

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





perderelengible exercisiya querequer aperte despetis perderenti estendencia

the transfer of the marks of the factor of the transfer of the

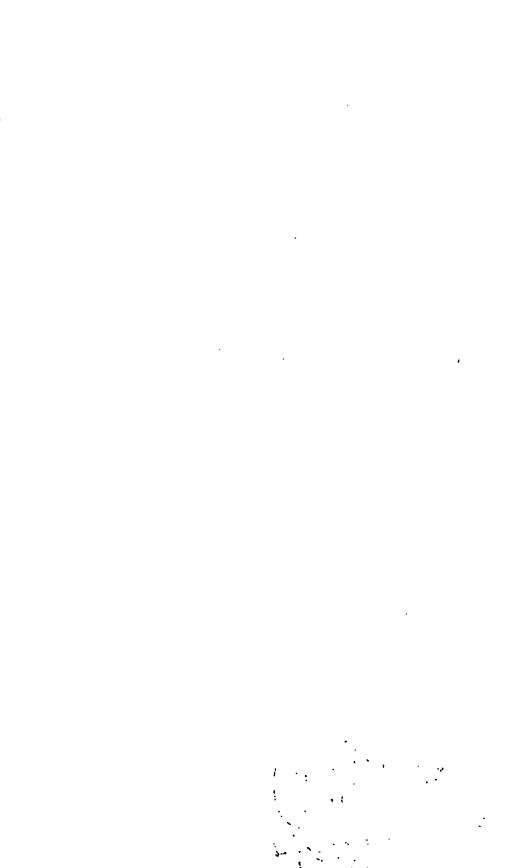

| · · |   |  |   |
|-----|---|--|---|
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     | 1 |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  | : |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     | • |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     | • |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  | 4 |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |



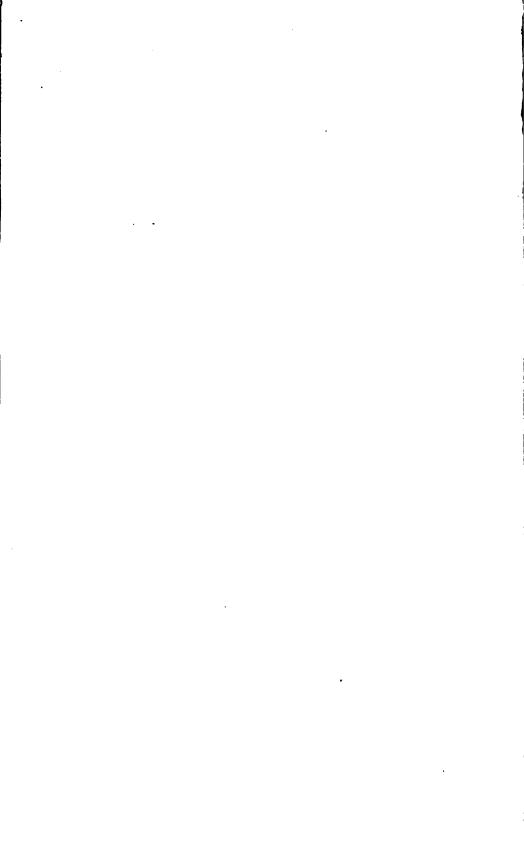

## Photins, Batriarch von Constantinopel.

Sein Leben, seine Schriften und das griechische Schrisma.

Rach bandichriftlichen und gebendten Quellen

Dr. 3. Sergenröther,

Brobeffer bes Atribuncedes und ber birechengeficionte an ber Univerfitat Moraburg.

Bweiter Mand.

Regensburg.

Mationale Derlagsanstalt Buch- u. Aunstdrucherei Act. Gef.



# Photius,

### Patriard von Conftantinopel.

Sein Leben, seine Schristen und das griechische Schisma.

Rach handschriftlichen und gedruckten Quellen

Dr. 3. Bergenröther,

o. ö. Professor des Atrigenrechts und der Airigengeschichte an der Universität Würzburg.



3meiter Band.

Regensburg.

Drud und Berlag von Georg Joseph Mang.

1867.



## Viertes Buch.

Der Sturz des Photius und das achte ökumenische Concil.

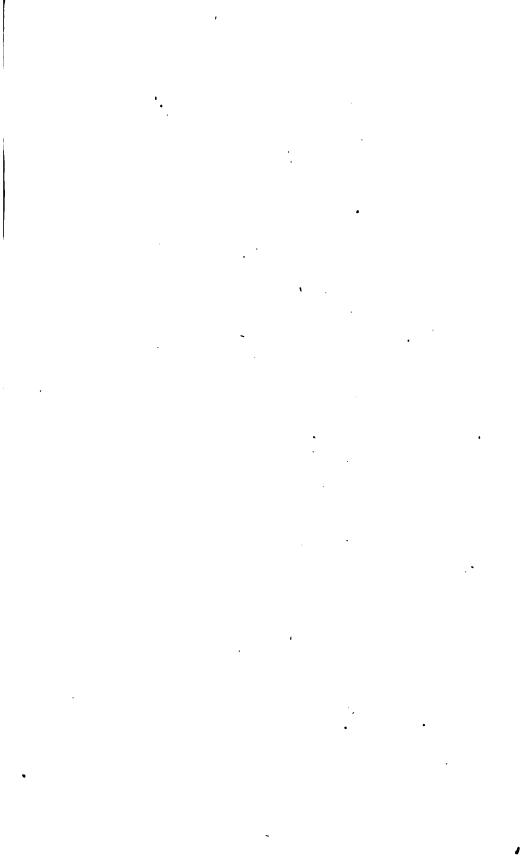

### 1. Entfehung bes Photius burd Bafilius und Wieberantnupfung ber Ber: binbung mit Rom.

In derfelben Zeit, in der Photius mit den stolzesten Siegeshoffnungen fich trug und mit ber Dacht feines Geiftes wie mit bem Schute bes faiferliden Armes bem Bapfte bie fcwerfte Demithigung bereitete, war eine taum in biefer Ausbehnung von ihm vorhergefebene Rataftrophe im Angug, Die ibn felber völlig zu verberben geeignet war. Seine Stuben waren nicht Recht und Bahrbeit, fonbern feine Lift und die weltliche Macht; beibes waren menfchliche Baffen, beibe nicht unüberwindlich, nicht unangreifbar, nicht für jebe Zeit aus-Am wenigsten zuverläßig war ber Schutz bes Hofes. Schon maren Ricael und fein Mittaifer Bafilius in Zwiespalt, wie es nicht anders möglich war. Der lettere, in jeder Begiebung bem Michael überlegen, gewann es nicht über fich, bem Beispiele besselben zu folgen; er suchte zu imponiren und Achtmg zu erringen; er wollte Jenen zu einem anständigeren und würdevolleren Benehmen befrimmen, bamit bie faiferliche Burbe nicht noch mehr erniebrigt werde. Michael war beleidigt, daß berjenige, ben er aus dem Staube hervorgezogen und gur Mitregierung erhoben, nun ihn meiftern gu wollen ichien und dagn größere Achtung fand, als er felber. Mit ben Regierungsangelegenheiten beschäftigt, bielt fich Bafilius von bem Getummel bes Circus wie von bem Boffenspiel des Grollus möglichst ferne, sprach bisweilen auch ein freimuthiges Bort und pochte auf feine geiftige Superioritat. So entftand Migftimmung amifoen beiben; bem Raifer Michael ward fein Collega laftig und er fann barauf, in gurudaufegen und zu franten, wo möglich fich feiner wieber zu entledigen; Bafilius fab fich in feinen Dagnahmen durch despotifche Launen gehindert, fein Aufeben geschmalert und nothwendig rief bie Ungleichheit bes Charafters und ber Sitten auf beiben Seiten eine immer fteigende Antipathie bervor. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. IV. 43, 44, p. 207. 208. V. 24, p. 247. 248. Joh. Curopal. ap Baron. a. 867. n. 88. Manass, v. 5249—5252, p. 224:

Bald nahmen die Höflinge diese Aenderung in der Gesinnung beider Herrscher wahr; es bot das Stoff zu verschiedenen Conjekturen und Jutriguen. Photius sah es mit Spannung und Verlegeuheit; er bemühte sich sowohl bei Michael als bei Basilius, seine treue Ergebenheit an den Tag zu legen, sprach bei Jedem, wie er es gerne hörte, und glaubte so, welches auch immer das Ende dieses Zwiespalts werden möge, für jeden Fall gedeckt zu sein. Der schlaue Macedonier schwieg stille, durchschaute aber den Patriarchen zu gut, um sich von ihm täuschen zu lassen; ) seine Haltung bei der Ermordung des Bardas und seine ganze Vergangenheit bewies, daß seine Vetheuerungen hierin kaum zu beachten waren.

Die Abneigung zwischen ben beiben Berrichern ftieg immer bober. tiefften fab fich Bafilius baburch verlet, bag Michael zulet fogar einen früheren Ruberfnecht ber faiferlichen Galeeren 3) feines ichonen Meugeren und feiner bem Sieger im Circus gespendeten Lobspruche wegen als Genoffen ber Herrschaft ihm an die Seite stellte. Es wird diese sonderbare Erhebung des Bafiliscianus ober Bafiliscinus also erzählt. 4) Als Michael mit Bafilius und Eudotia beim Mahle faß, lobte ber genannte Bafiliscianus, damals Patricier, ben Raifer Michael megen feiner in ber Rennbahn bewiesenen Gewandtheit und seines ruhmlichen Sieges, Da befahl Michael ihm aufzusteben, seine rothen Stiefel ihm auszuziehen und fich felbst anzuziehen. Jener lebnte es ab, auf Bornig erffarte Dichael, fein Wille muffe gefcheben; Bafi-Bafilius blickend. lius nicte zustimmenb; fo that Jener, wie ihm befohlen war. Michael fagte hierauf zu Bafilius in zorniger Aufwallung: "Die faiferlichen Stiefel fteben ihm besser an als dir; oder habe ich etwa nicht die Macht, gleichwie ich dich gum Raiser gemacht, so auch ibn bagu gu machen?" 5) Eubofia weinte und fagte zu Michael: "Die faiferliche Burbe, o Berr, ift boch erbaben, und ohne unser Berdienft find auch wir mit ihr geehrt worden; es ift nicht recht, sie zu verachten." 6) Michael erwiederte: "Werbe barüber nicht betrübt; ich will eben auch ben Bafiliscianus zum Raifer machen." Ja es foll Michael feinen Lieb-

τοῦ δὲ κρατούντος (Michael) καταγνοὺς ὡς πότου καὶ μεθύσου καὶ κώμοις ἐπιχαίροντος καὶ θεατρομανούντος (Basilius) κατὰ τῶν σπλάγχνων τῶν αὐτοῦ διήλασε τό ἐἰφος καὶ τὰ τοῦ κράτους ἥρπασε πρὸ χρόνου, πρὸ τῆς ώρας.

<sup>2)</sup> Nicet. l. c. p. 257: ποτέ μέν πρός τον Μεχαήλ διέβαλλε Βασίλειον, αὖσις δὲ τοῦτον πρός ἐκεῖνον, ἀμφοῖν, ὡς ἐνόμιζε, φελίαν καταπραττόμενος, ὁ ἀμφοτέρων τὴν φελίαν οὖκ ἐν ἀληθεία ὑποκρινόμενος καὶ οἰόμενος, ὡς ὁποῖος ἄν τούτων μονοκράτωρ ἀναδειχθῆ, τοῦτον εἰς οἰκειότητα προστήσεται οὖκ ἤρεσκε δὲ τῷ Βασελείω ταῦτα, πάνυ δὲ ταῖς πανουργίαις προσώχθισε τοῦ σοφοῦ.

<sup>3)</sup> τοῦ βασιλικοῦ δρόμωνος ἐφέτην. Theoph. Cont. IV. p. 208.

<sup>&#</sup>x27;) Leo Gram. p. 249. 250. Sym. Mag. c. 47. p. 682. 683. Georg. mon. c. 33. p. 835. Zonar. p. 133. 134.

<sup>5)</sup> ως τίπλο σε καλλίον αυτώ πρέπουσιν (τὰ τζαγγία). μή γάρ οτικ έχω έξουσίαν, ως σε βασιλέα εποίησα, και άλλον ποιήσαι;

<sup>6)</sup> τὸ τῆς βασιλείας ἀξίωμα, θέσποτά μου, μέγα ἐστὶν καὶ ἀναξίως καὶ ἡμεῖς ἐτεμή-Θημεν, καὶ οὖ δίκαιὸν ἐστι καταφρονεἰσθαι αὐτό.

ling auch dem Senate <sup>7</sup>) als Kaiser mit den Worten vorgestellt haben, daß dieser Mann wie zum Regieren geboren, schön und stattlich, folcher Auszeichnung im höchsten Grade würdig sei, weit mehr als Basilius, <sup>8</sup>) den er zu dieser Bürde erhoben zu haben bereue. <sup>9</sup>) So ward denn Basiliscianus wirklich Augustus genannt <sup>10</sup>) und es konnte der Volkswiß sagen, daß Michael nach Art der Giganten in der Mythe jeden Tag neue Kaiser aus sich gebäre. <sup>11</sup>)

Diefer tolle und unüberlegte Schritt bes verblendeten Despoten war für ibn ber Beg zum Tobe. 12) Bafilius war über bie ihm zugefügte Schmach auf bas äußerste erbittert 13) und die Feindschaft war nun offen erklärt. jeder andere Emporfommling hatte er Feinde und Neider; er mußte jest, wie ber byzantinische Hof gewöhnlich mar, für sein Leben gittern, wenn er nicht selber dem Todesstreiche durch die Ermordung Michaels zuvorkam. So fehr Conftantin Borphprogenitus fich über die Dagen bemubt zeigt, 14) ben von feinem Grofvater verübten Mord von ihm abzuwälzen, fo fehr auch einige Siftorifer im nur als benjenigen hinftellen, ber aus ber That Anderer blos feinen Rugen 30g: 15) so kann boch Basilius von ber Blutschuld in keiner Weise freigesprochen werden und ber Beginn seiner Alleinherrschaft ift burch Undank und Berrath gegen seinen Wohlthäter befleckt. 16) Aber auf der anderen Seite ist doch nicht zu längnen, daß großentheils auch das Interesse der Selbsterhaltung ihn dazu trieb. Biele Soflinge hatten fich Mube gegeben, erft bas freundschaftliche Berhaltniß beiber zu ftoren, bann ben Ginen zum Morbe bes Andern zu reizen; 17) fo fonnte und mußte, da diese Machinationen nicht geheim blieben, Jeber für

ίδετε πάντες ύμεῖς καὶ θαυμάσατε. ἄρα οὐ πρέπει αὐτὸν εἶναι βασιλέα; πρώτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος, τὸ δεύτερον δὲ συμφυὲς πέλει στέφος, ἄπαντα δ' άρμόζουσι πρὸς τὴν ἀξίαν.

<sup>7)</sup> Theoph. Cont. IV. 44. p. 208: εξάγει πρὸς την σύγκλητον της χειρὸς έχων αὐτών. Curopal. ap. Baron. a. 867. n. 88.

<sup>9)</sup> Die Berse in Theoph. Cont. V. 25. p. 258, wovon die drei letzen auch L. IV. Le. und bei Sym. Mag. (hier aber nur als neos rous nagorras ohne Erwähnung des Gruats gesprochen) sauten:

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. V. p. 251: καὶ ὅτι πόσον ἦν κάλλιον τοῦτόν με ποιῆσαι βασιλία ἡ τὸν Βασίλειον. (L. IV. p. 208 wird noch beigefügt: ἐφ' ῷ μεταμεμέλημαι ἐφ' οἶς αὐτὸν ιβασίλευσα.)

<sup>&</sup>quot;) Joh. Curop. apud Baron. a. 867. n. 80. Cedr. II. 182. Manass. v. 5164—5171. p. 220. 221 ed. Bonn. Glyc, P. IV. p. 545. Zonar. III. p. 133 ed. Bas.

<sup>&</sup>quot;) Theoph. Cont. IV. p. 209: ὅτι κατὰ τοὺς μυθικοὺς Γίγαντας βασιλίας σπαρτώς καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἀναδίδωσεν.

<sup>17)</sup> ib. p. 208: αύτη τής καταλύδεως αὐτοῦ ή ἀρχή.

<sup>1)</sup> Georg. mon. c. 34. p. 836. Leo Gr. p. 250: Βασίλειος δὶ ἐν θυμῷ καὶ λύπη μητάξη γέγονεν.

<sup>&</sup>quot;) Theoph. Cont. V. 27. p. 254. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>r</sup>) Genes. L. IV. p. 113: τοῦ μιαιφονήματος τῆς οἰκείας εὐχρηστίας ἀντεχύμενο-Basilius.)

<sup>&</sup>quot;) Bal. Schloffer Weltg. II, I. S. 532.

<sup>15)</sup> Genes. p. 112.

fein Leben gittern, Jeber gegen ben Anberen tonspiriren. Berfchiebene Beruchte, die bamals auftauchten, finden fich noch bei den Chroniften. Go ward erzählt, als Michael sich auf ber Jagb befand, habe ein Monch ihm ein Blatt des Inhalts überreicht, Bafilius stelle ihm nach, worauf Jener sich des Gegners zu entledigen gesucht habe; 18) anderwarts wird umgefehrt erzählt, es fei Bafilius auf diefe Beife vor Michael gewarnt worben. 19) Einige fagten, Michael habe auf ber Jagb einem seiner Diener geboten, den Bafilius mit einer Lanze zu durchstoßen, diefer aber habe sein Opfer verfehlt; 20) bagegen behaupteten Andere, Michael habe, obicon von vielen Seiten bagu aufgeforbert, fich nicht entschließen können, etwas gegen Bafilius zu thun. 21) Dasfelbe wird nun auch wieder von Bafilius ergablt, ber feine Sanbe nicht mit Dichaels Blut habe beflecken wollen, bem aber feine Anbanger wiber feinen Billen Diefen Dienst leiften zu muffen geglaubt. 22) Aber es hatte ja Bafilius icon zu bem Morde bes Barbas bie Sand geboten und er mußte wiffen, daß fein Leben auf bem Spiele ftanb; feine Gewiffenhaftigfeit hatte ibn bis jest nicht von Berbrechen gurudgehalten und in der Alternative, felbst als Opfer des taiferlichen Bornes und ber gegen ibn gerichteten Berfcwörung zu fallen, ober mit einem Schlage fich zugleich von der Gefahr zu befreien und die Alleinherrichaft zu übernehmen, konnte ein Mann seiner Art kaum lange unschlüffig bleiben. 93) Dazu fühlte er in fich ben Herricherberuf, ber bem trunkenen und bethorten Micael ganglich fehlte; biefer batte fich zubem allgemein verächtlich gemacht und seine Würbe in den Staub gezogen; er hatte ben Staatsschatz vergeubet 24) und durch feinen Leichtfinn und feine Tragbeit bas Reich in die größte Gefahr gebracht; feine thörichten und findischen Spielereien, die gang an die Tyrannen ber alten Beit, an Nero und Beliogabalus erinnern, 26), feine rudfichtslofe und

<sup>18)</sup> Leo Gr. p. 250. Georg. mon. c. 34. p. 836.

<sup>19)</sup> Sym. Mag. c. 48. p. 683.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Genes. p. 113: καὶ καθώς φαδί τινες, βουλήν ἔσχεν ὁ Μιχαήλ ἀναγκαίως ἀναερήσειν Βαδίλειον, μάλιστα δὲ κατὰ κυνηγέδιον σύν αὐτῷ ἐξελθόντα ἐπαφείναι λόγχην τινὶ διετάξατο. ⑤ Theoph. Cont. IV. p. 209. 210. Cedren. II. p. 182. Curopal. ap. Baron. h. a. n. 89.

<sup>31)</sup> Genes. l. c.: ώς δ' έτεροι, ούχ ούτως, άλλα το πρός αύτον εύνοικώς διακείσ-Φαι, καν παρά τινων έδεδάλευτο.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Genes.: όθεν οἱ τὰ συνοίσοντα φρονοῦντες τῷ Βασιλείῳ πρὸς φόνον έκίνουν τος: αὐτοκράτορος κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Manass. v. 5174, 5175, p. 221,

καὶ τὸ παλίμβυλον αὐτοῦ τῆς γνώμης ὖποτρίδας δεἶν ἔγνω προκαταλαβεῖν καὶ προκαταχῆδαι.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Rach ber Cont. Theoph. V. 27. p. 253 hatte Theophilus im Staatsschatze neunhundertstebzig Centenarien geprägtes Gold nebst vielem gemünzten Silber zurückgelassen; Theodora hatte noch dreißig Centenarien Gold hinzugefügt, so daß die Summe auf tausend Centenarien stieg; nach Michaels Ermordung soll man nur noch drei Centenarien gefunden baben.

<sup>25)</sup> Leo Gr. p. 248. Georg. mon. c. 32. p. 834. Sym. Mag. c. 45. p. 681 erzählen, baß Michael durch den Klinstler Labaris die irdischen Reste des Constantin Copronymus und des Batriarchen Jamnes aus ihren Grabstätten berausnehmen, im Prätorium einschließen, dann beim Pferderennen im Circus entblößt mißhandeln und darauf verbrennen ließ — eine

rohe Behandlung des Mitkaisers, 26) seine grausamen Blutbesehle, sein fortgesetzter Umgang mit der dem Basilius angetrauten Eudokia Ingerina — das Alles mußte diesen zur Rache entflammen und ihn vorwärts zu der blutigen That treiben, die zu seiner Erhaltung ihm geboten scheinen konnte. 27) Gleichswohl mag Michael noch unschlüssig gewesen sein; wir sinden keine Spur, daß er vor Basilius sich zurückzog und Borkehrungen gegen dessen Machinationen tras; ja die Art, wie die Ermordung desselben erzählt wird, läßt darauf schließen, daß er an einen meuchlerischen Angriss von Seite des Basilius nicht im mindesten gedacht hat.

Die Chroniften Leo, Georg und Symeon, die bier wie fonft meiftens berfelben Quelle folgen, geben uns allein einen genaueren Bericht über ben Bergang; es ift diefer. 96) Die Raiferin Theodora, ber Michael in der letten Zeit fich wieder mehr genähert zu haben scheint, hatte ihren Sohn zu sich in ben Balaft bes Anthemius eingelaben und biefer hatte vorher ben Protoveftiar Renbatios mit anderen seiner Dienstleute auf die Jago gefandt, um etwas zu erbenten, was Theodora gum Gefchente erhalten follte. Diefen Augenblid benütte Bafilins, ber an jenem Tage fehr finfter und ernft aussah. Basilius und Eudofia nahmen am Abend bas Dahl mit Michael; als Letterer icon vom Bein beraufcht war, entfernte fich Bafilius, ging in bas innere Gemach bes Raifers und perdarb bort mit seiner starten Rraft bas Schloß, so bag man bie Thure nicht mehr schließen fonnte. Er fehrte bann an die taijerliche Tafel jurud, wo ber icon gang truntene Dichael feiner Gewohnheit nach mit ber Jugerina fich beluftigte; als er endlich fich erhob, führte ihn Bafilius an ber Sand in fein Schlafgemach, wo er ihm die Sand tugte und fich barauf gurudgog. Dort lag bereits, wie es ber Raifer befohlen, Bafiliscianus im Bette bes abwesenden Rendatius, um ibn zu bewachen; er war in tiefem Schlafe. Der Rammerer Ignatius wollte bie Thure fchließen, fand aber gu feiner Befturgung bas Schloß gang verbrebt. Er feste fich auf fein Bett nieber und raufte fich voll Berzweiflung die Haare aus. Michael war bald in einen tiefen, bem Tobe abnlichen Schlaf versunten, ber Rammerer wachte. Nach einiger Beit erfchien ploglich Bafilius mit mehreren Begleitern und öffnete bie Thuren. Der Rammerer fuchte bebend ihm ben Gintritt zu verwehren; Betrus Bulgarus aber fclupfte unter ber Achsel bes Bafilius hinein bis an bas Bett bes Rai-

zenes Schauspiel für die schaulustige Menge. Den mit viel Kunft gearbeiteten Sarg bes Copronymus von grünem Marmor ließ er durchsägen und für den von ihm gebauten Palast im Pharus (Leo) oder in der Kirche besselben (Sym. Georg.) verwenden.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Theoph. Cont. IV. 44. p. 209. Sym. Mag. c. 48, p. 684.

<sup>37)</sup> Im Abendlande drückte man sich zweiselhaft über den Antheil des Basilius aus; 3. 8. Vita Hadr. II. apud Baron. a. 868. n. 34: Michael a spadonidus suis, du dium an Basilii voluntate, peremtus est, moxque Basilius rerum potitus.. non se saisse conscium necis Michaelis, ut fertur, omnidus satissecit. Später zweiselte im Occident Niemand mehr an seiner Schuld. Luitpr. Antap. 1. 9. III. 32. p. 276. 309 ed. Pertz.

<sup>\*\*)</sup> Leo Gr. p. 250. 251. Georg. mon. c. 34. p. 836. 837. Sym. Mag. c. 48. p. 685. Zonar. ap. Baron. a. 867. n. 90.

scris; Ignatius bielt ihn zurück. Darüber erwachte Michael; Johannes Chalbus (Chaldias) hieb ihm beide Hände ab, während Jasobites den Basiliscianus mit dem Schwerte verwundete und aus dem Bette auf den Boden warf. Marianus, Bardas und Constantin Toxaras standen außen auß der Wache und Niemand im Palaste wußte von dem Eindringen der Verschworenen. Diese wollten den Michael, der laut gegen Basilius jammerte, um keinen Preis mehr länger leben lassen. Johannes Chaldus stieß dem unglücklichen Fürsten vollends das Schwert in's Herz. <sup>29</sup>) So starb Michael in der Nacht vom 23. auf den 24. September 867 <sup>30</sup>) an einem Mittwoch, dem Feste der heiligen Thekla, <sup>31</sup>) wahrscheinlich gegen drei Uhr Worgens, <sup>32</sup>) erst achtundzwanzig Jahre, acht Monate den Kaisernamen getragen, vierzehn bis fünszehn Jahre mit seiner Mutter, über acht Jahre allein, sechszehn Wonate mit Basilius regiert. <sup>33</sup>)

Die blutige That <sup>34</sup>) war im Schlosse bei St. Mamas, nahe an den Mauern der Stadt und am Hasen, <sup>35</sup>) verübt worden, wo Michael kurz zuvor Rennspiele gegeben hatte. Da aber das Meer sehr unruhig war, gingen die Berschworenen dis zum Uebersahrtsplatze mit einander hinab, und als sie auf die andere Seite gekommen waren, begaben sie sich in die Wohnung des Perssers Eulogius, nahmen ihn mit sich, zogen zu dem Hause der Marina und stiegen über die Mauer dis hin zum kaiserlichen Palaste. <sup>36</sup>) Dort redete der Berser Eulogius den Comes der Föderirten <sup>37</sup>) Ardabasdus in ihrer Landessprache an, meldete den Tod Wichaels und mahnte ihn, dem Kaiser die Thore zu öffnen. <sup>38</sup>) Ardabasdus öffnete und überreichte dem Basilius die Schlüssel.

<sup>29)</sup> Die Cont. Theoph. IV. 44. p. 210 hat über ben hergang nur biefes: ἴνα μη καὶ τὸν Βαδίλειον, οἱς πρὸ μικροῦ τὸν Καίσαρα, σφαττόμενον ἴδωσι, καὶ πρὸ τούτου αιτούν Θιόκτιστον, εἴτε βουλη τῆς συγκλήτου βουλης, εἴτε γνώμη τῶν φιλούντων Βαδίλειον (κοινὸς γὰρ καὶ κατ' αὐτῶν ὁ θάνατος ἐπηπείλητο) σφάττεται ὑπὸ τῶν προκοίτων τοῦ βασιλως ἀνδρῶν (Michael). L. V. c. 27. p. 254: ἀναιροῦσιν αὐτὸν, ἐκ τῆς ἄγαν οἰνοφλυγίας ἀνεπαισθήτως (?) τὸν ὕπνον τῷ θανάτω συνάψαντα.

<sup>30)</sup> Theoph. Cont. IV. 1. c.: μηνὶ Σεπτεμβρίω εἰκάδε τετάρτη ἐνδικτ. α΄ ἔτους ςτος΄ (Sym. Mag. p. 685. ςτξβ΄ ἐπενεμ. α΄.)

<sup>31)</sup> Sym. Mag. 1. c.

<sup>32)</sup> Theoph. Cont. l. c. Curop. ap. Bar. h. a. n. 89. Sym. l. c. Cedren. l. c.

<sup>33)</sup> S. oben B. H. A. 2. D. 57. Bgl. Pag. a. 867. n. 90.

<sup>31)</sup> Nicet. l. c. Theoph. Cont. IV. 44. p. 210. V. 27. p. 254. Zonar, ap. Bar. h. a. n. 90.

<sup>35)</sup> Sammer Cpl. 1. G. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Leo p. 249. Sym. c. 46. p. 681. Georg. mon. c. 33. p. 835.

<sup>37)</sup> τω έταιφειάρχη, Anführer ber fremden Soldner, Hilfstruppen. (foederati) S. Krug Forich, aus ber Geich, Ruft. I. S. 217 ff.

<sup>38)</sup> Georg. m. c. 35. p. 838. Leo Gr. p. 251. 252: κλύδωνος δὲ ὅντος ἐν τῆ Θεκλάσση συναθροισθέντες κατῆλθον μέχρι καὶ τοῦ περάματος (bis hicher ebenjo Sym. p. 685, wo das Folg. fehlt) καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὸν οἶκον Εὐλογίου τοῦ Πέρσου καὶ τοῦτον ἄραντες ἦλθον εἰς τὰ Μαρίνης πλὰξ δὲ ἦν περιφράσσουσα τὸ τεῖχος (Sym. Mag.: καὶ ἀνελθόντες διὰ τοῦ τείχους ἦλθον εως τοῦ παλατίου πλὰξ δὲ ἦν φράσσουσα τ. τ.) καὶ κρατήσας Βασίλειος δύο τῶν μετ' αὐτοῦ ὅντων καὶ λακτίσας κατίαξε τὴν πλάκα καὶ εἰςῆλθον μέχρι τῆς πύλης τοῦ παλατίου. Εὐλύγιος δὲ ὁ Πίρσης ἐλάλησε τῷ αὐτοῦ γλώττη 'Αρταβάσδω .. ὡς ὁ Μιχαῆλ ξίφιι ἐτελεύτησε καὶ ἄνοιξον τῷ βασιλεῦ.

Diefer versicherte sich des ganzen Palastes und traf dort seine Anordnungen. Mit großem Pompe ließ er seine Gemahlin, die Eudokia Jugerina, aus der Bohnung dei St. Mamas abholen, die Eudokia Dekapolitissa aber, Michaels III. unglückliche Wittwe, ließ er durch den Präpositus Johannes zu ihren Eltern zurücksenden. 39) Zur Bestattung der Leiche Michaels sandte er den Kämmerer Paulus ab. Theodora und ihre Töchter waren bereits erschienen, von Schmerz und Jammer erfüllt; die trüben Uhnungen der Kaiserin, die bald darnach ebens salls das Zeitliche segnete, 40) hatten sich bewahrheitet. Die Leiche des Gemors deten ward ohne Gepränge in dem Kloster von Chrysopolis bestattet.

Indessen verkündigte der Präsekt Marianus, Sohn des Petronas, auf dem Forum dem Volke die Alleinherrschaft des Basilius. 41) Niemand bedauerte den schmählich gemordeten Michael, dessen elender Tod die Strase seines schlechten Lebens schien; Alles jubekte dem Monokrator entgegen, Bolk, Armee und Senat; Alles hoffte Verbesserungen, Resormen und Veseitigung der Mißstände. Die Chronisten 42) unterlassen aber nicht, darauf aufmerksam zu machen, daß die Mörder Michaels sämmtlich noch die verdiente Strase gefunden — daß Jastodies auf der Jagd verunglückte, Johannes Chaldus des Hochverraths angestlagt und hingerichtet, Aspläon, ein Verwandter des Basilius, exilirt und wegen seiner Grausamkeit von seinen Hausgenossen getödtet ward, Apelates, Marianus, des Kaisers Bruder, und Constantin Toxaras ebenso kläglich endeten; Basilius selbst aber genoß eine sast neunzehnsährige und im Ganzen sehr glückliche Resgierung und war der Gründer einer Dynastie, die unter den byzantinischen Herrscherfamilien immerhin eine hervorragende Stelle einnimmt.

Wichael war kinderlos ober wenigstens ohne legitime Nachkommen gestorben; benn die She mit Eudokia Dekapolitissa war nicht gesegnet. Basilins hatte bereits zwei Söhne, Constantin und Leo; von diesen aber wird behauptet, daß ne eigentlich Söhne Michaels aus der Eudokia Ingerina, seiner früheren Concubine, waren. 43) Leo war am 1. September oder 1. Dezember 866 geboren,

12) Leo p. 253, 254. Sym. Mag. c. 3. p. 687, 688. Georg. mon. c. 2. p. 839, 840.

Budaels gegolten haben, ba von Alexander, bem fpatergeborenen, bemerft wird, er fei pry-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Georg. mon. l. c. Leo l. c. p. 252. Sym. Mag. p. 686.

<sup>49)</sup> Theodora ftarb am 11. (al. 14.) Jebr., nicht 867 (Acta SS. t. II. Febr. p. 567.), jondern 868. Jbr Leichnam tam nach dem Kloster Gastria, später nach Corcura. Miya Ogológico. Venet. 1856. p. 217. 256.

<sup>1)</sup> Leo Gr. p. 253 hat: προςέταξε τῷ ἐπάρχῳ καὶ Μαριατῷ νίῷ Πετρωνὰ συνελδεῖν ἐν τῷ φόρῳ κ. τ. λ.; aber nach Sym. Bas. c. 2. p. 687 Georg. M. Bas. c. 1. p. 839 ið 31 feben: Μαριανῷ ἐπάρχῳ (ὑπάρχῳ) κ. τ. λ.

Glycas Annal. P. IV. p. 551. 552 bemerkt, Joh. Shlitzes sage, Michael sei kindertos gewesen (Bgl. auch Manass. Chron. v. 5179—5181. p. 221.), Andere aber hätten
behauptet, der Prinz Leo sei der Sohn des Michael; so Bonaras (p. 133.), der sich dahin
ämsert, eigentlich sei Leo Michaels Sohn gewesen, ro dones der Sohn des Basilius, mit
dem die Ingerina bereits vermählt war. Dasselbe sagen im Wesentlichen Georg. mon. c. 33.
p. 835. Leo Gram. p. 249. Bei Symeon Mag. p. 681 ist wahrscheinlich statt "Constantin"
— Leo zu setzen, da er dieselbe Geburtszeit angibt wie Georg (Sept. Indict. 15.). Georg
ietz den 1. Sept., Leo Gr. den 1. Dez. als Geburtstag des Prinzen Leo an. Auch Conhantin, der sibrigens wegen seines frühen Todes minder beachtet ward, muß als Sohn

da die Angerina bereits Gattin des Basilius geworden war, und es ist biese Behauptung, die icon damals ficher im Munde bes Boltes mar, auch noch baburch geftütt, daß Leo fpater fogleich bei feinem Regierungsantritt bie Gebeine Michaels auf bas Chrenvollste bestatten ließ und fein Andenken möglichst zu ehren fuchte. Es ift febr wohl erklärlich, bag Conftantin Borphprogenitus nichts von bem lafterhaften Umgange ber Ingerina mit Michael wiffen will und biefelbe nicht blos ihrer Schönheit, fonbern auch ihrer Sittfamteit wegen ruhmt, 44) es tonnte bier am wenigsten ein folder Zweifel ausgesprochen werben, ber gegen bie legitime Geburt Leo's gerichtet war. Es scheinen bie anberen Berichte bier unbedingt ben Borgug zu verdienen. Aber mahrscheinlich batte bie Ingering ben Bafilius nicht weniger als ben Michael an fich zu fesseln gewußt und so tonnte es tommen, daß er, auch nachbem er von jedem Zwange völlig frei mar, die Bublerin als feine Gemablin behielt, sowie Audfichten bes Anftandes und der Ehrbarkeit ihn bewogen, die Sohne berselben als die seinigen anzuerkennen, auch wenn er barüber in Zweifel ober auch fest von ihrer Allegitimität überzeugt gewesen ware.

Schon mit bem erften Tage ber Alleinregierung bes Bafilius traten bebeutende Beränderungen ein. Der Raifer suchte sogleich ben Staatsichat in beffere Ordnung zu bringen, tuchtige Beamte aufzustellen und die Juftigpflege ju beben. Insbesondere ließ er die Rechnungsbucher prufen, die fich bei bem Eunuchen und Brotofpathar Basilius fanden. Es ward im Senate beschloffen, bag biejenigen, die auf ungesetliche Weise Gelber aus ber Staatstaffe erhalten, bieselben gurudgugablen batten. Der Raifer milberte bas ftrenge Urtheil und ließ nur die Salfte bes Empfangenen restituiren, wodurch dreihundert Centenare in das Aerar tamen. 48) Der Abmiral Orpphas foll anfangs dem Monofrator wegen der Ermordung Michaels große Borwurfe gemacht, fpater aber mit ihm fich ausgeföhnt haben; 46) aber ein Wiberftand gegen ihn erhob fich nirgends. Bleich am ersten Tage seiner Alleinherrschaft erhielt Basilius gunftige Nachrichten über Bortheile, die seine Feldberrn errungen, und die Befreiung von vielen Gefangenen; baber zog er unter lauten Acclamationen bes Bolfes nach ber Hauptfirche, um Gott zu banten, und theilte auf bem Rudwege nach ber Refibeng reiche Gelbspenben unter bas Bolt aus. Dasselbe that seine Gemablin mit den zwei Bringen. 47) Biele ber Gingeferkerten erhielten die Freiheit und die Berbannten die Erlaubniß zur Rückfehr.

Aber die bedeutenbste Beranderung, die erfolgte, war der plötliche und

σιος παις του Bactleiov. Sym. Mag. Bas. c. 8. p. 690: ούτος παις γενόμενος και γνησιος Bactleiov, Leo Gr. p. 255 und Georg. m. c. 18. p. 844. Sym. M. c. 15. p. 692 auch ben Constantin als Sohn Michaels aufführen.

<sup>11)</sup> Theoph. Cont. V. 16. p. 235. (ὁ βασιλεύς τὸν Βασίλειον) γυναικὶ συζεύξας ετίμορφία σώματος καὶ κάλλει καὶ κοσμιότητι πρωτευούση πασῶν τῶν εὐγενίδων σχεδών, ἢ θυγάτης ἐτύγχανε τοῦ παρὰ πάντων ἐπ' εὐγενεία καὶ φρονήσει λαλουμένου τότε τυῦ Ίγγερος.

<sup>45)</sup> Theoph. Cont. V. 28, 30, p. 255, 257, Cedren, II, p. 203, 204.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Sym. M. c. 2. p. 687.

<sup>47)</sup> Theoph. Cont. V. 29. p. 256. Pag. crit. ad Baron, a. 867. n. 100-103.

wohl Bielen unerwartete Sturz des Photius. Aus welchen Motiven Bajilins fo strenge mit dem ihm früher besreundeten Patriarchen verfuhr, darüber sinden sich zweierlei Berichte, die nun vor Allem eine nähere Prüfung erbesichen.

Georg Hamartolus ober vielmehr dessen Fortsetzer 48) und die mit ihm gleichlautenden Chroniken 48) erzählen, Photius sei deshalb von Basilius aus seiner Stellung entfernt worden, weil er ihm den Mord des Michael in den kärsten Ausdrücken vorgeworsen und ihn als unwürdig vom Genuße des Abendmahls ausgeschlossen habe. Obschon diese Angabe vielsach Bertheidiger gesunden hat, 80) so ist sie doch bei genauerer Untersuchung nicht haltbar. 51) Abzesehen davon, daß es an sich höchst unwahrscheinlich ist, daß Photius, der dem nichtswürdigen Michael bei allen seinen Lastern schmeichelte, der gegen ihn wie gegen Bardas zu ähnlichem Borgehen Grund genug hatte und es nie versache, sondern stets den Umständen sich konformirte, der den Treubruch und den schmählichen Weuchelmord an seinem früheren Beschützer Bardas nicht blos ungerügt ließ, sondern sogar verherrlichte und lobte, daß Photius, sagen wir, nun gegen den kräftigen Basilius als Alleinherrscher eine Energie gezeigt, die mit seiner sonstigen Handlungsweise nicht in Einklang stand und an ihm ganz wen wäre — die Art und Weise, wie Photius sich nachber in den aus dem

<sup>49)</sup> Georg. Hamartol. in Cod. Vatic. (ap. Allat. de Syn. Phot. c. 11. p. 216. Mai M. Coll. I. Prolegg. de Phot.): Tui Badeleiou er tij ennlydig elbortos nai tis axearτου θυσίας μεταλαβείν βουληθέντος, ο πατριάμχης Φώτιος της θείας αὐτον απείψιε μιαίηψεως, ανδροφόνον αποκαλών και λήστην και των αχυάντων μυστημίων ανάξιον. ίο οις θυμωθείς ο Βασίλειος έκ Ρώμης επισκόπους έλθειν παμεσκεύασε, τόμον έπιφεμομέσος του πάπα, και του πατριαρχικού θρόνου τούτον έξώθησεν, Ίγνάτιον δε τον έν τίος πατριάρχην προεχειρίσατο το δεύτιρον. Andere Handschriften und nach ihnen die Mersburger Ausgabe von 1859, p. 751. 755 fagen bas fürzer. Die Chronit bes Georg hemartolus ging ursprünglich nur bis zu Michael III. (Fabric. Bibl. gr. XII. p. 30) seq. ed Harl.) In ber Borrebe bes febr alten Cod. Coisl. 305 (Montfaucon. Bibl. Coisl. p 419. 120. fest ihn in's zehnte ober eilfte Jahrh.) heißt es: evidis te Konotantinon tor αθιβίστατον και πρώτον βασιλία των χριστιανών και τούς καθιξής έως του τιλευταίου Μιζαήλ νίου Θεοφίλου, όςτις μειράκιον βασιλεύσας την όμθόδοξον αθ πάλιν διά συνόbe deing avenfouse and natwoodwae nioter. Der Coder hort bei Conftantin Copronymus of, ein anderer Coisl. 310. saec. 10 (Montfaucon p. 425.) bei Michael und Theodora; chrismeit geht Paris. 1705 saec. 11 (catal. Par. II. p. 390.); Paris. 1706. saec. 15 (th) kindigt wohl einen fiebenten Theil von Michael III. bis Romanus I an, der aber wohl dum Fortfeter zugehört und auch in ber hanbichrift fehlt. Andere Sanbichriften (ibid) bit ohne Ameifel interpolirt und nachber vermehrt. Sicher forieb Georg die Chronit bis 812. E. be Mutalt Praefat. ed. Petrop.

<sup>&</sup>quot;) Leo Gr. p. 251. 255. Sym. Mag. c. 6. Bas. p. 688. 689. Georg. m. Bas. c. 5. P. 841. Zonaras p. 134 ed. Basil. (al. XVI. 7. 8. p. 167. t. II. ed. Paris. apud Baron. a 867. n. 101.) Joel hist. compend. p. 55. — Method. de vit. schism. (Mai Nova Coll. III, I. p. 256.) gibt es mit einem gasi.

<sup>\*)</sup> Hanke de script. byz. l. c. n. 108. p. 336 seq. — Fontani Dissert. de Phot. d. p. XLIII. — Schrödh R. G. XXI. 195. Schwalve p. 113. Oecon. l. c. §. 21.

<sup>1)</sup> Sgl. Reander a. a. D. G. 312. Rote 6. Jager L. VI. p. 170. 171. Hefele fin. IV. 344 f.

Eril an ihn gerichteten Schreiben über die von ihm unverschuldet erlittenen Berfolgungen betlagt, fteht bamit in Widerspruch und fest weit eber bas Gegentheil davon voraus. In dem langeren Schreiben an den Raifer hebt er ihre alte Freundschaft und die vielfachen Banbe bervor, die fie fo lange verknüpften, namentlich auch, daß er aus feinen Sanden die Salbung gum Raifer fowie bie Eucharistie empfangen. 52) Wäre jene Erzählung mahr, so konnte sich Photius faum so ausdrücken, ohne zugleich barauf Rücksicht zu nehmen und sich beghalb zu rechtfertigen, daß gerade die Ausschließung vom Abendmahle ihm die taiferliche Ungnade zugezogen hatte. 53) Er hatte minbestens mit einigen Worten fich entschuldigen und bemertbar machen muffen, bag nur fein Gewiffen, nur feine Pflicht ihn bestimmt, in jenem Falle einen Schritt zu thun, ber ben Monarchen beleidigte, ihm die soust so freudig ihm dargereichte Communion damals zu verweigern. Davon findet fich nicht die leifeste Spur. Dabei geht Photius immer von der Boraussetzung aus, Bafilius habe teinen Grund, mit ihm perfonlich unzufrieden zu fein. 54) In einem anderen fürzeren Briefe redet er nur bavon, daß er burch die vielen, von dem Kaifer erhofften Wohlthaten ihm einst zum innigsten Danke fich verpflichtet zu sehen glaubte, jett aber in seinen Hoffnungen fo berabgeftimmt fei, 55) daß er es icon mit Dant aufnehmen muffe, wenn der Raifer einige Milberungen in seiner Behandlung eintreten lasse, die bisber gang wie die ber Räuber und Miffethater gemesen sei. Aur eine Beziehung auf die von Photius erlittene Verfolgung, nicht aber eine hinweisung auf eine aus Bewiffensrudfichten bem Raifer zugefügte Beleidigung burch Berweigerung der Communion läßt fich in ben Borten erkennen: "Siche aber wohl zu, bu von mir, auch wenn bu nicht willst (auch wenn bu meine Liebe verschmähest) vielgeliebter Raifer, daß der Versuch, die Menschen zu überzeugen, nicht blos nichts bagu beiträgt, Gott zu überzeugen - (b. i. die vor ben Menschen versuchte Rechtfertigung noch keinerlei Rechtfertigung vor Gott ift), sondern sich jogar in das Gegentheil umkehrt (sondern sogar vor Gott ein neuer Gegenstand ber Berichulbung werben fann) und die Alles burchschauende Gerechtigkeit jenseits vielmehr über das, mas hienieden ohne Furcht unternommen wird, Rich= terin sein wird." 56) Photius betheuert hier, wie in allen später zu betrachten= den Briefen die Gerechtigkeit seiner Sache; er stellt sich als schuldlos Berfolgten bar; aber nirgends findet fich eine Andeutung, die auf jenen Borfall be-

<sup>51)</sup> Phot. ep. 97. Basilio Imp. p. 136: "Ακουσον, ω φιλανθυωπότατε βασιλεύ, ου τυρβάλλομαι την παλαιάν φιλίαν, ου φυκώθεις όρχους και συνθήκας, ου χυίσμα καί χειψοθεσίαν βασιλείας (bei feiner M rön ung im Mai 866), ουχ ότι ταῖς ήμετίψαις χεψσὶ πυρσιών των φυκτών και άχυάντων μετιζεις μυστημίων.

<sup>53)</sup> Reander a. a. D. S. 313. N. 6.

<sup>51)</sup> Daf.

<sup>35)</sup> ep. 98. p. 141: έγω μέν φμην, της ύμων κραταιουμένης βασιλείας πολλάς αὐτης προςάγειν εὐχαριστίας ὑπέρ της εἰς ήμας εὐεργεσίας κ. τ. λ.

<sup>56)</sup> ib. ἀλλ' ὅμα, φίλε (κάν μὴ βούλει) βασιλεῦ, ὅτι τὸ πειράσθαι πείθειν ἀνθρώ – πους οὐ μόνον οὐθὲν συντελεῖ πμὸς τὸ πεῖσαι Θεὸν, ἀλλά καὶ εἰς τουναντίον περιτρέπεται καὶ τῶν ἀθεῶς ἐνταῦθα πματτομένων μάλλόν ἐστιν ἐκεῖθεν ἡ (nith)t ἡ, wie bei Mont.) παντέφομος θίκη κμετής.

jogen werben konnte. Wenn er einmal als Urfache bes faiferlichen Bornes gegen die "Bläubigen" - b. i. gegen seine Unhanger - das angibt, daß fic Mund und Berg von Blutschuld rein bewahrten, 57) so bezieht fich bas nicht auf den Word an Michael, ben fie etwa laut getadelt haben follten, 56) fondern auf deren ftandhaftes Berharren in der Gemeinschaft bes Photius, nachdem ihn bereits das achte Concilium anathematifirt, auf ihre Weigerung, ihren Dleifter gu verläugnen und zu verdammen, mas ihnen allein eine Verfolgung zuzog; 59) ber gange Brief ift gegen jenes Concil gerichtet und abnliche Ausbrucksweisen des Bhotius finden sich in ben aus bem Exil geschriebenen Briefen häufig vor. Bir tonnen baber jenen Borfall feineswegs für glaubwürdig erachten, glauben aber doch, dag ein berartiges Gerücht von Anhangern bes Photius verbreitet werben fonnte, nachdem fie die für fie fo ungunftige Ratastrophe, die der Mord Wichaels nach fich jog, ju Gunften ihres Deisters zu erklaren sich bemühten. Bobl mochte in diesen Rreifen manche Meußerung des Unmuths über den getronten Morder laut geworden fein, der die unter Michael III. so machtige Partei geftürzt; leicht konnte man damit ein Gegengewicht gegen die Zgnatiancr ju gewinnen fuchen, indem man vorgab, aus dem gleichen Grunde, aus bem einft Barbas ben Ignatius, habe Basilius ben Photius seiner Burbe beraubt; das fonnte bei ber Wiederherstellung bes Letteren ebenso gut dienen, wie bei ber des Ignatius, die Illegalität feiner früheren, vom Sofe verfügten Erpulfion - wenn nicht vor den Augen bes Hofes, doch immer noch vor ben Augen des Boltes — zu befräftigen. 60)

Wan könnte versucht sein, noch von einer anderen Seite her eine personliche Peleidigung des Basilius durch Photius anzunehmen, die den Grund zur Expulsion des Letzteren gegeben habe. Wir haben noch einen Brief des Photius an den Patricier Basilius, der diesen in den schärssten Worten tadelt; diesen könnte allenfalls Photius vor der Erhebung des Macedoniers zur Kaiserwürde geschrieben haben. 61) Darin heißt es: "Dahin ist das Gute, dahin die

<sup>5)</sup> ep. 118. p. 160: ανθ' ών αίματων καθαφάς και γλώσσας και γνώμας εφύλαξαν.

<sup>36)</sup> Hanke l. c. Fontani l. c.

Weander a. a. D.: "Rach der schwüllstigen Sprache dieser Beit ist unter dem Blute imerlich ein leiblicher Mord zu verstehen, sondern vielmehr ein geistiger Mord, das vom someil über Photius ausgesprochene Anathema. Der Sinn ist: die Versolgung tresse sie dath, weit sie mit Herz und Mund in das über ihn ausgesprochene Anathema nicht sinstimm Las paßt auch zu dem Zusammenhang an jener Stelle weit besser."

Bahrscheinlich sollte auch der von Photius nachher nach Rom gesandte Metropolit beines von Sardes das benützen, um die Entsetzung des Photius als eine gewaltsame, aus toser Leidenschaft des Kaisers erfolgte darzustellen und den Papst zu warnen, mit der Partie des Mörders in Gemeinschaft zu treten oder doch die Anertennung des Ignatius zu versern. (Janz unannehmbar ift die Darstellung dei Sopholles Desonomos (l. c.), Photius date is siege ersetzen, nicht vor und bei der (angeblichen) neuen Saldung des Basilius, son dern percie teren zeworo, als dieser die Communion empfangen wollte, dessen Mordthat scharf serägt. Warum that er es nicht vorher? Warum salbte er den ihm schon damals als sol den besannten Mörder?

<sup>41)</sup> ep. 13. p. 71. 75: Βασιλείω Πατρικίω και ἐπάρχω πόλεως. Monta c. bemerkt: Basilius hic erat e Macedonia oriundus, quem indignum aliquo honore Michael ille

Unmuth ber Tugend, die Schlechtigfeit regiert, die Luge erhalt neue Schwingen und die Bahrheit verliert die ihren. Bober eine folche Bliade von Uebeln? Daber, daß du - fo fagt man - Die Herrschaft führst und die, welche weit würdiger berfelben find, bein schweres Joch ju ziehen gezwungen find. Diefe ift die Mighandlung noch mäßig, so lange fie ihnen nicht gang bas leben nimmt; bie Stadt ift angefüllt von Räubern und Bentern. 3ch fage bas nicht von bir; aber berjenige, ber bas, mas in Aller Mund und Ohr verbreitet ift, vollbringt, ift, wenn ich auch schweige, dieser Namen werth. Du aber mußteft, wenn bu bas, was man fagt, wirklich thuft, vielmehr die That haffen und bich eber bes Begangenen fchamen, als auf Rache gegen bie finnen, welche alfo reben und diese Ramen brauchen. Denn man muß die Sandlungen nicht anbers als mit ihrem rechten Namen benennen und wer über folche Namen fich ergurnt, ber follte vielmehr baran benten, folche Sandlungen zu meiben. Wenn aber Lügen gegen bich ausgestreut find, fo forge und bestrebe bich, gleichme bu die That gemieben haft, so auch nur von ferne an fie anzustreifen. ift strafwürdig, das Andere nicht des Lobes werth; nicht nur das Feuer verlett bie, welche es berühren, fondern auch der Rauch beißt und ichwächt bie Augen berjenigen, bie bem Feuer nabe fteben." Es enthalt aber boch ber Brief fein entscheibendes Mertmal, bas für unferen Bafilius fprache; wenn auch biefer feit Ermordung bes Barbas bie Herrschaft führte, fo war boch von ba an bis zu feiner Rrönung nur turge Beit; zudem lefen wir nicht von Bafilius, bag er Brafett ber Stadt mar, welches Amt mit ber Burbe des Magifter 62) feines. weas zusammenfiel. Dazu gab es aber auch mehrere Beamte Dieses Ramens. wie ben Eunuchen und Protospathar Basilius, ber bie Staatsrechnungen unter fich hatte. 63) Abgefeben aber auch babon, mare biefes mehr mahnende und nur hppothetisch tabelnde Schreiben längst wieder verwischt worden durch das intime Berhältniß, in das Bafilius feit der Aronung ju Photius getreten mar, es batte ficher nicht ben hauptgrund ber Bertreibung gebilbet.

Sorgfältig hatte Photius darauf Bedacht genommen, den üblen Nachreden entgegenzutreten, die ihm bei einflußreichen Freunden schaen konnten, und durch eine ihnen an den Tag gelegte vertrauensvolle Offenherzigkeit auch von ihrer Seite jedes Mißtrauen zu verdannen. An den Patricier Theophylaktus, Strategen im Thema der Armenier, schrieb er: 64) "Dreierlei Dinge weiß ich zu hassen und ich mahne bezüglich ihrer Andere zu gleichem Haß: die Lüge, die Hinterlist, den Abbruch der Freundschaft. - Ich würde dieser dreifachen Sünde

stolidus occiso per ipsius fraudem Barda ad Patriciatus dignitatem extulit et urbis Cplitanae magistrum fecit in suam perniciem.. Quid mirum igitur, si qualis a Photio depingitur fuerit? Auch Sophoel. Occon. l. c. p. 28 not. 5 bezieht den Brief. auf den nachherigen Raiser.

<sup>62)</sup> Egi. Fabrot. Glossar. t. II. p. 917—919 ed. Cedreni Bonn.

<sup>63)</sup> Theoph. Cont. V. 28. p. 255. Unter ben Briefen bes Photius siud ep. 47. 154. p. 101. 209. Basilio Quaestori, ep. 82. p. 128. Basilio Practori überschrieben.

<sup>6&#</sup>x27;) op. 21. p. 82. 83 (L. III. op. 6.) Θ. στρατηγώ 'Αρμενιακών. Es ist das zweite ber orientalischen Themata gemeint. Const. Porph. do thom. L. I. p. 17—20. Ob dieser Theophylakt der im Concil von 869 erscheinende Patricier ist, erscheint zweiselhaft.

mich schulbig machen, wenn ich etwas auf andere Beife barzustellen suchte, als es wirklich geschen ift und ich es weiß und fenne. Ich hatte bich mir gum Freunde genommen, da bu Gottes Freund (soweit es die religibse Gefinnung zeigte), ein treuer Freund unferen Chriftus liebenden Berrichern und auch gegen meine Berfon, wie ich mich überzeugte, nicht anders, vielmehr gang auf gleiche Beife gefinnt warft. Das war ehemals meine Gefinnung und Ueberzeugung mb ift es auch jest noch. Wie tomint es nun, dag beine Spfophanten fo febr an mir Gefallen haben? 3ch fcame mich nämlich, es zu fagen, auf welche Beife ich bei bir 65) verläumbet worden bin; benn es ware mir unerträglich, mich felbst von einem folden Berbachte reinigen zu muffen. Aber jener Zeind, jener Sptophant, jener burchaus fchlechte Menfch, ber eine folche Berläumbung ausstrente und darauf ausgeht, dich beiner Freunde, und gwar ber besten, gu beranben und mich in die außerste Reihe ber Uebelthater zu ftellen, indem er wahnt, daß ich den Anfang gemacht nicht mit ungerechter That, aber boch mit ungerechter Gefinnung (was ber Grund größerer Uebel ift, als eine thatliche Diffandlung), statt ber Liebe nur haß suche und ben Trug zur Zuflucht nehme, indem er zugleich Alles gegen mich in Bewegung fest (benn bas, was er fagt, läuft auf basfelbe binaus, wie ben Freunden etwas Bofes gufügen wollen), obicon er nur Lachen bei benen erregt, die mich und meinen Charafter tennen, bat gleichwohl zu foldem Bagftud nicht bie Rraft gehabt. Renne ben Ohrenblafer, wer es immer fein mag, benn fo wirft bu bich von bem wilben Thiere befreien, das bich sowohl als beine Freunde in verstedter Beife angreift, ja mit ben Rahnen erfaßt, und unter bem Scheine bes Wohlwollens ein großes Uebelwollen aus fich ausftößt. 66) Wenn du aber den Berläumder nicht offenbarit . fo habe ich wie vor dem Angefichte bes Herrn meine Bertheibigung geführt und ich halte bich und erkläre bich, sowie früher, auch jest noch für einen Fremb Gottes und ber frommften Raifer; jenem ichlechten Menfchen aber, mogeft du das wohl merten, wird es nicht an Bosheit dazu fehlen, beine Lage m einer febr fcblimmen zu geftalten. 67) 3ch aber mochte bir rathen, unferen gemeinsamen Feind nicht verborgen gu halten. Wofern bu aber bem nicht Glauben ichenkft, was ich schreibe, fo weiß ich wohl, daß bu ihn verborgen halten wirft; benn du wirft ibn für einen Freund halten, mich aber für einen eitlen who thorichten Schwätzer. Wenn bu ibn aber offen angibft, bann haft bu meiwen Worten Glauben geschenkt. Das wünsche ich und bas wird uns Beiben Biben."

Bohl hatte es an Zuflüsterungen bei einflugreichen Staatsbeamten nicht zeichlt, die gegen Photius zu verschiedenen Zeiten agirten und beffen Wachsamteit in erhöhtem Grade heraussorberten; eine kritische Zeit für ihn mochte ber

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) πῶς ἦλθον ἐπὶ δὰς διαβολάς. Montac.: me ad te accusandum descendisse. **Es tounte beides** sein: calumniae contra te und calumniae ex te oder apud te. Das Johnna entscheidet.

Δα) Θηρίου.. λάθρα λυμαινομένου καὶ δάκνοντος καὶ ἐν προςώπω εὐνοίας πολλήν έπωνοῦντος (Μου. 553: ἐκκεντοῦντος) τὴν δυςμένειαν.

<sup>(7)</sup> ούπ απορήσει κακίας, δι' ών τα σα χείρω διαθήσει.

Sturz des Bardas, seines ehemaligen, aber schnell von ihm vergessenen Gönners, herbeigeführt haben, auch wenn der an seine Stelle getretene Basilius, solange Michael noch am Leben war, es für gut hielt, mit dem durch Bardas eingesetzten Patriarchen ein freundschaftliches Berhältniß zu wahren; ohne Zweisel hatte das Gerede über Photius noch nicht aufgehört und es war nicht so schwer, denselben auch bei Basilius zu verdächtigen, nachdem er sich undankbar gegen seinen früheren Bohlthäter gezeigt; durch die Nisvergnügten im Clerus und im Volke wie durch eigene Erfahrungen konnte leicht mitten unter den äußeren Freundschaftsbezeugungen der Keim des Argwohns und der Zwietracht bei dem neuen Kaiser sich sestgesetzt und dessen Alleinherrschaft den Plan zur Reife gebracht haben.

Bafilius hatte ficher politische Grunde, mit ber noch fehr mächtigen Bartei bes Ignatius und mit bem romischen Stuble sich auszusohnen und bas unbeilvolle Schisma zu beseitigen, bas bamals auf feinen Sobepunkt gebieben mar; er wollte nicht mit bem Abendlande völlig brechen, wohin ber Ehrgeis bes Photius ihn wie ben Michael gebrangt; vielmehr hatte er gerne mit ben occidentalischen Fürsten Beziehungen angefnupft. Dazu maren bie nieberen Boltstlaffen größtentheils fur ben fcwer verfolgten Ignatius, beffen Reftitution ben neuen Autofrator bei ihnen fehr popular machen mußte; 68) er fannte bazu den Photius feit langerer Beit und fonnte feine Rante gefährlich finden; die Befeitigung ber durch feine Intrusion bervorgerufenen Wirren war Bedürfniß für Die Rube bes Reiches. In biesem Sinne ift sicher bas nicht ganz unwahr, mas die Biographie bes Raifers, Die fein Entel verfaßte, bierüber fagt: "Da Bafilius nicht ben Schein auf sich laden wollte, als vernachläßige er die Obsorge für die Kirchen Gottes (benn auch fie find in bem weiten Schiffe bes Reiches enthalten und barum ebenfalls Gegenstand ber Borforge bes Herrschers, zumal eines fo gottesfürchtigen und ber Religion fo febr ergebenen Berrichers), und ba er die Rirchen in großer Unruhe und Berwirrung vorfand, weil auch fie unter feinem Borganger die allgemeine Berwüftung mit hatten theilen muffen, ber rechtmäßige Oberhirt von feinem Stuhle vertrieben und ein Anderer an feine Stelle gefet worben war, so nahm er sich ber firchlichen Angelegenheiten mit Gifer an, stellte burch eine große Spnode die Rube ber Rirche nach Möglichkeit wieder ber, aab auf fanonische Beise ber Rirche ben ihr angetrauten Oberhirten, ben Rinbern ihren Bater gurud und befahl bem, ber an feine Stelle gefet worben war, einstweilen sich zurudzuziehen, bis ber Berr Jenen zu fich rufen wurde. brachte er in bester Beise die firchlichen Angelegenheiten in Ordnung und gab ber Rirche mit seinem Gifer und seiner Umficht die Rube, so weit es möglich war." Cedrenus bat fich benfelben Bericht, ben er nur abfurgt, angeeignet; 69) auch das Spnoditon des Bappus erflärt das Berfahren des Kaifers aus feinem Eifer für bie Sache ber Rirche und die Beseitigung ber Mergerniffe; in Diesem

<sup>68)</sup> Vita Hadr. II. (Migne Opp. Anast. II. 1386.): Ignatium Patr. populo adnitente patriarchio restituit.

<sup>69)</sup> Theoph. Cont. V. 32. p. 261. 262, Cedren. II. p. 205.

Sinne äußert sich auch eine in der achten Synode verlesene Erklärung des Raisiers, sowie der wiedereingesetzte Patylarch Jgnatius. 70) Bringt man noch dazu in Anschlag, daß der Umschwung in der Regierung einen solchen Wechsel zu erheischen schien, daß der Anhang des Gregor Asbestas viele Besorgnisse wegen seines kühnen Auftretens einslößen konnte, der Kaiser leicht sich veranlaßt sah, seinen Ansprüchen entgegenzutreten, und darum in der bisher unterdrückten Parste eine Stütze suchen mußte, so ist die That nicht befremdlich, ja sie scheint sehr wohl berechnet gewesen zu sein. 71)

Rach Rifetas verwies Basilius schon am Tage nach der Proklamation seisur Alleinherrschaft den Photius in das Kloster Stepe und auch mehrere, obsischen spätere, aber doch nicht von ihm abhängige Chronisten sagen, daß der Pseudopatriarch sogleich von Basilius relegirt ward. (2) Der römische Bibliostelar Anastasius scheint dem insoferne zu widersprechen, als er erst den Basilius Rachsorschungen nach den disher ihm verdorgen gehaltenen Dekreten des römischen Stuhles in Sachen des Photius anstellen, diese erst durchlesen und dann den Photius relegiren läßt, (3) was eine längere Zeit in Auspruch genommen haben müßte. Allein leicht konnten hochgestellte Anhänger des Janatius den Kaiser auf die Entscheidungen des Papstes Rikolaus ausmerksam gemacht und ein oder das andere Aktenstück ihm vorgelegt haben, woraus Basilius die Ueberzeugung schöpfte, daß das Unrecht des Photius erwiesen sei. Außerdem

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) auct. Syn. apud Allat. de Syn. Phot. p. 39. de cons. II. 4, 4. p. 548. (Fabric. Bibl. gr. XII. 420,): ζήλφ κυφίου πυφούμενος, ἵνα τῆς Χριστοῦ ἐκκληδίας πάντα ἐξάφη τὰ ἐκάνδαλα, Θείαν καὶ ἰεψὰν οἰκουμενικὴν ὀγδόην δύνοδον ἐν ΚΙΙ. συγκροτηθῆναι ἐθέστοῦ. Epanagnost. Imp. act. I. act. VI. (Mansi XVI. 312. 356.) Allat. de Syn. Phot. c. 11. p. 250. 252. 253. Cf. Stylian l. c. p. 429.: φιλοθέφ ζήλφ κεκίνητο.

<sup>1)</sup> En Anonymus de separatione Romae veteris ab Eccl. Or. (Allat. de cons. l. e. p. 549.) jagt, Basilius habe den Photius entsetzt: dea revas opétees, ws toos rois peterdes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nicetas (Mansi XVI. 257.): τή έξης δε μετά την ἀναγόρευσην τοῦ πατριαρχι
πε θρόνου τὸν Φώτιον καταβιβάζει καὶ ἐν μοναστηςὶω τινὶ καλουμένω Σκέπη τοῦτον

εθνές ἐπερορίζει. Bgl. Michael Sync. Encom. S. Ignat. (Mansi 1. c. p. 293): καὶ

εαρινθύ τὸν μέγαν.. Ἰγνάτιον ἐκ τῆς πολυετοῦς ἐξορίας ἀνακαλεῖται, καὶ τῆ τοῦ λαοῦ

επτὸς αἰτήσει πεισθεὶς λαμπρως καὶ μεθ' ὅσης εἰπεῖν οὖκ ἔνι τιμῆς εἰς τὸν πατριαρ
των ἀναβιβάζει Θρόνον. Μαπαss. v. 5253 s.: οὖτος εὐ θὺς ώθεῖ τὸν Φώτιον τῆς ἐκ
εἰμίας καὶ πάλιν ἀποδίδωσι τὸν θρόνον Ἰγνατίω. Glyc. P. IV. p. 547: τῆς ἐκκλησίας

εἰθὸς τὸν Φώτιον ἐξωθεῖ καὶ πάλιν Ἰγνατίω τὸν θρόνον ἀποδίδωσιν.

<sup>&</sup>quot;) Anast. Praef. cit. (Mansi XVI. 6.): Incipit (Basilius) inquirere et investigare, quodam faerit Sedis Ap. judicium . . super Ignatio vel Photio promulgatum. Qui, can ei responsum esset, Apostolicam Sedem ab XI indictione, sicut ab olim in throno Cplitano Ignatium stabilivisse, Photium vero nullius clericalis ordinis dignum alquo modo censuisse, atque super his innotescendis diversa scripta Cplim ac per vanes orbis terrarum terminos direxisse, protinus eadem scripta curioso satis intenta requirit, et inventa, ubi a Photio profundius obruta consistebant, prae oculis veluti specula ponit et horum lectione magistra quae ab eadem summa sede decreta fuerant, celeri consummat effectu, id est et Photio sacro ministerio post depositionem irregulariter abntenti throno Cplitano cedere persuadet (?) et Ignatium lanc recipere adhortatur.

fceint Anaftafius bas, was auch Nitetas von ben aufgefundenen Buchern bes Photius erzählt, ungenau gehört ober unrecht gedeutet zu haben; ferner ba Nanatius nach Rifetas erst am 23. November wieber formlich in sein Amt eingesett ward, so tann in ber Zeit vom 25. September bis babin bas von Anaftafius Erzählte Statt gefunden haben, zumal da auch biefer von ichnellem Bollzug bes gefaßten Entschlusses spricht; Anastafius ist aber jedenfalls bier nicht genau: er will besonders ben Ginflug ber papstlichen Entscheidungen bervorheben, wie bas auch in ber Biographie bes Papftes Sabrian geschieht, 74) und fo tann ibm leicht begegnet fein, daß er die frühere Burudberufung bes Ignatius vom Exil und die einstweilige Relegation des Photius übersab. Wahrscheinlich erbielt Photius am 25. September ben Befehl, die Patriarchenwohnung zu raumen; am 26. wurde ber Drungarius Glias mit ber Flotte abgefandt, um ben Ignatius von der Infel, wo er feither lebte, in die hauptstadt gurudzuführen. Dort lebte Ignatius bis ju feiner feierlichen Biebereinführung in die Rirche im Manganenpalafte. 75) Den von Photius nach Stalien abgeordneten Bacharias von Chalcebon ließ ber Raifer auf ber Reife nach Stalien anhalten und in die Hauptftadt zurudbringen. Dem Photius mard ber Befehl ertheilt, Die von ihm aus dem Patriarchenpalast mitgenommenen Schriftstude und Papiere dem Raifer zu übersenden; dadurch hoffte man fich eine klare Ginficht in alles Borgefallene verschaffen zu tonnen. Photius betheuerte, er habe bei feinem eiligen Auszuge aus ber Patriarchenwohnung nichts mit fich nehmen konnen. Es nahmen aber die Diener des Brapositus Baanes mabr, wie einige Leute bes Photius sieben mit Blei versiegelte Sade zu vergraben suchten; es wurden biese ihnen abgenommen und zum Raiser gebracht; man fand barin bie von Photius verfaßten Synodalverhandlungen gegen Ignatius und Papft Nifolaus. Diese Aften wurden bem Senate und dann der Geiftlichkeit vorgelegt als laut rebende Reugniffe gegen die Rante und Betrügereien bes Bhotius; 76) fie bilbeten nachher einen Begenstand ber Untersuchung auf ben Spnoben zu Rom und zu Conftantinopel. Erft nachher, am 23. November, mard Ignatius feierlich in St. Sophia eingeführt. 77) Es scheint also, dag Basilius erft nach vollen Beweisen gegen Photius suchen ließ, bevor er befinitiv entfernt und Ignatius formlich restituirt werben follte.

<sup>74)</sup> Vita Hadr. l. c.: tum vero secundum Romanae Ecclesiae constitutum pervasorem Photium pepulit.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Nicet. l. c. (nach ben R. 72) augeführten Borten: καὶ τῆ ἐπαύριον Ἡλίαν τὸν περιφανίστατον τοῦ βασιλικοῦ στόλου δρουγγάριον σὰν τῷ βασιλικῷ δρόμωνι πρὸς τὸν ἀγιώτατον ἀποστέλλει πατριάρχην, ὅπως αὐτὸν ἐκ τῆς νήσου πρὸς τὴν βασιλεύουσαν μετὰ τῆς πρεπούσης ἀνενέγκη τιμῆς: καὶ τέως μέν ἐν τοῖς γονικοῖς αὐτῷ παλατίοις τοῖς καλουμένοις Μαγκάνοις ἀποκαθέστησιν αὐτόν.

<sup>16)</sup> p. 261: τῆ συγκλήτω πρότερον καὶ τῆ ἐκκλησία ποιήσας καταφανείς τὴν ὅλην τοῦ Φωτίου σκευωρίαν καὶ κακίστην συνείθησεν ὑπ' ὄψεν ἀπάση τῆ πολετεία κατεστήσατο. Metrophan. l. c. p. 420: τὸ ἀποστελλόμενον ἔσον τῆς δῆθεν συνόδου ἐν τῷ χψυσοτελίνω ἐνώπιον πάντων πυρόθηκεν ὁ καὶ ἐδόντες πάντες ἐξεπλάγησαν ἐκκλησεαστεκοὲ καὶ πολετικοί.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Nicetas I. c. p. 261, Baron. a. 867. n. 94 seq.

Reuerdings hat Damberger 78) die Ansicht ausgesprochen, Photius sei erft 868 von Bafilius vertrieben worden, nachdem er ihn am 24. September 867 getront, bei welcher Gelegenheit er ihn beleidigt ju haben icheine; anfangs babe ber Autofrator ben machtigen Ufurpator noch nicht antaften zu burfen geglaubt; dafte fpreche Nifetas, da er dem zweiten Episcopate des Ignatius zehn Jahre autheile, 79) diefer aber sei 878, nicht 877 gestorben. Dazu kommt, daß Symeon Magifter 80) ben Bringen Stephan noch von Photius getauft werden lagt. - Allein biefer Annahme fteben bie aus habrians II. Briefen resultirenben, von Jaffe 81) gang richtig bervorgehobenen Data entgegen, wornach Sabrian am 1. Auguft 868 ben Ignatius tabelte, 62) bag er ihm noch nichts über seine Biebereinsetzung geschrieben und wornach Bafilius icon am 11. Dezember 867 an Bapft Nitolaus feine Gefandtichaft abgeordnet hatte. 88) Diefe dronologis ichen Data find jedenfalls ben anderen Bestimmungen, die bloße Debuktionen aus anderen Angaben find, weit vorzuziehen. Sobann muffen wir bie Rronung des Basilius durch Photius am 24. September 867 bestreiten. bedurfte Basilius keiner Krönung mehr; benn er war bereits, wie wir gesehen haben, 866 als Augustus, nicht blos als Cafar, gefrönt worden, sodann erwähnt feiner ber Chroniften mit Ausnahme bes Genefius 54) biefe Rronung; und auch Diefer fpricht nur von einer folden, die fich nicht auf unfere Frage beziehen tann. Denn Genefius, ber bier febr fompendiarifch und ohne chronos logische Ordnung die wichtigeren Ereignisse aus der Regierungszeit bes Maceboniers aufammenfaßt, fpricht von ber burch Bafilius jum Danke gegen Gott erbanten Rirche ber Erzengel und erzählt bann, bag nach ber Bollenbung bes Banes und ber Ginweihung bes Gotteshaufes Bafilius in bemfelben aus hobenwiesterlichen Sanben die faiferliche Krone nahm. Offenbar fonnte bas, wie and bie fonftigen Berichte über biefe Rirche befagen, erft mehrere Sahre nach bem Antritt ber Alleinherrschaft geschehen. Conftantin Borphprogenitus fagt nur, daß Bafilius nach der Ermordung Michaels zur Dantjagung in jeierlichem Buge fich nach St. Sophia begab, ohne bie nochmalige Krönung zu ernahnen. 55) Bas die Taufe des Bringen Stephan betrifft, fo hat nur Sumeon ben Ramen bes Photius, Leo und Georg 86) nennen ihn hier nicht; es icheint bei Symeon in Folge ber Stellung bes Faktums, das bei allen Breien ber Expulsion bes Photius vorausgeht, ber Rame eingeschoben zu fein, be Stellung ber Ereigniffe felbft aber ift feine ftreng dronologische.

<sup>19)</sup> Damberger Syndron. Gefc. III, I. Abfchn. II. B. G. 499 ff. Kritilheft G. 226.

<sup>79)</sup> Nicetas I. c. p. 277.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Sym. Mag. Bas. c. 4. p. 688.

<sup>&</sup>quot;) Jaffé Regesta Rom. Pontif. p. 255-257.

<sup>•</sup> Mansi XVI. 121. 47.

<sup>&</sup>quot;) 3m Dezember 868 mußte man icon in Conftantinopel ben Tob bes Rifolaus erfahren haben; es tann baber ber Brief nicht, wie Damberger (S. 237) will, im Dez. 868 gelieben fein.

<sup>\*\*)</sup> Genes. L. IV. p. 113.

<sup>43)</sup> Theoph. Cont. V. 29. p. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Leo Gr. p. 254. Georg. m. c. 3. p. 840.

founnt, daß Symcon den Prinzen Alexander erst später, im fünsten Regierungsjahr des Basilius, nach Stephan geboren werden läßt, so während nach dem
unstreitig hierin besser unterrichteten Constantin Porphyrogenitus Alexander der
dritte Sohn, Stephan der jüngste war; so demnach muß die Geburt Stephans
in eine Zeit sallen, in der unstreitig Janatius Patriarch war, ins dritte oder
vierte Jahr der Alleinherrschaft. so) Was die chronologische Bestimmung dei Nitetas betrifft, so ist abgesehen von der später zu behandelnden Frage über
das Todesjahr des Ignatius so) nicht einzusehen, wie eine Zahlbestimmung, die
doch nur als eine runde zu fassen ist, indem vom November des Ansangsjahres
bis zum Oktober des letzten Jahres gerechnet werden muß, gegen den ausdrücks
lichen Bericht desselben Autors urgirt werden kann, der nun einmal noch 867
den Ignatius auf seinen Stuhl zurücksehren läßt, was außerdem noch durch
völlig davon unabhängige Zeugnisse bestätigt ist.

Basilius — so berichtet Niketas weiter — ließ den Patriarchen Jguatius zur Senatsversammlung im Magnaurapalaste berusen und spendete in der Bersammlung dem vielgeprüsten Manne reiches Lob; er erklärte ihn für wiedereinzgeset in seine Rechte und Bürden. Es geschah dieses an einem Sonntage, den 23. November 867, <sup>91</sup>) an demselben Tage, an dem er vor zehn Jahren aus seinem Amte vertrieden ward; <sup>92</sup>) wahrscheinlich war dieser Tag absichtlich hierzu gewählt worden. Bom kaiserlichen Palaste zog Ignatius in seierlichem Zuge unter reger Theilnahme des Bolkes zur Hauptkirche, wo ihn deim Einztritt durch das Thor auf der rechten Seite die Patricier ehrerbietig empfingen. Als er in das Innere kam, war der celebrirende Priester bei der Präsation und sang das Gratias agamus Domino Deo nostro, worauf das Bolk mit lautem Jubel einstimmend ries: Dignum et justum est. Ignatius nahm Besit von seinem Throne unter allgemeinen Freudenbezeugungen des Bolkes. <sup>93</sup>)

<sup>87)</sup> Sym. Mag. Bas. c. 8. p. 690. Auch Goorg. c. 5. p. 841. und Leo Gr. p. 25.5 berichten die Geburt Alexanders nach der Taufe Stephan's. Pag. a. 870. n. 25 erkannte bereits, daß Photius den Prinzen Stephan nicht getauft hat, ebenso Le Quien Or. chr. 1. 249. 250.

<sup>88)</sup> Theoph. Cont. V. 35. p. 264: μεταδίδωσε τοῦ στέφους καὶ 'Αλεξάνδυμ τῷ τρέτη τέῷ, τὸν δὲ τούτων νεώτατον Στέφανον, ὡς τὸν Ἰσαὰκ ὁ Ἰβμαὰμ, πμοςάγει θεῷ καὶ τς τοῦ θεοῦ ἐκκλησέα ἐγκαταλέγει καὶ ἀφειμοῦ. Ebenjo Joh. Curopal. ap. Baron. a. 87() n. 61.

<sup>89)</sup> Le Quien Or. chr. I. p. 249. Pag. l. c.

<sup>90)</sup> Daß sich Damberger auch im Todesjahre bes Ignatius irrt, werden wir später zeiger

<sup>&</sup>quot;') Der Umstand, daß im J. 867 ber 23. Nov. wirklich auf einen Sonntag fiel, sprict sehr zu Gunsten bes Nifetas. Cuper l. c. p. 652. p. 111.

<sup>9</sup>x) d'é erréa xyórwr redeiwr sagt Nisetas. Fast Alle, die die Expussion des Ignatium auf 857 setzen, wie Pag. a. 867. n. 15, wollen erréa in désa oder érdesa torrigirt wiffer Aber auch sons ist die Rede von neunjähriger Versolgung, z. B. Ignat: ep. ad Hadr. Is (Mansi l. c. p. 48): qui (Joh. Syl.) etiam per totos novem annos cum nodis üpsi persecutionem passus est. Es hatte aber die Versolgung des Janatius (dez. Wishandlung, nicht sossen wir sieher Expussion begonnen, noch hatte auch derselbe das zehnte Jahr derists vollendet.

<sup>9.3)</sup> Nicetas I. c. C.

Roch höher stieg die Freude, als viele Eingekerkerte und Verbannte in den Schook und Familien, in ihre Wohnsige zurücktehrten. 94)

Aber der wiedereingesetzte Patriarch hatte dem großen Anhange des Phomis gegenüber noch eine sehr schwierige Stellung. Vorerst schloß er den Phomiss, die von ihm Ordinirten und alle Geistlichen, die mit ihm in Gemeinschaft getreten waren, provisorisch von den heiligen Funktionen aus. 95) Sodann bat er den Raiser um Beranstaltung eines allgemeinen Concils, welches sowohl zu winer eigenen Rechtsertigung, damit man nicht sagen konnte, er habe gegen die Canones ohne eine Synode das von einer Synode ihm entzogene Amt wieder übenommen, als auch zur vollständigen Heilung der bis jetzt der kirchlichen Ordsung geschlagenen Bunden nöthig schien. Auch war es keine geringe Schwiesigkit, über das Schicksal der vielen photianischen Prälaten und Cleriker zu entschen, die Reste des Schisma zu tilgen, aus zwei Parteien wieder ein einziges Ganze zu machen. Dazu bedurfte man des Ansehens des römischen Itahls und der Mitwirkung aller Patriarchen; den ersteren konnte der in Byzanz erfolgte Umschwung nur erfreuen und von ihm konnte man jeder Förstrung der Sache gewärtig sein. 96)

Bereits hatte der Kaiser den Spathar Euthymius mit einem Schreiben nach Rom abgeordnet, um dem Papste Nikolaus die für ihn so ersteuliche Nachstick von der Biedereinsetzung des legitimen Patriarchen zu überdringen; <sup>97</sup>) es wurde nun noch eine größere Gesandtschaft abgeordnet, um nach Kom die aufschmdenen Alten des Photius, <sup>98</sup>) die Schreiben des Kaisers und des Ignatius nad die Ausforderung zur Abhaltung einer großen Restitutionssynode nebst verschedenen Anträgen zu befördern. Der Kaiser sandte seinen Spathar Basilius Binasas, der Patriarch den Metropoliten Johannes von Spläum oder Pergein Pamphilien, der ihm stets treu geblieben war; auch von der Partei des Photius wurden, wie es Nikolaus 865 verlangt, Abgeordnete gesandt, der Erzeischof Petrus von Sardes, der alte Freund des Photius und des Asbestas,

<sup>&</sup>quot;) Cedren. II. 205. 206. Pag. a. 868. n. 17. ex Vita Nicol. Stud. Hensch. Febr.

<sup>1)</sup> Nicet. 1. c.: εξογει τῆς ἰεμᾶς λειτουργίας οὐ Φύτιον μόνον καὶ τοὺς χειροτονηδυτας ὑπ' αὐτοῖ, ἀλλὰ καὶ πάντας χοὺς κεκοινηκότας αὐτῷ.

<sup>&</sup>quot;) ibid.: ἐκλιπαρεί δὲ τὸν βασιλέα οἰκουμενεκήν σύνοδον κροτήσαι, δε' ἡς ἔσεθαι 
την σαντάλων πάντων ὑπελάμβανε τὴν ἔασιν. — Anastas. Praef. cit. p. 6: Verum 
qua et Ignatius thronum, quo praejudicialiter fuerat expulsus, absque iterata potioris 
idia, id est primae, auctoritate non recipere proposuerat, et Imperator tantum (proh 
idia!) et ubique dispersum a Christi Ecclesia (scandalum) generali satagebat eradicate sententia, visum est utrique, Romam et ad tria patriarchia fore mittendum Orienta, et a Roma quidem decreta dispensatoria et sicut erant culparum causarumque 
incretiones, ita et poenarum qualitates judicandarum, nec non et personas vice funfranta apostolica postulandum, a thronis autem orientalibus consensus nihilominus et 
personas ducendum.

<sup>&</sup>quot;) Hadr. ep. ad Ignat. Mansi XVI 122. Cf. Baron. a. 867. n. 102. 103.

<sup>&</sup>quot;) Metrophan. p, 420. A. Stylian. l. c. p. 429 C. D. Vita Hadr. II. p. 284.

sowie ein Mönch Namens Methodins. 99) Auch an die orientalischen Batriarschen wurden Ginladungsschreiben zur Spnode erlaffen.

Das zweite Schreiben bes Raifers 1001) an "Rifolaus ben heiligften romifchen Bapft und unferen geiftlichen Bater," batirt vom 11. Dezember 867, spricht die Beforgnif aus, es tonne ber frubere durch Euthymius abgefandte Brief vielleicht nicht zu ben Sanden bes Papftes gefommen fein und wieberholt baher vorerst die in bemselben gegebene Nachricht von der nun eingetretenen Beränderung und ber Restitution des Ignatius. Es habe ber Raiser bei dem Antritte feiner Regierung die Kirche von Byzang in tiefer Berruttung vorgefunden, ihres rechtmäßigen Birten beraubt, ber Anechtschaft eines fremben Birten unterworfen, herabgewürdigt zu einer Magd, nicht als Königin mehr hanbelnb; 101) er habe bei biefer Sachlage Einiges für sich vornehmen, bas Uebrige aber bem Papfte überlaffen zu muffen geglaubt; 10%) von fich aus habe er es für feine Bflicht gehalten, ben Photius von dem Batriarchenftuhle zu entfernen und den schwer verfolgten Ranatius wiedereinzuseten, beides gemäß des in ben papftlichen Schreiben, Die unter ber vorigen Regierung verborgen und verheimlicht worben feien, genau ausgesprochenen und motivirten Urtheils; 103) das Ilrtheil aber über die gefallenen und ichuldbeflecten Beiftlichen, sowohl die= jenigen, die, von Janatius geweiht, zur Gemeinschaft mit Photius fich verleiten ließen, als diejenigen, bie von Photius die Weihen erhielten, ftelle er vollftanbig dem apostolischen Stuble anheim; es fei bie Bahl ber Berführten febr groß 104) und die Schuld berfelben verschieben, ba Einige durch Gewalt, Andere burch Beschente, Ehren u. f. f., Ginige aus Leichtfertigkeit, Andere erft nach schwerer Berfolgung fich bem Usurpator angeschloffen hatten. Raifer um Milbe für diejenigen, die fich ber Bergebung murbig gezeigt, jur Bufe fich bereit ertlart, bem legitimen Patriarchen fich angeschlossen, 103)

<sup>99)</sup> Nicetas l. c. p. 261 D. Stylian. l. c. Anastas. l. c. p. 6. 7. Vita Hadr. l. c. Nach der ep. Ignat. ad Hadrian. (Mansi XVI. 48 E.) war dem Johannes von Spläum noch Betrus, Bischof von Troas, ebenfalls ein Leidensgefährte des Jgnatius, der mit Bardas, wie es scheint, früher viel zu tämpsen hatte (qui . . pariter decertavit cum regali homine), beigegeben.

<sup>100)</sup> ep. Basil, ad Nicol. Baron. a. 867. n. 103 seq. Mansi XV. 46. 47. (griech. Auszug ibid. p. 324. 325.) Rach Labbé war ber Brief vom 11. Dez. 868 batirt, aber nach bem ganzen Gange ber Ereigniffe ift er vom Dez. 867, wie auch Jaffé zeigt. Im Dez. 868 wußte Basilius bereits, daß Nitolaus nicht mehr am Leben war.

<sup>101)</sup> Mansi p. 324: έκεῖνο τὸ γράμμα εἶχεν, έν ποίοις κακοῖς τὴν καθ' ἡμᾶς ἐκκλησίαν ειἰρήκαμεν, ἄψτι βασιλείας (Anast. add.: divinis orationibus vostris) ἀψάμενοι, ἐννώμου ποιμένις γεγυμευμένην, οθνείω ποιμένι δεδουλωμένην.

<sup>102)</sup> ib.: ἐτι εἶχεν, ἀ μέν ἡμῖν πέπρακται, ἀ δὲ τῆ ὑμετέρα πατρικῆ ὁσιότητι κατ αλέλειπται. Cf. p. 46: Et quaedam a nobis etc.

<sup>103)</sup> p. 46: secundum judicium et justificationem, quae in diversis epistolis vestis inventa est (κατά την εν διαφύνοις επιστολαίς ύμων κρίσιν, ας οἱ προκατάρξαντες ήμων ἀποκρυβηναι ἐσποί θασαν).. si quidem ipsae literae obrutae et nullatonus quibusdam ostensae fuerint ab iis qui ante nos principatum tenuerunt.

<sup>101)</sup> Pauci enim superiores laqueo ipsius prorsus effecti sunt — ολίγοι γαψ πεντελώς ανώτεροι της έκείνου παγέδος γεγονάδε.

<sup>105)</sup> p. 46. 17: Super his itaque postulamus compatientissimum sacerdotium tuum.

während die Hartnäckigen und Unduffertigen der verdienten Strase nicht entgeben sollen. Am Schluße empfiehlt der Kaiser die Gesandten und ersucht den
Bapst ehrerbietig, Apotrisiarier zu senden, die seine Entscheidungen überbräch =
ten, 106) und zwar möglichst bald, damit die kirchliche Einheit wiederhergestellt
und alle Spaltung beseitigt werde. 107) Das ganze Schreiben ist in den ehr=
surchtsvollsten Ausdrücken abgefaßt; Nikolaus heißt dort "göttlich erhabenes und
hochheiliges, gleich Aaron zu verehrendes Haupt," "Euere väterliche Heiligkeit;"
es wird sein "göttliches und apostolisches Urtheil" 108) hochgepriesen.

Roch unterwürfiger und ehrerbietiger ist bas Schreiben bes Ignatius, 109) in dem sich die unumwundenste Anerkennung des römischen Primates ausspricht, in eben der Weise, wie er es einst bei seiner Appellation nach Rom gethan. Es lautet also:

"Zur Heilung der Bunden und Berletzungen an Gliedern des menschlichen Leibes hat die Kunft viele Aerzte hervorgebracht, wovon der Eine dieses, der Andere jenes Leiden mittelst seiner Ersahrung zu vertreiben und zu heilen überswimmt; für die Krankheiten und Bunden aber an den Gliedern Christi, unseres Sottes und Erlösers, der unser Aller Haupt und der Bräutigam 110) der latholischen und aposwlischen Kirche ist, hat er, das mit göttlicher Herrschaft bezahte und Alles überwindende Wort, 111) der Leiter und Borsorger, der allein in Allem der Lehrer, der Gott Aler ist, einen einzigen über Alle hervorragenden und für Alle ohne Ausnahme bestimmten Arzt eingesetzt, deine brüderliche und väterliche Heiligkeit, 112) durch die Worte nämlich, die er zu Petrus, dem erhabensten und obersten der Apostel, sprach: 113) "Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen." Und wiederum: "Dir werde ich die Schlüssel des Himmel-

ut manum porrigas humanitatis et eorum dispenses salutem, qui proprium dumtaxat peccatum pronuntiant et veniam accipere ab eo, qui male ac nequiter ab ipsis molestatus est, summo sacerdote deposeunt.

<sup>100)</sup> p. 47: ut certificetur expressius et purius SS. Ecclesia nostra (εἰς πληφοφοείσον τῆς όλης ἐππλησίας), cujus voluntatis tua Sanctitas super utrisque cousistat.

<sup>162)</sup> Ita, pater spiritalis et divinus (f. divinitus) honorande summe pontifex, accelera pro Ecclesiae nostrae correctione et conflictu contra injustitiam atque ad veritatis satisfactionem, multam nobis congeriem bonorum donare, id est unitatem mundam, compagem spiritalem ab omni contentione ac schismate liberam, Ecclesiam in Christo unam, et ovile uni obsecundans pastori, cujus tu minister ac immolator (δεραπευτής καὶ λεετουργός) existis verissimus.

<sup>106)</sup> ή υμετέρα ένθευς και αποστολική γνώμη. p. 321. 47.

<sup>197)</sup> Ignat. ep. ad Nicol. Baron. h. a. n. 108 seq. Mansi XVI, 47—49. griech. Tasjug ib. p. 325—328. Τών έν τοῖς μέλεσεν ἀνθομίπων.

Bei Anast. p. 47 ift für sponsae zu lefen: sponsi (vumpiqu.)

<sup>111)</sup> ό Θεαρχεκώτατος καὶ παναλκότατος λόγος. Anast.: ipse princeps summus et fortissimus sermo.

<sup>117)</sup> ένα καὶ μόνον εξηρημένον τε καὶ καθυλικότατον λατφύν προεχειφίσατο. τὴν δήν δερνότε ἀθελφειήν καὶ πατφειήν δοιότητα — unum et singularem pracellentem atque catholicissimum medicum produxit, videlicet tuam fraternam sanctitatem et paternam almitatem.

<sup>113)</sup> δι' ών φησι Πέτρφ τῷ τιμιωτάτφ καὶ κορυφαιοτάτφ τῶν Άποστόλων.

reichs übergeben! Bas bu auf Erben binden wirft" u. f. f. (Matth. 16, 18, 19). Denn diefe beseligenden Borte bat er nicht etwa als etwas ibm bochft perfontich und ausschließlich Bugetheiltes blos auf ben Apostelfürften beschränkt, fonbern burch ihn auch auf alle Bierarchen von Altrom, die nach ihm und nach feinem Borbilde erhoben werden follten, ausgedehnt und übertragen. 114) Daber haben benn auch ichon feit alten Beiten und von jeber, fo oft Barefieen und Befetwidrigkeiten auftamen, die Inhaber Gueres apostolischen Stubles biefes Untraut und biefe Uebel auszurotten und zu befeitigen unternommen 115) und die unheilbar franten Glieber vom Leibe getrennt, als Rachfolger des Apoftelfürsten und Rachahmer feines Gijers im Glauben Chrifti. Go bat benn auch in unferer Beit beine Beiligfeit in würdiger Beife von ber burch Chriftus ihr verliehenen Gewalt Gebrauch gemacht 116) und wie ein friegsgewandter und trefflicher Feldberr haft bu, beiligfter und geliebtefter Bruder, die Alles überwindende und Alles bezwingende Bahrheit wie eine ftarte und undurchdringliche Baffenruftung angelegt und beren Feinde berabgefturgt, mit Chriftus und burch Chriftus haft bu die Belt befiegt; benjenigen, ber bas Göttliche miberrechtlich fich angeeignet, bas frembe Gut geraubt, burch bas Fenfter nach Art ber Rauber in ben Schafftall eindringend, 117) bie Seelen von Bielen dem Berberben geweiht, bann auch in bochfter Aumagung fich gefpreizt und ben Nachen gegen den allmächtigen Gott erhoben, ja fo weit in feinem Uebermuth fich vergangen bat, daß er fogar gegen beine über jeben Tabel erhabene hohepriesterliche Burbe eine Synobe erdichtete und beimlich burch feine Legaten an ben Ronig (Staliens) fandte 118) - biefen Bermegenen haft bu durch bas fraftige Gingreifen beiner hohenpriefterlichen und apostolischen Gewalt losgetrennt von dem gemeinsamen Leibe ber Rirche 119) und bem Apoftelfürften Betrus nacheifernd mit bem Urtheil beiner gewaltigen Borte wie einen neuen Ananias getöbtet und durch Entzieh-

<sup>114)</sup> Τὰς δὲ τοιαύτας μακαρίας φωνὰς οὐ κατά τινα πάντως ἀποκλήρωδιν (non secundum quamdam utique sortem — privative) τῷ κορυφαίφ μόνφ περιέγραψεν, ἀλλα δι' αὐτοῦ καὶ πρὸς πάντας τοὺς (μετ' έκεἶνον καὶ κατ' ἐκεῖνον) ἐεράγχας τῆς πρεσβυτέγας 'Ρώμης παρέπεμψε (sed per eum ad omnes, qui post illum secundum ipsum etficiendi erant summi pastores et divinissimi sacrique Pontifices senioris Romae, transmisit.

<sup>118)</sup> καὶ τούτου χάριν Εκπαλαι καὶ ἀνέκαθεν ἐν ταῖς ἀναφυείσαις πίρέσεσι καὶ παρανομίαις ἐκριζωταὶ τῶν πονηρῶν σκανθάλων γεγόνασεν.

<sup>116)</sup> καὶ νῦν δὲ ἡ δὴ μακαιριότης ἀξίως διατιθεῖσα τῆς δεδομένης σοὶ Χριστόθεν εξουσίας. (digne tractavit traditam sibi a Christo potestatem.)

<sup>117)</sup> τον διά της θυμίδος είς την αύλην των προβάτων ληστρικώς είςελθώντα.

<sup>116)</sup> οίστε και σύνοδον αναπλάσαι κατά τῆς σῆς ανιπιλήπτου ιεφαρχίας και πρὸς τὸν ὑῆγα λανθανόντως ἐκπέμψαντα. Anast. p. 48: ut conventum sine subsistentia et persona fingeret contra irreprehensibile et divinissimum et sacrum pontificium tuum, quemaduodum fabula hippocentauros et tragelaphos; quod etiam latenter ad principem (Ludwig II., den die Griechen nur als rex anerfannten) misit.

<sup>11&</sup>quot;) Hujusmodi ergo non sanctum operatorem, sed omni malo repletum, videl. eum, qui secundum antiphraseos tropum Photius nominatur, opere manus pontificalias et apostolicae potestatis tuae a communi Ecclesiae resecasti corpore (τῆ χειρουργές τῆς ἐεραρχειῆς δου καὶ ἀποστολειῆς ἐξουδίας τοῦ κοιτοῦ τῆς ἐκκληδίας ἐξέτεμες δώματος.)

ung des geistlichen Lebens wie einen anderen Sinon dem Tode überliefert; uns aber, die wir schweres Unrecht erdusdet, hast du nach deiner strengen Gerechtigseit und nach deiner brüderlichen Liebe gerechtes Gericht zugetheilt, 120) uns uns leren Kirche und unserem Stuhle durch deine eifrigen Bemühungen und die von dir traft apostolischer Vollmacht erlassenen Briefe 121) auf würdige und entspreschende Beise zurückgegeben, die Unruhe zerstreut und den Kirchen wieder den Frieden verlieben. Denn der von Gott erhobene und von Christus geliebte Kaisser, der schon früher für den Bunsch, für das Urtheil und die Entscheidung deiner Heiligkeit günstig gestimmt war, 122) jetzt aber als euer getreuester Sohn sie in Vollzug gesetzt hat, 123) gab jedem von uns das Seine und gewährte meinem von vielsacher Trübsal heimgesuchten Greisenalter, sowie Allen, die sür die Gerechtigkeit viele und manigsaltige Leiden erduldet, Trost und Sicherheit."

Indem nun Ignatius biefur gegen Gott vorerft, bann auch gegen ben Bapft feinen Dant ausspricht, empfiehlt er feine Abgefandten Johannes von Sylaum und Betrus von Troas, Die zugleich für ihn Rechenschaft ablegen und das in diesem Schreiben nicht Berührte mundlich vortragen follten. Diese follten auch des Papftes Entscheidung 124) über die verschiedenen Classen von Gefallenen und Abtrunnigen entgegennehmen und dem Ignatins gur Runde bringen. In Betreff der Letteren unterscheidet Ignatius die von ihm felbft Orbi: nirten, die fich ihm eidlich jum Gehorfam verpflichtet, und die von Photius Geweihten. 125) Bon Ersteren seien Dehrere standhaft geblieben auch im Exil und in der Berfolgung und biefe feien alles Lobes murbig, aber Unbere batten theils freiwillig, theils gezwungen bie ihm angelobte kanonische Obedieng verlest und sich an den Miffethaten des Photius zu wiederholten Malen betheiligt; einige ber von ihm geweihten Briefter hatten einmal ober zweis bis breis mal mit Bhotius Gemeinschaft gehalten, jedoch nicht widerrechtlich ihm sich gur Dbedieng verpflichtet, feien aber bann gang von ihm gurudgetreten, Andere batun nicht blos mit dem Usurpator zeitweife Gemeinschaft gehalten, sondern auch Schriftlich ihre Unterwerfung unter ihn bezeugt. Bas die von Photius Ordiniten angebe, fo feien Ginige mit freiem Willen, Andere nicht gang frei gur

<sup>10)</sup> idenacióas denaims, juste justificasti.

<sup>12&#</sup>x27;) propter quae sategisti atque scripsisti, utpote apostolicae et summac pote-

<sup>127)</sup> voto et consilio et decreto et judicio tune sanctitatis favens olim. Daß die nach Bulgarien gesandten Schreiben gegen Nitolaus auch den Namen des Basilius an der Eitene trugen, beweiset nichts dagegen, da stets, wenn mehrere den Augustustitel führten, aus jedem Erlasse deren Namen ftanden, auch wenn er nur von einem Kaiser ausging. Taklius scheint früher in der kirchlichen Frage indifferent gewesen zu sein, keinesfalls war er dem Janatius versönlich seind.

<sup>&#</sup>x27;'') τη γνώμη καὶ ψήφω της σης όσεύτητος έξυπηφετούμενος, ως τέκνον υμών πεστάετον.

<sup>11)</sup> τας δοκούδας Θεώ και τη υμετίμα δοσία διατάξεις.

<sup>116.</sup> Δεττής γάρ οὖόης τής τοὖ ἱερατικοῦ καταλόγου χειροτονίας, καὶ τῶν μὲν ἐξ ἡκῶν αὖτήν δεδιγμένων καὶ χειρογραφησάντων ὑπὲρ ἡμῶν αὐθαιρίτως, τῶν δὲ παρά τῷ ἀνοδιωτάτου καὶ παλαμναίου Φωτίου.

Weihe gekommen, von biesen gebe es Solche, die sich ans Scheu der geistlichen Funktionen enthalten. Ueber das Schicksal dieser Beistlichen soll nun der Papst entscheiden und hiefür wie für die Ordnung der kirchlichen Berhältnisse übershaupt tüchtige Legaten senden. Für den von Photius ordinirten, aber seit 861 mit ihm zerfallenen und von ihm verfolgten Erzbischof Paulus von Casarea legt Lygnatius eine besondere Fürditte ein.

So ward der herrlichen Thatkraft des Nitolaus wie dem gesegneten Wirfen und der oberstrichterlichen Autorität des römischen Stuhles von dem vorzüglichsten Repräsentanten der griechischen Christenheit endlich eine eklatante Genugthuung für die maßlosen Unbilden zu Theil, mit denen die gewaltthätige Usurpation und der leidenschaftliche Haß des von ihm gebrandmarkten Unrechts ihn kurz vorher überhäuft. Der Sieg der Gerechtigkeit in Byzanz war auch ein Sieg für den Stuhl des Apostelfürsten in Rom.

## 2. Papft Sabrian II. und feine Synobe gegen Photius.

Der große Papst Rikolaus, der so rühmlich für die Restitution des Ignatius und den Sieg des Rechtes im Orient gestritten, erlebte die Freude nicht mehr, seine Bemühungen mit Erfolg gekrönt, seine Entscheidungen in Bollzug gesett, die Autorität seines Stuhles vom oströmischen Kaiserhose in einer Beise anerkannt zu sehen, wie es von diesem seit langer Zeit nicht mehr geschehen war. Bereits am 13. November 867 war Nikolaus, aufgerieden von Sorgen, Anstrengungen und körperlichen Leiden, reich an Thatenruhm und von der Christenheit tief bedauert, eingegangen in eine bessere Belt. 1)

Habrian II., sein Nachfolger (seit 14. Dezember 867), der bereits in einem feierlichen Erlasse seine Anhänglichkeit an die Principien und sein Festshalten an den Anordnungen seines großen Vorgängers ausgesprochen, 2) erhielt durch den Spathar Euthymius die erste Kunde von den Vorgängen in Constantinopel und das ihm überbrachte kaiserliche Schreiben erfüllte ihn mit hoher Freude. 3) Es scheint die Ankunft des Euthymius erst im Juni oder Juli 868 ersolgt zu sein; denn die päpstliche Antwort ist vom 1. August 4) d. J. datirt und es ist kaum anzunehmen, daß Hadrian sehr lange mit ihr gezögert; die nachher von Constantinopel abgeordnete Gesandtschaft mit dem Erzbischof Johannes von Syläum an der Spize, die der Zeit nach längst in Rom hätte

<sup>&#</sup>x27;) Anast. Bibl. ep. ad Adon. V. (Mansi XV. 453.) Vita Nicol. ap. Vignol. p. 217. Adon. Chron. (Pertz II. p. 323.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hadr. II. ep. ad Episc. Synodi Tricassinae 2. Febr. 868. "Legationis vestrae" Jaffé n. 2191. p. 255. Cf. Vita Hadr. Vignol. p. 229.

<sup>3)</sup> Hadr. II. ep. ad Ignat. (Mansi XVI. 122.): Qui (Euthymius) Romam ferens imperialem legationem primus nobis et Ecclesiae nostrae de fraternitate vestra, quod semper optavimus, annuntiavit et divinam circa te misericordiam et sanctitatis tuae recuperationem innotescens omnes gratulabundos effecit.

<sup>1)</sup> Richt vom 8. Aug., wie Jager L. VI. p. 176 fagt.

sein können, war am 1. August noch nicht bort eingetroffen, und später erfahren wir vom Papste, daß sie sowohl auf der Seereise als zu Lande sehr große Gesahren hatte ausstehen müssen. Dasilius selbst hatte in seinem zweiten Schreisden vom 11. Dezember 867 die Besorgniß ausgesprochen, es möchte das erste nicht nach Rom gelangt ) und ein Unfall auf der Reise seinem Abgesandten zugeswhen sein. Der Seeweg war durch die freuzenden Piratenschiffe, besonders der Saracenen, damals sehr unsicher und zu Lande war im Kaiserreiche noch nicht die nöthige Ordnung hergestellt und noch viele Anhänger der gestürzten höspartei im Dienste des Staates. So kam es, daß der Papst erst nach längeren Interpallen die zwei kaiserlichen Schreiben erhielt und die von Ignatius beantragte Spnode lange hinausgeschoben wurde.

Der Archimandrit Theognoftus, ber bie Appellationsschrift bes Ignatius nach Rom gebracht und nabe an sieben Jahre bort gelebt hatte, beschloß hochafreut über ben unerwarteten Sieg ber von ihm so eifrig vertretenen Sache, mit Euthymius nach Conftantinopel zurudzukehren. Habrian II. beftimmte ihn um Ueberbringer zweier Schreiben, wovon bas eine an ben Raifer, bas andere an Ignatius gerichtet mar. Den Bafilius lobte und pries er wegen fei-188 Effers für die Berftellung ber firchlichen Ordnung und feiner Ergebenheit gegen die Detrete des romischen Stubles, die er in der Austreibung bes Phoims und ber Reinthronisation bes Ignatius an ben Tag gelegt, und wünschte im Beil und Segen, die irdischen und ewigen Guter ihm verheißend, wenn er bis an's Ende bei biefen Gefinnungen verharre; ?) er ertlart, daß er in jedem Falle ben Befchluffen und Anordnungen feines erlauchten Borgangers treu bleiben werbe, die durchaus ben gottlichen Borfchriften gemäß feien; 8) burch Feft. halten an ben Befchluffen feiner Borganger werbe er auch feine Rachfolger gur Anfrechtbaltung ber seinigen bestimmen. Der Papft ermahnt bann ben Raifer, bas Bacifitationswert ernftlich fortzufeten, bas Berftreute zu versammeln, bie bettriebenen und verftogenen Anhanger bes Agnatius ebenso wie ihn felbst zurudjurufen und wieder aufzunehmen. Er empfiehlt ihm ben nach Byzanz zurudehrenden Exarchen Theognosius, der als Abgesandter des Agnatius und

<sup>&#</sup>x27;) Hadr. II. ep. ad Ignat. 869 (Mansi l. e. 53.): qui (Joh. Sylaei) pericula infima son solum per mare, sed et per aridam gradiendo sustinuerat.

<sup>\*)</sup> Basil. ep. ad Hadr. (ib. p. 46.): Nescientes autem, si (prior epistola) sanctis restris.. sit posita palmis (multa namque in longinquo itinere impedientes accidunt canae) etc.

<sup>&#</sup>x27;) ep. "Quoniam" Mansi XVI. 120. Cf. p. 870. Jaffé Reg. n. 2205. p. 256. Lt. Kal. Aug. Indict. I. (868.) Der Anfang tautet: Quoniam, tranquillissime Imperator, sudisti vocem Dei per Apost. Sedis officium tibi delatam et honorasti eximios tim Apostolos, et restituisti ecclesiae Cplitanae throno proprium pastorem, repellens sakterum, benedictus sis ab omnipotente Deo et videas subjectionem inimicorum et temporis longitudinem etc.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) licet, vobis quolibet modo agentibus, a decretis s. mem... Papae Nicolai, quae de Photii depositione et de recuperatione Ignatii... promulgavit, numquam quoquo modo discedamus. Tanto enim volumus illius decretis concordare, quanto ipse, cum lace ageret, divinis praeceptis concordare satagebat.

seiner Leidensgenossen an sieden Jahre bei den Schwellen des Apostelfürsten als Bilger gelebt und der gleichfalls zu denen gehöre, die, seit der Wolf Hirt gesworden, zerstreut und jetzt von dem gottesfürchtigen Kaiser wieder versammelt worden seien; ihm möge jetzt gleichfalls nach so vielen Stürmen und Mühsalen die wohlverdiente Ruhe zu Theil werden.

Dem Batriarchen Agnatius, von dem Hadrian bis jest noch kein Schreiben erhalten, bruckt er fein Befremben barüber aus, daß er ihm noch nicht bie Wiederaufnahme feines Amtes gemelbet, geht aber bald von der Rüge, die mit bem Ausbrucke ber Freude vermischt ift, 9) zu ber Berficherung feines treuen Beharrens bei ben Befdluffen feines Borgangers und feiner innigften Theilnahme wie feiner Liebe für ben vielgeprüften Mitbruder über, für ben wie für alle seine Genossen er mit Gottes Hilfe unverdrossen zu wirken bereit sei. 10) Er empfiehlt bann ben Abt Theognostus, ber fo lange in Rom nicht sowohl feine eigenen Leiben, als die feines Batriarchen und ber Rirche von Conftantinopel unablässig beweint, ben Papst wie seinen Borganger Tag und Nacht eindringlich zu thatigem Ginfchreiten aufgeforbert habe 11) und wurdig fei, mit bem wiedereingesetten Patriarchen ebenso die Freude, wie früher bas Leid ju theilen; wenn Ranatius nach Rom Apotrisiarier sende, so wünsche er barunter ben Theognostus zu sehen. Defigleichen empfiehlt er auch ben Spathar Euthymius, ber ihm zuerst bas fo febr erfehnte Greigniß gemelbet; über ben Buftanb ber byzantinischen Kirche verlangt er nähere Nachrichten und schließt mit Segenswünschen für Janatius.

Erst nach ber Abreise bes Theognostus und bes Euthymius kam ber kaisserliche Gesandte, ber Spathar Basilius, sowie ber Bertreter bes Jgnatius Johannes von Perge mit Geschenken und ben Briefen vom 11. Dezember 867 in Rom an; die Reise war sehr gesahrvoll gewesen und namentlich scheinen Seeftürme sie verzögert zu haben; ja Petrus von Sarbes, ber Agent des Phos

<sup>&</sup>quot;) ep. ad Ignat. Mansi XVI. 121. cf. p. 370. Jaffé n. 2206. p. 256: Convenerat Sanctitatem tuam, licet nos ad sui adjutorium primum minime provocaverit, saltem nunc super restitutione sua, quae facta dicitur, laetificare nos anhelantem proprias nobis literas destinare (der griech. Ausgug hat: προςηπε τη ση άγιότητι, εἰ καὶ μὴ πρός βοήθειάν σου πρότερον συγκαλίσασθαι ἡμᾶς, ἀλλά γε νῦν, ινα συγχαρῶμεν τη ἀναλλήσει σοῦ). Verum licet hoc minus studuerit agere, saltem gratiam divinae miserationis, quae in te mirabiliter operata est, non taceres.

<sup>1</sup>º) Igitur scito, quia in iis, quae decessor meus s. mem. P. Nicolaus pro persona tua et iis, qui tecum in tribulationibus non defecerunt, insuper et pro ecclesia. Cplitana plurimum laborans statuit et definivit, et nos similiter manemus et permanebimus.

<sup>&#</sup>x27;') non tantum propriam miseriam, quantum sanctitatis tuae pressuram et Cplitanae ecclesiae calamitates paene incessanter deflebat, ita ut non solum antea jam dictum decessorem meum, sed et me postea nocte ac die indeficienter erigere et prostatu tantae ecclesiae et erectione vestra crebris suasionum stimulis latera percutere. et quemadmodum angelus quondam: "Surge Petre, accipe fortitudinem ad salvandas gentes," per singulos dies nobis dicere non cessaret, quousque auditum Deo praestante suscepit, quod ardenter semper in pectore bajulabat.

tins, kam burch Schiffbruch um's Leben; 12) nur sein Begleiter, der Mönch Rethodius, hatte sich gerettet und gelangte noch nach Rom. Als er aber wahrsnahm, wie entschieden der neue Papst gegen Photius gestimmt war, hielt er sich verborgen und gab die öffentliche Bertheidigung desselben auf. Habrian, von seiner Anwesenheit unterrichtet, ließ ihn dreimal vorladen, um die Sache dessen, der ihn abgeordnet, zu vertreten. Methodius aber erschien nicht, wurde zulett anathematisirt und ergriff die Flucht. 13)

Die Abgefandten des Raifers und des Ignatius empfing der Bapft bei Maria Maggiore, von geiftlichen und weltlichen Großen umgeben, mit großem Glanze und nahm ihre Briefe und Geschenke in Empfang, die sie mit Borten ber Dantfagung für bie vielen Bemühungen bes romifchen Stubles zur Befeitigung bes byzantinifchen Schisma begleiteten. Darauf melbeten die Gefanbten, daß sie auch bas von Photius gegen Rifolaus und ben Stuhl Betri verfagte Bud, Die Synodalatten, auf Befehl bes Raifers und bes Batriarchen mitgebracht und basselbe zur Beurtheilung vorlegen wollten. 14) Hadrian II. erfarte, daß er es annehme und prüfen laffen wolle, damit ber Berfaffer bes Buches, ber Erfinder verkehrter Lehren, wie bis jett ichon zweimal, fo nun and zum brittenmale gerichtet werbe. Der Metropolit Johannes ging nun binaus und brachte ben Band, ber die photianischen Synodalatten gegen Nitolaus enthielt, in die Berfammlung. Er warf den Cober zu Boben mit ben Borten: "Du wurdest zu Constantinopel verflucht, sei es nun auch in Rom! bich bat ber Satansbiener Photius, ber neue Simon, ber Compilator ber Luge verfaßt; bich hat ber Diener Chrifti Ritolaus, ber neue Betrus, ber Freund ber Bahrheit zu Boben geschlagen." Der Spathar Bafilius trat ben Cober mit Fugen, folug barauf mit feinem Schwerte, und erflarte, er glaube, "baß darin ber Teufel wohne." ber barin burch seinen Genoffen Photius bas habe

<sup>&#</sup>x27;3) Nicet. p. 261 D. Anast. Praef. cit. p. 7: Petrus, licet nova navi et quam ipse elegerat, veheretur, naufragium simul et mortis periculum pertulit, et qui navem Christi, h. e. Ecclesiam, sciderat, navis suae scissionem non inconvenienter incurrit. Vita Hadr. II. (Migne CXXVIII. 1388. Mansi XV. 810.): Sed divino judicio disertissimam partem Photii pelagus absorbuit et simplicissimam partem Ignatii cum legato imperiali salvam servavit.

Vita Hadr. l. c.: Nullusque ex parte neophyti (Photii) nisi monachulus Methodius nomine solus evasit. Qui postmodum neque Photium, pro cujus parte venerat, seque Ignatium, contra quem, sed neque universalis ecclesiae, ad quam venerat, jura suscipiens, tertio conventus, tertio perfidiae denotatus, semel anathematizatus abscessit.

<sup>&#</sup>x27;) ibid: Hinc SS. Papae Adriano cum episcopis et proceribus in secretario S. Mariae Majoris juxta morem S. Sedis Apost. residenti se satis humiliter praesenturunt (legati Graecorum), dona et epistolas obtulerunt. Quibus susceptis S. Rom. ecclesiae, cujus conamine Cplitana ecclesia de schismate purgata surrexerat, multiplices gratias retulere; ac post innumera laudum praeconia concordi voce dixere: Devotissimus filius vester Imp. Basilius et Patriarcha munere vestro restitutus Ignatius, dum ecclesia Cplitana per interventum vestrum invasorem Photium propulisset, in archivo ejus librum summa falsitate congestum contra ingenium S. R. E. sanctissimique P. Nicolai reperere. Quem bullatum quasi vere contagiosum a sua urbe propulere etc.

sagen lassen, was er felbst nicht sagen könne. Er erzählte sobann, auf welche Beise die vielen Unterschriften zu Stande gekommen, und bat, den Band genau zu besichtigen, zur Bürdigung des ganzen Betrugs aber Legaten nach Constantinopel zu senden, wie es die ganze Kirche daselbst verlange. 15) Der Papst traf die Anordnung, daß Männer, die des Griechischen kundig waren, den Codex genau untersuchen und darüber in der deßhalb abzuhaltenden Synode Bericht erstatten sollten. 18)

Die Prüfung dieses Machwerts nahm geraume Zeit in Anspruch und die Spnode schob sich ziemlich lange hinaus; sie wurde erst kurz vor dem Ansang des Juni 869, nicht aber, wie man gewöhnlich annahm, 17) schon 868 gehalsten. 18) Reben der angeführten vorbereitenden Untersuchung waren auch die vieslen anderen Arbeiten des Papstes Ursache an dieser Berzögerung.

Hetrus erhoben wurde; er war vor dem Eintritt in den geistlichen Stand versheirathet gewesen; <sup>19</sup>) schon unter Gregor IV. (c. 840) war er zum Subdiaton, unter Sergius II. (844—847) zum Priester geweiht worden; seine Bohlsthätigkeit und Frömmigkeit hatten ihm so großes Ansehen verschafft, daß er schon zweimal zum Pontisitate hatte gewählt werden sollen. In einem Alter von sünfundsiedzig Jahren endlich ward er von den zwei um die Bahl sich sonst streitenden Parteien, der römischen und der fränkischen, einmüttig erwählt; <sup>20</sup>) aber die schwere Bürde seines Amtes lastete auf ihm schon seit den ersten Tagen seines sinssifichen Pontisitates in einer Beise, daß kaum die schwache Kraft seines Greisenalters den vielen auf ihn eindringenden Sorgen gewachsen schien. Zuerst hatten die kaiserlichen Sendboten es übel genommen, daß man sie nicht zur Anwesenheit bei der Wahl eingeladen, gaben sich jedoch zusrieden, als man ihnen bedeutete, es sei das nur darum geschehen, damit nicht für die Zukunst ein Recht des Kaisers daraus beducirt werde, vermöge dessen

<sup>15)</sup> Vita Hadr. l. c. Baron. a. 868. n. 36-37.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Bar. l. c. n. 38: Tunc summus Pontifex utriusque linguae peritis librum scrutandum per aliquot dies decrevit et omnia, quae in eo continebantur, coram Synodo fideliter propalari. Mansi XV. 812.

<sup>17)</sup> Pag. a. 868. n. 6. Labbe, Mansi in act. (XV. 882. 886.) Schrödh XXIV. S. 163. Giefeler R. G. II, I. S. 328. Jager (L. VI. p. 180.)

<sup>10.</sup> Juni 869 gehalten warb, mit folgenden Gründen: a) Die von Manfi edirten Briefe Habrians vom 1. Aug. 868 enthalten tein Wort über diese Concil. b) Aus dem damals geschriebenen Briefe an Ignatius geht hervor, daß damals noch lein Gesandter des selben nach Rom gesommen war, sondern nur der Spathar Euthymius, während in diesem Concil Johannes Erzbischof von Perge als Legat des Ignatius mit unterschrieben ift. c) Aus den nach dem Concil an Bastisus und Ignatius abgesandten Briefen des Papstes ergibt sich, daß die schon am 11. Dez. 867 zu Nitolaus abgeordneten Gesandten ung ewöhnlich lange in Rom verweilten, und zugleich geben sie das genaueste chronologische Datum. Bgl. Hefele Conc. IV. S. 359.

<sup>19)</sup> Nach Hinemari Annal. a. 868 (Pertz I. 477.) Auch Hadrian's Bater, Talarus, wurde nachher Bischof. Vita Hadr. II. Baron. a. 867. n. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Vita Hadr. l. c. Baron a. 867. n. 141-145.

auch zur Babl die Ankunft feiner Gefandten abgewartet werben müßte. 91) Rachdem Ludwig II. die Babl auerkannt, ward zur Consefration geschritten, bie am 14. Januar 868 burch bie Bifcofe Betrus von Gabii, Leo von Gilva Candida und Donatus von Oftia vorgenommen warb, ba ber Sit von Albano erledigt, ber Bifchof von Bortus (Formofus) in ber Bulgarei abwesend war. Da fiel Bergog Lambert von Spoleto ein und verübte in Rom unter Beiftand eines Theiles der frankischen Bartei furchtbare Raubereien, 99) Diese Gewaltthaten, bann die Sorge für die Reftitution mehrerer aus politischen Grunben vom Raifer profcribirten Berbannten, worunter die Bifchofe Gaubericus von Belletri und Stephan von Repi, 22) bie Abordnung ber Bifchofe Grimoalb und Dominifus (bie noch nicht abgereist waren, als Ritolaus starb) mit neuen Briefen nach Bulgarien, 24) die noch immer fcwebenbe Chefache Lothars und Theutbergens nahmen die erfte Beit ber neuen Regierung febr in Anspruch. Rebftbem hatte Sabrian II. alle Mübe, 25) bas weitverbreitete Gerücht zu gerftreuen, er fei gegen bas Andenken und bie Thaten feines Borgangers nicht gunftig geftimmt und gebente beffen Bahn zu verlaffen, ja feine Erlaffe zu wiberrufen, wogn bor Allem bie aus zu großer Milbe gleich nach feiner Consekration mehreren von Nitolaus Berurtheilten, wie insbesondere bem Bacharias von Anagni, bem Thietgaud von Trier, bann bem exfommunicirten Briefter Anaftafius, gewahrte Wieberaufnahme in die Kirchengemeinschaft bas Meiste beigetragen batte. Biele in Rom weilende Griechen und andere Drientalen machten bereits Miene, fich beshalb ber Gemeinschaft bes Papftes zu entziehen; boch gelang es ihm nach und nach, diefe Borurtheile und Beforgniffe mit feinen wiederholten Erflarungen zu besiegen. 26) Sadrian empfahl bas Andenken feines großen Borgangers fo febr, daß ihn balb feine Gegner einen Nifolaiten ober Nifolaitaner nannten; 97) er trug allen Bifchofen auf, ben Ramen bes Rifolaus in ben Dip-

ib.: quod non causa contemptus Augusti, sed futuri temporis prospectu omissum hoc fuerit, ne videlicet legatis principum in electione Romanorum Praesulum exspectandi mos per hujusmodi fomitem inolesceret. Nur bei ber Confetration, nicht bei ber Bahl mar bie Anwesenheit taiserlicher Missi hertömmlich. Florus Lugdun. (c. 840.) de electionibus Episcoporum c. 6. (Migne CXIX. p. 14.) sagt: Sed et in Romana ecclesia usque in praesentem diem cernimus absque interrogatione principis, solo dispositionis judicio et fidelium suffragio, legitime Pontifices consecrari, qui etiam omnium regionum et civitatum, quae illis subjectae sunt, juxta antiquum morem eadem libertate ordinant atque constituunt sacerdotes nec adeo quisquam absurdus est, ut putet minorem illic sanctificationis gratiam, eo quod nulla mundanae potestatis comitetur auctoritas.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Baron. a. 867. n. 145 seq. 151. Vita Hadr. Mansi XV. 807. 808. 810.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Bar. a. 868. n. 2. Mansi p. 808.

<sup>24)</sup> Bar. a. 868. n. 1. Mansi l. c.

<sup>25)</sup> Bar. a. 867. n. 152 seq. (Migne CXXI. p. 376-378.) Bar. a. 868. n. 4 seq. Sfrörer Rarol. I. S. 426. 429. II. S. 4 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Bar. a. 867. n. 149. n. ult. a. 868. n. 7—9. Mansi XV. 809.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Bar. a. 868. n. 3.

tochen zu recitiren und ben Griechen, wie allen Anderen, bie feinen Ramen läftern ober feine Defrete angreifen murben, energisch zu widerfteben. 98)

Dazu traf ben Bapft, wenn wir ben Annalen Sintmar's Glauben ichenten burfen, noch ein hausliches Unglud, bas ibn mit tiefer Betrübnig erfüllte. Es lebte noch feine Gattin Stephanie und eine Tochter berfelben; Lettere hatte Cleutherius, Bruder (ober boch naber Berwandter) des Bibliothetars Anaftafius, am 7. Marg 868 gewaltfam ihrem Berlobten entführt und um ben berbrecherischen Sohn gegen ben Bapft ju schützen, batte ber Bater bes Raubers, Arfenius, die Raiferin Ingelberga burch llebergabe feines Schates für fich gewonnen. Doch erfrantte er ploglich in Benevent und ftarb rafc ohne die Communion. Der Papft forberte mit Erfolg ben Raifer auf, burch feine Sendboten über ben Frevler Cleutherius Gericht halten zu laffen. Gleutherius tobtete nun, wie es hieß, auf Anftiften bes Briefters und Bibliothefars Anaftafius, bie Stephanie und ihre Tochter, worauf er von ben faiferlichen Miffi bingerichtet ward. 29) Ueber ben Anaftafius aber fprach ber Papft am 12. Oftober 868 unter Wieberholung ber von Leo IV. gegen ihn erlaffenen Senteng bie Ercommunitation und die Absetzung aus. 30) Diese Borgange mußten in bem Gemüthe bes Papftes eine tiefe Bunbe gurudlaffen.

Ein anderes, aber freudiges Ereigniß war die Ankunft ber beiben Brüber Constantin und Methodius, die sich nach einer etwa vierjährigen 31) Wirksamkeit in Mähren, sei es aus eigenem Antriebe 32) ober aber, was wahrscheinlicher, in Folge einer von Papst Nikolaus an sie ergangenen Aufforderung, 33) im Laufe des Jahres 867 nach Rom begaben, 34) wo sie bereits Habrian II. auf

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Bar. a. 868. n. 13. ep. 6. ad Syn. Tric. Mansi XV. 822. Cf. ep. 35. ad Adon. Vienn. ib. p. 859. 860.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Hincmari Annal. a. 868 (Pertz I. 477.): Quarta autem feria post initium Quadragesimae factione Arsenii filius ejus Eleutherius filiam Adriani P. ab alio desponsatam dolo decepit et rapuit sibique conjunxit; unde idem Papa nimium est contristatus. Arsenius ad Ludovicum Imperatorem pergens in Beneventum infirmitate corripitur.... et sine communione abiit in locum suum. Quo mortuo Adrianus P. apud Imperatorem Missos obtinuit, qui.. Eleutherium secundum leges Romanorum judicarent. Idem vero Eleutherius, consilio, ut fertur, fratris sui Anastasii, quem Bibliothecarium R. E. in exordio ordinationis suae Adrianus constituerat, Stephaniam uxorem ipsius pontificis et ejus filiam, quam sibi rapuit, interfecit, et ipse Eleutherius a Missis Imperatoris occisus est. Pag. a. 868. n. 13. 14.

<sup>30)</sup> ibid. p. 477-479. Mansi XIV. 1028.

³1) Translat. S. Clem. n. 7. Vita Meth. c. 5. Vita Const. c. 14. Bgl. Dümmler a. a. D. S. 167. 168. Wattenbach Beitr. S. 35. 36.

<sup>32)</sup> Vita Clem. c. 3. p. 3 ed. Miklos. Dubit I. S. 173.

<sup>33)</sup> Bannon. Legende bei Battenbach S. 36. E. Dümmler S. 159. Translat. S. Clem. n. 8: His omnibus auditis Papa gloriosissimus Nicolaus valde laetus super his, quae sibi ex hoc relata fuerant, redditus, mandavit et advenire illos literis apostolicis invitavit.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Pag. crit. a. 867. n. 22—24. Anastas. Bibl. ep. ad Carol. Calv. a. 875 (Migne CXXIX. p. 740.): vir magnus Constantinus philosophus, qui Romam sub venerab. mem. Adriano juniore veniens.

bem Stuble Betri fanben. Es war für ben Papft gewiß febr erfreulich, bag Diffionare griechischer Abtunft, Die fich frei gehalten hatten von bem Schisma bes Bhotius und in einem zum römischen Patriarchate gehörigen Lanbe mit großem Erfolge bas Chriftenthum verbreiteten, enger an bie romifche Rirche fich anschloßen und unter beren Obhut ihre gesammte Thatigfeit ftellen wollten; bagu brachten fie ein febr geschättes Geschent mit, die Reliquien bes Bapftes Clemens I., bie Sadrian II. feierlich in Empfang nahm. 36) Beiden Brüdern icheint damals in Rom die bischöfliche Consetration ertheilt worden zu fein. 36) Es zog fich aber Conftantin, ber bort ben Namen Cyrillus angenommen, in ein romifches Rlofter gurud, 37) wohl fein nabes Ende fühlend; er ftarb bort am 14. Februar 869 36) und wurde in ber St. Clemensfirche auf ber rechten Seite bes Altars, wo die Reliquien bes heiligen Clemens beponirt waren, beiaefett. 39) Rach bem Tobe bes einen Bruders erhob Habrian II. ben Methobins zum Erzbischof für Mähren und Bannonien und fandte ihn mit ausgebehnten Bollmachten in fein Diffionsland gurud. Es ift hochft mahricheinlich, baß Sabrian bamals einen vielleicht schon von seinem Borganger gefaßten Blan von großer Tragweite im Auge hatte: bas westliche Allpritum wieber enge an

<sup>36)</sup> Transl. S. Clem. n. 9. Anastas. l. c.: S. Clementis corpus sedi suae restituit.
36) Gingel Gefc. der Slavenapostel S. 46. 47. Dudit Gesch. Mährens I. S. 182. 184.

<sup>37)</sup> Battenbach S. 15. 44. Vita Clem. c. 3. p. 4. 5. Translat. n. 10.

<sup>39)</sup> Dummler a. a. D. S. 181. Dubit S. 182. 184. 185. N. 186. A. 1. 2. Gingel S. 49. 50. N. 2. nimmt 868 an, indem er glaubt, die Angabe des Anaftafius, wornach Confiantin-Cyrillus in Rom Zuhörer gehabt habe, denen er Bieles über die areopagitischen Schriften vortrug, zwinge nicht, seinen Tod erft auf 869 zu setzen; aber Dubit hat noch weitere entschehende Erlinde für die obige Jahrzahl beigebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Transl. c. 12: cum ingenti laetitia et reverentia multa, simul cum locello marmoreo, in quo pridem illum praedictus Papa condiderat, posuerunt in monumento ad id praeparato in basilica B. Clementis ad dexteram partem altaris ipsius, cum hymnis et laudibus, maximas gratias agentes Deo. — Bei ben jungften Ausgrabungen in ber alten Clemensbafilita zu Rom fand man an ber linten Seite bes hauptfoiffes ein Frestobilb, bas eine von vier Berfonen getragene und von zwei Bifcofen begleitete Babre und gegenfiber einen Bijchof, ber eben bie Mofterien feiern will, barftellte, barunter bie Iniduifi: Hue a Vaticano fertur PP. Nicolao imnis divinis qu aromatibus sepelivit (mobei vielleicht nach Nicolao ein qui einzuschalten und fur qa = atque zu lesen ift). Wollte man bas von ber Translation bes beiligen Clemens, nicht von ber bes Cyrillus versteben, fo mare m erinnern, daß beibe Translationen nicht unter das Pontificat von Nifolaus, fondern unter bes von Sabrian II. fallen, man aber in Rom beibe bem erfteren Papfte gufchrieb, wie auch im romifchen Martyrologium und bei Leo von Oftia gefchieht; fodann bag man blos von den Refignien bes Cyrilins weiß', daß fie vom Batitan nach San Clemente ilbertragen murben. Gine weiter unten fiebende Inschrift fagt: Ego Maria Marcellina pro timore Dei et salute animae meae p. g. r. f. c. (pingere feci.) Die Malerei icheint aus bem eilsten eber Anfang bes gwölften Jahrhunderts ju fein. Sicher murben bie Gebeine Cprills nicht an ber Stelle biefes Bitbes nabe an ber Thure beigefett, wie wir aus ber Translat. entnehmen tonnen. Birtlich fant man an ber Rechten bes Altars ein leeres Grab mit Spuren alter Bilber bom gehnten Jahrhundert, mit bem Bilbe eines Bifchofs in griechischer . Eracht und ben Buchftaben A CIRIL., von ben Reliquien aber feine Spur. G. Rossi Bollettino archeol. 1863, N. 2. p. 10. 11. Civiltà cattolica N. 323. p. 605 seq.

bas römische Patriarchat anzuschließen, die alte Metropole Sirmium, den Stuhl des heiligen Andronikus, als pannonisches Erzbisthum wieder aufzurichten, für die Christianisirung der slavischen Lande einen sesten Mittelpunkt, zugleich ein kirchliches Bolswerk gegen allenfallsige Uebergriffe der Byzantiner, sowie ein den übermüthigen Karolingern entgegenstehendes mitteleuropäisches Reich zu schaffen, das an den Stuhl Petri sestettet bleiben sollte. 40)

Die Chesache bes Königs Lothar, die den Papst Nisolaus so sehr beschäftigt, wurde von Hadrian II. in dem gleichen Geiste behandelt, wenn auch in sehr schonenden Formen. Waldrade hatte im Februar 868 die Lossprechung vom Banne erlangt und Lothar selbst beeilte sich, nach Italien zu reisen. Nachher empfing er aus den Händen des Papstes die Communion (Juli 869), nachbem er eidlich versichert, den Umgang mit der Buhlerin seit deren Ercommunication völlig aufgegeben zu haben; er starb aber wenige Wochen nach seinem
Meineid und seiner unwürdigen Communion. 40a)

Nach diesen und vielen anderen Geschäften tam es endlich - Anfang bes Juni 869 - ju bem langft projektirten Concil bei St. Beter, bem breifig Bifchofe, ein Diakon als Procurator bes Bifchofs von Urbino, neun romifche Briefter und fünf Diatonen, worunter ber Archibiaton Johannes, anwohnten. Bier murben die Abgefandten bes Raifers Bafilius und bes Batriarchen Janatius, die bis babin in Rom geblieben waren, abermals vernommen, die ben 3med ihrer Sendung barlegten; fobann wurden die hieber gehörigen Briefe bes Bapftes Nikolaus verlefen und endlich von ben Concilienatten bes Photius wider Nifolaus und die romifche Rirche, über die besondere Berichte ausgefertigt worben waren, gehandelt. 41) Der romifche Archibiaton Johannes (nachmals Bapft Johann VIII.) las nun eine Ertlärung bes Papftes 49) ab, worin er feine Gefinnungen und Ansichten über bie Stellung bes Photius gur Rirche und bie von Nitolaus gegen ihn erlaffenen Detrete beutlich und beftimmt aussprach. Es war bort eine furze Ueberficht ber Berbrechen bes Photius gegeben und er= örtert, wie er icon vor feiner Ufurpation bes Patriarchats burch feine ungerechtfertigte Trennung von seinem Oberhirten Ignatius fich von ber Gemeinschaft ber mahren Rirche felber ausgeschloffen, 43) wie er bann gegen bie apoftolifchen Canones mittelft ber weltlichen Gewalt und unter vielfacher Berlegung ber Rirchengesetze ben einem Anderen geborigen Stuhl fich angeeignet, fortmabrend die fo geraubte Gewalt in tyrannischer Beise migbraucht und zur Berfolg. ung ber pflichttreuen Geiftlichen und Laien verwendet habe, wie er, von Bapft Nito= laus burch Gefandte und Briefe gemahnt und gewarnt, fobann entichieben qu-

<sup>19)</sup> S. bie guten Ausführungen von Dummler S. 185-187. Gingel G. 51. 52. Dubif S. 186-190.

<sup>&</sup>lt;sup>49a</sup>) Annal. Bertin. (Pertz I. 479-482.) Pag. a. 868. n. 2. 9-12.

<sup>11)</sup> Vita Hadr. 1. c. Baron. a. 868. n. 38.

<sup>41)</sup> Mansi XVI. p. 122-124.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) p. 22: semetipsum ab ejusdem b. praesulis communione fecit extraneum, et per hoc ab universali Ecclesia, quae ipsi b. Patriarchae communicabat, se reddidit . prorsus exortem, atque inter schismaticos procul dubio constitutus etc.

radgewiesen, und ba er nicht gu befferen Gefinnungen fich beftimmen ließ, entfest und anathematifirt, 44) nicht blos fich nicht zur Buge herbeiließ, fondern fogar noch, ben Lucifer nachahment, ber auch nach feinem Sturze vom himmel nicht abließ von feinem Hochmuth, öfters Conventikel ber Bofen, eine blutbefedte Spnagoge versammelte, ja gegen ben himmel, gegen die von Gott bem beiligen Betrus verliebene oberfte Birtengewalt, feine Bunge nach Art ber Schlangen icharfte und wette, ben Bapft Ritolaus sowie auch seinen jetigen Rachfolger und feine Diener mit Lafterungen und Schmahungen überhaufte. 46) 68 ichlog ber Auffat folgendermagen: "Bas für ein Mann unfer Bater Riblaus gewesen, bas wiffet Ihr Alle, die Ihr seine ausgezeichneten Sitten, seine boben Tugenden genauer tennen gelernt habt; Ihr wiffet, wie er in dem trüben und finfteren Laufe biefer jammervollen Beit gleich einem neuen Geftirn endlich anfgegangen, ober vielmehr wie ein Phobus am Mether vor allen Sternen geleuchtet bat, wie weder Angenehmes ihn zu beugen, noch Hartes und Unangenehmes zu verwirren vermochte, wie er auch nicht die Fürsten ber Belt, wie Dichael und Barbas, gegen bie Gerechtigfeit begunftigte, bie er vielmehr, wie eine Mauer für bas Baus bes herrn fich binftellend, oft gerügt und zurechtgewiesen, benen er bei ihren ungerechten Thaten häufigen, unerschrodenen Biberftand geleiftet bat. Ermäget bemnach, geliebtefte Brüber und Göhne, wie wir einer folden Berwegenheit gegenüber zu verfahren haben, mas bezüglich jenes Conciliabulums ober feiner gottlofen Alten zu befchließen, mas endlich in Betreff berjenigen, die baran Theil genommen ober eigenhändig unterschrieben, von uns einmuthig festzuseten ift. Erwäget es genau und sagt frei euere Meinung. 36 meinerfeits bin bereit, für bas Gefet Gottes, für bie Erhaltung ber von ben Batern überlieferten Canonen, für bie ben Aposteln ichulbige Chrerbietung, für die Bertheidigung ber Privilegien ihres Stuhles, für die Berherrlichung bes Andentens meines bochseligen Borgangers, bes Papftes Nitolaus, und feiner Erlasse und Entscheibungen nicht blos alle Leiben zu erbulben, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) p. 123: auctoritate simul divina et apostolica fretus, Sedis Ap., cui praesidebat, pontificum morem secutus, in promptu habens, secundum Apostolum (II. Cor. 10, 6.) hunc ad erectionem ab eo elisorum et innumerabilium refrigerium afflictorum regulari sententia, quia corrigere non potuit, deponendo prostravit et anathematizando ab ordine, quem latronis more sortitus fuerat, sequestravit.

<sup>\*\*)</sup> Post haec vero posuit in coelum os summ, et lingua ejus transiit super terram, dum videl. contra divinam ordinationem coelitus in B. Petri principis Apostolorum primatu dispositam putridi gurgitis guttur aperuit, et adversus ejusdem regui coelestis clavigeri Ap. Sedem et praecipuam ac summam dignitatem et potestatem linguam suam more serpentis exacuit, vitam scil. decessoris mei record. Papae Nicolai lacessere nullo modo metuens, nec nobis, qui ejus vix digni famuli, ut non dicam sequaces, exstitimus, parcere utcunque consentiens, sed utrosque maledictis impetere, quantum in se fuit, et blasphemis inficere verbis existimans, falsitatis praestigia fingere conatus, et nescio quae Pythonica est somnia vel argumenta compilando procul dubio commentatus. Daß Photius auch ben Papst Habrian gelästert haben soll, bezieht sach, wie anch Hessel (Conc. IV. S. 361.) vermuthet, auf die von ihm verbreitete Sage, Habrian dense nicht gleich seinem Borgänger in seiner Angelegenheit.

auch nach bem Beispiele meiner heiligen Borganger, wenn es nöthig fein soute, bem Tobe mich zu unterziehen." 46)

Auf biefe papftliche Ansprache gab ber Bischof Gaubericus von Belletri im Namen des Concils eine ausführlichere Antwort, worin zuerft ber Eifer bes Bapftes für die Aufrechthaltung ber firchlichen Traditionen sowie ber von Bapft Ritolaus erlaffenen Enticheibungen verberrlicht, fobann bie feierliche Berdammung bes Photius und seiner Bseudospnobe beantragt warb. Photius, beißt es bier, abgesetzt und anathematifirt, tonnte tein Concilium berufen, als Berurtheilter keinen Anderen verurtheilen: von ihm gilt, was Bf. 35 (Hebr. 36) B. 2-5 gefdrieben fteht. Daber solle ber Bapft die Beleidigung bes apostolifchen Stuhles rachen, jum Beil ber Bolfer fich erheben, gleich Betrus ben Lügner Ananias strafen ober vielmehr ben, ber noch weit öfter ben Tob verschuldet hat; er folle bas Conciliabulum bes Photius fo verdammen, bag teine Spur mehr von ihm übrig bleibe und es ber Spnobe von Rimini wie ber Räubersynobe von Ephesus gleichgehalten werbe. 47) Diejenigen, Die baran Theil genommen ober die Aften mit unterschrieben, ober fie vertheibigen ober verheimlichen, follen anathematifirt, und wenn fie nicht mundlich und fdriftlich bas Anathein über biefe Aften aussprechen, auch nicht mehr unter ben Laien jur firchlichen Gemeinschaft wieder aufgenommen werben konnen.

Eine weitere, vom Diakon Marinus vorgelesene papstliche Allokution erstärte sich einverstanden mit den gemachten Borschlägen und ging auf die Frage ein, was mit dem vom Kaiser Basilius gesandten Codex der Synodalakten des Photius zu beginnen sei. Die Antwort ging dahin, in Erwägung daß schlechte Reden gute Sitten verderben, daß, wer Pech anrührt, von ihm besudelt wird, daß dieses Buch nicht wesentlich von den schlechten Büchern der Häretiker und der Schismatiker differire, da es von einem Schismatiker und einem Nachahmer des Dioskorus versaßt und ganz von Lügen und verderblichen Dogmen angessüllt sei, solle es gleich jenen für immer anathematisirt und vor den Augen Aller, besonders der griechischen Gesandten, dem Feuer übergeben werden, dasmit nicht die Reinheit der Einfältigeren durch seine Ansteckung besleckt und die Seelen der Gläubigen irgendwie dadurch einen Nachtheil erleiden könnten; von Ansang bis zu Ende sei an ihm nichts gesund.

Der bereits aus Bulgarien gurudgefehrte und ebenfalls gur Synobe be-

<sup>(6)</sup> Mansi l. c. p. 124, 125.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) p. 125: sed ad sui damnationem vel execrationem Ariminensi synodo vel Ephesino latrocinio sit modis omnibus comparandum... Recte enim latrocinio comparari potest, cui Photius fautor (viell. ift auctor zu lefen) et hujus Michael fautor... auctores et praesides ad hoc intererant, ut consentientes quidem secundum animam, non consentientes secundum corpus perdere studuissent, quod plane sacerdotes Judaeorum in templo vendentes et ementes olim fecisse feruntur, dum scil. illo bifario genere mortis plebem Domini dissiparent; unde Dominus domum suam speluncam latronum per hujusmodi machinamentum causatus, hos e templo perplexo flagello pepulit, innuens profecto, non ministros suos, sed esse latrones, qui non ad hoc plebibus praesunt, ut has omni studio salvent, sed ut aut spiritali aut corporali prorsus interitu perdant.

rufene Bifchof Formosus von Portus erflarte im Ramen ber Bischöfe bie Busstimmung Aller zu biefem Borfchlage und zu biefer Bestimmung. 48)

Der Diakon und Scriniarius Betrus trug nun einen britten, im Namen bes Bapftes abgefagten Auffat vor, welcher ben Sat erörterte, ber Papft fei ber Richter ber Bischöfe, werbe aber von Reinem gerichtet. 49) Wenn auch bie Orientalen über Honorius nach beffen Tobe bas Anathema aussprachen, so ift an wiffen, daß er ber Barefie angeklagt worben war, die allein für bie Untergebenen ein Grund fein tann, ihren Borgefesten zu widersteben, ober frei ibre folechten Gefinnungen gurudguweisen; gleichwohl hatte auch ba teiner ber Batriarden ober ber Bifcofe bas Recht gehabt, über ihn ein Urtheil zu fällen, ware nicht bie Buftimmung und bie Autorität bes Bischofs bes erften Stuhles vorausgegangen. 50) Unter Ronig Theodorich erklärten bie zum Gericht über Bapft Symmachus berufenen Bifcofe, bag die Berufung ber Synobe bem Bapft sugeftanben batte, bag fie über ben erften Stuhl nicht richten fonnten und bie ganze Sache bem Gerichte Gottes reserviren mußten. 51) War bas bem Photins unbefannt, weil er es nicht in griechischen Werfen verzeichnet fanb, 62) fo batte er boch an Johannes von Antiochien benten follen, ber im Concil von Ephefus wegen unbefugter Berurtheilung bes Cyrillus, bes Borftebers bes zweiten Stuhles, eines bober stehenden verdammt worden ift. 53) Demgemäß sollen die Beispiele ber Borfahren untersucht und ihnen gemäß die verwegenen Berachter ber Rirchengesete gerichtet werben.

Die vom Rotar und Scriniar Benebitt verlesene Antwort bes Concils führt ben Satz, ber Niebere könne ben Höheren nicht richten, noch mehr aus; burch jene Spnobe habe ber Rünger sich über ben Meister gestellt (gegen

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> Mansi l. c. p. 125.

<sup>(7)</sup> l. c. p. 126: Siquidem Romanum Pontificem de omnium ecclesiarum praesulibus judicasse legimus, de eo vero quemquam judicasse non legimus. Egi. Allat. de eons. I. 19, 6. p. 287. 288.

Licet enim Honorio ab Orientalibus post mortem anathema sit dictum, sciendum tamen est, quia fuerat super haeresi accusatus, propter quam solam licitum est minoribus majorum suorum motibus resistendi vel pravos sensus libere respuendi (Bgl. Gratian c. 6. d. 40; c. 13. C. II. q. 7.); quamvis et ibi nec Patriarcharum nec ceterorum antistitum cuipiam de eo quamlibet fas fuerit proferendi sententiam, nisi ejusdem primae sedis pontificis consensus praecessisset auctoritas. Combefis not. in Opp. Max. t. II. p. 706 bemerit hiezu: Tulisse itaque hanc injuriam Rom. Ecclesiam haec significant, ut vel ea exulceratos Orientalium animos Patriarcharum maxime proscriptione e Synodo Lateranensi quovis modo leniret, uniusque periculo capitis tot annorum schisma sopiret, ac Christi gregis tantam sibi partem, sieque illustrem... adjungeret.

<sup>59</sup> Bgl. Befele Conc. II. S. 618, 621 ff. 628.

<sup>55)</sup> Verum si haec Photius non legit, quia graece forte non reperit.

ta religiositas competenter pro his quae facta sunt; si enim data fuerit volentibus licentia, et majores injuriis sedes afficere et contra eas, in quibus non habent potestatem, contra leges, sic et contra canones proferre sententiam, ibunt ad ultimam confusionem ecclesiae res.

Luf. 6, 40) und die apostolische Borschrift (I. Kor. 14, 40) verlett, daß Alles ehrbar und nach der gehörigen Ordnung geschehen solle. 4) Neben dem Beispiel des Johannes von Antiochien wird besonders das des Diostorus von Alexandrien aufgesührt, der den Papst Leo zu richten wagte, was das Concil von Chalcedon und die ganze Kirche an ihm verdammt. 4) Am Schluße der Antwort, die vielsach von Benützung der Briefe des Papstes Nitolaus zeugt, 5) wird der Papst gebeten, gegen jene Mitschuldigen des Photius, die zur Genugthuung und Unterwerfung bereit seien, Milde und Barmherzigkeit obwalten zu lassen, wenn sie namentlich das mit ihm Bollbrachte mündlich und schriftlich verdammen würden.

Das nun gefaßte, aus fünf Artikeln bestehende Urtheil verkindigte der Bapst in eigener Berson. Es lautete also: 1) Das von Photius und Michael in Constantinopel gegen die dem apostolischen Stuhle schuldige Ehrsurcht und gegen dessen Privilegien abgehaltene Conciliabulum soll der ephesinischen Räuderspnode gleichgeachtet, seine Akten anathematisirt, verbrannt und allenthalben vernichtet werden; deßgleichen alle von Michael und Photius sonst noch gegen den apostolischen Stuhl veröffentlichten Schriften. 2) Die zwei von Photius und Michael gegen den Patriarchen Janatius gehaltenen Concisien, die als vatermörderisch zu verabscheuen sind, sollen dasselbe Loos ersahren. 3) Photius, obsichon wegen seiner früheren Berbrechen längst rechtmäßig verdammt und anathematisirt, soll wegen der neuen Attentate gegen die Rechte des apostolischen Stuhles, wegen seiner Lügen, Fälschungen und seiner Berbreitung falscher Dogmen auf's Neue verdammt, anathematisirt, und seinem Muster Diostorus gleichgehalten werden. 87) Jedoch wenn er sich in Allem mündlich und schriftslich den Anordnungen der Päpste Nikolaus und Hadrian unterwirft, die Akten

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) p. 127: Quomodo ergo temeratores isti non sunt facti super magistrum, quando adversus Apost. Sedem, quae ceterarum quoque sedium magistra est, etiam os injurias evomens aperuisse probantur? Quomodo secundum ordinem omnia, juxta Pauli monita, facta sunt, quandoquidem ordine praepostero secundi de primo et de antelato posteriores quique convicia potius quam judicia composuisse narrantur?

<sup>54)</sup> G. oben B. I. A. 3. G. 65. 70.

<sup>56)</sup> Mansi p. 128-130.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) p. 129: nunc tamen quia recentioribus excessibus priores iniquitates valde transcendit et ponens in coelo os suum adversus venerandae Sedis Ap. privilegia nova temeritate prorupit, dum scil. ordinationi supernae in B. Petri Ap. principatu dispositae resistere minime formidavit, et in cathedra non sanitatis, sed pestilentiae sedens congregavit conventicula de sanguinibus, cum videl. sibi faventium simpliciorum animas interfecit, et utpote inventor mendacii et fabricator perversorum dogmatum nonnisi falsitatis praestigia et omnis mendacii figmenta solito more congessit, atque tam contra decessorem meum s. record. P. Nicolaum, quam etiam contra nos, ac per illum in apostolicum culmen, nec iniqua garrire fauce trepidavit, nec manus obvias, quod nemo umquam praesumpsit, audacter extendere formidavit, hunc apostolicae auctoritatis censura damnamus et pro his specialiter anathematis nexibus innodamus, hunc sc. cum Dioscoro, cujus in hoc imitator exstitit, merito sociantes et s. magnae Chalcedonensi synodo in tam pernicioso puniendo praesumptore per omnia concordantes.

feines Concils verbammt und über feine Miffethaten Reue bezeigt, foll ibm bie Laiencommunion nicht verweigert werben. 4) Diejenigen, welche jenem gottlofen Conciliabulum beigeftimmt ober feine Atten unterschrieben, follen für ben Fall, bag fie zu ber Gemeinschaft bes Ignatius gurudtehren, ben papftlichen Defreten geborfamen, bas Conciliabulum anathematifiren und bie vorfindlichen Exemplare besfelben verbrennen, bie tirchliche Gemeinschaft genießen, außerbem aber nicht einmal biefer für murbig gehalten werben. Bas ben Raifer Bafilius betrifft, beffen Rame jenen Aften fälfchlich beigefest worben ift, ber aber alle Conftitutionen bes apostolischen Stubles treu beobachtet, fo foll er von jebem Berbacht und jeber Berbammung frei fein und als tatholischer und gottesfürch. tiger Raifer sowohl jest als, wofern er bis jum Ende bei biefen Gefinnungen verharrt, für immer anerkannt werben. 5) Alle, die nach erlangter Renntniß von diesem Urtheil noch Exemplare jener Atten aufbewahren, ohne sie anzuzeigen ober zu verbrennen, fie verheimlichen ober vertheibigen, follen bis babin excommunicirt und, falls es Geiftliche find, beponirt werben. Diefes foll nicht blos für Conftantinopel, fondern auch für die Batriarchate von Alexandrien, Antiochien und Jerufalem, ja für alle Gläubige überhaupt gelten.

Diese Beschlüsse unterschrieb zuerst ber Papst selbst, bann ber Erzbischof Johannes von Perge, Apotrisiar des Ignatius, darauf die anderen anwesenden Bischöfe, die Cardinalpriester und die Cardinaldiakonen. Unter ihnen waren auch die vom Papste für die Gesandtschaft nach Byzanz ausersehenen Legaten, die Bischöfe Donatus von Ostia und Stephan von Repi, sowie der Diakon Marinus. 38)

Bulett begab sich die ganze Bersammlung hinaus auf die Stufen der Beterskirche; hier ward der griechische Coder mit den Alten des Pseudoconcils vor Aller Augen verbraunt und die mächtig auflodernde Flamme ward auch durch den herabsallenden Regen nicht gelöscht. 39) Damit war auch zugleich die Drohung erfüllt, die Rikolaus dem Michael bezüglich seines ehrenrührigen Schreibens von 865 gemacht. 60)

<sup>56)</sup> Mansi l. c. p. 130. 131.

Vita Hadr. l. c.: Quem nimirum rogus ut fomentum quoddam ignis excepit, et paene antequam semiustum credi potuisset, cum magno foetore piceoque odore consumpsit, et cum forte focus inundatione pluviae naturaliter debuisset exstiugui, ad pluviam quasi ad guttas olei flamma convaluit, et in laudes Dei sanctissimique P. Nicolai, simulçue Adriani summi Pontificis miraculi stupor tam Latinorum quam Graecorum corda resolvit. Diese Berbrennung ermähnt auch bas Conc. Roman. Joh. 1X. cam. 7 (Mansi XVIII. 225.)

<sup>19</sup> Baron. a. 869. n. 39. Diese römische Synobe erwähnen auch Stylian. l. c. p. 429 C. Metrophan. p. 420. Letterer bemerkt, man habe hier, das Anathem von Reuem bekräftigten Photius keine weitere Strase mehr verdäugen konnte, das Anathem von Reuem bekräftigt und noch beigesügt, daß er serner nicht mehr Christ genaunt werden dürse: καὶ ἐφὶζονος μηθαμώς ἀνομάζωθαι Χριστιανών των Φώτων. Anast. Praes. in Conc. Vill. p. 7 sagt über die Synobe, den Papst anredend: qui accingens sicut vir lumbos suos... quae ille (Nicol.) decreverat, decrevisti, et quae statuerat, statuisti, atque omno providi patris edictum pius haeres executus injurias propriae Sedis protinus vindicasti. Nam synodo mox apud B. Petrum collecta profanum codicem illum cremari censuisti

Im Juni 869 reiften bie byzantinischen Gesandten endlich gurud, bie fo lange auf die romische Spnobe gewartet hatten. Mit ihnen gingen die drei papftlichen Legaten, benen außer ben Briefen bes Bapftes Rifolaus, Die in Constantinopel vollständig befannt und auf ber bort abzuhaltenben Synobe vorgelefen werben follten, noch eine nähere Instruktion für ihr Berhalten sowie Briefe an den Raifer und an ben Batriarchen Ignatius mitgegeben wurden. Die Instruktion (Commonitorium) bezog sich auf die Ausführung ber vom Papfte promulgirten Defrete, bas bem Papfte reservirte Urtheil über bie von Photius eingesetten Bischöfe, Die Borlage einer von den Orientalen ju unterzeichnenden Formel mit bem Berfprechen bes tanonischen Gehorfams gegen ben römischen Stuhl und beffen Defrete, 61) wodurch bem Gebahren bes Photius und feiner an die römischen Legaten 867 geftellten Forderung gegenüber bas Ansehen bes Primates gewahrt und abnlichen Tenbengen ber Spaltung, wie fie jener in seinen letten Manifesten an ben Tag gelegt, für die Butunft vorgebeugt werben sollte. Die Erörterung ber von dem Usurpator angeregten Streitpunkte im Gingelnen ichien jest zwecklos; die Berdammung bes Photius überhaupt mochte genügen; auch glaubte man ben Griechen fammt und fonders nicht bas zum Borwurfe machen zu burfen, was ber nun gesturzte Afterpatriarch in seinem leidenschaftlichen Saffe gegen die Lateiner in ber Form von Anklagen vorgebracht; es follten bie Segenstände ber in Conftantinopel zu pflegenden Berathung nicht vervielfältigt, ben Anklagen besjenigen, ber nun ber Abichen aller Chriften fein mußte, teine weitere Publicität gegeben, bagegen ber griechifche Episcopat jum ftritten Geborsam gegen bie Lehrentscheibungen wie gegen bie Disciplinarbestimmungen bes romifchen Stubles gurudgeführt und bas Friebenswert allein in bas Auge gefaßt werben, zu bem man von beiben Seiten ber gleich geneigt und gleichmäßig angetrieben war. 69).

Das päpstliche Schreiben an Ignatius, datirt vom 10. Juni 869, bezeugt zunächst die Freude des Papstes über dessen Restitution, die um so größer sei, je mehr sein Borgänger mit rastloser Thätigseit für dieselbe gearbeitet und gestritten, je schwerer und langwieriger der Kamps des apostolischen Stuhles für diesen Sieg der Gerechtigkeit gewesen. <sup>63</sup>) Hadrian dankt Gott, daß er das Herz des Raisers Basilius gelenkt und die Kirche von Byzanz befreit von der Tyrannei des Unterdrückers, erklärt, daß er von den in den Briesen des Papstes Nikolaus, die Ignatius vollständig von seinen Legaten erhalten könne, ents

et ita fieri apud Cplim., si quae exemplaria ejus invenirentur, jure mandasti quod et factum est, et auctorem ejus pro tanta temeritate denuo damnans, hujus paria occultantes censura simili sequestrasti.

<sup>61)</sup> Vita Hadr. l. c. Baron. a. 869. n. 1.

<sup>62)</sup> Es waren diese Gründe sicher von hoher Bedeutung und sie rechtfertigen volltommen bas eingehaltene Berfahren. Eine andere Frage ift aber, ob es objektiv im hinblice auf die Folgezeit nicht bester gewesen wäre, diese Punkte zu discutiren und die angeregten Differenzen zum Austrag zu bringen, statt sie zu übergeben. Aber es war sicher eine höhere Fügung, daß jener Weg gewählt warb.

<sup>63)</sup> ep. ad Ignat. Mansi XVI. 50 seq. Cf. ib. p. 327. "Nec scriptura."

haltenen Enticheibungen nicht im Geringften abweichen, fonbern ftrenge an ihnen festhalten werbe, und bemgemäß glaubt er auch in Betreff ber von Ignatius gestellten Anfragen vor Allem biefe Rormen einhalten zu muffen. Photius und Gregor Asbestas seien nicht als Bischöfe zu betrachten, die Ordination bes Erfteren fei gang ber bes Cynifers Maximus abnlich, bie Defrete bes romifchen Stubles in teiner Beise zu retraktiren; bie von Photius Ordinirten feien abansetzen und nicht als Bischöfe anzuseben, auch bezüglich bes Baulus von Cafarea fei teine Ausnahme zu machen, wenn auch feine Stanbhaftigfeit alle Unertennung und fonstige firchliche Wohlthaten verbiene; die von Methodius und Ignatins Geweihten, die nie fich gegen ben rechtmäßigen Batriarden vergangen, nie bem Ufurpator jugeftimmt, feien wieber einzuseten und als Bekenner Chrifti ju thren; 44) jene aber, die, sei es freiwillig, sei es gezwungen, sich bem Photius unterworfen, feien nach geleifteter Genugthuung und nach Unterzeichnung bes ben Legaten mitgegebenen Formulars an ihren Stellen zu belaffen, abgefeben von anderen, befonders zu untersuchenden Berbrechen fei gegen fie Milbe an uben. Gehr groß fei bie Schuld berjenigen, Die freiwillig bem Conciliabulum bes Bhotius gegen ben apostolischen Stuhl zugeftimmt und seine Aften unterfcrieben; fie feien bem Diostorus gleichzuachten, ber nicht bes Glaubens wegen, fondern megen bes gegen Babft Leo ausgesprochenen Bannes verbammt worben fei. Die Feinde bes Ignatius batten gegen ibn bie Anklage vorgebracht, er habe gleich Diostorus fich gegen ben romifchen Stuhl erhoben, inbem er bas Schreiben bes Bapftes Benebift III. verachtet; ba fie fich nun felber biefes falfchlich einem Anderen vorgeworfenen Berbrechens fculbig gemacht, fo feien fie jest nach ihrem eigenen Musspruch und Urtheil zu richten. 66) Darnach verlangt ber Bapft die Promulgation ber von ihm auf ber Synobe bei St. Beter gegen die Bseudoconcilien bes Photius erlassenen Defrete auf einer bygantinischen Synobe, sowie daß biefelben von Allen unterschrieben und in ben Archiven ber einzelnen Rirchen binterlegt werben follen. Am Schlufe empfiehlt er angelegentlich ben Ergbischof Johannes von Splaum, ber mit unermublichem Gifer fich ber Sache bes Batriarchen hingegeben und viele Bes fdwerben auf ber Reise ausgestanben habe.

Es erleibet keinen Zweifel, daß ein anderes, an ben Raiser gerichtetes

<sup>\*\*)</sup> p. 51: qui gratia Dei confortante invasori Photio restiterunt, per nullumque modum inhonorantiae vel contumeliae fraternitatis tuae aut putativae depositioni communicaverunt..... hos beatos et ter beatos dixerim et inter Christi confessores connumerandos decreverim, adeo ut habeant insignem in ea, quae apud vos est, ecclesia locum, et praecipua circa dilectionem tuam fiducia perfruantur.

os) p. 52: Nam et adversus reverentiam tuam inter cetera hanc unam calumniarum in te illatarum quasi accusationem texnerunt aemuli tui, opinantes videlicet tamquam in contemtum reverendae mentionis Papae Benedicti erectus in contumeliam illius nec epistolam ejus suscipere, dicti Dioscori more, consenseris. Quia ergo in causa, quam in te impingere fallacibus accusationibus tentaverunt, illi veracibus probationibus inveniuntur obnoxii, idcirco ipsi potius judicium quod judicaverunt subire et sententiam, quam protulerunt, incurrere, Simonis nexibus irretiti, jure debent.

papftliches Schreiben 66) gleichzeitig mit biefem Briefe an Ignatius erlaffen worden ift. Hier erzählt der Bapft im Eingange, wie er die an seinen Borganger abgeordnete Gefandtichaft bes Raifers empfangen und mit welcher Freude ihn die Biebereinsetzung bes Patriarchen Agnatius erfüllt, wie auch die Bertreibung bes Miethlings ober vielmehr bes reißenden Wolfes, ber an die Stelle bes legitimen hirten getreten mar. hoch fei barum ber apostolische Stuhl gu preisen, der stets allen Ratholiten ju Bilfe tam und für ihren Schmerz wie für ihre Freude innige Theilnahme bewies; hobes Berdienst habe aber auch ber Raifer fich erworben, ber vielfache Früchte bes göttlichen Bortes bervorgebracht, ber Rirche vor Allem ben Frieden zu geben fich bestrebt, als einen anberen Salomon, als Friedenstönig fich gezeigt, die Borte Gottes, feines Baters, gehört, und das Gefet feiner Mutter, ber Rirche, nicht verlaffen, das, was fein Borganger hatte thun follen, aber nicht gethan, ruhmlich vollendet habe. 67) Der Raifer habe nach bem Zeugniffe feiner Briefe fehr mohl eingefeben, an welchen Bunden die byzantinische Rirche barnieberliege und wie ber apostolische Stuhl biefe zu heilen vermöge, beghalb bei ihm bas Beilmittel gefucht, burch ben fo oft bieselbe Rirche ihre Rraft und Gefundheit zuruderhalten habe. 68) Es habe bem beiligen Stuhle und ber gefammten abenblandischen Rirche bas Berfahren bes Kaifers in Sachen des Ignatius und des Photius wohlgefallen, ba es die Ausführung ber von beiben langft gefaßten Befchluffe fei. Rach bie. fem Eingange bemerft ber Bapft in Betreff ber ftrafbaren Beiftlichen, bie fic gegen Ignatius ichmer vergangen, muffe, ba bie Berbrechen verschieben feien, auch die Strafe verschieben ausfallen; 69) über fie follen die Legaten im Bereine mit dem Batriarchen entscheiben. Sabrian verhehlt bem Raiser nicht, bag beffen Antrag, Barmbergigfeit bier obwalten ju laffen, ihn gefchmerzt, ba bas ebenso ben Defreten seines Borgangers wie ber Strenge ber firchlichen Regeln entgegen sei; 70) inbessen aus Rudficht auf ben Frieden ber Kirche und auf die

<sup>\*6)</sup> ep. "Legationis excellentiae vestrae" Mansi XVI. 20—24. Τῆς ὑπερφυσῶς σου πρεσβείας ib. p. 312 seq. Baron. a 869. n. 2 seq. Jaffé n. 2211. p. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) p. 20. 21: ad ceteras res humanas attendere procurasti, ac per id alter quodam modo Salomon, i. e. pacificus, temporibus nostris apparuisti: audisti quippe verba Dei patris tui et non dimisisti legem Ecclesiae matris tuae, adeo ut, quod decessori tuo pro ea suggerebatur, ipse perfeceris.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) cujus nimirum medicamentis ecclesia Cplitana, saepe praesulibus ejus languentibus, infirmata pristinam sospitatem vigoremque resumsit. Nam quibusdam ipsorum nonnumquam errantibus, quibusdam vero imminentis persecutionis injuriam sustinentibus, haec semper subvenire non destitit, illis scil. tramitem directionis ostendens, istis pietatis manum semper extendens.

<sup>69)</sup> sciat dilectio tua, quia, sicut diverso modo deliquisse referentur, ita diversia eos definitionibus subjici non inconvenienter oportere perpendimus. p. 373: γινωσαίτω ή αγάπη σοῦ, ὅτι ὅσπις διαφόρω τρόπω ἤμαρτον οἱ κατὰ Ἰγνατίου φρονήσωντες, οὖτω διαφόρως αὐτοὺς τρόποις ὕρων ὑποβληθήναι οὐκ ἀσκόπως χρῆναι νομίζομεν.

<sup>7°)</sup> quoniam ultra quam dici possit hinc, fateor, moerore comprimimur, immensoque dolore constringimur, eos nimirum non solum b. m. decessoris mei P. Nicolai, quibus et ipse subscripsi, justis sanctionibus creberrime percellentibus, verum etiam SS. Patrum regulis severissime seu quodammodo peremtorie punientibus.

Renge ber Schuldigen wolle er nach dem Ausspruche des Papstes Gelasius, wofern sich nur bei diesen Reue zeige, denselben mit Ausnahme des Photius und der von ihm Ordinirten nach Thunlichkeit Milde angedeihen lassen; <sup>71</sup>) da die unablässigen Bitten des kaiserlichen Gesandten Basilius ihn auf jede Beise zu bestimmen gesucht, so würde er auch in Betreff der von Photius Geweihten dispensirt haben, ware das nicht in jeder Beise völlig unzulässig erschienen. <sup>22</sup>) Aber auch für diese solle, wenn die Legaten zurückgesehrt seien und genau über die verschiedenen Classen und Grade der Schuldigen sowie ihrer Bergehungen berichtet hätten, soweit es immer möglich, einige Milde noch eintreten. <sup>73</sup>)

Der Bapft beantragt nun die Berfammlung einer gablreichen Spnobe in Conftantinopel unter bem Borfite feiner Legaten, worin einerfeits die Schulb ber Gingelnen genau untersucht, Die vorfindlichen Eremplare bes photianischen Bfeudoconcils, bas nur mit ber Synobe von Rimini und ber Raubersynobe von Ephefus verglichen werben tonne, verbrannt, sowie die Aften feiner bei St. Beter gehaltenen Synobe angenommen und promulgirt wurben. Der Rais fer moge nicht gestatten, bag noch Eremplare jener gottlofen Atten irgendwo übrig blieben, und beren Bertheibiger und Behler burch feine Gefete beftrafen, 74) angleich aber Sorge tragen, bag bie Defrete ber romifchen Synobe überall verfündet und in ben Archiven ber einzelnen Kirchen beponirt murben. Außerbem fordert er bie Burudfenbung ber Monche und Briefter Bafilius, Betrus , Bosimus und eines anderen Bafilius , 76) bie aus Schuldbemußtfein und aus leibenschaftlicher Begierbe ohne Empfehlungsbriefe nach Conftantinopel eilten, die aber in ihre Rlöfter gurudzukehren gehalten und bis babin als lebertreter ber Canonen excommunicirt feien. Er empfiehlt bem Raifer Stanbhaftigfeit bei bem begonnenen Berte ber firchlichen Restauration und treue Anbangs

The Verumtamen propter pacem Ecclesiae facilius obtinendam, propterque tantam multitudinem, si tamen resipuerit, misericorditer liberandam, ut cum Gelasio P. dicamas (ep. 6. ad Episc. Lucan. et Brut.; directe Stelle hatte auch Nifolaus ep. 8. Migne p. 954 angeführt — oben B. III. A. 4. N. 129.), necessaria rerum dispensatione constringimur (im Griech, p. 313: τὰ ἀναγκαῖα τῶν πψαγμάτων τῷ οἰκονομία δυνέχομεν) et apostolicae Sedis moderamine convenimur sic canonum paternorum decreta librare, et retro praesulum decessorumque nostrorum praecepta metiri, ut quae praesentium accessitas tempornm restaurandis ecclesiis relaxanda deposcit, adhibita consideratione diligenti, quantum potest fieri, temperemus.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) p. 22.

verum et circa hos post reversionem Missorum nostrorum postque rerum gestarum nobis expositas differentias, et indagatas liquidius personarum, culparum, et provectionum qualitates atque distantias, si quid miserationis impartiendum, docente Deo, apud quem omnia possibilia sunt, nobis fuerit reseratum, non erimus penitus inflexibiles, nimirum qui semper ad omne bonum cupimus existere suasibiles.

<sup>7)</sup> Accendatur.. tuae zelus pietatis et tantorum ficta commenta praestigiorum remanere nullo modo penes aliquem patiatur; séd et si quisquam haec defendere vel occultare sibique in posterum fortasse reservare tentaverit, tua publicis legibus promulget multiplex sapientia, quid hujusmodi persona post imperiale edictum debeat redargutionis incurrere etc.

<sup>25)</sup> Es ift nicht zu zweiseln, daß Bosimus und ein Basilius dieselben sind, die nach Phot. op. 2. zu demselben mit Rlagen gegen Nitolaus aus Italien gekommen waren.

lichkeit an die Dekrete des apostolischen Stuhles, dann freundliche Aufnahme sowohl seiner eigenen Legaten als der zurückkehrenden kaiserlichen Gesandten, deren langes Ausbleiben er entschuldigt, da es nur durch seine vielsachen und schweren Sorgen verursacht worden sei. <sup>78</sup>) Er erwähnt auch die Gefahren, welche sie auf der Reise nach Rom ausgestanden, <sup>77</sup>) sowie den Tod des von Photius abgesandten Metropoliten, der wahrhaft wie ein Gericht Gottes erschiesnen sei. <sup>78</sup>) Am Schluße wünscht der Papst dem Kaiser den Schutz Gottesund die Unterwerfung der heidnischen Bölker zur Erhöhung und Ausbreitung seiner Kirche.

Unter vielen Mühfalen reiften bie papftlichen Legaten mit ben bygantinifchen Gefandten nach Theffalonich, wo fie von bem taiferlichen Spathar Guftachius bewillfommt wurben. 79) Diefer geleitete fie ehrenvoll oftwarts nach Selymbria, 60) wo fie von bem Protofpathar Sifinnius und bem ihnen von feinem Aufenthalt in Rom ber wohlbefannten Archimandriten Theognoftus erwartet, mit vierzig Bferben aus bem faiferlichen Marftall und mit glanzender Bedienung verseben wurden. Bei Strongplon (Castrum rotundum), wo fich eine fcone, dem Evangeliften Johannes geweihte Rirche befand, gang nabe bei ber Hauptstadt, nahmen fie am Samftag Wohnung und zogen am folgenden Sonntag ben 25. September 81) zu Pferbe feierlich in berfelben burch bas golbene Thor ein. Sie murben von Civil- und Militarbeamten, wie vom Clerus, an beffen Spige der Chartophylar Baulus, ber Steuophylar Joseph (Hymnographus), ber Sacellar Basilius und die Spncellen bes Patriarchen standen, und von bem Bolte, bas Rergen und Fadeln trug, ehrerbietig begrüßt und bis zum Frenenpalafte geleitet; in Magnaura erhielten fie burch ben Setretar Johannes und den Spathar-Randibaten Strategius bie Begrugungen bes Raifers. Bafilius ichien bie Beleibigungen, welche bie Abgefandten bes romischen Stuhles unter Nifolaus erlitten, wieber gut machen zu wollen.

Rach bem Geburtsfeste bes Raifers, bas glanzend begangen marb, erbiel-

<sup>76)</sup> p. 24: Non enim requies ulla nobis, nec otium fuit a die perventionis eorum, tunc videl. ecclesiae, quae apud vos est, causam tractantibus, nunc aliarum quoque partium mundi negotia more perpeti disponentibus, praesertim cum ad hanc solam controversiam, qua pro ecclesiae Cplitanae commotione petimur, digne modificandam, licet prolixum fuerit, ipsum tempus non sufficere crederetur revera, quam interius et omni diligentia nos oportebat examinare, ac eorum quoque, qui longe sunt, fratrum et coepiscoporum nostrorum super hoc consensus, imo consilia praestolari.

<sup>7)</sup> qui tanta, postquam illinc profecti sunt, offendicula, ut didicimus, pertulerunt, ut nullum properantes paene periculorum, quae Paulus in epistolis suis enumerat, evasisse videantur.

videl. malum Jeroboam quondam in Israel rex impius egit, nolens etiam nos auctoris hujusmodi schismatis nec ipsam quoque visionem percipere, antequam ad nos perveniret, justo judicio suo, pelagus cooperuit eum, et qui populum diviserat Dei, divisa est super eum aqua devenitque in profundum tamquam lapis.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Vita Hadr. II. (Migne l. c. p. 1387.) Baron. a. 869. n. 11.

<sup>84)</sup> Syllambriam bat bie Vita Hadr. 1. c. Mansi XV. 812.

<sup>1)</sup> Bgl. Sefele Conc. IV. G. 869.

ten sie seierliche Andienz im goldenen Saal (Chrysotriklinium). Bastlius erhob sich bei ihrem Eintritt, befragte die Legaten nach der Gesundheit des Papstes, nach dem Clerus und dem Senate, nach den Borgängen in der römischen Kirche, umarmte sie und küßte das ihm überreichte Schreiben des Papstes ehrersbietig. Nach der Audienz beim Kaiser begaben sie sich zu dem Patriarchen, dem sie ebenso das päpstliche Schreiben überreichten. 82)

Am folgenden Tage hatten bie Legaten in Gegenwart bes Batriarchen eine neue Befprechung mit bem Raifer. Diefer fagte ihnen, fcon lange habe man fie mit Ungebuld erwartet, endlich tomme jest die gewünschte Spnobe zu Stande, die mannlich bas Wert ber Ginigung in die Hand nehmen moge, ben Detreten des großen Bapftes Ritolaus folgend, ber für die firchliche Ordnung Alles gethan, was er zu thun vermocht. Bei biefer Gelegenheit bemerkten bie Legaten, fie feien gur Ausführung biefer Defrete gefandt, babei auch beauftragt, gu bem Concil Reinen zuzulaffen, ber nicht eine von ihnen mitgebrachte, aus ben Archiben ber romifchen Rirche entnommene Glaubens- und Unionsformel unterfcreibe. Diefe Erflarung feste fowohl ben Raifer als ben Patriarchen in Erftaunen; fie faben in diesem Schritte etwas Reues und Unerhörtes und verlangten bie Formel zu seben. Die Legaten theilten fie sogleich mit, worauf fie aus bem. Lateinischen in bas Griechische unter Aufficht bes Batriarchen überset marb. 88) Sogleich begannen bie Borbereitungen ju bem Concil, ber Tag ber Eröffnung ward feftgefett. Die Stellvertreter von Berufalem und Antiochien waren icon langft in Conftantinopel eingetroffen und faben ber angefündigten Synobe entgegen.

## 3. Die brei öftlichen Batriarcate und ihre Saltung im photianifchen Schisma.

Es ist eine höchst schwierige Frage, welche Stellung die drei unter muhamebanischer Herrschaft stehenden Patriarchen von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem in dem großen Kampse zwischen Photius und Jgnatius, dann zwischen Photius und dem römischen Stuhle eingenommen. Nisolaus I. hatte 862 und 866 Mittheilungen von seinen Schritten für Jgnatius an sie gemacht; im Jahre 865 hatte der byzantinische Hof behauptet, die drei orientalischen Patrisachen seinen ganz auf seiner Seite; 1) der Papst hatte es bezweiselt, aber die kmz vor seinem Ende, die zum 23. Oktober 867 hatte er darüber keine Geswisheit erlangt. Damals sprach er in seinem Briefe an Erzbischof Hinkmar die Besorgniß aus, es könnten leicht in anderen Theilen der Welt die Behauptun-

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Vita Hadr. II. l. c. p. 1387. 1388. Baron. h. a. n. 11. 12.

<sup>93)</sup> Vita Hadr. l. c. Baron. h. a. n. 12. 13.

<sup>&#</sup>x27;) Nicol. ep. 7. Mansi XV. 184: in qua (Mich. ep.) eumdem imperatorem invenimus jactitare, quod vos, beatissimos videl, patriarchas et carissimos fratres nostros, traductos atque seductos habeat, quatenus in illa execrabili apostasia fautores exstitistis etc.

gen der Griechen Anklang finden und viele einfältigere Gläubige täuschen, wie benn dieselben sich gerühmt, die Patriarchen von Alexandrien und von Jerusalem durch ihre Schreiben zu Gunsten der Abseung des Jgnatius und der Einsetzung des Photius gestimmt zu haben; er fürchte deren Uebereinstimmung mit Gottes Hilfe nicht, müsse es aber doch sehr bedauern, wenn sie durch Ueberredungskünste der Bösen verleitet, zu ihrem eigenen Schaden von den Normen der Gerechtigkeit abweichen sollten. Er entschuldigt sie, da er von ihnen keine Nachrichten hatte, für diesen Fall mit ihrer gebrückten Lage. Sie sind niedergebeugt von dem schweren und fortwährenden Druck der Saracenen; so kann es leicht kommen, daß sie entweder getäuscht oder in Rücksicht auf die von den byzantinischen Herrschern ihnen verheißenen Almosen, Intercessionen und Erleichterungen sast genöthigt sind, ihnen beizustimmen.

Nitolaus hatte Recht: diese brei Patriarchen, nur Schattenbilder der einstigen Größe ihrer Borgänger, hervorgegangen aus einem in langer Anechtschaft versommenen, von aller Theilnahme an höheren geistigen Bestrebungen in der übrigen Christenbeit sast gänzlich abgeschnittenen Clerus, in den christlichen Staaten Europa's zunächst durch ihre öfteren Bitten um Beisteuern bekannt, hossten meistens nur noch vom oströmischen Kaiserhose eine Einwirkung zur Besserung ihrer äußerst gedrückten Berhältnisse und schloßen sich in der Hoss nung auf Subsidien und erfolgreiche Berwendung um so mehr an diesen an, als sie seit Jahrhunderten an die Präponderanz von Byzanz sich gewöhnt und sich sast blindlings dem Patriarchen dieser Stadt gefügt hatten, seltene Ausnahmen in dogmatischen Kämpsen abgerechnet. Eine eingreisende Thätigkeit, ein energisches Berfahren in Sachen der allgemeinen Kirche war in keiner Weise mehr von diesen apostolischen Stühlen zu erwarten.

Mit Rom hatten diese Patriarchate im Bilberstreite noch mehrsachen Bertehr gehabt; an Papst Paul I. war zwischen 766 und 767 ein Spnobalschreiben berselben zu Gunsten ber Bilber gekommen. 4) In ber zweiten Epoche bes Bilberstreits hatte sich Theodor ber Studit wie an den römischen, so auch an

<sup>&</sup>quot;) Nicol. ep. 70. ad Hinc. (Migne CXIX. 1160.): Fieri potest, ut (Graeci Imp.) haec sua venenosi graminis semina per alias mundi partes dispergant et simpliciorum piorumque fidelium corda suis illicitis votis incurvent; adeo ut, sicut ipsi gloriantur, ad Alexandrinum et Hierosolymitanum Patriarchas jam miserint, eos videl. ut in dejectione Ignatii Patriarchae et in promotione invasoris Photii sibi consentiant, adhortantes. In quo non nos eorum concordiam, fortasse contra statuta seu traditiones Apostolicae Sedis improvide conglutinatam, Deo adjuvante, pavemus; sed ne suasionibus illectos pravorum ad suum ipsorum discrimen contingat ab aequitate detidere, condolemus. Sunt quippe diris et continuis Agarenorum pressuris attriti; ac per hoc evenire valet, ut vel decepti vel pro sui relevatione sibi plurima tribuere spondentibus Constantinopolitanis principibus, quod et gementes dicimus, assentire cogantur.

<sup>3)</sup> Anastas. Praef. cit. p. 6: Sane notandum, quod ceteri throni nil, inter Agarenos positi, super hoc negotio sumpsere laboris; sed post Cplim venientes, quod a Sede Ap. fuerat elaboratum atque decretum, reverenter admittunt et praeconiis miris attollunt.

<sup>1)</sup> Schreiben bes Gegenpapftes Constantin an König Pipin Cod. Carol. ep 44. 45.

bie brei orientalischen Batriarchen gewendet; 5) eine Antwort von letteren scheint er aber nicht erhalten zu haben, ba er ausbrücklich nur bie Antworten bes Papstes erwähnt; in den zahlreichen Briefen, in denen er die Trennung der damaligen Byzantiner von ben anderen Sauptfirchen beflagt, findet fich bavon feine Spur; ficher murte er folche Briefe, falls er fie erhalten, nicht gang übergangen Rur ein Gratulationsschreiben bes Patriarchen Thomas von Jerusalem ju feiner Rudfehr vom Exil (821) erwähnt Theodor; 6) dabei bebt er ausbrudlich bervor, wie viel ber Apostolitus bes Abendlandes ben byzantinischen Orthoboren genütt, und fpricht fich nur über bie tabelnd aus, bie benfelben, obicon fie gefonnt, nicht abnlichen Beiftand geleiftet, babei jeboch ftets voraussegenb, daß die Orientalen Aehnliches zu thun nicht vermocht. Er entschuldigt das Ausbleiben ber üblichen Almofen mit ber vorausgebenben traurigen Zeit ber Berfolgung und ber noch immer nicht gunftigen Gegenwart. Dit Jerusalem war übrigens bie Berbindung noch häufiger, als mit ben anderen Batriarchaten, icon wegen der im neunten Sahrhundert immer noch häufigen Wallfahrten in bas gelobte Land. 7) Theodor fchrieb unter Anderem auch an den berühmten Spucellus Michael, 6) ber auf einer Reise burch ungunftige Berhaltniffe in bie Sande der Byzantiner gefallen und eingekerkert worden mar. 9) Auch mandte fich berfelbe öfter an die Borfteber ber bebeutenben Klöfter biefes Batriarchats, fo an ben Abt ber großen Laura bes beiligen Sabas bei Jerufalem, 10) ebenfo an das Rlofter bes heiligen Theodofius, 1') bann an den Abt ber großen Laura von St. Chariton, 12) ferner an bas Rlofter von St. Guthymius. 13) Rach Berufalem fandte er auch seinen Junger, ben Monch Dionpfins, und von ba ans batte er wenigstens einige Nachrichten. 14) Spater fandte ber Patriarch von Jerusalem ben Priefter und Dlouch Silvanus an Methodius von Conftantinopel. 15) Bar ber Bertehr mit Jerusalem schon vielfach verfümmert, so

<sup>&#</sup>x27;) Theod. Stud. L. II. ep. 14. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) ib. L. II. ep. 121. p. 1397 ed. Migne. Baron. a. 821. n. 55.

<sup>7)</sup> So reiste 3. B. um 875 Elias ber Jungere, aus Sicilien gebürtig († 903), nach Jerusalem (Acta SS. t. III. Aug. p. 482.). Zwei frantische Mönche Gisbert und Rainard brachten um 881 einen Brief bes Patriarchen von Jerusalem in das Frankenreich (Fleury t. IX. L. 53. p. 496 seq.). Am Anfange bes zehnten Jahrhunderts reiste die Gräfin Abelinda nach ber heiligen Stadt. Herm. Aug. a. 902. (Pertz V. 111.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) L. II. ep. 213. p. 1640 seq. Baron. a 835. n. 42.

<sup>\*)</sup> wohl schon unter Leo V. ober Michael II., nicht, wie Biele annehmen, unter Theophilus (vgl. Baron. l. c. n. 41.), ba Theobor schon 826 flarb und es taum bentbar ift, daß zweimal sich basselbe ereignete. Theobor sagt ausbrischich: αλλαχη ωρμημένους υμάς παρεί εδθαι ήναγκαδεν ή φορά τοῦ καιροῦ εν άρκυδιν έμπεδεξν των τήθε κρατούντων.

<sup>19)</sup> L. II. ep. 16. p. 1161 seq.

<sup>11)</sup> ib. p. 1168.

<sup>13)</sup> ib. ep. 17. p. 1169 seq. Baron, a. 817. n. 31.

<sup>13)</sup> ib. p. 1173.

<sup>&#</sup>x27;7 L. H. ep. 15, 17. p. 1160, 1169. Baron, a. 817. n. 30, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Method. ep. apud Mai Bibl. nov. PP. V. 144. 267. Migne PP. gr. t. C. p. 1291. 1292.

war das noch weit mehr bezüglich der Communication mit Alexandrien und Antiochien der Fall.

Leider hat auch ber uns noch erhaltene Reisebericht bes franklichen Dionches Bernard, 16) ber mit zwei anderen Monchen, einem Staliener und einem Spanier, um 867 eine Bilgerreife in bas gelobte Land antrat, feinerlei Rachrichten über die Stellung der Patriarchen von Alexandrien und Jerusalem gu ber Bartei bes Photius und nur febr durftige über beren Berhaltniffe überhaupt mitgetheilt; nur bie Namen ber beiben bamaligen Patriarchen finden fich bei ihm verzeichnet, die uns auch aus anderen Quellen befannt find. Monche hatten in Rom von Papft Rifolaus ben Segen erhalten, waren über ben Mons Garganus nach bem bereits von ben Saracenen eroberten Bari gezogen, wo sie Empfehlungsbriefe an andere faracenische Fürsten 17) erhielten. Bier war bereits ein wichtiger Borpoften ber muhamebanischen Berrichermacht; bei Tarent fanden sie sechs Schiffe mit neuntausend gefangenen Christen aus bem Gebiete von Benevent. Gie famen in eines berfelben und gelangten nach breißigtägiger Schifffahrt nach Alexandrien. Sie mußten mit Geld die Erlaubnig erfaufen, an bas Land ju fteigen, aber auch nachdem fie ihre Sicherheitsbriefe abgegeben, mußten fie noch breizehn Denare Jeder erlegen, 16) worauf fie erft einen Brief nach Babylon erhielten. Alexandrien scheint auf diese Bil= ger feinen großen Ginbruck gemacht zu haben; fie erwähnen nur ein Rlofter des heiligen Markus, aus dem die Benetianer den Leib des Beiligen, den Stolz bieses Patriarchats, entwendet hatten, 19) und ein Rloster ad Sanctos quadraginta außerhalb bes östlichen Thores. Auf bem Nil fuhren die brei Reisenben füblich und famen "ad civitatem Babyloniam, 40) ubi regnavit Pharao rex"; ber Fürst Abelhacham 21) ließ sie in's Gefängnig merfen trot ihres Briefes vom alexandrinischen Befehlshaber; nach seche Tagen erft konnten fie fich mit Geld losfaufen und erhielten neue Sicherheitsbriefe; von da an blieb

<sup>16)</sup> Bernardi Itinerarium in loca sancta (Mabillon. Annal. Bened. t. III. p. 165. n. 12. 13. Acta SS. O. S. B. P. II. Saec. III. p. 524. Migne Patrol. CXXI. p. 569-574.) Wie einige Stellen (z. B. p. 572 ed. Migne) andeuten, war das Ganze, wie es jetzt vorliegt, wohl nur ein Auszug aus einer größeren Reisebeschreibung.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) c. 3. p. 569 ed. Migne: Hi principes sub imperio sunt Amarmomini, qui imperat omnibus Saracenis, habitans in Bagada et Axiam, quae sunt ultra Hierusalem.

<sup>18)</sup> Zuerst hatten sie sechs aurei zahlen müssen. Der Reisebeschreiber bemerkt, daß sie überhaupt vielen Nachtheil hatten durch die Sitte, das Geld zu mägen. Consuetudo illorum hominum talis est, ut quod ponderari potest, non aliter accipiatur, nisi in pondere. Unde accidit, ut 6 apud nos solidi et 6 denarii faciant apud illos 3 solidos et 3 denarios.

<sup>19)</sup> monasterium praedicti Sancti, in quo sunt monachi apud ecclesiam, in qua prius ipse requievit. Venientes vero Veneții navigio tulerunt furtim corpus a custode ejus et deportaverunt ad suam insulam. Einen ausführlichen Bericht barüber theilt Baron. ad a. 820 aus einer vatit. Handschrift mit. Bgl. auch Petr. Damiani ap. Baron. a. 1094. n. 35 seq.

<sup>2°)</sup> wohl Cairo, wo auch später ber griechische Patriarch residirte. Thomassin. I, I. c. 16. n. 8.

<sup>21)</sup> wahrscheinlich ber abbafibijche Statthalter Achmed Ben Tulun, der sich aber erft nach 870 unabhängig machte.

ihre Beiterreise bis nach Ferusalem ungehindert, \*2) obschon sie noch für ein Bagvisum ober eine Legitimation 43) einen bis zwei Denare entrichten mußten. Hier in Babylon, sagt das Itinerar, residirt der Patriarch Michael, der über ganz Negypten geseht ist. 24)

Es tonnte biefe Angabe manchem Zweifel unterliegen, ba im achten Concil ber Pfendolegat von Alexandrien auf die Frage, wo die Wohnung (episcopinm) bes Patriarchen fich befinde, wobei vorher nur von Alexandrien die Rede war, die Antwort gibt: Intus' ad ecclesiam S. Dei genitricis, apud ea quae sunt Eulogii. 25) Allein abgeschen bavon, bag über bie Richtigfeit ober Unrichtigfeit biefer Antwort nichts bemerkt wird, ift es febr mabricheinlich, daß der melditifche Patriarch zeitweife und abwechselnd feinen Git in beiden Stadten hatte, zumal da feit Amru nahe bei Babylon die neue Residenzstadt Foftat (Alt Cairo) gegründet war; 26) auch von ben jatobitischen Batriarchen, 3. B. von bem achtundvierzigften Ramens Johannes, lefen wir, bag fie öfter in Cairo verweilten. 27) Die Buftanbe bes melditischen Batriarchats maren obne Zweifel noch weit armfeliger und ungunftiger gestaltet, als bie bes jatobitifchen; ber Befit ber Rirchen und Rlofter wechfelte ofter und von bem fpateren melditischen Batriarchen Christobulus, ber unter Muttabir (907-932) Diefen Stuhl inne hatte, lefen wir, bag er in ber Michaelstirche von Foftat feine Rubeftätte fand. 26)

Das einst von den Rirchenvätern 29) wegen seiner hohen politischen und commerciellen Bedeutung, wegen seines religiösen Eifers, wegen seiner Gelehrten und seiner Schulen hochgerühmte Alexandrien, voll von Kirchen und Klöftern, Prieftern, Mönchen und Nonnen, 31) dessen Erzbischof ehemals auch eine sehr ausgedehnte weltliche Macht besaß, so daß z. B. Eprill dort wie ein Fürst erschien, 31) und schon im vierten Jahrhundert an hundert Bischöse unter sich hatte, 32) war seit den monophysitischen Wirren immer tiefer gesunken; 33) "leichtfertig, von unfinniger Wuth erglühend, angefüllt von allen Uebeln" 34)

<sup>27)</sup> c. 7. p. 571: Qui quoque fecit nobis literas, quas quicumque viderunt, in quacumque civitate aut quocumque loco nihil deinceps a nobis exigere ausi sunt. Erat enim secundus imperio Amarmomini praedicti.

non permissi exire, quam chartam aut sigilli impressionem acciperemus.

<sup>2&</sup>quot;) c. 7-9. p. 571.

<sup>25)</sup> Mansi. XVI. p. 155. act. IX.

<sup>20) 28</sup> eil Gefch. ber Chalifen I. G. 117.

<sup>2&</sup>lt;sup>5</sup>) Ronaudot Hist. Patr. Alex. Jacob. Paris. 1713. 4. p. 243. Daß der Siţipāter wechjelte, jagt auch Vansleb Hist. de l'Eglise d'Alex. Paris. 1677. p. 11.

<sup>26)</sup> Eutychii Annal, t. II. p. 524, Renaudot p. 332, 346.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Greg. Naz. Orat. XXV. n. 3. p. 456. Or. VII. n. 6. p. 201 ed. Maur. Nyssen. adv. Apollin. c. 1. init.

<sup>20)</sup> Cyrill. in Isai. L. IV. Or. II. (Migne LXX. 972.)

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Socr. VII. 7. 11. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) **28.** I. Abjan. 2. N. 20. 28. I. S. 27.

<sup>23)</sup> Le Quien Or. chr. t. II. p. 362 seq. Diss. de Patr. Alex. §. 41 seq.

<sup>31)</sup> Naz. carm. 11. de scipso v. 576 seq.: τὐ κυθφον ἄστυ καὶ πληψες κακῶν πάντων Αλεξάνδρεια, Θερμύτης ἄνους.
4\*

schon in früherer Beit, war es ber Schauplat ber beftigften Barteitampfe geworden; die Monophpsiten hatten die Uebermacht bermagen erlangt, bag unter Beraklius auf fünf bis fechs Millionen berfelben nur breihunderttaufend Ratholifen famen. 36) Seit ber arabifchen Eroberung fonnten bie Safobiten Megpp. tens, die ben Muhamebanern vielfache Dienste geleiftet, 36) ihr Kirchenwesen immer mehr befestigen; ihr Patriarch, bamals Benjamin, erlangte gleiche Rechte mit bem Erzbischof ber orthoboren Melditen, beffen Stuhl nabe an achtzig Sahre unbefett blieb, mabrend welcher Beit fich die Jatobiten ber meiften Rirchen bemächtigten. 37) Der Bruder bes Chalifen Abd Almalif (685-705) gab zweien seiner melchitischen Rämmerer wieder die Erlaubnig, die fleine Rirche bes beiligen Joseph in Holwan zu erbauen, und ber unter bem Chalifen Sifcham (724-743) erhobene katholische Patriarch Kosmas erlangte wiederum mehrere ber entriffenen Kirchen, auch in Alexandrien, gurud, wo die Ratholiken bis babin nur die Rirche des beiligen Sabas inne batten. 35) Andere Kirchen erhielt burch Barun Arrafchib beffen Rachfolger Bolitian ober Balatian; 39) Euftathius († 805) erbaute die Rirche ber Apostel und unter bem Chalifen M Mamun (813-813) und bem Patriarchen Chriftoph erlangten bie Melditen die Rirche ber beiligen Maria; ber Chrift Boccum ward Prafett in Bura. 40) Defter hatten die Ratholiten Streitigkeiten mit ben Satobiten über ben Besit von Rirchen; so ftritt ber Patriard Rosmas vor ben faracenischen Behörden mit bem jafobitischen Patriarchen Chail († 766) über bie Rirche bes beiligen Mennas in ber Maraotis; ber endliche Sieg blieb aber ben Jafobiten. 41) Unter ber Dynastie ber Abbasiden (seit 750) war die Lage ber Christen viel gebrückter als zuvor; 42) im neunten Jahrhundert wurden ftrenge Gefete gegen fie erlassen, ihnen eine eigene Rleidertracht und besondere Abzeichen vorgeschrieben. 43) Die Bahl ber Bischofsfige war bereits beträchtlich vermindert, jedoch bei ben monophpsitischen Kopten viel größer als bei ben Melchiten. 44) Bie unwiffend felbst ber bobere Clerus war, barauf läßt sich aus ben bem gebuten Sahrhundert angehörigen Unnalen bes melditifden Batriarden Gutydius (Gaid Ibn Batrif, † 940) ein Schluß machen, worin neben vielen gabeln über bie frühere Rirchengeschichte Brrthumer felbst über die öfumenischen Spnoben, wie namentlich über bas fünfte Concilium, 45) vortommen, ber Bilberftreit erft unter

<sup>35)</sup> Sefele Conc. Gefch. III. G. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Eutych. Annal. t. II. p. 287 seq.

<sup>37)</sup> Eutych. l. c. p. 387. Renaudot p. 151. 163. 164. Le Quien l. c. p. 450 seq.

<sup>34)</sup> Eutych. II. p. 368. 384-387. Renaudot p. 204. 205.

<sup>39)</sup> Eutych. II. p. 408. Renaudot p. 257.

<sup>40)</sup> Eutych. II. p. 411. 431. 432.

<sup>&#</sup>x27;') Renaudot p. 214-216.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Renaudot p. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ib. p. 293, 295 seq.

<sup>49)</sup> Im Patriarchate bes Simon am Ansaug des achten Jahrhunderts werden vierundsechzig jasobitische Bischöse erwähnt. Renaudot p. 183. Bgs. das. noch p. 176. 177. 185.
204. 207. 248. 270. 271. 274.

<sup>45)</sup> Renaudot p. 147. 148.

Raifer Theophilus 46) erwähnt, ber Streit über bie Tetragamie Leo's VI. 47) ungenau berührt, die Angelegenheit bes Photius aber gar nicht genannt ift. Bon bem Batriarden Rosmas berichtet Gutychius, daß er febr unwiffend war und nicht einmal lefen und schreiben tonnte; 48) und wenn es hierin mit feinen Rachfolgern beffer ftand, Ginige fogar für Gelehrte galten, 49) fo lagt fich bas in Anbetracht ber Umftande nur von einem geringeren Grabe ber Unwiffenbeit verfteben. Seit Bapft Agatho und bem fechsten Concil wußte man in Alexandrien nicht einmal mehr genau bie Namen ber Bapfte; ja auch bie ber byzantfifchen Batriarchen blieben größtentheils unbefannt; Theophylaft von Conftantinopel foll um 937 in Alexandrien und Antiochien burch Gefandte wieber die Infertion feines Ramens in ben Diptychen erlangt haben. 50) Ueberbaupt fceint von ben alten Patriarchaten Alexandrien am meiften vertommen ju fein und aus feinem tiefgefuntenen Clerus tonnten teine Manuer mehr hervorgehen wie Athanafius und Cyrillus, wie der hochgefeierte Eulogius († 608) 51) und ber noch mehr bewunderte Johannes Eleemofpnarius. 59) Auf ben durch schwere Bedruckungen beimgesuchten Sophronius war gegen 859 Dichael I. gefolgt, ber bis 872 ben Stuhl bes beiligen Martus inne hatte; jatobitischer Batriarch war bamals Sanutius I. ober Senobius. 53)

Aus dem seinem ganzen Inhalte nach unverdächtigen Schreiben des Patriarchen Michael, das im achten Concilium verlesen ward, ba) ersehen wir, daß derselbe nur im Allgemeinen von einem Patriarchenstreit in der Kirche von Constantinopel 35) Kunde hatte und daß er aus Furcht vor dem Argwohn der muhamedanischen Sewalthaber 36) vorher nicht dahin geschrieben. Demnach war die frühere Behauptung des kaiserlichen Hoses, die orientalischen Patriarchen seinen auf Seite des Photius, sicher unbegründet; Alexandrien hatte sich noch gar nicht ausgesprochen und dieses Schweigen konnte man beliedig deuten, ins dem man einerseits urgirte, Photius sei von Alexandrien nicht anerkannt, andererseits sich darauf berief, dieser Stuhl habe nicht wie der römische gegen seine Erhebung protestirt. Da Michael I. ziemlich spät die Botschaft des Basilius erhielt, so verzögerte sich die Ankunft seines Legaten, des Archidiakonus und Spucellus Joseph, b7) sehr lange und ersolgte erst im Ansange des Jahres 870.

<sup>46)</sup> Entych. II. p. 451.

<sup>47)</sup> ib. p. 484—487.

<sup>49</sup> ib. p. 387.

<sup>13)</sup> ib. p. 399. 440.

<sup>50)</sup> ib. p. 358. 400.

Sophron. Miracula SS. Cyri et Joh. (Migne PP. Gr. t. LXXXVII. p. 3437.)

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Cf. Thomassin. P. II. L. III. c. 103. n. 10. 16; P. III. L. II. c. 40. n. 6; L. III. c. 30. n. 1-3; c. 59. n. 1.

<sup>52)</sup> Le Quien Or. chr. t. II. 468, 469, 471, 472.

<sup>5&</sup>quot;) Mansi XVI. 145. 147. 392. 393.

<sup>55)</sup> περί διχυνίας γενομένης δύο πατριαρχών ένεκα. Mansi l. c. p. 392.

<sup>34)</sup> δι έτεροφύλων δίας είργομενοί.

Der Lib. syn. ap. Allat. de Syn. Phot. c. 2. p. 31. de consens. II. 4, 4. p. 548 neunt ihn Michael syncellus, diaconus et chartophylax.

lleber die beiden anderen Batriarchate haben wir ebensowenig genauere Nachrichten, felbit über bas von Jerusalem laffen fich trot ber baufigen Ballfahrten babin nur fparliche Notizen zusammenftellen. Unfere frankischen Bilger, bie wir oben nach Aegypten begleitet, famen auf bem Fluge Geon (Nil) nach Sitinulh, von ba nach Moballa, nach Damiate nabe bei Thanis, wo viele und gaftfreundliche Chriften sich fanden, barauf nach Faramea am Eingange in bie Bufte, wo viele Kameele gur Reife nach Palaftina vermiethet murben. bem Bege burch die Bufte fanden fie nur zwei hofpitien, Albara und Albafara; von da famen sie nach Gaza, Alariza, Ramula, Emans, von Emaus endlich nach Jerusalem. 36) In ber beiligen Stadt fanden sie noch bas von Karl dem Großen gegründete Bilgerhaus für lateinische Christen mit einer Rirche zu Ehren der heiligen Maria und einer ausehnlichen Bibliothek nebst Acckern, Beinbergen und einem Garten im Thale Josaphat; vor dem Hospital war ein Marktplatz. 64) Bon den Kirchen werden besonders erwähnt: die Calvarienkirche oder Basilita Constantius im Often, die Grabestirche im Besten, 60) eine Rirche im Süden, die Kirche des heiligen Symeon auf dem Berge Sion, eine Rirche bes heiligen Stephan, eine des heiligen Betrus, bann mehrere Rirchen in Gethsemani, auf dem Delberge und im Thale Josaphat. Ebenso wird eine große Marienfirche, die Rirche ber unschuldigen Rinder und die ber beiligen Birten in Bethlebem , sobann ein Aloster mit einer Kirche in Bethanien , wo bas Grab bes heiligen Lazarus gezeigt warb, hervorgehoben. 61) Alle diese Rirchen scheinen aber feinen großartigen Eindruck auf ben Berichterstatter gemacht zu baben; bie römischen Rirchen, besonders bie von St. Beter, "ber an Größe feine Rirche in ber gangen Belt ahnlich ift," 62) hebt er am Schlufe bei ber Ergablung ber zur See unternommenen Rudreise nach Stalien mit Nachbrud bervor. von Rarl bem Großen angeordneten Gelbspeuden bes Abendlandes für die Re-

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) 1. c. c. 8. 9. p. 571.

<sup>69)</sup> c. 10. p. 572: Ibi habetur hospitale, in quo suscipiuntur omnes qui causa devotionis illum adeunt locum, lingua loquentes romana. Cui adjacet ecclesia in honorem S. Mariae, nobilissimam habens bibliothecam studio praedicti Imperatoris (Rarl d. Gr. war vorher nicht genannt; es scheint daher in unserem Texte Mehreres ausgelassen und das Ganze ein Auszug zu sein) cum duodecim mansionibus, agris, vincis et horto in valle Josaphat.

<sup>6)</sup> hier erwähnt Bernard auch das heilige Fener am Charlamstag. Sabbato sancto.. mane officium incipitur in ecclesia, et post peractum officium Kyrie eleison canitur, donec veniente Angelo lumen in lampadibus accendatur, quae pendent super praedictum sepulcrum, de quo dat Patriarcha episcopis et reliquo populo, ut illuminet sibi in suis locis. Ganz ähnsich Willelm. Malmesbur., Glaber Rad. L. IV. c. 6, Chron. Andrens., Fontan. auct. hist. belli sacri ap. Mabill. Mus. ital. I. 209. 210 u. a. St. bei Le Quien Or. chr. III. 374.

<sup>&</sup>quot;) c. 10—16. p. 572—574. Antioch. mon. op. ad Eustath. Praep. (Migne PP-Gr. t. LXXXIX. 1428.) erzählt, wie im siebenten Jahrhundert Modestus die Kirchen Jerussalems wiederhergestellt: τό το άγιον κράνιον καὶ τὴν ἀγίαν ἀνάστασιν καὶ τὸν σεπτών οίκον τοῦ σταυροῦ (καὶ) τὴν μητέρα τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τὴν ἀγίαν αὐτοῦ ἀνάληψεν καὶ τοὺς λοιποὺς σεβασμέους οίκους.

<sup>61)</sup> c. 17. p. 574.

stauration ber Kirchen Jernsalems <sup>63</sup>) hatten größtentheils aufgehört; boch ward, nachdem 809 die Kuppel ber Auferstehungsfirche, die der größte Schatz der Christen war, den Einsturz gedroht hatte, durch die Bemühungen des Patriarchen Thomas und des Aegypters Boccam (813—820) dieselbe wieder in Stand gesbracht <sup>64</sup>) und erst 936 und 969 hören wir von neuen Verwüftungen durch die Muhamedaner. <sup>68</sup>) Auch unterlagen damals, wie es scheint, die christlichen Bilger <sup>66</sup>) nicht jenen vielsachen Bexationen, die zwei Jahrhunderte später das Abendland für die Freiheit der heiligen Stätten aufgernfen haben.

Den Patriarchen von Jerusalem menut unser Reisebericht Theodosius; er bezeichnet ihn als einen seiner Frömmigkeit wegen zu dieser Würde erhobenen Mönch. <sup>67</sup>) Das ist Alles, was wir über die Zustände dieses Patriarchats aus diesem Berichte entuchmen können; die frommen Walkahrer, die blos ihre Andacht und weniger ihre Wißbegierde befriedigen wollten, geben uns keinen näheren Aufschluß über die Stellung der Patriarchen von Alexandrien und Jerusalem überhaupt, geschweige in Bezug auf die große Streitfrage der byzanstmischen Kirche. Der Patriarch Theodosius erscheint nach den Atten des achten Concils als entschieden dem Ignatius ergeben, <sup>66</sup>) obschon er sicher crit nach dessen und Salomo genannt, von denen der Letztere etwa fünf Jahre das Amt verwaltet. <sup>69</sup>) Bon Theodosius wissen wir, daß er die 879 seinen Stuhl einnahm. <sup>70</sup>)

Bieben wir andere Dokumente zu Rathe, so ergibt sich mancher Anhaltsrunkt bafür, bag die griechische Behauptung von einer völligen Anerkennung des Photius durch die orientalischen Patriarchen keineswegs hinreichend begrän-

<sup>62)</sup> Capitul, VII. 1. Baluz.

<sup>4&</sup>quot;) Entych. Annal. t. II. p. 423. 424. 432.

<sup>43)</sup> Bgl. histor. pol. Bl. 1853. Bb. 32. S. 204 ff.

Sine Beitlang scheinen die Pilgerreisen aufgehört zu haben, als Leo V. und der Toge Angelo Barticipazio von Benedig ihren Unterthanen das Reisen nach Sprien und Segvien und den Handel mit den Saracenen verboten. (Andreas Danduli Chron. Venet. Muratori Rer. ital. Scr. XII. 167.) Bald aber wurde das Berbot wieder vernachläßigt ib. p. 171). Die meisten Pilger reisten mit Handelsschiffen, von denen einige auch mit den Sumcenen Sclavenhandel trieben, was der Doge Ursus I. Participatius gegen 876 strenge unterlagte (ib. p. 186).

<sup>\*7</sup> Hic Patriarcha Theodosius, qui ob meritum devotionis a christianis est rapus de suo monasterio, quod distat ab Hierusalem 15 millibus et ibi Patriarcha constitutus super omnes christianos, qui sunt in terra repromissionis.

<sup>\*\*)</sup> Mansi XVI. 25 - 27. 313-316.

Das Breviar ber achten Synobe nennt ben Sergius, ben Einige (Le Quion III. 389.) für identisch mit dem bei Anastasus (Praes. in Conc. VIII. Mansi I. c. p. 7. 8.) praummten Salomo halten; allein Enthydius (Ann. t. II. p. 441. 455.) unterscheidet Beide und gibt die auch durch die anderen Daten bestätigte Reihenfolge: Sergius, Salomo (flinf Jahre), Theodossus. Wenn Salomo (nach Anastasius) erst nach der Erhebung des Photius Betriarch wurde (c. 858.), so wird der Amtsantritt des Theodossus auf 863 fallen; dann hat tenterer sechzehn, nicht neunzehn Jahre, wie Enthydius (p. 459) hat, der Kirche von Jerusialem vorgestanden.

<sup>&</sup>quot;) Le Quien Or. chr. III. 371 seq.

bet war; aber man wurde ju viel foliegen, wollte man annehmen, es feien biefelben positiv für Ignatius und bie romifchen Defrete aufgetreten, welche lettere wenigftens bem alexandrinifchen Batriarchen noch 869 völlig unbefannt gewefen zu fein scheinen. 71) Bohl sprachen sich mehrere in Rom verweilenbe Ungeborige ber brei öftlichen Batriarchate unter Bapft Sabrian entschieden für bie Entscheidungen seines Borgangers aus, als fie beforgten, es tonne ber neue Papft ihnen untreu werden; aber fie hatten boch meiftens erft in Rom bie Sachlage näher erfahren; fie maren nicht officiell beauftragte Apolifiarier ihrer Batriarchen, sondern theils Bilger und Almosensammler, theils Abgeordnete weltlicher Machthaber ober Raufleute. Es tonnte fich bamals nicht fehlen, bag folde orientalische Chriften, die auswärts Linderung für ihre Nothstände such. ten, überall auf die Ibeen berjenigen eingingen, von benen fie Bilfe erhofften, Anderes in Byzanz, Anderes in Rom glaubhaft fanden, fich aber im Auslande gerne als Bertreter ihrer Rirchensprengel barftellten. Rubem trafen fie in Rom mit Bygantinern gusammen, die bem Agnatius treu geblieben maren und von benen fie genaue Austunft erhielten. Wenn nun die von Bapft Sadrian tundgegebene Anhänglichkeit an die Detrete bes Ritolaus von ben burch ihn gur Tafel geladenen Orientalen mit bem lauteften Beifall begrüßt ward, 72) fo läßt fich daraus noch nicht mit Sicherheit schließen, daß die Batriarchen berselben ebenso gestimmt und ebenso entschieden für die Magnahmen jenes Bapftes waren; es wird bamit die Unnahme nicht ausgeschloffen, daß fie ben Photius ebensowenig positiv anerkannt als positiv verworfen. In dem Anhange jum Breviar ber achten Spuode beißt es freilich, Photius fei anathematifirt gewesen von den Batriarchen Ignatius von Constantinopel, Sophronius und Michael von Alexandrien, Rifolaus von Antiochien, sowie von Sergius und Theodofius von Jerusalem; 73) allein hierbei ift offenbar die langft vor ber Erhebung bes Photius über die Unbanger bes Gregor Asbeftas ausgesprochene Berurtheilung,

<sup>71)</sup> Asseman. Bibl jur. orient. t. I. p. 287.

<sup>72)</sup> Vita Hadr. II. Baron. a. 868. n. 7-9: A cujus (videl. S. P. Hadriani) collegio, cum per dies aliquot quidam Graecorum et aliarum gentium servorum Dei per id tempus Romae morantium se clanculo suspendissent: VI. feria Sept. idem summus antistes eos secundum consuetudinem solito plures refectionis gratia convocavit.. et quod nullum Pontificem ante se fecisse noverat, ut eos promptiores ad prandium redderet, cum illis discubuit. Rach ber Tafel hielt ber Bapft eine Rebe, worin er unter Anderem sagte: Quia pro valde bonis orare gratiarum actiones Domino persolvere est, peto, ut Dominum, patrem decessoremque meum sanctissimum et orthodoxum Papam Nicolaum in vestris orationibus communem habentes grates Domino referatis, qui eum Ecclesiam suam miseratus elegit et ad excludendum mundi tumidissimos strepitus sicut os suae protectionis armavit et gladio spiritualis potentiae roboravit. Darauf heißt es meiter: Quo audito cuncti famuli Dei, videl, Hierosolymitani, Antiocheni, Alexandrini ac Constantinopolitani, quoru m aliqui legationibus mundi principum fungebantur, divino stupore attoniti in vocem clarissimam prorupere dicentes: Deo gratias ... qui in sede sui Apostoli non posuit apostatioum Papam. Der Bapft intonirte bann eine Acclamation auf Ritolous bie ben freudigften Antlang fanb.

<sup>73)</sup> Mansi XVI. 452 C. Le Quien Or. chr. II. p. 468, 748.

bie auch sonst gegen Photius angeführt wird, direkt gemeint und mit der späteren Berdammung des Letzteren verbunden, wie schon die Erwähnung des Janatius, dann die des Sergius, wie die des gegen 859 verstorbenen 74) Alexandriners Sophronius, wahrscheinlich machen muß. In der achten Synode aber sagen die Stellvertreter der drei Stühle bestimmt aus, daß Photius niemals von diesen anerkannt worden sei; 7b) wohl wurden dieselben von Photius nachber verdächtigt, aber in einer Beise, die ihrer Glaubwürdigkeit wenig Eintrag thut, abgesehen davon, daß das achte Coucil schon an sich weit mehr Wahrschaftigkeit erkennen läßt, als die zehn Jahre später zu dessen Beseitigung gehaltene Synode des Photius. Doch lassen wir immerhin jetzt noch die Glaubwürdigkeit dieser Legaten auf sich beruhen; so viel scheint sicher, daß eine ausdrückliche Anerkennung des Photius Seitens dieser Patriarchen keineswegs erwiesen ist.

Raifer Basilius hatte schon, wohl im December 867, auf eine große Spnobe sur Bieberherstellung ber kirchlichen Ordnung bedacht, wie nach Rom, fo auch an die orientalischen Batriarchen geschrieben, um von ihnen Gefandte gu Rfaias und Spiridion von Cypern tamen im Auftrag bes Raifers nach Gerufalem, 76) nachdem fie guvor burch reiche Gefchente und ehrenvolle Briefe ben Befehlshaber von Sprien gewonnen, ??) ber vielleicht, um fich vom Chalifen unabhängig zu machen, die Freundschaft des byzantinischen Sofes Durch ben Emir von Jerusalem erhielt ber Batriarch Theodofius bie Mittheilung und die Aufforderung, bie byzantinische Synobe gu beschiden, 79) und von demfelben ward, wiewohl ziemlich fpat, die Einladung auch nach Alegandrien übermittelt. 80) Dabei hatte man auch bie Befreiung faracenischer Gefangener in Ausficht geftellt, um leichter bie argwöhnischen Muhamebaner gu Der Brief des Batriarchen Theodofius an Ignatius 61) erwähnt ben Bhotius mit keiner Splbe, bedauert die frühere Unordnung in der byzantifden Rirche, wunscht bem Batriarchen Glud zu feiner Biebereinsetzung, entschuldigt das bisherige Ausbleiben seiner Briefe mit dem Berdacht der muselmannifchen Gewalthaber, motivirt feine jegige Sendung mit bem Befehle bes Emir, ber auch ben vom Raiferhofe gewünschten Bertreter Antiochiens seinem Spucell und Aporrifiar beigegeben, und berührt die bem Ignatius überfendeten Reliquien und Geschenke. Go tamen die Stellvertreter von Antiochien und

<sup>14)</sup> Le Quien II. 467-469.

<sup>75)</sup> Mansi XVI. 35, 36, 73, 79, 341,

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Mansi l. c. p. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Nicet. l. c. p. 261 E.

<sup>2°)</sup> Hefele Conc. Gefc. IV. S. 371. Daß aber diefer Statthalter Achmeb ber Tulunibe gewefen fei, ift zu bezweifeln; benn nach Beil (Gefc). der Chalifen II. 405. 425 ff.) fatt beffen Herrschaft in Sprien viel später.

<sup>79)</sup> Conc. VIII. act. I. p. 26.

<sup>••)</sup> Conc. VIII. act. IX. p 392 (cf. p. 145.): ο γαρ έξουσεαστής τῆς τῶν Παλαιστίνων χώρας καὶ Τεβερεάθος καὶ Τύρου πρὸς ἡμᾶς μεμήνυκε τὴν τῶν δεσποτικῶν καὶ τιμιωτάτων χαραγμάτων πρὸς αὐτὸν ἄφεξεν.

<sup>\*1)</sup> Mansi XVI. 25-27, 313-316.

Jerusalem, obschon sie auf bem Wege mit vielen Hindernissen zu kämpfen hatten, <sup>52</sup>) frühezeitig und lange vor dem alexandrinischen Legaten in der griechischen Hauptstadt an, wo sie längere Zeit der Ankunft der römischen Gesandten entgegenharrten <sup>63</sup>) und schon wegen ihres langen Ausbleibeus den Saracenen verdächtig zu werden besorgten. <sup>64</sup>) Den Patriarchen von Jerusalem vertrat sein Syncellus Elias, das antiochenische Patriarchat der erste Erzbischof (Protothronos) Thomas von Tyrus; <sup>83</sup>) sie mochten wohl vor dem Sommer 868 eingestroffen sein. <sup>86</sup>)

Wir muffen noch einen Blid auf bie Rirche von Antiochien werfen. tiochia, biefe Hauptstadt bes eigentlichen Drients, 87) nach bem großen Erbbeben unter Juftinian wieder aufgebaut und feitbem Theopolis geheißen, 88) in ben Tagen bes Chrysoftomus von hunderttaufend Chriften bewohnt, 69) war feit den monophyfitifchen Streitigfeiten und besonders feit ber muhamedanischen Eroberung faum weniger gerrüttet als Alexandrien. 90) Gleich biefem hatte es zwei Batriarchen, einen melchitischen und einen jafobitischen. 91) Auch bier scheint lange Beit Letterer weit mächtiger und einflugreicher gewesen zu fein als ber Erftere und feit bem fechften Sahrhundert ftand berfelbe mit feinem Collegen in Alexandrien in engfter Berbindung. 92) Gerabe um 869 (Jahr 1180 ber Griechen) foll ber jatobitische Patriarch ber Antiochener eine Spnobe gu Kaphartuta 93) gehalten haben, die acht Canones erließ, welche bas Berbaltnig des Ratholifos ober Batriarchen und des Maphrian ober Brimas, seines Stellvertreters, babin regelte, bag biefer ben erften Blat nach bem Batriarchen und vor allen Metropoliten bes Weftens, sowie bas Recht ber Beibe bes Patriarchen haben follte. Es war ein Rampf zwischen dem Patriarchen und bem Maphrian voransgegangen, in Folge bessen es bald zwei Maphriane gab. Tode Beider absolvirte ber bamalige jakobitische Batriarch Johann III. (846-873) ben früheren, (868 verftorbenen) Maphrian Bafilius fammt feinen Genoffen und transferirte die von . jenen ordinirten Bifchofe von Rallinicus,

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Conc. VIII. act. V. p. 79: quamquam dena millia essent impedimenta prohibitionum. Anastasius verwechselt gewöhnlich μείμια und μυμία.

<sup>83)</sup> Mansi l. c. p 25.

<sup>84)</sup> ib. p. 31.

<sup>85)</sup> Nicet. p. 261—264. Hier heißt Thomas μητροπολίτης Τύρου τύπον πληφών Μιχαήλ Αντιοχείας της κατά Συρίαν πατριάρχου. Der Name ist sicher unrichtig. Lupus in Cone. VIII. c. 9.

<sup>86)</sup> Mansi XVI. 79. 311: eni dugir gredar Erede - mohl 11/2 Jahre.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Chrys. hom. 3. ad popul. Ant. Opp. II. 47 ed. Migne. — Euseb. de laud. Const. c. 9.

<sup>5)</sup> Evagr. IV. 6. Procop. de aedif. Justin. L. II. Theoph. p. 272..273. Joh. Malalas L. XVII. p. 620 seq. Georg. Ham. L. IV. 219. p. 539.

<sup>••)</sup> Chrys. Opp. VII. 762 ed. Migne.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Le Quien Or. chr. t II. p. 691 seq.

<sup>&</sup>quot;) Renaudot Hist. Patr. Alex. Jacob. p. 262. 263.

\_ °2) Renaudot l. c. p. 127. 152. 153. 156. 242. 243.

<sup>93)</sup> Assemani Bibl. Or. t. II. p. 437. Mansi Conc. XV. 895. 896.

Haran und Rhefini auf andere erledigte Stühle. 94) Ungünstiger waren bie Berbaltniffe des tatholischen Patriarchen gestaltet; nach Georg II., ber gleich ben anderen Orientalen die Beschlusse bes trullauischen Concils unterzeichnet baben foll, 95) war ber Batriarchenftuhl vierzig Jahre lang erledigt 96) und feit er (742) wieder mit Stephan III. (al. IV.) besett war, hatten die Batriarden öftere Erpreffungen, Dighandlungen und Berbannungen zu erbuiben und anch ipater tamen noch mehrere Sedisvatangen vor, 97) obschon Jegib III. ben Antiochenern die Wahlfreiheit gestattet haben foll. 98) Jener Stephan war wie viele feiner Rachfolger völlig ungebildet und Beter III. im eilften, wie Theodor Balfamon (nur Titularpatriarch) im zwölften Jahrhundert, waren Ausnahmen von ber Regel. Außer ber von Leo III. losgeriffenen Proving Raurien, außer ber zur Autofephalie gelangten Infel Copern hatte bas Patriarchat nach und nach viele feiner Provingen, wie Arabien, ganglich verloren; die Babl ber Biichofefite war berabgeschmolzen; im eilften Sahrhundert mag unter Betrus III. ber Stand des Patriarchates ein gunftigerer gewesen sein, ba biefer die von ihm in die Provingen des Orients entsendeten Erzbischöfe und Ratholifvi ermabnt, die bort bic Metropoliten weihten, unter benen viele Bifchofe ftunben, 99) es mag aber auch Betrus einem lateinischen Bralaten gegenüber, beffen Aufpruche er möglichst berabzudruden sucht, 100) fich manche Uebertreibung erlanbt haben , wenn auch die byzantinische Herrschaft daselbst Bieles zur Bermehrung ber Epistopate beigetragen haben mag.

Bas nun den Stuhl von Antiochien zur Zeit des Ignatius betrifft, so war derselbe wenigstens faktisch schon bei der Erhebung des Photius erledigt, da dieser seine Inthronistisa nur an den Dekonomen dieser Kirche sandte; er war auch noch 865 vacant, da der byzantiuische Hof, als er die Anerkennung des Photius Seitens der anatolischen Throne gegen Nitolaus I. hervorhob, nur von Alexandrien und Jerusalem redete; 101) er war auch 867—869 nicht besieht, wie aus den Akten des achten Conciliums hervorgeht. Nach Eutychius war der Nachsolger des von Almutassem (833—842) gefangen genommenen 102) Patriarchen Job, Nikolaus, gegen 847 eingesett; 103) er scheint exilirt worden und nach lauger Berbannung gestorben zu sein. So ließe es sich einigermaßen erklären, daß einerseits die Annalen des Eutychius ihm dreiundzwanzig Jahre zutheilen, andererseits doch zwischen 860—869 der Stuhl verwaiset erscheint.

<sup>9&#</sup>x27;) Cf. Le Quien Or. chr. t. II. p. 1374 seq. 1511 seq.

<sup>&</sup>quot;) 8gl. Sefele Conc. III. S. 313. 314.

<sup>29)</sup> Le Quien l. c. p. 744. Acta SS. t. IV. Jul. p. 113 seq.

<sup>&</sup>quot;) Le Quien p. 715 seq.

<sup>\*\*)</sup> Theophan. ap. Baron. a. 742. n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Petri Ant. ep. ad Domin. Grad. c. 5. p. 213 ed. Will. 8gl. Thomassin. P. L. L. l. c. 16. n. 7.

<sup>100)</sup> Bgl. ep. c. 1-4.

<sup>101)</sup> oben 92. 2. G. 48.

<sup>102)</sup> Entych. Annal. t. II. p. 439.

Le Quien Or. chr. II. p. 748. n. 89. Cf. Acta 88. t. IV. Jul. p. 122. 123,

Erst um 870 ward Stephan IV. ober V. im ersten Jahre bes Chalifen Dotammed erhoben, ber aber icon am Tage nach seiner Ordination ftarb. 104) Ihm folgte Tadusus (Thadusius) oder Theodosius I., der zwanzig Nahre (871-891) regiert haben foll und ber auch in ber photianischen Synobe von 879 aufgeführt wird; 105) biefem succedirte Simeon I. (891-903). Als jatobitische Patriarchen biefer Zeit werben aufgeführt: Johann III. (846-873), Ignaz (878-883) 106). Mertwürdig ift nun, daß unter ben Briefen bes Photins ein gang turges Schreiben an Guftathius, ben Batriarchen von Antio. chien, 107) vorkommt, bas wohl anf eine Beit hinweiset, in ber Photius Patris arch war. Le Quien 108) glaubt, der Brief sei unter Johann VIII. geschrieben, biefer Guftathius II. amifchen Theodofius I. und Simeon I. au feten und er fei ber Berfaffer bes von Allatius veröffentlichten Wertes über bas Beraemeron. Allein bas icheint uns feinesmeas annehmbar; es batten bann entweber Euftathins und Theodofius zu gleicher Zeit Patriarchen fein muffen ober es waren die Angaben von einem mehr als zwanzigjahrigen Pontifitat bes Letteren falsch; bag biefer 879-880 antiochenischer Patriarch mar, ist nach ber photianischen Synobe nicht zu bezweifeln. Bon Guftathins findet fich fonft nirgends eine Spur und boch ift ber Brief bes Photius ein unverwerfliches Beugniß. Ich mochte es für mahrscheinlich halten, bag biefer Guftathius eber in bas erfte Batriarchat des Photius fällt und nur turge Beit diefen Stuhl inne hatte; im erften Batriarchate icheint eber ein Raum fur ibn gegeben als im zweiten. Dag Theodofius auch Guftathius geheißen habe, durfte fcwerlich ans zunehmen fein, ba auch ber fprifche Rame taum zu einer folchen Umgeftaltung führen tounte. Der Brief beutet wohl auf ein enges Freundschaftsverhaltniß zwischen beiben Patriarchen bin, 109) aber für einen von Photius aus ber Reihe feiner Schüler eingefetten Batriarchen tonnen wir ben Guftathius nicht halten, ba einerseits teine hinweisung auf ein solches Berbaltnig vortommt, 116) ande= rerseits eine folche Einsetzung bamals fruchtlos war icon wegen bes Digtrauens ber muhamebanischen Berricher gegen alles Griechische, bie fich keinen Batriarchen aus dem oftromifchen Reiche fegen liegen. Nur wo momentan bie griechische Berrichaft fich geltend machte, gelang es, von Byzang aus ben antiochenischen Stuhl zu besetzen. 111) Ebenso können wir ben Guftathius nicht als

<sup>101)</sup> Eutych. p. 444. Latercul. Bernh. Eduardi ap. Le Quien l. c. p. 749. n. 81. Acta SS. l. c. p. 123.

<sup>165)</sup> Le Quien l. c. p. 748. 749. n. 82. Acta SS. l. c. Doch macht bie Synobe bes Photius diese Amtsbauer besselben zweiselhaft.

<sup>100)</sup> Le Quien l. c. p. 749, 750, n. 81, Acta SS, l. c. p. 123-125.

<sup>107)</sup> Phot. ep. 11. p. 73. 74. Eυσταθίω πατριάρχη Αντιοχείας.

<sup>108)</sup> Le Quien l. c. p. 749. n. 83.

<sup>100)</sup> CD. Cit.: φασίν την ίερατεκήν σου τελειότητα έραν τε ήμων και ίδειν έφιεσθα και ήμεις σε ίσθε, ως ουσέν Ελαττον.. ως παρά πολύ πλίον κατά τον θείον τουτοι έρατα διακείμεθα.

<sup>1.6)</sup> Photius nennt ihn marke wor und adelpar apedre. Der adelpos geht blos and dan, Bater nennt er ihn aus Ehrfurcht ober wegen bes Alters.

<sup>111)</sup> So z. B. 970. Rachdem ein Jahr zuvor (f. C. B. Hafe not. in Leon. Diac

einen von Byzanz ernannten Titularpatriarchen in partibus, beren es später anch bei den Griechen gab, 112) betrachten; deun ein solcher hätte sich kaum in das saracenische Gebiet wagen dürsen und wäre nicht durch die weite Entfernung, wie sie hier Photius ansührt, von ihm getrennt gewesen; auch spricht dieser die Besorgniß aus, seine Briese könnten aufgesangen werden; 113) die Furcht vor den Feinden und die Beschwerlichkeiten der Reise sollen aber doch den Partiarchen nicht abhalten, zu ihm zu kommen und so ihre beiderseitige Sehnsucht zu befriedigen. 113)

Sollte aber auch Euftathius nicht in bas erfte Patriarchat bes Photius jallen, und daber aus bem Briefe bes Photius an benfelben teine wenigstens temporare Anerfennung besfelben in Antiochien für bie Beit, von ber wir hier reden, gefolgert werden fonnen: fo icheint wenigstens ber Detonom, ber bicfen Stubl langere Beit abministrirte, mit ibm in einige Berbinbung getreten gu fein. Der im achten Concil verhörte Pfeudolegat Georg fagt aus, er fei von dem Dekonomen Conftantin von Antiochien an Photius und Raifer Michael mit Briefen) gefandt worben, 115) über beren Inhalt nichts weiter verlautet. Er wollte auch von Erfterem zu mehreren Bischöfen nach Rom (Rtalien) geidiat worden fein, die ihn und feine Begleiter über bas bort Borgubringende belehren follten. 116) Leider erhalten wir auch hier teine genaueren Rachrichten, da das Wesentliche des Berhörs sich auf die Unterzeichnung der photianifden Synobalakten und die Berdammung bes Photius felbst bezog. aber fcheint glaubwürdig, daß ber Dekonom von Antiochien an Photius einen Brief gefandt hat; der Ueberbringer Georg wird als ein unwissender, armer und ichwach begabter Menich bargestellt, ber feine nabere Aufstunft zu geben vermochte. In ber fpateren photianischen Spnobe von 879 wird auf bas

p. 450 ed. Bonn.) Antiochien unter Nifephorus Pholas erobert worden war, ließ Johannes Tzimisces an die Stelle des von den Saracenen gemordeten Patriarchen Christophorus den Theodor von Rolonia durch Polpeultes filr diesen Stuhl ordiniren. Leo Diac. Hist. VI. e. 6. p. 100. 101.

wie nach ber latein. Eroberung im breizehnten Jahrhundert bie griech, Patriarchen ben Cpl. Bgl. auch Balsam. apud Leunel. Jus Gr. Rom. I. 419.

<sup>(1)</sup> ep. cit.: Της όδον το μηκος και των έχθρων ο φύβος λακονίζειν ήμιν ύποτίσται. και εί γε αλλήλοις συνέκεετο, και σκυτάλαι (wie bei ben Lacebamoniern f. Montac in h. l.) αν την έπιστολην διεκόμεζον.

<sup>144)</sup> p. 74:... όδος γαν και μήκος, οίς ό της αγάπης έρως διεπτέρωται, καν δυς-Συράστατα είη, δάστα και κουφώς διεκπεραίνεται... Ερρωσο, είδως απεκδεχομένους ήμας την σήν παιρουσίαν..

Conc. VIII. act. IX. p. 156: Ut literarum delator veni tantummodo... a Contantino oeconomo Antiochensium ecclesiae. Ab eo enim missus sum ad Photium et Michaelem Imperatorem causa benedictionis (ενλογίας ένεκα).

<sup>116)</sup> Auf die Frage: Quomodo descendebatis Romam cum libro nefandi Concilii? isst Georg: Coacti et inviti; dixit enim nobis Photius: Quia apparuerunt Romae capitula contra Papam Nicolaum; ite et certificamini, si sunt veracia. Nos vero diximus ei: Homines rustici sumus; si venerimus Romam, quam dabimus rationem? Et ille dixit nobis: Quia docent vos Episcopi quae debeatis dicere. Sollen diese Biscopi des gegen den Papst conspirirenden gewesen sein, oder die von Photius abgeordneten Gesandten?

Bestimmteste behauptet, daß der nachmalige Patriarch Theodosius von Antiochien schon als einfaches Mitglied des dortigen Clerus den Photius anerkannt, 117) und es ist, wenn wir alle Momente berücksichtigen, nicht unglaublich, daß der antiochenische Clerus mit Photius eine Zeitlang in Gemeinschaft stand. Thomas von Tyrus, der 869 dieses Patriarchat in Constantinopel repräsentirte, konnte leicht sich entschlossen haben, dem Bunsche des griechischen Hoses zu entsprechen, sei es, daß er wirklich stets für Ignatius gewesen war, sei es, daß er dieses nur vorgab und fingirte. Daß der auf dem Concil von 869 vorkommende Thomas Erzbischof von Tyrus war, wurde auch auf der photianischen Synode nicht gesäugnet, vielmehr nur behauptet, daß er seine Schritte bereut und seine vor zehn Jahren gemachten Neußerungen widerrusen habe. Bei der Charakterlosigkeit des Clerus in diesen von den Saracenen beherrschen Ländern hätte auch die Richtigkeit dieser Angabe gegen sich kein großes Bedenken.

Reander hat hervorgehoben, daß icon feit bem fiebeuten Concil es unter ben Griechen eine zur ftehenden Form gehörige Luge mar, bei ber Berfamm lung ber größern Concilien, benen man ben Charafter ber Definnenicität verleiben wollte, faliche Gefandte ber orientalifchen Batriarchen auftreten zu laffen, 116) ba bie muselmännischen Berricher in Aegypten und Sprien aus politifchen Beforgniffen feine Unterhandlungen zwifchen ben unter ihrer Berrichaf ftebenben Rirchen und benen bes oftromischen Reiches dulben wollten. Unter Tarafins, ber in gewohnter Beife bie orientalifden Batriarchen zu bem Con cilium berufen, hatte man zu einer burch bie Bedrangniß ber Beit allein mög lichen Art ber Reprafentation feine Buflucht nehmen zu durfen geglaubt. Monche bes Orients, mit benen fie zusammentrafen, gaben ben byzantinischer Abgeordneten zwei aus ihrer Ditte, Johannes und Thomas, mit, wovon be eine Spncellus bei bem Batriarchen von Alexandrien, ber andere bei bem von Antiochien gewesen sein foll; biefe follten zugleich die Rirche von Jerufaler reprafentiren, beren Patriard Elias nach Berfien exilirt mar. 118) Diefe Fil tion hatte icon Theodor ber Studit icharf gerügt, 190) mabrend bas Abend

<sup>117)</sup> Syn. Phot. act. IV. Mansi XVII. 476: καὶ ἐν τῆ τοῦ κλήφου κατειλεγμένε τάξει, ὕστεφον τῶν τῆς Αντιοχείας θείων οἰάκων ἐπειλημμένος (Theodosius Photium) συλλειτουργόν καὶ ἔχει καὶ ὀνομάζει. Cf. ep. Theodos. ib. p. 477 D. E.

<sup>118)</sup> Reander R. G. II. S. 316. III. Aufl.

<sup>119)</sup> Reander II. G. 124. Döllinger Lehrb. I. G. 852.

<sup>130)</sup> Theod. Stud. L. I. ep. 38. Reanber S. 125. 17. 1. Bgl. B. I. A. 9. R. 15 Es wird erzählt, wie am Epiphaniefeste (wohl 788) Tarasins auf Bunsch der Raiserin de mit Censuren Belegten aufnahm und mit ihnen das Opfer darbrachte. Ob die im Folges den erwähnte Synode die von 787 oder eine spätere Partisulariynode des Tarasius ist, könnt laum zweiselhaft scheinen; augenscheinlich ist jene gemeint, die Theodor nicht als ölumenisse ausstührt. Er sagt nun: 'H de 'Pώμη ταντα (die absolutio amplior quam canones serant où προςήκατο μη γένοιτο άλλ' οὐθε αὐτήν την δύνοδον ως οἰκουμενικήν, άλλ' ως τοκ κην καλ τὸ ἰδιον πτωμα των τήθε ἀνορθωσασαν οὐθε γὰς οἱ κεκαθικότες ἀντιπρός ποι των άλλων πατριαρχών (γευθές) των μέν 'Ρωμαίων θε' άλλο, οὐ θια δύνοδον κα φαπεμφθέντων ένταῦθα διὸ καλ καθηρέθησαν, ως φασι, παλινοστήσαντες νίπο τοῦ πεπιω φότος, καν ἐπικαλώντο βεβιάσθαι (davon ist sons nichts besannt). Οἱ δ' άλλοι ἐκ μα ἀνατολης, άλλ' ὑπὸ των ένταῦθα προτραπέντις καὶ ἐλχθέντες, ωὐχ ὑπὸ των πατριαρχ.

land, das mit diesen Patriarchaten noch viel weniger Berbindung hatte als Constantinopel, auch von der Vertretung dieser Patriarchen die Giltigkeit einer vom Papste bestätigten Synode nicht abhängig machte, vielmehr, wie Rom's Vertreter ausdrücklich bemerkten, durch die Theilnahme des Papstes die volle Antorität der Versammlung gesichert hielt, sie undeachtet hingehen ließ. So sonnte man auch später Christen aus jenen Sprengeln, die von den muhamedanischen Herrschern zur Auslösung von Gesangenen und zu anderen Zwecken nach Byzanz gesendet worden waren, als Bevollmächtigte ihrer Patriarchen anzusehen geneigt sein, zumal da diese häusig mit solchen Abgeordneten ihre Briese und Vitten um Almosen an den griechischen Hof abgehen ließen. So hatte es wohl Photius bei seiner Synode gegen Papst Nikolaus gethan; und es wäre wohl benkbar, daß man 869 ebenso gehandelt. 121)

Indessen war doch damals der Verkehr, namentlich mit Jerusalem, viel häufiger und leichter, als achtzig Jahre zuvor unter Frene; jerusalemische Gesandte kamen 878 auch nach Rom mit Briefen des Patriarchen und es konnte sehr gut ein sonst nach Byzanz reisender Geistlicher dieses Patriarchats eine Bollmacht zu dessen Bertretung erhalten. Damals konnte auch der byzantinische Hof von den Emiren im Orient leichter die Abordnung wirklicher Legaten erwirken. Während Photius immer rasch seine Vikarien des Orients zur Hand hatte, erscheint hier der alexandrinische Legat erst sehr spät, gegen den Schluß der Spnode. Bei einer Fiktion war das nicht nöthig und ohne allen Gewinn. Der Brief des alexandrinischen Patriarchen selbst erregt seiner ganzen Fassung nach keinen gegründeten Verdacht und das Auftreten des Thomas von Tyrus ist durch die Akten der späteren Gegensynode außer Zweisel gestellt. Deshald mögen immerhin diese Legaten das gewesen sein, wofür sie sich ausgaben, wenn auch von einigen derselben die stete Anerkennung des Janatius in ihren Patriarchaten nicht ganz der strengen Wahrheit gemäß behauptet ward.

## 4. Borfragen über bie Atten bes achten ötumenifden Concils.

Bon den Aften des achten öfumenischen Concils besitzen wir einen doppelten Text, einen fürzeren griechischen ') sowie einen langeren lateinischen, den

αποσταλίντες, ότι μηθέ ένύηδαν, η ύστερον, θιά το τοῦ Εθνους θέος θηλονότι. Τοῦτο δι έποίουν οἱ ένταῦθα, ἵνα τὸν αίφετίζοντα λαόν μάλλον πείσωσιν ὀφθυθοξεῖν, ἐκ τοῦ «ἐκονμενικήν ἀθροισθήναι σύνοδον.

<sup>&</sup>quot;") "Gingefculte Miethlinge gleich ben faracenischen Strohmannern ber Spnobe von 187" nennt Gfrorer Rarol. I. 446. R. G. III. 277 die orientalischen Bitare von 869.

<sup>&#</sup>x27;) Mansi XVI. p. 308—409. Es findet sich bieser Text in verschiedenen Saudschriften, woon Colum., den Baron. benützte (Assom. Bibl. jur. or. t. I. p. 259. n. 189.), Vatic. 1183. f. 9 seq., Vat. Ottobon. 27. f. 228. Marcian. 168. saec. 15, einst dem Bessarin zwehörig, Mon. 436. p. 40—99. (Aretin VIII. €. 377—ol. August.), Monac. 27. f. 329—369 die besaunteren sind. (Bgl. Assoman. Bibl. jur. orient. I. p. 259. n. 189.) Diese Saudschriften gehören dem vierzehnten bis sechzehnten Jahrhundert an und bieten wenig Berschiedenheiten. Vat. 1183. saec. 16. ift eine jüngere Abschrift, die am Raude Textessossationen

wir bem romifchen Bibliothetar Anaftafins verbanten. 2) Letterer warnt ausbrudlich vor ber griechischen Sinterlift 3) und erklart fein Exemplar für authentifc; 4) er befürchtet aber von ben Griechen nur Bufate betreffs ber Berbandlungen über die Bulgaren und andere Gegenstände, b) nicht Gubtraktionen und Berftummelungen. In ber That finden wir aber im griechischen Eremplar feine Bufage, fondern weit eber Abfürzungen und Auslaffungen. Derselbe Anastasius berichtet, bag fünf Cobices ber Atten mit ben Unterschriften und Siegeln für die funf Batriarchalfite ausgefertigt murben, 6) bas fur ben Papft bestimmte Exemplar bei ber Rudreife seiner Legaten verloren ging, Die von ihm in Constantinopel gefertigte Abschrift aber als Erganzung biente. Man könnte leicht bei einzelnen Stellen vermuthen, daß die Abschrift des Anaftafius theilmeife nach früheren Concepten einzelner Stellen gefertigt mar ober auch Manches amplificirte. Aber im Ganzen - abgesehen von einzelnen Ungenauigkeiten ?) - stellt es sich boch ziemlich flar beraus, bag ber griechische Text als eine Epitome zu betrachten ift, wie folche auch von anderen Concilienaften bamals gemacht murben. 6) Dafür fpricht ichon bie Ueberschrift in ben meiften Codices: έχ των πρακτικών της άγιας οίκουμενικής συνόδου, 9) das zeigt die Rurze in ber Darstellung, die Auslassung mancher zum Berftandniß nöthigen Awischenglieber, 10) die im Texte selbst angebeutete Erklärung, daß nur ein

nach den Concilien-Ausgaben enthält. Ebenso gehört Cod. Escor. X, I,5 (Miller p. 293. n. 314.) dem sechzehnten Jahrhundert an.

<sup>2)</sup> Mansi XVI. p. 16-196.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Anastas. Praef. in Conc. VIII. (Mansi XVI. p. 13.): Sic igitur Graeci accepta occasione celebratorum universalium Conciliorum frequenter egisse clarescunt, et nunc minuendo, nunc addendo vel mutando, nunc in absentia sociorum, nunc in absentita sociorum, nunc extra Synodum, nunc post Synodum, astutia sua, imo fraude communibus sanctionibus abutuntur, et ad suos libitus cuncta, quae sibi visa fuerint, etiam violenter inflectunt.

<sup>&#</sup>x27;) ibid.: Itaque quidquid in latino actionum codice reperitur, ab omni est fuco falsitatis extraneum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Quidquid vero amplius sive de dioecesi Vulgarica sive aliunde in graeco ejusdem Synodi codice forsitan invenietur, totum est mendacii venenis infectum.

e) Post omnia haec in quinque codicibus scripta sive compacta omnium subscriptionibus roborata, sed et ipsos codices plumbea bulla munitos atque singillatim loci servatoribus traditos patriarchalibus sedibus deferendos.

<sup>7)</sup> So fteht 3. B. bei Anaftafius zu Anfaug ber act. I. p. 17. 18. das britte Confusat von Bafilius und Conftantin, wo der griech. Text Basil. anno III. Constant. a. II. hat, aber act. II. p. 37. wird das verbessert und ganz richtig angegeben. Bzl. Pag. a. 869. n. 5.

<sup>9</sup> Anastaftus selbst hat noch eine kurze Uebersicht angesertigt, die nur im Allgemeinen den Inhalt der zehn Sessionen augibt (Brevis Compondiosus Mansi XVI. p. 13—16). Wir haben ebenso in den Handschriften derartige Auszuge von dem 879 gehaltenen Concides Photius ex των πρακτικών überschrieben, z. &. cod. Mon. 256. f. 52—61; in einem anderen Theile des Coder f. 437 sog. stehen dann die vollständigen Alten der dort excerpirten Sigung.

<sup>&</sup>quot;) Doch bat Vat. 1183 furzweg bie Aufschrift: Практека.

<sup>&</sup>quot;) So fehlen bisweilen im griech. Texte die Antworten auf bestimmte Fragen , die nu Anaftafins hat; fo fehlt im Griech. p. 316 die bejahende Antwort auf die Frage der rome

Theil, die passus concernentes der in den einzelnen Sigungen mitgetheilten Dokumente gegeben werden sollen. 11) Es finden sich aber auch zwischen beiden Texten keine wesentlichen Differenzen; die Reihenfolge der einzelnen Berhandlungen ist ganz dieselbe, nirgends sindet sich ein offenbarer Widerspruch. Die Uebersetung des Anastasius, der es keineswegs an Treue und Deutlichkeit setricht 12) und die alle vorgelesenen Dokumente in extenso bietet, 13) darf 118 vollkommen glaubwürdig und als das authentische Exemplar der Synode im Allgemeinen betrachtet werden, das jenen Anszug vielsach ergänzt und eräutert. 14) In dieser Annahme stimmen die besten Forscher so ziemlich überein. 18

Ob aber die griechische Epitome nicht im Interesse ber Griechen und aus knipathie gegen den römischen Stuhl Manches weggelassen, aus welcher Absicht ie bervorzegangen, wer sie redigirt, ob dem lateinischen Texte des Anastassus icht wiederum Manches beigesetzt, Anderes amplisticirt, wieder Anderes unrichsig gegeben sei, das könnte immer noch Gegenstand einer besonderen Untersuchung sein, wenn auch im Allgemeinen das oben angegebene Berhältnis beiser Texte zu einander zugestanden wird. Es kommt nur darauf an, solche Etelsen näher zu vergleichen, bei denen der eine oder der andere Theil ein

hen Legaten, ob bas vom Bapfte Allen zur Unterschrift vorgeschriebene Bekenntniß angewmmen werbe (cf. p. 30.). Die hier vorhergehenden Borte bes Baanes: oi paceleis fusiv dienzor Enrorde find viel zu furz und undentlich; durch Anastasius l. c. werden fie erklärt.

<sup>&</sup>quot;) So wird p. 313. die Stelle aus dem Briefe des Theodofius von Jerusalem auställich als rélos bezeichnet; Anastasius gibt p. 25—27. den ganzen Text. Daß er bez. autenisch ift, geht aus vielen Indicien hervor, wie z. B. daraus, daß Jgnatius hier "ölumesicher Batriarch" genannt wird; zudem stimmt das Fragment im Griech, ganz mit den letzm Sähen des Anastasius überein. Auch die Definitio Thomas ot Elias (act. I.) ist im briech. p. 316. 317. offendar ein Auszug aus einem längeren Texte, wie ihn das lat. Exemtar p. 30—33 gibt; die Berherrlichung der Stühle von Antiochien und Jerusalem p. 32, ir hervorthebung des Consenses aller Patriarchalstühle p. 33, der Styl selbst läßt auf eine weigetrene Uedersetzung eines Originals schließen, das von der asiatischen Breite mehr hatte,

und und der Beriedung eines Originals schließen, das von der asiatischen Breite mehr hatte,

<sup>11)</sup> Schrödh R. G. XXIV. S. 166.

<sup>19)</sup> Bon ben papfilichen Briefen und ben Alten bes römischen Concils ift bas ohnebin war 3weifel.

<sup>&</sup>quot;) Mehrere, sicher nicht unwichtige Momente, wie die Erklärung des Etias in Betreff er Bollmacht des Thomas (act. I.), die doch sicher auch verlangt wurde, hat nur Anastasius. Inch das Berzeichnis der Bischöfe am Ansange der Aktionen sand sich sicher im Original. Okt sehlen in den griech. Akten die üblichen Einleitungsformeln zu den verlesenen Dolumenten, die Anastasius genau gibt (p. 20. cf. p. 312.); es sehlen die sonst gebräuchlichen Zukunungserklärungen (vgl. Anast. p. 21. 30.), serner die Erwähnung der Unterschrift des sinischen Formulars von Seite der in der act. Il. reconcisiirten Bischöfe (Anast. p. 41). Err sees svesson wird gr. p. 408 A. nach den Canonen erwähnt, aber nicht mitgetheilt, we das bei Anastassius der Kall ist.

<sup>15)</sup> Bgl. Assemani Bibl. jur. or. t. I. c. 8. p. 261. n. 7. Auch Remy Ceillier Eint. des ant. t. XIX. c. 27. p. 416. n. 2.) hält die griech. Alten für un abrege, ou l'on a beaucoup retranché de l'original. — Jager L. VI. p. 234. Rur Benige wie Balch (Reperhistorie X. 816.) erstären den griechischen Text für das Original, den des Anakans für interpoliet, wogegen aber die Bergleichung beider entschieden spricht. S. auch hefele Genc. IV. S. 371 ff.

besonderes Interesse haben kounte, eine Beränderung vorzunehmen und das Driginal anders zu gestalten, wobei von bloßen Zufälligkeiten <sup>16</sup>) ganz abzusehm ist. Es kommen hier vor Allem die in die Akten eingereihten Dokumente in Betracht.

In bem Briefe Hadrian's an Bafilius vom 10. Juni 869 finden fic vorerst Spuren von Beranderungen im griechischen Texte, ba bort im Gingam bie Rirche von Conftantinopel eine apostolische genannt wird, wie ber Papit fie niemals nannte, und dabei die Erwähnung bes romifchen Stubles wegfällt. 17) Allein bas ist an biefer Stelle sicher nicht verbächtig und tann burch die Abfürzung bes Tertes immer noch erflart werben, zumal ba fouft bas zur Ehre bes römischen Stuhls Gesagte, 18) wie auch bas Postulat bes Borsiges für di papstlichen Legaten, 19) nicht verschwiegen wirb, bagegen viele im lateinischer Originale enthaltenen Lobsprüche auf ben Raifer 20) megfallen. eine Absichtlichkeit in ber Omission bes vom Bapfte bezüglich bes baufiger Rrantelns und Wantens ber byzantinifchen Rirche Gefagten vermuthen. 21 Außerdem hat der Epitomator den Ausdruck ber Migbilligung über die For berung von Dispensen für die ichulbigen Geiftlichen 22) beseitigt, ber vielleich aus Rücksicht auf ben Raiser weggelaffen ward; Anderes, wie bas, was bi Rurudforderung der von Rom entflobenen Dionche betrifft, die Bitte um gutig Aufnahme ber Legaten, die Nachricht vom Tobe bes photianischen Metropoliten tonnte als nicht zur Spnobe gehörig gang gut wegbleiben; bie ausbrücklich Forderung, die in Rom festgesetten Capitel promulgiren zu laffen, fiel aus war aber in der Synode felbst erfüllt worben. Die Bauptmomente bes allgu langen Briefes find im griechischen Texte enthalten und das Weglaffen ver ichiebener Epitheta und Zwischensäte thut fonft bem Bangen feinen Gintrag Im Gangen ift ber Auszug mit viel Geschick verfertigt.

<sup>1°)</sup> Z. B. beim Anfange ber Aktionen steht in beiben Texten balb die Formel "i. Namen Christi" (act. I. gr. p. 309. act. II. lat. p. 37.), balb "im Namen bes Baters un bes Schnes und bes heiligen Geistes" (act. I. lat. p. 17. act. II. gr. p. 320; act. V. g p. 340; act. X. gr. p. 397.); nur act. III, IV, VI.—IX. sind die beiderseits gebraucht Formeln gleich, act. I, II, V, X. ungleich.

<sup>17)</sup> p. 312: ὅτι ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις ἐξήγειρε τὴν δὴν Θεοφρούρητον βασελείο τοῦ κατευνάσαι τὸν σάλον τὸν ἔτι κινούμενον κατά τῆς ἀγίας καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίο Κωνσταντινουπόλεως. βm lat. p. 20: (Deus) his tuum diebus suscitavit coelitus pr tectum imperium, per quod Apostolica Sedes ipso auctore coeptum pro Ecclesia Cp tana opus consummaret et ejus jam jamque removens casum instauraret tantum a quando gratulabunda.

<sup>16)</sup> p. 813: συνήκας γάρ, καθώς τὰ γράμματα τῆς σῆς πραότητος διαγορεύουν ποίοις μώλωψι τετραυμάτισται ἡ παρ' τίμῖν οι σα έκκλησία (te coelitus consecuto imprium fehit hier) καὶ ως αυτη ἡ καθέθρα ἐατρεύειν δύναται τὰ τοιαυτα έλκη (fehit mag stris fidei nostrae scrutatis, didicisti.)

<sup>19)</sup> οίς αν οί ήμετεροι αποχρισιάριοι προχαθεσθέντες καὶ τὰς τῶν πταισμάτων καὶ προσώπων διαφοράς διαγνόντες σαφέστερον κ. τ. λ.

<sup>20)</sup> S. oben Abichn. 2. D. 7. 67.

<sup>11)</sup> Daj. 91. 68. S. 41.

<sup>12)</sup> Das. N. 70.

Rit weit mehr Grund läßt sich eine Tendenz, den römischen Primat minster scharf hervortreten zu lassen, in der verkürzten griechischen Form des von hadrian II. den Legaten mitgegebenen lidellus annehmen, da hier wohl alle damals wichtigen sattsichen Entscheidungen des römischen Stuhles angenommen werden, aber die ausdrückliche principielle Anerkennung der obersten Lehr- und Regierungsgewalt des römischen Stuhles vermißt wird, die dort unter Berufzung aus Watth. 16, 16—18. für alle Fälle als bindend und maßgebend auszisch Concils nicht wesentlich gefordert und kounte vom Epitomator als minder relevant gleich so vielen anderen allgemeinen Sätzen einsach übergangen werzien; aber es bleibt doch sehr wohl möglich, daß diese Reduktion des Textes und specifisch griechischer Abneigung gegen eine allzu ausgedehnte und undezischnte Submission unter den römischen Primat hervorgegangen ist.

Das taiferliche Epanagnoftitum, bas in ber erften Situng verlefen ward, 24) ift im griechischen Texte offenbar verfürzt, die Erwähnung der Legaten von Rom, Antiochien und Jerusalem, Die ohnehin oft genug vortam, blieb ganglich mg; bier wie in ben anderen Dokumenten ber erften Sitzung läßt fich tein Intereffe nachweisen, bas die Griechen bei ber Abbreviatur verfolgt haben tonnten. Dasselbe ist mit dem libellus Episcoporum in der zweiten und den bei in ber britten Sitzung verlesenen Briefen ber Fall. Bei ben brei in ber birten Aftion verlesenen Briefen läßt fich fogar bemerken, daß bie vom papftichen Brimate handelnden Stellen meistens genau und richtig gegeben sind. 25) Ind in den Dokumenten der siebenten Sitzung tritt die Autorität des romiion Stubles fo tlar im verfürzten griechischen Texte hervor, daß an eine abfichtliche Entstellung nicht im entferntesten zu benten ift; namentlich finden ich in der Uebersetzung des römischen Concils unter Papft hadrian alle wefentligen Gedanken fehr genau wiedergegeben; auch bas über Papft Honorius Gjagte hat hier keinen stärkeren Ausbruck als das lateinische Original. 26) In me Schreiben bes alexandrinischen Patriarchen in der neunten Sigung 27) hat ba griechische Text blos Ueberflussiges weggeschnitten; ein spezielles Interesse ich fich bier nicht finden. Ueberhaupt zeigt fich in ben Dokumenten wie in den Berhandlungen das Wesen der Sache nicht alterirt; allgemeine Sätze und ich nicht strenge zum Gegenstande gehörige Aeußerungen wurden gestrichen.

<sup>29)</sup> Wir werden unten bieses wichtige Dofnment noch besonders anführen. (S. 78.91.16.)

<sup>&</sup>quot;) Mansi p. 18, 16, 312.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> δο bie ep. "Principatum" p. 332: Την άγχην της θείας έξουδίας, ην ὁ πάντων <sup>†</sup>μωνηνός — ep. "Postquam B. Petro" p. 335: έπεὶ ἡ παδα πληθιές τῶν πιδτῶν ἀπὸ <sup>†</sup>κτίς τῆς ἀγίας τῶν 'Ρωμαίων ἐκκληδίας, ἤτις κεφαλή παδῶν ἐδτι τῶν ἐκκληδιῶν, τὴν <sup>†</sup>Μοχήν ἐκζητεῖ κ. τ. λ.

<sup>\*)</sup> p 373: εἰ καὶ τῷ Ὁνωρίῳ ὑπὸ τῶν ἀνατολικῶν μετὰ ὐάνατον ἀνάθεμα ἐψψέθη, 
δεκ γνωστόν ἐστιν, ὅτι ἐπὶ αἰφέσει κατηγορήθη, δι' ἢν καὶ μόνον ἔξεστι τοὺς ὑποδεΜτίφενς τῶν μειζόνων κατεξανίστασθαιι. ἀλλὰ κάκει οὕτε πατριαρχῶν οὕτε ἐτέρων τις
Τράθρων ἔξενεγκείν ἦθυνήθη ἀπόφασιν, εἰ μὴ ἡ τῆς αὐτῆς πρώτης καθέδρας αὐθεντία
δτήνων ἐπὶ τούτω.

<sup>&</sup>quot;) p. 392. 393. coll. p. 145—147..

Um meiften bivergiren beibe Texte bezüglich ber Canones, beren ber lateinische Text 27, der griechische nur 14 entbalt. Der erste Canon findet fic auch als solcher im griechischen Eremplar, jedoch mit Weglassung ber altteftamentlichen Stellen (aus ben Bfalmen, ben Sprichwörtern und Raias), ber Stelle des Bfeudodiouns, fowie der Worte, daß fowohl die Clerifer als auch die Laien nach ben Canonen ber Apostel, ber Concilien und ber Bater unverbrüchlich ihr Leben einzurichten haben. Bon can. 2 ift im Griechischen bas Proomium ausgelassen und ber Text nur verfürzt; auch in c. 3 findet sich keir erheblicher Unterschied, defigleichen in c. 4-8. Dagegen fehlt ber neunte lateinifche Canon im Griechischen, ebenfo ber awölfte, breigebnte, fünfzehnte, fech gehnte. Der c. 10 lat. entspricht c. 9 gr., ebenso c. 11 lat. bem c. 10 gr. c. 14 lat. bem c. 11 gr.; ber lat. c. 17 ift im Griech, c. 12 durch Weg laffung bes über bie Batriarchen und Metropoliten Gefagten verfürzt; Canoi 18-20 fehlen wieder im Griech.; c. 21 ist in c. 13 gr. abbrevirt; c. 22-21 stehen wieder nicht im Briech. Der lette lat. 27, gr. 14 ift in beiben gleich geringe Abweichungen abgerechnet.

Schröck 26) glaubte bie Divergenz beiber Texte in den Canonen barau ableiten zu können, bag bie romifchen Abgeordneten entweder bie fammtliche Schluffe in ber Sammlung bes Anaftafins ichen fertig mitgebracht ober bot ben Auftrag gehabt hatten, fie alle vorzuschlagen, daß man fie ihnen sammtlie ohne Biberrebe bewilligt, aber in die griechische epitomarische Sammlung nu ungefähr diejenigen aufgenommen, welche die hauptgegenstände ber Synob Die Händel bes Agnatius und Photius, ingleichen die Bilberverehrung betrafer Dies Lettere hat sicher mehr Grund als ber erftere Theil dieser Annahm Denn daß alle fiebenundzwanzig Canonen bei Anaftafius auf eine ursprungli römische Redaktion binweisen, läßt fich nicht mit Sicherheit annehmen, wer auch mehrere von ben römischen Legaten ausgegangen find. 29) Die Canon über die Reihenfolge und die Rechte ber fünf Patriarchen, c. 17 und 21 E Anaftafius, rühren wohl in diefer Faffung nicht von den Römern ber, obich in ihrem griechischen Texte c. 12 und 13 gerade basjenige fehlt, mas sich a bie funf Batriarchen bezieht; bie Bestimmung, bag ein Monch, ber zum Er scopat erhoben werde, seinen Diöchshabit nicht ablegen solle, ging sicher von b Griechen, nicht von ben Lateinern aus; 30) bas Berbot für die Bifcofe, ben Gutern ihrer Rirchen Rlöfter zu erbauen, ift ben Beschluffen ber photi nischen Spnobe in ber Apostellirche gang tonform; 31) auch ber nur lateini vorhandene Canon 26 über die Appellationen ber Clerifer und Bifchofe wir

<sup>28)</sup> Schrödh R. G. XXIV. 170. Aehnlich Gfrorer R. G. III, I. S. 278.

<sup>29)</sup> Aus Phot. ep. 2. ad Nicol. wiffen wir, daß viele der 861 festgestellten Canor vom papstichen Stuble proponirt waren. Sicher hat man bei diefer Gelegenheit von Raus dasselbe gethan.

a) c. 27. p. 178. c. 14. p. 406. Cf. Phot. ep. 2. ad Nicol. S. oben S. II. Abjasti.
b) c. 15. p. 169: Si autem Episcopus convictus fuerit construxisse monasteri.
de redditibus ecclesiasticis, tradat ipsum eidem Ecclesiae monasterium. Cf. S.

a. 861. can. 7 (oben B. II. A. 7.)

von ben Römern eine ganz andere Faffung in feinem letten Theile erfahren haben. Dasfelbe läßt fich bei can. 1 bemerken.

Ran könnte auch die Bermuthung aufstellen, daß im griechischen Texte Alles befeitigt worden fei, mas dem Raifer anftogig oder migliebig fein konnte, de bie gegen die Einmischung ber weltlichen Gewalt in die Bischofsmablen gerichteten can. 12 und 22 gang fehlen, die Androhung von fchweren Rirchenitrafen für jeden, der die Mysterien der Kirche profanirt und nachäfft, auch für ben Raifer, 32) jugleich mit bem gangen c. 16 wegfällt, und nur die Befimmung aufgenommen ift, daß zu anderen als allgemeinen Spuoden weltliche Grefe nicht zugezogen werben follen. 33) Auch tonnte es ben Anschein haben, als habe man das für den byzantinischen Patriarchen Anftößige, wie die Audrobung ber Deposition für ben Fall einer Nachläßigkeit im can. 16, beseitigen Aber das hat sicher noch weit weniger Grund. Hatte man ein Intereffe, bem Batriarchen freiere Sand zu laffen, fo mare mohl weit eber als ber lat. c. 9, ber nur auf Photius fich bezog, ber achte Canon weggelaffen worden und ber Inhalt ber Canonen fpricht gegen diese lettere Unnahme febr Roch fonnte bas Begfallen bes can. 25 bebeutfam fein, welcher ben von Methodius und Ignatius ordinirten Clerifern aller Beihen, die bem **Photius sich** angeschlossen und der Synode sich nicht unterworfen, den Bestimmungen bes Bapftes Nifolaus gemäß für immer bie hoffnung auf Wiedereinje**kung in ihre A**emter benimmt, und das um so mehr, als der Kaiser immer auf Milde und Schonung brang. Aber ba alle Entscheibungen ber Bapfte Aifolaus und Habrian angenommen waren und im zweiten Canon bas ausbrudlich erwähnt marb, fo tonnte ber Epitomator leicht biefe Beftimmung übergeben, wie er benn auch fonft nach abnlichen Gefichtspunkten verfahren bat. So fonnte er ben c. 9 wie der Hauptsache nach mit c. 8 übereinstimmend, den c. 13 als theilweife mit c. 5 zusammenfallend, die c. 15. 18. 23 gegen Alienationen als blos ältere Berordnungen erneuernd, füglich weglassen, zu= nadft bedacht, Alles, mas fich auf Photius und die Atonoflasten bezog, genau u geben, von dem Uebrigen blos bas, mas ihm als bas Wiffenswürdigfte Diesen Eindruck macht überhaupt seine gange Arbeit und alles Andere, wie g. B. die Beftimmungen über die Freiheit der Bifchofsmablen, fam ichon in alteren Rirchengesetzen bor. Der Auszug hat bemnach auch feinen bestimmten Blan.

Soviel scheint uns ferner sicher, das Mehr der Canonen bei Anastasius runt keinesfalls von ihm her; auch wurde er nicht über Zahl und Inhalt der premulgirten Canonen getäuscht, da er gerade bei dieser Sigung selbst zugegen

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) p. 170: Si vero quispiam imperator vel potentum aut magnatum taliter Eladere divinis... tentaverit, primo quidem arguatur a Patriarcha illius temporis et episcopis, qui cum ipso fuerint, et segregetur et indignus divinis mysteriis judicetur; deinde vero accipiat quosdam alios in duram observantiam labores et poenas, quae visae fuerint; et nisi celeriter se poeniteat, etiam anathema sit ab hac s. et univeresti synodo.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) c. 12. p. 405. cf. p. 171. c. 17.

war. Dazu sind mehrere dieser Canonen durch den Gang der Berhandlungen selbst gefordert; so wurde in der neunten Sitzung das Urtheil über die der Theilnahme an den von Michael III. verübten Parodien der firchlichen Riten schuldigen Höflinge auf die solgende Sitzung aufgeschoben; 34) in dieser aber sindet sich nichts darüber, als der blos lateinisch vorhandene sechzehnte Canon. Sodann wird der Inhalt des can. 25 in dem griechischen Synodison angessührt, welches nach den Atten der Synode excerpirt sich sindet. 35) Außerdem bieten auch die soustigen Atten dei Anastasius Vieles, was er sicher nicht singirt haben kann, wie z. B. den österen Widerspruch der kaiserlichen Commissäre gegen die römischen Legaten. 36)

Wenn Anaftasius versichert, daß er mit der größten Sorgsalt seine Uebersetzung gearbeitet, 37) und sein Exemplar nicht mehr und nicht weniger ent halte, als das Original: 38) so müssen wir in Andetracht aller Umstände dieser Bersicherung vollen Glauben schenken und es kann ihr der Umständ nicht prä judiciren, daß dis jett noch kein ausstührliches und vollständiges griechisches Exemplar aufgefunden worden ist. Das Schicksal dieser Synode unter den zweiten Patriarchate des Photius kann das zur Genüge erklären; es wäre abe auch möglich, daß schon gleich bei der Abhaltung auch kürzere Protokolle de zehn Sitzungen gefertigt wurden, welche die standhaften Gegner des Photiu bei sich ausbewahrten und die daher allein der Zerstörungssust der abermal trinmphirenden Photianer entgingen. Johannes Beccus im dreizehnten Jahr hundert kannte sicher nur unseren griechischen Auszug 39) und auch ihn hat er sicher nicht im Patriarchalarchive gefunden. Es fragt sich nun, von wei die jett vorhandene griechische Compilation eigentlich herrührt und ob sie eine späteren Epitomator voraussetzt.

Unsere griechischen Handschriften, welche die Synode geben, enthalten fo gende Stücke: I. "Das was der heiligen achten öfumenischen Synode voraugeht." Hieher gehören: a) die Biographie des heiligen Jgnatius von Nikete David; 40) b) das wohl früher versaßte Eufomium auf Jgnatius vom Sp

<sup>31)</sup> Mansi p. 155 A.

<sup>35)</sup> Mansi p. 456 C. D.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) ib. p. 55 -- 57.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Anast. Praef. p. 9: Interpretans igitur hanc S. Synodum, verbum e verl quantum idioma latinum permisit, excerpsi, nonnumquam vero manche sensu ex structionem graecam in latinam necessario commutavi; rara praeterea interpreti c ctiori enucleanda servavi.

<sup>38)</sup> ib.: Plane notandum est... nihil minus vel amplius in eadem Synodo de nitum fuisse, nisi quae in graeco ejusdem Synodi actionum codice in Rom. Ex scripta reperiuntur et in latinitatem fideli satis stylo translata in archivo ejus de Ecclesiae recondita comprobantur.

<sup>39)</sup> Die von ihm citirten Stellen aus den Briefen von Rifolaus, dem Concil des Habr und den Acclamationen find genau den griechischen Alten konform. Bgl. Becous Lad Theod. Sugd. c. 2 (Gr. orth. II. 131—137.) mit Mansi XVI. 360 D. E. p.; C. D. p. 364 C. D. p. 377. c. 1. 3. p. 381.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Mansi p. 209 - 292.

cellus Michael, (1) welches gang turg fein Leben berichtet, ben Ramen bes Photius gang verschweigt und nur den Barbas als ben Berfolger bezeichnet; es scheint noch bei Lebzeiten bes Photius nicht lange nach bem Tobe bes Ignatins geschrieben, ba Rener sichtlich barin geschont ift und ber Autor sich scheuen mite, ihn zu beleidigen; c) die von Theognostus in Rom überreichte Appellatimsschrift bes Ignatius; 42) d) Auszüge aus ben Erlassen bes Bapftes Nitolus I., und zwar a) aus einem Schreiben an alle Batriarchen, Erzbischöfe md Bifchofe mit ben Befchluffen ber romischen Synode gegen Photius und Robald (865); 8) aus dem Briefe an Jgnatius 43) von 866; 7) aus dem Echteiben an die Senatoren von 866. 41) e) Brief bes Epiphanius von Cypern M Ignatius nach feiner Wiedereinsetzung. 45) Run folgt ber II. Theil: Ausjuge aus den Aften des achten Conciliums 16) mit der Borrede, die in Kurze den gangen Inhalt bes von Anaftafius Gelieferten umfaßt. III. Theil: Anhang de Spnode. Diefer befteht aus folgenden Studen: a) encoflisches Schreiben der Sprode; b) beren Schreiben an Papst Hadrian. 47) Hierauf erwähnt ber Compilator, ber bier bas erftemal felbst spricht, ein Schreiben bes Raifers, bis er nicht mittheilt; bann folgt c) Auszug eines Briefes von Sabrian an Amatins; d) Brief bes Metrophanes an ben Patricier Manuel; 48) e) Brief kt Papftes Stephan an Raifer Basilius; 49) f) historisches Referat des Compilators über die Borgange von 886 als Einleitung zu dem g) Bricfe Stylim's an Bapst Stephan; h) Stephan's Antwort; i) zweites Schreiben Stylian's m benfelben (889 - 890); k) Antwort bes Papftes Formofus. 50) Soweit jug ber Text in ber alteren romifchen Ausgabe; die weiteren Anhange wurben werft von Dt. Raber 1604 veröffentlicht und in die fpateren Sammlunam aufgenommen. Es erleibet aber teinen Zweifel, bag fie in ber Beit Midrieben murben, in ber bie photianischen Streitigfeiten noch fortwährten, obison dieser bereits gestorben war. Hieher gehören 1) ber kurze Traktat de stanropatis; 51) m) Excerpte aus ben Briefen von Ritolaus und Habrian mit cinem turzen Anhang über Johann VIII.; 52) n) Breviar ber achten Synode; 53)

<sup>&</sup>quot;) Mansi p. 292-294.

<sup>&</sup>quot;) ib. p. 295 - 302.

<sup>13)</sup> ib. p. 301 — 304. Bgl. oben III. 4. R. 148. Der Brief ift nicht unter ben lat. Infandenen Briefen bes Bapftes, wenigstens nicht in diefer Gestalt.

<sup>&</sup>quot;) ib. p. 305 - 308.

<sup>&</sup>quot;) ib. p. 307. 308. Der Brief ift um 870 geschrieben, balb nach Beendigung unse-

<sup>&</sup>quot;) ib. p. 307—410.

<sup>&</sup>quot;) p. 409 C-414 C.

<sup>4)</sup> p. 414 C-420 D.

<sup>&</sup>quot;) p. 419 E - 426 B. c. III.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) p. 425 B-442 A. c. IV.

<sup>1)</sup> p. 441 — 446.

adj. mitget.,

<sup>&</sup>quot;) p. 445 - 450 B.

ADOM

<sup>19)</sup> Diefes Bertchen p. 449—450. n. Al. geht nur bis p. 452. lin. 4. amintele Kon fest (Assem. 1. c. n. 213. 214. p. 303. 301.). Das Folgende rechnet Passos. 2166. mach. mit Unrecht hingu. Im Cod. Mon. 436. p. 121. 122. ift ein neuer Abfate angewigt.

o) Argumentation des Sammlers gegen die Photianer; p) Auszug aus einer Schrift über die ökumenischen Synoden; q) Brief Johann's IX. mit Einleitung und Epilog des Sammlers. 54)

Aus jener Stelle im erften Rachtrag zu ben griechischen Spnobalatten (III, b.), wo von einem Briefe bes Raifers Bafilius und feiner Gobne Constantin und Leo die Rede ift, der hier ausgelassen wurde, 56) schließt Assemani, 66) bag ber Epitomator langere Beit nach ber Spnobe gelebt habe; wenn er nam. lich bie Atten felbst in einem authentischen Exemplare geseben batte, mußte er gewußt haben, daß bas fragliche Schreiben an die Patriarchen gerichtet war, wie ber lateinische Text 67) es anführt. Sehr leicht konnte in bem von ihm benütten Cober die Bezeichnung, an wen bas Schreiben gerichtet mar, ausgefallen und basfelbe unleferlich geworben fein, mas um fo glaublicher ift, ale biefes bas lette Stud ber Spnobalatten war und habrian's Antwort an Ignatius, die erft am 10. Nov. 871 erfolgte, 58) nur ber Bollftanbigfeit wegen angefchloffen warb, bie übrigen Stude aber nicht mehr zu biefen Atten im eigentlichen Sinne gerechnet werben konnen. 59) Der Epitomator hatte neber anderen einen Cober vor fich, welcher eine turge Aufgablung ber öfumenischer Spnoben enthielt und die Gegenstände ber Berhandlungen, die verurtheilter Barefien, Ort und Zeit berfelben nach ben Regierungsjahren ber Raifer, bi hervorragenbften Mitglieber befprach; 60) er theilt baraus bas über bie acht Synode, Die gegen Photius, Gefagte mit. hier wird die Synode als öfume nifch bezeichnet, von ben romischen Legaten nur Marinus erwähnt, und gwa als Borfigender, neben Conftantin und Leo auch Alexander, ber britte Cob bes Bafilius, unter ben Herrschern genannt; gegen Photius wird neben bei anderen Antlagen auch bie ber Pfeudospnoben gegen Nitolaus und Ignatiu sowie die des Jrrthums von den zwei Seelen vorgebracht. Mit bem Epilo zu Johann's IX. Schreiben schließt bie eigentliche Sammlung ab; 61) bie Stel

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Mansi p. 451-458.

<sup>44)</sup> Mansi XVI. 413: Μετά ταθτα γέγφαπται έπιστολή των βασιλείων Βασιλείων Κωνσταντίνου και Λέοντος, οὐ δηλοθσα πρός τίνα, ήτις και παφικάθη.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Assem. l. c. n. 203. p. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Mansi l. c. p. 202.

<sup>58)</sup> Jaffé n. 2237. p. 259.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) μετά ταιτα είψεθη καὶ επιστολή Μητγοφάνους. Diese scheint ber Epitomati anderwärts gesunden zu haben, ebenso wahrscheinlich die folgenden Briese. Die Briese k Anastassus p. 203 "Indesicientem", p. 204 "Lapis qui de monte", p. 206 "Lectis exce lentis" sand derselbe wahrscheinlich nicht vor; dagegen hat der lat. Text die obengenaur Anwort Hadrian's an Janatius nicht, die dieser im Auszug bietet.

<sup>\*\*)</sup> Mansi p. 453 D. soq. Diese Schrift ist verschieden sowohl von dem Breviar dachten Spuode (p. 449 B.) als von dem Spuodison des Pappus und dem von Leo Allati mitgetheisten (p. 533. 534.). Der Paragraph vom achten Concil beginnt: Υγδόη δὲ α΄γ μεγάλη καὶ οἰκουμενική σύνοδος γέγονεν ἐν ΚΙΙ. Die Schrift steht auch Cod. Mon. 4: p. 123, wo die Borte καὶ Ἰγνατίου — πρεσβυτίμας Υρώμης (Mansi XVI. 453 E. lin 3—1 sehlen und vor ἐπεσκόπων die Bahl εβ΄ steht.

<sup>&</sup>quot;) Der Berfaffer der Praefat. in Syn. Phot. aus dem flufgehuten Jahrhundert (

len des Johannes Styliges 62) bat mahrscheinlich ber bem fünfzehnten Jahrhundert angehörige Berfaffer ber Borrebe zur photianischen Synode 63) beigefügt.

Affemani 64) glaubt, ber Epitomator fei tein anderer als Rifetas David, ber Biograph bes Ignatius. Seine Grunde find: 1) Diefer griechische Scholiaft geht von ber ftrengen Anficht aus, daß bie von Photius Ordinirten blos gur Laienkommunion durften zugelaffen werben und felbft ber Bapft nicht bierin bispenfiren tonne. 65) Nitetas aber begte biefelbe Meinung, wie fich aus fcinem Urtheil über die von der achten Synode gelibte Dilbe ergibt. 66) 2) Er nennt die Bhotianer gang wie Nifetas oravponarag. 67) 3) Er gebort ungefahr in dieselbe Zeit, wie Nitetas, ber um bas Jahr 900 fchrieb. 68) Denn a) ber von ibm benütte Coder geht bis zur achten öfumenischen Spnode; 69) b) ber lette ber von ihm aufgegablten Bapfte ift Johann IX. (898-900) 70) c) und nach seiner Angabe war Photius bis dabin fünfundvierzig Jahre verdammit. 71)

Dieje Gründe find unferes Erachtens nicht entscheidend. Um von dem letteren zu beginnen, fo hat allerdings Rifetas zwischen 900-950 gelebt 74) und in eben biefe Beit mag bie Abfaffung unferes Unbangs fallen; bas Argument a) hat aber hier ficher feine Rraft; benn ebenfo tonnte ein fpaterer, nicht photianischer Grieche reden; b) ift nicht entscheibend, ba boch wohl nur bie Papite aufgezählt werden follen, die gegen Photius und die Photianer aufgetreten find, nach Johann IX. aber biese Frage mehr und mehr an Gewicht verlor; aus c) wurde im Sinne bes Affemani folgen, bag ber Autor unter Formofus, alfo noch vor 900 geschrieben habe; der Berfasser will aber nur fagen, daß Photius fünfundvierzig Jahre bis zu feinem Tode exfommunicirt war; das fonnte auch fpater gefagt werben. Bubem icheint es, bag ber Abbreviator, ber verschiedene Stude benütte, nur febr wenig von bem Seinen gege-Den feit ben Ifonoflaftenzeiten 73) mindeftens gangbaren Ausbrud ben hat.

baber auch in Cod. Mon. 436. n. a. fehlt) bezeichnet ben Compilator als arne appaios nat δύγχρονος τη συνόδω.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Mansi p. 459. 460.

<sup>63)</sup> ib. p. 461 seq.

<sup>•6)</sup> Assem. n. 216. p. 308-310; n. 228. p. 323-325. So auch Le Quien Panopl. p. 169.

<sup>••</sup> Mansi p. 452 C. D.: Τούς γοῦν ἀπό τοδούτων — ἐνὶ λύδαι, p. 453 A. B. C.: Tourwo de nártur — oux enarghbor. p. 457 C-E.

<sup>••</sup> Nicetas p. 265. A - E.

<sup>- °7)</sup> Mansi p. 441. Cf. Nicet. ib. p. 265 D.

<sup>••)</sup> Assem. n. 227. p. 322. 323.

<sup>49)</sup> Mansi l. c. p. 453 D.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) ibid. p. 457 D. E.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>') ibid. p. 452 A.

<sup>78)</sup> S. oben B. II. Abfchn. 3. N. 36. Bb. I. S. 356.

<sup>76)</sup> Die oravoonaras find bie, welche das Kreuz (vor den Unterschriften der Bischöfe) mit Fußen treten, ihr Gelöbnig brechen. Go lefen wir bei Niceph. Cpl. Apol. min. c. 6. p. 481 ed. Migne: xai el aprovirtas tor buologiar autor, tous los zelgous autor

σταυροπάται <sup>71</sup>) konnte der Compilator sehr gut aus vorliegenden Urkunden nehmen und ebenso ein Anderer als Riketas ihn gebrauchen. Zudem ist nicht erwiesen, daß das Stück, das Rader herausgab, von demjenigen herrührt, der die Akten in ein Compendium brachte. Bas endlich den ersten Grund betrifft, so huldigte der strengen Ansicht nicht allein Riketas, sondern auch viele Andere; es ist also auch hier kein entscheidendes Merkmal gegeben. Deßhalb können wir Assemai's Ansicht wohl einige Wahrscheinlichkeit zugestehen, aber für verbürgt kann sie nicht gelten. <sup>75</sup>)

Es spricht aber auch gegen die Compilation unseren Attensammlung durch Riketas noch gar Manches. So z. B. der in den lat. Akten nicht vorkommende Brief des Papstes Hadrian an Ignatius, worin diesem außer dem Borwurse wegen undefugten Einschreitens in Bulgarien noch insbesondere Uebertretung der in der Synode von Constantinopel festgesetzen Canones und ungesetliche Ordination von Laien zu Diakonen zur Last gelegt wird, 76) was Niketas, der große Berehrer dieses Patriarchen, nicht so leicht ohne alle Gegensdemerkung gelassen haben würde, wie es hier der Fall ist; Niketas würde keinesfalls die Anklage, Ignatius hatte sich dasselbe erlandt, was den Sturz des Photius herbeigesührt, so einfach registrirt und ohne allen Bersuch der Rechtsertigung in seine auch sonst mit Erläuterungen versehene Compilation ausgenommen haben. Keinesfalls ist es evident, daß Niketas auch zugleich der Epitomator war, wenn auch der Zeit nach beide nicht weit auseinander sallen können. Der Auszug der Akten selbst eristirte wohl schon früher, schon unter dem zweiten Patriarchate des Ignatius; ihm wurden dann die weiteren Aktenstücke augereiht.

Der Compilator arbeitete sicher in einer Zeit, wo ber Streit über Photins noch großes praktisches Interesse hatte, wie aus dem ganzen Zusammenhang hervorgeht. Er setzt den Theophanes Phrenodämon (ein ihm von seinen Gegnern gegebener Beiname), der oft des Meineids an seinen eiblichen Berssicherungen sich schuldig gemacht und das Buch gegen Papst Nikolaus gemeinschaftlich mit Photius gearbeitet haben soll, als noch lebend voraus; 77) er kann also von den Tagen des Photius nicht weit entsernt sein. Es ist wahrscheinlich jener Theophanes, der bei Symeon Magister Sphenodämon heißt, 76) der dem Photius bei der Wiedergewinnung des Patriarchats beistand und dafür nachher Erzbischof von Cäsarea wurde. 79)

σταυρούς πατούσε. Bgl. Theod. Stud. L. II. ep. 40. c. 1. p. 1237, wo ποεείν σταυρόν für betheuern und geloben sieht.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Mansi l. c. p. 441.

<sup>75)</sup> Nicet. p. 289 D. verwirft zugleich mit Photius die Nachfolger desfelben (τάς καινοτομίας κ. παρανομίας αὐτοῦ τε Φωτίου . . καὶ πάντων καθεξῆς τῶν αὐτοῦ διαδόχωνκαὶ τῆς φιλαρχίας κοινωνῶν.) Ebenso der auct. append. p. 457.

<sup>74)</sup> Mansi l. c. p. 413.

<sup>&#</sup>x27;') De staurop. p. 445 C.: εξαιμέτως Θεοφάνην τον έκλεγόμενον Φυηνοδαίμονα, τὰ το πολλάκις σταυμοπατήσαντα, καὶ πλαστογραφήσαντα μετά Φωτίου το κατά τοῦ άγεωτάτυ το πάπα Νεκολάυυ βεβλίον, παντελώς ἀποβαλέσθαε.

<sup>78)</sup> Sym. Mag. Bas. c. 7. p. 689.

<sup>19)</sup> Nicet. p. 284. Le Quien Or. chr. I. 381. 382.

Rifetas icheint aber nicht bie vollständigen Aften, wenigstens nicht bie wollständigen papftlichen Briefe vor fich gehabt zu haben. Denn wenn er bie von ibm an bem achten Concilium getabelte zu große Milbe hauptfächlich auf Rechnung ber Römer fett, 80) fo war ihm wohl entgangen, daß Sabrian II. in feinem Schreiben an Bafilius vom 10. Juni 869 bazu fehr wenig geneigt war und biefem fogar feinen Schmerz über bas Anfinnen ju großer Schonung ausbrudte, woburch bie Defrete feines Borgangers beeintrachtigt ju werben fcienen; 81) im griechischen Auszuge fehlt biefe Stelle. 62) Es ift febr mabrfcheinlich, daß icon bie urfprünglichen griechischen Aften nur Muszuge aus ben ziemlich langen Dofumenten' mittheilten. Ohnehin muffen wir in Anschlag bringen, daß die Reuntniß bes Lateinischen, wie wir icon früher bemerkten, in Conftantinopel eine Seltenheit geworben mar, daß bie Ueberseter leicht aus Unfunde ber Sprache ichwierige Stellen abfurgen und überspringen fonnten, wie benn Anaftafius 83) ausbrudlich bemertt, bag er die papftlichen Schreiben in Conftantinopel nur febr ungenau überfest vorfand und baran, soweit es bie Beit erlaubte, noch Danches verbefferte. In feiner lateinischen Ueberfetung tonnte Anaftafine bie Originalien berfelben vollständig mittheilen.

Insoferne scheint schon der ursprüngliche griechische Text ein einigermassen verfürzter gewesen zu sein. In eine noch fürzere Form ward er wahrscheinlich gegen Aufang des zehnten Jahrhunderts durch einen orthodoxen Anonymus gebracht, der Alles zusammentrug, was er an Aftenstücken über die Berurstheilung des Photius vorsand und mit diesen Dokumenten hat sich diese kürzere griechische Recension allein erhalten, während die in die Patriarchalarchive gebrachten aussührlichen Aften zu Grunde gingen.

## 5. Die fünf erften Sigungen bes Concils bon 869.

Am Mittwoch, ben 5. Oftober 869, murbe bie Synobe bei St. Sophia eröffnet. Auf ber rechten Seite ber hoben Gallerien ober Katechumenien, 1)

<sup>\*6)</sup> Nicetas p. 268 C.

<sup>&</sup>quot;') S. oben Abicon. 2. R. 70. S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Cf. Assem. l. c. L. I. c. 7. n. 144. p. 200.

Anastas. Praef. cit. p. 9: Sane et hoc notandum, quia quaedam Scripturarum, quae super his a Sede Apostolica Cplim missae sunt, deficientibus ejusdem urbis isterpretibus, non ex toto recte translata in graecitatem inveni, quorum ipse non-sulla, et quantum angustia illue morandi permisit temporis, emendavi, partim vero, ut reperi, hactenus incorrecta reliqui.

<sup>&#</sup>x27;) Mansi Conc. XVI. 309: er rois deklois µipedi roir naryzounirour. Thenso Nicet. p. 264. Anastas. ib. p. 18: Catechumenia dicuntur loca, in quibus catechumeni instruuntur. Es waren das aber theils Pebengebäude der Kirche, theils Emportirchen der keteren, porticus ecclesiae sublimiores. Cf. not. in Theophan. p. 715. tom. II. p. 551 ed. Bonn. Goar Euch. p. 19. 20. Du Cange Cpl. III. 38. Dieselbe Ortsbestimmung kete im Synodasbefret des Alexius Studita Leunel. l. III. p. 204, ebenso bei anderen ib. 211. 217.

bem Ort ber Situngen, waren nach bem Brauche ber früheren Concilien das heilige Kreuz und die vier Evangelien ausgesett. Den ersten Plat nahmen die päpstlichen Legaten ein; nach ihnen kam Ignatius, dann die Abgeordneten von Antiochien und Jerusalem; eilf bis zwölf Hospbeamte ) wohnten von Seiten des Raisers bei. Als diese versammelt waren, mußten zuerst jene Bischöfe eintreten, die für Jgnatius Bersolgung erlitten hatten. Es waren zwölf: ) die Metropoliten Nikephorus von Amasia, Johannes von Spläum, Niketas von Athen, Metrophanes von Smyrna und Michael von Rhodus, sodann die Bischöfe Georg von Isiopolis, Betrus von Troas, Niketas von Kephaludia auf Sicilien, Anastasius von Magnesia, Nikephorus von Croton, Anton von Alisa und Michael von Corcyra. Man wies ihnen ihre Plätze an und so ward die Synode konstituirt.

Buerft ließ nun der faiserliche Commissar Baanes nach erlangter Zustimmung der römischen und orientalischen Legaten durch den Sekretar Theodor eine Ausprache des Kaisers an das Concil (Spanagnostikon) vorlesen, die also lautete:

"Da Gottes liebreiche Borsehung das Reich Uns übertragen und die Weltherrschaft Uns in die Hände gelegt, haben Wir Uns alle Mühe gegeben, auch
noch vor der Sorge für das Staatswohl die firchlichen Zwistigkeiten zu beseitigen. 4) Deshalb haben Wir für gut befunden, auch die Stellvertreter der
übrigen Patriarchalstühle zu diesem Endzweck zu versammeln, die nun auch mit
Gottes Hilfe zugegen sind. Wir ermahnen darum Euch, Brüder, insgesammt,
und legen es Euch an das Herz, daß Ihr mit aller Ehrsucht und mit frommer Gesinnung Euch zu der heiligsten und ökumenischen Spnode begebt, die
sür alle Uebel vollständige Abhilfe und Heilung bringen soll, 5) mit Entsernung
aller menschlichen Affekte, aller Zwietracht und Parteiung, mit dem sesten Entschluße, lieber auf edle Weise besiegt zu werden, als mit Schuld und gegen
die Gesetz zu siegen. Und Euch, ihr Richter, reden Wir also an: Wir wissen
wohl, daß Ihr die Wahrheit liebt; jedoch wollen auch Wir nach dem Maße
ber Uns in kirchlichen Angelegenheiten verliehenen Gewalt das nicht verschweigen, 6)

<sup>\*)</sup> Ihre Namen: Theodor, Batricier und Magister, Baanes Praepositus, Himerius, Theophilus, Johannes Logotheta Dromi, Leo Domesticus excubitorum, Paulus Praefectus Praetorio, Manuel, Theophylactus, Petronas, Orestes, Protospatharius et domesticus hicanatorum. Bei Anastasius wird in diesem Berzeichnisse nur der nachher stets besonders genannte Baanes weggelassen; dasur tommt Leo doppelt vor, ebenso act. 11.

<sup>\*)</sup> Die Ramen hat nur Anastasius. Mansi XVI. 18. Statt (Georg von) Isiopolis steht später p. 37. 44. Heliopolis, statt Anastasius von Magnesia Athanasius. Die Bahl von zwölf Metropoliten erwähnt auch Nicetas p. 264. Baron. a. 869. n. 14: Ex quibus considerare licet magnum atque miserandum orientalis ecclesiae naufragium, in qua ii tantum sunt inventi perstantes in side legitimi Patriarchae.

<sup>4)</sup> πάδαν έθέμεθα σπουθήν, και πρό των δημοσίων φροντίδων τὰς έκκλησιαστικάς Ερεδας διαλύσαι. Mansi XVI. 312.

b) ώς πρός κοινόν και άφθονον ιατρείον. ibid.

<sup>6)</sup> πλην και ήμεις κατά το δοθέν ήμεν μέτρον της έξουδίας έν τοις έκκληδιαστικοίς πράγμασιν ου παρασιωπώμεν. Damit ift sehr gut gesagt, bag ber Raiser feinen unbeschränkten Ginfluß auf Rirchensachen sich anmaßen will. Ueber bie Stellung ber taiserlichen Richter vgl. Hefele Concil. I. S. 29. 25 f.

was zu sagen Uns obliegt. Wir bitten also Enere Frommigfeit, fern von aller Parteilichfeit bas Urtheil zu fällen." ?)

Die Legaten und die Bischöfe ") sprachen biefer faiferlichen Anrede ihren Beifall aus. Nun manbte fich Baanes an die Stellvertreter ber Batriarchen und bemertte, die Bifcofe wie ber Senat wunfchten von ihren Auftragen und Bollmachten Runde zu haben, mit benen fie verfeben fein mußten. Die Befandten Rom's ichienen über biefe ihnen unerwartete Forderung betroffen; fie entgegneten, bis jeht habe man noch nicht gesehen, daß in einem allgemeinen Concil bie römischen Legaten einer folden Untersuchung unterworfen worben feien. 9) Baanes flarte fie auf, indem er ihnen bemerklich machte, die geftellte Forderung fei fur fie und ben romifchen Stuhl nicht beleidigend und fei nur eine Borfichtsmaßregel, um fich vor Betrug ju fichern, wie er bei ben früheren Legaten Roboald und Bacharias Statt fand, Die gegen ihre Inftruktionen gebandelt. Diefe Antwort beruhigte Die Legaten vollfommen; fie theilten nun ibre Bollmachten mit, die in den Briefen Sadrian's II. an den Raifer und an Janatius enthalten maren. Es warb nun auch bas erstere biefer Schreiben, 10) vom Diakon Marinus in lateinischer Sprache und dann vom Dollmeticher Damian in griechischer Uebersetzung vorgelefen. 11)

Rach ber Berlefung bes papftlichen Schreibens riefen Ignatius und bic Bifcofe fowie die Senatoren einmittig: "Gott fei gepriefen, ber uns in Betreff Gurer Beiligfeit volltommen beruhigt hat!" 12) 218 barauf bie romiichen Legaten mit ber Synobe nach ben Bollmachten ber Abgeordneten von Berufalem und Antiochien fragten, erhob fich ber Briefter und Syncellus Glias und erflärte fich in einer Rebe folgendermaßen. Cowohl fein Gefährte, Ergbifchof Thomas, als er feien bem Raifer und ben meiften Unwesenden befannt; Erfterer, als Metropolit von Tyrus, repräfentire bei beffen Erlebigung ben Batriarchalfit von Antiochien, habe baber aus fich felbft Autorität und bedürfe feiner Bollmacht von Seite eines Anderen; ba berfelbe bas Griechische nicht geläufig fpreche, fo habe er ihn ersucht, in feinem Ramen zu reben. Er aber, der Briefter Elias von Jerusalem, sei von feinem Batriarchen Theodosius bevollmächtigt und habe fein Beglanbigungsschreiben ichon bem Ignatius und Anberen mitgetheilt, bas aber wegen berjenigen, die es noch nicht vernommen, und vorzüglich wegen ber Stellvertreter Rom's, hier noch vorgelesen werben moge. Auch habe er noch eine Erflärung vorzulegen, die er und fein Gefährte

<sup>9</sup> Bei Anastafius Mansi l. c. p. 18. 19. ist ber Text viel länger, ber Inhalt aber berselbe. Die Legaten von Rom, Antiochten und Jerusalem werden besonders genaunt.

<sup>\*)</sup> Die griechischen Alten lassen bier nur die Legaten fiberhaupt reben, ber Text bes Anaftafins p. 19. gibt die Antworten ber römischen und orientalischen Abgeordueten, bann bes sneer senatus.

<sup>🤊</sup> Ούχ ευθήκαμεν έν οίκουμενική συνύδω τους τοποτηρητώς της Ρώμης άνακρινομένους.

<sup>10)</sup> ep. Legationis excellentiae tune. Der griechifche Tert gibt nur einen Auszug.

<sup>1)</sup> Acta Anastasiana p. 240. Bei Anastafius geht biefer Berlefung noch eine turge Rebe ber Romer mit Erwähnung ber von Bafilius nach Rom abgeordneten Gefandtichaft voraus.

Benedictus Dens qui dignatus est nos satisfactionem percipere perfectam de sanctitate vestra p. 24. Auders Hefele Couc. IV. S. 374.

bereits früher niedergeschrieben. Da sie nach längerem Berweilen in Constantinopel noch vor der Ankunft der römischen Abgeordneten den Kaiser gebeten, ihnen die Rücksehr in ihre Heimath zu gestatten, habe dieser nur unter der Bedingung eingewilligt, daß sie über die vorliegende kirchliche Frage schriftlich ihr Botum abgeben und das aussprechen sollten, was sie bei der Ankunft der Legaten gesagt haben würden. Dieses von ihnen eingereichte Sutachten möge ebenfalls der Spnode vorgelesen werden. 18)

Mun ward auf die erfolgte Gutheißung ber romifchen Gefaudten und ber Spuode von tem Diafon und Rotar Stephan bas Schreiben bes Batriarden Theodofius von Jerufalem an Ignatius vorgelefen, worin die Beglaubigung für Glias enthalten war. Theodofius fprach barin feine Theilnahme an den bisherigen Leiden bes Janatius und seine Glückwünsche zu seiner Wiedereinfetzung aus; er erflarte ben 3med ber Sendung bes mit großem lobe überbauften Glias, ber zugleich nach ber Bestimmung bes faracenischen Berrichers gemeinfam mit Thomas von Tyrus bei bem Kaifer Bafilius die Auslieferung einiger faracenischen Gefangenen erwirken folle; er erörterte feine ichwierige Stellung unter ben Muhamedanern, die zwar im Gangen die Chriften ungestört ihre Religion ausüben und sogar nene Kirchen erbauen ließen, aber doch noch vielfachen Argwohn begten, und bat baber um die Interceffion des byzantinischen Batriarchen beim Raifer, bamit ber Bunfc bes Fürsten erfüllt merbe, ber nur wegen ber Befreiung jener Gefangenen bie Reife erlaubt. Am Schlufe machte er die bem Ignatius mit biefem Schreiben überfandten Reliquien und Nach Ablesung biefes Briefes erklärten fich bie Legaten Geschenke namhaft. Roms bamit zufrieden und Baanes fonftatirte, bag die Bertreter fammtlicher hier vertretener Patriarcalstuhle ihre Bollmachten verificirt. 14)

Nun beantragten die päpftlichen Legaten die Ablesung der von Rom mitgebrachten Einigungssormel, die nach dem Willen Habrians II. alle Bischöfe und Cleriker unterzeichnen sollten. Sie ward lateinisch von dem kaiserlichen Dollmetscher Damian und griechisch von dem Diakon Stephan verlesen. 15) Dieselbe 16) war unmittelbar an den Papst gerichtet und enthielt eine vollstän-

<sup>13)</sup> Anast. p. 24. 25. hat das allein; ber griechische Text ber Alten setzt aber wohl biefe Rebe zwischen ben zwei aneinandergereihten Dotumenten voraus.

<sup>&</sup>quot;) Anastas. Acta p. 25-27. Nicetas Vita Ign. ib. p. 261. Acta gr. p. 313-316.

<sup>15)</sup> Anast. Acta l. c. Acta gr. p. 316.

<sup>16)</sup> Mansi XVI. 316 (cf. p. 27. 28.): Πρώτη σωτηρία ἐστὶ, τοὺς τῆς ἀνθῆς πίστεως κανόνας παραφυλάττεις, καὶ ἀπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν πατέρων μηθαμῶς ἐγκλίνειν. (Bisher mörtlich so im lat. Texte. Nun solgen aber im Lat. einige Sähe, die im Griech sehen: Unum quippe horum ad sidem pertinet, alterum ad opus bonum.... Et quia non potest D. N. Jesu Christi praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus et super hanc petram aedisicabo Ecclesiam meam: Haec quae dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est semper catholica reservata religio et sancta celebrata doctrina.) Ταύταις οὐν ἐπόμενοι καὶ ἡμεῖς (Anast.: Ab hujus ergo side atque doctrina separari minime cupientes et Patrum, et praecipue SS. Sedis Apostolicae Praesulum, sequentes in omnibus constituta), ἀναθεματίζομεν πάσας τὰς αἰρίσεις, καὶ αὐτὴν τὴν Εἰκονομάχον. ἀναθεματίζομεν καὶ Φώτιον τὸν ἐναντίως τῶν ἰερῶν κανόνων (αρ. Anast. add.: et (contra) sanctorum Pontisicum Romano-

bige Anerkennung bes Primates ber römischen Kirche, bie Berbammung ber Itonoklaften und bes Photius sowie seines Anhangs, bie Annahme ber römi-

rum veneranda decreta) άφνω άπο της βουλευτικής υπηρεδίας καὶ κοδμικής δτρατιάς προαχθέντα, ένυπάρχοντος Ίγνατίου τοῦ άγιωτάτου πατριάρχου, εἰς τὴν Κωνσταντικουπολετών έπεληθέαν ληστρικώς (A. pervasorie, immo tyrannice) παρά τινων σχισματικών. (a quibusdam schismaticis vel anathematizatis atque depositis . . ., donce Sedis Apostolicae sanctionibus inobediens perseverans ejus sententiam tam de se quam de patriarcha nostro Ignatio spreverit et conciliabuli acta, quod se auctore contra Sedis apostolicae reverentiam congregatum est, anathematizare distulcrit) Επόμεθα δέ καὶ τη άγια συνόδω (An. add : et amplectimur), ην ό της μακαμίας μνήμης πάπας Νικόλαος exilecter (An.: ante sacratissimum Petri Apostolorum eximii corpus celebravit), er n rei aυτός, δίσποτα ιδάγγελε ιεράρχα 'Aδμιανέ, έγραψας (Anast. add : simul et quam tu ibi ipse nuper egisti, et omnia quae in his statuta sunt, secundum decreti vestri moderationem venerabiliter conservabimus) αποδεχόμενοι ους έκείνη αποδέχεται καί κατακρένοντες τους έν αυτή κατακρεθέντας (Anast, hat hier: quos recipiunt - qui in illis damnati sunt, weil in seinem Texte von zwei Spnoben die Rebe ift) — xar' efalperor Φάτων καὶ Γρηγόριον τον Συμακούσης, τούς πατμοκτόνους δηλαδή, τούς κατά του πνευρατικού πατρός αύτων τας γλώσσας κινήσαντας καὶ τούς έμμένοντας έν τῷ σχίσματι όπαδους αυτών, και οίτινες είς την της κοινωνίας αυτών μετοχήν έμμενουσι. (Anast. add.: communionis omnis gratia eos cum ipsis indignos, si tamen vobiscum non obedierint, indicantes etc.) Τας δε συναγωγάς τον πονηφευομένων (Add. Anast.: immo speluncam latronum et conventicula sanguinum et fabricatorum mendacii) καὶ την έφεύρεδιν διεδτραμμένων δογμάτων υπό Μιχαήλ του βασιλέως δίς κατά του μακαριωτάτου πατριάρχου Ίγνατίου καὶ άπαξ κατά τοῦ κοριφαιοτάτου τοῦ ἀποστολικοῦ Θρόνου ἀλύτοις αναθέματος δεσμοίς συνέχομεν, και τούς διεκδικούντας αύτας ή τας αδεβείς αύτων τράξεις αποκρύπτοντας. (Anast. add.: et non potius, si haec invenerint, concremantes et anathematizantes, usque ad satisfactionem et obedientiam, dignos eadem anathematis sententia judicamus.) Περὶ δὲ τοῦ τιμιωτάτου Ίγνατίου Πατριάρχου (Anast : patriarcha nostro) και περί των ύπερ αὐτοῦ φρονούντων, ὅπερ ή αὐθεντία (auctoritas) του απωστολικού θρότου (nach Angft. mare ύμων beignseten) έξεθετο, όλη διανοία απακοim Por per (Anast. add.: et religiosa devotione veneramur, atque pro nosse et posse nostro pia intentione ac spiritali conflictu defendimus. Quoniam . . . sequentes in omnibus Ap. Sedem et observantes ejus omnia constituta, speramus, ut in una communione quam Sedes Ap. praedicat esse mereamur, in qua est integra et vera christianae religionis soliditas, promittentes etiam, sequestratos a communione ecclesiae catholicae, id est non consentientes Sedi Apostolicae, eorum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria.) Ταύτην οὖν την ὑμολογίαν έγω ὁ δείνα ἐποίησα ἐπίσκοπος.. καὶ γειρί ολείς έγραφα, καί σω, τῷ άγιωτάτω δεδπότη καὶ μεγάλω άρχιερεί καὶ οἰκουμενικῷ Hana Adpeare dea tur anongedeapier enededuna. Die meiften biefer Abmeidungen bes griech. Textes vom lat. laffen fich als bloge Abfürzungen faffen, ba das Formular ohnebin su lang mar; erheblich find nur die erfte und die lette, die fich direkt auf die volle Lehrgewalt und die oberfte Jurisdiftion des Bapftes begieben. Auch biefe furgere griechische Recenfion brudt aber ben romifchen Brimat noch genugend aus. Da inbeffen bie Legaten mit ber Anstaffung fo wichtiger Stellen, die beibe einft bom Batriarchen Johannes II. in Diefer Jaffung fcon angenommen worden waren (Buch I. Abschn. 6. Rote 21.), fich nicht leicht begnugt haben würden, Anaftafius bagu versichert p. 29, daß bas Formular, sowie er es mitgetheilt , von ben wiederaufgenommenen Beiftlichen unterschrieben warb, endlich bie borhandenen griechischen Alten auch sonft nur als Auszug fich barftellen, so ift man wohl zu ber Annahme berechtigt, daß ber hier angeführte Text des griechischen Exemplars nicht folechtbin ale ber anthentische und wirflich recipirte gu betrachten ift, fo febr auch Die fonft in Diefer Frage bervortretenden Tergiversationen der Briechen für eine in Constantinopel veranderte schen Spnobalbeschlüsse in Sachen bes Jgnatins, die Verwerfung der gegen diesen und Papst Nikolaus gehaltenen Concilien des Photius, das seierliche Bekenntnis der Legitimität des wiedereingesetzen byzantinischen Patriarchen. Die Formel selbst war nicht neu; es war im Wesentlichen dieselbe, die Papst Hormisdas für die Wiedervereinigung der Kirche von Constantinopel mit der römischen nach dem Orient gesandt, dieselbe, die Justinian dem römischen Stuhle zusertigte; 17) nur die Namen der anathematisirten Häretister und Schismatiser waren nach den geänderten Zeitumständen verändert. Papst Nikolaus hatte sie schon seiner Gesandtschaft nach Constantinopel mitgegeben, wo sie aber dem früher Erzählten zusolge nicht zur Borlage kam. 18)

Bon einem weiteren gegen dieses Formular, das bereits der Kaifer gebilligt, erhobenen Bedenken lesen wir weder in den Akten des Anastasius, uoch
in den griechischen ein Bort. Es ward allgemein gutgeheißen und angenommen. Um ihre Uebereinstimmung mit dem vom römischen Stuhle darin ausgesprochenen Urtheile noch mehr an den Tag zu legen, beantragten die orientalischen Legaten die Berlesung der von Clias schon früher erwähnten Erklärung,
die auf den Bunsch des Kaisers abgefaßt war. 19) Diese erfolgte sodann durch
den Diakon Stephan. Der Inhalt der Deklaration 20) war solgender: Man
müsse durchaus den Lekreten des Papstes Nikolaus gehorchen, die sie, die Stellvertreter von Antiochien und Jerusalem, völlig billigten und guthießen, Ignatius sei als Batriarch von Constantinopel zu betrachten und Jene, die seinetwegen von der Partei des Photius abgesett worden, seien in ihre Aemter und
Würden wiedereinzuseten. Die Anhänger des Usurpators seien, salls sie auf
der Synode sich reuig zeigten, nach Aussezung einer von Ignatius, dem es
auch Papst Nikolaus überlassen, zu bestimmenden Strase wieder auszunehmen;

Fassung sprechen könnten. Doch konstatirte Anastafius einige Abweichungen ber Uebersetzung (R. 18.)

<sup>17)</sup> Auch die Defensio declarationis Gallic. P. III. lib. X. c. 7. hat diese hohe Alter des Formulars auerlannt. Bgl. Fleury L. 51. n. 38. p. 237. Card. Gerdil Esame dei motivi dell' opposizione alla Bolla Auctorem fidei P. II. Sez. II. (Opp. ed. Rom. XIV. p. 165 seq. Cf. t. X. p. 332.) Litta's Briese über die vier gallitanischen Artisel Lettre 25. und oben Buch I. Absch. G. R. 24.

<sup>18)</sup> Anastasii nota Mansi XVI. 29. Sier sieht auch die Rote p. 30: Hie in codice authentico graeco post latinum libellum positus est idem ipse libellus graece interpretatus, quamvis pro ignorantia latinarum literarum jam nunc latine hune seribere paulatim omittant. Sed notandum est, quia si hujus libelli aliqua in graeca interpretatione videntur haberi aliter quam in latina editione, non voluntate, sed necessitate factum est. Interpres enim in quibusdam quidem proprietates graecae dictionis minus consequens, in quibusdam vero latinitatis eloquia liquide nesciens, parum quid ex eodem libello mutasse dignoscitur.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Anast. Acta p. 30: Sanctissimi Vicarii Orientis dixerunt: Concordamus. Legatur autem et definitio, quae hic a nobis exposita est, cujus et superius mentionem fecimus, ut cognoscatis concordiam nostram.

<sup>20)</sup> Munsi XVI. 316. 317. 30-33. Auch aus bem lürzeren griechischen Texte geht bervor, daß man bei beren Abfaffung die Defrete Rifolaus I. vor fich hatte; in dem langeren Texte bes Auaftafius find diese ihren Hauptpunkten nach genauer topirt.

dagegen folle dem Photius und dem Gregor Asbestas teine Schonung zu Theil werben. Wer nach erlangter Kunde von dem Urtheile des Papstes Nikolaus und der gegenwärtigen Entscheidung hartnäckig sich widersetze, der sei mit dem Anathem belegt.

Rachbem bie römischen legaten noch bie Stellvertreter bes Drients befragt, ob biefe Schrift wirklich von ihnen herrühre und ihre wirkliche Anficht ausspreche, diese es bejaht, und alle Anwesenden die Deklaration gebilligt, 21) brachte ber Patricier Baanes im Namen bes Senates bas Bebenken vor, wie man in Rom den Photius habe verdammen fonnen, da man ihn bort nie gesehen und gekannt. 28) Die römischen Legaten entgegneten, Nikolaus. habe ben Ufurpator, obicon er nicht nach Rom gefommen, doch gegenwärtig gehabt, fowohl in beffen eigenen Briefen, als in seinen Apotrifiariernt. Sie erinnerten an die Sendung bes Arfaber und ber Metropoliten mit Briefen vom Raifer und von Photius, an die Miffion bes Bacharias und Roboald, die ihre Bollmachten überschritten und nach Entbedung ihrer Untreue entsett worben waren, an bie abermalige Gefandtichaftereise bes Sefretars Leo mit neuen Briefen, an bie Aften bes falichen Concils und die offenbaren Rechtswidrigkeiten besselben, an die römische darauf gehaltene Synode u. s. f. Nikolaus habe nach der Pflicht seines Amtes, seine Brüber zu bestärken, unmöglich länger mit seinem Urtheil wern tonnen. 23)

hieranf wandte fich Baanes an die orientalischen Legaten mit ber Frage: Barum habt Ihr, die Ihr so lange in diefer Stadt waret und Gelegenheit battet, ben Photius felbst zu boren, nicht naber seine Sache untersucht, bevor 36r ein Urtheil gegen ihn gefällt?" Glias von Jerusalem entgegnete, die Juegitimitat bes Photius sei evident erwiesen und darum eine weitere Untersuchung 4ar nicht nöthig gewesen; der heilige Geist habe die Batriarchen gesett, um die in der Kirche sich erhebenden Aergernisse zu beseitigen; da nun weder der erste Stuhl von Altrom noch die drei Patriarchalsitze des Orients den Photius anertannten, so habe es einer anderen Prüfung gar nicht bedurft, um ihn zu vermtheilen; bas Faktum seiner Ufurpation sei schon hinreichend. In ben brei öftlichen Batriarchaten habe man nie einen anderen Batriarchen anerkannt, als ben Jgnatius, auch während seiner Berbannung; hatten sie, die Stellvertreter erselben, bei ihrer Ankunft benselben noch exilirt ober eingekerkert gefunden, fo wurde das sie nicht gehindert haben, in ihm ben einzig legitimen Hirten ber Rirche von Conftantinopel zu verehren. Da fie ihn aber wieder in feine Rechte eingesett getroffen, so batten fie auch mit ihm volltommen Gemeinschaft gehals ten, ba er ihrer Gemeinschaft nie verlustig geworben sei, und ihre Gefinnungen lant an ben Tag gelegt. Ferner, obichon fie ben Photius nicht felbst gesprohen, so hatten fie boch zur Genüge aus öfteren Unterredungen mit seinen An-

<sup>13)</sup> Acta Anast. p. 33. 34.

<sup>29)</sup> Acta gr. p. 317: Tèr Butiur note pi idortes, nus nabellete nai aredepa-

<sup>14)</sup> Acta p. 317. 34. Sergenröther, Bhotine. 11.

hängern die unhaltbare Vertheidigung desselben kennen gelernt. <sup>24</sup>) Diese gehe bahin, daß Fgnatius nach seiner Absehung und Verbannung selbst seine Absankung erklärte; allein diese sei jedenfalls ungesehlich und von den anderen Patriarchen durchaus nicht anerkannt. Nebstdem hätten dieselben zu zeigen gessucht, gegen des Photius Anhänger müsse milder versahren werden, namentlich gegen die, welche nur der Gewalt gewichen seinen und nachher das Geschehene verabscheuten; <sup>28</sup>) sicher sei aber Photius, sowie seine Ordinationen, zu verwerfen. Photius selbst habe durch einen kaiserlichen Beamten den Metropoliten von Tyrus befragen lassen, ob er im antiochenischen Patriarchate jemals anerkannt worden sei, aber die Antwort erhalten, das sei niemals der Fall gewesen. <sup>28</sup>)

Diese bündige Antwort ließ nichts zu wünschen übrig. Da die Zeit schon sehr vorgerückt war, so wurde die Sitzung geschlossen. Der Notar Stephan brachte die üblichen Acclamationen aus: Biele Jahre den Kaisern Basilius und Constantin! Biele Jahre der frommen Kaiserin Eudokia! Dem römischen Papste Nikolaus ewiges Andenken! Dem Papste Habrian, dem Janatius und den drei orientalischen Patriarchen viele Jahre! Dem orthodoxen Senate viele Jahre! Der heiligen und allgemeinen Spnode ewiges Andenken! 27)

Die zweite Sitzung ward am 7. Oktober gehalten. Die Zahl der anwesenden Prälaten stieg in dem Maße, als die Scheidung der mehr oder weniger Schuldigen und die Unterzeichnung des päpstlichen Formulars vorwärts schritt, woran die Legaten strenge sesthielten. 28) Zuerst handelte es sich um die älteren, von Methodius und Ignatius ordinirten Bischöse und Cleriker, die auf Seite des Photius gestanden, jetzt aber zu Ignatius zurücklehren wollten. Bon diesen bezeugten mehrere beim Beginn der zweiten Sitzung ihre Reue, nachdem

S. Synodi reversi sunt. Nicetas Vita S. Ign. Anastas. annot. ib. p. 29, 30.

<sup>24)</sup> Mansi XVI. 317. 320. 34. 35.

<sup>25)</sup> Hier ist der griech. Text deutlicher als der des Anastasius. Nach Ersterem gehören diese Worte noch zu den Aussagen der Photianer, was in Letterem mehr verwischt ist. Es heißt dort: kleyor γας, στι μετά το έξορισθήναι τον lyrάτιον παρητήσατο. εί δε λέγουσεί τινες, στι οι την χειροτονίαν Φωτίου ποιησάμενοι άξιοι είσι της αυτής αυτή κατακρέσως, τουτο ου καλώς λέγουσει και γας φύσιως άσθενοις ύπαςχοντες ουκ έφερων του Θάνατον έπιόντα ήμεν διο και ωί δια φόβον υποκύψαντες, είτα μετ' όλέγον άπαρεσθέστες τοις πας αυτού τετολμημένοις κατά lyrατίου συγγνώμης έδμεν άξιοι. Τοιαύτα άπε φωνής των περί τον Φώτιον είπον οί άνατολικοί τοποτηρηταί. Sicher waren das nur Benige von den Anhangern des Photius, wie sich aus der nachberigen Haltung der meisten ergibt, wohl kaum dessen Consektatoren (οί την χειροτονίαν Φ. ποιησάμενοι, wozu aus Anastasius και οί περί αυτόν zu ergänzen ist — qui manus impositionem Photii secertus et qui simul inventi sunt.) Es könnte ader auch der griechische Epitomator die Worte des Etias nicht richtig ausgesaßt haben. Bei Anastasius p. 35. scheint das cum simus instrum naturae, non semper serimus mortem imminentem nodis etc. eher ein allgemeiner Schassein.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Acta Anast. p. 36.

<sup>27)</sup> Die zwei letten Acclamationen nur bei Anastasius, wo auch die sibrigen länger sind 28) Vita Hadr. II. in Lib. Pontis.: Quorum quidam libellum proferentes (Episcopi in S. Synodo resederunt; proferre nolentes extra Synodum inglorii relicti sunt; se dictim servore Spiritus sancti temperati praemissa libelli satisfactione ad unitates.

ber Chartophylax Baulus 29) von ber Spnobe ihre Bulaffung erlangt. Diefe reichten eine Schrift ein, in ber fie unter Darlegung beffen, mas fie batten erdulben muffen, bas Concil um Mitleid und Berzeihung baten. Sie marb burch ben Notar Stephan vorgelesen. Baren ber alten Roma, sagten Theodor von Carien und feine Benoffen in biefer junachft an bie romifchen Legaten gerichteten 30) Eingabe, die Borfälle im byzantinischen Patriarchate und die Thaten des Bhotius unbefannt, fo mare mobl eine langere Erposition nothig gemefen; fo aber bedürfe es beffen nicht, ba die Legaten felbst Beugen alles Borgefallenen feien. Gie batten nur an bes Photius Berfahren gegen ben unvergleichlis den Bapft Ritolaus 31) zu erinnern, ben er, ohne ibn je gefeben und gefannt gn baben, mit ben ichmählichsten Berläumbungen verfolgte, an bie Supposition von orientalischen Legaten, bie bei ber gegen biefen großen Mann ausgesprochenen Berbammung figuriren follten , 34) fowie an bie Mighanblung und Berfolgung bes Batriarchen Ignatius, bem er nicht nur bas gegebene Wort gebrochen, fondern auch fortwährend die größten Unbilben zugefügt. bem Ignatius, fo fei es auch ihnen, feinen Anhängern, ergangen; habe man diefen ehrmurbigen Pralaten, ben Gohn und Entel von Raifern, ber ftets ein engelgleiches Leben geführt, alfo mighandelt, fo tonne man barauf fcbliegen, in welchem Dage bas ben ihm ergebenen und minber bervorragenben Bifchofen widerfahren fei. Durch bie ichwerften Migbandlungen erft batten fie fich verleiten laffen, mit Photius in Gemeinschaft zu treten; moge man baber ihnen Barmbergigfeit erweisen auf ihre Erflärung, daß fie ernstlich ben Bhotius 33) und feine Anhänger verwerfen und ber ihnen aufzulegenden Buge fich unterwerfen wollten.

Inafiasius bemerkt, dieser Bausus sei von Photius zum Erzbischof geweiht, aber von Ignatius entsetzt, sedoch seiner Brauchbarkeit wegen und aus Schonung zum Chartophylaz ernannt worden. Der Chartophylaz der Griechen sei dasselbe, was in der römischen Kirche der Bibliothekar, und habe dabei eine sehr hervorragende Stellung. Sine illo nullus praesulum aut elericorum a soris veniens in conspectum Patriarchae intromittitur, nullus ecclesiastico conventui praesentatur, nullius epistola Patriarchae missa recipitur, nisi sete a ceteris Patriarchis mittatur; nullus ad praesulatum vel alterius ordinis elericatum sive ad praeposituram monasteriorum provehitur, nisi iste hunc approbet et ennuendet et de illo ipsi Patriarchae suggerat et ipse praesentet. l. c. p. 38.

<sup>20)</sup> Das läßt sich auch aus dem griech. Texte ertennen, der ganz wie der lateinische beginnt: εξ μέν θπήρχον άγνωστα έν τη πρεσβυτέρα Ρώμη τα επισυμβάντα δεινά κ. τ. λ. p. 320.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) p. 39: Scitis.. Vos qui meruistis obsecundare sanctissimo Papae Nicolao, lacernae Ecclesiae ac luminari totius orbis, et ipsius comministri estis effecti, quia incomparabilis erat in sacerdotibus, vita et sermone resplendens, quem pene nec sacula tetigit.

<sup>21)</sup> p. 320: συναγαγών έκ τών άνατολικών πάντων πατριαρχικών θρόνων, ώς δήθου πατοδιαρίστις, συμφρονούντας αὐτῷ κατὰ τοῦ ήγιασμένου Ίγνατίου. Der Rame bes Ignatius (nach bem Text bes Anastasius p. 39. wäre hier Rifolaus zu sehen) ist der Sache uch nicht unrichtig, hier aber wohl in Folge der gemachten Abkürzungen geseht.

<sup>23)</sup> Bhotins heißt hier ο σποτευνός Φώτεος p. 321, mie in der Praef. p. 309. ο πατ' εντίφοσον Φώτεος. Anast. p. 17: qui secundum antiphraseos tropum nominatus est Photius; Photius namque illuminatus interpretatur.

Diefe Ergablung und ber Ausbrud ber tiefften Reue beftimmten bie Synobe gur Milbe. Die romifchen Legaten erflarten , bag fie bie reuigen Bralaten in bie Rirchengemeinschaft aufnehmen; vorher mußten fie bas papftliche Formular unterschreiben. 34) Es waren bie gebn Bischöfe: Theodor von Carjen, Guthymius von Catana, Photius von Natolia, Stephan von Cypern, 35) Stephan von Cilpra (Cibpra), Theodor von Sinope, Eustachius von Atmonia, Xenophon von Milassi, Leo von Daphnusia, Baulus von Mele. Sie wurden nach Auflegung einer Bufe in ihre Aemter wieber eingefett und fortan als Mitglieber ber Spnobe betrachtet. Um bem Afte eine größere Feierlichkeit zu geben, legte man Die Retraktationsschrift unter bas Rreuz und die Evangelien, bevor fie bem Batriarden Ignatius überreicht murbe, ber bann ben Ginzelnen ihr Omophorion zurudgab. Bu Theodor von Carien fagte Ignatius hierbei: Siebe, bu bift nun gefund geworben; fündige fünftig nicht mehr, bamit bir nicht etwas Aergeres widerfahre. (30h. 5, 14.) Theodor antwortete: "Wir haben zu beiner Beiligfeit unfere Buflucht genommen mit ganger Seele und eigenhandig unfere Befenntnißschrift überreicht; ihr wollen wir unwandelbar treu bleiben bis an bas Ende unferes Lebens." Ignatius entgegnete: "Ihr habt wohl baran gethan, geliebte Sohne; ich nehme euch auf wie ein barmberziger und milber Bater seinen zur Buße zuruckehrenden Sohn, weil auch die heilige römische Rirche milbe Gesinnungen gegen euch begt und die Stuble bes Orients bamit übereinstimmen." Theodor, Bischof von Sinope, bemerkte: Wir haben nicht blos Bugen verbient, sondern auch schwere Strafen; aber beine Barmberzigkeit ift groß, o Herr! Aehnlich äußerte fich Tenophon von Milaffi. Alle erhielten ihre Omophorien gurud und fagen nun unter ben Bifchöfen. 36)

Man ließ nun nacheinander die Priester, Diakonen und Hypodiakonen von der Ordination des Methodius und des Jgnatius eintreten, die sich ebenso der Gemeinschaft mit Photius schuldig gemacht. Es waren eilf Priester, 37) neun Diakonen, 38) sechs Subdiakonen. 38) Diese daten ebenso um Berzeihung, reichten ihren libellus poenitentiae ein und unterschrieben das römische Formular,

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) In den griechischen Alten ift das übergangen und nur vom Libellus poenitontiae die Rede. Assemani (Bibl. jur. orient. I. c. 8. n. 193. p. 271) sagt: Graecorum hac in abbreviatione fraudem quis merito suspicetur. Es tönnte allerdings, da wohl der Auszug später gemacht ward, hierin eine Absachtichleit vermuthet werden; aber da das römische Formular in der ersten Sigung auch nach diesem Texte angenommen ward, so ist das keineswegs als sicher anzunehmen. Das Faltum selbst ist keinem gegrundeten Zweisel unterworfen, wie auch aus dem Bersahren in der britten Sigung hervorgeht.

<sup>25)</sup> vielleicht Stephan von Rypfalla ober Rypfelos in Thracien Le Quien I. 1208, ber fonft vorkommt.

<sup>36)</sup> Anast. p. 42. Cf. Nicetas p. 264 B. C. Baron. h. a. n. 24.

<sup>37)</sup> Die Ramen bei Anastasius: Thomas Protopresbyter, Cosmas Defensor (Exdenoc), Bantaleon, Joachim Defensor, Megistus, Nisephorus, Theodosius, Epiphanius, Theophylatt, Sifinius, Georg.

<sup>36)</sup> p. 42. 43. Die Namen: Conftantin, Johannes, Stephan, Michael, Christoph, Lea Theodofius, Nitolaus, Sophronius.

<sup>36)</sup> p. 48: Thomas domesticus subdiaconorum (oblationarius der Römer nach Andstafius), dann Eustachius, Photinus, Johannes, Banl, Thomas.

worauf sie in ähnlicher Beise wieder in ihr Amt eingesetzt wurden. Die römischen Legaten erklärten, daß in derselben Beise mit den übrigen Geistlichen, die ihre Reue bezeugen würden, versahren werden solle. Der Patriarch ließ durch den Rotar und Diakon Stephan die Bußen verkünden, die von den Reconciliirten vor dem Biedereintritt in ihre Funktionen übernommen werden sollten. Diejenigen, die sonst Fleisch aßen, sollten Abstinenz von Fleisch, Käse und Eiern, die überhaupt kein Fleisch aßen, Abstinenz von Räse, Eiern und Fischen am Wittwoch und Freitag beobachten, dabei nur Gemüse und Kräuter mit Det und etwas Bein genießen. Sie sollten täglich Genusserionen machen, hundertmal des Tages "Kyrie eleison" und ebenso viel mal "Herr verzeihe mir, Sünder" fagen, 40) die Psalmen 6, 37 und 50 recitiren — und sofort dis Beihnachten, an welchem Tage sie ihre Funktionen wieder aufnehmen dürsten. Damit schloß nach den üblichen Acclamationen die zweite Sitzung.

In ber britten Sitzung am 11. Oftober, in ber breiundzwanzig Bifcofe jugegen waren , 41) beantragten bie Metropoliten Metrophanes von Smyrna, Rifephorus von Amafia und Rifetas von Athen die Berlefung ber vom Raifer und von Agnatius nach Rom gefandten Schreiben und ber von dort erfolgten Antworten. Die römischen Legaten machten vorerft noch barauf aufmertfam, bag mehrere von Methodius und Ignatius ordinirte Bralaten bas papftliche Formular nicht unterforeiben wollten, und verlangten vor Allem beren Borladung bie auch burch jene brei Metropoliten bei Theodulus von Ancyra und Rifephorus von Nicaa vorgenommen ward. Diese entschuldigten sich bamit, wegen ber fo oft mit Recht und mit Unrecht ihnen abverlangten Unterschriften batten fie ben festen Borfat gemacht, keinerlei Formel mehr zu unterschreiben, ihre Unterfdrift bes Symbolums, die fich im Batriarchalarchiv vorfinde, muffe hinreichen. 42) Darum blieben fie von der Synobe ausgeschloffen. Run wurden bie vom Spathar Bafilius und von Johannes von Splaum nach Rom überbrach. ten Briefe bes Raifers und bes Ignatius vom Dezember 867, erfterer burch ben Sefretar Theodor, letterer burch ben Diafon Stephan vorgelefen; ber britte ber romifchen Legaten las fobann Sabrians II. Antwort an Sanatius vom 10. Juni 869 lateinisch ab, ber Dollmetscher Damian gab die griechische Ueberfestung. Die romifchen Legaten fragten, ob biefer Brief tanonifch fei; bas Con-

<sup>\*\*)</sup> Anastasius hat: Domine peccavi, centies, et Domine, ignosce wihi peccatori, centies. Das allein sehlt im griech. Text. Solche Epitimien waren in der griechischen Kirche viel gebraucht.

<sup>\*)</sup> Bon ben zwölf ber ersten Sitzung fehlt bei Anastafius p. 44. nur Johannes von Syläum, von ben zehn in der zweiten Sitzung Aufgenommenen nur Paulus von Mele. Reu ericheinen Bafilius von Pyrgium (sonst auch Stephan) aus hellas (Le Quien I. 224.), Gregor von Messina und Samuel von Antron, die wohl erft nach der zweiten Sitzung das papkliche Formular unterzeichnet hatten.

<sup>•3)</sup> p. 324: ὅτι διά τὰς προγεγενημένας παραλόγως καὶ εὐλόγως ὕπογραφὰς βαρυν-Θέντος ώρίσαμεν ἐαυτοῖς καὶ δεσμὸν ἐπετεθείκαμεν, μηκέτι ὑπογράψαι, πλην τοῦ, ὅτε ἐπεγράψαμεν καὶ ώμολογήσαμεν, δηλαδή τοῦ τῆς πίστεως συμβύλου, ὅ ἀπόκεεται ἐν τῷ Ζωρτοφυλακίψ, ἐν τῆ χειροτονία ἡμῶν διὸ παρακαλοῦμεν τὴν ἀγίαν σύνοδον, ἐάν ἐστε δτεκατὸν, ἕνα παραχωρήση ἡμῖν φυλάξαι ὅπερ ὡρίσαμεν.

cil approbirte ihn. Nach einer kurzen Lobrede des Metrophanes von Smyrna auf den Kaiser, den Patriarchen und den römischen Stuhl ward die Sitzung unter Acclamationen beendigt. 43)

In ber vierten Sitzung 44) am 13. Oftober entspann sich eine lebhafte Debatte über die zwei Bifchofe Theophilus und Bacharias, die von Methodius orbinirt, ju Photius übergetreten und beffen erfte Legaten gewesen maren, Die in Rom feine Anerkennung betrieben. Auf den Antrag bes Batriciers Baanes ward eine aus einem im Gefolge ber romifchen Legaten befindlichen Clerifer, bem ben orientalischen Bifarien zugetheilten Clerifer Ananias, und bem Spatharotubitular Gregor, ber von Seite bes Senats ernannt mar, beftebenbe Deputation zu ben beiben Pralaten abgefandt, fie über ihre Orbination und ihr Berhaltniß zu Photius zu befragen. Sie erflarten, fie seien von Methodius ordinirt und stünden mit Photius in Gemeinschaft. 46) Als ihre Antwort verlefen ward, rief die Synobe aus: ber Antheil des Theophilus und Bacharias sei mit Photius! 46) Der Patricier und Brapositus Baanes forderte nun, man folle ben Photius und feine Bifchofe, wie die von Methodius geweihten, Dic von Agnatius abgefallen feien, por der Spnode erscheinen lassen und fie aus tanonischen Borschriften ihres Unrechts überführen; 47) man durfe ben Forderungen ber Gerechtigfeit gemäß fie nicht ungebort und unbelehrt verurtbeilen; werbe bas nicht erfüllt, fo mußten bie Senatoren ben Aften ihre Unterfcrift verfagen. 48) Metrophanes von Smyrna äußerte fich babin: die Stellvertreter von Altrom achten wir gleich Propheten und find weit entfernt, fie zu verachten; aber auch ben Antrag ber Senatoren finden wir gerecht und billig; man soll Jene befragen, ob sie bieselben als Richter annehmen, ob sie bie Synode anertennen, ihnen Gelegenheit gur Bertheibigung geben und in ihrer Gegenwart

Chorus Patriarcharum honorabilis et magnus Pessimum inimicum prosequitur ut lupum, A thalamo casto et venerabilibus locis, Photium aio amarissimum apostatam.

<sup>43)</sup> Der griech. Text p. 321 — 328 ift eine im Ganzen sehr gut gearbeitete Spitome bes Textes bei Anaft. p. 41 — 53. Am Schluße stehen bei Anastafins die "versus jambici":

<sup>44)</sup> Anastassus zählt (p. 54.) zweiundzwanzig Bischöfe auf, es scheint aber einer ausgefallen zu sein; denn am Schluße des Berzeichnisses steht: Nicephoro Dei amicissimo Episcopo Cercyrorum; nach den vorbergehenden Altionen ist zu lesen: Nicephoro.. Crotonae, Michaele Cercyrorum. Bon den bei der dritten Sitzung Ausgesührten sehlt Antonius Alisae; dassir kommt hinzu Nicetas Photiae; sonst sind die Bischöfe dieselden wie der vorigen Sitzung.

<sup>45)</sup> Benn Zacharias ber Bifchof von Taormina auf Sicilien ift (B. II. Abschn. 3. R. 45; Abschn. 6. R. 41. 42.), wie sehr mahrscheinlich, so konnte er doch seine Ordination auf Methobius zurücksühren, da er von diesem die Briesterweihe erhalten und die Consekration durch Gregor Asbestas auf diesen zurückgeführt warb.

<sup>46)</sup> ή μερίς Θεοφίλου καὶ Ζαχαρίου μετά Φωτίου.

<sup>47)</sup> ένα ένωπιον ήμων φραγωσιν αὐτων τὰ στόματα ἐκ συνοδικών καὶ τοπικών (f. κανυνικών) διατάξεων.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) εἰ γὰς μὴ οὕτα γέτηται, οὐ γράψει ἡ χεὶς ἡμῶν ἔν γράμμα εἰς τὴν δύνοδον ταίτην.

fie richten. 49) Die Abgeordneten bes Bapftes fragten bierauf, ob Jenen, von benen bie Rebe fei, die Defrete ber romifchen Rirche unbefannt geblieben feien; als bas Baanes bejahete, und zwar aus bem ficher nicht hinreichenben Grunbe, weil biefelben nicht felbst in Rom gewesen feien 50) und nicht in's Angesicht die Berbammung gehört, bemerkten fie: "Es ift uns nicht geftattet, bas Urtheil der romifchen Bapfte zu rescindiren; 61) bas ift ben tanonischen Inftitutionen entgegen; gegenwärtig in Rom burch ihre Abgeordneten haben fie bie gegen Photius und feine Orbination ausgesprochene Berbammung wohl gebort und beutlich tennen gelernt. Jeboch bamit ihnen bas Urtheil ber beiligen romifchen Rirche noch beutlicher und offenbarer werbe, mogen fie eintreten und die Synodalenticheibungen bes Papftes Rifolaus verlefen boren, bamit fie barüber noch größere Gewifbeit erlangen." Die Senatoren riefen: bas ift gut, febr gut; fie follen bas Urtheil bes feligsten Bapftes in unferer Gegenwart anboren, wenn ne etwas bagegen einzuwenden haben, es vorbringen, und wenn fie überzeugt find, fich beruhigen; nehmen fie bas Urtheil nicht an, fo verfahre man mit ihnen nach ben Canonen. 59) Die römischen Legaten machten baranf aufmertfam, Jene fuchten nur einen Bormanb; weltfundig fei bas gegen fie erlaffene Urtheil; fcon 863 habe fie Nitolaus auf einer Synobe verdammt; und in fo langer Reit follten fie nicht bas über fie gefällte Urtheil tennen gelernt haben? Das fei teine Entschuldigung, bas beiße bem Bericht entflieben wollen. 53) Gegen ben letteren Ausbrud erhoben fich die Genatoren; fie riefen, ware bas wahr, fo hatten fie nicht fo laut barnach gerufen, bag man fie richte, b4) fie batten bann wirklich die Flucht ergriffen; so aber wollten fie nur über bas von Allen Geborte völlige Gewißheit erlangen. Donatus und die anderen Legaten Roms, die vor Allem formell die Unantaftbarteit ber romifchen Defrete aufrecht halten mußten, und beghalb auch bem Scheine einer Prufung berfelben wiber-

<sup>49)</sup> Bei Anaftafins p. 55. gehört das Ganze zur Rebe bes Metrophanes; im griechischen Lern geht diese nur dis zu den Borten: δοκιμάζοντες δε τους λόγους των... άρχόντουν εξείσκομεν τούτους δικαίους. Darauf heißt es weiter: Und es sagte die heilige Synode: έχειτορεν, ένα έκείνοι μετακληθώσιν, ώς αν ένωπιον αυτών απολογουμένων ή κρίσις γένηται.

<sup>29)</sup> αγκοούδεν ού δε γας ήσαν έκει. Anastasius p. 56. hat: Ignorant; cum enim son essent ibidem nec audiissent opus vestrum in faciem, qualem certitudinem habere illos ex auditu vultis ad suam ipsorum cendemnationem?

<sup>5)</sup> ήμεν ούκ έξεστιν ανατρέπειν την κρίσιν των της 'Ρώμης ίεραρχων.

st si habuerint quid ad contradicendum, dicent, aut persuasi acquiescent; quod si habeut contradicendi (not. fort. contradicere), suscipiant propriam damnationem: si vero non susceperint, tunc fiet, quod fuerit visum canonibus. Die Stelle interrupt.

<sup>18)</sup> Excusationem (πρόφασιν) quaerunt; totus mundus, oriens, occidens et S. Cplitum ecclesia novit, quia judicium datum est adversus eos. Ab undecima enim indictione SS. P. Nicolaus eos synodice damnavit; et per tot spatia temporum non cognoverunt sententiam, quae in eos prolata est! (καὶ διὰ τῶν τοδούτων καιρῶν οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἀξενεχθεῖσαν κατ' αὐτῶν.) Non est hoc excusatio; sed fugere volunt judicium (ἀλλ' ἔρικεν, ὅτι φυγεῖν ζητοῦδι τὴν κρίδιν.)

b') al Edelor puyeir, oun ar έβόων ένα πριθώσεν. Das ένα liberfett Anastafius falfclich mit quia.

standen, aber auch billigen Anträgen nicht sich widersetzen wollten, erklarten: Es mögen dieselben erscheinen und hinten am letzen Platze stehen, und so das Schreiben des Bapstes Nikolaus an Kaiser Michael, das Rodoald und Zacharias überbrachten, vernehmen. "Wie Ihr besehlt," entgegneten die Senatoren, "aber wir bitten auch euere Heiligkeit, daß auch mit Photius wenigstens drei oder vier seiner Anhänger von seiner Ordination bei der Berlesung zugegen sind, wenigstens gleich den Laien, die hinter uns stehen." 35) Die Legaten gaben das zu, wenn jene drei als Bertreter ihrer Partei erscheinen könnten; 36) der Batricier Baanes wollte fünf derselben zugelassen wissen, daß dieselben nicht zur Disputation, sondern zur Anhörung der Briese des Papstes Nikolaus 37) berufen werden sollten.

Nun sandte man zu den Photianern, die man aber nicht antraf. Schon baraus geht bervor, bag bie Genoffen des Photius bamals teineswegs in enger Haft gehalten wurden. Dan traf nur die zwei Bischöfe Bacharias und Theophilus, von benen ichon vorber die Rebe war. Auf fie schien man ein befonderes Augenmerk richten zu muffen, da sie mit aller Dreiftigkeit behaupteten, Nitolaus habe fie in Rom ju feiner Gemeinschaft zugelaffen und die Erhebung bes Photius gutgebeißen 56) - eine Behauptung, die Biele verführt und auf Die Seite bes Photius gebracht batte, barunter fogar viele angefebene Metropoliten. Darum hielten die Senatoren vor Allem ihr Berhör für nothwendig. 59) Die Legaten Roms gaben bie mahrheitsgemäße Berficherung ab, bag Ritolaus auch nicht eine Stunde biefelben als Bifchofe anerkannt; die Senatoren wollten, daß fie barüber belehrt und überführt murben; mabrend Jene verlangten, fie follten nur zur Anbörung bes über fie ergangenen Urtheils zugelaffen werben, beantragten biefe ein genaues Berbor und eine Brufung ihrer Behauptung. Senatoren erflärten, ba bie zwei Bijchofe von Methobius ordinirt feien, ben von Methodius und Ignatius Ordinirten aber bas romifche Formular, falls fie buffertig feien, Berzeihung verheiße, fo fei es nicht unrecht, wenn man auch fie zulaffe. Die Legaten entgegneten, ba fie fest verficherten, mit Photius in Gemeinschaft zu fteben, fo feien fie offenbar nicht buffertig. 60) Darauf repli-

<sup>56)</sup> παρακαλουμεν, ένα συνεις έλθωσε Φοτίφι καν τιρείς ή τέσσαρες, οἰς αν ακούσωσε, καν ούτοι οἱ κοσμεκοὶ, οἱ ἐστάμενοι οπίσω ήμων. p. 56: rogamus... ut et convocentur et ex iis qui Photii sunt saltem tres vel quatuor, ut audiant vel ut isti saeculares, qui stant post nos; bonum habet fieri multum.

<sup>\*\*)</sup> ἐὰν ὁμολογῶσεν οἱ τρεῖς ἐκεῖνοι ἀντὶ πάντων των λοιπῶν ἔρχεσθαι τῶν ἐκ τοῦ μέρους αὐτῶν ὄντων.

<sup>• \* )</sup> ου φελονεικίας ένεκα, αλλ' ένα μόνον ακονθωσεν.

<sup>68)</sup> οι τίπερ Φωτίου φρονούντες, οι και το πληθος ήσαν διαστρέφοντες. Ιλεγον γαψ, ότι συνελειτούργησεν ήμεν ο πάπας Νικόλαος.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) p. 57: Et in hoc habet satisfactionem multitudo, quoniam si recepit hos duos et communicavit eis, recepit utique et Photium et communicavit ei; si autem illum recepit et communicavit, utique una die vocatus est Patriarcha; et si vocatus est una die Patriarcha, habemus quod dicamus multum.

<sup>^\*)</sup> Duntser ist die Antwort bei Anastafius: Quoniam pridem commissi sunt ad cos,

cirte Baanes, es säßen auch andere in der Synode, die dis jest mit Photius stets in Gemeinschaft geblieben, <sup>61</sup>) und auf die Bemerkung der Legaten, daß sie durch Unterzeichnung des Formulars Genugthuung geleistet, <sup>62</sup>) meinten die Senatoren, die fraglichen Bischöfe hätten doch das Formular nicht gehört, es sei nicht unrecht, mit Worten zu streiten, wenn es Nupen bringe, <sup>63</sup>) auch der Apostel Thomas sei seines Unglaubens wegen nicht verurtheilt worden, der Zweisel Einiger werde dazu dienen, Biele zur sesteren Ueberzeugung zu bringen. Nach diesem Hin- und Herreden sieß man endlich die zwei Bischöse eintreten.

Dieselben wurden zuerst befragt, ob sie bas Formular ber romischen Kirche anhoren und annehmen wollten. Sie erflarten, bag fie fein Berlangen batten, es zu boren, auch nicht ben Willen gehabt batten, hieher zu tommen; ber Rais fer habe befohlen, daß fie fich im Balaft einfanden und dabin hatten fie fich begeben wollen. 64) Baanes befragte fie über ihre Meußerung, daß fie beweifen tonnten , Bapft Ritolaus habe fie als Bischofe anerkannt und mit ihnen bie Liturgie gefeiert. 65) Sie ertlarten breift, fie batten bas behauptet und behaupteten es noch; 66) fie blieben bei biefer Luge fteben, auch als bie romischen Legaten fie Lügner nannten; "wenn ihr uns Lugner nennt," entgegneten fie, "fo fragt uns nicht weiter." Als ber Diafon Marinus fragte, ob jedes Berbor bie Bahrhaftigkeit des Befragten voraussetze, wies Theophilus auf ihn bin und erklarte, diesen folle man befragen, er sei damals, als sie zu Nitolaus getommen, in Rom gewesen. Marinus erklärte, er fei im Jahre 860 als Subbiaton bei S. Maria ad Praesepe zugegen gewesen, als bort Bapft Nitolaus bie Befanbtichaft empfing, ber Papft habe fie nicht als Bifcofe gur Gemeinicaft zugelaffen; wollten fie bas noch ferner behaupten, fo batten fie bafur einen Beweiß zu erbringen. 67) Das vermochten fie nicht. Theophilus von Amorium berief fich nur barauf, er fei feine unbefannte Berfon gewesen, ber Raifer und bie Synobe hatten ibn gefandt; von bem Inhalt ber von ihnen überbrachten Schreiben wollten fie nichts miffen. Um diefe beiben frechen Lug. ner zu beschämen, murben durch ben Diaton Stephan die Briefe bes Bapftes

qui a nobis abierunt, dixerunt illi: Quia cum Photio communicamus; ideo non voca-

<sup>&#</sup>x27;) καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν ἐνταῦθα καθημένων μέχρι τέλους ἐκοινώνουν Φωτίω. Et multi corum, qui hic sedent, episcoporum Photio communicabant usque in finem.

<sup>42)</sup> ώς ούτοι διά της του λιβίλλου πληροφομίας έδέχθησαν.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Non est malum, litigare verbis utiliter.

<sup>4)</sup> ήμεῖς οὕτε λίβελλον θέλομεν ἀποιῖσαι, οὐθὲ ηθέλομεν ὧθε έλθεῖν ἐπέλευσε δὶ ὑ βαθελέοὺς, ἕνα ετίρεθῶμεν εἰς τὸ παλάτιον, καὶ ἀπήλθομεν ἐπεῖ.

<sup>\*\*)</sup> εἴπατε εἰς τὸ παλάτιον δύνασθαι ἀποδεῖξαι, ὅτι ὡς ἰερεῖς αὐτῷ τῷ ἀγιωτάτοι Vacolaio συνελεετουργήσατε. Dixistis in palatio: Quia ostendere habemus per omnia, quia nt sacerdotes SS. Papae Nicolao comministravimus.

Diximus et iterum dicimus, quia ut summi sacerdotes suscepti sumus a P. Nicolao et comministravimus ei et recepti sumus ab illo.

<sup>• \*</sup> p. 58: Illic eos suscepit SS. Papa Nicolaus per satisfactionem libelli et juramenti, et non contulit eis communionem in loco Episcoporum. Si vero contradixcrint, ostendant. quod susceperit eos in communionem ut Episcopos.

Nifolaus an Kaiser Michael vom 25. September 860 und bom 19. März 862 verlesen. 88)

Babrend bes Berlefens 69) fagte Theophilus: Wenn Photius verdammt wird, fo follen auch die verdammt werben, die ihn eingeführt und tonfetrirt. 70) Die Spnode entgegnete: Dann bift auch du verbammt, ber du ihn anerkannt und mit ihm Gemeinschaft gehalten haft. 71) Darauf Theophilus: 3ch werde nicht verdammt, ba ich nicht zugegen war, als er fonsekrirt ward; ich fand ibn als Patriarchen und fo erkannte ich ihn an. Theodor von Carien bemertte nach ber Berlefung, bis babin habe er feft geglaubt, Nifolaus habe querft ben Photius anerfannt, bann aber zulest ibn zu fturgen versucht, beghalb habe er, von jenen Berficherungen getäuscht, ben Papft verworfen. 79) Theophilus von Amorium erklärte seinerfeits auf die Frage, ob die vorgelesenen Briefe wirtlich von Rom tamen ober nicht, daß er nicht entscheiben tonne, ob fie acht seien, und zum Beweise seiner Affertion aufgeforbert, bag Nitolaus ihn zu firchlichen Funktionen zugelaffen, fagte er blos, biefelbe wiederholend, er werde fie burch Beugen beweisen, wenn ber Raifer schriftlich versichere, bag biefen nichts zu Leibe geschehen solle. Nachbem man noch bas papstliche Schreiben an Photius vom März 862 78) verlesen, gab Theophilus nochmals dieselbe Erklärung, feine Behauptung fei mabr, er werbe fie beweisen, falls ber Raifer bie verlangte Bürgichaft gebe; 74) er hoffte ben verftorbenen Bapft in Digfredit zu bringen, als habe er fein Benehmen gegen Photius geandert und bemerkte, baraus konne man erfeben, was für ein Menfc Ritolaus gewefen sei. 76) Die Legaten Roms erklärten, man sehe vielmehr, daß die Partei bes Photius außer Stande fei, zu beweisen, berfelbe fei je von ber romifchen Rirche anertannt worben; ber Bapft habe ibn in feinen Briefen als Chebrecher, Gindringling und Laien bezeichnet, und weil er feiner Stimme nicht Bebor gegeben, ihn verurtheilt.

Die weltlichen Commissare hielten bie Ueberzeugung ber römischen Rirche für hinlanglich konstatirt und befragten nun die Stellvertreter von Antiochien und Jerusalem über die Ansicht ihrer Kirche. Diese erklärten, Photius sei nie bei ihnen anerkannt gewesen, habe keine Gemeinschaftsbriese von ihnen erhalten, noch hätten sie solche von ihm angenommen; 76) Elias von Jerusalem berief

<sup>68)</sup> p. 59-68.

<sup>69)</sup> Cum adhuc epistola legeretur p. 58, aber p. 333: μετά την ανάγνωσων.

<sup>79)</sup> p. 333: εὶ κατακρίνεται Φώτιος, κατακριθήτωσαν και οἱ εἰςαγαγόντες καὶ χειροτονήσαντες αὐτόν.

<sup>71)</sup> λοιπόν καὶ σὰ κατακέκρισαι, ὡς κοινωνήσας αὐτῷ. Anast : tamquam qui susceperis et communicaveris ei.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) p: 68. 338.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) p. 68 — 72. ep. "Postquam B. Petro."

<sup>74)</sup> p. 73: Dixi tibi, quia hodie mihi det verbum impunitatis Imperator, ut quos attulero testes nil patiantur, et ostendo.

<sup>75)</sup> Ex hoc discite, qualis sit Nicolaus.

<sup>76)</sup> p. 337: Οὐκ ἐδεξάμεθά ποτε Φώτιον, οὕτε ἀπεστείλαμεν αὐτῷ γράμματα ἀποδοχῆς, οὕτε ἐξ αὐτοῦ ἐδεξάμεθα.

sich noch auf die kaiserlichen Abgeordneten, die zu seinem Patriarchen mit Briesen gekommen seinen und von ihm die herrschende Stimmung ersahren konnten. Retrophanes von Smyrna erörterte, wie es aus den gepstogenen Verhandlungen klar sei, daß Photius von der römischen Kirche und von den anderen Batriarchen uicht als Bischof anerkannt, sondern verworfen und von Ansang die jetzt verurtheilt worden sei; er forderte nun auch die anderen Bischöse aus, ihre Reinung zu sagen. Theodor von Carien sagte: "Ich din betrogen worden, da ich glaubte, Photius sei von der römischen Kirche anerkannt; aber ich danke Gott, daß er mir diesen Arrthum benommen." <sup>77</sup>)

Roch einmal wandte man sich an die hartnäckigen Photianer Theophilus und Bacharias. Die taiferlichen Commiffare bemerkten, es fei Sitte ber romiiden Rirche, von jedem Antommling ein fchriftliches Glaubensbekenntnig zu verlangen; es frage fich, ob biefe Beiben bas gethan. 76) Die Legaten bejahten es; Zacharias und Theophilus fragten: "haben wir zwei Formulare eingereicht oder nur eines?" Die Legaten fagten: 3mei. 79) Jene entgegneten: "Alfo dann waren biefe nicht in Rom." 80) Run befragten bie faiferlichen Commiffare die Legaten über ben Inhalt hiefer Formulare und erhielten gur Antwort, barin ftebe, daß die Unterzeichnenden verfichern, nach der Lebre der tatholifden Rirche an ber Glaubenswahrheit festhalten und in Allem bem Urtheile ber romifchen Rirche folgen zu wollen. 61) Der Batricier Baanes befraftigte, daß beide biefes Tags zuvor im Sefretarium eingestanden. Beide wurden aschmals befragt, ob sie das von Rom mitgebrachte Formular annehmen wollten; fie erklarten, nicht einmal es anzuhören feien fie geneigt. 62) Auf Befehl ber prafibirenden Legaten wurden fie nun aus ber Berfammlung entfernt. Baanes machte noch bie Eröffnung, daß Bacharias im gestrigen Berhore eingeftanden, wie er von Bapft Benedift von den bischöflichen Funktionen suspenbirt worden fei, 83) bis er wiederum mit benen, die sich von ber Gemeinschaft des Batriarchen Ignatius getrennt, in Rom jum Gerichte fich ftelle, mas er aber nicht gethan habe. Die romischen Legaten fagten: "Er hat seinen Antheil mit benen, die nicht mit ber Rirche übereinstimmen, und ift Genoffe berjenigen, die gegen die Rirche von Conftantinopel und gegen den heiligften Patriarchen

<sup>77)</sup> nach bem griech. Text. Bgl. Anaft. p. 73. 74.

Το Έν τῆ Ῥωμαίων ἐκκλησία πάντα ἄνθρωπον ἐπεξενούμενον ἀπαιτεῖν τὸν λίβελλον τῆς πίστεως αὐτοῦ καὶ ἐἄν αὐτὸν εἰς τὸν ἄγιον Πέτρον εἰςἰρχεσθαι ἐποίησαν οὖτοι καὶ τὸν τύπον τοῦτον ἡ οὕ;

<sup>&</sup>quot;) not. p. 73: Et revera duos libellos fecerunt, unum scil. fidei, antequam urbem ingrederentur, et alterum pro sequendis decretis Apostolicae Sedis, antequam in communionem reciperentur.

<sup>\*) 3</sup>m griech. Texte fteht blos nach ber Antwort ber Legaten: ἐποίησαν 'οδτως bie Erwiederung ber zwei entsetzen Bischöse: ένα ήμεδς πεποεήκαμεν, worauf die Legaten sagen: •Εχ ένα, άλλα δύο.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) ένα κατά την καθολικήν πίστιν κρατώσι και έκδικώσι, και ακολουθώσι τῆ κρίσιι τῆς Ρωμαίων έκκλησίας.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) σύδε απούδαι θέλειν είπον τον λίβελλον.

<sup>🔭</sup> Bal. oben B. II. Abján. 3. Bd. I. S. 361.

Ignatius fich erhoben haben. Beil aber die Zeit schon weit vorgerückt ift, tönnen wir das heute nicht mehr untersuchen; es soll später geschehen." Damit ward unter ben üblichen Acclamationen die Bersammlung entlassen.

Bei ber fünften Sigung am 20. Ottober waren einige neuangetommene Bralaten zugegen, 84) wie bie Metropoliten Bafilius von Ephefus und Barnabas von Cyzitus, 68) die Bischofe Theodor von Lacedamon, Ritephorus von Baconth, Euthymius von Mofyna. Beim Beginne ber Berhandlung melbete ber Chartophylax Paulus, daß Bifchof Bacharias nach ber gegebenen Beifung wieber zugegen fei, ber Raifer aber auch ben Photius zur Spnobe gefandt Die römischen Legaten fragten, ob Photius felbst vor ber Spnode sich zu ftellen muniche; ber Chartophylax antwortete, feine Gefinnungen feien unbefannt, man muffe ihn barüber befragen. Auf die Anordnung ber Legaten, bag nur Laien an ibn abgesenbet werben follten, ba er nicht als Bischof anerkannt wurde, bestimmte ber Senat eine Deputation, bie jeboch meistens aus angesebenen Beamten bestand. Es waren im Gangen feche: ber Protospathar Sifinnius, bann zwei andere Beamte Gutychian und Georg, fowie brei im Gefolge der römischen und orientalischen Legaten befindliche Männer. Sie wurden beauftragt, dem Photius zu fagen: "Die beilige und allgemeine Spnode befragt bich: Willst du zur beiligen Spnobe kommen ober nicht?" wofern er dann antworte, bag er nicht fommen wolle, ihn um den Grund zu fragen. Photius gab folgende Antwort: "Ihr habt mich bis jest nicht gur Synode berufen, ich wundere mich, daß Ihr es jest gethan und mich gerufen habt. Uebrigens erscheine ich nicht freiwillig, sondern gezwungen. Da Ihr mich nie über diefe Synobe, von der Ihr sprecht, befragt habt, wie wollt Ihr mich vor dieselbe ziehen? Denn ich habe es gefagt, ich will meine Wege bewachen, auf bag ich nicht fündige in meiner Bunge; ich habe meinem Munde eine Bache gefet bas Folgende könnet Ihr felbst lefen." 86) Diese Antwort ward bem Concil durch ben Notar Gregor vorgelefen; die Legaten fagten: "Bas fagt die beilige Synobe bagu? Wir berufen ibn nicht, um etwas von ihm zu lernen, fonbern um die mubevolle Untersuchung, die feinetwegen von der romischen Rirche, wie auch von den orientalischen Stublen, 87) unternommen ward, jett in feiner

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) p. 75: Nota quod per singulas actiones paulatim multiplicetur numerus Epi scoporum, quoniam cum in principio synodi non omnes sint in urbe reperti, tunc solum recipiebantur in synodi conventu, cum singuli a suis ecclesiis Romanum libel lum manu propria scripsisse patesceret.

<sup>36)</sup> Der Erzbischof Antonius von Cyzilus, dem Photius den Amphilochius subrogirte scheint gestorben und Barnabas zwischen 867 und 868 von Janatius ordinirt worder zu sein.

<sup>\*\*)</sup> p. 340: πῶς ῧ μέχρι νῦν οὖα ἐποιήσατε, ποιεῖτε σήμερον; ἐγὰ προαιρίσει οὖ ἔγχομαι, βία δὲ ἐλεύσομαι· εἶπα γάρ· φυλάξω τὰς ὁδούς μου, τοῦ μὴ ἀμαρτάνειν ἐ· γλώσση μου. ἐθέμην τῷ στόματί μου φυλακήν — καὶ τὸ λοιπὸν ὑμεῖς ἀνάγνωτε. Σὶ Ετείε ift auß βf. 38, 1. 2. Vulg. (Hebr. 39, 1. 2.) und die Borte, die βθοτίαβ empha tiſch wegläßt, find: ἐν τῷ συστῆναι τὸν ἀμαρτωλὸν ἐναντίον μου (cum consisteret pecca tor adversum me.)

<sup>87)</sup> Anastasius tann p. 76. nicht umhin, zu bemerten, daß die Erwähnung der vrien

Gegenwart zu beendigen." Alle Bischöfe wünschten, bag man den Photius vorführen laffe, und ber Syncellus Elias verfaßte eine feine Neugerung rugende Monition an Photius, die also lautete: "Da du mit einer Aposiopesis biefe von Gott erforene Spnobe als Sunberin bargeftellt, 68) nicht blos die Stellvertreter ber beiligften Batriarchen, sonbern auch ben erhabenen Senat ber ebrwurdigen Bater, und ein nicht hieber geboriges prophetisches Wort ungei. tig angeführt haft, so ziemt es sich bir barauf zu entgegnen, bag bu bie Werke ber Finfterniß in bir haft und bich vor ber im Lichte ber Bahrheit versammelten beiligen Synobe fürchteft, es möchte durch fie bein Charafter zu Tage bommen und gebrandmarkt werden, 89) ba nach dem Evangelium (Soh. 3, 20.) Beber, ber Boses thut, das Licht haßt und nicht zum Lichte fommt, damit feine Berte nicht überführt werben. Aber es ift auch gefchrieben: "In Baum und Gebig belafte bie Baden berjenigen, die nicht naben wollen zu bir" (Bf. 31. Hebr. 32. B. 9.) 90) Uebrigens wird die Autorität der Spnode mit taiferlicher Buftimmung auf passende Weise diesen prophetischen Ausspruch in Erfüllung geben laffen." 91) Als das dem Photius vorgelefen warb, fagte er: "Ihr braucht Uns nicht zu fragen; thut, was Guch befohlen ift." 92) Darauf folgte eine zweite Mahnung ber Synobe, die also lautete: "Wir haben ber firchlichen Ordnung gemäß bich gerufen und bein freiwilliges Erscheinen erwartet; 93) aber als offentundiger und hartnädiger Gunder willst du bich nicht zu einem gerechten Berichte begeben; aber bu follft auch gegen beinen Billen tommen, um noch eine weit evidentere Berurtheilung zu erfahren. 94) Deghalb befehlen wir durch diese zweite Dahnung, daß du auch wider beinen Willen vorgeführt werbest." Das geschah benn auch.

Als Photius vor der Bersammlung erschienen war, fragten die papstlichen Legaten den Senat: "Wer ist der Mann, der dort auf dem letzen Platze stehend sich befindet?" — ""Das ist Photius,"" — war die Antwort. "Also das ist Photius," riefen die Legaten, die zum erstenmale den berüchtigten Usurpator

rufficen Stuble blos "honoris causa" geschehen sei, da diese vor der Synode gar nichts in dieser Sache gethan hatten.

 $<sup>^{**}</sup>$ ) έπεὶ συμπεράσματι σιωπηρ $\tilde{w}$  (conclusione tacita) αμαρτωλήν ὑπέφηνας τὴν ἀγίαν ταίτην σύνοσον.

Θ) δέδυικας την έν τῷ φωτὶ τῆς ἀληθείας συγκροτηθείσαν ἀγίαν καί οἰκουμενικήν Θενοδον, ἔνα μὴ φανερωθῆς καὶ στηλιτευθῆς δι' αὐτῆς.

<sup>\*\*)</sup> nach LXX. und Vulg. Hierin liegt ein ähnliches συμπέρασμα, da vorausgeht: Nolite fieri sieut equus et mulus, quidus non est intellectus; der ganze Pfalm hatte wehrsache Anwendung auf die Berbrechen des Photius.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) το λοιπύν ή δυνοδική αυθεντία τη βαδιλική γνώμη περατώδει το προφητικόν π<del>ιαύρως</del>.

<sup>&</sup>lt;sup>γ)</sup>) er's οφείλετε ήμας λοωτάν το προςταχθέν ποιείτε. Bei Anaftas. p. 76. aber: Quemadmodum usque modo etiam invitos nos traxistis? hoe si vultis adhuc facere, son debuistis nos ad conveniendum interrogare. Sed etiam placuit vobis ab initio imperative ac potestative perficere.

<sup>3)</sup> την έπούδιον παρουδίαν απαιτούμεν.

<sup>\*&#</sup>x27;) sponte ingredi recusasti, ne acciperes evidentierem damnationem — aber gr.: απων έλεψδη, ϊνα δίξη προδηλοτέραν την κατάκριδεν.

faben, "berfelbe Mann, ber feit mehr als fieben Sahren ber romifchen Rirche jo viele Leiben verursacht, die Rirche von Conftantinopel auf das Tieffte ericuttert, Die anderen orientalischen Kirchen fo vielfach beläftigt hat?" 95) -""Es ift berfelbe,"" fagten bie Senatoren. Darauf ließen bie Legaten bie Fragen an ibn richten, ob er die Borfchriften ber beiligen Bater, ob er bie Conftitutionen ber romifchen Bapfte annehme, ob er bie Entscheidungen bes Bapftes Nitolaus anertenne, ob er bas annehmen wolle, mas beffen Nachfolger Sabrian festgefest. Auf alle biefe Fragen gab Photius feine Antwort, er bullte fich in ein wohlberechnetes Stillschweigen ein. Die Legaten fagten: "Wir baben gehört, daß er ein febr begabter und beredter Mann ift; aber wir tennen ihn auch als Befegesverächter und Chebrecher; er moge reben und fich vertheibigen." - Photius fagte blos: ""Gott hort meine Stimme, auch wenn ich schweige. "" 96) Die Legaten: "Dein Stillschweigen wird bich nicht vor einer noch evidenteren Berurtheilung ichuten." -Photius: ""Auch Refus entging burch fein Schweigen ber Berbammung nicht."" 97) Es war flar. Photius wollte an bas Beifpiel bes vor bem judifchen Sanbebrin ftebenben Beilands erinnern, wie er auch nachher in seinen Briefen that; seine gebeuchelte Frommigfeit und die Dreiftigfeit, fich mit bem Gottmenfchen zu vergleichen, 98) erregte Mergernig und Abicheu. Die orientalischen Bitarien Thomas und Elias erflärten ibn jeber Antwort für unwürdig, ba zwifchen Licht und Finfterniß, awifchen Chriftus und Belial feine Gemeinschaft möglich fei; fie fragten ibn abermals, ob er die Urtheile ber romifchen Bapfte annehme ober nicht; es erfolgte feine Antwort. Die vorfigenden Legaten mabnten , Photius moge fic bemuthigen, munblich und fchriftlich feine Gunden betennen, feine injuriofen Schriften sowie fein ungerechtes und graufames Berfahren gegen Ignatius und alle feine icanblichen Machinationen 99) anathematifiren, fobann versprechen und geloben, nichts gegen ben legitimen Batriarchen zu unternehmen, sonbern ibn als mahren Bater anerkennen und mit Ehrfurcht bas vom romischen Stuble gefällte Urtheil annehmen zu wollen. Photius beharrte bei feinem Schweigen. 100) Die Leggten , die biefes ftolze und bartnadige Benehmen rugten , liegen nun mit Auftimmung ber Synobe bie Briefe bes Bapftes Ritolaus an Raifer Michael vom 25. September 860 und vom 19. Märg 862 sowie die beiben an Pho-

<sup>\*\*)</sup> ουτός έστιν ο Φώτιος, δι' ον ή άγια των Ρωμαίων έκκλησία εν έπτα Ετοσεν (860 — 867) και πλέον υπέμεινε κόπους πολλούς, όμοίως δι οι άνατολικοί θρόνοι και ή Κωνσταντινουπολιτών εκκλησία ἀνάστατος γέγονε;

<sup>96)</sup> της φωνής και σιγώντος ο θεός ακούει.

<sup>97)</sup> p. 311: ούδὰ Ἰησούς σιωπών έξέφυγε την κατάκρισιν.

<sup>95)</sup> τοις του πυρίου ήμων Ι. Χρ. τα δα παρωμοίωδας.

<sup>\*\*)</sup> Nicet. p. 264 D.: καὶ διελίγχουδι μὲν ἀποτόμως τῆς φονικῆς κατὰ Ἰγνατίου του ἐεμάρχου προαιρίδεως, καὶ τῆς παραλόγου καὶ μανιώδους καθαιρίδεως ἐλίγχουδι δὶ καὶ τὰς ψευδοεπείας αὐτοῦ καὶ δυςφημίας καὶ ὅδα κατὰ Νικολάου τοῦ πάπα πεφώρατας δεδρακώς. Αct. p. 77. 341.

<sup>100)</sup> Nicet. l. c.: avrov de simmorrog rei undeular evloyor kzeir anologiar moog ra eynalouuera. In der That hätte Alles, was er zu seiner Bertheidigung sagen konnte, leicht entkrästet werden können; dassür boten allein schon die Briese des Rikolaus reiches Material.

tins um biefelbe Beit gerichteten verlefen. Auch mahrend bes Berlefens ließ fich Bhotius nicht burch die Aufforderung der Metropoliten bewegen, fein Stillfoweigen zu brechen. Rachdem bie Briefe verlefen maren, verlangte Glias von Jerusalem das Wort und entwickelte in einer längeren Rede, wie nicht etwa befhalb, weil Ignatius jest in feiner vollen Burbe erscheine, Photius aber entfett und armlich auftrete, das Urtheil der beiden orientalischen Batriarchalftuble zu Gunften bes Ersteren und zum Nachtheil bes Letteren ausgefallen fei; 101) es fei bekannt, wie Photius mit Gewalt ben Stuhl von Confantinopel usurpirt und mit Ungerechtigkeiten fich auf ihm behauptet; weber ber romifche Stuhl noch bie orientalischen Batriarchen batten je ibn anerkannt; bas von ihnen abgegebene Urtheil, bas fie fcon früher auf Berlangen bes Raifers, ber gleich ben früheren Raifern 109) biefe allgemeine Synobe habe verfammeln wollen, abgegeben hatten', fei ftrenge und gewiffenhaft 103) von ihnen gefällt; ber Raifer felbst habe fie auf die feierlichste Weise beschworen, allein Die Gerechtigkeit, feine Gunft und fein Ansehen ber Berson vor Augen gu baben. 184) Elias will hier einerfeits die Legitimität der Synode, die nach dem orientalischen Brauche bom Raifer berufen und von ben rechtmäßigen Bertretern ber Batriarchalftuble, als welche ber Raifer fie anerkannt, geleitet fei, andererfeits ben Abgang jeber Möglichfeit, bas Berfahren bes Photius ju rechtfertigen, was fein hartnädiges Stillschweigen wie die in seinen wenigen Meuferungen gur Schau getragene Berachtung und Berwerfung ber Spnobe nur noch mehr beftätige, 106) vor ber Bersammlung fonftatiren. Am Schlufe mabnt er ibn, feine Gunde einzugesteben und Buge zu thun, wodurch er die Wieberaufnahme in die Gemeinschaft ber Gläubigen 106) erlangen und sich vor ber ibm drobenden ewigen Berbammnig ficher ftellen tonne.

Der Patricier Baanes schloß sich im Namen bes Senats berselben Aufsorberung an und die römischen Legaten änßerten sich in einer vom Sekretär Theodor vorgelesenen Erklärung an die Spnobe folgendermaßen: "Brüder! Ihr

<sup>10</sup> p. 79: Neque enim, quoniam SS. Patriarcha Ignatius praesidet in hoc throno et potens est in tali positus principatu, ideo accipiemus faciem ejus; neque quia vir iste Photius adstat et ideirco pauper esse putatur, propterea condemnabimus eum etc.

<sup>102)</sup> p. 341: οἴδατο πάντες, οτι ἐν τοῖς παρελθοῦσι χρόνοις οἱ βασιλεῖς ἦσαν οἱ στρεροτοῦντες τὰς συνόδους. not. Anast, p. 78: universales videl.: nam locales aut vix aut numquam imperatores synodos collegisse noscuntur.

<sup>193)</sup> ώς απαιτεί της δικαιοδύνης ο λόγος.

<sup>(84)</sup> ἐπετέθεικε τοῖς ἡμετέροις ὁ βασιλεὺς τραχήλοις τὸ ἐγκόλπιον αὖτοῦ καὶ εἶπεν ἐἐσὰ τὸ πρέμα τῆς ἐκκλησίας ἀπαιτήσει ὁ θεὸς ἐκ τῶν τραχήλων ὑμῶν ἐν τῆ ἡμέρα τῆς κρίσεως, ἕνα μηθέν κατὰ προςπάθειαν ἢ ἐμπάθειαν ποιήσητε.

<sup>100)</sup> p. 79: Itaque profundum silentii ejus aspicitis (ἐπεὶ τὴν βαθεῖαν δεγὴν Φωτίον ὁρωτε) paene nil patientis loqui ad S. Synodum eo quod abjiciat utique illam, nullo modoque recipiat, sicut etiam per propria verba significavit... Et male ac injuste studuit hodie silentio, ut hinc videatur per taciturnitatem habere quasdam rationes; neque enim habet quod opponat ad sui justificationem (καὶ κακῶς ἐπετήθευθε δήμερον τὴν τοδαύτην δεγὴν, ὕν ἐντευθεν δόξη κατὰ τὸ δεωπώμενον ἔχειν τενὰς ἀπολογίας οὐ γῶρ ἔχει τι προβάλλεθθαι πρὸς ἰδίαν δεκαιοδύνην.

<sup>100)</sup> nadwig exactog two nectwe, b. b. als laie.

habt gefehen und gebort, mas feit langer Beit in diefer Sache gethan und Euch Allen ift es flar, bag bie Erhebung bes Photius nicht anerkannt werden durfte 107) und die Absetzung des Ignatius gegen die Gerechtigfeit und alle Gefete verftieß. Bir werben alfo fein neues Urtheil aussprechen 108) ober einführen, fonbern an bem alten festhalten, bas bereits von Bapft Ritolaus ausgesprochen und von seinem Rachfolger Sadrian bestätigt ward. Wir burfen bie Gefete ber Bater nicht umftogen ober erschuttern. Auch haben unsere Brüder, die Stellvertreter bes Orients, bezeugt, daß fie nie benselben als Batriarchen anerkannten. Wer fann noch ferner, wenn er für einen Chriften gelten will, ben anerkennen, ber bom apoftolifchen Stuhle zu Rom und von ben Batriarchalftublen bes Orients nicht anerkannt worben ift? Bir verwerfen ein folches Attentat und verbieten bei Strafe bes Anathems, daß in Butunft ein folches Berfahren erneuert, ein rechtmäßiger Bifchof durch die weltliche Gewalt aus feiner Kirche vertrieben und gegen die Canones ein Anderer an seine Stelle gesetzt werbe. Sagt, ob ihr bamit einverstanben seib; folltet ihr es nicht sein, bann wurben wir im Concil wie auf einem boben Berge unsere Stimme erheben und mit aller Kraft bas Berfahren unserer beiligen Bater verkunden sowie bie Folgen, die sich baraus ergeben."

Die ganze Spnobe ftimmte biefer Aeußerung ber Legaten als einer ben firdlichen Regeln gang tonformen gu. Hierauf ermabnten Donatus, Stepban und Marinus ben Photius abermals, fich reuig vor ber Spnobe zu bezeigen und fich bem Ignatius als feinem legitimen Sirten zu unterwerfen, mas unerlägliche Bedingung fei, um ihn auch nur zur Laienkommunion augulaffen; ba= durch allein werbe er fich und Anberen bas Beil ber Seele mahren, möchten auch manche seiner Anbanger ihm burchaus zu folgen bereit sein. Der Batricier Baanes rebete bem Photius zu, fich zu unterwerfen. "Rebe , Berr Photius, lege Alles bar, mas Du zu Deiner Rechtfertigung vorbringen tannft. Die gange Welt ift bier vertreten; forge, bag bas beilige und allgemeine Concil dir nicht alles Mitleid entzieht. An welches Tribunal willst du bich bann noch wenden? An das von Rom? Hier ist es repräsentirt. An das des Drients? hier find feine Bertreter. Siehe gu, bag bir nicht bie Thure berichloffen werbe; wenn fie biefe verschließen, so ift niemand, ber fie öffnen fann. Bringe alfo um Gotteswillen beine Bertheibigung vor." — Photius beharrte bei seiner Rolle; "meine Bertheidigung," sprach er, "ift nicht in diejer Welt; 109) ware bas ber Fall, fo wurdet ihr fie erfahren." Darauf Baanes: "Die Beschämung und bie Furcht bat bir ben Geift verwirrt, 110) bu weißt nicht, was bu fagen follft. Defhalb gibt bas beilige und allgemeine

 $<sup>^{107}</sup>$ ) ότι ἀπαράδεκτος ή προβολή τούτου τοῦ ἀνδρός — quia irreceptibilis erat promotio hujus viri.

<sup>108)</sup> καὶ ήμεῖς οὐ κρίδιν πρόςφατον κρίνομεν.

<sup>109)</sup> p. 344: τὰ ἐμὰ δικαιώματα οὖκ εἰδὶν ἐν τῷ πόσμῳ τούτῳ — wie eine βατοδίε νου Joh. 18, 88.

<sup>116)</sup> ανοηταίνεις, Φώτιε, νῖν ἀπό αἰσχύνης. p. 80: Nos tenemus quia confusione et metu depressus desipis, nesciens quid dicas.

Concil Bebentzeit, um bich über bein Beil zu berathen. Geh' jest bin und tomme fpater wieder, wenn bu bich beffer besonnen haft." 111) Photius entgegnete: "Ich bitte um feine Bebentzeit; daß ich aber hinausgehe, liegt in euerer Gewalt." Baanes ermabnte ibn nochmals zur Bufe und Unterwerfung unter bas gerechte Gericht ber Patriarchen, ba nach ber Beenbigung ber Synobe das Urtheil nicht mehr zu andern fei, jest aber ihm eine Bertheibigung vergount werbe; aber Photius blieb taub gegen alle Borftellungen und wurde binansgeführt. Damit ichlog die fünfte Sigung unter ben Acclamationen: Den Laifern Basilius und Constantin, ben großen, rechtgläubigen, friedeliebenden berrichern, ben Rachern ber Ungerechtigfeit, ben Feinden ber Luge, ben Freunten und Befdutern ber Bahrheit viele Jahre! Der frommften Raiferin Gubotia viele Jahre! Dem allerfeligften romifchen Papfte Rifolaus ewiges Andenken! Dem orthodoren romifchen Bapfte Sabrian viele Jahre! Dem orthodoren Batriarchen Agnatius von Conftantinopel viele Jahre! Den orthodoren Batriarchen bes Drients viele Jahre! Dem rechtgläubigen Senate viele Jahre! Der beiligen und allgemeinen Synobe ewiges Anbenten!

## 6. Berhandlungen bon ber fechften bis gur achten Situng.

Die papstlichen Legaten, die in den fünf ersten Situngen der Synode das Recht des Borsites sich entschieden gewahrt und bei allen ihren Anträgen seine erhebliche Einsprache gefunden hatten, glaubten nach den disherigen Berhandlungen daran sesthalten zu müssen, daß die Sache des Photius als endzitig entschieden zu betrachten und der allgemein von der Kirche Berworsene, so wenig wie seine Parteigänger, nicht mehr zu hören sei. In diesem Sinne entwarsen sie eine in der sechsten Situng vorzulesende Dentschrift, die wech einem gedrängten Kückblick auf die ganze Sachlage, auf die Schritte des Laisers beim römischen Stuhl, auf dessen wiederholte Entscheidungen, auf das in den disherigen Situngen Berhandelte und die von Photius und seinen Anskingern an den Tag gelegte unverbesserliche Gesinnung von weiteren Bersuchen, we zu belehren und zum Eingeständniß ihrer Missethaten zu bringen, Umgang gewommen und die Synode Hadrian's II. promusgirt und in Bolzug gesett wissen wollte, da jeder weitere Berzug ungerechtsertigt und jeder berartige Bersinch vergebens zu sein schien.

Aber der Raiser Basilius theilte diese Ansicht nicht. Er wollte die Anhan-

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) διὸ παρέχει σοι ή άγια σύνοδος ἐνδόσιμον τοῦ μελετήσαι τὴν σωτηρίαν σου· ἀπιλθε οὖν παὶ σπεφάμενος τὸ συμφέρον ἐλθέ.

<sup>&#</sup>x27;) Mansi XVI. 345. 83. 84.

<sup>3)</sup> γεν δὶ γνόντες τὴν ἔνωδιν τῶν ἀγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκληδιῶν, ἰνατὶ λογολεδχίας παρὰ ἀδυνέτων ἀνδρῶν ἀκοῦδαι εἰςδεχόμεθα; — Ecce scientes unitatem SS. Dei ecclesiarem, ut quid propter injustitiam et verborum conflictum ab iniquis et non intelligentibus viris exaudiri exspectamus?

ger bes Photius befragt und verhort wiffen; er bachte burch eine möglichft ausgebehnte Berichmelzung beiber Parteien am beften bas Schisma beenbigen gu fonnen; er bachte aber nicht baran, bag bier feinerlei Transaktion möglich war, so lange Photius seine Ausprüche nicht aufgab, so lange keine Unterwerfung unter eine öfumenische Senteng zu erwarten ftanb. Bafilius wohnte benn auch ber am 25. Oftober gehaltenen fechsten Sigung, an ber fiebenundbreifig Bifchofe, 3) barunter auch die neu hinzugekommenen Metropoliten Theodulus von Ancyra, Nifephorus von Nicka, Basilius von Gangra, Cyprian von Claudiopolis, Hilarius (ober Hilarion) von Korinth, Nifolaus von Sonnada u. A. Theil nahmen, nebst fechzehn Senatoren und mit großem Gefolge bei und führte bas Chren-Brafibium 4) mahrend berfelben. Beim Beginne ber Berhandlungen hielt ber Freund bes Ignatius, Metrophanes von Smprna, eine Lobrede 5) auf ben Raifer und auf die Synobe, erörterte ben Dant, ben man Jenem foulbe, ber als gerechter Roe bie rettenbe Arche biefer Berfammlung erbaut, ber als gottbefreundeter Abraham biefen beilfpendenden Brunnen gegraben (Gen. 21, 25.), ber bie vier großen Leuchten am firchlichen himmel, Die vier Fluffe bes Baradiefes, Die vier Batriarchen versammelt und Die Spnobe selbst mit feiner Gegenwart beehrt, erinnerte turg an die Pflicht, in Gintracht an der Wiederherstellung bes firchlichen Friedens zu arbeiten, und schloß mit nicht weniger emphatischen Segenswünschen für ben Raifer. Darauf marb bie Dentschrift ber römischen Legaten vorgelesen, 6) beren Antrag, aber bom Raifer nicht acceptirt mard; vielmehr murbe bem Protospathar Theophilus ber Auftrag gegeben, die Bischöfe von ber Partei bes Photius vor bie Spnobe gu führen, und die papftlichen Gefandten widersprachen nicht weiter.

Als jene erschienen waren, ließ man ihnen zuerst die Briese des Papstes Misolaus an Michael und Photius vom März 862 vorlesen; 7) dann hielt Elias von Jerusalem einen Vortrag, in dem er die von den Photianern behauptete Abdankung des Jgnatius näher beleuchtete und die Haltlosigkeit dieser Annahme bewies. 5) Er sagte dem Kaiser Dank für die Wiedereinsetzung des Ignatius, berührte den Grund seiner früheren gewaltsamen Entsetzung und suchte zugleich eine andere Einwendung der Photianer zu entkräften, die unter Anderem sagten: Da die versammelten Metropoliten und Vischöse den Photius zum Patriarchen erhoben haben, so dürsen, wenn Photius nicht anerkannt wersen kann, diese noch viel weniger anerkannt werden. 9) Dagegen macht Elias

<sup>3)</sup> Der griechische Text gablt 36 (p. 344.), ohne fie aufzuführen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Befele Conc. Gefch. I. S. 25. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) p. 82. 83. 344. 345.

<sup>&</sup>quot;) hier scheint auch ber Text bes Anastafius lidenhaft; von ber Dentschrift (Epanagnostieum) ber Legaten gibt er nur ben Anfang (p. 83 D.: eujus initium est hoc.). Rach ber Berlesung scheinen boch einige hier nicht aufgezeichnete Reben gewechselt worben zu fein.

<sup>7)</sup> Im Griech. p. 345 ift nur ber an Michael erwähnt.

<sup>\*)</sup> δτι το κατά την έξορίαν γεγονός της παρακτήσεως Εγγραφον διά Ίγνατίου τοῦ πατριάρχου, ἀντὶ μηδέ γεγονότος έστίν, εί καὶ γέγονεν, ὡς τυραννικῶς γεγονός.

<sup>&</sup>quot;) ότι οί πανταχόθεν μητροπολίται και επίσκοποι συνηγμένοι τον Φώτιον εἰς άρχες ψωσύνην προήγαγον και διά τουτο εί έκεινος ου δεκτίος έστι, πολλώ μάλλον έκεινος.

geltend, daß in der zweiten Synobe wohl ber Cynifer Maximus und feine Ordinationen verworfen wurden, 10) aber nicht Timotheus von Alexandrien. der ihn erhoben, noch bie mit diesem geeinigten Bischöfe entsetzt und verdammt wurden; baber durften noch weit weniger bie Bralaten, Die nur aus Furcht ver Gewaltthaten den Photius erhoben, insgesammt verworfen werden, sondern nur ber ichon vorher von feinem Batriarchen und von bem apostolischen Stuble von Rom entfette und anathematifirte Sprafusaner. Beiter führt Elias an, 11) daß mehrere Unbauger bes Photius bereits zur Spnode ihre Ruflucht nahmen und Bergeihung erhielten , während andere hartnädig an ihm festhielten , vorzüglich befrwegen, weil sie ihren eidlichen Gelöbniffen und ihrer feierlichen Unterschrift nicht zuwider handeln wollten. 12) Es fei aber von ben Legaten ber Batriarchen 13) feierlich erklart, baß fie traft ber firchlichen Binbe- und rojegewalt folche erzwungene und ungiltige Gibe zu lofen im Stande feien. burch bie fich Photius für immer auf feinem widerrechtlich ufurpirten Batris archenfite babe befestigen wollen. Indem Elias bamit bie lleberzeugung ber Batriarchen binlänglich ausgesprochen zu haben glaubt, im Angesichte bes Raifere und ber Spnobe, ichließt er mit einem Segenswunfche für ben Erfteren.

Run befragte ber Raiser die photianischen Bischöfe, was sie nach Anhörung ber Aussprüche ber Patriarchate Rom, Antiochien und Jerusalem barauf zu jagen hatten. Diese erwiederten, daß sie bereit seien, darauf zu antworten. Enschemon, 14) von Photius nach dem "Abfall" des Paulus zum Erzbischof von Casarea in Rappadocien erhoben, bat den Raiser um Geduld und die Erlaubniß, ohne Unterbrechung und ohne Hinderniß ihre Sache vertheidigen zu können; er hoffe mit Gottes Hilfe zeigen zu können, daß alle jene Schriftstücke und Reden, die sie bis jett gehört, eitel und vergeblich seien. 15) Der Raiser

<sup>10)</sup> S. oben B. I. Abidon. 1. Bb. I. S. 22.

<sup>19</sup> Jager folgt hier dem gr. Texte p. 318, wo ausdrücklich mit ταῦτα τοῦ 'Hlia sizeroc ein Borgang in der Situng nach dieser Rede eingeleitet wird. Bei Anastasius p. 86. ist das noch zur Rede des Elias gerechnet, aber, wie das Weitere zeigt, nicht wohl mit Unrecht. Anastasius könnte durch sein griechisches Exemplar, worin Alles ohne Absateniumdergeschrieben war, irre geleitet worden sein; indessen gibt sich dei ihm das Folgende die zu den Worten in saecula conservet doch zu bestimmt als der Schluß dieses längeren Bertrags zu ersennen und es könnte sehr leicht der griechische Epitomator, von dem historisch reserrieden Tone der Worte verleitet, das ταῦτα.. εἰπόντος von sich aus eingeschaltet haben, weil er nun eine Handlung der Synode in den Alten reserit glaubte. Es wäre wohl, wenn wirklich in dieser Situng mehrere Photianer sich unterworsen hätten, von denselben mehr zingt worden; man hätte saum dieses Fattum so oberstächlich dier angesührt. Am besten bezieht man das προςέδραμον τη ἀγία συνόδω auf die Vorsälle der zweiten Situng, wovon Cias hier zu reden scheint.

<sup>13)</sup> ότι τα ίδια χειρόγραφα καί τους ύγκους ου βουλονται άθετησαι.

<sup>17)</sup> p. 86: Sanctissimi vicarii senioris Romae et nos... haec omnia dissolvimus hodie; p. 348: οἱ δὲ ἀγιώτατοι τοποτηφηταὶ πάντες εἶπον ταῦτα πάντα διαλύομεν.

<sup>14)</sup> p. 86. 348. fteht Euthymius; aber act. VII. p. 99 fteht richtig Euschemon. An biefen find mehrere Briefe bes Photius gerichtet.

<sup>15)</sup> καὶ ἐλπίζομεν, ὅτι καὶ τοὺς χάρτας καὶ τὰς διαλαλιὰς ται τας δείξαι ἔχομεν μάτακα.

rügte diesen beseidigenden Ansbruck; es sei verwegen, diese Aeußerungen der drei Patriarchalstühle so zu bezeichnen, zumal auf Seite derjenigen, die ihre unrechtmäßigen und blos durch die weltlicke Gewalt veranstalteten Versammlungen heilige Synoden genannt, sei die Beschimpfung der gegenwärtigen, von den Patriarchen gehaltenen Synode unerträglich, den fünf Patriarchen hätten sich Alle zu unterwersen. Es scheine, sie wollten nicht glauben, daß diese Aussprücke von den Patriarchen herrühren; sonst würden sie sich ihnen unterwersen. Ich frage euch, schloß Basilius, "glaubt ihr, daß sie von den Patriarchen herrühren oder habt ihr Mißtrauen dagegen?" — Wir haben dagegen kein Wißtrauen, 18) entgegneten die Photianer. — "Also," sprach der Kaiser, "wenn ihr es glaubt, so unterwerst euch dem Ausspruch; glaubt ihr aber nicht daran, so will ich die nöttigen Kosten bestreiten, damit ihr zu den Patriarchen reisen und euch selbst vergewissen kosten bestreiten, damit ihr zu den Patriarchen reisen und euch selbst vergewissen konnet, und die Sache so in's Klare komme," 17)

— "Hier in Constantinopel" — sagten Jene — "soll die Sache in's Klare kommen!" 18)

Die Photianer hatten im Berein mit ihrem Meifter, beffen Geift in ihnen lebendig war, ihren Bertheidigungsplan entworfen. Den Raifer mußten fie jedenfalls ichonen; an ber Aechtheit der Dokumente, an der Glaubwürdigkeit ber von ben Batriarchen abgeordneten Apofrisiarier zu zweifeln, mare für diefen eine Beleidigung gewesen. Sie mußten die Diskuffion auf bas tanonistische und hiftorische Gebiet übertragen, wo fie ihre Gelehrsamkeit zeigen zu konnen hofften; fie mußten insbesondere die Detrete bes Bapftes Ritolaus angreifen, bie allem Anderen gur Stute bienten, feine Entscheidung als ungerecht, feine Entscheidungsgrunde als haltlos barzustellen suchen. Diefer Aufgabe unterzog fich junachft Bacharias von Chalcebon, ein Lieblingsichuler bes Photius, ber fich gang auf beffen Arbeiten 19) ftugen tonnte. Er ging von bem Sate aus: Die Canonen fteben über ben Batriarchen; wenn biefe, fei es Rifolaus ober ein Anderer, gegen jene verstoßen, folgen wir ihnen nicht. 20) ward ein Grundsat proflamirt, den freilich Photius als Patriarch bei feinen Untergebenen nie geduldet haben wurde; die Erlaffe ber bochften firchlichen Autorität waren ber subjektiven Prüfung ber Untergebenen unterftellt und beren Ungehorsam gerechtfertigt, wenn sie nur einen Schein von Berletung ber Canonen entbeden konnten. Um nun ben Sat zu begründen, daß die Batriarchen. und namentlich auch ber Papft, gegen die Canones fehlen konnen, führt er

<sup>16)</sup> Non diffidimus p. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) έγω γοῦν καὶ τῶν ἀναγκαίων τὴν χρείαν παρέχω, καὶ ἀπίλθετε εἰς τὰ πατρεαρχεῖα καὶ βεβαιώθητε.

<sup>15)</sup> Hic denudentur negotia!

<sup>19)</sup> Bahrscheinlich hatte Photius schon in bieser Zeit einen Theil ber von Fontani veröffentlichten kirchengeschichtlichen Quaftionen ausgearbeitet, von denen wir unten handeln werben. Die Rebe des Zacharias hat jedenfalls sehr viel mit dieser Schrift gemein wie anch
mit der oben (B. III. A. 8.) augeführten.

<sup>10)</sup> οἱ κανόνες ἄρχουσε καὶ τῶν πατριαρχῶν εἰ γοῦν ἔξω τῶν κανόνων ποιοῦσεν, οἰ στοιχοῦμεν αὐτοῖς. p. 87: Et P. Nicolai et ceterorum Patriarcharum canon princeps est... cum vero extra hunc faciunt, sive P. Nicolaus sive alius quis, non acquiescemps.

1) bas Beifpiel bes Marcellus von Ancyra an, ben Julins und bie Synobe von Sarbita gerechtfertigt, ber aber boch bis jest als Haretifer anathematisirt werbe, 2) bas Beifpiel bes von ben romifchen Bapften freigefprochenen, von ber afritanifchen Spnobe aber zurudgewiesenen Apiarius; er bemertt, bag er woch viele andere Beifpiele ber Art anführen tonne. Mun, fahrt er fort, fragt es fich, wie es mit bem Berfahren bes Bapftes Nitolaus fteht; ift es ben Canonen gemäß, fo folgen wir ibm; ift bas nicht ber Fall, fo verwerfen nicht wir es, sondern ber Canon. Indem Bacharias nun auf die Motive bes Bapftes Ritolaus eingeht, reducirt er biefelben schlau genug auf bie zwei: 21) 1) Die Erhebung bes Bhotius aus bem Laienstanbe, 2) bie burch einen abgesetzten Bralaten ihm ertheilte Confefration; die von Nitolaus noch angeführte Ufurpation eines nicht rechtlich erledigten Stuhles und vieles Andere läßt er bei Seite und jene zwei Motive stellt er als völlig haltlos bar. Denn 1) bie Bromotion von Laien zum Epistopat anlangend, fo ziele bie betreffende Borfchrift wohl babin, ben Consetrator vorsichtig zu machen, verdamme aber nicht ben alfo Confefrirten; ferner habe die Gewohnheit biefe Borfchrift abrogirt, 42) ba auf biefe Beife Tarafius, Nitephorus, Nettarius, Thalaffius von Cafarea, Gujebius, Ambrofius u. A. 23) geweiht worben; feien biefe unschuldig, fo fei es auch Bhotius. Was 2) die Consetration burch abgesette Bischofe betreffe, jo fei erftens zweifelhaft, ob bas hier ber Fall gewesen, ba jene nicht wegen Berbrechen, sondern wegen Widerstandes gegen den Frieden ber Rirche die Entfetung getroffen; nachbem fie fich aber wieber mit ber Rirche vereinigt und jenen Abfall verworfen, habe man fie wieder aufnehmen muffen ; zweitens fei, auch wenn Gregor Asbestas schuldig gewesen, boch Photius von Schuld frei; diefe tonne bochftens nur die treffen, die ibn erhoben und burch jenen ihn weiben ließen; ja fogar brittens auch biefe feien nicht ftrafbar; benn auch ben Anatolins, ber ben von Flavian entfesten Gutpches aufgenommen , habe bas werte Concil anerkannt und boch feien biefe Bater nicht verurtheilt worben; femer fei feiner von benjenigen, die ber burch Proterius entfette Betrus Mongeweiht, verbammt; Acacius von Conftantinopel, wegen feiner Gemeinschaft mit den Saretifern vom romischen Bapfte verurtheilt, habe fich barum nicht getummert und seine Nachfolger, die ihn als legitimen Batriarchen anerkannten, be Riemand angeklagt; fie feien als rechtmäßig betrachtet worben. fegen alfo: Wenn ein Canon und entfett, fo nehmen wir die Entfetung an; w nicht, nehmen wir sie nicht an; benn auch ben Flavian von Antiochien iden bie Romer nicht anerkannt, aber fein Canon hat ihn verurtheilt!" -

Diese Ausstührungen tonnten bie Synode taum auf andere Gesinnungen tringen. Der Raiser selbst bemerkte vorerst: Die angeführten Fehltritte und

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) duo bus conatibus, quibus utitur contra Patriarcham, qui consecravit nos, rece neminem promotum posse damnari.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) τούς μέν χειροτονήσαντας άδφαλίζεται, τὸν δὲ χειροτονηθίντα οὐ κατακρίνει, καὶ τὸ ἔθος τὸν κανόνα ἐκιῖνον νικᾶ.

<sup>27)</sup> nach Phot. ep. 2. ad Nicol. B. II. Abschn. 8. Bb. 1. 3. 452.

Bergehungen murben von anderen Batriarchen mieber gut gemacht und geheilt 24) und defhalb murden die, welche geheilt und gebeffert waren, von benen wiederaufgenommen, bie folche Gebrechen beilen und beffern tonnten; aber bie Gunde der Photianer fei von allen Oberhäuptern ber allgemeinen Rirche nicht gebeilt worben, 25) alle Erzhirten ber Rirche hatten einstimmig fie verurtheilt, bis gur Stunde feien fie bei ihrer Berirrung geblieben. Beforgt für ihr Bohl, aus reiner Milbe und Gute rathe er ihnen, fich ber Barmherzigkeit ber beiligen Spnobe theilhaftig zu machen; es fei flar, bag fie Alle als Laien zu betrach. ten seien; man habe sie nicht fommen laffen, um unordentlich und mit wildem Gefchrei fich zu erheben, alle ihre Worte feien Lüge und Trug. 26) ber Photianer fagten, bas habe nicht einmal ber Teufel zu fagen gewagt. 27) Der Raifer hob mit scharfen Worten hervor, wie unter Photius viele Laien Bischöfe gespielt, namentlich ber Protospathar Theophilus, und ließ sich mit Eulampius von Apamea in eine Unterredung ein, ber nichts bavon wiffen wollte und außerdem dabei fteben blieb, Ignatius habe abgedankt, welche Abdankung ber Kaifer als eine ungiltige und erzwungene bezeichnete. ber romifche Legat, suchte biefe ber Wurde des Raifers taum entsprechende Distuffion abzuschneiben; er und feine Collegen ertlarten es für unguläffig, mit bem langft von ber romifchen Rirche anathematifirten Gulampins fich noch weiter einzulaffen; fie folugen vor, bas Formular ber romifchen Rirche ibm und feinen Benoffen vorzulefen, feien fie buffertig, fie ale Raien in die Bemeinschaft aufzunehmen, angerbem fie mit dem Anathem zu belegen; bas Itrtheil konne nicht retraktirt und nichts Anderes ihnen gesagt werben. 28) Raifer erklärte, aus Ruchicht fur ihr eigenes Bohl habe er die Photianer ericheinen laffen; wofern fie fich ber Kirche nicht unterwerfen wollten, beträftige auch er bas Urtheil ber Batriarchen. Die romifchen Legaten fragten nun, welche von den anwesenden photianischen Bischöfen vom Batriarchen Agnatius ordinirt seien. Es waren brei , bie Erzbischöfe von Beratlea und von Creta und ber Bifchof von Celenberis in Sfaurien. Gie weigerten fich, bas romifche Formular anzunehmen, wollten aber, wenn der Raifer fie anhöre, ihre Sache vertheidigen.

Um aber die Rebe des Zacharias von Chalcedon nicht ohne Antwort zu laffen, erhob sich Metrophanes von Smyrna in einem fräftigen, vorzugsweise an ihn gerichteten Vortrage. Zuerst machte er darauf aufmerksam, daß nach geistlichen und weltlichen Gesetzen Jeder, der einen Richter sich erwählt, seinen Beisungen nachkommen müsse, und nicht hintendrein, wenn die Entscheidung zu seinem Nachtheil ausgefallen, ihn verwerfen dürse; die Partei des Photius selbst habe den Bapst Nikolaus um sein Urtheil angegangen, es sei absurd und

<sup>24)</sup> πάντα τα παραπτώματα, α λέγετε, παρ' έτέρων πατριαρχών διωρθώθησαν.

τὸ δὲ ὑμίτερον παράπτωμα πάθαι αἱ κεφαλαὶ τῆς οἰκουμενικῆς ἐκκλησίας ἀνέατον καταλελοίπασεν.

<sup>26)</sup> καὶ οψε ήγάγομεν υμάς υλακτείν πάντα γάρ τὰ υμών ψευδή εἰδι καὶ ἀπάτη:

<sup>27)</sup> τούτο ούδε ο διάβολος ετόλμησεν είπειν.

<sup>26)</sup> Acta Anast. p. 88. 89. 349 D.

jubre gur Berhöhnung jedes Richterspruchs, wenn bie Berurtheilten ungeftraft die gegen fie gefällte Sentenz verwerfen burfen, unter dem Bormande, fie fei nicht nach ben Gesetzen erlaffen. Ferner rügt er, daß sich die Photianer zu Gunften ihres Oberhauptes fortwährend auf die Beispiele von Nektarius, Tarafus u. f. f. berufen, ohne im Geringften zu beachten, mas icon Bapft Nifolaus barauf geantwortet, ohne zu ermagen, bag in ben angeführten Beifpielen nicht wie bei Photius die Erhebung burch die weltliche Macht und Tyrannei, nicht die Berstoßung eines noch lebenden legitimen hirten im Spiele mar, und gang andere Urfachen biefen Promotionen zu Grunde lagen; Photius habe ben Stuhl des mit Gewalt vertriebenen, noch lebenden Batriarchen usurpirt, mit Gewalt die Bischofe zu feiner Erhebung und Anerkennung gezwungen, habe bei feinem ber Patriarden Anerkennung gefunden; dazu tomme, daß das, mas jelten geschieht, die Kraft des Gesetzes nicht aufhebe. Drittens hebt er bervor, daß Bacharias fich felbst wibersprochen. Auf ber einen Seite gebe er ben Canon gu, welcher die Promotion von Laien verbiete, ba er von ihm fage, er gelte vorzüglich für ben Confefrator, verbamme nicht ben Confefrirten, ba er behaupte, die Gewohnheit habe ihn abrogirt; auf ber anderen Seite läugne er, daß Ritolaus in ben Canonen irgend ein Fundament für fein verbammenbes Urtheil gehabt. Biertens bestreitet er ben Sat, daß viele von ben Römern Berurtheilte für gerechtfertigt und viele ber von ihnen Gerechtfertigten in ber Rirche für verurtheilt gehalten worden seien. Er geht auf die angeführten Thatfachen naber ein und bemerkt: a) Marcellus von Ancyra ift, als er jebe Barefie und auch die ihm gur Laft gelegte, anathematifirt, von Julius und ber Synobe von Sarbita, ja auch von ben Bekennern Athanafius und Paulus anertannt worden; als er aber nachher gur grriehre gurudfehrte und als haretifer erkannt warb, verdammten ihn Silvanus und die mit ihm Bereinigten, wie auch Bapft Liberius; Marcellus änderte feine Gefinnung, aber nicht der römische Stuhl seinen Standpunkt. b) Die afrikanische Synobe gehorchte in Sachen bes Apiarius mehr dem Urtheil des Papstes Zosimus, als fie ihm widerftand, wie aus bem Spnobalschreiben an Bonifacius vom Dai 419 29) c) Dem Flavian von Antiochien verweigerte die römische Kirche and Anhanglichfeit an ben großen Guftathius und an Baulinus eine Zeitlang die Anerfennung; aber fpater ertheilte fie ihm biefelbe unter Bermittlung bes Laifers Theobofius. d) Dag bie von Betrus Mongus und von Acacius Orbiwirten nicht abgesett wurden, hilft ber Sache ber Photianer nichts. wicht auf gleiche Beife richten bie Rirchengesetze über bie aus einer Barefie wradtehrenden Bifcofe und über bie, welche von Chebrechern und Gefetesberachtern untanonisch geweiht werben; Jene follen, wenn fie die Barefie verdammen und Genugthuung leiften, aufgenommen werden, wie damals die orientalifden Bifcofe und Bapft Felix thaten, die ben Betrus und Acacius, Die ben Glauben verfälschten, 30) absetten, gegen die von ihnen Ordinirten aber

<sup>\*\*)</sup> Mansi III. 830 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) zaitus καὶ Πέτρος σχεδόν, μαλλον δὲ ὁ ἐπάκιος, ἀμφοτερίζοντες κατά την πίστεν εφ<del>άνησαν</del>.

tein Urtheil erließen; die auf die Art wie Photius Consekrirten aber erkennen die Gesche nicht an und behandeln sie wie den Cyniker Maximus und die von ihm Geweihten. Fünftens zeigt Metrophanes, das über Gregor von Syrakus Gesagte sei unrichtig; Jgnatius habe ihn seiner Berbrechen wegen rechtmäßig abgesett; 31) wohl seien die durch Tyrannei zur Erhebung des Photius gezwungenen Bischöse entschuldbar, nicht aber Photius selbst, zumal da er schon vorher Schismatiker gewesen und Biele von der Gemeinschaft der Kirche abgezogen, serner freiwillig und ohne Noth von dem abgesetzen Gregor unter Protest mehrerer hier anwesender Bischöse sich habe ordiniren lassen. 32)

Racharias von Chalcedon wollte bem Metrophanes antworten; aber bie Legaten bemerkten, schon zu oft babe man ben eitlen und hartnäckigen Gegenreden ber Photianer Gebor gegeben, ohne bag bavon etwas zu erwarten fei; sie sollten aufhören mit biefen Bersuchen ad excusandas excusationes in peccatis (Pf. 140, 4.), sich ber Synode unterwerfen und so vor bem Anathem fich fichern; unumftöglich bleibe bas Urtheil, bas ber romifche Stubl feit 862 gefällt und dem die orientalischen Throne ihre Anerkennung laut gegeben. Darauf las ber Sefretar Conftantin eine langere Rebe 33) bes Raifers vor über bie Bieberherstellung ber Ginheit und bie Beseitigung bes Schisma mit einer Ermahnung an die Anhänger bes Photius, ihren barten Sinn zu beugen und die betretene Bahn zu verlaffen. Es wird barin ber traurige firchliche Buftand, ber Berluft bes Friedens, bie Auflöfung aller Bande ber Ordnung, bie Erhebung ber Jungeren gegen bie Aelteren, ber Untergebenen gegen bie Borgefetten, bas Schwinden aller Disciplin, Die Entwürdigung bes geiftlichen Standes, die Ehrsucht und ber Egoismus bes Clerus tief beflagt und fodann erörtert, wie ber Kaifer biefe großen Difftande burch bie Abgeordneten ber anderen Patriarchalfige nach vorgängiger Restitution bes rechtmäßigen Sirten, bie er nicht fraft feines willfürlichen Beliebens, fonbern ber Santtion bes Papftes Nitolaus gemäß verfügt habe, auf einer Synode abstellen und beffern ju laffen beschloffen und um berfelben alle Freiheit zu gonnen und felbft ben Schein zu meiben, daß fie ben faiferlichen Machtsprüchen folgen muffe, von beren erften Sigungen sich entfernt gehalten habe. Diefen einzigen Bunfc aber muffe er aussprechen, bag man, soweit es möglich, Reinen ju Grunde geben laffe und gegen die Gefallenen mit aller Liebe und Gute verfahre; 34) es mögen bie Baupter ber Spnode, 35) ber Salbung nach bem Maron, bem Gifer hach bem Phinees und in ber Weisheit bes Urtheils bem Salomon abnlich, bas verirrte Schaf gurudzuführen und mit ber übrigen Beerbe zu vereini. Sodann murben bie Photianer mit ben einbringlichsten Worten ermahnt und gebeten, bem Frieden der Rirche und ihrem Seelenheile ihren

οὐ διὰ τὸ διαστῆναι αὐτὸν τῆς ἐχκλησίας . . ἀλλ' ἕνεκα ἐγκληματικῶν ὑποθέσεω».

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) p. 89-92. 349-353.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) p. 92 — 95, 353 — 357,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) μηθένα δυγχωρῆσαι παραπολέσθαι εἰς οἶύντε.. φιλανθρώπως πρὸς τοὺς παραπασόντας διατεθῆναι.

<sup>35)</sup> Bafilius nennt fie naripes nrevuarinoi uni tos exulydias nai alybeias Endino.

Stolz zum Opfer zu bringen, ihre Trennung von der kirchlichen Gemeinschaft aufzuheben und reuig zurückzutehren zu ihrem Oberhirten, was keine Schande und keine Entehrung sei. Diese lange Paränese, 36) die eher einem Bischose als dem Kaiser ziemte, war mit ihrem vorherrschend weichen und bittenden Tone, wenn auch dadurch gerechtsertigt, daß kein Anderer als der Kaiser sich einen Eindruck auf die Gemüther versprechen konnte, der zur Unterwerfung führte, doch zugleich auch geeignet, daß stolze Selbstbewußtsein der noch immer wicht hinlänglich gedemüthigten Photianer in noch höherem Maße zu wecken.

Die Legaten von Rom, wie die von Antiochien und Jerusalem lobten die eblen Gesinnungen des Kaisers und schloßen sich mit gleichen Ermahnungen an; die Ersteren hoben noch besonders hervor, daß der Kaiser nicht Exil und weltliche Strafen über sie verhänge, wie das um des Photius willen Anderen begegnet sei. Basilius selbst fügte noch eine kurze mündliche Ermahnung an und gab den photianischen Bischösen noch sieben Tage Bedenkzeit, nach deren Ablanf dann die heilige Synode der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen werde. Den Schluß der Sitzung bildeten dieselben Acclamationen, die bei der vorigen gebraucht worden waren.

Bei ber fiebenten Sigung am 29. Ottober mar ber Raifer ebenfalls anwefend; auch die Bifchofe und Senatoren waren in gleicher Anzahl zugegen, wie bei ber vorigen Berhandlung. In Auftrag bes Raifers melbete ber Batricier Badnes, ba bie bem Photius gefeste Frift abgelaufen, habe man ihn abermals fommen laffen und wenn es ben Legaten gefalle, werbe man ihn fogleich vorführen. Als biefe bagu die Weifung ertheilt, ward Photius und mit ihm Erfterer erschien mit einem boben, am Enbe Gregor Asbestas eingeführt. gefrummten Stode, ber einen Birtenftab vorstellen zu sollen ichien; wenigstens ward in bem romischen Legaten Marinus ber Berbacht rege, er bebiene sich besselben als eines Zeichens seiner Burbe; auch mar es unschicklich, so vor ber Spnode zu erscheinen. Marinus befahl baber, ben Stock ihm wegzunehmen, was fogleich geschah. 37) Auf Die Weifung bes Concils befragte nun Baanes ben Photius, ob er jett bereit fei, ber Synobe fich zu unterwerfen, bas römifche Formular anzunehmen und fo die Gemeinschaft ber Rirche wieder ju erlangen. Die Entgegnung bes Photius war: "Gott bewahre und erhalte unferen beiligen Raifer viele Sabre! Go beten Wir und Gregorius. Unferem beiligen Raifer, nicht aber ben Legaten geben Wir Rechenschaft." Baanes fragte, ob er nichts Anderes auf die vorgelegte Frage zu fagen habe, worauf Photins ertlarte: "Batten fie (bie Legaten) gebort, was Wir neulich gefagt haben, fo warden fie jest diese Frage nicht mehr vorbringen; wofern fie aber jest Reuc begen über bas, mas fie Unferetwegen vorher festgefest haben, fo mogen fic

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Baron. h. a. n. 30. neunt sie oratio perpetua digna memoria, aureis literis exaranda, und sieht n. 34. 35. eine Art Prophetie in den Borten: At (M. et) si thronum aliquando Cpltanum ille qui cuncta violat (nach Bar. der Dämon; ader Mansi p. 95 isse: cuncta destruens tempus) vodis commiserit et per vosmetipsos convenire volucritis, quis vos sequetur? Vel-quomodo aperire oculos et aspicere quemquam poteritis?

20 p. 96. 97. 357.

biese durch die That beweisen." Auf die Frage des Baanes: "Bie so?" ents gegnete Gregorius, sie sollten Buße thun wegen der von ihnen begangenen Berbrechen. 38)

Diefe tropigen Antworten, fo gang ber Ausbrud ber fo oft von Photius und ben Seinen an ben Tag gelegten Grundfate, burften nach ber Anficht des Baanes nicht ohne alle Entgegnung bleiben. Die romifchen Legaten ließen ertlaren, fie feien nicht getommen, um von jenen Beiben eine Ruge ober eine Bufe zu empfangen, fonbern um ihnen eine folche aufzulegen; jene batten nur mit ihren Reben die Rirche befdimpfen wollen, fie aber blieben bei ihrer Frage fteben, ob fie Benugthunng zu leiften bereit feien ober nicht. Die zwei orientalischen Bitarien ließen burch ben Sefretar Theodor eine langere Entgegnung vorlesen, worin sie ben Dünkel und ben verbrecherischen Uebermuth rügten, womit Photius die Pralaten und Senatoren als Sunder darftelle und ihre Ermahnung gur Buge auf fie felber retorquire; feine Leidenschaft habe ibn gang verblendet und Alles in feinen Augen vertehrt; wenn ber von heftigem Schwindel Befallene glanbte, es bewege fich um ihn bie gange Erbe, fo werbe befrwegen die Erde felbit noch nicht bewegt; bleibe er bei feiner Unbuffertigfeit und Salsftarrigfeit fteben, fo werbe ibn Gott mit ben Miffethatern beftra-Auf eine weitere Frage tes Baanes an Photius erwiederte biefer: "Sie haben uns hergeführt, um uns zu verläumden; mas erübrigt noch, mas wir zu fagen hatten?" 39) Es war flar: Photius gab fich die Diene bes Diffhan= belten, bes unichulbig Berfolgten, bes in feiner Burbe ichwer Beleibigten; er verließ biefe Bosition, selbst wenn fie an ben Rand bes Lächerlichen führen follte, um feinen Preis; es war von ihm feine Unterwerfung zu erwarten.

Nun ließ man die Bischöfe von der Partei des Photius eintreten. Die römischen Legaten ließen sie ebenso wie früher den Photius befragen, ob sie das Formular des Papstes annehmen wollten. Das sei serne! riesen Mehrere. Zacharias und Amphilochius aber fragten, was das für ein Formular sei. Sie erhielten die Antwort von den papstlichen Gesandten, es sei das, welches sie von Rom mitgebracht, dahin lautend, daß sie den Photius und seine (Spnodal-) Aften verwersen, den Gregor von Sprakus anathematisiren, dem Ignatius sich unterwersen und die Anordnungen der römischen Kirche befolgen wollten. Da rief Johannes von Heraklea aus: "Anathema dem, der seinen Patriarchen anathematisirt!" <sup>40</sup>) Zacharias von Chalcedon sprach: "Dem was

<sup>38</sup> p. 357 wird das also zusammengezogen: τοις δέ τοποτηρηταίς, είπον (Photius und Gregor), απολογίαν οὐ παρέχομεν. εἰ εἰπον ἐπὶ ἰδία μετανοία τον προδιορισμόν, ὅν ἔθεσαν χάριν ἡμῶν, δι' ἔργων ἐπιδειξάτωσαν καὶ μετανοησάτωσαν αὐτοὶ ἐφ' οἰς ἐπλημμέλησαν.

<sup>29)</sup> p. 360: οὖτοι εἰς συκοφαντίας ἡμᾶς ἡγαγον καὶ τὶ λοιπον χρὴ λέγειν; bei Anaflaf. p. 98 find die Borte nicht fo flar und die Unterredung etwas länger. Et Photius dixit cum aliis: Et haec accusatio abundavit. Deinde interrogatus est Photius a Bahane . .: Habesne quid dicendum ad haec? Et Photius dixit: Quae diximus, bene transivimus; addamus et alia: in calumnias nos circumposuerunt nil tale sentientes.

<sup>\*\*)</sup> o dravematicur ror dexiețea autor, drávema koru. p. 99: Qui anathematizat summum sacerdotem istum, sit anathema.

unrechtmäßig verhandelt ift ober verhandelt wird, wollen und werden wir nicht guftimmen." 41) Enfchemon von Cafarea wieberholte basfelbe mit bem Beifügen, benen, welche ben Canonen ber beiligen Apostel und ber beiligen ötumenifchen Synoben nicht folgen, moge es felbft ber Batriarch von Rom ober von Jerufalem, ja felbft ein Engel vom himmel fein (Gal. 1, 8.), werbe er niemals gehorchen. Run ward von Baanes nochmals eine im Ramen bes Raifers gefertigte Ermahnung an die Renitenten verlefen und ihnen eingeicarft, daß fie fein Beil gu hoffen hatten, nachbem fie vier, ja funf Batriarchen verdammt. Auf die Frage: "Wer wird euch ba noch helfen?" antworteten bie Bhotianer: "Die Canones ber beiligen Apostel und ber beiligen ötumenifchen Synoben." Baanes erwiederte: "Sagt, welcher Canon euch gur Seite fteht, und wo ber Berr bie Canones hinterlegt hat. Entweber in seinen Rirchen ober an einem anderen Ort? Wenn in ben Rirchen, wo find biefc jest? Gind fie anderswo als bei benen, beren Stellvertreter bier versammelt find?" Auf diese Argumentation, Die nach ben Principien ber Griechen selber Die Photianer in Biberfpruch mit fich felbft bringen mußte, gingen biefe nicht ein; fie klagten, bag fie nicht frei feien, nicht freimuthig reben burften, ba fie vom Raifer fich Sicherheit erbeten und fie nicht erhalten. Bafilius ließ fie auffordern, frei ju reben und ju fagen, wer fie beeintrachtigt und verlett; Dic Stellvertreter ber vier Batriarchen feien ba, um ihre Rechtfertigung anzuhören. Die Bhotianer rühmten die Milbe bes Raifers, ber Riemanden betrüben wolle; aber ihre Rechtfertigung nehme man nicht an. Baanes erflärte, ber Raifer bindere fie nicht, frei zu reben, blos wegen ihrer Schmabungen hatten bie Legaten fie nicht anhören wollen. Das benütten fie, um die Legaten als Richter gu perhorresciren: "Und wir erfennen fie nicht als Richter an." Auf die Frage bes Bannes, ob nach ihrem Urtheil bie Legaten ungefetilich verfah. ren, erwiederte Amphilochius: "Ungefetlich und unvernünftig durch und burch." Dan wies ihnen nach, daß ihre Recufation illegal fei; ber Raifer wieberholte feinen Borfclag, er wolle fie zu ben vier Batriarchen felbft reifen laffen, bamit fie fich von beren Gefinnungen überzeugen konnten. Die Photianer bestanden darauf, in Conftantinopel muffe entichieben werben. Auf diese Beife maren alle Debatten vergeblich.

Nach dem Antrage der römischen Legaten wurde nun das ausführliche Schreiben des Bapstes Nitolaus I. an die Bischöfe und den gesammten Clerus des bozantinischen Patriarchats vom 13. November 866, das am genauesten und gründlichsten die ganze Streitfrage erörterte, so daß hieraus allein schon viele Bedenken beseitigt werden konnten, dann die von Hadrian II. an den Kaiser und an Janatius gerichteten Briefe vom August 868 und vom 10. Juni 869, endlich auch die Aften des römischen Concils gegen Photius, das Hadrian in demselben Jahre gehalten, der ganzen Versammlung vorgelesen; <sup>42</sup>) dadurch

") p. 101 — 131. 360 — 380.

<sup>1)</sup> τοις παραλόγως πραττομένοις ου συναινούμεν. Nos iis, quae contra rationem facta vel acta aut agenda sunt, parere neque disposuimus neque volumus, et super quibus nos exigitis, quoniam novimus ea quae facta sunt, secundum nullum modum suscipimus,

war zugleich bas genannte Concil feierlich im Orient promulgirt. Darauf folgte der Untrag der papftlichen Legaten, nachdem alle Ermahnungen und Borftellungen bei bem erwiesenermaßen fo vieler Berbrechen fculdigen Photius fruchtlos gewesen feien, gegen ibn neuerdings feierlich bas Anathem auszu-Es ward auch eine Unsprache bes Patriarchen Squatius an bas Concil vorgelefen, worin er für seine Restitution seinen Dank gegen Gott und bie römische Rirche aussprach und Alle jum Frieden und gur Gintracht ermabnte. Gott habe ihn aus feinen schweren Leiben befreit, die ihm Dichael und Bardas bereitet und mit ihnen der neue Raiphas oder Annas, der nichts, was biefer Burbe entsprach, mitbrachte, in seinem Hochmuth sich weiser als Alle bunfte und in ben Schafftall nicht burch bie Thure eingebend frembes Gut an fich rif, mahrhaft "ein Menfch, ber nicht Gott zu feinem Beiftand genommen, sondern auf die Menge seines Reichthums sein Bertrauen feste und in feiner Eitelfeit fich mit Macht erhob" (Bf. 51, 9.); beghalb habe ihn Gott vernichtet (baf. B. 7.) und auf immer herabgefturgt. Gott habe einen anderen Raifer erhoben, ber mahrhaft ihm biene und seinen Geseten folge, diefer habe ben von der heiligen römischen Kirche gurudgewiesenen Usurpator 43) entfernt und ibn, ben Berfolgten und ichmer Gepruften, wieber gurudgerufen auf feinen Stuhl, in getreuer Ausführung ber Beschluffe bes bochseligen Bapftes Nitolaus; berfelbe habe auch biefe beilige und allgemeine Spnobe verauftaltet und Gott habe ben Anwesenden bas zu feben vergonnt, mas viele Ronige und Furften zu feben munichten und boch nicht faben; es feien Bertreter ber anderen Batriarchalftuble zugegen, voll der Beisheit und ber Gnade Gottes, leuchtend in Wort und That, weise und beilige Manner. Möchten Alle Gottes Gute und Barmberzigkeit darum preisen, keine Spaltung mehr hegen, Reiner sagen, er halte sich zu Baulus ober zu Rephas ober zu Apollo, Reiner Christum thei= len und fo das ewige Leben verlieren, fondern vielmehr Alle fich mit ihrem hirten zu einer Beerde vereinigen.

Es wurden nun Anathematismen gegen Photius, "den Laien und Invasor, den Neophyten und Tyrannen, den Schismatifer und Verurtheilten, den Ehebrecher und Batermörder, den Ersinder verkehrter Dogmen, den neuen Cyniker Maximus, den neuen Dioskorus, den neuen Judas" sowie gegen alle seine Anhänger, insbesondere gegen Gregorius und Eulampius, darauf Acclamationen für den Kaiser, seinen Sohn, für die Kaiserin, für die Päpste Nikolaus und Hadrian, für Ignatius, für Donatus, Stephan, Marinus, Thomas
und Elias, sowie für den Senat und für die gesammte Synode ausgerusen. Die Anathematismen mußten Photius und seine Anhänger noch mit auhören; vor den Acclamationen wurden sie entlassen. In letzteren scheint Bieles der photianischen Synode von 867 nachgebildet, wie denn hier die Kaiserin ebensalls "neue Pulcheria" genannt ward, "neue Judith, neue Helena;" der Kaiser ward mit Constantin und Theodosius verglichen; Bapst Nikolaus der neue

<sup>43)</sup> p. 381: ὖν ἡ τῶν Ῥωμαίων ἐκκληδία ἀδυνείδητον καὶ ἀκατάστατον προςαγορείες ταβελλάριον (tabellarium).

Phinees, ber neue Daniel, ber neue Martinus, Habrian der neue Cölestin, sowie der vernichtende Rächer des neuen Simon und des neuen Ananias genannt. Den Jgnatius nennen die Anathematismen den neuen Paulus, den neuen Athanasius, den neuen Flavian, den neuen Anatolius. An den Schluß der Atten dieser Sizung fügte man noch zwölf jambische Berse 44) an, des Inhalts: Photius, der mit schändlichem Trug den unbezwinglichen Felsen in thörichter Weise erschüttern wollte, wird jetzt gleich einem wilden Thiere aus dem unbessechen Brautgemach und den ehrwürdigen Tempeln vertrieben, gerecht verurtheilt von den Päpsten Rifolaus und Hadrian, dem Dulder Ignatius und den übrigen rechtsläubigen Patriarchen.

Hier reihen die Meisten 45) bas von Nifetas berichtete Faktum ein, daß man, um ben Abicheu gegen Bhotius noch ftarter auszudrucken und feine Berdammung noch furchtbarer und feierlicher zu machen, bei ber Unterfchrift bes Berbammungsurtheils oder ber Anathematismen fich ftatt ber Dinte bes tonfetrirten enchariftischen Blutes bediente. 46) Obschon nun auch hiefür manche Beifpiele angeführt werben tonnen, wie benn Baronius die Berbammung bes Monotheliten Pyrrhus anführt, 47) fo fceint boch Rifetas von feinen Semahrsmannern nicht gut unterrichtet worben zu fein, ba weber bie griechiichen noch bie lateinischen Aften bavon eine Spur enthalten, alle anderen Beugen davon nichts wiffen und im ganzen Berlauf ber Berhandlungen fich teine paffende Stelle findet, an die ein folches Fattum zu feten mare. In ber nebenten Sitzung sowie in ben zwei folgenden wurden teine Aftenftucke unteridrieben; erft am Schluge ber gehnten Sigung 46) unterzeichneten bie Anwefenden, ber Raifer mitten unter ben Bralaten, und biefe Unterschriften bezogen fich auf die fammtlichen Berbandlungen. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß nach ahnlichen Bortommniffen in Byzang, nach bem, was Photius 866 felbft

<sup>41)</sup> Acta gr. p. 381: είτα ανεγνώσθησαν στίχοι ιβ΄ δαμβικοί κατά Φωτίου ακαλλείς κάνν. Anastasius gibt biese schlechten Berse p. 13 L.

<sup>45)</sup> Baron, a. 869. n. 39. Jager L. VI. p. 213.

<sup>(</sup>a) Nicetas p. 264: ὑπυγράφουσι δὲ τἢ καθαιρίσει οὖ ψιλῷ τῷ μέλανι τὰ χειρόγραφα ποιούμενοι, ἀλλὰ τὸ φρικωδίστατον, ὡς τῶν εἰδύτων ἀκήκοα διαβεβαιουμένων, καὶ ἐν αὐτῷ τοῦ σωτῆρος τῷ αἵματι βάπτοντες τὸν κάλαμον, οὕτως ἐξεκήρυξαν Φώτιον.

<sup>1)</sup> Theophan. p. 509 ed. Bonn.: αἰτήσας (Theodorus P.) το θεῖον ποτήριον έκ τοῦ τωποιοῦ αἴματος τοῦ Χριστοῦ τῷ μέλανι ἐπιστάξας τῷ ἰδία χειρὶ τὴν καθαίρισεν Πύρτων καὶ τῶν κοινωνούντων αὐτῷ ποιεῖται. Synod. Pappi n. 131 (Voell. et Just. Bibl. jur. can. II. 1206.): αἰτήσας τὸ θ. ποιήριον ἐκ τοῦ φρικτοῦ καὶ ζωοδότου αϊματος Χριστοῦ ἐπιστάξας τῷ μέλανι οἰκεία χειρὶ τὴν καθαίρισεν... ἐποίησε. Baron. a. 648. n. 14. 15 entnahm die Sache auß Theophanes; die abendiandischen Quellen haben nichts davon; Anastasius bringt es nur in seiner llebersetung des Theophanes (t. II. p. 163 ed. Bonn.), diesem nachschreibend. Ein anderes Beispiel sührt Cuper (Ser. Patr. Cpl. n. 456. t. I. Aug. p. 81.) auß der Mitte des neunten Jahrhunderts an: Odo Aribertus apud Baluz. Not. ad Opp. S. Agobardi Lugdun. p. 129: Pace igitur cum sanguine eucharistico separatim per Regem et comitem sirmata et obsignata Bernardus comes Tolosams ex Barcinonensi Tolosam venit et regem Carolum in coenobio S. Saturnini juxta Tolosam adoravit.

<sup>\*\*)</sup> bier ermabnt Sefele IV. S. 409, bie Angabe bes Difetas.

gethan haben foll, 49) ein foldes Gerücht fich bildete und Biele baran glaubten, woher es auch Rifetas erfuhr; mindestens erscheint die Angabe als zweifelhaft. 50)

Die achte Sitzung marb am 5. November 869 wiederum in Anwesenheit des Raifers und ber fechzehn Senatoren gehalten; bie Bahl ber Bifchofe 51) hatte immer noch feinen bedeutenberen Bumachs erhalten. Dier wurden zuerft Die vielen schriftlichen Bersprechungen, Die fich Photius von Geiftlichen und Laien hatte ausstellen laffen, worin fie verheißen mußten, ihm stets zu folgen, ihn allein als Patriarchen anerkennen zu wollen, sowie die Atten der Pfeudo. jynoben gegen Ritolaus und Ignatius, wovon ein Eremplar icon in Rom verbrannt worden mar, bem Antrage des Raifers zufolge berbeigeschafft und in einem großen ehernen Gefäße burch bie Diener ber Legaten vor Aller Augen verbrannt. Unter jenen Dbedienzversicherungen und Ergebenheitsbezeugungen fanden fich nicht blos fehr viele von Pralaten und Senatoren, sondern nicht wenige rührten auch von Leuten ber nieberften Stande ber, von Belgbanblern, Fifchvertäufern, Nabelfabritanten, Bimmerleuten u. f. f.; 52) es ergab fich, welden großen Anhang Photius fich zu verschaffen gewußt hatte; beghalb wollte auch ber Raifer Allen, die folche Chirographa unterzeichnet, vollständige Berzeihung ertheilt miffen. Bierauf murben die angeblichen Legaten ber Batriarchen, 53) beren Ramen in ben Aften bes Pfeudoconcils gegen Papft Rifolaus figurirten, Betrus, Bafilius und Leontius vorgeführt und verbort; alle brei erklarten, von ben ihnen zugeschriebenen Unterschriften nichts zu wissen. Monch Betrus bemerkte, er sei nicht ber einzige biefes Namens, ber von Rom nach Conftantinopel gefommen fei, und in einer befonders eingereichten Schrift ertlarte er, auf ber Synobe bes Photius, wenn anders biefe wirflich gehalten worden, fei er nicht zugegen gewesen, habe auch teine Rlagschrift eingereicht, weber bem Raifer (Michael) noch fonft Jemanben, er fei fich teiner Schuld bewußt und habe an jener Schrift feinen Antheil; am Schluße bat er, bag man ibn nach Rom gurudfehren laffe. 54) Auch Bafilius, ber von Ferufalem gekommen fein wollte und auch bem Syncellus Elias befannt mar, betheuerte, feine Rlageschrift gegen bie römische Kirche eingereicht zu haben, und sprach

<sup>49)</sup> S. oben B. III. Abschn. 5. Bd. I. S. 585.

<sup>50)</sup> Die Sache bezweifelt Reanber a. a. D. S. 314. N. 5. Andere wie Fontani l. c. p. LI, nehmen fie als ficher an.

<sup>5&#</sup>x27;) Das Berzeichniß bei Anastas. p. 131. 135. ist vielsach forrupt; statt Basilius Antiochiae ist nach ber vorigen Situng B. Gangrarum zu tesen; sür Metroph. Smyrnadensium wohl: Metroph. Smyrnae, Nicolao Synnadensium; sür Niceph. Hiacinthi: N. Zacynthi n. A. m.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) p. 135. 136. 384. Baron. h. a. n. 40.

<sup>53)</sup> τους φευδοτοποτηρητάς, ους ο Φώτιος προςελάβετο κατά του μακαφιωτάτυς πάπα Νεκολάου. Es wird aber doch nur Leontius in den Alten als Pfeudolegat von Alexandrien verzeichnet; Bafilius scheint nicht als Legat von Jernfalem aufgetreten zu sein, sondern der neunten Sitzung p. 155 genannte Sergius.

<sup>51)</sup> Diefer Umftand macht es mahrscheinlich, bag biefer Betrus wohl berfelbe ift, ben hadrian II. im Schreiben an Basilius vom 10. Juni 839 juruckforberte; Betrus scheint als Antläger gegen Nitolaus aus bem Abendlande aufgeführt worden zu sein.

bereitwillig bas Anathem über Jeben, ber foldes gewagt haben follte. 1leber den Grund feiner Reise nach Conftantinopel befragt, gab er gur Antwort: Unter Bapft Beneditt fei er, nachdem er von Jerusalem und von Tripolis bie Bilgerreife nach Rom angetreten und, auf bem Wege erfrantt, fich nach Benedig jur Ueberfahrt begeben habe, nach Constantinopel gefommen, wo er sich zwanzig Monate aufgehalten, aber Mangel an Lebensunterhalt gelitten; in bem Sabre, in bem Agnatius vertrieben ward, 55) fei er wieder nach Rom gegangen unter Papft Nifolaus, bort habe er fich acht Jahre aufgehalten und bann nach wieber (866) nach Constantinopel begeben; eine Schrift gegen Rifolaus habe er nicht übergeben, er sei auch nie ein Bertrauter biefes Papftes gemeien. 56) Leontius, ber als Stellvertreter bes Batriarchen von Alexandrien bezeichnet worden mar, wollte ebenso wenig einen Theil an ber Pseudospnode gehabt haben und überhaupt nichts von derfelben wiffen. 67) Baanes jog aus ihren Aussagen ben Schluß, bag Photius sowohl bezüglich ber Schriften und Reden als bezüglich ber Personen sich eine Fiktion erlaubt. Die Stellvertreter Rom's forberten nun die brei angeblichen Legaten auf, bas romifche Formular gu unterschreiben und über die Urheber jener falfchen Schriftstude bas Anathem auszusprechen, wodurch fie die Aufnahme in die Rirchengemeinschaft erlangen konnten. Jene verftanben anfangs bie Forberung nicht genau; Leontins fagte: 3ch tenne bas Buch nicht und habe es nicht unterschrieben. Synobe verlangte, fie follten ben Berfaffer und Schreiber jener Schriften gerabegn anathematifiren; fie erflarten wohl, ber Schreiber und wer ihm beigeftanden, habe bas Anathem, ichienen aber nicht unumwunden bie Berbammung felber aussprechen zu wollen. Daher ward von Seite des Senates bemerkt, pe gogen fich baburch ben Schein ber Mitschulb und so leicht bas Anathem m, und von Seite ber romifchen Legaten ward ber Antrag geftellt, weil fie nicht bas Anathema aussprechen wollten, fie mit ihnen ben Briefen Sabrian's

 <sup>56)</sup> p. 137: anno, quando exivit Patriarcha de throno suo; p. 385: ὅτο ἐξεβλήθη
 ἐπατρεάρχης Ἰγνάτεος.

<sup>39)</sup> Anch dieser Basilius scheint einer der in dem genannten Briefe Habrian's ermähnten Romde zu sein; auch Photius nennt op. 2. p. 59. einen Basilius als Rläger gegen Nitotus aus dem Occident. Er war wohl einer der umberschweisenden Mönche, deren es damals wehrere gab, und erscheint darum auch mehrsach verdächtig.

Die Worte bei Anast.: Leontius dixit: Dedit mihi auctor et senior antistes mens literas ad Imperatores nostros sanctos: neque vicarius sum neque habeo aliquid in redus istis. Wer der auctor et senior antistes sein soll, ist sehr untlar. Die Worte des Baanes: homines sunt negotiatores et aliquid nesciunt (i. e. nil sciunt) können sich rumöglich auf alle drei beziehen, da wenigstens Petrus expresse als Mönch bezeichnet wird. Es könnte das wohl auf den Leontius gehen. Baron. h. a. n. 41 nimmt den auctor et sezior für den Patriarchen, der blos an den Kaiser geschrieden habe. Der Brief des Patriarchen Michael p. 145 sagt ausdrücklich, daß dieser lange Zeit nicht an den Kaiser geschrieden; freilich ist aber das von Briefen an Basilius zu verstehen, während er wohl an Michael geschrieden haben konnte. In der neunten Sitzung sagt aber derselbe Leontius, er sei, obschon als Gesangener vom Patriarchen Michael gesauft und von ihm freigelassen, doch propter denedictionem und ohne Sendung vom Patriarchen nach Cps. gesommen (p. 155). Das Berhör scheint kein sehr genaues gewesen zu sein.

gemäß nach Rom abreifen zu laffen. Leontius und Bafilius, Die allein widerftrebt, sprachen nun, sowie man es wollte, bas Anathema über die photianis ichen Schriften und beren Autor aus. Baanes machte in einer Rebe barauf aufmertfam, wie die Bahrheit an den Tag tomme und die Finfternig vericheuche; wer noch ein Aergernig habe, moge vor die beilige Synobe bintreten und gur Rirche Gottes fich wenden, er werbe fpater feine Entschuldigung mehr haben. Auf ben Antrag ber romifchen Legaten murbe nun ber zwanzigste Canon ber von Bapft Martin I. 649 gehaltenen Lateranspnode gelefen, mornach Reber, ber fich in ber Beife ber Baretiter ber Supposition von falschen Dotumenten, Schriften und Synobalatten wie falscher Legaten 58) schulbig macht und feine Buge thut, für immer verbammt bleiben foll. 59) Bon ben Metropoliten hatten bereits mehrere die ihnen zugeschriebenen Unterschriften in ben photianischen Synobalaften in Abrebe gestellt; Metrophanes bielt noch eine längere Rebe über die Alles burchbringende Bahrheit, die jedem anderen Gute vorzuzieben, und verherrlichte ben Raifer, burch beffen Bemühungen so vielfacher Trug entbedt und an bas Licht gefommen fei. 60)

Den aweiten Theil biefer Sitzung nahmen bie Berhandlungen mit ben Bertretern ber Stonotlaften ein, die ber Raifer ebenfalls vor die Synode beschieben hatte. Theodor Rrithinus, der bejahrte Chef Dieser Bartei, murde burch besondere Citationen ber romifchen wie ber orientalischen Legaten vorgelaben, die ihm die Batricier Baanes und Leo überbrachten. Theodor gab auf die Citation ber Legaten feine Antwort. Da gab ihm Baanes eine Munge mit bem Bilbe bes Raifers und fragte ihn, ob er diefelbe annehme. flarte, er nehme fie mit aller Achtung an, wie man eine faiferliche Dange achten muffe, und werbe fie nicht verunehren. Der faiferliche Commiffar bediente fich nun bes ichon früher öfter gebrauchten Arguments: Wenn bu bas Bilb eines fterblichen Berrichers nicht verachteft, sonbern ehreft: wie mageft bu es, das gottmenschliche Bild unferes herrn Jesu Chrifti, bas Bild feiner Mutter, ber mahren Gottesgebarerin, und ber übrigen Beiligen zu verachten? Willft du fie ehren ober entehren? - Theodor erklärte feine Unterwürfigkeit und perfonliche Dantbarteit gegen ben Raifer, fügte aber bei, von bem Bilbe bes Raisers wiffe er gewiß, daß es das Bild besfelben fei, von den Bilbern Christi aber misse er es nicht, wisse nicht, ob beren Annahme Christi Borschrift und etwas ihm Wohlgefälliges fei; er bitte um Aufschub, bis er überzeugt fei, was Chriftus hierin vorgeschrieben. Baanes entgegnete, man habe bie Spnode nicht versammelt, um mit ihm zu bisputiren, sondern um ibn zu ermabnen und zu belehren; er muffe fich ben vier Patriarchen unterwerfen. Als nun ber Spnode die unbeugsame Gesinnung bes Stonoflastenhauptes berichtet ward, ließ diefe das Defret Nifolaus I. über die Bilber, wie es in ber römischen

 $<sup>\</sup>delta^{8}$ ) εξ τις .....  $\tilde{\eta}$  καινοτομίας έπινοεξν καὶ πίστεως έτέρας ἐκθέσεις,  $\tilde{\eta}$  λιβέλλους  $\tilde{\eta}$  συνύσους  $\tilde{\eta}$  πράξεις  $\tilde{\eta}$  τοποτορησίας  $\kappa$ ,  $\tau$ .  $\lambda$ .

<sup>59)</sup> ύ τοιούτος είς τούς αίωνας είη κατακεκριμένος.

<sup>\*\*)</sup> p. 385—387. 138. 139.

Synode vom April 863 verkündigt worden war, 6') vorlesen und dann brei andere Jkonoklasten, den Cleriker Niketas, den Rechtsgelehrten 62) Theophanes und einen gewissen Theophilus eintreten. Diese drei erklärten sich bereit, die Häresie abzuschwören und anathematisirten sogleich dieselbe sammt ihren Häuptern Theodotus, Antonius, Johannes und Theodor Arithinus. Der Raiser selbst umarmte die drei zurückehrenden Bilderseinde und belobte sie, während die Legaten der drei Stühle ihm und ihnen zu dieser Bekehrung Glück wünschten. Auf den Antrag der Stellvertreter Rom's ward über Theodor Arithinus und seine Anhänger, über die ganze Sekte, das Jkonoklastenconcil, über die früheren häretischen Patriarchen Anastasius, Constantin, Niketas, Theodor, Anton, Johannes, über Diodor Gastes und Stephan Moltes und andere Ikonoklasten das Anathem 63) ausgesprochen, und zugleich auch die Anathematismen gegen Photius erneuert. Die Acclamationen, mit denen die vorhergehende Sizung beschlossen worden war, wurden bei dem Ende dieser Verhandlung ebensalls wiederholt.

Nach dieser achten Sitzung ersuhren die Verhandlungen eine lange Pause, so daß sie erst nach drei Monaten wieder aufgenommen wurden. Man bereitete inzwischen die sestzustellenden Canonen vor und wartete noch auf viele andere Bischöse, da dis setzt die Zahl der Prälaten noch nicht über vierzig betrug und der Menge photianischer Bischöse gegenüber ein mit so Wenigen beendigtes Concil nicht sehr imponirt haben würde. Auch harrte man auf einen Legaten von Alexandrien, der später auch wirklich eintras. Nebstdem hatte der Laiser seinen zweiten Prinzen Leo ebenfalls zum Kaiser besignirt 64) und am Tbecphanieseste, 6. Januar 870, wo Ignatius und die anwesenden Legaten seierlich fungirten, sand dessen Krönung Statt, 65) die viele Festlichseiten nach sich zog. In dieser Zwischenzeit dis zur nächsten Sitzung nahm man sicher auch mehrere Absetzungen und Besörderungen von Metropoliten und Bischösen vor. So ward Theodor von Carien, 66) von der zweiten dis zur achten Sitzung Mitglied der Synode, als man nachher noch entdecke, daß er nicht blos den

<sup>- &</sup>quot;') S. oben B. III. Abfcon. 1. Bb. I. S. 522 f.

<sup>&</sup>lt;sup>ετ</sup>) τομικός p. 389. tabellio -- Anast. p. 141.

<sup>67)</sup> Besonders wird Anathema gesagt: τῷ ἔτο φριαττομένω συνεδρέω κατά τῶν σεπτῶν εἰεύτων, τῷ δεχυμένω τὰ δισσεβή τῆς τοιαίτης αίρεσεως λογέθρια, τοῖς ἐκλαμβάνουσε τὰς γραφικάς ἑήσεις κατὰ τῶν εἰδώλων εἰς τὰς σεπτὰς εἰκόνας, τοῖς ἀποκαλοῦσε ταιίτας εἰδωλα, τοῖς λέγουσεν, ὕτε ῶς Θεοῖς τούτοις προςέρχονται χρεστεανοί.

<sup>61)</sup> Am Schluße der achten Sitzung p. 143. 389 wird bereits Leo in den Acclamationen wit Bafilius und Constantin als Kaifer genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Anast. not. l. c. Baron. a. 870 n. 61. Pag. n. 23. Bastius erhob also seine Schue nacheinander zu Kaisern, zuerst ben Constantin, dann den Leo, zuletzt den Alexander. Sgl. Cedr. II. 206. Theoph. Cont. V. 35. p. 264. Sb er dem Constantin Ende 867 oder Aufang 868 die Krone gab, ift ungewiß; Pag. a. 869. n. 5. nimmt Ersteres an.

en) In der achten Spuode erscheint er als Theodor von Carien, weil man seine von Photins vorgenommene Translation nach Laodicea nicht anerkannte, während er bei Photins bets als Metroposit von Laodicea aufgeführt wird. Im Concil war Sifinnius von Laodicea Ivacaen.

Ignatius verlaffen, sondern auch bas Berdammungsurtheil gegen Babit Nitolaus unterschrieben hatte, entjett und feine Sache ber Entscheidung bes romifchen Stuhles refervirt. 67) An ihn hatte Photius viele Briefe gefchrieben und ibn auf seiner Seite zu erhalten gesucht; er hatte ibn baran erinnert, bag er hienieben leiben und fampfen muffe, um ben jenfeitigen lohn zu erlangen; 68) er hatte ihm vorgeftellt, es fei ihm jest eine Belegenheit gegeben, fich als ftanbhaft zu bewähren, er habe bie Wahl zwifchen einem eblen Kampfe und herrlichem Sohn im Simmel auf ber einen, und zwischen Berrath an ber Bahrheit und irbifchem Bohlergeben auf ber anderen Seite. 69) Aber fei es, daß Theodor aus voller Ueberzeugung zur Obedienz des Agnatius zurücksehrte und bas bem Photius geläufige Spiel mit ascetischen Baranefen burchichaute, oder daß er aus weibischer Beichlichkeit und aus irdischen Rudfichten, wie wenigstens Photius in einem weiteren Briefe an ihn zu glauben sich die Miene gibt, 70) diesen verließ, Photius erfuhr bald, daß fein Theodor von ihm abgefallen. Buerft vernahm er es als blokes Berücht; er fchrieb ihm ben Bunfc ausdrudend, es moge basfelbe falfch fein, und ibn bas zu meiben ermahnend, was ihn bereuen laffen konnte, ihn zu seinem Freunde gemacht zu haben. 71) Als er darüber Gewißheit erlangt hatte und Theodor fich feiner That rühmte. mahrscheinlich in einem an Photius selbst gerichteten Briefe, sprach biefer gegen ben Mann, bem er früher fo febr geschmeichelt, bem er auch sonst über gelehrte Fragen fcrieb, 72) feine heftige Erbitterung in berben Schmabungen aus. Sich in nichts vor Anderen zu ichamen, zeige ganglichen Mangel an Bilbung und Erziehung; 73) fich aber beffen , was man eber hatte verbergen follen , noch rühmen, gebe felbst über bie Brengen menschlicher Schlechtigfeit binaus. 74) Statt Bufe zu thun, werbe er taglich breifter, es fei feine Sinnesanberung, sondern Sinneszerrüttung, nicht Reue, sondern Bahnfinn, wenn er (bie für ben Fall ber Umtehr ibm in Aussicht gestellte Berzeihung verschmäbend) fage.

<sup>67)</sup> Anastas. not. act. III. p. 44. Cf. Baron. a. 871. n. 5. 8. Seit der achten Siţung sehlt sein Name in den Asten und Ignatius dittet später den Papst um seine Begnabigung: Prohiduerunt eum sacerdotio sungi quoquo modo sanctissimi vicarii almitatis vestrae, eo quod sudscripserit in cam, quae sacta est ad inselicissimo Photio quasi-depositio deatissimi et optimi patris nostri Nicolai (p. 205).

<sup>65)</sup> ep. 40. p. 98 (L. II. ep. 7 ed. Migne.)

<sup>69)</sup> ep. 70. p. 120. ep. 140. p. 198. 199 (L. II. 9. 20.)

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) ep. 141. p. 199: Γενναίων όντως ανθρών το στάθιον θείται μηθείς εἰςίτω Θηλυθρίας αν δ' εἰςεπήθησε, Θαττον αποστήτω ή της γνώμης η των παλαισμάτων ου γαρ των τοιούτων οι πόνοι. (Migne L. II. ep. 21.)

<sup>71)</sup> ep. 87. p. 132: ἄπες ἀκούομεν περί σου, εἰ μὲν ἀληθή εἰσιν, ὀψέ καὶ μάλις γενώσκομεν ὅςτις εἰ εἰ θὲ ψευθή, ἀπαρχής ἔγνωμεν ἄρα ὅςτις εἰ. Ὅσω υὖν διαφέρει καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι τοῦ ἀπιλον καὶ μοχθηρὸν γενέσθαι κὰμὲ χαίρειν ἀντὶ τοῦ δυςφορείν, ἐφ΄ ὧ σε φίλυν ἐποιησάμην, τοσοῦτον δεῖ σε φυγεῖν, ἄ σέ φασε ποιεῖν εἴη δὲ, πάντον ἕνεκα, τῆς ἀληθείας ἔγημυς ἡ φήμη. (L. II. ep. 11.)

<sup>72)</sup> ep. 139. p. 194-198; Cf. ep. 194. p. 293. (Amph q. 220. L. II. 31.)

<sup>73)</sup> ep. 71. p. 120; έσχατη απαιδιυσία. (L. II. ep. 10.)

<sup>&</sup>quot;) υπερόριον και της ανθρωπίνης κακίας ibid.

er siberlasse sich selber die Vergebung der von ihm begangenen Fehler, 76) und in seinen Reden nur Wahnwitz sinde. Das von Photius angeführte derbe Sprichwort "die Maus im Bech" 76) hatte dadurch gewissermaßen seine Wahrbeit erhalten, daß Theodor, von den Photianern ausgeschieden, auch bei den Ignatianern auf neue Hindernisse stiefe, jenen als Apostat verhaßt, bei diesen durch die römischen Legaten suspendirt ward.

## 7. Die zwei letten Aftionen ber Synobe. Deren Schlug und Anertennung.

Am 12. Februar 870 hielt das in Conftantinopel versammelte Concilium feine neunte Sitzung. Der Raifer war abwefend; aber eilf Senatoren waren Die Babl ber Bralaten hatte fich bebeutend vermehrt; man gablte an fechsundzwanzig Metropoliten und über vierzig Bifchofe. Der Vertreter des alexandrinischen Batriarchen, ber Archibiaton Joseph, ward in die Bersammlung eingeführt und obicon bie romifden Legaten bereits mit ihm fich besprochen und feine Bollmacht anerkannt, boch noch, um ber kanonischen Form ju genügen, bas Schreiben bes Batriarchen Michael an ben Raifer verlefen. Darin ergablt ber Patriarch, wie er die Aufforderung erhalten, wegen eines Batriarchenftreites in Byzang einen Abgeordneten gur Untersuchung ber Sache ju fenden, empfiehlt seinen Legaten, ben Monch Joseph, und erbittet ihm wie feinem Schreiben in den untermurfigften Ausbruden huldvolle Aufnahme. Ueber die firchliche Frage in Byzang tonne er, weit vom Schauplate entfernt und nicht im geringften barüber unterrichtet, feine genaue Enticheidung geben, ber Raifer aber, umgeben von fo vielen Bralaten, Mebten, Clerifern und Monchen, beren bochftes Saupt und Lehrer er felber fei, werbe bas Alles beffer wiffen; ') er finde übrigens in der Geschichte bes Monches Alexander , dag in ber Rirche von Jerufalem öfter zwei Batriarchen zugleich gemefen feien, wie Rarciffus nach zwölfjähriger Führung bes Pontifitates fich in die Ginfamkeit smudgezogen, ben Dius, Germanus und Gorbius zu Rachfolgern erhalten,

<sup>15)</sup> ep. 171. p. 244: ἀντὶ τοῦ μετανοεῖν θρασυνόμενος οὐ γὰρ μετανοίας, ἀλλ' ἀπονοίας ἐαυτῷ τῶν ἐδφαλμίνων ἐπιτρέπειν τῆν δυγγνώμην. (L. II. ep. 24. M.)

<sup>76)</sup> ib.: Εἰ δέ δοι καὶ ληφείν δόξαιμι, ἔσται δοὶ οὐκ εἰς μακράν το παροιμιώδες συνεχώς ἐπ' ἔργοις ἀδόμενον. Αρτι μῦς πίττης γεύεται. Suidaß ertlätt daß Mus picem gustavit oder Mus in pice: ἐπὶ τῶν νεωστὶ ἀπαλλασσόντων μετὰ κόπου, de iis, qui nuperrime cum difficultate et labore extricantur, ut mus e pice.

<sup>&#</sup>x27;) p. 146: Bene autem novimus, quod apud vos sint, dictator et a Deo salvande imperator, summi pastores, praesules ac abbates, clerici quoque et azyges (monachi), qui omni sapientia ac scientia, intellectu etiam et discretione atque prudentia decorati consistunt, quorum princeps (Εξαρχος) ac praeses et summus doctor tu constitutus es, qui omnes propius existentes, quod opportunum est, scitis, et quod Deo sit acceptum, bene cognoscitis. Vos enim estis radix, ex qua rami et immortalitatis oceanus intelligibilis (τοητός), ex quo cuncti fontes, omneque mare, universi lacus et fluenta procul emanant, ut exterior poeta Homerus affatur. — Eine ticht orientalijche Edmerichetei.

bann aber plötlich wieder zurückgekehrt, gemeinsam mit dem letteren das Patriarchat verwaltet und endlich nach dem Tode des Gordins den Alexander zum Mitpatriarchen angenommen habe. 2) Der Patriarch Michael scheint hier rathen zu wollen, die zwei Prätendenten mit einander gemeinsam das Patriarchat verwalten zu lassen; aber er verhehlt nicht, daß er über die ganze Sache noch völlig unklar und ohne alle Informationen war. 3)

Nachbem die Bollmacht des alexandrinischen Legaten für hinreichend anerstannt worden war, wurde berselbe befragt, ob er demjenigen zustimme, was in den bisherigen acht Sitzungen verhandelt worden sei. Dieser erklärte mündslich seine Zustimmung und ließ auch noch einen Aufsatz verlesen, worin er ausssührte, wie der Kaiser zur Bervollständigung der Synode 4) sich auch nach Alexandrien gewendet, wie er nun selbst die Akten der vorhergehenden Sitzunsgen genau gelesen habe und allen Beschlüssen in Betress des Jgnatius und des Photius wie der heiligen Bilder vollsommen beipflichte.

Auf den Antrag der römischen Legaten ward nun beschlossen, die falschen Beugen zu verhören, die bei der Synode von 861 gegen Jgnatius aufgetreten waren. Jene hatten durch Rodoald und Zacharias von diesen Meineidigen gehört d) und sich während ihrer Anwesenheit in der Kaiserstadt noch näher darüber erkundigt; allen Anderen schien es gut, auch noch dieses Aergerniß zu beseitigen. Es wurden dieselben eingeführt und einzeln verhört. Der erste derselben, der Protospathar Theodor, der freiwillig zur Synode gekommen zu sein versicherte, behauptete, er habe vom Kaiser Michael dazu gezwungen in der Apostelkirche das falsche Zeugniß eidlich abgelegt, Jgnatius sei nicht gesetzmäßig erwählt worden, dessen Wahl er nicht mitangesehen habe, e) er habe aber bei einem Geistlichen, der vierzig Jahre auf einer Säule gelebt, gebeichtet und die von ihm auferlegte Buße getreu verrichtet und verrichte sie bis jetzt; auf die Frage, ob er die gegenwärtige Synode anerkenne und die Wiedereinssehung des Ignatius für gerecht halte, bejahete er Beides. Ebenso erklärte

<sup>2)</sup> Bgl. Eus. H. E. V. 12. VI. 10. 11.

<sup>3)</sup> Er hatte nur ersahren, ber Raiser molle, mitti sibi quempiam a Sede Alexandrina cum pusillis literis nostris super dissensione, quae facta est duorum Patriarcharum causa penes regiam urbem et quod.. imperator anhelet, ab exterorum ore audire, qualiter veritas exigat et quae sit de his certa et firma cognitio.

<sup>1)</sup> p. 148: ne forte perfecta non esset universalis synodus, quae hic congregata erat; hanc ergo consummare ac opere pleno perfectam exhibere volens Deus.. etiam nos ex meridianis locis attraxit... So sagten vorher die Mitglieder der Synode: glorificamus Deum universorum, qui quod deerat universali synodo supplevit et eam nunc perfectissimam demonstravit. Dadurch, daß alle fünf Patriarchate jeht vertreten waren, soll die Synode vollsommen und vollzählig geworden sein. Näheres über diese Theorie unten Abschn. 8.

b) p. 396: καθώς εἶπον ἡμῖν Ραδούαλδος καὶ Ζαχαρίας οἱ ἐπίσκοποι, οἱ πρώην ἀπο τῆς Ῥώμης ἀποσταλέντες. Falfc ift, was Reander S. 313 fagt, diese beiden Bijchöfe seien nach Epl. getommen, um selbst als Beugen gebraucht zu werden.

<sup>6)</sup> p. 150: Imperator dixit mihi: Quia tum obsequium eras illa die, quando factus est Patriarcha dominus (Ign.) et electionem illius non vidisti, intra et jura. Dixit mihi imperator: Quia metropolita non es, episcopus non es.

ber Consul Leo, er habe nur aus Furcht vor bem Raifer und Barbas, bie es ihm befohlen, ben falfchen Gib geleistet, auf ben Grund bin, bag er ja bie Bahl bes Ignatius nicht gesehen, ?) er fei bereit, eine Buge zu übernehmen, er ertenne ben Patriarchen Ignatius und bie Synobe an. Auf bie Frage, ob er ben Photius und alle von ber Synobe Berurtheilten anathematifire, antwortete er ausweichend, er fei nicht berechtigt, bas Anathem auszusprechen, gubem werbe biefes nur in Sachen bes Glaubens gefprochen, Photius aber fei orthodox und beghalb fonne er ihn nicht anathematisiren. Da aber die legaten ibm bedeuteten, die Berte bes Photius feien arger als alle Barefie, ba er ein handlanger bes Teufels gemefen, fprach er bas Anathem, wie man es geforbert. Darauf wurden noch eilf ber höheren Gefellschaft angehörige Beugen berfelben Art verhört, ber Spatharofanbidat Guftachius, ber Spathar Conftantin, ber Mandator Bafilius, der Spathar Photius, der Schreiber Baulus, ber Spathar Chriftoph, ber entjette Diafon Anaftafius, ber Beftiar und Epoptes Rarianus, ber Chartular Conftantin, ber Candidat Arfaber, der Protospathar Conftantin. Alle fagten aus, fie feien unter ichweren Drohungen gu bem Reineid verleitet worden. Ginige hatten fpater gebeichtet und Buge gethan, Andere maren bis gur Stunde von ber Buge ferne geblieben; fie maren aber alle zur Uebernahme berfelben bereit. Der Patricier Baanes machte aufmertfam, mehrere ber falfchen Beugen von 861 feien bereits geftorben, einige feien abwefend, andere frant. Die Legaten wollten wenigftens, soweit ce möglich, Alle verhort miffen und ber Patriarch Ignatius brang ebenfalls barauf; er bemertte, viele von ihnen feien Nabelfabritanten, Stallfnechte, Thierarzte, 5) handwerfer u. f. f., diese Leute solle man ebenfalls vorrufen und fie über ibren Gid verboren. 9) Da die Senatoren erflärten, man konne nicht alle jest logleich zusammenbringen, auch nicht ihretwegen eine andere Synobe halten, es moge baber nachher ber Batriarch mit feinen Metropoliten fie ericheinen laffen und die Buge über fie verhängen, fo gab fich Ignatius zufrieben und ließ nun die von den Legaten und der Synode für dieselben festgestellten Bußbestimmungen 10) burch ben Rotar Stephan verlesen. Es follten biese meineibigen Beugen, die noch teine Genugthuung geleistet, einer öffentlichen Buge in ber Art fich unterziehen, bag fie zwei Jahre außerhalb ber Kirche, zwei weis tere Jahre aber als Borende innerhalb ber Rirche ohne die Gemeinschaft ber Enhariftie bei ben Ratechumenen ftunben, mahrend diefer vier erften Sahre von Bein und Fleisch mit Ausnahme ber Festtage bes herrn und ber Sonntage ich enthielten, in ben brei letten Jahren aber mit ben Gläubigen aufrecht=

19) p. 152, 153.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) p. 151: Quia fortasse non eras tunc in hac urbe, quando electus est Patriarcha, intra et jura.

<sup>9</sup> p. 396: οίον βελονάδες (acuarii), σταυλισιανοί, ίπποίατροι . .

<sup>?)</sup> ib.: Aid dirator éctir, îra îldust aarti; rat' êrântur tijs surâdor rai âpolo-74sest tijr âlifortar, nos perdos auosar. p. 152: Impossibile est, ut non discutiantur homines illi et appareant quales et qui sint.. justum est, ut veniant in conspectum hujus s. synodi et arguantur et confiteantur veritatem, quemadmodum et isti.

stehend in der Kirche blieben, die Communion nur an den Festagen bes Herrn empfingen und nur jeden Montag, Mittwoch und Freitag von Wein und Fleisch Abstinenz übten. Diejenigen aber, die sich nicht vor der Synode gestellt, sich vielmehr verborgen und ihre Sünde nicht bekannt hatten, sollten bis zu ihrer Unterwerfung excommunicirt bleiben. 11) Auf Antrag des Senates wurde von den Legaten bewilligt, daß der Patriarch Jgnatius ermächtigt sein sollte, die sestgeseten Bußübungen je nach der Aufführung und Disposition der Pönitenten zu mildern oder zu verschärfen.

Darauf wurden nach dem Berlangen ber romischen Legaten, die fich genau von Allem informirt hatten, jene Soflinge eingeführt, die unter Raifer Wichael bie Riten ber Rirche nachgeäfft und verhöhnt hatten. Der "Hofpatriarch" Theophilus Gryllus mar gestorben; die vorgeführten Genossen jener schandlichen Boffen, die Spathare Marinus, Bafilius und Gregor, warfen alle Schuld auf Raifer Michael, ber fie, abhängige Leute mit Beib und Rind, beforgt, ihre Stellen zu verlieren, bagu gezwungen habe, Bischöfe zu fpielen, geiftliche Bewänder zu tragen und beilige Funktionen nachzumachen. Dit Rocht fragten Die römischen Legaten, Die fast bei jeber Untersuchung immer auf Diefelbe Entschuldigung mit bem Willen bes Raifers ftiegen, ob fie auch ein Gogenbild angebetet haben murben, wenn es ber Raifer verlangt; fie fuchten ihnen bas Unrecht ihres Benehmens flar zu machen; Jene wiederholten nur, fie batten aus Furcht vor Michael, ber mehrere Widerstrebende habe geißeln laffen, nicht ju widerstehen gewagt und den Tod gefürchtet, batten aber bis jest die Buge verrichtet, die ihnen Sgnatius auferlegt, als fie ibm ihr Berbrechen befannt. Auf die Frage, ob Photins zugesehen habe, als fie die firchlichen Ceremonien verhöhnt, erflärten fie, nicht zu miffen, ob er es gefeben ober nicht, die gange Belt aber habe diese Borgange gekannt. 12) Die romischen Legaten behielten fich die Beftrafung biefes ärgernifvollen Unfuge für die nachste Sigung vor, womit auch die orientalischen Bifarien übereinstimmten, die jedoch hervorheben ju muffen glaubten, daß jene nicht mit bofem Willen, fondern nur aus Furcht vor bem Raifer die beiligen Riten profanirt und bas, mas ber Raifer felbft that, aus Schwäche und Angft, ohne innere Freude mitgemacht hatten. 13)

Endlich wurden noch die Pfeudolegaten, die in den Synodalatten des Photius genannt waren, Leontius, Gregor (oder Georg) und Sergius vorgeführt, wovon der Erstere, den man schon in der achten Sitzung vernommen hatte, dem alexandrinischen Archidiafon Joseph als angeblicher Stellvertreter seines Patriarchen bei Photius vorgestellt ward. Dieser befragte ihn näher; Leontius gab an, er sei ein Grieche von Geburt, als Gefangener nach Alexandrien gefommen, vom Patriarchen Michael gefauft und dann mit der Freiheit beschentt

<sup>11)</sup> Es war die öffentliche Buße der alteren Beit damals noch teineswegs ganz untergegangen, wie auch die Briefe Theodor des Studiten, mehrere der dem Rifephorus zugesichriebenen Canones (Mansi XIV. 323 sog.) und andere Dolumente zeigen.

<sup>1)</sup> p. 397: ούχ οϊδαμεν εν μόνον οϊδαμεν, ότι ούφελε των ανθιώπων ήγνώει τα γινόμενα.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) p. 154. 155.

worden, er sei dann von freien Stücken ohne Auftrag des Patriarchen nach Constantinopel gekommen, von Photius daranf nach Rom gesandt worden, ohne zu wissen, für welchen Zweck; 14) er betheuerte, wie in der vorhergehenden Sigung, nichts von der Synode des Photius zu wissen. Dasselbe erklärten die beiden Anderen; Georg wollte nur als Ueberbringer von Briefen des Dekonomus Constantin von Antiochien nach Byzanz gekommen sein. Dieselben erklärten, daß sie vollkommen sich der Synode unterwersen und die anathematisiren, die sie anathematisirt. Die römischen Legaten machten den Alexandriner darauf ausmerksam, wie so aller Trug des Photius und seine Lügenhaftigkeit an den Tag komme, hielten aber die drei Individuen als Fremde und Bettler der Berzeihung für würdig. 15) Nachdem noch Elias von Jerusalem seine Freude und seinen Dank gegen Gott dasür ausgesprochen, daß er nach so lausger Beit wieder einmal die Bertreter aller Patriarchalstühle zu seiner Berherrlichung zu versammeln sich gewürdigt habe, 16) wurde unter Acclamationen die Sizung geschlossen.

Die zahlreichste und glänzenbste Versammlung bot die zehnte und letzte Sitzung dar, die am 28. Februar 870 in Gegenwart des Kaisers und seines Sohnes Constantin gehalten ward. <sup>18</sup>) Es fanden sich über hundert Bischsse ein, dazu zwanzig Patricier, sodann die zahlreiche Gesandtschaft des Bulgarensfürsten, <sup>19</sup>) sowie die drei Gesandten des abendländischen Kaisers Ludwig II.: Anastasius, der römische Bibliothekar, Suppo, der Better der Kaiserin Ingelberge, und Evrard, der Haus-Taselmeister des Kaisers. <sup>20</sup>) Diese letzteren waren nach Constantinopel gekommen, um über eine Heirath zwischen dem Sohne des Basilius und der Tochter Ludwigs sowie über ein Bündniß gegen die Saracenen zu unterhandeln. Der gewandte Anastasius hat sicher den römisschen Legaten damals viele Dienste geleistet. <sup>21</sup>)

In diefer letten Situng beantragten bie romifchen Legaten vor Allem die Berlefung der ichon vorher festgestellten Canones, die dann auch fogleich

<sup>1)</sup> p. 155: Deus autem novit, quia sicut pecus descendebam, nihil sciens.

<sup>15)</sup> p. 397: τούτους οὖν ἀνθυώπους πτωχούς ὅντας καὶ ξένους κυίνομεν συγγνώμης ἀξιωθήναι καὶ ἀπολυθήναι.

<sup>19)</sup> ότι κατηξίωσε διά τοσούτων χρόνων τὰς πατριαγχικὰς κεφαλὰς ένωθηται άλλήἰας πρὸς δύξαν αὐτυῦ.

<sup>17)</sup> Bei Anastasius p. 157 folgen siebzehn Berje, eine Fortsetzung der früheren mit nenen Epitheten bes verdammten Photius, worin er als der, welcher die Welt mit Spaltungen erfüllt, einen doppelten Glauben hat, zwei Scelen im Menschen lehrt, die Patriarchen widerrechtlich absetz, als Mitpatriarch eines Possenreißers u. s. f. bezeichnet wird.

<sup>18)</sup> Anast. p. 157-158,

<sup>19)</sup> nach hardnins Unterscheidung ber gusammengeschriebenen fremben Ramen eilf, nach bem gewöhnlichen Texte neun Bersonen.

<sup>2°)</sup> Suppo primus concofanariorum . et Evrardus praepositus mensae. Der griehische Text p. 3°9 läßt die bulgarischen und die italischen Gesandten schon der neunten Sigung anwohnen (was wohl auf einer Berwechslung des vorangestellten Proömiums beruht, da hier auch enioxonos vnee ixaror angeführt werden) und stellt die bulgarischen Gesandten denen des Kaisers Ludwig voran.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Anast. Praef. p. 8. 9. Baron. a. 869. n. 47.

erfolgte. Die meisten bezogen fich auf die Angelegenheit des Photius und auf Die gu feiner Reit in ber byzantinischen Rirche eingerissenen Digbrauche; andere waren allgemeiner Natur. Der erfte Canon hebt die Wichtigkeit und Berbind. lichkeit ber firchlichen Disciplinarregeln bervor und befiehlt Allen, ben Canonen ber Apostel, ber allgemeinen und ber Partifularconcilien sowie ben Aussprüchen und Traditionen der Bater zu folgen wie einem ftets und auf allen Begen leuchtenden Lichte. In dieser allgemeinen Faffung tonnte diese Bestimmung feinem Anftanbe unterliegen, wenn auch die Griechen hierunter viele von ber römischen Rirche nicht anerkannte Regeln subsumiren tonnten. 22) Der zweite Canon befiehlt, alle Defrete ber Bapfte Rifolaus ("bes Organs bes beiligen Beiftes") und hadrian in Sachen bes Ignatius und bes Photius ftrenge gu beobachten, bei Strafe ber Entfetjung für bie zuwiderhandelnden Beiftlichen und ber Ercommunitation fur bie jumiderhandelnden Monche und Laien. Diefe Defrete werden mit allen barin enthaltenen Capiteln gur ftrengften Darnachachtung vorgeschrieben. 23) Bon Photius wird insbesondere erklärt, bag er nie als mahrer Bifchof habe gelten fonnen, daß feine Ordinationen, feine Bromotionen zu Abteien wirfungelos, die von ihm tonsefrirten Rirchen nochmals einzuweihen seien. 24) Um die ftrenge firchliche Ordnung wiederberguftellen, murbe ber von Nitolaus fo oft angeführte gehnte Canon von Sardita gegen die Bromotionen von Laien ju Bisthumern unter Annahme ber von bemfelben Bapfte gegebenen Erklärung bes Bortes "Meophpt" I. Tim. 3, 6, welches sowohl ben Reuling im Glauben als ben Reuling im Clericalftanbe bezeichne, 25) dem Willen der römischen Kirche gemäß trop der früheren Oppofition mancher Griechen "6) erneuert und jugleich festgesett, bag ber jum Bifchofe zu Weihende burch alle Stufen ber Bierarchie hindurchgegangen fein muffe. In ber Regel und abgesehen von einer burch ben Bischof verfügten Berkurzung dieser Zeit soll er ein Jahr als Lektor, zwei Jahre als Subdia-

<sup>21)</sup> Zu c. 1. bemerkt Lupus Schol. in Conc. VIII.: Praesens canon Trullange ac VII. Synodi primum imitatus confirmat omnes vulgares Apostolorum, generalium ac probatarum provincialium synodorum et omnium SS. Patrum canones, atque ita in Stephani IV. Pont. solos 50 priores Apostolorum canones probantus nuperum decretum omnino impegit, item in alios Pontifices, a quibus Cplitanos, Chalcedonenses, Ephesinos ac praesertim Trullanos canones fuisse rejectos est suo loco ostensum. Daß die römischen Legaten nicht restamirten, erklärt Affemani Bibl. jur. or. t. I. p. 328 dadurch, daß die trulsanische Synode wie die Zahl der apostolischen Canones nicht ausdrücklich genannt war und die allgemeinen Worte von den Römern ebenso gut auf die vom päpstlichen Stuhle recipirten Discipsinarregeln allein bezogen, als von den Orientalen auf die bei ihnen recipirten ausgedehnt werden konnten.

<sup>23)</sup> p. 400: τηψείσθαι και φυλάττεσθαι πάντοτε σύν τοις έκτεθείδι κεφαλαίοις C. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) p. 400. c. 4. Den letzteren Beisat bat nur Anastasius c. 4. p. 162. Man wandte auf Photius den c. 4. Cpl. de Maximo Cynico (Gratian c. 10. d. 19.) an.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) c. 5. p. 401: νεόφυτον η κατά την πίστεν η κατά τον ίεματεκον κλήψον. ('f. Nicol. ep. ad Bardam — oben B. III. Abschn. 7. Bb. I. S. 630. N. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Anast. Praef. in Conc. VIII. p 8: adeo ut diversis modis a Romanis Missis horum quidam obtinere tentaverint, ne regula promulgaretur, quae tune de non repente saccularibus in sacerdotium provehendis in hac cadem Synodo promulgata est.

ton, drei Jahre als Diakon, vier Jahre als Briefter fungirt haben. ohne Beobachtung biefer Interstitien und ohne Dispens zum Episcopate emporfreigt, foll verworfen und vom bischöflichen Amte ausgeschlossen werden. 27) Photius ward noch im Besonderen anathematisirt, weil er eine Synode mit salschen Legaten des Orients gegen Bapft Nikolaus gehalten und gegen ihn das Anathem auszusprechen gewagt; unter hinweisung auf bas in ber achten Gitung verlefene Statut des Papftes Martin von 649 marb jeder abnliche Betrug mit Pfeudolegaten und jede ähnliche Falfchung ftrengftens verboten. 26) Um ben weiteren Digbrauch zu verhüten, ben Photius mit ben ihm ausgestellten foriftlichen Berfprechungen getrieben, die indeffen icon fruber in Bygang sowohl von haretischen als von orthodoren Patriarchen zu ihrer Sicherheit geforbert worden waren, 29) murbe das für die Butunft verboten; der Patriarch follte fein anderes Berfprechen ber Urt fordern durfen, als bie berkommliche Glaubensund Obediengformel gur Beit ber Confefration. Es wurden gugleich die bem Photius schon vor seiner Usurpation des Batriarchats von seinen Schülern und Clienten ausgestellten Chirographa, wodurch sie sich ihm zu stetem Gehorsam verpflichteten, für ungiltig und nicht verbindlich erflärt. 30) Ferner ward verboten, daß in Bufunft ein Clerifer von feinem Bifchof, ein Bifchof von feinem Metropoliten, diefer ober fonft Jemand von feinem Batriarchen fich trenne, and nicht unter bem Bormand ber schwersten Berbrechen, fo lange noch fein tanonisches Urtheil gegen ihn erfolgt fei; wer aber biefem Synobalbefret guwiderhandle, foll mit Deposition, beziehungemeise mit Excommunitation bestraft werden. 31) Gegenüber bem verwegenen Auftreten des Photius murde die Ehrfurcht hervorgehoben, die man den Batriarchen, vorzüglich dem von Altrom, fouldig fei, und bestimmt, wer mündlich oder fchriftlich den Stuhl Betri antaften wurde, folle gleich Diosforus und Photius verdammt merben, 32) wer ben Bapft ober einen anderen Batriarchen mit Gewalt von feinem Stuble vertreiben wolle, folle anathematifirt fein. 33) Sollte aber bei Abhaltung einer ofumenischen Synobe eine auch bie romifche Rirche berührende Streitfrage auftauchen, fo folle man mit geziemender Ehrfurcht bie Sache prufen und die Lojung annehmen, fich belehren laffen ober belehren, nie aber folle man breift

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) c. 5. p. 162, 163, 402,

<sup>&</sup>quot;) c. f. p. 163. 164. 402.

<sup>17)</sup> c. S. p. 401: <sup>1</sup>Ηλθε φήμη ταῖς ἀκοαῖς ήμων, ως οὐ μόνον αίψετικοὶ καὶ παράνομοι τῆς ἀγίας ΚΠ. ἐκκλησίας προεθψεύειν λαχόντις, ἀλλὰ καὶ ὀρθύθοξοι πατρίαρχαι Ζειρόγραφον ποιεῖν ἀπαιτοῦσε πρώς Ιδιον συνασπισμόν. Cf. p. 164, 165.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) c. 9. lat. p. 165.

<sup>31)</sup> c. 10. lat. p. 166; c. 9. gr. p. 401.

<sup>32)</sup> C. 14: εί τις τοσαντη τόλμη χρήσαιτο, ώστε κατά τὸν Ψώτιον καὶ Λιόσκορον ἐγγράφως ἢ ἀγράφως παροινίας τινὰς κατά τῆς καθέθρας Πέτρου τοῦ κορυφαίου τῶν ᾿Αποστόλων κινεῖν, τὴν αὐτὴν ἐκείνοις δεχέσθω κατάκρισιν.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) c. 21. p. 174: Si vero quis aliqua saeculi potestate fruens vel potens pellere tentaverit praefatum Apostolicae cathedrae Papam, aut aliorum Patriarcharum quemquam, anathema sit.

und absprechend gegen die Hierarchen von Altrom ein Urtheil fällen. 34) Damit war das gange Verfahren bes Photius gegen Papft Nitolaus und fein Anklageaft gegen die romifche Rirche, ferner seine Machinationen , um dem Bapfte im Occident Feinde zu erwecken, das Ungerechtfertigte feiner Berdammung bes oberften Rirchenhirten bestimmt und beutlich verworfen und zugleich vorgeforgt, daß es nicht so leicht wieder erneuert werde. Auf die dogmatischen Controversen, die Photius angeregt, ging man nicht ein, 35) verdammte dagegen in einem eigenen Canon 36) ben ibm jugeschriebenen Sat von ben zwei Seelen im Menschen. Ferner untersagte bas Concil bie bei ber bamaligen friechenben und fervilen Befinnung fo vieler Bralaten nicht feltenen, die bifchofliche Burbe entehrenden Ehrfurchtsbezeugungen berfelben vor weltlichen Großen, Statthaltern und höheren Beamten, da manche berfelben in Brozession diesen entgegenzogen, bei ihrem Anblick vom Pferde ftiegen, fich gitternd vor ihnen auf Die Erbe nieberwarfen; baburch wurben sie unfähig, ihre Lafter zu rugen und an ihnen ihre Hirtenpflichten zu erfüllen, ihr Amt wurde verächtlich und ber Uebermuth der weltlichen Befehlshaber nur erhöht. Darum schärft das Concil den Bijcofen Bahrung ihrer Burbe und den Bornehmen Chrfurcht vor diefer ein, unter Androhung von Strafen für beibe Theile. 37) Begen die schändlichen Orgien und Rachäffungen bes Cultus, wie fie unter Michael Statt gefunden, murben scharfe Strafbestimmungen erlaffen. 36) Der Raifer ober ber Magnat, ber folden Frevel sich erlaubt, foll zuerst vom Patriarchen und feinen Bischöfen zurechtgewiesen, bann von ben Saframenten ausgeschloffen und mit Buge belegt, falls er unbuffertig bleibt, anathematifirt werben; verfaumen ber Patriarch und die Bischöfe hierin ihre Pflicht, jo foll fie Absetzung treffen. Diejenigen, welche unter Michael an diesem Gautelspiel Theil genommen, wurben mit breijähriger Bufe belegt. 39)

Mehrere gegen die Einmischung ber weltlichen Gewalt in Rirchensachen gerichtete Canones sprechen dafür, daß die Synobe trop der Anwesenheit Des

<sup>84)</sup> C. 14. p. 405: εἰ δὰ συγκροτηθείσης συνόθου οἰκουμενικῆς γένηταί τις καὶ περὶ τῆς ἐκκληδίας τῶν Ῥωμαίων ἀμφιβολία. ἔξεστεν εὐλαβῶς καὶ μετὰ τῆς προςηκούδης αἰσοῦς διαπυνθάνεσθαι περὶ τοῦ προκειμένου ζητήματος καὶ δίχεσθαι τῆν λύσιν, καὶ η ώφελεῖσθαι ἤ ώφελεῖν, μὴ μέντοι θρασέως ἀποφέρεσθαι κατὰ τῶν τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἰεραφχῶν. Ֆgl. Bonif. I. ep. ad Epp. Mat. 422. (Coustant. Epist. Rom. Pont. p. 1012.)

<sup>35)</sup> Theophan. Procopowicz Tract. de proc. Sp. S. Ş. 72. p. 108. 109. sieht barin, baß bes Photius Lehre vom heiligen Geiste nicht verurtheilt ward, einen Beweis bafür, daß die Lateiner damals darin keine Häresie gezunden, was allen Aeußerungen berseiben geradezu widerspricht.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) c. 11. p. 166, 167, gr. c. 10. p. 404.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) c. 11. p. 404. 405; lat. c. 14. p. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) c. 16. p. 169. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) ib.: Qui quoquo modo hujusmodi ministraverunt vel ministraturi sunt implissimae actioni, et minime confessi acceperint conveniens epitimium, definivimus per triennium sequestratos esse, anno quidem uno extra ecclesiam flentes, alio vero anno intra ecclesiam stantes usque ad catechumenos, porro tertio consistere cum fidelibus et ita dignos fieri mysteriorum sanctificationibus.

Raifers völlig frei mar. Go wurde nach alteren Canonen beftimmt, bag bie Bablen ber Bijchofe nicht burch Gewalt von Geite ber weltlichen Fürften ober burch beren Lift bemeetstelligt merben burfen bei Strafe ber Rullitat und ber Abfetung der burch Gewaltmigbrauch bes Regenten intrudirten Bralaten; bas follte ebenfo bei ber Bahl von Metropoliten und Batriarchen gelten und ber weltlichen Gewalt jede Ginmischung in Die von dem Collegium der Bischöfe vorzunehmende Rahl verboten fein. 40) Sa es murbe auch die Affifteng ber Fürften oder ihrer Commiffare beim Bablatte unterfagt, wofern nicht die Bifcofe felbst fie gur Aufrechthaltung ber Ordnung erbeten murben, und bas Anathema jedem Laien für ben Sall einer unbefugten Ginmifchung angebroht. 41) Gerner wurde nach dem von Bapit Nifolaus ausgesprochenen Gebanten 49) bie Anficht verworfen , bag gur Giltigfeit einer Spnode die Anwesenheit bes Rais fers erforderlich fei. Die Raifer follten nicht den Provincialsynoden, fondern nur ben allgemeinen Concilien anwohnen, wo es fich um ben Glauben handle, jowie auch ber Berufung von Provincialfpnoden fich nicht widerfegen. 43) Freis lich fehlte viel, bag biefe Beftimmungen gur Sicherung ber firchlichen Unabbangigfeit batten praftifch werben fonnen.

Bwei andere Canones betrafen die Itonoflaften. Es murbe eingeschärft, bas Bilb Christi sei ebenso zu verehren wie bas Evangelienbuch und bas Beiden bes Brenges, ba es gleich biefen ben Erlofer und bie Erlofung uns in das Gedachtnig rufe; wer das Bild des Berrn, feiner Dlutter und ber Beiligen verwerfe, fei ausgeschlossen von der Rirche und vom Beile. Da ferner bas Bute auch auf gute und rechte Weise geschehen muffe, so solle bas Dalen beiliger Bilber und bas Lehramt in gottlichen und menschlichen Biffenschaften benen, die von der Synobe anathematifirt worden, vor ihrer Bekehrung nicht geftattet fein und wer biefe bagu gulaffe, folle mit Ercommunitation, falls er Clerifer fei, mit Suspenfion vom Amte beftraft werben. 44) Es icheint, bag mehrere ber Photianer, die als gebilbete Lehrer und als Maler beschäftigt waren, zunächst gemeint sind. Die anderen Canones bezogen fich auf das Bermogen ber Rirchen und bie Beraugerung ber Rirchengüter, 45) Die Metro. politan= und Batriarchalgewalt, 46) bas Tragen bes Balliums an bestimmten Festtagen und die Rleidung ber jum Episcopate erhobenen Monche. 47) Auch wurde, weil es ofter vorgefommen , daß mit Uebergebung ber an einer Rirche wirtenden Clerifer auf Empfehlung der Großen Fremde zu den boberen geift.

to p. 175: praesertim cum nullam in talibus potestatem quemquam potestativorum vel ceterorum laicorum habere conveniat, sed potius silere atque attendere sibi.
 to 12. p. 167: c. 22. p. 174. 175. Cf. Conc. VII. 787. can. 3. (Grat. c. 7.

d. 63.)

13) S. oben B. III. Abschu. 4. Bb. I. S. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) c. 17. p. 171; c. 12. p. 405.

<sup>&</sup>quot;) c. 3. 7. p. 161. 162. 164. 400.

<sup>46)</sup> c. 15. 18. 20. 23. p. 168. 169. 172. 173. Cf. Thomass. P. III. L. I. c. 8. n. 14.

<sup>49</sup> c. 17. Cf. c. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) c. 27; gr. c. 14.

lichen Bürden erhoben wurden, die Zulassung berselben zu solchen Stellen, die (wie schon Papst Nikolaus bemerkt hatte) zur Besohnung der an der betreffenden Kirche angestellten Geistlichen dienen sollten, für die Zukunft versboten. <sup>48</sup>) Nebstdem wurde den Bedrückungen der Suffragandischöfe von Seizten habsüchtiger Metropoliten, die unter dem Borwande der Bistation große Summen von ihnen aus dem Kirchengute verlaugten, ein strenges Berbot entzgegengestellt und dem Patriarchen die Bestrasung solcher Excesse, nöthigenfalls mit Deposition und Excommunikation, zur Pflicht gemacht. <sup>49</sup>) Endlich ward über die von Methodius und Ignatius ordinirten Bischöfe und Geistlichen, die zu Photius übergegangen und dis jest undußfertig in seiner Gemeinschaft verzblieben waren, die völlige Entsetzung ohne Hossung auf Restitution und die Excommunikation bis zur völligen Besserung ausgesprochen. <sup>50</sup>)

Rach den Canonen publicirte man die Definition des Concils, 51) die von awei Metropoliten, Metrophanes von Smyrna und Cyprian von Claudiopolis, für zwei besondere Abtheilungen bu) des Concils verlesen ward. hielt ein sehr ausführliches Glaubensbekenntniß mit Aufzählung ber bisherigen sieben ökumenischen Spnoden und mit Anathematismen gegen die in ihnen verdammten Häretiker, 53) wobei auch Theodor Krithinus und die damaligen Atonoflasten erwähnt wurden. Nachdem die Spnode diese Freiehrer anathes matifirt und die Entscheidungen der früheren Concilien befräftigt, erklart fie fich zugleich als bas achte berfelben, versammelt, um die Ungerechtigfeit und bie freche Berletung der Kirche zu bestrafen und ihren gestörten Frieden wieberherzustellen, da nicht blos der Abgang ber rechten Glaubenslehren, sondern auch die Berachtung der göttlichen Gesetze Berberben bringe und genaue Fürforge erheische. 51) Sodann wird die Berdammung bes Photius, bes Grego: rius und des Eulampius sowie ihrer Anhanger unter Anführung ihrer vielfachen Berbrechen ausgesprochen und ben Defreten bes Bapftes Nitolaus, bem bobes Lob gespendet wird, 55) wie benen seines Rachfolgers Hadrian vollständig beigestimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) c. 13. p. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>") c. 19. p. 172. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) c. 25. p. 177.

<sup>51)</sup> ögos (terminus bei Anast.) p. 179 - 184.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) in superiori parte, in inferiori parte Concilii.

<sup>54)</sup> Bei ben Monotheliten ift auch Papft Honorins nicht vergeffen p. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) p. 182: Non enim sola verorum dogmatum privatio novit perdere male opinantes et tumultuari ac turbare ecclesias, sed et divinorum mandatorum praevaricationes nihilo minus eamdem perditionem non vigilantibus excitant, et aestu ac fluctibus implent orbem, qui Christi appellatione censetur. Photius ward seiner Berbrechen wegen verurtheitt, aber nicht als Häretiser.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) p. 183: qui jaculis epistolarum suarum atque verborum et Photii fautores principes atque potentes perculit, et versa vice veteris historiae, quemadmodum alterum quemdam Madianitam Photium cum Israelitide ecclesia mocchantem secundum zelatorem Phinees veritatis mucrone pupugit... atque cum conjuncta ei quasi sacerdotali dignitate per anathema, at alter Petrus Ananiam et Sapphiram, qui divina furati sunt, morti transmisit.

Auf die Frage bes Raifers, ob Alle mit diefer Entscheidung einverstanden seien, wurde erwiedert, daß Alle bieselbe annehmen und fie als ein gerechtes, wahres und kanonisches Urtheil betrachten, worauf feierliche Acclamationen und bazu Anathematismen folgten. 56) Der Raifer ließ noch eine treffliche und für Byzang besonders merkwürdige Ausprache 67) verlefen. Buerft mar barin ber Dank bes Raifers fur die Legaten und die Bischöfe ausgesprochen, die fich fo vielen Muben und Beschwerden für die Berftellung der firchlichen Ordnung unterzogen; bann murbe die Thatigfeit ber Spnobe als eine Frieden und Segen bringende gerühmt und daran der Bunsch gefnüpft, daß Alle ihren Entscheidungen fich unterwerfen möchten. Wer gegen diese beilige Spnobe, ihre Canones und Defrete etwas vorzubringen habe, fei er Beiftlicher ober Laie, ber moge jest auftreten, und fich außern; benn wer nach Beendigung biefer achten allgemeinen Spnobe gegen fie fpater fich erhebe, werbe feine Bergeihung finden, sondern mit Recht verurtheilt und aus der Stadt verbannt werden. 58) Darau tuupften sich Ermahnungen an die Bischöfe, an die Beiftlichen und an die Letteren marb insbesondere empfohlen, ben Entscheidungen ber Rirche genau zu folgen, sich von jeder Einmischung in Kirchensachen zu enthalten und fie ben Bischöfen zu überlaffen, benen bie Binbe- und Lösegewalt verlieben sei. 59) Es sollen die Laien ihre Stellung in ber Kirche nicht vergessen, nicht, wo fie nur Guge find, ben Augen Gefete geben, nicht gegen ihre Birten als Richter auftreten wollen, schnell zum Anklagen bereit, aber langsam und träge in der Befferung ihrer Fehler. 60) Es lag in diefer gangen Ansprache bie Bernicherung, der Kirche ihre Freiheit zu lassen und mit dem alten Staatsbespotismus zu brechen — was freilich bei ben byzantinischen Traditionen teine leichte Sache war und was auch Bafilius in ber Folge nicht gethan hat. An biefem Berfprechen hielt ber Macedonier ebenfo wenig fest als an ber unverbrüchlichen Anerkennung ber von ihm auf bas feierlichste genehmigten Synobe.

<sup>56)</sup> p. 185, 408, A. B.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) p. 186—188. 408.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Εἴ τις ἔχει τι κατὰ τῆς ἀγίας ταύτης καὶ οἰκουμενικῆς συνόθου λέγειν, ἢ τῶν ταύτης κανόνων τε καὶ ὕρων, στήτω εἰς μέσον καὶ τὰ δοκοῦντα εἰπάτω, κὰν ἱερώμενος τἰη καν λαϊκός ἐπεὶ λυομένης τῆς ἀγίας ταύτης καὶ οἰκ. ὀγδόης συνόδου, ὁ φωραθησόκενος τῆ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία ἐναντιοῦσθαι, ὅςτις ἀν εἴη, συγγνώμην παρὰ τῆς βασιλείας ἡκῶν οὖχ εὐρήσει, άλλ ἐνθίκως κατακριθήσεται καὶ τῆς πόλεως ἡμῶν ἀπελαθήσεται.

<sup>(\*)</sup> Λαϊκώ δε οίωθήποτε κατ' οὐδένα τρύπον εξείναι λέγω περὶ ἐκκληδιαστικών ὑποδίσεων λόγον ἀνακινεῖν ἢ ἀνθίστασθαι ὁλοκλήρω ἐκκλησία ἢ οἰκουμενικὴ συνόδω ταῦτα
γὰρ ἀνεχνεύειν τε καὶ ζητεῖν πατριαρχών ἔργον ἐστὶ, καὶ ἰερέων καὶ διδασκάλων, οἷς τὸ
ἐνειν τε καὶ δεδμεῖν δέδοται ἐκ θεοῦ. ὁ γὰρ λαϊκὸς, κᾶν πάσης ἐστὶν εὐλαβείας καὶ σογίας μεστὸς, ἀλλὰ λαικὸς καὶ πρόβατον, ού ποίμην.

obliviscentes proprii ordinis et, quod pedes sint, minime cogitantes, legem ponere velint oculis, non ut natura se habet, sed ut ipsi cupiunt, et singuli ad accusandum quidem majores existunt semper promtissimi, ad corrigendum autem quidquam eorum, in quibus accusantur et criminantur, pigerrimi. Sed moneo et exhortor omnes, qui tales sunt, ut maledictum et alternum odium avertentes et judicare judices desinentes, attendant sibi et secundum divinam voluntatem conversari contendant.

Noch einmal murben Alle aufgeforbert, etwaige Anstände und Erinnerungen vorzubringen; Alle erflärten fich gufrieden und bereit, die Aften zu unterfcreiben. Run forberten bie vorsigenden Legaten Rom's ben Raiser und feine Sohne auf, zuerft den Aften ihre Unterschriften beizuseten; Bafilius aber erflärte, er wolle bem Beispiele ber Kaiser Constantin, Theodosius und Marcian folgend erst nach allen Bischöfen unterschreiben, gebe jedoch dem Bunfche der Legaten soweit nach, daß er seinen Ramen nach dem der Stellvertreter ber fünf Batriarcate fete. 61) So unterschrieben die drei Legaten des papstlichen Stubles zuerft, und zwar mit ber ausbrudlichen Bezeichnung als Brafibenten, 64) barauf ber Batriarch Janatius, bann ber Bifar Joseph von Alexandrien, Thomas von Tprus als Stellvertreter von Antiochien und Elias von Jerusalem. Diefe Unterschriften wie alle übrigen murben auf fünf bereitgehaltenen, für die fünf Batriarchen bestimmten Eremplaren 63) ber ausführlichen Aften von jebem berfelben gezeichnet. Sobann zeichneten Bafilius und fein Sohn Conftantin ibre Namen mit bem Rreuze, Letterer auch ben Namen seines Brubers Leo, in die Aften ein, mabrend ber Protafefretis Chriftoph die Abhafionsformel Darauf erfolgten die Subscriptionen ber einhundertundzwei anbinaufdrieb. wefenden Bifcofe. 64) Aus dem alten ephesinischen Erarchat waren die Metropoliten Bafilius von Ephefus, Barnabas von Cyzitus, Johannes von Berge und Splaum, 65) Nitolaus von Myra, Sisinnius von Laodicea, Nitolaus von Synnada, 66) Theophylatt 67) von Itonium, Michael von Rhodus, Metrophanes von Smyrna, sowie Janatius von Hierapolis zugegen; die beiden leteteren Städte waren erst seit der siebenten Synode Metropolen geworben; ebenso tamen als Titularerzbischöfe hinzu Gregor von Barium im Bellefpont, Jatob von Methymna, Bafilius von Mifthia, Photius von Natolia, Theophanes von Selga in Pamphylien, Leontius von Reapolis in Bifibien. Außer Diefen fechzehn Erzbischöfen zählte die afiatische Diocese auf bem Concil noch an zweiunddrei-

<sup>(1)</sup> p. 408. 409: Ἡ γαληνότης ἡμῶν ἐξακολουθοῦσα τοῖς προγενεστέροις βασιλεῖσι, Κωνσταντίνω τῷ μεγάλω, Θεοδοσίω, Μαρκιανῷ καὶ τοῖς λοιποῖς, βούλεται ὑπογράψαι μετὰ τὴν ὑπογραφὴν πάντων τῶν ἐπισκόπων. ἀλλ' ἐπεὶ ἀξιοῖ προτιμηθῆναι ἡμᾶς ἡ ὁσιύτης ὑμῶν, ὑπογράψομεν μετὰ τὴν ὑπογραρὴν πάντων τῶν ἀγιωτάτων τοποτηρητῶν.

en) p. 189. 190: Ego Donatus gratia Dei episcopus S. Ostiensis eccl., locum obtinens domini mei Hadriani summi pontificis et universalis Papae, huic sanctae et universali synodo praesidens. Ebenso bei Stephan und Marinus. Die Anderen, selbst Jgnatius, haben nur den Beisat: omnibus, quae judicata.. sunt, concordans.

<sup>45)</sup> p. 409: ἐν τοῖς πέντε βιβλίοις p. 189: in 5 libris. Cf. Append. de staurop. p. 441: Ἐγγάφησαν δὲ καὶ πέντε βιβλία τῆς συνοδικῆς πράξεως, ἶσα τὰ ὅλα, καὶ ἀπεστάλησαν εἰς τὰ πέντε πατριαρχεῖα.

<sup>&</sup>quot;) p. 189 seq. p. 409. Pag. a. 869. n. 3. gabit im Gangen einhnubert und neun Bijchofe mit Squatius und ben Legaten.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Rach Le Quien I. 1016. waren Berge und Syläum unirt und bilbeten die Metropole von Pamphylien.

<sup>66)</sup> Le Quien I. 831 hat ihn weggelaffen; er kommt aber nicht blos in ben Unterschriften, sondern auch feit ber sechsten Sigung in den Berzeichniffen bei Anaftafius vor.

<sup>47)</sup> In ben Unterschriften: Stylian von Isonium; aber Act. VIII.-X. Theophylatt. Le Quien I. 1071.

Big Bischöfe. Die pontische Diocefe war durch die Metropoliten Theodulus von Ancyra, Bafilius von Chalcedon, c8) Rifephorus von Amafea, Bafilius von Sangra, Rifephorus von Nicaa, Epprian von Claubiopolis, Stylian von Reucafarea, die Erzbifchofe Johannes von Pompejopolis, Paulus von Apamea, Stephan von Amastris, Johannes von Rios in Bithynien, Guvbemian von Euchaites und einige fechzehn Bifcofe reprafentirt. Um fcwachften mar gerabe bas thragifche Erarchat vertreten; 69) nur bie Titularerzbifchofe Dichael von Bigya, Johannes von Rhufium, Stephan von Rypfela, Sypatius von Garella und nicht einmal acht Bischöfe wohnten bei; hier in der Nahe ber Sauptstadt waren auf ben Bischofsstühlen meistens eifrige Anhanger bes Photius und qubem war die Bahl ber Sige in Thrazien nie fo groß wie in Rleinafien. neubygantinischen Provingen, die einft zum romischen Batriarchate gebort, vertraten bie Metropoliten Theodor von Theffalonich, Nifetas von Athen, Silarins von Korinth , Guthymius von Lariffa , fowie andere Bifchofe von Bellas und Macedonien und einige von Sicilien. In Rudficht auf die große Angabl von Episcopaten im damaligen byzantinischen Patriarchat und im Bergleich ju ber gebn Sabre fpater gehaltenen Synode bes Photius erscheint bas Concil als nur fehr ichwach besucht; fo wenig Bischöfe hatte teines ber früheren ötumenischen Concilien gezählt.

Anastasius bittet seine Leser, sich nicht an der geringen Zahl von Bischöfen zu standalisiren und die vorausgegangene tiese Erschütterung der orientalischen Kirche durch den Einfluß des Photius wohl in Anschlag zu bringen, der so viele seiner Setreuen auf Bisthümer befördert und schon 861 auf seiner Synode dreihundertundachtzehn Bischöfe seiner Partei versammelt hatte. Das achte Concisium hätte, ohne Zweisel, wäre es ihm darum zu thun gewesen, blos durch den numerus Episcoporum zu imponiren, noch viele Mitglieder gewinnen können; aber es hielt strenge an seinen Grundsähen sest und schoß ganze Kategorien von Präsaten aus, ja es stieß sogar Einige aus seinem Schooße aus, die in früheren Situngen ihm angehört. 70) Die kirchenrechtliche Geltung einer Synode hat man noch nie auf das numerische Gewicht ihrer Glieder gestützt, wie an der Synode von Rimini sich klar gezeigt hat und wie Papst Nitolaus treffend gegen die Byzantiner erklärte. Die Legitimität und das Recht zählten in Constantinopel selten zahlreiche Vertreter und bei denen,

<sup>55)</sup> wofern nicht statt Chalcedonensis - Chaldiensis zu lefen ift (S. Mai Spic. Rom. t. X. Praef. p. XXI.), was ich inbeffen bei ber Stellung in ber Reihenfolge nicht glaube.

<sup>49)</sup> Le Quien I. 1199. 1203. 1169. Der in ben Alten aufgeführte Rosmas von Habrianopel, ber als ber fiebenundbreißigste unter ben Bischöfen erscheint, ift ficher nicht ber Metropolit.

Photius diu tyrannidem exercuisset et paene omnes a piis decessoribus suis sacratos deposuisset et in loca eorum fautores suos tantummodo provexisset, quorum nullus in hac synodo est receptus, isti soli ex priorum Patriarcharum consecratione superstites erant. Verum quotquot sub Nicolao et Hadriano summis pontificibus episcopi fuerunt, hujus synodi sensui consenserunt; licet haec paucitas gregi illi pro suo justitia comparetur, cui Dominus dicit: Nolite timere, pusillus grex etc.

bie es hier waren, hat sicher auch zum Theile das eigene Interesse mitgewirkt. Aber der gesammte Occident, den höchsten der Patriarchen an der Spize, gab dieser griechischen Minorität ihre volle Berechtigung und die sessete Stütze und durch die päpstliche Bestätigung den wahrhaft ölumenischen Charakter. (1) Wir sehen aber schon hier, was später noch deutlicher sich zeigen wird, welches geistige Uebergewicht, welchen immensen Einsluß die Persönlichseit des Photius bei den Geistlichen seines Anhangs errungen haben muß, da auch nicht der sonst so sehen Gebr respektirte Wille des Kaisers sie zu einer Unterwersung unter die Spnode bewegen, selbst nicht die Enthüllung seiner schlechten Künste sie an ihm irre oder in der Anhänglichseit an ihn wankend machen konnte.

Nachdem die einhundertundzwei Bischöfe sämmtlich unterschrieben hatten, wurden auch die anwesenden hohen Staatsbeamten befragt, ob sie die Spnode anerkennen und annehmen wollten. Der Magister und Prokonsul Theodor erklärte: "Alles was Photius gegen den heiligsten Patriarchen Ignatius und den hochseligen Papst Nikolaus unternommen hat, anathematisire ich und diese heilige und allgemeine Synode nehme ich an, die anerkennend, die sie anerkennt, und die verdammend, die sie verdammt." Ebenso sprachen die Uebrigen. Ihre Erklärungen wurden von Tachygraphen protokollirt und dann der Synode laut vorgelesen. Darauf wurden die Acclamationen wiederholt und damit die Synode beschlossen.

Im Namen berselben wurden noch zwei Spnodasschreiben versaßt, wovon das eine als Encyklika an alse Gläubigen, das andere aber an Papst Hadrian gerichtet war. Ersteres <sup>73</sup>) gibt einen Ueberblick über die Berhandlungen der Spnode und schärft den Gehorsam gegen ihre Beschlüsse ein; die Gläubigen werden aufgefordert zu freudigem Dauke gegen Gott, der die Beleidigung seiner Kirche durch die vielsachen Attentate des Photius als gerechter Richter des straft <sup>74</sup>) und den unschuldig verfolgten Hirten wieder auf seinen Stuhl zurückgesührt, wodurch die Christenheit von so großem Berderben und von tieser Schmach befreit und die Kristenheit von so großem Berderben und von tieser Schmach befreit und die Kristliche Ordnung auf's Neue besestigt worden sei; Niemand dürfe gegen die Beschlüsse dieser Synode sich erheben, der noch den Namen eines Christen tragen wolle, wer das, was sie geschlossen, öffnen und was sie geöffnet, schließen wolle, <sup>75</sup>) streite wider Gott selbst. Das Schreiben

<sup>71)</sup> Auch Neander S. 313 gibt zu, daß hier auf eine ungleich würdigere Weise versahren ward, als auf dem vorhergehenden photianischen Concis. Moutakutius p. 159 ad Phot. ep. 117. hat sich nicht entblödet, das erstere eine synodus latrocinalis zu nennen. Der radikale Sicilianer Amari (op. cit. L. II. c. 12. p. 501) bewundert geradezu das Benehmen des Photius auf der Spuode und zeigt sich entrisset über die Bischöfe, die ihren der Hofqunst verlustigen Mitbruder zu entsetzen wagten.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) p. 409, 189. Cf. Lib. de staurop, in Append. p. 411 B. p. 419 E. - 152.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) p. 196-200. 409-412.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) p. 196: Quid enim aliud gratius vel quae specialis exultationis ac dilectionis materia, seu conciliatio est, quam videre libere agentem ultionum Dominum et superbis retributionem justam et convenientem, et zelotem Dominum vindicantem inimicos suos? Propter hoc enim dicit et Psalmista: Laetabitur justus, cum viderit vindictam (Ps. 57, 11,) etc.

<sup>73)</sup> p. 410. cf. p. 200, wo die St. Ifai. 22, 22. Job 12, 14. angeführt find.

an den Papft 76) spendet den drei römischen Legaten reiches Lob, verherrlicht das Andenken des Papstes Nikolaus sowie den Eiser Hadrian's 77) und den des Kaisers und bittet den Papst um freundliche Aufnahme der Beschlüsse in den ehrerbietigsten Ausdrücken, wie auch nach dem Beispiele der früheren, besonders der vierten und sechsten Synode, um Bestätigung. 78)

Auch der Raiser, der die Synode durch ein Edikt bestätigte, ließ in einem gleichsautend an die orientalischen Batriarchen gerichteten, in seinem und seiner Söhne Ramen versaßten Schreiben eine Mittheilung über die Synode machen, worin zugleich sein Dank für die Mitwirkung aller apostolischen Throne und besonders für die ersprießliche Thätigkeit des römischen Stuhles sowie sein Eiser für den Frieden der Kirche auf das Wärmste ausgesprochen war. 79) Bei St. Sophia ward ein kurzer, im Namen der römischen Legaten gefertigter Bericht über die Synode öffentlich angeschlagen. 80)

Dieses achte ökumenische Concil fand bei allen den Griechen, die gegen Photius standen, als solches ausdrückliche Anerkennung. Als ökumenisch bezeichnen es Metrophanes von Smyrna, s1) Stylian von Neucäsarea, s2) Niketas David, s3) dar Berfasser des von Pappus edirten Synodikums s4) u. A. m. s5) Daß es bald nachher nicht mehr bei der Mehrzahl der Griechen dieses Ansehen genoß, hat in den späteren Ereignissen seinen Grund, die wir näher zu betrachten haben werden. s6) Was die abendländische Kirche betrifft, so ist das

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) p. 200 - 202, 412, 413.

<sup>71)</sup> p. 413: ὅσα γὰς ἐκεῖνος ὁ μακάμιος ἄνθυωπος τοῦ θεοῦ ὁ πάπας Νικόλαος διώρισε καὶ ἡ σὴ κορυφαιστάτη πατρότης συνοδικώς ἐπικύρωσε κ. τ. λ. Die Aufschrift lautet: τῷ κυρίῳ ἰδαγγέλῳ (coangelico bei Anaft. und auch sonst bei And.), άγιωτάτῳ, μεγίστω καὶ οὐκουμενικῷ Πάπα ᾿Αθριανῷ. Der Titel occumenicus Papa ist auch im Abendlande sehr häufig, so 3. B. in Lothar's Briefen an Rifolaus.

<sup>75)</sup> p. 202: Igitur libenter oppido et gratanter imitatrice Dei sanctitate vestra omnium nostrum conventum et universalis hujus atque catholicae synodi consensum et consonantiam recipiente, praedica eam magis ac veluti propriam et sollicitius confirma (στηψέξοιτε) evangelicis praeceptionibus et admonitionibus vestris (ber gr. Epitomator hat bluß: ταῖς εὐχαῖς ὑμῶν), ut per sapientissimum magisterium vestrum etiam aliis universis ecclesiis personet et suscipiatur veritatis verbum et justitiae decretum.

<sup>79)</sup> Mansi XVI. 202. 203.

<sup>\*\*)</sup> Breviarium ib. p. 449-452.

<sup>1)</sup> Mansi XVI. 420: ชบ์ขอชื่อง สมิทธิกัद อโทอบุนองเหกิง อักอโทธสง.

<sup>12)</sup> ib. p. 429: οἰκουμενικής συνόδου συγκροτηθείσης. Cf. p. 437 D.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) ib. p. 261 seq. 265.

<sup>84)</sup> Fabric. Bibl. gr. XII. 420. Allat. de syn. Phot.: Θείαν καὶ ἱεράν υἰκουμενεκῆν ἀγθάην σύνοδυν.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Breviar. Conc. VIII. ib. p. 449.

<sup>26)</sup> Jm Cod. Mon. 436. p. 73 steht nach ben bei Mansi XVI. 364. act. VII. gegebenen Borten vor §. 2. des Detretes von Papst Risolaus das Scholion: 'Ισθι ε΄ τα έντανθα μετερχόμενος, ως μετ' οὐ πολτὶ ἡθέτησαν πάντα ὅ τε γαψ Φωτιος Ίγνατιον παρελθόντα τον πατριάρχην αὐτὸς ἀπέλαθε καὶ οἱ λοιποὶ ἀρχιερεῖς εἰς τας ἐκκλησίας αὐτων ἀπεκατέστησαν οὐ μὴν, ἀλλα καὶ τα γραφέντα ταῦτα δὴ κατὰ Φωτίου ἀναθέματι καθυπεβλήθησαν, ως δῆλον ἀπὸ τοῦ ἀναγινωσκομένου τῆ κυριακῆ τῆς ὀρθοδοξίας καὶ ἀπὸ τοῦ

Anseben biefer Rirchenversammlung, obicon anfangs nicht allwärts anerkannt, boch burch ben römischen Stuhl vermöge ber Anerkennung Sabrian's II. ein unzweifelhaftes geworben. Der Bibliothetar Anaftafius, ber perfonlich an ber letten Situng Antheil nahm, hat die Detumenicität biefer Spnobe nachbrudlich hervorgehoben und vertheibigt. Sie fei, bemerkt er, gur Bertheibigung bes tatholifchen Glaubens und ber Rirchengefete, die alle Chriften angeben, gehalten, von ben Stellvertretern ber fünf Batriarchen einmuthig geleitet worben und habe ein die allgemeine Rirche befledendes Aergerniß jum Gegenstande gehabt, bas einer allgemeinen Fürsorge bedurfte. 87) Man konne bieje Berfammlung nicht schlechtweg "Synobe" ober "allgemeine Synobe" ober "Synobe von Conftantinopel" nennen, ihr mahrer Name fei "achte allgemeine Synode." 88) Freilich tonnte, fo lange die siebente Spnobe noch nicht allgemein, wenigstens nicht in ben frankischen Reichen, als solche anerkannt war, die burch ihre fclechte leberfepung fo vielen Occidentalen verbächtig geworden, erft unter Johann VIII. von bemfelben Anaftafius von Neuem in's Lateinische übertragen warb, die achte als folche feine allgemeine Anerkennung finden, 59) und fo nahm man auch außerhalb Staliens von ihr fehr wenig Notig und mar ichon wegen bes Borurtheils gegen bie über bie Bilber festgesetten Canonen wiber fie mifftimmt, wie Hinkmar's Annalen 90) uns beutlich zeigen. Auch noch am

λεγομένου Τόμου της ένώσεως τοῦ γεγονότος έπὶ ταῖς ημέραις τοῦ βασιλέως κ. 'Ρωμανοῦ τοῦ γέροντος.

<sup>87)</sup> Anastas. Praef. cit. p. 7: Universalis est enim primo quia catholica fides in ea et sanctae leges, quae non solum a sacerdotibus, sed et ab universis christianis coli debent et venerari, contra hostes earum consona voce defenditur. Deinde... (f. ben folg. Mbfdn. N. 2.) Tertio quia cum Photius tot excessuum suorum morbo universam Ecclesiam maculaverit, universalis curatio adhibita est, ut totum curaretur, quod totum fuerat maculatum... p. 8: Nec fatendum creditur, quod tunc universalis jure diceretur, si pro fide celebrata consisteret, cum et in hac nonnulla, quae ad fidem pertinent, sint definita, et in ceteris universalibus conciliis multa disposita inveniantur, quae ad fidei doctrinam non pertinent.... quamvis non minus in sanctas regulas, quam in catholicam fidem delinquatur et diabolus non pro fidei pravitate, sed ob perversitatem operum perpetuo maneat condemnatus.

enim hoc nomen commune cum aliis numerosis conciliis; si synodus universalis appelletur, nec sic de hac, quod singulariter possidet, praedicatur; nam hoc nomine cum generalibus septem utitur. Porro si synodus Cplitana dicatur, non dicetur proprie; sunt enim et aliae Cplitanae synodi. Jam vero si synodus universalis Cplitana et octava vocetur, nec sic definitive nomen ejus praedicabitur; non enim est octava, sed quarta synodus earum, quae Cpli universaliter celebratae sunt. Nuncupanda est ergo sine omni contradictione Synodus universalis octava, ut et appellatio, quam cum septem aliis conciliis sortita est, non celetur, et nomen proprium, quod singulariter possidet, designetur.

<sup>25)</sup> Das sah Anastasius sehr mohi; in der Borrede zu seiner Uebertragung der Atten des siedenten Concils an Johann VIII. sagt er: Ex interpretata nuper decessori vestrae beatitudinis Adriano... octava et universali synodo indecorum et inconveniens arbitratus sum, septimam Synodum... non habere Latinos. Nam nulla ratione octava dicitur vel teneri poterit, udi septima non habetur.

<sup>90)</sup> Hincmari Annal. a. 872 (Pertz I. 494.): synodo congregata, quam octavam

Ende des eilsten Jahrhunderts sinden sich bei verschiedenen Autoren, wie z. B. beim Cardinal Deusdedit, <sup>91</sup>) Aeußerungen, die Zweisel an der Dekumenicität dieses Concils ausdrücken, während Andere, wie noch ein im dreizehnten Jahr-hundert von Dominikanern versaßter Traktat gegen die Griechen, nur vom griechischen Standpunkt aus so sich äußern. <sup>92</sup>) Es beweisen aber die Annahme des achten Concils: 1) die von den Päpsten bei ihrer Ordination beschworene alte Formel, die acht allgemeine Concilien aufzählt, die auch Deusdedit und Jvo von Chartres wie die meisten Rechtssammlungen mittheilen; <sup>93</sup>) 2) die Aufnahme der Canones unserer Synode in die abendländischen Canonencollektionen vor und seit Gratian; <sup>94</sup>) 3) die häusige Berufung auf den zweiundzwanzigsten Canon im Investiturstreit des eisten Jahrhunderts; <sup>95</sup>) 4) die Aeußerungen des Papstes Johann VIII., der sie octava synodus nannte und Hadrian's II., der sie als öbumenisch bezeichnete. <sup>96</sup>)

Darum ward auch vielfach die Rachlässigkeit ober Unwissenheit des Cardinals Julian getadelt, der in der sechsten Sitzung des Concils zu Ferrara

universalem Synodum illuc convenientes appellaverunt, exortum schisma de Ignatii depositione et Photii ordinatione sedaverunt, Photium anathematizantes et Ignatium restituentes. In qua synodo de imaginibus adorandis aliter quam orthodoxi Doctores antea definierant et pro favore Romani Pontificis, qui eorum votis de imaginibus adorandis annuit, et quaedam contra antiquos canones, sed et contra suam ipsam Synodum constituerunt, sicut qui eamdem Synodum legerit, patenter inveniet. Diejelben Storte als aus Aimon. L. V. c. 28. gibt Baron. a. 869. n. 66. Mansi XVI. 519. 520.

<sup>91)</sup> Card. Deusdedit Lib. c. invas. II. 9 (Mai Nova Bibl. PP. VII, III. p. 92.): Synodus vero pro Ignatio, quae a quibusdam octava dicitur. — L. III. Sect. IV. §. 6. p. 103: in synodo universali 210 (sic) Patrum habita pro Ignatio Patr., quae a quibusdam octava dicitur; L. IV, §. 3. p. 109: In synodo universali Patrum 240 (sic) habita pro Ignatio Patr., quae a suis conditoribus octava dicitur; anderwärts wie L. III. Sect. VI. §. 9. p. 105. heißt es: in octava synodo universali habita pro Ignatio.

<sup>\*\*)</sup> Tractat. de Conc. general. in Append. tract. c. error. Graec. (Bibl. PP. Lugd. XXVII. 613.): Dicendum quoque, praeter istas septem universales synodos fuit et una alia, universalis quidem, sed quia non agit de articulis fidei, non ponitur in numero generalium synodorum ab antiquis Graecis, sed inter alias, quae locales nominantur. Moderni vero Graeci, schismatici cum sint, ab omni numero illam excluserunt et nomen ejus audire subticuerunt, eo quod eorum Patriarcha Photius haeresiarcha fuit ab ipsa dignitate patriarchali, quam sibi injuste usurpaverat, depositus etc. Es mirb bann bas Chronicon nomine Paphlagonis citit.

<sup>\*\*)</sup> Baron. a. 869. n. 59 seq. Mansi XVI. 517. 518. Corrector. Rom. in Grat. decr. c. 8. d. 16.. Ivo IV. c 132. Pannorm. II. 103. Anton. Augustin. Epit. jur. pont. vot. L. V. tit. 10. c. 54. Lib. diurn. tit. 9 ed. Garn. Hier werden acht allgemeine Concllien genannt und das octavum als item Cplitanum bezeichnet.

<sup>\*&#</sup>x27;) So c. 15 bei Anseim L. VI. 171. Gratian c. 13. C. XII. q. 2; c. 21 bei Gratian c. 7. d. 22 nach Deusdedit und Anseim; c. 22 bei Gratian c. 1. 2. d. 63 nach Anseim, Joo, Deusdedit, Polylarp. S. die Collectio trium partium P. II. Schulte R. R. Bd. I. S. 315.

<sup>95)</sup> Deusdedit op. cit. Anselm. Lib. II. c. Guibert, Antipap.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Mansi XVI. 247. (8gl. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. et X. Dissert. IV. §. 24.) Hadr. II. ep. fragm. Mansi XVI. 413. 414.

(20. Oft. 1438) dem Markus von Sphesus gegenüber ganz von der Bertheibigung des öfnmenischen Ansehens unserer Synode Umgang nahm, wobei er freisich die Diskussion nicht von ihrem Gegenstande abirren zu lassen intendirte; theilweise hat nachber Andreas von Rhodus diese Nachlässissist wieder gut gemacht. <sup>97</sup>) Ebenso muß es Befremden erregen, daß man dem Concil von Florenz im griechischen Texte den Beinamen der achten ökumenischen Synode gegeben hat, <sup>95</sup>) was aber zunächst dem griechischen Uebersetzer Abraham von Creta zur Last fällt. <sup>99</sup>) In der Widerlegung des Ephesiers beruft sich Gregorius Protosynceslus, der zum Patriarchen von Constantinopel erhoben worden war, ausdrücklich auf einen alten Codex des dortigen Klosters von St. Johannes Baptista, genannt Petra, in dem die achte Synode für Jgnatius an das sechste und siedente allgemeine Concil angereiht war. <sup>100</sup>)

## 8. Die firdliche Bentardie nad ben Orientalen. Reue Giferfucht gegen Rom.

Auf dem achten ökumenischen Concilium machte sich die unter den Griechen längst herrschende Theorie von den fünf Patriarchen als den obersten Trägern der Kirchengewalt in einer Weise geltend, die alle Beachtung verdient. Nach und nach hatte man sich gewöhnt, das geschichtlich Herausgebildete als etwas der Kirche Wesentliches und Nothwendiges, als göttliche Institution zu denken, den Schwerpunkt der kirchlichen Verfassung in der Pentarchie der Patriarchen zu suchen, die nicht aus dem ursprünglichen Triumvirat hervorgewachsen, wohl aber an dessen Stelle getreten war. Bis zum Concil von Chalcedon hatte diese Pentarchie sich entwickelt; im sechsten und siebenten Jahrhundert hatte sich die Anschauung von ihrer Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit tieser besesstigt

<sup>97)</sup> Baron. a. 869. n. 61-63. Mansi XVI. 518-519. Ueber die Polemit bes Martus von Ephelus hierin vgl. den Autor des fünfzehnten Jahrhunderts Praef. in Synod. Phot. (Mansi l. c. p. 476. 477.) und hefele Conc. IV. S. 417. 418.

<sup>98)</sup> Baron. l. c. n. 64. Mansi XVI. 516. 517.

<sup>\*\*)</sup> Ratalis Alexander l. c. beruft sich dagegen auf Tit. 1, 12: Cretenses semper mendaces. Jedoch macht Mansi (not. in Nat. Alex.) geltend, es sei das nur dem alten Brauche gemäß geschehen, dem auch die unirten Griechen sich angeschlossen, die nur sieden ältere ölumenische Spnoden zählten, ohne damit die anderen verwersen zu wollen; so habe Joh. Plusiadenus (oder Joseph Methonensis) in seinem Lodgedicht auf das Florentiner Concil dieses als achte Spnode bezeichnet und auch in abendländischen Glaubenssormeln habe man noch im eilsten Jahrhundert nur vier allgemeine Concilien ausgestührt, wie in der des beiligen Joh. Gualbertus: consisteor sidem, quam ss. Apostoli praedicaverunt et ss. Patres in quatuor conciliis consirmaverunt. Jenem Brauche habe auch Papst Clemens VII. sich anschließen lönnen.

<sup>100)</sup> Greg. Apol. in Marci Ephesii Confess. Cod. Mon. 27. f. 137. b. Allat. c. Creyght. p. 280: Περὶ δὲ τῶν τῆς ὀγδοῆς συνόδου μάλα καλῶς οἰδεν ὁ αἰδέσιμος τὰ ταύτης πρακτικὰ ἐν τῆ βίβλω τῆς μονῆς τοῦ τιμίου προδρόμου τῆς καὶ Πέτρας ὀνομα-ζομένης ἡνωμίνα ὄντα μετὰ τῆς ἔκτης καὶ ἐβδόμης, τὰ συνιστῶντα Ἰγνάτιον καὶ ἐγχειρίζοντα αὐτῷ τῆν καθέδραν ΚΠ., Φώτιον δὲ ὡς ἐπιβάτην ἐξελαύνοντα καὶ ἀναθεματίζοντα.

und im Stonoflastenstreite finden wir bei ben Orthodoxen bes Orients fie nachbrudlich vertreten; in ihr glaubten fie eine wefentliche Stupe gegen bie Uebergriffe ber bilberfturmenden Raifer ju finden. Stufenweise mar biefe Altera. tion ber firchlichen Berfassung in ber Theorie wie in ber Praxis bes Orients jur Berrichaft gelangt; in ihr fand jugleich ber orientalifche Stolg ein Begengewicht gegen den ihm oft lästigen romischen Brimat. War auch ber Borrang und bie bobere Gewalt des romifchen Bifchofs von Altersher anerkannt, in ungabligen Urfunden bezeugt, von allen Orthodoren verfündigt: fo mar bas boch nur im Allgemeinen und im Princip, im Speciellen nur bezüglich febr weniger Fälle genauer formulirt, fo fragte es fich noch immer, welche Ausbehnung biefe Bewalt erfahren, welche Schranfen fie erleiben folle, und wie man fpater im Occident feit bem vierzehnten und funfgehnten Sahrhundert gur Befchrantung bes im Allgemeinen nicht geläugneten papftlichen Brimates neue Theorien aufstellte, welche ber Rirchenverfassung ein bald mehr aristofratisches, bald mehr bemotratisches Geprage aufdruden, ben Schwerpunkt ber Bierarchie in etwas Anderem als in ber monarchischen Obergewalt bes Nachfolgers Petri fuchen wollten, so batten die Griechen langft ihre Dottrin von ben fünf Batriarcalftühlen entwickelt, beren Uebereinftimmung als bie irrefragable und bochfte Norm für die Gläubigen in allen wichtigeren Fragen ber allgemeinen Rirche unumgänglich gefordert sei. Diefe Oligarchie ward als etwas von Gott felbft Angeordnetes betrachtet und nach und nach suchte man biefe Anschauung tiefer und vielfeitiger zu begründen.

Wie der menschliche Leib'nach dem N. T. als das entsprechendste Bild der ganzen Kirche gedacht ward, so verglich man auch die fünf "apostolischen Throne" von Rom, Constantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem mit den fünf Sinnen des menschlichen Leibes. ') Daß dieser Bergleich sehr alt ist, geht schon daraus hervor, daß Anastasius der Bibliothekar ihn bereits adoptirt, ") während er sicher von den Griechen herrührt und bei den Lateinern,

<sup>&#</sup>x27;) Nilus Doxopatr. (saec. 12.) apud Allat. de cons. I. 16. 1. p. 238—240 et apud Stephan. Le Moyne Varia sacra Lugd. Batav. 1694 ed. 2. t. I. p. 241 seq. 80r ihm Petrus Antioch. Respons. ad Domin. Grad. saec. XI. (Cotel. Mon. Eccl. gr. II. p. 114 seq.): Πέντε γὰρ ἐν ὅλφ τῷ κόσμφ ὑπὸ τῆς θείας χάμετος ψλονομήθη εἰναι πατριάρχας... το δῶμα τοῦ ἀνθυώπου ὑπὸ μιᾶς ἄγεται κεφαλῆς· ἐν αὐτῷ δὲ μίλη πολλά καὶ πάντα ταῦτα ὑπὸ πέντε οἰκονομεῖται αἰδθήσεων, αὶ εἰδιν ὅρασις κ. τ. λ. καὶ τὸ δῶμα πάλιν τοῦ Χριστοῦ, ἡ τῶν πιστῶν λίγω ἐκκλησία, ἐν διαφόροις ὥσπερ μέ- leσι συναμμολογούμενον ἐθνεσι καὶ ὡς ὑπὸ πέντε αἰδθήσεων οἰκονομούμενον, τῶν εἰρημένων μεγάλων θρόνων ὑπὸ μιᾶς ἄγεται κεφαλῆς, πὐτοῦ φημὶ τοῦ Χριστοῦ· καὶ ὥςπερ ὑπὲν τὰς πέντε αἰδθήσεις ἐτέρα τις αἴδθησις οιὰκ ἔστιν, οὕτως οιὰ ὑπὲν τοὺς πέντε πατριάγχας ἕτεμον πατριάρχην δώσει τις εἶναι. Cod. Mon. 256. gr. f. 232. Cf. Alex. Aristen. ap. Bever. Pand. can. II, I. Append.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Anast. Praef. in Conc. VIII. l. c. p. 7: Quia cum Christus in corpore suo, quod est Ecclesia, tot patriarchales sedes, quot in cujusque mortali corpore sensus, locaverit, profecto nihil generalitati deest Ecclesiae, si omnes illae Sedes unius fuerint voluntatis, sicut nihil deest motui corporis, si omnes quinque sensus integrae communisque fuerint sanitatis.

bie wohl bisweilen den Bapft als den ersten Patriarchen bezeichnen, 3) aber selten um die orientalische Patriarchalversassung sich bekümmern, erst durch Anastasius verbreitet ward; Letterer scheint überhaupt diese Theorie erst in Constantinopel kennen gelernt zu haben. Er bezeichnet die römische Kirche als den Gesichtssinn, 4) während Andere ihr eine andere Rolle zutheilen. Später führt z. B. der unirte Grieche Georg von Trapezunt 3) den Vergleich sogar so aus, die römische Kirche sei der Tastsinn, weil das Thier, auch wenn es alle anderen Sinne verliere, mit diesem allein noch sein Leben erhalten könne, die byzantinische entspreche dem Geschmacksinn, weil dieser nach dem Tastsinn der erste sei, die alexandrinische dem Gesicht, die antiochenische dem Gebör, die jerusalemische dem Geruch!

Ans diesem Bilbe folgerte man einerseits, daß es nicht mehr als fünf Patriarchen geben könne, weil ein sechster Sinn nicht denkbar sei, and anderersseits daß alle diese Patriarchen, weil einzeln gleich nothwendig, auch gleich an Bürde und Geltung sein müßten, ) sohin bei etwaigen Zwistigkeiten ihre Mehrsahl entscheiden müsses, wenn einer oder der andere wegen Häresie ausssseibe, die kirchliche Ordnung durch die übrigen gewahrt bleibe. )

Am meisten hat unter ben Späteren Theodor Bassamon diese Theorie entwickelt, ohne jedoch von Jukonsequenzen sich frei zu halten. Er leitet 1) die Patriarchaljurisdiktion überhaupt vom Apostel Betrus ab, der für Antiochien den Evodius, für Alexandrien den Markus, für Jerusalem den Jakodus, für Thrazien den Andreas ordinirt oder bestellt haben soll; 10) 2) er hebt an vie-

<sup>3) 3. 8.</sup> Raban. Maurus Carm. ad Greg. IV. de laudibus S. Crucis v. 3: Tu caput Ecclesiae, primus Patriarcha per orbem.

<sup>4)</sup> Anast. l. c.: Inter quas videl. Sedes, quia Romana praecellit, non immerito visui comparatur, qui profecto cunctis sensibus praeceminet, acutior illis existens et communionem, sicut nullus corum, cum omnibus habens. Von späteren Lateineru hebt besonders Risolaus Cusanus de concord. cath. II. 3. die Patriarchentheorie hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Georg. Trapez. ad Cretens. de una S. cath. Eccl. c. 13 (Allat. Graec. orth. I. 566, 567.)

<sup>9)</sup> Potrus Antioch. l. c.: πως αν άλλως έκτον δυνησώμεθα έπειςαγαγείν πατιμάρχην, μη ούσης έκτης, ως εξηται, αλοθήσεως έν τῷ σώματι; Damit weiset er die Ansprüche des Titularpatriarchen von Aquileja (Grado) auf den Patriarchentitel zuruck.

<sup>7)</sup> Theodor. Balsamon ap. Leunel. Jus. Gr. Rom. t. I. L. VII. p. 443: αλλ' ώς αλδθήσεις πέντε μιᾶς κεφαλῆς ἀριθμούμεναι και μή μεριζύμεναι, παρὰ τῷ χριστωνύμω λαῷ λογιζόμενοι δσοτιμίαν ἐν ἄπασιν Εχουσι καὶ κάραι τῶν κατὰ πάσαν την οἰκουμένην ἀγίων ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ δικαίως καλούμενοι, διαφομὰν ἀνθρωπίνην οὐ πάσχουσιν.

Petrus Ant. l. c. c. 21 (Cod. cit. f. 238.): ὅτι τῶν πλειόνων ἡ ψῆφος κρατεὶ, εἰς δὶ οὐδείς ἀγαθοὶ δύο ὕπὲρ τὸν ἕνα ἔνθαδε τέσσαρες ὁμοφρονοῦντες καὶ τὸ αὐτὸ στοεχοῖσι, τίς ἀμφιβαλεῖ μὴ καὶ θεὸν ἐν αὐτοῖς παρείναι, ὅπου γὰρ εἰδι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι ἐν τῷ ὀνόματί μού, φησιν ὁ Χριστὸς, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσω αὐτῶν.

<sup>9)</sup> Balsam, l. c. p. 448: τοῦ γὰρ Πάπα τῆς παλαιᾶς Ῥώμης ἡ δίκαια ἐκ τοῦν ἐκκληδιῶν ἐκκοπὴ τὴν κανυνικὴν εὐταξίαν οὐκ ἐλυμήνατο.

<sup>19)</sup> Balsam. ib. p. 442: ὅτι πρὸ πάντων πατριαρχών τῆς Θεουπόλεως μεγάλης ᾿Αντιοχείας παρὰ τοῦ ἀγίου ἀποστόλου Πέτρου κεχειροτόνηται ὁ ἐξ ᾿Αντιοχέων Εὐοδος καὶ μετ' ὀλίγον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ Θεοκήρυκος τῆς ἐκκληδίας τῶν ᾿Αλεξανθρέων ἐπίσκοπος ὁ ἄγιος Μάρκος προβέβληται, τῶν Ἱεροσολύμων ὁ ἄγιος Ἰάκωβος, καὶ τῆς Θράκης ὁ

len Stellen <sup>11</sup>) die Superiorität des römischen Patriarchen über die übrigen hervor; er bedauert, daß dieser erste Patriarch, der auch ökumenischer Papst beiße, sich von der Einheit der übrigen Patriarchen getrennt, und erwartet seine reuige Rücklehr; <sup>12</sup>) 3) er erinnert daran, daß die bei den Griechen herkömmliche Rangordnung erst allmählig durch die konstantinopolitanischen und trullanischen Canones sestgestellt ward, daß früher der Bischof von Byzanz einsacher Suffragan von Heraklea war. <sup>13</sup>) Aber er behauptet 1) die völlige Gleichheit der fünf Patriarchen, <sup>14</sup>) die weder durch die Ansangsbuchstaden der Namen ihrer Städte <sup>16</sup>) noch durch die ihnen zukommenden Titulaturen <sup>16</sup>) noch durch die Beschränkung ihrer Ehrenrechte bei Reisen in fremde Provinzen <sup>17</sup>) beeinzträchtigt werde; er seitet 2) doch wiederum die meisten Privilegien der Patriarchen von den Kaisern ab, und hierbei heht er die Gleichheit wieder insoferne

äyees Andelas. Auch abendländische Schristeller tassen den Apostel Betrus zuerst die Bischöse der orientalischen Patriarchassite ordiniren, z. B. Deusdeckt Lib. I. contra invas. (Mai Nova Bibl. t. VII, III. p. 77.): Certum est, quod B. Petrus Ap., primus Ecclesiae Pontisex, prius patriarchalibus Sedidus Orientis, postmodum vero primos ordinavit pontisies in civitatibus Occidentis.

<sup>11)</sup> Bgl. die Stellen bei Thomassin. l. c. c. 13. n. 1 seq. Namentlich urgirt er bas Ansehen von Alexandrien sei durch die von Cölestin dem Cyrill ertheilte Besugniß, dem Concil von Ephesus zu präsidiren, die große Mitra zu tragen, sich Papa zu nennen (Louncl. l. c. p. 450.), hoch erhoben worden.

<sup>12)</sup> Leunel. l. c. p. 446: καὶ ἔτι γὰψ ὡς κισσὸς δρυὸς τῆς ὁμονοίας τοῦ Πάπα Ρώμης ἐξέχομαι καὶ τῷ χωρισμῷ τούτου τὴν καρδίαν σπαράττομαι, καὶ τὴν καλὴν ἐπιστροφήν αὐτοῦ καθικάστην παραδοκῶ.

<sup>13)</sup> ib. p. 442. 443: ὁ δέ μέγας θυόνος τῆς ΚΗ., τὸ περιβόητον τοῦτο καὶ πράγμα καὶ ὅνομα, Περινθίοις ὑποκείμενος (Πέρινθος δέ ἐστιν ἡ δυτική Ἡράκλεια) ἐτόλει ὑπὸ ἐπίσκοπον· οῦπω γὰρ μεγαλόπολις ἡ ΚΠ. ὧνομάζετο, ἀλλὰ πολίχνιον καὶ Βυζάντιον. Μετενεχθέντων δὲ τῶν σκήπτιων τῆς βασιλείας ἀπὸ τῆς παλαιᾶς Ῥώμης ἐν αὐτῆ, ὡς ἐξ ἀγριελαίου εἰς καλλίελαιον ὁ τότε ἀρχιερατεύων.. Μητροφάνης ἐξ ἐπισκόπου μετωνομάσθη ἀγχιεπίσκοπος.

<sup>14)</sup> Thomass. l. c. c. 13. n. 5. 6. oben R. 11.

<sup>16)</sup> Es pröjudicirt dem römischen Patriarchen nicht, sagt Balsamon (p. 444.), daß er wegen des Buchstabens P in der alphabetischen Ordnung der letzte ift. Man nannte auch die fünf Patriarchen οἰκουμένης κάραι und fand in κάραι ein Afrostichon, wo × Cpl., α Alexandrien, ο Rom, α Antiochien, ι Ferusalem bedeutete. (Noten zum Pedalion der Kirche von Cpl. bei Pitzipios L'église orientale I, chap. XI. §. 1. p. 109. 110.)

<sup>19</sup> Der römische Bischof, sagt Balsamon, heißt πάπας, welchen Namen Sylvester von Constantin erhalten hat, der von Antiochien heißt eigentlich πατριάρχης, die drei anderen άρχειπίσκοποι; aber die Bedeutung dieser Namen ist dieselbe p. 450. Aehnlich früher desen Borgänger Betrus op. cit.: άλλ' ουθε τούτων έκαστον κυρίως πατριάρχην καλείσθαι, καταχρηστικώς δέ άνακηρύττεται γάρ ὁ μέν άρχιερεύς τῆς Ρώμης Πάπας, ὁ δὲ ΚΠ. άρχιεπίσκοπος, ὁ Λλεξανδρείας, Πάπας (s. R. 11), ὁ Γεροσολύμων άρχιεπίσκοπος· μόνος ὁ Αντιοχείας ίδιαζόντως έκληρώθη πατριάχης άκούειν καὶ λίγεσθαι.

<sup>17)</sup> p. 414. 445: Gegen die Würde der Patriarchen von Alexandrien und Antiochien freitet es nicht, daß sie in der Raiserstadt oder in fremden Provinzen nicht mit der Patriarchensampe (μετα λαμπάδος πατριαρχειής) reisen dürfen. Ebenso verweist Balsamon bei den Jusignien, die nicht immer von Allen gebraucht worden seien, dem σάκος und dem Bothfaurion (vgl. darüber auch Rosp. ad Marc. Alex. q. 37. Leuncl. I. p. 382.), dem Stab und dem Stückeron.

auf, als er nicht allen Batriarchen von ben Raifern gleiche Rechte eingeräumt fein läßt. Go follte nach Einigen vom romischen und vom byzantinischen Batriarchen nicht mehr weiter appellirt werben können fraft faiferlicher Brivilegien, mahrend Andere von feinem Patriarchen eine Appellation geftatteten, Anbere von allen Batriarchen fie zuließen, ftets mit Berufung auf bas taiferliche Recht. Bobl möchte Balfamon allen Patriarchen bas Recht ber letten Inftang ausprechen, aber er gefteht selbst, daß ihm die Deisten entgegen feien; 16) 3) Balfamon magt nicht zu behaupten, ber Papft habe feine Burbe verloren, aber einen Ginfluß auf die orientalischen Rirchen gesteht er ihm feit ber Trenn= ung nicht mehr zu, mahrend Andere behaupten, diefer fei fcon bei der Berlegung ber faiferlichen Resideng ibm verloren gegangen. 19)

Darnach finden wir auch bei ben fpateren Griechen zwei verschiebene Standpunkte. Die Ginen halten an ber Gleichheit ber fünf Batriarchen fest und behaupten die Nothwendigkeit der Bentarchie, in der fie auch dem romiichen Batriarchen seine Stelle laffen, obicon fpater nicht blos bei ben anderen Drientalen, 20) sondern auch bei ben Griechen 21) noch ein sechster Batriarch bisweilen zugelassen ward; sie geben dem Byzantiner den Ehrenvorrang ohne eine überwiegende Jurisdiftion. Die Anderen aber beduciren mit Michael III. und Photius, ber sich von seinen Anhangern "Batriarch der Patriarchen und Hoherpriefter ber Hohenpriefter" nennen ließ, 42) aus ber Translation ber Refibeng ben firchlichen Primat von Conftantinopel 23) mit einer mehr ober weniger icharf ausgeprägten Subordination ber anderen Batriarchen. Der lettere Standpunkt ift übrigens seltener vertreten; oft kehren bieselben Schriftsteller bald die eine, bald die andere Seite hervor und zu festen, allgemein giltigen

<sup>18)</sup> Thomassin, l. c. n. 2. 3. &ql. Balsam. in Sard. c. 2—4. Bev. I. 442, 444.

<sup>19)</sup> Der Liber synodicus Ecclesiae Cplitanae bei Mai Spicil, Rom, t. VII. Praef. p. XXV. sog, behauptet, nach ber Translation bes Raiferfites fei bie bochfte Autorität an Neurom gefommen, feitdem habe Altrom nur to tijs negoedolas tipeor, aber die peralesóτης της οἰκουμενικής διοικήσεως sei ihm genommen. So Anna Comnena L. I. hist .: μεταπεπτωκότων γαρ των σκήπτρων έκείθεν... δεδώκασιν οι ανέκαθεν βασιλείς τα πρεσβεία τῷ θρόνφ ΚΠ. καὶ μάλιστα ή έν Χαλκήδονι σύνοδος. Θο bas angeführte Bedalion bei Bitipios l. c.: ἐπειδή ὁ πρώτος (ὁ πατριάργης Ῥώμης) ἀφηνίασεν, ἔμεινε πρώτος ὁ Korotarterounolems. Rach Balfamon ift ber Bapft megen feiner ftraflicen pelartia nur noch auf den Occident beschränft p. 451.

<sup>20)</sup> So hat Gregor Abulpharagius im Liber directionis circa canones et leges c. 7. sect. 1 (Mai Nova Coll. X, II. p. 39.) als ursprüngliche Patriarchate, ben vier Beltgegenden entsprechend, Rom, Alexandrien, Conftantinopel (auf welches nach ben arabifchen Canones von Nicaa (37-39) diefe Burde von Ephefus übertragen ward) und Antiochien aufgeführt, bann aber Jerufalem und ben Catholicus magni Orientis bingugefügt. Ebedjesn von Soba hat in feiner Canonenfammlung für die Restorianer Tract. IX. (Mai 1 c. P. I. p. 154 seq.) bie Patriarchate: Babylon, Alexandrien, Antiochien, Rom, Byzang (fatt Ephefus, bas bie Burbe fruber befag), wogu noch Jerufalem und Geleucien tommen. Dem Bapfte in Rom wird bier die bochfte Brimatgewalt zugefprochen.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Im Bedalion von Coustantinopel wird noch als sechster Patriarch der von Wostan (ο της μεγάλης Μοσχοβίας) beigefügt, ber aber nicht mehr existire.

<sup>21)</sup> Libell. Episcop. in act. II. Conc. VIII. Mansi XVI. 39.

<sup>13)</sup> S. oben B. III. Abschn. 8. Bb. I. S. 656 ff.

Bestitmmungen ist es bei den Griechen hierin nie gesommen; wie denn auch ihre Canonisten sich nicht gleichmäßig entscheiden. 4) Die ganze Theorie hat teine konsequente Durchbildung erfahren.

Sehen wir nun, in welcher Geftalt bieselbe auf bem achten ötumenischen Concilium uns entgegentritt. Einmal tritt in bem ganzen Berlauf besselben die Ueberzeugung hervor, daß die fünf Patriarchalstühle eine wichtige firchliche Frage, welche die ganze Kirche betrifft, gemeinsam zu entscheiden berufen sind; dann wird diese aber auch noch in verschiedenen Ausdrücken näher entwickelt. Bor Allem spricht Elias von Zerusalem die göttliche Institution der fünf Batriarchate auß; sie sind nach ihm vom heiligen Geiste in der Kirche gesett, um die entstehenden Aergernisse in derselben zu beseitigen; 23) wenn er anch dem römischen Stuhle den Borsitz unter ihnen einräumt, 26) so sieht er doch in allen gleichmäßig das jus divinum. Metrophanes von Smyrna bezeichnet mit Beziehung auf Gen. 1, 14—16 die "fünf Hänpter" als die großen Leuchten, die Gott zur Erleuchtung der ganzen Erde, zur Borstandschaft über Tag und Nacht, zur Scheidung zwischen Licht und Finsterniß gesett hat am Firma-

<sup>34)</sup> Judem Harmenopulus Epit. canon. tit. II. (Leuncl. I. p. 5.) ben c. 28 von Chale. anführt, fest er bei, bie ioa needseia habe ber Bygantiner mit Altrom dea rie ror σεήπτρων μετάθεσεν. Bonaras läugnet, daß Diefem Canon gemäß ber Bygantiner Die volle Parität mit Altrom habe und nicht geringer an Ehre sei (μή έλσττουσθαι τή τιμή); er findet einen ύποβιβασμός της τιμής αυθαείρτοφει (Bever. Pand. can. I. p. 146. Cf. in c. 3. Cpl. p. 90.); man mußte benn fagen wollen, Die Bater batten Die viel fpateren grrthumer ber romifchen Rirche im Geifte vorausgeseben und insoferne bie byzantinische als bie erfte gerechnet, weil jene von ber Gemeinichaft ber Orthodorie fpater losgetrenut werben follte (εὶ μη ποι τις εξποι, ότι προσφώντες έν πνεύματι άγίφ οἱ θείοι πατέρες έχείνοι, ώς αποτμηθήσεται της των δρθοσόζων ύλοκληρίας... ή Ρωμαίων έκκλησία, πρώτην ταύτην (Byz.) Moridarto.) Diefe Bemertung bes Bonaras eignet fich auch Matth. Blastares an (Syntagm. alphab. E. c. 11. Bever. II, II. p. 114.) In ben Canonen felbft findet Bonaras, gang wie nachber Balfamon, nicht bie volle Barität zwijchen Alt- und Neurom begrunbet; er führt dafür auch ben Patriarchen Ritephorus au, ber (adv. Iconom. c. 12.) ben Stuhl von Altrom ben erften und apostolischen Stuhl nennt. Auf bas "deurepar per' exeipap" legt harmenopulus fein Gewicht und Alerius Ariftenus bat es falich erflart. G. oben 8. 1. Abichn. 2. R. 46. Spater hat man bas Bilb ber funf Ginne verlaffen; man ging, wie Metrophanes Rritopulos (bei Kimmel Monum. Eccl. Or. II. 207 seq.) thut, auf vier Patriarchate zurud, indem man das römische gang ausschloß, während Andere, wie Neltarius von Jerufalem in bem von Dofitheus 1682 ebirten Berte πegl της άρχης του πάπα bie anatolifche Rirche mit ihren vier Batriarchaten gegenüber ber mestlichen preift, Die nur ein Batriarcat habe. Auch ber Patriarch Ralliftus spricht 1855 in seiner Ermahnung an ben bulgarifden Clerus (Acta Patr. Cpl. t. I. p. 438. Doc. 186.) nur von vier Batriarchen, ba ber Bapft von Rom nicht mehr mit ihnen fei.

<sup>16)</sup> act. I. Manai XVI. 317: δια τοῦτο τὰς πατριαρχικάς κοφαλάς έν τῷ κόσμφ εθετο τὸ πνευμα τὸ άγιον, ενα τὰ έν τῷ έκκληδία τοῦ δεοῦ ἀναφυόμενα σκάνδαλα δε αὐτών ἀφανίζωνται. Cf. p. 38. Ju neuester Zeit hat der neugriechische Theolog Bharmacides die Behauptung, der heilige Geist habe Patriarchen eingesetzt, für gotteslästerisch ertlätt. Ο συνοδικός τόμος. Έν Αθήναις 1852. Als eine Einrichtung der Bäter, die den Aposteln noch unbekannt war, bezeichnet die Theilung der Kirche εἰς πέντε τμήματα 1382 der Patriarch Rius (Acta Patr. Cpl. t. II. doc. 35t. p. 40.).

<sup>2)</sup> ib. p. 320: ο προκαθήμενος θρόνος της πρεσβυτέρας 'Ρώμης.

mente ber Kirche. 27) Der Raifer Bafilius fest ben Grundfat voraus, bag bie Mehrzahl ber Patriarchen bie firchlichen Angelegenheiten entscheibet, wenn er g. B. fragt: "Wer wird ben Aft und bas Urtheil von vier Batriarchen wieder aufheben fonnen?" 28) Ebenso urgirt er die allgemeine Berbindlichfeit ber von den Patriarchen gefaßten Befchluffe 29) und die von Gott ihnen verliehene Gewalt, der Niemand widersteben durfe. 30) Defigleichen außerte sich ber taiferliche Commiffar Baanes in ber Aufforderung an bie photianifchen Bifcofe, ob fie nachweisen konnten, daß je ein Baretiter ober Schismatiter, der nicht mit den vier Patriarchen übereinstimmte, nicht verdammt, sondern gerettet ward, sowie dag ber noch eine Bilfe finde, ben die vier ober fünf Batriarchen verurtheilt. 31) Um weiteften aber geben bie Borte besfelben taiserlichen Commissärs, die in der achten Sitzung referirt sind: "Gott hat seine Rirche auf die fünf Batriarchate gegründet und in feinen Evangelien bestimmt, daß sie niemals ganglich abfallen und zu Grunde geben, weil sie bie Häupter ber Rirche find. Denn die Worte bes Evangeliums: "Die Pforten ber Hölle werden fie nicht übermältigen" befagen es flar: Wenn zwei biefer Baupter fallen, so nimmt man zu ben drei übrigen seine Zuflucht; fallen brei, zu ben zweien; follten etwa vier gefallen fein, fo ruft bas eine, welches bei bem haupte Aller Chriftus unserem Gott beharrt, wiederum den übrigen Leib ber Rirche gurud." 32)

Sind nun auch biese überschwänglichen Meußerungen'33) als Privatansichten

<sup>17)</sup> act. VI. ib. p. 344: έθετο κάτ τῷ στερεώματε τῆς ἐπκλησίας οἶόν τενας μεγάλους φωστήρας, τὰς εὐθεῖς πατρεαρχεκὰς κεφαλὰς (Anast. p. 82: quinque patriarchalia capita) εἰς φαῦσεν πάσης τῆς γῆς, ὥστε ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ φωτός. Die Stelle Gen. 1. ift diefelde, welche die Abendländer auf die zwei Gewalten, Kirche und Staat, anwandten, Johann VIII. auf Petrus und Baulus bezog.

<sup>28)</sup> act. VI. p. 356 (Anast. p. 95.): πράξιν τεσσάρων πατριαρχικών Θρόνων τίς λύσσαι δυνήσεται;

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) act. VI. p. 86. 87: Protectione veri Dei nostri quinque Patriarchia orbis terrarum recta sentiunt et non est laesio fidei, et ideo quidquid judicant, necessario debetis recipere.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) ibid. p. 89: Quidquid judicaverunt Patriarchae, confirmamus. Nemo enim potest datam eis potestatem a Christo Deo et Salvatore nostro reprobare.

<sup>31)</sup> act. VII. p. 360: δείξατε την ώραν ταύτην, ότι, είτε αἰρετικός τις είτε σχισματικός, έν οἰφδήποτε τύπφ έφρόνηδεν Εξω τῶν τεδδάρων πατριαρχῶν, καὶ διεδώθη· εἰ γοῦν δήμερον τὰ τίδδαρα πατριαρχεῖα, μᾶλλον δὶ τὰ πέντε κατακρίνουδιν ὑμᾶς, τἰς ὁ βοηθήσων ὑμῖν;

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) act. VIII. p. 140. 141: Posuit Deus Ecclesiam suam in quinque Patriarchiis, et definivit in Evangeliis suis, ut numquam aliquando penitus decidant, eo quod capita Ecclesiae sint; etenim illud quod dicitur: "Et portae inferi non praevalebunt adversus eam," hoc denuntiat: quando duo ceciderunt, currunt ad tria; cum tria ceciderint, currunt ad duo; cum vero quatuor forte ceciderint, unum, quod permanet in omnium capite Christo Deo nostro, revocat iterum reliquum corpus Ecclesiae.

<sup>3)</sup> Thomassin. P. I. L. I c. 13. n. 7. bemerft zu den eben angeführten Borten des Baanes: Quae in hac argumentatione artes, quae fraudes delitescerent, excutere supersedeo. Hoc unum moneo, Graecorum artes offuciasque in coacquandis quinque

betrachten, bie nicht die Geltung einer ötumenischen Definition beanfpruchen fonnen, zumal ba in ber Spnobe felbft bie bobere Bewalt bes romiichen Batriarchen ftets anerkannt und vorausgesett wird: so zeigt fich boch in ber Feftftellung und Ginicharfung einiger febr wichtigen Befugniffe ber Batriarchen und in ber von Rom's Stellvertretern anerkannten Reihenfolge berfelben ein nicht unbebeutenber' Fortschritt für die Rechtsanschanungen ber Orientalen. Anknupfend an ben fechften nicanischen Canon und babei Reurom mit Altrom verbindend fpricht can. 17 den Batriarchen überhaupt, jedoch ohne Begunftigung für Neurom, die Befugnig ber Confirmation und Inveftitur ber Metropoliten ihrer Sprengel burch Ertheilung ber Confefration ober burch Berleihung bes Balliums, sowie bas Recht ju, biefelben im Batriarchalconcil zu versammeln und auf bemselben über fie zu richten. 34) Die Entschuldigung vieler Metropoliten, die Befehle ber weltlichen Regierung, nach benen fie ihre Sprengel nicht verlaffen follten, sowie die zweimal jahrlich abzuhaltenden Brovincialconcilien machten ihnen die Theilnahme an ber Batriarchalfpnode unmöglich, ließ man nicht gelten, da die Befehle driftlicher Fürften ben Rirchengefegen nicht entgegenstehen bürften und die Batriarchalspnoden ben Bartitularconcilien ber Provingen vorgezogen werden mußten. Die faumigen Metropoliten murben zugleich mit Ercommunication und Amtsentfetzung bedroht. stimmungen bienten bazu, ben Batriarchalverband zu befestigen, mahrend can. 21 die Aufrechthaltung der Ehre ber fünf Batriarchen fichern follte, deren Rangordnung nach ber Sitte ber Griechen festgestellt marb. Es murbe bie gleiche Berdammung, wie sie Photius erfahren, dem angebroht, ber ben Bapft ober einen anderen Patriarchen injuriiren follte; es ließ fich barin eine gewiffe Bleichstellung aller fünf Rirchenhäupter immer noch ertennen. 36)

Ausdrücklich ward aber auch ben Provincialspnoben das Recht über Metropoliten und Bischöfe zu richten, abgesprochen und dieses allein dem Patriarchen reservirt, bessen Urtheil als ein endgiltiges betrachtet zu werden scheint. 36) Auch die Bedrückungen der Suffraganbischöfe durch die Metropoliten, die im

Patriarchis prohibere non potuisse, quin experimento tot saeculorum, quae luculentissima certissimaque est scripturarum interpretatio, constet, illum unum, qui primus est inter Patriarchas, ceteris affuisse saepissime ab errorum haeresiumque baratro educendis, nec eguisse ipsum umquam beneficii vicissitudine. Denique quamvis subinde existeret et emicaret Graecorum jactantia, indubitatum tamen est, et hac ipsa generali synodo VIII. plurimum discriminis interpositum fuisse Papam inter et Patriarchas ceteros etc. Nifolaus mirb ως δργανον τοῦ ἀγίου πνεύματος begeichnet (can. 2. p. 400.); seine Entschungen sind überall die Norm.

<sup>34)</sup> c. 17. Mansi XVI. 170-173. Cf. Thomassin. l. c. c. 13. n. 9.

<sup>35)</sup> c. 21. Mansi p. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Cf. c. 26. p. 178: Insuper nullo modo quisquam metropolitanorum vel episcoporum a vicinis metropolitis vel episcopis provinciae suae judicetur, licet quaedam incurrisse crimina perhibeatur, sed a solo Patriarcha proprio judicetur, cujus sententiam rationabilem et judicium justum ac sine suspicione fore decernimus, eo quod apud eum honorabiliores quique colligantur, ac per hoc ratum et firmum penitus sit, quod ab ipso fuerit judicatum.

Drient nicht minber häufig gewesen zu fein icheinen, ale in ben frantifchen Reichen, follte ber Batriarch nach Gebühr bestrafen, 37) ebenso bie rechtiswidrigen Usurpationen von verpachteten Rirchengütern an Erzbischöfen und Bischofen. 38) Die Provincialspnoden, noch im Trullanum und im fiebenten Concil 39) eingeschärft, verloren immer mehr ihre Befugnisse und gingen im Orient faft gang unter, was später Bonaras fehr beklagte. 40) Darin ift bie Entwicklung terjenigen, die wir im Occident finden, anglog; fie hatte aber ficher bier wie bort weit eher in ber Gemaltthatigfeit vieler Metropoliten, die jene Synoden oft für felbstfüchtige 3wede migbrauchten, ihren Grund, als in ber Tenbeng ber ihnen vorgesetten Batriarchen, auf Roften ber Metropolitangewalt bie eigene für bas Abendland laffen uns bie pfeudoifiborifchen Defretalen zu erhöben. und viele Schritte Bintmar's biefe Berhaltniffe beutlich genug erkennen. Drient ließ aber auch ber staatliche Despotismus teine freien Brovincialconcilien zu, die nach ben Beftimmungen unferer Synode ohne Anwesenheit weltlicher Gewalthaber gehalten werden follten; 41) die vom siebenten Concil für den fie bindernden Fürften ausgesprochene Ercommunifation murbe nicht auf Die Raifer, fondern nur auf die Staatsbeamten bezogen. 42) Die Metropoliten andererfeits ichalteten willfürlich mit ihren Suffraganen, behandelten fie wie die anderen ihnen unterworfenen Clerifer, ließen burch fie in ihrem Sprengel bie ihnen felbft obliegenden Funktionen abhalten, wogegen fich ebenfalls unfere Synobe erhob. 43) Die Bifchofe mußten Gilfe bei bem Batriarchen fuchen und beffen Gewalt war ohnehin schon berart ausgebehnt, bag- er ihnen biese Hilfe nicht versagen fonnte und durfte.

Das Patriarchalspftem, die kirchliche Bentarchie war bemnach auf bem achten Concil fräftig hervorgetreten; die drei letten Jahrhunderte hatten zu beren Ausbildung bereits so viel beigetragen, daß hier gewissermaßen ihrer völligen Sanktion entgegen gesehen werden konnte. Kaiser Justinian hatte sowohl in seinen dogmatischen Edikten 44) als in seinen sonstigen Gesehen 45) in sehr

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) c. 19. p. 173: Quisquis ergo post hanc definitionem nostram tale quid facere tentaverit, poenam subeat a Patriarcha, qui per tempus fuerit, secundum congruentiam injustitiae ac avaritiae suae, et deponatur et sequestretur ut sacrilegus.

<sup>48)</sup> c. 20. p. 173: episcopus aut metropolita.. sequestretur a proprio Patriarcha etc. Cf c. 24. p. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Conc. Trull. c. 8. Conc. VII. c. 6 (Gratian c. 7. d. 18).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Zonar. in c. 37. Apost. in c. 5. Nic. Thomassin. P. II, L. III. c. 53. n. 11.

<sup>11)</sup> C. 12. p. 405: υὐθὲ γὰρ θεμιτόν ἐστι γίνεσθαι θεατάς τοὺς χοσμιχοὺς ἄρχοντας τῶν τοῖς ἱερεῦσι τοῦ Θεοῦ συμβαινόντων πραγμάτων.

<sup>12)</sup> Balsamon in Conc. VII. c. 6. Thomass. l. c. c. 53. n. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) c. 21. p. 176: Quidam metropolitanorum in extremam negligentiam et desidiam delapsi praeceptionibus suis subjectos ad se adducunt Episcopos et committunt eis ecclesiae propriae divina officia et litanias, et cuncta omnino sacra, quae ad se pertinent, ministeria, ita ut per id eos, qui episcopalem dignitatem meruerunt, quodammodo clericos sibi subjectos exhibeant etc.

<sup>&#</sup>x27;') Migne PP. Gr. t. LXXXVI, p. 981, 1044.

<sup>15)</sup> Nov. 3. Praef.: lege ad beatitudinem tuam et reliquos sanctissimos patriar-

bebeutsamer Beife die Batriarchen bervorgehoben; als er vor ber Eröffnung ber fünften Spnobe gegen ben Antrag bes Bigilius, es follten nur fo viele griechische als lateinische Pralaten bei ber bamals projektirten Confereng gugegen fein, gleich viele Bischöfe aus jedem Patriarchate beigezogen wiffen wollte, 46) ba ging er ficher von ber Anschauung aus, Die fünf Batriarchen zusammen seien nothwendig, die Rirche zu reprafentiren und ftreitige Fragen ju entscheiben. 47) Das fünfte, fechste und fiebente ber allgemeinen Concilien fdienen von der gleichen Boraussetzung auszugeben; fcon 680 murben wie 869 fünf beglaubigte Exemplare ber Synobalaften für bie fünf Batriarchen befonders angefertigt. 48) Der Biograph bes Batriarchen Eutychius, ber Briefter Euftratius, ber unter Mauricius fchrieb, rubmt befonbers, bag unter jenem Batriarchen bie Stuble von Alt- und Neurom, von Alexandrien und Antiochien aufammentamen; 49) er bezeichnet bie vier Patriarchen als eine mahrhaft golbene und große vierfache Rette, 50) als vier geistige Flüffe, 51) vier Fliffe bes Barabiefes. Auch bie monothelitischen Batriarchen ftutten fich auf biefe Unicauung, als fie ben beiligen Maximus zur Union aufforberten, ba ja alle Batriarchen mit ihnen geeinigt feien und Maximus doch nicht außerhalb ber Rirche fteben wolle, worauf biefer entgegnete, ber herr, ber bas rechte und beilbringende Glaubensbefenntnig tatholifche Rirche genannt, babe beghalb auch ben Betrus, nachdem er fein herrliches Betenntniß abgelegt, felig gepriefen und auf Betrus feine Rirche ju bauen erflart. 59) Es theilten aber auch bie Ratholifen in ber hauptfache biefe Meinung; Maximus hebt nicht nur fonft bie Ueberzeugung von ber Autorität ber Batriarchen hervor, 53) fondern erklart in ber Disputation mit Byrrhus ausbrudlich, bie von Jenem gehaltene Synode verdiene biefen namen nicht, weil sie nicht nach ben firchlichen Rormen und Canonen, nicht nach vorgängigem Circularichreiben mit Buftimmung ber Batriarchen, nicht mit Beftimmung von Ort und Zeit versammelt, die Theilnehmer ohne bie geborigen Gemeinschaftsbriefe ihrer hierarchischen Obern gemefen und feine Briefe ober Stellvertreter von ben anderen Batriarchen producirt

chas scripta. — Nov. 5 Epil.: Haec omnia sanctissimi patriarchae sub se constitutis.. metropolitis manifesta faciant. Nov. 6 Epil. Nov. 7 Epil. etc.

<sup>46)</sup> Mansi IX. 64.

<sup>47)</sup> Theodor von Schthopolis richtete seine Schrift Aber die origenistischen Frethamer an den Kaiser und die vier Patriarchen von Cpl., Alexandrien, Antiochien und Jerusalem (Mignol. c. p. 231 seq.).

<sup>46)</sup> Sefele Conc. III. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Vita S. Eutych. §. 28 seq. (Migne t. LXXXVI. p. 2308.); πολλών διαφόρων συγκροτηθεισών ἐν διαφόροις καιροῖς καὶ τόποις άγίων συνόδων ἐξότε τὰ χριστεανών συνέστη, ουδεὶς μέμνηται, ὅτι τέσσαρες ὁμοῦ πατριάρχαι συνελθόντες ἐκκλησίασαν, εἰ μὴ ἐκὶ τοῦ μεγάλου καὶ θείου ἀνδρὸς Εὐτυχίου.

<sup>50)</sup> όντως αποτελούθεϊδα χριθή καὶ μεγάλη δειρά τετρακτύς.

<sup>31)</sup> ronroi riddages norapol &. 30. p. 2309 mit Anwendung von Bf. 92, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Maximi ep. ad Anast. Opp. I. ed. Combef. p. XLI. (Migne t. XC. p. 182.) S. Maximi Vita ac Certamen c. 24. (Migne p. 94.)

<sup>53)</sup> ep. ad Joh. Cubic. p. 262 ed. Comb. (XCI. 464. M.)

worden seien. <sup>54</sup>) Ganz in derselben Beise erklärten sich nachher die Orthodoxen gegen die Synoden der Ikonoklasten, namentlich die von 754, indem sie urgirten, daß keiner der fünf Patriarchen zugegen oder vertreten gewesen, daß nur der dyzantinische, nicht aber die vier anderen Patriarchen sie gehalten, wahre allgemeine Synoden aber die Theilnahme aller dieser Stühle erhelschen. <sup>55</sup>) Der Patriarch Nisephorus erklärt, es sei altes kirchliches Geset, daß die in der Kirche Gottes auftauchenden Streitigkeiten und Controversen auf ökumenischen Synoden entschieden würden durch die Uebereinstimmung und das Urtheil der Inhaber der apostolischen Stühle, d. i. der Patriarchen, <sup>56</sup>) und hebt an der siebenten ökumenischen Synode die Anwesenheit von Legaten der anderen Patriarchen hervor. <sup>57</sup>) Die fünf Patriarchen waren aber die Bertreter der gesammten katholischen Kirche und in diesem Sinne erklärte Tarasius, er wolle lieber das Härteste erdulden und sterben, als von der Gemeinschaft der anderen Kirchen getrennt sein. <sup>58</sup>) Ebenso nahm man an, daß Fehltritte der Batriarchen von deren Collegen zu verbessern und zu richten seine. <sup>59</sup>)

Diese Lehre hat man mit der auch im Orient settgehaltenen obersten Autorität des römischen Stuhles nicht in völligem Einklang zu setzen gewußt. Auch
nicht Theodor der Studit, der, obschon er den Bischof der Kaiserstadt als ökumenischen Patriarchen bezeichnet, 60) hierin dem Herkommen folgend, obschon er
ben Bischof von Jerusalem (jedoch wegen der Würde der heiligen Stätten)
ben ersten Patriarchen nennt, 61) wie kaum ein anderer Grieche den Primat

<sup>44)</sup> Disput. c. Pyrrho t. Π. p. 194. 195 ed. Combef. t. XCI. p. 352 ed. Migne: Οὐκ ἐπιστολαὶ ἢ τοποτηρηταὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων πατριαρχῶν ἐπέμφθησαν.

<sup>55)</sup> Pseudodamasc. (Joh. Euboeensis) de imag. c. 16 (Le Quien Opp. Damasc. I. 623.): Ποταπή έστιν αυτη ή σύνοδος πατριάρχην μή ξχουσα; Σύνοδός έστιν, ότε τα πέντε πατριαρχεία Φεσπίσουσι μίαν πίστιν καὶ ένα λόγον εἰ δὶ ἐκ τυύτων καν εἶς ἀπολείψη ἢ οὐχ ὑποκύψειε τῆ συνόδω, αιτη σύνοδος οὐκ ξότιν, ἀλλα παρασυναγωγή καὶ συνέδμιον ματαιότητος καὶ ἀλαζονείας. Stephan. diac. in vita S. Stephani jun. (ib. p. 481. Migne C. 1144.): Πῶς δὲ καὶ οἰκουμενεκή, πρὸς ἦν οὐδὲ ὁ Ῥώμης εὐδύκησεν, καίπες κανόνυς προκειμένου, μὴ δεῖν τὰ ἐκκλησιαστικὰ δίχα τοῦ Πάπα Ῥώμης κανονίζεσθαι, οὐδὲ ὁ λλεξανδρείας ϊν εἴπω, οὕτε ὁ λντιοχείας ἢ ὁ Ἱεροσολύμων; Ebenjo Conc. VII. act. VI. Mansi XIII. 205 seq. (8. I. M. 9. R. 169.) Theod. Stud. L. II. ep. 72. p. 1305. Thomassin. P. I. L. I. c. 14. n. 8.

<sup>56)</sup> Niceph. Apolog. pro sacris imag. c. 28 (Migne C. p. 597.): Οὔτω γὰρ ởς νόμος ἐπκλησιαστικὸς ἄνωθεν ἐγκελεύεται τὰ κατὰ τὴν ἐπκλησίαν τοῦ θεοῦ ἀμφέβολα καὶ
ἀμφήριστα συνόδοις οἰκουμενικαῖς λύεσθαι καὶ ὁρίζεσθαι συμφωνία καὶ ἐπικρίσει τῶν ἐν
τοῖς ἀποστολικοῖς θρόνοις διαπρεπόντων ἀρχιερέων.

<sup>57)</sup> ib. p. 596 D.: των προεδρευόντων έν τοῖς ἀποστολικοῖς θρόνοις τόν τε τόπον καὶ τὸν λύγον τὸν ὑπὲρ των θείων ἡμων δογμάτων ἀποπληροῦντες ἰερώτατοι ἄνδρες.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Orat. coram populo Mansi XII, 985. Thomassin, l. c.

<sup>59)</sup> Theod. Stud. L. II. ep. 129. p. 1420: Καὶ γὰρ οὕτως ἔχει: εἰ παρατραπῆ εἰς ἐκ τῶν πατριαρχῶν, ὑπὸ τῶν ὁμοταγῶν, καθά φησιν ὁ θεῖος Διονύσιος (ep. 8. n. 1. Migne III. 1088, το αbet nur von ἰερεῖς die Rede ift) τὴν ἐπανόρθωσιν λήψεσθαι, οὖχ ὑπὸ βασιλέων κρίνεσθαι.

<sup>60)</sup> Theod. L. I. ep. 56. fin. p. 1102.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) L. II. ep. 15. p. 1161.

bes Bischofs von Altrom hervorgehoben und gefeiert hat. 69) Richt weniger als an biefem Brimate bes Betrus und feiner Rachfolger halt Theodor an ber Bentarchie ber Sierarchen fest; ber "fünfhauptige Leib der Rirche", Die fünfgeftaltige Gewalt berfelben 63) ist ihm ein wesentliches Moment für die Ordnung und Sicherheit bes firchlichen Lebens, wenn auch ber eine über bie anberen Batriarchen hervorragt. Defumenische Spnoben als folche waren eben nicht bentbar ohne die Reprasentation ber Gesammtfirche, die aus ben fünf Batriarchaten beftand, und obichon aus Anlag ber fiebenten Spnode von ben Orientalen anerkannt warb, bag einem Concil aus ber Abwesenheit ber Bikarien von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem tein Brajudig erwachse, wenn nur ber römische Batriarch baran Theil nehme und gehörig vertreten sei, 64) so blieb die byzantinische Anschauung dabei fteben, die wie immer gestaltete Bertretung iener Site für etwas Wefentliches und Nothwendiges zu erachten, und je weniger ber angeborene Stols und die gange Lage Neurom's die Ibee einer monardifchen Rirchenverfassung begünftigte, fo lange bie firchliche Monarchie boch nicht birett für Neurom zu beanspruchen war, besto mehr mußte man fich in Die Bentarchie vertiefen, besto mehr an bem fünfgliedrigen Direftorium ber tirchlichen Angelegenheiten festhalten, wenn auch bei bem tiefen Berfall ber brei öftlichen Patriarchate basselbe ein bloger Name war. 68) In der That waren die Dinge langft soweit gefommen, daß nur Alt- und Reurom an ber Spite ber firchlichen Dinge ftanben; es war bamit ein gefährlicher Dualismus Thatfache geworden, ben nur bie Bentarchie außerlich einigermaßen verbarg.

Während Neurom allen Grund hatte, diese Auffassung ber Kirche als einem von fünf Häuptern birigirten geistlichen Reiche zu begünstigen, tonnte Altrom, das noch seinen früheren Standpunkt mit aller Confequenz behauptete, dieselbe in keiner Weise anerkennen, noch weniger sie zu der seinigen machen.

Papft Ritolaus war auf bas Kräftigste dieser Theorie entgegengetreten; er nahm barin ganz ben Standpunkt Gregor's bes Großen ein. 66) Rom gab

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) B. I. Abichu. 10. bef. R. 179. 182. 183. Als πρωτόδρονος, ς το κράτος αναφέρεται της οίκουμενεκής δυνόδου, erscheint ber Papft, als berjenige, von dem überhaupt die Getung der allgemeinen Concilien abhängt. Er wird immer den anderen vorangestellt, auch wo die Patriarchen überhaupt erwähnt werden. Die Trennung der Byzantiner von dem Korpphäen und den drei anderen Patriarchen ist die Trennung von Christus L. II. op. 66. p. 1292 A.

 <sup>\*3)</sup> τὸ πετακόρυφον σῶμα (al. κράτος) τῆς ἐκκλησίας L. II. ep. 129. p. 1417. Bar.
 a. 817. n. 30; a. 823. n. 2; L. II. ep. 62. p. 1280; ep. 63. p. 1281. Baron. a. 819.
 n. 22. 25.

et) op. Oriont. ad Taras. Patr. Migne t. XCVIII. p. 1476. Mansi XII. 1184. Da bas Schreiben nicht von ben Batriarchen selbst ausging, die Mönche die gesendete Repräsentation für hinreichend hielten und ste auch die stebente Spnode acceptirte: so sprach diese Spnode offenbar gegen die Rothwendigkeit der Betheiligung der fünf Patriarchen; von dem Glanden seiner Kirche konnte auch jeder andere Bischof Zeugniß ablegen.

<sup>45)</sup> Auf diese Exception der Lateiner geht insbesondere Risus Cabasilas ein de causis dissenzionum in Ecclesia p. 22 seq. ed. Salmas. 1645. t. I.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Greg. M. fagt: Cum multi sint Apostoli, pro ipso tamen principatu sola principis Apostolorum Sedes in auctoritate convaluit, quae in tribus locis unius est. Ipse

bem Bischofe von Byzang ben herkommlichen Patriarchentitel, auf ben man fein besonderes Gewicht legte, wie benn Gregor I. ben Johann IV. und -Gregor II. ben Germanus "Batriarchen" genannt haben; es erfannte feine Zurisbiktion in den Sprengeln der drei Exarcate an, soweit sich diese selbst ihm unterworfen; aber es hielt die urfprungliche Berechtigung ber brei alteren. auf ben Apostel Betrus fich ftugenben Batriarchalfige fest und mabrte ibre althergebrachte Reihenfolge, die Rechte von Alexandrien und Antiochien sowie den eigenen Primat gegen bie Uebergriffe bes Stuhles von Conftantinopel. laus fprach fich sowohl in feiner Unterweifung für die Bulgaren als in feinen an Raifer Michael gerichteten Schreiben fehr bestimmt barüber aus. erfteren bezeichnet er nur die brei alteren Batriarchen als Inhaber apoftolischer Stühle als wahrhaft und vollkommen diefes Namens würdig und erklärt, ber Stubl von Constantinopel, den keiner der Apostel gegründet, ben auch bas Concil von Nicka nicht erwähnt, habe biefe Benennung mehr ber Gunft ber Fürften, als irgend einem Rechtsgrund zu verdanten; ben zweiten Rang habe, wie die romische Rirche annehme und die nicanischen Canones andeuten, ber Bischofssit von Alexandrien; Jerusalem selbst bestehe nicht mehr wie früher, seit Hadrian bestehe nur die Stadt Aelia, deren Bischof wohl Batriarch genannt werbe, aber ebenso wenig im strengen und eigentlichen Sinne Batriarch sei. 67)

enim sublimavit Sedem, in qua etiam quiescere et praesentem vitam finire dignatus est. Ipse decoravit Sedem, in quam Evangelistam discipulum misit. Ipse firmavit Sedem, in qua decem annis, quamvis discessurus, sedit. Cum ergo unius atque una sit Sedes, cui ex auctoritate divina tres nunc Episcopi praesident, quidquid ego de vobis audio, hoc mihi imputo.... So hatte schon Junocenz I. ep. 3. ad Alex. Antioch. nom antiochenischen Stuhle gesagt: advertimus, non tam pro civitatis magnificentia hoc eidem Antiochenae Ecclesiae attributum, quam quod prima primi Apostoli Sedes monstretur... quaeque urbis Romae Sedi non cederet, nisi quod illa in transitu meruit, ista susceptum et apud se consummatum gaudet (gauderet).

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Nicol. ad consulta Bulg. c. 92 (Migne CXIX, 1011, 1012.): Desideratis nosse, quot sint veraciter Patriarchae. Veraciter illi habendi sunt Patriarchae, qui Sedes apostolicas per successiones Pontificum obtinent, i. e. qui illis praesunt Ecclesiis, quas Apostoli instituisse probantur; Romanam videl, et Alexandrinam et Antiochenam, Romanam, quam SS. principes Apostolorum Petrus et Paulus et praedicatione sua instituerunt et pro Christi amore fuso proprio sanguine sacraverunt; Alexandrinam, quam Evangelista Marcus, discipulus et de baptismate Petri filius, a Petro missus instituit et D. Christo cruore dicavit; Antiochenam, in qua conventu magno Sanctorum facto primum fideles dicti sunt christiani, et quam B. Petrus, priusquam Romam veniret, per annos aliquos gubernavit. Constantinopolitanus autem et Jerosolymitanus antistes, licet dicantur Patriarchae, non tantae tamen au ctoritatis, quantae superiores, existunt. Nam Cplitanam Ecclesiam nec Apostolorum quisquam instituit, nec Nicaena Synodus, quae cunctis Synodis celebrior et venerabilior est, ejus mentionem aliquam fecit; sed solum quia Cplis nova Roma dicta est, favore principum potius quam ratione Patriarcha ejus pontifex appellatus est. Hierosolymitanus autem Praesul, licet et ipse Patriarcha dicatur et secundum antiquam consuctudinem et Nicaenam Synodum honorandus sit, salva tamen metropoli propria dignitate; sed et in eadem s. et magna Synodo (Nic. c. 7.) nequaquam Jerosolymitanus, sed Aeliae Episcopus dicitur. Nam vera Jerusalem tantum in coelis est, quae est mater nostra; illa vero Jerusalem terrestris secundum quod

In seinem 865 an Raiser Michael gesandten Schreiben zählt berselbe Papst ebenso die drei alten Patriarchate auf als die durch Petrus und Paulus vor allen anderen ausgezeichneten und leitet von diesen beiden Aposteln als den zwei großen Leuchten der Kirche alle höhere Gewalt ab, 68) nicht ohne starte polemische Seitenblicke auf die byzantinischen Prätensionen. Denselben Standpunkt nahmen damals auch die übrigen Occidentalen ein, insbesondere auch der Erzbischof Hinkmar von Rheims. 49) In der damals von Pseudoisidor ausgenommenen, aber längst vor ihm vorhandenen, 70) von Hinkmar und Aeneas von Paris, 71) wie später sogar von Balsamon, 72) ausgeführten pseudosonstantinischen Schenkungsurkunde für Papst Sylvester war die Obergewalt des römischen Batriarchen über die anderen ohnehin sehr bestimmt ausgesprochen. 73)

Indem nun Habrian II. das Concil von 869 approbirte, hat er keineswegs alle einzelnen dort von den Sprechern des Orients und den kaiserlichen Beamten gebrauchten Ausdrücke, also auch nicht die Herleitung der fünf Patriarchate aus dem jus divinum sanktionirt, wohl aber die Dekrete und Canones
genehmigt, nach denen die in der orientalischen Lirche recipirte Reihenfolge der
Batriarchen, die zweite Stelle für den Bischof von Constantinopel, und der
bisher faktisch eingeführte Umfang der Patriarchaljurisdiktion beutlich ausge-

Dominus praedixit, adeo funditus ab Aelio Adriano Imp. Rom. destructa est, ut in ea nec lapis super lapidem sit derelictus, et ab eodem Aelio Adriano in alio est loco constructa, ita ut locus Dominicae crucis extra portam nunc fatra cernatur et a praedicto Ael. Adriano urbs illa Aelia vocitetur. c. 93: Porro, quis Patriarcharum sec undus sit a Romano, consulitis; sed juxta quod S. Rom. tenet Ecclesia et Nicaeni canones innuunt, et SS. Praesules Romanorum defendunt et ipsa ratio docet, Alexandrinus Patriarcharum a Romano Papa secundus est.

es) ep. 8 "Proposueramus" (Migne l. c. p. 949.): (Petrus et Paulus) Romam in carne venientes, vitae verbum evangelizantes, ab ea erroris caliginem amoventes, veritatis lumine mentes hominum illustrantes, et in ea uno eodemque die martyrium consummantes, sanctam Rom. Ecclesiam roseo cruore suo consecraverunt et hanc non habentem maculam... Deo Domino dedicaverunt. Sicque demum Alexandrinam Ecclesiam suam fecerunt, per B. scil. Marcum, unius horum filium ac discipulum.. Fecerat autem Beatissimus Petrus praesentia corporali et Ecclesiam Antiochenam jam suam, quae sicut B. Papa dicit Innocentius, urbis Romae Sedi non cederet etc. (mie oben 92. 66.) Per has igitur tres praecipuas Ecclesias omnium Ecclesiarum sollicitudo B. Apostolorum principum Petri ac Pauli procul dubio moderamen exspectat. Dariber, daß Ritolaus, mie nachher auch Johann VIII., den Apostel Paulus dem Petrus gleichanicten scheint auch im Primate, vgl. Leo Allat. de consens. I. 3, 2 seq. bes. c. 7. p. 40—45.

<sup>••)</sup> S. die Nachweise bei Thomassin. P. I. L. I. c. 14. n. 4 seq., bej. Hincm. Opp. II. 402. ed. 1645.

<sup>20)</sup> Cf. Biener de collect. can. Eccl. gr. p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Hincmar. ep. 3. c. 13. Aeneas Par. apud Thomass. l. c. c. 5. n. 14.

<sup>72)</sup> Balsamon in Nomocan. VII, I.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) c. 14. d. 96. Mansi II. 603 seq. Floß Urfund. S. 17: Sancimus, ut (sacratissima B. Petri sedes) principatum teneat tam super quatuor praecipuas Sedes, Antiochenam, Alexandrinam, Hierosolymitanam et Cplitanam, quam etiam super omnes universo orbe terrarum Dei ecclesias.

sprochen war. <sup>74</sup>) Die drei anderen Patriarchate des Oftens waren bereits so tief gesunken, daß eine erfolgreiche Bemühung für die Resuscitation ihres alten Glanzes nicht mehr zu erwarten stand, und zur Besiegelung des kirchlichen Friedens zwischen Alt- und Neurom schien die Anerkennung des nicht mehr abzustreitenden Uebergewichts des letzteren über jene Stühle Bieles beitragen zu können. Das war die erste, wenn auch mehr implicite <sup>75</sup>) Anerkennung des von Byzanz beanspruchten Borrangs vor Alexandrien und Antiochien von Seite des römischen Stuhles, <sup>78</sup>) die nachher auf dem vierten Lateran-Concil von Janocenz III. und auf dem Florentinum <sup>77</sup>) von Eugen IV. <sup>78</sup>) erneuert ward. Innocenz III. <sup>79</sup>) sah in den vier Patriarchen des Orients die vier Evangelisten repräsentirt, wie auch die vier Thiere, die in der Bision bei Ezechiel Kap. 1. den hohen Stuhl umgeben, die geistlichen Töchter, die Diesnerinen und Gehilsinen des apostolischen Stuhles. <sup>80</sup>)

Was Leo dem Anatolius verweigert, gewährte Hadrian II. wenigstens theils weise, aber unter ganz anderen Berhältnissen. Jest hatten sich die drei orienstalischen Patriarchen längst unter die Obhut des Byzantiners gestellt, bereits war in der That dieser der zweite der Patriarchen; es galt nicht mehr, kühne Eingrifse eines ehrgeizigen Prälaten abzuwehren; Ignatius hatte nach seinem Sturze wie dei seiner Wiedererhebung die tiesste Ergebenheit gegen den römisschen Stuhl an den Tag gelegt; eine verderbliche Spaltung war vorauszgegangen, deren Beseitigung nöthigenfalls auch mit den schwersten Opfern zu erwirzten gewesen wäre. Rom war isolirt geblieben mit seinem Widerspruch gegen die Gelüste eines Anatolius im Orient und die Thatsache hatte das alte Recht beseitigt, und zwar in der Art, daß der Alexandriner kaum mehr die Stellung

<sup>74)</sup> Der can. 21 steht bei Gratian o. 7. dist. 22, wie früher bei Deusbedit und Aufelmus. Phillips R. R. II. Ş. 70. S. 51 schreibt fülschlich diesen Canon Habrian I. zu, während Habrian II. ihn vom achten Concilium acceptirte. Ritolaus I. hatte vier Jahre vorher die alte Rangordnung noch vertreten, keineswegs aber das vor einem halben Jahr-hundert von seinen Borgängern Anerkaunte wieder in Frage gestellt.

<sup>75)</sup> Der Canon gibt nicht expresse eine Rangordnung, aber er sett sie voraus; er befinirt nicht den Borrang Constantinopels, aber er sett es den anderen Patriarchaten vorau. Wenn im eilsten Jahrhundert Leo IX. noch die alte Ordnung sesthält und den Cärularius wegen seiner Ueberbebung tadelt (Acta et scripta ed. Will. p. 80. 88. 90.): so war ihm Hadrian's Bestätigung senes Canons entweder unbekannt oder er hielt ihn für nicht maßgebend, die angegebene Reihenfolge für eine zufällige oder die Gestung durch die späteren Ereignisse sin verwirkt. Er sührt nur den Kaiser Justinian an, der dem Stuhle von Byzanz den Rang nach dem römischen eingeräumt, und gibt bezüglich der Anersenung Seitens der Päpste nur soviel zu, sie hätten in aliquot synodis beschießen lassen, ut salva principalium et apostolicarum sedium antiqua dignitate Constantinopolitanus antistes honoraretur sicut regiae civitatis episcopus. (Will. p. 80. c. 29.)

<sup>76)</sup> Dölling er Papftfabeln S. 63 fagt baber nicht gang mit Recht, daß man bis gu Junoceng III. in Rom beharrlich den c. 3 Cpl. und c. 28 Chalc. die Anerkennung verweigerte.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) cap. 23 de privileg. V. 33.

<sup>78)</sup> Const. Laetentur. §. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) cap. 40 de elect. I. 6.

<sup>\*\*)</sup> cap. 8 de M. et O. I. 33.

eines bloßen Metropoliten einnahm; sollte es an dem starren Buchftaben des Rechts sesthaltend mehr und mehr seinen Einfluß auf den Orient verschwinden sehen und um einer von den zunächst Betheiligten nicht mehr geltend gemachten Rangordnung willen einen neuen und doch alten Streitpunkt ungelöst sortbestehen lassen, in dem Moment, wo ein seierlicher Friede zwischen Morgenund Abendland zu Stande kam? Es war weise gehandelt, in dem schwergeprüften Ignatius die Stellung anzuerkennen, die nach der Ueberzeugung der Orientalen ihm gebührte, und stillschweigend durch die Anerkennung dieses Concils und seiner Beschlüsse die solange beanstandeten Canones von Constantinopel und Chalcedon nach einer Seite hin materiell und für die Zukunft zu recipiren. Ueber den vier Koryphäen des Orients stand noch immer der abendsländische Patriarch als der Nachsolger des Apostelsürsten und als allgemeines Kirchenoberhaupt mit ungeschwächtem Glanze; seinem Ausspruch hatte sich der Orient gebeugt und ihm das Gelübde der Treue und des Gehorsams erneuert.

Aber gerade biefe neue Machtentfaltung bes romischen Primats erregte bei ben ftolgen Byzantinern Migftimmung und Unwillen; ihre alte Gifersucht gegen Altrom lebte wieber auf, fo oft fie bie eigene Herrlichkeit burch es in Schatten geftellt faben; es war icon lange eine festgewurzelte Rrantheit, bie fie antrieb, ben Borgug ber alteren Schwefter fo felten und fo wenig als moglich einzugesteben, mit fleinlichen Mitteln ber Anerkennung besselben fich ju entziehen ober, wenn man boch in ber Noth ber Umftande fich bazu hatte berbeilaffen muffen, Diefen Schritt um jeben Breis rudgangig ju machen ober boch möglichst zu entwerthen. So fehr bie Ginheit zwischen ber morgenlandifchen und ber abendländischen Rirche wiederhergestellt ichien und die Griechen mit den römischen Legaten auf bem achten Concilium Sand in Sand gegangen waren: fo fehlte es boch nicht an neuen Anlaffen ju Zwiftigfeiten und an wiederholten Bersuchen, ben mit Miftrauen betrachteten Römern ben Triumph ju fcmalern, ben fie aus ben bisberigen Berhandlungen über bie Sache bes Ignatius erlangt zu haben schienen. Die papftlichen Legaten, die wohl balb diese Stimmung bemerkt hatten', glaubten nicht vorsichtig genug handeln zu tonnen und batten auch ben in beiben Sprachen bewanderten Anaftafius bie Atten ber Synobe und bie bagu gehörigen Dotumente forglich prufen laffen; fie batten nebftbem zum größten Diffallen ber Griechen ihren Unterschriften bie Claufel beigefügt: "Bis zur Genehmigung bes Papftes." 81) Um meiften aber fab fich ber byzantinische Stolz gefrantt burch bie bon ben Legaten geforberten und erhaltenen Unterschriften bes romifden Formulars. Ginige Bifchofe be-Nagten sich bei bem Raifer und bei bem Patriarchen sehr bitter über biese Rafregel, welche bie Rirche von Byzang gang unter bie Gewalt ber Romer bringe, gur Stlavin berfelben erniedrige, ihre Freiheit vernichte; Die ber Unter-

<sup>\*</sup>i) usque ad voluntatem ejusdem eximii Praesulis Mansi XVI. 189. 190. Cf. Vita Hadr. II. (Migne CXXVIII. 1390.) Die Vita Hadr. ift sicher als selbstständige Duelle zu betrachten und darum glaube ich nicht, daß hier ein bloßes Misverständniß der Worte des Auastasius vorliegt. (Hefele S. 376.) In den Unterschriften der Legaten kommt jene Formel wirklich vor.

schrift der Legaten beigefügte Clausel sei verdächtig und lasse noch eine Berwerfung aller Verhandlungen sowie die Wiederkehr der früheren Consussion offen; mürden die ihnen abgenommenen schriftlichen Versicherungen nicht zurückgegeben, so sei es um die alte Freiheit des byzantinischen Patriarchats gesschehen. S2)

Solche Borftellungen fanden bei dem Raifer ein nur zu geneigtes Gebor und, in ber Bahl ber Mittel nicht verlegen, bediente man fich eines febr uneblen, um die Ergebenheitsversicherungen ber Bischöfe wieder gurudguerlangen, die von den Legaten nach Rom gebracht werben follten. Bafilius wollte nicht öffentlich biese Sanbichriften gurudforbern noch mit Gewalt fie nehmen; er ließ baber burch die ben Legaten jum Dienste beigegebenen Beamten, mabrend biefe gerade fich zur Rirche begeben hatten, heimlich aus ihrer Bohnung fo viele Exemplare diefer Chirographa, als fie finden tonnten, entwenden; 83) es gelang nicht mit allen, weil die der bedeutenberen Bralaten von den brei Gefandten forgfältiger aufbewahrt und beffer verborgen waren. Als die Legaten biefe hinterliftige Entwendung der ihnen übergebenen Formulare mahrnahmen, brachten fie in Berein mit ben Gesandten bes frantischen Raifers ihre Rlage an Bafilius. Sie stellten ihm vor, daß sie ohne diese Dokumente nicht nach Rom zurudzukehren magten, daß auf folche Weife ber Raifer keine lohnende Frucht von feinen Bemühungen für das Bohl der Rirche erlangen werbe. Befandten Ludwigs wiesen barauf bin, es sei nicht bes Raifers wurdig, fein eigenes Berf zu gerftoren; reue ibn feine gu biefen Subscriptionen ertheilte Buftimmung, fo moge er es offen erflaren, wo nicht, fo durfe er beren Beanahme nicht gestatten, er moge bann die Urheber bes Diebstahles bestrafen und bie Berausgabe der entwendeten Scheine veranlaffen. 84) Diefe und andere

eorum (qui subscripserant) et ad S. Patr. Ignatium atque ad Basilium pium Imperatorem accedentes secreto dixerunt, non bene factum fuisse, quod ecclesiam Cplitanam tanta subjectione Romanae subdi ecclesiae permiserint, ita ut hanc ei tamquam dominae ancillam tradiderint. Vita Hadr. l. c.: Cplitanam ecclesiam per oblatos libellos in potestatem Romanorum redactam flebiliter conqueruntur, et dubietate subscriptionum omnia, quae in Synodo decreta fuerant, revolvenda cunctaque residuis erroribus confundenda fatentur, et nisi libellos reciperent, libertatem pristinam se non posse recipere fingunt.

<sup>\*3)</sup> Anastas. not. cit.: custodes fures facti penetrantes domum quamdam partem ex numerosis illis chirographis abstulere.

<sup>\*&#</sup>x27;) ibid: Non decet imperatoriam potestatem antea facere quae destruenda sunt vel destruere quae non destruenda consistunt. Cum ergo consensu tuo chirographa facta fuerint, si male consensisti, palam poenitentiam age, et quod fecisti, non clam, sed palam destrue. Jam vero si bene fecisti consentiendo, ut Sedi Apost. pro futura cautela fierent chirographa ab Episcopis, quamobrem ea, poenitens de bono, sublata tegi consentis? Jam vero si fateris, quod non voto tuo factum fuerit, ut auferrentur chirographa, respondemus: Tum liquido patebit, voto tuo non fuisse tantum piaculum commissum, cum hos distringens, quos vicariis pro custodia dedisti, quae ablata sunt, eos reddere jure coegeris; neque cnim alii debent restituere vel corrigere, si quid vicarii perdiderunt, vel si quid sinistri perpessi sunt, nisi illi, qui nos cum suis

Borstellungen bewirkten, daß Basilius die entwendeten Dokumente vollständig zurücktellte und neuerdings bei den Legaten sehr ehrerbietig über das Ansehen der römischen Kirche sich äußerte, wahrscheinlich um so seden Berdacht zu zerstreuen, als wolle er der Anerkennung ihres Primates sich entziehen. 65) Uebrigens war doch nicht zu verkennen, daß Basilius über das feste Benehmen der päpstlichen Legaten äußerst ungehalten und mißstimmt war. 86) So war gleich nach der Wiederherstellung des kirchlichen Friedens die Eintracht zwischen dem Orient und dem Occident auf's Neue getrübt und zu dieser Mißstimmung kam kun noch eine neue Controverse oder vielmehr die Fortsehung einer früheren, der Streit über die Jurisdiktion in Bulgarien.

## 9. Die Berhandlungen über Bulgarien und bie weitere Correspondeng zwischen Rom und Byzang.

So ergeben ber neubekehrte Bulgarenfürst Michael sich bem römischen Stuble erwiesen hatte, so hatte ihn boch zulett die zweimalige abschlägige Antwort sehr misstimmt, die er von da in Sachen des künstigen Erzbischofs seines Landes erhalten. Nikolaus hatte ihm den zuerst verlangten Bischof Formosus verweigert: ') ebenso verweigerte ihm Hadrian II., der gleich beim Antritt des Bontisstates die schon von seinem Borgänger dazu bestimmten Bischöse Dominitus und Grimoald nach Bulgarien gesandt hatte, 2) den 869 verlangten 3) Diakon Marinus, der eben für Constantinopel ausersehen worden war, und sandte dafür den Subdiakon Sylvester. Der Papst erklärte sich zwar bald bereit, jeden Anderen, den der Fürst vorschlage, zu ordiniren; 4) aber der über den Ausschland ungehaltene Michael wollte auf keinen Fall den Sylvester;

omnibus ad custodiendum reverenter et salvandum integriter imperatoria pictate receperunt. Bar. a. 869, n. 83.

<sup>&</sup>quot;) Anast.: Ego quidem ut magistram ecclesiasticorum negotiorum Sedem Apost. per meos logatos adii et ideo vestram praesentiam praestolatus sum, ut vestro decreto et sollertia ecclesia uostra remedia sanitatis reciperet et nos non nostris motibus, sed vestrae sententiae pareremus. Ergo chirographa, quae a nostris sacerdotibus et cunctis clericis salubriter exegistis, reccipite et spirituali patri nostro sanctissimo Papae repraesentate, ita ut si quis eorum per abrupta vitiorum vel devia pravitatum solito incedere more tentaverit, 'his quodammodo habenis ab eo refrenetur et talibus loris ad rectum justitiae tramitem revocetur.

<sup>\*\*)</sup> Vita Hadr. p. 1390: Imperatoris iram pro nimia suae districtione fidei vehementer incurrunt.

<sup>&#</sup>x27;) S. oben B. III. Abicon. 6. Bb. I. S. 616.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vita Hadr. Vignol, Lib. Pont. p. 277. Jaffé Reg. n. 2187. p. 254.

<sup>&#</sup>x27;) Michael bat ben Bapft, ut aut Marinum diaconum sibi archiepiscopum consecratum, mittat, aut aliquem ex Cardinalibus Bulgaris dirigat eligendum. Vita Hadr. p 252. Jafté p. 257. Baron. a. 869. n. 92.

<sup>&#</sup>x27;) quemcunque nominatim devotio regalis expresserit, eum sine dubio pontificalis provisio Bulgaris archiepiscopum commodaret, Marino atque Formoso exceptis. Vita Hadr. p. 253. Jaffé p. 258. n. 2220.

er sandte ihn nehst ben mit ihm gesandten Leopard, Bischof von Ankona, und bem Dominikus von Trivent 3) sogleich zurück; 6) er bestand auf Formosus ober Marinus, wovon ber Erstere mit Paulus von Populonia und mit bem bulgarischen Gesandten Petrus nach Rom abgegangen, der Letztere durch die Gesandtschaft in Constantinopel in Anspruch genommen war, und lieh jetzt den Griechen ein geneigtes Ohr, die vor Allem den versorenen Einstuß in seinem Lande wieder zu gewinnen sich bemühten.

Raiser Basilius scheute weber Mühen noch Kosten, um zu biesem Ziele zu gelangen; <sup>7</sup>) bereits 869 waren die Bulgaren schwankend; ihr politisches Interesse schied ben Morgenländern, bald den Abendländern sich zuzuwenden; und als sie in Basilius einen kräftigen und thätigen Herrscher erkanten, von den fränkischen Fürsten wenig zu hossen und eher zu sürchten hatten, zumal nachdem durch Ludwig den Deutschen die Selbstständigkeit des benachbarten Mährens vernichtet war, <sup>8</sup>) neigten sie sich mehr als je dem ersteren zu. Der wiedereingesetze Patriarch Jgnatius scheint nicht minder sich bemüht zu haben; denn schon 869 schried ihm Hadrian mit der Mahnung, von jedem Eingriff in Bulgarien sich zu enthalten, <sup>9</sup>) und gab dieses Schreiden seinen Legaten mit, die aber erst die Angelegenheiten der Synode besorgen sollten, ehe sie dasselbe überreichten.

Sicher war es icon burch ben byzantinischen Sof veranstaltet, bag bulgarifche Gefandte, ben Betrus an ber Spige, ber auch in Rom als Gefandter gewesen war, noch vor ber Beenbigung bes achten Concils in ber griechischen Hauptstadt eintrafen und bort nicht sowohl von ber Synode als von ber Majorität ber bort repräsentirten Patriarchalftuble die Frage entschieben wiffen wollten, welchem biefer Stuble, ob dem von Altrom oder dem von Reurom, Bul= garien zugehören muffe. Drei Tage nach Beendigung ber Synobe und erfolgtem Schluß ber Aften, die in ber Sophienfirche aufbewahrt wurden, 10) ließ Bafilius eine Confereng gur Beantwortung biefer Frage abhalten, ber aber außer ben Bulgaren nur ber Patriarch Ignatius und die Legaten ber anderen Batriarchen anwohnten. Diefer firchlich-politische Congreß mar ein in jeder Begiebung genau vorhereitetes Manover, indem von den fünf firchlichen Großmachten bie zweite, um ihre Plane beffer burchzuseten, ihre Sache burch andere vertreten ließ', fich felbft im Bintergrunde haltenb; die Abgeordneten von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem waren, ohnehin abhängig vom öftlichen Raiferhofe, von den Byzantinern im Boraus für deren Blan gewonnen; fie vertraten bie Sache berfelben, mabrend Ignatius ichwieg; fie fpielten bie Schiebsrichter zwischen Alt- und Neurom und waren zugleich die eigent-

<sup>5)</sup> Tribento in Samnium Ughell. II. 1074, die Vita Hadr. hat: Tarvisiensis.

e) sub magna velocitate. Vita Hadr. l. c.

<sup>7)</sup> Cf. Cedren. II. 242.

<sup>9)</sup> Gfrörer Rarol. I. S. 449. 455. 456.

<sup>9</sup> ut se ab omni Bulgariae ordinatione immunem, nullum suorum illuc mittendo, custodiat. Vita Hadr. p. 250. Jaffé p. 257. n. 2212.

<sup>10)</sup> Vita Hadr. 1. c. Migne CXXVIII, 1391, Mansi XV, 814. Baron. a. 869. n. 68.

lichen Bortführer des Letteren, während die päpstlichen Gesandten, sast unvorsbereitet; des Griechischen wenig kundig und nicht mit den nöthigen Dollmetsschern versehen, hier die Rechtstitel ihres Patriarchen zu vertheidigen genöthigt wurden. Die Frage selbst betraf nicht bloß die Rechte der Patriarchen von Alts und Neurom, sondern berührte auch die weltliche Politik, die aus der Unterwerfung Bulgariens unter die kirchliche Jurisdiktion von Byzanz vielsachen Ruten zu ziehen hoffte und darum zur Herbeisührung dieses Resultats Alles aufbot. 11)

Dan scheint die römischen Legaten zunächst nur zur Berlefung bes vom Bulgarenfürften an ben Raifer gerichteten Schreibens eingelaben und nicht fogleich über bie Tragweite ber Confereng felbst verftandigt zu haben. 19) Beim Beginn berfelben fprach ber bulgarifche Gefandte Betrus die Freude feines Berrn über Die Busammentunft von firchlichen Burbetragern aus fo verschiebenen Gegenben aus und dantte insbesondere ben romifchen Legaten verbindlich im Namen besselben dafür, bag fie auf ber Durchreise mit Sendschreiben ihre Rirche erfreut batten. Diefe entgegneten, ohne Gruf an ben Bulgaren vorüberzugeben, batten fie weder gedurft, noch über fich vermocht, ba fie biefe als Gohne und Glieder ber heiligen romifchen Rirche wohlgekannt. 13) Darauf leitete ber bulgarifche Gesandte die Distussion mit folgenden Worten ein: "Bir find bis in die neuefte Beit Beiben gemefen und find erft jungft gur Gnabe bes Chriftenthums gelangt; wir fürchten febr in irgend einer Sinficht einer Taufchung gu unterliegen und munichen von euch, die ihr die Stelle ber hochften Batriarchen vertretet, zu erfahren, welcher Kirche wir uns zu unterwerfen haben." Bebenten gaben Donatus, Stephan und Marinus die Antwort: Der romifchen. An diefe habe fich ber Furft gewendet, bem beiligen Betrus habe er fich, fein Yand und fein Bolt übergeben, 14) von ibm fich Borfdriften und Anweifungen,

<sup>&</sup>quot;) Rach Anastasius Praes. in Conc. VIII. p. 11. 12. war nur der taiserliche Dollmetscher zugegen, der dem Bissen seines Herrn gemäß manche absichtliche Ungenauigteit, die für die Busgaren berechnet war, sich ersaubte. Dieser Eine mußte die drei Sprachen, griechisch, lateinisch und busgarisch, inne haben und für jeden der drei Theise Alles sidersetzen. His omnibus in und conclavi positis nulli de foris venienti patedat accessus; unde factum est, ut quidquid Romani assererent, nec Orientis loci servatores nec Vulgares Missi intelligerent, et rursus quidquid Orientales dicerent, nec Romani nec Vulgarum Missi cognoscerent; dum videl. nullus adesset nisi unus imperatoris interpres, qui nec Romanorum nec Orientalium loci servatorum voces aliter audedat edere, nisi ut jam imperator ad sudversionem Vulgarorum imperaverat.

<sup>&</sup>quot;) Vita Hadr. l. c.: callide convocati sedere jubentur, quo eas, quas princeps Bulgarorum ei literas cum donis per Petrum aliosque direxerat, audirent.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) ib.: Nos quia vos filios S. Rom. Ecclesiae novimus, insalutatos practerire neque debuimus neque voluimus, quos nimirum S. Sedes Apost. ut propria membra complectitur.

<sup>14)</sup> ib.: B. Apostolorum principi Petro cum omni gentis suae populo se tradidit. Maafaafius crzählt Praef. cit. p. 11: In tantum autem pietas creverat principis et abundabat circa B. Petrum venerationis affectus, ut quadam die manu propria capillos suos apprehenderet et contemplantibus cunctis se Romanis Missis tradiderit dicens: Omnes primates et cuncti populi Vulgarorum terrae cognoscant, ab hodierno die me servum fore post Deum B. Petri et ejus vicarii.

Bifcofe und Priefter erbeten, diese freundlichst aufgenommen und bis jett bei fich behalten, ber Gefandte Betrus felbft fei Beuge von diefer Unterwerfung. Die Bulgaren gaben alle biefe Thatfachen, bie fattifche Unterwerfung unter Rom vollständig zu, aber sie unterschieben, hierin jedenfalls von den Byzantinern instruirt, die quaestio juris von der quaestio facti, indem sie bemertten, ihr Zweifel bestehe barin, welcher von beiben Kirchen sie eigentlich rechtund vernunftgemäß unterfteben mußten, ber von Rom ober ber von Constantinopel; diese Frage sollten nun die papstlichen Legaten zugleich mit ben Stellvertretern ber orientalifden Batriarchen enticheiben. 16) Erftere erflarten: "Wir haben mit Gottes Silfe bie Angelegenheiten in's Reine gebracht, ju beren Regulirung mit ben Orientalen ber beilige Stuhl uns absandte. Euere Angelegenheit ift aber nicht anbers zu entscheiben als die bereits entschiedenen. Da wir barüber feine Auftrage und Bollmachten erhalten haben, fo konnen wir nichts entscheiben noch auch jum Rachtheil ber romischen Rirche eine Enticheibung fällen laffen; foweit wir aber enticheiben tonnen, geht unfere Erklärung dabin, ba euer gand noch voll ift von unferen Prieftern, fo konnet ihr nur der römischen Rirche angehören." Sier legten nun die drei orientali= fchen Bifarien fich in's Mittel und befragten bie Bulgaren, wem ihr Land unterworfen gewesen sei, als fie es erobert, und ob fie bamals bort griechische ober lateinische Priester vorgefunden. 16) Die Antwort mar, daß bas Land ebebem ben Griechen gebort und bort nur griechische Geiftliche angetroffen wor-Alfo, ichlogen bie orientalischen Bifarien, gebort bas Land gur Jurisdittion von Conftantinopel. hier entspann fich nun eine ernfte Debatte.

Die römischen Legaten, die mit Recht dagegen Berwahrung eingelegt, daß hier unerwartet eine Sache zur Sprache gebracht werde, für die weder sie noch die Stellvertreter des Orients Instruktionen empfangen hätten, und auch erklärten, daß den Rechten des römischen Stuhls durch keinerlei Erörterung hier ein Präzudiz geschaffen werden könne, auch die drei Bikarien zur Schlichtung des Streites in keiner Weise berechtigt seien, 17) wollten hier gleichwohl die Anwe-

<sup>15)</sup> utrum Romanae an Cplitanae ecclesiae rationabilius (al. rationabiliter) subdi debeamus, cum his Patriarcharum vicariis definite. Vita Hadr. l. c. Mansi XV. 815.

<sup>16)</sup> Nirgends erscheint eine Berufung auf das in ben Cober des Justinian aufgenommene Ebitt Theodosius II., das die illyrischen Provinzen dem Stuhl von Byzanz unterstellte (B. I. Abschn. 2. N. 148 ff.). Photius aber führt dieses Ebitt in seinem Nomotanon (IX. 1.) auf.

<sup>17)</sup> Anastasius Praef. cit. p. 12. gibt den Protest aussischer: Omnibus liquet, neque nos neque loci servatores orientalium sedium causa vindicandarum quarumlibet dioeceseon veniendi Cplim invitatos, sed controversiam, pro qua disponenda et desinienda vel a piis imperatoribus expetiti vel a praesulibus nostris destinati sumus, Deo auctore sane dissolvimus: super dioecesi autem Illyrici, quam Sedes Ap. jure prisco et impraesentiarum sidi a possessoribus ejus reddito nunc quieta retentione possidet,.. eadem principalis Sedes neque pulsata est, neque ut pro ea mitteret (ad) altercandum ullo modo provocata; sed neque nos personas advocatorum vel assertorum ejus assuminus, neque quid illa, si adesset, responderet objectis, agnoscimus: quippe qui nibil hinc ab ea in mandatis accepimus ac per hoc disceptare non jussi quidquam non possumus; verum nec loci servatores Orientis judicum se personas assumpturos in

fenben nicht in Zweifel über bie Rechtstitel ber romifchen Kirche laffen und gingen baber auf eine grundliche firchenrechtliche Deduttion ihrer Ausprüche ein. Buerft widerlegten fie die Folgerung, daß beghalb Bulgarien gum byzantinifchen Sprengel gebore, weil biefes Bolt bei feiner Eroberung griechisch redenbe Beiftliche daselbst vorgefunden; benn bie Berschiedenheit ber Sprachen fonne bie firchliche Ordnung nicht ftoren, auch fonft habe ber romifche Stuhl bis gur Gegenwart griechische Bischöfe in verschiebenen ganbern nach ber Gewohnheit bes Candes eingesett. 16) Birflich war auch unter Conftantin Bogonatus, als die Bulgaren fich in bem nach ihnen benannten Sande festfetten, noch nicht bie Losreißung biefer Provingen vom romifchen Patriarcate erfolgt und bamals ftanden bie griechisch rebenben Chriften von Bellas, Achaja u. f. f. noch unter beffen Jurisdiftion. Darauf versetten nun die orientalischen Bifarien: "Auch wenn Ihr beweisen fonnt, daß die Ordination Dieser griechischen Geiftlichen von Rechtswegen enerem Stuble zustand , fo werbet ihr boch niemals laugnen tonnen , daß bas bulgarifche Land jum griechischen Reiche gebort bat." 19) Damit war an ein Princip appellirt, bas die Griechen ftets urgirt, Rom wieberholt reprobirt und befampft hatte. 20) Das führte benn die romischen Legaten zu folgenden Erörterungen:

1) Wohl hat Bulgarien früher zum griechischen Reiche gehört; aber es handelt sich hier nicht um das Reich, nicht um politische Eintheilungen und Begrenzungen, sondern um kirchliche Rechte der Patriarchen; die kirchliche Ber-waltung barf dem Wechsel der politischen Beränderungen nicht unterworsen wer- ben. 21) Nicht in politischer Beziehung, wohl aber in kirchlicher gehörte das

controversiis, in quibus ab utraque non sunt parte judices appellati vel electi, conjicimus, praesertim cum Apostolus perhibeat: Mediator unius non est, et sacri canones non quorumcumque, sed electorum judicum sententiam minime spernendam edoceant, et quidam probabilium Patrum dicat: Justus mediator non est, qui sic unam partem audit, ut alteri parti nihil reservet.

<sup>18)</sup> Vita Hadr. l. c.: A graecis sacerdotibus argumentum sumere non debetis, quia linguarum diversitas ecclesiasticum ordinem non confundit. Nam Sedes Apost., cam ipsa latina sit, in multis tamen locis pro ratione patriae graecos sacerdotes et semper et nunc usque constituens privilegii sui detrimenta sentire nec debet nec debuit.

ibid.: Etiamsi Graecorum presbyterorum ordinationem vestri juris fuisse doceatis, illam tamen patriam Graecorum regno pertinuisse numquam negare poteritis.

<sup>20)</sup> S. oben B. I. Abschn. 2. Anf. Pag. a. 869. n. 19.

Aliud ordinant jura sedium, aliud patiuntur divisiones regnorum. Nos de divisione regnorum non agimus, sed de jure sedium loquimur. Auastas. Praes. p. 11: cum alia sit in mundanis negotiis, alia in ecclesiasticis dispositio juris.... etsi Graeci principes regioni, quantum ad rempublicam attinet, dominati sint, non tamen praejudicare possunt Dei Ecclesiae juri. Es beutet aber Anastastus noch weiter an, daß jest, nachdem Bulgarien dem griechischen Reiche versoren ging, auch nicht einmas mehr die Zugehörigseit zu demselben deansprucht werden könne und außerdem das Land zuerst (vor Theodosius I) zu Bestrom gehört habe: Et quamvis regio illa Graecis suerit antea suddita, nullum tamen in ea sidi jus vindicare legitime poterunt, quam armis olim amissam per tot tempora bellando recipere non valuerunt: quamvis et priusquam Graecis suerit suddita, Romani hanc possedisse patescant, nec illam Graeci.. tenuisse memorentur, nisi dum sceptris Romanis potirentur.

Land unter Altrom. Die römischen Legaten waren hier ganz in ihrem Rechte; aber ben an den Staatsdespotismus im Geiftlichen gewöhnten, Kirchliches und Politisches vermengenden oder doch ihren Unterschied verkennenden Orientalen war aller Sinn hiefür abhanden gekommen; dieselben fragten, wie man, nachem zugegeben sei, Bulgarien habe zum griechischen Reiche gehört, doch noch auf eine andere Weise 22) einen Anspruch auf das Land erheben könne. Die Stellvertreter des Papstes entgegneten:

2) Der apostolische Stuhl hat seit alter Zeit Alts und Reus Epirus, Thessalien und Dardanien auf kanonische Beise regiert und geleitet, 23) wie die Dekretalen der römischen Päpste beweisen; diese Provinzen machen aber eben das heutige Bulgarien aus. Also hat auch die römische Kirche nicht der von Byzanz ein dieser gehöriges Land geraubt, sondern das Ihrige zurückgenommen; was die heidnischen Bulgaren durch ihre Jrruption ihr entzogen, das haben die christlich gewordenen Bulgaren ihr zurückgestellt. 24) — Es scheint, das die Legaten auch mit schonender Rücksicht für den griechischen Hof auf das

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) modo diverso Vita Hadr. l. c.

<sup>23)</sup> canonice ordinavit et obtinuit. (ib.) Anast. p. 10: Nam tota Dardania, Thessalia, Dacia et utraque Epirus atque ceterae regiones juxta Istrum fluvium sitae Apost. Sedis moderamine antiquitus praecipue regebantur et disponebantur. p. 12: cum ab olim in utraque Epiro, Dardania, Dacia, Thessalia et ceteris in Illyrico sitis provinciis semper Sedis Apostolicae dispositio facta clareat, sicut diversae Pontificum Romanorum a Damaso Papa per easdem provincias missae testantur epistolae. Theologen bes jetigen Ronigreichs Griechenland ift ber alte Berband ihrer Rirchen mit bem romifchen Patriarchate außerft unbequem und viele berfelben ftellen ibn gerabegu in Abrebe. Detonomos will beweisen, ber Bapft habe nie eine Jurisbittion in Illyrien befeffen, obicon feit hormisbas berartige Anspruche erhoben morben feien, leo ber Jaurier babe bem Bapfte nichts nehmen tonnen, mas er nicht zuvor gehabt, die betreffende, bei Theophanes fehlende Notig habe man erft aus Nifolaus und habrian II. entnommen (Proleg. cit. p. 12. p. 23° seg, not. 6.) Für ibn eriftiren bie gablreichen bieber geborigen Bapfibriefe ber alteren Beit nicht und unanfechtbar erscheint ihm bas auch von Photius ausgesprochene Princip, bag bie firchliche Eintheilung und Regierung fich nach ber politischen zu richten habe. Riemand beftreitet, baß Illyrien jum öftlichen Reiche geborte, mas bier weitlaufig bewiefen wirb; aber jenes byzantinische Brincip erlangte erst nach und nach eine allgemeine und uneingeschränkte Beltung im Orient und war ein dem Lirchlichen Alterthum frembes. Beiter bernft fich ber gelehrte Athener barauf, bag nach ben Borten, Die Raifer Theobofins an Die Gefandten bes Bapftes Anaftafius I. richtete, Flavian von Antiochien Die Begemonie fiber Buprien befaß (Theod. H. E. V. 23.); allein abgesehen bavon, bag Theodofius I. schon gestorben mar, als Anastafius I. (398 — 402) Bapst wurde, handelt der Tert nur von der Anersennung Flavian's als antiochenischen Batriarchen; nachbem gefagt mar, bag bie brei Erarchate von Epbefus, Bontus und Thracien mit ibm Gemeinschaft halten, beißt es weiter : xab zo 'Ille geno's απαν έχεϊνον οίδε των κατά την άνατηλην επισκόπων ηγούμενον. Βu ber Anatole (Oriens, hier das antiochenische Patriarchat) wurde Japritum nie gerechnet. Ebenso wenig ift es enticheibend, daß Juftinian bas Gefet Theodofius' II. (nicht I.) in feinen Cober aufnahm und Cpl. das Saupt aller Sirchen nannte u. f. f. Gin flares Rechtsverhaltnig läßt fich mit folden Debuttionen nicht verflüchtigen.

<sup>14)</sup> Vita Hadr. l. c.: Ac per hoc ordinationem, quam tunc paganorum Bulgarorum irruptione amiserat, non a Cplitana ecclesia, ut modo fingitur, abstulit, sed ab iis factis modo christianis recepit.

Faktum der gewaltsamen Losreißung dieser Provinzen durch Leo den Jaurier nicht eingingen, was der Bericht des Anastasius hervorhebt; 45) indessen war für das Gediet, um das es sich hier handelte, die bulgarische Occupation das wichtigere Faktum und Leo's III. Maßregel berührte, zunächst die nicht von den Bulgaren untersochten Länder Ilhrikums, wie Hellas und Achaja. Die Päpste hatten aber auf ihren Besitz nie verzichtet und bei jeder günstigen Gelezgenheit reklamirt, wie Hadrian I. und Nikolaus; Letzterer hatte nach 86C diese Meclamationen blos deßhalb nicht erneuert, weil er die große Controverse mit Photius vor Allem im Auge haben mußte und weil nacher die freiwillige Unterwerfung der Bulgaren einen Theil der seiner Jurisdiktion entzogenen Länder wieder zurückzudringen schien. 28) Auf diese freiwillige Unterwersung unter die römische Kirche beriefen sich denn auch jest die Legaten.

3) Die Bulgaren, die das Land erobert und es seit so vielen Jahren besitzen, haben freiwillig dem Schutze und der Leitung des heiligen Stuhles sich unterworfen und ihn als ihren Lehrer anerkannt. Nebstdem sind sie 4) durch römische Geistliche, durch die Bischöfe Paulus, Formosus, Grimoald, Dominitus, Leopard und einige der hier anwesenden Legaten (Marinus) erst ganz bekehrt worden; diese haben in ihrem Lande Kirchen geweiht, Priester ordinirt, den Frrthum zerstört und die Wahrheit gepredigt unter vielen und großen Anstrengungen. Drei Jahre hat die römische Kirche bereits ihre Jurisdiktion wieder in diesem Lande geübt und ohne Borwissen des Papstes darf sie in teinem Kalle aus ihrem Besitze vertrieben werden.

Anast. Praef. p. 10: Sed postquam imperatores Romanorum, qui nunc Graecorum appellantur, variorum fautores vel incentores effecti errorum s. Christi Ecclesiam diversis haeresibus scindere minime formidaverunt, scidit Deus imperium eorum... donec.. Hesperiae potestatem jam prorsus amitterent, occidentis etiam amisso imperio; nihilominus Romanis pontificibus, quia jam jubere nequeunt, suadere nituntur, suis laesis favorem sensibus accomodandum; sed quia isti.. pestiferam suggestionem andire possunt, obaudire non possunt, mox illi, quoniam aliter eos laedere nequeunt, patrios et antiquos terminos transferunt, privilegia Sedis Ap. corrumpunt et paene omnia jura disponendarum dioeceseon auferunt, atque suis haec fautoribus consentaneis et sectatoribus conferunt, cum quibus etiam jus, quod Sedes Ap. super praedictas regiones habuit, quia juxta se sitae videbantur, usurpant et Cplitanae dioecesi nequiter applicant. p. 12: Has Graecorum principes sola vi, faventibus sibi Cplitanis praesulibus, ab Ap. Sede subegerunt. Sgl. aud, Le Quien Or. chr. t. I. p. 101. 102.

<sup>26)</sup> Anast. p. 12: Super quibus recipiendis ideo Ap. Sedes nullam (bas ist wohl nur von der letzteren Zeit zu verstehen) reperitur fecisse querelam, quoniam mox has . Bulgarorum natio adit et sidi jure potestatis omnia vindicat. At ubi religio redit, consestim et dioeceseos kas Sedi propriae reformatur. — Benn Schröch (K. G. XXIV. 146) sagt, den Päpsten sei "die kirchliche Gerichtsbarkeit wahrscheinlich mehr am Herzen gelegen gewesen, als die Person, welche den patriarchalischen Sitz zu Epl. eingenommen": so vergist er, wie Nikolaus vor allem Streit über die Bulgaren entschieden die Sache des Janatius vertrat, deim Ansbruch des Conssists mit Photius von Wiederholung der Reklamation betress der illprischen Diöcese ganz Umgang nahm, und wie auch Hadrian II. trot des Zwistes wegen Bulgarien die Legitimität des Janatius stets sestheilt. Die Päpste wollten durch zeitweise wiederholte Proteste jede Präscription gegen ihr Recht hindern und dasselbe nicht in Bergessenbeit bringen lassen, wozu sie berechtigt und verpslichtet waren.

Die orientalischen Legaten konnten biese Grunde nicht widerlegen; 27) auf die erfte Befehrung ber Bulgaren burch Photius fich zu berufen, tonnte ihnen nicht in ben Ginn tommen; fie beharrten auf ihrer fruberen Deinung, auch nachbem bie römischen legaten ertlärt, ber papftliche Stuhl tonne bierin teinen Beringeren als Richter anerkennen und ihm allein ftebe es zu, über alle Rirchen ju richten; es muffe bie gange Sache ber Entscheidung bes Bapftes vorbehalten bleiben, ber auch die vielfältigften Dofumente hiefur beibringen fonne; auch seien sie nicht befugt, hierin in seinem Namen zu handeln. 48) Es zeigt bas hauptargument ber brei Orientalen febr gut ben byzantinischen Ginfluß, ber sie beherrschte: es sei ungeziemend, daß die Römer, die sich ber Herrschaft ber griechischen Raifer entzogen und ben Franten fic angeschloffen, im Reiche ber Ersteren noch eine kirchliche Jurisdiktion bewahrten. 29) Darauf bin fowie weil Bulgarien einft jum griechischen Reiche gebort und bort Briefter ber Griechen angetroffen worden seien, fällten fie bie Entscheidung, wie Bafilius fie munichte, Bulgarien gebore zum Patriarchate von Conftantinopel. 30) Damit glaubte man eine Enticheibung von brei Batriarchen gegen ben Ginen gu haben, und fo ichienen "vier Baupter" gegen Altrom foaliirt; es war gewiffermaßen eine Entschädigung für bie vielbeneibete romifche Superioritat gerabe in einer Sache gewonnen, aus ber bie byzantinische Bolitit ben vielseitigften Ruten gog, es war eine wohlberechnete Demuthigung bie bier gur Schau getragene Sfolirung Roms und ber Triumph ber griechischen Principien, benen gemäß auch bie bem Stuhle von Byzang zuerkannte Jurisbiktion nicht als eine neu übertragene, sondern nur als eine restituirte gelten follte. Es war eine eklatante Anwendung ber Doftrin von ber firchlichen Bentarchie, Die fo eine bequeme Bandhabe für ben Byzantinismus murbe.

Feierlich protestirten die römischen Legaten gegen dieses von nicht gewillfürten, nicht anerkannten, dazu nicht bevollmächtigten, wahrscheinlich durch unerlaubte Mittel gewonnenen Richtern ohne alle genauere Prüfung voreilig gesprochene und in sich nichtige Urtheil; 31) sie wandten sich an den Patriarchen Igna-

<sup>27)</sup> Die Borte: At quem istorum modorum modo dispensare velitis, edicite find febr bunkel. Bahrscheinlich ift ber Sinn: Belchen ber angeführten Rechtstitel wollt ihr jeht geltend machen?

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) S. Sedes Apostolica vos, quia revera inferiores estis, super sua causa judices nec elegit, nec per nos eligit, utpote quae in omni ecclesia sola specialiter fas habeat judicandi; sed neque nobis de hac causa sententiam proferre commisit. Quapropter et quod ab ea faciendum non suscepinus, ejus cognitionis judicio, quae librorum multiplicitate ad defensionem sui multa proferre praevalet, ex integro reservamus, a qua omnis vestra sententia tanta facilitate respuitur, quanta levitate profertur.

<sup>29)</sup> Satis indecens est, ut vos, qui Graecorum imperium detrectantes Francorum foederibus inhaeretis, in regno nostri principis (es galt ber Raifer immer noch als Herrscher ber unter saracenischer Herrschaft stehenden Orientalen) ordinandi jura servetis.

<sup>&</sup>lt;sup>3n</sup>) Quapropter Bulgarorum patriam, quam ex Graecorum potestate dudum fuisse et graecos sacerdotes habuisse comperimus, S. Ecclesiae Cplitanae, a qua per paganismum recesserat, nunc per christianismum restitui judicamus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>') Sententiam, quam non electi neque admissi, sive timore seu gratia vel quidquid illud est, modo praecipitastis potius quam protulistis, auctoritate Spiritus S. us-

tius und beschworen ibu, bem apostolischen Stuble bas ihm Gebührenbe nicht entgieben zu laffen, ber ibm wieber zu bem Seinigen verholfen; wenn er eine Rlage babe, fo folle er fie bem Bapfte vorbringen, aber fich aller Ginmifchung in die firchlichen Berhaltniffe Bulgariens enthalten. Bugleich überreichten fie ibm bas in biefem Betreffe noch besonders an ibn erlaffene papftliche Schrei-Der Patriard, ber bisber bei ber Berbanblung nur zugebort, aber ficher mit bem Raifer genau über Alles fich besprochen hatte, nahm zwar ben Brief Sabrian's in Empfang, verichob aber trot mehrfacher Aufforderung die Eröffnung besfelben auf eine andere Beit und antwortete nur ausweichend. fei ferne von mir," fagte er, "daß ich Theil nehme an Unternehmungen gegen bie Burbe bes apostolischen Stuhles; ich bin weber zu jung, um mir etwas wegnehmen zu laffen, noch zu alt, um felbst zu begeben, mas ich an Anderen tabeln mußte." 32) Damit ward bie Confereng geschloffen. Für ben bygantinischen Sof, ber über bie romischen Legaten icon migstimmt mar, diefen aber immer noch unter höflichen Rebensarten einen Schimmer von hoffnung ließ, 33) war fo durch Lift und Täufchung ber Bulgaren bas gewünschte Biel erreicht. Dan übergab ben Abgeordneten berfelben ein Dotument des Inhalts, daß die Legaten ber orientalischen Patriarchen als Schieberichter zwischen Sanatius und ben Stellvertretern von Altrom babin entschieden hatten, Bulgarien habe bem Stubl von Conftantinopel zu unterfteben. 34)

Dieses Aftenstück brachte erst die völlige Lostrennung des Bulgarenfürsten vom römischen Stuhl, für die man in Byzanz so viele Boranstalten getroffen, wirklich zu Stande. Der Fürst Michael, der allen früheren Machinationen der Byzantiner widerstanden, wurde durch ein vermeintliches schiedsrichterliches Urtheil, das eigentlich nur das Urtheil des Kaisers Basilius war, der sich der orientalischen Legaten als bloßer Werkzeuge bedieute, getäuscht und da er wahrscheinlich schon vorher, als er in seiner Treue gegen Rom zu wanken ansing, sich auf das von Byzanz vorgeschlagene Auskunstsmittel einer solchen (scheindaren) ökumenischen Entscheidung eingelassen, konnte er jest nicht umbin, die Berbindung mit der römischen Kirche abzubrechen und der oströmischen Bolitik, die ihm auch sonst jest mehr imponiren mußte, als es unter Michael III. der Fall war, sich völlig hinzugeben. 35) Noch im Jahre 870 weihte Jgnatius

que ad definitionem S. Sedis Apost. omnino rescindimus, ita ut nullo modo vel nomen habere sententiae mercatur.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>). Absit a me, ut ego his praesumtionibus contra decorem Sedis Ap. implicer, qui nec juveniliter ago, ut mihi subripi valeat, nec ita seniliter deliro, ut, quod in aliis reprehendere debeo, ipse committam.

<sup>33)</sup> Sed imperialis commotio, licet spem fronte simularet, augmentum suscepit.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Anastas. Praef. p. 12: Datum est Missis Bulgarorum quoddam scriptum graecis verbis et literis exaratum, continens, quasi loci servatores Orientis inter loci servatores Romanos et patriarcham Ignatium arbitri existentes, judicaverint, Bulgarorum patriam, quae in Illyrico constituta est, dioccesi Cplitanae subjiciendam.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Anast. l. c. p. 11: Quae Graeci de die in diem invident et tantae gloriae avidi, ut eum (Mich.) possint a Romana Sede avertere, diversa requirunt ingenia, munera post munera numerosa mittentes et sophistica ei argumenta creberrime pro-

einen Erzbischof für die Bulgaren, 36) bem mehrere Mönche in das Land nachfolgten, und Bulgarien war so unter den Stuhl von Byzanz gebracht, und
zwar auf Grund einer durchaus illegalen Entscheidung, die nicht einmal von
den betreffenden Patriarchen ratificirt ward, und nur von der einen Partei
ausging, die scheindar sich in den Hintergrund gestellt, aber die Richter in der That selbst treirt und geleitet, sich im Boraus einen wohlseilen Sieg zu sichern
gewußt hatte. 87)

Wer der erste Erzbischof der Bulgaren war, derüber ist schon viel gestritten worden. Daß der von Jgnatius eingesetzte Oberhirt der berühmte Theophylaktus war, haben Mehrere irrthümlich behauptet, die nicht wußten, daß dieser berühmte Ereget der zweiten Hälfte des eilsten Jahrhunderts angehörte; 36) ja es ist nicht einmal erwiesen, daß jener überhaupt den Namen Theophylaktus trug. 38) Auch die aus dem zehnten Jahrhundert stammende Biographie des Bulgarenbischofs Clemens 40) gewährt hier keinen Anhaltspunkt, da sie den Clemens, Schüler des Methodius, nicht als ersten Bischof schlechtweg, sondern als den ersten Bischof bulgarischer Zunge bezeichnet; 41) nebstdem kam jener Schrift zusolge Clemens erst nach dem Tode seines Lehrers, den sie auf 892 setzt, 42) als Missionär in das Bulgarenland. Auch Petrus Siculus, der sein

ponentes. At ille ut columna mansit immobilis, donec eorumdem Graecorum fraude deciperetur scribentium ei atque dicentium: quod de patria illa, utrum Romano an Cplitano pontifici subdi debeat, inter vicarios Romanos patriarchamque Ignatium Cpli disceptatio fuisset canonice ventilata et conjunctis Romanis Orientis Sedium loci servatores judicaverint, Bulgarorum dioecesin urbi fore subjiciendam, cui ante Bulgarorum adventum subdebatur. Anaftafius zieht später in den Borten: Licet hoc ipsum an loci servatores Orientis decreverint, nullis certis probetur indiciis die wirkliche Existenz einer Entscheidung in Zweisel. Es ist zwar nicht zu bezweiseln, daß diese Orientalen sich zu Gunsten der byzantinischen Ansprüche geäußert; aber das ausgenommene Attenstück oder Protofol der Berhandlungen war wohl nicht direct von ihnen ausgegangen.

<sup>36)</sup> Baron. a. 870. n. 52.

<sup>37)</sup> Anastasius warnt p. 12, daß man nicht etwa durch Zäuschungen sich verleiten lasse, an einen Beschus der achten ötumenischen Synode in Sachen der Bulgaren zu glauben: Haec itaque diximus, intentos reddere studiosos curantes, ne forte processu temporis quidquam de subjicienda Cplitanae dioecesi Bulgarorum terra statutum vel definitum ab universali et octava putetur Synodo vel actionum illius codici a Graecis hinc aliquid adjici praesumatur. Nam samiliaris est illis ista praesumtio. Er sührt dann die Beispiele von srüseren Synoden an.

<sup>38)</sup> Baron. a. 870. n. 52 bestritt icon biese Ansicht, die Jager wieder producirt. Ginen alteren Theophylatt nennen Manche nach Pagi a. 870. n. 21.

<sup>\*9)</sup> Cf. De Rubeis Dissert. de Theophyl. §. I. n. 2. 3. Opp. Theophyl. Venet. 1754. t. I. p. I. II.

<sup>40)</sup> Vita S. Clementis ed. Miklosich Vindob. 1847. Cf. Praef. §. III. p. VII. VIII. Blumberger in ben Wiener Jahrb. der Literatur 1824. Bb. 26. S. 214. — Stellen dieser Schrift führte schon Allatius c. Creyghton. p. 259—262. an.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Vita Clem. c. 20. p. 26.

<sup>49)</sup> ib. c. 10. p. 10: τέταςτον μέν πρός τῷ εἰκοστῷ Ιτος τῇ ἀρχιερωσύνη ἐμπρέψας. Da Methodius 868 Bijchof ward, so fällt wohl das vierundzwanzigste Jahr seiner bischöstlichen Burde auf 892.

Bert über die Baulicianer dem neuen Erzbifchof ber Bulgaren bebicirte, gibt uns feinen Aufschluß, ba beffen Name ganglich fehlt. Bohl glaubte Le Quien, 43) ber bier nicht genannte Erzbischof fei ber Bulgar (Slave) Clemens; aber ber von ihm angeführte ludenhafte Ratalog bulgarischer Erzbischöfe 44) verdient wenig Glauben und ber angeführten Biographie zufolge fonnte Clemens erft unter Leo VI. Bifchof in Bulgarien geworben fein. Auch bei Conftantin Borphprogenitus 45) finden wir nur die Thatfache, bag die Bulgaren burch Raifer Bafilius einen Oberhirten erhielten und fo erft recht Chriften wurden. Unter Bhotius tommt 879 ein Gabriel von Achriba vor; 46) es ift aber fraglich, ob biefer ber von Ignatius eingesette Erzbischof mar, wenn auch gegen ben angeführten Ratalog angenommen werben tann, bag icon vor ber Mitte bes gebnten Jahrhunderts die bulgarifchen Metropoliten einen feften Gig fich gemählt hatten. 47) Da das auf ben Ruinen von Lychnis erbaute Achrida (Ochri) wohl icon im neunten Jahrhundert Resideng bes Fürften mar, fo mar es auch mobl ber Sit bes geiftlichen Oberhaupts und in biefer Gigenschaft tritt es in fpateren Reiten bestimmt bervor. 48)

Dit ber Aufnahme eines griechischen Bischofs und ber ihn begleitenden Monche war das Schickal der lateinischen Geistlichen in der Bulgarei entschieben: sie mußten sämmtlich das Land verlassen und zwar mit großer Schmach; (\*\*9) es scheint, daß die Griechen sie als der Uebertretung einer "öfumenischen Entscheidung" durch ihr Berbleiben im Lande schuldig verfolgten. Uebrigens ward man in Rom über den Hergang der Sache nicht ganz klar und namentlich sud der Bischos Grimoald, der in der letzten Zeit das Haupt der abendländisichen Mission bei diesem Bolke gewesen war, bei seiner dem Papste unerwarteten Rückehr starken Berdacht auf sich, sowohl weil er mit vielen Reichthümern und Schätzen sich zurückzog, als auch weil sein Benehmen auffallend, seine Neußerungen mit denen seiner Begleiter nicht im Einklang waren. 50) Doch

<sup>43)</sup> Le Quien Or. chr. II. 290.

<sup>4&#</sup>x27;) Im Cod. Paris. 1004 bei Le Quien I. c. Der Katalog nennt nach bem Protogenes von Sarvila (IV. Jahrh.) den beiligen Methodius von Mähren, dann beffen Schüler Gorasb, hierauf den Clemens. Clemens ward unter Symeon (893—927) Bifchof von Weliza und ftarb als solcher am 27. Juli 916. Dubit Gesch. Mährens I. S. 284.

<sup>\*5)</sup> Const. Porph. Bas. c. 96. p. 342: τὸ Βουλγάζων γένος... ἀρχιεπίσκοπον πείθεσθαι καταδίξασθαι καὶ ἐπισκόποις καταπυκνωθήναι τὴν χώραν ἀνέχεται.

<sup>46)</sup> Mansi XVII. 373. 375. Le Quien II. 288.

<sup>&</sup>quot;) Damian, der in dem genannten Kataloge folgt, soll in Dorostolus oder Drifta residirt haben, Germanus in Bodina und in Prespa, Philipp endlich in Achrida. Le Quien l. c. p. 290. 291 schließt wohl aus diesen Notizen zu viel, daß noch tein fester Sit bestimmt war; vielleicht hielt sich der Erzbischof stets da auf, wo das Hoslager des Fürsten war.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Fallmereper a. a. D. I. 227 über die Residenz des Fürften. Rach Einigen (Colot. Illyr. saor. VIII. 207.) war Symeon von Debeltus, der ebenfalls 879 erscheint (Mansi I. c. p. 377.) Metropolit der Bulgaren; es rechnet ibn Le Quien Or. chr. I. 1184 jur Proving hämimontium in Thrazien.

<sup>13)</sup> μετα ονειδισμού ep. Hadr. Mansi l. c. p. 413.

<sup>• )</sup> Vita Hadr. Mansi XV. 818. Baron. a. 871. n. 17.

ift nach Allem, was vorhergegangen war, seine Aussage nicht im mindesten zu bezweiseln, daß die Griechen unter Berufung auf die kurz vorher gefällte Entscheidung das Land als ihre Provinz erklärten und gebieterisch seine Abreise verlangten. Die anderen Geistlichen wollten von ihm getäuscht worden sein und stellten die gewaltsame Bertreibung in Abrede. Wahrscheinlich, sagt Hadrian's II. Biographie, war ein doppelter Berrath im Spiele, der noch nicht aufgehellt worden ist. Bischof Grimvald wird nicht weiter erwähnt.

Im März 870 rüsteten sich die römischen Legaten in Constantinopel endlich zur Abreise. Sie hatten manche bittere Erfahrungen gemacht und gerade in der letten Beit den Jorn des Kaisers erregt; doch hatte Basilius soviel Selbstbeherrschung, seinen Unwillen über die ihm abgenöthigte Rückgabe der Adhässionsformeln und den Protest gegen den Beschluß wegen Bulgariens zu verbergen und äußerlich die freundschaftlichen Beziehungen zu wahren. Er zog dieselben zur Tasel und beschenkte sie reichlich. b1) Als sie abreisten, gab er ihnen den Spathar Theodosius mit, der sie dis Optracchium begleitete, aber sür ihre Weiterreise keine Borsorge tras. Als sie daher wenige Tage nachher nach Aukona sich eingeschifft, wurden sie von Slavoniern gefangen genommen, die ihnen Alles, was sie hatten, wegnahmen, darunter auch die Originalakten des Concils mit den Unterschriften. Nur Einige von ihrem Gesolge entkamen und aus Furcht vor diesen ließ man ihnen das Leben. b2)

Habrian II. hatte gehofft, schon bei einer im März 870 mit Zuziehung von fränkischen Bischösen abzuhaltenden Synode seine Legaten in Rom gegen-wärtig zu sehen; <sup>53</sup>) statt dessen erhielt er die Kunde, daß sie von Seeräubern gefangen ihrer Freiheit beraubt waren. Der Papst bot Alles auf, ihre Freislassung zu erwirken; er schrieb selbst nach Slavonien <sup>54</sup>) und bewog dazu auch den abendländischen Kaiser. <sup>55</sup>) Endlich sah er seine Bemühungen mit Ersolg gekrönt und am 22. Dezember 870 konnten ihm die so hart geprüften Bischöse Donatus und Stephan ihren Bericht über die ihnen übertragene schwere Wission erstatten. <sup>56</sup>) Aber das authentische Exemplar der Atten des Concisiums und viele andere Dokumente hatten sie nicht zurückerhalten; nur einige minder bedeutende Schriftstücke hatte man ihnen wiedergegeben. Glücklicherweise hatten sie in Constantinopel der größeren Sicherheit wegen den Gesandten Ludwig's II. die meisten Obedienzscheine der griechischen Prälaten übergeben <sup>57</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Vita Hadr. l. c. p. 1393. 1394.

<sup>54)</sup> ibid. (Baron. a. 869. n. 86.) Anastas, not. ad Conc. VIII. act. I. p. 29. Nach Farlati Illyr. sacr. t. I. p. 220. waren die Piraten Naventaner.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Hincmari Annal. a. 869. (Pertz I. p. 482.) Jaffé n. 2213. p. 257.

<sup>54)</sup> Vita Hadr. Baron. l. c. Jaffé n. 2227. p. 258.

<sup>55)</sup> Das "imperialibus literis" ift nicht mit Baronius auf Briefe bes oftrömischen, sonbern auf Briefe bes weströmischen Kaisers zu beziehen. In so kurzer Zeit ware auch von Byzanz aus nicht soviel geschehen, da die Nachricht erst dahin gebracht werben mußte, und nach Habrian's Ansicht war Bastius nicht ohne Schuld an bem Unglidt der Legaten.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Vita Hadr, Baron, l. c. Jaffé p. 258.

<sup>57)</sup> Anast. not. cit. p. 29: libellos acceptos nobis caute deferendos tradiderunt.

und der Bibliothekar Anastafius, der in Allem ihnen hilfreich an die Hand gegangen mar, hatte bafelbft fich eine Abschrift ber Spnobalakten gefertigt, bie er, über Oprracchium, Sipont und Benevent gurudgefehrt, bem Bapfte überreichte und fobann in beffen Auftrag in die lateinische Sprache übertrug, b8) welche Arbeit 871 beendigt ward, weghalb Sabrian's Genehmigung erft mehr als ein Rahr nach Beendigung bes Concils erfolgte. Der von Anaftafius mit möglichfter Treue gefertigten Ueberfetung ging eine biftorische Ginleitung in Form eines Schreibens an Papft Sabrian voraus, worin er über die Beranlaffung der Spnode, die Geschichte des photianischen Schisma und den Kampf wegen Bulgariens berichtete. Er behielt viele griechische Phrasen bei und begleitete feine Uebersetung mit verschiedenen Randgloffen, worin er theils Borte, theils Sachen erflarte. 59) Es fpricht fich hier ein großes Diftrauen gegen die Griechen aus und insbesondere die Besorgniß, es könne später den griechischen Aften in Byzang etwas beigefügt ober an ihnen geandert werben, namentlich in Betreff Bulgariens, als rubre die von ben orientalischen Bifarien erlaffene Enticheibung von ber ötumenischen Synobe ber, welche Beforgniß burch bie Beispiele früherer Concilien gerechtfertigt wird, insbesondere burch bie Canones von 381, 451 und 692 und burch die Berfürzung ber Aften bes fiebenten Concils in Betreff bes von Sabrian I. über Tarafius Gefagten. 60) Rachber fügte Anastafius noch die Antwort bes Papftes auf die vom Raifer Bafilius und von Janatius ibm geschriebenen Briefe an. 61)

Anast. Praef. in Conc. VIII. p. 9: Postmodum Cpli.. repertus non pauca in his vestris loci servatoribus, sicut ipsi quoque testantur, solatia praestiti: qui etiam diversos hominum eventus considerans gesta hujus Synodi.. in altero codice transscripta Romam usque deferre proposui. Unde factum est, ut eisdem loci servatoribus in praedones incidentibus et codicem ipsum cum omnibus supellectilibus suis amittentibus ego codicem, quem detuleram, Romam vexisse dignoscerer, quem Sanctitas vestra grato suscipiens animo mihi ad transferendum in latinam tradidit dictionem. Cf. not. p. 29. 30.

<sup>· 59)</sup> ibid.: Quaedam etiam, sicut mihi nota erant, nimirum, qui tam Romae quam Cpli positus, in cunctis his sollicite laboravi, scholiis in marginibus codicis exaratis, annotavi, vel etiam, sicut mihi visum est, explanavi.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) ib. p. 12. 13: Siquidem in secunda synodo contra statuta magnae Nicaenae Synodi et SS. decreta praesulum Romanorum Alexandrinae privilegia Sedis Cplitano contulere pontifici et quaedam penes illos reperiuntur capitula regularum, quae illi quidem tertiae dicunt existere Synodi, cum apud Latinos nec in vetustissimis inveniantur editionibus. In quartae quoque Synodi quibusdam 'codicibus quoddam de privilegiis Cpleos ostendunt capitulum etc.

<sup>6)</sup> Rach ben Borten bes Anastasius p. 9. 10: Sane epistolae tam Synodi quam Patriarchae et Imperatoris ad Rom. Pontisicem missae, quae in codicis actionum ipsius Synodi calce habentur insertae, reverenti sunt cultu recipiendae. Nam a totius Synodi consensu, dum adhuc ageretur, decretae sunt et expositae — sonte es scheinen, als seien auch die Briese p. 203 seq. "Indesicientem" und "Lapis qui de monte" aus der Synode gesertigt worden, wogegen aber ihr Inhalt spricht. Anastasius meint aber wohl nur, daß das darin gestellte Gesuch dem von der Synode Beschossen, das im Namen des Bortage vor der Synode bezieht sich wohl nur auf das Schreiben, das im Namen des

Um die Mitte bes Jahres 871 hatten ber Raifer und Ignatius ben in Rom wohlbekannten Abt Theognoftus mit Briefen und bochft anfebnlichen Geschenken an den Papft gefandt, hauptfächlich weil man die bis jest von Rom verweigerten Dispensen für mehrere von Photius Ordinirte wünschte. Photius batte namentlich eine fehr große Bahl von Lettoren für Conftantinopel und Die umliegenden Provingen geweiht, von benen mehrere zu ben höberen Beiben erhoben werben follten; fobann munichte man, wie icon fruber beantragt worben war, Dispensen für ben Chartophylag Paulus und ben Theodor von Carien, beren Dienfte man für febr ersprieglich bielt. Diefes Anliegen enthielt sowohl bas kaiferliche Schreiben als- bas bes Ignatius. 62) Das erstere außert sich außerbem fehr ehrerbietig gegen ben Bapft als geiftlichen Bater, empfiehlt ben Abt und Steuophplax Theognoftus, ber auch eines Gelübdes wegen fich jum beiligen Betrus begeben wolle, brudt ben Bunfch nach Rachrichten über bas Befinden des Papstes und über die Heimreise seiner Apotrisiarier aus, von ber man folange nichts erfahren, 63) und gahlt bie toftbaren Gewander und Stoffe auf, bie ber Raifer bem Papfte zusenbet. Der Brief bes Batriarchen 64) ift noch ehrerbietiger und in ben Ausbruden bes tiefften Dantes und ber Berberrlichung ber beiben Apostelfürften wie bes Papftes und seines Borgangers abgefaßt; er stellt ben Glanz bes romischen Stubles bar, ber sogar noch bober gestiegen sein soll durch die Thaten von Nikolaus und Habrian als durch die Birffamfeit von Betrus und Paulus, 65) indem er burch die Briefe und die Legaten biefer Bapfte fich bis nach Conftantinopel verbreitet, bort alle Machinationen und Bollwerte ber Feinde ber Bahrheit vernichtet und ben firchlichen Frieden wiederhergestellt babe. Nach diefer Ginleitung erörtert ber Batriarch, wie er ben von habrian gewünschten Archimanbriten Theognoftus

Concils an den Bapft, und das andere, das im Namen des Raifers an alle Patriarchen gerichtet ward. Bgl. auch Baron. a. 869. n. 65.

Patriarcha postulavit a nobis scribere sanctitati tuae de his lectoribus, qui a Photio promoti sunt, multis et innumerabilibus existentibus eis in diversis provinciis; insuper autem et de Paulo reverendissimo bibliothecario verbo et vita praefulgido, ac Theodoro metropolita, qui et ipse nimis ecclesiae utilis est, quatenus dispensatio fiat a sanctitate vestra super ipsis, quibusdam quidem (τῶν μὲν i. e. illis) ad ascensus majores sacrorum graduum, quibusdam vero (τοῖς δὲ, his autem) ad receptionem sedium suarum, ad hoc rogantibus Dei imitatricem virtutem tuam etc.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) de Deo amabilium apocrisiariorum et vicariorum prospero itinere.. Jam enim tempus habemus non modicum exspectantes et nescimus evidenter tarditatis causam. Sed et si hactenus deesse clamaverint, saltem sero hoc nobis agnitum fiat.

<sup>64)</sup> ep. "Lapis qui de monte" p. 204, 205.

<sup>15)</sup> Christus.. et olim quidem illustrem et perspicuam operatus est vestram magnam civitatem Romam per eos sanctos lapides, qui ab Oriente ad eam devoluti sunt, Petrum aio et Paulum, eximiam principalem Apostolorum summitatem (πορί κορυφαιστάτην ἀκρότητα); sed nihilominus in nostris temporibus, quin potius et illustriorem et clariorem demonstravit per eos, quibus in generatione nostra pontificalia gubernacula ejus commissa sunt, sanctos et pretiosos revera lapides, Nicolaum videl. beatissimum et fraternam sanctitatem tuam.

an ihn abgeordnet, ihn zu begrüßen und ihm seine tiesste Verehrung zu bezeigen; <sup>66</sup>) er hebt, die glückliche und segenvolle Regierung des Kaisers Basilius hervor, bringt dann das Hauptanliegen wegen der photianischen Anagnosten sowie der Bischöfe Theodor und Paulus vor, <sup>67</sup>) erwähnt die mitgeschickten Geschenke <sup>68</sup>) und empsiehlt sich angelegentlich den Gebeten des Papstes.

Habrian II. beantwortete das kaiserliche Schreiben am 10. November 871. Dor Allem lobte er die Religiosität des Kaisers, von der das eben erhaltene Schreiben ihm nur neue Beweise gegeben habe; 70) sein Verhalten den päpftlichen Anordnungen und dem vor Kurzem abgehaltenen Concis (71) gegenüber, welches er nicht mit kaiserlicher Gewalt dirigiren, sondern mit christlicher Demuth blos habe schützen wollen. 72) Zugleich aber beklagte er sich, daß der Monarch seine Legaten ohne alle Schutzwache von seiner Residenz habe wegziehen lassen, so daß sie auf dem Wege angefallen und mit Versuft ihrer Habe sowohl als mehrerer ihrer Begleiter erst durch Gottes besondere Hilse in die Möglichkeit der Rückehr nach Kom versetzt worden seine; es sei von jeher Sitte gewesen, die Gesandten mit gehöriger Bedeckung zurückzugeleiten und selbst unter Michael III. sei niemals etwas der Art den Apokrisiariern des römischen Stuhles widersahren, weßhalb der den Legaten aufgestoßene Unfall in der römischen Kirche nicht geringes Befremden und sogar vielsaches Murren erregt habe. 23) Roch mehr aber beschwerte sich Habrian dagegen, daß Jgnaerregt habe.

<sup>\*\*)</sup> visitaturum, et salutaturum ac adoraturum fraternam sanctitatem vestram. Es ift das προςκυνείν, wie im zweiten Briefe des Photins an Nifolaus. S. oben Bb. I. S. 458. N. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Haec sunt, de quibus rogamus Sanctitatem vestram, ut si possibile sit, utatur verbo dispensationis et misericordiae in his, cum alia omnia optimum et commodum finem ac dispositionem susceperint. Der Context zeigt flar, daß der byzantinische Batriarch eine eigentsiche Dispensation dem Papste sordert und dessen Dispensationsrecht über andere Patriarchate nnumwunden doraussest. Bgl. auch Natal. Alex. Saec. IX. diss. IV. §. 22. Allat. de cons. II. 4, 4. p. 550.

se) graecolatinum evangelium diligentissime correctum, orarium deauratum, casulam optimam, theriacam probatissimam. — Egl. Pag. a. 871. n. 1.

e) ep. "Lectis excellentis imperii" Mansi l.c. p. 206—208. Jaffe Reg. n. 2236. p. 259.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Dilectionis vestrae... indicia et pietatis solita studia non tam cognovimus quam recognovimus.

<sup>71)</sup> quia circa religionis cultum accensi postpositis ceteris saecularibus curis ante omnia ecclesiasticae paci consuluistis et quia Sedis Ap. decreta sana priscaque lege super exortis controversiis exquisiistis, et in colligendo magno sanctoque Collegio pium studium et desiderium ostendistis, in quo abdicato pravitatis auctore, definitio rectae fidei et cath. ac paternae traditionis atque jura Ecclesiae perpetuis saeculis profutura et satis idonea fixa sunt et firmata. Darin ifi eine vollfiandige Anersennung des gehaltenen Concils implicite ausgesprochen.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) In quo etiam illud mirabilius et laudabilius sublimitatis vestrae praedicatur insigne, quod non judicum vel assertorum, sed consciorum tantum et obsecundatorum persona usi fuisse dignoscimini, ita ut per humilitatis arcem ad culmen virtutum pervenire dilexeritis potius, quam per imperialis altitudinis fastum ad inanis gloriae ima delabi consenseritis.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Apocrisiarios . . . licet sero, post multa tamen pericula, depraedationes atque

tius ben Bulgaren einen Bifchof zu weihen fich unterfangen und Bafilins ibn bierin begünftigt, und forberte, bag er ibn von ferneren Gingriffen in diefes Jurisbittionsgebiet gurudbalte, widrigenfalls über ben Batriarchen die fanonifche Censur ergeben und über bie von ibm gefandten, bereits ber Ercommunifation verfallenen Geiftlichen auch die völlige Absehung ausgesprochen werden mußte. 74) Das vom Raifer und vom Batriarchen gestellte Gesuch wegen Dispensen für bie zwei Bifchofe und die Lektoren, die Photius ordinirt, wies der Bapft als feinen und feines Borgangers Defreten entgegen geradezu ab, und ftellte nur. wofern neue, ihm bis jest unbefannt gebliebene Thatfachen zu Gunften berfelben angeführt werden tonnten, einige Berudfichtigung in Musficht. 75) .. 2Bir haben" - fcreibt Sadrian - "nicht zweierlei Dag, wir fagen nicht Ra und bann Rein. 76) Wenn wir bas wiederaufbauen wollten, was wir niedergeriffen, fo murben wir uns ju Gefetubertretern machen. Denn es ift nicht unfer Braud, je nach unferem Belieben uns ber Santtionen ber Bater migbraudlich zu bedienen, wie bei Ginigen, bie in Guerem Reiche bie bochfte firchliche Leitung in ber Sand haben, Die ba, wenn fie entweder Undere angreifen ober fich eine Stute verfchaffen wollen, auf die Beschlusse der Synoden ober auf die Dekrete des apostolifden Stubles fich berufen, in bem Fall aber fie mit Stillichweigen übergeben, wo biefelben gegen fie felber ober gu Gunften Anberer gur Sprache gebracht merben."

Der Papft hat hier in ber That treffend bas Benehmen nicht bes Ignatius allein, sondern ber Byzantiner überhaupt geschilbert. Man citirte nicht

propriorum hominum trucidationem, nudos tandem recepimus, non cujuslibet hominis fretos auxilio, sed Dei solus praeditos adminiculo; unde audientes haec universi gemunt, et quia isti pertulerunt, quod sub nullo piorum principum quemquam Sedis Ap. Missum pertulisse recolupt, omnes stupefacti mirantur, fitque continui clamoris ab ecclesia nostra murmur, quod ita dispositionis vestrae constitutio improvide prodire potuerit, ut in barbarorum gladios, nullo imperii vestri fulti praesidio, miseranter inciderint; praesertim cum hos, quos ab Apostolica Sede toto desiderio postulaveritis et ab ipsis Apostolorum principum tectis per legatos vestros salvos acceperitis, salvos rursus, dispositis rite propter quae missi fuerant, ad propria remittere summa diligentia procurare debueritis, exemplo saltem provocati Michaelis decedentis imperatoris, qui quos ab Apostolica Sede suscipere meruit, idoneo sociatu praevio, ut nostrae illaesi praesentarentur ecclesiae, sollerti cura sategit.

<sup>74)</sup> favore vestro frater et coepiscopus noster Ignatius in Bulgarorum regione consecrare praesumsit antistitem; unde mirati sumus, et quia a pia intentione vestra retro reversi sitis, admodum obstupuimus. Verumtamen saltem nunc jam dictum rev. praesulem ab illius regionis dispositione salubribus monitis, quaesumus, coercete; alioquin nec ipse canonicam effugiet ultionem, nec ii qui praesulatus vel alterius officii sibi nomen illic usurpant, cum excommunicatione, qua jam tenentur adstricti, etiam proprii gradus jactura carebunt.

<sup>75)</sup> nil possumus ab eo, quod jam constitutum est, ordinare diversum vel disponere, maxime de Photii consecratione, aliquantisper aversum, misi forte nos, quibusdam ex utraque parte in praesentia nostra repertis, contigerit scire, quae usque huc nescimus, vel discere, quae nunc penitus ignoramus.

<sup>76)</sup> Non enim est in nobis est et non est.

blos Conciliencanones, fondern auch papftliche Erlaffe, waren fie bem, was man eben wollte ober vertheidigte, gunftig; man ging über sie binmeg, wo fie unbequem und laftig erichienen. Der Papft ruhmt bie Confequeng feines Stubles, die mit der griechischen Infonsequeng in vollem Contraft mar; er zeigt aber auch fich über das Berfahren der Griechen indianirt, die sicher in der Bulgarenfrage nicht ehrlich und gerade, sondern höchst hinterlistig sich Richt gang grundlos ichien auch ber Berbacht, ber oftro: benommen hatten. mifche Sof habe absichtlich die beimfebrenden Legaten ohne die nothige Beded. ung zieben laffen, vielleicht fogar bie Glavonier gegen fie gebraucht, um ihnen ihre Papiere auf biese Art zu rauben und an ihrem fräftigen Widerstand eine fleinliche Rache zu nehmen; in ben Augen bes Papftes hatten beibe Borfälle ben Ruhm bes Raifers und feine bisherigen Berbienfte um die Kirche bebeutend in ben Schatten gestellt. ??) Am Schlufe bes Briefes ermahnt Sabrian noch bie große Mube, die fich ber Abt Theognostus gegeben, ihn zur Nachgiebigfeit gegen die faiferlichen Boftulate zu bestimmen, wie fehr er bie Tugenben und die berrlichen Thaten feines Monarchen gerühmt, burch bie bas Chriftenthum nenen Glanz erhalte; seinem Anfinnen habe er aber widersteben muffen. Er ichließt mit Segenswünschen für Bafilius und feine Sohne.

Bahricheinlich gleichzeitig schrieb Habrian einen Brief an ben Patriarchen Janatius, von dem wir noch ein Fragment besitzen. 76) Diefem gemäß hatte ber Batriarch über bie Bertreibung ber lateinischen Bischöfe und Briefter aus Bulgarien eine spezielle Mittheilung gemacht, welche ben Bapft mit Recht tief franten mußte. Sadrian bebt bervor, bag er gar nicht über feine Anfprüche auf biefes Land gehört worben fei und feine rechtmäßige Entscheibung porliege. 79) Er entfräftet ben allenfallsigen Einwand, daß zuerft auch ber römische Stubl ben griechischen Brieftern baselbst bie geiftlichen Funktionen unterfagt, indem er baran erinnert, bag biefe Photianer und Genoffen bes Photius gemefen feien, benen nicht nur in Bulgarien, sondern überall in der Rirche bie Ausübung firchlicher Berrichtungen verboten worden fei 60) und bis auf biefe Stunde verboten bleibe, weghalb Ignatius um fo weniger zu einer fo ichimpflichen Behandlung ber lateinischen Miffionare fich für berechtigt habe halten tonnen. Rebitbem wirft ber Papit bem Batriarchen vor, bag er auch in anderen Dingen ben Regeln ber Bater zuwider gehandelt und insbesondere gegen bas erft gehaltene ötumenische Concil 81) Laien sogleich zu Diakonen geweiht

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) quod prima pietatis vestrae opera vel circa Sedis Apost. (vel erga Sedem Ap.) prioris benignitatis indicia contra spem nostram decolorasse convincitur, imo funditus destruxisse probatur.

<sup>1°)</sup> ер. Еграфас вта — Mansi XVI. 413. 414. Jaffé n. 2237. Boraus ift gefagt: ўтес мета тобт аллы едус кай тайта.

τη) καὶ ταυτα μηδόποτε γεγονυίας περί τούτου κρίδεως ένώπιον ύμων (fort. ήμων)· ούδε γαρ πρυςεκλήθημέν ποτε είς κρετήριον δια τουτο. In der Uebersehung des Rader steht fässchich im Eingang Presbyteri Constantinopolitani, wo offendar Romani gemeint sind.

<sup>84)</sup> του Φωτίου ποινωνοί και συμμύσται, ους ου μόνον είς την Βουλγάρων χώραν, αλλά και είς πάσαν έκκλησίαν ως ίερεις ένεργειν έκωλύσαμεν.

<sup>\*)</sup> έναντία.. τῆ προςφάτως συναθροισθείση οἰκουμενικῆ συνόθφ.

habe, während er doch wohl wiffen muffe, daß von daher der traurige Fall bes Bhotius seinen Anfang nahm. 52)

Freilich hatte ber byzantinische Patriarch, auch wenn er wollte, teine Macht, bem Willen bes Raifers, ber ficher zugleich auch ber Bunfch feines Clerus war, zu widerstreben; es war ja überhaupt byzantinische Tradition, jebe Belegenheit gur Ausbehnung bes eigenen Jurisbiftionsgebietes gu benüten, wo die Umftande fich gunftig erwiesen. Man ftuste fich barauf, bak diefe Broving bem oftromifchen Reiche inforporirt gewesen und die firchlichen Diocesen ben ftaatlichen und politischen Geftaltungen zu folgen batten; es mar bas basfelbe Princip ber Abhangigfeit ber geiftlichen Jurisdittion von ben weltlichen Dingen, woraus Photius die Translation des Brimates nach Neu-Rom gefolgert; hierin waren sich beibe Theile gleich und Agnatius war kurafichtig und intonsequent genug, feinem Gegner bierin Recht zu geben; ben allgemeinen römischen Primat erfannte er an, aber zugleich suchte er Rom's Patriarchalrechte angutaften, und beleibigte fo ben Stubl, ber für feine Rechte fo lange und raftlos geftritten und in beffen Schut er eine feiner wichtigften Stuten So fchien ein neuer Bruch amifchen Rom und Conftantinopel unvermeiblich; bereits hatte Sabrian mit Cenfuren gebroht und ber gefturzte Rebenbuhler war im Gebeimen thatig, auch bei bem Sofe fehlte es ihm an Gonnern nicht und bis nach Rom wußte er, wie wir balb feben werben, feine Saben ju fpinnen. Bahricheinlich glaubte ber fromme und eifrige, aber ichmache Batriarch mit ben zu seinen Gunften angeführten Rechtsgrunden, mit bem Willen bes Clerus und bem Befehl bes Raifers fich völlig beruhigen zu tonnen: er mochte in feinem Berfahren nicht bas leifeste Unrecht feben, ba auch er in ben Anschauungen fich bewegte, Die in Byzang langft Die herrschenben geworden waren. So blieb er Rom's erneuten Mahnungen gegenüber unbeirrt auf ber betretenen Babn.

## 10. Das öftliche und bas weströmische Kaiserthum und die Berbindung Bafilius I. mit Ludwig II.

Hatte auf bem Concil von 869 ein gemeinsames kirchliches Interesse ben Orient wieder mit dem Occident vereinigt: so war damals auch ein gemeinssames politisches Interesse vorhanden, das den oströmischen Kaiserhof mit dem weströmischen in engere Berührung bringen mußte. Die Ausbreitung der sarcenischen Macht in Italien war für beide Herrscher gleich gefährlich; Basilius sah fast alle westlichen Provinzen des Reiches. Sicilien und Unteritalien, die letzen Reste griechischer Macht auf der apenninischen Halbinsel, dem Untergange geweiht und seine Besehlshaber zu der Rolle müssiger Zuschauer der fremden Invasionen herabgewürdigt, in den äußersten Often zurückgedrängt; Ludwig II. aber sah sich unmittelbar von den arabischen Fürsten bedroht, die

<sup>12)</sup> οὖκ ἀγνοείτε δέ, ὅτι ή τοῦ Φωτίου πτώδις έντεὖθεν τήν ἀρχήν Ελαβεν.

bereits an mehreren kleineren Dynasten Bundesgenossen gefunden, viele feste Pläte erobert und auf glücklichen Streifzügen bis nach Mittelitalien vorgedrungen waren, während ihre Flotten auf dem tyrrhenischen wie auf dem jonischen Meere für die Küsten eine furchtbare Drohung waren. Immer dringender zeigte sich das Bedürfniß für die christlichen Monarchen, mit vereinten Kräften dem übermüthigen Feinde des christlichen Namens zu widerstehen, der
aus Afrika und aus Spanien wie von Creta her immer neue Verstärkungen,
an sich ziehen konnte.

Stalien bot bamals einen Maglichen Anblick bar. Alle Rrafte maren gerfplittert; bie fleinen Fürften und Städte führten unter einander gabllofe Gebben und auch die Allen gleichmäßig brobende Gefahr bemmte ihren Saber nicht. Bon ber taum eroberten Infel Sicilien ') aus unternahmen bie Muhamebaner icon von 827-838 baufige Ginfalle in Unteritalien und mifchten fich, bisweilen felbft von einer ber ftreitenden Barteien gu Silfe gerufen, in die Rriege ber Stadte und ber Barone ein. Palermo, bas fie 831 erobert, mar ber Mittelpunkt ber faracenischen Macht in Stalien und balb mar bas arabische Bundnig von allen Seiten gesucht. Bereits 836 jogen, vom Conful Andreas gerufen, Die Saracenen ben Reapolitanern gegen Sitarb bon Benebent gu Silfe; biefen nothigten fie, auf die Belagerung Reapels zu verzichten und mit ihnen einen Bertrag einzugeben; jene bewogen fie zu einer engen, nur felten auf turge Beit unterbrochenen Berbindung und gum Beiftand für ihre weiteren Unternehmungen, ber auch mehrfach, wie nachher bei ber Belagerung Deffina's, geleiftet warb. Die Beneventaner wurden 838 gefchlagen, Brinbifi genommen, die Gebiete von Salerno und Benevent verwüstet. 2) Als zwischen Rabelchis, ber an ber Stelle bes 839 getobteten Sitarbus Berr von Benevent geworben war, und bem von ben Salernitanern, Landulph von Capua und anderen Stadten unterftusten Bruder bes Gemordeten, Sifonulf, ein neuer Rrieg ausgebrochen war, benütten auch die Saracenen die gunftige Gelegenheit, ichlugen bie Benetianer vor Tarent, nahmen (840) biefe Stadt ein, wie nachher Bari, und infeftirten nun auch bas abriatische Meer. 3) Roch furchtbarer ward bie saracenische Macht seit 846. Papft Gregor IV. hatte bas alte Oftia neu befeftigen laffen; 4) bas hinderte aber bie Duhamedaner nicht, von Gaeta aus plundernd bis gegen Rom zu ziehen, wo fie die außerhalb ber Mauern geles genen Bafiliten von St. Beter und St. Paul verwüfteten (Aug. 846); fie wurden biejesmal noch gludlich jurudgeschlagen und auch bei einem fpateren Ginfall traf fie eine ftarte Rieberlage bei Oftia, nachbem Bapft Leo IV. mit Gaetanern, Amalfitanern und Cafarius von Reapel fich verbundet und bas

<sup>&#</sup>x27;) S. oben I. Buch. Abichn. 10. S. 286.

<sup>&#</sup>x27;) Erchempert Hist. Longob. c. 11. 20. (Migne CXXIX. 751. 755.) Joh. Diac. Chron. Episc. Neapol. (Murat. Rer. It. Scr. I, I, 314.) Amari Storia de' Musulm. vol. I. p. 290. 312. 313. 354.

<sup>\*)</sup> Cf. Leo Ost. ap. Baron. a. 843. n. 29. Pag. a. 840. n. 14. Erchemp. l. c. c. 14-18. p. 752-755. Amari l. c. p. 357-361.

<sup>&</sup>quot;) Vita Greg. Baron. a. 829. n. 8.

Heer zu muthigem Kampse angeseuert hatte. b) Ludwig II., zu Rom am 2. Dezember 850 gekrönt, setzte den Verheerungen der Saracenen in seinen ersten Heereszügen noch kein Ziel; viele Städte zahlten ihnen Tribut, viele Kirchen und Klöster waren zerstört; die italienischen Vasalsen wie die kleinen Republiken von Amalsi, Gaeta, Sorrent und besonders Neapel waren unzuverläßig und unter sich uneinig; in den Jahren 851 und 853 hatte Ludwig nur sehr geringe Fortschritte gemacht; die treulosen Capuaner hinderten jeden Frieden zwischen Abemar von Salerno und Radelgar und dessen Nachsolger Abelchis von Benevent. d) Die Verheerungen in Unteritalien wurden immer größer; doch dehnten sie sich jetzt nicht weiter aus. Im Jahre 866 rief der Kaiser alle italienischen Vassalsen zu den Wassen; er zerstörte Capua, konnte aber Bari noch nicht den Saracenen entreißen. Nach und nach lernte er die Kampsesweise der Araber näher kennen; nur mühsam konnte er sich, umsgeben von Verrath, Tücke und Feigheit, seit 868 einige Vortheile verschaffen, nachdem der Doge Orso von Venedig 867 vor Tarent einen Sieg erlangt.

Um nun bie faracenische Dacht zu bezwingen, trat Ludwig mit Bafilius in engere Berbindung; er wünschte seine Tochter mit bem griechischen Bringen Conftantin zu vermählen und fo ein feftes Band zwischen beiben Reichen gu fnüpfen, beren Intereffe gemeinsam auf Bertreibung ber Ungläubigen aus Stalien gerichtet mar. Es ist febr mahrscheinlich, daß von griechischer Seite ber ebenfalls einleitende Schritte gemacht worden waren, eine folche Bereinigung ber driftlichen Streitfrafte zu Stande zu bringen; jedenfalls batte Basilius ber Macedonier schon sein Augenmert auf Stalien gerichtet. 9) Bohl mochte auch Bafilius feit 870 ben 3med verfolgen, ben wegen ber Blünderung feiner Gefandten und wegen ber Lostrennung Bulgariens von Rom febr migftimmten Papft burch ben in Stalien herrschenden Ludwig II. zum Schweigen zu nöthigen und beghalb ein enges Bunbnig mit biefem gu erlangen. 10) In biefe Berhandlungen haben wir leiber keinen klaren Einblick; sicher aber ist es, daß Ludwig fich nicht als Werkzeug gegen Hadrian gebrauchen ließ und nachher auch feine Tochter nach Byzang zu fenden fich weigerte, fo daß der byzantinifche Batricier, ber fie abzuholen beftimmt mar, unwillig nach Korinth gurudfehrte, 11) was wohl mit Recht ber Ruckficht Ludwig's auf Die Gefühle ber bem Bapfte ergebenen Staliener zugefchrieben wirb. 12)

<sup>5)</sup> Bar. Pag. a. 846. n. 1. Amari l. c. p. 364 — 367. Papencorbt Gefc. b. Stadt Rom im M. A. S. 159 — 161. Annal. Trec. (Pertz I. 443.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Erchempert. c. 21, 22, 31, p. 756 seq. 761.

<sup>7)</sup> Baron. a. 866. n. 20. 21.

<sup>\*)</sup> Amari l. c. p. 370-379.

<sup>9)</sup> Rach ber op. Ludov. ad Basil. (Baron. a. 871. n. 51) war ber kaiferliche Gefandte Johannes ichon vor Abfendung bes Anastafius und Suppo bei Ludwig II. erschienen.

<sup>16)</sup> Gfrörer Rarol. II. G. 50. 51.

<sup>11)</sup> Hincm. Ann. Pertz I. 485.

<sup>12)</sup> Gfrörer a. a. D. S. 51. Die Prinzessin Ermengard heirathete nachher ben Boso, ber 879 König ber Provence wurde. Annal. Rhem. (Portz I. 512.)

Die griechischen und lateinischen Quellen stimmen über das, was 868-872 zwischen Basilius und Ludwig II. vorsiel, obschon sie sich in manchen Punkten erganzen, nicht vollkommen überein. Schon um 868 scheinen die Griechen ein Bundniß mit den Franken gesucht und eingegangen zu haben, und alle Umptande waren von der Art, daß sie es herbeiführen zu muffen schienen.

Bald nach feiner Thronbesteigung hatte Bafilius in Erfahrung gebracht, bag bie Saracenen aus Afrita mit einer Flotte von fechsundbreißig Schiffen bei Dalmatien angekommen waren, mehrere Städte dort eingenommen hatten und bereits Ragusa belagerten. 13) Bon den Ragusinern um Silfe angegan= gen, 14) fandte ber griechische Sof ben Batricier Nifetas Dorpphas mit hundert Schiffen nach ben Ruften Dalmatiens. Als die Belagerer, die bisher vergebens an funfgehn Monate bie muthigen Ragufiner bedrängt, bas Berannaben einer ihnen überlegenen Seemacht erfuhren, gaben fie bie Belagerung auf und fehrten nach Bari gurud. Die griechischen Quellen, die biefes ausführlich berichten, 15) laffen jett erft bie afritanischen Saracenen Bari belagern und einnehmen 16) und schilbern bei biefer Gelegenheit beren Macht, Die fich bereits auf einhundertfünfzig feste Blate in Stalien erstreckt habe. Constantin Borphprogenitus erwähnt hierbei bie in Rudficht auf die ben Dalmatiern geleiftete Hilfe freiwillig angetragene und acceptirte Unterwerfung ber Kroaten und der Serbler unter das griechische Reich. 17) Dabei wird weiter erzählt, wie Bafilius an ben "Frankenkönig" Ludwig fdrieb fowie auch an ben romifchen Bapft (868), um fie gur Unterftutung feiner in Stalien operirenden Truppen aufguforbern, 18) die diefe auch geleiftet, 19) wodurch Bari erfturmt und fammt ber Umgegend bem griechischen Raifer gurudgegeben worden fei, 20) mabrend Ludwig ben

<sup>18)</sup> Const. Porphyrog. de them. II. 11. p. 61. 62. de adm. imp. c. 29. p. 130. 131. Cont. Theoph. V 53. p. 289. Die Zahl der Schiffe (στόλον λς΄ κομπαρίων, καφαβίων, κλοιών πολεμικών) ist an allen diesen drei Stellen gleich. Als Ansiihrer nennen sie τόν τε Σολδανόν καὶ Σάμβαν (de them. Σάμαν, de adm. imp. Σάβα) καὶ τὸν Καλφούς (de a. i. Κλαφούς.) Auch Cedr. II. 218. 219 hat edensals Sada; Erchemp. c. 33. Seodan, Chron. S. Vincent. de Vulturno: Sangdam. Die eroberten Städte sind: Βούτοβα, Βούτομα, sous Budua; "Ρώσα, "Ρώσσα, Κοία dei Ascrivio (not. ad Const. Porph. p. 338 ed. Bonn.) und Cataro (τὰ κάτω δεκατέφα, Δεκάτοφα, Δεκάταφα).

<sup>14)</sup> De adm. imp. p. 130 sagen die ragusinischen Gesandten: έλέησον ήμας καὶ μή ἐάσης απολέσθαι παρά των άρνητων του Χριστού.

<sup>15)</sup> Theoph. Cont. l. c. p. 290. de adm. imp. l. c. de them. l. c. Cedren. l. c., wo der Patricier Rifetas von dem Odryphas δρουγγάριος των πλωίμων unterschieden wird.

<sup>19)</sup> Bei Sym. Mag. Bas. c. 20. p. 694 steht την Βάρην, ήτις έστι πόλις μεγάλη των Paovoaiwr — hier wohl hat der Autor gedankenlos kompilirt.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Theoph. Cont. V. 54. p. 291. 292. Cedr. II. 220.

<sup>&</sup>quot;) Theoph. Cont. l. c. c. 55. p. 293: πρός Λοδοίχον (al. Λοδούχον) τὸν ἑῆγα Φραγγίας καὶ τὸν Πάπαν Ῥώμης διαπρεσβεύεται συνεπικουρῆσαι ταῖς ἐντεῦθεν δυνάμεδι καὶ μετὰ τούτων συμπαρατάξασθαι κατὰ τῶν ἐν Βάρει κατοικησάντων ᾿Λγαρηνῶν (de them. p. 62: τοῦ συνεπαμῦναι τῷ ἐαυτοῦ στματῷ.)

<sup>16)</sup> de them. p. 62: οἱ δὲ ὑπείξαντες τῆ βασελικῆ ἐντεύξεε (de adm. imp. p. 130: τῆ τοῦ βασελίως αἰτήσεε.).

<sup>2°)</sup> Die Griechen bringen offenbar biefes Faktum in falfchen dronologischen Busanmen-

Emir Soldan mit sich gefangen weggeführt habe. Die lateinischen Quellen geben wohl zu, daß die griechische Armee bei Bari an's Land stieg und anfangs bei der Belagerung mitwirkte, schreiben aber die Eroberung selbst, 21) die auf den 2. Februar 871 zu sallen scheint, 22) dem Kaiser Ludwig zu. Es scheinen sich die Griechen, deren Strateg Georg schon früher wenig ausgerichtet und die gerne überall ihren Dünkel zur Schau trugen, wegen Zwietracht mit den Franken und Longobarden bald zurückgezogen zu haben, weßhalb anch Ludwig anfangs eine Niederlage crlitt. 23)

In ber That war es eine kleinliche Gifersucht, ein steter Rampf um Formlichkeiten, was jedes gemeinsame und energische Borgeben hinderte; freilich barg sich auch hinter den formellen Rucksichten die nationale Antipathie. Die Griechen erkannten ben abendlandischen Raifer Ludwig nicht als ihrem Autofrator ebenburtig an; fie bestritten ihm ben Titel eines Augustus und eines romischen Kaisers. Merkwürdig ist es, daß in den griechischen Alten des achten ökumenifchen Concils Ludwig's Gefandte ben bulgarifden nachgefest und ihrem Berrn nur der Titel eines erhabenen Frankenkönigs gegeben wird, und felbst im lateinischen Texte nur ber Titel eines Raifers ber Staliener und Franken. 24) Auch ließ man bei ber Uebersetung eines papftlichen Schreibens Alles basjenige weg, was zum Lobe Ludwigs II. gesagt war, worüber sich die Legaten fehr beklagten. 25) Die Griechen, bie eben bem Frankenkonig teinen taiferlichen Titel geben wollten, 96) entschuldigten sich bamals bamit, daß in einem Concilium Gott allein bas Lob gebühre, womit aber freilich die ihrem Autofrator in bemfelben Concil fo verschwenderisch gespendeten Lobspruche fclecht in Ein= flang waren. Die romischen Legaten gaben bamals nur nach, um nicht bas bereits Berhandelte wieber in Frage ju feten. Sicher hatte Ludwig fich in bem 870 burch Suppo und Anaftafius überbrachten Schreiben ben Titel eines röntischen Raifers beigelegt; bas war es, was ihm in ber 871 burch ben Patri-

hang und schließen daraus zu viel. De them. p. 62 heißt es: o de saceleig nather nadar loppesaedlar. Bgl. Pag. a. 868. n. 21. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>21)</sup> Cf. Erchemp. c. 33. p. 762. Anonym. Salern. Chron. c. 87—108 ed. Murat. Joh. Diac. Chron. Venet. Joh. Diac. Chron. Ep. Neapolit. Andreae Bergom. Chron. Cf. Baron. a. 866. n. 20. 21; a. 871. n. 49. Pag. a. 868. n. 21—28.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Nach Leo Ost. I. 28 belagerte Ludwig Bari vier Jahre 866—870; nach Lupus Protospath. u. Anon. Bar. wäre Bari am 3. Febr. 868 Indict. I. erstürmt worden (not. ad Const. Porphyr. de adm. imp.); aber obiges Datum, das auch Amari (p. 380.) annimmt, ift als gesichert zu betrachten.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Amari l. c. p. 379, 380. Hincm. Annal. a. 869. (Pertz I. 485.)

<sup>21)</sup> Mansi XVI. p. 392. act. IX.: Λοδοίχου τοῦ περιφανοῦς Φράγκου (vielleicht hatten die ausstührsichen Alten: ἐηγος Φράγκου.) Im Latein. act. IX. p. 158: principes et apocrisiarii perspicui Ludovici Imperatoris Italorum atque Francorum. In dem latein. Exemplare find dann natürlich auch Ludwigs Gesandte den bulgarischen vorgesetzt. Merkwürdig ist auch, daß selbst die deutschen und neustrischen Chronisten Ludwig II. entweder den Kaisertitel ganz verweigern oder ihn nur Kaiser von Italien nennen, ja Hinkmar (Pertz Scr. I. 459.) ihn Italiae vocatus Imperator nennt. Gröver Karotinger I. S. 200. R. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Vita Hadr. II. Migne t. CXXVIII. 1390.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ibid.: Graecis nomen Imperialis nostro Caesari penitus invidentibus.

cier Johannes zugefandten Antwort bes Bafilius wie ein schweres Unrecht vorgehalten warb 17) und zu einer bamals nicht unwichtigen Bolemit zwischen beiben Höfen führte.

Seit sieben Decennien bestand bas abendlandische Raiserthum ber Rarolinger und trot vielfacher Berührungen und baufiger Gefandtichaften war eine Anertennung bes neuen Collegen im Beften von den byzantinischen Berrichern nie erlangt worden; nichts hatte ihren Stolz fo fehr verlett, als Leo's III. berühmte That vom 25. Dezember 800. 28) In Constantinopel fannte man nur einen Bagelers; die anderen Fürften hieß man Archonten oder mit dem gracifirten Ramen Regas (Rigas), 29) fo auch die Ronige ber Franken. Dbichon nun auch öfter, namentlich bei Rarl bem Großen und feinem Sohne Ludwig I. Gefandte ber Griechen erschienen und Bundniffe abichlogen, 30) ba man in Bpzanz die steigende Macht ber neuen Opnastie fürchtete und ihr Beiftand gegen bie Saracenen bochft' munichenswerth ericien, fo butete man fich boch, ben faiferlichen Titel biefen Franken zu geben; 31) die größte Concession, die man ihnen machen zu tonnen glaubte, war, fie fchlechtweg Bafileis zu nennen, nie aber nannte man fie Raifer ber Romer. 32) Go blieb es auch fpater. Den Titel "Raifer ber Griechen" wiesen bie Byzantiner mit aller Entruftung ab; 23) fie felber nannten fich Romer, die Bewohner Altroms nur Staler

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Bar. a. 871. n. 49 fin.

<sup>28)</sup> S. oben B. I. Abschn. 9. Bb. I. S. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Aexores hießen anfangs die Bulgarenfürsten (später gab man ihnen sogar den höchsten Titel, den des Bastleus), wie die der Armenier; den saraenischen Fürsten gab man gewöhnlich den Titel αρχηγός oder έθταρχης, auch φύλαρχος. Abendländische bießen reges. Der Name έηδ (accus. έηγα) kommt öfter dei den Griechen vor.. Chrys. ep. 14. Olympiod. apud Phot. Theoph. p. 184. Coteler. Monum. Eccl. gr. II. p. 549. 550.

<sup>\*\*</sup>e) \*\*8gf. Einhard. annal. ad a. 802. (Pertz Scr. I. 190.) Regino ad h. a. Einhard.
Annal. a. 803. 806. 809. (Pertz I. 191. 193. 196.) Annal. Bertin. a. 811. Einhard.
a. 812 (p. 199.) Bertin. a. 814. (p. 201. 203.) Pag. a. 827. n. 14. Pertz I. 434.
VI. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Einhard. Vita Car. c. 16: Imperatores etiam Cplitani Nicephorus, Michael et Leo ultro amicitiam et societatem ejus expetentes, complures ad eum misere legatos, cum quibus tamen propter susceptum a se Imperatoris nomen, et ob hoc, quasi qui imperium eis eripere vellet, valde suspectum, foedus firmissimum statuit, ut nulla inter partes scandali cujuslibet remaneret occasio. c. 28: Invidiam tamen suscepti nominis Cplitanis imperatoribus super hoc indignantibus magna tulit patientia vicit-que eorum contumaciam magnanimitate, qua eis procul dubio longe praestantior erat, mittendo ad eos crebras legationes et in epistolis fratres eos nominando.

<sup>31)</sup> Auch Theoph. p. 770 nannte Karl sasikia rus Peáryus.

<sup>2</sup>º) Luitpr. legat. p. 363 ed. Bonn. (post Leon. Diac.) erzählt von dem Jorn der Grieden über die päpflichen Muntien und das von ihnen überdrachte Schreiben, worin Milesphorus als Imperator Graecorum, Otto I. als Romanorum Imperator Augustus bezeichnet ward — inscriptio secundum Graecos peccatrix et temeraria. Objurgabant Graeci mare, imprecadantur aequori, plus justo mirantes, cur peccatum illud portare potuerit, cur fretum dehiscens navim non absorbuerit. Imperatorem, inquiunt, universalem Romanorum, Augustum magnum, solum Nicephorum scripsisse Graecorum, hominem quemdam darbarum, pauperem Romanorum, non piguit! O coelum, o terra, o mare!

und Lateiner; 34) die alte Weltstadt und ihr Imperium betrachteten sie als ihr Gigen; 35) jebe Unerfennung eines gleichberechtigten weströmischen Reiches mare eine Bergichtleiftung auf bas imperium mundi, auf bie Berrichaft über bie Ditumene, und insbesondere auf ben Besitz von Italien gewesen, in bem sie einige Territorien besaßen, von wo aus sie immer noch die übrigen Brovingen wiederzugewinnen hofften. Wir finden ftets biefen Gesichtspunkt festgehalten und mit bem zähesten Widerstand die Anerkennung eines abendländischen Raiferthums zurückgewiesen. Gin einzigesmal finden wir Rarl ben Großen von Michael's I. Gefandten als Bafileus begrüßt, aber nur als Bafileus schlechtweg; 36) Michael II. rebete in seinem im November 824 nach Rouen überbrachten Briefe Ludwig ben Frommen als "König ber Franken und Longobarben und beren fo genannten Raifer" an. 37) Bafilius wollte, wie nachber bem Otto I. Rifephorus' Bhotas, 36) nur ben Titel Rer bem jungeren Er ließ fich in feinem leiber nicht mehr vorhandenen Ludwig zugesteben. Schreiben auf eine lange Erörterung darüber ein, daß nur ihm der Titel Bafileus zustehe und das ein unabanderliches Gefet fei, von bem abzuweichen Sunde mare; 39) welches "unabanberliche Gefet" übrigens fpater die macedonische Dynastie nicht hinderte, sogar bem Bulgarenfürsten diesen so hochgehaltenen Titel (927) zu ertheilen. 40) Wenigftens, behauptete Bajilius, muffe Ludwig fich Raifer ber Franken nennen, feinesfalls aber Raifer ber Römer, ba er nur über bas Frankenreich (und nicht einmal über bas ganze) gebiete, am besten würde er sich bnya, Ronig nennen. Außerbem flagte bas Schreiben über bie Unthätigkeit ber frankischen Truppen bei ber Belagerung von Bari, über die papftlichen Apokrifiarier, die nach Conftantinopel gefendet worden

<sup>34)</sup> Luitpr. l. c. n. 17. p. 349.

<sup>35)</sup> Cinnam. Hist. L. V. 10. Willelm. Tyr. Hist. s. XVI. p. 903. a. 1146.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Einhard. Annal. a. 812. (Pertz I. 199.): Aquisgrani, ubi ad Imperatorem venerunt, scriptum pacti ab eo suscipientes, more suo, i. e. graeca lingua, laudes ei dixerunt, Imperatorem eum et Basileum appellantes.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Baron. a. 824. n. 17 seq. Pertz I. 212. — Rex Francorum, Longobardorum et vocatus (ὀνομαζόμενος, λεγόμενος) e o rum Imperator.

<sup>18)</sup> Luitprand. l. c. p. 314: de imperiali vestro (an Otto I. ist der Bericht gerichtet) nomine magna sumus contentione satigati Ipse enim vos non İmperatorem, i. e. βασιλέα sua lingua, sed od indignationem ὁηνα, i. e. Regem nostra vocabat. Cui cum dicerem, quod significatur, idem esse, quamvis quod significat diversum, me ait non pacis, sed contentionis causa venisse.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Indicat dilectio tua, sagt Lubwigs Antwort, se maledictum legis pavescere; es weigere sich Basilius terminos aeternos transferre et veterum Imperatorum formas commutare ac praeter canonica ac paterna praecepta conversari.

<sup>4°)</sup> Cf. Const. Porph. de caerem. aul. byz. p. 399 ed. Par. Luitpr. p. 351. Bei ber Heirath des Bulgarenlönigs Petrus mit der Enkelin des Romanus Lekapenus ward auch den bulgarischen Gesandten der Bortritt vor allen übrigen Gesandten bewilligt. Darum ward Otto's Gesandter Luitprand dei der kaiserlichen Tasel dem bulgarischen Apolitikar nachgesetzt, worüber er sehr ausgeregt den Tisch verließ, aber nachber einigermaßen sich begütigen ließ, wozu die ihm gesandten delicatissimi cidi mehr als die ihm vom Auropalates Leo gemachten Erklärungen beigetragen haben.

waren, über das Benehmen der Gefandten Ludwigs und ihres Gefolges daselbst; furz das ganze Schreiben war ein Gemisch von Uebermuth und Unmuth, durchaus geeignet, das Einvernehmen beider Herrscher, das damals so dringend gefordert schien, völlig zu zerstören, wofern nicht die Hoffnung des Empfängers, sowohl auf die oft gewünschte, von Photius verheißene Anerkennung seiner Laiserwürde als auf nachhaltigere Unterstützung gegen die Saracenen zu einer schonenden und rücksichtsvollen Entgegnung rieth.

Ludwigs uns noch erhaltene Antwort 41) ift mannlich und würdevoll; fie gibt uns flar bie Pee ber driftlichen Abendlander von bem farolingifchen Raiferthume zu erkennen. In ber Aufschrift nennt fich Ludwig durch Anordnung der göttlichen Borsehung Imperator Augustus Romanorum und ben Bafilius seinen geiftlichen Bruder "et imperator novae Romae." Nach ber Einleitung, worin Ludwig von feiner Liebe für feinen taiferlichen Bruder fpricht und ber gerühmten "ausgezeichneten Behandlung feiner Gefandten" bie ichon früher an feinem Bofe gegen ben griechischen Befcaftstrager geubte Baftfreund. schaft und beffen bergliche und ehrenvolle Aufnahme entgegenftellt, fpricht er feine Berwunderung über ben Inhalt bes empfangenen Schreibens aus, bas reich an Worten und Umschweifen eine Streitfrage vorbringe, auf die er fich nur barum einlaffe, bamit es nicht ben Schein habe, er habe nicht etwa um Streit zu vermeiben, sonbern wegen ber Schwäche feiner Sache und außer Stand, barauf bundig zu antworten, Dieselbe mit Stillfdweigen bingenommen; an fich beftebe die Burbe bes Raiferthums nicht in Titel und Namen, fondern in ber vollendeten Gottesfurcht und Tugend und es fomme weniger barauf an. wie man genannt werbe, als wie man felbst beschaffen fei; 49) nirgends finbe man, obicon auch im Abendlande Bieles gelefen worden fei und fortwährend gelefen werbe, bas angebliche unverletliche Gefet, bag Riemand als ber Berrfcher in Byzang Bafileus genannt werden burfe; 48) in ber heiligen Schrift werbe diefer name nicht blos ben auserwählten Fürften, wie David und Melchifebech, fonbern auch gottlofen gegeben, ben Beherrichern ber Affprier, Megupter, Moabiter u. f. f.; auch bei ben profanen griechischen Schriftftellern fei bie

<sup>&#</sup>x27;') Baron. a. 871. n. 50—61. Murator. Script. II, II. p. 242 seq. Pertz V. 521—526. Amari (l. c. p. 381. not.) halt ben Brief zwar für apotroph; aber er führt einerseits teine speziellen Gründe dafür an, andererseits läßt auch er die Hauptsache für glaubwärdig gelten. Bgl. Pag. a. 871. n. 7.

<sup>48)</sup> ib. n. 52: Ceterum spiritualem fraternitatem tuam miramur tot sermonum ambages adversus Apostolam praetendentem (er führt hier I. Ror. 11, 16 an), cum Imperii dignitas apud Deum non in vocabuli nomine, sed in culmine pietatis gloriosa consistat; nec nobis quid appellamur mirandum, sed quid sumus, magnopere providendum. Verum quia de imperatorio nomine multa nobis scripsisti, cogimur et nos quoque ad scripta tua quaedam rescribere, ne si usquequaque super hoc siluerimus, non ut contentionem vitantes, sed quasi ratione convicti siluisse ab insipientibus videamur.

<sup>13)</sup> Verum apud nos multa lecta sunt, multa quidem indefesse leguntur, numquam tamen invenimus terminos positos aut formas aut praecepta prolata, neminem appellandum βαδιλία, nisi quem in urbe Cpli imperii tenere gubernacula contigisset.

Rebe von Basileis der Perfer, Inder, Parther, Armenier, Gothen, Bandalen u. A.; man müsse fast alle Bücher vertilgen, wolle man jene Behauptung aufrecht halten; der Name Basileus sei dem Basilius nicht blos mit dem Haupte bes Abendlands, sondern auch mit vielen Fürsten anderer Boller gemein. 44)

Bermuthlich hatte ber byzantinische Sof bem ungebilbeten Frankenkonig mit ber gang grundlofen Behauptung, ber Rame Bafileus fei ftets nur von byzantinischen Kaisern gebraucht worden, imponiren zu können geglaubt; in Ludwigs Ranglei mar man nicht fo unerfahren, diefelbe ohne Beiteres bingunehmen und in der That ward diefer Titel von vielen Griechen, wie von Theophanes, auch vielen anderen Fürsten beigelegt. 48) Ferner batte sich Bafilius auf die vier orientalischen Batriarcalstuble berufen, die in den liturgischen Bebeten nur eine Baoileia, Die byzantinische, "feit ben Beiten ber Apoftel" fannten; biefen folle Ludwig, wolle er ben Titel fortführen, erft die Ueberzeugung beibringen, daß auch er Bafileus zu nennen fei. Das, erklärt Ludwig, fei weber für vernünftig, noch für nothig zu erachten, einmal weil es ibm nicht zieme, Andere zu belehren, wie sie ihn zu betiteln hatten, sobann weil auch ohne sein Zureden sowohl die einzelnen Patriarchen als auch alle Anderen, Sochgeftellte wie Private, - mit einziger Ausnahme bes taiferlichen Bruders in Byzang - diesen namen ibm beigelegt, so oft fie fich mit Briefen an ihn gewendet. "Selbst Unsere Obeime," fahrt Ludwig fort, "glorreiche Rönige, nennen Uns ohne Miggunft Raifer und erkennen Uns unbebentlich als Raiser an, sicher nicht in Hinblid auf bas Alter, in dem fie Uns vorangeben, sondern in Rudficht auf die Salbung und Weihung (sacratio), die Wir burch bie Sandauflegung bes Bapftes erlangt und mittelft beren Bir von Gott auf biefen erhabenen Gipfel emporgeboben find, in Rudficht auf bas romifche Raiferthum, das Wir nach Gottes Willen befiten. Wenn die Batriarchen beim beiligen Opfer Gine Baochela erwähnen, fo find fie deghalb zu loben und bandeln ganz recht, ba bas Reich bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Geiftes ein einziges ift, die Rirche auf Erben aber ein Theil besfelben; Gott aber hat dieses Reich der Christenheit weder durch dich noch durch mich allein regieren laffen wollen, als blos insofern, weil wir durch eine fo große Liebe unter uns verbunden find, daß wir nicht getrennt, sondern Gins zu fein fchei-

<sup>&</sup>quot;) n. 54: nisi forte radendos ducat (prudentia tua) totius codices mundi, in quibus paene cunctarum gentium principes a priscis temporibus et deinceps Basilei inveniuntur scripti... Intuere igitur, frater, et considera, quod multi fuerunt, qui Basilei diversis temporibus et in diversis locis et nationibus nuncupati sunt vel hactenus nuncupantur, et noli vel nobis, quod dicimur, invidere, vel tibi singulariter usurpare, quod non solum nobiscum, sed et cum pluribus praepositis aliarum gentium possides.

<sup>45)</sup> S. N. 32. Im Abendiande bezog man ihn and auf Könige, wie Nisolaus I. 868 in einem Briefe an Karl den Kahlen (damals noch nicht Kaiser) Migne ep. 119. p. 861: Nisi enim vos, qui in regali sublimitate positi estis, tamquam cujusdam ingentis fabricae bases, vestro sudore mundum quodammodo portassetis, nequaquam graeco sermone βασιλέων vocadula sortiremini.

Bir glanben aber auch nicht, daß bie Patriarchen in ber Art beinen Ramen commemoriren, daß fie die Commemoration ber anderen Gurften, um von Uns zu fcweigen, gang unterlaffen, ba fie bem Apoftel nach fur Alle beten muffen. 46) Bir wundern Uns aber, daß beine Dajeftat mahnt, Bir ftrebten einer gang neuen Benennung nach, suchten Uns einen gang neuen Ehrentitel beizulegen, ba, was die Abstammung angeht, schon Unser Urgroßvater, nicht, wie du bich ausbruckt, burch Ufurpation, fondern burch Gottes Willen und bas Urtheil ber Kirche, burch bie Handauflegung und Salbung bes oberften Bifchofs biefen Chrennamen erhalten bat, wie bu in beinen eigenen Buchern leicht finden fannst. Und ware bas auch etwas Reues, so war alles Alte einmal neu und nur von Tag ju Tag geht bas Reue in bas Alte über; auch das römische Raiferthum war einmal neu und nicht alles Reue ist verwerflich. Uebrigens zweifelt Riemand an dem Alter Unferes Imperiums, ber ba weiß, bag. Bir Rachfolger ber alten Raifer find, ober ber bie Schate ber göttlichen Snade fennt; benn mas ift es zu mundern, wenn Gott am Enbe ber Beit bas offen an ben Tag treten läßt, mas er vor ber Beit in feinem verborgenen Rathichluß vorherbestimmt bat?"

Nach einigen nicht ganz richtigen Bemerkungen über die Namen und Titel nichtchristlicher Fürsten <sup>47</sup>) fährt Ludwig II. fort, die Behauptung, der Name Raiser sei weder ein von seinen Bätern ererbter noch passe er für sein Bolt, sei völlig lächerlich, da ihn schon seine Großvater getragen und schon Spanier, Isaurier, Chazaren römische Raiser gewesen seien — das seien Alles Bölker, die doch wahrlich nicht an Tugend und Religiosität dem Bolke der Franken überlegen seien. Bolle Basilius einwenden, daß er, Ludwig, nicht über das ganze Francien herrsche, so sei ihm zu entgegnen, daß das allerdings der Fall sei, weil er Alles das besitze, was die anderen Frankenherrscher haben, mit denen er Ein Fleisch und Blut und durch den Herrn auch Ein Geist sei. Bas die Andeutung angehe, er möge sich wenigstens nur Kaiser der Franken nennen, nicht aber der Römer, so sei zu bemerken, daß er auch nicht Kaiser der Franken wäre, wäre er nicht Kaiser der Römer, da von diesen der Kaisername und die Kaiserwürde ausgegangen, diese den Schutz der Stadt Rom, die Bertheidigung und Erhöhung der Mutter aller Kirchen erheische, und nur

<sup>46)</sup> Bohl hatte Bafilius barin Recht, baß man in ben Diptychen ber orientalischen Kirche seit alter Zeit ben byzantinischen Kaiser aufführte; aber sicher hatte auch Ludwig Recht, wenn er behanptete, baß biese Patriarchen, wenn sie sich, namentlich mit Unterstützungsgesuchen, an ben abendlanbischen Kaiser wandten, biesem ben entsprechenben Kaisertitel gaben.

<sup>47)</sup> Ludwig längnet mit Unrecht, daß der Fürst der Araber πρωτοσύμβουλος genannt werbe, was aber öfter bei den Griechen z. B. Leo Gr. p. 224. Theophan. Const. Porph. de eerem. aul. byz. II. 48 vorsommt, wie auch σύμβουλος z. B. Joh. Hieros. Narrat. c. 2. p. 482 ed. Bonn. Er behauptet, in lat. Handschriften stehe davon nichts, und die griech. dießen denselben Architon (viell. άρχοντα, αρχηνόν) oder Regem, in der Schrift (H. 72, 10.) stehe βασελείς Αράβων και Σάβα. Ebenso ist es falsch, daß die Fürsten der Avaren, Chazaren, Bulgaren nicht Chazan oder Cacanus (was doch auch dei lat. Antoren dersommt, z. B. Paul. Warnestr. IV. 12. 13.), sondern βασελείς (reges) oder κύρως (domini) genannt würden. Allen diesen, sagt Ludwig, gehöre der Ranse Basilens.

die vom Papfte gleich Karl dem Großen gefalbten Frankenkönige Anspruch auf dieselbe haben. 48)

Ludwig spricht sich klar und unumwunden über den Ursprung und die Ibee feines Raiferthums aus. Es ift eine burch bas Dberhaupt ber Rirche erneuerte und geheiligte Institution jum Schirm ber Chriftenbeit, jur Berberr. lichung ber driftlichen Religion, jur Unterftützung und Beforderung ber vom papstlichen Stuble vertretenen firchlichen Interessen. Die papstliche Rronung überträgt einem Fürsten diese Burbe und burch fie ward Rarl ber Große mit biefer geschmückt; biefe ruht auf bem Geifte ber driftlich-germanischen Belt 49) und bat minbestens so viel Berechtigung, als die ohne Santtion ber Rirche von Senat und Bolf ober auch nur von Solbaten, bisweilen fogar von Beibern gefchehene Erhebung Diefes ober jenes gludlichen Emportommlings, wie Ludwig nicht ohne Seitenblick auf die byzantinische Raisergeschichte bervorbebt. 50) In der That, was tonnte Bafilius, mit dem Burpur gefchmuckt burd bie Launen eines verweichlichten Despoten, Alleinherricher burd ben an feinem Bobitbater verübten Morb, bem frantifden Raifer gegenüber auf feine Würde pochen, ber, an Macht nicht geringer, aus einem ber ebelften Gefchlechter entsproffen, auf einem gang anderen Bege au bem= felben Range emporgestiegen war — wenn nicht die alte Gewohnbeit ber Byzantiner und die Legalität jeder erfolgreichen Revolution?

Aber gerade ber Att Leo's III. war in den Augen der Byzantiner ein schweres Unrecht. Auch darauf geht Ludwig näher ein. "Benn du den römisschen Papst wegen dieser That schmähest, so kannst du auch den Samuel schmähen, der mit Hintansetzung des von ihm gesalbten Saul den David zum König zu salben kein Bedenken trug, und sollte Jemand dem Papste hierüber einen Borwurf machen, so wird derselbe schon eine gehörige Antwort zu geben wissen." Einstweisen verweiset er den griechischen Hof auf die byzantinischen Annalen, wo er sinden könne, wie viel die Päpste von den Byzantinern erduldet, wie sie gleichwohl sich in Alles gefügt, dis diese der Häresie sich zugeswendet, wie sie alsdann die Häretiker verlassen und einem Gott treu ergebenen

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) A Romanis enim hoc nomen et dignitatem assumsimus, apud quos profecto primo tantae culmen sublimitatis et appellationis effulsit, quorumque gentem et urbem divinitus gubernandam et matrem omnium ecclesiarum Dei defendendam atque sublimandam suscepimus, ex qua et regnandi prius et postmodum imperandi anctoritatem prosapiae nostrae seminarium sumsit. (Nam Francorum principes primo Reges, deinde vero Imperatores dicti sunt, ii dumtaxat, qui a Rom. Pontifice ad hoc oleo sancto perfusi sunt.) In qua etiam Carolus Magnus abavus noster unctione ejusmodi per summum Pontificem delibutus, primus ex gente et genealogia nostra, pietate in eo abundante, et Imperator dictus et Christus Domini factus est.

<sup>19)</sup> Bgl. Phillips R. R. III. S. 122. S. 92 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Praesertim cum tales saepe ad Imperium sunt adsciti, qui nulla divina operatione per Pontificum ministerium, propositi solum a senatu et populo nihil horum curantibus imperatoria dignitate potiti sunt, nonnulli vero nec sic, sed tantum a militibus sunt clamati et in Imperio stabiliti sunt, ita ut etiam eorum quidam a feminia, quidam autem aut hoc aut alio modo ad Imperii Romani sceptra promoti sint.

Bolte fic angeschloffen, ba vor Gott Jeber, ber ibn fürchte, welcher Nation er auch angehöre, wohlgefällig fei. Theodofius und feine Gobne feien Spanier gewefen, auch bas Bolt ber Franken gehöre zum Erbtheil Chrifti, es habe bem Berrn reiche Früchte gebracht, nicht blos indem es frühzeitig ben Glauben annahm, fondern auch indem es andere Boller befehrte, mahrend auf bie Griechen bas Wort bes herrn angewendet werden tonne: "Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Bolte gegeben werben, bas bavon Früchte bervorbringt" (Matth. 21, 43.). Wie Gott aus Steinen Sohne Abrahams erweden tonne, fo habe er auch aus bem harten Stamm ber Franken Nachfolger bes romifchen Imperiums zu erweden vermocht. "Wenn bie Franken Christo angehören und bemgemäß Sohne Abrahams find (Gal. 3, 29.), fo find fle auch durch die Gnade Chrifti Alles zu leiften im Stande, was die verungen, die unzweifelhaft Chrifto angehören. Und wenn wir durch den Glauben Abrahams Samen find und die Juden burch ihren Unglauben Abrabams Sohne zu fein aufhörten: fo haben auch wir wegen unferes rechten Glaubens bie Regierung bes romifchen Reiches erhalten, bie Griechen aber baben wegen ihres Prrglaubens aufgehört, Raifer ber Romer zu fein, ba fie nicht blos die Stadt und ben Sig bes Reiches im Stiche liegen, fonbern auch fogar bie romifche Sprache felbst aufgaben und zu einer anderen Stadt, zu einem anderen Site, zu einem anderen Bolle, zu einer anderen Sprache in Allem übergingen." 51)

Doch lenkt Ludwig, nach diesen für den griechischen Hof verletzenden Erörterungen wieder ein; er erklärt, den Basilius nicht betrüben zu wollen, und stührt Rom. 11, 2. 11. 12. 17. 19. 20 an, um zu zeigen, daß Gott die Griechen nicht ganz verworsen und ihre Bergehungen das Heil anderer Bölker geworden seien; freilich war die auch hier fortgesetzte Bergleichung der Griechen mit den Juden, die in gewissem Sinne ihre Wahrheit hat, nicht geeignet, den Groll des oströmischen Kaisers zu beschwichtigen. Aber der weitere Inhalt seines Schreibens hatte nicht weniger den weströmischen Kaiser beleidigt. Basilins hatte angedeutet, von ihm hätte Ludwig sich den Kaisertitel erditten sollen, den er ihm seiner Zeit bewilligt haben würde, wosern er das in Aussicht Gestellte glücklich zu Ende geführt haben würde. Dagegen bemerkt Ludwig, er werde jedenfalls sein Wort halten, und schwanke nicht zwischen Ja und Rein, 30 aber den Kaisertitel habe er nicht durch Fleisch und Blut erlangt

<sup>5)</sup> n. 61: ita quoque nos propter bonam opinionem, i. e. drthodoxiam, regimen Imperii Romani suscepimus; Graeci vero propter cacodoxiam, videl. malam opinionem, Romanorum Imperatores existere cessaverunt, deserentes scil. non solum urbem et sedem Imperii, sed et gentem Romanam et ipsam quoque linguam penitus amittentes atque ad aliam urbem, sedem, gentem et linguam per omnia transmigrantes. Bgl. Nicol. ep. 8. ad Mich. (oben B. III. Abfon. 4.), wo ebenfalls von der Untenntniß der lateinischen Sprache bei den Braantinern die Rede ift.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Quae diximus, haec et nunc dicimus; non enim est in nobis est et non est (gang wie Hadr. ep. ad Basil. oben Abidon. 9.) et a verbo nostro neque ad dexteram, neque ad sinistram divertimus, sed in ipso immoti persistimus.

und wolle ihn auch nicht burch bloße Menschen haben; was er von Gott, bem Bater bes Lichtes, erhalten, wolle er nicht von Menschen ober durch Menschen, bie Söhne Gottes; durch die Bäter, nicht durch die Söhne sei man bei ihnen Ehre zu erlangen gewohnt. Den ihm zugesprochenen Titel Riga versteht Ludwig nicht; entweder sei das ein ganz barbarisches Wort oder es bedeute den König (Regem); <sup>53</sup>) in letzterem Falle könne es im Griechischen nur durch Basileus übersetzt werden, wie aus allen Uebersetzungen und Erklärungen bes alten und des neuen Testaments hervorgehe.

Der zweite Theil bes Schreibens geht auf die anderen Borfalle ein, Die bem Bafilius Gegenstand ju Rlagen gegeben batten. Dit tiefem Erstaunen las Ludwig in bem erhaltenen Schreiben, feine Leute batten bei ber Belagerung von Bari, theils als muffige Ruschauer, theils mit ihren Mabigeiten befcaftigt, gar feine Bilfe ben griechischen Truppen geleiftet, weghalb biefe Stadt auch nicht habe genommen werben konnen. 54) Und boch, ruft er aus, haben Unfere Leute, obicon gering an Bahl, bei allen ihren Gelagen, bei allen ihren anderen Beschäftigungen Bari mit Gottes Silfe erobert, mabrend Guere Leute, zahlreich wie die Seufchreden, beim Miglingen ihres erften Angriffs ben Muth verloren und ploglich in aller Stille fich gurudgogen; Ginige von ihnen aber hatten blos Chriften zu Gefangenen gemacht. Bafilius moge alfo aufboren, die Franken zu verspotten und über bie geringe Angahl ber in's Feld gestellten Truppen zu flagen, ba biefe Wenigen vielen Gewinn gebracht. 56) Dag es fo Benige gewesen, babe, wie er icon früher geschrieben, barin seinen Grund, daß die byzantinische Flotte fo lange ihre Ankunft verzögert und man baber geglaubt, es werbe in diesem Jahre (870) nichts mehr für die Erstürmung von Bari geschehen tonnen, weghalb er seine Dienftleute in die Beimath entlaffen und nur fo viele bei fich behalten habe, als zur Berhinderung ber Bufuhr von Lebensmitteln für bie Belagerten binreichend erfchienen fei. habe bie griechische Flotte nur geringe abendlandische Streitkrafte vorgefunden: aber mit noch Wenigeren, ba Biele erfrantt, habe bas Abendland brei Emire, bie Calabrien verwüsteten, und eine große Schaar Saracenen geschlagen und bann siegreich beren Herrschaft in Bari zerftort. 66) Doch wolle er nicht, bag

<sup>58)</sup> Statt: Nihil enim fore ist matrificialid, zu lesen: Nisi forte ad idioma propriae linguae tractum Riga Regem significare monstraveris.

<sup>54)</sup> Bafilius wußte also die erfolgte Einnahme von Bari bei Absendung feines Schreibens noch nicht.

Westri autemé sient bruchi multitudine apparentes et sient locustae primum impetum dantes, eo ipso quo conatum suum in prima fronte monstraverunt, pusillanimitate superati protinus infirmati sunt, et more locustarum repente quidem salierunt, sed confestim fatigati, quasi a nisibus volandi deciderunt, ac per hoc neque intuendo neque prandendo neque bellando quibuslibet insignibus triumphi monstratis motu subitaneo et clandestino recesserunt et inefficaces, nonnulli e contra, christianis solummodo captivatis, ad propria repedaverunt.

<sup>54)</sup> Ergo, frater, noli de cetero Francos ridere, quia etiam inter mortis vicina student et prandia et omnia caritatis indicia proximis exhibere, et tamen a proposito non lentescere; quoniam secundum Apostolum (Phil. 4, 12.) sciunt abundare et penu-

Bafilins bem Patricier Nitetas, obschon bieser (burch seine ungünstigen Berichte) ihn schwer beleidigt, deßhalb etwas Uebles zusüge, da er ihm nicht Böses mit Bösem vergelten wolle und da dieser sich sonst um die Sicherheit des adriatischen Meeres viele Verdienste erworben. 5?)

Die von Basilius sehr übel mitgenommenen päpstlichen Legaten nimmt Kudwig energisch in Schutz; sie seien auserlesene und erprobte Männer, die der Papst und die ganze Kirche wohlgekannt und die sie auf Bitten des Kaisers nach Constantinopel gesendet hätten. Basilius hätte ihnen sicheres Geleite geben und ihre Reise vor allen Piraten schützen sollen; seine Nachläßigkeit hierin habe dei Papst Hadrian und dei der ganzen Kirche großen Unwillen erregt. Zwar habe der vorgenannte Niketas mit seiner Flotte gleichsam von diesen Borgängen Anlaß nehmend von den Sclavinen große Beute fortgesührt, einige Castelle zerstört, ihre Besatung gefangen genommen; aber was den päpstlichen Apokrisiariern dort geraubt worden, sei die jett noch nicht zurückgegeben, und außerdem habe man mit schwerem Unrecht viele Angehörige dieses Bolkes ganz unerwartet, während ihre Streiter vor Bari standen, um dem gemeinsamen Zwecke zu dienen, in ihrer Heimath des Ihrigen beraubt und viele als Gesangene weggeschleppt. Ludwig bittet, Basilius möge dieses balz bigst wieder gut machen.

In Bezug auf bie gegen seine Gesandten und beren Gefolge vorgebrachten Rlagen, die ftets mit gezücktem Schwerte ausgegangen fein und Bieh und Menfchen getöbtet baben follten, wünscht Ludwig eine genaue, die Sache bis aur Gewißheit bringende Untersuchung, ba biefe fortwährend alles bas läugneten und fein Beweis gegen fie habe erbracht werben tonnen, gubem man fie an feinem Sofe nichts ber Art gelehrt und ein foldes Benehmen ichmer gu glauben fei; Furcht vor ben Griechen fei bei ihnen ficher nicht vorhanden gemefen. 58) Wenn Bafilius ferner sich beschwerte, daß Ludwig seine Leute gegen Reapel gefandt, um Baume gu fallen, die Felber gu verwuften und feiner Serrichaft die Gegend zu unterwerfen: fo antwortet Ludwig, obschon Neapel pon Alters ber zu seinem Reiche gebore und seinen Borfahren Tribut gezahlt, fo habe er boch nichts Anderes von feinen Burgern verlangt, als daß fie ben Berkehr mit ben Saracenen, die Unterstützung berselben mit Baffen und Lebensmitteln und die Berfolgung ber Chriften aufgeben follten; dieselben hatten oft bie Grenzen bes Lirchenstaats mit ben Ungläubigen rauberisch überzogen und ibre Stadt fei wie Balermo ein Wohnfit ber Saracenen geworben, benen fie ftets eine Bufluchtsftatte fei; ja ihr Bifchof fei von ihnen feiner nachbrucklichen Ermahnung wegen vertrieben, eine Angahl von angefebenen Mannern in Banbe gelegt worben; folange fie bei biefer Stellung verharren, tonne man fie nur

riam pati, et saturari, et esurire, et ut compendio dicamus, omnia possunt in eo, qui illos confortat (Phil. 4, 13.).

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Hadriatici freti servator wird er balb barnach genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) n. 68: Sed nec in regno tuo positi quidquam horum penitus formidarent, quinimo nec tanti numeri viros et adhuc alios totidem (Deo gratias) expavescerent.

gleich ihren muhamedanischen Bundesgenossen bekämpfen. Endlich bemerkt Ludwig, daß er bereits nach der Eroberung von Bari die Saracenen in Tarent und in Calabrien sehr gedemüthigt und sie ganz vernichten werde, wenn eine Flotte auf der See ihnen Zusuhr und Berstärkungen aus Afrika und Sicilien abschneiden würde, weßhalb er den oftrömischen Kaiser um diesen Beistand ersucht, da der Strateg Georg nicht genug Macht habe und er auch Sicilien zu befreien gedenke. Es müsse aber die Flotte bald kommen. Am Schluße empsiehlt Ludwig seinen Gesandten Autprand, den der Kaiser nicht länger als acht Tage bei sich behalten und schleunig zurückehren lassen möge.

Als Lubwig biefes Schreiben (zwischen Februar und August 871) nach Conftantinopel absandte, mar er mit großen Entwürfen beschäftigt, die aber in vielfacher Weise ihm burchfreuzt wurden. Es verschwor sich gegen ihn ber Fürst Abelchis von Benevent 69) mit bem Dynasten von Salerno und ben Reapolitanern: überhaupt maren bie italienischen Groken ihm menia geneigt: bagu maren bie bereits, wie ber Brief bes Bafilius zeigt, gegen ibn gereigten Briechen , immer bedacht , in Stalien festeren guß zu faffen , mit ihnen in's Einvernehmen getreten; Bafilius hatte ben Abelchis bald für sich gewonnen und viele Stabte in Gubitalien unterwarfen fich feiner Berrichaft. 60) Auch Saracenen, namentlich ber von Lubwig bei ber Eroberung von Bari gefangene Emir, follen bies Romplott gegen ben Raifer begünftigt baben. Im Auguft 871 belagerte Abelchis, ber ben vor Capua siegreichen Raifer hinterliftig gur Entlassung feines Beeres berebet, ben taiferlichen Balaft in Benevent; Ludwig vertheibigte fich brei Tage lang, mußte fich aber zulett bem treulofen Bafallen ergeben. Doch fab fich biefer balb genothigt, ben Raifer wieber frei ju geben; er ließ fich aber von Ludwig schwören, daß er für feinen Berrath feine Rache nehmen wolle. 61) Bei Ludwig ließ biefer Borfall eine tiefe Bunbe gurud. Als im September 871 neue Berftarfungen für die Saracenen aus Afrika anlangten und bas von Buaiferio tapfer vertheibigte Salerno belagerten, wollte er anfangs nichts für bie bebrangte Stadt thun, weil ihr Fürft in jenes Attentat verwickelt schien; endlich sandte er boch ein Beer, bas die Muselmanner nöthigte, die Belagerung von Salerno, bem auch Marinus von Amalfi zu Hilfe gekommen war, völlig aufzugeben. 62) Bon ba an that Ludwig nichts mehr in Italien, was von einiger Bebeutung gewesen ware. Aus Capua, beffen Burger ibn burch eine feierliche Proceffion mit ben Gebeinen bes beili-

<sup>59)</sup> Seit 854, Annal. Benev. Pertz III. 174.

<sup>69)</sup> Regino Chron. a. 871. (Pertz I. 583.): Adalgisus dux Beneventanus Graecorum persuasionibus corruptus adversus Ludovicum Imperatorem manum levavit. Etenim ejus hortatu plurimae civitates provinciarum Samnii, Campaniae et Lucaniae a Ludovico recedentes Graecorum dominationi se subdiderunt.

<sup>61)</sup> Erchemp. c. 34. p. 762. 763. Anon. Salernit. c. 109 ed. Murat. Chron. Comit. Capuan. c. 5. ap. Murat. Ann. lt. a. 871. Regino l. c. (p. 583. 584.) Baron. a. 872. n. 2. Pag. a. 871. n. 8. Amari p. 383. 384. Bon dem geleisteten Eide entband nachher Johann VIII. den Kaiser. Regino a. 872. p. 584. Baron. a. 873. n. 1.

<sup>61)</sup> Amari l. c. p. 385-387.

gen Germanus verföhnten, hatte er ichon vor bem Berrath bes Abelchis bie griechischen Eruppen vertrieben. 63) Sier verdient nur noch die Ergählung ber Griechen 64) eine Erwähnung, nach benen ber von Ludwig in Haft gehaltene faracenifche Fürft ber Urheber bes feindlichen Ueberfalls gegen benfelben mar, was fich mit ben abendlandischen Quellen theilweise noch vereinigen läßt. Darnach führte Ludwig den gefangenen "Soldan" (Sultan) mit sich nach Benevent und Capua und mabrent zweier Jahre fah Riemand benfelben lachen, weßhalb ber Frankentonig bem eine große Gelbsumme versprochen haben foll, ber ihn jum Lachen bringen wurde. Ginft fand man ihn lachend; über ben Grund befragt, foll ber Saracene gesagt haben: "3ch fab einen Wagen und die an ihm fich brebenden Raber; ich lachte barum, weil auch ich einft Saupt war und jest unter Allen bin; Gott fann mich aber wieber erhöhen." Antwort gefiel bem Ludwig bermagen, bag er von ba an ben Gultan an feine Tafel jog und ihm eine freiere Bewegung geftattete. Begierig feine Freiheit ju erlangen warnte ber ichlaue Muhamebaner bie Großen vor Ludwigs Anichlagen, ber fie gefesselt über die Alpen fortführen wolle, mahrend er diesem felbft zu feiner Sicherheit ein foldes Berfahren anrieth. Die italienischen Großen, heißt es weiter, in ihrem Berbachte burch bie Retten beftarft, bie Ludwig anfertigen ließ, und gang von bem Saracenen getäuscht, verrammelten, als ber Franke auf der Jagd mar, ihre Thore und liegen ibn nicht wieder binein, fo daß er in feine Beimath gurudfehrte, gaben aber gugleich auch bem Sultan ihrem Berfprechen gemäß bie Freiheit, worauf er nach Afrifa gurud-Rachher fam er wieder mit großer Heeresmacht und zog gegen Capua und Benevent. Die Bewohner baten Ludwig um Bilfe, ber fie ihnen aber ihrer Emporung wegen verweigerte; ja er erflarte, ihn werbe ihr Berberben freuen. Sie wandten fich barauf nach Conftantinopel; ihr Gefandter fam mit gunftigen Rachrichten gurud, mard aber von ben Saracenen gefangen. Diefe forberten, er folle vom Lager aus feinen Mitburgern verfünden, bag fie feine Bilfe von Bygang hoffen tonnten; ber Gefandte ging icheinbar barauf ein, vertundete aber, an die Mauer geführt, bas Gegentheil und fand befihalb burch die wuthenden Saracenen seinen Tob, die fich, den Feind nicht erwartend, zurudzogen. 65) — Diefer Erzählung, fo fabelhaft fie ausgeschmudt marb, liegen boch bie Thatfachen ju Grunde, einmal daß bie Lift ber Saracenen an bem Attentat gegen Ludwig mitgewirft (wofern bie Griechen nicht vielleicht blos ihre Mitschulb läugnen wollten), fodann daß Ludwig anfangs ben neuerbings von ben Muhamebanern angegriffenen Stalienern feine Silfe gu bringen geneigt war.

<sup>63)</sup> Regino l. c. Baron. I. c.

<sup>6)</sup> Theophan. Cont. V. 56-58. p. 291-297. de adm. imp. c. 29. p. 131-136, barnady Cedr. H. 222-225. Zon. p. 136. 137. Cf. Sym. c. 20. p. 694-697.

<sup>65)</sup> Theoph. Cont. p. 297: ἀπὸ τούτου διέμειναν πιστοί βασιλεί οἱ τῶν τοιούτων εξηγούμενοι κάστρων καὶ ταιτα πρὸς την αὐτοῦ συνετήρησαν δούλωσιν. Das heben hie Griechen ganz besonders hervor, obschon es nicht genau ist.

Ein vollftandiges Busammenwirfen ber griechischen und frantischen Streitfrafte kam nicht zu Stande: beibe Theile machten Ansbruch auf Italien und felbst bas augenblidliche Bedürfnig tonnte fie nicht enger verbinden. Bas Bafilius auf Ludwigs langes Schreiben geantwortet, ift nicht bekannt; aber gewiß ift, bag barauf zweimal Gefandte bes griechischen Raifers an ben Sof Ludwig bes Deutschen nach Regensburg kamen, während Raiser Ludwig noch lebte, ber hierbei nicht im Geringften ermahnt wirb. 66) Ludwig II. und Bafilius unternahmen nichts Bebeutenbes mehr im füblichen Italien; erft nach Ludwigs 67) Tod (12. August 875) gegen 880 traten die Byzantiner baselbst mit größerem Nachbrud auf. Jene Gefanbten, Die nach Regensburg 872 und 873 tamen, scheinen ben Blan einer Bertheilung Staliens unter Griechen, Franken und longobarbische Dynasten mit Ausschluß Ludwigs II. vorgebracht zu haben; vielleicht wandten fie sich ebenso an den nenftrifchen Berrscher Rarl ben Rahlen, ber mit bem abendländischen Raifer zerfallen und mit mehreren italienischen Dynasten verbundet mar. 68) Bare biefes Bundnig zu Stande gefommen, fo brobte bem romifchen Stuble wie ben Stalienern eine neue große Gefahr. Aber Ludwig ber Deutsche wies bas Ansinnen ber Bygantiner gurud und ichloß mit seinem faiferlichen Reffen einen biesem gunftigen Bertrag 69) (Mai 872), mährend Karl ber Kahle seinen ehrgeizigen Hoffnungen auf Stalien vorerft entfagen mußte. 70)

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Annal. Fuldens. P. III. (Pertz I. 584.) a. 872: Mense Januario circa Epiphaniam Basilii Graecorum Imperatoris legati cum muneribus et epistolis ad Ludovicum Regem Radesbonam venerunt. A. 873 (ib. 587.): mense Nov. Agathon Archiepiscopus Basilii Graecorum Imperatoris legatus ad renovandam pristinam amicitiam cum epistolis et muneribus ad Ludovicum Regem Radesbonam venit, quem Rex honorifice suscepit et absolvit. Cf. Baron a. 872. n. 16.

<sup>67)</sup> Regino Chron. a. 874. (Pertz I. 586) sagt von ihm: Fuit iste princeps pius et misericors, justitiae deditus, simplicitate purus, ecclesiarum desensor, orphanorum et pupillorum pater, eleemosynarum largus largitor, servorum Dei humilis servitor, ut justitia ejus maneret in saeculum saeculi et cornu ejus exaltaretur in gloria. Bgl. bas Epitaphium bei Baron. a. 875. n. 1.

<sup>68)</sup> Gfrörer Rarol, II. G. 52.

<sup>69)</sup> Øfrörer G. 52. 53.

<sup>70)</sup> Daj. S. 54.

## Fünstes Buch.

Photius im Exil und abermals Patriard.

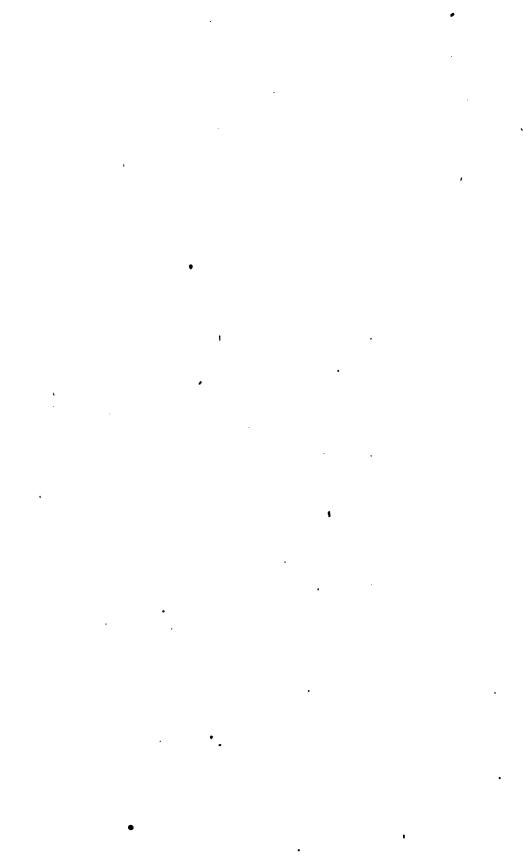

## 1. Stimmung bes Photius bei seinem Sturze. Seine Erguffe über bas achte Concil und Berwerfung jeder Transattion.

Der entfette Photius ichien für immer alles Ginfluges, aller geiftlichen Racht beraubt. Bas er bem Papfte Nitolaus bereiten wollte, bas hatte ihn felbft getroffen - Berluft feines Amtes und Berurtheilung durch ein öfumenifches Concil. Fünfmal war über ibn ein Berbammungsurtheil ergangen: burch die in ber Frenenkirche versammelten Bischöfe feines Sprengels (858), bann burch bas römische Concil bes Bapftes Nitolaus 862, barauf 863 neuerbings burch benfelben (zugleich mit Gregor Asbestas und Racharias von Anagni) nachher im Juni 869 burch Habrian II. und endlich burch bas Concil von Conftantinopel 869-870. 1) Am stärkften hatte ihn bas Anathem ber letteren Berfammlung angegriffen, bie am genaueften feine Blogen enthullt , und in feiner Rabe gehalten eine um fo furchtbarere Baffe gegen ibn geworben war; es war ichwer, ja unenblich schwer, alle biefe Ginbrude zu verwischen, fdwer, bem vom Bolle geliebten Ignatius noch mit einiger Soffnung auf Erfolg in ber öffentlichen Meinung bas Gleichgewicht zu halten, fich bie Achtung und bie Anhanglichkeit feiner Anhanger zu bewahren. Ja ber Name bes Photius foien für immer gebrandmartt, ein Fluch ber Mitwelt, ein Abiden ber Rachwelt geworben.

Und dennoch — bennoch blieb der riefige Geist dieses Mannes ungebeugt, sein Stolz unbezwinglich. Buße und Unterwerfung waren ihm Feigheit. Er unternahm es, nachdem fast Alles sich gegen ihn verschworen, trot aller inneren Aufregung mit aller Consequenz seine Stellung zu wahren, seine Gegner anzugreisen in engeren und in weiteren Kreisen, neue Plane zu entwerfen für die Zukunft und auf's Neue das gefährliche Spiel zu spielen, das ihm lange gelungen, doch zulest mißglückt war. Groß in Allem, selbst im Verbrechen, Reister in der Verstellungskunst, treu seinem Axiom, nie rückwärts zu gehen,

<sup>&#</sup>x27;) Diefe fünf Berurtheilungen gahlt Metrophanes von Smyrna op. ad Manuel. Patr. (Baron. a. 870. n. 51. Mansi XVI. 420.) auf.

auch wo fein Borfdreiten möglich, ging er mit Ausbauer an bas fcwierige Berk. Eines tam ihm vor Allem zu Statten: Die Situation des Berfolgten, das natürliche Witleid, das man gern dem harten Loofe des begabten Mannes gönnt, die Sympathie, welche das Unglud, auch das verschuldete, so oft in Anderen hervorruft, sodann die treue Ergebenheit seiner Schuler und Freunde, die mehr ober weniger an fein Loos bas ihrige geknüpft faben und jest, wenn auch entmuthigt und zaghaft, boch immer noch seinen Borten lauschten, bauend auf bie reichen Silfsquellen feines unternehmenden und gewandten Beiftes. Die Strenge, die man gegen alle Photianer angewendet, die Absehung berselben ohne Aussicht auf Restitution, ihre Degradation zu Laien schien ihnen teine andere Babl zu laffen als fest an ihren Batriarchen sich anzuschließen. Es konnten bier die Worte des Photius Anwendung finden: "Eine mäßige Strafe, die ben Menfchen trifft, ohne ibn ju gewaltig ju erschüttern, wird oft Anlag und Grund jur Befehrung und Sinnesanberung, ba bie Beftrafung einerseits an fich schon erschreckt, andererseits burch bie Milbe in berselben wieder einigermagen bas Sarte gelindert und die Erfenntnig beffen, was fich ziemt und was Pflicht ift, angebahnt wird. Wenn aber bie Strafe wegen Uebermaß ber Frevel auch übermäßig ausfällt, fo pflegen die Menichen, weit entfernt, Bergeihung nachzusuchen, sich ber Bergweiflung und wilbem Bahnfinn zu überlassen, auch wo es nicht nöthig wäre, und auch zu Unrecht und zu Lästerungen vorzuschreiten, wofern sie nicht burch Thaten ihren Born an ben Tag legen können." 2) Es war den Photianern aber Alles genommen, wenn man ihnen ihre geistlichen Aemter nahm, ihre gesellschaftliche Stellung wie ihr Lebensunterhalt; selbst ihre wissenschaftliche Thätigkeit war verkummert und beeinträchtigt, ihre Rukunft hoffnungslos. Die so auf bas höchste gestiegene Erbitterung seiner Anhanger wußte Photius wohl zu benüten, ja er suchte auch fie auf bas Reue für seine Sache zu begeiftern, fie auszuruften mit aller Rraft eines energischen Biberftands; er ftempelte fie zu Beiligen und Martyrern, die um der Gerechtigfeit willen Berfolgung litten,3) ihre ftanbhafte Anhänglichkeit an ihn stellte er als einen Kampf für ben Glauben und bie Bahrheit dar; er felbst mußte die Rolle des Heilands fortzuspielen, die ihn mit neuem Glanze vor ben Augen ber enthusiasmirten Bewunderer umgab. Wie er selbst bem Miggeschicke Trot bot, so sollten es auch seine Freunde, und bas mit einem religiosen Fanatismus, ber bie eigene Sache in die Sache Gottes vertehrt und fich einrebet, für himmlifche Zwede gu ftreiten, mahrend er feine irbischen und nur zu menschlichen Interessen verfolgt. Dazu hatte aber Photius schon zu viele politische Beränderungen in Constantinopel erlebt, zu viele Wandlungen bes Raiserhofes erfahren, als bag er - bamals noch in

<sup>3)</sup> Amph. q. 33. p. 233. (p. 61 ed. Scotti) Bgl. Hefele Conc. IV. S. 420. 421.
3) οἱ πιστοὶ, οἱ ἄγιοι, οἱ εὐσεβεῖς, ἀθληταί find in seinen Briesen bom Exil seine Freunde, seine Gegner sind οἱ ἀνίεροι, οἱ ἀπόσταται, οἱ μισόχριστοι καὶ θεοστυγεῖς, ἡλλοτριωμένοι Χριστοῦ, προσόται, τὰ σκεύη τοῦ πονηροῦ. (ep. 174. p. 258.), οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀληθείας (ep. 218. p. 324.), μορφαῖς ἀνθρώπων ὑποκρινόμενοι δαίμονας. (Amph. q. 133. fin.)

ben fraftigsten Jahren, ein angehender Fünfziger — so leicht die Hosmung hatte aufgeben können, es seien noch bessere Tage für ihn ausbewahrt. Sein stolzes Selbstbewußtsein verließ ihn auch im Unglück nicht; ja er wußte hier eine größere Würde zu zeigen, als in den Tagen seines Glücks und seines Glanzes.

In feiner Ginfamteit in Stenos, einem ber iconften Bafen auf ber europaifchen Seite, fo benannt von ber benachbarten Enge bes Bosporus, mit vielen Klöftern, wohin icon andere Batriarchen relegirt worden waren, 4) wo fein Ontel Tarafins ein Rlofter erbaut und feine Rubeftätte gefunden, wohin auch der Batriarch Nifephorus verbannt worden war, 5) suchte Photius Trost und Erleichterung feines Bergens im Brieffcreiben. Diefe Briefe maren jugleich bas Mittel, seine kleinmuthig gewordenen Freunde aufzurichten, alte Berbindungen zu unterhalten, neue anzutnüpfen, und fo theils feinem inneren Groll Luft zu machen, theils eine beffere Butunft anzubahnen ober boch bafür Mittel und Wertzeuge fich zu verschaffen. Aber auch hier bemeifterte er mit kluger Berechnung feine Gefühle und Worte; auch nachdem er auf bas heftigfte fich geaußert, lenkt er wieder ein, wird sanfter und milder, der wild rauschende Strom wird zum leicht babin gleitenden Bachlein, ber ftartfte Ausbruch bes Bornes verliert fich zulett in ben Ausbruck ber ftillen Ergebung und ber Gott vertrauenden hoffnung. Gin Gemisch von widerstreitenden Gefühlen - bald gangliche Riebergeschlagenheit und maßloser Schmerz, balb fühner Trot und mannliche Rube, balb beftige Rachsucht, balb schonenbe Milbe, Stolz und Demuth, Berzweiflung und Hoffnung, Lebensüberdruß und neue gefteigerte Erwartungen geben bier burcheinander, nicht blos nach feiner momentanen Stimmung, fonbern öfters auch nach bem beabsichtigten Eindrud auf bas Gemuth bes Empfängers. Die aus bem Eril von ihm geschriebenen Briefe beftatigen die uns auch fonft bezeugte Glafticität feines Beiftes, feine Runft, bie Denfchen für fich ju gewinnen, feine Belterfahrung, feinen tiefen pfpchologischen Blid, feine munberbare Gewalt über bie Bergen feiner Freunde, wie fie taum Jemand in diefem Dage befaß; 6) fie mußten ihm auch jett früher ober fpater einen glanzenben Erfolg erringen und alle Bemühungen feines Gegners vereiteln, die auf Berftellung ber firchlichen Ginbeit im gangen Patriarchate gerichtet waren. Gin Difton geht aber durch alle diese Briefe: biefer nur leicht verhillte Egoismus, diefer ftete Migbrauch bes Ramens Gottes, Diefe fortgefette Phentificirung feiner Sache mit ber Sache Chrifti und ber Rirche, Diefe tonftante Lafterung Aller, Die nicht auf feiner Seite waren, -

<sup>9</sup> Bgl. not. in Theophan. p. 562 ed. Bonn. Hammer Cpl. II. S. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 28b. I. S. 260. N. 223. Nicet. p. 213 E.

<sup>\*)</sup> Die reuigen Bischöfe von der Ordination des Methodius und Ignatius, die ihm angehangen, aber auf dem Concil von 869 von ihm sich adwandten, sagen in der dort (act. II. Mansi XVI. 38.) verlesenen Eingade: Quia vir erat alia quidem loquens et alia cogitans et operam dans mendacio; ex arte gentilium semper proponedat bona, deveniedat autem in mala; et erat potens ad superandum et decipiendum, ut non est factus nec fiet ullus hominum.

hat etwas Widerliches, Ekelerregendes. Wer die wahre, aus tiefftem Herzensgrunde stammende Religiosität von einer erheuchelten Frömmigkeit zu unterscheiden versteht, der fühlt das Geschraubte, Gekünstelte, nach Effekt Haschende in den meisten der anscheinend so demüthigen und innig christlichen Herzensergießungen wohl heraus, und der schärfere Beobachter sindet, daß, wenn auch Photius bisweilen in der täuschendsten Weise den rechten Ton zu treffen weiß, doch bald wieder ein gellender Miston den Mangel an innerer Wahrheit und an voller Harmonie der geistigen Potenzen verräth.

Der erfte Einbrud ber Entfetung und Berurtheilung mußte für ben ftolgen Mann ein betäubender und vernichtenber gemefen fein; er mochte im Anfang feines Erils ber truben Stimmung taum wiberfteben; er zeigt fich muthlos und von Schmerz übermannt. Die brei erften Jahre feiner Berbannung waren bie hartesten, besonders die Beit nach bem achten Concil; nachher ließ bie Strenge, mit ber man gegen ibn verfuhr, allmalig nach. Aeußerft ichmerglich war es ihm, daß man ihm seine Bücher entzogen; barüber flagt er wiederholt; 7) ebenso tief, betrübte ihn bas Berbot alles Berkehrs nach Außen, bes Umgangs mit seinen Freunden, die Berbannung und Berftreuung vieler feiner Anhanger, Die strenge Bewachung aller feiner Schritte, Die Caffation feiner Amtshandlungen, die Nachforschungen und Berhore, denen die Seinigen ausgefett waren. In einer folden bitteren Stimmung fcrieb er feinem Bruber Tarafius: "Das Leiben ift auf bas Höchfte geftiegen, bas Uebel jum Meußerften gekommen. Außer Gott und ber Hoffnung auf ihn bleibt mir tein Troft übrig; überall Nachstellungen, Drohungen, Terrorismus; in Bergleich ju biefen scheint alles früher Erlittene gering. Wer wird ein Enbe machen? Bielleicht ber Tob, ben man mir zugebacht bat. Entweber nimmt er ben Feinden die Macht noch weiter mich zu peinigen und zu qualen, ober er wird mich von allen Trübsalen befreien." 8)

In einem während bes Concils von 869—870 geschriebenen Briefe an ben Protospathar Michael ) schilbert Photius seine Lage also: "Der Leib ist durch Krankheiten geschwächt, die Seele durch innere Leiden; 10) mein ganzes Leben zehrt sich auf und ist entkräftet durch die steten von Menschen mir zugessügten Mißhandlungen. Die Berlassenheit von Freunden, die Mißhandlung und Einkerkerung meiner Diener, die Zerstreuung meiner Berwandten in Folge der heftigsten Orohungen, die harte Entbehrung, die Entziehung selbst der nothwendigsten Dinge, die Wegnahme meiner Bücher, die Berwüsstung und Zerstrung der Gott geweihten Häuser, die ich zur Sühne meiner Sünden gegründet, wo gesungen, vorgelesen und Gott in jeder Weise gebient werden sollte, 11)

<sup>7)</sup> Bgl. ep. 85. 97. 114. 174. p. 248. c. Man. IV. 1. (Gall. XIII. p. 660.) Amph. q. 180. (ed. Basnage II. 425.)

<sup>\*)</sup> ep. 78. p. 126. 127. L. III. ep. 25 ed. Migne. Baron. a. 870. n. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) ep. 85. p. 131. Cf. Baron. a. 870. n. 55. (L. III. ep. 30. M.)

<sup>16)</sup> τοῖς παθήμαδιν.

<sup>&#</sup>x27;') ίσοων έππορθήσεις οίκων, ους ίλαστήριον ήμεζε έστησάμεθα, φαλλόντων, άναγενωσπόντων, έν πάσο θείσες υπηρετούντων. Die Batriarchen pflegten befonbere Kirchen unb

bann bie überaus harten Befehle an Alle, bag Riemand fich mir zu naben wage — furz Alles tommt bier zusammen. Bas foll ich noch die tagtäglichen Berbore, gerichtlichen Berfolgungen und Berurtheilungen erwähnen, wobei Niemand Beuge ift, Riemand als Richter urtheilt, ja gar tein Antlager auftritt, 14) und zwar Berfolgungen und Berurtheilungen nicht nur gegen mich, sondern auch gegen meine Frennbe, Bermanbten und Diener, ja gegen Alle, Die nur in ben Berbacht tommen, mich nicht gang zu vernachläßigen? Wenn fie mir mit ihren Fragen und Berhören einmal Rube laffen, fo ift bavon weber ihr auter Bille noch meine Tugend die Ursache, sondern Gottes bocherhabene Barmbergigfeit, von der ich allein abhänge, unter der ich biefen fo fturmisch bewegten Lebenslauf vollbringe, umbergeworfen von fo vielen und fo ichredlichen Bogen. 13) Statt ber Bermanbten, statt ber Freunde, statt ber Diener, statt ber Bfalmenfänger, ftatt jebes menfchlichen Troftes umgeben mich ringsum Soldaten, Bachen, Tribune, Bifarien und Kriegsschaaren. 14) Wie foll ba nicht die Seele unter fo harten Schlägen vom Leibe fich logreißen und entflieben? Das ist es, was ich nicht begreifen kann." 15)

Bie bas achte Concilium ihm ben furchtbarften Schlag verfest hatte, fo fpricht fich auch Photius in einer Reibe von Briefen auf das heftigfte über dasselbe aus und stellt es als ben Triumph ber Gottlosigkeit und ber Lüge über bie Beiligkeit und Gerechtigkeit bar, bie in ihm und ben Seinigen reprafentirt waren. "Was wunderst bu bich" - so schreibt er bem Anachoreten Theodofius - "barüber, bag die Unbeiligen mit ftolger Miene ben Borfit führen, Die ruhmreichen Briefter Gottes aber vor ihnen gleich Schuldigen fteben muffen, die Berurtheilten das Gericht fich anmagen, und die Unschuld, von Schwertern umringt, verurtheilt wird - beghalb, weil fie nicht einmal einen Laut von sich gab? 16) Davon gibt es viele altere und neuere Beispiele. Annas, Raiphas und Bilatus fagen ju Gericht, und Jesus, mein herr und Cott, unfer Aller Richter, ftanb vor ihm als ein zu Richtenber. Stephan, der große Siegeshelb und ber erste unter ben Martyrern Christi, stand vor Gericht und das mordbelastete Synebrium ließ ben Gottes Wahrheit verkunbigenden Streiter fteinigen. Jatobus, ber erfte ber Bischöfe, ber burch bie hand bes herrn felbst bie beilige Salbung und bie Borstandschaft über bie

Rifter ju grunben, bie ihr Anbenten fort erhalten, öfter ihnen auch gur Rubeftatte bienen, und in bemen für fie besonders Gebete und Opfer bargebracht werben follten.

<sup>17)</sup> Τ΄ δεῖ τὰς ἐφημερίους ἀναχρίσεις λέγειν καὶ κρίσεις καὶ κατακρίσεις, ὧν οὐδεὶς εττε μάρτυς, οὐδὲ κριτής, ἀλλ' οὐδὲ κατήγορος:

<sup>13)</sup> Βέ δε και εξείεπόν ποτο εξεφευνήσεις έξεφευνώντες (ψ. 64, 6. LXX.), ούτε της επίνων γνώμης ούτε της ήμων άφετης, άλλα της βαθείας και ύψηλης φελανθυωπίας του θεού, ής μόνης ήφτήμεθα και έφ' ή τον βίον σαλεύομεν τοσούτοις και τηλικούτοις περιαντλούμενοι κύμασιν.

<sup>11)</sup> στρατιώται καὶ κουστωσία, καὶ τριβούνοι καὶ βικάριοι καὶ στρατιωτικοὶ λόχοι περικάθηνται.

u) τούτο καλ ήμας είς απορίαν περϊίστησεν.

<sup>16)</sup> ep. 117. p. 158. (M. II. ep. 83.)

Kirche von Jerusalem erhalten, 17) warb vor Gericht geschleppt und Ananus ber Sabbucaer berief ben boben Rath, ber fogleich über ben Berechten ben Tob ber Berbrecher verbangte. Paulus, ber große und erhabene Berold ber gesammten Erbe, erfuhr basselbe, und Ananias, ber, sowie er ber Zeit nach bem Ananus voranging, 18) fo auch in feinen Sitten ihm nicht nachftand . befahl. den Bertundiger der Wahrheit in's Angeficht zu schlagen. Wenn du bich an Baulus erinnerft, fo wirft bu noch eine beträchtliche Angahl folder Concilien auffinden konnen; warum follte ich fie alle mit Ramen aufgablen? Die gange unfinnige Buth und Graufamfeit ber Berfolger und Tyrannen, Die gegen bie Betenner und Martyrer Chrifti gewüthet, gibt bir ein anschauliches Bild von jenem herrlichen Sanbedrin. Denn, wie aus allen seinen Berhandlungen bervorgeht, es fagen biejenigen, die nicht nur einmal, fonbern mehrmals ben Tob verbient, mit ftolger und ernfter Diene oben an, und brufteten fich mit bem Titel von Gesetgebern und Richtern und Jene, beren die Welt nicht einmal würdig war, standen als Angeklagte vor ihnen und wurden zum Tobe verurtheilt. 19) Wundere bich also nicht zu fehr über bas, was man zu thun fich erfühnt hat, noch halte die Gebuld und Langmuth, die Gott biefen Berbrechern angebeiben läßt, für ein Reichen, daß er die menschlichen Angelegenbeiten außer Acht laffe. Rein, Gottes Borfebung bat nicht einen Augenblid aufgehört, über uns zu machen und zu regieren, fondern immerfort lentt fie unsere Angelegenheiten mit einer höchft weisen, unaussprechlichen und die Bernunft übersteigenden Dekonomie."

In einem weiteren Briefe an benfelben Theodosius spricht sich Photius nicht minder stark gegen die Theilnehmer an diesem Concilium und insbesonbere gegen die Apokristarier der Patriarchen aus: "Obschon es dis jest noch nicht versucht ward und völlig ohne Beispiel ist, Abgeordnete und Diener der gottlosen Jomaeliten in Repräsentanten der hohenpriesterlichen Würde umzugestalten, 20) ihnen die Borrechte der Patriarchen zu ertheilen und sie zu Präsi-

<sup>17)</sup> ο πρώτος άρχειρέων και δεσποτική χειρί το ίερον χρίσμα και την έφομίαν 'Ιεροσολύμων λαχών. So auch Niceph. H. E. U. 38: την 'Ιεροσολύμων έκκλησίαν πρώτος παρά τοῦ σωτήγος Χριστοῦ έγκεχείρισται. Rach Hegesipp. ap. Eus. H. E. III. 3 erhielt Jalobus das Bisthum von Petrus, Johannes und (dem älteren) Jalobus.

<sup>18)</sup> καθάπερ τοῖς χρόνοις Ανάνου πρότεμος.

<sup>19)</sup> Πάσα τῶν διωκτῶν καὶ τυράννων ἡ κατὰ τῶν ὁμολυγητῶν Χριστοῦ καὶ μαρτύρων ωμότης καὶ ἀπόνοια ὑπάρξει σοι τοῦ λαμπροῦ τούτου συνεδρίου παραδείγματα. Έν ἄπασι γὰρ ἐκείνοις δῆλον ως οἱ μὲν οὐχ ἄπαξ, ἀλλὰ πολλάκις θανεῖν ἄξιοι μετὰ σοβαροῦ φρονήματος προεκάθηντο, νομοθετῶν καὶ κριτῶν περιβεβλημένοι ὄνομα. ὧν δ' οὐκ ἦν ἄξιος οὐδ' αὐτὸς ὁ κόσμος (gebr. 11, 38.), παρεστῶτες τὴν ἐπὶ θανάτφ κατεκρίνοντο. Das Tobesurtheil ift hier bie Excommunitations- und Abjehungssentenz, die als ein trucidari gladio spirituali bei ben griechischen wie bei ben lateinischen Kirchenschriftellern aufgesaßt wird. Bgl. Cyprian. ep., 62. ad Pompon. ed. Baluz. c. 4. Aug. q. 39 in Douter.

<sup>29)</sup> op. 118. p. 159. (L. III. op. 84. M.): Ἰσμαελετών αθείων πρέσβεις καὶ ϋπηρέτας εἰς αρχιερατικούς ανδρας μιταπλάσαι. Die αρχιερατικοί ανδρες find nicht Archiopiscopi, wie Montalutius übersett, sondern Männer, die von den Patriarchassetten (αρχιερατικοί

benten eines fo bewunderungswürdigen Conciliums zu machen, fo barf bich bas boch feineswegs fo febr befremben; es ift bas ihren (ber Begner) fonftigen Thaten gang entsprechend, gang ihren übrigen Bermegenheiten gemäß. Sie wußten eben, daß die Gnade bes Priefterthums ihnen wie biefen gang gleichmaßig gutomme; es war für bie, welche fie in ihre Mitte aufnahmen, ba fie felbft unbeilig und beflect geworben waren, nicht möglich, andere Leute gur Bervollftandigung ihres Synedriums ju finden, und Jene tonnten als Abgefandte ber Feinde Chrifti nicht die Borfteber und Leiter von anderen Leuten werben, als eben nur von folden. 21) Denn wer fonft tonnte fich mit ihnen vereinigen und mit ihnen gegen fo viele und so murdige Bischöfe und Briefter Gottes feine Buth ausüben, als eben nur die Diener, die Bfleglinge und Sprößlinge ber Gott befehdenden Barbaren? 42) 3hr halbbarbarisches Spnodalgericht ift eigentlich ein Räuberhinterhalt zu nennen; a3) weber Zeugen noch Antlager noch irgend einen Gegenstand ber Antlage tonnten fie vorbringen, obicon man Alles von Oben nach Unten fehrte und burcheinander warf, noch irgend eine ausgemachte Thatsache sich jum Stoff bes Tabels nehmen. Berumftand ein heer von Solbaten, bas mit Schwertern bewaffnet die Athleten mit bem Tobe bebrobte, fo daß fie teinen Laut von sich zu geben wagten; man ließ fie feche ober auch neun Stunden in Ginem fort bafteben, weil man nicht ablaffen wollte, fie zu beschimpfen und fich nicht fattigen tonnte an ihrer . Schmach. Es war wie eine Theaterproduktion, wo man munberbare Schauftude aufführte, wo nach einander barbarische und gotteslästerliche Briefe auf bie Scene tamen. 24) Das Spettakelftud beenbete man fpat und nur febr ungern; nichts Menschliches tam babei jum Borfchein, weber in ber Sandfung noch in ben Reben, obichon man fich ben Schein bavon geben wollte; wie Rorpbanten und Bachanten ichrieen fie laut mit weithin ichallenber Stimme: Bir find nicht gufammengefommen, Gud ju richten, noch richten wir Gud in ber That; wir haben Euch schon vorher verurtheilt und Ihr muffet Euch biefer Berurtheilung unterwerfen." 25)

Geóros) kommen. Er hat hier zunächst die orientalischen Bikarien im Auge, die er nachber 879 direkt als Abgesandte nicht der Patriarchen, sondern der Saracenen bezeichnet hat.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) οὔτε ἐπεἰγους, μισοχρίστων ἀποστόλους ὄντας, ἄλλων τινῶν πορυφαίους καὶ ἐξάρχους, εἰ μὴ τούτων, (ἦν) ἀναββηθῆναι.

<sup>28)</sup> εί μή θεομάχων βαρβάρων καί ύπηψέται και θρίμματα και γεννήματα.

<sup>22)</sup> p. 160: το δε κριτήριον μέν και σύνοδον την μιδοβάρβαρον αθτών Γνεδραν αποκαλέσα. Den von Photius oben gebrauchten Ramen Kaiphasspuode hatte Theodor der Studit (Refut. poemat. Iconoel. p. 473 B.) der Spnode der Jonoblasten gegeben.

<sup>3°)</sup> μακράς άλλης τερατείας έπιδεικνυμίνης και δραμάτων, ώσπερ επί σκηνής, άλλων έπ' άλλοις των βαρβαρικών και βλασφήμων γραμμάτων έπειςιόντων. Er meint hier besonders die lateinischen Schreiben der Päpfte, die ihm natürlich der Allem mißliedig waren und ihm, der seine Sache mit der Sache Gottes identificirte, als Gottesläfterungen erschienen. Statt έπειςιόντων hat Mon. 553. f. 89: έπισειόντων.

<sup>25)</sup> ως ήμεις ούτε κρίνειν συνήλθομεν ούτο κρίνομεν είμας. ήδη γαρ κατεκρίναμον καὶ δίον στίργειν την κατακρισεν. Es sind das dem Sinne nach die etwas berdrehten Borte der römischen Legaten an Photius und seine Anhänger act. IV, V, wie anch Jager (L. VI. p. 239. note 3) richtig bemerkt hat.

In einem anderen Tone, aber mit berfelben leibenschaftlichen Erbitterung fährt er bann fort: "Dbicon biefe gottlofe, unverschänte und beispiellofe Gräuelthat alle Berbrechen ber Juben, welche bie Sonne gefeben ober ber Mond verborgen bat, noch in Schatten stellte, Die Miffethaten und Gottlofigfeiten ber Beiben, die Buth und Stumpffinnigfeit aller barbarifchen Bolfer ber Erbe weit hinter fich gurudließ: fo lag bich boch barüber nicht in Berwirrung bringen, 26) noch gegen Gottes weise Gerichte irgend einen unvernünftigen Gedanken ober ein Murren und Tadeln in dir aufkommen. 3ch meinestheils bin weit bavon entfernt, barüber zu erstaunen ober barüber verwirrt zu werben; und du wirft bald, wie ich nicht zweifle, ebenfo hierin gefinnt fein; im Gegentheil finde ich, wenn es auch Manchen paradox fcheinen mag, ebenbarin bie fprechendften Belege für bas untrügliche und Alles burchbringenbe Balten ber göttlichen und übernatürlichen Borfehung. Wie fo aber und inwieferne? Wenn ber Born berjenigen, welche bie Gewalt in Banben haben, gegen bie Glaubigen, beghalb weil fie Bunge und Berg rein bewahrten von Blutfould, so schwer und heftig entflammt, wenn bie Bahrheit auf jebe mögliche Beife mighandelt ift, Die Lüge aber in vollem Glanze fich breift erhebt, wenn bie gottlofe Berwegenheit jede Handlung, jede Rebe, jede Bewegung in ber bitterften Beise ausspähet und burchmuftert, 47) wenn bei solchem Anblick Die Berechten nur noch feufgen und Blid und Sande gu bem Auge ber Gerechtigfeit emporheben, wenn bie Gegner Spfophanten und Beugen bearbeiten, wenn Biele suchen ben Gewalthabern zu gefallen und ihren Bunfchen zu bienen, wenn Schreden und Tobesbrohungen über Alle ergeben, die für die Babrbeit noch etwas fagen wollen; wenn noch bazu neben fo vielen anderen Leiben und Qualen, welche man ungeahndet ihnen zufügen barf, ihnen nicht einmal gestattet wird zu schreiben ober das Geschriebene abzusenden, und gegen feinen ber Beiligen ein Zeuge aufgebracht, nicht einmal gegen fie Die felbst bei Barbaren gebräuchlichen gerichtlichen Formen eingehalten werben, fonbern in fo fcimpflicher und lacherlicher Weife, fo ichamlos und formlos felbft ber Schein eines gerechten Berfahrens beseitigt wirb - wenn man, fage ich, bas Alles wahrnimmt, wie follte man bann nicht bie ftartften und unzweifelhafteften Belege und Zeugnisse von ber göttlichen Borsebung finden, Die ba Alles mit Beisheit lentt und mit ber, wenn auch oft bem menschlichen Berftanbe verborgen, eine racende Gerechtigfeit zugleich einberschreitet, welche bie Ungerechten bestraft und den Dighandelten als erhabene Racherin zu Bilfe tommt? Durch biefe feine Borfehung hat Gott auch jest bie übermuthigen Bebruder, mogen fie auch mit Glanz und mit hohem Ansehen ihre Tyrannei zu üben scheinen.

<sup>26)</sup> τούτο δή τούτο το άθεον και άναίσχυντον και άνιστόρητον τόλμημα, εί και πάσας Ἰουδαίων τόλμας, όσας ήλιος έπείδε και σελήνη συνέκριψεν, άπεκρύψατο, και τών άθεότητα νενοσηκότων Έλλήνων το άναιδές ύπερείσχε και παράνομον, και βαρβάρων, όποι γής είσι, το μανικόν ύπερεβάλλετο και έμβρόντητον άλλ' ούν μηδέν τούτω καταπεπληγμένος έσο.

<sup>27)</sup> τῆς ἀνείρου τόλμης πάσαν πράξεν καὶ λόγον καὶ κίνημα πεκρώς πολυπραγμονούσης.

mit Schmach und Schande bebeckt, seine Streiter aber, die Berfolgten, obschon sie das Aeußerste erleiden müssen, mit Wonne und Freude erfüllt und mit dem sortwährenden Beisall und dem Lob aller Jungen wie mit unverwelf-lichen Siegeskränzen geschmäckt. Jenen bereitet die Vorsehung wegen ihrer schweren Missethaten schon den Ansang ihrer Strafe und gibt ihnen den Borseschmack des namenlosen und unausweichlichen Elends, das sie jenseits erwartet, diesen aber legt sie den Kampspreis zurecht und gibt ihnen ein Unterpfand der jenseitigen unaussprechlichen Belohnung und der heiß ersehnten ewigen Seligkeit. Hier hast du, wie ich glaube, einen deutlichen und sicheren Beweis der untrüglichen und über Alles wachenden Thätigkeit von Gottes bewuns derungswürdiger und über die Ratur erhabener Borsehung."

Richt minber ftart fpricht Photius ben Grundgebanten aller ichismatifchen Barteien aus, daß nur et und die Seinigen bie mabre Rirche, ihre Begner aber als ausgeschlossen von Christus zu betrachten feien, nicht minder macht er feinem Borne gegen bie papftlichen Legaten und bie Ignatianer, gegen bie Abendlander und bas achte Concilium Luft in bem furgen Schreiben an ben Metropoliten Michael von Mitplene, ber zu feinen eifrigften Anbangern geborte und beffen unverbrüchliche Treue er vielfach belobte. 28) "Wie bas jubifche Spnedrium voll haß gegen Chriftus, als es die Runger bes herrn aus ben Spnagogen fließ, biefe nur noch inniger mit bem herrn und Meifter verband, fich felbst aber ganglich ausschloß von ber Theilnahme an ben beiligen Gebeimniffen und vom himmelreiche: fo haben auch jest bie Racheiferer ber Juben, welche die Nachahmer ber Apostel aus ben Spnagogen ftiegen, uns nur besto mehr mit jenen beiligen Mannern, ben Augenzeugen bes göttlichen Wortes, verbunden und vereinigt - benn die Gemeinschaft im Leiben bewirkt nur bie Rraftigung ber Berbindung im Leben und im Glauben - fich felbst aber haben fie von ber Lehre ber Apostel und von unserer Rechtglaubigkeit auf die elenbefte und fläglichfte Beife losgeriffen, und indem fie fich gang von dem Namen und von ber Berfaffung wie vom Leben ber Chriften getrennt, haben fie fich in dem Saffe gegen Chriftus und in dem furchtbaren Morde bes Berrn ben Ruben, benen fie nacheifern, völlig gleichgeftellt." 90)

Das Anathem war in der griechischen Kirche vorzüglich seit den Zeiten der Monotheliten und Isonoklasten leichtfertig und nach dem Wechsel der Hof-parteien willkürlich gebraucht worden und dieser Mißbrauch hatte ihm viel von seinem Schrecken benommen. Photius weiß diese Thatsache recht gut für sich zu benützen. So beruft er sich auf das Anathem, das eine Isonoklastensynode einst über ihn und seine Berwandten gesprochen, und stellt damit die neue Berdammung zusammen, die ebenso von Solchen herrühre, welche die Gebote des Herrn verachten und aller Ungerechtigkeit ein weites und breites Thor eröffnen, und nur dazu diene, auch bei seiner Schlafsheit ihn von der Erde

<sup>28)</sup> Cf. ep. 225. 227. (L. II. ep. 42. 43 ed. Migne.)

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) ep. 116. p. 157: Ποπερ τους του δεσπότου μαθητάς x. τ. λ. Baron. a. 870. n. 53. L. II. ep. 18 ed. Migne.

in ben himmel zu verpflanzen. Bie man ihn trot jenes erften Anathems jum Batriarchen erhoben, fo werbe auch diefes ibn nur um fo bober erbeben. ihn um fo leichter gum ewigen Leben führen. 30) "Ehemals" - fo fcbreibt er an den Metropoliten Janatius von Klaudiopolis 31) - ... war das Anathem furchtbar und schien etwas, bas man vor Allem meiden muffe, ba es noch von ben Berkundigern des wahren Glaubens gegen bie Gottlosen ausgesprochen ward. Seitbem aber bie unverschämte und finnlose Berwegenheit ber Berbrecher gegen alle gottlichen und menschlichen Gefete und gegen alle vernünftige Rudficht, wie fie auch Beiden und Barbaren nehmen, auf die Bortampfer ber Rechtgläubigfeit ihre Anatheme ju fchleubern gewagt bat, feitbem fie auch noch bie barbarifche Buth für firchliche Gefemägigfeit angefeben miffen mollen, 22) ift fofort biefe einft fo furchtbare und fcredliche Strafe gur Fabel und jum Rinderspiele geworben. 33) Bielmehr ift ein folches Anathem religios. gefinnten Mannern fogar etwas Erwünschtes. Denn wenn bie zu Allem bereite Berwegenheit ber Feinde ber Bahrheit ein Strafurtheil ausspricht, fo macht nicht diefes bie Strafen, zumal bie firchlichen, furchtbar, fondern nur bie Schuld berjenigen, die fie treffen, mabrend beren Unschuld die Strafen lacherlich und nichtig macht und fie gegen die Urheber gurudtehren läßt; benen, bie folch' ein Strafurtheil getroffen, bient es nur zu größerer Berberrlichung. Def. halb wird jeder unter ben Heiligen und Gerechten lieber tausendmal von benen, bie von Chriftus getrennt find, fich beschimpfen und excommuniciren laffen, als an ihren Ungerechtigkeiten Theil nehmen, mit ihren Gottverhaften und Chriftusfeindlichen Schandthaten unter Rob und Beifall Gemeinschaft halten wollen." 36)

Diese Haltung bewahrte Photius mit aller Consequenz; seine Berurtheilung bezeichnete er stets als ein fluchwürdiges Berbrechen, seine Unschnld, seine Legitimität, die Joentität seiner Partei mit der wahren Kirche setze er stets als unzweiselhaft voraus. Sein Haß gegen die Jgnatianer und gegen die Lateiner war gleich groß; auch gegen letztere setze er, wie es scheint, die vor seinem Sturze begonnene Polemik sort, wenigstens in der Frage über den heiligen Geist, die immer noch von Einigen ventilirt ward; 38) er klagt nicht nur über Prosanation der Kirchen, Entweihung der Sakramente, Bersolgung

L. II. ep. 17.)

 <sup>20)</sup> ep. 113 Gregorio Diac. et Chartulario p. 155. 156. (Migne L. II. ep. 64.)
 31) ep. 115. p. 156. 157: <sup>3</sup>Hν ποτε φευκτον καὶ φοβερον τὸ ἀνάθεμα. (Migne

<sup>31)</sup> In dem Sate: καὶ την βαρβαρικήν μανίαν ἐκκλησιαστικήν παρανομίαν ἐφιλονείκησαν ἀπεργάσασθαι ift das Wort παρανομίαν verdächtig und die Uebersetung: furores barbaricos, ecclesiasticas transgressiones magna contentione habendas contendunt befriedigt nicht. Ich würde lieber εὐνομίαν lesen.

<sup>33)</sup> είς μύθους καὶ παίγνια μεταπέπτωκε.

<sup>34)</sup> δι δ καὶ ἔκαστος τῶν εὐσεβῶν καὶ ἀγίων ὑπ' αὐτῶν ἤλλοτριωμένων Χριστοῦ μυριάκις αἰρεῖται προπηλακίζεσθαι καὶ ἀναθεματίζεσθαι, ἢ τοῖς αὐτῶν μισοχρίστοις καὶ θεοστυγέσεν μετὰ λαμπρᾶς εὐφημίας κοινωνῆσαι πονηρεύμασεν.

<sup>35)</sup> Bgl. Amph. q. 28. (Scott. p. 26 seq.), wo eine Schwierigkeit gegen seine Lehre vom heiligen Geiste gelöst wird. Am Schluße wird ber Freund ermahnt, aus bem bier Gesagten ben nanovereir edekortes ben Mund zu verstopfen.

ber Diener Gottes, fondern auch über Lafterung des beiligen Geiftes burch gottlose Bungen und noch gottlosere Bergen. 36) Die Seinen fieht er, wie fich felbft, nur ber Berechtigfeit wegen verfolgt; febr oft wiederholt er ben Gebanten, fie möchten beim Anblid so schwerer Leiben nicht irre werden an ber anttlichen Borfehung; er weiset es nicht geradezu ab, wenn man ihn mit ben Martyrern vergleicht, sucht aber bemuthig zu erscheinen, indem er ausspricht, es feien biefe Leiben vielleicht auch zu feiner Lauterung beftimmt. In feinem Briefe über bie Borfebung ichreibt er feinem Bruber Tarafius: "Wenn ich, wie ich es wunsche, burch meine Leiben von meinen zahlreichen Mateln gereinigt werbe, fo zeigt fich bier glangend bie erhabene Beisheit und Liebe ber Borfebung; wenn ich aber, wie bu glaubst, die schwerften Rampfe bes Martoriums zu besteben habe; fo miggonne mir nicht bie Kronen bes Renseits, sondern bewundere vielmehr und erkenne das wohlthätige und erhabene Balten ber ewigen Borficht. Möchten nur meine Leiben Gines von beiben fein burch Chrifti Erbarmung, nicht aber ber Anfang einer noch fowereren und gang troftlofen Strafe!" 37)

Ganz in diefer Beise erließ Photius an die mit ihm exilirten Bischöfe ein tiefe Frommigfeit athmenbes Troftschreiben: 38) "Die Berfolgung ift bart, aber bie Seligfeit bes herrn ift fuß, peinlich ift bie Berbannung, aber wonnevoll das himmelreich. Selig find die, welche verfolgt find um ber Gerechtige feit willen; benn ihnen ift bas himmelreich. (Matth. 5, 10.) Bablreich find die Trübsale und alles Mag übersteigenb; aber die jenseitige Freude und Bonne tann nicht nur alle Bitterfeit erleichtern, fonbern fie verwandelt fie auch für biejenigen, die ihr Leben nach ber bort oben hinterlegten Soffnung einrichten, in einen Grund bes Troftes und ber Ermuthigung. Laffet uns alfo ben Rampf nicht ichenen, um ben Rampfpreis zu erlangen, 39) damit auch wir mit Baulus fagen tonnen: 3ch habe ben guten Rampf getampft u. f. f. (II. Tim. 4, 7. 8.) Bas kann es Süheres ober Angenehmeres geben, als diese Worte des Triumphs? Was ist fraftiger und wirksamer, um den allgemeinen Reind ber Menschheit zu beschämen? "Ich habe ben Lauf vollendet, den Glauben bewahrt; mir ift die Krone der Gerechtigkeit hinterlegt." D erhabenes Wort, das alle Stürme ber Leiben beschwichtigt, die Seele mit geistiger Bonne erfüllt, die Berfolger in Erstaunen und Berwirrung fest, ben Berfolgten bie Arone verleiht, bie Schwachen fraftigt, bie Darnieberliegenben aufrichtet und erhebt! Diese Seligkeit werbe ich erlangen , wenu meine Berke mit meinen Borten in Ginflang find, zugleich mit Euch, meine würdigen Rampf-

<sup>\*\*)</sup> ep. 183. Arsenio mon. p. 272: τὰ ἄγια βιβηλοῦται, τὰ ἱιρὰ δυμπιπάτηται, τὸ πανάγιον πνεῦμα (ὦ χειλίων δυσσεβῶν καὶ διανοίας δυσσεβεστίρας!) ὥσπερ τι τῶν ἐκ τριόδου δυςφημεῖται καὶ διασύρεται.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) ep. 31. p. 93. 94. Amph. q. 172. (Mai Nov. Coll. I, II. 178.)

<sup>38)</sup> ep. 188. p. 286. 287: 'Από της υπερορίας τοις συνθεδιωγμένοις επισκόποις. Ο διωγμός π. τ. λ. (Migne L. I. ep. 15.)

<sup>39)</sup> Έχωμεθα τυιγαρούν των άθλων, ένα τύχωμεν των έπάθλων.

genoffen im Herrn, unter ber Fürbitte unserer hochheiligen Frau, ber Gottesmutter, und aller Heiligen. Amen."

In bemfelben Sinne hatte er auch an viele einzelne Bischöfe geschrieben. "Ich weiß", - fo heißt es in einem biefer Briefe 40) - "bag viele ber Glaubigen nach einer Belegenheit suchen, bie Große ihrer Tugend zu offenbaren, und daß fie bie Martyrer felig preifen, benen bie Graufamteit ber Tyrannen ein ewiges Dentmal ihrer Belbengröße verschafft bat. Jest ift biefe Gelegenheit gegeben, ja in noch größerem Dage, als felbst ber Sochberzigste erwartet haben burfte. Ich bege aber bas Bertrauen, daß berjenige, ber gegen beine ftartmutbige Befinnung fich erhebt, eine ewig bentwurdige Befchamung, bie außerfte und größte Beschämung feiner Ohnmacht wie seiner Frechbeit erfahren und burch beine Festigkeit gurudgeschlagen jeben weiteren Berfuch aufgeben wird, so daß du burch einen einzigen Rampf zwei berrliche Trophaen erringft, einerseits als Sieger verberrlicht wirft, andererseits burch bein eigenes Ringen und Dulben ben Brübern das Uebermaß ihrer Leiden und ihre gablreichen Mühlale erleichterft." Wenn bagegen Giner feiner Anhanger, wie eben ber Theodor von Laodicea, an den dieses Schreiben gerichtet war, seiner Sache untren wurde, fo fand Photius barin bie ichmachvollfte Apostafie und übergoß ben einft bochgepriesenen Freund mit allen möglichen Schmähungen: 41) Ebenso erging es ben Monchen, die seine Bartei verließen. Dem Giusiebler Sabas, bem er die Lösung mehrerer theologischen Fragen zugefandt, 42) stellte er sich bar ale von Scham und Schmerz erfüllt, nicht weil jener jest gegen ibn alle Burfel ausspiele, sondern weil berfelbe ebemals gur Babl feiner Freunde gebort zu haben icheine; bag er, fonft fo langfam in allen feinen Bewegungen, jett fo fcnell und heftig fich gegen ihn erhoben, fei nur baber zu erflaren, daß, sobald man einmal das Natur- und Bernunftgemäße verlaffen, zugleich alle Thaten und Regungen einen unruhigen, unnatürlichen und wahnsinnigen Charafter annehmen. 43) Gegen ben sicilifden Mond Metrophanes, ber wiber Bapft Nitolaus sich erhoben batte und von Photius als ein für "Chriftus verfolgter Athlet" gepriefen worben mar, 44) hat er ebenfo ben bitterften Tabel für eine "Apostafie" in Bereitschaft, Die nur burch ftrenge Buge gefühnt werben tonne, 46) und bie er zulet als unheilbar anfieht. 46) Bang fo erinnerte er ichon früher ben abtrunnigen Donch Baulus an die Berlaugnung Betri, ben Unglauben bes Thomas, ben Berrath bes Judas und forderte ihn gur Reue und Bufe auf für bas, mas er mehr gegen fein eigenes Beil als gegen ihn Schänbliches begangen. 47)

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) ep. 140. p. 198. 199. Theodoro Laodic. (L. II. ep. 20. M.)

<sup>41)</sup> Bgl. oben B. IV. Abschn. 6. S. 113 ff. und ep. 175. p. 262. (L. II. ep. 26.) an Paul von Casarea. Baron. a. 870. n. 58 oben Bb. I. S. 465.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) ep. 176. 177. p. 262 seq. (Amph. q. 95. 96.)

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ep. 90. p. 133: Σάβα τῷ ἡδυχάστη μετὰ τῶν ἀποστατῶν γεγονότι. (L. Π. ep. 80.)

<sup>&</sup>quot;) ep. 149. p. 205. 216. (L. II. ep. 88.)

<sup>46)</sup> ep. 65. 66. p. 118. 119. (L. II. ep. 76. 77.).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) ep. 103. p. 149. (L. II. ep. 82.)

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) ep. 7. p. 71. (L. II. ep. 68) oben II. 9. N. 28.

Mehrmals wurden, zunächst, wie es scheint, nach dem Bunsche des Kaifers, der schon aus politischen Gründen eine Berschmelzung der beiden kirchlichen Parteien anstrebte, Bersuche gemacht, Transactionen zwischen den zwei Obedienzen herbeizusühren und einen Frieden zu vermitteln. Photius erklärte sich auf das Heftigste gegen diese Bestrebungen. So schreibt er dem Diakon und Charkularius Gregor, 48) wie er höre, verkündigten Einige der Gegner ringsumber Frieden und suchten dadurch die Einfältigeren zu ködern; wosern sie den Frieden meinten, den der Herr verleihe, so hätten nicht sie den Frieden anzukündigen, sondern von ihm (dem legitimen Patriarchen) zu erhalten; 19) meinten sie aber den Frieden, den Christus auszuheben gekommen (nach den Worten: Non veni pacem mittere, sed gladium), so sollten sie wissen, daß sie gegen Christus kämpsen und unter dem Namen des Friedens gegen ihn als Belagerer und Bedränger ausziehen. 60)

Hotins erlassense Schreiben, b1) worin er auf das entschiedenste jede Aussichnung, jede Transaktion mit seinen Gegnern zurückweiset und deshalb gegen einen zu seinem Anhang gehörigen Ungenannten sich stark ereisert, der ihm eine solche Gesinnung zugeschrieben, die er als Verdrechen und als Wahnsinn verabscheuen zu müssen erklärt. Sei es, daß wirklich einer seiner Freunde solche Gedanken hegte, sei es, daß Photius diesen Anlaß nur singirt hat, um desto besser dieselbe undeugsame und tropige Haltung allen seinen Freunden einprägen zu können, b2) er bekämpst mit allem Eifer die gegen ihn ausgesstreute Verläumdung, als könne er je eine Sache aufgeben, die ihm Christi Sache ist, und sucht in der imponirenden Menge und in der Standhaftigkeit der Seinen einen Beweiß für deren Gerechtigkeit, während er die Gegenpartei mit allen möglichen Schmähungen überhäust. Dieses mit österen Unterbrechungen diktirte, den Fanatismus seiner Gesinnungsgenossen entstammende und

<sup>46)</sup> ep. 99. p. 141. 142: 'Ακούω τινάς των έναντίων εξυήνην περιαγγέλλειν και τούς απλουστέρους επιχειρείν ταύτη δελεάζειν τη προςηγορία. (Migne L. II. ep. 59.)

<sup>49)</sup> άλλα παρ' ήμων ταύτην όφείλουσιν έχμανθάνειν.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) στι χριστομαχοῦσιν, ὑπὸ τῷ τῆς εἰρήνης ὀνόματι τὴν κατ' αὐτοῦ πολιορκίαν ἀνωτεώντες.

<sup>\*)</sup> ep. 174: 'Απὸ τῆς ὑπερορίας πρὸς τοὺς ἐπισκόπους p. 245—261. Baron. a. 871. n. 27—46. Migne L. I. ep. 14.

Baron. l. c. n. 26: Rursum vero versutissimus homo, ne in tanto rerum suarum naufragio aliquis ex suis, quos sibi tanto labore conjunxerat, a se desciscens ad adversarios se transferret, encyclicam ad omnes Episcopos suos scripsit, in qua miro artificio, dum unum labantem firmiter statuendum proponit, ounibus, ne fluctuent, spportunum medicamentum apponit, et dum ūnum severe corripit vacillantem, sollicitos reliquos reddit, ne vel leviter nutent.. Invenies ista artificio miro contexta, si cuncta exacte perlegeris, miraberisque hominem ad fallendum aptissime prae ceteris comparatum. Dictio duriuscula, quae videatur interdum esse concisa non vitio codicia, sed animi depravati affectantis eam orationem, quae solet progredi ab homine ingenti cordis dolore mirum in modum exulcerato. Bas Montafutius p. 261 bagegen bemerit, vermag biejes lirtheil nicht umzustoßen. — Im ersten Sate bes Briefes ließ Mon. 553. f. 141 a nach éxeisos: δς της κ. τ. λ.

pathetische Schreiben zeigt viele Kunft und Berechnung, so ermüdend auch hier bie schwülstige und affektirte Sprache ist. Es verdient dasselbe dem Hauptinhalte nach eine genauere Darstellung; wir laffen den Photius auch hier selber reben.

"Ich wundere mich, wie Jener, ben ich meine, so schnell meine Natur vergeffen bat - benn ich will ihn in meiner Biberlegung nicht mit Ramen nennen, wenn er fich auch noch heftiger und breifter erhebt, ba ich wohl febe, bag Biele leichter burch ben ohne Bezeichnung ber Berfon ausgesprochenen Tabel auf ben rechten Weg fich gurudbringen, als bag fie eine gegen fie namentlich gerichtete Ermahnung fich gefallen laffen. Wie bat mich Jener fo fcnell aus bem Gedachtniffe verloren, daß er mich einer fo großen Thorheit und ber Berachtung ber göttlichen Gefete beschuldigt? 63) Wober tommt es, bag er in folder Beise gegen meine Geringfügigkeit auftritt? Ober vielmehr wer hat ihn ploglich zu einer folden erhabenen Bobe emporgeboben, daß er, auch wenn ich gar nichts fage, boch mich bort, und mabrend ich nicht einmal auf einen berartigen Gedanken tam, boch aus feiner eigenen Phantasie, wie von einer hohen Warte aus, in die Herzen berabblickt und sie durchdringt und bort dasjenige entbedt und mahrnimmt, weffen man fich felbst nicht einmal bewußt ift? Ihm bebuntte es, er tenne bas Innere ber Menfchen beffer, als ber Beift, ber in ihnen wohnt, wenn auch Baulus, ber nicht erwartete, daß noch folde Manner auffteben wurden, nicht einmal eine gleiche Erkenntnig Anderen binterließ. (Bgl. I. Ror. 2, 11.)

Aber aus welchem Grunde werde ich denn so vielfältiger Thorheit, des Verraths an der ganzen Kirche, der Verachtung der bestehenden Gesetze beschuldigt? Was habe ich denn gethan, was ausgesonnen, was habe ich gegen irgend Jemand darüber geäußert? Denn Jener möge nicht glauben und dei sich denken, daß er deßhalb, weil er die Beschimpfung in seinen Worten selbst nicht deutlich ausdrückte, etwas Vessers gegen mich vordringe, als die, welche etwa laut solche Schmähungen gegen mich ausstoßen. Denn nicht die Worte geben dem Gedanken sein schweres Gewicht, sondern die Bitterkeit der Gesinnung ist es, welche die Worte hart und hestig und kaum erträglich macht. Denn aber die Ausdrücke mit den Gesinnungen in Einklang sind und die Vitterkeit der Gesinnung der Hestigkeit der Aeußerung entspricht, was macht es da noch für einen Unterschied, ob man das durch eben dieselben Worte ausdrücklich aussagt oder durch gleichbedeutende den Gedanken zu erkennen gibt?

Wofern er aber im Hinblick auf ben Sturm der Leiben, der über mich hereinbrach, und auf den Andrang der von allen Seiten mich umgebenden Mühseligkeiten dem Wahnsinn mich verfallen glaubte, so hat er wenigstens

<sup>53)</sup> ἐπιβαλεῖν Ed.; Mon. 553. f. 141: ἐπικαλεῖν.

<sup>64)</sup> ἄμεινόν τι καθ' ήμων εἰπεῖν των, εἴ τις ήμῖν τὰ τοιαῦτα λοιδορῆται. (Mon. 53. D. 141.)

<sup>35)</sup> οὐ γὰρ αἰ λίξεις βαρύνουσε τὰς ἐννοίας. τὰς δὲ λίξεις τραχεῖς καὶ δυςφόρους τὸ πεκρὸν τῆς διανοίας ἐγγάζεται.

etwas, was Menfchen zuftogen tann, fich gebacht und erfonnen (und bas allein ließe fich ju feinen Gunften fagen), ba bas lebermag ber Leiben und ber Difhandlungen meiftens in bem Difhandelten eine Störung und Abmefenheit bes Beiftes herbeiführt; mag er auch immer feiner Meinung gemäß bem Satan aber mich eine größere Gewalt einraumen, als er einft gegen ben beiligen Job hatte; benn über die Seele bes Job hatte ber Satan feine Gewalt (Job 2, 6.), gegen mich aber bat Jener ihm auch die Berrichaft, über die Seele übertragen. Eben bamit nämlich, daß er nebft ber Gefetesübertretung einen völligen Wahnfinn mir beimißt, legt er beutlich an ben Tag, daß er eine folche Meinung gefaßt und bei fich völlig festgestellt bat. 56) Jeboch wenn er auch nur zu foldem Berbacht gegen mich fortgeriffen worben mare (aus Unbedachtfamteit), fo findet er boch auch barin einen bequemeren Anlag zu anderen Schmähungen. 67) - Um von ber gefünftelten und wohlausgeftatteten Bertheibigung gu ichweigen, so burfte er nicht noch mir Nachstellungen bereiten und bas Leiben noch fowerer machen burch die Buthat neuer bon ihm ausgegangener Befchimpfungen, fondern er mußte vielmehr burch einigen Troft und erquidende Reben ben Schmerg gu lindern und nach Rraften eine Art von troftlichem Bufpruch an erfinnen fuchen. Aber erbittern, insultiren, bas Miggeschick vorwerfen, bas ift Sache eines Menfchen, ber am Unglud bes Rachften feine Bonne findet, nicht eines Solchen, ber mittrauert und Mitleid hegt, nicht beffen, ber als Freund handelt, fondern beffen, ber fich benimmt wie die Feinde und gleich ihnen Andere mighandelt."

Photius schildert nun mit den lebendigsten Farben seine Leiben — die Trennung von seinen Freunden und Berwandten — besonders, was das Härteste, von den ihm treuen Bischöfen, ss) — die Trennung von seinen Diesmern — das harte Gefängniß, in dem er sich mit Wächtern und Kerkermeistern auf allen Seiten umgeben sah, damit er nicht einmal, auch wenn er es noch so sehr wünsche, sein Unglück beweinen und betrauern und von keiner Seite anch nur etwas Erbarmen in Wort und That zu ihm hereindringen könne ss) — die Qual, die man allen seinen Sinnen so) auferlegt — das Berbot des Berkehrs mit Menschen, seien es Freunde oder Feinde, ja selbst des Verkehrs mit seinen Büchern, deren Lektüre vor Allem ihm Trost hätte verschaffen können, des Berkehrs mit frommen Mönchen und Psalmensängern — dann die Leiden seiner Seele, besonders bei der Zerkörung und Entweihung der von

<sup>😘)</sup> σαφώς έαυτον δεικνύει τούτο καὶ λογισάμενον καὶ κυριώσαντα. p. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Doch burfte die Interpunktion, welcher der Ueberseter bes Baronius 1. c. n. 28 folgt, ber des Montatutius vorzuziehen sein: Indessen wenn er auch auf diesen Berdacht gegen uns verfiel und (zai tann hier auch und und sein) dieses zur Empfehlung (Sanktion) seiner sonftigen Schmähungen erfindet, so durfte er doch, um — zu schweigen u. s. f.

<sup>59)</sup> p. 247: ὑμῶν αὐτῶν (τῶν ἐμῶν παθῶν το πικρότατον) προθιατέμνοντες καὶ ἀπομερίσαντες.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) ένα μηθέ τὰ οἰκεῖα βουλομένοις κακὰ κλαίειν ἐξῆ καὶ ἀποθύρεσθαι, μηθέ τις Ελος πόθεν ἡμῖν παρειςθύη μὴ λόγφ μὴ πράγματι.

πάσας δὲ ἡμῶν ἀπομερισάμενοι τὰς αἰσθήσεις καὶ πρὸς πάσας παραταξάμενοι καινάς μηχανὰς πρὸς ἰκάστην ἐπενόησαν.

ihm gestifteten und eingeweihten Kirchen, Klöster und Bohlthätigkeitsanstalten, bei der Versolgung seiner Unbänger und Diener, von denen man, obschon vergeblich, Aussagen über Schätze erwartet, die er verborgen haben sollte, wie überhaupt bei der eingetretenen kirchlich-politischen Reaktion. Dann fährt er fort:

"Dag biefes und noch viel Anderes ber Satan ober — ich weiß nicht, was ich fagen foll - gegen mich ausfann und ich barunter fcwer zu leiben habe, das will ich nicht längnen; daß aber diefe so vielfache Mighandlung mich bes Berftandes beraubt ober jum Berachter ber gottlichen Gebote und jum Berrather ber gemeinsamen Sache gemacht, bas ift eine Anklage, bie weit ftärker und schwerer ist als bas, was offenbare Feinbe gegen mich sagen konn-Wenn aber Giner bei biefen Worten errothet, es verneint und laugnet, daß er jemals etwas der Art gegen mich gesagt ober auch nur gedacht habe - benn es steht bie Sunde, sobalb fie burch gerechten Tabel enthullt und aufgebeckt ift, weit häflicher ba als zuvor, so daß sie nicht einmal von ihrem Urheber mehr als fein achtes Erzeugniß anerkannt, fonbern als Baftard und als abscheuliche Miggeburt betrachtet wird, zumal wenn bas Gewiffen burch ben Stachel, den der allweise Schöpfer in die Natur gelegt, zur Erkenntniß beffen, mas zu thun ift, erweckt wird - wenn er, fag' ich, begwegen behandten follte, bag nichts ber Art ibm auch nur in ben Ginn gefommen, wenn er vielmehr gegen biejenigen, bie je Solches gewagt, mit furchtbaren Bermunich. ungen und Worten bes Abicheus fich ergebt, fo fraget ibn bei feiner Freundfcaft felbft, worin fich eine folche Rebe übet mich von ber Behauptung unterfceibet, bag ich auf Seite ber Feinde ftebe und zwischen Freunden und Feinden nicht unterscheibe, 61) und zwar (o furchtbare Unbill!) zwischen Freunden Chrifti und Feinden Chrifti. Denn darauf lauft es hinaus, bag man zur Schaar berjenigen, die für Chriftus leiben, fowohl uns als diejenigen rechnet, die uns und mit uns jugleich Chriftum bekampfen - biejenigen bie bas Blut bes Bundes entweiht, die - um von Anderem ju fcweigen - bie Altare bes Berrn geschändet, bas beilige Chrisma ober vielmehr ben beiligen Beift, von bem es ftammt, verhöhnt und geläftert. 62) Fraget ibn, ich bitte, wiederum: Wie unterscheibet sich bas Gine von dem Anberen als blos burch bas größere llebermag von Schlechtigfeit? beweisen, daß das Eine (das von ibm Gefagte) geringer und leichter ift als bas Andere (meine Deutung feiner Borte), bann möget ihr in ber That glauben, daß ich Unsinn rede, Jenen aber auf alle Art verherrlichen. Uebrigens war die von ihm vertheidigte Behauptung nicht, daß er mir geringere Unbilben

<sup>41)</sup> p. 250: ότι μετά των πολεμίων γινόμεθα καὶ φίλων μεταξύ καὶ έχθοων οὐ διαστέλλομεν.

<sup>\*)</sup> Εἰς ταῦτα γὰρ ἀποτελευτὰ τὸ βούλεσθαι καταλέγειν ήμας τῷ κλήρφ τῶν ὑπὶρ Χριστοῦ πασχόντων καὶ τοὺς ἄμα Χριστῷ πολεμοῦντας ἡμας, οἱ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης αιὐτοῦ κυινὸν ἡγησάμενοι.. τὰ θυσιαστήρια κυρίου ἐβεβήλωσαν καὶ τὸ ἄγιον χρίσμα, μαλλον δὶ τὸ πανάγιον πνεῦμα, δι' οἱ τὸ χρίσμα, ἐξεμυκτήρισαν. Das bezieht sich gunächft auf das Berfahren gegen die von Photius eingeweihten Kirchen und gegen seine Amtsfunktionen.

als Andere zugefügt noch daß er auch Anderen ein größeres Waß von Beleibigungen übrig gelassen, sondern dafür trat er in die Schranken, daß er nichts, was mir zum Tadel gereichen könnte, zu sagen sich erdreistet habe. <sup>63</sup>) Dennoch wenn er beweisen könnte, daß seine Behauptungen nicht viel von Lobeserhebungen sich entsernen, so stoßet ihn nicht zurück. Wenn er es aber nicht beweisset, wie er es auch nicht beweisen kann, so bringt ihn mit Nachdruck zum Schweigen, erwäget aber auch von dieser Seite mein schweres Mißgeschick, daß ich Nachstellungen von Feinden, Verschwörungen und Lästerungen von Freunden erdulden nuch.

Denn wie follte ber, welcher fo redet oder bentt, wie jener gute Freund mich reben und benten läßt, 64) nicht bis jum bochften Grabe bes Babufinns getommen, nicht ein Berrather an ber gangen Rirche, nicht ein Berachter und Uebertreter ber Ueberlieferungen ber Bater , nicht ungabliger anderer Bergeben fouldig fein, ber Luge, bes Betruge, gottlofer und treulofer Gebanten, inneren Unfriedens und aller möglichen Uebel, die barin eingeschloffen find? hat nun jener treffliche Maler nicht mit paffenden und lebendigen Farben mein Bilb gemalt, ber ba verfichert, er habe nichts Bofes von mir gefagt? Bofern bas aus feiner Ginfalt ftammt, fo muffen wir bem Worte bes Berrn folgen: "Seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben" (Matth. 10, 16.); war es Bosheit, fo muffen wir bie anderen -Borte bes herrn vorbringen: "Benn ihr euch nicht befehrt und nicht werbet wie bie Rinder, fo werdet ihr nicht in bas himmelreich eingehen" (Matth. 18, 3.), besonders ba wir zugleich wiffen, welche Strafe ben erwartet, ber einem feiner geringften Bruber Mergerniß gibt (baf. B. 6 f.). Wenn aber berjenige, ber einen Ginzigen argert, unerbittlich bestraft wird, so gebe ich bem, ber bie gange Rirche erschüttert und niederreißt, wohl zu bedenken, welcher ichrecklichen Uebel er fich schuldig macht. Moge mit bem Beiftand und bem Schirme Chrifti Reiner fich mit einer folden Schulb belaften.

Aber das kann ich nicht ohne tiefen Schmerz und ohne Thränen ertragen: "Benn er" (Photius) — fagt Jener — "diejenigen (zur Gemeinschaft) aufnimmt, die man nicht aufnehmen und zulassen soll, warum sollten wir uns nicht auf ihre Seite stellen? Bollte er sie aber nicht aufnehmen, so werden wir aus Furcht vor der bevorstehenden Strafe, auch wenn wir nicht wollen, die jezige religiöse Haltung ferner bewahren. 66) Ueber Gott aber, über den Glauben, über das jenseitige

<sup>\*\*)</sup> ήγωνίζετο . . . ὅτι υὐδὲν εἰς μωμον ήμῶν διαβαῖνον ἐπαβδηδιάσατο.

ό τοιαύτα λέγων η έννοων, οἶα λέγειν καὶ φρονεῖν ήμας ὁ καλὸς ἐκεῖνος ψίλος ἀνεπλάσατο.

<sup>\*\*)</sup> Diese Stelle ist schwierig und duntet; sie ist verschieden interpretirt. 'Λλλ' ένειτο πως αναλγήτως και χωρίς δακρύων οίδω; εἰ μέν ούς, φησιν, οὐ δεὶ δέχεσθαι, δέχοιτο, τὶ μὴ μετ' ἐκείνων γινώμεθα; Montac.: Illud autem nequaquam sine lacrymis vel sine dolore sufferam, si illos admittat et ad se recipiat, quos Christus edicit non recipiendos, in quorum numero quidni et nos ipsos habet? Der Ueberseter des Baronius l. c. n. 32 scheint die Worte: τί μὴ μετ' ἐκ.γινώμεθα; εἰ δὲ μὴ δίχοιτο,

Gericht, über bas Gemiffen, die Bahrheit, ben festen Entschluß - barüber tein Wort 66) — bas Alles hat die Charpbbis in Bergeffenheit begraben. 3ch aber batte gewünscht, bag er bas Gegentheil sowohl gebacht als ausgesprochen batte: "Wenn er (Photius) bie in seine Gemeinschaft aufnimmt, die man nicht aufnehmen foll, werden wir Alle mit fraftiger und lautschallender Stimme rufen, ohne die geringfte Schen, ohne die mindefte Rudficht auf die Baterliebe, beren wir uns ruhmen und bie wir fo boch halten, auf die Bietat, Die ben Batern zu erweisen wir stets gelehrt und augehalten wurden, noch auf die Ehrfurcht, die wir fonft gegen ihn bewahrten, 67) fondern mit Burudweifung alles beffen werben wir, fag' ich, laut ausrufen: Wie fannft bu bas thun, Menfch? Bobin läfft bu bich fortreigen? Barum überlieferft bu bich, ohne es zu wissen, in die Gewalt beiner Feinde? Bas willft du unsere Belbentampfe au leerem Geschmät und eitel Richts machen? 48) Bas entehrst und schandest bu bie Berfammlung ber Gottesfürchtigen? Bas erhebeft bu bie Gefinnungen beiner Feinde?" - 3ch batte gehofft, bag er mehr auf biefe und ahnliche Bedanten feine Aufmerksamfeit richten wurde, wofern er irgend einen Fehltritt an mir mahrgenommen, nicht aber auf bas, was er jest nach bem Beispiele berjenigen treibt, die da scherzen und bohnen. Ich batte ferner gehofft, daß er, falls irgend Giner ber Feinde vor ihm folche Reden vorzubringen fich erbreiftet batte, wie er fie jest vorbringt, mit Steinen ibn verfolgt, als Lugner, Betrüger u. bgl. ihn bezeichnet hatte. Denn es ift wohl für uns Gebot, Die fonft uns Berachtung zeigen, ju bulben und zu ertragen, ba wir Sunger bes fanftmuthigen und friedfertigen Beilands find; die aber ben Glauben befchimpfen, die durfen wir nicht bulben, wie auch Chriftus, ber fonft alle Beleibigungen ertrug, diejenigen, die bas Haus feines Baters zu einem Raufhaus machen wollten, mit strengem Tabel hinaustrieb (Joh. 2, 15. 16.) und die Lästerer bes beiligen Geistes mit einer boppelten Strafe bebrobte. Doch solche Soffnungen nahrte ich vergebens. - Wer aber hat benn nun ihm angezeigt, bag ich auf ben Stuhl bes Oberhirtenamtes geftiegen bin und die volle Autorität im Sanbeln und Bollen erlangt babe? 69) Dergleichen Reben und Fra-

bie auch in Mon. 553. f. 114 a fehlen, in seinem Exemplar nicht gehabt zu haben; er gibt bie Stelle so: Siquidem, inquit, quod non decet excipere, excipiat, metu futuri supplicii, vel inviti praesentem pietatem tnebimur. Bor φόβφ ift wohl Komma zu setzen. Klar ergibt sich, baß bas φησί auf eine Aeußerung bes hier belämpsten talschen Freundes sich bezieht, ber im Namen aller Anhänger bes Photius von dem diesem beigemessenen Bersahren gegenüber den Ignatianern redet. Er sagte: Rimmt Photius die Gemeinschaft der Ignatianer an, warum sollten wir es nicht thun? Thut er es nicht, so bewahren wir unsere jetige Stellung. Dagegen sagt nun Photius im Folgenden, er hätte viel eber sagen müssen: Benn Photius mit ihnen in Gemeinschaft treten sollte, so trennen wir uns von ihm ohne alle Scheu; so verwerslich wäre ein solches Uederzeben zum Feinde.

<sup>66)</sup> περί δί τούτων οὐδέν.

<sup>67)</sup> ην (αίδω) περί αυτον συνετηρήσαμεν. Es ift bier ficher Photins gemeint , ber von feinen Schillern fo hochgeehrte, als Bater betrachtete.

<sup>\*\*)</sup> τι δε δεαυτόν έχθροις άγνοεις έγχειρίζων; τι τούς ήμων άθλους εἰς ὅθλους ἐξήνεγκας;

Φ) p. 252: Τίς ποτε δὶ ἄρα τῶν θρόνων ἐπιβάντας ἡμᾶς τῶν ἀρχιερατικῶν καὶ τὸ κύρος ὁπάδης πράξεως καὶ βουλήδιως ἐγχειριδθέντας αὐτῷ κατεμήνυδεν;

gen find frankend und wenn fie bei Jemand vorgebracht werben muffen, fo muß es bei benen gescheben, die mit Glang und Berrlichfeit die Bugel ber Regierung wieder erhalten haben und den Borfit im öffentlichen Tribunale Da, wo bie Gunder auf ben Anieen liegen, mit vielen Thranen bie Erbe benegen und Bieles fagen, um Mitleid zu erregen, biejenigen aber, bie bis an's Ende für Tugend und Bahrheit muthig gestritten, mit glanzenben Aronen fiten und bie Stelle ber Richter einnehmen, bie Ginen leicht gur Rachficht gegen ihre Mitmenschen fich bewegen laffen, die Anderen bem Rechte und ben tanonifchen Gefeten nichts vergeben wiffen wollen, fondern Alles nach ber Ratur und bem Dage ber Gerechtigfeit auszugleichen und einzurichten fuchen, bort, ja bort, wenn es je eine Gerechtigkeit gibt, ift Solches vorzubringen am rechten Ort, bei benen, die eine folche Stellung erlangt , aber nicht jest, nicht bei benen, bie mit Sunger, Durft, ftrenger Beauffichtigung und taufenbfaltigem Elend zu ringen haben, die ihr Leben fogar gefährbet seben; benn ihnen ift jum Richten, Berurtheilen und Lossprechen bort Raum und Beit bestimmt, nicht in ber Gegenwart.

Aber, bu Bortrefflicher, wenn man Jene nicht zulassen barf, wie fommt es, daß du bich nicht fcamft, ju ihnen gerechnet zu werben, mabrend bu bich mit einer Rrone geschmudt zeigen konnteft, ben Gefangenen bich beizugefellen,. und von ber Menschenliebe Anderer gu traumen, mahrend bu bich als bes himmlischen Abels und ber Freiheit verluftig, ja als Berrather gezeigt haft? Benn es bir aber nicht für eine Schande gilt, ju ihnen gerechnet zu werben, so wiffe, daß du ber Gefinnung nach auf ber Seite berjenigen ftehft, beren Thaten du verläugneft, 70) und jene Beerde bochhältft, ber nach beiner Ausfage ftatt ber Birten Bolfe borfteben; ja bu bieneft biefer Beerbe mehr, als felbft manche ihrer Angehörigen. Denn es find barunter Solche, Die gwar bem Leibe nach bei ihr find, aber ba ihr Gewiffen wiberftrebt, babei ermuben und fich zogernd gurudbalten. Du aber fuchft, bevor bu noch bem Leibe nach mit ihnen verbunden bift, in beinen Gefinnungen und Gebanten bich mit ihnen zu verbinden; daß jenes noch nicht gescheben, bavon ift Feigheit, nicht Religiosität, Scham, nicht beine freie Babl ber Grund. Wer ift es alfo, der sie (die Gegner in die Gemeinschaft) aufnimmt? 71) Etwa derjenige, ber nicht einmal im Traume an ihre Aufnahme bachte ober ber, welcher bis jest blos burch die Furcht sich gehindert zeigte, zu ihnen überzugeben, und lieber mit ben Feinden Schande erleiben will, wofern ibn nur nicht fpater bafur Strafe treffe, als bag er ein Gegenstand ber Bewunderung mit ben Seinen für immer

<sup>79)</sup> p. 253: 'Αλλ' ω καλί και άγαθε, εἰ μὴ θεῖ θίχεθθαι, πῶς οὐκ αἰσχύνη μετ' ἐκείνον συντάττεθθαι, καὶ ἐνὸν στεφανηφόμον ὀφθῆναι, τοῖς αἰχμαλώτοις ἐγκαταλίγεθθαι, καὶ τὴν ἐτίρων ὀνειροπολεῖν φιλανθρωπίαν, τῆς ἄνωθεν εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας γυμνὸν καὶ προδότην ἐαυτὸν καταστήσαντα; εἰ θ' οὐκ αἰσχρὸν ἡγεῖτο συντάττεθθαι, ἴσθε σύν ἐκείνοις ών τῆ γνώμη (Μοη. 553. f. 145. τὴν γνώμην) ὧν ἔξαρνος ὑπάρχεις τῆς πράξεως.

<sup>71)</sup> Tiς ούν ο δεχόμενος; ο μηδ' όνας τουτο παραδεξάμενος; Montac. unrichtig: Quis sutem ea admitteret, quae nec somnians approbavit aliquando? Das Borber-gebende geigt, was das Objett zu δεχόμενος ift.

werbe? Wenn man sie nicht zulassen und aufnehmen darf, wie sollte Jemand, ber sie doch aufgenommen, nicht viel eher mit ihnen sich selber zu Grunde richten, als daß er Andere dem Scheine nach in die Gemeinschaft aufnimmt, die zu derselben einmal zuzulassen nicht erlaubt ist? Denn die Worte machen die Thaten nicht besser, sondern durch die Thaten erhalten auch die Worte Ansehen und Gewicht."

Sobann erklart Bhotius, es seien bie oben angeführten Borte bes Unbefonnenen, ben er betämpft, gang analog ber Aeußerung eines noch von Berbrechen freien Menfchen, ber beim Anblid allgemein verhafter Rauber und Bofewichter zu ber Obrigfeit fagen murbe: "Laffet ihr die Bofewichter, bie man ausrotten follte, ungeftraft, was hindert mich, mich zu ihnen zu gefellen, felbft Rauber und Miffethater zu werben, um fo Bergeibung gu erlangen? Beftraft ihr fie aber, fo will ich aus Furcht vor ber Strafe fie nicht nachahmen." - Man fieht in ber gangen Deutung die Bosheit und ben Grou bes Photius, ber bie Ignatianer mit Räubern, Plünderern und Berrathern auf eine Stufe stellt, Die Bemeinschaft mit ihnen als Theilnahme an ben fcanblichften Berbrechen, ben Berfuch einer Aussohnung als baaren Bahnwit betrachtet. Die Gegner find ibm Berrather am Glauben, Räuber an ben . Gefeten ber Rirche, also ftrafmurbig im hochften Grabe, ausgeschloffen von ber Rirche; mit ihnen in Gemeinschaft treten biege berfelben Berbrechen fich foulbig machen, ben Diffethatern Straflosigfeit gemahren, ju neuen Schandthaten ermuthigen, ben Glauben und bie Disciplin mit Gugen treten. schüchternen Worte für eine Bereinigung mit ihnen verbienen nach Photius noch ein barteres Urtheil, als bie angeführte Meußerung zu Gunften ber Rauber. 72) Pronisch meint Photius, jener Unbesonneue batte fich nicht bie Dube geben follen, fo viele Borte zu machen, wenn boch von ben Gegnern nach ben Canonen verfahren werbe; vielmehr batte er fich fogleich ihnen anschliegen und für fein Rogern von ihnen Berzeihung erbitten follen; 73) wofern fie aber ungesetlich verführen, warum mache er sich so viel mit ber Frage zu schaffen, ob fie hienieben ichon ihre Strafe erleiben ober nicht. 74) Im erfteren Falle wurden fie beffer baran fein, weil bann bas jenfeitige Bericht minber ftrenge ausfallen wurde; es fei das geringere Uebel, hienieden abzubugen, das größere sei, alle Mittel aufwenden wollen, um nur auf Erden der Strafe zu entgeben; auch sei nicht der Kranke hoffnungslos aufgegeben und in verzwei-

<sup>13)</sup> p. 253. 254: "Αν δί τις αντί μεν προδοτών πόλεως προδότας πίστεως, αντί δε ληστών σωμάτων ληστάς θείων νόμων είς μέσον παράγοι, ξπειτα τάς αντάς φωνάς άνακράζη, ούχι την ίσην αυτόν ή και μείζονα ψήφον παρά γε τών σωφρονούντων άπετεγκείν οληδόμεθα;

<sup>13)</sup> p. 254: Χωρίς δε τών εἰρημένων, εἰ μεν τοῖς έππληδιαστικοῖς Θεσμοῖς τὰς πράξεις ἐθύνουσε, τἰς (f. τἰ) δεῖ τῶν ἀπαίρων ζητημάτων καὶ λογισμοῖς παλαίειν καὶ ἀποπνίγεσθαι; ἀλλὰ μὴ Θᾶττον αὐτών τῆς μοίρας γινόμενος πολλὴν τὴν συγγνώμην ἐξαιτεῖς τῆς βραδύτητος;

 $<sup>^{74}</sup>$ ) εἰ δὲ ἐπθίσμων ἔργων ὑπηρίτας ἐπίστασαι, τὶ πολυπραγμονεῖς, ἄν τε δῶσον ἐγταῦθα δίκην, ἄν τε μή ;

felter Lage, ben bie Thatigseit der Aerzie, ihr Schneiben und Brennen von ber Krankheit befreit, sonbern berjenige, dem die ärztliche Runft keinen Beistand mehr zu leisten vermag.

Mit der Aubeutung, daß noch vieles Andere gegen bas gegnerische Raifonnement fich fagen ließe, gebt nun Photius feiner Art gemäß auf eine rubigere und fanftere Behandlung ber Frage ein; nachdem er ben Freund, ber in einen Feind verwandelt ichien, niedergeschmettert, sucht er ihn wieder aufzurichten und ibn, sowie durch ibn alle Lefer ber Encyflifa, ju gewinnen. nennt ibn Freund und Bruber, weil er bie hoffnung auf seine Befferung noch nicht aufgeben will; er ergeht fich in fanften Rlagen, fucht die Bergen gu rubren und die Seinen in ber Anbanglichfeit an feine Berfon zu befestigen. "Benn bas Salz schlecht geworben, sagt ber Herr (Matth. 5, 13.), womit soll man wurgen? Wenn ber Standpuntt meiner Freunde, meiner Bruber, meiner Rinber, meiner Glieber, die ich wie mein eigenes Ich betrachte, die mir von Allen am theuersten find, berjenigen, um berentwillen ich noch bas Berweilen im Fleische ber Auflösung und ber Bereinigung mit Chriftus vorziehe (Phil. 1, 23. 24.), um berentwillen ich geschlagen und mighandelt bin und die Thränen mein Brod werben - wenn ihr Standpunkt ein folder ift, mas habe ich von Anderen zu erwarten? Doch nicht Alle haben Gebuld und Ausbauer; nur wer ausharrt bis an's Ende, wird felig (Mart. 13, 13.). Diefe Ginfamteit und Berlaffenheit batte David (Bf. 11, 2) zu beflagen; Paulus empfand fie (II. Tim. 4, 11. 16.), ja ber Herr felbst (Matth. 26, 56.). Nach solchen Beifpielen barf es einen armfeligen, aller Mittel beraubten Menichen nicht Bunder nehmen, wenn ibn irgend Giner zu verlaffen Willens mar. "Aber ware es nur bas allein! Aber fie verlaffen nicht blos mich, fonbern unter dem Scheine ber Trennung von mir trennen fie fich felbft von ber Bahrheit, von der rechtgläubigen Kirchenlehre, für die sie bis jest alles Mögliche zu erbulben bereit waren; bas ift es, mas mir am allermeiften das Berg betrübt und mich aufreibt: Glieber zu seben, Die zu unserem Leibe, ju unferem Fleisch und Blut geboren, getrennt von Chriftus, bem Haupte, und so bem Berberben geweiht! Und bennoch ware auch bieses an sich unerträgliche Uebel erträglich geworben im Sinblic auf die angeführten Beispiele; daß aber auch die Urfache biefes Berlaffens argliftigerweife mir jugefcrieben werben will, wofür bis jest noch gar fein Beleg aufgebracht werben tonnte, wie follte man das, wenn auch noch fo fehr an das Dulben gewöhnt, irgend. wie ertragen fonnen?"

Mit Schmerz und Bitterkeit gebenkt Photius der Beweise von Liebe und Anhänglichkeit, die er dem unbesonnenen Freunde gegeben und von ihm erhalten; 78) nach einer kurzen Unterbrechung geht er von Neuem darauf ein, wie

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Baron. l. c. n. 39: Καλά γε, οὐ γὰρ ἀπέχω, τὰς ἀμοιβάς τοῦ περί τε θείου καὶ πατρεκοῦ φίλτρου καὶ τῶν πνευματικῶν ἐκείνων καὶ ὑπερουῶν καὶ φρικτῶν ἀθίνων (fo ift mit Mon. 553. f. 147, b statt bes wieberholten ἐκείνων zu lesen), ἐν αἷς οὰ φωστήρ ἐν κόρμφ λόγον ζωῆς ἐπέχειν τῷ μυστεκῷ παστάδε τῆς ἐκκλησίας ἐναπετέχθης κ. τ. λ. (য়αδ ἄ σπουδάζεις ἄλλοθεν ift mit Mon. cit. λαβεῖν zu seben). Καὶ εἰ μὴ τῶν ἐπεστο-

boch und erhaben jener fruber ftand und wie febr feine jetige Unbefonnenbeit Bu beflagen. In triumphirenbem Tone führt er aus, wie ber Satan nichtsmurbige, icon fruber ber geiftlichen Burbe entfette, aus ber Rirdengemeinfchaft ausgestoßene und ausgerottete, bem boppelten Tobe verfallene Menichen, mabren Unrath und Auswurf, bermegene'und anmagende Subjette ?6) - mit folden Ramen bezeichnet er feine Gegner - gur Ausführung feiner boshaften Anfchlage gewonnen und mittelft berfelben bie gange Rirche ju bewältigen und ju gerftoren gefucht, wie aber Gott, ber allein Bunberbares wirke und biejenigen, die in ber Trubfal ihn anrufen, tröfte und ftarte, alle feine Plane vereitelt und ibm bie größte Beschämung und die schwerfte Rieberlage bereitet habe, 77) indem alle Getreuen ber Rirche ftanbhaft aushielten, seine Runfte und Berfuchungen überwanden, und zwar mit fo allgemeiner, fo entschiebener Gintracht und mit foldem Erfolge, bag noch viele ihrer Gegner fich ihnen anschloßen. Dit Bergnugen verweilt er bei bem Lobe ber Standhaftigfeit seiner Rampfgenoffen, die eine pars magna bei biefem erhebenben Schauspiel gewesen, und findet barin einen gro-Ren Troft in feinen Leiben. Er bankt ber Borfebung, bag fie bas nicht gur That werden ließ, was ber unbesonnene und schwankend geworbene Freund ausgesponnen, 76) und bittet ibn jest mit aller Rartlichkeit, teine folden Gebanfen mehr zu begen, wofern ihm etwas am leben feines geiftlichen Baters liege, bas Ende feinen Anfängen entsprechen, die Siegerpalme fich nicht entreißen au laffen. Die Bischöfe feiner Partei ?9) aber fordert er auf, Jenen burch ihre Ermahnungen und Bufprachen zu befestigen, bag er nicht ferner ben Rathichlägen folge, Die gum Abfall führen, fondern gu feiner früheren edlen Saltung guruckfebre. Am Schluge ermabnt er fie, wiederum unter Anführung vieler Schriftterte, wie Phil. 2, 1-3; 1, 27-30; I. Joh. 2, 27. 28, aur

λών ο νόμος έπέσχε (diefer hat aber doch die Beitschweifigseit des Schreibens nicht verhindert) και τοῦ νίπογράφοντος ή χείρ και τότε κλαπείσα έμποδων ίστατο, έδειξα αν ακρεβέστερον και δια πλειόνων τό τε ήμετερον αλγος και οίς έκεινος ήμας έλυμήνατο.

<sup>16)</sup> p. 256. 257: ἀνθρώπους τριςαλιτηρίους, ἀνθρώπους οὐδ εἰς ἀριθμόν τενα συντελούντας, πάλαι τῆς ἱερατικῆς ἀξίας ἀπογυμνωθέντας και τῶν ἐκκληδιαστικῶν συλλόγων (δί ἀς αἰτίας οὐδὶ θέμις λέγειν ἡμῖν) ἐξοστρακισθέντας, δὶς ἀποθανόντας, ἐκριζωθέντας (Jub. B. 12.) κατὰ τὴν ἀποστολικὴν περὶ αὐτῶν προαναφώνησεν σπίλους καὶ μώμους, τολμητάς αὐθάδεις.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Καινόν μέν γὰρ καὶ παράλογον ὁ πολυμήχανος ὅφις κόσμφ παραθείξαι ἐνιανιεύσατο. ἀλλά καινότερον καὶ παραθοξότερον καὶ θεῖον ἔγγον ὡς ἀληθῶς ὁ τῆς φύσιως ήμῶν πλάστης καὶ δημιουργὸς κατέστησεν (Mon. f. 148, a: ἀντανέστησεν). Jener habe geṣucht, burch die vorgenannten elenden Subjette πάσαν καταστρέψαι καὶ καταλαβείν (l.: καταβαλείν) τὴν ἐκκλησίαν, Gott aber dermaßen ihn beschämt, ὡς οὐ μόνον ἀντίξιοπον τῆς κακουργίας τὸν πονηρὸν τὴν πληγὴν δέξασθαι, ἀλλά πολύ χαλεπωτέραν καὶ ἀλγενοτέραν εἰςπράττισθαι.

<sup>16)</sup> ή δε θεία χάρις ήν έχει περί ήμας πρόνοιαν, και νύν έδειξεν (10 riditig Cod. Mon., während Montac. έδοξεν hat), είς έργον έλθειν την βουλήν ούκ έάδασα.

<sup>79)</sup> Er neunt fie της αρετης έρασται και της ενδεβείας κήρυκος και της αληθείας προασπισταί. Baron. l. c. n. 44. 45.

Liebe und Gintracht, zur Standhaftigkeit und zum Bertrauen, im Hinblid auf ben großen Lohn, ber ben hienieben Berfolgten im himmel hinterlegt ift.

Höher konnte man den religiblen Parteifanatismus nicht treiben, als es in diesem Schreiben geschehen ist. Der Gegensatzwischen Jgnatianern und Photianern schien ein unversöhnlicher geworden zu sein; wir werden aber später sehen, daß er es nicht mehr war, als die unterdrückte Partei abermals die herrschende wurde, ihre Interessen auch ihre Taktik veränderten. Die Richtanerkennung der activen und passiven Ordinationen des Photius erschien als Berbrechen gegen die Kirche selbst, als Beleidigung des heiligen Geistes, als Berletzung der Orthodoxie; insoferne erschienen die Ignatianer als außerhalb der wahren Kirche besindlich und zudem war ihr Haupt wiederholt von den photianischen Synoden mit dem Anatheme belegt worden.

Wann die geschilderten Transactionsversuche gemacht wurden, ist nicht genau zu erkennen. Man könnte an die Zeit vor dem achten Concil, vom Binter 867 dis Sommer 869 denken, in der die Verdammung des Photius noch nicht seierlich ausgesprochen war, oder auch an die Zeit nach dem Concis, als der Kaiser sich bereits überzeugt, daß die strengen Maßregeln gegen die Photianer sie zu keiner Unterwerfung bringen, vielmehr nur ihren Trotz besestigen konnten, und daher an eine andere kirchliche Politik zu denken begann. Belcher Epoche aber auch diese Bestredungen angehören, die Aeußerungen des Photius liesern den deutlichen Beweis, daß er kein Haar breit von seinem vermeintlichen Rechte abzuweichen, seine Legitimität fortwährend zu behaupten und keiner anderen kirchlichen Autorität sich zu unterwersen entschlossen war.

## 2. Beitere Bemühungen bes Photius zur Befestigung und Beftartung feiner Partei.

Auf das deutlichste und bestimmteste hat Photius seinen Standpunkt und seine Haltung dem Patriarchen Jgnatius und seinen Anhängern gegenüber in den bisher angeführten Briesen ausgesprochen: es war die Haltung des an seinem angeblichen Rechte unverrückt sesthaltenden Usurpators, der Standpunkt der organissirten kirchlichen Revolution. Wie im byzantinischen Reiche das Kirchliche und das Politische sich stets auf das engste verdanden und sich wechselseitig durchdrangen: so nahm auch das religiöse Schisma ganz das Gepräge und die Organisation politischer Parteien an; es war der Ramps nicht wesentlich von dem früheren unterschieden; der einzige Unterschied bestand in der äußeren Lage, vermöge der die früheren Unterbrücker jetzt als die Unterdrückten erschienen. Photius hatte eine Kirche in der Kirche oder vielmehr eine Gegenkirche gebildet; er hatte in den Tagen seines Glanzes ihr so sestin den Tagen die klanzes ihr so sestin den Tagen des Unglücks ihre Auslösung immer noch zu sinten, ja sogar noch sie zu beseingen und zu mehren Mittel genug sand. ) Im Geheimen

<sup>&#</sup>x27;) ep. 174. p. 258: την εκκλησίαν ούτως ανθρείως και στέψφως αγωνιζομένην αντι-

arbeitete diese revolutionare Verbindung mit aller Thatkraft, sie beutete Alles zu ihren Gunsten aus, was nur von ferne dazu geeignet schien, ja sie konnte es bald wagen, frei an die Oeffentlichkeit herauszutreten und der herrschenden Partei Schwierigkeiten und Verlegenheiten aller Art zu bereiten. Die Häupter der Verbrüderung waren größtentheils noch dieselben wie unter Michael und Theodora; einmal hatten sie bereits die Macht der Legitimität gestürzt; sie gaben die Hoffnung nicht auf, es werde ein zweitesmal gelingen.

Die photianische "Rirche" batte ihre eigene, wohlgeordnete Bierarchie, ihre besonderen Bersammlungen und Rirchen; trot bes Exils und ber Gefangnisbaft ber Anführer batte fie, von offenen und gebeimen Freunden unterftutt, burch bie Nachläßigfeit und theilmeife Begunftigung ber Staatsbeamten geforbert, fich noch mehr zu befestigen Gelegenheit. Un feinen alten Freund, ben gleichfalls mit ihm gefturzten und verbannten Gregor Asbestas schreibt Bbotius, 2) daß er mit Allem bemjenigen einverstanden fei, mas er "zur Aufrichtung und Befestigung ber Rirche Gottes" arbeite, und ermahnt ibn im Sinblid auf ben jenfeitigen Lohn für das treue Ausharren in der Berfolgung, Die fie beibe um Christi willen, "wegen ber treuen Beobachtung ber Gebote bes Berrn", zu erleiben batten, ") bamit muthig fortzufahren und die "Beerbe Chrifti" gu vermehren, Beiftliche zu ordiniren, Die Saframente gu fpenden, Rirchen einzuweihen, 4) zumal ba fo viele Gottesbaufer obe und gerftort feien und wenig fehle, daß bas mabre Christenthum von Grund aus vernichtet werde. Asbestas, ein gewandter Schismatiter feit alter Beit, wußte trefflich für biefe Berpetuirung der Spaltung zu forgen; er und Photius brachten unbedentlich die Grundfate in Anwendung, benen die Orthodoren mabrend der Monoftaftenherrschaft gefolgt maren; die Ihrigen sollten nicht aus ber Sand ber Ignatianer die Saframente nehmen, fondern nur von Geiftlichen ihrer Bortei, ber Gegensat follte auf's schärffte burch besondere Bersammlungen und Gotteshäufer ausgeprägt, burch bie Orbination eines gablreichen Glerus neue Stuten gewonnen werden. Derfelbe Photius, ber in ber Zeit feiner vollen Dacht auf das harteste gegen die Ignatianer, die doch sicher weit triftigere Grunde für ibre Trennung von feiner Gemeinschaft batten, Die alten Canones gegen Separationventifel, die fich gegen ben öffentlich anerkannten Bischof bilben, 5) erneuert und verschärft, 6) trug fein Bebenten, felber folche gegen feinen wiebereingesetten Rebenbuhler zu organisiren, um sie bann, wenn er wiederum bie Rügel ber Rirchenregierung vollständig an fich geriffen, feinen Gegnern abermals

χαταστήναι (τῷ διαβόλῳ)... τὴν ἐκκλησίαν οὕτω κραταιουμένην καὶ ἀκμάζουσαν.. καὶ • λαμπρὸν ἰστῶσαν κατὰ πάσης αὐτοῦ τῆς δυναστείας τὸ τρόπαιον.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) ep. 111. p. 154. Migne L. II. ep. 16. (Baron. a. 870. n. 59.)

<sup>\*)</sup> ποινός ύπερ Χριστού διωγμός, και τα ποινά πάθη και άνιστόρητα, οίς έναθλειν διά την συντήρησεν των δισποτικών έντολών και παραφυλακήν άξιούμεθα.

<sup>1)</sup> Εντεινε τοίνυν και κατευοδού (Bgl. ψ. 45, 4.) χειροθετών τε και ιεροτελών, και το ποίμνιον αύξων και πληθύνων Χριστού, ναούς τε σεπτούς έγείρων και τελεσιουργών.

<sup>5)</sup> Phot. Nomoc. II. 3. IX. 37.

<sup>9</sup> B. II. Abschn. 7. S. 482.

auf das ftrengste zu verbieten und sie an ihnen zu bestrasen. Was für seine Partei ein heiliges Recht war, das war sür die Gegenpartei ein sluchwürdiges Berbrechen. Die Kirchengesetze, die er überall henchlerisch hervorhebt, waren ein Spiel in seinen Händen; sie dursten nur zu seinen Gunsten gebraucht, nie gegen ihn selber gekehrt werden; ?) der Glaube, die ganze Religion war in ihm concentrirt, er war das Haupt der wahren Kirche; wer von ihm sich trennte, war schuldig des Schisma und der Häresie. Nichts hat dem Christenthum so geschadet, als diese Selbstwergötterung eines kirchlichen Demagogen, der sein Ich überall an die Spize stellt, die Namen von Recht und Unrecht, von Tugend und Laster vertauscht und das Heiligste zum Fußschemel seines Ehrgeizes erniedrigt.

Aber auch auf die Masse bes Boltes suchte man zu Gunften bes Ervatriarchen zu wirken. Wie wir früher faben, pflegten in Conftantinopel alle politischen und religiöfen Barteien die bort fo häufigen Erdbeben als Zeichen bes gottlichen Bornes über bedeutendere, ihren Intereffen oder Bunfchen suwiderlaufende Ereigniffe zu betrachten und bei ber Menge zu accreditiren. So wurden benn auch zwei Erdbeben vor und nach bem Concil von 870 von ben Photianern als Zeichen bes Bornes ber Gottheit über bie Absehung und Berurtheilung ihres Sauptes erflart, mabrend die Gegner barin ein gottliches Diffallen über bie zu große Milbe, bie man gegen ben Usurpator und seinen Anhang beobachtet, sowie die Borbedeutung eines späteren, noch größeren Sturmes, ben bie tropigen Schismatifer erregen wurben, ausgesprochen faben. 8) Am 9. Januar 869 hatte ein heftiger Erdftog bie Hauptstadt in Furcht gesett, burch ben viele Rirchen und Baufer sowie mehrere Saulengange gerftort und felbst bie Sophienfirche ftart bedroht mard, bie nur burch umsichtige Magregeln bes Raifers vor dem Ginfturg gefchirmt wurde. ") Gegen ben Oftober wieberbolte fich bie gefürchtete Erscheinung; es fturzten viele Rirchen und Balafte ein, bas bleierne Dach über ber Batriarchenwohnung fiel berab, im Sippobrom wurde ber eherne Bapfen (Rreisel) auf ber Bobe bes vieredigen aus einem Steine behauenen Obelisten berabgeschmettert. Auch war ber Berluft von Menschenleben dabei zu beklagen; die Berwirrung und die Angft in der Sauptftadt war allgemein. 10) Unter ben Briefen bes Photius beziehen fich zwei

<sup>7)</sup> Nicet. p. 288: ούτως έτρεχεν έν δίψει πάντα κανόνα θείον καὶ πάδαν θεόμοθείων ίεραν δια της αὐτοῦ φιλαρχίας συγχίαι καὶ δοξομανίας.

<sup>9)</sup> Nicet. p. 268: Οὐχ εἰκῆ δὲ ταῦτα παρηπολούθηκε τὰ σημεῖα, ἀλλὰ τῆς μελλούσης αὖθες ἀκαταστασίας καὶ ταφαχῆς διὰ τοῦ ταφαχοποιοῦ δαίμονος ἐπὶ τῆς ἔκκλησίας ἐνίστατο τεκμήρια σαφῆ, ἄπερ ἴσως οὐχ ἄν συνέπεσεν, εἰ.. τὰ κατ' αὐτὰν (f. αὐτῶν) ἐκρίθη μετὰ τὸν ἀποστολικὸν θεσμόν.

<sup>9)</sup> ibid.: Ἐννάτην είχεν Ἰανουάριος, καὶ πολλαὶ μὲν ἐκκλησίαι, ἔμβολοι δὲ πλεϊστοι καὶ οἶκοι ἐδαφίσθησαν, κτηνών τε καὶ ἀνθρώπων ἀμύθητος γέγονε πανωλεθρία: καὶ αὐτὸς δὲ ὁ μέγας τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας οἶκος κατὰ πολλὰ ἰμέρη διεκενδυνεύετο ἑηγνύμενος, εἰ μὴ τῆς ἀξίας πρὸς τῶν κρατούντων ἐτύγχανεν ἐπιμελείας. Ταῦτα μὲν πρὸ τῆς συνόδου. Das wäre wohl ber Jan. 869.

<sup>10)</sup> Καὶ μετ' αὐτην ἐξαίφνης ἐπῆλθο πνεύματος σφοδρὰ καταιγίς. Ὁ Τατώβριος ἐνίστατο μην καὶ οὕτω βιαίως ἐπέθετο τὸ πνεῦμα, ως πολλῶν μὲν ἐκκλησοῶν, πολλῶν δὲ βετgentöther, ₱ħotine. U.

auf biefe Borfälle, 11) beibe an ben Diaton und Chartularius Gregor gerichtet, ber ein Mann von nicht geringem Ginfluß gewesen' ju fein icheint. 18) In bem ersten 13) bankt er Gott, daß er nicht als Batriarch in ber Hauptstadt zugegen war und bas große Unglud mit eigenen Angen ansehen mußte, das er nicht ohne eine ftarke Hyperbel als bas größte barftellt, bas je Conftautin's Stadt getroffen. 14) Best, fahrt er fort, habe er fich nur um feine perionlichen Angelegenheiten zu befümmern, barauf fei alle feine Sorge befchrantt. 15) Bare er als Batriarch in ber Stadt gewesen, die jest mehr ein Grab als eine Stadt sei, 16) so hatte er wegen ber von Anderen begangenen Gunden erzittern, über ihr Leiben Mitleid und ben heftigften Schmerz empfinden, bagu aber noch befürchten muffen, burch bie Bemeinschaft ber Gunben, ba er bann als hirt und Borfteber erschienen, 17) gur gleichen Strafe mitverurtheilt gu werden: von bem Allen habe ibn, wie man meine, die feindselige Conspiration ber Menschen, eigentlich aber Gottes Suld und Liebe befreit. 18) fpricht Photius bestimmt aus, daß er biefe Raturereignisse als Strafen ber Sünden ansah, während man ihm fonst die gegentheilige Ansicht zur Laft legte; 19) nur fehr fein und leise beutet er barauf hin, daß bas Erbbeben auch als eine Strafe für die an ihm begangene Ungerechtigkeit betrachtet werden konne und

παλατίων, καὶ τοῦ πατριαρχικοῦ δὲ οἴκου τὸν μόλιβδον οἶα μεμβράνας συνελίσσεων... καὶ τοῦ τετραπλεύρου μονολίθου κίονος ἐν τῷ ἱππυθρομίῳ, τὸ ἐπὶ τῆς κοιυφῆς ἐστηλωμένον χαλκοῦν στροβίλιον βαρύτατον οῦν ὡς ποξέωτάτω συνετρίβη πεσόν.

<sup>11)</sup> Sym. Mag. Bas. c. 5. p. 688, Georg. mon. c. 4. p. 340, Leo Gr. p. 254 — Ersterer mit ber Angabe bes britten Regierungsjahres bes Basilius (869-- 870), erzählen von einem Erdbeben am Feste des heiligen Polyentius, das vierzig Tage angedauert und die Sigma genannte Muttergotteskirche zerstört haben soll, wobei alle dort anwesenden Psalmenssänger, Leo den Philosophen und sieden Andere (Georg. mon. Leo; Sym. zählt eitst ausgenommen, den Tod gefunden hätten. Auch stürzte die Georg. mon. Leo; Sym. zählt eitst ausgenommen, den Tod gefunden hätten. Auch stürzte die Georgea vor two vogov (Leo, Georg.) herad. Die Kirche Sigma, die Basilius wiederherstellen ließ, wird auch Theoph. Cont. V. 80. p. 323 erwähnt. Das Fest des heiligen Polyentius, der in Epl. sehr verehrt war (Greg. Tur. de gloria Mart. c. 133. Baron. a. 527), ward immer glänzend begangen, und zwar gerade am 9. Januar (Acta SS. Febr. t. II. p. 650.). Am 11. Januar ward ein anderer Martyrer dieses Namens mit Candidian und Philoromus geseiert (ib. Jan. I. p. 666, 667.). Der 9. Januar 869 war ein Sonntag. Aus einen solchen verlegt das Erdbeben auch der Anonymus bei Band. Imp. Or. II. p. 46.

<sup>13)</sup> Bgl. ep. 99. 113. L. II. ep. 59. 64 ed. Migne.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) ep. 100. p. 142. Baron. a. 870. n. 60.

<sup>11)</sup> άλλα καὶ αὐτῆς τῆς γῆς.. εἰς μέρη πολλά συγκαταββαγείσης καὶ τὰ ἐξ αἰῶνος τῆς πόλεως πάθη τῷ μεγέθει τῶν κακῶν ἀποκρυψάσης.

<sup>16)</sup> Νύν μέν γάρ τα έμαυτου μόνον σχοπώ και είς έχεινά μοι τα της φροντίδος και της αγωνίας αποτείνεται.

<sup>10)</sup> er αίς (ήμεραις) τάφος άντι πόλεως ή Κωνσταντίνου. Die Schilderung, daß nicht blos Privathäuser, sondern auch Kirchen schwer gelitten, daß teine einzige ganz verschont geblieben, einige ganz zerstört wurden, andere dem Einfturz nahe gebracht, stimmt, die Uebertreibungen abgerechnet, recht gut mit den sonstigen Angaben über bieses Erdbeben zusammen.

<sup>17)</sup> καὶ αύτοὶ δοκούντες προεστάναι.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) ων άπάντων ἀνθρώπινοι μὲν, ως ἐνόμισαν, ἐπιβουλαὶ, θεὸς δὲ τἢ οἰκεία χάρετε καὶ φιλανθρωπία ἔξιρύσστο.

<sup>19)</sup> Bgl. Bb. I. S. 464. Sicher hat er fich je nach ber Abficht verschieben geaußert.

Gott ihm bier als bem Unschuldigen einen besonderen Schutz habe angebeiben Bahricheinlich ichrieb ihm Gregor in biefem Sinne, weghalb Photius, in feinem zweiten Briefe, in dem er fein Mitgefühl für die schwer beimgesuchte Sauptstadt zu erkennen gibt, bescheiden in Ansehung ber Geringfügigkeit seiner Berfon diese Unnahme ablebnt, die er aber boch nicht geradezu als unbegrunbet zurudweisen will. "Ich fur meine Berfon mochte nicht fagen, bag bie Stadt zur Strafe für die an mir begangenen Ungerechtigkeiten zu einem meis ten Begräbnifplate geworden, ja ich ermahne beine Heiligkeit bas nicht zu benten. 20) Denn wer bin ich, obschon ich Unfägliches gelitten, bag ich eine fo ftarte Meußerung bes göttlichen Bornes berabrufen tonnte? Bubem fleibe ich noch mehr burch bas, mas bie Stadt leibet, und zwar vermöge bes allgemeinen Gefetes ber Ratur und bes Mitleibens, als burch bas, mas ihre Bewohner mir Uebles zugefügt. 21) Wenn biefe aber bafür, bag fie ben Rirchen im gangen romifchen Reiche ibre Berrlichteit weggenommen, 29) bie Dofterien der Chriften muthwillig verhöhnt, die Bischöfe und Briefter Gottes mit jeglicher Lift und mit jeglicher Gewaltthat von ihren Stublen und Rirchen verjagt, und mitten in ber herrschaft bes Chriftenthums die Thaten und Werke ber Beiben frei vollbringen ließen, ber ganglichen Bergeffenheit ober vielmehr ber völligen Bernichtung die erhabenen Gebräuche und Myfterien ber Religion Breis gaben 23) - wenn fie für folche Frevel bie gerechte Strafe gefunden baben follten: fo bin ich wohl nicht im Stande, bem gegenüber bas Gegentheil zu behaupten und zu verfichern, daß die Sache fich anders verhalte, bis das jenseitige Gericht noch andere arokere Miffetbaten, bie fie begangen, enthullen wird."

Wahrscheinlich suchte biefer Diakon Gregor die Bewohner der Hauptstadt zu gewinnen; aber bei dem niederen Bolke, das dem Jgnatius anhing, war der gewandte und gelehrte Photius, ihm an sich schon fremd, leichter vergessen, als bei den höheren und gebildeten Classen, deren geistiger Mittelpunkt er so lange gewesen war. Die "Kirche" der Photianer war überhaupt keine Bolkskirche, sondern die Kirche der Gelehrten, das Werk einer Schule, die er gegründet; sein Anhang war die Bereinigung seiner blind ergebenen, durch persönliche Freundschaft enge verbundenen Schüler, denen sich die von ihnen unmittelbar abhängigen Handwerker und andere Leute des Bolkes sowie die persönlich mit den kirchlichen Verhältnissen Unzufriedenen theilweise anschlossen; der Kern

<sup>2°)</sup> cp. 101. p. 142. (Lib. II. cp. 61 ed. Migne): Έγω μὲν οὐκ ἄν φαίην δίκας τίσουδαν την πόλεν τῶν εἰς ήμᾶς ἀδεκημάτων ἀντὶ πόλεως πολυάνδριον γενέσθαι, παφανώ δί, μηδέ την ὑμῶν ὁδεότητα ταῦτα ἐννοεῖν. (Ungenau Mont.: aut hortor tuam sanctitatem, ut candem foveas mecum opinionem. Jager p. 246: et je vous prie d'avoir les mêmes sentiments).

<sup>21)</sup> p. 143: πλέον πάσχοντες νύν έν οἷς έκεῖνοι πάσχουσι, τῷ κοινῷ νόμᾳ τῆς συμπαθείας καὶ φύσεως, ἢ έν οἷς αὐτῶν θεδρακότων ἐπάσχομεν.

<sup>22)</sup> ότι τών ανά την βωμαϊκήν αρχήν έκκληδιών την δόξαν απέκειρον.

<sup>23)</sup> καλ έν καιρῷ χριστιανισμοῦ τὰς Ελλήνων πράξεις παβξησιάσασθαι παρεσκεύασαν, σερῆ βαθεία, μάλλον δε καταστροφῆ τελεία τὰς θείας τελετὰς καλ τὰ φρικτὰ παραδεδωκότες ὄργια.

und Stern dieser Kirche blieben immer die Ersteren, die besondern Freunde und Schüler des Photius. Daher mußte er vor Allem diese Bande der Freundschaft zu erhalten und zu sestigen, das Feuer der Begeisterung zu nähren, die Hoffnung auf eine schönere Zukunft bei ihnen zu erwecken suchen. Und das that er in zahlreichen Briefen unter verschiedenen Wendungen mit Aufgebot seiner ganzen Beredsamkeit und seiner Menschenkentniß, nicht blos bei den Gliedern seiner Hierarchie, sondern auch bei hochgestellten und einflußreischen Laien.

Die Gaulen ber photionischen "Rirche" und seine treuesten Apostel 24) waren außer Gregor Asbestas bie von ihm ordinirten Metropoliten Bacharias von Chalcedon, Euschemon von Cafarea, Georg von Nitomedien, Amphilochins von Cyzifus, Zacharias von Antiochien in Bisibien, bann Michael von Mittelene, Johannes von Beratlea. Bor Allen zeichnete Photius ben Metropoliten Bacharias aus. "Wenn ich meinen Zacharias vergeffe," fcrieb er ibm, 25) "fo werbe ich meiner felbst vergeffen." Er betlagt fich, teine Nachrichten von ibm erhalten zu haben, fo bag Jener vielmehr ibn vergeffen zu haben icheine, und verfichert ihn in ben gartlichften Ausbruden feiner Liebe und Freundschaft. Er moge ja nicht an bas Gerebe glauben, als habe er (Photius) ibn , ben er von Jugend auf tenne, beffen Ruhm und beffen herrlicher Rampf für feine Sache ober vielmehr für die Sache Chrifti fo bekannt feien, ju lieben aufgebort und fei gegen ibn migtrauisch geworden; bas zu befürchten, fei obne Grund, ja nicht einmal die Bermuthung fei im geringften gerechtfertigt, bei benen, die ihn (ben Bhotius) fennen gelernt. Photius erflart, er mußte fic für ebenfo thöricht als ichlecht halten, wenn er nicht von ben edlen Gefinnungen feines Bacharias bie vollste Ueberzeugung hegte. 96) Diefer moge mit ihm bie Schmächen ber minber Starten tragen, Die Brüber, Die etwas Menfchliches erleiben, mit Liebe und Schonung behandeln, da man Anderen nicht wegen begienigen gurnen burfe, wofür man Dant fagen muffe, noch ben Schulbigen um besjenigen willen, woraus fich ein leuchtender Beleg unferes lebergewichts ergibt, zu grollen habe, wodurch ihre unvernünftige Leidenschaft eine vernunftige Rechtfertigung erhalten murbe. Photius rebet bann mit Rachbruck und im Sinblid auf I. Ror. 13, 4 ff. von ber Rraft ber Liebe, Die Alles gerne trage und auch die Gegner zu gewinnen suche, und empfiehlt fich bem Gebete bes Freundes. hier suchte er ben Zacharias vor Allem zu überzeugen, bag er ibn am meiften ichate und liebe, und gegen die Gifersucht und Miggunft Anderer über feine Borguge 27) milb und gunftig zu ftimmen. Zacharias hatte ben Photius in ber

<sup>24)</sup> Er neunt sie seine συναθληταί καὶ συναιχμάλωτοι, ψυχαὶ διά Χριστόν ταλαιπωρούμεναι (ep. 240. L. III. ep. 65), οἱ τῆς εὐσεβείας άγωνισταί (ep. 172. L. III. ep. 52).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ep. 106. p. 151. (L. II. ep. 14 ed. Migne.)

<sup>16)</sup> ibid.: Εἰ γὰς ἡμᾶς ὁ μακρὸς, ὅν ἐκ παιδὸς σχεδὸν ἔγνωμέν σε, χρόνος, καὶ ὁ πολὺς καὶ οῦ μέγα κλέος νίπες ἡμῶν, μάλλον δὲ Χριστοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ θεσπεσμάτων ἀγων καὶ δρόμος οῦπω πεῖραν ἔχειν τῆς όῆς ἐνεγνίμνασεν ἀρετῆς, οὐκ οἶδα, ὅπως ἡμεῖς το οὐχὶ κακοὶ μετὰ τοῦ ἀνοήτου δόξαεμεν ἄν.

<sup>27)</sup> Dahin deuten die Worte: rois dois arepede, ouerous neurepopuate.

sechsten Sitzung des gegen ihn gehaltenen Concils am lebhaftesten vertheibigt und damit ein besonderes Anrecht auf seine Liebe erhalten. Er scheint aber dech, sei es vorher, sei es nachher, eine Zeitlang in seiner Haltung geschwankt zu haben. Wie gut es der entsetze Patriarch verstand, seine Leute zu behandeln, zeigt ein anderer Brief an denselben Zacharias, 28) in welchem er seinem Herrn und Heiland dankt, der ihn in Allem tröste, der eble und hochherzige Raturen, wenn sie auch einen Augenblick ihrer Tugend untreu werden, 29) schnell zur Besinnung und zur Wiederaufnahme ihrer früheren würdevollen und erhabenen Haltung bringe; Christus habe nun auch den theuren Sohn Zacharias nicht durch die Macht der ermunternden Worte des väterlichen Freundes, wie er sagen möchte, sondern durch seine eigene hochherzige Gesinnung dahin geleitet, daß er die niedrigen und seiner unwürdigen Gedanken völlig aufgegeben. 30)

Die Trennung und Entfernung, die das Exil berbeigeführt, brachte es mit fich, daß bei dem nur febr mangelhaften Bertehr bisweilen Migverftandniffe fich ergaben und die enge verbundenen Freunde burch falsche Dentungen irre an einander zu werben ichienen, fich bintangefest, verlaffen, Breis gegeben wahnten, weghalb Photius folche Anwandlungen von Migmuth öfter zu befampfen Anlag nahm. Derfelbe Racharias hatte einmal fich bitter über ben Meis fter beklagt, daß er ihm keinen Troft und keine Erleichterung zukommen ließ, ja nicht einmal ibm gestattete, ju ibm ju fommen, woburch er fo tief betrübt worden fei, daß er felbft das leben ju haffen begann. 31) Photius fand Duge, weitschweifig theils in ernftem, theils in scherzhaftem Tone zu antworten: "Du bringst eine Klage gegen mich vor von der Art, daß, falls sie ein Anderer vorbrachte, bu billigerweise wegen ungerechter Anklage ibn verfolgen durfteft, und bu fcreibst eine Apologie, ohne daß bich Remand angeklagt . . . 39) 3ch glaube nicht gefehlt zu haben und febe eine Beschulbigung gegen mich erhoben, bie noch weit über bie ber Feinde bes Sofrates hinaus geht. Und während bu au beiner eigenen Bertheibigung bie Luft mit leeren Borten erfüllft, ftreiteft bu beftig wiber mich mit rafchem Anlauf, aber mit unficherem Schritt und ohne Grund. Die Maffe von Lobsprüchen gegen mich kann nicht nur bie Beleidigungen nicht entschuldigen, sondern erhöht die Borwürfe noch um Bieles. Es fehlen und fallen auch Aderbauer, Matrofen, Solbaten, Schenkwirthe; aber

<sup>28)</sup> ep. 107. p. 152. (L. II. ep. 15. M.)

<sup>29)</sup> έπειδαν της οίκείας αφετής μικρον αποκλίνωσι.

<sup>3°)</sup> ος καὶ νῦν, οὐ τῆ τῶν ἡμετέρων λόγων, ὡς ἄν αὐτὸς φαίης, δυνάμει καὶ παραινέει, ἀλλὰ τῆς οἴκοθεν καὶ ἐξ αὐτοῦ σοι παρασχεθείθης μεγαλονοίας τῆ ῥώμη τὸ χυσαίον μὲν καὶ ταπεινὸν τῶν λογισμῶν ἐχαρίτωσέ σε διαπτύσασθαι.

<sup>3&#</sup>x27;) Die einzigen Worte des Zacharias, die Photius in seiner Antwort ep. 221. p. 329. 330. (L. II. ep. 39.) anführt, sind folgende: "All' έδει δέ (φηδι) μετακαλεδάμενόν με γυχαγωγηδαι; η, εί μη τουτυ, το γουν δεύτερον, ωρμημένον επιτρέψαι παραγενέδθαι." το δί μηδέτερον προβηναι τούτων, πως οὐ τοις έδχάτοις με περιβάλλει κακοίς καὶ προς μίδος απάγει καὶ αντοῦ τοῦ ζην; Der sonstige Inhalt des Briefes ift nur aus dem Gedantengange der Antwort zu errathen.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) ep. 221. p. 339: Γράφεις ήμας γραφήν, ήν καν έτεφου γράφοντος δίκαιος αντός ήδθα τουτον διώκειν άδίκου γραφής, καὶ γράφεις απολογίαν, μηδενός δε διώξαντος δίκην.

wenn Jemand ihre Bergeben einem Freunde der Bahrheit beimift, einem Befehlshaber, einem Bischof ober überhaupt einem Manne, ber vor ber Menge an Tugend fich auszeichnen muß, wie groß ift ba die Abgeschmacktheit, bie ber, welcher einen solchen Kunftgriff braucht, an ben Tag legt! Go haft bu mich, ba bu mich auf ber einen Seite mit Lobsprüchen bis in ben himmel erhebeft, auf ber anderen Seite in die außerfte Tiefe hinabgefturgt, mich beschuldigt, Die Leute zu beschimpfen und zu mighandeln, 33) und zwar zu ber Beit, wo ich mit taufenbfachem Elend, und was bas Schwerfte ift, für die Sache ber Babrbeit tampfte und burch die Große meiner Leiben Alle, felbft bie Feinde, gu Mitleiben hinzog. Wer, ber nicht ungerecht, nicht graufam, nicht an Geift und Ratur ein Barbar ift, nicht alles vernünftige und menschliche Gefühl nebft ber Befähigung bagu abgelegt bat, wer follte fo fcmer Beimgefuchten, ich fage nicht neue Trubfale erfinnen, sondern nicht Rubrung und Theilnahme erweifen?" - Auf die Beschuldigung, Photius hatte ben Freund wenigstens gu fich tommen laffen follen, entgegnet er: Zacharias habe ja gewußt, wie groß bie Buth ber Berfolger gegen ibn gewefen, welche Nachstellungen fie allenthalben zu Baffer und zu Land bereiteten, wie er felbst erfahren und in feinem Briefe hervorhebe; 34) er hatte also andere beliebige Bormande suchen, nicht aber tlagen follen, daß Photius teine Gegenliebe zeige; 35) wo ber mabre Grund so offentundig, ba sei es keine ehrliche Taktik, nach einem anderen zu forschen: eine solche Unterlage habe die ganze Romodie, die er aufführe, die Tragisches und Romifches vereinige und Ernft im Lächerlichen zeige. 36) Pathetifch und mit fteter Mifchung von Scherz und Ernft fahrt er fort, er wolle nicht fagen, Rener moge fich nicht fo fehr um einen Anderen bekummern, ber ibn nichts angebe, moge ihn in feiner Schuld bleiben, ihn allenfalls geplagt und gezuchtigt werden und leiden laffen, mas er verdiene, ba er fich schlecht gegen ibn bezeigt und faft bie Tugend felbft beleibigt - benn in fcherzhaften Dingen durfe man wohl nicht ernsthaft zu Werke geben; aber fo viel zieme sich zu fagen, daß das Bange jener Apologie ber Beisheit bes Ariftophanes ange-Ware nicht ein ihm angetragener Gib babei im Spiele, 38) fo wurde er fich mit ber Bewunderung biefes tomischen Buhnenftuds, diefer aristophanis fchen Beisheit begnügt haben; ba aber, was nicht hatte geschehen follen, Gott in dieses Spiel hineingebracht worden fei, fo muffe er wohl, auch wenn er nicht wolle, die Wahrheit fagen: er wolle ihn nicht bestimmt als schuldig bezeichnen, aber auch nicht geradezu freisprechen, bis er durch seine eigenen

 $<sup>^{38}</sup>$ ) ἄνθρας ἐπηρεάζειν ήμας  $\mathbf{a}$ αὶ κακῶς ποιεῖν αἰτιώμενος, οἱς οὐθὲν αἰτίας  $\mathbf{J}$ ιαπίπρακται.

<sup>34)</sup> p. 330: το δε και γινώσκειν αθτή πείρα και έκτραγωδείν καν τοίς γράμμασε.

<sup>35)</sup> ότι μη στέργω στεργόμενος.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) 'Αλλ' ή μέν περί ήμας σκηνή καὶ τὸ θέατρον τοιαύτην Ελαχε τὴν ὑποβάθραν τὰ δ' ἄλλα σπουδὴν ὁρῶ παίδια σπενδομένην καὶ κατήφειαν γελῶτι καὶ κοιμικὸν χορὸν ἄδοντα δάκρυα.

<sup>27)</sup> άλλ' έκεινο πάντως είπειν πρεπωθέστατον, ως έκείνης έστι της σοφίας, τοιαύτας φέρειν τὰς ἀπολογίας, ης Αρίστοφάνης ὁ καλὸς κορυφαίος καθέστηκεν.

<sup>86)</sup> p. 331: ἀλλ' εἰ μὸν ἦν μὴ προτεθειμένυς ὅρχος κ. τ. λ.

Borte seine Gesinnungen beutlicher erkenne; er könne zuversichtlich behaupten, daß ein solches Spiel noch Niemanden von Schuld und Berantwortung befreit. Er beschwört nun den Freund bei der Gerechtigkeit und den Mysterien der Bahrheit, die Sache, wie sie ist, zu sagen; 39) er habe das Alles nur gesagt, damit er nicht den Schein auf sich lade, obschon er so laut beschworen wurde, zu schweigen und die Lüge der Bahrheit vorzuziehen, und Zacharias erkennen möge, mit wie viel Lust und wie wenig oberstächlich er seinen Brief gelesen. 40) Er corrigirt, ihm für die Zukunst grammatische Genauigkeit empsehlend, Einiges an seinem Briefe. Am Schluße wendet er sich voll Bärme an seinen Zacharias; mit ihm in Liebe verkettet verachtet er alle Gesahren und umarmt ihn in der Liebe Christi, wenn er nicht die Last tragischer Erzählungen mitbringt, sondern seinen eigenen edlen Geist, seine ganze reine Seele ihm darlegt. 41)

Auch seine medicinischen Kenntnisse benützte Photius, sich seinem Zacharias gefällig zu erweisen. Er fandte ihm Meditamente und gab ihm genaue Berordnungen. 42) Dasselbe that er bem Georg von Nisomedien, dem er schrieb, er schätze sich glücklich seinen Freunden und Kampfgenossen mit seinem medicinischen Wissen einige Dienste zu leisten. 43)

Es war schwer, alle Bischöfe gleichmäßig in der Treue zu erhalten; selbst solche, die Photius neu erhoben und denen er die größte Liebe bezeigt, kamen bisweilen auf den Gedanken, zu den Ignatianern überzugehen. Der neuerhobene Metropolit Paulus von Laodicea, im Seheimen im Exil geweiht an Stelle bes von beiden Parteien gebrandmarkten Theodor, 44) stand zu Photius in einem sehr vertrauten Berhältnisse, erhielt von ihm Briefe über gelehrte Fragen, 45) sowie über andere Angelegenheiten. Einmal schrieb ihm Photius, 46) er erwarte ungeduldig seine Ankunft, die heiteren Tage berechnend, es scheine die Windsstille für jenen zum Sturm geworden zu sein; 47) er klagte anderwärts über

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) p. 331: Καί μοι, πρὸς αὐτῆς δίκης καὶ ἰερῶν άληθείας ὀργίων, ἑίψας τὴν σκηνὴν καὶ τὰ ὅντα λίγων.

<sup>(</sup>Νοη. 553. f. 207 hat δραωμένοις) σιγκωνέντις (Μοη. 553. f. 207 hat δραωμένοις) σιγκων καὶ τὰ φεύθη πρό τῆς ἀληθείας τιμάν, καὶ ενα μάλλον ἐπιγνῶς, ὡς ἡθέως τι καὶ οὐ περιέργως τὴν σὴν ἀνελιξάμην ἐπιστολήν.

<sup>4&#</sup>x27;) ἀδπαζόμενος εν δπλάγχνοις Χριστού καὶ δέχομαι προςίοντα χαίρων, καὶ πάντας κινθύνους ὑπερορών, οὐ τραγικών ἡμῖν διηγημάτων ἄγοντα φόρτον, ἀλλὰ τὸν οἰκεῖον νοῦν καὶ τὴν ἐαυτοῦ ψυχὴν προςύλου πάσης ἀχλύος φέροντα καθαράν.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) ep. 179. p. 267; ep. 223. p. 333. (L. II. ep. 27. 41.)

<sup>43)</sup> ep. 169. p. 243: μεκρά τις κατά των σωματικών παθών τοῖς φίλοις καὶ συνάθλοις ἐπικουρία. (L. II. ep. 28.)

<sup>44)</sup> Theodor von Laodicea, "Berräther" an Photius (Phot. ep. 77. 130. 171. 184.) und zugleich vom achten Concil ausgestoßen (s. oben B. IV. Abschn. 6. Schluß), erscheint fortan nicht mehr; seinen Stuhl hatte durch Jgnatius Sifinius erhalten. Auf der Spnode von 879 erscheinen Baul und Simon, von denen wohl der letztere noch von Jgnatius dem wahrscheinslich verstorbenen Sisinius zum Nachfolger gesetzt worden war (vgl. Lo Quien I. 796.), Baul offendar von Photius erhoben wurde, der noch im Exil an ihn bereits als "Metropoliten von Laodicea" schiede.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) ep. 167. p. 242; ep. 220. p. 328. (Amph. q. 94; L. II. ep. 38.)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) ep. 206. p. 304. (L. II. ep. 36.)

<sup>1)</sup> αλλ' ως ξοικε, γειμώνες σοι αι ευθέαι γεγόνασε.

fein langes Ausbleiben; 48) habe ber Freund reine, unverfehrte, weittragent Schwingen wie die Taube und wäre er in der Liebe stark, so mache der Stur (Winter) ibm nichts noch fonst irgend etwas; habe die Liebe aber, wie er nicht glauben wolle, eine Beeinträchtigung erfahren, so werde es nöthig fein, in be Tiefe zu bleiben, bis die Fittiche 4°) wiederum gewachsen, und auch nicht be Windstille zu ihm zu kommen; er möge die Liebe doch nicht schwinden laffe fondern fie immer ftarter zu entfalten fuchen. Derfelbe Baulus aber tam bod einmal, wie es fceint, in Bersuchung, die Partei feines Gonners zu verlasse und Andere zu einem gleichen Schritte zu bewegen. Photius, davon benach richtigt, bot Alles auf, die Fluchtgebanten ihm zu benehmen und fein Schwam fen zu befämpfen; es gelang. Diefem Paulus fchrieb er baber unter Anderem "Die Ueberläufer, welche jene, die folches Beginnen tabeln, ju bereden fuchen, mit ihnen in das feinbliche Lager überzugehen, find nicht blos von feiner gegen fie vorgebrachten Antlage freizusprechen, fonbern fie zeigen fich auch felbst boppelt, ja vielfältig schuldig und strafbar. 60) Denn die Theilnahme Anderer an bem Berbrechen tann für benjenigen, ber bamit ben Anfang macht, teine Schuldlofigteit berbeiführen, sonbern die Nachahmung besfelben burch Andere in Folge ber Anreizung ift eine unenbliche Steigerung bes anfänglichen Unrechts. Ein folder ift ber Fahnenflucht schuldig, Ausreißer, Anführer ber Deferteure und Berführer Anderer, und was bas Schwerfte. ift, auch berjenigen, benen ein foldes Berfahren, bevor fie zu Stlaven murben, ein großes Berbrechen war, bas fie abgeschworen. Siebe nun ju - ober vielmehr febet ihr ju (benn ich gebe bir jum Genoffen beines Anschlags beinen achten Sunger in den Fluchtgebanken) — was du fagen kannst, wenn du darüber vor mir Rechenschaft ablegen follteft. 51) Run aber lebe wohl und bege teine Flüchtlingsgedanken mehr noch lode Andere zur Flucht an, und es wird bas furchtbare und unvermeibliche Gericht fur bich nicht über die bloße Drohung hinausgehen. " 52)

Es mögen wohl viele Photianer baran gebacht haben, in solcher Beise Fahnenflüchtige und Ausreißer zu werben. Photius, ber fast allenthalben seine Kundschafter hatte, war von jeder Regung und jedem Schritte der Seinen unterrichtet, um zu warnen, zu drohen, zu strafen oder zu ermuntern, zu bestärken, zu beloben. Das bestätigt uns auch eines seiner Schreiben, das schon früher, wahrscheinlich bei Beginn des Concils von 869, an den Metro-

<sup>48)</sup> op. 215. p. 317. (L. Π. op. 37.): "Bäre nicht jener Winterflurm (χεσμών Binter, auch Sturm, fillemisches Better), von dem Chriftus Matth. 24, 20 spricht (bei Photius die Zeit der Berfolgung), so warde ich mit Recht gegen dich einen Sturm von Worten erregen."

<sup>19)</sup> Das Bitb bes geftigelten Eros ift bem Photius febr geläufig. Bgl. ep. 217. p. 323. (L. II. ep. 91.)

<sup>30)</sup> ep. 222. p. 332. (L. II. ep. 40.): Οι δράπεται τούς ποτε την πράξιν αίτωμένους πείθοντες συνδραπετεύειν οὐ μόνον οὐδενὸς, ὧν αίτιῶνται, ἀφίενται, ἀλλὰ καὶ διπλής αίτίας σφάς αὐτοὺς, μάλλον δε πολλαπλής ἐνόχους δεκκνύουσιν.

<sup>51)</sup> Statt βουληθείη μέν ift mit Cod. Mon. 553. f. 208 zu lefen: βουληθείημεν.

<sup>59)</sup> καὶ μηκέτι μήτε οὐ δραπέτην ἔχε λογισμόν μήτε δραπετεύειν ἄλλους ὑπόθελγε καὶ τὰ τῆς ἀφύκτου καὶ φοβεμᾶς δίκης εἰς μόνας ἀπειλάς διαλέλυται.

**"Stiten G**uthymius von Catana auf Sicilien gerichtet ward. Euthymius, amer ber alteren Pralaten, ber icon vor ber Erhebung bes Photius orbinirt !'bar, hatte fich biesem angeschloffen, wandte fich aber nach seinem Sturze wie-Eter von ihm ab. Anfangs mochte er Schritte ber Annaberung an Ignatius Derfucht und fich blos von der Partei des gefturzten Batriarchen gurudgezogen Photius, ber bavon borte, erließ an ibn folgendes Schreiben: "3ch wänschte Duge zu haben, um mich um beine Angelegenheiten zu bekümmern; wa aber haft im Boraus bafür geforgt, bag ich fie nicht einmal vernehme. Bas klagst bu baber, daß ich nicht vernahm, was ich hoffte, und bas mit Stillfcweigen übergebe, worauf ich nur ungern boren tonnte? Wenn ich aber, weil ich überhaupt mit Gebuld bergleichen anborte, ber Bernachläßigung ber Freunde beschuldigt werde, was wurden die thun, die das gethan haben, wodurch fie auch die Freunde der Möglichkeit beraubten, zu ihren Gunften frei ; ju reben, und die Rungen ber Uebelgefinnten icharften nicht blos gegen fich = felbft, fonbern auch gegen Jene, bie einft mit ihnen vertrauten Umgang gehabt? = Bas ift nun zu thun? Das ift beine Sache, o bu - ich weiß nicht, wie ich bich nennen foll. - Möchteft bu mir ben Freimuth, ben ich im Reben batte, aurudgeben, nichts Unangenehmes mehr von bir mich boren laffen, aber auch denen ben Mund verstopfen, die jest übel von bir reben, badurch, daß bu ju : beiner früheren haltnng gurudtehrft." 58) Bir haben feinen anderen Brief bes Photius an diefen Metropoliten; wir wiffen aber, bag er unter ben Bralaten war, die am 7. Oftober 869 bem Ignatius ihre Rene bezeigten, und feit ber britten Sitzung Antheil an ben Berathungen bes achten Conciliums 1 nahm. 64) Sein Rame erscheint noch in dem Berzeichnisse der Bischöfe am Anfange ber gebuten Situng, fehlt aber in ben Unterschriften. Wenn letteres nicht zufällig ift, was bei ber Genauigkeit bes einhundertundzwei Namen gab. lenden Anaftafius faum glaublich, fo zog er fich vielleicht zulett wieder zurud; er icheint aber bald geftorben ju fein; fein Rame fehrt fpater nicht mehr wieder.

Aber solche Fälle waren Ausnahmen; nur ältere Bischöse von der Ordination des Methodius und des Jgnatius traten wirklich zu letterem über, diese erlangten Wiedereinsetzung in ihre Aemter, während den von Photius Ordiniten die Aussicht darauf verschlossen war. Um so treuer hielten lettere zu ihrem Haupte und ertrugen gerne die Mühsale des Exils und der Verfolgung, die übrigens keinem das Leben gekostet hat. Am härtesten erscheint, der Correspondenz des Photius nach zu schließen, der Metropolit Michael von Mithlene mitgenommen worden zu sein, dem Photius schrieb: "Was du von den Versolgern erduldet hast, könnte wohl ein Anderer als keinerlei Trost zulassend erklären, ich aber möchte es mit deiner Erlaubniß als erhaben über alles Lob bezeichnen; du haft nun zu erwägen, ob du zu denen gehören willst, die das stärkte Mitseld, oder aber zu denen, welche die größte Seligpreisung verdienen. Benn du das mit Dank gegen Gott erträgst — und ich weiß, daß das der

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ep. 148. p. 205. (L. II. ep. 22.)

<sup>51)</sup> Acta Anast. Mansi XVI. 44.

Fall ift - fo wünsche ich noch mehr an beinen Aronen und an beinen Leiben Theil zu nehmen; wo nicht — was ich nicht wünsche — dech ich will es nicht fagen, überzeugt, daß ich alsbann thöricht reben wurde. Möchte ich darum ebenso beine Rämpfe wie beine Siegerfronen theilen." 55) Und wiederum: "Andere mochten beine Siegerfronen erlangen, ohne beine Leiben zu erbulben, ohne beinen Rampf für die Religion zu tämpfen; mir aber sind beine Leiden toftbar, auch wenn noch Riemand bie Band ansstredend meinem Saupte Die Krone auffett. Daber barf ein folder Dann nicht verzagt werden, ber als beneibenswerth und felig eben in ben Befahren und in ben Trubfalen fich bewährt und erglangt. Denn alles Ardifche bleibt, wie du fiehft, auch wenn bie Stimmen, fei es ber Gefeggeber, fei es ber Bropheten ober ber frommen Rönige ober ber sonstigen Freunde ber Bahrheit, schweigen wurden, die so lant und tragifch beffen Gitelteit verfünden (Effli. 1, 1 ff.), stetigem Bechfel und der Berganglichkeit unterworfen, umgesturzt wird aller Ruhm, der Reichthum, bas Glud, aller Glang, und nichts findet fich unter bem Borhanbenen, was einen besonnenen Beift an fich ju gieben und ju feffeln vermöchte, Bas aber das Jenseitige betrifft, das über jede Rebe hinausgeht und burch feine Unveranderlichfeit und Unverganglichfeit ben Burbigen ben Benuß ber mahren Guter bietet, wie sollte ber, welcher darauf seine Hoffnungen gerichtet, dafür seine Augen geöffnet hat, mit den gegenwärtigen Uebeln, die nur wie Traume uns traurig stimmen, zusammenfallen und in ben Rämpfen muthlos werden, aus denen für ihn der größte Ruhm erblüht? Deghalb ist es, wie ich glaube, beffer und ber Bernunft entsprechender, die Uebel diefer Belt zu den Traumen ju gablen und ben unaufborlichen Benug ber mabren Guter, Die wir auch wachend als solche erkennen und die unaussprechlich sind, zu erlangen, als durch ben Schein und die Traume von geringen, vorübergehenden, trugerischen Gütern getäuscht unaufhörliche Uebel sich zuzuziehen." 56)

An die ihm enge befreundeten Erzbischöfe Euschemon von Casarea und Georg von Nikomedien schrieb Photius: <sup>57</sup>) "Ich verliere den Muth nicht bei dem Anblicke des heftig tobenden Sturmes der Leiden und der Tyrannei; denn ich höre, daß Ihr durch euere Zuversicht auf Gott und euere Frömmigkeit in herrlicher Frühlingsblüthe dasteht, ja ich freue mich noch, daß die Unverschämtbeit Jener, die Euch mit Schmach und Schande zu bedecken suchten, Euch noch glänzender und bewährter gezeigt hat. Aber, o Freunde, Brüder und Kinder, und wenn sonst noch ein Name der Zärtlichkeit und der natürlichen Zuneigung mehr entspricht, <sup>58</sup>) lasset uns dis zum Ende für Gott diese eble Gesinnung, diese reine Liebe bewahren, und wie jener hochherzige Job über den Anfährer der Bösen durch seine bewunderungswürdige Geduld und seine persönliche Tapserfeit triumphirte, so lasset auch Ihr und jenes heilige Bolt Christi, die

<sup>55)</sup> ep. 225. p. 334. (L. II. ep. 42.)

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) ep. 227, p. 334, (L. II. ep. 43.)

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) ep. 126. p. 166. 167. (L. II. ep. 19.)

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) καὶ εἴ τι στυργής καὶ σχέσεως φυσικής οἰκειότερον.

ses königliche Priesterthum, wie jetzt, so auch immersort, Euch und Uns zeigen und bewähren als bessen eble und ausgezeichnete Jünger in Leiden und Trübsal; benn, wie Ihr wohl wisset, die Kronen und Siegespalmen gehören denen, die da streiten und ausharren bis an's Ende." Aehnlich ermahnt er den Erzbischof Johannes von Heraklea, sich zu freuen, daß er den Herrn in seinem Leiden nachahmen und ewigen Lohn sich erringen könne.

Photius wußte wohl, daß er nicht alle Freunde auf die gleiche Weise zu behandeln habe, und er fand für jeden das geeignete Mittel, ihn fester an sich zu ketten. Wo er keinen Ersolg seiner Borstellungen voraussah, da wollte er seine Worte nicht verschwenden, auch wenn ihm seine besten Freunde dazu riethen. Amphilochius von Cyzikus hatte ihn zu bewegen gesucht, einen abtrünnigen oder schwankenden Genossen mit der Kraft seiner Worte zu gewinnen; aber der Meister erwiederte dem minder weltkundigen Jünger: "Eine richtige Ueberzeugung wird nicht sowohl durch die Macht des Redenden als durch die Gesinnung des Hörenden hervorgebracht. Daher will ich mich nicht durch Ermahnung eines Hartnäckigen dem Gelächter aussehen für den Fall, daß ich nicht überzeuge; möchte nur der Hartnäckige blos sich Gespötte zuziehen, nicht aber auch in der jenseitigen Welt die Verdammung!" <sup>60</sup>)

Auch an ihm ergebene, ihrer Frommigfeit wegen berühmte Donche und Einfiedler mandte fich Photius und flehte fie unter pathetischer Schilderung feiner Leiden um ihr Gebet bei Gott an. "Ginft" - fo fchrieb er bem Anahoreten Arfenius 61) - "war bie Reit zu fchreiben, jest ift bie Beit gu fcwei-Damals war es Zeit zu fchreiben, als noch über bas ganze Reich Rube und Friede ausgegossen mar, als die jest verhöhnte Tugend noch bewundert, als die Frömmigkeit noch in Geltung war; damals als die Wahrheit (wohin ift fie jest entfloben?) noch im Munde und im Gebor frei auftreten konnte, als das Reich in besonnener Freude Feste feierte, als das philosophische Leben (ber Monche) die Nachahmung ber beiligen Manner erftrebend noch ber Nacheiferung für werth galt, die bobe und bochfte Briefterschaft nicht sowohl burch die Symbole ber Weihen als durch bie Tugenden, mit benen fie die Geweihten ftrablen ließ, fich kenntlich machte. 62) Rest aber was foll ich fchreiben? Rlagelieber? Aber barin ift mir ber so gefühlvolle Jeremias schon zuvorge-Denn ber jetige Buftand ift so unerträglich wie ber bamalige. Ober Seufzer? Aber welche und mas für Seufzer murben genügen für einen fol-

<sup>59)</sup> op. 218. p. 324. fin. Bu berselben Art gehört die Ermahnung am Schluße der Amphil. q. 133. (Gall. n. 31. p. 728.): Σὐ δί μοι τὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ Παύλου κατὰ διανοιαν φέρων πάθη, καὶ τὰ ἀνείθη καὶ τοὺς πειρασμούς ἴσταδο γενναίως, μαλλον δὶ Ζαίρων, ἐννοούμενος τίνι συντάττη χορῷ καὶ τίνα κορυφαίον έχεις, πρὸς πάσαν ἐπιφορὰν δυσχερῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) ep. 198. p. 295. (L. II. ep. 32.)

<sup>&</sup>lt;sup>a1</sup>) op. 183. p. 271—273. (L. II. op. 89.) Aehnlich op. 59. p. 113. (L. III. 21.): Die Tugend ift jetzt in den Koth getreten (προπηλακίζεται), jede Schlechtigkeit bewundert.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) το ἰερατικόν καὶ ἀρχιερατικόν οὐχ ούτω διὰ τῶν τελεστικῶν συμβόλων ὥςπερ ἀπὸ τῶν κατορθωμάτων, οἶς περιέλαμπον τοὺς μυομένους, ἐγνωρίζοντο.

chen Strom von Unbeil? Bon Thranen bat ein um bas andere Leiden folche Bache hervorgebracht, bag bie Quellen vertrodnet find. 63) Die Ginfamteit, die Berge, die Sohlen, die letten Bintel ber Erbe geben taum noch eine Buflucht ben Brieftern und Hohenprieftern Gottes, Die nicht vorher ichon bartes Gefängniß ober schwere Berbannung getroffen bat. Ich will nichts Beiteres fagen. Denn die Furcht vor ben ausgestoßenen Drohungen gestattet nicht einmal, all' bie Leiden zu beklagen, benen wir unterworfen find, was boch in solchen Trübsalen ber einzige Troft gewesen mare. Das schreibe ich. du haft bavon Renutniß, wie mit den Augen und den Ohren, so mit beinem Mitgefühl für Chriftus und durch die Erfahrung felbft. 3ch habe, was ich fcreiben foll: Stelle bich bin vor Gott, ben Schöpfer mit feinem Gefcopfe ju verfohnen, strede beine beiligen Banbe aus, indem bu feine am Rreuze ausgespannten Arme, wie um Schut zu erfleben, binbaltft, bagu bie Ragel, die Lanze, das Blut, den Tod, das Grab, wodurch wir erlofet worden find; 64) bu haft genug, um damit ibn, ber leicht sich verfohnen läßt, zu erweichen: Die Schwere der Berfolgungen, die unverbruchliche Treue ber Berfolgten fur die Religion, Die Berftreuung ber Beerben und ber Birten, unter benen einige find, von benen man nicht einmal weiß, wo auf der Erde fie fich befinden, bie Theilung und Spaltung (webe mir!) ber Rirche Gottes. Denn es spaltet bie Rirche bie Furcht vor Gott und bie Furcht vor den Denfchen. 66) Der göttliche Ausspruch (Matth. 26, 41) fann nicht lugen: "Der Geift ift willig, aber das Fleisch ist schwach." Das bringe vor, ober vielmehr bu fennst beffer bas, woburch bu Gott erweichen fannst. Denn die reinen Bergens find, wiffen als folde, die Gott schauen, soweit ibn ju icauen bem Menschen möglich ift, beffer auch bas, wodurch er erweicht wird. Bur Mittlerin ber Fürbitte nimm die jungfrauliche Mutter bes Bortes, rufe ihr die Schwache bes menschlichen Geschlechtes zu, diese lange und unerzählbare Trauergeschichte; fie weiß Mitleid zu begen mit ihrem Geschlechte. Nimm auch den Chor ber Martyrer hingu; sie haben burch ihre Leiben für Chriftus das Anrecht und Die Freiheit, benen, die um feinetwillen leiben, beigufteben; Die Gemeinfamteit ber Leiden ift an fich icon eine Ermunterung jum Beiftande fur die Leiden-Bon allen Seiten her wird die Fürsprache leicht, das Fleben ift hoff. nungereich; einer Sache nur bedarf es: beines beharrlichen, beines anhaltenben Gebetes."

Sicher gehört dieses Schreiben zu bem Schönsten, was Photius damals geschrieben hat. Aber die Darstellung seiner Sache als der Sache Gottes begegnet uns auch hier; die Gottesssurcht wird blos für die standhaften Photianer in Anspruch genommen, während als Motiv der zu Jgnatius Uebersgetretenen nur die Menschenfurcht erscheint; darauf wird die ganze Spaltung

 $<sup>^{63}</sup>$ ) τών δακρύων άλλο  $\ell n'$  άλλο πάθος προκαλούμενον (Mon. 553. f. 157: προς-καλούμενον) τὸ ģεϊθρον.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) δε' ων (Mon. cit. f. 158: δε' ον) σεσώσμεθα.

<sup>66)</sup> την έπκλησίαν θεού κατατομνομένην (υί μοι) και μεριζομένην μερίζεται γάρ αυτην φόβος θεού και φόβος άνθρώπινος.

reducirt. Rur wegen ber Schwäche ber Menfchen wunfct er gunachft bas Enbe ber Berfolgung; als bie Leiben ber Seinen ericheinen Gefängniß, Berbannung, Umberirren im Elend, nicht Tod, Berftummelung und andere Qua-Mit feiner Berrichaft ift Tugend, Bahrheit und Gerechtigfeit verschwunben; bas Lafter und bie Luge triumphirt. Gang biefelbe Sbee berricht in einem anderen Briefe an benfelben Arfenius. 66) "Bogu fchreibe ich? Berfcwmben ift bas Gebet, verschwunden ift bie Tugend ber Menschen, die freie Bewegung ju Gott bin ift abgeschnitten, einsam und verlaffen ift bas Leben ber Danner, welche Gottes Borfebung berabziehen auf bie. Erbe; bie Berechtigfeit (wie foll ich fagen? Ich mochte es wohl nicht fagen) fchlaft, Die Ungerechtigfeit macht fich breit, es gibt feine Scheu mehr, weber vor gottlichen noch vor menschlichen Gefegen. Die Manner von jener alten Tugend , soweit fie nicht Bande und Bachen und Berurtheilungen gur Berbannung vorher getroffen haben, verschließen sich auf Bergen und in Boblen und indem fie wie gang unerwartet auf bas allgemeine Diggefchick ftogen, fteben fie zwar foweit als möglich von ben fturmifchen Wogen bes Lebens entfernt, leiften aber auch teine Bilfe und haben feine Sorge für biejenigen, bie noch im Strubel ber Welt von ben Wogen umber getrieben und untergetaucht werden; fie beben nicht um Silfe flebend ihre Bande gu Gott empor, noch fagen fie mit Mofes: "Wenn bu vergeben willft, fo vergib" und mas weiter noch in jener wunderbaren und von Liebe überftromenden Rebe folgt (Erob. 32, 32 ff. gr.), noch erwirten fie Befreiung von ben unbezwingbaren Leiben, burch welche Renfchen ihresgleichen fortwährend aufgerieben werden. Wofern ich nicht bie Babrheit fage, fo ift es beine Sache, mich gurechtzuweisen, meine aber, mich eines Unberen belehren gu laffen, und gu betennen, bag ich Scham empfinde, bie mir aber ewige Freude bringen wirb."

Dem Gebete eben diese Arsenius schried Photius die Befreiung von einer schweren Krankheit zu, die ihn nahe an den Rand des Grabes gebracht; Gott, bemerkt er, habe ihm das Leben, vielleicht zur Buße, gelassen; <sup>67</sup>) er lebe noch, wenn auch die Nachwirkungen und Ueberdleibsel der Krankheit seinen körperlichen Zustand schwer herabdrückten. Zugleich äußert er sich damals siber die der Leitung des Arsenius unterstellten Bulgaren, die sich dem Mönchsstande widmen wollten, <sup>68</sup>) und freute sich über die Brüder, die aus den Wogen dieser Welt sich zu erheben und durch einen so ausgezeichneten Führer in den Hasen der Ruhe und des philosophischen Lebens eingeführt zu werden verlangten. Der zur Leitung der bulgarischen Novizen ausersehene Einsiedler hatte vorher an Photius geschrieben und unter Anderem gesagt, daß derselbe immer noch mit den Augen sehe, mit denen er früher gesehen, und ihn vielsach gepriesen. <sup>69</sup>) Photius wies damals das Lob zurück, indem er als Sehender

es) ep. 231. p. 345. (L. II. ep. 93.) Baron. a. 870. n. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) ep. 236. p. 357. (L. II. ep. 95.) fin.

<sup>45)</sup> Ju ber Auffchrift: μετα το αποσταλήναι προς αυτον τους έκ Βουλγαρίας ζητούντας μονάσαι.

Εξ βλέπων έγω καὶ τότε ὀφθαλμοῖς τοῦ πάλαι βλέποντος τοῦτο γάρ με τὸ σὸν ἀνύμνησε γράμμα.

nicht wohl einen Blinden (als folden hatte Arfenius fich wohl in feiner Demuth bezeichnet) benen, die zum Lichte ber Bahrheit eilten, zum Gubrer babe geben fonnen, was vielmehr nur Sache eines nicht blos für fich Blinden, fondern auch eines Solchen sei, ber Andere, die feben wollten, blind mache und vom rechten Wege abführe. "Wenn also bas gespendete Lob nicht ganglich ein Traum und ein Gefchent wie in einem Schauspiel ift, so habe ich die ber Leitung Bedürftigen nicht einem Blinden, fondern einem wohl Sehenden anvertraut, 70) und es war das die Wahl eines gerechten Urtheils, es geschah mit rechter Gesinnung, und nicht mit einer bas Recht verhöhnenben Borliebe, nicht mit einer zu unvernünftiger Buneigung gebenden Rindesliebe." Demnach foll Arfenius nicht mehr von einer unverdienten Ehre, einem über alle Wunder gebenden Bunder, von einer über bas gewöhnliche Mag hinausgebenden Bevorzugung feiner Berfon reben, als habe er ihm etwas aufgeburbet, bem er nicht gewachsen sei. Man fieht baraus, wie Photius auch in anderen Zeiten benn ber Brief gebort wohl einer früheren oder fpateren Epoche an - einflugreiche Monche zu gewinnen wußte.

Der Abt Dorotheus vom Rlofter ber Rebrener batte bem Photius gemelbet, daß er es bitter beflage und beweine, von feiner Freunbichaft im Berrn cinft getrennt gewesen zu sein; 71) Photius belobte diese Reue, da es vor Allem zur Tugend gehöre, den Berlust der Liebe zu beklagen, und nicht blos sich Befferung vorzunehmen, fondern auch den früheren Fehltritt bitter zu beweinen; er ertlarte aber, er fei fo weit entfernt, feine frubere Entfremdung und Meinungsverschiedenheit zu tadeln, ba er die Aufrichtigkeit seiner jegigen einträchtigen Gefinnung mahrnehme, ober mit ber Bergeibung ju gogern, bag er vielmehr der Alles mit ihrer Beisheit lenkenden Borfebung banke und auch ihn zu diesem Danke auffordere. Dag Dorotheus in folder Zeit eine fo aufrichtige und mannliche Freundschaft an ben Tag lege, fei ein großes lob für feine jegige Gefinnung und eine unzweifelhafte Burgichaft fur Die Butunft, sowie eine Rechtfertigung für bas Bergangene, die sonst nichts Anderes erheische; ja fie verleihe an und für sich für die gegenwärtige eble Handlung alle Ehre und Glaubwürdigkeit vor bem unbestechlichen Gerichte, indem fie bie frühere Trägheit mit aller Nachficht richten laffe. Diefer Abt fandte an ben exilirten Patriarchen ein biefem febr willtommenes Geschent, wofür biefer berge lich bankte. 78) Das Geschent, schrieb er, sei ein Ausbrud achter Liebe; bag es in folder Beit gegeben, beweise ein glubendes Berlangen; bag es unter fo viel brobenden Gefahren gespendet worben, beweise ben Gifer bes Martyriums. 73) Chriftus ber Berr und Gott werde bafür, auch wenn er schweige, jenen zum Antheil an seinem Reiche berufen. Möchte nur feine Anwesenheit

<sup>76)</sup> Die Uebersetzung und Interpunktion bei Montakutius ift unrichtig; nach σκηνής vor βλέποντε ift Romma zu setzen.

 $<sup>^{71}</sup>$ ) ep. 229. p. 344. (L. II. ep. 51.):  $\Sigma \hat{v}$  μέν όλοφύρη καὶ θρηνεῖς έφ' οἷς πάλαι τῆς ἡμῶν ἐν κυρίω ἀγάπης θείστασο.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) ep. 230, p. 345. (L. II. ep. 52.)

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) μαρτυρικού ζήλου.

ihn bald erfreuen mit dem großen und hohen Troste, den sie biete, mit den beiligen Hoffnungen, denen seine hochheilige Seele sich hingebe.

Mit der Disciplin ber Monche beschäftigte sich Photius auch in dieser Beit angelegentlich und er gab Entscheidungen gerabe fo wie wenn er noch ben Patriarchenstuhl inne hatte. Der Metropolit Bacharias von Antiochien in Bifidien 74) hatte ihn befragt, wie es mit dem breijährigen Noviziate 75) der Monche in biefer schweren Beit zu halten fei. Seine Antwort 76) beginnt Photius mit bem Hinweise auf ben Apostel Paulus, ber feine gablreichen Schuler von bem Umgang mit ben Schlechten abmabnte, aber felber mit folchen umging, ja ben Gefetslofen wie ein Gefetslofer ward (I. Ror. 9, 21.), nicht weil er sich felbst das Anderen Berbotene nach Willfür gestattete, nicht weil er Anderen Sicherheit schaffen, sich selbst aber einen Nachtheil zuziehen wollte, nicht als hatte er seine eigenen Borschriften vergessen, sondern weil er wohl wußte, daß er, gur Bollfommenheit gelangt und unbeweglich jum Schlechten, feine Matel vom Umgange mit den Bosen zu fürchten hatte, vielmehr ihnen von seiner Reinheit mittheilen zu konnen hoffen durfte, seine Sunger aber, unvolltommen und leicht verführbar, bavon Schaben erleiben und ihre guten Sitten in schlechtem Umgang einbüßen konnten. Daraus glaubt Photius bie ihm vorgelegte Frage lösen zu können. 77) Ebenso musse man bei der Frage über das dreijährige Noviziat einen Unterschied zwischen Bollfommenen und Unvolltommenen machen. 78) "Diejenigen, die einer vorgangigen Reinigung bedürfen, wohl die größere Babl, einer folden Brufung zu unterwerfen ift jedenfalls das Beffere; diejenigen aber, die fich selbst zuvor geläutert haben und fo zu dem philosophischen Leben übergeben, haben die Einhaltung biefer Reit nicht nöthig, 79) Gleichwie aber unter benen, Die sich biesem erhabenen Stande widmen, ein vielfacher und großer Unterschied fich zeigt, und beghalb auch eine verschiedene Art ber Prufung gestattet wird, so zeigt sich auch bei benen, bie gur Borftanbichaft und gur erziehenben Leitung ber Anderen berufen werden, 80) nicht biefelbe Weisheit und Erziehungstunft. Deghalb mare es wohl am Beften, daß die minder Einfichtigen nichts von fich aus vornehmen, sondern Alles thun im hinblid und in genauer Ausführung ber Borfchrift ber Canones; was aber diejenigen von den Borftebern betrifft, die theils durch ihre vielfache Erfahrung und Uebung in menschlichen Dingen, theils burch bie Snabe und ben Beistand Gottes hinlänglich befähigt find, die Reigungen und

<sup>74)</sup> Le Quien Or. chr. I. 1040.

<sup>75)</sup> Das breijährige Roviziat hatte can. 5 des 861 von Photius gehaltenen Concils eingeschärft. Bgl. auch Thomassin. P. I. L. III. c. 25. n. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ep. 191. p. 289. 290. L. II. ep. 30.

<sup>77)</sup> Πρός τί θέ μοι ἀφορὰ ὁ λόγος καὶ τί βούλεται; ἢ δῆλον ὅτι τὸ παρὰ τῆς ὑμῶν τελειότητος διαλύει πρυτεινόμενον.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) ούτω χρή καὶ περὶ τοῦ διορισμοῦ τῆς τριετίας λογίζεσθαι, ἦτ ἐπὶ τῶν προςιόττων τῷ μονάδι βίῳ ὁ ἀκριβής λόγος διωρίσατο.

<sup>19)</sup> όδοι δὲ αὐτοὺς προκαθάραντες οὕτως πρὸς τὸν φιλόδοφον βίον διαβαίνουδιν οὐκ ἀναγκαίαν ἔχουδι τὴν ὁμοίαν παρατήρηδιν.

<sup>56)</sup> ἐπὶ αὐτῶν τῶν προτεταγμένων καὶ καθαβρυθμίζειν τους ἄλλους ἀξιωμένων.

Stimmungen ber Novigen gu unterscheiben und gu beurtheilen, fo mochte für biefe, wenn auch bas vorschriftsmäßige Triennium nicht ftrenge eingehalten wird, die Entscheidung ihrer eigenen Ueberzeugung und ihres Gewiffens eine nicht weit von dem geraden Wege abirrende Richtschnur fein, ba fie nicht blos bas Seelenheil ihrer Mitmenschen zum Ziele ihres Strebens gemacht, fonbern auch die Gnade bes Himmels und Weisheit aus ber Erfahrung gewonnen haben. Was aber am meiften und mit bochfter Nothwendigfeit bagu bient, Die Sachlage zu andern und Rachsicht zu beischen, bas ist die gegenwärtige Lage. Da haben die Bogel ihre Refter und die Ruchse ihre Sohlen, ja wenn du willst, es mohnen die Bolfe, Drachen, Banther, furz die ben wilden Thieren abulichen Menfchen in glanzenden und herrlichen Saufern und haben alle Freiheit zu thun, mas fie nur wollen; aber die Sunger und Rachahmer des Menschenfohns haben nicht einmal einen Ort, wohin fie ihr Saupt legen tonnten (Matth. 8, 20.), nicht einmal ben freien Gebrauch beffen, mas schlechterbings jum leben gefordert ift. Wie foll nun ber, welcher felbft bes Rothwendigsten beraubt und bem nicht einmal frei zu athmen gestattet ift, ben, welcher in ber Tugend sich unterrichten will, drei volle Jahre hindurch vorbereiten und die Uebung ber fünftigen Astese ihm an die Sand geben? muß es ihm lieb fein, wenn er ihn auf was immer für eine Beife 81) aus ber vielfältigen Schlechtigkeit berausziehen und fest an bas Orbensleben ibn binden tann. Wo ift benn bas Rlofter, in welchem ber Rovize brei Sabre hindurch bleiben könnte, da die Berfolgung Alles ergriffen hat 69) und weber auf Bergen noch in Boblen noch in ben lochern ber Erbe bie Frommen obne Mighandlung verweilen lagt? Wo ift bie sonstige Orbnung und bie Aufeinanderfolge, nach ber fich bie Monche ben astetischen Anftrengungen ju unterziehen haben, ba Alles von dem gewaltigen Strudel bes Unbeils überflutbet wird? Wenn die Dinge gang nach Wunsch geben und fein bringenber Fall bie Beobachtung ber ftrengen Regel hindert, ba ift es auch meines Erachtens beffer, daß jeder die feftgestellten Normen beobachtet; wo aber Alles vertebrt und in völliger Auflösung ift, wie follte es da nicht beffer fein, soweit es moglich und die Umftande es erlauben, an dem Heile Anderer zu arbeiten, als an bem blogen Namen der genauen Regel festhaltend sich als Berrather an menschlichen Seelen und als schlechten Berwalter zu erweisen? Deftwegen und ba ich wohl weiß, daß euere erzbischöfliche Bolltommenheit bas, was Roth thut, vollständig zu beurtheilen im Stande ift, und die Zeitlage betrachte , die Alles ber regelmäßigen Strenge entgegen zeigt, ftelle ich bie Entscheidung ber borliegenden Frage gang beinem Ermeffen anheim und ertheile bir bie Bollmacht, Alles bas zu thun, was bein reines Gewiffen ober vielmehr bie burch bein lauteres Gewiffen wirkfame Gnabe bes beiligen Geiftes bir an bie Hand geben mag."

<sup>\*1)</sup> Mon. 558. f. 171 a.: εἰ ότωθήποτε τψόπω.

<sup>\*1)</sup> Ποῦ γὰς τὸ φροντιστήςιου, ἐν ῷ ἡ τοῦ τριστούς χρόνου διατριβή, ἄπαντα τοῦ διωγμοῦ καταλαβόντος;

Richts entging so ber Ausmerksamkeit bes Photius; er wollte auch als Berbannter wie die Pflichten seines Oberhirtenamtes, so auch die der Freundschaft und der Liebe erfüllen, soweit es nur immer die Umstände zuließen. Unerschöpflich ist er für die Freunde in Trostgründen; er weiß sie zu rühren und zu beschwichtigen, mitten in seinen Leiden noch Andere zu trösten.

In einem Briefe an ben Diakon und Kubiclusius Georg 83) klagt Photius bei Gelegenheit des Todes eines seiner Freunde aus dessen Berwandtschaft bitter über das Unglück, das er mit seinen besten Freunden habe, so daß Jener, obschon sein Freund, sich nicht mehr so nennen möge. Er belobt die Tugenden des verstorbenen gemeinsamen Freundes, des Dekonomen, und wünscht, Georg möge an seiner Stelle für dessen Todtenseier Sorge tragen, der die irdischen Freunde mit den himmlischen vertauscht. Auch hier schildert er seine Leiden; er erinnert daran, daß er unter seinen Freunden die reinsten Genüsse gehabt, von denen er jetzt sich ausgeschlossen sehe; er sei außer sich im Uebermaße der Schmerzen, tief betrübe es ihn, daß Georg sich seiner, des Exisirten und Eingekerkerten, nicht erbarmt und den geliebten Freund von ihm weggerissen. Er bittet dringend um Liebe und Freundschaft; Thränen hätten ihn gehindert, noch mehr zu schreiben.

Alle seine Beredsamkeit bot Photius auf, seine ehemaligen Freunde, Die erfaltet ichienen, wieber zu begeiftern und zu entflammen. Go ichrieb er bem Batricier Johannes, Strategen von Hellas: 81) "Wofern bu (gegen mich noch) Liebe begft, haft bu bich schwach erwiesen; begft bu teine, so bift bu ungerecht. Benn bu Liebe begeft und boch nicht schwach bift, wie fanuft du fo bie Freunde vernachläßigen, die ungerechterweise verfolgt find? 3ch flebe zu Gott, daß er bich nicht in eine folche klägliche Lage tommen laffe ober, wofern es boch ber Fall ift und bu bich in Roth befindeft, du tein folches Wohlwollen und feinen folden Beiftand finden mogeft, wie bu ibn beinen Freunden angebeiben lagt. Du aber rufe bir ben Ausspruch bes herrn in bas Gedachtnig: Mit bem Rafe, mit bem ihr ausmeffet, wird euch wiederum eingemeffen." In einem anderen Briefe an benfelben 85) fagt er: "Bon bem Rofrer Eunomus wird erzählt, bag, wenn ihm eine Saite fprang, ein Bogelchen auf die Cither hupfte und fie erfette. 86) Wenn bu die abgesprungene Saite unserer Freundschaft wieber ausbeffern willft, fo tann auch unfer leben gur alten harmonie gurud. . tehren und ein frobes Wonnelied an die Stelle ber jetigen Trauergefänge und Tragobien treten." Go spricht fich überall bie Hoffnung auf kunftige beffere Beiten aus, für beren Berbeiführung alle Botengen in Anspruch genommen, alle Freunde je nach ihrem Charafter und ihrer Lage aufgeboten werben.

"Ein Glud ift es" - fo fcbrieb Photius bem mit ihm früher befreundeten

<sup>\*3)</sup> Montac. p. 150: \*κουβουπλούσεος a claudendis et obserandis cubiculis, idem qui cubicularius. — ep. 104. p. 149. (L. II. ep. 62.)

<sup>84)</sup> ep. 60. p. 113. 114. (Lib. III. ep. 22.) Achalich ep. 57. p. 112. (L. III. ep. 20.)

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) ep. 98. p. 134. 135. (L. III. ep. 33.)

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Cf. Clem. Alex. Cohort. ad gent. c. 1. p. 1 ed. Sylb.

Logotheten Leo 87) — "in der Zeit der Prüfung und der Noth Freunde zu bestigen, die wahre Freundschaftsdienste erweisen; aber auch diejenigen, die sich nicht als solche erweisen, sind für den, der sie liebt, nicht unnütz, vielmehr lassen sie in eben dem Maße, in dem sie der Freundschaft untreu geworden, die Tugenden des liebenden Freundes in ihrer ganzen bewunderungswürdigen Stärke an den Tag kommen, da er trot dieses ihres Charakters sie gleichwohl zu lieben nicht aushörte, nicht Alles um der Bergeltung willen that, sondern ohner Lohn zu lieben und den Bater im Himmel nachzuahmen wußte, der auch nicht von den Feinden sich abwendet. Daher wirst auch du das von mir befolgte Geset der Liebe nicht ausheben, obsichon du, wie man sagt, als undankbar und nur Freundschaft heuchelnd erscheinst. Denn auch durch das, worin du dich ungerecht erzeigest, habe ich, wie du siehst, Anlaß gesunden, daß ich auch so nicht zum Hasse gegen dich verleitet werde. Du aber bedenke die Meinung, welche die Menschen von dir haben werden, vor Allem aber dein Gewissen und das jenseitige Gericht."

Während Photius eindringlich untreue ober wankende Freunde mahnte, wußte er auch für andere Freunde zu handeln und in ber nachbrucklichften Beife verwendete er fich in feinem eigenen Unglud für gefährdete Freunde. Bei einem derselben handelte es fich um das Leben; für ihn intercedirte Bhotius bei bem Patricier Johannes mit warmen Worten. 88) Auch wenn bu nie, schreibt er ihm, in einer ähnlichen Lage gewesen wärest, würdest du verpflichtet fein, Barmberzigkeit zu erweisen; bente aber an bas, was bir felbft einst begegnet. "Ich erinnere mich (wofern nicht bas fortwährende schwere Leiden mich in das Reich der Traume verfest hat), daß einft dir (mochte es nicht ferner geschehen!) etwas ber Art zugestoßen, ba wo bein trocenes Auge gegen Alle fich öffnete und burch bie Thranen alle natürliche Feuchtigfeit aufgezehrt war, wo die Sande, noch bevor die Worte tamen, das flebentliche Bitten fundgaben und bas verftorte Gesicht in allen Buschauern , noch ebe fie auf die Banbe faben, Mitleid erregte, ba wo Berwirrung, Riebergefchlagenbeit und Finfterniß dich gang einnahm; boch es ift beffer, bavon zu schweigen als den damaligen Borgang zu erzählen. An diese Lage, in die du nie mehr tommen mogeft, bich mit weifer Mäßigung erinnernd, ba ja boch bie Erinnerung . an frühere Trübsale oft von hohem Nugen ift, werde jest für ben, ber in ähnliches Miggeschick gefallen, ein solcher Retter, wie bu ihn bamals für bich gewünscht hatteft, ich will nicht fagen - ihn wirklich gefunden haft. du mußst wohl wiffen, daß du mir alsdann die Schuld zuruckezahlen und ben, welchem bu beiftebst, in allen Fallen zum unbedingten Schuldner haben wirft; es ift aber herrlich, im Leben viele Schuldner zu haben und bagu folche, die von Dankbarkeit erfüllt find." Wie Photius einft diesem Batricier gebolfen, so soll er jest dem Freunde besselben helfen und badurch ihn sich zum Dank verpflichten, der in ebelmutbiger Gefinnung nichts für fich , aber Bieles für feine Freunde erfleht.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) ep. 44. p. 100. (L. III. ep. 10.)

<sup>\*\*)</sup> ep. 185. p. 273. (L. III. ep. 53.)

Seinen Gegnern gegenüber behauptete Photius die alte ftolze Haltung; vor ihnen wollte er nicht schwach, nicht berabgestimmt erscheinen. uns" - fo fchrieb er an feinen Bruder Tarafius in einem Troftschreiben -"ben Feinden feine Freude machen durch zu große Traurigfeit; benn bie Diebergeschlagenheit ber Berfolgten bereitet ben Feinden eine große Luft." 89) Reinen Triumph follten die Seinen ben Gegnern gonnen. Für Spott mar Bhotius febr empfindlich, suchte aber feine Empfindlichfeit zu verbergen. Rotar Conftantin hatte fich Spottereien über ihn erlaubt; Photius fchrieb ibm Folgendes: 90) "Der Gott Momos (Gott bes Spottes) — benn ich erkenne es jett leider als überfluffig, mich der göttlichen Worte der beiligen Schrift gur Ermahnung bir gegenüber zu bedienen - bat gemiffermagen eine boppelte und entgegengefette Ratur. Denn wenn berjenige, ber ihn vorbringt, bie Babrbeit über ben rebet, gegen ben er ihn aufführt, fo weifet er ben Schulbigen gurecht und verfett ibn in Betrübniß; wenn er aber in lugenhafter Beife gegen ben Rachften 91) fich feiner bebient, fo fpringt berfelbe von biefem ab und nimmt feinen Git auf bem, ber ibn vorgebracht, und fehrt Alles bas gegen ibn felbit, was jener Schlechtes gegen ben, ber gur Anklage feinerlei Anlag gegeben, ausgesonnen hatte. Siehe nun aber gu, 92) bu ber fich gur Berbohnung eines Mannes erhoben, ben bie Streiter ber Religion als ben achten Freund ber Tugend anseben, was bu thun wirft, wenn ber hierin an fich gang gerechte Momos, bem nicht die Schattengebilbe verläumderifcher Anklagen, fonbern nur wirkliche Thaten eine feste Stätte bereiten konnen, ba er an bem unichulbig Angeklagten feine Stupe findet, mit aller Buverficht und Gewalt auf ben ungerechten Anklager gurudfpringt und ihn mit einer gerechten, nie gu vertilgenben Schmach überbeckt." Ebenso ftart ergeht fich Photius gegen andere abtrünnige Freunde, wie ben Spathar Johannes, bem er 93) fagt, er habe ihn nicht betrübt, weil er ihn getäuscht, benn lange ichon habe er bie Schlange in Menichengeftalt verborgen, wohl aber weil er fich als ichlecht erwiefen, als Feind feiner Freunde, als Stlave ber wechselnden Beitverhaltniffe, als gang geftütt auf Trug, ben Berrather Judas nachahmend, ber feinen Bobltbater mit schändlichem Undant belohnt. Dem Diaton und Baifenhausvorftande Georg fdrieb Photius: 94) "Wenn du nach der Absicht die Bandlungen beurtheilft und auf ben Willen fiehft, wie es fich ziemt und nach ben göttlichen Aussprus den gebuhrt, fo bin ich glangenb, wenn es nicht zu ftart ift, es gu fagen, beinetwegen gefront; wenn bu aber ben Thaten bie Rrone gibft, fo wirft bu auch fo mich in teinen nachtheil bringen, benn ich habe auch bierin, obichon Die Zeitumftande mir entgegen waren, nichts unterlaffen. Das aber follft bu

<sup>\*\*)</sup> ep. 234. (L. III. ep. 68. p. 972 ed. Migne.): Μηθε τοῖς έχθροῖς χαριζώμεθα· μέγα γὰψ ἔχθροις εἰς θυμηθία» ἡ κατήφεια τῶν ἐπηρεαζομένων.

<sup>••)</sup> ep. 172. p. 244. (L. III. ep. 52.)

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Statt xατά τον πλησίον ift mit Mon. 553, f. 140 xατά του πλ. zu lesen.

<sup>\*\*)</sup> ŏga ov xal ơờ Mon. cit. ôga đẻ xal ơờ.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) ep. 79. p. 127. (L. III. ep. 26.)

<sup>•1)</sup> ep. 136. p. 189. (L. II. ep. 65.)

wissen, daß du mit diesem Ausspruche nicht mich einer ber beiben Kronen beraubst, sondern dir selber beibe entziehst, sowohl die, welche die Werke versleihen, als die, welche der gute Wille uns gibt."

So ftrenge auch Photius ben Abfall von feiner Bartei verbammte, fo mufite er boch bei benen, die ibm in ber Folge noch Dienste leiften und für ihn wieder gewonnen werden tonnten, ober bie aus Furcht außerlich fich von ibm abgewendet, aber boch ihrer Ergebenheit gegen ibn nicht entfagten, bisweilen eine Ausnahme zu machen und nicht blos Berzeihung, fondern auch Anerkennung und neue Freundschaftserweisungen zu gemähren. 95) Er fab es überhaupt febr ungern, wenn seine Freunde vom öffentlichen Leben fich gang in die Ginfamteit gurudzogen, wo fie nichts mehr für Andere thun tonnten und nur fich felbst vor Unruhen bewahrten; 96) er haßte biefe Bassivitat an benen, die blos den Gefahren von Außen entgeben wollten; er bedurfte eneraifder, einflugreicher Genoffen. Aber er wollte auch teine Uebereilung, 97) Die feine Sache irgendwie compromittiren tonnte. Bon feinen Freunden waren, bie von ibm eingefetten Bifcofe abgerechnet, nur eine leicht ju gablenbe Schaar ihm gang ergeben geblieben; Ginige hatten aus Furcht fich von ibm abgewendet, Andere erwiesen sich, wie Photius fagt, als Schmeichler und Beuchler, Einige traten sogar gegen ihn offen auf, mas er nie erwartet, wobei es vortam, daß auch biejenigen, bie mit ihnen auf berfelben Seite ftanben, nicht ihrem Argwohn entgingen. 98) Photius feinerfeits wußte Alles ju benuten und feine Rlugheit leitete ibn. Richt weniger, fagt er felbft in fruberer Beit, als Widerwärtigfeiten vorherzuseben und ihnen durch weisen Rath zu begegnen. ift es Sache einsichtiger Manner, Die Ereigniffe geborig aufzunehmen und zu benüten. 99)

## 3. Photius und ber römifche Bibliothetar Anaftafins.

Raftlos in seinem Exile thätig hatte Photius auch seine Blide nach dem Occident gerichtet. Sicher war es ihm nicht entgangen, daß seit 871 wegen Bulgariens ein ernstes Zerwürfniß zwischen Ignatius und dem Papste bevorstehe, und auch daran scheint er manche Hoffnungen geknüpft zu haben. Wir wissen, daß er später noch (880) an den ihm 861 bekannt gewordenen Zacha-

<sup>95)</sup> ep. 83. p. 129. (L. II. ep. 55.) ep. 229. p. 344. (L. II. ep. 51.)

<sup>96)</sup> θp. 231. p. 345. 346: αὐτοὶ μὲν ὡς ποὐζωτάτω τῆς ἐν κόσμω ζάλης ϊστανται, οὐδεμίαν δὲ τῶν ἐν αὐτῷ κλυδωνεζομένων καὶ βαπτιζομένων ἐστὶν ὧν φορντίδα βάλλονται.

<sup>97)</sup> op. 197. (L. III. op. 57.) Er nennt die allzu große Raschheit, wofern sie nicht auf einem göttlichen Instillt oder einer Nothwendigkeit beruht, unbesonnen und erklärt, daß nichts vorschnell und mit Ueberstürzung geschehen soll. Dem Theodor von Laodicea hatte er geschrieben op. 194. (L. II. 31.): "Die Ueberlegung ist die Mutter des richtigen Handelns; aber ein unvorsichtiger Drang ist nabe bei der Sünde."

<sup>\*\*)</sup> ep. 229. p. 344. 345. (L. II. ep. 51.)

<sup>19)</sup> ep. 1. ad Mich. n. 110: τα συμβεβηκύτα καλώς διαθέσθαι καὶ οἰκογομήσαι.

rias von Anagni und an andere abendländische Bischöfe schrieb; 1) wir dürfen annehmen, daß er in der Zeit seiner Berbannung auch Stützen im Abendlande zu suchen nicht versäumt hat. Wir haben in seiner Briefsammlung noch ein turzes und leider ziemlich dunkles Schreiben, das an den römischen Bibliothekar und Abt Anastasius gerichtet ist. Photins bezeichnet ihn darin als seinen Freund und beklagt sich nur, daß sein Freund so spät zu seinem mitleidigen und edlen Entschluß gekommen sei. 2)

Der Brief setzt eine frühere Correspondenz voraus. 3) Anastasius war wohl bei seinem Aufenthalt in Constantinopel mit dem gestürzten Patriarchen bekannt geworden und seine literarischen Bestredungen mochten ihn noch anderweitig mit ihm in Berührung gedracht haben, wie namentlich die Scholien von Maximus und Johannes Schthopolitanus zu Pseudodionys, die er in Constantinopel gesehen und dann selber erhielt, 4) ihm durch Photius zugestommen sein mögen. Es scheint der römische Abt demselben seine Unterstützung zugesagt zu haben 5) und jedenfalls wirst der Brief des Photius ein zweidenziges Licht auf ihn, 6) zumal in Andetracht seiner strengen Aeußerungen über den Usurpator des dyzantinischen Stuhles in der Borrede zu seiner Lebersetzung des achten Concils. Außerdem könnte Anastasius noch sehr verdächtig werden durch die Art und Weise, wie er sich über das Dogma vom Ausgange des heiligen Geistes geäußert hat. Aus Anlaß des Briefes von Maximus an Rarinus sucht er aus der Berwechslung der Procession mit der Missinus den

<sup>&#</sup>x27;) S. unten B. VI. Abidn. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ep. 170, p. 244: 'Αναστασίω πρεσβυτέρω καὶ βιβλιοθηκαρίω 'Ρώμης. 'Αφ' ἱερᾶς μέν σος, τὸ παροιμιώδες, ὁ ἀγών (Diogen. Cent. β., 36.), ὀψὶ δὶ τῆς χρείας καὶ τῆς γνώμης οὐ μέμφομαι, τὸν καιρὸν δ' ὁμῶ παρελάσαντα. (Die Uebersethung und Juterpunktion bei Baron. a. 878. n. 9 ist ber bes Montalutius hier vorzuziehen.) Καὶ μοι δοιεῖ τοῦτον οὐκ ἀκόμψως ὁ αἰνιγματιστὴς ἀπεικάζων λόγος, ἔμπροσθεν μὲν ἀκερδεκόμην, ὅπισθεν δὶ κουψίαν ἐν χρῷ διαγράψασθαι (Jager L. VII. p. 253: L' occasion a des cheveux longs par devant, il faut la saisir; mais elle est chauve par derrière, et lorsqu'on la laisse passer, on ne peut plus la saisir, quelque effort qu'on fasse.) Ἐπειδάν γάρ τις ὀπίσω χρόνου γένηται, κᾶν μυρίαις αὐτὸν ἐπισιώκη τέχναις, οὐκ ἔστιν αὐτοῦ περιδράξασθαι. 'Αλλ' εὐγέ σοι καὶ τῆς διὰ βράδους ἐλθούσης συμπαθοῦς προαιρέσεως φίλον γὰρ οὐχὶ τῆ χρεία τὴν χάριν μετρεῖν, τῆ προθέσει δὲ κρίνειν τὴν εὐνοιαν.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Baron. l. c. n. 8: Homo callidus et veterator consuetudine literarum aliquam cum Anastasio Bibl. Rom. contraxerat familiaritatem, quem apud Joh. Pontificem plurimum posse sciret.

<sup>4)</sup> Anast. ep. ad Carol. Calv. ap. Usser. Vet. Epist. Hib. Syll. p. 45. (Migne Patrol. CXXIX. p. 739—741.) d. d. VIII. Kal. Apr. Indict. VIII. a. 875: cum ecce repente paratheses sive scholia in eum, quae Cpli positus videram, ad manus venere, quibus utcunque interpretatis mihi aliquantulum magis emicuit etc.

b) L. Cozza t. II. p. 123. n. 557: Auxilium suum promisisse Anastasium Photio atque Photium in eo sperasse ex una ejusdem Photii ep. ad Anast. manifestum fit. Eam recenset Baronius a. 878. n. 9. Cf. Oudin. de script. eccl. (Migne CXXVII. 10.)

<sup>9</sup> Baron. l. c.: magna inter eos ex amicitiae usu fiducia, quae in damnato saepius et multipliciter homine non potuit esse absque suspicione inhaerentis Anastasio culpae. Quae enim haec secuta sunt.. nonnisi malum aliquid suspicandi ingerunt argumentum.

Gegensatz zwischen den Griechen und den Lateinern zu erklären und damit die Uebereinstimmung beider Theile zu konstatiren, indem er die Schwierigkeit der Uebertragung von der einen in die andere Sprache hervorhebt. 7) Man möchte sast vermuthen, daß hierin ein Einfluß des Photius im Spiele war, der so ost die Dürftigkeit der lateinischen Sprache urgirte und dem die Erklärung der von der Procession des Geistes handelnden Väterstellen durch die Sendung des Geistes vom Sohne ganz entsprechend war.

Leider gestatten uns weber die vorhandenen Briefe und Schriften des Photius noch die sonst über den Bibliothekar bekannten Data die Möglichkeit, die jedenfalls höchst interessanten Beziehungen zwischen beiden Männern allseitig und mit Sicherheit aufzuhellen, und wie die geheimnisvolle Correspondenz des Ersteren, so scheint auch trotz vieler Anhaltspunkte die Lebensgeschichte des Letzteren noch in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt. Welches war die von Anastasius zu benützende günftige Gelegenheit? dann schrieb Photius diesen Brief? Din welcher Weise konnte der Bibliothekar damals ihm behilflich sein? Wie war sein Charakter und seine Stellung beschaffen? — Das Alles sind Fragen, die wir mit den vorhandenen Materialien noch keineswegs befriedigend zu beantworten vermögen. Doch wir wollen es versuchen, das Leben des berühmten Bibliothekars einigermaßen aus den dürftigen Quellen sestzustellen.

Drei Männer dieses Namens finden wir nach der Mitte des neunten Jahrhunderts in Rom: 1) den Cardinalpriester Anastasius, der von Leo IV. am 16. Dez. 850 und am 19. Juni 853 verurtheilt und am 8. Dez. 853 ohne Aussicht auf Restitution anathematisirt ward, dann nach dem Tode dieses Papstes sich Benedikt III. als Gegenpapst entgegenstellte, 10) 2) den Abt und Bibliothekar Anastasius, der als Schriftsteller sich hervorthat und dem die Biographieen der Päpste zugeschrieben werden, besonders bekannt durch seine Theilnahme an dem achten Concil, 11) sowie 3) einen notarius regionarius et

<sup>7)</sup> Anast. ep. ad Joh. Diac. (Galland. XIII. 31.): Praeterea interpretati sumus ex ep. ejusdem S. Maximi ad Marinum scripta Presb. circumstantiam de Spiritus S. processione, ubi frustra caussari contra nos innuit Graecos, cum nos non causam vel principium Filium dicamus Spiritus S., ut autumant, sed unitatem substantiae Patris ac Filii non nescientes, sicut procedit ex Patre, ita eum procedere fateamur ex Filio, missionem nimirum processionem intelligentes, pie interpretans, utriusque linguae gnaros ad pacem enutriens, dum scil. et nos et Graecos edocet, secundum quiddam procedere et secundum quiddam non procedere Spiritum S. ex Filio, difficultatem exprimendi de alterius in alterius linguae proprietatem significans. Petav (de Trin. VII. 17. 12.) nennt biefe Anficht eine sententia insulsa unb faum scient sie ans abendiänbischen Quesen geschöpst. Combesis Opp. Max. II. 69 will sit missionem gesesen spaten: emissionem.

<sup>7)</sup> Jager l. c. sagt: C'est probablement l'occasion de faire punir Ignace.

<sup>\*)</sup> Baron, gibt ben Brief jum Jahr 878, wo Johannes VIII. ben Fgnatius neuerbings mit Censuren bedrohte. Aber das hatte er schon früher gethan, wie vor ihm Hadrian II. 871.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Mansi XIV. 1026. 1009. — Vita Bened. III. Mansi XV. 103 seq. Baron.
2. 853. 855.

<sup>11)</sup> S. oben B. IV. Abfcn. 7. S. 119 ff.

scriniarius S. R. E., ber unter Johann VIII. namentlich um 876 auf mehreren Diplomen <sup>12</sup>) erscheint. Schon früher tauchte die Ansicht auf, <sup>13</sup>) es seien die beiden erstgenannten — der dritte hatte sicher nur eine untergeordnete Bedeutung — identisch; jedoch haben die meisten Gelehrten <sup>14</sup>) diese Joentität theils bezweifelt, theils entschieden verworfen, auch nachdem Hintmar's Annalen bekannt waren, die dieser Ansicht vielsach günstig sind. Vergleichen wir nun die bekannten Data über beide.

Der Cardinalpriester Anastasius war von Leo IV. (847) ordinirt worden mit bem Titel von St. Marcellus, 18) zeigte fich aber balb als einen Mann von unruhigem und unftetem Geifte; er verließ feinen Boften (848), ichweifte lange umber, hielt sich namentlich in Aquileja auf und tehrte auf mehrfache Aufforderungen nicht gurud. Daber murbe er 850 auf einem romischen Concil erfommunicirt, und ba er nach Ablauf breier weiterer Jahre nicht erschien, wurde ber Bann auf einer neuen Synode wiederholt ausgesprochen (19. Juni 853). 16) Da er auch jett nicht folgte, so ward ihm alle Aussicht auf Wieberherstellung benommen, er ward anathematifirt und entfest (Dez. 853). Wahricheinlich mar er bas Saupt ber unter Leo IV. in Rom niedergehaltenen taiferlichen Rattion. Rach Leo's IV. Tobe fucte er ben papftlichen Stuhl einzmehmen und zwar mit Silfe einer ansehnlichen Partei, zu ber die Bifchofe Arfenius von Gubbio, Rodoald von Portus, Agatho von Tobi geborten. Die zur Anzeige ber Wahl Beneditts III. von Rom an die Raiser Lothar und Ludwig abgeordneten Gefandten, Nitolaus Bischof von Anagni und ber magister militum Merkurius, murben unterwegs für Anastafius gewonnen; für ihn waren auch bie faiferlichen Gefandten, die Grafen Abalbert und Bernhard, benen bie Unhanger bes Gegenpapftes bis Sorta, vierzig Miglien von Rom, entgegenkamen. Gie zogen mit Anaftafins in Rom ein und diefer ließ in St. Beter mehrere Bilber gerftoren und verbrennen, namentlich ein Gemalbe über ber Thure ber Kirche, bas bie von Leo IV. gegen ihn gehaltene Synobe barftellte. Am 22. Sept. 855 brang ber Usurpator auch in ben Lateran und gab Benedift III. zwei abgesetten Prieftern Johannes und Sadrian in Saft. Aber die Standhaftigkeit bes Clerus und bes Bolles wie die beigebrachten Beweise ber Rechtmäßigkeit seiner Bahl bewogen endlich die Sendboten Ludwigs, ben legitimen Papft anzuerkennen und ben Ufurpator aus bem papftlichen Balafte (Batriarchium) zu vertreiben. 17) Benebift III. zeigte gegen bie Auf-

<sup>13)</sup> Mansi XVII. 251. 252. 263. 264.

<sup>13)</sup> Possevin. Apparat. sac. I. p. 71. Lambec. Bibl. Caesar. VIII. p. 211 ed. vet. Auch Voss. de hist. lat. L. II. c. 35. p. 318 wird für diese Ansicht citirt, wie Oudin. de script. eccl. II. 252 bemerkt, mit Unrecht.

<sup>14)</sup> Cave hist. lit. II. 57. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. c. 3. art. 19. Remy Ceillier Hist. des aut. sacr. t. XIX. chap. 27. p. 414. 415. Paris. 1754. 4. Pag. a. 868. n. 5. Schrödb R. G. XXI. 160. 161.

<sup>15)</sup> presbyter cardinis nostri, quem nos in titulo B. Marcelli Mart. atque Pontificis ordinavimus, jagt Seo IV. Sgl. Baron. a. 853. Pag. h. a. n. 13.

<sup>16)</sup> Gfrörer Rarol. I. S. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Baron. a. 853. 855. Vignol. Lib. Pontif. III. 151. Hinem. Annal. a. 868. Pertz M. G. Scr. I. 479.

rührer große Milbe und nahm auch den Anaftasius in die Laienkommunion auf. <sup>15</sup>) Bon da dis 868 sinden wir durch ihn keine weiteren Unruhen erregt. Unter Papst Nikolaus genoß er den Frieden der Kirche, ja er erfreute sich sogar eines großen Ansehens. <sup>19</sup>) Hadrian II. erhob ihn gleich beim Ansage seines Pontisitates zum Bibliothekar der römischen Kirche <sup>20</sup>) — ein damals sehr bedeutendes Amt, das schon vorher Bischöse wie Megistus oder Megetius von Ostia <sup>21</sup>) bekleidet hatten. Aber nach dem bereits früher <sup>91</sup>) erwähnten Berbrechen des Eleutherius wurde er von diesem Papste am 12. Oktober 868 auf's Neue erkommunicirt. <sup>23</sup>) Bon da an wird nichts mehr über ihn berichtet.

Bon dem Schriftsteller Anastasius nun haben wir in den Pontisitaten Leo's IV. und Benedikt's III. keinerlei Notiz; wir wissen auch nicht, wann er die Priesterweihe erhielt; er taucht unter Nikolaus I. auf als ein am papstlichen Hofe angesehener Mann. Wenn nun in einem von Baronius mitgetheilten Eremplare des von Günther und Thietgaud gegen diesen Papst gerichteten Manisests der früher abgesetze und anathematisirte Priester Anastasius als vorzügkicher Gehilse und Rathgeber desselben bezeichnet wird, 24) so muß es, da kaum zwei Männer dieses Namens gleichzeitig sich in einer so hervorragenden Stellung beim Papste befunden haben, sehr wahrscheinlich werden, daß der Schriftsteller Anastasius eben jener früher entsetze Priester ist. Unser Schriftsteller sagt uns, daß er unter den Päpsten Nikolaus und Hadrian in kirchlichen Angelegenheiten gearbeitet; 28) von den früheren Päpsten sagt er nichts, was wohl begreistlich wird in der obigen Annahme. Ferner der ehemalige Cardinal-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Hincm. Annal. l. c.: alter (Bened.) vero sacerdotalibus exspolians vestimentis inter laicos in communione recepit.

<sup>19)</sup> L. c.: Nicolaus eum postea, si fideliter erga S. R. Ecclesiam incederet, in gremio pari wodo recepit Ecclesiae. Die Straffentenz will sicher das ihm Ungunstige, nicht das Günstige hervorheben. Aber aubere Zeugnisse (s. unten R. 24 sf.) sagen, daß er seine Gunst genoß.

<sup>2°)</sup> Die Worte (oben S. 34. N. 29.) find zu bestimmt und zudem war der Bibliothelar Anaftafius bem Hintmar zu gut bekannt, als baf wir hier mit Hefele (Conc. IV. S. 359.) eine Berwechslung annehmen tonnten.

<sup>31)</sup> Joh. Diac. de vita Greg. IV. 86, Baron. a. 855. und in einem Dipsom Bened. III. (Mansi XV. 120.) So auch unter Leo IV. ein Bijchof Leo Flodoard Hist. Rhem. III. 20. p. 234.

<sup>32)</sup> S. oben B. IV. Abschn. 2. R. 29. S. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Hincmar. Annal. l. c. Mansi XIV. 1028. Pag. a. 868. n. 13.

<sup>3&#</sup>x27;) Baron. a. 863. n. 28: assistente lateri tuo Anastasio olim presbytero damnato et deposito et anathematizato, cujus scelerato ministerio tuus praecipitatur furor. Zwar fehlt in anderen Exemplaren diese Stelle; aber sie ist sicher ursprünglich; ein Späterer hatte lein Interesse, etwas der Art einzuschieden; eber lag ein Interesse vor, diese Worte zu beseitigen.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Anastas. Bibl. Praef. in Conc. VIII. Mansi XVI. 8: Dei nutu actum est, ut tanti negotii cum loci servatoribus Apost. Sedis e ipse fine gauderem et veniens fructuum in exultatione portarem manipulos, qui per septennium ferme (web) 861—868) pro eo indefesse laboraveram et per totum orbem verborum semina sedulo scribendo disperseram.. Ego summis pontificibus obsecundans, decessori scil. vestro ac vobis, exposui etc.

priester von St. Marcellus war sicher vom Ansang des Pontisitates Hadrian's II. an Bibliothetar; nun nennt sich auch der Schriftsteller Anastasius in seinem eben im Ansange dieses Pontisitates an Ado von Bienne gesandten Briese <sup>26</sup>) "Bibliothetar der römischen Kirche" und Hadrian selbst erwähnt ihn in seinen Schreiben <sup>27</sup>) vom Februar und März 868 mit dieser Bezeichnung als Freund und Fürsprecher des Hinkmar von Rheims, mit dem dieser, wie uns auch sonst bekannt ist, in gesehrtem und freundschaftlichem Brieswechsel stand. <sup>28</sup>) Hinkmar selbst sagt in einem Briese (von 867) an Abt Anastasius, daß er ihm Bieses verdanke, ihn sehr liebe und auf ihn großes Bertrauen seze. <sup>29</sup>) Nicht leicht lassen sich gleichzeitig (Dez. 867—Ott. 868) zwei Bibliothekare der römischen Kirche mit gleichem Namen annehmen, beide dem Hinkmar befreundet, wie wir von dem Abte und von dem Bibliothekar wissen. Es sind also wohl die beisden vorher angesührten Männer eine und dieselbe Person, der in Hadrian's Briesen erwähnte Bibliothekar ist derselbe mit dem, der an Ado von Bienne schriftsteller, dem Abte, von dem sonst Hinkmar spricht. <sup>80</sup>)

Dazu tommt, daß sich in keiner Weise zeigen läßt, daß der literarisch thätige Anastasius schon unter Papst Nikolaus Bibliothekar war. Bon seinen noch vorhandenen Arbeiten scheinen nur zwei in dieses Pontificat 31) zu gehören: die Uebersetung der von Bischof Leontius von Neapolis auf der Insel Eppern versasten Vita S. Johannis Eleemosynarii 32) sowie die der Miracula S. Basilii. In dem der letteren Arbeit vorausgehenden Schreiben an den römischen Subdiakon Ursus, unter Nikolaus I. papstlichen Leidarzt, der selbst ein Leben des heiligen Basilius übersetzt hatte, 33) bezeichnet er sich nur als

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ep. ad Adonem Vienn. de morte Nicol. I. et de Hadr. electione Mansi XV. 453. Migne PP. lat. CXXIX. 741. 742.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Hadr. ep. "Licet frequens" et ep. "Si secundum" Baron. a. 868. n. 27 seq. 31—33. Mansi XV. 827—829.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Flodoard. Hist. Eccl. Rhem. III. 23. (c. 24. p. 270. 271 ed. vet.): Scripsit Anastasio venerabili abbati ac bibliothecario S. R. E. gratiarum referens actiones pro benedictionibus ss. ab eo sibi per Actardum Ep. directis, suas eidem quoque abbati mittens munerum benedictiones, quaedam etiam opuscula suo labore confecta ipsi delegans, nec non pro beneficiis sibi ab eo collatis et ut suggestionem suam D. Papae acceptabilem faciat, scripsit et de memoria benedictionis, quam dirigebat. Cf. Hincmari Opp. t. II. p. 824 seq. Nach bem Ottober 868 finden wir feine Correspondenz mit bem Abt Anastasius verzeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) ep. 38. (Migne PP. lat. CXXVI. 257, 258.): Pauca scribo cui multa debeo et quem multum diligo ac de quo multum confido.

<sup>\*)</sup> fidissimum fratrem et religiosum abbatem nennt ihn hintmar.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Anast. Praef. in Conc. VIII. p. 9: nonnulla jam ad aedificationem plurimorum et praecipue vestri decessoris hortatu (er rebet Habrian II. an) interpretatus edidisse dignoscar.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Migne PP. lat. t. LXXIII. p. 337 seq. Bgl. Mabillon. Mus. ital. I, 2. p. 81 aunot. In ber Borrebe an Bapft Nitolaus mirb es als Unrecht bezeichnet, ut absque vicario Dei, absque unico Papa aliquid consummetur aut divulgetur.

<sup>\*\*)</sup> Opp. Basil. ed. Migne PP. gr. t. XXIX. p. CCXCIV. seq. Ganz mit ben eben angeführten Worten bes Anastasius in Einstang sagt Ursus in bem Widmungsschreiben an Herzog Gregor II. von Reapel, daß er vor Uebernahme ber Arbeit sich zum Papste

Abt bes Klosters ber heiligen Maria jenseits ber Tiber, 34) mahrend er sich in bem nach 870 verfaßten Brolog zur achten Spnobe Abt und Bibliothefar nennt. Er war also wohl unter Nitolaus Abt, aber noch nicht Bibliothetar. Auch bas 867 verfaßte, burch Bischof Attarb überbrachte Schreiben bes Sintmar von Rheims, bas von bem burch Erzbischof Egilo von Gens überbrachten papstlichen Schreiben rebet, kennt ben Anaftasius nur als Abt, 36) nicht als Bibliothekar, was er erft burch Habrian II. wurde. Wie leicht konnte fich ber früher anathematifirte Cardinal burch feinen Uebergang jum Orbensstande, ber ein Stand ber Buge mar, bas Wohlmollen bes Papftes Ritolaus verschafft haben, ber zubem seiner Renntnisse sich wohl bedienen konnte, so einen Schleier über seine Bergangenheit beden, die ihm fonft ein ferneres Birten febr erfcwert haben würde, und zugleich ber Strenge bes gegen ihn erlaffenen Urtheils insoferne fich beugen, als eine Ausübung ber priefterlichen Funktionen nicht einmal absolut vom Abte gefordert war. 36) Gregor der Große hatte gefallenen Brieftern nach geleifteter Bufe Rlofter als Aebte zu leiten geftattet mit Ausschluß der priefterlichen Funktionen. 37) Bahrscheinlich trat unser Anaftasius noch unter Benedikt III. in das Kloster, erlangte durch sein Wiffen und sein Ansehen die Abtswürde und wohl später auch noch das Recht, die geiftlichen Funktionen zu üben. 38) Natürlich konnte er bie frühere Titularfirche von St. Marcellus, die längft vergeben mar, nicht mehr zurüderhalten und im Orbensstande batte er ein neues Leben begonnen, das sein früheres völlig vergeffen werben ließ.

Noch weiter zeigt sich die Ibentität beiber Manner durch die engste Berbindung und Berwandtschaft mit dem Apokrisiar und Bischof Arsenius. Der Abt Anastasius bezeichnet sich selbst als bessen Nessen; 39) es ist kein Zweifel, daß hier der berühmte Bischof von Horta, Apokrisiar und Rathgeber Nikolaus I., 40) gemeint ist. Dieser erscheint als ein stattlicher und hochbegabter

begeben, ad dominum Nicolaum, praesulem peritissimum, graeconem atque philosophum.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Mabillon l. c. p. 82. Cf. Iter ital. p. 59: Urso venerabili subdiacono R. E. seu medico et domestico Domini nostri sanctissimi Papae Nicolai Anastasius abbas monasterii S. Mariae Virg. siti trans Tiberim. Achulich Cod. Vatic. 1596. Egl. Le Quien Or. chr. III. 396.

<sup>35)</sup> Anastasio religioso abbati ift ber angeführte Brief überschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Im neunten Jahrhundert waren im Occident noch viele Aebte Laien (Conc. Aquisgr. 817. c. 60.) und die Bestimmung des römischen Concils unter Papst Eugen von 827 c. 27 war nicht allgemein in die Praxis übergegangen. Thomassin. P. I. L. III. c. 17. n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Thomassin. P. II. L. I. c. 59. n. 5.

<sup>38)</sup> Die Vita Hadr. II. (Baron. a. 867. n. 149.) sagt, daß unter Habrian Thietgand von Trier, Zacharias von Anagni und der Priester Anastassius "ecclosiasticam communionem sub congrua satisfactione receperunt." Allein sie macht doch einen Unterschied zwischen den beiden ersteren und dem letzteren, von dem sie sagt, daß er schon früher unter den Laien die Gemeinschaft hatte, deren jene entbehrten. Es muß also sur ihn etwas mehr verstanden werden. Bgl. oben R. 19.

at) ep. ad Adon. cit.

<sup>49)</sup> Ritolaus nenut ihn ep. ad Episc. in regno Caroli Calvi 865. (Migne CXIX. 915.

Mann, 41) ber anfangs in bobem Grade bie Gunft biefes Papftes genoß, fpater fie aber verloren zu haben icheint. Er foll unter Anderem prachtliebend und gelbsüchtig gewesen sein. So wird von ihm erzählt; daß ihn Papst Nitolaus wegen seines Berkehrs mit ben Juben, die ihm toftbare Gemander lieferten, ernft getadelt habe. 42) Es fceint auch, daß er bei feiner Reife nach Frankreich unter biefem Bapfte auch in Deutschland bie Ginkunfte ber bortigen Güter des römischen Stuhles einsammelte, aber nichts davon an den Bapst ablieferte. 43) Ebenso soll er von Bunther und Thietgaud in Rom Geschente erpreßt haben unter ber Borfpiegelung, ihre Restitution erwirken zu wollen. 44) Unter Habrian II. wird er zugleich mit Anaftafius in bem icon angeführten Schreiben vom Febr. 868 als Freund Hinkmars erwähnt und aus dem Briefe an Abo von Bienne erfahren wir bestimmt, bag er im Anfange febr viel bei biefem Papfte vermochte, obicon er vielfach von ber firchlichen Strenge abgewichen, von beffen Borganger Manches zu leiben gehabt und ber faiferlichen Bartei febr ergeben gewesen. 45) In dem Briefe an den Abt Anastasius bittet hintmar, es moge berselbe ben Bischof Attarb bem Bapfte, bem Arsenius, sowie seinen übrigen Freunden (Berwandten) empfehlen. 46) Run begegnet uns in ber Geschichte ber Spnobe bom Oktober 868 abermals ein Arsenius, der nabe mit dem mehrmals censurirten Anastasius verwandt, sehr reich und am Hofe Raifer Ludwigs II. vielvermögend war. Er wird dargestellt 47) als

und öfter) Arsenium Hortensem Episcopum, apocrisiarium et missum Apost. Sedis et dilectum consiliarium nostrum. Horta in Etrurien am Zusammenfluße ber Tiber und bes Raris (Pag. a. 865. n. 2.) war ein Sammelpunkt für die Anhänger des Gegenpapstes von Benedikt III. gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Regino Chron. a. 866. (Pertz I. 578.): Arsenius Ep., apocrisiarius et consiliarius Nicolai P., vice ipsius directus est in Franciam: quo perveniente tanta auctoritate et potestate usus est ac si idem summus Praesul advenisset.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Joh. Diac. Vita Greg. IV. 50. Baron. a. 865. n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Embolum ep. Nicol. ad Ludovic. Germ. Reg. 867. (Mansi XV. 831.): Porro si, sicut per multos et hunc eumdem vestrum legatum cognovimus, Arsenius inde aliquid collegit, licet nobis aliquid non detulerit, de praeteritis annis collegit, non de futuris.

<sup>44)</sup> Hincmar. Annal. a. 867. p. 476: Arsenius autem magnae calliditatis et cupiditatis homo, spe falsa seducens Theutgaudum et Guntharium de restitutione ipsorum ut ab eis xenia acciperet, Romam venire fecit, qui diutius ibi manentes paene omnes suos amiserunt.

<sup>46)</sup> Anast. ep. cit.: Pendet anima ejus (Hadr.) ex anima avunculi mei, vestri vero (servi?) Arsenii, quamvis idem eo quod inimicitias multas obeuntis Praesulis pertulerit ac per hoc Imperatori faveat, a studio ecclesiasticae correctionis paululum refriguisset. Quem vestris... monitis rursus inflectite etc. Gfrörer's llebersetung diese Stelle (Karol. II. S. 2.) sann ich burchaus nicht als dem Sinne entsprechend anersennen.

<sup>&</sup>quot;) Hinemar. ep. 38 cit.: De quo (Actardo)... vestram peto indubiam charitatem, ut Domino Apostolico et Patri nostro (? fort. vestro) Arsenio et ceteris familiaribus vestris eum commendetis. Da in Hine. Annal. Anaftafius als Sohn des Arfenius dezeichnet und der Ausdruck "ceteri familiares vestri" dafür günstig ist: so könnte man leicht versucht werden, patri vestro zu lesen. Aber auch wenn wir patri nostro lesen, exsecutive als naher Berwandter des Anastasius.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Hincmari Annal. l. c.

Bater des Eleutherius, Bruders (wahrscheinlich Consobrinus) des Anastasius. Leicht konnte der Bischof Arsenius früher verheirathet gewesen sein, wie Hadrian II. es gewesen war. Er suchte, um den Frevel des Eleutherius an der Tochter des Papstes ungestraft zu machen, die Kaiserin Ingelberge zu gewinnen, zu der er mit seinen vielen Schätzen nach Benevent eilte. Dort aber starb er (zwischen April und Oktober 868) eines plötzlichen Todes. Wirklich sinden wir seit dieser Zeit keine Spur mehr von dem Bischose Arsenius. Wir sind jedenfalls berechtigt, die Uebereinstimmung in allen diesen Umständen sür etwas mehr als eine bloße Zufälligkeit zu halten. Die Verwandtschaft mit einem Bibliothekar Anastasius, der aufgehäuste Reichthum, die Verbindung mit Kaiser Ludwig und seiner Gemahlin, die einzelnen Jüge weisen auf denselben Arsenius hin und, wie uns scheint, auch auf denselben Anastasius.

Wenn nebstbem in Habrians Urtheil bei Hinkmar bem Anastasius "depraedatio Patriarchii nostri et ablatio synodalium scripturarum" <sup>48</sup>) vorgeworsen wird, so past das nicht weniger auf ben die römischen Archive eifrig durchsorschenden Abt, der sich mit den Uebersetzungen aus dem Griechischen beschäftigte, als auf den früher anathematisirten Presbyter, der Alles, was an seine früheren Unordnungen erinnern könnte, zu vertilgen und die ihm nachtheiligen Aktenstücke zu entwenden sucht. Es stimmt auch dieser Zug durchaus überein mit den Interessen und dem Charakter der beiden vorgeblichen Bibliosthefare. Bon 868 an sindet sich aber gar nichts mehr, was auf zwei verschiedene Männer dieses Namens mit gleichem Amte schließen ließe; wir sinden nur noch den einen Abt. Wenn nun das, was zwischen 850 und 868 vorstommt, auf einen und denselben bezogen werden kann, so lassen sicht mehr zwei Bibliothekare dieses Namens unterscheiden.

Man wendet ein: 1) der Biograph der Päpste, der nach der gewöhnlichen Ansicht der Bibliothekar und Abt ist, muß von dem Cardinal Anastasius verschieden sein, da dieser im Leben Leo's IV. und Benedikt's III. nicht sich selbst gebrandmarkt haben würde. Allein es ist die Annahme von der Autorsschaft unseres Anastasius eine sehr unsichere und nach den besten Forschern, wie Schelstrate, L. Holstein und Bianchini, gehört unserem Anastasius nur die Vita Nisolai I. zu, 49) aus der nichts gegen unsere Ansicht solgt. Auch das ist nicht sicher, ob und inwieweit er die Lebensbeschreibungen früherer Päpste gesammelt habe; keiner seiner Zeitgenossen spricht davon.

2) Man sagt ferner: Unmöglich hätte Kaiser Ludwig II. den 868 auf's Neue entsetzen Bibliothekar Anastasius 869 nach Constantinopel senden können. Es müssen also der mit dieser Gesandtschaft betraute Abt und der entsetzte Anastasius verschiedene Personen sein. 50) Ja, Ersterer war auch mit Geneh-

<sup>48)</sup> Onuphr. Panvinius init. chron. eccles. Pag. a. 867. n. 25 nimmt an, mit Rifolaus hore die Papstgeschichte bes Anastasius auf.

<sup>19)</sup> Ciampini legt ihm die Biographieen der Bapfte von Gregor IV. bis Ritolans I. bei; aber entscheidende Beweise gibt er nicht. Die Meinung von Schelftra te wird auch von Battenbach Deutschlands Geschichtsquellen, Berlin 1858 S. 156 vorgezogen.

<sup>5°)</sup> Remy Ceillier l. c.

migung bes Papftes babin abgegangen und hatte auch von ihm Auftrage erhalten, 51) bie er ficher bem eben Beftraften nicht ertheilt habe wurbe. was zunachft ben Raifer betrifft, fo hatte jener Cardinalpriefter icon 855 von ber taiferlichen Bartei viele Gunft erfahren, ihr hingen seine Bermandten an und es ift febr gut bentbar, daß er bei feiner abermaligen Entfetzung Ruflucht bei bemfelben Raifer suchte, ber ibn als einen ber griechischen Sprache tunbigen Mann für biefe Gesandtschaft bestimmte. Sodann konnte Anaftafius fich bei Sabrian febr leicht gerechtfertigt und die Gunft bes Bapftes, besonders unter taiferlicher Bermittlung, icon 869 wieber erlangt haben. Seine Mitschuld an bem von Eleutherius begangenen Mord war nicht erwiesen, ebenso wenig, daß er ben Abelgrinus, ber in bie Kirche gefloben war, zu blenden rieth u. f. f. Er ward nur censurirt, "bis er fich vor ber Spnobe rechtfertige." by) Wenn er baber sich ausreichend verantwortete, so fiel die Berdammung weg. icheint nun dem Papfte Genüge geleiftet zu haben, mas zwischen bem Berbfte 868 und bem Herbste 869, in bem er nach Conftantinopel ging, leicht geschehen tounte, und nachher machte er fich bei bem Papfte burch die Aufbewahrung eines Exemplars der Concilienatten sowie durch deren Uebersetung (871-872) auf's Reue verdient. Darum ward er auch 872 mit bem Abte Cafarius nach Reapel gefandt, um die Stadt wegen ber Bertreibung bes Bifchofs Athanafius mit bem Interbift zu belegen. 53) Auf biefe Weise laffen fich, wie uns baucht, alle Data wohl vereinigen.

Auch unter Johann VIII., bem er um 873 die Uebersetzung der Atten des siehenten Concils widmete, bekleidete Anastasius das Bibliothekariat, von ihm in dieser Würde bestätigt. <sup>54</sup>) In dieses Pontistat sallen die meisten seiner gelehrten Arbeiten. <sup>55</sup>) So namentlich die Uebersetzung der vereinten

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Praef. in Conc. VIII. p. 8. 9: Accidit me... missum a Ludovico piissimo Imperatore cum duobus aliis, viris insignibus, interesse, ferentem etiam legationem ab apostolicis meritis decorato Praesulatu vestro, causa nuptialis commercii, quod efficiendum ex filio Imp. Basilii et genita praefati Dei cultoris Augusti ab utraque parte sperabatur aimul et parabatur. In tam enim pio negotio et quod ad utriusque Imperii unitatem, imo totius Christi Ecclesiae libertatem pertinere procul dubio credebatur, praecipue summi Pontificii vestri quaerebatur assensus.

<sup>52) &</sup>quot;donec in Synodo rationem ponat" l. c.

<sup>53)</sup> Baron. a. 872. n. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Anast. Praef. in vers. Conc. VII. (Migne CXXIX. 195. 196.): cum sacrae bibliothecae vestrae, cujus minister vestra dignatione existo. Die Worte: ex interpretato nuper decessori vestrae beatitudinis rev. mem. Adriano P. etc., sowie die Ermahnung am Schluße: Superest, ut fidem, quam credis, doceas etc. deuten auf ein erst seit Aurzem begonneues Pontifilat. Bgl. Pag. a. 873. n. 6.

s) Vita Joh. VIII. in Cod. Reg. in Theoph. Chronogr. ed. Bonn. II. p. 5 beißt es nach ber Anführung von Johannes VIII. Reise nach Frantreich (878): Hujus etiam temporibus floruit Anastasius Rom. Eccl. bibliothecarius, qui tam graeco quam latino eloquio pollens septimam universalem Synodum de graeco in latinum ipso jubente transtulit. Transtulit de graeco in lat. Jerarchiam Dionysii Areopagitae... scriptam ad Timotheum Ep. Ephesi et direxit Carolo Imperatori. Transtulit etiam de graeco in latinum passionem S. Petri Alex. Archiep. et passionem S. Acacii sociorumque ejus et vitam Johannis Eleemosynarii.

Geschichtswerke von Theophanes. Rifephorus und Spncellus, 56) welche beftimmt mar, ber größeren Rirchengeschichte bes Diakonus Johannes Symonides 57) einverleibt zu werden. 58) In der Borrede bemerkt Anaftafius felbft, Theophanes babe seine Geschichte bis zu dem Rachfolger bes Baters von Janatius fortgeführt, der noch jett Batriarch sei. 58) Es war die Uebersetung noch nicht gang vollendet, als Anaftafius biefe Borrede fcrieb; es fceint aber biefe Arbeit boch amischen 873-875 vollendet worden zu sein. 60) Denn die Collectanea de causa Honorii, 61) bie bemfelben Diaton Johannes zugefendet wurden, find nach ber Uebersetzung biefer Historia tripartita gesammelt und bas damit verbundene Schreiben an den Bischof Martin von Narni tragt bas Datum ber achten Jubiktion (1. Sept. 874-31. August 875.) 3n ben Nanuar 875 fällt auch die Bollendung ber Uebersetung ber Passio Sanctorum Cyri et Johannis. 63) Ungefahr in berfelben Beit, bem bom 25. Mara 875 batirten Briefe an Rarl ben Rablen über bie areopagitischen Schriften und bie Uebersetung bes Johannes Scotus zufolge, 64) beschäftigte er fich auch mit bem Studium bes Pseudobionys und im Jahre 876 fandte er bemfelben Raifer bie (nun verlorene) Uebersetzung ber Aften besselben mit einem Schreiben vom Juni besselben Jahres, worin er fich gegen bie Meinung berjenigen erklarte, bie ba behaupteten, ber Areopagit sei nicht ber erste Bischof von Paris. 66) In bas Rahr 876 fällt ferner bie Uebertragung ber Atten bes beiligen Demetrius, 66) bie er auf bie Mahnung bes Johannes Diakonus verfertigte und ebenfalls an Karl den Rahlen sandte. Früher als diese Uebersetzungen verfaßt wurden, hatte Anastasius die Alten des Betrus von Alexandrien 67) und etwas

<sup>56)</sup> Theophan. Chron. ed. Bonn. 1841. vol. II. p. 288.

<sup>5)</sup> So heißt er in bem Briefe, ben Gauberich von Belletri seiner Vita S. Clomentis voranschickte und worin er bem Bapfie bessen Tob melbete. Mabillon Mus. ital. I, 2. p. 79. Der frühe Tob bes Johannes hinderte die Ausführung seines Planes.

<sup>◆)</sup> Anast. ep. ad Joh. Diac. p. 6-8: quo et ipsa quoque proposito inseras
operi et intexas.

<sup>59)</sup> ib.: (ad Leonem), qui post Michaelem (I.) imperavit, patrem scil. Ignatii, qui adhuc superest habenas Cplitanae tenens ecclesiae.

<sup>60)</sup> Diese Arbeit erwähnen die obengenannte Vita Joh. und Anselm. Luc. Lib. II. c. Guibert.

<sup>(1)</sup> Galland. Bibl. PP. XIII. p. 29 seq. Migne CXXII. 558 seq.

<sup>4)</sup> Migne l. c. p. 586. dat. Indict. VIII. tempore Domini Johannis VIII. Papae. Bifchof Martin von Rarni erscheint häusig in ben Concisien biefer Zeit; so 861, 879. Mansi XV. 603. 604. XVII. 478. 474. Ughelli Italia Sacra I. p. 1087.

<sup>69)</sup> Migne l. c. p. 703 - 704. Der zuerst von Mai (Spicil. Rom. IV. 226.) edirte Brolog ist datirt IV. Kal. Febr. Indict. VIII. anno Domini nostri Joh. VIII. Papae...

<sup>64)</sup> S. oben R. 4. Er tabelt die Uebersetzung bes Scotus als zu sehr nach bem Worte gearbeitet und oft undeutlich, während er bessen Person ruhmt. Bgl. Pag. a. 875. n. 18.

so) Surius Acta SS. 8. Oft. Migne 1. c. p. 737—789. d. d. mense Junio Indict. IX, anno Pontif. Joh. VIII. quarto, Imper. Caroli primo. Egl. Baron. a. 876. n. 37. Pag. h. a. n. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Mabillon, Vet. Annal. p. 172. Migne l. c. p. 715—726. Passio Sancti Demetrii Martyris ad Carolum Calvum Imp. hortatu Joh, diaconi.

<sup>64)</sup> Passio B. Petri Alex, Ep. Mai Spic. III. 671. Migne l. c. p. 689 - 704.

später (saut dem Prolog) die Aften der 148C Martyrer <sup>68</sup>) übertragen, welche beide dem Bischof Petrus Gavinensis oder Gadiensis gewidmet sind. Diesem Bischofe begegnen wir auf den römischen Concilien von 853, 861 und 869, <sup>69</sup>) während schon 876 Leo Gadiensis, ein Nesse Johannes VIII., erscheint, <sup>70</sup>) der auch 879 auf der Synode zu Rom war. <sup>71</sup>) Unter diesem Papste sandte Anastasius wohl auch an den in dessen Briesen <sup>72</sup>) von 877 und 879 öfter vorkommenden Bischof Ajo von Benevent die versio sermonis S. Theodori Studitae de S. Bartholomaeo Apostolo, <sup>73</sup>) dessen Keliquien von den siparischen Inseln um 809 nach Benevent gekommen sein sollen. Die einzige Arbeit, die von den unzweiselhaft dem Anastasius zugehörigen uns noch zu besprechen ersibrigt <sup>74</sup>) — die Asten der heiligen Crispina <sup>75</sup>) — gibt uns keine Zeitbestimmung an die Hand, scheint aber in dieselbe Periode gesett werden zu müssen, so daß die Thätigkeit des Anastasius als Ueberseter der Zeit von 862—876 angehörte.

Das Todesjahr bes Anastasius ist nicht sicher bekannt. Wir-glauben aber bezweiseln zu müssen, daß er über das Pontistat Johannes VIII. hinaus lebte, wie mehrere Gesehrte <sup>76</sup>) vermuthet. Die letzte sichere Spur von ihm sinden wir im Jahre 879, wo dieser Papst ihn ermahnt, die dem Bischof Gandericus weggenommene cella S. Valentini in Sadinis posita zurückzugeden oder sich darüber zu rechtsertigen. <sup>77</sup>) In demselben Jahre erscheint Bischof Zacharias von Anagni als didliothecarius apostolicae Sedis, <sup>78</sup>) und zwar als erst seit Kurzem dazu ernannt; <sup>79</sup>) es ist höchst wahrscheinlich, daß Anastasius noch in diesem Jahre gestorden ist, und so Zacharias sein Nachsolger wurde, <sup>80</sup>) um so mehr als seine literarische Thätigseit keinesfalls über diese Zeit hinaus-

<sup>68)</sup> Bolland. Acta SS. 22. Jun. Prolog. ap. Migne l. c. p. 743, 744.

<sup>69)</sup> Baron, a. 853. Mansi XV. 602. 604. XVI. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Cone. Pontig. Mansi XVII. 309. 310. Joh. ep. 9. p. 10. ep. 7. p. 9 und fonft.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Mansi XVII. 473, 477.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) ep. 33. p. 81; ep. 45. p. 41; ep. 157. p. 109. Cf. Baron. a. 877. n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) D'Achery Spicil. t. II. Migne l. c. p. 729 seq.

<sup>7</sup>º) Denn die ihm zugeschriebeuen llebersetzungen ber canones Trullani und des Concilium sextum, wovon Fabricius und Walch reben, haben nicht das mindeste Zeugniß str sich. Die versio vitae S. Donati Ep. in Syria (Mabill. Iter ital. II., p. 85.) ift mindestens sehr zweiselhaft.

<sup>75)</sup> Acta S. Crispinae Virg. et Mart. auctore Anastasio bibliothecario. Migne l. c. p. 727—730 nach Mabill. Vett. Anal.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Fabric. Harl. Bibl. gr. X. 602. Rach Baronius lebte er bis 886, nach Bagins (a. 885. n. 5.) bis 885.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Joh. VIII. ep. 198. p. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Conc. Rom. 879. Mansi XVII. 862.

<sup>77)</sup> Der Cardinal Betrus sagt 879 (Cono. Phot. act. II. Mansi l. c. p. 425.) ausbrücklich, daß eben erst (vov) Johann den Zacharias jum Bibliothelar bestellt. Im J. 877 sinden wir ihn noch blos als Episc. S. Anagniensis Ecclesiae unterschrieden (Diplom für Bavia Mansi l. c. p. 259—261. Concil von Ravenna ib. p. 842.)

<sup>\*\*</sup> De Quien Or. chr. III. 393. 394: nec ultra a. 882 vitam produxit; p. 396: intra a. 878 et 882 obiit, quo Zacharias bibliothecarius erat. &gl.\* Oudin. l. c. Migne CXXVII. 14.

reicht und Anastasius sicher unter Johann längere Zeit das Bibliothekaribekleibet hat, nachweisbar noch 876. <sup>51</sup>) Im Jahre 877 sandte ihn der Pauzugleich mit einem Abte Johannes nach Amassi. <sup>52</sup>) Wenn er bei dieser Gest; genheit wie in dem Briefe von 879 ihn blos Abt nennt, so beweiset das und für sich noch nicht, daß er nicht mehr Bibliothekar war; es sag hier keiGrund vor, beide Titel anzusühren. Anastasius selbst nennt sich bald "Alund Bibliothekar," <sup>83</sup>) bald blos "Bibliothekar," <sup>84</sup>) bald blos mit dem Demuthe prädikate exiguus. <sup>86</sup>)

Nichts fteht somit unferer Annahme im Wege, bag ber mehrmals entfete Carbinalpriefter von St. Marcellus mit bem Abt und Bibliothetar Anaftafin ibentisch ift. 86) Wird bas angenommen, so ift die Freundschaft besselbes. gegen Bhotius und die Hoffnungen, die diefer auf ihn feste, auch noch anden weitig als durch die literarische Thätigkeit beider Männer zu erklären. Photius. so hatte Anastasius sich bes Epistopates mit weltlichem Beistand 31 bemächtigen gefucht; er hatte weit früher als jener feine Soffnungen vereitelt gesehen; er war zu Intriguen geneigt gleich jenem. Aehnliche Schicksale schie nen geeignet, bie beiden Danner enger mit einander zu verbinden. Anaftafing. fcon 867 von bem einflugreichen Metropoliten Bintmar um feine Bermenbung angegangen, 67) hatte offenbar unter Johann VIII. eine noch einflugreichere Stellung erlangt und eine noch größere Thatigfeit entfaltet, als unter ben beiben vorigen Bapften; zwischen 870 und 877 feben wir ihn am meiften thatia und bas war gerade die Zeit, in ber Photius fich im Eril befand. Jebenfalls bat die Bermuthung Bieles für fich, bag Letterer bas Rermurfnig amifchen Ranatius und bem Bapfte wegen Bulgariens zu benüten und eine Berbammung des Ersteren berbeiguführen suchte; war Sanatius einmal entsett, fo batte er große Hoffnung, auf die eine ober die andere Beife mit Bilfe feiner gablreichen Anhänger bas Patriarchat wieber zu erlangen. Auch konnte Anaftafius noch 878 und 879 zu Gunften bes Photius bei Johann VIII. intercebiren, und da er bald barauf ftarb, fo erklärt fich, daß Photius nachher 880, von ben Borgangen in Rom burch die papftlichen Legaten unterrichtet, eber an andere Occidentalen als an diesen früheren Freund sich gewendet bat.

Rehren wir nun zu dem oben angeführten Briefe des Photius zurud. Anastasius scheint bemfelben zufolge einen Plan, wie dem Photius beizustehen

<sup>31)</sup> Im Prolog ber Passio 1480 Mart., in ber ep. ad Ajon., in ber ep. ad Carolum Calv. von 876 (Migne CXXIX. 737.) bezeichnet er sich ausbrücklich als Bibliothetar. Auch auf einem Diplom von 875 (Mansi l. c. p. 258.) erscheint er mit dieser Bezeichnung.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Joh. ep. 69 ad Landulph. Cap. p. 58: quis utrique abbates, Johannes videlicet ac Anastasius, quos illuc ex nostra parte direximus.

<sup>\*\*)</sup> Praef. in Conc. VIII.

<sup>34)</sup> ep. ad Martin, Narn. l. c. und anderen D. 81. angeführten Stellen.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Praef. in Conc. VII—ep. ad Joh. Diac. N. 61. — Praef. in Pass. S. Demetr.

<sup>\*6)</sup> Anastafius tonnte 812—817 geboren, 847 Priester geworden, 879 verstorben sein, etwa 62—67 Jahre alt.

<sup>\*7)</sup> Gfrörer Rarol. I. S. 468-503.

entworfen und Letzterer diesen gebilligt zu haben; es waren wohl frühere ten des Expatriarchen vorausgegangen und eine geraume Zeit verslossen, Anastasius die συμπαθης προαίρεσις faßte, die Photius, obschon sie so spät krat, doch vollkommen anerkennen will. "Die günstige Gelegenheit, die ein- wersäumt ist, kommt nicht so leicht wieder; man muß sie im rechten vmente erfassen, sie vorne an der Stirne ergreisen, wo sie Haare hat, (sie Stirnhaar fassen); hinten ist sie kahl und läßt sich nicht ansassen." ss.) In- weit Anastasius für Photius gehandelt, läßt sich bei dem Mangel an Nach- hen nicht bestimmen; daß er bei Johann VIII. im Interesse desselben zu rken suche, dürfen wir als sicher annehmen.

Aber mehr als vom Occident durfte sich Photius von seinem und seiner reunde Wirken in Byzanz selbst versprechen und bald ging ihm am Kaiser- fe ein neuer Stern der Hoffnung auf.

## , Briefe bes Photius an ben Raifer. Berbefferung feiner Lage und neue Soffnungen.

In seiner ersten Regierungszeit war Basilius unermüblich thätig gewesen, is in jeder Beziehung tief herabgekommene Reich wieder zu heben und ein wieder Beben in die verrostete Staatsmaschine zu bringen. Er hatte theils durch köchorderung der von Michael III. planlos verschenkten Summen, theils wich Heranziehung der von diesem eingeschmelzten Golds und Silbergeräthe md des kaiserlichen Privatschaßes wie durch Entdeckung verborgener Schäße, pater durch Kriegsbeute und größere Sparsamkeit den Staatsschaß wieder in me bessere Lage gebracht; er hatte strengere Aufsicht über die Beamten gehalsen und Maßregeln gegen ihre Bestechlichseit und ihre Ungerechtigkeiten ergrissen; ') er hatte auch das Heer neu organisirt und besser eingesübt 2) und dann mit ihm mehrere Expeditionen gegen die Paulicianer unternommen, deren Haupt Chrysocheres, mit den Saracenen verbündet, öfter in die östlichen Provinzen des Reiches eingefallen war.

Um 867 hatte Chrysocheres seine verheerenden Streifzüge bis nach Nitomedien und Nicaa, ja sogar bis Ephesus ausgedehnt, wo er die Kirche des
heiligen Johannes für seine Pferde zu benützen wagte. Zuerst suchte ihn Basilius durch vortheilhafte Anerdietungen zu gewinnen, er erhielt aber die stolze Antwort: "Willst du Frieden mit uns haben, so gib die Herrschaft im Isten auf und bewahre dir den Westen; außerdem werden wir dir Alles nehmen." Um 868 ward Petrus Siculus nach Tephrika, seinem Hauptsitze,

<sup>38)</sup> Bgl. Hefele Conc. IV. S. 426.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Theoph. Cont. V. 28—31. p. 255—261. Manass. v. 5255 seq. Glycas. P. IV. p. 517. 548.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Theoph. Cont. V. 36, p. 265, 266.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Genes. L. IV. p. 121. 122.

behufs ber Auswechslung der Gefangenen gefandt und verweilte dort nem Monate. 4) Im Jahre 871 unternahm Basilius, durch neue Gewaltthaten herausgesordert, einen Feldzug gegen das seste Tephrika; aber er konnte es nicht erobern; er nahm nur einige kleinere Castelle, die reiche Beute lieserten, und verwüstete die Umgegend der Festung. 5) Der Stadt Tauras (Taranta, Tarace) gab er nachher auf Bitten der saracenischen Ginwohner den Frieden; auch der Armenier Kurtikus in Lokana unterwarf sich ihm. Bei einem weiteren Zuge wurden Zapetra und Samosata geplündert; auch der Euphrat überschritten, Rhapsacium genommen und Melitene belagert. Doch vermochte Basilius diese seste Stadt nicht zu nehmen; mit reicher Beute kehrte er in seine Hauptstadt zurück, wo er bei der Dankseier in St. Sophia von dem Patriarchen Ignatius mit dem Siegerkranze sich schmücken ließ. 6)

Co glanzend als man es ben Byzantinern vorspiegelte, icheint biefer faiferliche Feldzug nicht ausgefallen zu fein. Die bedeutenoften Festungen ber Baulicianer und Saracenen hielten gegen bas griechische Beer Stand und Bafilius Scheint viele seiner Leute verloren zu haben. Nach einigen Berichten mar ber Raifer felbft bei feinem erften Buge in Gefahr, gefangen ju merben, hätte nicht Theophylaktus Abaftaftus, der Bater bes fpateren Raifers Romanus, ihn gerettet. 7) Rach feiner Rudfehr foll er ben Chriftophorus gegen Chrysocheres abgesendet haben, der demselben die schwersten Riederlagen beigebracht. 8) Es wird ergablt, Bafilins habe flebentlich unter Anrufung feiner Schutpatrone, bes Erzengels Michael und bes Propheten Elias, gu Gott gebetet, er moge ibn nicht eher fterben laffen, als bis er ben gefährlichen Chryfocheres besiegt und bas Raubnest Tephrifa zerftort habe. ") Gein Bunsch ging endlich in Erfüllung. Als im folgenden Jahre Chrysocheres neuerdings verbeerende Ginfalle machte, fandte ber domesticus scholarum gegen ibn zwei Abtheilungen feines Heeres aus; unerwartet fturmte bas taiferliche Beer mit bem Rufe "das Kreuz hat gefiegt!" das feindliche Lager und fchlug die Baulicianer in die Flucht, auf der Chryfocheres burch einen gewiffen Bulades, ber früher fein Gefangener gewesen mar, ichmer vermundet und von ben Genoffen besselben getobtet warb. Sein Haupt wurde bem Raifer nach Conftantinopel gebracht, der es feinem fruheren Bunfche gemäß mit drei Pfeilen durchschof und nicht eben belbenmäßig und ritterlich ben gemordeten Reind verböhnte. Die Dlacht der Paulicianer mar aber feit diefer Beit gebrochen. 10)

<sup>&#</sup>x27;) Petri Sic. Praef. ad hist. Manich. Gieseler Stub. u. Rrit. 1829. S. 98. - Pag. a. 871. n. 4. 5 fett biese Expedition zu spät an.

<sup>5)</sup> Theoph. Cont. V. 37. p. 266. 267. Cedren. II. 206. 207. Genes. p. 121. And Weil (Gesch. der Chalifen Bb. II. S. 470.) sett diese Expedition auf 871.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Theoph. Cont. V. 38-40. p. 267-271. Genes. L. IV. p. 115. Cedres. p. 207-209. Leo Gr. p. 258. Pag. a. 871. n. 2. 3.

<sup>7)</sup> Sym. Mag. Bas. c. 8. p. 690. Georg. mon. c. 6. p. 841. Leo Gr. p. 255. Statt Αγαφηνών των είς Αφφικήν ift bei Synteon Τεφφικήν 311 lesen. (G. Leo: των είς Τεβφικώς.)

<sup>8)</sup> Sym. Georg. Leo l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Genes. p. 121. Theoph. Cont. l. c. c. 41. p. 271.

<sup>10)</sup> Genes. p. 122-124. Theoph. Cont. l. c. c. 41-43. p. 272-276. Cedren.

Im Sanzen war Basilius einer ber tüchtigsten Herrscher auf bem byzantinischen Throne, so wenig auch seine persönlichen Leistungen im Kriege als hervorragend bezeichnet werden können. Nach Außen hin ward die Macht des Reiches geschirmt und gemehrt; nach dem Osten wie nach dem Westen hatte er seine Blicke gerichtet. Im Inneren galt er als der Wiederhersteller der Ordnung und einer besseren Berwaltung; 11) intelligenter und thätiger als sein Borgänger griff er auch persönlich in alle Zweige des öffentlichen Lebens reformatorisch ein, wie er denn auch Austalten für Revision der Gesetzlücher tras, selbst im Circus und im Magnaurapalaste Recht sprach, 12) neue Bauten aufsschte, die Flotte reorganisirte und vermehrte, und seine Beamten ebenso strenge zu überwachen als seine Unterthanen mit Milbe zu regieren schien.

Aber die Macht der thatsächlichen Verhältnisse war stärker als der Wille des Herrschers; gewisse Uebel waren im byzantinischen Reiche nicht auszurotten, die Schmeichelei und die Intrigue nicht mehr vom Hofe zu verbannen, Nach und nach kehrten die Dinge wieder in ihren alten trägen Gang zurück; die Günstlinge des neuen Alleinherrschers waren kaum um Bieles besser als die von ihnen verdrängten; Verläumdungen und Einflüsterungen aller Art spielten auch unter dieser kräftigeren Regierung die alte Rolle sort. Basilins selbst war nicht konsequent, sein Eifer erkaltete in vielen Dingen, es wechselten auch seine Launen wie die Verfonen, die bei ihm Einfluß und Vertrauen genoßen.

Photius kannte ben Monarchen genau. Er ließ zuerst ruhig besten volle Strenge über sich ergehen, um bann, wenn die Zeit einigermaßen die Abneigung gegen ihn schwächte und günstigere Constellationen eintraten, ernstliche Schritte zu thun, sich seine Gunst zu verschaffen. In allen seinen an Andere gerichteten Briefen aus dem Exil hatte er sich sorgsältig alles dessen enthalten, was den Raiser persönlich hätte verlezen und beleidigen können. Manche von den strengen Maßnahmen, die ihn getroffen und die er so bitter beslagte, waren sicher nicht von den Ignatianern ausgegangen, sondern von der Staatsgewalt, wie z. B. die Requisitionen zur Auffindung verborgener Schätze, in Folge deren seine Diener manche Mißhandlung zu erdulden hatten; 13) diese Rachsorschungen wurden wohl dadurch veransaßt, daß einerseits Photius durch die unter Nichael und Bardas ihm eingeräumten Besugnisse <sup>14</sup> über große Geldslummen zu versügen hatte, die er aber sicher nicht geizig ausgehäuft, 15) sondern zur Mehrung seines Anhangs gut verwendet hatte, andererseits Basilius beim

p. 209 - 213. Cf. Const. Porph. de themat. Or. them. 10. p. 31. Zonar. p. 135. Pag. a. 871. n. 2. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Manass. v. 5291 — 5308. p. 225. 226. 28gt. v. 5301 seq.

<sup>11)</sup> Glyc. P. IV. p. 547. 548. Genes. L. IV. p. 126.

<sup>13)</sup> ep. 174. p. 248: καὶ θεραπόντων σάρκας νεύροις κατέκοψαν... ενα χρυσόν καὶ ἄργυρον, δν έθησαυρίσαμεν, εν οὐθ' σναρ είθον οἱ ἄθλιοι, ἐκμηνύσωσι.

<sup>11)</sup> S. oben B. III. A. 2. B. I. S. 528.

<sup>16)</sup> ep. cit. p. 218. 219: καίτοι σαφίστερον αὐτοὶ τῶν ἄλλων οἱ κολάζοντες εἰδότες, ώς ἡμιζς ἀιὶ προς χρήματα διαβεβλήμεθα. καὶ οὐχ οὕτως ἐκεῖνοι φιλάργυψοι, ώς ἡμᾶς ἡ τούτων ὑπεροψία οὐδὲν ἄλογον αὐτῶν ἕνεκα οὐδέποτε ποιεῖσθαι, μή τὶ γε θησαυρίζεν παρεσκεύαζεν.

Antritt feiner Alleinherrichaft den Staatsichat faft gang (bis auf brei Centenarien) geleert fand und beghalb strenge Untersuchung verfügt hatte, in Folge beren auch ber Eunuch Basilins, einer ber Protospathare, betreffs ber Rich erftattung unnüt verausgabter Summen beigezogen murbe; 16) fo hatte auch Photius leicht in Berdacht tommen können, da notorisch viel Geld durch feine Banbe gegangen war. Die gange Behandlung des Exilirten, die Absperrung besselben von der Augenwelt, die Entziehung feiner Bucher - bas Alles war nur Folge taiferlicher Befehle und doch fchreibt Photius das Alles feinen Gegnern, ben Janatianern zu, zu benen wohl auch viele Beamte geborten - niemals aber bringt er dabei die leiseste Rlage gegen den Kaiser vor, nie redd er fonft von beffen Barte bei Anderen. Bielmehr ift er ftets bemubt, fich als lopalen Unterthan zu erweisen; er schärft seinen Bischöfen die firchlichen Bebete für ben Raifer und feine Gobne ein, fowie ben ftrengften Geborfan gegen fie als eine Pflicht ber Gerechtigfeit, als eine Gott wohlgefällige und ihnen burchaus entsprechende Sandlung. 17) Auf den Kaifer hatte Photius vor Allem die hoffnung einer einstigen Wieberherstellung zu fegen Grund; ib mußte er iconen und ehren, wo möglich aber für fich gewinnen.

Sicher in einem gunstigen, wohl gewählten Moment sandte der exilitet Patriarch ihm ein gut berechnetes Schreiben, worin er Alles, was den Monadchen rühren und besänftigen konnte, zusammenstellte, nur um schonendere, menschlichere Behandlung bittend, nicht um Würden und um Ansehen, und das is der Art, daß er kaum alles und jedes Erfolges verlustig gehen konnte. Das Schreiben 16) lautet also:

"Bernimm mich, gnädigster Kaiser! Ich will jetzt nicht unsere alte Freundschaft anführen, nicht die surchtbaren Eide und Berheißungen, nicht die (vor mir dir ertheilte) seierliche Salbung bei beiner Krönung, nicht das hochheilig und erhabene Sakrament, das du aus meiner Hand empfangen, 19) nicht das Band, mit dem uns die geistliche Berwandtschaft in deinem herrlichen Sohn verband 20) — nichts von dem Allen will ich anführen, sondern nur die allge meinen Menschenrechte, die jedem Menschen gebührende Gerechtigkeit rufe ich an. 21

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Theoph. Cont. V. 28. p. 255.

<sup>17)</sup> ep. 174. p. 261: Υπέρ δε βασιλίων εύχεσθαι Παθλος ο θεσπέσιος προ ήμώ παραινεί (Ι. Σίπ. 2, 1. 2.), και Πέτρος δε των μαθητών ή ακρότης υποταίγητε πάσι ανθρωπίνη κτίσει δια τον κύριον, λέγων (Ι. βεττ. 2, 13.), είτε βασιλεί ως υπερίχοντι κώ πάλιν τον βασιλέα τιμάτε. (Δα[. Β. 17.) αλλά γε προ τούτων αὐτος ο κοινος δεσπότης... (Ματίς. 22, 21.) Διο και ταϊς μυστικαϊς ήμων και φρικταϊς ίερουργίαις εὐχας υπέρ βασιλέων αναφέρομεν α δη προνόμια συντηρείν και συνδιασώζειν και τοῖς φιλοχρίστοις ήμω βασιλεύσι δίκαιόν τε και φίλον θεώ και ήμιν αρμοδιώτατον.

<sup>18)</sup> ep. 97. p. 136 seq. Baron. a. 871. n. 18 seq. Migne L. I. 16.

<sup>19)</sup> ούχ ότι ταις ήμετέραις χερόί προςιών των φρικτών και άχράντων μετείχες με στηρίων. Diefe "Whisterien" sind durchgängig die encharistische Communion.

<sup>2°)</sup> τὸν Θεσμόν, ὅν [ὧ] ἡμᾶς ἡ τοῦ καλοῦ παιδός νίοθεσία συνίδησεν. Montac. p. 140: de sacro fonte Basilii filium adhuc in minori fortuna constituti suscepent Photius ἀναδοχεύς. Cf. Pag. a, 870. n. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) άλλα τα κοινά των άνθρώπων προτείνω δίκαια.

Alle, die Barbaren wie die Bellenen, nehmen denen das leben, die fie inmal zum Tobe verurtheilt; benen fie aber bas leben laffen, die nothigen ie nicht, die überantworten sie nicht burch Hunger und taufend andere Leiden ewaltsam bem Tode. Ich aber nuß ein Leben führen, bas harter ift als ber Eod; ich bin gefangen, von Allem entblößt und abgeschnitten, von Bermandten, Freunden und Dienern, furg von aller menschlichen Silfe. Als der beilige Baulus gefangen abgeführt ward, hinderte man ihn nicht, ben Beiftand feiner Freunde und Bekannten zu genießen, und felbst als er zum Tobe geschleppt parb, fand er noch Schonung und Menschlichfeit von Seiten ber Chriftus affenden Beiden. Doch vielleicht zeigt die Geschichte alterer Zeiten, daß, zwar nicht hohe Briefter Gottes, fo doch irgendwelche Miffethater Derartiges erlitten; af mir aber auch die Bucher entzogen wurden, bas ift neu und unerhört, as ift eine neue, erft gegen mich ausgesonnene Strafe. 22) Bu welchem Zwecke ber ift bas geschehen? Etwa bamit ich nicht einmal bas Wort bes Berrn vernehme? Gott fei bavor, daß nicht unter beiner Regierung fich jener Rinch rfulle: "In jenen Tagen wird eine Sungerenoth auf Erden fein, und zwar er hunger, bas Wort Gottes zu vernehmen." 23) Beghalb murben mir bie Bucher genommen? Wenn ich Unrecht gethan, fo mußte man mir noch mehr Bucher geben und bagu noch Lehrer, bamit ich burch bas Lefen noch größeren Ruten fande und schnell eines Befferen belehrt mich betehre; habe ich aber nicht Unrecht gethan, weghalb muß ich Unrecht leiben? 24)

'Nie noch hat ein Rechtgläubiger von den Häretikern Solches erlitten. Athanasius, der vielgeprüfte Streiter, ward oft sowohl durch Frelehrer als wrch Beiben von seinem Stuhle vertrieben; aber teiner hat ihm ben Berluft einer Bucher zuerkannt. Euftathius erfuhr Diefelben Rachftellungen von Seite er Arianer, aber man nahm ihm nicht, wie mir, alle Bücher weg. Betenner Paulus (von Byzang), Johannes Chrysoftomus, Flavian, - fie Alle, rie im Buche des Lebens eingeschrieben stehen — was foll ich sie Alle aufählen? — waren glücklicher als ich. Und was rede ich von rechtgläubigen und xiligen Bifchofen? Den Gufebins, ben Theognis und andere Baretiter verannte ber große Constantin wegen ihrer Gottlosigkeit und ihrer schwankenben baltung, aber er beraubte fie nicht ihres Bermögens noch ihrer Bucher; er damte fich, die von vernünftiger Beschäftigung abzuhalten, die er wegen ihrer mvernünftigen Sandlungen mit dem Exil bestraft. 25) Auch der gottlofe Reftoins ward verbannt, ebenso Diostorns, Betrus Mongus, Severus u. A.; aber teiner batte die Trennung von seinen Buchern zu ertragen. Und was zähle d altere Beifpiele auf? Biele von unferen Zeitgenoffen tennen noch ben gott-

<sup>27)</sup> p. 137: ἀλλ' ὅτι ἐστεμήθημεν καὶ βιβλίων, καινόν τοῦτο καὶ παράθοξον, καὶ ἱα καθ' ἡμῶν ἐπινενιημένη τιμωμία.

<sup>23)</sup> Amos 8, 11. Die Stelle ift nur ungenau augeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) εὶ μὲν γάρ τι ἀδικοῦμεν, πλείονα ἔδει (βιβλία) δοθήναι, καὶ δή καὶ τοὺς δεδάκοντας, ἕνα καὶ ἀναγινώσκοντις μάλλυν ὡφελώμεθα καὶ ἐλεγχόμενοι δεορθώμεθα: εἰ δὲ ὑηδὲν ἀδικοῦμεν, τὶ ἀδικοῦμεθα;

<sup>15)</sup> ήσχύνετο λόγου χωλύειν, οθς, ότι άλύγως ἔπραττον, έξηρία κατεδίκαζε.

lofen (Raifer) Leo (V.), ber mehr die Ratur ber milben Thiere als ber Menichen an fich trug; als aber biefer ben großen Rifephorus, ber feinem Ramen in ber That entsprach, von feinem Stuble in die Berbannung ftieß, trennte er ibn nicht von feinen Buchern und ließ ibn nicht ben hunger erdulben, ben ich dulben nuß; und boch münschte er nicht weniger ben Tob dieses tapferen Streiters als lange Dauer-feiner Berrichaft; aber er icheute fich, ben Ramen eines Mörbers fich aufzuladen; er ließ auch nicht die Leiber seiner Diener ichwer mifthandeln, als maren es Räuber und Berrather, fo gottlos, graufam und blutdürftig er sonst war; er hinderte ben Berkehr mit Blutsverwandten nicht, noch ftrafte er mit bem Berlufte bes Bermogens; er trug Scheu, graufamer zu handeln als bie Beiden, ba er noch das Chriftenthum beuchelte. Denn diese todteten wohl die Martyrer, aber fie hinderten ben Beiftand nicht, ben fie von ihren Angehörigen erhielten, und entzogen ihnen nicht die freie Berfügung über ihr Bermogen. Derfelbe Leo verbot auch bas Bfalmenfingen nicht, sondern ließ es zu, daß viele Monche sich dazu als ihrem Trofte vereinigten. Er zerftorte nicht die Tempel und die Gott geweihten Saufer; obicon er die Menschen zu beleibigen tein Bedenken trug, fo fcamte er fich boch, die Gott geweihten Bebaube zu vernichten.

Gegen mich aber - webe mir! - ift Alles neu, Alles graufam und 3d bin ganglich eingeschloffen, verlaffen von Freunden, Bermandten und Dienern, von Bfalmenfangern, von Monchen; ftatt ihrer umgeben mich Bachen von Soldaten; Gottesbäufer wurden gerftort, viele Urme von ihrem Obdach weggeschleppt und ihr Bermögen ward wie eine bem Feinbe abgenommene Bente konfiscirt und öffentlich ausgeboten. Wozu das Alles? Um mich noch mehr zu qualen und zu martern. Schon marb ich furchtbar genug gequalt; benu jene Gott geweihten Saufer und ihre Bewohner follten mir gur Gubne meiner Gunden bienen; fie wurden nun dem Dieuste Gottes entzogen. hätte wohl überlegen sollen, ob nicht Gott, der badurch (indem ihm die Rerftorung diefer Widmungen die Ehre entzieht) beeintrachtigt wird, noch weit mehr als ich (ber Stifter) baburch beleibigt werbe, ba ja er es ift, ber ber Sache der Nothleibenden wie seiner eigenen fich annimmt. Rörperliche Strafen festen die Gefete ber Romer gegen die im Aft bes Berbrechens Betroffenen fest zur Läuterung der Seele; Strafen für die Seele aber und Rachstellungen gegen diese hat man bisher nirgends ersonnen; erft ich habe biese fcmergliche Erfahrung machen muffen. Denn es ift flar, bag die Wegnahme ber Bucher und die Berftorung ber Gott gewibmeten Gebaube biefes erzielt, indem bie erftere das Licht ber Betrachtung hindert und auslöscht, die lettere die edelfte aller Sandlungen - Die Berehrung Gottes - bernichtet und gerftort. bat je gebort, bag Menfchen gegen die Seelen von Menfchen Arieg führen? Es ichien, als ob zur Austaffung bes Borns die forperlichen Strafen nicht ausreichten -- Eril, Gefängniß, Sunger, ftete Umgebung von Bachen, taglid brobender Tob, ber nur insoweit das Leben schont, als nöthig ift, um nicht jugleich mit bem Leben die Empfindung ber Schmerzen zu beseitigen. ift ber furchtbarfte Stachel bes Tobes, die unerträglichste Qual, bag ich bie

Leiben ber Sterbenden ertragen muß und dabei den einzigen Trost derselben in so schweren Leiden entbehre, daß der Tod denselben ein Ende macht.

Erwäge, o Raifer, bas in beinem Inneren, und wenn bein Gemiffen bich freispricht, so fuge noch neue Leiben für mich hinzu, wofern noch irgend etwas bisher dazu gefehlt hat; wenn es bich aber verurtheilt, so erwarte nicht bie jenseitige Berdammung, wo auch die Reue vergeblich sein wird. Ich stelle an . dich eine Bitte, die wohl von ungewöhnlicher Art ift, aber gang meiner ungewöhnlichen Lage entspricht. 46) Thu' Einhalt meinen Leiden, auf welche Art du immer willst; entweber nimm mir balbmöglichst bas Leben, nicht aber mit jo unfäglicher und vielfacher Langfamteit, oder vermindere bas Uebermaß meiner furchtbaren Drangfal. Gebente, daß du ein Menfch bift, wenn auch Raifer, gebente, bag wir Alle mit bemfelben Fleische umgeben find, Regenten wie Privatperfonen, und Alle Theil haben an berfelben Natur; erinnere bich, daß wir einen und benfelben herrn, Schöpfer und Richter haben. Warum verlaugnest bu bie bir eigene Milbe, indem bu fo bart gegen mich verfährst? Barum verlegeft bu beine Gute, indem bu mich fo fehr mighanbelft? Warum willst bu beine Menschlichkeit geschmäht, zur Beuchelei gestempelt, beinen sanften Charafter burch beinen Born und beine Strenge gegen mich Lugen geftraft feben? 27)

Ich flebe bich nicht an um Burbe und Herrschaft, nicht um Ruhm, nicht · um gludliche Tage, nicht um außeres Boblergeben, 28) fondern um basjenige bitte ich, was man auch benen , bie in Fessel gelegt sind, gewährt, was man ben Gefangenen nicht verweigert, mas auch die Barbaren noch aus Menfch. lichkeit ben in Retten befindlichen Stlaven zugestehen. Soweit ift es mit mir getommen, daß ich bas von bem Raifer und von bem Bolfe ber Romer, bem menschlichsten von allen, erbitten muß. Und um was bitte ich? Entweder mögest du mir ein Leben gönnen, das wenigstens nicht härter ist, als der Tod, ober mich fo fonell als möglich von biefem Leibe befreien. Achte bie Rechte ber Natur, achte bie gemeinsamen Gesetze ber Menschheit, achte bie allgemeinen Berechtsame bes romifchen Reiches. Gib es nicht gu , daß man von dir einft ein unerhörtes Beifpiel entnehme und ber Rachwelt ergable: Ginft hat ein Raifer, ber Milbe und Barmbergigfeit verhieß, feinen Ergbischof, ben er als einen Freund, als ben zweiten, geiftlichen Bater feines Baufes behandelte, aus beffen Banben er zugleich mit ber Raiferin die Salbung und die erhabenen Insignien des Raiferthums erhielt, 29) von dem er über Alles geliebt mard, gegen ben er fich burch die feierlichften eidlichen Berficherungen verpflichtet, gegen ben er feine innigfte Liebe vor Allen an ben Tag gelegt — ben hat er

<sup>26)</sup> p. 139: καιτήν ίδως θέησει, άλλ' έπὶ καινοτάτοις προςαγομένην.

<sup>27)</sup> Τι την σην έπιείκειαν ταις καθ' ήμων κακώσεσεν έξελέγχεις; τι την σην χυηστύτητα ταις είς ήμας έπηρείαις διαβάλλεις; τι θε την φιλανθυωπίαν είς υπόκρισεν και σχημα πραότητος τη καθ' ήμων ύψη και βαυύτητι διασύρεις;

<sup>28)</sup> p. 140: () ย่น ลเรอบันเข อออ่าอบร, อบ ออร์ฉา, อบัน สบานเอปสา, อบัน สบันส์อิยเลข.

<sup>29)</sup> ύφ' οῦ χεροίν αὐτύς τε καὶ ή βασιλὶς τὸ χρίσμα τής βασιλείας έχρίσθη καὶ τὸ ἀξίωμα ἐνεθύσαντο.

bem Exil, dem Hunger, dem Elend und unzähligen Leiden überantwortet und endlich ihn, der noch für ihn betete, dem Tode geweiht!"

Diefe beredten Worte, murdevoll und ergreifend, blieben nicht ohne allen Eindruck und Erfolg. 30) Wenn auch noch fo fehr bie kirchlichen Berbrechen bes Photius erwiesen waren, Bafilius hatte fich nicht perfonlich über ihn zu beklagen; die früheren Bande, die ihn mit dem "Batriarchen bes Bardas" verknüpft, die Ueberzeugung von der eminenten Befähigung des Mannes, vor Allem die Befcheidenheit ber geftellten Bitte, ber fein Gebor zu geben, unmenfclich schien, die Schen, als herzloser Tyrann zu erscheinen - bas Alles mußte ben Raifer bestimmen, bem exilirten Photius wenigstens mehrfache Erleichter. ungen zu gewähren und die gegen ihn in Bollzug gefetten ftrengen Dafregeln zu ermäßigen. Darauf bezieht sich unseres Erachtens bas zweite fürzere, aber nicht minder aut angelegte Schreiben, bas Photius ficher nicht lange nach bem vorigen an den Raifer fandte. Es ift nicht, wie man es fonft gebentet bat, ein Gratulationsschreiben zu einem von Bafilius über bie Saracenen erfochtenen Siege, das von allen Rlagen Umgang nehmend den Ausbrud ber Theilnahme an der allgemeinen Freude und der Liebe eines treuen Unterthanen enthält, sondern ein Danksagungeschreiben für die wenigstens theilweise gewährte Milberung ber mit bem Eril verbundenen harten Leiden, Die noch feineswegs alle Erwartungen befriedigte, aber ibn boch zu neuen hoffnungen ermuthigte, die noch immer an der Boraussetzung der Strafwurdigkeit des Berbannten festhiclt und ihm mehr scheinbar als wirklich Bortheile zu bringen schien, immer aber ber Anerkennung und bes Dankes werth war. 31) "Ich hatte geglaubt", fcreibt Photius - "daß ich nach beiner Thronbesteigung oftmaligen Anlaß gu Dankfagungen wegen der von bir mir guftromenden Wohlthaten haben wurde, fowie wegen meiner Freunde, Bermandten, Bertrauten und überhaupt für Mues, was bu mir zu Gunften ohne Ueberdruß und Beschwerde gewähren konntest. Bu biefer Hoffnung bestimmte mich einerseits meine aufrichtige Gesinnung gegen dich voll ungeheuchelter Anhänglichkeit, andererseits die Macht der unzähligen eidlichen Berheißungen und Bethenerungen, die du auch gegen meinen Billen vor Anderen laut auszusprechen nicht unterlassen haft. Aber jett find meine Hoffnungen fo tief berabgefunten, daß ich, wenn auch zu fpat und ungelegen, doch noch beiner Majestät Dank fagen kann — weswegen aber und worin? Defwegen, weil bu begonnen haft, die Strafen der Räuber und Miffethater, mit benen ich bis zur Erschöpfung meiner Rrafte zu ringen batte, auf ein bescheideneres Mag zurückzuführen." 32)

<sup>36)</sup> Jager nimmt das Gegentheil an — aber, wie wir sehen werden, ohne Grund.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) ep. 98. p. 141. Baron. a. 871. n. 23.

<sup>39)</sup> ότι τας των ληστών και κακουργών τεμωρίας, αίς έναθλουντες ήμεις καταδαπανώμεθα, είς το μετριώτερον σχηματίζειν έπεχείρησας. Jager (Livro VII. p. 259.) läßt bas τιμωρίας unüberseth und versteht mit Baronins unter λησταί και κακουργοί die Saracenen. Sicher ist das nicht der Siun, Photius wünsche Glüd zu dem Siege über die Saracenen, die das Boll aufgerieden hätten; das ήμεις ist wie in der Regel sür έγω gebraucht und die ihm auferlegten Strasen (hier τιμωρίαι was sonst κακώσεις) vergleicht Photius auch

Es fonnte fich nicht fehlen, daß in einer Hauptstadt wie Bygang bie geringfte Erleichterung, Die einem berühmten, in Ungnade gefallenen Danne zu Theil ward, verschiedenartige Gerüchte hervorrief und Manche baraus die Biederherstellung des Gestürzten prophezeiten. Solche verfrühte Nachrichten von einer Annäherung des Basilius an Photius muffen mehrfach aufgetaucht fein und auf fie wie auf sonst ihm eröffnete gunftigere Aussichten scheint ein Brief des Photius an die Geheimschreiber Leo und Galaton, zwei von ihm in den Wiffenschaften unterrichtete Bruder, der fonft für uns ziemlich dunkel ift, in der Hauptsache bezogen werden zu durfen. Photius ichreibt:38) "Bon ben Fiftionen des trefflichen Anatolius - ich weiß nicht, ob er fie selbst aus sich erzeugt ober ob er die Bastardgeburten Anderer sich zu eigen gemacht - ift ber gange Bontus erfüllt und ce meben die Binde ber Luge fo gewaltig , fo anhaltend, daß im Bergleiche bazu nicht einmal basjenige, wodurch die Frrfahrten ber Argoschiffer verherrlicht werben, das goldene Bließ, die Fener fprühenden Stiere, die vielgestaltigen Drachen und ber fonftige ungehenerliche Apparat mehr zu ben Fabeln gerechnet werden tonnen. Denn durch die neueste lleberfcmanglichfeit ber Luge find jene alten Fabeln faft babin gefommen, Glauben ju verdienen. In Wahrheit nämlich tam weber vor fünf, noch vor zwei Tagen, ja auch nicht einmal erst vor einer Stunde irgend Jemand zu mir, weber von denen, welche die Berrichaft inne haben, noch von benen, Die Anderen barin gehorchen, Reiner, ber Briefe überbrachte ober anzeigte, tein Bote, ber Gutes verfündigte ober bas Gegentheil zu melben beauftragt war; vielmehr ift auch bas, was jest verheißen war, zugleich mit bem Früheren untergegangen und bat allein bie Luft mit leerem Schall erfüllt. Aber was joll ich von Berheißenem reben? Nicht blos Berfprochenes mar es, fondern bas, mas biefen so gefälligen Leuten ichon gang bentlich vor Augen lag, wenn es auch noch nicht einmal im Traume geschaut wurde. Denn ba es icon im Anfang in bestandlose und unhaltbare Phantasien ausgestaltet mar, ift es um fie herum auch dabin gefloffen; übrigens wird das von mir nicht gehoffte Fortbesteben ber Luge einem Jeden Anlag geben, die Beiffagung felber genau zu prufen. Wofern es aber, wenn auch gegen bie Erwartung, einft gur Wahrheit fich umgeftalten follte, fo burfte von mir Alles bas bem Danne zu Theil werden, mas er burch Gud ju erlangen fich verbeten bat."

Es mochte sich das Gerücht verbreitet haben, der Raiser oder einer seiner Sohne, oder doch ein hoher Staatsbeamter sei bei Photius gewesen, oder er habe einen günstigen Brief vom Hose erhalten, vor so und so viel Tagen, man habe ihm die Wiedereinsetzung oder doch ein günstigeres Loos in Aussicht gestellt, an der Sache sei gar nicht mehr zu zweifeln. Die geschäftige Fama,

anderwärts mit denen, die über Räuber und sonstige schwere Berbrecher verhängt wurden, 3. B. ep. 114. p. 156. Montac, hat: Quod latronum et suspendiosorum hominum supplicia, cum quidus usque ad absumtionem conflictadar, in cursum temperantiorem convertere pollicearis. (Allat. c. Creyght. p. 356: aggressus es.) Ueber den Schluß des Briefes s. oben B. IV. Absch. 1. S. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) ep. 232. p. 346. (L. III. ep. 61.)

- die auf jede Regung des Hofes lauerte, hatte wohl die dem Photius zu Theil gewordene freiere und gunstigere Lage zu den weitgehendsten Muthmaßungen benützt.

Wohl aus einem früheren Anlage hatte Photins an den einen diefer Brüber, ben Sefretar Galaton, einen nicht minder bunflen Brief 34) geschrieben, worin er ihn vor ben Lugen eines ironisch als trefflich bezeichneten Freunbes warut, ber noch in ber Beit ber Berfolgung fich als "fanles Glied" "Die Luge beines trefflichen Freundes ift meiner Ansicht nach Driginal, nicht Imitationsversuch. Man tonnte fie nicht mit ben Dichtern, fo febr biefe Fabeln lieben, vergleichen, ich will nicht fagen mit ben Romifern, nicht einmal mit ben Tragifern, noch viel weniger mit ben Epitern, die sich des heroischen Bersmaßes bedienen. Da fie fich aber in der Kuhnheit der Erfindung über alle Dichter ftolz erhebt, so brauchen wir nicht an Siftoriker oder sonstige Profaiter zu benten, um fie bamit zu vergleichen. Dur mit einem Einzigen unter benen, bie im Lugen groß find, tonnte fie noch in einen großen und ebenbürtigen Bettfampf treten. Ber ift ber nun? Er wohnt weber unter ben Griechen noch unter ben Barbaren; vielmehr bewohnt er ein ben Denschen unbefanntes, ja fogar nirgends vorfindliches Land, bat eine namenlofe Abstammung; von baber fommt er und mit einer furchtbar fühnen Stirne nimmt er als Erzähler des Unerzählbaren ben Borfit in den Mythen ein. Du haft vielleicht als Knabe oder Jüngling in den Schulen von Timotles gebort oder vielmehr von Chlonthakonthlos dem Ophiokaner (benn man muß, wie es icheint, auch in ben Namen Monftrofes haben), der von jenen Ophiotanern, die er felber in's Dafein rief, Gefchlecht, Ratur, Berfaffung, Rampfe, Siege, Lebensbaner und Alter und bie Glückfeligkeiten, und nicht blos von ben Denfchen, sondern auch von Pflanzen, Thieren, Land und Meer und Luft, turz eine Unmaffe von Lugen vorzubringen wußte. Aber wenn auch mit biefen bein wackerer Freund sich in einen Lügenwettstreit einlassen wollte, wurde er noch Die Rampfrichter in die größte Berlegenheit barüber versepen, wem von Beiden fie bie Siegespalme zuerfennen follten. Lag alfo nun bas geöffnete Lugengrab bei Seite (benn beffer ift es burch bie mahre Weisheit jenen Glenben bargustellen und zu brandmarken) und halte bich fern von dem üblen Geruch, baraus hervorftrömt. Denn wenn uns befohlen ift (Matth. 5, 29.), nicht einmal bas rechte Huge ober bie Band ju iconen, fondern vielmehr fie auszureißen und abzuschneiden (wo sie Mergerniß geben), obschon sie uns einerseits jum Geben bes Nüplichen, andererfeits jur Musführung bes im Leben Roth. wendigen behilflich find, was von der Gewandtheit der Freunde gilt: was foll man mit bem thun, ber icon in Bermefung übergegangen ift, und nicht erft jett, fondern ftets unnut, icon langft losgetrennt, niemals ein Glied unferes Leibes mar, fondern viele Glieber von

<sup>34)</sup> ep. 55. p. 110. (L. III. ep. 18.) Der Brief tann, wie ber Schluß zeigt, nicht auf bie Kritit einer fchriftstellerischen Arbeit bezogen werben, wofür beim ersten Lefen namentlich ber Anfang zu sprechen scheint.

Anfang an schwer verwundet hat?" In solchen Worten werden gewöhnlich die Apostaten ber photianischen Partei gebraudmarkt, über die sich Photius in den verschiedenartigsten rhetorischen Deklamationen ergeht, die von ihnen verbreiteten Gerüchte halb im Ernste, bald scherzhaft bekämpfend, letzteres zumal, seitdem seine äußere Lage sich bedeutend verbessert hatte.

Im Sinblid auf folche dem Photius in ber letten Balfte feines Exils zu Theil gewordene Erleichterungen fonnte Conftantin Borphprogenitus 36) wohl fagen, daß Bafilius, obicon er der ftrengen Gerechtigkeit gemäß benfelben entfest und verbannt, boch eifrige Sorge trug, fein loos zu milbern, und feine Milbe ihn nie gang verließ, auch bevor er ihn aus ber Berbannung gurudrief. Uebrigens bat Photius seine Leiben sicher übertrieben; 36) namentlich beweisen feine eigenen Briefe und feine gerade im Eril in großer Angahl verfaßten theologischen Abhandlungen, daß bas Berbot ber Communitation mit Anderen auch in ber erften Zeit besfelben nicht fo ftrenge gur Ausführung tam. und ihm auch Bucher und Schriften zu Gebot ftanden, wenn auch nicht alle, Die er gewünscht hatte. Er erhielt und fcrieb Briefe; er fand immer Mittel, mit feinen Anhängern in steter Berbindung zu bleiben, fie zu tröften und zu ermu-Bei seinen Antworten auf gelehrte Fragen, von benen die meiften in eben biefe Beit fallen, 37) bat er boch oft wenigstens frubere Anfzeichnungen und Excerpte benüten fonnen, fo lange ibm noch die Bucher fehlten; 36) nachher erhielt er auch biefe, soweit sie noch zusammenzubringen waren. Raftlos benützte er auch biefes Dlittel, feine Anhanger für fich zu begeiftern; ben Ruhm ber Gelehrsamfeit allein tonnte er unverfürzt bewahren und wenn seine Freunde diese theologischen Abhandlungen lasen, worin er so oft beklagt, wegen ber Leiben bes Exils, bei feiner gebruckten Stimmung, bei feiner angegriffenen Befundheit, bei bem ihn qualenden Chiragra, beim Schwinden bes Bedachtniffes, beim Abgang ber jum Forfchen nothigen Rube, bei bem faft ganglichen Mangel an literarischen Silfsmitteln wie an tauglichen Abschreibern und Copis ften nicht so genan und gediegen, als er es gewünscht, die ihm vorgelegten Fragen beantworten zu fonnen, 39) fo mußte bas fie nicht wenig erbittern,

<sup>32)</sup> Theoph. Cont. V. 44. p. 276: οὐθὲ μὴν οῦθὲ πφο` τούτου (ante restitutionem sedis) θείλειπε φελοφφονούμενος αὐτόν καὶ τεμών θεά τὴν ἐν αὐτῷ παντοθαπῆ σοςίαν τε καὶ ἀψετῆν ἀλλὰ μὴν εἰ τῆς καθέθψας μετέστησεν, οὐθὲν τοῦ θεκαίου θέλων ἄγειν επίπφοθθεν, ὕμως τών εἰς παφαμυθέτα οῦθὲν ἐνέλειπε παψεχόμενος.

<sup>35) 3.</sup> B. ep. 241. p. 361. 362, wo er fich mit einem Lebendigbegrabenen vergleicht.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Sgl. Amphil. q. 21. n. 7. (Mai Nov. Coll. I. p. 74.) q. 23. (Mai ib. IX. p. 26. 27.) q. 119. al. 141. (Galland. XIII. 715. n. 20.) c. 1. q. 133 fin. (Migne p. 736.) q. 180. (Migne p. 889.)

<sup>38)</sup> Amph. q. 148. (Cod. Vat. 1923. f. 134) fin : ταυτα μεν από σχεδαφέων, ώς ηδυνήθημεν, μετεγφάψαμεν τα δε βιβλία, ώς και ή ση άφχεεφατική τελειότης συνεπίστατας, μετα των άλλων, έξ ων ην δυνατόν ζην, ή αξχμαλωσία λάφυφον έθετο. (Migne CI. p. 1280.)

<sup>25)</sup> Amph. q. 23. (Mai Nova Coll. IX. p. 26, 27.): Τάχα ο' αν καὶ ἐτέροις τεθεώρηται τών εἰψημένων θειότερα τε καὶ τελειύτερα. Ἐμὲ θὲ μήτε μνήμην ἔχειν τούτων ή τών πολλών καὶ ἀλλεπαλλήλων πειρασμών πληγή παραχωρούσα μηθ' εἰς ἔψειναν καθί-

daß man einen solchen Mann, ber Allen als eine Leuchte erschien, die der Reib geistig viel tiefer Stehenber verfolge, in ber Ginfamteit seiner Saft binsiechen und verkümmern lasse. Photius ließ es nicht baran fehlen, in den Seinen solche Gebanken zu erregen; in mannigfachen Wendungen legt er fie ihnen nabe. Seinen Freund Amphilochius bewundert er, daß er trot fo vieler Milben und Sorgen feine Studien unausgesetzt verfolge; er preift die felig, bie von seiner rühmlichen Thätigkeit Augen- und Ohrenzeugen find. Ich fühle da tief, sagt er, wie schwer mich die Feinde verfolgen, welches erhabene und wonnevolle Schauspiel die Miggunft meinen Bliden entzogen, ba ich nicht mehr Die Weisheit in ihrem freien Auftreten seben tann, Die einst auch mir gugeborte und beren Frucht bas Himmlische ift; 40) jest bin ich unthätig und verachtet; frank und fcmach. 41) Gleichwohl geht er nach folden Neugerungen zur löfung exegetischer und bogmatischer Fragen über; er wundert sich, wie feine Freunde noch mit wiffenschaftlichen Problemen fich beschäftigen tonnen, 42) er erklart, ber Gegenstand feiner Betrachtungen und feiner Studien fei jett noch allein ber Tob. 43) Die Wiffenschaft und bie Bilbung schienen um einen Mann zu trauern, ber fo viel für fie gethan; feine Borte mußten ben tiefften und nachhaltigften Gindruck bervorbringen.

Auch am Hofe mußte man biesen Einbruck fühlen. Kaiser Basilius, ben gelehrten Studien gewogen, wenn auch selbst nur mittelmäßig unterrichtet, kannte den Ruf der Gelehrsamkeit, durch den der exisirte Photius hervorragte, und auf ihn hinzuweisen unterließen sicher die heimlichen Anhänger desselben nicht. Auf ihr Beranstalten ließ wohl Basilius demselben gelehrte Fragen,

στασθαι μηθεμίαν άδειαν παρεχομένη (είς τοῦτο γάρ ήμας ο τῶν ἀνθμώπων φθύνος συνέκλειδεν) α παρῆν εἰπεῖν ἐξ ὧν συνεῖδον κατά τὴν σὴν φιλομαθεστάτην ἀξίωσιν σύν ἐπίσχεν οιθεμία σιγῆς πρώφασις. Bon chiragrifchen Schmerzen spricht er im Eingange ber bloß im Cod. M. Ath. stehenden q. 111. 111. p. 183. 186 ed. Athen. 1858.

<sup>49)</sup> Amph. q. 119 (Galland. l. c. Wolf. Ancc. p. 709.): καὶ τότε λαμβάνω συναίσθησεν τῆς τῶν ἐχθυῶν ἐπηψείας καὶ οἵου με καλοῦ καὶ ἡδίστου θεάματος ὁ φθύνος ἐστέρησεν, ἐν πολετεία ὑρὰν φελοσοφίαν χορεύουσαν, καὶ τότε τὴν ἡαετέψαν, καὶ ἦς ὁ καυπὸς τὰ οὐράνια.

<sup>1)</sup> ib: ήμεις μέν οὖν κατά τοὺς Αλγιέας οὕτε τρίτος οὕτε τέταρτος (Wolf.: Proverbium in ignavos et contemtos homines dici solitum secundum oraculum illud, quod recitat Stephan. Byz. p. 36. ὑμείς δ' Δίγείςς οὕτε τρίτοι οὕτε τέταρτοι) εἰς ταὐτην γὰρ τὰ ἡμέτερα τὴν λῆξιν. οὖκ οἶδα τὸ φύλλον, οὖκ οἶδα τὸ ὅστρακον, οὖκ οἶδα, εἰ τῷ κασόσκῷ διὰ τοῦ κημοῦ καθιεμίνη ψῆρος, οὖκ οἶδα εῖ τι ἄλλο. (Wolf.: Indicatur mos veterum, ex quo judices calculos in cadum demittebant per vasculum ex junco vel vimine textum, specilli instar in summo latius, in imo angustius.) Ψόσιυς ίαρι weiter: ἐμὲ μὲν, ὕτε τὸ γράμμα ἡκεν, νόσος ἐμάστις καλεπή, μικροῦ μηδ' εἰπεῖν τι πρὸς τὴν αἴτησιν ταῖς ἐπικειμέναις ἀλγηδόσι τὴν ἄδειαν ἐμπαρίχουσα. 'Λλλ' οὖν, ὡς ἐν νόσῷ πιεζύμενος ἐκεῖνο ἀν φαίην.

<sup>42)</sup> ep. 241. p. 351: τί παθοίν, τί δὲ διατοηθείς... ἐκείνα προτείνειν ἔγνως, ἄ τοῖς ἐνευημεροῦδι τοῦ παρόντι βίω καὶ φιλοσοφοῦδιε ἀιμαιότερον πολυπραγμωνείδθαι εἔωθεν:

<sup>43)</sup> ibid.: Εν μόνον ήμεν φελοσοφείται, ὁ Θάτατος, κάκείνος παμαλυπών, ὕτε βραθύνει καὶ οὐκ ἀπάγει Θάττον τῶν Θλίψεων, αἶς ἀδιαλείπτως οὐκ ἐνδιδύντων τῶν ἐπιτιθεμένων συνεχόμεθα.

an benen ihm Interesse erweckt worden war, zur Beantwortung vorlegen, um die Gewandtheit des Mannes zu erproben, jedoch ohne daß er wissen sollte, der Kaiser habe selbst die Fragen gestellt, und ohne mit ihm in Berührung zu treten; der Diakon und Protonotar Theophanes diente als Mittelperson. Die Fragen, die Photius in dem uns erhaltenen Briese an diesen Theophanes <sup>44</sup>) erörtert, sind sämmtlich der Art, daß ein Monarch wie Basilius sich lebhaft dasur interessieren konnte.

Die erste berselben betrifft die Weisheit Salomons und diejenigen, die er an Weisheit übertroffen bat, turg die Stelle III. Kon. 4, 31, die leicht in einer Lobrede auf ben Raifer ober in einem für ihn bestimmten Schriftstude im Geschmade jener Zeit benütt sein konnte. Aeman, Chalfab und Rarbala (al. Dara, Darala) maren nach Photius alte Manner, Beife in Aegypten vor Moses, Nachsommen bes Zara, Sohnes bes Judas und ber Thamar, berühmt als Berfaffer von Oben, beren Namen einige Pfalmen tragen. Dagegen follen Aethan (al. Gaethan) und Aeman Zeitgenoffen bes Salomon gemefen fein, berühmte Sänger und Mufiker; Aethan war Abkömmling bes Merari, briften Sohnes bes Levi (I. Paral. 6, 1. 44-47.), Aeman (ober heman) Sohn des Joel, Enkel des Propheten Samuel aus der Nachkommenschaft des Raath, zweiten Sohnes bes Levi (baf. B. 33-38.). Photius hat statt vier in ber Schrift genannter Ramen beren fünf, trennt babei bie I. Baral. 2, 6. verbundenen, bezieht den Beinamen Sohne Mahols nur auf die drei Letteren und weicht von anderen griechischen Erflarern 45) ab, Die alle als Reitgenoffen Salomons behandeln, nicht blos die I. Paral. 15, 19 mit Afaph genannten Sanger Aeman und Aethan. Die Stelle foll nach ihm befagen, Salomon fei weiser gewesen als feine Beitgenoffen, ja auch als bie Beifen alterer Beit. Die Frage bes Bafilius mar gang entsprechend, wenn feine Weisheit, wie es bamals oft geschah, 40) als bie bes Salomon überflügelnd gepriesen und babei gur Gradation ber Berberrlichung vorber jener Schrifttegt, wenn auch nur in einer Unfpielung, benütt mar.

Die weitere Frage über die verschiedenen Salbungen Davids zum Könige hatte für Basilius schon insoferne eine Bedeutung, als er selbst noch bei Lebzeiten Michaels III. zum Kaiser gekrönt und gesalbt, nachher blos in feierlichem Aufzuge als Alleinherrscher proklamirt worden war, frühzeitig aber daran bachte, bei Bollendung der von ihm projektirten Kirchenbauten sich nochmals

<sup>&#</sup>x27;') Die Aufschrift des Briefes (Amph. q. 115 ed. Migne; q. 126. p. 202 ed. Athen.) mit dem Beisate: αλτησαμένω ως σήθων έξ έαυτοῦ λύσων αποφιών, έκ βασελεκοῦ δὲ τῆ αληθεία προςτάγματος την αξίωσων πεποιηκότι stammt sicher aus der Beit des Photius und die Stelle τάχα γαψ καὶ γραφή την σικήν ένεθμεύει κ. τ. λ. im Eingange (§. 1) deutet auf Umstände, die besondere Umstät bei der Erörterung erheischten.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Theod. in L. III. Reg. (Migne LXXX. 680. 681.) Procop. Gaz. in h. l. (ib. LXXXVII. 1153).

<sup>&</sup>quot;) In der zweiten der uns erhaltenen Oden des Photius, worin die Lirche den Bastelius verherrlicht, heißt es Str. 18: Συστέλλου καὶ μή μέγα ἐπαίρου τῷ σοφία, τὸν ἡμέτορον βλέπων, Σολομών, βασελέα.

frönen zu lassen. 47) Bon David wird nun berichtet, daß er zuerst von Samnel noch unter Sauls Regierung (I. Kön. 16, 13.), dann wieder nach Sauls Tod (II. Kön. 2, 4.) und endlich bei der Anerkennung Aller (das. 5, 3.) gesalbt ward. Photius will jedoch, daß David nur einmal von Samuel die Salbung erhielt, nachher in Hebron als König proklamirt und sieden Jahre später allgemein anerkannt ward, die Schrift aber jene Proklamationen nach gewöhnlicher Ausdrucksweise ebenfalls Salbung nenne; das königliche Diadem habe David bei der Einnahme von Remmath (Rabbath II. Kön. 12, 30.) sich aufgesetzt. Photius, scheint es, will strenge die von ihm einst an Basilius vollzogene Salbung als völlig ausreichend und eine Wiederholung ausschließend geltend machen und dabei jedem Zweisel an seiner Legitimität und der Giltigkeit des von ihm vorgenommenen Aktes zuvorkommen.

Ebenso war die Stelle I. Kön. 9, 24 in Bezug auf die dem zukünftigen Könige Saul am Tische Samuels zu Theil gewordene Auszeichnung für einen Herrscher von Bedeutung. Photius bemerkt, Samuel habe dem Saul dadurch, daß er ihm solche Theile des Thieres vorsetzen ließ, welche gleichsam die Last des ganzen Leibes halten — die Schenkel — vor Anderen eine große Ehre erzeigt und ihm angedeutet, daß er als Herrscher für Alle Gefahren übernehmen, den ganzen Körper des Gemeinwesens zusammenhalten, stützen und beschützen müsse. Er scheint hier an die Aufgabe des Kaisers gegenüber allen seinen Unterthanen erinnern zu wollen und im Berlause der Erörterung weiß er sehr geschickt die Größe seiner Leiden und deren Folgen für seinen Geist, für sein Gedächtniß u. s. f. anzudeuten. 48)

Mochte nun Basilius von sich aus auf jene Fragen gekommen ober von Anderen, von äußeren Anlässen bazu angeregt worden sein, immerhin war diese Consultation nicht ohne hohe Bebeutung. Es war schon viel damit gewonnen, daß der Kaiser in seiner Umgebung den Namen des Photius öfter nennen, sein Wissen und seine Talente preisen hörte; das beharrliche Zusammenwirken seiner Freunde am Hose mußte nach und nach für ihn günstigere Aussichten eröffnen, zumal da er selbst auch die Kunst sehr gut verstand, die Höslinge allmälig für seine Sache zu gewinnen, und selbst im Exil noch Bielen derselben imponirte, die wenigstens im Verborgenen ihm ergeben bleiben wollten.

Bu diesen scheint selbst der Patricier und Prapositus Baanes, der auf dem achten Concil als kaiserlicher Commissär eine bedeutende Rolle gespielt, eine Zeitlang gehört zu haben; derselbe ließ dem Photius erklären, er sei außer Stand, etwas für ihn zu thun, sei aber wie ein anderer Joseph von Arimathaa sein geheimer Freund. Darauf gab Photius folgende Antwort: 49) "Bohls war Joseph einst Freund im Verborgenen und in nächtlicher Stunde

<sup>47)</sup> Bgl. Genefius B. IV. Abfcon. 1. R. 84. G. 21.

<sup>48) 3. 8.</sup> p. 362: εἰ μὴ καὶ αὐτὴν ἡμῶν τὴν μνήμην προςαφείλοντο αἱ Θλίψεις.
p. 361: μηκέτι τοῖς ἐν ἄδου τὰ τοιαῦτα πρότεινε, ἀλλ' ἐκείνοις, οἶς τὰ κατὰ τὸν βίον εὐροεῖ καὶ ὁ νοῦς καὶ οἱ λόγοι καὶ αἱ χεῖρες οὐ παρείθησαν.

<sup>49)</sup> ep. 91. p. 133 seq. (L. III. ep. 32.) Baron. a. 871. n. 25.

Schüler meines Herrn und Gottes; aber später sprengte er die Bande der Furcht und wurde in noch höherem Maße ein eifriger und erklärter Jünger Jesu, als diejenigen, so ihm öffentlich angehangen. Er nahm den schmachvoll gekrenzigten Leib des Herrn herab und widmete ihm alle mögliche Sorgfalt. Wie lange wirst nun du nur in der Nacht mich lieben, ohne ein Sohn des Lichtes und des Tages zu werden, und wann wirst du einen Laut, der des sreimüthigen Auftretens jenes Joseph würdig wäre, von dir geben, nicht zwar den Leib vom Kreuze heradnehmen, aber die Seele mir von tausend Kümmernissen und Trübsalen, von einem surchtbaren und täglichen Todeskampse des sreien? Wosern die Liebe zur Welt und menschliche Kücksichten und Affekte dich davon abhalten, hast du vergebens eine Ausstucht und ein Beispiel an diesem Joseph gesucht."

Es icheint aber Baanes in Folge gemeffener taiferlicher Befehle noch in ber erften Reit ben Exilirten febr bart behandelt zu haben; in einem anderen. wahrscheinlich fpater geschriebenen Briefe an benfelben 60) flagt Photius bitter über die Tyrannei, mit der man ibm, der icon breißig Tage frant barnieber liege und bringend eines Arates bedürfe, alle Hilfe verweigert babe, ba boch felbst Barbaren, ja die Thiere noch Schonung gegen bas Unglud bewiefen; wofern er fo fterbe, werde fein Tod für ihn, ben Berfolgten, ein Triumph, für ben berglofen Berfolger aber ein ewiges Schandmal blutdürftiger Graufamteit fein. Wahrscheinlich hatte man bamals ben Befehl, teinen Bertehr mit bem Erpatriarchen zu gestatten, strenge gebeutet und gehandhabt, feine Rrantbeit aber als Berftellung angeseben, mittelft ber er neue Communicationsmittel fich verschaffen wolle; mehrere Aerzte, von benen nicht wenige Monche waren, 51) ftanben auch in enger Beziehung zu bem gefturzten Bralaten. Inbeffen icheint er boch noch einen Argt erhalten zu haben, ba er in fo vielen anderen, einzeln alle ihm zugefügten Unbilben und Dighandlungen aufzählenben Briefen, von benen einige fpater gefchrieben murben, Die Berweigerung aller argtlichen Silfe nicht anführt; vielleicht war auch der Brief bestimmt, dem Kaifer vorgelegt ju werben und baburch Erleichterungen zu erwirfen.

Auch den Patricier Manuel, wahrscheinlich denselben, an den Metrophanes seinen Brief über die Wirren der byzantinischen Kirche um 870 richtete, ba) rechnete Photius zu seinen Bedrückern und Verfolgern. Wahrscheinlich, sagt er in einem Briefe an denselben, sei er noch dreister geworden durch das Gebet, das er in seinem Leiden vorgebracht: "Herr, verzeih' ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun" (Luk. 23, 34.), und verfolge ihn deshalb noch heftiger;

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) ep. 114. p. 156. (L. III. ep. 38.)

<sup>51)</sup> So 3. B. Acacius, an den op. 119. p. 162. (L. II. op. 85.) gerichtet ift. Bon seiner Krankheit spricht Photius auch op. 286. p. 358. (L. II. op. 95.)

ben Atten des achten Concils tommen zwei Patricier mit dem Namen Manuel vor (Mansi l. c. p. 18.) Auch in der Biographie des Studiten Nitolaus (Acta SS. t. I. Febr. p. 550. e. 10.) wird ein Patricier Manuel erwähnt, an dem wie an deffen Gattin Helena der Heilige Bunder gewirft haben soll.

er aber fahre in feinem Gebete fort und übe fo an feinen Berfolgern Bergeltung; jener muffe, wenn auch fpat, boch noch einmal von feiner Graufamfeit ablaffen; wo nicht, fo gebe er jenes Bebet boch nicht auf, um ben Simmel nicht zu verlieren; beghalb habe er ihm geschrieben und mahne ihn zuzuseben, wie er seine Angelegenheiten in Ordnung bringe. In einem zweiten Briefe fagt er ihm: "Magft du dich auch noch so febr verbergen, so wirst du doch bem allsehenden Auge Gottes nicht verborgen bleiben, da bu barauf ausgebst, mit Gewalt mir bas Leben zu rauben. Auch wer fein Schwert in Die Band nimmt und es mit Blut trankt, auch wer feinen Benter berbeiruft, fondern wer immer auf sonst eine Beise ben Menschen bas Leben zu rauben sucht, ift ein Morber. Wenn folche Thaten bas jenseitige Gericht noch furchtbarer machen muffen, wie lange willst du noch bei benen beharren, die jenseits erscheinen muffen, um ihre schweren Strafen zu erhalten, und zwar Strafen, die ich bich nicht leiben feben möchte, felbst wenn bu noch beftiger gegen mich wuthen solltest?" 58) In dieser und ähnlicher Beise suchte ber Expatriarch bie ibm abgeneigten Staatsbeamten zu beschämen und zu ichreden, 54) mabrend er bie ihm gunftig gestimmten noch mehr zu gewinnen und ihre guten Dienste zu erlangen bestrebt war.

Biele Prälaten der photianischen Partei hatten mit dem äußersten Mangel zu kämpsen, litten Frost und Hitze, mußten Geld mit schweren Bucherzinsen auftreiben oder von Almosen ihrer Freunde leben, unstät und ohne sesten Sit umherirren. 55) Daher bat Photius in einem besonderen Schreiben den seiner Sache ganz ergebenen Protospathar Niketas, der Noth dieser "um Christi willen auf das äußerste Bersolgten", insbesondere der Erzbischöse Amphisochius von Cyzikus und Paulus von Laodicea, 56) zu steuern. Ueberhaupt verwendete er sich in seinem eigenen Unglück in der eindringlichsten Beise für bedrohte und versolgte Freunde; er bot Alles auf, ihre Lage zu erleichtern, sie zu trösten, ihnen Fürsprecher und Bertheidiger zu gewinnen. Er wußte ja auch die ihm befreundeten Großen an frühere Leiden und Bersolgungen tressend zu erinnern, gegen deren Wiedersehr Barmherzigkeit sür Andere das beste Schutze mittel sei. 67)

Es muß in der That Staunen erregen, welche große Thätigkeit Photius noch im Exil entfaltet, wie forglich er alle die Seinigen um sich geschaart halt,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>?) ep. 146. p. 203; 226. p. 334. (L. III. ep. 45. 60.)

<sup>51)</sup> Es ist leineswegs sicher, daß alle jene Briefe, in denen er verschiedene Große und Beamte als Tyrannen, Mörder, Dämonen, wilde Thiere u. s. f. schildert, hieher gehören. Jager (L. VII. p. 261 seq.) rechnet u. A. hieher ep. 73. p. 122, op. 193. p. 292, worin sich leine sicheren Anhaltspunkte sinden. Auch sind die einzelnen Personen geschichtlich zu wenig besanut, als daß sich bestimmen ließe, ob sie mit Recht oder Unrecht so gezeichnet sind. Hier durch uns nur die in den Briefen selbst vorkommenden Andentungen, die auf die Zeit des Exils und auf die Stellung der Adressaten Bezug haben, maßgebend sein.

<sup>55)</sup> ep. 240. p. 360. Lib. III. ep. 65.

<sup>59)</sup> Diefe Erzbischöfe neunt die Aufschrift. Das agonti in ber Uebersetzung ift zu ftreichen.

<sup>57)</sup> Bgl. ep. 185. p. 273. 274, Johanni Patricio oben Abichn. 2. S. 226.

wie treu biefe an ibm festhalten. Er tonnte fich in ben erften Beiten seines Erils rahmen, bag von allen Bifchofen, die er eingesetzt und bie mit ibm verbannt murben, fein einziger von ihm abließ, feiner mit bem Strome gu fowimmen Luft gezeigt, faft Alle ben entschiebenften Wiberftand geleiftet. BB) Reiner brachte eine Rlage gegen ibn bor, nicht einmal die Enthullung feiner Umtriebe. Intriguen und Gefetwidrigkeiten, noch weniger feine Berbammung waren im Stande, ihre Anhanglichfeit an ibn zu erschüttern, Die fich nicht blos auf ben ibm geleifteten Obebienzeib und bas eigene Intereffe, sonbern weit mehr noch auf ben Ginfluß feiner Berfonlichkeit grundete. Photius batte es verstanden, ein ihm gang ergebenes Epistopat zu schaffen, und felbst von Jenen, bie dem Ignatius und theilweise dem Methobius ihre Erhebung verdanften, bann aber ihm fich angeschloffen hatten, blieb ein beträchtlicher Theil auf feiner Seite und felbst andere Begner ichienen jest zu ihm übertreten zu wollen. hier zeigte fich am meiften feine an bas Bunderbare grenzende Gabe, die Menfchen zu feffeln. 59) Bon feinem feinen Tatte, feiner Denfchentenntnig, feiner Beredfamteit geben bie bis jest von uns benütten Briefe einen glangenden Beleg; fie zeigen uns aber auch, bag er fortwährend ber Mittelpuntt einer ftarten firchlichen Partei mar, die alle Rrafte anzuspannen und ihre Plane mit beharrlicher Confequenz zu verfolgen wußte. Er hatte zahlreiche geheime Agenten, Die feine Weisungen nach allen Richtungen bin verbreiteten, bas Terrain ausfundschafteten und ibn über alle bemerkenswerthen Borfalle unterrich-Rach bem Eindruck ber eigenen Briefe bes Photius konnen wir bem Rifetas nicht Unrecht geben, wenn er behauptet, jener habe fortwährend gegen Ignatius bis nach Conftantinopel agirt. Diefe Bemühungen maren nicht ohne Erfolg und Photius tonnte immer mehr auf einen Umschwung hoffen. tius war hochbejahrt, feine Gefundheit geschwächt, dagu brobte ein Streit mit Rom; ber Stuhl von Constantinopel konnte bald wieder erledigt werben; Diemand tonnte fich fo fehr Hoffnung auf ihn machen, als Photius mit feinen Talenten und Renntniffen, mit feinen zahlreichen Anbangern, mit feinen alteren, wenn auch fehr zweifelhaften Unfprüchen, zumal nachbem ber Raifer felbft feine Erudition zu schäten und ihn zu Rath ziehen zu wollen schien. Genau alle Berbaltniffe tennend bereitete Photius jugleich feine Freunde fur funftige Triumphe vor. 80) Dem Metropoliten Euschemon ichrieb er, es moge berfelbe

<sup>39)</sup> ep. 174. p. 257: Πῶς γὰρ οὐχὶ μεγίστη καὶ ἀνίατος τῷ διαβόλῳ ἡ πληγὴ, ὅτεπεψ ἐν τοσαύτη ζάλη καὶ τηλικαύτη συγχύσει καὶ μεταβολῆ οὐ μικρὸς, οὐ μέγας, οὐκ ἀσήμου πόλιως ἀρχιεψεὺς, οὐ τὸ ἐπίσημον ἐχούσης, οὐκ ἐν λόγῳ ἐδιώτης, οὐκ ἀμφοτέψεθτ ὑπλισμένος καὶ σύνθραμον ἔχων τῆ πυκνότητι τῆς διανοίας τὸ ὑεῦμα τῆς γλώττης, οὐκ ἐν βίῳ λαμπρὸς, οὐκ ἐν ἀκριβεία δογμάτων περίβλεπτος, ἀλλ' ὅλως οὐδεὸς οὐσαμοῦ τῷ καιρῷ συναλλοιωθεὸς ἡλέγχθη, οὐδὲν ἔδωκε τῆ ὑτη τοῦ φέροντος; ἄπαντες ἀπλῶς, ὅσοι τοῦ χοροῦ τῆς εὐδεβείας γεγόνασι (τίς ἀκοῆ παλαια, μήτι γε ἐλπίδι νέᾳ, κρὶν πραχθῆναι, τοῦτο παρεδίξατο;) πάσης πληγῆς τοῦ πονηροῦ καὶ πάσης ἐπιβουλῆς, καὶ παντὸς τεχνάσματος καὶ βίας κρείττονες ὧφθησαν.

<sup>55)</sup> Baron. a. 871. n. 47.

<sup>\*\*)</sup> Am Schluße einer gelehrten Abhandlung, Die Photius an Georg von Ritomedien Dergenröther, Photius. II.

ben Muth nicht verlieren, wenn die Schlechtigkeit offen und unverhüllt vor Allen ihren Muth zeige; ihr Reich werde nicht von langer Dauer sein und er sie noch mit großem Geräusch in den Abgrund stürzen sehen. Er erinnert an die Worte des Psalmisten (Ps. 36, 35. 36. Bulg.): "Ich sah den Sottlosen erhöht wie die Ceder auf dem Libanon. Ich ging vorüber, und siehe! er war nicht mehr; ich suchte ihn und seine Stelle ward nicht mehr gefunden." <sup>61</sup>)

## 5. Photius bom Egil gurudgerufen und Lehrer ber Gohne bes Raifers.

Mit welchen Mitteln Photius wieder die Gunft des Kaifers erlangte und fich von Neuem den Weg zu dem Patriarchenftuhle bahnte, darüber haben wir einen näheren Bericht bei Niketas, ') welcher aber von vielen Seiten angefochten ward \*) und deghalb einer näheren Prüfung zu unterstellen ift.

Der Bericht ift folgender: Photius, ber bie Schwächen bes Monarchen nur ju gut tannte, verfertigte eine faliche Genealogie des Bafilius in Form einer hiftorifch-prophetifchen Schrift, worin er ben Bafilius von bem armenifchen Konig Tiribates, ber, von einem jungeren Zweige ber Arsaciben entsproffen, von Gregor bem Erleuchter befehrt ward, herftammen ließ. Er gab eine Reihenfolge falfcher Descendenten diefes Ronigs bis auf ben Bater bes Bafilius, von bem gefagt mard, er werbe einen großen Ronig jum Gobne haben, ber alle früheren Monarchen - burch feinen Ruhm verbunteln werbe; die eingelnen Buge biefes großen Berrichers pagten gang auf Bafilius. Die Descendenz des Bateve von Bafilius ward atroftichifch mit dem Namen Betlas bezeichnet, welcher bie Anfangsbuchstaben ber Namen Bafilius, Gubofia, Conftantin, Leo, Alexander und Stephan enthielt. Das Alles mard mit großer Gewandtheit durchgeführt, wie es geeignet ichien, bem Stolze bes Berrichers zu schmeicheln. Als das geheimnisvolle Buch wohl ausgearbeitet war, schrieb es Photius auf gang altem Papier mit alexandrinischen Schriftzugen ab, bie febr gludlich ben altesten Sanbschriften nachgeabmt waren; 3) er mußte bem Gangen ben Anftrich eines febr boben Alters zu geben und gab bem Cober eine Dede, die er von einem ber altesten Manuscripte wegnahm. Go lieft er bas Machwerk burch einen mit ihm enge verbundenen Geiftlichen Theophanes, , ber die Aufficht über die kaiferliche Bibliothek hatte und von Bafilius feiner

fandte (ep. 165. p. 235. Amph. q. 92 fin.), erklärt er, er werbe bemfelben, wenn fie einst wieder zusammen sein würden, ausführlicher den Gegenstand behandeln; daß jenes der Fall sein werde, verkündige ihm ein göttliches Anzeichen vorher (Duredoueden die Gezion pas roote passungen angogarogeviel).

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) ep. 186. p. 274. (L. II. ep. 29.)

<sup>1)</sup> Nicet. apud Mansi XVI. 284. Baron. a. 878. n. 36 seq.

<sup>7)</sup> Fontani Nov. del. erud. I. p. LIV. LV. Shrödh R. G. XXIV. S. 186. Reanber S. 315. N. 1.

<sup>3)</sup> ἐπὶ παλαιοτάτων μὲν τοῦτο χαιτίων γράμμασων 'Αλεξανδρίνοις, τὴν ἀρχαικὴν δτι μάλιστα χειροθεσίαν μιμησάμενος, γράφει.

Kenntnisse wegen sehr geschätzt war, unter ben Büchern bes Kaisers aufstellen. Dieser Theophanes benützte eines Tages eine günstige Gelegenheit, bem Kaiser dieses Manuscript als einen ber kostbarsten Schätze seiner Bibliothet zu bezeichnen und vorzulegen; babei gestand er, daß er nicht im Stande sei, das merkwürdige Buch zu lesen und zu entzissern und auch im ganzen Reiche Niemanden für dazu befähigt halte — außer Photius. Die Neugier des Basilius war rege geworden: er befahl, den Photius zur Untersuchung und Erklärung dieses Buches an den Hof zurückzurusen. Das war Alles, was dieser wünschte. Er kam, studirte eifrig in dem selbstversertigten Codex, erklärte aber, den Inhalt desselben könne er nur dem Raiser selbst eröffnen. So erlangte er bei diesem die gehosste Aubienz; mit ihr gewann er von Reuem die lang entbehrte Gunst des Monarchen. So der Bericht des Nisetas.

Auch wir waren eine Zeitlang geneigt, diese Erzählung als bloße Erbichtung zu betrachten. Allein bei näherer Prüfung schwanden viele unserer Bebenken und wie schon früher viele Gelehrte, darunter bedeutende Kritiker, bie adoptirt, so fanden wir noch manche andere Gründe, die sie als keineswegs ganz unglaubwürdig erscheinen lassen, ganz abgesehen davon, daß sie eine fühlbare Lücke in den anderen Dokumenten aussüllt.

Einmal hat auch Symeon Magister, der sonst vielsach von Niketas abweicht, das Wesentliche dieser Erzählung: die Erdichtung der Genealogie im Aloster Stepe durch Photius, die Uebertragung des Buches in die kaiserliche Bibliothek durch Photius, die Uebertragung des Buches in die kaiserliche Bibliothek durch Photius, der Photius, des Allen unverständlichen Beklas durch Photius, debenso geben den Hauptsinhalt die späteren Chronisten. Deine indirekte Bestätigung ist es ferner, daß während sonst die Herkunst des Basilius von niedrigem Stande einsach erzählt wird, des Constantin Borphyrogenitus den von ihm abhängigen Chronisten wird, de Abstammung des Basilius von den Arsaciden sich entwickelt sindet und auch Genesius 10 die Eltern des Kaisers als von berühmtem Geschlechte entstammend, als Sprößlinge von Arsaces und Tiridates bezeichnet. Es war also sicher unter Constantin Porphyrogenitus die Fabel von dem alten arsacidischen Abel der macedonischen Dynastie verbreitet und am byzantinischen Hose geglaubt. Es sehr die Art und Weise, wie sie vorgetragen wird,

<sup>&#</sup>x27;) Natal. Alex. H. E. Saec. IX. Diss. IV. §. XXV. Cuper l. c. n. 656. 657. p. 112. Fleury t. XI. p. 442. L. 53. n. 1. Le Quien Or. chr. I. 381. 382. Döllinger tehrb. b. R. G. I. 394. So and Tosti L. IV. p. 393—395.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Sym. Mag. Bas. c. 7. p. 689. 690.

<sup>9)</sup> Glycas Annal. P. IV. p. 552. Constant. Manass. v. 5311—5318. p. 226. 227. Merkontrbig ift, daß später im Leben bes Michael Palaologus ebenfalls das Wort Bellas eine Rolle spielt. Pachym. I. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Cf. Georg. mon. Mich. c. 8, p. 817 seq. Leo Gr. p. 231, Luitpr. Antap. 1, 8.

<sup>\*)</sup> Theoph. Cont. V. 2. 3. p. 212 seq.

<sup>&#</sup>x27;9) Genes. L. IV. p. 107: ὑπῆρχε δὲ ὁ Βαδίλειος ἐκ γένους μὲν πρεδβυτέρου Πάρ-Θου 'Αρδάκου αὐχῶν.. καθεξῆς δὲ καὶ Τηριδάτου τοῦ βαδιλέως τῆς αὐτῆς διεράς ἐξημμένου.

einen ausführlichen Stammbaum bes Bafilius voraus, ber bie Mittelglieber awischen Arfaces und ihm genau anführte und babei bie befannten Schicffale der Eltern dieses Kaifers wohl mit aufnahm; 11) es ist wohl hierin eine tunft: fertige Hand anzuerkennen, welche die gut erfundene Genealogie mit einem historischen Rahmen zu umgeben und ber Sache Auseben zu verschaffen wußte; jebenfalls ftimmen die Berichte in diefem Ginne wohl zusammen und weber von Conftantin Porphprogenitus noch von Photius felbst war zu erwarten, baß sie biesen Runftgriff bes Letteren mit einer Splbe ermabnten. Umftand, daß im zehnten Sahrhundert Diefe Fabel noch feftgehalten und von Chroniften angeführt wird, die von Niketas unabhängig find, gibt feiner Angabe ein größeres Gewicht und lagt auf ein hiftorifch-prophetisches Dachwert wie das bezeichnete recht gut schließen. 12) Auch ist die Sache an fich teineswegs so völlig unglaublich, wie man oft behauptet bat. Sicher mar Bafilius in hohem Grade leichtgläubig, wie fich auch aus feinem fpateren Benehmen gegen ben Prinzen Leo 13) ergibt; wie so viele andere Emporkommlinge war er schwach genug, sich seiner niedrigen Herkunft zu schämen, und diese Ahnensucht bot für eine schlaue Machination einen guten Stütpunkt. Seinen Bankelmuth feben wir auch in anderen Dingen und feine Sinneganberung bezüglich des Photius ift unbeftreitbare Thatfache; was fich ju ihrer Ertlarung fonft noch beibringen läßt, fteht mit jenem Berichte nicht nur nicht in Biberfpruch, fondern wird badurch nur noch beffer geftust. Photius galt als ein Dann von außerorbentlicher Gelehrsamkeit, was auch Basilius wohl an ihm zu schäten

<sup>11)</sup> Theoph. Cont. 1. c.: ro yévog eldner et Aqueriur & voug Agraniur. Aus diefer in Barthien. Medien und Armenien mächtigen Dynastie sollen Artabanus und Klienes entfproffen fein, die, durch eine Revolution ihrer Rechte beraubt, unter Leo I. fich nach Conftantinopel geflichtet und bort eine gute Aufnahme gefunden haben follen. In Folge von Nachftellungen ber Berfertonige, Die fie nach bem Often gurudbringen und mit ihrem Ramen ihr Boll fich unterwerfen wollten, ließ bann leo fie mit ihren Familien nach Macedonien bringen und wies ihnen Rife zum Bohnfit an. Unter Beratlius tam, ba ein faracenifder herricher dieselbe Lift versuchte, die Familie nach Philippi, zuleht nach Abrianopel. Unter Conftantin und Frene (e. 780) tam ein Spröfling biefes unvermifcht erhaltenen Weichlechtes Ramens Maittes nach Cpl., wo er einen anderen Abtommling besfelben Ramens Leo traf, beffen Tochter er beirathete. Der Gobn biefer Che mar ber Bater bes Bafilius, welcher eine ihre Abstammung vom großen Conftantin berleitende Bittme in Abrianopel gur Frau nahm. Demnach stammte Bafilius von väterlicher Seite von ben Arfaciben, von mutterlicher Seite von Conftantin I. ab. Dazu wird beigefügt: καὶ ἀπό δατέρου μέρους την 'Aleξάνδρου ηθχει λαμπρότητα und Genefius hat: αλλά την και Φιλίππου και Αλεξάνδρου τών αφίστων ήγεμόνων είχετο.

<sup>12)</sup> Zonar. p. 131 konnte die ganze Genealogie für fabelhaft erklären; gleichwohl hielten an ihr noch viele Spätere fest. — Sopholies Dekonomos, der den Bericht des Riketas ganz verwirft (Prol. §. 27. p. μ΄ not. β), hat dei der Erhebung des Basilius (ib. §. 17. p. λ΄, λε΄ not. ε) nach der Citation des Zonaras die Bemerkung: Καὶ οῦτως ἐξεπληφώθη ἡ προφητεία, ἡν Ἰσαάκιος (τῷ 517) ἀπεφοίβαζεν ὅτι ἐκ τῶν Ἰρσακιδων βασιλείς ἀναγοφευθήσεται ἐν τῷ Βυζαντίφ. Βλέπε Muralt. Essai de Chronogr. dyz. p. 443.

<sup>13)</sup> Genes. L. IV. p. 114: φθείρουδε δε κάν τούτω τὰ φυδικά δηλάγχνα οἱ πονηροὶ, τῆς πατρώου φιλοστοργίας κατά τε παραθραυσθείδης ἐπὶ τῷ Λίοντε μεκρὸν ὅσον. Cf. Georg. mon. in Basil. c. 24.

wußte: 14) er tonnte ben Raifer um fo mehr gewinnen, als Lieblingsgebanken oft ben Berftand blenben und das Urtheil beftechen; fein Auftreten war wohl berechnet, einnehment, überzeugend. Riemand mar zu einem folchen Betruge mehr geeignet als ein Deifter sowohl in ber Renntnig bes Alterthums als im Falfchen. In ber gangen Erzählung ift nichts bem Charafter jener Beit abfolut Biberfprechenbes; abgefeben bavon, daß Nitetas nicht fo leicht fich eine Erbichtung erlaubt haben wurde , die bei feinen Zeitgenoffen ben Stempel ber Unwahricheinlichfeit an fich getragen batte, finden wir in abnlicher Beife auch von Theophilus erzählt, daß er in der Bibliothet eine ihm unverständliche Schrift fand, für beren Erflärung ber Philosoph Leo und bann Dethobius gu Rathe gezogen wurden; 18) wir finden in ber byzantinischen Geschichte ben Aberglauben ber Raifer, 16) die Tendeng, für ein neues Geschlecht berühmte Ahnen aufzufinden, wie denn 3. B. unter Michael II. der Gegenkaiser Thomas Sohn ber Frene fein wollte, 17) bas fefte Bertrauen fiegreicher Felbherren auf bie ben Burpur weiffagenden Monche und Geiftlichen, 16) sowie auf Borbebeutungen, Omina und Prophezeinngen aller Art, die gerade bei Bafilius in febr großer Angabl regiftrirt werben, 19) bann bas Bafchen nach jebem für bie Ehre des Berricherhaufes einigermaßen gunftigen Effett, felbft wenn ber Anftog bagn von ben bornirteften Schmeichlern gegeben mard, fo vielfältig bezeugt, bag es uns fast wundern mußte, wenn ein Dann wie Bhotius in seiner bamaligen Lage folche Dispositionen gang unbenützt und unausgebeutet gelaffen batte. 20) Wenn uns Photius fagt, ber Raifer habe ibn gang aus eigenem Antriebe, ohne fein Buthun aus bem Exil gurudgerufen, 21) fo ift bas von feinem Standpunfte aus gang wohl ertlarlich auch unter Borausfegung jener

<sup>14)</sup> S. Rote 35 bes vor. Abichn.

<sup>15)</sup> Sym. Mag. p. 614. c. 24.

<sup>16)</sup> Theoph. Cont. II. 6. p. 45. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) ib. c. 10. p. 50. 51.

<sup>18)</sup> So bei Leo V. und Michael II. Theoph. Cont. I. 15. 21. 22. 24. p. 26 seq. L. II. 5. 7. 11. p. 44 seq.

<sup>19)</sup> Hieher gehören: die Sage vom Abler, der ihn als Knaben vor der Sonnenhitze beschirmte (Th. Cont. V. 5. p. 218 seq. Genes. IV. p. 108. Cedr. II. p. 184—187. Glyc. P. IV. p. 546. Zon. p. 132.), die Träume seiner Mutter mit einer Erscheinung des Propheten Clias (Th. Cont. V. 8. 10. p. 222. 225. Gen. Cedr. p. 195.), die des Mönches in der Kirche des heiligen Andreas in Achaja und des Manssonars dei St. Diomedes (Th. Cont. I. c. c. 9. 11. p. 223. 226. Cedr. 188. 191.), die Prophezie Leo des Philosophen (Th. C. c. 14. p. 232. Cedr. p. 195.), die prophetischen Worte Theodora's (Th. C. c. 15. p. 233. Leo Gr. p. 234 seq. Cedr. p. 196. 197. Manass. v. 5182 seq. p. 221.) u. A. m.

<sup>2°)</sup> Dofitheus im Τόμος Χαράς weiß gegen ben Bericht bes Nifetas außer ber allgemeinen Berbächtigung besselben wie der ihm folgenden Autoren nur den Grund vorzubringen,
daß er nicht zum Charafter des Photius und des Kaifers paffe, die beide Auge Männer
gewesen seien. Gleichwohl wußte boch der llügere Photius den minder Augen Basilius so mit
feinen Reten zu umstricken, daß dieser seinen eigenen Beschlüssen völlig untreu ward.

<sup>21)</sup> Conc. Phot. 879. act. II. Mansi XVII. 424. Touos Xapas p. 54. Wenn Photius jede Bermittlung eines Freundes in Abrede fiellt, fo läßt fich das fehr wohl erflaren, ba ja Riemand dem Raifer dixelt zur Zurucherufung bes Photius aus dem Exil gerathen.

Machination: er tonnte mit boppeltem Grunde fo fagen, ba ja Bafilius ibn zurudrief, um fich feiner Kenntniffe zu bedienen, abnlich wie Theophilus einft ben Methodius, und bas, mas bas Wert ichlauer Beranftaltung mar, als gang aufällig gekommen erscheinen mußte. Bas ferner Rifetas von Theophanes, bem Genoffen bes Photius, berichtet, ftimmt febr gut mit dem überein, was fich aus den Briefen des Photius an den Diakon und Protonotar diefes Ramens ergibt. Wir haben ichon oben (S. 253 ff.) gefeben, bag biefer Theophanes eine Mittelsperson zwischen Photius und bem Raifer mar und jenem im Auftrage bes Letteren verschiedene Fragen vorlegte, und zwar Fragen aus ber Geschichte ber brei erften jubifchen Ronige; biefe Fragen find von der Art, daß eine mysteriös und dunkel abgefaßte, halb historische, halb poetische Schrift wie die hier fragliche fehr leicht bazu Beranlaffung geben tonnte und es scheint, daß Bafilius, ber für sich wenig biblischen und theologischen Fragen nachging, von Augen bazu angeregt murbe. Sicher mar es Theophanes, ber die Aufmerkfamteit bes Monarchen wieder auf den gelehrten Expatriarchen Das Wiffen bes Photius bot ben beften Anfnüpfungspunkt bar und jedenfalls mare die dem Berichte des Niketas zu Grunde liegende Thatface, daß Photius durch Erklärung dunkler Worte unter Bermittlung des Theophanes wieder die Gunft des Basilius gewann, auch bann noch als außer Zweifel gestellt zu betrachten, wenn ber Bericht nicht in allen Theilen auf Babrbeit beruben, vielmehr weiter ausgeschmudt fein follte. 22) Rener Theophanes hatte außerlich ben Photius verlaffen und "nur mit ber Zunge, nicht aber mit bem Bergen" feiner Freundschaft entfagt, ber er innerlich ergeben blieb, "") fo bag ihn ber entfette Batriarch — gegen seine sonstigen Grundfate — fogar belobte und als Mufter aufstellte. 24) Die erlittene Berfolgung, noch mehr aber bas geheime Ginverständniß mit Photius 26) hatte dem Theophanes bie vollständigfte Bergebung gesichert; ganz glaubwürdig ist es, daß er nachher zum Danke für die geleifteten Dienste zum Erzbischof von Cafarea erhoben ward; nach 879 finden wir wirklich einen Theophanes als Inhaber biefes Stuhls. 26) Auf ein Beugnig bes Monches Balaftrius, bas ebenfo unfere Erzählung beftatigen foll, konnen wir tein Gewicht legen, ba außer bem Citate bei Le Quien 27) uns nichts Sicheres darüber vorliegt und die Einsicht in die angeführte Quelle fehlt.

<sup>21)</sup> Sefele Conc. IV. S. 428. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Phot. ep. 83, p. 129. (L. II. ep. 55.): 'Αίγεὶς ὅτι ἄχων εἰς ἡμᾶς ἤμαψτες... μέχρι γλώσσης μόνον τὴν ἰσχὺν αὐτῶν τῆς βίας ἐπέθειξας ἀνάλωτον ταὶς βασάνοις συντηρήσας τὴν διάνοιαν.

<sup>24)</sup> τοσούτον απέχομέν τι των αηθών περί σού διανοηθήναι, ότι και πολλούς αλλους αφοράν είς σε προτρεπόμεθα. Die Schlußworte der op. 241. p. 363. (q. 115.) fagen nicht: "Diene nicht mehr länger der Hölle," sondern: Lege solche Fragen nicht mehr benen dor, die in der Unterwelt leben (vor Elend fast schon gestorben sind), nicht mir, sondern denen, die ein glidcliches Leben führen u. s. w.

<sup>16)</sup> Photius elihmt es an ihm, daß er nicht Wertzeug der Schlechtigleit der gewaltthätigen Berfolger ward, und erwähnt, daß er ihn schon längst zu dem xopo's roir grundion Gepanorer gerechnet babe.

<sup>26)</sup> S. unten B. VII. Abicon. 7. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Le Quien Or. chr. I. 382: Narrat Palaestrius monachus apud Georgium

Ein weiterer Bericht, ber bes Stylian von Reucafarea, fagt bagegen, Bafilius fei burch magische Kunfte bes Theodor Santabarenus, des mit Photius befreundeten Donches, 38) insbefondere burch bie von diefem zubereiteten Baubertrante und Speifen, Die ber mit Gelb beftochene Rammerer Nitetas Rlainfa bem Raifer vorgesett, wiederum für bie Sache bes Photius gewonnen worden. 29) Hier haben wir sicher ein beim Bolke verbreitetes Mährchen vor uns, welches fich auf die dem Santabarener zugeschriebenen Gaukeleien und auf bessen Freundschaft mit Bhotius stützte und wohl baraus entstand, daß die Renge 30) ben wenigftens bem außeren Anfchein nach ploglichen Wechfel in ben Gesinnungen bes Raifers gegen ben Erpatriarchen nicht auf eine natürliche Beife fich ertlaren tonnte und daber ju Beren- und Baubertunften, ju Liebestranten 31) u. bgl. ihre Buflucht nahm. In diefem Stude blieben die Bygantiner überhaupt bem fraffesten Aberglauben ergeben. Stylian gibt bie Rachricht, wie er fie burch bas Gerucht vernommen, wie sie bei ben Gegnern bes Photius und befonders bei bem leichtgläubigen Bolte verbreitet war, und ebenfo hat fie in ber Hauptsache Symeon Magister aufgenommen, nach bem bas von Theodor Santabarenus bereitete magische Wasser durch einen der Kämmerer im Gemache bes Raifers ausgespritt und ausgegoffen warb. 32) Jebenfalls trug diefer Theodor Bieles bei, bem Photius die Gunft bes Raifers wieder ju verschaffen ober doch ihn darin zu befestigen, wie auch aus Rifetas hervorgeht. 33) Bahricheinlich hatte Theodor querft nur im Geheimen zu Gunften seines Freundes agirt und ward erft burch Photius mit dem Raiser näher befannt, beffen Gunft er fich im bochften Grabe zu erwerben mußte. Wenn

Metochitam in Ecthesi historica octavae synodi, Gregorium Syracusanum, qui toties ab Ecclesia diris devotus fuit, moribundo ore retulisse sacerdoti, cui peccata sua confitebatur, se illa omnia declarasse, quae Photius una cum Theophane commentus erat circa vocem Beclas... sacerdotem vero ea detulisse Ignatio, qui hunc sacerdotii gradu amovit, quod rem sola confessione sacra acceptam aperuisset.

<sup>28)</sup> S. fiber ibn oben B. II. Abicon. 5. Bb. I. S. 395 f.

<sup>19)</sup> ep. ad Steph. P. Mansi XVI. 432. D. E.: ἐποτίθησεν αὐτῷ ὁ Σανταβαμηνοῦ νιὸς . . . εὐρεῖν τενα τοῦς βασελείσες ἐκειωμένον δύνασθαι γὰς ἔλεγε διὰ τοιτου ἀποκαταστήσαι πάλεν τὸν Φώτεον ει ρέθη οὖν Νεκήτας κοινωνίτης ὁ ἐπελεγόμενος Κλαίουσα καὶ δώροις πλείδτοις ἀπατηθείς τὰ κατασκευασθέντα παρὰ τοῦ γόητος Σανταβαρηνοῦ καγικὰ ὕδατά τε καὶ βρώματα τῷ βασελεῖ παραθείς πεποίηκε φίλον αὐτῷ τὸν μεμεσημένον Φώτιον. Der Berfaffer der Borrede zur photianischen Synode von 879 in βρίτι. des stußehnten Jahrh. (Mansi l. c. p. 461) hat die Berichte von Stylian und Ritetas verbunden.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Georg. mon. p. 486. c. 22. Sym. Mag. p. 693. c. 18.

<sup>31)</sup> Die pilten und andere magische Mittel werden sehr häufig bei ben Alten erwähnt; vgl. 3. B. über ben Gnofiler Markus Iren. I. 13 seq. Philos. L. VI. c. 39. p. 200 seq. Epiph. haer. 34, 1 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Sym. Mag. p. 694. c. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Nicet. p. 285: Θεόδωρον γαι έκεινον άχρι τοῦ σχήματος τῶν ἰματίων ἀββάν, πάντων δὶ δεινῶν ὅντα δεινότατον καὶ πανούργων πανουργότατον, τὸν Σανταβαρηνὸν... ὡς ἄνδρα ἄγιον καὶ διοματικώτατον καὶ προφητικώτατον... τῷ αὐτοκράτορι προςάγει καὶ μυρίως ἐπαίνως προςοικειοῖ (Photius). Sym. Mag. l. c. ἄἡπίικ. Stylian p. 438: (Phot.) τὸν Σανταβαρηνὸν τῷ βασιλεῖ σφύδρα ἀκείωσε.

einige Chroniften 34) fagen, daß Theodor durch Leo Salibaras erft bem Bhotius, und durch diesen dem Raifer vorgestellt und befreundet murbe, so ift erftere Angabe entweder ungenau, da beibe ficher fich fcon langer tannten, ober es ist die Rede von einer formlichen Borftellung, von einer oftensiblen Empfehlung, wonach Theodor als Prophet und Bunderthater, als Astet und Beiliger 35) bei Photius gerühmt marb, ber bann bas bei bem Raifer benfiste. Sicher bedurfte Bhotius, als ibm wieber die Sonne ber faiferlichen Gnade aufging, eines Freundes, ber nicht feine Antecedentien batte, dem Sofe bisber unbefannt geblieben, bort noch nicht abgenütt war und im Rothfalle, wenn ber Raifer auf bas Bergangene gurudtam, ibm gur Stute biente. Dazu war wohl am besten, zumal ba Basilius überhaupt fromme Monche liebte, 36) ber beuchlerische Santabarener geeignet, ber traurig und melancholisch einberschritt, alle lärmenden Bersammlungen mieb, und sich den Ruf eines großen Gelehrten und Asteten verschafft hatte, gewandt genug, ebenso die Schwächen bes Monarchen auszuspähen wie ber Menge zu imponiren. Rachber stand er, wie bie fpatere Reichschronit 37) fagt, beim Bolte nicht in gutem Rufe und ward mit Argwohn betrachtet, wohl um fo mehr, je fester er nach und nach ben Raifer an fich zu tetten vermochte. Wir wiffen nicht, ob die vier in ber Londoner Brieffammlung bes Photius enthaltenen Schreiben an ben "Begumenos Theobor" 38) an einen und benfelben Abt gerichtet find, da es wohl mehr als einen Rloftervorsteher dieses Ramens gab; wir wissen nicht, ob bas eine ober bas andere berfelben gerabe an diesen Theodor gerichtet mar; es ift inbeffen febr wahrscheinlich, daß Photius an diefen Mann, der nachher mit ibm auf bas engste verbunden erscheint, ebenfalls geschrieben, und es fteht ber Unnahme nichts entgegen, daß an ihn die Abhandlungen über bie Bilber und über ben vorzeitigen Tob bes Abel 39) gesendet murben. In ben zwei anderen Briefen erscheint der angeredete Abt als besonderer Freund der heidnischen Classifer, 40) namentlich bes Homer; 41) in bem einen wird berfelbe ermahnt, nicht zu fehr fich auf Worte zu verlaffen, die oft leerer Schall feien, da die Schweigfamkeit bes flugen Dannes oft lange Reben widerlege und die Wortreichen beim Sanbeln nicht immer die tuchtigften feien, 42) gleichwie Obpffeus ben Belagerern

<sup>34)</sup> Leo Gr. p. 259, Georg. mon. c. 21, p. 485, Georg. Ham. Contin. p. 762.

<sup>35)</sup> ώς εύλαβή καὶ ποιούντα τεράστια καὶ προορατικόν.

<sup>36)</sup> Theoph. Cont. V. 72. p. 314. 315.

<sup>37)</sup> ib. V. 100. p. 348. 349: ήν τις τών πάνι φιλουμένων καὶ πιστευσμένων παφα τῷ ἀσιδίμω Βασιλείω μοναχὸς, ὡς ἐδόκει, καὶ ἰερεὺς καὶ φίλος αὐτῷ καὶ ὑπουργὸς δεξεὸς, ὅν Σανταβαμηνὸν κατωνόμαζον ος εἰ καὶ παρὰ τοῦ βασιλίως ἐστέμγετο, ἀλλ' οὐκ εἶγε παρὰ τοῦς ἄλλοις δόξαν χρηστὴν υὐδ' ὑπύληψιν ἀνεπίληπτον.

<sup>\*\*)</sup> ep. 64. 142. 143. 203.

<sup>39)</sup> ep. 64. p. 115. (Amph. q. 205.) ep. 203. p. 300. 301. (Amph. q. 104.)

<sup>(°)</sup> So ep. 143. p. 200. (L. II. ep. 49), wo Photius eine Sentenz des Aesop anführt: έξ ων γώρ ποθείς ναμάτων, τον τῆς παραινίδεως δοί κιρνώ κρατῆρα.

<sup>41)</sup> ep. 142. p. 199. (L. II. ep. 48) beißt er oungeiger.

<sup>43)</sup> ep. cit.: Οὐχ ὁ τὸ ἱεῦμα τῶν λόγων ἐν γλώσση πηγαίζων ἦδη καὶ χοῖρα δραστήριος.

Troja's nicht ben Proviant zu verschaffen wußte, mahrend bem viel weniger beredten Balamedes dieses volltommen gelang. Der andere Brief enthalt eine Barnung vor Hochmuth; moge Theobor auch boch zu stehen scheinen, so moge er boch auf bas tief unten Liegende blicken, bamit er nicht ploglich und unerwartet falle 43) und gang und gar verwirrt nicht mehr wiffe, wohin er fich wende, einem vom Schwindel Befallenen abnlich, fo daß er alsbann bei benen Gelächter errege, die jest als Schmeichler ibn felig priefen, 44) ihm aber, bem Freunde, ber ihm freimuthig guten Rath ertheile, schwere Trauer bereite; alsbann wurde er vergebens und zu fpat bas Gefchebene bereuen. Beibe Briefe laffen fich mit bem fonft befannten Charafter bes Santabareners wohl vereinbaren. Den Rath, im Reden besonnener zu sein, machte wohl biefer sich zu Rugen und seinen Stolz wußte er im Gewande ber Demuth zu verbergen; fein feuriges Temperament, bas ibn auch ju vielem Reben fortgeriffen und jur Gelbftüberhebung geführt, fuchte mobl ber besonnenere und altere Freund ju zügeln, wohl icon unter feinem erften Batriarchate, als Theodor noch Abt bes Rlofters Studium mar. Sei bem indeffen wie ihm wolle, einen folchen Dann wußte Photius gut zu benüten; beibe tonnten zusammenwirfen, beibe einander vor dem Raifer verherrlichen, fich wechfelfeitig ruhmen, ohne ben Schein ber Tugend zu beeintrachtigen.

Der Ruf bes ausgebreiteten Wiffens, bie bem Raifer neuerbings bavon abgelegten Proben, die Thätigfeit feiner verborgenen Freunde am Sofe wirften zu Gunften bes Photius auf Bafilius mächtig ein und die ganze Lage ber Dinge forderte bes Erfteren Beftreben bergeftalt, bag ber Raifer ibn nicht nur aus der Berbannung gurudrief, fondern ibn auch bochft mahricheinlich gum Rachfolger des Ignatius noch bei beffen Lebzeiten beftimmte, wozu allerdings politische Grunde ihn besonders bewegen mochten. Seine Erwartung, burch die Entscheidung bes achten allgemeinen Concils und bie Berbannung bes Bhotius die firchliche Ginbeit wiederhergeftellt ju feben, mar nicht in Erfüllung gegangen. Die Bhotianer waren zu gablreich , zu einflugreich , zu bartnäckig, ju febr ihrem entfetten Barteihaupte ergeben, ju gut organifirt, um ben Rampf. plat ju raumen; ba bie Mittel ber Strenge nicht gefruchtet, ichien es eber im Intereffe bes öffentlichen Bobles ju liegen, ben Weg ber Milbe gu verfuchen und irgend eine Ausgleichung anzuftreben, als diefe Bartei gum Meußerften ju treiben. Bielleicht mochte ber Gedante, ben ber Brief des Alexandriners Michael I. 45) ausgesprochen, jest Anklang bei Bafilius gefunden haben; jedenfalls hatte er beschloffen, 46) ben entfesten Photius bei neuer Erledigung bes Patriarchenftuhls wiebereinzufegen, beide Barteien zu verschmelzen und ihre

<sup>•2)</sup> ep. 143: καν άνω δοκής έσταναι, σκύπει τα κάτω καὶ ταπεινά, ϊνα μὴ ἀθφόων καὶ παρ' ἐλπίδας πεδών εἰς ἀμηχανίαν ὅλως καταστής.

<sup>👣</sup> γέλωτα κινήσης (ω φύσις άνθρώπων τάλαινα) τοῖς σε νῦν ἐν κολακεία μακαρίζουσεν.

<sup>15)</sup> G. oben B. IV. Abicon. 3. G. 53.

<sup>\*\*)</sup> Die Contin. Theoph. V. p. 202 stellt die Sache so dar, als ob Bastlins dem Phostins schon früher eine Exspettanz auf Biedereintritt gegeben habe (σχολάζειν πελευσας, έως τούτον (Ign.) προς έπυτον μεταστήση ο πύμεος).

bisherigen Differenzen bergeftalt in Bergessenheit zu bringen, daß ber Principienkampf nur noch als ein persönlicher, mit der Zeit geschlichteter und bald veralteter persönlicher Streit erschien. <sup>47</sup>) Rachdem das momentane Interesse an
friedlichen Berhältnissen mit dem Papste und den Fürsten Italiens geschwunden, mit Hadrian II. und Kaiser Ludwig Zerwürfniß eingetreten war, ließ sich
Basilius von der photianischen Partei viel leichter gewinnen <sup>48</sup>) und für Photius selbst erschien es als eine große Empsehlung, daß er mit seltener Kühnheit
und Kraft den Ansprüchen des römischen Stuhles entgegengetreten und gegen
die Abendländer als gewaltiger Streiter erschienen war. Eine solche geistige
Kraft, zumal dem frommen, aber altersschwachen Ignatius gegenüber, war in
jedem Falle dem Reiche höchst zweckbienlich und erwünscht. Alles traf zusammen, dem Photius die Wiedererhebung auf den Patriarchenstuhl zu sichern, den
er nach allen Seiten hin mit so viel Glanz einst zu behaupten gewußt, und
selbst seine Erniedrigung seit 867 war nur zu seinem Bortheil ausgeschlagen,
da er mit so viel Würde sie zu tragen verstand.

Borerft ichien die Burudberufung bes Berbaunten zu genugen. Aber bei ben großen Lebrgaben und den feltenen Renntniffen besfelben mar es febr natürlich, daß Bafilius ihm balb bie Erziehung feiner Bringen, bes Conftantin und des Leo, nachber auch ber beiden jungeren Alexander und Stephan übertrug; 49) judem mar Photius der Bathe bes einen ber beiben alteren Bringen. 50) Diefe Stellung ficherte ibm einen immer freigenden Ginfluß, fo bag balb bie Döflinge bem wieber glangend emportauchenben Geftirne freudig bulbigten. Frühere Gegner waren rafch wieder feine Freunde geworden und bublten um feine Bunft. In bem von Bafilius ihm angewiefenen Magnaurapalafte eröffnete Photius wiederum feine Schule; auf's Neue fammelte er Bucher; alte und neue Freunde schaarten fich um ibn; man pries fein Wiffen wie feine Tugent; Alles vereinigte fich, ibn mit neuem Glanze zu umgeben; fein Eril ließ ihn nur noch als eblen Dulber erscheinen, und bober als je ftieg bas Bertrauen auf ihn, nachdem seine Boraussagungen fich so wunderbar erfullt. Da die Sohne des Raisers noch in febr gartem Alter waren, fo konnten fie nicht feine gange miffenschaftliche Thatigfeit in Anfpruch nehmen; viele andere jungere Manner ichlogen fich an ihn an, beren Durft nach Biffen und Rubm bei ihm Befriedigung fuchte.

Die Zuruchberufung bes Photius aus bem Exil wird gewöhnlich auf ben 17. November 876 geseth; 31) mit völliger Sicherheit ist indessen ber Zeitpunkt nicht zu ermitteln.

<sup>1)</sup> Befele a. a. D. S. 429.

<sup>48)</sup> Bgl. Schloffer Weltgesch. II, I. S. 532.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Theoph. Cont. L. V. c. 44. p. 277: καν τοῖς βασελείοις διατρεβήν αὐτῷ δοῦς τῶν οἰκείων παίδων ἀπέδειξε παιδευτήν καὶ διδάσκαλον οὕτως οὐδένα, καθ' ὅσον οἶός τε ἦν, περιεώρα λυπούμενον, ἀλλὰ πασιν εὐμενῶς τε καὶ προςηνῶς προςεφέρετο καὶ τὸν δίκαιον τρόπον οὖκ ἡμέλει παραμυθούμενος.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Pag. a. 870, n. 25.

<sup>31)</sup> Jager L. VIII. p. 529. n. 1. Bober Defonomos in der Borrede ju ben Amphi-

Sicher war die Thätigkeit des Photius nicht auf die bescheidene Wirksambeit des Lehrers und Erziehers beschränkt; ein Mann von so hochstrebendem Beiste und von solchem zähen Beharren bei seinen Ansprüchen wollte mehr als einsacher Lehrer und Gelehrter sein und seine "Kirche" mußte aus seiner versänderten Stellung auch dann großen Rugen ziehen, wenn er es über sich bringen konnte, der Amtsverrichtungen eines Patriarchen sich völlig zu entshalten. Daß das aber nicht der Fall war, das bezeugen ebenso seine Teuserungen wie die Berichte seiner Gegner.

Bie sehr Photius auch jett noch an seinem früheren Standpunkte festbieft, zeigt ein febr funftvoll angelegtes Troftfcreiben an ben Metropoliten Georg von Nitomedien, 54) ben ber noch mabrend ber Berfolgung erfolgte Tob eines hoffnungsvollen Clerifers, bem er bie Priefterweihe ertheilt, in tiefe Betrübniß verset hatte. "Ich wünschte, seit ich die Trauerbotschaft erhalten (o baß ich fie nie erhalten batte!) mit troftenben Worten beinen Schmerz ju milbern und mit allen mir zu Gebote ftebenben Bufpruchen bie Trauer gu befeitigen. Da ich aber felber gang von ber gleichen Betrübniß — ich will nicht mehr fagen, indem ich zwar nicht befürchte, Unwahres zu fagen, wohl aber nicht volltommen Glauben zu finden — ergriffen bin und meine Seele tief in Trauer versentt ift, bin ich wohl viel zu schwach, die Trauer Anderer ju beben über bas, wofür ich felbft feinen Troft gu finden im Stande mar. Spat jedoch und mit Dube richtete ich mich wieder auf und indem ich vor Allem bebergigte, daß jene hohepriefterliche und beilige Sand noch thatig ift -(und mochte fie noch lange Beit in Thatigfeit bleiben, fie die uns folche wurbige Briefter bilbet und formt), 53) ba wurde ich meiner wieder machtig und ich fühle nicht mehr bas tiefe Leiben, ja ich fcopfte Muth, auch Guere Bollfommenheit zu berfelben Stimmung binführen zu konnen. Denn ich bachte wohl vorher etwas, was an fich ungereimt ist; was wir aber Unerhörtes erlitten haben follen, weiß ich nicht. Ein Glied ift von uns weggenommen; aber es ift Gott geweiht , aber es mußte als eine Erstlingsfrucht von ben herrlichen Gaben ihm gegeben werden, an benen wir durch Gott reich geworben find; es ift bas ein altes Gefet, bag bie Erftlingsfrüchte von werthvollen Dingen bem Berleiber und Gebieter Aller geopfert werben; ein ichon blubenber und herrliche Frucht tragender Zweig ward abgeriffen; aber die Burgel bleibt, fie wird nicht geringere Zweige noch tragen.... Das schöne und mundervolle Bild der Tugend ift geschwunden; aber berfelbe Maler tann noch seine hand bewegen und wird, da er das Edle liebt, nicht blos noch ein

lochien §. 27. p. 10° hat, daß Photius nur brei Jahre im Exil war, vermag ich nicht abzusehen.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) op. 201. p. 196 - 299. (L. II. op. 34.) Die Interpunttion und die Ueberfetung bes Montakutius find ofter ungenau.

<sup>15)</sup> ως έτι (so richtig Mon. 553, f. 174 statt στι bei Mont.) περίεστιν ή αρχιερατική από άγια χείς .. ή τοιούτους ήμεν διαπλάττουσα και διαμορφούσα τους τής εερας ήμων έπηρέτας άγιστείας. Diese Stelle bestätigt wiederum, daß die Photianer auch im Exil Stbinationen vornahmen.

solches Bild, sondern mehrere uns schaffen. Wir ist das wohl ein Seilmittel gegen ben Schmerg, ich glaube aber and, bag Jeber von ben Gutgefinnten gerne bagu greifen wird; du felber, burfteft du nicht wohl dafür halten, daß bas, was uns, ben ganzen Leib ber Kirche, tröftet, auch zum Trofte für dein oberhirtliches Mitgefühl gereichen werde? Denn was ist es? "Bor ber Zeit ward er weggenommen." Und wer follte genauer die rechte Zeit einhalten und beurtheilen, als ber, welcher Alles nach Bernnuft und rechter Ordnung lenkt? "Aber er ftarb in ber Bluthe des Alters." Aber gerade die jungen Manner geben hochbergig in ben Rampf und bobes Alter ichwacht oft die hochherzige Gefinnung. "Er eilte mit uns jum Biele ber Tugend." Bir dürfen ihn nicht beneiben, wenn er die Rennbahn eher durchlaufen hat. 51) "Aber er war ein Troft in den Trübfalen." Er bat nicht alle Troftgrunde mit fortgenommen, vielmehr wird noch mehr Troft vorhanden sein sowohl durch sein mannliches Wirken und Dulben im Leben als burch seine Fürbitten bei Gott; naber ber Gottheit gefommen zieht er vielmehr auf uns himmlische Gnade herab für uns zum Beiftand und um uns Gerechtigfeit zu verfchaffen. Es schweigen seine Lippen, aber seine Thaten rufen laut; seine Bunge ift verftummt; aber feine Burechtweifungen und Biderlegungen ber Gefetesverachter 53) geißeln für immer beren Gebanten und erfüllen jeden ber mabren Chriften mit Bonne und Rraft. Bas fonft noch? "In ber Berfolgung, in Trubfal und Elend hat er bas leben verlaffen." Da nennft bu mir gerabe ben großten Troft. Denn es ziemte fich nicht, daß ber irbifche Freuden genieße, ber nach dem Himmelreiche strebte und das jenseitige Erbe als sein Ziel im Auge hatte; es ziemte fich nicht, daß ber Streiter in trager Rube lebe, daß ber fur ben Rampf Beftimmte unter bem Schatten ber Baume in einem Luftgarten liege und ichlafe, sondern er mußte mitten in ben Rampfen, in ben Berfuchungen, mitten in der Blutichuld ber Berfolger bewährt werben, fo berrlich vor bem Rampfrichter erscheinen, noch von Schweiß aus bem Rampfe triefend, und fenchend vom Laufe und von feinen Anftrengungen felig erscheinen. Das halte ich für glückfeliger als selbst die Kronen. Denn sie zu geben, ift Sache dessen, der den Rampf anordnet und richtet, diefes aber ift Sache ber Anftrengung und ber Bemahrung des Rampfers. Gben auf bem Sobepuntte ber Berfolgung ging er beim zum Berleiher der Krone. Wogn wollteft bu, bag ber Rampe in's Unendliche fich abmube und nicht vielmehr schneller bas erlange, wofür er das Alles ertragen und erduldet? Da sprichst du den Bunsch der Feinde aus, nicht aber die weise Boraussicht der Freunde, nicht ihr Streben, nicht ihre Art der Liebe. Aus unseren Augen schwand der gemeinsame Sohn der Rirche, ber edle Dann Gottes und ber Menfchen, aber er ging in den Bimmel, aber er tam zu unfer Aller Herrn, aber er ging weg als Giner, ber

<sup>54)</sup> Σύνθρομος ήν πρός (Mon. 553, εἰς) ἀφετήν οι χρή φθονείν εἰ τὸ στάθιον προκατείληφον.

<sup>44)</sup> Die παφατυμούντες find auch hier die Gegner wie die evdesoveres die Anhänger des Photius. Gang im frisheren Ton redet er nachher von μεαιφονία των δεωκόντων.

eintritt in ben Chor ber Engel, aber er ging weg als Priefter. D wie großen Troft habe ich darin gefunden! Denn es mußte, es mußte auch die Erftlingsfrucht von uns, ben wegen ber Ehre Gottes und feiner beiligen Befete Berfolgten, 66) als Briefter Gott bargebracht werben; als Briefter, ber mit großem Freimuth ben Mund ber Unbeiligen verstopft und bie Rungen in Baum balt, die nur auf Gitles ju finnen wiffen; 57) als Briefter, wenn es auch die unheilige Rotte nicht gelten laffen will. 58) Roch mehr: in ibm waren alle Bluthen ber Tugend vereinigt. Deghalb ging er fchneller ein zum unverwelflichen Leben bes Parabiefes, bamit feine ber Bluthen feiner guten Berte verwelfe. 69) Denn wenn teiner von Fleden rein, auch nicht einmal wenn sein Leben nur einen Tag gahlt (Job 14, 4. 5. LXX.), so ist der, welcher schneller die Rennbahn biefes Lebens verläft, einem großen Theil ber Flecken entronnen. Er war eine gemeinfame Beftarfung für alle Rechtgefinnten; er hinterließ ihnen eine berrliche Regel und ein Mufter, indem er in feinen Rämpfen für die Religion das Leben verließ. Er hat die Restauration ber Rirche, für bie er geftritten, nicht gefeben; 60) beghalb hat er Jenseits ben reinen und unvermischten Lobn fur feine Rampfe. Denn wenn bas, wofür man ftreitet, hienieben ein gunftiges Geschick erfahrt, wird bie Biedervergeltung der jenseitigen Seligkeit verringert. Er fab die kirchliche Restauration nicht mit leiblichen Augen, aber er sieht sie jest mit benen bes Beiftes, aber er beschleunigt vielleicht, ber Gottheit naber gefommen, für bie, welche noch in ber Sinnenwelt fich aufhalten, wofern es zuträglich, biefelbe. 61) Der Leib liegt im Grabe, aber bie Seele umfangt bas himmlifche Brautgemach; ben Staub hat die Erbe, aber Abrahams Schoof umfaßt ben Beift. Er ward ber Freunde beraubt, aber er hat beffere gefunden, und die er verlaffen, wird er in Balbe wieder finden, wenn fie in ber That in ihrem Buftande, wenn fie Freunde Gottes verbleiben. Er ift entgangen den Nachstellungen ber leiblichen und geiftigen Feinde, mogen fie offen ober verborgen, außerlich ober innerlich fein. Er fab, wenn auch wie im Spiegel (benn bas sehe ich in gottgesandten Träumen), 69) was er erstrebte, wornach er unauf. borlich trachtete, wohin er seine Seele beflügelte und wornach er sich trot ber beschwerenden Sulle emporschwang. 63) Er fab ben ibn rufenden Rönig, Die biefer Einladung bienenden glangvollen Engel, jenen beiligen, ben Profanen

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) ήμων ύπλο ίερας δόξης και ίερων νόμων δεωκομένων. In der Uebersetung hat Montal. δεωκόμενον gelesen.

<sup>17)</sup> galereir ylubbag nera peletar enebraperag. So que Mon. 553. f. 175, b.

<sup>54)</sup> iegoveros, καν μή το ανίερον βούλοστο. Das bezieht sich auf die Nichtanerkennung der von den Photianern ertheilten Weihen.

<sup>59)</sup> Θάττον εἰς τὴν ἀμάραντον ἀπεφοίτησεν (Mon. 553, f. 176 a.: ἐπεφοίτησε) τοῦ παραδείσου πολετείαν, ὅνα μηθὲν αὐτῷ τῶν κατορθωθέντων ἀπομαρανθή.

<sup>66)</sup> Οτία είδεν της έκκλησίας, ύπερ ής ένήθλει, αποκατάστασιν.

<sup>61)</sup> ταύτην τοις έν αἰσθήσει στρεφομένοις έτι (nicht vor έτι ift das Romma zu setzen), αν αρα συμφέρον, έπιταχυνεί.

<sup>\*\*)</sup> τούτο γάψ ἔγωγε τὸ ἐν τοῖς Θεοπέμπτοις ὀνείροις ὁρῶ.

<sup>63)</sup> οἷς την φυχην ανεπτέρωτα καὶ πρός α καὶ τῷ σκήνει βαρυνόμενος ανεφέρετο.

unnabbaren und unfichtbaren Chor, in ben er aufgenommen warb, jene unausfprechliche und endlofe Bonne und herrlichfeit. D bes Genuges aller Gufigfeit und bes feligen, ihm vorausgebenden Schauens! D bes feligen mit bewundernswerthen Bingangs, der nicht Thranen hervorrufen, der nicht betrauert werben foll! Auf glanzende Beise bestattet stieg er auf zu ben Pforten bes himmels, mit ber bellen lampe, bie nicht blos burch Del bell erleuchtet, fonbern auch vom Schweiß feiner Anftrengungen und feiner Rampfe benett, nicht blos burch die Jungfraulichteit, sondern auch durch die Burbe bes Briefterthums ruhmvoll ftrablend war, 64) und nicht blos badurch, jondern auch burch bie sonstigen Tugenden, burch welche ber immermabrende Reichthum bes Lichtglanges fich tundgibt. Das ift es, was mir Troft und Linderung der Schmergen verschaffte ober vielmehr was mich, mit der Tröftung beginnend, gur geiftlichen Freude und zu mahrem Frohloden führte. Das moge auch für beine erzbifcoflice Bollfommenbeit ein Troft und zugleich ber Grund gur Freude und gur Wonne fein, und bas um fo mehr, weil die herrlichen Tugenben bes Dabingeschiedenen beiner Unterweisung und beiner Gorgfalt zuzuschreiben finb." 65)

So hatte bie photianische Kirche einen für sie birekt wirksamen Beiligen, wenn auch teinen Martyrer, boch einen Confessor; Martyrer gab es überhaupt in biefer Berfolgung nicht; fonft wurde Photius in ben vielen gur Beit feiner Absetzung geschriebenen Briefen fie irgendwo erwähnt, nicht so febr mit bem Tobe eines Clerifers Barade gemacht haben, ber wohl in der Fremde, 66) wohl gur Beit ber Berfolgung ftarb, aber boch nicht (was er mit feinem Borte andeutet), von ben Feinden zu Tobe gemartert ward. Diefe Berberrlichung eines im Dienfte ber photianischen Rirche verstorbenen Beiftlichen follte zugleich für bie Anbanger bes großen Batriarchen ein Sporn und eine Ermunterung ju weiteren Rampfen für feine Sache fein, ihren Fanatismus fteigern, ihre Standhaftigfeit für alle tommenden Zeiten erhöben. Die "Apofataftafis" feiner Rirche icheint Photius ichon in feiner Burudberufung vom Exil gefunden' zu haben und unser Brief nach berfelben verfaßt zu sein. Denn ba ber betrauerte Priefter noch in ber Beit ber Berfolgung, und zwar mitten in bem Bobepunkte berfelben, 67) geftorben war und es nicht bentbar ift, bag Photins erst lange Beit, etwa ein Sahr und barüber, nach biesem Trauerfall feinen Freund Georg über ben Berluft getroftet; ba ferner auch nicht angenommen werben tann, es fei ber Tob bes Ignatius und bie abermalige Erhebung bes Photius unmittelbar fogleich ober gang turg nach beffen Burudberufung aus der Berbannung erfolgt, indem dazwischen doch eine langere Lehrthatigkeit des Photius im Magnaurapalaft und die Bornahme mehrerer Bifchofsconsekrationen

<sup>4)</sup> μετά λαμπράς τῆς λαμπάθος οὖκ έλαίφ μόνφ φαιθουνομένης (Mon. 553: λαμπουνομένης), ἀλλὰ καὶ τοῦς ἀπὸ τῶν ἄθλων ἱθρῶσιν ἀρθευομένης, οὖ παρθενία μόνη λαμπουνομένης, ἀλλὰ καὶ ὡρωσύνης ἀξιώματι κλειζομένης.

<sup>46)</sup> όδφ. καὶ μάλλον εἰς τὴν δὴν ἀνήκει δεδασκαλίαν καὶ σπουδὴν τὰ τοῦ μεταστάντος κατορθώματα.

<sup>66)</sup> redeursodaures er if unepopia in ber Aufschrift bes Briefes.

<sup>67)</sup> έν θλίψεδε καὶ ταλαιπωρίαις, έν δεωγμώ, έν αύτη τη κώδη τη τών δεωγμών άκμη.

liegen muß: so erübrigt nur die Annahme, daß derselbe den Trostbrief versatte, als er bereits vom Raiser wieder in Gnaden ausgenommen, aber noch nicht in die frühere Würde wieder eingesetzt war. Dafür scheint auch der ganze Inhalt des Briefes zu sprechen; die "Biederherstellung der Kirche" scheint noch keine vollkommene gewesen zu sein; der nene Heilige "beschleunigt dieselbe für die noch in der Sinnenwelt Wandelnden, wosern es zuträglich ist"; 68) noch herrscht der alte bittere Ton gegen die Jgnatianer, die Photius nachher mit seiner Restitution zu versöhnen trachtete; Alagen über gegenwärtige Bedrängnisse seine Ausgerung, daß er wieder in den völligen Besitz seiner Wacht gelangt war.

Raturlich fuchte Photius feine ba und bort zerftreuten Freunde wieber um fich zu schaaren und lud fie, ber taiferlichen Zustimmung sicher, zu fich ein, mit besto größerer Sorgfalt ibre Studien forbernd und ihnen Muth und Bertrauen aufprechend. Er hatte unter Anderem bem Philosophen Nikephorus, ber Monch geworden mar, geschrieben,60) in seiner Betrübnig über bie Leiben feiner Blutsverwandten und Freunde, die er wie die feinigen betrachte, fei ibm noch burch vielfache Diggefchicke bes Freundes ein Trost bereitet; Nikephorus moge, fo balb als möglich, zu ihm tommen, er wolle ihn theilweise mit Gottes Beiftand von seinem Rummer befreien und feine eigene Traurigkeit an feiner Anwesenheit erleichtern. 70) Der Freund war nicht gekommen; abermals fcrieb ibm Bhotius, ber Winter fei vorbei, beiterer himmel fei erschienen, 71) Nifephorus fei nicht gekommen; er habe viel barüber nachgebacht, was geschehen, welche Hinderniffe 28) sich ihm in ben Weg gestellt, und trot ber eingetretenen gunftigeren Beit fich mit Gorgen überhauft gefeben; bie in Berfen gegebene Rechtfertigung, die einen gewiffen Stolz und Selbstgefühl zur Schan trage, babe ibm, ber bafür vielleicht etwas zu ungebildet fei, 73) nicht genügt, und mehr einen Bormand als ben mahren Grund bes Ausbleibens zu enthalten gefchienen; übrigens freue er fich, daß jener fich beffer befinde und wolle ihn volltommen lossprechen, wenn er nicht mehr fich in abnlicher Weise verfehle. Der gange Brief zeigt eine beitere Stimmung und eine gunftigere Sitnation. In einem anderen Briefe 74) fritifirt Photius eine ihm von Nifephorus gur Cenfur zugefandte Arbeit, eine Lobrede auf eine Martyrin, in der feine Fehler seien als einige gegen die Syntax, und klagt ihn an, daß er furchtsam in der Freundschaft und noch furchtsamer binfichtlich feiner Gefinnungen gegen ibn fei; trot diefer Furcht werbe er ihn nicht schonen, sonbern feine Furchtsamteit

<sup>66)</sup> S. Rote 61.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) ep. 237. p. 358. (L. II. ep. 96.)

<sup>7</sup>º) Eine andere Einladung an denselben mit der Bitte, er möge noch vor der sestgesetzten Beit kommen, voll von Ausbrücken der Liebe, ift op. 217. p. 328. (L. II. op. 91.)

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) ep. 288, p. 359, (L. II. ep. 97.)

<sup>71)</sup> Statt polubuatur ift mit Mon. 558, f. 226 a. zu lefen: xwlvpatur.

<sup>18)</sup> τοίς άγρυικότερον ίδως ήμιν πρός τὰ τοιαύτα βιούδιν.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) ep. 242. p. 365. (L. II. ep. 98.): Δειλός μόν εἰς (f. εἰ) την φιλίων, θειλότερος δὶ περὶ την ήμετερων διώθεσεν.

noch erhöhen, indem er ihn beghalb table und gurechtweise, 76) fo großes Bertrauen bege er zu ibm; Ritephorus moge mannlichen und ftarten Muthes fein und ihn als ben Mann erkennen, ber nicht sei sowie er sich einbilbe, sonbern, ba ber jetige Augenblid nicht genuge, ibm eine feste Ueberzeugung zu verichaffen , fo, wie ibn ber nachfte paffenbe Beitpunkt ("fo Gott will,") zeigen werde, wenn er bagu tomme, feine Furchtsamteit burch Thaten zu wiberlegen. 76) Ebenfo fcreibt er theils ichergenb, theils ernfthaft an benfelben Ritenborus, von dem er wieder einen febr angenehmen Brief 27) erhalten, der eine Rechtfertigung feines fleinmuthigen Benehmens enthielt, einen ziemlich langen Brief, ber von nichts weniger als einer gebrudten Stimmung zeugt. hier tonftatirt Photius vor Allem, daß ber Freund feine Furchtfamkeit und feinen Rleinmnth weber abläugnen tonne noch wolle, wie er icon vor Empfang feines Briefes überzeugt gewefen fei, ba fie viel zu fehr hervorgetreten, als daß fie verborgen gehalten werden konnten. Nikephorus batte einerseits seine Bergagtheit als ein Unglud bargeftellt, andererfeits als Nachahmung ber Beiligen bezeichnet, was Photius nicht wohl einsehen zu können versichert. 78) "Wehe mir, ich bin ungludlich, barum bin ich auch verzagt in ber Freundschaft, aber mit mir ift es auch die gange Schaar ber Beiligen. Paulus, Betrus und bie Beiligen insgesammt find mir barin Muster und beilige Furcht ift die Grundlage aller Tugend." Gegen biefe Meußerungen 79) erhebt fich Photius. Das Gine, meint er, schließe bas Andere aus. Sei Nitephorus wirklich ungludlich, fo toune er unmöglich die Beiligen nachahmen, ahme er fie aber in feiner Bergagtheit nach, bann fei er nicht mehr unglücklich; ware bas ein Unglud, wo follte bann wahres Glud fein? Paulus fei kein Beifpiel biefer Art von Furchtfamkeit, seine Furcht sei gang anderer Art, fein die Freundschaft verletender Rleinmuth, 80) teine Muthlosigfeit ohne Freude; nichts habe Jener barin mit Baulus gemein; er moge fich an beffen Rachahmung, an feinen Rampfen erfreuen, aber nicht sich weibisch zieren, sprobe thun und Unglud affektiren und so Mies durcheinander werfen und vermengen, nicht burch eine gemeinsame Benennung bas, was himmelweit von einander verschieden ift, mit Gewalt unter basselbe

<sup>76)</sup> το δειλον επιτιμώντις και έξονειδίζοντις.

<sup>76) &#</sup>x27;Αλλ' ανθρίζου και ξύξωσο και γίνωσκε ήμας ούχ οιους νομίζεις, αλλ' έπει ό παρων καιρός ούκ αποχρών έστι σοι προς βεβαίωσιν (hier ift Romma zu setzen) οιους ό προςέχων (σύν θεω θε φάναι) θείξει την σην δειλίαν ξυγοις έλίγχοντας. Die Uebersetzung und Interpunktion des Montalutius ift ganz salsch; statt ο προςέχων ist mit Mon. 553. f. 229 b. zu lesen: ὁ προςήχων (80. καιρός).

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) πρό ταύτης σου της γλυκείας έπιστολης.

 $<sup>^{78}</sup>$ ) ep. 243. p. 365-370 (L. II. ep. 99.): Όπως δέ σε το περὶ την φελίαν δεελον αμα μέν εἰς δυςτυχημάτων κληρον, άμα δε εἰς άγιων ( $_{10}$  ift flatt άγιαν mit Mon.  $_{20}$  f.  $_{20}$  λη  $_{10}$  [είς μμησεν άναφέρες, τοῦτο συμβαλεῖν οὐκέτε δυνατος έγενόμην.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Παυλός, φησιν, ὁ πτηνὸς καὶ μετάφσιος ἄνθρωπος, Πέτρος, ἐφ' ῷ τὰ τῆς πίστεως κεῖται θεμέλια, τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀγίων ἡ πληθύς παράθειγμά μοι τῆς θειλίας καθεστήκασιν. 'Αλλά φεῦ τῶν ἐμῶν κακῶν, τοσούτους ἔχων εἰκονίζειν εἰς ὅσον δυςτυχῶ- διὰ τοῦτο γὰρ καὶ περὶ ὧν οὖκ ἴσασιν ἄλλοι τῆν δειλίαν ἐγὼ θειλιῶ.

<sup>\*\*)</sup> deslia vifeliouda eis peliar.

Befen zusammenfaffen, damit seine Furchtsamteit ein schönes und rühmliches Ansehen gewinne. 81) Rifephorus hatte die Stelle I. Ror. 9, 27 angeführt und babei erflart: "Ich bege Liebe, wie fie nur irgend einer begen tann, ich will nicht fagen, wie fie Reiner mehr hat; aber ich fürchte die Seerauber im Leben, die mich leicht der Frucht der Freundschaft berauben, hinterliftig mir meine koftbare Berle (Matth. 13, 45. 46.) entreißen konnten." 82) Photius entgegnet, indem er auf II. Tim. 4, 8 verweifet, 88) eine folche Furcht fei bem Apostel ferne gewesen, er babe nicht ben Berluft seiner koftbaren Berle gefürch. tet, fondern nur, er moge etwas ihrer Unwürdiges thun, etwas Mangelhaftes, etwas ber ichwantenben menfclichen Gefinnung Butommenbes fich ju Schulben tommen laffen. 84) Richt in guter Abficht bezeichne jener seine Freunde als Berlen, nicht um ihre Bortrefflichkeit zu bewundern, fich an ihrem Glanze zu erfrenen und in befferen Soffnungen Wonne zu finden, fondern einerseits um eine Auslieferung von gleichsam leblofen Dingen, ben Andrang ber Räuber und ben Raub vorschüten zu konnen, anderseits um fünftlich bie verächtliche Behandlung zu verbergen 85) und babei noch ben Schein ber Religiofitat gu erhafchen, jugleich aber bie Freunde befto barter und beftiger anzugreifen. "Die mit schlauer Aunft ausgesprochene Beleidigung wird, wenn sie verborgen bleibt, leicht auch einen Rugen bringen , 86) indem fie die aufgeblafene Hoffart ber Seele bricht, fie ermuntert und befanftigt, wofern fie aber bekannt wird, bringt fie viele Ungereimtheiten mit fich, einen heftigen Affett, einen Tabel, ber in die Geftalt des Lobes sich hüllt, eine Beschämung, beghalb, weil man verbergen wollte, was nicht verborgen blieb. War es nöthig, in beleibigenber Beife zu tabeln , wozu das fünftliche Berbergenwollen? Bar es nöthig , die Sache geheim zu halten, fo mare es beffer gewesen, gleich von Anfang an bie Beleibigung zu unterlaffen. Ber aber unter ber Berle bie Beleibigung birgt und boch feine liftige Runft nicht verbergen tann, ber wird nothwendig bas Gewollte nicht erreichen; benn es bleibt feine Schmabung nicht verborgen und fein ganges Schaugeprange, um nicht mehr zu fagen, ift als vergebens aufgewendet erwiesen. Billft bu beine Freunde Berlen nennen? Nun so schwanke nicht in Ungewißbeit bin und ber, fo bag bas Weiße und Glanzenbe ber Liebe in bas Schwarze und Finftere ber Feindschaft übergebt, so fürchte nicht, daß die feste und allfeitig gleichmäßige und aufrichtige Gefinnung in ungleiche Winkel einer

<sup>&</sup>quot;) એς αν καλλωπίζοιτό σου καὶ εὐπρόςωπος ή δειλία δύξη.·

<sup>\*)</sup> p. 368: 'Allà γὰρ φιλῶ, φησεν, ἵνα μὴ ὡς οὖθεὶς εἔπω πλέον, ὡς εἔ τες ἄλλος δέθοικα δὲ τοὺς ἐν βίω πειρατὰς, μή με συλήσωσε τῆς φιλίας ἀπόνασθαι, μὴ τὸν ἐμὸν μαργαρίτην λοχήσωσε.

<sup>🍑)</sup> Διά τούτο γάρ και (add, Mon. cit.) άγωνιών έλεγεν. Οίτω τρέχω κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) p. 367.

<sup>\*\*)</sup> μαργάρους τοὺς φίλυυς ποιεῖς οὖα ἐα τοῦ βελτίονος, ἵτα τὸ κάλλος θανμάζης.. ἀλλὶ ἵτα ἐξῷ σοι τοῦτο μὲν ὡς περὶ ἀψύχων προδοσίαν πλάττειν απὶ ληστών ἐφόδους καὶ ἀρπαγήν, τοῦτο δὲ ὡς ἀν δυνηθείης τὸν προπηλακισμὸν κρύπτειν τῷ τεχνάσματε.

<sup>\*\*)</sup> Statt συνήσει ift, wie auch die Uebersetjung zeigt, συνοίσει zu lesen; das λανδάνουσα μέν und das έπειδαν δέ κατάφωρος γένηται sind zwei zusammengehörige Glieder. Bergenröther, Bhotius. II.

erheuchelten Meinung fich verkehren läßt . . . Du fürchteft, es möchte bein Roftbarftes eine Beute ber Räuber werben. 87) Warum fagft bu nicht gerabe-Aber ich fürchte, bag ber Freund von uns fich abtebre und fic mit ben Raubern verbinbe, bag er ber Freundschaft, ber Dubfale, ber Rampfe vergeffe, bie wir um Chrifti und feiner Rirche willen ertragen haben? 66) Wer fo fpricht und ben Grund feiner Beangftigung offenbart, ber forgt für fich ohne eine kunftliche Machination, führt ben Schulbigen leichter zur Befferung und zeigt, bag er auf die Bertrauen fest, bie er anruft. Wer aber ein Bühnenftud vorbereitet und in ihm eine Rolle fpielt, bie Lafterungen verblumterweise vorbringt, ber verfett fich, ohne es zu wiffen, anftatt Andere auf die Bubne ju bringen, felber in ein Labprinth, aus bem tein Musgang zu finden ift, wie du jest fiehft, und wohin ein Golder fich wenden wird, auf allen Seiten wird ibm bas Labprinth begegnen. Rebftbem wenn bu etwa jest Furcht hegft in Bezug auf die Freundschaft, was wirfft du fie nicht von bir, fie, die bich burch bas gange Leben in Schwanken verfest und taufct? Wenn bu aber Bertrauen haft, warum bient bir nicht bas Gegenwärtige für bas Bufunftige jur Burgichaft? 89) So aber erfreuest bu bich nicht an bem, was du haft, was du aber als zufünftig argwöhnst, barüber seufzest bu, als wenn es bich schon ergriffen batte; ja noch mehr konnte ein Anderer (benu ich möchte es nicht fagen) bich anklagen, daß du, obicon nicht mit Worten, boch in ber That geftebft, nicht einmal zu bem Gegenwärtigen Butrauen zu haben wegen beffen, was bich fur bie Rutunft in Schreden fest. Aber, o Freund, erwäge mit mir, was ich fage, einfach und flar. Ich befehle bir nicht, beine Berle auszuliefern, aber halte fie auch nicht für etwas, mas fo leicht ausgeliefert wird; benn bas ware ein viel barterer und ichwerer Berrath als jenes. 90) Gib beine Berle nicht Breis, aber halte fie auch nicht für empfindungslos und unbeweglich, noch für fo leicht von ben Feinden zu erobern. Kürchte nicht wegen ber Freundschaft; bas mare burchaus eine Beleidigung entweber für ben Fürchtenden ober für bas, wofür man fürchtet. Die gewöhnliche Berle ift als leblos von der Anklage frei, der Menfch ober nicht, folange er Menfch bleibt und herr über seine Sandlungen nach beiben Seiten ift. Dente nicht, bag bie Beiligen diese Art von Furcht verftanben haben, glaube nicht, daß bu, o Befter, wegen dieser Furcht frei von Tadel ausgeben und mit ihnen die Kronen erlangen wirft. Go vertebre ich mit bir; fo ziemt es fich auch, bag du mit mir umgehft; bedarf es einer Zurechtweisung, fo fpreche fie aufrichtig aus; habe ich bir Anlag zur Furcht gegeben, fo weife ibn nach. Du tannft es nicht. Bringe

 $<sup>^{87}</sup>$ ) Αλλά δειλιάς μή άρπαγή σου το τιμιώτατον... φοβή μή άρπαγμα τοῖς λοχώσι γένηται.

<sup>\*\*)</sup> Καὶ τί μη λίγεις άπλῶς· ,, Άλλὰ φοβοῦμαι, μη αὐτὸς ἀποστὰς ἡμῶν μετὰ τῶν λοχώντων γένηται, μη ἐπιλήσηται φιλίας, πόνων, ἄθλων, Φές διὰ Χριστὸν καὶ τῆν αὐτοῦ ἐκκλησίαν ἦνέγκαμεν; «

<sup>69)</sup> πως έχ του παρύντος και περί των μελλόντων ου λαμβάνεις την άδφάλειαν:

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) άλλὰ μηδ' εὐπρόδοτον λογίζου τοῦτο γὰρ πρὸ ἐπένου πιπρότερα μάλλον καὶ βαθυτίρα προδοδία.

nicht in der Rolle der Feinde gegen mich Tadel vor. <sup>91</sup>) Bieles Andere hätte ich noch zu sagen, wozu dem Brief mir Anlaß gibt, aber vielleicht geht das Gesagte schon weit über die Schranken eines Briefes hinaus. Uebrigens sei start in der Freundschaft, gehe kräftig und glücklich vor; wirf die Seeräuber und Plünderer und alle anderen Arten von Missethätern in den Meeresgrund der Schmach, du aber mache dich davon sos und trage deine kostdare Perle mit Glanz umber, auch wenn jedes Auge sich auf sie richtet und sie beliebäugelt oder an ihrer Schönheit sich weidet, glaube, daß du sie ganz bei dir hinterlegt hast. Das schreibe ich theils im Eruste, theils im Scherze; <sup>92</sup>) im Scherze, damit du erkennen mögest, daß auch ich, wenn ich von gewaltigen Rhetoren niedergerebet werde, noch die Schärfe der Rache und die zur Lösung von Sophismen nöthige Gewandtheit besitze, <sup>93</sup>) im Eruste aber, damit du serweisen. Deine Hinterlage bei mir (das ist für dich wieder ein Anlaß zur Furcht) wird ausbewahrt und wird ferner ausbewahrt werden."

Die neue Stellung bes Photius am Sofe batte viele feiner Freunde, bie noch zerftreut waren und nicht wohl alle, folange Sanatius noch lebte, gurudgerufen werben konnten, verwirrt und migtrauisch gemacht; fie konnten sich von ihm aufgegeben erachten und eine buftere Bukunft vor fich feben; fie konnten glauben, feine eigenen früheren Grundfate gegen ihn geltend machen zu muffen. Und boch magten fie bas nicht offen auszusprechen; in verschiebenen funftlichen Benbungen, in rhetorifchen Detlamationen beuteten fie ihre Bebenklichkeiten und Beforgniffe fcuchtern an; fie ließen ihre Gebanten mehr errathen als ertennen. Go find ihre einzelnen Aeußerungen für uns oft fehr buntel, zumal ba wir ihre Briefe nur aus ben Antworten bes Photius fennen und biefe felbft ebenfo gefdraubt und gefünstelt find, mofern fie nicht gar an gesuchten und ichmerfalligen Bhrasen und Sathildungen wie an rednerischen Ziguren jene überboten baben. Wenn bei fo großer Schwierigfeit, ben einzelnen Briefen bes Photius bie richtige Stelle anzuweisen, irgend etwas fich mit Bahricheinlichfeit bestimmen lagt, fo fcheint bas eben angeführte Schreiben die bier gekennzeichnete Situation vorauszusegen.

Rifephorns bewunderte in seinem folgenden Briefe die große Gewandtheit und Redelunst des Meisters und erklärte in derselben schwülstigen Beise wie früher, daß er seine Furcht abgelegt und innig um seine ganze Freundschaft bitte. Photius schried ihm: 94) "Ich habe nichts Bunderbarliches geredet, kein Schaustifick, kein Theater versteckterweise producirt, vielmehr mit gerechter Redesfreiheit die Bahrheit vertreten, noch habe ich gegen die Freunde, ja nicht eins mal gegen die Feinde, Geschoße, Pfeil und Bogen und Schlachtreihen ausge-

<sup>\*1)</sup> p. 870: μηθέ έν έχθρων προςώπω καθ' ήμων βίπτε (jo ift flatt βίπτη mit Mon. 553. f. 238 au lefen) τον όνειδον.

<sup>\*\*)</sup> παίζων άμα καὶ σπουδάζων.

<sup>(</sup>π) ως έστὶ καὶ ἡμῖν καταψόητοριυομένοις ὑπὸ των σφριγώντων τὴν ἡητορίαν ἀμύνης ἀκμὴ καὶ λόγος λύων σοφίσματα.

<sup>\*&#</sup>x27;) ep. 244. p. 871. 372. L. II. ep. 100.

ruftet, keine Feinde, keine Schilbe mir im Traume eingebilbet, wie die thun, bie ba mit ber Luft fechten, fondern ich habe freimuthig zu Gunften ber Freunde gesprochen, wofern bu willft, auch zu bem Bwede, bag Lagarus von ben ibm beläftigenden Gefdmure frei werbe, von ihm ferner feine Befdmerbe mehr erfahre, jeben Andrang der Wogen auf bie Saupter ber Biraten gurudwalze und in Rufunft furchtlos durch bas Meer Diefes Lebens hindurchfegle. wohl, daß ich bir burch Anführung biefes Beispiels feine Nachstellungen bereite, noch die Abficht beffen verfebre, ber fich feiner bedient, 95) wenn ich feufge über ben Reichen, über ben unauslöschlichen Durft, 96) über jene Rluft, über Die Qualen bes Feuers (Lut. 16, 19-21); benn es ift biefes Beifpiel nicht von feiner üblen Seite (Dant bir, ber es an die Band gab), sonbern von feiner gunftigen Seite verftanden. 97) 3ch glaube aber, daß auch bas freie Reben und die Ungebundenheit ber Bunge nicht vergeblich das Ziel meines Strebens gewesen ift, 98) ba ich meinen theuersten Freund, wie ich zu meiner größten Freude aus beinem Briefe erfeben, 99) die ibm nach feiner Beziehung giemenbe Furchtfamteit und Reigheit von fich ftogen, bafür bie feinem fonftigen Charafter und seinen eblen Thaten entsprechenbe mannliche Saltung annehmen, Die Seeräuber mit ihren Runften und abscheulichen Machinationen in die Tiefe binabfenten, ihn felbst aber erhaben über alles Tofen ber widrigen Binbe und burch fcone Hoffnungen emporgehoben febe. Die Beispiele und Gleichniffe find jeboch von mir nicht böswillig ersonnen, sondern damit sie nicht böswillig gebraucht werben, vorgebracht worben. Bas fage ich? Dag nicht ferner Jemand bie Quelle und ben Flug bei ber gottlichen Ratur 100) jum Beifpiel nehme (mas nach beiner Annahme auch beinen Fehler ftust), bann aber fürchte, bag bie Berehrung berfelben damit schwinde und zerfließe, noch biefelbe als in andere Ranale abgeleitet beflage, noch Furcht bege, daß es ben lauernden Feinden je gelingen moge, über die Eroberung ju jubeln, daß er nicht bie Rauber überfebe, welche feine innigften Freunde bes gebührenden Genuffes zu berauben bemubt find. So habe ich nach ber Weise besonnener Alten und der Liebe gur Babrheit gemäß, aber nicht zu berechneter Demonstration nach Art ber jungen Leute bas genau burchgangen, was beffen bedurfte; beghalb habe ich auch nicht bie Beisung ertheilt, der Freundschaft zu entsagen (es fei ferne von mir, nicht in

<sup>95)</sup> οὖδὲ περιτρέπω τοῦ κεχρημένου τὸ βούλημα nicht: nec indigentis voluntatem subverto, fondern voluntatem ejus qui eo exemplo usus est.

<sup>96)</sup> την άστεκτον δέψαν Mon. cit. f. 283, b. Montac.: άστηκον.

<sup>97)</sup> οὐ γάρ έκ τοῦ χείρονος, άλλ' (εὖγό σοι μεταχειδίζομένω) κατά το βέλτιον εἴληπται. So ift die Baranthese zu setzen.

<sup>98)</sup> ή παζύησία και το έλεύθεμον της γλώττης μοι διεσπούδασται.

<sup>99)</sup> ως καὶ σύ γράφεις, χαράς ήμας καὶ εὐφροσύνης πληρών.

<sup>100)</sup> Die aniparos ovices ift bei Bhotius gewöhnlich die göttliche Natur. Das Bitd von fons und fluvius ist bei den Bätern in der Trinitätslehre gebräuchlich, aber zugleich sprechen sie Furcht aus, es möge das Bild zu Misverständnissen führen. Ritephorus hatte wohl diese Bild gebraucht und dann seine Besorgnis darüber geäußert. Photius ging zagleich als Tensor dessen Elaborat durch, wie er sonst (z. B. op. 204. p. 301. L. II. op. 90.) mit bessen Arbeiten gethan.

ber Art möge eine gewaltige Rhetorik über meine allzu große Einfalt übermüthig triumphiren!), sondern nur jener, welche mit den Freunden spielt, jener, die da schwankt; jene Freundschaft sei zu verwersen und aufzugeben, die schon vorher, soviel an ihr lag, untreu geworden und geschwunden war, jene, die keine Beschwerde zu tragen vermag, die blos mit Worten zulächelt, in der That aber mit den Feinden sinstere Miene macht und beschämende Trauer bereitet. Das Uebrige haben, wie du wünschtest, die Schwingen der Freundschaft davongetragen und es wartet seiner vorsichtige Pslege; ich mache mich mit meinen Angelegenheiten vertraut; ich bedarf nicht mehr der Arznei, nicht der Heilung, nicht mehr eines mitseidigen Helfers, nicht mehr eines Fürsprechers; denn ich besitze den Ersehnten, der jetzt über alle Schwäche erhaben ist und der die letzte Spur seiner Krankheit in hochherziger Weise und ganz so, wie ich es geswünscht, von sich weggestoßen hat."

Alles verlief so in gemüthlichen rhetorischen Stylübungen. Diesem Nikephorus gab Photius früher rhetorische Anweisungen, sowohl mündlich als durch Bücher; jener hatte fortwährend von ihm Werke verlangt; 101) dieser wollte nähere Bezeichnung der gewünschten Bücher; 102) da er nicht eine unübersehbare Reihe derselben 103) da und dort durchforschen und dann ohne Nugen ihm senden wolle. Berdrießlichkeit hatte sich mehrkach bei dem fleißigen Mönche kundgegeben; Photius mahnte ihn, nicht ungegründeten Berdacht zu hegen, ihm nicht zuzumuthen, in so weiter Entfernung mit Stentorstimme zu reden; er solle seine Wünsche näher formuliren und wenn er sonst noch etwas Anderes bestage, worin er ihn vernachläßigt, es seinem durch die Länge der Zeit und die schwere Krankheit etwas geschwächten Gedächtnisse zuschreiben.

In solcher Beise kam Photius noch vielen anderen Freunden entgegen, die er alle zum fortgesetzen Studium ermunterte, indem er dabei den größten philosophischen Sleichmuth zur Schau trug. "Benn die Berfolgungen ruhen,"— so schrieb er einem seiner treuen Freunde — "so widme dich dem Studium der heiligen Schrift; wenn sie wiederum gegen die Religion sich rasend erheben, so fürchte nichts und laß dich nicht erschrecken und zeige nicht im Hindlick auf das, was dir etwa noch an Vorbereitung abgeht, vor den Tyrannen die Krast beines Geistes und deine Fassung in Furchtsamkeit geschwächt. Denn du haft den Herrn, für den du den Kampf übernimmst, der nicht blos das dir Fehlende ergänzt, sondern auch dir in noch viel reicherem Maße die Mitwirkung seiner Gnade und die Krast verleiht." 104) In diese Zeit scheinen sehr viele geslehrte Arbeiten des Photius zu sallen, obschon die an Amphilochius gesandten Abhandlungen größtentheils während der Verbannung versaßt worden sind; er corrigirte wie vorher Arbeiten seiner Schüler, munterte sie auf zu neuen Bestredungen und setze mit dem größtem Ersolge sein bisheriges Wirken sort,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) ep. 235. p. 356. L. II. ep. 91.

<sup>(87)</sup> τίνων έθτί θοι χρεία βιβλίων, καὶ ποίας τῶν ἔητορικῶν τεχνῶν πραγματείας καὶ τίνος τεχνογράφου.

<sup>108)</sup> βιβλίων πλήθος αόριστον.

<sup>401)</sup> Amphil. q. 35. (ed. Scotti p. 81. Migne p. 249 fin.)

mabrend er zugleich feine tirchliche Thatigfeit mehr und mehr wieder entfaltete. Niemals hatte Photius auf feine Patriardenwurde verzichtet. gegen ihn geschehen war, blieb in seinen Augen rechtswidrig und ungiltig; er gerirte fich ftets als legitimen Batriarchen. Sowie es ibm baber möglich warb, feine geistliche Jurisdiktion in vollerem Umfange zu üben, nahm er alle ihre Funktionen wieder auf; er that jest mehr öffentlich, mas er bisber im Berborgenen gethan, ordinirte Bifchofe und Priefter, vergab Memter und Stellen an feine Anbanger, befonders in folden Rloftern, in benen die Debrzahl ber Mönche auf seiner Seite war. Wie er schon vorher den Gregor Asbestus zur Vornahme von Ordinationen beauftragt, wie andere Bischöfe seiner Partei solche vorgenommen, so nahm er jett selbst im Magnaurapalaste für den ganzen Umfang des byzautinischen Sprengels die Pontifitalhandlungen wieder auf; 105) seinen Freund Theodor Santabaren ordinirte er, mahrscheinlich noch in ber Berbannung, zum Erzbischof von Patras; 106) man nannte ibn, ba er von feinem Sprengel nicht Befit ergreifen tonnte, Erzbifchof von Aphantopolis (ber unsichtbaren Stadt). Er scheint überhaupt mehrere Bischöfe wie in partibus infidelium aufgestellt zu haben, benen ihre Diocesen erft spater zuganglich gemacht werden sollten, und machte wohl von can. 37 Trullan. bereits einen ziemlich ausgedehnten Gebrauch. 107) In der That beherrschte er ichon jest wieder faktisch die byzantinische Rirche und ichien mehr Batriarch zu fein als ber altersichwache und gebeugte Ignatius. 108) Doch zu diefem haben wir uns nun wieber zu wenben.

## 6. Photius und Ignatius. Des Letteren Zob.

Ignatius hatte gewiffenhaft und getreu fein wieder erlangtes Amt zu verwalten sich bemüht, deffen Beschwerden ber fromme Dulber allenthalben fühlte. Er war umsichtiger und erfahrener geworden, aber in seinem Hirteneiser ließ er in keiner Hinsicht nach und durch seine tiefe Frommigkeit erbaute

<sup>108)</sup> Stylian. 1. c. p. 429: δτι έν τῷ οἰκείῳ θυόνῳ Ἰηνατίου καθημένου ὁ τπὸ οἰκουμενικῆς συνόσου ἐκκήρυκτος καὶ ἀνατεθεματισμίνος Φώτιος ἐν τῷ ΚΠολετῶν ἐπαρχία χειροτονίας διαφόψους ἐποίησε. p. 432: καὶ χειροτονίας ἐποίει. Nicet. p. 285: καὶ ἦδη πρὸς τοῖς βασιλείως ἐπὶ τῷ καλουμένη Μαγναύρα καταμένων ἐξάρχους τε προεβάλετο καὶ χειροτονίας ἐτίλει. Append. ad Conc. VIII. p. 452 E.: ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ Μαγναύρα καθήμενος ἐποίει χειροτονίας ὡς πατριάρχης.

<sup>166)</sup> Nicet. p. 288 E. Ob Patras zu lesen (Baron. a. 878. n. 52 hat Pathmorum), tönnte bezweiselt werden; 879 erscheint auf der Spnode des Photius Sabas als Erzbischof von Patras und Euphemian als Erzbischof von Euchaites, welchen Sprengel nachher Theodor erhielt. Bielleicht weilte zur Zeit der Spnode Theodor noch als Gesandter des Photius in Rom und Sabas war übergetretener Ignatianer.

<sup>107)</sup> Sgi. Balsam. in c. 37. Trull. Thomassin. P. I. L. I. c. 19. n. 5. c. 28. n. 4 seq.

<sup>108)</sup> Stylian. p. 432: ως μαλλον τοῦτον πατιμάρχην εἶναι ἢ τὸν Ἰγνάτιον, κάν ἐν τῷ Θρόνῳ καθίδιντα.

er fortwährend die Gläubigen. Mehrmals sollen, während er die Liturgie seierte, besonders wenn er die heilige Hostie erhob, Bunder vorgekommen und das Kreuz über dem Altare zum Staunen aller Anwesenden erschüttert und in Bewegung gedracht worden sein. ) Besonders sorgfältig versuhr er bei der Ordination der Geistlichen ) und die Mönche suchte er zu einem ihrem Stande entsprechenden Leben anzuleiten. ) Schlicht und einsach glänzte er durch ein heiliges und strenges Leben vor den Augen des Boltes, weit mehr als Photius durch seine Gaben und sein Wissen; seine männliche Festigkeit, seine Liebe und Sanstmuth machten ihn Allen ehrwärdig. 4)

Aber die Spaltung in seiner Kirche auszurotten war ihm nicht gelungen. Die wohlorganisirte photianische Partei hatte nicht nur die Unterwerfung verweigert, sondern auch jede Transaktion verschmäht, die nicht von der Borausfesung ihres vermeinten Rechtes ausging. Go tief es ben Patriarchen ichmerzen mußte, einen bedeutenden Theil feiner Beerde von feiner Gemeinschaft getrennt m feben, fo wenig vermochte er gegen die Schismatifer auszurichten. So groß bei allen Freunden ber firchlichen Legitimität bie Freude über feine Bieberherstellung gewesen war, wie z. B. ber Erzbischof Epiphanius auf Cypern in einem nach ber Spnobe von 869 an ibn gerichteten Schreiben 5) bezeugte und wie es auch von Seite ber orientalischen Patriarchate geschehen sein foll, 6) so fonnte man fich boch nicht verhehlen, bag feine Stellung eine außerft bornenvolle und auch bem römischen Stuhle gegenüber wegen des Conflittes über Bulgarien, in dem ber Batriarch nicht von bem Willen bes Raifers fich unabbangig machen konnte, ?) eine gefährbete mar. Dazu ftand Ignatius bem gewandteften und ichlaueften Gegner gegenüber, beffen Bartei auch mabrend seines Exils fortwährend an Bahl, Macht und Einfluß geftiegen mar; bie Spaltung batte neue Rraft erhalten; in vielen Stabten gab es zwei Bifchofe, bie einander ben Stuhl ftreitig machten; nicht wenige ber Bralaten, die auf Seite bes Ignatius ftanben, maren fcmantend und neigten fich zu jeder Dagregel, die ber felbst wankelmuthige Raiser für gut befand. Auch starben nach und nach viele ber alteren Pralaten, die treue Anhanger bes Ignatius gewesen waren; Die jungere Generation mar weniger zuverläßig und von ben Gegnern vielfach beeinflußt; die Rückfehr eines Rivalen wie Photius aus bem Exil mußte für ben Batriarchen neue Gefahren bringen, bie um so mehr ftiegen,

<sup>1)</sup> Nicetas l. c. p. 268-273. Baron, a. 878. n. 43.

<sup>3)</sup> Nicet. p. 268: λίαν απριβής έν ταις χειροτονίαις.

<sup>3)</sup> ib. p. 278: τοὺς μοναχικούς καὶ ἐρημικούς, ώς πρακτικωτέρους ταῖς ἐμπράκτοις ὑμαλίαις ψυχαγωγών, καὶ τὸν πόθον αὐτοῖς τῆς ἀδκήδεως ἐπετείνων.

<sup>&#</sup>x27;) Auch bie Cont. Theoph. V. 44. p. 276 nennt ihn δσίως καὶ θεαφέστως τὸν βίον ἀνύσωντα καὶ ὑπὸ πλουσία τῆ πολιὰ καὶ τῆ ποικίλω δορυφορία τῶν ἀριτῶν καὶ τῷ παρὰ πάντων μακαρισμῷ τὴν παροῦσαν ζωὴν ἀλλαξάμενον.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ep. Epiphan. Mansi XVI. 308.

Encom. Michael. Sync. ib. p. 293: δ δη μαθόντες (Ignatii restitutionem) καὶ
 τῶν ἄλλων πατριαρχικῶν θρόνων προεστῶτες σφόδρα ήδύνθησαν,

<sup>&#</sup>x27;) Baron. a. 878. n. 42 fucht bierin ben Ignatius ju vertheibigen.

je mehr deffen Ansehen an dem Hofe sich erhöhte, je freiere Thätigkeit ihm je gestattet ward.

Ueber das Berhältniß bes Photius zu Ignatius in der letten Zeit bem Tobe bes Letteren baben zwei fich widersprechende Annahmen Anbang Die Ginen behaupten, beibe Manner hatten fich aufrichtig mit et ander verföhnt und seien noch innige Freunde geworden, ja Photius habe be Agnatius in feiner letten Krantheit die liebevollfte Theilnahme erwiefen Diefer habe ihm fterbend bie Sorge für feine Freunde anvertraut. Es ftite fich diese Angaben auf die Aussagen des Photius in dem nachher (879) ve ihm gehaltenen Concilium, b) sowie barauf, bag biefer vor fo vielen Beuge nicht leicht etwas Faliches fagen tonnte. 9) Dagegen behaupten Andere, De Beugnissen von Stylian und Nifetas folgend, Photius habe fortmabrend gege Ignatius fonspirirt, diefer fei von ibm bis jum Tobe verfolgt worben un habe niemals den Ufurpator als Bifchof anerkannt; ja nach Stylian foll Pho tius fogar Schulb am Tobe bes Ignatius gewesen fein. 10) Wir glauben bi beiderseitigen Berichte einer naberen Brufung unterftellen zu muffen. Abgefebe von den fpater ju untersuchenden Bedenten, benen die Atten bes photianifcher Concils unterliegen, geftatten die bisher an Photius gemachten Wahrnehmunger nicht, unbedingt an feine, wenn auch noch fo feierlich gemachten Berficherungen au glauben und die von ihm aus bem Exil gefandten Briefe zeigen einen Standpunkt, ber allzuweit von folden Gefinnungen entfernt icheint; bagu ftrafte bas nachherige Berfahren bes Photius feine Betheuerung Lugen, bag er niemals die mit Zgnatius angeknüpften Freundschaftsbande verläugnen werbe. 11) Auf ber anderen Seite ift von den entgegenstehenden Berichten Stylians Angabe, Photius und Santabarenus batten bas Lebensende bes Ignatius beschleunigt, 12) was sicher auch Niketas, hatte er baran geglaubt, anzusubren nicht unterlassen haben wurde, nicht wohl annehmbar und wir haben Grund genug, ben ohnehin ichon ichwer belafteten Photius von diefem Berbachte freiausprechen. 13)

Es lassen wohl die einzelnen Data am besten sich in folgender Beise vereinigen. Jumerhin mochte Photius in seinem Exil dem Patriarchen die verschiedensten Nachstellungen bereitet und auf dessen Sturz hingearbeitet, 14) auch mochte er, in die Residenz zurückgerufen, anfangs noch keineswegs auf alle Wachinationen gegen ihn Berzicht geleistet haben. 18) Allein da er sich davon

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Conc. Phot. act. II. Mansi XVII. 421. Hard. VI, I, 255.

<sup>9)</sup> Reanber a. a. D. G. 315. R. 2.

<sup>16)</sup> Natal, Alex. H. E. Saec. IX. diss. IV. §. 25.

<sup>11)</sup> act. II. l. c.: φιλίαν πρὸς αὐτὸν ἔτι περιόντα τῷ βίῳ ἐδπειδάμεθα καὶ οὐι ἄν ἐξαρνηθείημεν ταύτην ποτέ μὴ δὲ γένοιτο.

<sup>12)</sup> Stylian. ep. p. 429: παφανόμους άνδρας, γόητας τε καὶ απατεώνας συνήγογι καὶ συκοφάντας ψευδείς πλασάμενος, τον .. Ίγνάτιον τῆς ζωῆς δυστήνως απαλλαγήνω παρεσκεύασε. Cf. p. 433.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Jager L. VIII. p. 282.

<sup>14)</sup> Nicet. p. 284: µupias xara ron aylou xaxoroias xwwv.

<sup>16)</sup> ib. p. 285: τῷ πατριάρχη μὰν ἐπιβούλευε καὶ τὴν ἀπό τοῦ πατριαρχείου ἔψου δι αὐτοῦ βαθίως ἐπάγεω ἐπειράτο, ἰαυτῷ δὲ αὐθις ἀνόμως τὴν ἀνάβαδιν ἐμνάτο.

erzeugt, ber Raifer werbe es als eine Ehrensache betrachten, ben Ignatius feiner Burbe zu belaffen, Die er ibm beim Beginne feiner Alleinregierung rudgegeben, und baber auf eine abermalige Entfetjung besselben nicht einben, ba er zugleich mahrnahm, ber bejahrte und schmächliche Batriarch werbe t mehr lange zu leben haben und nach beffen Tod ber Biebereintritt in B nie aufgegebene Patriarchat für ihn sicherer und ehrenvoller sein, so lag in seinem Interesse, ben Bersuch zu machen, bei bem altersschwachen Manne ne wenn auch nur theilweise Anerkennung zu erlangen und Schritte zu thun, e man als eine Ausföhnung und freundschaftliche Annäherung betrachten mute. 16) Rifetas ergahlt wirklich, Photius habe, als er bie Schwierigfeit ermnte, ben Ignatius zu verbrangen, Alles aufgeboten, deffen Anerkennung feier geiftlichen Burde zu erlangen. 17) Glaubte nun auch ber Patriarch nach er Strenge ber Canonen, im Binblide auf Die Autorität bes achten Concils nd alle früheren Borfalle, nicht barauf eingeben zu tonnen, 18) wie bas auch nnem Charafter und seiner Stellung entsprach, so ift es boch im hoben Grabe rahrscheinlich, daß berselbe in feiner letten Krantheit, zumal auf bem Sterbeette, bem Photius die burch ibn verursachten Leiden verzieh, um gang in Frieen aus ber Welt zu icheiben. Photius feinerseits mochte fich angelegentlich nach feinem Befinden erkundigt, manche Theilnahmsbezeugungen zur Schau geragen, vielleicht arztlichen Rath ertheilt, julest auch Butritt bei bem Sterbenen erlangt haben. 19) Daß er in seiner gewohnten Beise nach erfolgtem Tobe des Janatius solche Borgange benütte und zu Beweisen inniger Freundschaft ftempelte, tonnte nur ihm zum Bortheil gereichen. Sag und Feinbichaft verbarg Photius sorgfältig; gegen Alle, auch gegen seine Widersacher, trug er die wohlwollendften Gefinnungen zur Schau, und fo tonnte er vor einer Berfammlung feiner trenen Anhänger, auch wenn biefe nicht, wie es wirklich ber Fall war, die ftarkften Uebertreibungen und Entstellungen fich erlaubten, febr gut von feis ner Freundschaft für Agnatius reben, die er in jeder Beife gepflegt. Im tai-

<sup>19)</sup> Phot. l. c.: τὴν πρὸς αὐτὸν (Ign.) εἰρήνην πασι τρόποις συσφίγγειν καὶ κρατίπε διεμηχανώμεθα.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Nicet. p. 285: ἐπὶ δὶ τοῦτο συνείδε σκληρον ον, φανερῶς εἰς ἰερωσίνην παρά τοῦ άγιου δεχθήναι πάδαν ἐμηχανότο μηχανήν.

<sup>18)</sup> ib.: 'All' ο πατριάρχης κανόσι Θεοῦ καὶ Θεομοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ἀκυλουθοῦν, καἰτοι γε πυλλὰ παψενοχληθεὶς, οὐ κατεδίξατο, οὐδὶ τῷ φονίῳ λύκῳ κατὰ τοῦ ποιμνίου πάροδον παρίσχεν, ἱνα μὴ αὐτὸς ἱαυτῷ περιπεσών, καὶ ταῖς ἰδίαις ἐναντιωθεὶς ὁμολο-γίακ, ἐνδίκως ἀποστερηθῇ τῆς τιμῆς τὸν γὰρ ὑπὸ συνάδου κανονικῶς καθηρημίνον, οὐ ρεριῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἰκουμενικῆς, μάλλον δὶ ὡς μηδὶ τὴν ἀρχὴν ἐνθέσμως τῆς ἰεραρ-χίας ἀφάμενον, πλίον αὐτὸν ἀποκεκηρυγμένον, ἀμήχανον εἰναι διετείνετο ἄνευ συνόδου μείζονος καὶ κυριωτίρας ἀθωοῦδθαι.

<sup>19)</sup> Phot. l. c.: μετὰ τοῦτο νόσφ κατακλιθέντος καὶ τὴν ἡμετίραν ἐπεζητήσαντος καρουσίαν, οὐχ ἄπαξ καὶ δὶς, ἀλλὰ πολλάκις ἐπεσκεψόμενος αὐτὸν παρεγενόμην καὶ ὅσα κὰν ἦν ἐμοὶ δυνατὸν, ἐκείνου τοῦτο ἀξεοῦντος, καταστορέζειν (Μου. 436. p. 156: ἰστοθείζειν) τὴν νόσον συνεβαλόμην εἴ τι δὶ (Μου.) καὶ λόγος παραμυθίας ἐπάγειν ἰδχὺν ἔχει, καὶ τὴν ἀπὸ τούτου προςῆγον θεραπείαν. ὧστε καὶ πολλὴν αὐτὸν κὰ τελευταῖα τὴν πρὸς ἡκᾶς τὴν πληροφορίαν δεξάμενον, τοὺς οἰκειστέρους αιἶτῷ (Μου. cit.: αὐτοῦ) τῶν ἀνθρώπων εἰς τὰς ἡμετέρας χεῖρας παραθέσθαι.

ferlichen Balaste konnten leicht beibe Männer zusammengetroffen und biefe zufällige Begegnung für die Sache bes Photius gebeutet worben fein: bag Janatins vor ihm niebergefallen und ihn um Berzeihung für etwaige Beleibigungen gebeten, gleichwie er es ihm gethan, 90) flingt nicht febr mahrscheinlich und bat zu viel mit anderen Brablereien gemein. Die Thatfache, daß Photins einmal mit Agnatius vor beffen Rrantheit im taiferlichen Balafte aufammentraf und daß er während berfelben fich öfter nach der Patriarchenwohnung begab, mag zugeftanden werden; biefe Thatfachen hat aber Photius weiter ausgeschmudt und vergrößert. Dem ichlichten Bolte maren feine mabren Gefinnungen gegen Ignatius nicht verborgen, weßhalb fich auch bas von Stylian referirte Gerückt bilben konnte, Photius habe burch Intriguen beim Raifer und fonstige Dachinationen ben Tob bes Ignatius berbeigeführt 11) - ein Gerücht, bas um fo leich. ter geglaubt und verbreitet werben mußte, als die treuen Anhanger bes Letteren durch feinen Tob jumal bei dem eingetretenen Umichwung in ber Stimmung bes hofes und bem wieberhergeftellten Ginflug bes Ufurpators in bie tieffte Trauer und Befturzung verfett werben mußten und die Theilnahme bes Bolfes bei bem Leichenbegangnig bes geliebten Oberhirten von Photius mit sichtbarem Migvergnügen mahrgenommen faben. 22) Eben ber Umftand aber, daß biefer in ber letten Beit fich ju Sgnatius bingebrangt und freundschaftliche Befinnungen gegen ibn an ben Tag gelegt, mußte bei einem Manne, von bem man nichts Gutes erwarten zu durfen glaubte, Berbacht erregen und ein folches Gerücht veranlaffen oder begunftigen.

Ein alter Autor in der dem achten Concil beigegebenen Sammlung von Aktenstücken erwähnt des Gerüchtes, Photius habe dem Patriarchen Jgnatius seine Reue bezeugt und um Berzeihung nachgesucht, worauf Jgnatius die Antwort gegeben haben soll: "Bas dit gegen mich gethan, wird Gott dir vergeben; was du aber gegen die Kirche unternommen, das wird dir Gott dann vergeben, wenn du von nun an dieselbe in Ruhe lassen und keine geistliche Funktion ausüben wirst. Ich will aber an die Patriarchate eine Fürbitte schreiben und wenn sie dich vom Banne lösen, so werde auch ich Dispens eintreten lassen." Da aber Photius mit einer Begnadigung nicht zufrieden war, die ihm nur Lösung vom Banne, aber keinen Wiedereintritt in geistliche Funktionen gewährte, und er sah, daß man nicht die Suspension für immer beseitigen würde, so soll er durch den Kaiser es verhindert haben, daß der Patriarch in dem von ihm angedeuteten Sinne an die anderen Patriarchalsstühle schrieb." den

<sup>20)</sup> Phot. l. c.: ήτις (ή εἰρήνη) γέγονεν ἐν τῷ παλατίφ πρὸς ήμᾶς παφαγεγονότας αλλήλων μὲν τοῖς ποσίν αμφοῖν προςπεσόντων, καὶ εἴ τι ἐκατέρφ πρὸς τὸν ἔτιρον διημάρτηται, τῆς συγγνώμης τοὐτων ἀφ΄ ἐκατέρου ἀφελυμένης.

<sup>31)</sup> Stylian. l. o. p. 433: τοσούτον τον βασιλία κατά του Ίγνατίου σιήγειρεν, ώς και το ζήν αυτόν κακώς άφαιρεθήναι· ου και κακώς ούτω άποθανόντος κ. τ. l. Det Scholiaft zur VIII. Synobe neunt p. 452 E ben Jgnatius τελευτήσας πικρώς από έπεβουλής Φωτίου.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Auct. append. p. 452 E. Nicet. p. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Μαπεί ΧVI. 452 D.: Μγουσί τενες, ότι μετάνοιαν ἔβαλεν ὁ Φώτιος εἰς τὸν πατριάρχην Ἰγνάτιον καὶ ὁ πατριάρχης εἶπε πρὸς αὐτόν εἴ τι ἐποἰησας εἰς ἐμὲ, ὁ δεὸς

An und für sich scheint es nicht wahrscheinlich, daß Photius ein sörmliches Schuldbekenntniß und ein Begnadigungsgesuch vorgelegt; aber in einer ober der anderen Beise hatte er jedenfalls eine Bersöhnung mit Ignatius herbeizuführen gesucht. — Die hier mitgetheilte Antwort des Ignatius entspricht ganz dessen Standpunkt und insofern sie eine Berzeihung persönlicher Unbilden, die ihm von Photius widersahren, enthielt, konnte sie zur Grundlage der von ihm beshaupteten wechselseitigen Bergebung dienen, auch wenn er in seinem Stolze eine Intercession nicht acceptirte, die ihm nicht das in Aussicht stellte, was er vor Allem wünschte, vielmehr ihn für die Zukunft noch mehr kompromittirte. Jedenfalls bestätigt diese Quelle die Augaden des Photius zum Theil; denn ohne Zweisel ist der Sachverhalt von ihm in dem ihm günstigsten Lichte mittelst weiterer Zuthaten berichtet. Wenn dasselbe Referat von jenem Zeitpunkt an den Photius noch mehr gegen Ignatius konspiriren läßt, 24) so ist das sicher nur von geheimen Machinationen zu verstehen, die nach Außen doch den Schein einer wie immer ersolgten Bersöhnung wahren konnten.

Die von Photius behauptete Verschung bleibt immer auffallend und wirft keinesfalls ein günstiges Licht auf seinen Charakter. Er, der jede Transaktion, jede Art der Anerkennung des Ignatius und der Jgnatianer geradezu als Verrath an der Wahrheit, als Gottlosigkeit und als schändliches Verbrechen bezeichnet, schon den bloßen Gedauken daran als schwere Sünde gebrandmarkt, 25) er brüstet sich später nach dem Tode seines Rivalen mit der wechselseitigen Anerkennung, mit seinen freundschaftlichen Beziehungen zu Ignatius! Die Gemeinschaft von Christus und Belial, die er so tief verabscheut, 26) soll doch noch von ihm verwirklicht worden sein und jetzt bildet sie sogar für ihn einen Gezenstand des Ruhms und der Er hebung, einen Beweiß für seine edle und friedfertige Gesinnung; die früheren Unheiligen und Sünder, die er sorglich gemieden, sucht er nachher mit aller Mühe auf und die Feinde Christi von ehemals werden jetzt des Christus liebenden Batriarchen Freunde.

Aber für den ächten Byzantiner waren solche Widersprüche ohne Gewicht; für ihn war die Aenderung der Umstände entscheidend. Damals hatte seine stolze und unversöhnliche Haltung ihm allein den Ginfluß bei den Seinen gesichert; jest konnte die Versöhnung ihm allein die ungeschmälerte Herrschaft in seinem zweiten Patriarchate verbürgen. Damals hätte die Versöhnung ihn in den Augen seiner Anhänger wie in der Meinung der Welt erniedrigt; jest

στηχωρήσει σοι· τὰ δὲ εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ὁ θεὸς στιγχωρήσει σοι, ἐὰν ἀτάραχυν ἀπὸ τοῦ σῖν θιατηρήσης ταύτην καὶ οὐθὲν ἱερατικόν ἐνεμγήσης. κάγω θὲ γράψω παράκλησεν εἰς τὰ πατριαμχεῖα, καὶ ἐὰν λίσωσὶ σε τοῦ θεσμοῦ, οἰκυνομεῖ καὶ τὸ πνεῦμά μου. ᾿Αλλ᾽ ὁ Φώτιος ἐκώλυσε διὰ τοῦ βασιλίως τὴν πρὸς τὰ πατριαρχεῖα γραφὴν, γινώσκων ὅτι ἀδύνατόν ἰστι λυθῆναι αὐτὸν ώςτε ἱερουργεῖν.

<sup>24)</sup> ibid.: ἔκτοτε οὖν οὖκ ἐπαύσατο πολέμους ἐγείρων κατὰ τοῦ πατριάρχου.

<sup>25)</sup> ep. 174. Bgl. oben Abicon. 1. S. 197 ff.

<sup>29)</sup> ep. cit. 8gl. ep. 95. p. 135. (L. II. ep. 12.) Eulamp. AEp.: Οὐκ ἐθέλει τῷ φωτὶ συμπαρεῖναι τὸ σκότος, μισεῖ δὲ καὶ τὴν σύνοδον τοῦ ψεύδους ἡ ἀλήθεια. Cf. ep. 184, p. 273. (L. II. ep. 28.)

tonnte sie nur im Angesichte Aller ihn erhöhen. Starre Consequenz hatte ihm eine glänzendere Zukunft gewahrt, versöhnliche Milde mußte jetzt eine noch glänzendere ihm verheißen. Berbrauchte Baffen warf ein großer Geist hinweg, er wußte sich bei geänderter Situation neuer und zwedmäßigerer Baffen zu bedienen. Jetzt galt es, den Bunsch des Kaisers zu befriedigen, der aus einem Gegner und Berfolger ein Freund und Beschützer geworden war; im Exil war Starrsinn gegen dessen Mahnungen, nach demselben Geschmeidigkeit und Nachgiebigkeit gegen seine Forderungen am rechten Ort. Basilius mochte wohl darauf gedrungen haben, daß Photius mit dem Patriarchen sich aussöhne; sein Machtwort hatte dann eine persönliche Begegnung herbeigeführt, die von Photius nachher ganz wie es in seinem Plane lag, gedeutet werden konnte.

Soviel ift gewiß: Photius tonnte bamit nur gewinnen, wenn es ihm gelang, feine Beziehungen zu Ignatius in ber letten Zeit als freundschaftlich geftaltet baguftellen; bas mochte manche Sgnatianer mit ihm verfohnen und fo seine zweite Herrschaft ruhiger und gludlicher als die erfte gestalten. ferner mahr ift, mas Stylian 27) berichtet, daß Photius, um ben römischen Stuhl zu täuschen, eine Schrift im Namen bes Agnatius und bes ibm ergebenen Epistopates verfagt, die in Rom die Aufnahme und Anertennung bes Photius nachsuchte, so war es bem gang entsprechend, daß biefer vor Rom's Abgesandten seine Aussohnung und seine Freundschaft mit Sgnatius hervorbob und von feinen Anhängern fie bezeugen ließ, ba boch manche außere Umftanbe und Thatsachen fie plaufibel machen konnten, mabrend von dem (bereits verftorbenen) Patriarchen ber mabre Sachverhalt nicht mehr zu erfragen mar. Jedenfalls mar auch hier byzantinische Arglist im Spiele, Die sich vergebens hinter einfachen Worten verbarg, gang wie Photius in derfelben Spnodalrede, obschon er barauf hinweiset, wie Alles ibn aufforderte, nach Wiebererlangung ber verlorenen Burbe gu ftreben, 28) boch nicht bas Minbefte gethan zu haben betheuert, mas zu biefem Biele binführen fonnte. Wir werben fpater noch mannigfaltige Belege bes trugerifchen Spieles finben.

Bereits konnte Photius, auf die Gunft des schwankenden und leicht besthörten Raisers 29) sowie fast des ganzen Hoses 30) gestützt, dreist mit seinen Anhängern Alles wagen 31) und deren Zahl ungehindert vermehren. So soll er auch nach Stylians Erzählung noch bei Ledzeiten des Jgnatius, nach Anderen 32) drei Tage nach dessen Tod mit bewassenten Schaaren in die Sophien-

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Styl. p. 432: Έχεῖνος δὲ καὶ τὸν ὑμέτερον ἀποστολικόν Θρόνον ἀπατῆσαι βουλη-Θεὶς γραμμάτεον συνεγράψατο ώς ἐκ προςώπου Ἰγνατίου τοῦ πατριάρχου καὶ τῶν συλλεετουργῶν, ὡς δῆθεν παρακαλούντων τὴν ἰερὰν ὁσεότητα τοῦ ἀποστολικοῦ Θρόνου, ὡςτε δεχθῆναι τὸν Φώτιον, καὶ τοῦτο πρὸς ἡμᾶς ἐξαπέστειλεν.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Syn. Phot. act. II. (Mansi XVII. 424.): καίτοι πολλῶν ὄντων τῶν εἰς τοῦτο (τὸ τὸν θιόνον ἀναλαβεῖν) οὖ μόνον προτρεπομένων, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκην ἐπαγόντων.

<sup>29)</sup> Bon der Badeleni eddela redet Nicet. p. 285.

<sup>36)</sup> παν το περί τον βασιλία θεραπευτικόν και οικίδιον υποποιούμενος. Nic. l. c.

<sup>3)</sup> ib.: ἐνδομυχοῦσαν αὐτῷ κακίαν καὶ πονηρίαν πολύ μᾶλλον ή πρώην ἐντονωτέραν ἐπιδεικνύμενος.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Append. Conc. VIII. p. 553 A.

kirche eingebrungen sein, nach Art bes Macedonius, während bort gerade bie Liturgie geseiert warb. Die Geistlichen ergriffen bei seiner Ankunft die Flucht. 28) Biele nöthigte er zu seiner Partei überzutreten, die mehr und mehr erstarkte, so daß die kirchliche Berwirrung immer höher stieg.

Bur rechten Beit für ihn starb Ignatius noch im Jahre 877 am 23. Oktober, an welchem Tage die Griechen das Fest des heiligen Jakobus begehen, sanst und ruhig, an achtzig Jahre alt, tief vom Bolke betrauert. Als er um Mitternacht seinem Ende nahe war und der das Officium vor ihm recitirende Diakon mit kräftiger Stimme den Segen vor der Lektion sich erbat, bezeichnete Ignatius seinen Mund mit dem Kreuzeszeichen und fragte mit kaum vernehmbaren Worten nach dem Heiligen, dessen Fest im Brevier geseiert werde. Als er die Antwort erhielt: "Es ist das Fest des Jakobus, Bruders des Herrn, deines Freundes, o Herr," entgegnete der Patriarch: "Weines Herrn, nicht Freundes." Ersagte noch: "Lebet wohl" und starb mit den Worten: "Gepriesen sei unser Gott jest und allzeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit."

Nach seinem Bunsche ward er mit dem ihm aus Jerusalem gesandten 28) Omophorion des heiligen Jakobus Theadelphus begraben, dessen er sich bei kirchlichen Feierlichkeiten oft bedient hatte. 36) In einem hölzernen Sarge ward der Leichnam nach St. Sophia gebracht, wo die Todtenseier sür ihn unter großem Zulauf des Bolkes gehalten wurde. Das Bolk, das wohl ihn würdigte und wußte, wie ein erbaulicher Tod unter Gebet und Hymnen ein erbauliches Leben gekrönt, ehrte ihn wie einen Heiligen; das Anhebett, auf dem er gelegen, und der Schleier, der ihn bedeckt, 37) wurden in tausend Stücke zertheilt und als Reliquien ansbewahrt; nur sehr schwer konnte man den Leichnam den Händen der gläubigen Wenge entreißen. 38) Nachher kamen seine irdischen Reste in die Kirche des Wartyrers Wenas; später wurden sie in die Kirche des Erzengels Michael übertragen, die Ignatius sammt dem Kloster selber erbaut hatte; 30) hier hatte er sich seine Ruhestätte gewählt. Niketas berichtet von

<sup>23)</sup> Styl. p. 429: άλλά μετά στρατιωτικής χειρός, καθάπερ ὁ πάλαι δυσσεβής Μακεθόνιος, εἰς τὴν τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν εἰςεπήδησε, τῶν συλλειτουργῶν ἡμῶν τὴν θείαν μυσταγωγίαν ἐν τῷ περιβλίπτω ναῷ τῆς ἀγίας Σοφίας ἐπετελούντων οἱ καὶ θεασάμενοι αὐτὸν ἀναισχύντως εἰς τὸ θυσιαστήριον εἰςιόντα, καταλιπόντες ἡμετελῆ τὴν λειτουργίαν, ἴφυγον.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Nic. p. 276. Bar, a. 878. n. 43-45.

<sup>34)</sup> Theodos. Patr. ep. ad Ignat. in Conc. VIII. act. I. Mansi XVI. 27. 313.

<sup>26)</sup> Mich. Sync. Encom. p. 292. Nic. l. c.

<sup>37)</sup> Das Angeficht verstorbener Priester ward verhfillt. Goar Euchol. gr. p. 561. 582. 3. 7.

<sup>36)</sup> Nic. l. c.: Επὶ τοσούτον δὲ τὸ εἰς αὐτὸν σίβας ἀνῆπται τοῖς λαοῖς, ώςτε καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ σκίμποδος, ἐν ῷ κατέκειτο, Θράνη ἀντὶ λειψάνων διηρπάσθαι, καὶ τὸ ἐπὰ αὐτοῦ δὲ κείμενον πέπλον μυρίοις καταδιαιρούμενον τμήμασων εἰς ἀγιασμοῦ δωρον καταμεμερίσθαι τοῖς πιστοῖς μόγις οὖν τότε τὸ σῶμα τοὺς κρατούντας διαφυγόν κ. τ. λ.

<sup>39)</sup> Nic. p. 276. 277: πρός τῷ ἱερῷ καὶ παγκάλῳ τοῦ ἀρχιστρατηγοῦ ναῷ: Mich. Sync. l. c.: ἐν τῷ τοῦ Σατύρου μονῷ, ἦν αὐτὸς ἐδυμήσατο. Theoph. Cont. l. 10. p. 20—22. Leo Gr. p. 255: (Ign.) οἰκοδομήσας ἐκκλησίαν εἰς τὸ ἐμπόριον Σάτωρος περικαλλῷ ἐκ' ὀνόματι ᾿Αρχιστρατηγοῦ τοῦ ἀνατέλλοντος καὶ μονὴν πεποίηκε ἀνδρεῖον,

mehreren Bundern, die sowohl bei der Uebertragung seines Leichnams als nachher Statt gefunden haben sollen. Das vorher stürmisch erregte Reer soll sosort sich beruhigt haben, als das Schiff, das den Sarg des Berblichenen trug, darüber suhr. 40) Dabei wird auch erzählt, wie der von Photius nach diesem Kloster zur Verjagung der dort Betenden und am Grabe des Heiligen Hilfe Suchenden abgesandte Sacellar Lydus, der den Sarg desselben herausgraben ließ, sei es, um nach verborgenen Schägen zu suchen, sei es, um den verlebten Patriarchen noch im Grabe zu beschimpfen, einen raschen Tod sand. 41)

Wir haben oben als Todesjahr des Ignatius 877 gesetzt. Diese Annahme ist um so mehr hier zu begründen, da einerseits gegen die Gelehrten, die für 877 stehen, 42) viele Andere sich für 878 entschieden haben, 43) anderersseits von der richtigen Erledigung dieser chronologischen Controverse viele andere Bestimmungen in der Geschichte des Photius abhängig sind. Wir stellen hier die wichtigsten Momente der Entscheidung zusammen.

1) Für das Jahr 877 spricht der Biograph Niketas. Derselbe gibt a) dem zweiten Patriarchate des Ignatius zehn Jahre; diese sind, vom November 867 an gerechnet, inkomplet bis zum 23. Oktober 877 verstrichen, während im Oktober 878 nahezu eilf Jahre zu rechnen wären. b) Nach demselben war Ignatius im Sanzen etwas über dreißig Jahre Patriarch; 44) im Oktober 878 wäre er, wenn seine Erhebung vom Juli 846 an gerechnet wird, über zweinndbreißig Jahre, im Oktober 877 aber einunddreißig Jahre der byzantinischen Kirche vorgestanden; ward er 847 erhoben, im ersteren Falle einunddreißig, im letzteren dreißig Jahre. Es kommt also jedensalls das Jahr 877 diesen Angaben näher. Die Bertreter der anderen Ansicht könnten dagegen geltend machen: a) Niketas liebt sehr die runden Zahlen; die dreißig Jahre des Patriarchats sind, wenn wir auf die Monate der Consektation (Juli) und des

ένθα καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπόκειται. Cf. Sym. M. c. 9. p. 690. 691. Georg. m. c. 7. p. 841 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Nicet. p. 276 - 281. Cf. Mich. Sync. p. 293 C.

<sup>4)</sup> Nic. p. 281: δς ύποβολή Φωτίου.. εἰς τὸ μοναστήριον εἰςελθών, ὥςτε πάντας τοὺς τῷ ἀγίψ τάφψ προςλιπαρούντας ἀσθενεῖς μετὰ μαστίγων ἐξεὐσαι καὶ ὕβρεων. καὶ τοῦτο δεδρακώς προςτίθησι κακὸν τῷ κακῷ, καὶ προςτάσσει πλησικίτατα τοῦ ἰεροῦ τάφον κατοψύσσειν καὶ εἰς βάθος ἀνασκάπτειν τὴν γῆν... εὐθὺς οὖν μεγάλα βοῶν ὁ σοβαφὸς οἷα σφαγιαζόμενος ἄνωθέν τε καὶ κάτωθεν τῷ οἰκείψ αἴματι προινηθὸν περιβψαινόμενος καὶ φοψάδην οἴκαδε ἀναγόμενος, ἄφωνος ἐν ἡμέραις δ΄ ἀπέψιξε τεμωψυύμενος. Βατοπ. a. 878. n. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Pag. a. 878. n. 11. 12; a. 886. n. 5. Cuper. de Patr. Cpl. n. 655. p. 112. Fabric. Bibl. gr. X. 672 ed. Harl. Le Quien Or. chr. I. 248. De Rubeis Disa. de Theophyl. §. I. Opp. Theoph. I. p. II. ed. Ven. 1754. Asseman. Bibl. jur. or. t. I. c. 9. n. 232. p. 339. J. B. Malou Praef. in Phot. Opp. ed. Migne t. I. p. II.

<sup>43)</sup> Baron. a. 878. n. 41. Hanke op. cit. p. 359. n. 142. Cave Hist. lit. I. Saec. IX. p. 47. Fontani Diss. de Photio p. LVII. Schrödh R. G. XXIV. S. 184. Gieseler R. G. II, 1. 331. Reander a. a. O. S. 314. So auch Jager, Damberger, Hesele (S. 433.), Tosti (L. IV. p. 397.), Soph. Oecon. (Prol. §. 28. p. \$\mu')

<sup>&</sup>quot;) Nic. p. 277: Δέκα μέν έτη το δεύτεψον, τα πάντα δε τριάκοντα και μικρόν το πρός ο μέγας αρχιεράτενδεν Ίγνατιος.

Todes (Ottober) sehen, zebenfalls nicht genau; für zehn Jahre neun Monate bes zweiten Patriarcats (Rovember 867-Oftober 878) können leicht gehn Jahre fchlechtweg gefest fein. Rifetas fpricht auch von einem gehnjährigen Eril bes Bhotius, 45) mabrend er boch in ber letten Beit vor feiner Restitution fein Berbannter mehr war; boch hatte er wohl dabei nur feinen Ausschluß vom Patriarchate im Auge und insoferne gebort bie Stelle nicht bieber. 8) Rach bemfelben Rifetas erreichte Agnatius bus achtzigfte Lebensjahr 46) und bei bem Sturge feines Baters 813 gablte er etwa viergebn Rabre. War er 798 geboren , 47) so erreichte er noch 878 achtzig Jahre; fiel seine Geburt auf 799 (fpater tann fie nicht fallen), fo batte er bas achtzigfte Sahr nicht mehr erreicht; feinesfalls war er aber icon 877 in basselbe eingetreten. - Allein barauf lagt fich entgegnen: Wenn die Rabibeftimmungen bes Rifetas fowohl über die Dauer feines zweiten Patriarchats als über die feiner Amtsführung überhaupt ale Bunbe Bablen betrachtet werben, warum follte man nicht auch feine Angabe über beffen Lebensbauer als eine folche anzuseben berechtigt fein? Sobann find jene beiben erften Data weit beftimmter, anderweitig noch geftütt, und ichwerer mit bem Jahre 878 zu vereinbaren als dieses britte mit 877; war z. B. Ignatius im Januar 798 geboren, fo mar er im Oftober 877 bereits neunmbfiebenzig Jahre und gegen neun Monate alt. Bubem fonnte ber Biograph leichter bas Lebensalter bes Batriarchen bei Abgang einiger Monate mit ber Babl achtzig bezeichnen, die ibn noch ehrwürdiger barguftellen fchien, als bie Beit feiner Amtsführung um ein ober zwei Sabre verfürzen; jene Angabe von achtzig Jahren der Lebensdauer kommt in unserer Annahme der Bahrheit viel naber, als in ber gegentheiligen bie Bestimmung ber Amtsbauer von "breißig Jahren und etwas darüber."

2) In mehreren alten Katalogen 48) werden bem zweiten Patriarchate des Photius, das mit dem Frühjahr oder Sommer 886 endete, acht Jahre eilf Monate zugetheilt; fiele der Tod des Ignatius auf 878, so würde man nur sieben Jahre und einige Monate rechnen können. Wenn dagegen der Katalog bei Leuenclau 49) dem zweiten Patriarchate des Ignatius eilf Jahre gibt, so ist derselbe als durchaks ungenau und sehlerhaft zu verwersen, wie er denn dem ersten Patriarchate des Heiligen nur vier Jahre zwei Monate zugewiesen hat. Auch darauf kann kein Gewicht gelegt werden, daß Symeon Magister 50) berichtet, Ignatius sei im zwölsten Regierungsjahre des Basilius gestorben, das mit dem Sommer 878 begann; die Zahlen bei Symeon erweisen sich häufig als unzuverläßig; sodann war, wenn von der Krönung des Basilius im Mai 866 an gerechnet wird, im Oktober 877 bereits bessen zwölstes Jahr begonnen.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Nic. p. 284.

<sup>46)</sup> Nic. p. 277: ογδοηκοστών δέ ήδη γεγονώς έτος.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Pag. a. 878, n. 12.

<sup>49)</sup> Catal. Cod. Oxon. membran. saec. X. ap. Montfaucon Palaeograph. Gr. p. 510. Catal. Episc. Cpl. in cod. Vatic. 1150. f. 208. Letterer Ratalog geht bis auf ben Patriarchen Johann VIII. (1064 — 1075.)

<sup>49)</sup> Jus. Gr. Rom. t. I. p. 301.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Sym, M. Basil, c. 14, p. 692.

- 3) Entscheibend aber ist das Datum, daß nach Rifetas, b1) mit dem auch eine Aeußerung des Nikolaus Mystikus b2) übereinstimmt, die Stadt Sprakus von den Saracenen erst nach dem Tode des Jgnatius erobert ward. Da nun diese Eroberung auf den 21. Mai 878 fällt, b3) so muß Jgnatius im Oktober 877 gestorben sein.
- 4) Laut Stylians Bericht tamen bie Bischöfe Paulus und Eugenius, Die von Rom Ende April 878 nach Conftantinopel gesandt wurden, daselbst nach bem Tobe bes Ignatius an; 54) es ift aber taum wahrscheinlich, daß fie erst nach bem 23. Ottober 878 eintrafen; im Jahre 869 waren Habrian's Gefandte, die erft im Juni abreiften, noch vor Ende des September baselbst eingetroffen; Paulus und Eugenius scheinen schon im Mai die Reise angetreten und unterwegs taum fich aufgehalten zu haben, ba fie nach Bulgarien erft unter Bermittlung bes Raifers Bafilins fich begeben follten; 30) ihr Aufenthalt fceint auch bis zum Auguft 879 ein überaus langer gewesen zu fein; in Moom hatte man fie langft zuruderwartet. 56) Dagegen lagt fich nun einwenben: a) die genannten Legaten tonnten leicht bei ihrer Reife auf Binderniffe ftogen und erft gegen Ende bes Ottober 878 antommen, und da fie im Frühjahre 879 nicht zurudfehrten, in Rom ihr Bogern in jedem Falle auffallen; auch bann noch mahrte ihr Aufenthalt allzulange. 6) 3m Gegensate zu Stylian fagt ein alter Autor im Anhange ber achten Spnode ausbrücklich, Paulus und Eugenius feien noch bei Lebzeiten bes Agnatius nach Conftantinopel gefandt worden. 57) y) Gewiß ist, daß Bapft Johann VIII. am April 878 noch nichts vom Tobe bes Ignatius wußte, 88) obicon er turg vorher zwei Schreiben bes Bafilius erhalten hatte; 59) ja vor bem 16. Auguft 879 findet fich feine fichere Spur, daß ber Tob bes Ignatius in Rom befannt geworben ware. Freilich ware an fich benkbar, bag bie Runde von bem 877 erfolgten Tobe bes Ignatius erft fpat nach Rom gelangte, gleichwie Nitolaus im November 866 noch nichts von der im April geschenen Ermordung des Barbas wußte; 60) aber es tamen boch byzantinische Gefandte nach Rom, bie bavon Runde haben mußten und daß der Bapft damals nichts davon erfuhr, scheint taum zu glauben. Diefe Einreben erscheinen uns nicht geeignet, unfer Argument zu entkraften.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nicet. p. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Nicol. ep. 76. (Mai Spic. Rom. X, II. p. 349. 350.)

<sup>52)</sup> Chron. Sicul. ap. Murator, script. rer. ital. I, II. p. 245. Pag. a. 878. n. 13 seq. Amari l. c. I. p. 403 seq.

<sup>54)</sup> Styl. ep. 1. p. 432: Παθλον καλ Βύγένιον παφά του πάπα Ίωάννου ἀποσταλέντας πρὸς Ίγνάτιον, εὐρόντας, ὅτι ὁ μακάριος Ἰγνάτιος τέθνηκιν, παραλαβών ὁ Φώτιος κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Joh. VIII. ep. 80. p. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Joh. ep. 203. p. 154.

<sup>57)</sup> Mansi XVI. 452 B.: ὁ Ἰωάννης τοὺς περὶ Εὐγένεον διὰ τὴν πρόφαδιν τῆς Βουλγαρίας ἀπέστειλεν Ετι ζώντος Ἰγνατίου τοῦ πατριάρχου, καὶ κρατήσας αὐτοὺς ὁ Φώτοιος κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Joh. ep. 78 ad Ignat. p. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Joh. ep. 80 ad Basil, p. 69.

<sup>40)</sup> Pag. a. 878. n. 1.

Das unter a) Gefagte bat an fich tein Gewicht, ba es fich um eine bloge Möglichfeit handelt; die unter 8) angeführte Nachricht läßt fich baraus erflären, daß bie beiden Legaten Auftrage fur Ignatius überbrachten, ben ber Papft noch am Leben glaubte, und ware fo mit Stylians jebenfalls glaubwürdigerer Ungabe nicht absolut unvereinbar. Bu y) ift es uns nicht blos mahrscheinlich, soubern sogar gewiß, daß Johann VIII. allerdings vor 879 noch nichts vom Tobe bes Ignatius wußte, daß ihm aber berfelbe 878 absichtlich verschwiegen und blos bezweckt warb, die gewünschten Legaten zu erhalten, wie wir sogleich zeigen werben. Wir wissen, daß Gesandte des Batriarchen Theodosius von Jerusalem nach dem April 878 in Rom ankamen, als der Papst auf der Reise nach Frankreich sich befand, und diese erft im Mai 879 abreisten. 61) ideinlich waren fie im Fruhjahre 878 von Jerufalem weggegangen; wußten fie etwas vom Tobe bes byzantinischen Patriarchen, so borte Johannes 879 wohl von ihnen bavon, noch ebe er bas zweite taiferliche Schreiben erhielt; fie tonnten aber auch, noch bevor die Nachricht in ihrer Heimath angetroffen war, bie Reise angetreten haben. Doch wenden wir uns nun zu ben taiserlichen Briefen.

Es ift gewiß, daß Raifer Bafilins gegen Ende des Jahres 877 oder Anfang 878 zwei Briefe an ben romifchen Stuhl abgeben ließ, morin fiber bie in Byzanz noch fortbestehenbe Spaltung, die Mighandlung vieler Geiftlichen und Monche und Unterdrudung vieler Unschuldigen geklagt und bie Absendung papftlicher Legaten erbeten warb. 62) Bugleich wurden beftimmte Personen bezeichnet, die der Raifer als Gesandte zu empfangen wünschte; 63) leider find uns beren Ramen ebenfo wenig wie bie faiferlichen Schreiben felbft erhalten. Es ift nun auffallend, daß der Raiser erft so spat mit diesem Wunsche sich nach Rom wandte; benn daß er früher nicht barüber geschrieben, beweisen bie Borte ber papstlichen Antwort, die flar an ben Tag legen, bag man in Rom die frühere Spaltung beseitigt und die völlige Ordnung (seit dem 870 beenbigten Concil) wiederhergestellt glaubte. 64) Es erleidet feinen Zweifel, daß biefe Briefe bes Bafilius burch ben bereits wieder in feiner Gunft ftebenben Bhotius veranlagt waren, wahrscheinlich waren sie sogar von ihm verfagt. Rur in seinem Munde und in dem seiner Anhanger hatte die Rlage ihre volle Bebeutung, bag bas Aergernig ber Zwietracht in ber Rirche von Conftantinopel fortwähre, daß mehrere Ordensleute babin und borthin zerstreut und schimpflich behandelt feien, viele Beiftliche verschiedene Unbilben zu ertragen batten. 66) Die

<sup>•)</sup> Joh. ep. 170. d. d. 2. Mai 879. p. 116.

<sup>4)</sup> Die Antwort des Bapfies ep. 80. p. 69 — 70 zeigt das fiar; es beißt: utraque si-iquidem epistola vestra pontificio nostro missa (pacis) vos flagrare desiderio patenter insinuat, et hanc vos ad statum ecclesiae, unde pravorum dissensione repulsa est, inhianter velle reducere indicio evidenti demonstrat.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) ib. p. 70: Quia vero Deo amabiles viros, quos nominatim literis expetitis, quibusdam incommodis impeditos destinare nequimus.

<sup>&</sup>quot;) p. 69: quam (pacem) per multos Sedis Apostolicae labores jam credebamus sedificatam.. quos (sacratos viros) ab omni oppressionis fasce sperabamus ereptos.

<sup>\*)</sup> ib.: audientes, in Cplitanam ecclesiam dissensionum adhuc scandala fluctuare, bergentsther, Photius. II.

Legaten wurden alfo zu Gunften ber photianischen Bartei, Die allein zerftreut und unterbrückt mar, erbeten und die bagu vorgeschlagenen muffen Leute gewefen fein, die dem Photius einigermaßen befannt und ihm genehm waren. Man wird hierbei mit Grund an ben damals wieder restituirten Zacharias von Anagni, sowie au Anastasius, ja auch, wie sich später zeigen wird, an Darinus benten; aber ficher hatte Photius noch Andere, von benen er fich Gutes versprechen tonnte, unter feinen Befannten. Es ift ferner auffallenb, bag bas Befuch um Legaten gang abnlich motivirt ift, wie bei ber erften Stublbefteigung bes Photius: Die Legaten follten in Byzang Friede und Gintracht wieder berftellen; es scheint nicht beigefügt gewesen zu sein, was man boch sonft nicht unterließ: "in Gemeinschaft mit bem Patriarden von Conftantinopel," ba biefer in ber Antwort auch mit feiner Sylbe erwähnt wird; ja es fcheint, man wollte nur Legaten, wie einst ben Bacharias und Roboald, die unbedingt ben neuen Anordnungen des Hofes beipflichten und das Patriarchat des Photius befestigen belfen follten, bas jebenfalls, ben eigenen Ausfagen des Letteren gufolge, fcon vor dem Tode bes Ignatius von seiner Partei intenbirt und vorbereitet warb. Die Antwort des Papftes, nur in allgemeinen Ausbruden gehalten, wie fie ben vagen und unbestimmten Aeugerungen bes Basilius entsprachen, wurde nachber von Photius fo gebeutet, als habe er allen faiferlichen Anforderungen augustimmen versprochen, und zugleich unter ben Grunden angeführt, weßhalb er bie firchliche Regierung bereits früher übernommen. 66) Man hatte in Rom einste weilen ben Tod bes Zgnatius noch nicht officiell anzeigen, sondern burch bie Legaten die Gesinnungen des papstlichen Stuhles betreffs eines Wiedereintritts bes Photius in bas Batriarchat erforschen, vorerft beren Bustimmung erlangen und ihre Anwesenheit zum Beweise ber von Photius wiedererlangten Rirchengemeinschaft Roms vor ben Augen ber Menge benüten wollen. Dafür fprechen alle Umftande; man verfuhr genau so wie 859 und 860; man wollte Legaten, bie man bearbeiten, bestechen und gewinnen tonnte, wofür noch speciell geeignete Perfonlichfeiten ausgesucht wurden; man wollte von diefen eine Anerkennung bes Geschehenen erwirten, ebe ber Bapft fich ungunftig barüber aussprechen tonnte; man ging auch bier nicht ohne hinterlift zu Wert. Diefe Annahme wie unsere Chronologie wird aber noch weiter bestätigt

nonnullosque religiosi habitus viros hac illacque dispersos atque dejectos ignominiose tractari... pacem sentimus illic continua contentione turbatam... et sacratos quosdam diversas injurias... passos.

<sup>\*\*)</sup> Syn. Phot. act. II. p. 425: ἔτι δὲ καὶ τῶν ἐμπροτέρων γραμμάτων, ὧν ὁ ἀγιώτατος πάπας Ἰωάννης παραπεμφάμενος πρὸς τον... βασιλία ήμῶν, ἐπὶ παδιν αἰτήσουν αὐτοῦ κατανεύειν ὑπισχνουμένων, ἀνήλθομεν εἰς τὸν Θρόνον τοῦτον. Unter biefen ἐμπρότερα γράμματα im Gegenfațe zu der in biefer Situng (p. 396 soq.) derfefener ep. 199 fann nur die op. 80 diefes Papftes verstanden werden. Bergleicht man hiermit den in Byzanz umgeänderten Tert der op. 199 (p. 397 C.): ἀποστείλωμεν ἀποκρισιαφίους (Paul und Eugen) ἐκπληροῦντας τὸ θέλημα ὑμῶν und die folgenden Borte, wornach Photins vor der Antunft diefer Apoltistatier den Patriarchenstuhl wieder eingenommen, so wird der Berdacht gegen die photianische Umarbeitung des papstichen Briefes noch flörter. Man scheint eine andere Sprache in Nom geführt, eine andere in Constantinopel dem Papste in den Mund gelegt zu haben.

- 5) durch die Aengerungen des Photius selbst; der übereinstimmend mit Stylian ansspricht, daß er zur Zeit der Abordnung der Bischöse Paulus und Eugenius bereits wieder Patriarch war, <sup>67</sup>) ja sogar deu Papst in dem an ihn gerichteten Schreiben sich damit entschuldigen läßt, daß er 878 bei Absendung jener beiden noch nicht gewußt, daß Photius den Stuhl von Byzanz wieder bestiegen. <sup>68</sup>) Das setzt klar voraus, daß Photius im Frühjahre 878 schon wieder das Patriarchat inne hatte; die Aenderung war ja für die Byzantiner berechnet.
- 6) Dazu tommt noch, daß das spätere Schreiben bes Bafilius an ben Papft, das diefer am 16. August 879 beantwortete, bas aber wohl schon vor bem Marz geschrieben war, ausbrudlich bie Buftimmung ber brei orientalischen Batriarchen zur Wiebereinsetzung bes Photius erwähnt. Bare nun Ignatius erft im Ottober 878 geftorben, fo batte binnen fünf Monaten bie Absendung von Boten nach Alexandrien, Jerusalem und Antiochien und beren Ruckehr von ba ober auch die Antunft ihrer Gefandten erfolgen mulffen, wofür biefer Zeitraum ju turg erscheint, wenn wir die damaligen Berhaltniffe berücksichtigen. Bare and ber hier gemelbete Coufens ein fingirter ober prafumirter gewesen, so batte man boch taum so schnell nach bem Tobe bes Agnatius ihn erhalten zu haben behauptet, zumal ba bagu boch Spnoben nöthig waren, von benen auch bie in ben Alten ber photianischen Synobe vorfindlichen Schreiben reben. War aber Ignatius 877 geftorben, fo mar Zeit genug, biefe Patriarchen zu befragen und ihre Antworten zu erhalten, auf die man sich in Rom berief, und auch wenn bas nur ein Santelfpiel war, brauchte man nicht gegen alle Bahricheinlichkeit u verftoßen. Somit ift auch von biefer Seite unfere Chronologie als bie richtige erwiesen.

## 7. Papft Johann VIII., feine Lage und feine Stimmung. Seine Briefe an Bafilius und au bie Bulgaren.

In Rom war Kapst Habrian II., ber noch 871 ben Ignatius wegen seiner Einmischung in Bulgarien mit Censuren bedroht hatte, im November oder Dezember 872 gestorben. Sein am 14. Dezember 872 1) erwählter Nachsolger, der römische Archibiason Johannes, ein Mann von vielen staatsmännischen Talenten 9) und voll der Thatkraft, 3) war vorzugsweise durch die

Judicii custos mansit, pietatis amator Dogmatis et docens plurima verba veri...

<sup>67)</sup> Mansi XVII. 381 A. 397 C.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) ibid. p. 418 C.

<sup>&#</sup>x27;) Hinemari Annal, a. 872. (Pertz L p. 494.) Jaffé Reg. Rom. Pont. p. 260. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Phot. de Sp. S. m. c. 89. p. 100: αλλά καὶ πολιτικοῖς ἐπαφκεῖν δυνάμενος. Annal. Xantens. a. 872. (Pertz II. 285.): vir praeclarus nomine Johannes.

<sup>3)</sup> Johannes Grabschrift (Watterich Vitae Pont. I. 83.) sagt:

Angelegenheiten Italiens, namentlich durch die Einfälle und Berheerungen der Saracenen, in Anspruch genommen. Leider fehlen uns über die ersten Jahre des Pontifikats Johann's VIII. genauere Nachrichten und namentlich deffen eigene Briefe, deren vorhandene Sammlung erst mit 876 beginnt; es scheint in diesen Jahren keine engere Berbindung mit dem Orient Statt gefunden zu haben und nur die Warnung Hadrians vor Eingriffen in Bulgarien wieders holt worden zu sein.

Johann VIII. schloß fich enge an Raifer Ludwig II. an, ber in Stalien allein noch mit einigem Erfolge fampfte und zu ihm nach Rom tam, um Entbindung von dem durch Abelgis von ihm erpreften Gibe nachzusuchen. 5) ben Bermurfniffen ber Rarolinger mar er gleich feinem Borganger bemubt, ben Uebergang bes italienischen Reiches an die beutsche Dynastie zu verhindern, und zeigte fich gegen Rarl ben Rablen überaus gunftig geftimmt; boch fandte er endlich bem von Ludwig bem Deutschen, ber auf bem linten Rheinufer feften Fuß zu faffen fich alle Mühe gab, auf bas angelegentlichfte empfohlenen Billibert, ber 870 auf ben burch Gunthers Abfebung erledigten Stubl von Roln erhoben, aber von Habrian wie von ihm felbst 6) beanftanbet worden war, im Rahre 873 bas Ballium. 7) Nach dem Tode Raiser Ludwigs, mit beffen Bittwe Engelberga Johann in freundschaftlichem Briefwechsel blieb, 5) ließ er König Karl ben Rahlen, bem icon sein Borganger barauf eine gewiffe Anwartschaft gegeben, 9) burch eine ansehnliche Gesandtschaft von vier Bischöfen jum Empfang ber Raiferfrone nach Stalien einlaben und fronte ibn gu Rom im Dezember 875. 10) Bei biefer Kronung erlangte Johann VIII. anfebnliche Zugeftanbniffe und fprach überhaupt bas papftliche Recht zur Ertheilung ber Raisertrone auf das entschiedenste aus; 11) von Rarl dem Rablen, ben er über die Magen pries, hegte er damals die weitgebendsten Hoffnungen, und besonders hielt er ihn für geeignet, Italien zu befreien und die romische Rirche vor den Ueberfällen der Saracenen zu schützen, westhalb er ihn auch seinem Bruder Ludwig vorzog. 18) Aber biefe Erhebung Rarls, Die in Deutschland

Prudens et doctus verbo linguaque peritus.

Sollertem seseque omnibus exhibuit. Achalich Flodoard ib. p. 636.

<sup>&#</sup>x27;) Das ergibt fich aus Joh. VIII. ep. 78 ad Ign. (Mansi XVII. 67.)

b) Regino Chron. a. 872. Mansi XVII. 263. 264. Pag. a. 873. n. 1.

<sup>6)</sup> Grat. c. 4. d. 100. — Mansi l. c. p. 242.

<sup>&#</sup>x27;) Flog bie Papstwahl unter ben Ottonen. Urfunde Nr. XIX. S. 102. Bgl. auch bie Dotumente VII - XVIII. S. 59-101 und S. 116-127 bes Textes.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Joh. ep. 43. 86. 91. Baron. a. 875. n. 6.

<sup>&</sup>quot;) Baron. a. 871. n. 82.

<sup>10)</sup> Baron: a. 875. n. 7 seq. Pag. h. a. n. 1. 2.

<sup>11)</sup> Cone. Rom. 875. Conc. Ticin. et Pontigon. Capitular. Caroli Calvi tit. 51. Mansi l. c. p. 303. 304. 308—315. Append. p. 171 seq. Baron. a. 876. n. 1 seq. Gfrörer Rarolinger II. ©. 124 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Joh. VIII. ep. 21. p. 20: praestare opem Ecclesiae (Rom.), quae.. in ultimo, spreto bono et magno fratre, vos more Dei gratuita voluntate tamquam alterum David elegit et praeelegit atque ad imperialia sceptra provexit.

sehr übel aufgenommen und theilweise ber Bestechung ber romischen Großen 13) angefcrieben ward, brachte bem Bapfte nicht bie gewünschten Früchte. Rarl II., ftolg auf feine neue Burbe, bie er auch in ber von ben Griechen entlehnten Befleibung gur Schau trug, 14) ließ fich von bem ichwerbebrangten Sohannes oftmals um Silfe bitten, ohne je Anderes als Berfprechungen gu Bon Deutschland aus ward er beunruhigt und von seinem Bruder Ludwig mit Krieg bedroht; als biefer (28. August 876) gestorben war, suchte er feine Macht in Deutschland auszubreiten, erlitt aber (am 8. Oftober 876) burch feinen Reffen, ben jungeren Ludwig, eine entscheibenbe Rieberlage. 16) Feinde hatte er allenthalben, auch in Rom und in Frankreich; Sintmar von Rheims ward auf ber Berfammlung zu Bonthion fcwer gefrantt burd bie Erhebung bes Ansegisus von Gens jum Primas und papftlichen Bitar und burch bie Abforderung eines neuen Sulbigungseides; 17) bie Großen feines Reiches, bas von den Normannen viel zu leiben batte, waren übel gelaunt, felbft fein Schwager Bofo fann auf Emporung; feinen Rriegszug nach Rtalien gab er rafc wieder im Angeficht ber brobenden Gefahren auf und ftarb noch auf ber fluchtähnlichen Seimtehr (Ottober 877) 18) zu einer Zeit, in ber Johann VIII., ber fo febr auf ihn gebaut hatte und bis Bercelli ihm entgegengereist mar, 19) sich auf bas äußerste bebrängt sah. 20)

Fast die ganze Briessammlung dieses Papstes, soweit sie uns noch erhalten, ist voll von Klagen über die von den Muhammedanern angerichteten Berwästungen, die "gleich Heuschrecken die ganze Oberstäche der Erde bedeckten, so daß fast alle Einwohner fortgeschleppt, der Staverei und dem Schwerte geweiht waren, das Land aber in eine Einöde und in eine Lagerstätte wilder Thiere verwandelt schien." <sup>21</sup>) Sie hatten drei seste Plätze, von denen aus sie fortwährend die Westüste Italiens infestirten, das südlich von Pästum auf einem Borgedirge gelegene Agropolis, ein Castell am Fuße des Besud (vielleicht Castellamare), ein drittes in der Nähe des heutigen Molo di Gaeta. <sup>28</sup>) Durch immer neue Zuzüge aus Sicilien, Sardinien und Afrika verstärft, drangen sie den Garigliano auswärts dis nach Monte Cassino und überschwechmten dann, auf der Straße von Ceprano vordringend, die Campagna dis unter

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Annal. Fuld. a. 875: omnem Senatum populumque Romanum pecunia more Jugurthino corrupit sibique sociavit. Cf. Regino a. 877.

<sup>14)</sup> Imperator graecanico more paratus et coronatus, Annal. Bertin. a. 876. Mansil. c. p. 310.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Joh. VIII. ep. 1 ad Boson. Com. p. 4. ep. 7 ad eund. p. 8. ep. 21 ad Carol. ep. 30. p. 28, ep. 31. p. 29. ep. 32. p. 30. ep. 54. p. 47. ep. 35. p. 33. Cf. Baron. a. 876. n. 17.

<sup>&</sup>quot;) Baron. a. 876. n. 26 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Conc. Pontigon. a. 876. l. c. Joh. ep. 313. p. 225, 226,

<sup>18)</sup> Regino Chron, a. 877. Baron, h. a. n. 17. Pag. n. 6.

<sup>19)</sup> Baron, a. 877. n. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Erchemp. c. 44. Joh. ep. 54. dat. 24. Mai 877.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) ep. 7 ad Boson. p. 8. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Erchemp. c. 49. Leo Ost. Chr. Cassin I. 43.

bie Thore Rom's, verheerten allenthalben das Land, so daß ber Feldban vernichtet ward. 22) Die Bischöfe ber fleineren Orte floben nach Rom, vieles Bolt ward getöbtet. Johann VIII. entwarf Rarl bem Rahlen barüber in einem Briefe vom November 876 eine traurige Schilberung. 14) Satten fich bie Bermuftungen anfangs auf die Gegend zwischen bem Anio und ber Tiber beschränkt, so dehnten sie fich bald, wie der Papft am 10. Februar 877 Magt, 25) über das Sabinerland und das rechte Tiberufer aus. Was die Saracenen nicht verheerten und plunderten, thaten die Barone und Markgrafen, 26) die es hierin oft noch den Mufelmannern zwoor thaten, befonders Lambert von Spoleto und Adelbert von Tuscien. 27) In Unteritalien standen Calabrien und die Terra d' Otranto theils unter byzantinischer, theils unter muhammedanischer Sobeit; ber Staat von Benevent hatte ben öftlichen Abhang ber Apenninen, den westlichen hatte im Suden das Fürstenthum Salerno, im Rorden das von Capua; zwischen ihnen lagen bie Republiken von Reapel, Amalfi, Gaeta. Diefe fechs Staaten waren febr friegerisch, argwöhnisch und auf einander eiferfüchtig. 28) Ihre Häupter waren oft mit den Saracenen verbündet Johann VIII. gab fich alle Mube, fie von biefem den driftlichen Intereffen so schädlichen Bundnisse abzuziehen, ohne jedoch mehr als vorübergebenben Erfolg zu haben.

Diese Zeiten waren nicht bagu angethan, ben Rirchenstaat zu vergrößern, und es konnte bem Papfte nicht einfallen, bie Roth seiner Landsleute zur Bermehrung seiner politischen Macht zu benüten. 49) Er mußte bemutt sein, für

<sup>21)</sup> Bapencorbt Gefc. ber Stadt Rom im DR. A. Baberborn 1857. S. 165, 166. Pag. a. 876. n. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Joh. VIII. ep. 21. p. 19.

<sup>25)</sup> ep. 30 ad Carol. Imp. p. 28. Cf. ep. 32 ad eund. p. 30; ep. 35 ad Episc. in regno Caroli p. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Joh. ep. 21. p. 19: Quid de paganis dicimus, cum christiani nihil melius operentur? Quidam videl. ex confinibus et vicinis nostris, quos marchiones solito nuncupatis. Nam, ut prophetice dicamus, Residuum locustae comedit bruchus. ep. 30 ad eund. p. 28: Alia Saracenorum incursibus, alia autem christianorum ita sunt exterminata tyrannide, ut non nostra sint, quae nostra fuerunt. Cf. ep. 31 ad Richild. p. 29.

<sup>37)</sup> Schon 876 hatten Lamberts Leute viele papftliche Unterthanen schwer mighanbeit. Joh. op. 22. p. 20. 21.

<sup>26)</sup> Amari Storia de' Musulm. I. p. 434. 435.

<sup>39)</sup> Amari, nach der Weise aller italienischen Revolutiondre entschiedener Feind des Bapfthums, das "nie Italien zu einigen vermocht" (I. p. 438.), bringt gegen diesen Papft so furchtbare Antidgen vor, wie sie nur Parteileidenschaft ertiären kann. Unter dem Borwand, daß der Kirchenstaat von den durch die Christen Sibitaliens unterstützten Muhammedanern verwüsstet werde, soll er, Ludwigs II. Plane wiederausnehmend, Süditalien zu untersjochen versucht, der Widerstand gegen seine Plane soll diese kleinen Staaten zum Bund mit den Saracenen geführt, der Papst die frommen Deutschen und Franken nur angelogen haben (ib. p. 444. 416. 417.). Wenn er von den Griechen Schisse Ankunst des Kaisers sorderte, so hatte er deshalb noch keinen Eroberungskrieg im Sinne; zur See konnten die Eriechen helsen, wie zu Land die Franken, und gegen die immer neu verstätzten Saracenen waren kann Truppen in hinreichender Auzahl zu gewinnen.

fein fcwer bebrangtes Land Beiftand und Bilfe ju fuchen; 30) bie fchlechten Chriften, die er betampfen wollte, waren bie mit ben Saracenen alfirten; fich gang Unteritalien zu unterwerfen, baran tonnte er nicht benfen. Wohl machte er seine Rechte auf Capua, bas bamals unter bem Bischof Lanbulph stand, geltend und Rarl ber Rable batte fie anerkannt; 81) aber einerseits waren seine Anjpruche wirklich begründet , 39) andrerfeits mußte er im Guben einen feften und verläßigen Buntt haben, von bem aus ber Befreiungstampf gegen die Unglanbigen, ber ihm vor Allem am Bergen lag, mit Erfolg geführt werben fonnte. Darum war Robannes im November 876 felbst nach Capua gegangen, um die Liga ber driftlichen Fürften mit ben Saracenen zu lofen. Er brachte ben Fürsten Guaiferio von Salerno auf seine Seite, beffen Festigkeit er balb nachher fehr rühmte, wie auch die des Bischofs Landulph. 33) Sergius von Reapel war ichwantend; aber balb befestigte er wieberum ben Bund mit ben Ungläubigen, ba ber Fürft von Benevent ibn bagu ermunterte, sowie Lambert von Spoleto, ber im Dienfte bes Papftes nach Neapel gekommen war. 34) Seinem Bruder Athanasius, dem Neffen und Nachfolger des gleichnamigen Beiligen, 28) gelang es nicht, ihn von diesem Bunde abzuziehen und so die Ertommunifation von ihm abzuwenden. 36) Es tam zwischen Reapel und Salerno jum Rriege, wobei Guaiferio viele Saracenen und mehrere neapolitanische Ritter tobtete. 37) Der Papft feste feine Unterhandlungen fort und traf im Fruhjahre 877 bie Anordnung, daß ber Bischof und Graf von Capua, sowie bie Regenten von Amalfi, Gaeta und Reapel zu Gaeta unter bem Borfite feiner Legaten Balpert von Bortus und Gugen von Oftia fich versammeln sollten, um die Auflösung des Bundes mit den Saracenen zu berathen. 38) Der Congres marb verschoben und nachber im Ruli vom Babite felbst mit bem Fürsten von Salerno zu Traietto gehalten; 39) seine Frucht war ein Bertrag wijchen Johann VIII. und ben Amalfitanern, beren Anführer Bulchar icon

<sup>36)</sup> Egf. ep. 29. p. 27: calamitatem populi nobis commissi sustinere non possumus etc.

at) ep. 9 ad Landulph. Cap. p. 10. Sept, 876.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Pertz Mon. t. IV. Leg. t. II. p. 7—9. <sup>23</sup>) ep. 28. 29. p. 26. 27. Deg. 876.

<sup>31)</sup> Amari I. 447-448.

<sup>24)</sup> Leo Ost. I. 42. Bgl. fiber ihn Acta SS. t. IV. Jul. p. 72-74.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Joh. ep. 5 ad Athanas. p. 6. 7. (876 Sept.) ep. 41 ad eund. p. 37. 38. (Mpril 877.)

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Erchemp. c. 39.

<sup>36)</sup> Joh. ep. 36 ad Landulph. Cap. 15. März 877. Darnach hatten ber magister militum Sergins und ber Hoppatus (Conful) Docibilis sich bei ihm entschuldigt und die Geneigtheit zu erkennen gegeben, auf das Bundniß mit den Saracenen zu verzichten. Der Papst traute ihnen nicht ganz. Am 13. April mahnte der Papst beide sowie den Pulcharis den Amalsi ernstlich, das saracenische Bundniß aufzugeben, am strengsten den Sergius (ep. 38 – 40. p. 35 – 37.) Bgl. Baron. a. 877. n. 1, 2. Amari p. 449. 450.

<sup>39)</sup> Joh. ep. 50 ad Landulph, Cap. — ep. 51 ad Pulchar. Praef. — ep. 52 ad Guaifer. Salern. p. 44 — 46. Sgl. ep. 59 ad Archiep. Ravenn. p. 50. — Baron. s. 877. n. 6.

früher dazu aufgefordert worden war. Endlich ward auch Reapel auf unverhoffte Weise für die christliche Liga gewonnen, da im Oktober oder Rovember 877 der Bischof Athanasius seinen Brüder Sergius gefangen nahm und sich zum Regenten erheben ließ; Sergius ward geblendet nach Rom gesandt. 40) Capua, Amalsi, Salerno, Neapel schienen so zu einer christlichen Liga unter sich vereinigt, zu der auch Benevents Beitritt erfolgte. Gewiß hatte Johann VIII., der mit so viel Eiser und mit so viel Anstrengungen diese natürliche und von den gemeinsamen Interessen der Christen gesorderte Bereinigung betrieb, weit nuchr sür das Wohl Italiens gethan, als die mit den Saracenen verbündeten und unter sich gespaltenen Opnasten und Capitani, die den Muselmännern die völlige Unterjochung der Halbinsel ermöglichen zu wollen schienen.

Aber gerade mitten unter biefen Entwürfen ward ber raftlos thatige Bapft in Rom felbst schwer bedrängt und fah sich burch Raifer Rarls Tod in neue Berlegenheiten verwickelt. Lambert von Spoleto und Abalbert von Tuscien, feine ertfarten Feinde, tonnten jest offener gegen ihn auftreten. Rarlmann, Ludwigs bes Deutschen Sohn, ließ (Ottober 877) bie lombardische Krone sich reichen und ichien mit bem Babite über die Raiferfronung unterhandeln au wollen, 41) der auch barauf einging, aber mit Ludwig bem Stammler von Frantreich ebenso Regociationen begann, mas jene beiden Fürsten, Bitare und Anhänger Rarlmanns, febr erbitterte. 42) Schon hatte Lambert Beigeln für Die Treue ber Römer im Namen des Raifers geforbert, was Johannes als unerbort und auch den Gesinnungen desselben nicht entsprechend (21. Ottober 877) zurudwies; 43) er hatte in Rom die Feinde bes Papftes ermuthigt und ihnen allen Borichub geleistet; 44) jest wollte er mit Abalbert felbft nach Rom fommen, wovon ibn Nobannes burch Briefe und feine Gefandten, Die Bifcofe Gaubericus und Zacharias, abzubringen suchte. 45) Es war vergebens. Unvermuthet erschienen die beiben verbundeten Fürften vor Rom, befesten alle Thore, brachten bie aus ber Stadt Berbannten wieder gurud, und verlangten von allen Großen den Gid der Treue fur Rarlmann. Sie insultirten ben Bapft und fetten fich mit den Saracenen in Berbindung. 46) Da nun in Rom bem

1

<sup>\* 4°)</sup> Joh. ep 66. 67. p. 55 seq. Wohl belobt Johannes den Athanasius sibermäßig, aber nicht er war es, der den Sergius blenden ließ. Erchempert: Sergius a proprio germano captus est et Romam mittitur suffossis oculis, ibique miseradiliter vitam finivit. Leo Ost. ap. Baron. a. 877. n. 3: ad Athanasio captus atque coecatus Romam trapslatus est. Aus Joh. ep. 66. p 56 ersehen wir, daß in Reapel unter Sergius nach griechischem Branche die oculorum erutiones häusig geworden waren. Daraus ist wohl der Text im Chron. Vulturn. (Murat. Rer. It Scr. I, II, 404) zu verbesser.

<sup>1)</sup> Bgl. Joh. ep. 63. Nov. 877, p. 53. ep. 68 ad Lamb. p. 57.

<sup>(1)</sup> Amari p. 451.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) ep. 61 ad Lambert. p. 51, 52.

<sup>11)</sup> ep. 72 ad Lamb. Com. p. 62.

<sup>&</sup>quot;) ep. 72. 73. p. 60-62.

<sup>49)</sup> Annal. Fuld. a. 878. Pertz I. 392. Baron. a. 878. n. 10 seq. Joh. ep. 82. 84. 85. 87. 88. 89. 90. In ber ep. 89. p. 76 ad Ludov. Balb. fagt er ausbruckliche Cambert habe Geschente an die Saracenen nach Tarent gesandt und von ihnen hilfe truppen erbeten.

Papfte eine mächtige spoletanisch-deutsche Partei entgegenstand, jede Verbindung zu Lande gehindert ward, auch Lambert mit einem neuen Heere wiederzukommen drohte, verließ der schwergebeugte Papft, der eben von den Saracenen mit einem jährlichen Tribut von fünfundzwanzigtausend Mankosi Silber sich hatte loskausen müssen, <sup>47</sup>) das zerrüttete Italien <sup>48</sup>) und begab sich nach Frankreich (nach dem April 878), von wo er erst mit Ansang des Jahres 879 nach Rom zurücklehrte.

Bei diesem ersten Rampfe gegen die Saracenen batte Johannes die bittersten Erfahrungen gemacht. Alles hatte ihn verlassen, Karl der Rahle hatte nicht bas Geringfte für ihn gethan; die Berren von Spoleto und Tuscien hatten ibn fcmählich mighandelt; bie mit ibm batten fampfen follen, batten fich feinen und ihren Feinden angeschloffen und seine Bemühungen vereitelt, fo bag fie nur dem Ramen nach noch Chriften zu fein schienen. 49) Ja er mußte es fpater noch erleben, daß felbst Bischof Athanafius von Reapel gleich feinem Bruder fich ben Saracenen anschloß, 50) und bag ber Prafett Bulchar von Amalfi die ihm unter der Berpflichtung jum Schute ber papftlichen Rufte 877 ausgezahlten zehntaufend Mantofi für sich behielt und wiederum sich zu den Ungläubigen gefellte. bi) Auch feine Aufrufe an norditalienische Bischöfe, ibm foviel tapfere Manner als möglich zur Bertreibung ber Saracenen aus Stalien ju fenden, 52) icheinen erfolglos geblieben ju fein. Als Oberhaupt ber Rirche wie als Landesherr hatte er Alles aufgeboten, die tief verfommenen und noch mit ber Invafion fremder Barbarei bebrobten Chriften zu vereinigen, ein feiner Ratur wie feinen Folgen nach bochft nachtheiliges Bundnig mit ben Unglaubigen, bas eine Schmach für bie Chriftenbeit mar, zu vernichten; 53) aber er fab all fein Bemüben fruchtlos und bas Elend nur gemehrt.

In dieser traurigen Lage hatte der Papst schon im Sommer 877 daran gedacht, durch den Kaiser des Orients eine Unterstützung zu erlangen. Am

<sup>&#</sup>x27;) Joh. ep. 89 ad Carlom. p. 78: exactione census 25 millium in argento mancusorum. Den Reapolitanern hatte er im Ropember 877 auf Ostern 878 — 1400 mancosi zu zahlen versprochen (ep 67. p. 57.) Ueber diese Münze s. Carli: Delle monete e zeche d'Italia t. II. p. 109 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Hincmar. Ann. a. 878. (Pertz I. 506.): Joh. P. irascens contra Landbertum et Adalbertum Comites, quia villam et civitatem ejus depraedati sunt, eis horribiliter excommunicatis Roma exiit. Cf. Annal. Vedast. h. a. Annal. Floriac. h. a. Pertz II. 197. 254. Jaffé Reg. p. 274 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) ep. 33 ad Ajon. p. 31: pro his qui nobiscum certare debuerant et non solum inimicis Christi favent, sed etiam nostrum laborem impediunt, immensis angustiis acstuamus. p. 32: et pro christianis nobis certantibus opem tribuat (frater tuus).. Quid nobis proficit christianum vocabulum, si opere christiano caremus?

<sup>50)</sup> Joh. ep. 241. 265. 270.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>1) ep. 206, 209, 225, 227, Cf. ep. 69, 74,

<sup>52)</sup> ep. 41 ad Wigbodum Ep. Parm. p. 40. (Mära 877.)

<sup>4)</sup> Er schrieb an Guaiserio von Salerno Dezember 876. ep. 28. p. 26: State in fide, viriliter agite et confortetur cor vestrum, non in Sultan, qui Satan congruentius dicitur, sed sperantes in Domino, ita ut omnes a paganorum consortio subducatis et vos ad pacem in invicem et concordiam uniatis in Christo J. D. N.

17. April 877 ließ er burch ben Bischof Ajo von Benevent beffen Bruber Berjog Abelgis ersuchen, dem erften griechischen Befehlshaber, ber antomme, ein beigelegtes Schreiben zu übergeben und babin bei ihm zu wirken, bag er gebn Rriegeschiffe bem Papfte balbmöglichft zu Silfe fenbe. 54) In bem Briefe vom gleichem Datum, 55) ben ber faiferliche Badagog Gregor erhielt, fprach 30. hannes angelegentlich diefe Bitte aus und erkundigte fich zugleich nach bem Bohlergeben des Raifers Bafilius, des "gottesfürchtigften Bertheidigers bes rechten Glaubens;" er fprach feine Freude barüber aus, daß berfelbe gegen bie Feinde des Rreuzes Chrifti eine ftarte Flotte und ein tuchtiges Beet gefandt, und einen so tüchtigen Befehlshaber zu biefer Expedition ertoren, und erklarte ihm, berfelbe werde gang nach bem Bunfche feines Monarchen handeln, wenn er ber römischen Rirche bie erbetene Unterftugung gutommen laffe, 56) bie von arabijden Piraten fo fehr beunruhigt werbe; fonell konne er von ihnen mit Gottes Bilfe die papftlichen Ruften faubern. Go fehr aber Johannes ben Beiftand ber Griechen in Stalien fuchte, fo wenig war er geneigt, begbalb ben Rechten feines Stubles auf Bulgarien etwas zu vergeben; er fceint vielmehr um biefe Beit in einem neuen Schreiben an Ignatius aufs Reue biefelben reflamirt zu haben. 67)

Die im Frühjahr 878 vor seiner Reise nach Frankreich eingelaufenen Schreiben bes Kaisers Basilius boten bem auch bei schwächlicher Gesundheit 58) rasilos thätigen Papste die erwünschte Gelegenheit, eine Sesandtschaft sowohl nach Constantinopel als nach Bulgarien abzuordnen. Er wählte dazu die Bischöfe Paulus von Ankona und Eugen von Ostia, zwei jüngere Bischöfe, wovon der Lettere noch als Priester zugleich mit dem damaligen Bischof Donatus, dem früheren Legaten auf dem achten Concilium, in den ersten Jahren seines Pontistats (872—876) nach Neapel, Salerno und Amalsi gesandt, 59) dann 877, bereits Bischof, zu der obenerwähnten Bersammlung von Gaeta abgeordnet worden war. 60) Wohl mochte der staatskluge Johannes Gründe haben, die vom Kaiser erbetenen Personen nicht mit dieser wichtigen Misson zu betrauen; aber ebensoviel Grund hatte er sicher, den Gesandten die strengste Berufstreue einzu-

<sup>4&#</sup>x27;) ep. 45 ad Ajonem Benev. p. 41.

<sup>55)</sup> ep. 45 ad Gregorium imperialem Paedagogum p. 42. 43. Jaffé n. 2321. p. 267. 268.

<sup>5°)</sup> In quo, mihi crede, gratum animum piissimo Imperatori facies, si in hoc admonitiones nostras andieris, quia, cum sit christianissimus Dei amator et ecclesiarum Domini fervidus propugnator, non poteris illum tibi gratiorem reddere, quam si tantum hanc S. Ecclesiam per te studueris adjuvare, quae prima ecclesiarum, magistra et caput est.

<sup>57)</sup> Es war bas die zweite Monition diefes Papstes; nur die dritte ift uns erhalten in ep. 78.

<sup>4&</sup>quot;) 8gl. ep. 73. p. 61 ad Lamb.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Fragm. ex Ivone P. IV. c. 133. Mansi XVII. 247: Dilectioni vestrae Donatum venerabilem Episcopum, cujus laus est in sancta octava Synodo, et Eugenium religiosum presbyterum, dilectos filios et consiliarios nostros, dirigimus.

<sup>60)</sup> S. oben R. 38. Bgl. Ughelli Ital, sacra I. 70.

schärfen, an die er andere Gesandten früher erinnert hatte. 61) Diesen Legaten übergab er sieben Briefe, 62) wovon vier für Bulgarien, drei für Constantinopel bestimmt waren.

Bon ben zwei an Raifer Basilius gerichteten Schreiben belobt bas erfte ben Gifer bes Raifers fur ben Frieden ber Rirche, ber bem Bapfte in biefer gottlofen Beit zu hobem Trofte gereiche, 68) und bedauert die Spaltung und bie Berfolgung von Geiftlichen und Monchen in Byzanz. Der Papft muffe bas um fo tiefer empfinden, als er die Laften aller Bedrückten zu tragen habe, ja in ihm der beilige Betrus fie trage, 64) und ihm die Worte gefagt feien: Siebe, ich habe dich beute über Bolfer und Reiche gefest, damit du ausrotteft und gerfwreft und entfernest und pflangest (Jerem. 1, 10). 65) Deghalb habe auch ber Raifer vom apostolischen Stuble Legaten begehrt, die den Unfrieden ausrotten und zerftreuen, Friede, Liebe und Eintracht pflangen und anbauen follen. Der Bapft entschuldigt fich, bag er nicht bie vom Raifer gewünschten Dlanner, die verhindert seien, sende, empfiehlt die beiben Bischöfe als Manner erprobter Treue und leuchtenden Wiffens. 66) Bulest bittet er ben Raifer, biefe Legaten sicher zu dem Fürsten der Bulgaren geleiten zu lassen, scheint aber wohlweislich , den eigentlichen Zweck biefer Sendung zu verschweigen, indem er dieselbe nur als einen Besuch der Höflichkeit und eine Begrüßung darstellt. 67) Doch da ber Bapft wohl fich benten tonnte, burch Ignatius werbe ber Kaifer alle feine Ragnahmen bezüglich Bulgariens erfahren, fo läßt sich nicht annehmen, daß er ihn habe taufchen wollen; ja es ist sogar mahrscheinlich, daß Basilius selbst in dem Bapfte die Hoffnung auf Wiedererlangung biefes Landes hatte anregen laffen. Das zweite Schreiben an den Kaiser, welches das Datum vom 28. April trägt, 66) ersucht biefen unter großem Lobe auf feine Klugheit, From-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Joh. ep. 6. p. 8 ad Petrum et Leonem Episc.: memores antiquorum S. R. E. egatorum, qui nullis minis, nullis terroribus nullisque mortibus a suis legationibus discesserunt.

<sup>6</sup>t) ep. 75—81. — Jaffé n. 2357—2363. p. 271. 272. Pag. a. 878. n. 1. seq.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) ep. 80. p. 69. J. n. 2362: Benedictus Deus.... qui misertus et consolatus est nos in praesenti saeculo nequam, visitans et redemtionem faciens tam pium tamque benignum imperii vestri cornu salutis erigendo in domo David, Christi videlicet pueri sui. Cf. Baron. a. 878. n. 2.

<sup>\*&#</sup>x27;) imo portat haec (onera) in nobis amator vester B. Petrus Ap., qui nos in omnibus sollicitudinis suae protegit ac tuetur haeredes.

<sup>45)</sup> Dieje Stelle führt Johannes febr baufig an.

<sup>\*\*)</sup> sanctissimos et reverendos Episcopos dilectosque consiliarios nostros, quorum nobis et fides probata et scientia manifesta est. Quibus scripto dedimus in mandatis, ut omnibus simultatibus sopitis atque sedatis quae ad pacem sunt, sanctorum magistra regula Patrum, toto conamine construant et omni contentione sublata justitiae tribuant Deo propitio palmam. Man erfieht baraus, daß die Legaten ihre besondere schriftliche Inftrustion erhielten und über die Streitigseiten nach Besund der Sache erst entschieben werden sollte.

<sup>47)</sup> ut causa tantum visitationis... bulgaricae (so ist statt ejusdem ju lesen, menn anders uicht ein Sat vorher ausgesallen ist) provinciae principem adeant et de optata. memoria ei Apostolorum, ut condecet, expletis officiis persalutationes edicant.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) ep. 81. "Scimus, venerabilis" p. 70. J. n. 2368.

migfeit und Liebe zur römischen Kirche um Hilfe gegen die Feinde derfelben und verweiset bezüglich der Attentate gegen deren Privilegien und Rechte \*\*) auf die mündlichen Berichte der Legaten, deren Aussagen der Raiser ebensoviel Glauben beimessen möge, als wenn der Papst persönlich ihm Alles sagen würde. \*\*) Er wolle ihm Alles anvertrauen, was er auf dem Herzen habe und baue auf des Raisers Schutz, der diesem an den Apostelfürsten mächtige Beschützer, an ihm einen aufrichtigen Fürsprecher verschaffen werde.

Sehr strenge ist das Schreiben an den Patriarchen Ignatius. 71) Zum brittenmale forbert ibn ber Bapft auf, die Bifchofe und Briefter aus feinem Batriarchate, die in der Bulgarei seien, von da abzuberufen, sich mit der Jurisbittion über seinen burch bas Ansehen und die Gunft des romischen Stubles guruderlangten Sprengel gu begnugen, 79) und bie fanonifchen Grengen feiner Gewalt nicht zu überschreiten burch Usurpation eines ihm nicht zustehenden Gebietes. Er begrundet bas Recht feines Stuhles auf biefes Land burch bie von ben Bapften feit Damasus bis jum Gindringen ber Beiben ausgeubte Jurisbittion 73) sowie burch die rechtliche Forberung, daß basjenige, was ber Rrieg in Unordnung gebracht, ber Friede wiederherzustellen habe, daß nach Aufhoren ber Feindseligfeiten Jeber feinen Befit wieber erhalten folle, bag bas alte Recht wiederauflebe, nachdem die Urfache feiner Störung entfernt fei. 74) Das Alles habe Nanatius migachtet und vertannt, die Gefete ber Bater mit Sugen getreten, feine Bohlthaterin, die romifche Rirche, mit Undant belohnt, fei mit feiner Sichel eingebrungen in die Ernte eines Anderen und habe die bereits zweimal an ihn ergangene Monition des romifchen Stubles nicht befolgt. Schon jest sei bieser berechtigt, ibn nach apostolischer Strafgewalt (II. Kor. 10, 6. II. Theff. 3, 14) von feiner Gemeinschaft auszuschließen, aber bem Beifte ber Milbe gemäß giebe er es vor, ibn gum brittenmale burch feine Legaten und burch gegenwärtiges Schreiben zu ermahnen, daß er unverzüglich taugliche Manner nach Bulgarien fenbe, bie alle bort vorfindlichen Beiftlichen, bie er ober seine Untergebenen geweiht, abberufe und nach Constantinopel gurud.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) quod his diebus contra Dei voluntatem, contraque salutem totius christianse fidei ac contra privilegium S. Rom. Ecclesiae seu contra morem reique publicae statum Romae peractum est.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Quae vos ita credere deprecamur ac si nos vobiscum loquamur.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) ep. 78. "Secunda jam" p. 67. 68. Jaffé n. 2360. Bar. a. 878. n. 5 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) jure tibi Cplitanae dioeceseos, quod per ejusdem primae Sedis auctoritatem et favorem annuente Deo receperas, rite contentus.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Nullus autem ignorat, regionem Bulgarum a. s. mem. Damaso Papa et deinceps usque ad paganorum irruptionem a Sedis Apost. praesulibus, quantum ad ecclesiasticae provisionis attinet privilegium, moderatam; praesertim cum hoc nonnulla scripta, sed praecipue diversorum Pontificum Rom. res gestae, quae in archivis antiquitus nostrae reservantur Ecclesiae, clarius attestentur.

<sup>7&#</sup>x27;) Er bezieht fich auf Seo's I. Borte: Adhibenda curatio est, ut vulnera, quae adversione hostilitatis illata sunt, religionis maxime ratione sanentur.... Remotis malis, quae hostilitas intulit, unicuique id quod legitime habuit, reformetur; omnique studio procurandum est, ut recipiat unusquisque quod proprium est... Quod bellica necessitate turbatum est, pacis remedio reformetur.

bringe, so daß nach Ablauf von dreißig Tagen kein Bischof und kein Geistlicher seines Patriarchats daselhst mehr sich antressen lasse; denn der römische Stuhl <sup>78</sup>) könne nicht gestatten, daß die auf unrechtmäßige Weise dort ausgestellten und deshalb von ihm exsommunicirten Geistlichen mit dem Jrrthum ihres Ungehorsams die Herzen der Neubekehrten besteden, die durch seine Hand gepslanzt und mit dem Wasser der heilspendenden Lehre getränkt worden seinen. Wosern Ignatius nicht binnen dreißig Tagen alle von ihm oder seinen Bischössen Geweihten abberuse und nicht von jedem weiteren Eingriff in die kirchliche Regierung des Landes sich enthalte, so solle er nach zwei Monaten vom Empfange dieses Schreibens an gerechnet, vom Genuse des Leibes und Blutes des Herrn ausgeschlossen sein, und zwar auf so lange, als er nicht diesen päpslichen Dekreten Folge geleistet. Wosern er aber hartnäckig bei diesen Einspissen Deharre und sich als halsstarrig erweise, solle er seines Patriarchates und aller Privilegien des bischösssichen Amtes entsetzt und versustig sein. <sup>76</sup>)

Roch strenger ist der papstliche Erlaß ??) an die griechischen Bischöfe und Geistlichen in Bulgarien, die als Unwürdige, als Eindringlinge und Gebannte bezeichnet werden. Da sich dieselben unersaudter Beise in die der geistlichen Obsorge des römischen Stuhles unterstehenden illyrischen Provinzen eingedrängt, daselbst ungesetzliche Ordinationen vorgenommen, und vielsach gegen die Canones sich versündigt, so wird ihnen erklärt, daß sie die Exkommunikation sich zugezogen haben; ?8) sie werden mit Absehung bedroht, wosern sie nicht binnen dreißig Tagen das Land räumen; salls sie diesen Dekreten gehorchen, so solle den Bischöfen, die vorher im Kaiserreiche ?9) ein Bisthum inne hatten, dieses

<sup>75)</sup> Non enim patimur eos, quos ibidem tu illicite constituisti, quos et ab Apostolica esse jam Sede hujus rei gratia constat excommunicatos, errore suae praevaricationis corda novorum Domini famulorum inficere, quos videl in fide instructionia manu plantavimus, et aqua salutaris fontis doctrinarum rigavimus, atque horum auctori Deo ad incrementum Spiritus dandum, ut sit ipse in omnibus primatum tenens, obtulimus.

<sup>16)</sup> Porro si intra 30 intervalla dierum omnes, quos vel tu vel Episcopi tui consecrasse... putantur, a totius regionis bulgaricae terminis non eduxeris, et temetipsum ab omni ecclesiastico illius jure dioeseseos non subduxeris, tamdiu sancto corpore ac pretioso sanguine Domini N. J. Chr. post duos menses a die numerandos, qua hajus epistolae tomum acceperis, esto privatus, quamdiu his obstinatus decretis sostris minime obedientiae colla submiseris. Jam vero si pertinaciter in hac indisciplinatione atque pervasione permanseris, et Episcopos et quotquot illic vel alii vel tu consecrasse videris, foras illine minus expuleris, omnipotentis Dei judicio et B. Apostolorum principum auctoritate nostraeque mediocritatis sententia, omni patriarchatus esto dignitate, quam favore nostro receperas, alienus et exors, nullo penitus summi sacerdotii privilegio praeditus vel potitus. Damberger (Artititeft jum III. Att. Abiqu. 3. ©. 329) molite biese Schreiben als "taum ächt" berwersen; wir tönnen seiner Artiti mit Nichten beistimmen.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) ep. 79. "Miramur vos" p. 68, 69. J. n. 2361. Der Erlaß trägt das Datum dem 16. April 878.

<sup>75)</sup> excommunicavimus vos et estis excommunicati.

<sup>79)</sup> in regione Graecorum.

zurudgegeben, falls fie teines befaßen, ein erledigtes verlieben werden, vorausgefett, bag ihnen bie nöthigen kanonischen Eigenschaften nicht fehlen.

Wir sehen aus diesem Schreiben, daß bereits mehrere griechtsche Bischsse in Bulgarien weilten. Aber die religiösen Berhältnisse waren noch immer sehr verworren; ganz und gar hatte der Fürst Richael die Berbindung mit Rom doch nicht ausgegeben; er sandte disweisen noch dahin Geschenke und hatte eben kürzlich einen Mönch Ursus mit einem solchen dahin gesandt. 80) Noch trieben sich Missionäre verschiedener Nationalitäten im Lande umher; ein Eunuche und Slave von Geburt, Namens Sergius, 81) der auf unkanonische Weise das Presbyterat erlangt hatte und von seinem Bischose abgesetzt worden war, hatte durch einen Bischos Georg die Weihe als Bischos von Belgrad 82) erhalten, Johann VIII. aber ihn abgesetzt. Es war dieser Georg höchst wahrscheinlich ein Grieche, vielleicht ein von Ignatius gesetzter Erzdischos, da die Consetration von Bischösen Sache der Metropoliten war, und der Papst, der ihn als illegitim betrachten mußte, konnte wohl von ihm sagen, daß er mit Unrecht den Namen eines Bischos sich anmaße. 83)

In seinem Schreiben an den Bulgarenfürsten vom 16. April 878 bantt ber Papst für das durch Ursus gesandte Geschent und meldet turz die Absetzung des Sergius. Bor Allem aber bemüht er sich, den Fürsten zur Rücktehr unter die römische Patriarchaljurisdiktion zu bewegen, indem er versichert, er dringe so sehr in ihn, nicht um Ehre oder einen Zins an Geld zu erhalten, nicht weltslicher Herrschaft wegen, sondern aus Liebe zu dem durch die römische Kirche bekehrten Bolke sowie vermöge seiner Pflicht, die kirchlichen Rechte seines Stuhles zu wahren. 84) Wohl mochten die dem Papste entgegen arbeitenden

<sup>\*\*)</sup> Joh. VIII. ep. 75. p. 64: Xenium nobis ex vobis transmissum, quodam (ift mohl für quondam zu lefen) religiosi habitus Urso deferente, suscepimus, de quo benignitati vestrae gratias agentes etc.

e) ib.: Gloria vestra sciat, Şergium eunuchum, qui, cum genere Sclavus esset et multis pravitatibus irretitus, sacerdotium per subreptionem obtinuit, et post etiam super aliis detectus et convictus excessibus, ab Episcopo tunc suo depositus fuisse dignoscitur, et post indigne satis a Georgio, qui falso sibi Episcopi nomen usurpat, ad episcopatum Belogradensem provectus est, apostolorum principum et sanctorum canonum auctoritate, etiam nostri esse sententia decreti depositum.

<sup>\*\*)</sup> Le Quien Or. chr. I. p. 104. 105. Diss, de Patr. Cpl. c. 14. §. 15 glaubt, es sei nicht Belgrab (Belogradum) am Zusammensinße ber Save und der Donau, sondern ein anderes Belgrad (Beligradum) in Bulgarien, das nachber unter dem Erzbischofe von Achrida gestanden, obschon nach späteren Zusammenstellungen der Sprengel auch jenes Belgrad diesem angehört. Nach der Vita Clem. c. 16. p. 21. 22. war aber in dem an der Donau gesegnen Belgrad (x̄ŋ Belappaidun προςελθύντες· πόλις δὲ αῦτη τῶν παρί Ίστρον ἐποδημοτάτη) ein gewisser Boritalanus Hypostrateg des Bulgarensürsten und es gehörte asso auch dieses zu Bulgarien. Mertwürdig ist, daß diese Biographie nichts von früheren Bischöfen in Bulgarien zu wissen schutz; sie hebt überall nur ihren Helden Clemens hervor. Nach Farlati ist hier aber das Bellegradum in Dalmatien gemeint. (Illyr. sacr. I. 144. 808.)

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Le Quien t. II, p. 288.

et dispositionem more prisco resumere volumus, ut sollicitudinem, quam universis debemus ecclesiis, tanto pro cadem dioccesi solertius exerceamus, quanto ad ordina-

Griechen ihm Rachtheiliges eingefluftert und ben Berbacht erregt haben, ber romifche Stuhl fuche nur irbifchen Gewinn aus bem Lande zu gieben; beghalb glanbte Johannes die Reinheit seiner Absichten fo fehr betonen und in einer fo foarfen Beife fich gegen die Byzantiner ertlaren zu muffen, benen er burchans miftrant an haben icheint. Schon im Gingange bes Briefes bezeugt er bem "burd bie Binterlift ber Boswilligen getäuschten" Fürften feinen tiefen Schmera und feine Beforgnif, er und die Seinigen tonnten, indem fie ben Griechen folgten, die so häufig in Härefieen und Spaltungen gefallen seien, ebenfalls ein foldes Loos erleiben, 86) und gleich ber Eva burch bie Schlange getäuscht von ber Einfalt und Reinheit, die in Chriftus ift, abgezogen werden. Es moge ber Fürft die Geschichte zu Rathe ziehen, ob je die Griechen ohne biefe ober jene Barefie gemesen seien, und wenn er finde, daß fie niemals bavon frei blieben, ihren Trug und ihren Umgang flieben, bamit er nicht in die Frrthumer und Gottesläfterungen verftrict werbe, in bie jene fallen tonnten, und bann feine rettende Sand mehr finde, die ihn bavon zu befreien vermöge. Zwar wolle er nicht fagen, bag ber Glaube ber Griechen und ber Romer nicht berfelbe fei, aber weil so oft die Bischöfe ober die Raifer von Byzang ober beibe zugleich Arrlebren ersonnen und Biele bagu verführt, so) muffe er ihn mahnen, gurudantebren gum Apostelfürsten Betrus, ben er fruber geliebt, aufgesucht und erwählt, beffen Schutz er in Nöthen erfahren, beffen Beiftand er fich und feine Unterthanen empfohlen. 87) 'Er ruft mit Baulus ans (Gal. 3, 1.): Wer hat euch verblendet und bezaubert, daß ihr ber Wahrheit nicht folgt? Er halt bem Fürften bas Wort bes Beilands entgegen: "Niemand, ber feine Sand an ben Pflug legt und wieder rudwärts schaut, ist für das Reich Gottes geeignet" (Lut. 9, 62). Er fragt ibn, mas er und fein Bolt thun wurden, wenn fie gur Beit bes Bneumatomachers Macedonius, Bischofs von Conftantinopel, und bes gottlosen Raisers Constantius lebten und sie in beren Gemeinschaft stünden, ob fie ba nicht auch die Läfterung des Erfteren gegen den heiligen Geift annehmen und fo fich bem ewigen Fener aussetzen wollten. Dagegen, fahrt er fort, biete

tionem specialius vestram (leg. nostram) hanc antiquitus pertinuisse non ignoramus, tantoque pro vestrae salutis custodia instantius vigilare valeamus, quanto, ut confirmet Deus quod operatus est in vobis, enixius nobis optandum est et districtius a nobis divinitus exigendum clarius scimus, si circa instructionem et munitionem vestram desides (quod absit) inventi fuerimus.

<sup>25)</sup> p. 62: ne si forte Graccos secuti fueritis, cum illi in diversas hacreses et schismata solito more ecciderint, vos quoque cum ipsis in erroris profunda ruatis.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) p. 63: Non autem dicimus, quod non una sit fides, unum baptisma, unua Deus noster pariter et illorum; sed quia in eis saepe praesule Cplitano vel imperatere aut plerumque utroque auctore facto haereseos plures, qui sub ipsis sunt, adulatione aut certe timore illis efficiuntur consimiles: et vae tune eis est, qui societatem sequentur corum.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Revertimini ergo ad B. Petrum, apostolorum primum, quem amastis, quem elegistis, quem quaesiistis, cujusque in necessitatibus patrocinium percepistis et fluenta dectrinae salubriter et convenienter hausistis, cujusque vos protectioni cum subjectis cumibus commendastis et tradidistis.

ber Anschluß an die römische Rirche, die niemals einer Frriehre gebuldigt und viele andere bavon befreit , völlige Sicherheit. 88) Roch ftarfer ergeht fich ber Bapft fobann gegen die Griechen, die ftets auf Trugschluffe und hinterliftige Machinationen bedacht feien, 89) und mahnt gur Bachfamteit, bamit es nicht ben Bulgaren ergebe, wie einft ben Gothen, bie, von dem Bunfche befeelt, vom beibnischen Bahne frei zu werben, einem außerlich frommen, aber ber Gottlofigfeit bes Arius ergebenen Bifchofe in die Banbe gefallen und fo, ftatt mabre Chriften, Arianer geworben feien; fie follten fich vor bem Umgang mit ben Briechen buten, weil bofe Gefprache gute Sitten verberben (1. Ror. 15, 33.) Es fei nicht zu vermnnbern, wenn fie bisweilen auch etwas Gutes vorbrachten, ba ja auch die Damonen ben Sohn Gottes bekannt, diefer aber habe ihnen Stillschweigen auferlegt, bamit nicht, wer fie Babres predigen bore, ihnen auch, wenn fie Brrthumer lebren, folge. Dem Apostelfürften Betrus, ber zuerft ben Sobn Gottes befannt, ber die Schafe bes Herrn ju regieren und die Binbeund Lofegewalt anszuüben erforen fei, follten fie folgen; bie romifche Rirche nehme fie als theuerste Sohne auf und werbe unaufhörlich für ihr Beil in ber Liebe Chrifti beforgt fein.

Ebenso ermahnte ber Papst ben Comes Petrus, ber um die Bekehrung bes Bolkes und bessen früheren Anschluß an Rom sich vielsache Berdienste erworden, <sup>90</sup>) den Fürsten zu der Mutterkirche zurückzusühren und in deren Glauben sest zu beharren. Es wird in diesem Briese der Primat des Petrus, sein Wirten in Rom, sein und des Apostels Paulus, der von Jerusalem dis Justricum das Evangelium verkündigt, <sup>91</sup>) glorreicher Martertod, sowie Roms Glaubenssessischen gehriesen und gefolgert, daß man den wahren Glauben nicht and berswo suchen solle als in Rom, wo er in voller Reinheit und Unversehrtheit sich sinde. <sup>92</sup>) Wärden die Bulgaren diesem mahnenden Ause nicht Folge seissten, so werde der Papst sie wie Heiden und Publikanen, von der wahren Kirche ausgeschlossen, betrachten und sie möchten selbst zusehen, wenn sie in verschiedene Berlockungen und Fallstricke der Irrthümer gerathen seinen.

<sup>.\*5)</sup> Credimus autem, quod jam vos non lateat, numqaam apostolicam B. Petri sedem ab aliis sedibus (ed. sensibus) reprehensam, cum ipsa alias omnes, et praecipue Cplitanam, saepissime reprehendens aut ab errore liberaverit, aut certe in his, qui resipiscere noluerunt, sententiae suae judicio condemnaverit.

<sup>\*\*)</sup> quia (Graeci) argumentis semper fallacibus student, semper dolosis intendunt versutiis. Nachher p. 64 heißt es: Igitur scitote, carissime, si ex hoc ad Graecos conversio vestra fuerit, partem vestram divinitus cum his ponendam, qui primam fidemirritam faciunt.

<sup>90)</sup> ep. 76. (J. n. 2358.) p. 64.

<sup>91)</sup> p. 65: cum Paulo, qui ab Jerusalem usque ad Illyricum, regionem seil., in qua nunc vos habitatis, evangelio replevit, Domino Deo consecravit et dedicavit.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Hanc itaque fidem suggere semper et suade, carissime, pio regi scire, hanc non alibi praecipue quaerere, nisi Romae, ubi plantata est et radicata a B. Petro.. quoniam sicut aqua numquam potest alibi tam munda vel tam limpida, quemadmodum in fonte, unde originem protrahit, inveniri: ita et fides numquam omninopoterit alibi tam pura vel tam nitida reperiri, sicut in ecclesiae nostrae vivario etc.

Defgleichen schrieb Johannes einem anderen bulgarischen Großen, \*3) ber ebenso der römischen Kirche bekannt und Zeuge ihrer früheren Bemühungen für die Christianissirung seiner Nation war, um ihn zu bestimmen, auf den Fürsten in demselben Sinne einzuwirken, wodurch er sich das größte Berdienst erwerben tonne, da es nichts Gottgefälligeres gebe, als Andere vom Frrthume zu bestreien und für die Gerechtigkeit zu gewinnen.

Die harten Aeußerungen bes Papftes über bie Griechen, benen wir in biefen Briefen begegnen, find zwar zunächst burch bas Bestreben hervorgerufen, bie Bulgaren von dem tirchlichen Berbande mit ihnen abzuziehen; aber fie bruden wohl nichtsbestoweniger seine eigene leberzeugung aus, die er natürlich in ben Schreiben an Bafilius nicht bervortreten laffen burfte, mo fie feinerlei Ruten, wohl aber vielfachen Nachtheil bringen mußte und sicher als niedrige Beleidigung erschienen ware. Er war in ber That mißtrauisch gegen bie Griechen und von jener leichtfertigen und leichtgläubigen Deferenz weit entfernt, bie man in Folge ber fpateren Ereigniffe fo oft ihm zum Borwurfe gemacht bat. Als Archibiaton unter feinem Borganger, an beffen Synobe von 869 er Theil nahm, hatte er bas byzantinische Befen zur Genüge fennen gelernt; er scheint auch in den erften Jahren seines Bontifitates schon mancherlei Magregeln ergriffen zu haben, vortommenden Falls neuen Anflagen der Griechen ju begegnen. Leiber fehlt uns aus ber erften Beit feiner Regierung bas Regifter feiner Briefe wie bie Atten feiner Synoben; aber es finben fich boch mehrere Spuren, die im Rusammenhange uns erschließen laffen, wie fehr sein Augenmert auf bie unter feinen beiden Borgangern jum Borfchein gefommenen Divergenzen beiber Rirchen gerichtet war, so umsichtig er auch vermied, Controversen, die begraben ichienen, auf's Reue in Anregung zu bringen. Er munterte bagu befähigte Manner, wie ben Abt Anaftafius, ben Diaton Johannes, ber eine Biographie Gregors bes Großen auf feinen Bunfc verfaßte und bon ihm eine Approbation bes erften Buches erhielt, 94) sowie ben Bischof Gauberich von Belletri gu literarischen Arbeiten auf, die für die Rirche von Rugen waren, und suchte fo in einem ber Barbarei immer mehr zueilenben Zeitalter, freilich mit geringem Erfolge, eine höhere geistige Thatigkeit zu weden, die bem wissensstrolzen Orient gegenüber bringend gefordert mar. Der in ber Diftion bem fcmerfalligen und barbarifchen Anaftafius 95) weit überlegene Johannes Diakonus icheint ihm febr nabe gestanden zu haben und wurde wohl von ibm zur Ausarbeitung einer Rirdengeschichte angeregt, die sein Tod aber verhindert hat. 94) Die enge Ber-

<sup>99</sup> op. 77. p. 66. (J. n. 2359.). Die Ansichieft: Michaeli glorioso regi Bulgarum ift ficher faifch; es war der Empfanger wohl Michaels Bruder oder Berwandter.

o) Joh. Diac. Vita Greg. M. Praef. ad Joh. Papam Migne LXXV. 61. Remoldi Chron. a. 873. (Pertz V. 421.)

<sup>95)</sup> Mai Nov. PP. Bibl. V, II. 148: Sane Anastasium nec graecitatis peritia satis commendat, nec ejus latinitas lectores oblectat.

<sup>\*9</sup> Johannes schrieb auch de varies ritibus ad baptismum pertinentibus (Mabillon Itin. ital. p. 69.) und einen Commentar jum Heptateuch. Bgs. Oud in. de script. eccles. II. p. 307.

bindung mit Karl dem Kahlen, bessen wissenschaftlichen Sinn er sehr rühmte, 97) ichien biefes Streben au begunftigen; allein bie fteten Unruben und Anvafions gefahren wie Karls balbiger Tob ließen von der ohnehin auf das unmittelbar Brattifche beschränkten Regsamleit wenige Fruchte zur Reife fommen. Spuren von dem Augenmert bes Papftes auf die in der fruberen Bolemit mit ben Griechen angeregten Controverspuntte finden fich in einer Meußerung bes Bibliothekars Anaftafius über eine Berhandlung betreffs ber von Photius angerufenen fünfunddreißig letten apostolischen und ber trullanischen Canonen:98) es scheint auf einer Spnode von ihm ausgesprochen worden zu fein, er laffe überhaupt alle Canones gelten, bie bem rechten Glauben, ben guten Sitten und den Defreten des apostolischen Stuhles nicht zuwider seien. 99) Der Widerstreit mehrerer biefer Canones mit ber Disciplin ber romifchen Rirche mar aber offenbar und so blieb diese beschränkte Reception auch in der Folgezeit in Geltung. Um ferner die von ben Griechen oft vorgebrachte Auschuldigung wegen Nichtanerkennung ber Detumenicität ber zweiten nicanischen Spnobe von 787, die bis zu feinem Bontifitate noch teine ausbrückliche papftliche Bestätigung gefunden, 100) völlig jum Schweigen ju bringen, 101) ließ er beren Atten burch Anaftafius neu überfeten, da die altere Ueberfetung voll von Reblern und Berstößen war und namentlich in den frantischen Reichen großen Answs erreate. 102)

<sup>97)</sup> In der Rede vor Karls Erhebung zum Kaifer (Mansi XVII. Appendie, p. 172.) rühmt er ihn als sacerdotes Domini honorans, hos ad utramque philosophiam informans.. viros peritos amplectens etc.

<sup>98)</sup> Unde Apostolatu vestro decernente non solum illos 50 canones (ap.) Ecclesia recipit, sed et omnes eorum utpote Spiritus S. tubarum, quin et omnium omnino probabilium patrum et SS. conciliorum regulas et institutiones admittit, illas dumtaxat, quae nec rectae fidei nec probis moribus obviant, sed nec Sedis Romanae decretis ad modicum quid resultant, quin potius adversarios, i. e. haereticos, potenter impugnant. Ergo regulas, quas Graeci a sexta Synodo perhibent editas, ita in hac Synodo principalis sedes admittit, ut nullatenus ex his illae recipiantur, quae prioribus canonibus vel decretis SS. hujus sedis pontificum aut certe bonis moribus inveniuntur adversae, quamvis hactenus ex toto manesat apud Latinos incognitae, quia nec interpretatae. — Se Anast. Praef. in Conc. VII. Sefele Conc. III. S. 317. R. 1.

<sup>99)</sup> Habrian I. ep. ad Taras. sagte ausbrücklich, er nehme die sechs Synoden an cum omnibus regulis, quae jure ac divinitus ab ipsis promulgatae sunt (ungenau bei Gratian c. 5. d. 16. Bgl. die Correct. Rom. 311 d. St.)

<sup>100)</sup> Anastas. Bibl. Praef. ad Joh. VIII. (Migne PP. lat. CXXIX. 195 seq.): Indecorum et inconveniens arbitratus sum, septimam synodum, quae praesidente in vicariis suis b. rec. praedecessore vestro Adriano apud Nicaeam secundo conveniens.. celebrata est, non habere Latinos. (Nam nulla ratione octava dicitur vel teneri poterit, ubi septima non habetur). Non quod ante nos minime fuerit interpretata, sed quod interpres paene per singula relicto utriusque linguae idiomate adeo fuerit verbum e verbo secutus, ut quid in eadem editione intelligatur, aut vix aut numquam possit adverti etc.

<sup>101)</sup> So erwähnt auch habrian II. noch 872 nur fechs ölumenische Spnoben op. ad Carol. Calv. Mansi XV. 857 und hintmar von Rheims (Opp. II. 457.) verwirft bie siebente bei seiner Anersennung der sechs anderen ausbrischich.

<sup>101)</sup> Anastas. l. c. p. 198: Quae super venerabilium imaginum adoratione (\*\*2005-

Rebsidem haben die von demfelben Anaftasius gesammelten Collectanea pro cansa Honorii, 10a) bie hauptfächlich die Apologie Johannes' IV., die Briefe von Marimus und Papft Theodor enthalten, ben Griechen gegenüber ihre Bebeutung, ba diese unabläßig die Berurtheilung bes Honorius urgirten. 104) Endlich zeigen fich auch Spuren, daß man die von Seite ber Griechen angeregte Controverfe über ben Ausgang bes beiligen Geiftes nicht gang aus bem Auge verloren bat, um nöthigenfalls auch hierin benfelben antworten zu konnen. Dafür spricht einmal die Aeugerung des Diakonus Johannes über die untreue Uebersetung ber Worte Gregors bes Großen vom beiligen Beifte, wobei bie astuta Graecorum perversitas die Erwähnung des Ausganges auch vom Sohne beseitigt habe, 105) wie es wirklich in bem nachher, nach bem Tobe unferes Diatons und bes gleichnamigen Papftes, von Photius angeführten Texte der Fall ift; 106) bafür fpricht wenigstens einigermaßen die oben angeführte, wenn auch ungeschickte ober hinterliftige Deutung ber Controverse bei bem Bibliothetar Anastasius, 107) dafür die Sorgfalt Johannes VIII. bei ber Brufung ber Orthoboxie bes mabrifchen Erzbifchofs Methobius, dem von mebreren Lateinern bas photianische Dogma zur Last gelegt warb. 108) Daß man damals in Rom überhaupt keineswegs sehr griechenfreundlich gesinnt war, zeigt bie von bem Diaton Johann ausgesprochene hoffnung, bas mehr im Drange der Rothwendigkeit als mit Absicht bem griechischen Ritus übergebene Gregorianifche Rlofter werbe mit Gottes Silfe wieber an ben lateinischen Ritus tommen. 109)

Das Zusammentreffen solcher Aeußerungen, Bestrebungen und Arbeiten in diesem Pontifikate mitten in großer geistiger Berwilderung hat sicher nichts Zusälliges; das Alles setzt einen organisirenden und leitenden Mittelpunkt voraus und dieser ist sicher nur in dem Papste Johann VIII. zu finden.

πίνηδω) praesens Synodus docet, hace et Apost. Sedes vestra, sicut nonnulla con. scripta innuunt, antiquitus tenuit et universalis Ecclesia semper venerata est et hactenus veneratur, qui bus dam Gallorum exceptis, quibus utique nondum est harum ntilitas revelata.

<sup>162)</sup> Galland. Bibl. PP. t. XIII. p. 30 seq.

<sup>104)</sup> S. unten B. VI. Abichn. 9.

<sup>165)</sup> Vita Greg. M. L. IV. c. 75. (Migne PP. lat. LXXV. 225.)

<sup>100)</sup> S. nuf. Ausgabe bes Buches de Spir. S. mystag. c. 84 mit ben Roten p. 88-91.

<sup>147)</sup> Abichn. 8. N. 7. S. 230.

<sup>106)</sup> S. unten B. VII. Abichn. 3.

<sup>109)</sup> Vita S. Greg. IV. 82: Sicut constat, Gregorianum monasterium a latinitate in graecitatem necessitate potius quam voluntate conversum, ita fideliter praestolatur in latinitatis cultum favente Domino denuo reversurum.

## 8. Die Wiebereinsehung bes Photins und feine erften Magregeln.

Es waren noch nicht brei Tage seit dem Tode des Jgnatius vergangen, als Photius wieder auf dem Stuhle desselben Platz nahm. ') Der Kaiser, jetzt ganz von ihm gewonnen, glaubte so am besten den kirchlichen Frieden wiederherzustellen, nachdem es ihm bei der Bertreibung des Photius mißlungen war und er sich überzeugt, wie bedeutend sein Anhang, wie unbeugsam dessen Gesinnung, wie unerschütterlich dessen Treue gegen den ungewöhnlich begabten Lehrer war. Die setzten Ereignisse hatten die Gemüther darauf vordereitet; Photius war wieder in den Glanz des öffentlichen Lebens eingetreten, er war Rathgeber des Monarchen und Erzieher seiner Söhne, er war faktisch schon sür einen großen Theil der Byzantiner kirchliches Oberhaupt; es schien sich wie von selbst zu verstehen, daß er und kein Anderer in das ersedigte Patriarchat einzutreten habe.

Nach den Angaben des Photius sandte Basilius gleich nach dem Tode des Ignatius einige Vertrauten zu ihm, um ihn über seine Geneigtheit zur Uebernahme des Patriarchats zu befragen, <sup>a</sup>) dann ließ er ihm durch einige Patricier sein Borhaben kund geben <sup>3</sup>) mit dem Bemerken, jett sei kein Anlaß zu Aergernissen gegeben, keine Friedensstörung zu befürchten, die Bischsse wünschten seinen Wiedereintritt, die Freiheit der Existren, die Zustimmung der Patriarchalstühle erheische ihn; er möge also die von Christus früher ihm anvertraute Heerde wieder leiten. <sup>4</sup>) Photius dagegen will die Antwort ertheilt haben: "Nicht ohne tiesen Schmerz habe ich das, was mir früher widersahren, ertragen, ich könnte diese Wahrheit nimmer verläugnen; aber der größte Schmerz war mir das Elend der Bischse und Priester Gottes, ihre Berbannung; diesem möge insgesammt Trost und Linderung zu Theil, ihre Stühle ihnen wieder zurückgegeben werden; es mögen die Berläumdungen gegen mich aushören, nicht

<sup>&#</sup>x27;) Nicet. p. 285: Οὔπω τρίτη μετὰ τὴν τοῦ ἀγίου παρῆλθο μετάσταση ἡμέρα, καὶ τὸν πατριαρχικὸν ἐπικαταλαμβάνει Θρόνον. Stylian. p. 488: εὐθτὸς εἰς τὸν θρόνον ἐκάθισεν. Cedren. II. 213: Ἰγνατίου δὶ τοῦ πατριάρχου τὴν παροῦδαν μεταλλαξαμένον ζωὴν, ἀπέδωκεν αὐθις τὴν ἐκκλησίαν Φωτίφ ὁ βασιλεύς. Œbenjo Leo Gr. p. 258. Bgl. Zonar. p. 135. Theoph. Cont. V. 44. p. 276: τοῦ ἀοιδίμου Ἰγνατίου.. τὴν παροῦδαν ἀλλαξαμένου ζωὴν.. ἀπέδωκεν αὐθις τὴν ἐκκλησίαν καλῶς τῷ μὴ καλῶς ἀντιποιεῖσθαι τὸ πρότερον δόξαντι καὶ κατέστησε ἐννόμως τότε κὰὶ κανονικῶς τὸν σοφώτατον Φώτιον ἐπὶ τὴν σχολάζουσαν καθόδραν.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Phot. Syn, act. II. (Mansi XVII. 424.): ἐπεὶ δὶ ἐπεῖνος τῶν ἀνθρωπίνων μετίστη, αὐτίκα ὁ φελόχριστος.. βασελεύς πρῶτα μέν διά τονων μυστικωτέρων τῷς ἐμῷς ἀποπειρᾶτο γνώμης (bie ficher nicht fraglich war!)

<sup>5)</sup> ib.: श्रीया ठी देश पूर्ण क्याप्टक्स ठीव्यो प्रस्ता वर्धपाण माम्यास्थ्य प्रस्ति वर्धपाण माम्यास्थ्य विकासीत्र वर्धपाण माम्यास्थ्य विकासीत्र 
<sup>1)</sup> ib.: νῦν μέν οὐδεμία ἐστὰν ἀφορμή, οὐδὰ σκανδάλων τενῶν ὑπολογεσμός οὐδ ἀθέτησες τῆς μεταξὺ ἀλλήλων εἰρήνης: ὁ τῶν ἐπεσκόπων χορὸς ζητεῖ τὴν σὰν ἄνοδον, ἢ τῶν ὑπερορίαν ἐλευθερία (als ob biefe ber Raifer nicht auch außerbem hätte begnabigen tönnen), οἱ ἀρχεερατικοὶ θράνοι σύμψηφοι. ἀνελθε εἰς τὸν θρόνον σου καὶ ποίμαενε τὰ ποίμνεόν σου, δ ὁ Χρεστὸς ἄνωθεν ἔν σοι κατεπίστευσε.

um meinetwillen, sondern damit nicht meinetwegen an der Kirche Gottes ein Tadel hängen bleibe; ich habe gar kein Bedürfniß; statt alles Anderen ist mir die wohlwollende Gesinnung unseres heiligen Kaisers genug." ) Nachdem in dieser Betse, so erzählt Photius weiter, die Patricier zweimal bei ihm gewesen, ohne seine Einwilligung zu erlangen, sei der Kaiser in eigener Person zu ihm gekommen und habe ihn mit vielen Gründen, die er (aus Bescheibenheit?) anzusähren nicht für passend halte, zu derselben genöthigt. ) Alles habe zugestimmt, die drei orientalischen Patriarchalstühle hätten seine Wiedererhebung verlangt, das Schreiben Johann's VIII. vom April 878 habe dessen Zusämmung zu allen Wänsschen Johann's VIII. vom April 878 habe dessen Zusämmung zu allen Wänschen des Kaisers sicher verheißen; so sein er denn auf seinen Stuhl zurückgekehrt, auf Gottes Erbarmungen hindlickend, durch den plötzlichen Umschwung ganz betrossen, sowie auch ermuthigt durch die große Liebe, Villigkeit und Menschlichkeit des Papstes und durch die Gewisheit, daß er die Eintracht des christlichen Bolkes vor Allem hochhalte.

In biefer Erzählung ift ficher Bahres und Falfches vermischt. Photius bezeichnet sich ganz wie bei seiner ersten Erhebung als gezwungen und sicher batte er fich biefesmal noch beffer ben Schein zu geben gewußt, als laffe er ich blos von dem Willen des Raifers zur Annahme der fchweren Burde bewegen. Er ließ sich äußerlich zu dem drängen, was er innerlich längst gewünscht mb im Geheimen vorbereitet. Er nahm auch bem Kaiser gegenüber um so werfichtlicher diese Miene an, je sicherer er wußte, daß unter ben vorhandenen Umftanben beffen Bahl auf keinen Anderen fallen könne; die Rolle ber Demuth brachte ihm nur Bortheil, ber Gehorfam gegen ben kaiferlichen Willen war für ihn eine neue Empfehlung wie sein anfänglicher Widerstand. Soweit unterliegt der Bericht keinem Bedenken. Auch daß der Kaiser zu ihm, dem Erzieher seiner Sohne, fich in eigener Perfon begeben, um feinen Confens zu erlangen, hat nicht die geringste Schwierigkeit. Aber die Einwilligung Aller ?) ift schon zweifelhafter. Waren benn nicht feine treuesten Freunde verbannt? Waren nicht bie berrichenden Geiftlichen Ignatianer? Sagt er nicht fpater felbft, daß es noch viele Gegner gab? Und wie konnten die drei orientalischen Batriarchen durch Synodalbeschlüffe ihn zur Annahme ermahnen, 5) wenn diese Berhand.

b) p. 425: ὅτι μέν οὖκ ἀναλγήτως ἥνεγκα τὰ συμβεβηκότα πάλαι, οὖκ ἄν τὴν ἐμὴν βιαφευσαίμην ἀλήθειαν πλὴν τὸ μέγα τῶν ἀλγημάτων ἦν ἡ τῶν ἀζχιερέων θεοῦ καὶ ἰφίων ταλαιπωρία καὶ φυγὴ ὑπερόριος γενέσθω οὖν ἐν αὐτοῖς ἄπασιν ἡ πρέπουσα παραμυθία καὶ ἀνάκλησις καὶ τῶν οἰκείων θρόνων ἀποκατάστασις ([o Mon. 436. p. 156.). ἐββέτωσαν θὶ καὶ αί καθ ἡμῶν συκοφαντίαι, οὐχ ἡμῶν χάριν, ἀλλ ἴνα μὴ τῆ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ δι' ἐμὲ μῶμος ἐπιτρίβοιτο ἐγω μὲν χρείαν τινὸς οὐκ ἔχω, ἀλλ' ἀντὶ πάντων ἔχω τὸ ἤμερον καὶ τὸ γάληνον τῆς τοῦ βασιλέως ἡμῶν τοῦ ἀγίου περὶ ἐμὲ διαθέσεως.

<sup>9)</sup> αὐτὸς ἐκεῖνος ὁ φιλάνθρωπος καὶ ἀγαθὸς ἡμῶν βασιλεὺς πρὸς ἡμᾶς παψαγεγονώς πολλοῖς λόγοις τὴν ἀνάγκην ἐπήγαγεν· ἄ μὲν οὖν ἐλαλήθη τότε, καὶ οἷς ἔπεισεν ἡμᾶς κατανεῦσαι, οὐ τοῦ παρόντος λέγειν καιροῦ.

η πλήν πάντων συμφωνησάντων.

<sup>&</sup>quot;) καὶ τῶν τριῶν ἀρχιερατικῶν Θρόνων ταῖς συνοδικαῖς αὐτῶν ἡμᾶς παρακαλεσάντων ψήφοις.

lungen fogleich nach bem Tobe bes Ignatins Statt hatten, und wie biefe Beschlüsse für ihn ein Motiv ber Annahme sein? Entweder rechtfertigt Photius seine bem Raifer nach wenigen Tagen gegebene Ruftimmung mit einem Grunde, der zur Zeit, als sie gegeben ward, für ihn noch nicht existirte, ober er batte fich vorber gunftige Briefe berfelben zu verschaffen gewußt, die feine Legitimität im Boraus beurtundeten. Nehmen wir aber auf das Folgende Rudficht, was von dem papftlichen Briefe vom April 878 handelt, fo feben wir, wie weit Photius alles ihm Günstige interpretirt bat, und ber Umstand, daß er jebe genauere Reitangabe vermeibet, ift ficher Berbacht zu erregen geeignet. - Bir glauben, Photius babe bem Raifer einfach nachgegeben, und bie Schreiben ber Batriarden, die, falls fie acht waren, nicht vor dem Sommer 878 eintrafen, nur zu feiner öffentlichen Rechtfertigung bafür nachträglich benütt, bag er obne Beiteres fogleich ben Patriarchenftuhl beftiegen , ohne Spnodalverbandlungen abzuwarten. Den Drientalen, Die faft allenthalben bem byzantinischen Sofe fich fügten, tonnte er im Winter 877-878 fogleich feinen Wiebereintritt anzeigen und von ihnen 878-879 Gemeinschaftsbriefe erhalten (wofern bier nicht, wie Einige glauben, ein neues Gautelfpiel vorliegt); von Rom begehrte man Legaten, und zwar Personen, die man für vollkommen willfährig bielt, obne einstweilen bes Patriarchenwechsels zu gebenten.

Berdammt von einer ötumenischen Spnobe mußte Photius vor Allem barauf Bedacht nehmen, burch eine andere ebenfo glanzenbe, wo möglich noch gablreichere Berfammlung feine Wiebereinsetzung in bas Batriarchat zu legitimiren; er wollte vollständig bas achte Concil beseitigen und mit allen Mitteln bas Braudmal ber früheren Usurpation von fich abmalzen. Dazu bedurfte es weitgehender und großartiger Borbereitungen nach Innen und nach Außen; erst mußte er seine volltommene Anerkennung in feinem eigenen Sprengel burchseben, feine Anbanger auf ihre Bischofestühle gurudbringen, Die Begner entwaffnen ober zu seiner Partei binüberführen; er mußte bann die Autorität bes römischen Stubles wie die ber orientalischen Batriarchen, jeden auf bie entsprechende Beife, gewinnen, babei ben Raifer ftets in guter Stimmung erhalten, die Maffen an fich zieben, Lift, Beredfamteit und Gefchaftsgewandtheit nach allen Richtungen bin entfalten. Dem Manne, ber fich aus bem Eril in die Rabe des Raisers, aus der trostlosesten Lage in die glanzendste Stellung emporzuarbeiten gewußt, war die Befestigung und Sicherung bes wieber errungenen Befites nicht fcmer.

Das Exil hatte ben heftigen Charafter bes Photius nicht gemildert und ber Tod des Janatius hatte die Spaltung nicht gehoben. Er verfolgte die Freunde und Diener des Berstorbenen; Gefängniß, Schläge und Exil tamen gegen sie in Anwendung. ) Alle, die seine Erhebung und Wiedereinsetzung für illegitim hielten und seine Gemeinschaft stohen, wurden auf jede mögliche Weise bearbeitet und verfolgt. 10) Ein Theil wurde durch Geschenke und

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Nicet. p. 285.

<sup>16)</sup> ib.: πάντας δε τους αντιλίγοντας αυτού τῆ ανόδφ, ως ου κανονικώς, αλλ' αθέσμως και παρανόμως γενομένη, μυρίαις επινοίαις κατιστρατήγει.

Memter, burch Berheifungen und Beforberungen 11) gewonnen, ein Theil mit ichweren Drobungen geangftigt und mit ben ftartften Anklagen belaftet, bie aber alle wegfielen, sobald man fich ihm unterwarf. Wer ihm vorher als Chebrecher, Rirchenrauber, Dieb und Unbeiliger galt, ber wurde ihm fogleich, wie er fich ihm fligte, ein großer, ehrwürdiger Diener bes Heiligthums. 12) Daß biese Behauptung bes Rifetas vollfommen begründet ift, beweisen bie Briefe bes Photius, die wir oben angeführt, sowie viele andere; plötlich wechfelt fein Urtheil und feine Sprache über biefelben Manner, sobald fie fich ihm mwenden oder von ihm fich abkehren. So fehr er fich über Apostaten ereifert, fo guvortommend, fo liebevoll nimmt er die "buffertig Burudtehrenden" auf, auf jebe Beise bemubt, fie zu troften und zu ermuntern. Go fchrieb er wohl Bielen wie einst bem Abt Dorotheus: 13) "Du beklagft und betrauerst, daß bu einft von meiner Liebe im herrn geschieben warft, und bu thuft recht baran; denn es ift nicht das geringste von bem, was die Tugend erheischt, ben Berluft ber Liebe zu beweinen und nicht blos das wieder gut machen wollen, sondern and bitterlich betlagen, daß ein fo ichwerer Fall fich die Oberhand verschafft hat. 14) 3ch aber bin fo weit bavon entfernt, beine frubere Gefinnung gu tabeln, und zwar wegen ber Reinheit beiner jetigen Freundschaft, ober mit ber Bergebung ju gogern, bag ich vielmehr ber Alles weife lenkenben göttlichen Borfebung felbft Dant erstatte und von bir bas Gleiche verlange. Denn von den früheren Freunden haben nicht allauviele bie edelmuthige Gesinnung gewahrt; von den übrigen hat die Einen die brobende Furcht von der Tugend abgezogen, Andere bat bie Beit als benchlerifche Schmeichler überführt, Andere wiederum bie bis zum Moment ber That nicht erwartete Berwegenheit auch auf die Seite ber Gegner geftellt; es begegnete bem, ber auf ihrer Seite ftanb, baß anch er nicht frei blieb von bem Berbachte, ber fie traf. Aber in folder Beit eine fo reine und mannliche Freundschaft bewiesen zu haben, bas ift auch für die jegige Gestinnung ein großes Lob, für die Butunft eine unzweifelhafte Bargichaft, und fur das Bergangene eine Rechtfertigung, die feiner anderen Ausstattung bedarf, 18) vielmehr bie Läffigfeit mit aller Rachficht richtet und ben bem unbestechlichen Gericht für die gegenwärtige eble That sich burch sich selbst alle Achtung und Glaubwürdigfeit erlangt." In dieser Beise wußte Photius frühere Gegner noch mehr für feine Sache zu gewinnen.

Gleichwohl gab es noch immer Manche, die nicht fo leicht den Photius anzuerkennen bereit waren. Die Metropoliten Stylian von Neucäfarea und

<sup>1)</sup> deiner peradices. Die unter ihm so bäufigen Translationen.

<sup>17)</sup> Nicot. ib.: και συλλειτουργός αὐτῷ σήμερον ὁ ἰερόσυλος χθές καὶ ἰεροφάντης μίγας καὶ τίμιος ὁ κλέπτης καὶ πόργος καὶ βέβηλος πρώην ὑπ' αὐτοῦ μεθ' ὕρκων ἀπο-

<sup>&</sup>quot;) ep. 229. p. 344. 345 : அமுலக்ஸ் நிரலாயக்கு மலார்க Kedgeirun. S. oben Abichn. 2. R. 71.

<sup>1)</sup> Die Borte ότι την άρχην ή πτωσις έκρατησιν gibt Montac.: quod aliquando lapous invaluit; fie find vielbentig.

<sup>15)</sup> καὶ τῆς παιρούσης ἐστὶ διαθέσεως ἐγκώμιον μέγα, καὶ τῶν μελλόντων οὐκ ἔχουσα δισταγμὸν ἐγγύη, καὶ τῶν παιρεληλυθύτων ἀπολογία.

Wetrophanes von Smyrna nebst mehreren Prälaten, Aebten, Priestern, Wönchen und einer Anzahl von Laien schloßen sich von seiner Gemeinschaft aus. 16) Sie erklärten, Photius könne nie wieder Patriarch werden, er sei wegen seiner Berbrechen abgesetzt von einem ökumenischen Concil, seine Berdammung hätten sie dort unterzeichnet und beschworen, die römische Kirche nehme ihn nicht an, und ihr, namentlich den Dekreten der Päpste Rikolaus und Hadrian, müsse man unbedingt gehorchen. 17) Es sei eine Gesahr für das Seelenheil, mit dem gesemäßig anathematisirten und entsetzen Usurpator, der für immer gebunden sei, in Gemeinschaft zu treten. 18)

Diefen entschiedenen Gegnern suchte Photius mit allen- Mitteln entgegen-Biele geiftliche Burbentrager, bie ibm wiberftrebten, feste er ab, Andere suchte er einzuschüchtern; die Ginflugreicheren wurden je nach ibren Berhaltniffen verschieden behandelt, die Meiften traf Gefängniß mit foweren Entbehrungen. 19) Biele ber Widerspenftigen sollte ber mit Bhotius verschwagerte und durch ihn beforderte Hauptmann Leo Ratakalos 40) zu Baaren treiben, ein höchft graufamer Menfch, ber fich burch Barte und Strenge noch mehr zu empfehlen bemüht mar. "1) Die angewendeten Graufamteiten follen noch die der ersten Regierung des Photius übertroffen baben. Gegen die Meiften wurden falfche Anklagen gebraucht: Manche, die defibalb Absetung traf, murben wieber eingesett, sobald fie fich berbeiliegen, gur Obebieng bes neuen Patriarchen überzutreten, bisweilen noch zu höheren Burben beförbert. oft sich ber Abfall von ihm und bie Rückfehr zu ihm wiederholte, wiederholten fich Berbammung und Lossprechung, Gutjegung und Erhebung. 22) Bir burfen hierin den wiederholten Angaben bes Rifetas um fo mehr Glauben beimeffen, als ja bier Photius gang seinen Grundfagen gemäß das gegen die "Abtrunnigen" beobachtete Berfahren in Anwendung brachte. Diejenigen unter ben von Ignatius Ordinirten, die nicht Entsetzung traf, wurden erft nach reconciliatorischen Riten 23) in ben Clerus wieber aufgenommen, ba bem Raifer eine maffenhafte Entfetung als Störung bes Friedens miffiel. 24) Die von feinem

<sup>(\*)</sup> Stylian. ep. 1 ad Stoph. p. 432. Sie fagten: ὅτι οὖκ ἀποδεχόμεθα αὐτὸν, ἐἰ
μὴ δυναινέσει καὶ ὁ ἀποδτολικὸς θρόνος Ῥώμης τῆς πρεσβυτέρας.

<sup>17)</sup> Biele biefer Grunde merben nachber in ber photianischen Synode angeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Nicet. p. 285 — 288.

<sup>19)</sup> Stylian. l. c. p. 429 seq. Nicet. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Bielleicht ber Katalalo, ber unter Leo VI. mit bem Patricier Theodofius gegen bie Bulgaren gesandt, besiegt und getöbtet wurde. Theoph. Cont. VI. 10. p. 359. 360. Leo Gr. p. 269. Georg. mon. c. 14. p. 855.

<sup>21)</sup> Nicet. p. 288 B.

<sup>21)</sup> Nicet. 1. C.: Πολλούς πολλάκις ὁ δόλιος δολία γλώσση συκοφαντών ή ἐπ' ἐγκὶςμασι δήθεν καθαιρών, εἰ συνέθεντο μετὰ ταῦτα κοινωνείν, τούτους αἰθις ἀποκαθίστες
συνιστών, καὶ ἐπὶ μεἰζους ἐνίστε θρύνους μεθιστών καὶ μετὰ ταῦτα δὲ πάλιν εἴ τις
αὐτοῦ προσωχθηκώς ταὶς ἀπονοίαις ἀπόσχετο τῆς κοινωνίας, αὐθις καθήρει τοῦτον καὶ
υποκύπτοντα προςίετο πάλιν.

<sup>23)</sup> So fassen wir die Erzählung bes Niletas; auf die Reordinationen werben wir unten (A. 9.) zurücklommen und dabei diese Ansicht begründen.

<sup>24)</sup> Nicet. l. c.: oux ήρεσκεν ούτω τῷ βασιλεί.

Borgänger Entseten erhielten wieder ihre Stellen und die von ihm Entseten mußten weichen, jedoch so, daß sie im Falle ihrer Unterwersung und "Betehrung" einen Theil der Einkünfte und die Anwartschaft auf neue Bisthümer erhielten. Den Ignatianer Rikephorus von Nicäa zwang er zur Abdankung und machte ihn zum Vorsteher eines Waisenhauses, während er seinen Freund Amphilochius von Cyzikus auf das erledigte Erzbisthum transserirte. Als dieser (gegen 878) starb, erhielt Gregor Asbestas, der alte Freund des Patrianden, dessen Wetropole eben durch die Saracenen ganz zerstört worden war, diese wichtige Stelle, die er auch 879 auf der Synode in Constantinopel inne hatte. \*\*

So ward zwischen 878 und 879 der Umgestaltung des Patriarchats bedeutend vorgearbeitet; eine große Epurgation in den Metropolen und Erzbisthümern in das Wert gesett. Durch den Tod vieler Ignatianer, von denen manche in Folge der erlittenen Mißhandlungen gestorben sein sollen, <sup>26</sup>) und durch die Absetzung Anderer war den Freunden des Photius der Weg zu den höchsten Lirchlichen Dignitäten gebahnt. Abermals ließ sich Photius die im achten Concil so nachdrücklich verponten Chirographa ausstellen, die alle Ordinitten und mit kirchlichen Aemtern Bedachten zur unbedingten Ergebenheit gegen ihn verpstlichteten. <sup>27</sup>) Die Zügel der Kirchenregierung zog er straff an und seine Gewandtheit <sup>28</sup>) half ihm rasch über die größten Schwierigkeiten hinüber. Denjenigen Prälaten, die in seine Berdammung eingewilligt, nun aber zu ihm zurückherten, soll er eine fünszehntägige Buße auferlegt haben. <sup>29</sup>)

Run galt es, die römischen Legaten zu gewinnen und ihr Berweisen in Constantinopel auszubenten. Paulus und Eugenius waren vor dem Winter 878 eingetroffen und fanden bereits den Ignatius, an den sie vorzüglich gesendet waren, nicht mehr am Leben. Die Wiedereinsetzung des Photius setzte sie natürlich in Berlegenheit; sie hatten keinerlei Instruktion zu seinen Gunsten und den kirchlichen Regeln gemäß mußten sie ihn als einen Gedannten sliehen. Sie wollten auch in der That Ansangs nicht mit ihm in Gemeinschaft treten und zogen sich ängstlich zurück; 30) doch konnten sie ohne den Patriarchen nicht daranf rechnen, sich ihrer Aufträge genügend entledigen zu können, und dieser bot alle seine Mittel auf, sie zu bewegen, mit ihm den Gottesdienst zu seinen. Aus dem von ihnen überbrachten Schreiben an den Kaiser suchte er zu beweisen, der Papst werde sicher mit der von diesem getroffenen Anordnung zufrieden

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Nicet. p. 289 A. B. Cf. Stylian. p. 434

<sup>19)</sup> Nicet. p. 288 B.: nai nollous per artile.

<sup>17)</sup> ib. p. 288 D.: πανταχοῦ ὕριος, πανταχοῦ τῶν χειρογράφων ἀπαίτησις, ἐν χειροτονίαις, ἐν ἀξιώμασιν, ἐν μεταθίσεσιν, ἐν πᾶσιν, οίς εὐεργετεῖν ἐνομίζετο, κατεθεῖτό τι καὶ ἰδιοχείροις ἰσχυροτάτοις ήσφαλίζετο, πανταχόθεν την ἰδίαν δύξαν ζητῶν καὶ χαίρων ταῖς καινοτομίαις. Cf. de stauropat. p. 444 C.

<sup>29)</sup> Seine nodurezvia i naxorezvia, wie sich Rifetas ausbruckt.

<sup>29)</sup> Auctor de stauropatis p. 445 B.: καὶ κατεδίξαντό τυνες αὐτῶν λαβεῦν ἐξ αὐτοῦ ἐπτίμια εν΄ ἡμορῶν, ὡς ἀναθεματίσαντες αὐτόν.

<sup>29)</sup> Joh. op. 201. p. 848. In bem griechischen Texte bes Photins beißt es: avolwe ova gollgerouppigan.

fein, und verwies auf eine neue Gefanbtichaft, bie barum nach Rom abgeben Sie gaben fich endlich zufrieben, zumal ba man balb ihnen Briefe von anderen Batriarchen zeigte, namentlich von Jerusalem, Die ein Mond Andreas überbrachte, mit bem fie langer umgingen und von bem fie orthobore und beruhigende Berficherungen erhielten. 31) Man hielt fie absichtlich in Conftantinopel gurud, um auf jeben Fall bei ber beabsichtigten großen Synobe römische Legaten zu haben und um vorerst nach Rom feine anderen Rachrichten gelangen zu laffen, als bie, welche bie neue taiferliche Gefandtichaft überbrächte. Ginftweilen benütte Bhotius Die Anwesenheit ber zwei italienischen Bischöfe zu seinen Gunften; bearbeitet von Seite bes Bhotius durch Geschente und von Seite bes Raifers burch Drohungen - fo ergablt Stylian - mußten fle endlich 39) öffentlich bor bem Clerus und ben Bifcofen erklaren , fie feien vom Papfte gefendet, um den Ignatius ju anathematifiren und ben Photius als Batriarchen zu proflamiren. 33) Das Erftere hatte allerdings feine theilweise Richtigkeit durch die in Folge bes bulgarifden Bermurfniffes ausgesprochene papstliche Drobung; bas Lettere aber mar gang erfunden, ba Johannes bei ber Absendung ber zwei Legaten nicht im Entferntesten an Photius gebacht hatte. Wenn nun aber auch baburch viele Gegner bes Photius fich täufden und zur Unterwerfung unter ibm bestimmen ließen, 34) so entging es boch ben Scharffichtigeren unter ihnen nicht, daß bier Betrug im Spiele fei; wie einft Bacharias und Roboalb, fo fonnten jest biefe Legaten gu Bertzeugen bes Photius gegen die Intentionen bes Bapftes geworden fein, mas fie in ber That bereits waren. Gegen fie bedurfte man, um für die Butunft ficher gu sein, einer feierlichen Erklärung bes Papstes selbst, ber allein die 869 verbangten Cenfuren aufheben und ben Bhotius in fein Amt reftituiren tonnte, ohne daß ihm Jemand eine rechtliche Schwierigkeit mehr in den Weg legte.

Photius hatte von den beiden Bischösen Alles erfragt, was ihm dienlich sein konnte; er kannte die Gesinnungen und die Berhältnisse Johann's VIII. genan, er wußte, welche Hoffnungen man in ihm erregen, welche Bedenken man verscheuchen, welche von seinen Rathgebern man besonders gewinnen muffe, und Zacharias von Anagni, der großes Bertrauen beim Papste genoß, war seit 861 sein Freund. Eine Manisestation des ganzen Orients zu seinen Gunsten mußte dem Papste imponiren, die Gefahr eines neuen Schisma ihn

<sup>31)</sup> In ber britten Sitzung ber photianischen Synobe (Mansi XVII. 464.) sagen Baulus und Eugenius, baß Anbreas mit ihnen ήμέφας έπανάς zusammengewesen und baß sie von ihm einen λίβελλος πίστεως erhalten, wie sie ihn auch gang orthodox befunden.

<sup>32)</sup> Daß der Widerstand derfelben ziemlich lange audanerte, können wir mit Sicherheit aus den in Johann's VIII. Briefen aufbewahrten Rlagen des Photius erschließen; ob sie aber erst dei der Spnode des Photius sich diesem fügten, ist sehr zweiselhaft. Borber hatte sie Photius für sich gewinnen mussen, ebe er sie öffentlich in einem Concisium austreren ließ.

<sup>33)</sup> Stylian, p. 482: Παύλον καὶ Εὐγένιον παραλαβών ὁ Φώτιος δώροις ἡπάτησε καὶ βασιλικαίς ἀπειλαίς, εἰπεῖν ἐνώπιον τοῦ κλήρου καὶ τῶν ἐπισκόπων καὶ τοῦ λοιποῦ λαοῦ, ὅτι κατὰ Ἰγνατίου ἀπεστάλησαν παρὰ τοῦ πάπα Ἰωάννου, ἄστε ἀναθεματίσαι μὰν αὐτὸν, τὸν δὲ Φώτιον πατριάργην ἀναγορεῦσαι.

<sup>34)</sup> Stylian. 1 c.: Aso xai หโรเีชรอง ชตัง อนโโรเชอบอุงุญัง ทุ้งเฉีง ทุ้งฉาทุ้งทุ้งลง,

erfcreden, die Ausficht auf thatige Unterftugung von Seite bes Raifers in Stalien ibn völlig berübergieben. Bhotius mablte gu feinem Apotrifiar in Rom seinen Bertrauten, den listigen Theodor Santabarenus, von dem er gewiß war, daß er seiner Sache teine Blöße geben werde. In bem ihm mitgegebenen Schreiben an ben Bapft, bas wir leiber wie fo viele andere Dokumente vermiffen, flagte er gang in seinem einst gegen Ritolaus I. eingehaltenen Tone, ben er auch nachher in feiner Synobe beibebielt, über ben 3mang, mit bem man ihn genothigt, abermals den Patriarchenftuhl zu besteigen; nur bem einmuthigen Berlangen bes Raifers, bes Clerus und bes Bolfes habe er nachgegeben; faft alle Bifcofe feien fur ibn, nur wenige, ftets unzufriebene, ibm entgegen; ber Bapft werbe bas aus ben mitgefenbeten Aftenftuden, worunter auch Schreiben von ben orientalischen Batriarchen, 35) erfeben. Er überhaufte ben Bapft mit ben größten Lobeserhebungen und beflagte fich über die anfanglich von den beiden Bischöfen Paulus und Eugenius gegen ihn beobachtete Burudhaltung, Alles im Tone ber größten Unbefangenheit, ber fein Zweifel über die sicher zu erwartende papftliche Buftimmung beitommt. 36) Er erlangte zudem die Unterschriften vieler Metropoliten; von einigen foll fie mittelft Täuschung erlangt worden sein, indem man ihnen vorspiegelte, es handle sich um einen lufrativen Raufvertrag für die Rirche, mabrent ber Gebeimschreiber Betrus, nachher mit ber Metropolitenwürde von Sarbes belohnt, Die entwenbeten Siegel beigebruckt habe. 37) Rebstbem wird berichtet, daß er einen falichen Brief unter bem Ramen bes verstorbenen Batriarchen mit nach Rom sandte, worin der Papft gebeten ward, den mit ihm verfohnten Photius wieder in seine Gemeinschaft aufzunehmen. 38) Das ware wohl mit ben Neugerungen des Photius über sein späteres Berhaltniß zu Ignatius, aber nicht so leicht mit den papftlichen Briefen, die von einer Berwendung des Ignatius nichts wiffen, in Ginklang zu bringen. Es mag ber falfche Brief vorbereitet, aber nicht abgegeben worben fein. Dit bem Schreiben bes Photius ging auch ein von einem Staatsbeamten zu überreichenbes Schreiben bes Raifers ab, welches den dringenden Wunsch aussprach, ber Bapft moge ben Bhotius anerkennen und in feine Gemeinschaft aufnehmen, damit die fcon fo lange beunrubigte Rirche nicht länger getheilt bleibe, 39) und bas fich ebenfo auf bas allgemeine Berlangen Aller, auch ber von Methodius und Ignatius ordinirten Bischofe, berief. Als Gegner bes Photius wurden nur die Dietropoliten Stylian,

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Дай wirflich folche Dofumente nach Rom famen, beweißt Joh. ep. 200. p. 146: Quorumdam sane vestrum.. scripta suscipientes etc.

<sup>26)</sup> Der Juhalt des Schreibens ift aus ben dadurch veranlaften Briefen bes Papfies, bann ben fruberen Briefen bes Photins zu entnehmen, sowie theitweise aus Riketas p. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Nicet. l. c. Baron. a. 878. n. 52.

<sup>38)</sup> Stylian, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Joh. ep. 199. p. 187: petistis a nobis, quatenus, Sede Ap. sua pandente viscera caritatis, Photium reverentissimum in patriarchatus honore, in summi sacerdotii dignitate et in ecclesiastici collegii societate reciperemus, nostraeque communionis participem faceremus, ne Ecclesiam Dei tanto jam tempore perturbatam pateremur amplius manere divisam scandaloque commotam.

Johannes und Metrophanes, die Patricier Johannes, Leo und Paulns nebst einigen Anderen bezeichnet. Es ward eine in Constantinopel abzuhaltende Spnode beantragt, zu der der römische Stuhl Legaten senden oder die bereits dort weilenden bevollmächtigen möge, und dabei auch der Beistand und die frästige Unterstützung des Papstes durch den kaiserlichen Hof in Aussicht gestellt. Die Gesandtschaft mußte außerdem die Bischöfe des griechischen Jtaliens zu der Spnode nach Constantinopel entbieten.

Bald nach der Biedereinsetzung des Photius trasen den Kaiser harte Schläge, die von den Jgnatianern als göttliche Strasgerichte betrachtet wurden. 41) Wohl ward die Verschwörung des Kurkuas, die viele angesehene Theilnehmer zählte, rechtzeitig durch einen der Berschworenen entdeckt und von Basilius im Hippodrom ein strenges Gericht über die Anstister gehalten, von denen viele an dem für den Ausbruch bestimmten Tage (25. März 878 oder 879) nacht und in Fesseln zum Forum geführt, gegeißelt, geschoren und mit Consistation ihrer Güter relegirt wurden, während Kurkuas selbst geblendet wurde. 42) Aber der Kaiser sah dabei, wie groß immer noch die Zahl der Wisvergnügten war und wie sehr er auf seine Sicherheit Bedacht zu nehmen habe; auch eine kräftige und entschlossen Regierung vermochte die Empörungslust der Großen nicht zu zähmen; so nahm das Wistrauen gegen seine Umgebung auch dei Basilius überhand.

Roch viel härter traf ihn der Tod seines ältesten und zugleich ihm theuersten Sohnes, des Prinzen Constantin. Noch 877 hatte er benselben, einen zurten Anaben, auf seinem Zuge nach Sprien mitgenommen. Nachdem man schon bei einer früheren Expedition (876) die Burg Lulum (Lulua) erobert, Weluos sich ergeben hatte, Katabatala, ein Hauptsitz der Paulicianer, der Zerstörung versallen war, 43) übte Basilius für den neuen Feldzug seine Truppen zu Cäsarea in Kappadocien ein, während die zur Recognition vorausgeschickten Abtheilungen zwei Castelle einnahmen und Phalakron zur Uebergade zwangen. Der Kaiser selbst machte Fortschritte, setzte über den Onopniktes und Sarus, nahm Kukusus und verwüsstete die Umgegend von Germanicia, das ihm widerstand; der Emir von Anazarbus Amri Ben Abdalla hatte vor ihm die Flucht ergreisen und der Türke Sima, Statthalter von Antiochien, sich unterwersen müssen. Basilius bedrohte Adana, mußte aber bei herannahendem Winter die Belagerung ausgeben. 44) Mit reicher Beute nach Constantinopel zurückgekehrt,

<sup>40)</sup> Es waren in der That nachher auch folche anwesend.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Nic. p. 289.

<sup>1)</sup> Daß bas Complott (Leo Gr. p. 261. Georg. m. c. 26. p. 847 seq. Zonar. p. 136) nach ber Restitution bes Photius fällt, sagt Codr. II. 213 ausbrifdtich, während auch Theoph. Cont. V. 45. p. 277 es unmittelbar barnach erzählt. Die Zeitbestimmung bei Sym. M. c. 22. p. 699. anno 19 ift sicher unrichtig.

<sup>19)</sup> Theoph. Cont. V. 46. p. 277 seq. Cedr. l. c. (wo Kaussa ftatt Kutabatala steht). Beil Chalifen II. 471.

<sup>&</sup>quot;) Theoph. Cont. l. c. c. 45—48. p. 278—282. Cedr. l. c. p. 213—215. Georg. m. p. 844. Sym. M. p. 692. Glyc. p. 549. Pag. a. 878. n. 13 seq. Weil a. a. O. S. 472. 473. Abana (bei Theoph. C. Abata, bei Codr. Abapa) if for Germanicopolis.

wurde er vom Bolke mit Zubelliebern empfangen und von dem Patriarchen mit dem Siegeskranze geschmückt. 48) Aber sein Sohn Constantin, den er frühzeitig an die Beschwerden des Feldzugs hatte gewöhnen wollen, denen sein jugendliches Alter noch nicht gewachsen war, trug von da an den Keim des Todes in sich und starb bald darauf an einem heftigen Fieber (zw. 878—879). 46) Bohl sagten die officiellen Berichte, Basilius habe den Berlust des mit herrlichen Eigenschaften ausgestatteten und ihm vor allen seinen Kindern theueren 47) Erstgeborenen sehr standhaft ertragen und Gattin und Kinder zu trösten gesucht; 48) es scheint aber unzweiselhaft, daß ihn dieser Todeskall in die äußerste Betrübnis versetze. 40) Photius soll Alles ausgeboten haben, den Schmerz des Monarchen zu lindern; ja zum Troste des bekümmerten Baters versetze er den Knaden Constantin in die Zahl der Heiligen. 50)

Es icheint bas in ber griechischen Rirche bas erfte Beispiel einer feierlichen, vom Patriarchen aus bochfter Machtvolltommenbeit ohne vorausgegangenen allgemeinen Ruf ber Seiligkeit vorgenommenen Canonisation au fein, bi) wie fie fpater baufig wurden. Das Beispiel fand foon unter ber Regierung Leo bes Beisen, ber auf gleiche Beise feine verftorbenen Frauen Theophano und Boe canonifiren und ihnen zu Ehren Rirchen errichten ließ, 50) bie vollftanbigfte Nachahmung. Anfangs icheint aber noch mancher Biberftanb gegen solche Canonisationen sich erhoben zu baben. In ber Legende ber beiligen Theophano g. B. wird ergablt, daß die ihr zu Ehren von Leo VI. errichtete Rirche nachher (ftatt ihr allein) allen Beiligen gewidmet worben fei, und zwar wegen ber nicht begrundeten Miggunft einiger Bifchofe, bie barin mehr ein selbstfüchtiges, ehrgeiziges und fleischliches Berlaugen, als Gifer für bie Ehre Gottes hatten erkennen wollen. 58) Doch blieb die Heiligkeit ber Theophano. beren Leib wieber in die von ihr hergestellte Lirche Conftantin's übertragen warb, in ber griechischen Rirche fortwährend anerkannt. Im Abeublande ift die erfte solenne Canonisation durch die Papste die bes heiligen Ulrich von Augsburg, Die Johann XV. (985-986) vornahm. 84)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Th. C. c. 49. p. 284. Cedr. p. 215. 216.

<sup>46)</sup> Sicher noch vor bem 17. Rovember 879. (Syn. Phot. Mansi XVII. 393.) Das σύθυς μέν τότε des Nic. p. 289 C. ift wohl nicht zu ftreuge zu nehmen. Bgl. noch Codr. p. 248. Glyc. p. 550. Bar. Pag. a. 878. n. 13; a. 879. n. 11.

<sup>17)</sup> Genes, L. IV. p. 114: τούτφ μάλλον προςετετήκει των άλλων.

<sup>49)</sup> Th. C. V. 98. p. 344 — 346. Cedr. II. 248.

<sup>19)</sup> Leo Gr. p. 258: ον πολλα έθρήνησε Βασίλειος.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Nic. l. c. Leo Gr. p. 259. Sym. M. c. 17. p. 698. Georg. c. 21. p. 846.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Asseman. Bibl. jur. or. t. I. p. 345 seq. n. 234, 235.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Sym. M. in Leone c. 5. p. 702 seq. Th. C. VI. 12. 13. 18. p. 361. 364. Leo Gr. p. 270. Georg. p. 856. 860. So verfuhr auch spätre ver Patriarch Philutheus († 1876) mit Palamas. Allat. Diss. II. de eecl. off. Graec. p. 194. Assem. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Niceph. Greg. Or. in S. Theophan. Cod. Mon. 10. p. 57.

<sup>54)</sup> Boned. XIV. de canon. I. 7, 13; 8, 2; 10, 4. Assom. l. c. p. 347. Einige wollten bie Canonisation bes Suibert burch Les III. (Bar. a. 804, 2.) als erftes Beispiel gestenb machen; aber ber Brief bes heiligen Ludger von Minfter ift unterschoben und genti-

Werm Photius Kirchen und Albster zu Ehren bes "heiligen Constantin bes Jüngeren" einweihte, 58) so fand sein Freund Theodor Santabarenus andere Mittel, den betrsibten Monarchen zu trösten und aufzuheitern. Mit magischen Känsten soll er ihm die Gestalt seines verstorbenen Sohnes, herrlich gekleidet, auf einem edlen Rosse gezeigt haben, was den getäuschten Kaiser noch mehr für den Sauker gewann. 58) Wahrscheinlich geschah das erst nach der Rücktehr desselben von der römischen Gesandtschaft, da Constantin's Tod, von dem Johann VIII. im August 879 noch nichts wußte, in die Zeit seiner Abwesenheit von Constantinopel zu fallen scheint.

Noch vor Constantin's Tob 57) hatte eine andere Calamität ben Kaiser und das Reich getroffen — die Eroberung von Sprakus durch die Saracenen, die für die griechische Macht in Italien einer der schwersten Schläge war, zumel da sie noch 869 vor dieser Stadt einen Sieg erlangt hatte. 56)

Seit 875 hatten die Muhammedaner im südlichen Italien einen doppelten Kampf begonnen; sie operirten vom Golf von Tarent aus, um die Reste ihrer Colonien gegen die Byzantiner zu schlitzen, sodann vom Golf von Salerno, Reapel und Gaeta aus, um die Terra di Lavoro und die römische Campagna zu plündern; die östlichen wie die westlichen Küsten waren gleichmäßig von ihnen bedroht und in Calabrien war es ihnen gelungen, an vielen Punkten sich sestzusehen. In Der im Jahre 876 von Basilius gesandte Strateg Gregor, der mit der Flotte nach Otranto gekommen war, hatte Bari noch in demselben Jahre sür den Kaiser eingenommen; 60) aber die Fürsten von Benevent, Salerno und Capua schlößen sich dem Kampse gegen die Saracenen nicht an, ja der von Salerno wie die Republiken Reapel, Gaeta und Amalsi verbanden

gende Beweise sehlen. Erft Alexander III. (c. 1. Audivimus III. 45 de reliqu. et venerat. 88.) reservirte die Canonisationen dem römischen Stuble.

<sup>56)</sup> Renere Griechen wollen aber, daß sich das auf die von Basilius Constantin dem Großen erbaute Rirche bezieht. Sophoel, Occon. l. c. p. 45'.

Leo Gr. p. 259. Georg. m. c. 21. p. 845 seq. Sym. M. c. 17. p. 693. Zon. p. 140. Bas. ed. Glyc. l. c. Bar. a. 879. n. 74. Ritephorus Gregoras (l. c. p. 46 seq.) erzählt, wie der Santabarener durch den Dienst der Dämonen, ähnlich wie die Pythonissa dem Saul die Gestalt Samuels, das Bild des verstorbenen Sohnes dem Kalfer vorgeführt und dieser mit dem Berstorbenen sich wirklich unterredet zu haben glaubte.

<sup>\*)</sup> Rifetas scheint zwar ben Tob Conftantins früher anzusetzen, allein ba bestimmte Data zeigen, daß bieser später sallt als das Unglud in Sicilien, tonnen wir wohl annehmen daß bei ihm das "erstens" und "zweitens" nicht nach der Zeitselge, sondern nach der Bichtigkeit des Ereignisses für den Raiser zu deuten ift; sonst mitsten wir den Bericht für ungenan halten. Bgl. Pag. a. 879. n. 11.

<sup>58)</sup> Im Jahre 868 war ein Batricier von Bafilius nach Sicilien gekommen, ber Anfangs beftegt warb, aber nachher (869) bei Syrakus ben Saracenen eine Rieberlage beibrachte. Amari t. I. p. 851.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Amari I. p. 435. 436.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Erchemp. e. 38. p. 764. 765: Hoc audientes qui Barim residebant, Gregorium imperialem bajulum Graecorum, qui tunc in Otronto degebat, cum multis exercitibus asciverunt et Barim introduxerunt ob Saracenorum metum. Qui statim apprehensum gastaldeum illiusque primores Cplim misit, quibus jurejurandum fidem dederat. Escrip Chron. Vulturn. (Murat. R. J. Scr. I, II. 403.)

fich fogar mit benfelben. 61) Rur in Buglia ergaben fich ben Byzantinern einige Burgen; 69) fonft richteten fie nicht viel aus, außer bag fie mit Silfe bes Bapftes Salerno und dann Benevent von der saracenischen Liga abzogen. 68) Glücklicher hatten die Beere des Bafilins, obicion nicht zahlreich, auf ber Insel Sicilien gegen die Muhammebaner getämpft, fo daß biefe bereits eine Invafion ber afritanischen Ruften zu befürchten begannen. 64) Als fie aber feine neuen byzantinischen Schiffe und Truppen ankommen saben und diese anderweitig beschäftigt glaubten, begannen fie feit 877 bie Belagerung von Sprakus zu Baffer wie zu Land und verwüfteten bie ganze Umgegend. 66) Balb withete in ber ringsum eingeschloffenen Stadt, welche ber Batricier Beatissimus, Johannes Batrianus und Rifetas von Tarjus belbenmuthig vertheibigten, 66) ber Sunger auf eine furchtbare Weise. 67) Der Schäffel Beizen toftete 150 Golbstude; ein Brod von zwei Unzen war nur mit Gold zu bezahlen; die außerste Roth griff um fich 68) und dazu tam noch die Best. 69) Bergebens harrte die bedrängte Stadt auf Entfag. Damals follen bie Soldaten ber Flotte auf Befehl bes Kaifers in ber Hauptstadt bei bem Bau seiner neuen Kirche beschäftigt worden sein, so daß die Ausrustung ber Hilfstruppen für Spratus verspätet warb. 70) Bohl fandte Basilius den Flottenbefehlshaber Habrian zu Silfe; allein biefer gelangte, sei es wegen wibriger Winbe, 21) sei es aus Nachläßigkeit und Feigbeit, 78) gar nicht nach Sprakus, sondern kam nur bis zum Belovonnes, nate bei Monembafia, wo ihm auf wunderbare Weife ber Fall ber berrlichen Stadt angezeigt worden fein soll, ben er nachher burch entronnene Marbaiten und

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Erchemp. c, 39. p. 765. Chron. Vult. l. c. p. 403. 404. — Anonym. Salernit. Chron. c. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Theoph. Cont. V. 58.

<sup>43)</sup> Amari l. c. p. 439.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Theoph. Cont. V. 69. p. 309.

<sup>45)</sup> **Egl.** Amari l. c. p. 393 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Theodos. mon. ep. ad Leon. archidiac. de expugnatione Syracus. Vers. lat. ap. Gaetani Vitae SS. Sicul. t. II. Append. Murat. Rer. it. Scr. I, II. p. 251—265. bd. p. 259. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Theoph. Cont. l. c. Genes. L. IV. p. 116. Theodos. mon. l. c. p. 259.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Theodos, l. c.: posteaquam segre diuturnam famem herbarum victu toleravimus, posteaquam sordida quaeque, rerum egestate compulsi, in os congessimus, quin et ad liberorum etiam comestiones (rem nefariam et silentio praetereundam) processimus, cum antea, nec ab humanae carnis esu (hen quam borrendum spectaculum) abhorruimus — sed quis hace pro dignitate tragice deploraverit?

<sup>49)</sup> Theodos. p. 260.

<sup>19)</sup> Georg. mon. Bas. c. 11. p. 848. Leo Gr. p. 256. 257. Sym. Mag. c. 11. p. 691. Die Cont. Theoph. V. 68. p. 308 bemerkt, das nach Sprien bestimmte heer sei auf die Annbe der Besagerung von Sprasus bahin beordert worden.

<sup>7)</sup> dus nloig zalenwaarn, fagt Genefins l. o., ber ben Habrian lobt und entschuldigt und bemerkt, daß er fünfzig Tage lang am Borbringen verhindert worden sei. Bon widrigen Winden spricht auch die Contin. Theophan.

<sup>73)</sup> Theoph. Cont. p. 310: ἡαθυμότερος, ως ἔοικεν, ων καὶ μη ἔχων ζέουσαν την ψυχήν.

Beloponnesier sicher ersuhr. Die Stadt ward am 21. Mai 878 73) im Sturm erobert; es entstand ein surchtbares Blutbad. 74) Der Erzbischof Sophronius ward mit mehreren Geistlichen gesangen nach Palermo abgesührt; 75) es scheint, daß er nachher bei der 885 vorgenommenen Auswechslung der Gesangenen wieder frei ward, wosern er nicht vorher im Kerter stard. 76) Der Admiral Hadrian sah wohl, daß der Kaiser den herben Berlust ihn schwer büßen lassen werde, hosste aber doch noch seinen Zorn beschwichtigen zu können. Auf die Rachricht vom Falle der Stadt war er mit der Flotte nach Constantinopel zurückgesegelt, wo er noch im Sommer 878 eintras; er ward aber nicht begnadigt, obschon er in der Hauptstadt in die Sophienkirche sloh und der Patriarch Photius sür ihn intercedirte; nur das Leben ward ihm geschenkt. 77)

Rum Glud für bas byzantinische Reich labmten Balaftverschwörungen unter ben Saraeenen zu Palermo von 878 bis 879 die Macht berfelben und im Sommer 879 ward Hosein Ibn Ribah geschlagen. Aber zuletzt fiegte er wieder und die Chriften hatten einen fehr harten Stand. 78) Um die Lage in Sicilien auszufunbichaften, bebiente fich Bafilius ber Monche ficitifden Urfprungs, die damals nach allen Richtungen bin zerstreut waren. Der beilige Elias ber Jungere, 79) früher Johannes genannt, geboren im Castrum Johannis (3wi? schen 823 und 829), war nach längeren Reisen im Orient 80) nach Afrika und von ba nach Balermo gefommen, um feine Mutter wieber zu feben, ging dann nach Taormina und Reggio in Calabrien; überall fenerte er die Chriften ju muthigem Rampfe gegen die Ungläubigen an, frobe Siegeshoffnungen in ibnen erwedend. Aber fie batten nur vorübergebende Erfolge; nur wenige Befatungen ichuten noch bas eingeengte driftliche Gebiet; ber größte Theil ber Ausel war von den Byzantinern ganz aufgegeben. 81) Auch der 879 von ihnen bei Reapel erfochtene Seeffeg über bie Mufelmanner von Afrita und Sicilien 62) tounte teine Aenberung für fie bewirten. Bum Glud fur bas oftromifche Reich war ferner bie muhammebanifche Macht im Often noch tiefer als zuvor zerrüttet; 83) die Chalifen Mutaz Billahi (866-869) und Muhtadi

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Das Datum gibt bas Chron. Sicul. bei Muratori l. c. p. 245, ben 21. Mai neunt auch Theodofius p. 260. Bgl. Pag. a. 878. n. 14. 15.

<sup>74)</sup> Nicet. l. c. Theodos. p. 261 seq. Theoph. Coat. p. 69. 70. Constant. de themat. II. 10. p. 59. Leo Gr. l. c. Cedren. II. 234, 235.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Theodos. p. 263. Pag. a. 878. n. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Amari l. c. p. 408. 408. 409.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Theophan. Cont. I. c. c. 70. p. 312. Cf. Genes. p. 118. Cedr. II. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Amari I. p. 410 seq. L. II. c. 10.

<sup>7°)</sup> Cf. Vita S. Eliae apud Gaetani Vita SS. Siculorum II. p. 63 seq. Bolland. Acta SS. tom. III. Aug. die 17. p. 479 seq. Amari l. c. p. 411, 412.

<sup>69)</sup> Acta SS. Aug. 1. c. p. 482. Er bejuchte Jerusalem und soll von bem Patriarden Etias ben Ramen erhalten haben. Da aber biefer erft 879 erhoben war, so scheint seine Reise nach Jerusalem nicht auf 875 gesetzt werben zu können.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Amari p. 423-425.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Joh. VIII. ep. 240, Amari p. 413.

<sup>83)</sup> Pag. a. 869. n. 29.

(869-870) waren auf graufame Beise ermorbet worben; Mutamib (870-892) hatte große Mühe, sich unter fortwährenben Empörungen zu behaupten. 84)

## 9. Die Reardinationen ber alten Rirche.

(Excurs.)

In den Geschichtsquellen stoßen uns die verschiedensten Aeußerungen über das Beihefacrament auf, insbesondere aber Ungiltigkeitserklärungen und Biedersholungen der von der Gegenpartei ertheilten Weihen, die von den katholischen Theologen mehrsach besprochen worden sind und um so mehr Berückschigung verdienen, als es sich hier um einen Punkt der Disciplin handelt, der enge, ja untrenndar mit dem Dogma zusammenhängt. Die Geschichte des Photius veranlaßte uns, näher die hieher gehörigen Fälle zu untersuchen; mit Zugrundslegung einer unserer früheren Arbeiten, i) die hier nach der einen Seite hin in erweiterter, nach der anderen, namentlich was die Zeit nach dem zehnten Jahrhundert betrifft, in verkürzter Gestalt erscheint, sollen nach Feststellung einiger allgemeinen Gesichtspunkte die wichtigsten hieher gehörigen Fälle sowohl aus der abendländischen als aus der morgenländischen Kirchengeschichte die zu dem Zeitpunkte versolgt werden, in dem eine größere Uebereinstimmung und eine entschiedenere Fassung in den katholischen Schulen erzielt, das frühere Schwanken und die lange andauernde Unsicherheit beseitigt worden ist.

1. Die bogmatischen Definitionen ber Rirche legen bem Sacramente bes Orbo, gleichwie ber Taufe und ber Firmung, einen unzerstörbaren Charafter bei, vermöge beffen jebe Wieberholung einer einmal giltig erheilten Weihe ausgefchloffen bleiben muß. Dabei balt bie Rirche bie Regel fest, bie in Betreff ber boberen Beiben teinerlei Ausnahmen unterliegt, bag nur ber Bifchof ber Spender und Minister ber Orbines ist, 2) und biese Regel fassen Theologen und Canonisten in ber weitesten Ausbehnung, so bag jeber, ber burch giltige Consecration ben character episcopalis erhalten hat, unter Boraussetzung ber Einhaltung ber wesentlichen Beftandtheile bes Ritus giltig zu ordiniren fabig ift. Sodann wird ftets zwischen Befähigung und Berechtigung zur Drbination, zwifden Balibitat und Erlaubtheit unterschieben. Erftere bangt nur ab von dem wirklichen bischöflichen Charafter des Ordinators und bem Borhandensein ber wesentlichen Form und Materie; bagegen ift bie Rechtmägigfeit und Erlaubtheit von ber Beobachtung ber fanonischen Borschriften und insbesonbere auch bavon bebingt, bag ber Beibenbe legitimer Bischof, in Gemeinschaft mit bem Oberhaupte ber Rirche lebend, nicht bes Ordinations-

<sup>\*&#</sup>x27;) Beil Chalifen II. S. 409 ff. 421-477.

<sup>&#</sup>x27;) In ber öfterreichischen Bierteljahrsschrift für tath. Theologie. I. Jahrg. 1862. II.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Eugen. IV. Instr. pro Armenis. De Sacr. in gen. Trid. Sess. VII. de Sacr. in gen. c. 9. Sess. XXIII. de ord. can. 4. 7.

rechtes verluftig, sondern vollsommen und überhaupt zu der Weihespendung auch dem einzelnen Beihecandidaten gegenüber competent ist. Die von haretischen, schismatischen, simonistischen und verbrecherischen, von intrudirten, excommunicirten, abgesetzen und begradirten Bischöfen ertheilten Beihen sind unkanonisch, illegitim, unerlaubt, aber darum der Substanz nach noch nicht ungiltig, null und nichtig; denn der bischössische Charakter wird weder durch Häresie und Schisma oder sonst ein Berbrechen, noch durch irgend einen Act menschlicher Gewalt, selbst nicht durch die Degradation, ausgelöscht und versnichtet; die Weihegewalt bleibt, auch wenn ihre Aussidung strengstens verboten, unrechtmäßig und unerlaubt geworden ist, und die so empfangene Weihe darf nicht wiederholt empfangen, die ordinatio illicita nicht durch eine neue Ordination verbessert und saniet werden.

- 2. Diefe von ben fpateren Theologen confequent und allseitig entwidelten Sabe waren nicht in jeber Beit Allen fo epident und unzweifelhaft, bag nicht vielfache und ernfte Bebenten gegen ben Balor uncanonischer Ordinationen aufgetaucht maren; ja manche Meltere, vielleicht fehr Biele, haben verschiebene Urten berfelben für ichlechterbings nichtig und wirfungslos erklart, jumal bie von baretischen und ichismatischen Bischösen vorgenommenen, wie ja auch bie von Regern ertheilte Taufe von Cyprian und vielen Andern verworfen worden war. 1) Bas jene von ber Taufe behauptet, bas ließ fich analog auch bezuge lich bes Orbo vertheibigen, ja noch ftarfere Grunde ichienen gegen bie Balibitat ber von Arrlehrern ertheilten Beiben als gegen bie Geltung ber von ibnen gespendeten Taufe ju fprechen. Die Berwerflichkeit ber angeführten Rategorien von Weihen wird in ben alteren Rirchengesegen oft mit fo icharfen Worten ausgesprochen, daß ihnen alle und jede Wirksamkeit abgeläugnet fcheint; ber Unterschied zwischen Invalidität und Illegitimität scheint von vielen Alten gar nicht gemacht worben ju fein; es werben bie von haretischen, fcismatifchen und sonst verurtheilten Bischöfen vorgenommenen Ordinationen als irritae bezeichnet; es heißt von ihnen, sie seien teine consecrationes, sondern exsecrationes, von ben Weihenben, fie feien feine Bifchofe mehr ober es nie gewesen, von den Geweihten, sie seien eher vulnerati und maledicti als consecrati und benedicti geworben. 2) Roch mehr: es fommen in ber Rirchengeschichte mehrere eclatante Falle vor, bie man wenigstens auf ben erften Blid als gang unzweibeutige Beweise bafür anzunehmen versucht und vielleicht genothigt ift, es feien in ben früheren Sahrhunderten ben oben angegebenen Principien guwider, und zwar fehr häufig, eigentliche Reordinationen vorgetommen.
- 3. Das vertheibigt auch in ber That ber gelehrte Johannes Morinus, ber eine Masse hieber gehöriger Dokumente aus den Concilien, Kirchenvatern

<sup>\*)</sup> Hallier de sacr. ordinat. II. p. 230. III. p. 148 seq. Barbosa de potest. et off. Episc. P. II. Alleg. III. n. 3. 20. Tournely Praelect. theol. Paris 1765. t. X. p. 143. De Sacr. Ord. q. VI. a. 1. Phillips Kirchenrecht I. §. 39. ©. 341, 342,

<sup>1)</sup> Cf. Chr. Lupus Synod, gen. ac prov. Decret. P. IV. p. 99 seq.

<sup>3)</sup> Bgl. die Stellen bes canonischen Rechtsbuchs bei Phillips a. a. D. S. 342.

und Theologen bis zum Ende bes breizehnten Sahrhunderts gesammelt hat. 1) Die daraus hervorgehenden Schwierigkeiten sucht er burch folgende Bemerkungen und Diftinctionen zu erklaren ober zu beseitigen. 1) Dan muffe untericheibent zwischen bem, mas im Weiheritus gottlicher Ginfetung ift, und bem, was von der Kirche herrührt; letteres konne wohl in verschiedenen Zeiten und Orten mannigfachen Beranderungen unterliegen; folange aber bie Rirche noch nichts allgemein bestimmt, noch die einzelnen Gesetze und Gebrauche abrogirt, konnten biese bei ber Weihe nicht umgangen werben, ohne bag man beren Giltigfeit gefährbe, zumal fich beibe Momente nicht überall icharf trennen laffen. 2) Es fonne die Rirche Bedingungen und Gefete für die Ertheilung und ben Empfang ber Weihen festsetzen, beren Nichtbeachtung bie Rullität nach fich ziehe, ahnlich wie bei ber Buge und gang wie bei ber Che (bie trennenden Chehinderniffe); 2) biefe firchlichen Bedingungen afficiren und beterminiren bann die Materie in ber Art, daß bei ihrem Abgang biese nicht mehr fähig ift, ihre eigenthumliche Birtung bervorzubringen. Aus Liebe gum Frieden und gur Beseitigung von Spaltungen habe aber bie Rirche oft mittelft Dispensation bie fo ertheilten uncanonischen Weihen nachträglich anerkannt. 3) 3) Man muffe unterscheiben amischen ber substantia characteris und seiner virtus agendi; ber Charafter, einmal eingeprägt, fei nicht wieber abhängig von ber Gewalt der Rirche, beffen Birkfamkeit aber unterftebe ber firchlichen Regierung in ber Art, daß falls biefe fie suspendirt, fie nichts mehr zu leisten und hervorzubringen vermöge, alfo in ber That bei folder Gebundenheit ber Beiheact null und nichtig werde, für den Geweihten ohne allen Erfolg bleibe trop des Beharrens des character indelebilis im Collator. Es sei 4) der Fall der quaestio dubia von bem ber quaestio definita zu trennen. Solonge bie Frage im Stande bes Zweifels beharre, tonne jeder Bifchof fich an bie Reinung halten, die ihm als die probablere und bem Nugen der Kirche mehr entsprechende erscheine, und daber auch berjenigen folgen, die einer Reordination bas Wort rebe. Endlich 5) fei ber Unterschied einer zweifelhaften und einer gewiffen Abministration des Sacramentes nicht zu vergeffen. Anfang bes breizehnten Sahrhunderts habe in ber Rirche bie Gewohnheit beftanben, wenn ein Zweifel über bie Ertheilung eines Sacramentes, fei es in seiner, Totalität, sei es in einem bazu gehörigen Bunkte entstand, bas Sacrament zu wiederholen, und zwar meift ohne bag eine Bedingung ausbrucklich beigefest ward. 4)

<sup>)</sup> De sacris ordinationibus P. III. Exercit. V. p. 58 seq.

<sup>\*)</sup> Phillips a. a. D. bemerkt hier, daß Morinus Aber die Gebühr die Analogie des Orbo mit der Ehe urgirt, während doch die Analogie mit der Taufe weit näher liegend und entschedender ift.

<sup>3)</sup> Konnte aber — so fragte man — eine bloße Dispensation einen ungiltigen Beiheact jum giltigen machen?

<sup>&#</sup>x27;) Die forma conditionata wird überhaupt zuerst 745 vom heisigen Bonifacius erwähnt (Statuta apud D'Achery Spicil. I. p. 508) und bann in Capitul. Car. L. VI. c. 184. Erft Alexander III. schrieb sie cap. 2 de bapt. III. 42 ansbrückich vor, was nachher

- 4. Diese Theorie des Morinus konnte die katholischen Gelehrten nicht allseitig befriedigen und durch schärfere Kritik wurden ihr nach und nach vick ihrer Stügen entzogen. ') Es stellte sich in der That heraus, daß viele Thatsachen und Dokumente für dieselbe nicht völlig beweisend sind und ihnen zuden viele andere entgegengesetzer Art, zum Theil von denselben Personen und Quellen, sich an die Seite stellen lassen, wenn auch dadurch noch keineswegt alle Schwierigkeiten behoben werden können und namentlich das oben sud Nr. 4 Bemerkte immerhin seine volle Richtigkeit behauptet. Im Allgemeinen lassen sich über den Sinn der hieher gehörigen Zeugnisse und zu Gunsten der Möglichkeit, sie mit der im Eingang (§. 1) entwickelten Doctrin in Einklanz zu bringen, wenigstens zum großen Theile, manche beachtenswerthe Bemerkungur geltend machen. Hieher gehört vornehmlich Folgendes:
- a) In den ältesten Zeiten der Kirche war der Unterschied zwischen nichtiger und unerlaubter Ordination so ziemlich ohne praktische Bedeutung, wei dem illicite Seweihten nur höchst selten eine Dispens zu Theil ward; wurde aber nicht dispensirt, so kam es nicht darauf an, ob die Weihe als total nichtig der Substanz nach, oder nur als eine underechtigte und deshalb wirkungslose erklärt wurde. <sup>2</sup>) Die alte Kirche verbot auf das strengste die jest gedräuchlichen absoluten Ordinationen, <sup>3</sup>) d. h. die Weihe eines nicht zugleich für eine bestimmte Kirche und ein besonderes Kirchenamt ausersorenen Individuums; we nun das betreffende Kirchenamt nicht erhielt, der hatte die Weihe gewissermaßen vergebens erhalten. Die Weihe ward nur ertheilt zum Besten des christichen Bolkes und zur Ausübung bestimmter Functionen; wer diese nicht vornehmen konnte (durste), war nicht wirklich Bischos oder Priester, nicht als ob der Charaku ihm sehlte, sondern weil ihm das Amt abging, für das die Weihe ertheilt ward.
- b) Die Alten unterschieben nicht ausdrücklich wie die Späteren zwischen Ordo und Jurisdiktion und reden in der Regel nur von der potestas sacerdotalis oder episcopalis, von dem Ministerium, dem Amte schlechtweg. Wer daher die bischöfliche Jurisdiktion gar nicht besaß (wie der Jntruse) oder canonisch verloren hatte (wie der Abgesetzte), ward als "Nichtbischof" oder "nicht mehr Bischof" bezeichnet. )

Johannes XXII. einschärfte. (Raynald. ad a. 1335. n. 42.) Bgl. Benebict XIV. de Synodo dioec. L. VII. c. 6. n. 1.

<sup>&#</sup>x27;) Casp. Juenin Comment. de Sacram. Lugduni 1696. Dissert. VIII. q. 4 et 6 p. 826 seq. — Hallier op. cit. P. II. c. 2. q. 476 seq. — Selvaggio Antiqu. christ. L. III. c. 14. Append. §§. I—III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thomassin. de vet. et nova Eccl. disciplina P. II. L. L. c. 65. n. 6: Jam ad nauseam illud inculcavimus, quod quae illicitae erant ordinationes, irritae passim dictarentur, in causa fuisse raritatem et infrequentiam dispensationum: quae si nulle concederentur, non magnopere referret, illicitae an irritae essent ordinationes. At nunc faciles et obviae passim dispensationes paene nimio plus distinguere cogust, quid illicitum, quid praeterea irritum sit.

<sup>3)</sup> Conc. Chalced. c. 6. (Gratian c. 1. d. 70.) Das μηδέ δύνασθαι ένεργεῖν 🎼 fich febr qut als nabere Erklärung des axupor exer fassen.

<sup>)</sup> Bgl. Conc. VIII. c. 4. Hard. VIII. 1370. Grat. c. 6. C. VII. q. 1. So ertlim auch Biele die Borte in Conc. Cpl. I. can. 4: Mátepor enisonor மர்ச yerisoau ரீ ப்பட

- c) Biele Stellen reben von der Nichtigkeit der fraglichen Beihen in rechtsicher, nicht aber in sacramentaler Beziehung; sie wollen sagen, daß derlei Ordinationen keine rechtliche Folge für den Empfänger haben, daß dieser nicht as mindeste Recht daraus ableiten kann; <sup>5</sup>) sie gehen aus von der juristischen Inschauung: Quae contra jus fiunt, debent utique pro infectis haberi. <sup>6</sup>) das römische Recht übte seinen unzweiselhaften Einfluß auch auf die kirchliche Besetzebung, die viele Grundsätze aus ihm adoptirt hat und zumal in ihren Lanonen die allgemeinen Rechtsprincipien voraussetzte.
- d) Der Ausbruck irrita ordinatio (bei ben Stiechen αχυρος, αβέβαιος pegororia) bezeichnet barum auch feineswegs in allen Dokumenten bas, was vir jest unter ungiltig verfteben, sondern fehr oft nur bas Uncanonische, Inerlaubte, bas als nicht zu Recht bestehend, keine rechtliche Folge nach sich iebend zu betrachten ift; er bedeutet nicht ausschließlich die völlige Rullität, onbern, und zwar zunächft und in ber Regel, nur bie Birfungslofigfeit in Betreff ber Ansübung, ba ben uncanonisch Ordinirten bie Funktion in ihren Beiben unterfagt war, ober wenn man will bie Rullität quoad executionem, radum et honorem, nicht quoad characterem. 7) Wäre letteres anzunehnen, so wurde ber geringste Berftoß gegen irgend einen Canon stets bie absointe Richtigkeit nach sich gezogen haben. So wird die ohne Consens des wiscopus proprius an einem Geiftlichen einer fremben Diöcese, wenn auch ticht absolut, vorgenommene Weihe als irrita bezeichnet s) und doch wird einerfeits eine mit Einwilligung bes Orbinarius vorgenommene Weihe biefer Art als giltig anerkannt, wobei boch fcwer anzunehmen ift, daß ber Confens bes Orbinarius von foldem Ginfluß gedacht warb, bag er ben Beiheact in feiner Substanz afficire, anderseits wird anderwärts 9) für ben obigen Fall Deposition verbangt, mas ben Balor ber Weibe voraussett. Rubem wurden oft solche von einem fremden Bischofe ohne Erlaubnig ihres Ordinarius geweihte Cleriker won letterem gurudverlangt, um fie in ihren Weihegraden in ber eigenen Didcese fungiren zu laffen. 10) So werben wiederum unerlaubte Ordinationen für ungiltig (wirkungslos) erklärt, wenn nicht (bem berechtigten Bischof) Satisjaction geleistet ist; 11) so wird wiederum 18) die Aufstellung eines Berwandten

<sup>5)</sup> So bestimmte Risolaus II., ut in posterum quicumque pateretur se a simoniaco provehi, nihil penitus ex ea deberet promotione lucrari et sic ministrandi jura deposeret, tamquam si nullatenus percepisset. (Cf. Petr. Dam. ep. ad civ. Florent.) Cf. can. 109. c. I. q. 1. Dasselbe wird anderwärts mit viel schäfferen Worten gesagt.

<sup>9</sup> c. 64 de R. J. in 6.

<sup>&#</sup>x27;) Holtzclau in Theol. Wirceburg. Tract. de Sacram. Ordinis c. II. art. 9. n. 149 seq. — Phillips a. a. D. S. 351.

<sup>\*)</sup> Conc. Nic. I. can. 16. Conc. Sard. c. 15. (ἄπυρος καὶ ἀβέβαιος.) Conc. Arelat. II. c. 13. (Gratian c. 3. d. 71; c. 7. C. IX. q. 2.)

<sup>9)</sup> can. apost. 36 (al. 34). Conc. Aurel. V. a. 554. can. 7.

<sup>19)</sup> Greg. M. L. III. ep. 42 ad Syrac. Thomassin. l. c. c. 8. n. 1-3.

<sup>11)</sup> Cone. Turon. II. c. 10. Bgl. Hefele, Conc., Geich, II. S. 568. Hier ift offenbar an teine Anvalibität in unserem mobernen Sinue au benten.

<sup>15)</sup> can. apost. 76. Antioch. c. 28.

e) Es konnte aber auch die Ordination als irrita bezeichnet werben, bei ber feine Ertheilung ber Gnabe ftattfand, 18) und biefer Gefichtspunkt trat ebenfalls bei ben Alten in ben Borbergrund. Obicon bie außerhalb ber Rirche und von einem illegitimen Bifchof Geweihten ben Charafter empfangen, fo erhalten sie doch in der Regel propter obicem peccati die Gnade nicht, die aber bei ihrem Gintritt in die Rirche ober bei ihrer Aussohnung mit berfelben und deren Gesetzen ihnen zu Theil werben kann. 19) Sehr oft heben die alten Canones hervor, daß die Gnade bes beiligen Geiftes bei unwürdiger Collation und Susception der Weihen fehlt, 20) namentlich wenn Simonie dazu tommt; 21) von benen, welchen die Gnade bes Amtes abging, ward baber auch gefagt, baß fie nicht Bifchofe, nicht Priefter feien, 29) und besonders in biefem Sinne wurde das Wort des Hieronymus viel gebraucht: Non omnes Episcopi sunt Episcopi. 23) In Anbetracht ber nicht erlangten Gnabe, in Anbetracht ber traurigen Folgen ber Weihe bei Baretifern und Schismatifern, burch welche Die Spaltung immer fortgefest, erneuert, vermehrt, perpetuirt warb, in Anbetracht bes großen Migbrauchs, ben ein begrabirter ober schismatischer Bischof mit ber erhaltenen Beihegewalt treibt, ber ichweren Schuld, mit ber fich gewöhnlich sowohl Orbinator als Orbinatus befleden, zumal wenn Letterer bas Bitium

<sup>13)</sup> Conc. Antioch. c. 19.

<sup>14)</sup> Gratian post. can. 43. C. I. q. 1: Desinit esse ratum, quod non fuerit rite perfectum. Bgl. Kober Suspension S. 45-47.

<sup>15)</sup> can. 1. §. 1. d. 71. (Conc. Sard.)

<sup>16)</sup> Leo M. can. 40. c. I. q. 1. Cf. c. 1. d. 62. §. si qui.

<sup>17) 3. 8.</sup> Nic. I. c. 15. Cpl. I. c. 4: πάντων των πας' αὐτοῦ (Max.) γενομένων ακυρωθέντων.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Gratian. post can. 97. C. I. q. 1. §. 7: Irrita et non vera dicuntur, quia quod promittunt et conferre creduntur, non tribuunt, et ideo damnanda, ut ea dari vel recipi ab haereticis non approbetur, sed interdicatur. Non enim quantum ad se polluta sunt, quamvis ab haereticis pollui dicantur.

<sup>19)</sup> Selvaggio l. c. §. III. n. 13. p. 306.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) c. 29. C. I. q. 1. (Aug. de bapt. III, 18.) c. 38. 92 eod. (Gelas. I. P.)

<sup>21)</sup> c. 1. 12. 14-17. 29 eod. Gregor I. L. X. ep. 33 ad Vict. nennt die stemonistische Weihe illicitam et effectu (gratiae) carentem.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) c. 12. d. 40 (Ps. Chrys.) c. 2. C. I. q. 1 (Greg. M. L. VII. ep. 110.)

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Hier. ep. ad Heliod. (c. 29. C. II. q. 7.) Cf. Const. apost. VIII. 2.

feiner Beihe fenut, haben die Bater gang Recht, wenn fie bergleichen Beiben verabschenen, als vulneratio, damnatio, exsecratio bezeichnen, barin einen an ber Rirche verübten Raub 24) erbliden. Oft ift das Berbrechen nur auf Seite bes Beihenben, ber bann fich und feiner Seele fchabet, mahrend er Anderen babei fogar nüten fann, 95) besonders bem unwiffenden Bolfe; öfter ift es auf beiben Seiten, und bann ift ber Abicheu ber Rirche um fo größer. "Bolltommen wirkam in allen ihren Aeußerungen ift eine Beihe nur in ber Rirche; außerhalb berfelben ist fie gleichsam eine Erfecration; ja außerhalb ber Einheit, ba fie ben Rig nur vergrößert, ift fie in vieler Beziehung wirkfam wie bas Begentheil einer Beibe und ift baber gleichsam feine Beibe, 96) sowie auch ber fie ertheilende Bischof, weil er außerhalb ber Rirche steht, in gewiffer hinficht trop feines unvertilgbaren bifchöflichen Charafters boch auch für feinen eigentlichen Bifchof gelten tann. Er tann bem Orbo, ben er ertheilt, nicht bie wahre Ansübung ber übertragenen Bollmachten geben, ba er zwar biefe felbst, aber nicht bas Recht fie auszunben bat. Es fann baber in biesem Sinne fehr wohl von ihm gefagt werben: er gibt, was er nicht hat, ar) ober: er gibt, was er hat, nämlich die Damnation, 28) er verwundet das Haupt bes Empfangenden, 29) ber nun allerdings ber Aranei ber Buge bebarf." 30) Er profanirt und beffect bas Sacrament, bas in unwürdiger und unerlaubter Beife gespendet wird; wenn er es aber beflect und profanirt, fo ift wohl bas sacramentum, aber ohne die res sacramenti, wohl der Charafter, aber ohne die Gnabe vorhanden.

f) Wie der Ausdruck ordinare sehr oft auch in weiterem Sinne für einssehen, wählen, constituere, eligere u. s. f. gebraucht wird; 31) so bezeichnet auch ordo nicht allein das einen Charakter einprägende Weihesacrament, sondern auch den bestimmten Rang und Grad, dessen Ehren und Insignien, die Stellung in der Hierarchie nach ihrer äußeren Seite. 32) Den Ordo verlieren

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Pudenda in divisione rapina, sagt Papst Pelagius c. 33. C. XXIV. q. 1.

<sup>25)</sup> Nicol. I. ad consulta Bulgar. c. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) c. 1. C. IX. q. 1. (Greg. M. L. III. ep. 20.): Nos consestationem nullo modo dicere possumus, quae ab excommunicatis hominibus est celebrata. Der Canon Pudenda ertiärt: Consecrare est simul sacrare. Sed ab Ecclesiae visceribus divisus et ab apostolicis sedibus separatus exsecrat ipse potius et non consecrat. Jure ergo exsecratus tantum', et non consecratus poterit dici, quem simul sacrare in unitate conjunctis membris non agnoscit Ecclesia. — Aug. ep. 23: Consecratio reum facit haereticum, extra Domini gregem portantem characterem.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) can. 24. 25. C. I. q. 1.

<sup>28)</sup> can. 18. C. I. q. 1. Cf. c. 17. §. 1 eod.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) can. cit. et c. 25. C. I. q. 7.

<sup>30)</sup> Phillips a. a. D. S. 350. 351.

<sup>\*)</sup> Bgl. Hieron. catal. in Jacobo; c. 1—3. d. 60. Balsamon et Zonar. in can. 1 apost.: πάλω καὶ ἡ αὐτὴ ψῆφος χειροτονία ἐνόμαστο. — Justell. in can. Nic. 5. Fontani Nov. delic. erudit. I, II. p. 68. nota 1. — Hallier de sacr. ordin. Proleg. c. 4. — Georg Hamartolus in seinem Chroniton (Cod. Monac. 139. fol. 292 b.) sagt von Raiser Lto V.: Νικήφορον ἐξορίσας Θεόδοτον πατριάρχην ἀντιχειροτονήσας.

<sup>33)</sup> So Morinus op. cit. Exerc. I. c. 2. Holtzclau l. c. Procem. n. 1 seq. Selvaggio l. c.

1

beißt bei ben Alten oft bes geiftlichen Amtes entfett werben, die Privilegien und Borrechte bes geiftlichen Standes einbugen, beponirt und begradirt werben. Dafür stehen auch die Ausbrücke: deordinari, ab ordine amoveri, a clero cessare, a clero abjici, extorrem, alienum fieri ab ordine, πέπαυσθαι τῆς διαχονίας, της τάξεως, του βαθμου εκπίπτειν, άλλότριον είναι της ιερωσύvys u. f. f., besonders wenn von voller Deposition die Rede ift. 33) Bon bem, ber ben Defreten bes romischen Stubles nicht gehorcht, heißt es: nec locum deinceps inter sacerdotes habeat, sed extorris a sancto ministerio fiat. 34) Auch ab altari removeri, ecclesiastica dignitate carere findet sich nicht felten. 35) Bur genaueren Burbigung ber hieber geborigen Stellen find aber hier mehrere Stufen 36) ber ebemals gebrauchlichen Strafen zu untera) Einige murben nicht blog vom Clerus, sonbern auch von ber Rirche überhaupt ausgeschlossen (begrabirt und excommunicirt), 37) was seltener und meift nur bei Wiederholung größerer Berbrechen vortam; benn bie Berbrechen, die bei Laien mit Ercommunication bestraft wurden, strafte man bei Beiftlichen in ber Regel mit Deposition, 38) wozu bann erft als Scharfung und weitere Strafe bie Ausschließung bingutam. 39) B) Ginige wurden in perpetuum vom beiligen Dienste entfernt, nicht aber aus ber Rirche, sondern nur aus bem Clerus geftoßen; fie blieben nur noch zur Laiencommunion gugelaffen, wie in vielen Fällen bie von Baretifern ordinirten Clerifer. 40) y) Andere burften im Clerus bleiben, feine Chren genießen, aber feine geiftlichen Functionen mehr vornehmen, 41) gang wie die Clerifer, die ohne literae formatae 42) in eine fremde Diocese kamen und nur der communio peregrina theilhaftig waren. 43) d) Andere wurden nur auf eine niedrigere Stufe im Clerus gefest,

<sup>35)</sup> Bgl. Conc. Ancyr. c. 10. 14. Nic. c. 2. 18. Antioch. c. 5. Collect. can. s. Ps. Conc. Carth. IV. 398. c. 48—50. (Hard. I. p. 982.) Ephes. c. 2. 6. Chalced. c. 2. 10. 12. 18. 27. Das xirdureisir els τους ίδιους βαθμούς Chalc. c. 22. und sonft beutet gewisser auf eine poena ferendae sententiae hin. Andere Ansbrücke s. bei Kober l. c. S. 5. N. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Gregor. IV. can. 5. §. 1. dist. 19.

<sup>35) 3. 3.</sup> Conc. Nannet. 658. c. 11 (c. 5. §. 1. d. 24).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Bgl. Devoti Instit. jur. can. L. I. tit. 8. sect. 4. §. 19. nota 2.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Conc. Arel. II. a. 443. c. 14; Trullan. c. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Das zeigen besonders die apostolischen Canones, die dasselbe Berbrechen dei Laien mit Ansschließung (αφορίζεσθαι), dei Geistlichen mit Absehung (καθαιφείσθαι) belegen, wie can. 22. 23. 62—66. 69. 70. Bgl. Trull. c. 92. Nic. II. c. 5.

<sup>39)</sup> can. apost. 6. 28 (31). 51 (al. 50). Neocaes. c. 1. Wo wie o. 31 apost. (al. 29) καθαιρείσθω και αφοριζίσθω vereint steht, ist das sehtere vielseicht milder zu benten; sonk gilt die allgemeine Regel: Ne dis in idem. (can. ap. 25. al. 24; Basil. ep. 168. Opp. III. p. 893 ed. Paris. 1639.)

Sardic. c. 1. 2. can. ap. 15 (al. 14). Agath. c. 1. Trull. c. 21. Socr. H. E.
 Soz. I. 24. Basil. ep. 199 ad Amphil. c. 27. Cf. c. 52. d. 60; c. 18. d. 55. Conc.
 Aurel. III. 538. c. 19. Juenin. l. c. p. 827.

<sup>41)</sup> Conc. Ancyr. c. 1. 2. Trull. c. 26.

<sup>42)</sup> Cf. c. 6-9. d. 71. Conc. Chalc. c. 13.

<sup>43)</sup> can. ap. 15 (16). 34 (32). Agath. c. 2. 5. Die jur communio peregrina juge-

- 3. B. Diakonen nur als Subdiakonen beim heiligen Dienste gebraucht; 44) bei Bischösen geschah das in ber Regel nicht, 45) wenn sie nicht von einer härestischen ober schismatischen Partei herübergekommen waren; 46) doch erhielten biese sehr häusig Dispensen. e) Bisweilen wurde einem Cleriker nur ein Theil seiner Functionen entzogen, der andere gelassen; 47) analog der partiellen Suspension.  $\zeta$ ) Hie und da wurde straswürdigen Geistlichen nur der letzte Platz unter Clerikern ihres Ranges angewiesen. 48) Die Stusenreihe der Strasen kann uns viele ältere Bestimmungen erläutern.
- g) Mehrfach wird auch eine neue Handauflegung bei ber Rucklehr ober Biebereinsetzung außerhalb ber Rirche ober uncanonisch Orbinirter ermahnt. Aber bie Handauflegung hatte in ber alten Rirche eine fehr vielfache Bebeutung 49) und mehrere ber für uns in Betracht tommenden Stellen beziehen sich auf einen die Reconciliation ausdrückenden Ritus, wie denn auch die Cheirothesie zur Wiederversöhnung der Häretiter und Schismatiker überhaupt im Bebrauche mar, gang verschieben von ber facramentalen Beibe. 50) Dag ein feierlicher Ritus bei ber Wiebereinsetzung in geiftliche Functionen vortam, zeigt in Bezug auf die spanische Kirche der Canon 28 der vierten Synode von Tolebo gang beutlich 51) und burch ihn werben mehrere andere Canones vollwmmen erklärt. 52) Rulbert von Chartres sagt von einem Geistlichen, der durch Simonie von einem fremben Bischofe bas Presbyterat erhalten hatte, derfelbe folle abgefest und ber canonischen Buge unterworfen werben, wenn er biefe gebührend geleistet, sei er wieber in feine Burbe einzusepen, nicht zwar durch neue Beihung, sondern benedictione aliqua et vestium atque instrumentorum sacerdotalium restitutione; 53) das war also eine ceremonielle Rachahmung ber Beibe, feine eigentliche Ordination. Man gab bem fruber Entfesten bei ber Reftitution bie geiftlichen Gewänder gurud fowie bie Infig-

laffeuen Beiftlichen konnten ben vollen Genuß ihrer Rechte wieder erlangen, nicht aber bie ad communionem laicam redigirten.

<sup>41)</sup> Conc. Neocaes. c. 10. Tolet. I. a. 400. c. 4.

<sup>46)</sup> Conc. Chalc. Sess. IV. Mansi VII. 95.

<sup>49</sup> Unter gewissen Bedingungen, namentlich wenn schon ein tatholischer Bischof in ber Gemeinde war, erhielten die gurudtehrenden Bischöfe nur die Stellung eines Priesters. Bgl. Nic. c. 8.

<sup>47)</sup> Conc. Neocaes. c. 9. Conc. Carth. IV. s. Collect. can. (Hard. I. 983.) c. 68. — Arelat. IV. 524. c. 3. Aurel. III. 538. c. 1. — Clem. III. cap. 2. de eo qui furtive V. 30. Bgl. Rober Suspension S. 19 ff.

<sup>46)</sup> Nic. II. 787. c. 5 im ersten Theile.

<sup>(\*)</sup> c. 74. C. I. q. 1 (Aug. de bapt. III. 16.): Quid est manus impositio aliud quam oratio super hominem?

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Selvaggio l. c.

<sup>5&#</sup>x27;) Conc. Tolet. a. 638. c. 28 (Hard. V. 1714).

<sup>52)</sup> So 3. B. Conc. Caesaraugustan. II. 592. c. 1.: Presbyteros ex Ariana haeresi revertentes accepta denuo benedictione Presbyterii ministrare. Die benedictio ift an und für sich seine ordinatio und ein viel weiterer Begriff. Bgl. Natal. Alex. H. E. Saec. VI. c. 5. art. 34.

<sup>55)</sup> ep. 25 ad Leuteric. Senon.

nien seiner Weihe und ertheilte ihm seierlich den Segen. <sup>54</sup>) Daß in der griechischen Kirche dasselbe vorkam, beweisen unter Anderem die Acten des achten ökumenischen Concils. <sup>55</sup>) Gleichwie nun durch die Degradation nur die Insignien und die äußere Seite des Ordo genommen und entzogen wird: so werden auch durch die Reconcisiation <sup>56</sup>) nur die äußeren Borrechte und Insignien zurückgegeben, nicht aber ein neuer Charakter, nicht eine wirkliche Beihe ertheilt. Diese war nur eine Benediction, eine consecratio ceremonialis, eine restitutio instrumentorum, welche die volle Bersöhnung mit der Kirche oder die Reintegration des seines Amtes Entseten auch äußerlich aussprach, ein Ritus, der das, was die Deposition und Degradation hinwegnimmt und allein hinwegnehmen kann, wieder ertheilt, nämlich das exercitium ordinis, das jus utendi ordine et in eo ministrandi. Dieser Ritus ist es nun, den man oft fälschlich sich für eine eigentliche Reordination gehalten hat.

5. Dieses sind hauptfachlich die Gesichtspunkte, aus benen sich bie ber jest allgemein in ber Rirche angenommenen Doctrin entgegenstebenben Bengniffe erklaren laffen. An und für fich fceint tlar, daß durch tein Recht bie Beihe eines, sei es quoad animam, sei es quoad corpus 1) außerhalb ber Rirche befindlichen Bischofs, der die Weihegewalt einmal erhalten und bie wesentliche Form bei beren Ausübung beobachtet, ungiltig gemacht ist; barüber liegt kein Ausspruch bes jus divinum vor, das jus ecclesiasticum aber kann sie nicht invalidiren, weil die Weihegewalt der Bischöfe von Christus selbst ftammt und unzerstörbar ist, wie ber Charafter, ben Gott felbst einprägt, ans bem fie entspringt, und bie Rirche biefen Charafter bem nicht mehr entziehen tann, ber ihn einmal erhalten hat. 2) Auch ift ber allgemeine Grundfat, baf ber Balor ber Sacramente nicht abhängt von dem Glauben, ber Beiligkeit und Frommigfeit bes Speubers, und ber Charafter nicht von ber Burbigfeit bes Empfängers, wie er gegen Donatiften, Balbenfer, Bitleffiten und Suffiten") geltenb gemacht marb, wenigstens bezüglich bes lafterhaften und verbrecherischen Bischofs außer Zweifel, fo bag die active und passive Ordination eines solchen burch Berbrechen und Gunden nicht ungiltig gemacht werben kann 4) und ftets awischen Fähigfeit und Berechtigung zur Beibe unterschieden werben muß. Wenn aber das vom episcopus improbus überhaupt gilt, so tann auch die

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Rebaptizationes et reordinationes fieri canones vetant. Propterea depositum non reordinabitis, sed reddetis ei suos gradus per instrumenta et per vestimenta, quae ad ipsos gradus pertinent, ita dicendo: Reddo tibi gradum ostiarii.... Novissima autem benedictione laetificabis eum.

<sup>55)</sup> act. II. Mansi Conc. XVI. p. 42. 264.

<sup>56)</sup> Dieser Ritus hat vielsache Analogie mit der Reconciliation der Kirchen und die alten Canones stellen beide, wie auch die exsecratis et pollutis, oft jusammen. Bgl. Conc. Aurelian. I. can. 10.

<sup>&#</sup>x27;) Rach ber Unterscheidung Angustin's Brevicul, Collat. cum Donat. die III.

<sup>3)</sup> Holtzclau de Sacr. Ord. l. c. c. 2, a. 9, n. 147. p. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Conc. Constant, in prop. Wicleffi n. 45 et prop. Hus. n. 30 damn. Trid. Sess. VII. de Sacr. in gen. c. 12.

<sup>&#</sup>x27;) Bernard. Serm. 60 in Cantica.

erfolgte Absetzung ober auch bie Resignation bie Beihefähigkeit ihm nicht rauben, burch bie er junachft boch nur bie Jurisbittion verliert, bas Recht, einen beftimmten Sprengel zu leiten. Auch bei bem gewaltsam und gegen bie Canones eingesetzten ober eingebrungenen Bischof (episcopus intrusus,, invasor, usurpator), ber an fich gar keine Jurisbiktion bat, biese aber boch unter bestimmten Boraussetzungen erlangen tann, tommt es nur auf ben mabren bischöflichen Charafter an, ber ebenso die von haretischen und schismatischen Bischöfen vorgenommenen Orbinationen in ihrer Giltigkeit allein bebingt; nur ob ber Charafter ihnen je eingeprägt mar, fann ftreitig fein. - Sehr oft murbe aber in ber Rirche große Dilbe geubt gegen Geiftliche, die fich vergangen batten, und die einfache Wiederaufnahme nach geleifteter Satisfaction ihnen gestattet; \*) das galt auch von höheren Clerikern und selbst von Bischöfen, ohne daß — einzelne Fälle abgerechnet — die Ordinationsbefugniß davon ausgeichloffen worden ware; Ercommunication und Deposition hatten demnach biese Gewalt nicht vernichtet. Es ift ferner Thatsache, daß in vielen Fällen von gang gleicher Art, wo es fich um basfelbe Berbrechen ober um benfelben Defect handelte, je nach ber Berfchiebenheit ber Orte, Zeiten und Umftande bie Canones bald ben Geweihten für abgesett ober ber Absetzung würdig, bald für nichtig geweiht erklärten, daß ferner oft Stellen ber einen Art Texte ber anderen erlautern und daß die Deposition eigentlich nur einen Sinn hat, wo die wirtliche Erlangung der Weihe vorausgesetzt wird. Daß die Kirche den Charafter bes Orbo wieber entziehen tonne, wiberfpricht ihren fpateren Definitionen, und solange nicht die zwingenoften Grunde vorliegen, burfen wir nicht bas Berfahren ber alten Kirche als biefen zuwider laufend annehmen. Rur wo feine ber oben (§. 4) gegebenen Ertlärungen Blat greifen tann, find wir berechtigt, eine andere Theorie und Braris der älteren Rirche beizumeffen, um fo weniger, als die heutige genauere Sprachweise auch in anderen theologischen Materien bei ben Alten vermißt wird und viele hartere Ausbrucke unferer Omellen geradezu als bildlich und hyperbolisch, als nur secundum quid gebraucht Erinnnern boch schon mittelalterliche Theologen baran, bag bas Beilige und Gute, obicon an fich heilig und ehrwurdig, burch ben unrechtmäßigen Besitzer uns beflect erscheint und sowie man von einem fröhlichen Tage spricht, weil er bie Menschen frohlich macht, so auch bas Sacrament ber Unwürdigen und Außerfirchlichen, weil es ihnen gur Berbammung gereicht, verbammlich genannt wird. 6) Die Rebeweise ber Alten, auch ber Bater und ber Concilien, find teine ftricten bogmatifchen Formeln, fie find meift mit biblifden Bilbern und Begiehungen untermifcht, Die zu bem nachften Gegenftanbe ihrer Erörterung oft nur entfernte Beziehungen und Analogien haben.

6. Eine Reordination im eigentlichen Sinne des Wortes hat sicher Riemand in der Kirche je gewollt. Wenn einem Geweihten abermals die Beihe ertheilt ward, so geschah es nur darum, weil man die erste für keine Beihe

<sup>5)</sup> Bgl. bie Stellen can. 13-25. dist. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Alger. Leod. L. III. de Sacr. alt.

ansah ober an beren Wirklichkeit ernstlich zweifelte; auch hier gilt ber Sat: Non intelligitur iteratum, quod ambigitur esse factum. 1) In irrthumlicher Boraussetzung von der Richtigkeit ber früheren Weibe konnen alfo Reorbinationen vorgekommen fein, die objectiv folche waren, wenn fie auch subjectiv ben fie Bornehmenben nicht als solche erschienen. Da wo Jemand, ber nicht getauft war, ordinirt wurde, muß auch jett noch nach ertheilter Taufe ber Beihealt wiederholt werben; 2) Haretiter, beren Taufe nicht anerkannt warb, tonnten auch nicht giltig weihen, weghalb auch fcon fruhzeitig zwischen ben verschiedenen Claffen von Saretifern ein Unterschied gemacht warb. 3) Infofern war anch die Giltigfeit ber von Häretitern gespendeten Orbines schwieriger gu beurtheilen, als bie ber Weihen anberer Rategorien, bie von Solchen ausgingen, die bem außeren Berband ber Rirche angehörten; losgeriffene Zweige vom Lebensbaum ber Rirche, verfielen bie verschlebenen Barefieen in immer größere Berirrungen, die auch die Substang ber Sacramente beeintrachtigten. 4) Dan wollte icon überhaupt gewesene Haretiter nicht fo leicht in ben Clerus aufnehmen, was einzelne Particularconcilien b) fogar verboten; und boch mußte man vielfach von biefer Strenge abgeben, zumal beim Uebertritt ganger Be-Bieberum war ber in ber Rirche ordinirte und bann gur Barefie abgefallene Ordinator von bemienigen ju unterscheiben, ber felber burch Baretiter ordinirt worden war; bei ersterem zeigte fich meift größere perfonliche Strafwurbigfeit, aber bezüglich feiner facramentalen Acte größere Sicherheit, während die fpateren Generationen von Baretifern weit geringere Burgichaften boten. ) Dag nur ein rechtgeweihter Bischof giltig weihen konne, bas ftanb in kirchlichen Kreisen außer Zweifel; ") aber barüber, ob in concreto biefer ober jener, ber ben bischöflichen Titel führte, wirklich recht geweiht war, war es fcwer, in allen Fällen Gewifheit zu erlangen.

7. In ber älteren griechischen Kirche fehlt es nicht an Dokumenten, die für unsere Frage von Bedeutung sind. Die pseudoapostolischen Canonen verbieten die devrequ xesqororsa eines Geistlichen bei Strafe der Absehung für den Ordinator und ben Ordinatus; nur nehmen sie den Fall einer von Hare-

<sup>1)</sup> Innoc. III. c. Veniens 3 de presb. non baptizato III. 43.

c. 1-3 de presb. non baptiz. Bonavent. Breviloqu. VI. 6. p. 223. ed. Hefele.
 Cf. Conc. Nic. I. c. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Conc. Laodic. c. 7. 8. Conc. Cpl. I. can. 7. Basil. ep. can. ad Amphiloch. 188. c. 1. p. 664 seq. ed. Migne. Conc. Trullan. c. 95.

<sup>1)</sup> Die späteren Montanissen und Sabellianer 3. B. brauchten nicht mehr bie kirchliche Taufformel; Erstere sollen nach Basilius I. c. sogar statt bes heiligen Geistes ben Ramen bes Montanus ober ber Priscilla gesetht haben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) R. B. Eliber. c. 51.

<sup>9)</sup> Bafilius 1. c. p. 669.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Das beweiset schon bie Antwort bes Athanasius auf die Antsage wegen bes Jechyras, sowie das constante Factum der nur von Bischösen gespendeten Weise, sodann das Zengnis der Tradition bei Epiphanius, Chrysostomus, Hieronymus u. s. f. Bgl. Holtzelau de Sacr. Ord. c. 2. art. 9. n. 130 seq. p. 137 seq. Thomassin. P. I. L. I. c. 51. n. 10; c. 52. n. 7. 10, c. 53. n. 3.

tilern ertheilten Beibe aus. 1) Diese Beftimmung hangt mit ber anderen 4) über die Biedertaufe gufammen und ftutt fich auf die Ansicht des Cyprian und bes Firmilian, welche bie von Baretitern Getauften und Geweihten nicht als Glaubige und Geiftliche gelten ließ. Ginige wollten fie nur von ben Baretitern verftanben wiffen, welche bie Form ber Sacramente nicht einhalten, 3) wogegen aber bie allgemeine Fassung spricht. Es ift ficher zu gesteben, bag jene Anficht langere Beit hindurch Bertreter hatte und bag in ber Frage ber Baretikerweihe zwei Strömungen sich forterhielten; nur war sie nie die allgemein herrschende und in ber Praxis festgehaltene, wie fich sowohl aus einzelnen Schriftstellern 4) als aus ben geschichtlichen Thatsachen ergibt. Seben wir jest ab von ber Frage über bie von Regern ertheilten Weiben, fo ericheint bas Berbot ber Reordination als Regel; im fünften Jahrhundert hielt ber byzantinische Clerus baran strenge fest, b) und schon im vierten finden wir es ohne Einschräntung und ohne irgend eine Ausnahme vom beiligen Bafilius vertreten. Diefer Klagt ben Guftathius von Sebafte an, bag er reordinirt, mas bis babin feiner ber Saretiter gewagt. ) Anberwarts wirft er bemfelben feine Inconsequeng vor, weil er, nachdem er bem von vielen Bischöfen ausgegangenen Absehungenrtheil ben Geborfam verweigert mit bem Borgeben , feine Gegner seien feine Bifcofe, weil sie ben beiligen Geift nicht batten, fpater gleichwohl bie von biefen Orbinirten als Bischöfe ansah. ?) Im Allgemeinen läßt er bas Brincip, Baretifer und Schismatifer seien unfahig zu taufen und zu weihen, fo wenig beftimmt und pracis auch feine Erklarungen find, boch nicht gelten, und erwähnt felbft, daß er ben Jzoinus und Saturnin, bie von ber Sarefie ber Entratiten gurudtebrten, als Bifcofe anerfannt. 8) In bem Briefe

<sup>&#</sup>x27;) can. ap. 68 (al. 67).

<sup>3)</sup> can. ap. 46.

<sup>?)</sup> Tournely de Sacr. Ord. t. X. p. 169. 170. Holtzclau l. c. n. 157. Binius meinte, es seien die Rataphrygen zu versteben. Morinus sah, daß der Canon zu viel beweifen würde und bemerkte, in Betreff der Taufe seien jene Häretister gemeint, die nicht die rechte Form berselben beobachteten; dann ist es aber auch ungerechtsertigt, nicht auch die gleiche Limitation in Bezug auf den Ordo zu seizen. Selvaggio l. c. n. 21. p. 310.

<sup>1)</sup> So 3. B. ber wahrscheinlich bem fünften Jahrhundert angehörige Psendo-Justinus q. 14 ex quaest. ad orthod. (Opp. Justini ed. Venet. p. 478. 479.) Die Frage setzt voraus, daß die Ratholiten Tausen und Weihen der Häretiker als giltig ansahen, und hat nur das Bedenken, ob das tadelsrei und recht sei. Die Antwort erklärt, der Fehler der Häretiker werde bei ihrem Uebertritt wieder gut gemacht, der Frethum im Glauben durch Sinnessänderung, der Mangel an der Tause durch Salbung mit dem heiligen Oele, das vitium ordinationis (xespororias) durch Handausseung (xx xespororias) durch Handausseung (xx xespororias). Sicher sind Cheirotonie und Cheirothesse als verschiedene Handlungen gedacht und letztere nach §. 4 g. zu erklären.

<sup>9)</sup> Bei Thoodoret, Hist, rollg. c. 13. p. 1401 — 1404 ed. Migne in ber Geschichte bes Monchs Macedonius; bas où duraror rir aurige entredfrae zespororlar ift hier nach bem Context: Rum aweitenmale die Briefterweihe ertheilen ift unmöglich.

<sup>4)</sup> Basil. op. 130. c. 1 ad Thoodot. Nicop. (Migno XXXII. p. 564.): ος γε, ως αισύω [εξ γε αληθής ο λόγος καλ μή πλάσμα έστην έπι διαβολή συντεθέν] οτι και αναχειροτονήσαι τινας έτολμησεν, ο μέχρι σήμερον ουθείς των αιρετικών ποιήσας φαίνεται.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Basil. ep. 244, c. 6, p. 920; ep. 226, p. 845; ep. 251, p. 938, 936.

<sup>)</sup> ep. 188. c. 1. p. 669. Cf. not. 91 in ep. 244. p. 290 unb Conc. VII. act. I. Mansi XII. 1023 seq.

an die Nikopolitaner erklärt er, daß er ben Fronto, ber das Bisthum von ben Arianern erhalten und von ihnen fich weihen ließ, nicht als Bifchof anertennen werbe, ") und hier war er ficher bem fich ausbreitenden Arianismus gegenuber in vollem Recht; er macht bie Nitopolitaner hierauf aufmertfam, bamit nicht Remand mit dem illegitimen Bischof sich in Gemeinschaft einlaffe und bie von Arianern Geweihten nachher nach bergeftelltem Frieden brangen möchten, ihre Anerkennung im Clerus zu erlangen. 10). Er läßt beutlich burchbliden , bag bas an fich möglich mare; er fest bas flar voraus; aber er will nicht bie Strenge ber Rirchenzucht und die Bahrheit bes Glaubens preisgeben; er benimmt im Boraus ben illegitim Geweihten bie Aussicht auf Dispens; bie Ungiltigfeit jener Beiben fpricht er nicht aus, wohl aber nennt er ben von Arianern intrudirten Fronto die communis exsecratio totius Armeniae und bezeigt seinen tiefen Abicheu vor beffen Berbrechen, 11) aus bem eine fcwere Berfolgung für biefe Diocefe hervorging. 19) Rach Athanafius ward mit ben zurlicklehrenden Arianern bas Berfahren eingehalten, bag man benen, die Borfteber ber Gottlosigkeit waren, wohl Berzeihung, aber nicht bas Berbleiben im Clerus gemabrte, mabrend benen, bie nicht an ber Spipe ber Barefie geftanben, aber burch Zwang ju berfelben fich hatten hinüberziehen laffen, beibes zugeftanben marb. 18) Biele behaupteten, fie batten bie Barefie nie angenommen, fondern bamit nicht gang gottlofe Menichen, gum Episcopate erhoben, bie Rirche verwüsteten, lieber bem Zwang ber berrichenben Partei nachgeben, als bas Bolf zu Grunde richten laffen wollen. 14) Diefe Entschuldigung brachten Biefe vor, die von ben Arianern fich zu Bischöfen hatten einseten laffen; Bafilins fcheint einer abnlichen Rechtfertigung bes Fronto und feiner Anhanger bier zuvorkommen zu wollen. Nach ben Worten bes Athanafius aber fcheint man, ba solche Weihen überwiegend von Arianern ertheilt worden waren, 15) Die Beihen diefer Baretiter als vollgiltig anerkannt, und nur nach bem Dage ber größeren ober geringeren Schuld die Nichtanerfennung ober Anerfennung, ober vielmehr die Deposition und bie Belassung ber Ginzelnen bestimmt zu haben. Da er bas aber nicht als seine Privatmeinung, sonbern als gemeinsamen Be-

<sup>\*) 6</sup>p. 240. c. 3. p. 897 : Οὐκ οἶδα ἐπίσκοπον μηδὶ ἀριθμήσαιμι ἐν ἰερνῶσι Χριστοῦ τὸν παρὰ τῶν βεβήλων χειρῶν ἐπὶ καταλύσει τῆς πίστεως εἰς προςτασίαν προβεβλημένον. αἔτη ἐστὰν ἡ ἐμὴ κρίσες.

<sup>10)</sup> એς μη προληφθήναι τινα είς ποινωνίαν, μηθέ της χειρός αὐτῶν ἐπιβολήν δεξαμένους μετά ταῦτα εἰρήνης γενομένης βιάζεσθαι έαυτούς ἐναριθμεῖν τῷ ἰερατικῷ πληρώματι.

<sup>11)</sup> ep. 239. Eusebio Samos. c. 1. p. 892.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) ep. 246. 247. Nicopolitanis p. 925 seq.

<sup>13)</sup> Athan. ep. ad Rufin. (Migne PP. gr. XXVI. p. 1180.)

<sup>14)</sup> Λιαβεβαιώσατο γάρ μη μεταβεβλήσθαι εἰς ἀσέβειαν, ενα δὲ μη κατασταθέτες τονὶς ἀσεβίστατοι διαφθείρωσι τὰς ἐκκλησίας, εϊλοντο μάλλον συνδραμείν τῆ βίτ καὶ βαστάσαι τὸ βάρος, ἡ λαοὺς ἀπολέσθαι. Athanafins läßt das als eine πιθανή ἀπολογία gelten.

<sup>14)</sup> So warb Meletius von Antiochien, so Enftathius von Sebaste von Arianern ordinirt (Athan. hist. Arian. ad mon. §. 4. Ep. ad Episc. Aeg. §. 7.), und doch hatte Bastlins letzteren anersannt.

schluß vieler Synoden anführt: so liegt hier wohl ein entscheidendes Zeugniß für die herrschende Ansicht von dem Balor der von Arianern erheilten Weihen vor.

8. hieran ichließen fich nun auch die Berfügungen bes erften allgemeinen Concils in Betreff ber Novatianer und Meletianer. Es ift flar, bag bie nicanifchen Bater anders über fie urtheilten, als über die Baulianisten, deren Taufe und Weihe als schlechterbings nichtig bezeichnet warb. 1) In Sachen ber Novatianer beschlossen sie ware γειροθετουμένους αυτούς μένειν ούτως έν τῷ κλήρφ. \*) Ueber biefe Stelle machten sich hauptsächlich zwei Anfichten geltenb: a) Das geigo Deroupelvous bezieht fich auf einen in ber novatianischen Gemeinschaft empfangenen Beihegrad und die Stelle lautet: eos qui manus impositionem perceperunt, ita in clero permanere, ober: qui ex illis sunt ordinati, manere in clero. So verftanden fie Rufinus, ") Ferrandus, ") bie griechischen Canoniften Balfamon, Bonaras, Ariftenus, bann Beveribge, van Espen, bie Brüber Ballerini u. A. m. ) Ift biefe Erflärung richtig, fo erhellt, bag bas Concil bie Ballbitat ber novatianischen Weihen burchaus anerkennt. b) Andere bagegen fagen: Es ift bie Rebe von einer erft in ber tatholischen Rirche ju ertheilenden Handauflegung und mit der Brisca und Dionys Eriguus ju übersețen: ut impositionem manus accipientes sic in clero permaneant, oder: ut ordinentur et sic maneant in clero. (5) Auch in dieser Annahme ist keineswegs, wie Gratian 7) falfchlich meint, an eine Bieberholung ber Weihe zu benten, sondern vielmehr an eine Sandeauflegung, wie fie bei ber Bleberaufnahme von Regern überhaupt vortam, ober zunächft an ben reconciliatorifden Ritus. 5) Für die lettere Erflärung laffen fich folgende Momente anführen: 1) Da der Artikel vor xesooderovuerous fehlt und aurous beigefett ift, fo fcint erfteres viel beffer mit ordinari et sic manere 9) gegeben werben au muffen, mabrend bei ber ersteren Erklärung viel eber rode resposerouserous if adrage fteben wurde. 2) In ber erften Sigung ber fiebenten Synobe, ba wo von der Wiederaufnahme ber von Baretifern Ordinirten gehandelt wird, wurde unter biefer Cheirothefie eine bloge Benediction verftanden, die gur Ausabung ber früher empfangenen Beiben wieber berechtigt. Der Text fest bier,

<sup>&#</sup>x27;) Conc. Nic. c. 19.

<sup>2)</sup> Nic. c. 8.

Rufin.: clericos in ordine quidem suo recipi debere, sed in ordinatione data.

<sup>&#</sup>x27;) Ferrand. Brev. can. c. 172: Ut hi qui nominantur Cathari accedentes ad Ecclesiam, si ordinati sunt, sic maneant in clero.

<sup>\*)</sup> Bevereg. Pand. can. t. I. p. 67. Van Espen Com. in can. p. 94. Ballerini anaot. in Leon. M. ep. 167. (Opp. Leon. I. p. 1494 ed. Migne.) Selvaggio 1. c. §. 2. n. 9.

<sup>9</sup> Mansi Conc. II. p. 680. VI. 1128.

<sup>7)</sup> In der Aufschrift zu can. 8. C. I. q. 7.

<sup>9)</sup> Tournely l. c. p. 146. Fontani Novae delic. erudit. Flor. 1785. t. I, II. p. 30. not. 1. Hefele Conc. I. S. 398. Bgl. oben §. 4 g. und §. 7. Rote 5.

<sup>&#</sup>x27;) In den afrikanischen Canonen kantet die Bestimmung also: Si aliquando vonerint ad Reclesiam catholicam Cathari, placuit sieut magnae Synodo (Nicaenae) eos ordinatos sie manere in elero.

wie schon das uever zeigt, voraus, daß die novatiauischen Geistlichen wirklich bem Clerus angehörten, 10) und ber Hauptgebanke bleibt, wie auch Sefele 11) bemerkt, hier berfelbe. Für die Erklärung a) läßt sich anführen: 1) Die Eingangsworte bes Canons reben von Ratharern ober Novatianern überhaupt, unter benen boch sicher auch viele Laien waren; nehmen wir nun an, bas geigo Geroupierous beziehe fich auf eine nachfolgende Sandeauflegung, fo ware ber Canon nicht febr geschickt abgefaßt und wurde fagen, alle Novatianer ohne Unterfchied feien nach Ertheilung ber Händeauflegung im Clerus zu belaffen, was abfurd ware. Sicher mußte vor ben Worten pereir ourwe boch ber allgemeine Rame ber Ratharer irgendwie auf die Clerifer reftringirt werden. 12) Das oving bezieht fich auf die xesooderouperous gurud, was nur der Fall fein tann, wenn eine Cheirothesie ober Cheirotonie vorausgegangen war; 13) biese konnte nicht völlig unermahnt bleiben, weit eber bie gemiffermagen fich von felbft verftebende Reconciliation. 3) Dag rods xesood. Et adrov genauer mare, ist kein Zweifel; aber nicht felten findet sich ber Artikel ausgelaffen, wo man ihn erwartet, und ber gange Context icheint bafür gu fprechen, bag xeegoGerouperous eben fo au faffen ift, wie bas einige Beilen fpater folgenbe xeigorongerreg: wenn and in einigen ber Quellen xeigodereir ober xeigozoreir 14) verschieben gebraucht werben, so sind sie boch meistens promiscue angewendet. Indessen, welcher Erklärung man sich auch anschließt, Niemand findet bier eine von ber jetigen firchlichen Theorie und Braxis abweichende Bestimmung.

9. Die auf die Meletianer bezügliche Anordnung derselben Synode 1) hat verschiedene Deutungen ersahren, die aber eben so wenig hier eine ernstliche Schwierigkeit bereiten können. Während Balois 2) mit seiner Ansicht, daß die "heiligere (ober mehr mystische) Cheirotonie" sich auf die Vornahme der Weihe durch den in Aegypten ausschließlich ordinationsberechtigten Bischof von Alexandrien beziehe, ziemlich isolirt dasteht, wollen die Einen dieselbe auf die früher von den Meletianern erlangten Weihegrade bezogen wissen, 3) die Anderen

<sup>16)</sup> Hier. dial. adv. Lucifer. in fine (Opp. IV, II, 305) fagt, bas Ricanum base alle Hert faretier aufgenommen: exceptis Pauli Samosateni discipulis (c. 19) und fetst bei: et quod his majus est, Episcopo Novatianorum, si conversus fuerit, Preabyterii gradum servat.

<sup>11)</sup> Sefele a. a. D. G. 394.

<sup>12)</sup> Ballerin. l. c.

<sup>13)</sup> Bevereg. l. c.

<sup>14)</sup> Egl. Holtzclau de Sacr. Ord. Procem. n. 3. p. 3 seq.

<sup>&#</sup>x27;) Ep. synod. apud Soer. H. E. I. 9. Theod. I. 9. Gelas. Cyzic. II. 33. Es heißt bort: τους δε υπ' αυτου (Melet.) κατασταθέντας μυστικωτέρα χειροτονία βεβαιωθέντας κοινωνηθήναι έπι τούτοις, έφ' ω τε έχειν μέν αυτους την τιμήν και λειτουργείν, δευτέρους δε είναι κ. τ. λ.

<sup>2)</sup> Nota in Socr. l. c. n. 55. (Migne PP. Gr. LXVII. p. 80.)

<sup>3)</sup> Die Ballerini l. c. p. 1494 wollen die Worte undersweriog zespororia sessandistas zu den vorhergehenden rode naradradistas, nicht aber zu den folgenden bezogen wissen und übersetzen: Illos vero, qui ab ipso constituti sunt (in ecclesiis) sacra manuum impositione firmati, in communionem (statuit Synodus) recipiendos hac conditione,

versteben unter ihr eine electio canonica, 4) wieder Andere verstehen den reconciliatorifchen Ritus, ber bie meletianischen Clerifer in ihren Funftjonen bestätigte und die Ertheilung ber Ordines gleichsam revalidirte. 5) Die lettere Erflärung burfte wohl ben Borgug verdienen; eine reconciliatorische Handauflegung, wie fie bei ben von einer Secte Burudtehrenben überhaupt im Orient wie im Occident im Gebrauch mar, 6) fonnte recht gut als protexwrega xespoτοτία bezeichnet werden. Wenn es wahr ift, was Sozomenus?) berichtet, daß Betruß von Alexandrien bie Taufe ber Meletianer nicht anerkennen wollte, fo bewies fich die Synobe, die ihre Taufe völlig anerkannte, nicht nur gegen diefe Schismatifer außerst rudfichtsvoll, fondern fie corrigirte und reformirte auch maleich jenes Urtheil des Alexandriners. Demnach feben wir im erften allgemeinen Concil Beiben von Schismatifern und haretifern anerkannt; benn bag die Rovatianer nur zu ben ersteren, nicht zu den letzteren gerechnet worden waren, ift Angesichts ber Aussprüche ber Alten 6) nicht anzunehmen. Auch fteben biefe Thatfachen nicht vereinzelt und wir finden nicht, daß ben gurudfebrenden Arianern und Halbarianern gegenüber eine andere Braris eingehalten worden mare; Athanafius und Bafilius, Die fo ftrenge am Concil von Nicaa festhielten, haben ficher nicht gegen ben Beift besselben gehandelt, als fie bie von Arianern ertheilte bischöfliche Confecration als folche anerkannt haben.

10. And das Concil von Sardita könnte für unsere Frage einige Anhalts.

22

ut honorem ipsi quidem habeant et operentur sacra. Sozomenus H. E. I. 24 gibt einsach: τους ήδη παρ' αυτού καταστάντας κοινωνείν και λεετουργείν.

<sup>&#</sup>x27;) Tournely l. c. p. 173. Juenin de Sacr. P. II. Diss. VIII. p. 843.

<sup>5)</sup> Holtzelau l. c. n. 158. Tillemont Mem. t. VI. Conc. Nic. note 12. Hefele, Concil.-Gefc. I. S. 337. R. 2. Kober a. a. D. S. 180. Bgl. Abrigens auch Goar in Theophan. t. II. p. 325. 326 ed. Bonn.

<sup>9)</sup> Siricius P. ep. ad Himer. Tarrac. c. 1: Quos (Arianos) nos cum Novatianis aliisque haereticis, sicut est in Synodo (Nic.) constitutum, per invocationem solam septiformis Spiritus episcopalis manus impositione catholicorum conventui sociamus, quod etiam totus Oriens Occidensque custodit. Cf. Innoc. I. ep. 22 ad Episc. Maced.

Soz. H. E. I. 15: Πέτρου τους Μελετίου οπουδαστάς αποκηρύξαντος καλ τὸ αὐτών βάπτισμα μὴ προςιεμένου.

<sup>\*)</sup> Obschon ursprünglich Schismatiser, wurden doch die Rovatianer, namentlich im IV. und V. Jahrhundert, allgemein den Häretisern beigezählt. Eusedius (H. E. VI. 43.), der sonst (z. B. VII. 24) genau das Schisma von der Härese unterscheidet, spricht von der nara Noovaror algebie und sagt von Rovatian: Idias algebous algunge nadiovara. Im Conc. Laod. l. c. Cpl. I. c. 7 (der Synode von 382 angehörig oder einem älteren Still entrommen), coll. Trull. c. 95, dei Soz. H. E. I. 14. p. 904 ed. Migne, dei Theod. Haer. Fad. III. 5, Epiphan. haer. 59, Pacian. ep. 3, dei Siricius l. c. (oben §. 9. R. 6), dei Theodossus II, L. 5 Cod. de haer. I. 5, dei Innocenz I. ep. 17 ad Rus. (a Novatianis aliisque haereticis) erscheinen die Rovatianer als Häretiser; ja Cyprian selbst detrachtet den Rovatian als Häretiser und erwähnt die durissima pravitas haereticae praesumptionis (L. de lapsis und ep. 67 ad Stephan.). Wenn anderwärts, z. B. C. 2. Cod. Theod. de haer. und Basil. ep. 1 ad Amphil. c. 1, dieselben von den Häretisern geschieden werden, so erscheint das, adgesehen von besondern Erstärungsgründen, doch nicht als die vorberrichende Aussall. Bgl. Natal. Alex. H. E. Saec. III. c. 3. art. 4, §. 3,

puntte bargubieten icheinen. 1) In ber Kirche von Theffalonich maren Rubeftorungen vorgefallen, Gutychian und Dufaus ftritten um ben Bischofsfit und ertheilten an Bericiebene bie geiftlichen Beiben. Aber feiner von beiben burfte den Stuhl behalten und erft nach der Erhebung des Aetius mard die Rube wiederhergestellt. In Sarbita beantragte nun Bischof Gaubentius von Raiffus, zur Beseitigung aller Zwietracht folle man bie von Dufaus und Eutychian aufgestellten Beiftlichen wieder aufnehmen, ba teine Schuld an ihnen gefunden werde. Ob nun blog Wiederaufnahme in die Kirche ober Wiederaufnahme in . den Clerus gemeint sei, darüber hat man mehrfach gezweifelt; uns scheint das Lettere richtig, weil es in der Antwort des Hosius heißt, die einmal in den geistlichen Stand Erhobenen sollen bann (als Solche) nicht mehr aufgenommen werben, wenn fie nicht zu ben Rirchen zurudfehren wollen, fur bie fie ernannt waren, 2) was voraussest, daß sie im Kalle dieser Ruckehr Anerkennung sowohl in ber Kirche als im Clerus finden follten. Mithin wurde mohl ihre Ordingtion anerkannt. Wenn es weiter beißt, Gutychian und Mufaus follen fic nicht ben bischöflichen Titel anmagen, sonbern mit ber Laiencommunion begnugen, so ift bas bie Strafe ihrer Usurpation und fonstigen Bergeben, feinesweas aber ein Beweis, daß jene beiben die bischöfliche Confecration nicht in geboriger Beise erhalten hatten; für biesen Fall murbe Gaubentius die Aufnahme ber von ihnen Orbinirten gur Befeitigung ber Zwietracht nicht haben beantragen fonnen. Hofius aber wollte nur die beiden Parteibaupter vom Clerus ausgeschlossen wissen und es scheint bas Defret bem bes Nicanums in Betreff ber Meletianer analog. 3) Indessen ift ber ganze Borgang zu dunkel und zu wenig befannt, als daß fich mit völliger Sicherheit hierüber urtheilen liefe.

11. Wohl scheint bas zweite ökumenische Concil die Weihe des Cynikers Maximus als ungiktig zu bezeichnen; 1) aber sicher handelt es sich hier nicht um den Charakter, sondern um das exercitium, die jurisdictio, den honor et gradus 2) und der Synode kam es vor Allem darauf an, daß er den Stuhl von Constantinopel nicht einnehmen dürfe, der nicht ihm, sondern dem Gregor von Nazianz gebührt hatte. Die Alexandriner 3) sowie die Abendländer 4) waren aber gleichwohl zur Anerkennung des Maximus geneigt und wollten

<sup>&#</sup>x27;) In ben nur griechisch erhaltenen Canonen 19 und 20. S. Sefele, Conc. L. S. 578-580.

<sup>3)</sup> C. 19: ἄπαξ τοὺς εἰς κλῆφον ἐκκλησιαστικὸν προαχθέντας ὑπό τινων ἀδελφῶν ἡμῶν, ἐὰν μὴ βυύλοιντο ἐπανέψχεσθαι εἰς ᾶς κατωνομάσθησαν ἐκκλησίας, τοῦ λοιποῦ μὴ ὑποδέχεσθαι.

<sup>·\*)</sup> Hefele a. a. D. S. 580.

<sup>&#</sup>x27;) Conc. Cpl. I. 381. can. 4. (Gratian c. 10. d. 19). Die Correctores Romani (zu Gratian l. c.) erklären zwar die Sache dahin, Maximus sei gar nicht zum Bischofe geweiht gewesen; allein diese Thatsache kann nach der Erzählung des Gregor von Razianz (carm. de vita sua v. 815 — 953, 999 soq.) keinem Zweisel untersiegen.

<sup>2)</sup> Tournely l. c. Holtzclau l. c. p. 153.

<sup>3)</sup> Greg. Naz. carm. de vita sua v. 1572 seq. Poemat. L. II. sect. I. carm. 12, 14, 30.

<sup>4)</sup> Ambros. ep. 13, 14. Mansi III. p. 630 seq.

ben bei Gregors Resignation erwählten Neftarius anfangs nicht anerkennen, fo febr auch die Illegalität ber Weihe bes Cynifers feststand, fie hielten also feine Beibe nicht fur nichtig. Der Ausspruch: Maximus fei weber Bifcof gewesen, noch sei er es jett, war bem Usurpator gegenüber völlig gerechtfertigt und seine Amtsbandlungen wurden cassirt (ήχυρώθησαν), so daß die von ibm Geweihten nicht in ihren Graben anerkannt wurden, sonach feine Orbinationen aller Wirfung entbehrten. Da die Synobe in ihrer erften Zeit ben von ben Arianern ordinirten Meletius von Antiochien jum Prafibenten hatte, fo bat fie mindeftens ftillschweigend auch die von Baretitern ertheilten Beiben anerfannt. 5) Auch die anderen öfumenischen Concilien sprechen nicht gegen bie Lehre vom ungerftorbaren Charafter des Ordo, sondern pragen fie vielmehr immer deutlicher aus. Das Concil zu Ephesus bestätigte ein zu Conftantis nopel unter Sifinnius erlaffenes Synobalbetret, wornach maffalianische Clerifer. die ben Grrthum abschwören wollten, im Clerus verbleiben burften. 6) Dasselbe Concil ging ferner, wenn es bem pamphilischen Bischof Guftathius. ber resignirt und bereits einen Nachfolger erhalten hatte, Die Fortführung bes bijdoflichen Titele und ber entfprechenben Infignien mit ber Befdranfung gestattete, feine Orbinationen mehr vorzunehmen, was die firchliche Orbnung geftort batte, 7) von ber Boransfetung aus, bag auch ein Bifchof, ber feine heerbe mehr bat, noch zu weihen befähigt fei und ihm die Ausübung biefer Kähigfeit erft unterfagt werben muffe. Gegen die Restorianer, welche gur Rirche gurudfehrten, bielt man wefentlich basfelbe Berfahren wie bei Arianern und Maffalianern ein. 6) 3m Concil von Chalcedon feben wir bie von Diose torns auch nach ber Räuberspnobe Orbinirten als Bischöfe anerkannt, wie namentlich ben Anatolius von Conftantinopel, beggleichen im sechsten Concil die von Monotheliten Ordinirten. Im siebenten Concil tritt vor Allem ber Batriarch Tarafius zu Gunften ber von Baretifern und Berurtheilten vorgenommenen Ordinationen auf. Als es sich in ber erften Sitzung um die Bieberaufnahme ber von ben Ifonoklasten Ordinirten handelte, murben verschiebene (jum Theil auch nicht hieber geborige) ) Beugniffe aus ben Concilienacten, aus ben Schriften von Athanafius, Bafilius, Cprill von Alexandrien, aus ben firchengeschichtlichen Werten von Rufinus, Sotrates und Theoborus Lettor, sowie aus der Biographie des heiligen Sabas zu Gunsten der fraglichen Bischöfe und Beiftlichen vorgelesen. Bei Berlefung bes achten nicanischen Canons über die gurudtebrenden Novatianer bemerkte Tarafius, daß er für alle Barefieen gelte 10) und bie im Nicanum erwähnte Sanbauflegung erklarte er von einer

<sup>6)</sup> Das warb auch in ber erften Sitzung des VII. Conclis hervorgehoben. Mansi XII. 1038.

<sup>\*)</sup> Hard. I. p. 1627. Sefele II. S. 196.

<sup>7)</sup> Hard. I. p. 1626. Sefele II. S. 195.

<sup>&</sup>quot;) Cyrill. Alex. ep. ad Maxim. et Gennad. Taras. in Conc. VII. act. I. Mansi XII. p. 1022. 1023. Cf. Greg. M. L. XI. ep. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) 3. 3. can. 3. Ephes.

<sup>16)</sup> Mansi XII. p. 1022: περί πάσης αίρέσεως έστε.

blogen Benediction. 11) Auch fonft fucht er bie Giltigfeit ber baretifchen Beiben und die Aufnahme ber in der Barefie Ordinirten, und zwar, wie der Bufammenhang zeigt, mit und in ihren Weibegraben, wofern fonft nichts vorliege, 18) zu rechtfertigen. Unter Anderem wird bas Beispiel bes Cyrill von Ferusalem angeführt, der von Acacius und Patrophilus nach Bertreibung des Maximus eingesett, zuerst unrechtmäßiger Bischof gewesen, 18) und boch allgemein, zumal im zweiten öfumenischen Concil, anerkannt worben fei; 14) bann bie Beifpiele des Meletius von Antiochien und des Anatolius von Constantinopel, 15) sowie bas Berfahren ber britten und sechsten Synode, 16) bezüglich welcher letzteren auch von den Bertretern Roms bemerkt ward, dag der dort verurtheilte Matarius bei Bapft Benedict II. Aufnahme gefunden babe. 17) In der That nahm man auch jest bie ikonoklaftischen Bischöfe und Geiftlichen in ihrem Range wieder auf. Wenn berfelbe Tarafius anberwarts 18) von ben simonistisch Geweihten Ausbrude braucht, Die eine Richtigkeit ber Ordination auszusprechen scheinen, so zeigt ber Busammenhang, bag er nur von bem Abgang ber Gnabe fpricht, bie ein burch Simonie gur Beibe Beforberter nicht erlangt. 19)

12. Ganz andere Ansichten scheint Theodor der Studit gehegt zu haben, der in so manchen Fragen mit dem Patriarchen Tarasius wie auch mit dessen Nachfolger Nifephorus nicht einverstanden war und in seinem Eifer gegen die Itonoklasten und andere Parteien sicher sehr weit ging. Er nennt die Eucharistie der Bilberstürmer "häretisches Brod, nicht Christi Leib", ') ein "wahres Gift"; ') er behauptet: "Wenn die Häretiser auch die Formeln der Rechtgländigen gebranchen, so verstehen sie doch dieselben falsch und glauben nicht an das, was die Worte bedeuten; 3) daher reden sie trop der Anwendung des

<sup>11)</sup> Ibid.: ἐπ' εὐλογίας την χειροθεσίαν λέγει, καὶ οὐχὶ χειροτοκίας.

<sup>15)</sup> Die Mönche sagen l. c. p. 1039: στι κατά τας εξ αγίας και οικουμενικάς συνώσους σεχόμεθα τους εξ αιρίσεως επιστρέφοντας, μη ούσης τινός αιτίας απηγορευμένης έν αυτοίς. Daraus Σαταβίμβ: και ήμεις πάντες ουτως δριζόμεθα σιδαχθέντες παρά τών άγιων πατίρων ήμων.

<sup>18)</sup> Das ift übrigens nach ber Spnodika bes Concils von 392 (Theod. H. E. V. 9.) und anderen Zeugnissen nicht völlig richtig, obschoon Sokrates (II. 27. 36. 38.) und Rusiuss (vgl. auch Soz. IV. 20) dafür angeführt werden. (Touttée Vita S. Cyr. Hieros. §§. 26—30. Bgl. Pag. a. 351. n. 7. 8.) Aber wenn auch hier wie anderwärts die historische Boraussiehung salsch ist, die Ueberzeugung, die sich in der Ansührung ausspricht, ist es allein, auf die es hier ankommt.

<sup>14)</sup> Mansi l. c. p. 1042.

<sup>15)</sup> lbid. p. 1038. 1042.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Ibid. p. 1022. 1026.

<sup>17)</sup> Ibid. p. 1035, Cf. Thomassin. P. II. L. 1. c. 63. n. 9.

<sup>16)</sup> ep. synod. ad Hadr. Pap. c. Simon. (Bever. II, p. 185.): οὖπ Ελαβον οὖδὲ Εχουσε.

<sup>19)</sup> Das zeigen die Borte: ούκ έστιν έν αύτοις ή χάρις του άγιου πνεύματος ήτοι ή της ιερωσύνης άγιστεία.

<sup>&#</sup>x27;) L. II. ep. 197 ad Doroth. (Migne t. XCIX. p. 1597.)

<sup>2)</sup> L. II. ep. 24 ad Ignat. p. 1189.

<sup>\*)</sup> Ibid.: Εἰ δὲ ὐρθοδόξων αἰ εὐχαὶ τῆς ἱερουργίας, τὶ τοῦτο, εἰ παρὰ αἰρετικῶν γίνοιτο, συμβάλλιται; οὐ γὰρ ως ὁ ποιήσας αὐτὰς φρονοῦσιν, οὐδὲ ως αὐταὶ αἰ φωναὶ σημαίνουσι, πιστεύουσι.

orthodoren Ritus boch nur vergebens, führen ein bloges Gautelfpiel auf und befdimpfen die Liturgie, gerade wie Zauberer und Gautler bei ben Orgien ber Damonen beilige Befange migbrauchen."4) Go fagt er auch: "Die tonnen nicht fur mabre Diener Gottes gehalten werben, die ein baretifcher Bifchof geweiht hat." b) Anberwärts b) wendet er Matth. 7, 18 auf einen Priefter an, ben ein wegen Berbrechen entsetter Bifchof ordinirt. Er fceint die ftrengen Aeußerungen vieler Bater, wie des Bafilius. 7) des Bseudo-Areopagiten, 6) buchstäblich und im strengsten, schroffften Sinne gefaßt zu haben, in bem biese sie kaum verstanden. Doch ließe sich noch immer der Bersuch machen, die Aeußerungen des Studiten dabin zu erklären, daß die Sacramente ber Baretiter nicht die Gnade verleihen und nicht die gewünschte Frucht haben und die durch fie gegebene Gemeinschaft mit den Errlehrern mehr beflecke, als die von ihnen ertheilten und durch sie vermittelten Sacramente nüten können. dors ganges Beftreben ift es, die Gemeinschaft mit den haretikern zu widerrathen und von ihr abzuschrecken. Es liefe sich barauf insistiren, bag in ber erstangeführten Stelle von benen die Rebe ift, die in Gemeinschaft ber Baretifer mit beren Biaticum verschieben find, und dag hervorgeboben wird, wie die Berftorbenen, je nachdem fie von Orthodoxen oder von Jrrgläubigen bas Biaticum genommen, jenseits zu ben Einen ober zu ben Anderen werben gezählt werben. 9) Ebenso sucht Theodor in bem Briefe an feinen geistlichen Sobn Janatius von ber Gemeinschaft mit ben Baretitern abzuhalten, Die, weil sie nicht den rechten Glauben haben, mit der Liturgie ihr Spiel treiben und fie beschimpfen; er will in Ermangelung eines orthodoren Geiftlichen die Taufe von Mönchen ober Laien (bie rechtgläubig find) ertheilt miffen, 10) feinesfalls aber absolut die excommunicirten Geiftlichen ganz davon ausschließen, die im Nothfalle auch die Taufe und andere Sacramente spenden können; 11) er erkennt ausbrucklich mit Bafilius 19) die Taufe mehrerer haretischer Parteien als giltig an 13) und bemertt, ber apostolische Canon verstehe biejenigen als Baretiter, bie nicht im Namen ber brei gottlichen Berfonen bie Taufe empfangen haben

<sup>4)</sup> Ibid. p. 1192: Οὖτως οὖν οὖθὲ ἐνταῦθα πιστεύει ὡς λέγει, κἂν ὖρθύσοξος ἢ ἢ μυσταγωγία, ἀλλ' εἰκαιολογεῖ ὁ τοιοῦτος, μᾶλλον δὲ ἐνυβρίζει παίζων τὴν λειτουργίαν. ἐκεὶ καὶ γόητες καὶ ἐπαοισοὶ χρῶνται θείαις ῷδαῖς ἐν τοῖς δαιμυνιώθεσι.

b) L. I. ep. 40 ad Naucrat. p. 1057: ούχ οδόν το ούς χειροτονεί (αίρετικός) τῆ. άληθεία είναι λειτουργούς θεού.

<sup>9</sup> L. II. ep. 215 ad Method. q. 13. p. 1652.

<sup>?)</sup> Die Borte bes Bafilius, bie wir oben (§. 7. N. 9) anflihrten, gebraucht Theod. Stud. L. II op. 11 ad Nauerat. p. 1149.

<sup>\*)</sup> Dionys, ep. 8 ad Demophil. §. 2 (Migne III. p. 1092), wo es heißt: Der gottlofe Briefter ift fein mahrer Priefter, sonbern ein Feinb, Betruger, Bolf im Schafspela u. f. f.

L. H. p. 197. l. c.: καὶ οἶον ἐφόδιον εἴληφε πρὸς τῆν αἰώνιον ζωῆν τούτω καὶ δυναριθμηθήσεται.

<sup>19)</sup> L. II. ep. 24 nach ben R. 4 angeführten Worten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. II. ep. 215. q. 11. p. 1652.

<sup>&#</sup>x27;") S. oben §. 7. 92. 8.

<sup>13)</sup> L. I. ep. 40 ad Naucrat. p. 1049 seq.

und ertheilen. 14) Auch die Itonoklaften haben nach ihm die rechte Lehre von Chriftus nicht; 18) und boch ließ er im Rothfalle ihre geiftlichen Functionen gelten, er tonnte baber unmöglich im Sinne einer absoluten Richtigfeit jeue fcroffen allgemeinen Gate ausgesprochen baben, wenn auch diese Meugerungen fehr schwierig und buntel erscheinen mogen. In dem Briefe an Naucratius gibt Theobor gu, daß ber in Gemeinschaft mit Baretifern ftebende Bifchof, wenn er sich von ber Baresie formlich losgesagt, Ordinationen vornehmen fann, die völlig annehmbar find, 16) benen nichts abgeht, die gur fofortigen Ausübung ber erhaltenen Grabe berechtigen; 17) ber Gegenfat icheint gu forbern, daß die von einem wirklichen Baretiter Geweihten insoferne nicht mahre Liturgen Gottes find, als fie ben Orbo auszuüben nicht befugt find. είρχθηναι της λειτουργίας 18) erklärt offenbar ben Ausbrud, bag fie nicht mabre Liturgen find. In dem Briefe an Methodius ift ebenfalls die Rebe von der Auslibung ber burch einen abgesetzten Bischof 19) ertheilten Priefterweihe, wobei auf die canonischen Borfchriften verwiesen wird, die mittelft ber Guspenfion folche Ordinirte vom Altardienste ausschließen, sowie von dem Mangel ber Snade; mit Recht wird behauptet, daß die von einem Aloftervorfteber auferlegte Bufe nicht die Wirfung haben tann, bas Hindernig des Celebrirens und bes Dienstes am Altare zu entfernen. Ueberhaupt will Theodor die Beiftlichen, bie zu ben Itonoklaften übergingen, bestraft und von ber Kirche ausgefoloffen wiffen; fodann verlangt er, daß fie nicht ohne Beiteres, ohne alle Genugthuung wieber aufgenommen werden, 20) und in ber Regel nicht in ihren früheren Graden 21) ohne Dispens, gesteht aber einer orthodoxen Synode dazu burchaus bas Recht zu. 22) So haben benn auch frühere Gelehrte 23) die Worte

<sup>14)</sup> Ibid. p. 1052: Τὸ δὲ εἰρηκέναι σε, μὴ διακρῖναι τὸν κανόνα, ἀλλ' ὁριστικῶς ἀποφάναι, τοὺς ἀπὸ αἰρετικῶν χειροτονηθέντας ἢ βαπτισθέντας οὖτε κληρικοὺς εἶναι δυνατὸν οὖτε πιστοὺς, ἐκεῖνο λογίζου, ὕτι αἰρετικοὺς ὁ ἀποστολικὸς κανῶν ἐκείνους ἔφη τοὺς μὴ εἰς ὄνομα πατρὸς καὶ υἰοῦ καὶ ἀγίου πνεύματος βαπτισθέντας καὶ βαπτίζοντας.

<sup>16)</sup> L. II. ep. 24. nach ben R. 3 angeführten Borten: ἐπείπες πασα ή μυσταγωγία Χριστύν άνθρωπον άληθως γεγενήσθαι δοξάζει, οί δὲ άρνοῦνται, κάν λέγωσι, δια το φιονείν μή ἐξεικονίζεσθαι αὐτόν.

<sup>16)</sup> L. I. ep. 40. p. 1056: Διὰ τι γὰρ ὁμολογῶν οὖ φεύγει τὴν ἀπώλειαν, διαστέλλων ἐαυτὸν τὴν αἰρίσεως, ἵνα μένη παψὰ θεοῦ ἐπίσκοπος; καὶ εἰσὶν αὐτοῦ δεκταὶ αἰ χειροτονίαι αὐτίκα.

<sup>17)</sup> Ibid. p. 1057: αν οὖν ο χειροτονήσας ωρθωσεν, ην αὐτοῖς εὐθὺς ίερουργεῖν.

<sup>15)</sup> Ibid. p. 1058 D.

<sup>19)</sup> p. 1652. q. 13: ἐπίσκοπος εἰς ἔγκλημα περιπεσών καὶ ὑπὸ συνόδου καθαιφεθείς

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) L. II. ep. 11. p. 1149. L. II. ep. 95. p. 1348.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) L. II. ep. 20. p. 1177; ep. 119. p. 1392, 1393; ep. 191. p. 1581.

 $<sup>^{23}</sup>$ ) L. H. ep. 6. p. 1128. ep. 11. p. 1149: της έγκυατήσεως της εερουργίας παρα συνοδικής έπισκέψεως ή λύσις.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Praefat. ad posthum. Sirmondi Opp. Migne l. c. p. 61: Pariter Theodori locos sic explicari posse existimamus, ut dumtaxat voluerit, tum episcopis hacreticis vel depositis, tum iis, qui ordinationem ab ipsis scientes accepissent, sacris functionibus interdictum esse. In quo nihil est, quod abhorreat a regula catholica aut porro ab Scholae placitis, cum sit communis et constans Theologorum sententia, Ecclesise ritu ordinatos ab episcopo hacretico vel deposito sacramentum quidem recepisse, at,

Theodors erkart und keinesfalls ist es sicher, daß er hierin in einem principiellen Gegenfate zu bem Batriarchen Tarafius ftand. Rach biefem Ueberblick tonnen wir als ficher annehmen, bag die altere griechische Rirche in feiner Beise ber nun unter ben Theologen herrschenden Lehre vom character ordinis positiv entgegen gewesen ift. Auch die Baretiter bes Oftens, besonders die Monophysiten, maren ben Reordinationen burchaus abgeneigt, wie sich aus Johannes von Ephefus ergibt. Wenn aber biefer monophpfitifche Rirchenhistoriter bem byzantinischen Patriarchen Johann III. vorwirft, daß er viele monophpsitische Bifchofe, Die er zu seiner Gemeinschaft genöthigt, wieder geweiht babe, bis Raifer Juftin II. burch einen pragmatischen Typus es verbot, 24) fo ift, bavon abgefeben, bag von einem berartigen taiferlichen Gbitte fich feine Spur findet, diese Erzählung um fo mehr verbächtig, als ber Autor auch fonft viel Unglaubliches und minbeftens Entstelltes über biefen Johannes berichtet, 3. B. daß er vor Tiberius erklart haben foll, die Monophysiten feien keine haretiter, bag er bie Beseitigung bes vierten Concils als etwas ibm Mögliches darftellte und mit einem Eide fich bagu bereit ertlarte, falls die Monophpfiten berübertamen, daß er einen monophpsitischen Spncellus, ohne daß biefer in Gemeinschaft mit ihm trat, ju seinem Detonomen, und fofort nach erfolgtem Uebertritt jum Bifchof jeber beliebigen Stadt machen wollte und tonnte. 45) Leicht konnte ber Autor die bei ber Rücklehr von ber Barefie übliche Sandauflegung mit ber bei ber Beibe gebrauchten verwechselt und ben reconciliatorifchen Ritus absichtlich ober unabsichtlich migbeutet haben; er läßt ben Batriarden von einer "Berbefferung" reben, "bie an ber Cheirotonie geschieht." 26) Bon Eutychius fagt er ausbrücklich, bag er die Weihen und Amtshandlungen bes Johannes bei feiner Wiebereinsetzung, nur - wie er meint - um ben Bijchofsfit zu erhalten, ohne Untersuchung und Erforschung anerkannte. 27) Auch spätere Orientalen führen bas Berbot ber zweiten Weihe an. 28)

13. Bas die abendländische Kirche betrifft, so fehlt es auch hier nicht an positiven Zeugnissen aus der Bäterzeit, die eine Wiederholung der einmal in forma Ecclesiae, wenn auch gegen die Canones und von einem unwürdigen Spender, ertheilten Ordination für unstatthaft erklären und den Balor der hier in Rede stehenden uncanonischen Weihen anerkennen. Zwar haben wohl consequent Coprian und seine Anhänger ihre Grundsätze von der Retzertause auch in Beziehung auf den Ordo geltend gemacht; 1) aber sie konnten in den meis

quia per nefas accesserint, aut ipsi quoque in haeresi versentur, tunc neque Spiritus sancti gratiam . . . . . neque jus officii sacri legitime exercendi recepisse.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) L. I. c. 12. 14. 15. 16. p. 9—14; L. II. c. 3. 25. 42. 43. p. 43. 67. 83 seq. ed. Schönfelber.

<sup>15)</sup> L. I. 37. III. 12. p. 35. 106 seq. — L. I. 24. p. 24 seq. — L. II. c. 13. p. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) L. I. 18. p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) L. III. 17. p. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) 3. 8. Ebediesu Coll. can. Tract. VI. (Mai N. C. X, I. p. 116.)

<sup>&</sup>quot;) Epprian spricht sich entschieden für die Ungistigseit des Episcopates von Novatian aus (ep. ad Anton. Cf. c. 6. C. VII. q. 1.) und sicher haben in seinem Munde Ausdrücke wie: Episcopus non est, Episcopi nec potestatem potest habere nec honorem, nicht

sten ganbern nicht burchbringen und verloren immer mehr an Terrain, wie auch icon früher in ben Rreifen, Die von entgegengesetten Anschauungen ausgingen, eine gang andere Pragis fich gestaltet baben muß. Ru ben positiven Beugniffen, die wir bier anzuführen haben, gebort nicht nur bas allgemeine Berbot: Non liceat fieri rebaptizationes et reordinationes et translationes Episcoporum, 2) sondern auch der klar sich kundgebende Abschen über die Reordinationen, die namentlich in Armenien frühe vorgetommen zu sein fceinen, 3) und besonders ber febr bestimmte Ausbrud ber achten Spnobe von Toledo. 4) Bor Allem aber tritt uns Augustinus, der Cyprian's Theorie, namentlich in seinen gegen die Donatisten gerichteten Schriften, energisch bekampft hat, als der bedeutendste Zeuge der kirchlichen Lehre auch hier entgegen. Sehr oft urgirt er, auf I. Cor. 3, 7 und andere Stellen geftutt, ben Grundfat, daß der valor sacramentorum nicht von der Burdigfeit und Tuchtigfeit bes Spenders bedingt ist, 5) erinnert an die nabe Bermandtschaft des Ordo mit ber Taufe und spricht die Initerabilität beiber Sacramente aus, 6) die er auch ben genannten Schismatitern gegenüber prattifch festbielt, bei benen, wie in ber Regel, 7) mit bem Schisma bie Haresie verbunden war. Vor Augustin und Optatus hatte sich die Controverse mit ben Donatisten hauptfächlich um persönliche Fragen gebreht. Dieselben batten bie Ungiltigkeit ber Beibe bes Cacilian behauptet, weil beffen Confecrator bes Berbrechens ber Auslieferung ber beiligen Bucher fich schuldig gemacht. 5) Wenn Cacilian nicht bas suppo-

bloß die Bebeutung, daß sie dem Novatian die bischössliche Jurisdiktion absprechen, sondern sie find nach seinen klar ausgesprochenen, allgemeinen Grundsätzen zu beurtheilen. Bgl. ep. ad Magnum e. 31. C. XXIV. q. 1: Didicimus omnes omnino haereticos et schismaticos nihil habere potestatis et juris. Die von der häreste zurschlehrenden Bischöse und Priester will er nur zur Lalencommunion zugelassen wissen (c. 1. C. I. q. 7). Ja, Caprian behnt das auf alle kirchlichen Acte der häretiker aus: Ita sit, ut eum omnia apud illos inania et falsa sint, nihil eorum, quae illi gesserint, prodari a nobis dedeat (ep. 70 ad Episc. Numid.).

<sup>&#</sup>x27;) c. 107. d. 4 de consecr. ex Conc. Carth. III. c. 38. Conc. Capuan. 391. Sefele II. S. 50.

<sup>3)</sup> Libellus precum Faustini et Marcell. apud Galland. Bibl. PP. VII. p. 461 seq. Bgl. Rice, Dogmengeschichte II. S. 281. 282.

<sup>4)</sup> Conc. Tolet. VIII. a. 653. c. 7: Nequaquam poterit aliquando profanari, quod divina jussione simulque apostolicae traditionis auctoritate sacrum noscitur exstitisse. Verum sicut sanctum chrisma collatum et altaris honor evelli nequeunt: ita quoque sanctorum decus honorum, quod his compar habetur et socium, qualibet oecasione fuerit perceptum, manebit omnibus modis inconvulsum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Aug. tract. 5 in Joh. (cf. c. 30. C. I. q. 1.) contra lit. Petil. (cf. c. 87. §. 5 eod.) de bapt. V. 19 (c. 32. 28ql. c. 31-37. 78. 82. 87. 88 eod.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Aug. c. Parmen. II. 13: Nulla ostenditur causa, cur ille, qui ipsum baptismum amittere non potest, jus dandi potest amittere. Utrumque enim sacramentum est et quadam consecratione utrumque homini datur, illud cum baptizatur, istud cum ordinatur; ideoque in Catholica utrumque non licet iterari. (c. 9. C. I. q. 1.) Sermo de Emerito Caesar. (Opp. t. 1X. p. 690 ed. Migne.)

<sup>7)</sup> Hier. Com. in Tit. c. 3. (c. 26. C. XXIV. q. 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Quia Felix Aptungensis, quem librorum sacrorum traditorem fuisse dicebant, eum ordinasset. — Aug. ep. 105. n. 16.

nirte Brincip angriff, sonbern nur die Bahrheit ber Thatsache laugnete, fo fann uns bas nicht befremblich erscheinen. ") Mit bem Erweise bes Gegen. theils jener Boraussetzung erlangte Cacilian zugleich auch eine perfonliche Rechtfertigung, die ihm vor Allem nothig mar, 10) ohne daß babei bas falfche Princip der Gegner zugestanden murbe. Dieses marb vielmehr bald ebenso theoretisch als prattifc, wenn auch noch nicht mit ber Scharfe wie von Augustin befampft. Das Urtheil, mit dem Bapft Melchiades schon 313 die bei den Donatisten Ordinirten in ihren Beihen belaffen, 11) rühmt ber Bifchof von Sippo als sententia innocens, provida, integra et pacifica 12) und nach ibm verfuhr and die afrikanische Kirche. 13) Non sunt iterum ordinati, sagt Augustin, sed sicut in eis baptisma, ita ordinatio mansit integra; babel, rebet et ausbrudlich von Solchen, Die außerhalb ber Rirche geweiht worben waren. 14) Das Bitium, bemerkt er, lag in ihrer Trennung von ber Einheit, nicht im Sacrament, sacramenta, ubicumque sunt, eadem sunt; eine neue Ordination wurde nicht bem Menschen, sondern bem Sacramente zur Schmach sein; 16) die Sacramente gehören alle der katholischen Kirche an 16) und auch im Schisma werden fie nicht von ihr verworfen. 17) Augustin hat es zunächst mit bem Schisma zu thun; aber bas Gleiche gilt nach feinen Principien und feinen ausdrücklichen Worten auch von ber Barefie. 16) Ebensowenig als die Lehre Augustins tann die Lehre Gregors des Großen einem Zweifel unterliegen. Gleich jenem stellt ber genannte Papst Taufe und Ordo zusammen und verbietet die Wiederholung beider; 19) auch läßt er die Aufnahme nestorianischer Clerifer in ihren Beihegraden zu ohne das geringste Bebenken. 20) Wenn andere Stellen biefes Papites bagegen zu fprechen icheinen, fo find biefe offen-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Aug. Brevic. Collat. die 3: Id dici potuit ad illos irridendos, quibus hoc mandasse perhibetur, quia certus erat, ordinatores suos traditores non esse.

<sup>10)</sup> Tournely l. c. p. 174.

<sup>1&#</sup>x27;) Routh, Reliqu. sacr. IV. 60-70. Mansi II. 463. Sefele Conc. I. S. 168. 169.

<sup>12)</sup> Aug. ep. 43 ad Glorium et Eleus. Thomassin. P. II. L. I. c. 69. n. 2.

<sup>12)</sup> Aug. c. Parm. II. 13. Conc. Carth. VI. 401. c. 2. Sefele, II. S. 70.

<sup>11)</sup> Aug. ep. 185 ad Bonifac. Cf. c. Crescon. II. 11. 12.

<sup>15)</sup> Aug. c. Parm. II. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Aug. ep. 48 ad Vincent. (c. 31. C. I. q. 1.)

<sup>17)</sup> De bapt. I. 1 (c. 32. d. 4. de cons.): Ostenditur... nos recte facere, qui Dei sacramenta improbare nec in schismate audemus.

<sup>16)</sup> Andere Stellen f. bei Hallier. de sacr. ordin. p. 482 ed. Paris. 1636.

<sup>16)</sup> Greg. M. L. II. ep. 32 ad Joh. Ep. Raven. (c. 1. d. 68.): Illud autem quod dicitis, quod is qui ordinatus est, iterum ordinetur, valde ridiculum est, et ab ingenii vestri consideratione extraneum; nisi forte quod exemplum ad medium deducitur, de quo ille judicandus est, qui tale aliquid fecisse perhibetur. Absit autem de fraternitate vestra sic sapere. Sicut enim baptizatus semel iterum baptizari non debet: ita qui ordinatus est semel in eodem ordine iterum consecrari non debet. Sed si quis forsitan cum levi culpa ad sacerdotium venit, pro culpa poenitentia indici debet et tamen ordo servari.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) L. XI. ep. 67: absque ulla dubitatione eos sanctitas vestra, servatis eis propriis ordinibus, in suo coetu recipiat. Thomassin. l. c. c. 63. n. 2.

bar nach den von ihm ausgesprochenen und ausgeübten Grundsätzen zu beurtheilen und nach den erörterten allgemeinen Gesichtspunkten zu interpretiren. 21) Was uns im Orient begegnete, zeigt sich auch hier: die Häresiarchen und Urheber von Spaltungen und Unruhen wollte man für immer ihrer kirchlichen Würden beraubt wissen, die übrigen Cleriker aber ließ man meist bei ihrer Versöhnung mit der Kirche in ihren Graden, nur nahm man solchen gewöhnlich die Aussicht auf Beförderung zu höheren Weihen. 22) Dispensen zur Beseitigung der Fregularität 23) sind häusig, aber die Ungiltigkeit einer Weihe wurde noch nie durch bloke Dispensation gehoben. 24)

14. Ueberhaupt ist die Braris ber früheren Bapfte eine burchaus confequente und wir sehen ben gegen die Donatiften eingenommenen Standpunkt auch anderen Schismatifern , Baretitern und Berbrechern gegenüber nicht verläugnet. Uncanonische Beiben werden nach Augustins Grundfäten von ihnen behandelt und fehr häufig ben illegitim Geweihten Dispens ertheilt. indulgirte, daß die in Spanien contra canones, aber in Unwissenheit darüber Geweihten begnadigt und in ihren Beibegraben belaffen werben follten. ') Anastasius I. erlaubte ben bonatistischen Cleritern ebenso, ihre Beihen auch in der Kirche auszuüben. 2) Leo der Große erkannte auf Bitten des byzantinischen Hofes ben von Diostorus an die Stelle des Flavian gesetzten Anatolius von Conftantinopel, ber in feinen Augen ein Intrusus mar, nebst feinen Orbinationen an. 3) Derfelbe Bapft liek ben novatianischen Bischof Donatus bei feiner Rudfehr zur Kirche als Bischof gelten und verlangte von ihm nur die Berdammung bes früheren Brrthums. 4) Bleiches that er mit bem aus bem Laienstande erhobenen Donatiften Maximus b) und mit ben in ber Proving Uquileja vom Belagianismus gurudgetehrten Geiftlichen, 6) bie nur bagu ange-

<sup>\*1)</sup> L. VIII. ep. 65 ad Mediol. (c. 6. C. IX. q. 1) rebet er nur von der Auerkennung der von Richtsatholischen Gewählten. Anch das hat keine Schwierigkeit, daß Gregor L. VII. ep. 3 sagt, dem würde die benedictio zur maledictio, qui ad hoc, ut fiat haereticus, promovetur, und daß er in der Weiße von Excommunicirten keine wahre Conservation anerkennen will. L. III. ep. 20; c. 1. C. IX. q. 1. — Bgl. auch L. VII. ep. 3. 110. V. 107. IV. 55; c. 4. 13. C. I. q. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Leo M. ep. ad Januar, Aquil. n. 18 (Opp. ed. Ball. I. 730. Mansi V. 1317.) c. 43. 112. C. I. q. 1; c. 21. C. I. q. 7.

<sup>24)</sup> Bgl. Morinus l. c. c. 9. n. 7. p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Tournely l. c. p. 149, 150.

<sup>1)</sup> Siric. ep. ad Himer. Tarac. 1. n. 19. Constant. p. 636.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Coustant, p. 733, 734, Justell, Bibl. jur. can. I. 305 ed. Paris. 1661.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Leo M. ep. 104 (al. 88.) c. 2; ep. 111 (al. 84.) c. 1.

<sup>4)</sup> Leo ep. 12 ad Episc. Maurit. c. 6 (c. 20). C. I. q. 7.): Donatum autem Salicineusem ex Novatianis cum sua, ut comperimus, plebe conversum ita dominico gregi volumus praesidere, ut libellum fidei suae ad nos meminerit dirigendum, quo et Novatiani dogmatis damnet errorem et plenissime confiteatur catholicam veritatem.

b) Ibid. (c. 19. C. I. q. 7.): Maximum quoque ex laico licet reprehensibiliter ordinatum, tamen si Donatista jam non est et a spiritu schismaticae pravitatis alienus, ab episcopali, quam quoquo modo adeptus est, non repellimus dignitate, ita ut et ipse libello ad nos edito catholicum se esse manifestet.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) ep. 1 (al. 6.) ad Aquilej. Ep. Cf. ep. 2 (al. 7.) .

halten wurden, die Barefie abzuschwören und fich bes Umberschweifens zu ent-Er tabelt nicht, bag man fie als Beiftliche aufgenommen, sonbern nur, daß es ohne vorgangige Abschwörung geschehen sei, und daß hier nicht bloß icon in der tatholifchen Gemeinschaft Ordinirte gemeint find, laffen nebft ber Stellung ber Belagianer in jener Proving bie Worte erschliegen: relictis ecclesiis, in quibus clericatum aut acceperant aut receperant. feben wir die gegen die nicanischen Canones vorgenommene Beibe bes Bischofs von Antiochien von Papft Simplicius genehmigt. 7) Im acacianischen Schisma tritt bie haltung bes römischen Stubles noch bestimmter hervor. Begunftiger ber Barefie von Felix III. 484 gebannte und für abgefest erklarte Acacius von Conftantinopel hatte viele Weihen und andere Sacramente gefpenbet, unbefümmert um bas Urtheil bes romijden Stubles, und es gab Biele, auch im Orient, die alle von ihm feit biefer Zeit vorgenommenen Taufen und Ordinationen als nichtig betrachteten. Wie icon Gelafius I. für die von ihm Ordinirten Dispensationen eintreten ließ, s) so war bazu noch mehr Anastasius II. geneigt, ber in einem eigenen, an ben gleichnamigen Raifer gerichteten Schreiben jene Deinung nachdrücklich bekampfte 9) und, bie Worte Auguftins fich aneignend, ben Balor ber von Acacius gefpenbeten Sacramente trot feiner Illegitimität entschieden vertrat. 10) Er wies einerseits auf die Analogie ber Taufe und ben Charafter ber Sacramente überhaupt, 11) andererfeits auch barauf bin, daß ber hochmuth des Berurtheilten nur ibm allein geschadet haben fonne. 12) Er bedieut fich bes Beispiels: Wie die Strahlen ber sichtbaren Sonne, wenn fie auch durch die haglichften und ichmutigften Orte hindurchgeben, boch nicht durch beren Berührung beflect werben: fo wird auch nicht im Geringften bie

') Simpl. ep. 14 ad Zenon.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Gelas. cp. 9 ad Euphem. Baron. a. 492: Igitur per literas, quas per Sinclitium diaconum destinastis de his, quos baptizavit, quos ordinavit Acacius, majorum traditione confectam et veram praecipue religiosae sollicitudinis congruam praebemus sine difficultate medicinam: Quo nos vultis ultra descendere?

<sup>\*)</sup> ep. 1 ad Anast. Imp. (cf. c. 8. §. 1 seq. d. 19.)

<sup>16)</sup> Quod nullum de his, quos baptizavit Acacius vel quos sacerdotes sive levitas secundum canones ordinavit, ulla ex nomine Acacii portio laesionis attingat, quo forsitan per iniquum tradita Sacramenti gratia minus firma videatur.

<sup>&</sup>quot;) Mit den Borten: Meminerint in hac quoque parte similiter tractatum praevalere superiorem weiset der Papst auf die vorausgehende Erörterung zurüd: Nam et daptisma (quod procul sit ab Ecclesia) sive ab adultero vel a fure fuerit datum, ad percipientem munus pervenit illibatum, quia vox illa, quae per columbam sonuit, omnem maculam humanae pollutionis excludit, qua declaratur ac dicitur: Hie est qui baptizat spiritu sancto et igne etc.

<sup>17)</sup> Nam superbia semper sibi, non aliis facit ruinam. Quod universa Scripturarum coelestium testatur auctoritas, sicut et iam per Spiritum S. dicitur a propheta:
Non habitabit in medio domus meae, qui facit superbiam. Unde cum sibi sacerdotis
nomen vindicaverit condemnatus, in ipsius verticem superbiae tumor inflictus est;
quia non populus, qui in mysteriis donum ipsius sitiebat, exclusus est; sed anima
sola illa, quae peccaverat, justo judicio propriae culpae erat obnoxia, quod ubique
numerosa Scripturarum testatur instructio.

Rraft Chrifti, ber geiftigen Sonne, bie biefe fichtbare geschaffen bat, burd irgend eine Unwürdigfeit bes instrumentalen Spenders verfümmert und entwürdigt. 13) Ferner wird urgirt: Obschon Judas bes Diebstahls und bes Sacrilegiums schuldig mar, so wurden doch die durch ihn gespendeten Boble thaten baburch nicht benachtheiligt, und Gott fragt nicht, wer prebigt, fondern wen er predigt, nicht welches Werkzeug ben Dienft verrichtet, sondern welcher Dienst verrichtet wird. Anastasius II. ift ber erste Papst, ber ex professo unfere Frage, wenigftens bem wichtigften Theile nach, erortert bat, und er lofet fie zu Gunften ber jest bei ben Theologen berrichenden Anficht gang bestimmt, so daß Spätere in ihren Borurtheilen deghalb sogar die schwersten Anklagen gegen ibn vorbrachten. 14) Seine Entscheidung ward auch von feinen Rachfolgern feftgehalten; in dem unter Hormisdas und Juftin I. abgeschloffenen Rirchenfrieben findet fich feine Spur bavon, daß von feinen Grundfagen abgegangen worden ware. Ebensowenig finden wir ein Beispiel, bag bie Dispositionen der früheren öfumenischen Concilien im Orient bezüglich ber von Baretitern u. f. f. Ordinirten in Rom Biberftand gefunden hatten. Auch fonft finden wir in der romischen Rirche bis jum achten Jahrhundert häufig Beiben von verurtheilten ober intrudirten, haretifchen ober ichismatifchen Bifchofen anerfannt; bei ben alteren Schismen in berfelben, wie in bem bes Urficinus, Eulalins, Laurentius, Diostorus, Bigilius finden wir feine Spur von Zweifeln an bem Balor ber von ben Gindringlingen, Ufurpatoren und Schismatitern ertheilten Beiben, noch von Reordinationen, die in beren Folge vorgenommen worden waren; auch die Beihen bes bei Lebzeiten bes Silverius illegitimen Bigilius blieben unbeanstanbet, und als er nach dem Tob bes erftern legitim ward, wurde an feine Wiederholung berfelben gebacht. 16)

15. Gleichwohl scheinen diesen Zeugnissen und Beispielen andere entgegengesetter Art gegenüber gestellt werden zu können. So äußert sich Innocenz I. über die Arianer und andere Häretifer in einer Weise, als ob er nur ihrer Tause, nicht aber ihren Weihen Balidität zuerkenne. ) Allein es ist sein Gedanke wohl so zu erklären: Der zur Kirche zurückehrende Häretifer hat sogleich alle Ehren und Wirkungen der Tause, ist sogleich Sohn und Glied der Kirche; aber der häretische Geistliche hat nicht sogleich die Folgen der

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Nam si visibilis solis istius radii, cum per loca foedissima transcunt, nulla contactus inquinatione maculantur: multo magis illius, qui istum visibilem fecit, virtus nulla ministri indignitate constringitur.

<sup>&</sup>quot;) Ganz fassch behauptet Gratian (can. 8. d. 19.), Anastasius II. habe die Ordinationen des Acacius für canonisch und erlaubt gehalten und so die Decrete seiner Borgänger verletzt; vielmehr hat Gratian bessen Worte wie auch die der letzteren gänzlich mistoerstanden. (Correct. Rom. not. in h. l.) Der can. 9 eod. mit der Ausschaftet: Anastasius a Dev reprodutus nutu divino percussus est, sagt ebenso irrig, Papst Anastasius (496 — 497) habe den Acacius zuruckrusen wollen, der schon 489 unter Felix III. verstorben war. Dasselbe wiederholt Gratian post can. 69. C. I. q. 1.

<sup>14)</sup> Auf diese Beispiel stutt fich Petrus Damiani bei Morinus I. c. mit dem Bemerken: Ordinationes ejus in sua perpetim stabilitate permanserunt,

<sup>&#</sup>x27;) Innoc, ep. 18 ad Alexandr. Antioch. n. 3 (Gratian c. 73. C. I. q. 1.)

Beibe, er nuß von ben Cenfuren befreit und in feine Burbe wieder eingesett werden, er wird nicht cum sacerdotii aut ministerii cujuspiam dignitate aufgenommen. Diese Worte, bas Bervorheben ber honores, ber dignitas, die Ueberschriften ber Cobices 2) — Alles beutet barauf bin , daß ber Bapft nicht ben Charafter, fondern junachft bie Ehren und Chrenrechte bes geiftlichen Standes im Auge hat. 3) Da ferner bie Gnabe fehlte, fo mar die plenitudo und perfectio Spiritus nicht vorhanden, die Priefter waren in ihrem Bergen profan, nicht geheiligt, barum unwürdig ber priefterlichen Ehren. Die mabre Ueberzeugung bes Bapftes zeigt beutlich ber Umftand, bag Anpfius von Theffalouich die bonofianischen Cleriter in ihren Burben aufgenommen batte und Innocens bie Biltigfeit ihrer Beiben nicht im minbeften beftritt, fonbern nur aus diefer Rachficht feine Regel gemacht miffen wollte, also Dispens für mög= lich, wenn auch felten anwendbar bielt. 4) Aber gerade bier fceinen fich neue Schwierigfeiten zu erheben. Man führt an , daß biefer Bapft die von Bonofus vor feiner Berurtheilung Ordinirten wohl zu reordiniren verbot, b) alfo die Nothwendigfeit der Reordination für die post Bonosi damnationem Geweihten voraussette. Allein junachit mar ber Bapft über bie Geiftlichen ber ersteren Rategorie befragt worden und diese stellt er benen der letteren Rategorie keineswegs in Bezug auf Wieberholung ber Weihe, sonbern in Bezug auf die Anerkennung in ihren Weihegraben gegenüber. Es war Braxis ber romischen Rirche, Die in haeresi Geweihten in ber Regel nicht in ihren Burben zu belaffen, die vor bem Abfall gur Barefie in ber tatholifchen Gemeinfcaft Geweihten erft nach geleifteter Bufe nur in bem Grabe anzuerkennen, ben sie früher in berfelben inne gehabt, aber nicht zu höheren Weihen zu beforbern. 6) Cben barin lag bie Deinungsverschiedenheit zwischen bem Bapfte und ben Bischöfen Macedoniens. Diefe festen bie von Bonosus vor feiner Berurtheilung Geweihten fogleich in ihre Funktionen ein, ber Papft aber wollte fie der Buße vorerst unterworfen wiffen, weil sie unrein seien und als valnerati ber Argnei (ber Buge) bedürften. 7) Die nach ber Damnation von

<sup>&#</sup>x27;) Der Titel lautet: quod Arianorum clerici non sunt suscipiendi in suis officiis. Sei Gratian: Sacerdotes haereticorum Christi honoribus non habentur digni.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Tournely p. 170. Holtzclau l. c. n. 159.

<sup>&#</sup>x27;) Innoc. I. ep. 22 ad Episc. Maced. a. 414. Mansi III. 1058. Jaffé n. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Innoc. I. ep. 21 ad Marcian, Mansi III, 1057, Jaffé n. 96, a. 409.

<sup>&#</sup>x27;) ep. 22 cit. c. 4 (c. 18. C. I. q. 1.): Nostrae vero lex est Ecclesiae, venientibus ab haereticis, qui tamen illic baptizati sunt, per manus impositionem laicam tantum tribuere communionem nec ex his aliquem in clericatus honorem vel exiguum subrogare. Egi. Leo M. ep. 18 ad Jan. Aquilej.: In magno habeant (clerici qui in haereticorum atque schismaticorum sectam delapsi se correctos videri volunt) beneficio, si ademta sibi omni spe promotionis, in quo inveniuntur ordine, stabilitate perpetua maneant, si tamen iterata tinctione non fuerint maculati (c. 21. C. I. p. 7.)

<sup>&#</sup>x27;) Innoc. ep. 22: Quum nos dicamus ab haereticis ordinatos vulneratum per illam manus impositionem habere caput, ubi vulnus infixum est, medicina est adhibenda, ut possit recipere sanitatem (bas vulnus ift also nicht insanabile). Quae sanitas post vulnus secuta sine cicatrice esse non poterit, atque ubi poenitentiae remedium necessarium est, illic ordinationis honorem locum habere non posse decernimus.

Vonosus Geweihten sollten wohl in die Kirche aufgenommen, aber nur zur Laiencommunion zugelassen werden, die vor derselben Ordinirten erst nach geleisteter Buße Wiedereinsetzung hoffen dürfen. Das vulnus bei der Ordination der Häreiter ist die Sünde und der Mangel an Legitimität. Der Papst argumentirt: 1. Wo Buße nöthig, da kann die Ehre des geistlichen Standes nicht zugestanden werden. 2. Der Häreiter hat die Ehren des geistlichen Amtes versoren, diese kann er nicht ertheilen; 3. die Nothwendigkeit, die den Anyssus zur Nachsicht bewog, hat jetzt aufgehört; man soll demnach nach der Strenge der Canones versahren. ) In dem Punkte der Belassung solcher Cleriker bei ihren Funktionen versuhr man je nach Umständen bald strenger, bald milber. An eine Reordination ward hier in keiner Weise gedacht. )

16. Eine weitere Schwierigkeit bereitet eine wichtige Stelle Leo des Großen über Pseudobischöse, ') von der B. Quesnell ') bemerkt, daß er sich wundere, wie sie einem Hallier und Morinus habe entgehen können. Rustikus von Narbonne hatte den Papst über einige Geistliche befragt, die sich (seiner Ansicht nach) fälschlich für Bischösse ausgaben, weil sie nicht von den Clerikern erwählt, nicht vom Bolke verlangt, nicht von den Bischössen der Provinz nach dem Urtheil des Metropoliten geweiht waren. Daß sie gar keine bischössliche Weihe erhalten, ist nicht anzunehmen; sie waren nur unbefugterweise von nicht competenten Bischössen consecrirt und konnten so auf die bischössliche Jurisdiktion keinen Anspruch machen. ') Es werden diese pseudo-episcopi darum auch den episcopi proprii gegenübergestellt. ') Hätten sie nicht den bischösslichen Charakter erhalten, so würde Leo unter keiner Bedingung die von ihnen ertheil-

<sup>5)</sup> Der Bapfi fagt: Quod autem pro remedio ac necessitate temporis factum est, primitus non fuisse et cessante necessitate cessare pariter debere quod urgebat, quia alius est ordo legitimus, alia usurpatio, quam ad praesens fieri tempus impellit.

Natal. Alex. H. E. Saec. V. cap. 2. art. 1. Tournely l. c. p. 170. Holtzclan l. c. n. 158—161.

<sup>&#</sup>x27;) ep. 167 (al. 2.) ad Rustic. Narbon. Inquisitio I. De presbytero vel diacono, qui se Episcopos esse mentiti sunt et de his, quos ipsi clericos ordinarunt. Resp. Nulla ratio sinit, ut inter Episcopos habeantur, qui nec a clericis sunt electi, nec a plebibus sunt expetiti, nec a provincialibus Episcopis cum metropolitani judicio consecrati. Unde cum saepe quaestio de male accepto honore nascatur, quis ambigat, nequaquam istis esse tribuendum, quod non docetur fuisse collatum? Si qui autem clerici ab istis pseudoepiscopis in eis ecclesiis ordinati sunt, quae (al. in eorum ecclesiis, qui) ad proprios Episcopos pertinebant, et ordinatio eorum consensu et judicio praesidentium facta est, potest rata haberi, ita ut in ipsis ecclesiis perseverent. Aliter autem vana habenda est creatio (al. consecratio vel ordinatio), quae nec loco fundata est nec auctore munita (al. auctoritate munita). Sei Gratian can. 1. d. 62 unb can. 40. C. I. q. 1.

<sup>3)</sup> Quesnell. not. in Leonis M. epp. Opp. Leon. I. p. 1489 ed. Migne.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ballerin. annot. in h. l. Opp. Leon. I. p. 1487. 1488 ed. cit.

<sup>1)</sup> Die Lesarten quae und qui ad proprios Episcopos etc. machen hier feinen erheblichen Unterschied. Bahlt man quae, so ift die Rebe von Ordinationen, die in Kirchen einer fremden Diocese ertheilt wurden und nachher die Zustimmung des competenten Bischofs erhielten. Bahlt man qui (clerici), so versteht man am besten Kirchen einer Diocese, die eine Zeitlang einen illegisimen Bischof, vorber und nachher aber legitime Bischofe hatten.

ten Beiben haben gelten laffen fonnen; fo aber läßt er biefelben unter beftiminten Boraussetzungen in ber Art gelten, daß die Ordinirten ihre Beiben ansüben durfen. "Potest rata haberi" bezieht fich auf die Anerkennung ber - Beihe behufs ihrer Auslibung, wie es auch sonft steht; 5) vana ist ihm bie Orbination, die nicht auf eine bestimmte Rirche sich bezieht, an ber ber Geweihte beftandig ju leben bat, und die aus Mangel an Buftimmung ber "Borfigenben" ber Legitimitat entbehrt. 6) Richt mit Unrecht vermuthet Quesnell, es babe ber Beschluß ber 439 gehaltenen Spnobe von Rieg?) auf Die Zweifel bes Aufticus Einfluß geubt. Diefe hatte ben von einer fleinen Bartei von Laien ohne Theilnahme ber Bischöfe ber Proving und bes Metropoliten auf ben Stuhl von Embrun erhobenen und nur von zwei Bifchofen geweihten Armentarius abgefest und feine Beihe für "nichtig" erklärt; jedoch ibm ben Rang unter ben Chorbischöfen und vor ben Brieftern querkannt, ihm bie Befugniß zu firmen, ben Segen in ben Landfirchen zu geben und Jungfrauen zu benediciren eingeraumt, und bie von ibm Geweihten, falls fie guten Ruf genogen, bem neuen Bischof ober ibm felbft beizubehalten geftattet, mas offenbar zeigt, daß die Nichtigkeitserklärung der Consecration des Armentarius sich nicht auf den Abgang des bischöflichen Charatters bezog. Zene "Pseudobischöfe" waren ebenso weder von den Provingbischöfen geweiht, noch von ihnen als folde anerkannt, illegitim und ohne Jurisbiktion; 5) Rufticus fragte nun, mas mit ihnen und ben von ihnen Geweihten zu geschehen habe. Der Bapft betrachtet erftere als entfest, und als Nichtbifcofe; Die incompeteuten Pralaten, bie fie ordinirt, tonnten ihnen feine Jurisdiction ertheilen und ihre Burbe war honor male acceptus; bagegen fest er ihre Beihegewalt in ben Wirkungen voraus, die er ihr beilegt; er läßt die von ihnen Ordinirten in ihren Funktionen zu, wenn die gestellten Bedingungen erfüllt find; also war die Beihe an sich nicht nichtig, sondern nur irregulär und uncanonisch und als

<sup>5)</sup> Analog kann ber Ansdruck erscheinen: susceptum sacerdotium tenere permittimus Leo ep. 12. c. 5 ad Episc. Afr. Hier ist die Rede von der Ordination Solcher, die Bigami waren, und Solcher, die plöhlich aus dem Laienstande erhoben wurden. Der Papst will so mitd als möglich versahren, er gestattet die Beibehaltung der Letzteren, während er die Ersteren als entsetzt betrachtet wissen will, und will aus seiner Dispens keine Folgerung für die Zukunst abgeleitet wissen. Denen, die Unwürdige weihen, soll das Ordinationsrecht entzogen seine. c. 9: Si qui opiscopi talem conserraverint sacerdotom, qualem osse non liceat, etiamsi aliquo modo damnum proprii honoris evaserint, ordinationis tamen jus ulterius non habedunt nec umquam ei sacramento intererunt, quod neglecto divino indicio i mmerito praestiterunt.

<sup>9)</sup> Quesnell. l. c. p. 1487: Quae nec loco fundata est, quia si in ecclesia, in qua ordinatus est, non perseveret, vagus erit et contra canones nullius loci clerieus, dejecto praesertim pseudoepiscopo ab ea, cui male praepositus fuerat, ecclesia; nec item auctore munita, cum contra praesidentium nutum et consensum attentata sit.

<sup>)</sup> Conc. Reg. c. 1-5. Mansi V. 1189 seq.

<sup>\*)</sup> Wie Aug. de bapt. c. Don. I. 1 fagt: non administrarunt, sed sacramentum ordinationis suae tantum gesserunt.

solcher konnte ihr die Ausübung gestattet werden, wo die Kirchengesetze nicht fämmtlich und nicht allzustark verletzt waren, während sie im gegentheiligen Kalle nimmermehr erlaubt werden durfte.

17. Aber eine weit größere Schwierigkeit ergibt fich aus ber britten Sit ung der im April 769 von Papst Stephan III. (al. IV.) zu Rom gegen den Afterpapft Conftantin, ber als Laie ben papftlichen Stuhl ufurpirt batte, gehaltenen Spnode. 1) Dort beißt est nicht nur, daß alle von dem Gegenpapfte (mit Ausnahme ber Taufe und ber Firmung) gespendeten Sacramente und Culthandlungen wiederholt,2) fondern auch die von ihm zu Bifchofen geweihten Briefter und Diakonen bloß als folche gehalten und bochftens von Bapft Stephan auf's Neue geweiht werden sollen. 3) Wir haben nun hierüber nicht ben authentischen Text ber Spnodalacten, sonbern nur ben turgen Bericht bes unter bem Namen des Anastasius erhaltenen Liber pontificalis. nun auch Auxilius die Thatfache ber Reordination anerkennt und fie aus Leibenschaft und Bosheit ableitet,4) so haben boch die meisten Theologen 5) bie Richtigkeit dieser Auffassung bestritten und die consecratio benedictionis nur von dem reconciliatorischen Ritus verstanden. Allerdings sind manche ibrer Grunde nicht flichhaltig; 6) aber mahrscheinlich ift es boch, bag man zwar nach ber Strenge ber alten Befete bie von Conftantin Geweihten für entfett von der durch den Usurpator erlangten Weihe erklärte und fie nur in ihrer fruberen Stellung beließ, aber zugleich die Reactivirung berfelben mittelft neuer, den Canonen entsprechender Babl und einer feierlichen Zurückgabe der Ansignien offen hielt, sobin nur in Bezug auf bas Berbot der Ausübung ihre ille-

<sup>1)</sup> Befele, Conc. Gefc. III. S. 406. 407.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vita Steph.: Ita enim in eo concilio statutum est, ut omnia, quae idem Constantinus in eccl. sacramentis ac divino cultu egit, iterata fuissent praeter s. baptisma atque s. chrisma.

<sup>3)</sup> Ibid.: Ut episcopi illi, si aliquis eorum presbyter aut diaconus fuerit, in pristinum honoris sui gradum reverterentur, et si placabiles fuissent coram populo civitatis suae, denuo facto decreto electionis, more solito, cum clero et plebe ad Apostolicam venissent Sedem et ab eodem S. Stephano Papa benedictionis suscepissent consecrationem. Achnico von ben Priestern und Diaconen.

<sup>4)</sup> Auxil. Inf. c. 4: Constantinus neophytus... jure damnatus atque dejectus est. Jam vero quod eum oculis privarunt, non apostolicum, sed apostaticum est. Ordinationem quoque ejus, non rectitudinis intuitu, sed invidiae zelo, contra SS. Patrum sanctiones in pristinos deposuerunt gradus... Manifeste in eis peccaverunt, qui secundum canones ordinati fuerant, et eos deponere non formidarunt, eosque nefario ausu iterum in eadem ordinatione consecrandos esse statuerunt. Alioqui frustra S. Leo P. consulit, ut pseudoepiscopi abjiciantur, et eorum ordinatio rata consistere possit. Frustra enim Papa Anastasius praefixit ut ordinationes Acacii nulla portio laesionis attingeret. (Die oben angeführten Terte.)

b) Baron. a. 769. Natal. Alex. Saec. VIII. eap. 1. art. 8. Juenin l. c. p. 837, 838, Holtzclan l. c. n. 150.

<sup>\*)</sup> Man flützte sich besonders darauf, daß das Concil die von Constantin geweihten Priefter und Diaconen, wenn sie vorher Laien waren, im geistlichen Stande belassen habe. Allein das permanere in religioso habitu reliquo vitae tompore wird mit gutem Grund auf die lebenstängliche Buße bezogen.

gitim erlangten Weihen verwarf; die benedictionis consecrațio muß keineswegs absolut auf die Reordination bezogen werden, auch fehlt es, wie wir gesehen haben, keineswegs an Analogien, die dieser Auffassung durchaus günstig sind. Indessen zur Evidenz kann das kaum erhoben werden und es wäre auch dem Gesagten gemäß keineswegs unstatthaft, hierin ein Vorspiel der Ereignisse, die nach dem Tode des Papstes Formosus statthatten (die unten näher zu betrachten sind), sowie eine Verirrung anzunehmen, die freilich bei dem edleren Stephan III. (oder IV.) schwerer zu erklären wäre, als bei seinem gleichnamigen, aber weit unter ihm stehenden Nachsolger am Ende des neunten Jahrhunderts.

18. Sicher ist bis zum achten Jahrhundert die Doctrin und Praxis des Abendlandes trot vieler harten Aussprüche im Allgemeinen den fraglichen Reordinationen durchaus entgegen, sowohl was gottlose, verbrecherische, simonisische und verurtheilte, als was häretische und schismatische Bischöse betrifft, wosern nur die häretischen einer Secte angehörten, deren Tause als giltig anerkannt ward. 1) Bom ersten Concil von Arles; welches den sonst tauglichen Clerisern aus der Ordination, die sie von einem Traditor erhalten, keinen Rachtheil entstehen läßt, 2) bis auf Hadrian I., der durchaus mit der im siebenten allgemeinen Concil gesibten Milde einverstanden war, spricht die Rehrzahl der Zeugnisse sich in diesem Sinne aus.

19. Unter den vielen und höchst wichtigen Fällen, welche das neunte Jahrhundert für unsern Gegenstand darbietet, nimmt sicher die active und passive Ordination unseres Photius die erste Stelle ein. Photius war 1. ein bei Ledzeiten des rechtmäßigen Patriarchen Ignatius intrudirter Bischof, widerrechtlich eingesetz, Usurpator eines nicht erledigten Stuhles; 2. geweiht von einem mit kirchlichen Tensuren belasteten, ja für abgesetz erklärten Prälaten, dem Gregor Asbestas; 3. gegen die Canones plöglich aus dem Laienstande erhoben und ohne Beodachtung der Interstitien in sechs Tagen durch alle Beihen befördert; 4. schon vorher als Schismatiker, als Theilnehmer an der von Gregor Asbestas organissirten Parasynagoge angeklagt. Er war in mehrssacher Beziehung irregulär, seine Consecration durchaus uncanonisch, Denen, die nicht zu seinen Anhängern zählten, ein Gegenstand des Abscheu's. 1) Dieser Abscheu gab sich in den stärksten Ausdrücken bei den Ignatianern, bei den Bäpsten Nikolaus I. und Hadrian II. kund, wie auch auf dem achten öbume-

<sup>9</sup> Daß aber auch Biele höchst schwartenb waren, zeigt z. B. Erzbischof Elbert von Port, der Freund des ehrwürdigen Beda. In seiner Schrift de eccles. instit. interrog. 5. (Galland. Bibl. PP. XIII. p. 265) sagt er von der Taufe ganz bestimmt, quod iterari non debet, setzt aber dann bei: Reliqua vero ministeria per indignum data minus firma videntur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Conc. Arelat. I. 314. c. 13: si iidem (qui Scripturas sacras tradidisse dicuntur vel vasa dominica vel nomina fratrum suorum) aliquos ordinasse fuerint deprehensi et hi, quos ordinaverunt, rationabiles subsistunt, non illis obsit ordinatio.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. Dissert, IV.

nischen Concil. Nichts, erklärte Nisolans, konnte der verdammte Asbestas ihm verleihen; unwirksam war diese Weihe schon wegen des Consecrators und ein verwundetes Haupt trug der unwürdig Geweihte davon. ) Dasselbe erklärte Papst Formosus nach der zweiten Absetung des Schismatikers bezüglich der von ihm selbst ertheilten Weihen; ) auch Hadrian II. sprach von dessen "angeblichen" Weihen, die viel eher Exsecrationen seien, und hob ebenso herver, Photius habe nichts gehabt, also nichts geben können. ) Ja, Photius wurde geradezu von Nikolaus und mehreren seiner Nachsolger, von Synoden und Anderen als bloßer Laie bezeichnet; ) Laien hieß man auch die von ihm Ordinirten. ) Die römischen Geistlichen in Bulgarien ertheilten den von griechischen Priestern seines Anhangs Gesirmten die Firmung aus Reue?) und das

<sup>3)</sup> Nicol. I. ep. Quanto majora (Migne PP. lat. CXIX, 1027.): Qui (Photius), w cetera nunc omittamus, a Gregorio Syracusano vel ceteris schismaticis institutus, imdestructus, contra omne fas alterius praesidere non potest Ecclesiae. destructus esse creditur, qui a destructo acdificari sperans, etiam si qua alia bom fortasse habuit, nimiae ejus praesumtionis temeritati communicans perdidit. Gregorius quo modo quemquam aedificare poterat, qui multipliciter jam noscebatur elisus? . . . Gregorius ergo, qui canonice ac synodice depositus et anathematizatus erat, quemadmodum posset quemquam provehere vel benedicere, ratio nulla docet. Igitur nihil Photius a Gregorio percepit, nisi quantum Gregorius habuit; nihir autem habuit; nihil dedit. Per eorum quippe, ut legitur, manus impositionem et invocationem dabatur Spiritus S., qui noverant mundas ad Dominum manus levare. Ceterum Gregorius, qui transgressor factus est legis, ad iracundiam sui magis, quam ad consecrationem alicujus Spiritum S. per impositionem suae manus sine dubio provocavit, etiamsi is, qui ordinandus erat, nullas alias haberet sibi regulas obviantes. Hinc enim scriptum est (Prov. 28, 9.): Qui obturat aures suas, ne audiat legem, oratio ejus erit in peccatum. Si exsecrabilis, utique et non audibilis; si non audibilis, ergo inefficax; si inefficax, profecto Photio nihil praestans; nimirum qui vulneratum caput per illam manus impositionem potius habere dignoscitur. . . . Nec damnatus justificare, nec depositus erigere, nec ligatus potest quemquam per impositionem manus provehere; impossibile est enim horum aliquid fieri Ebenso ep. ad clerum "Ea quae nuper" l. c. p. 1078. 1079.

<sup>3)</sup> Formos. ep. Mansi XVI. 440: τιμήν οὐκ ήδύνατο δοῦναι, ὅστις τιμήν οὐε ἔσχεν. οὐδὶν ήδυνήθη δοῦναι Φώτιος ἐκτὸς κατακρίσεως, ῆς ἔσχε διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῆς σκολιάς χειρὸς, καὶ ἐγκατάκρισιν ἔδωκε.

<sup>&#</sup>x27;) Hadr. II. ep. ad Ignat. 869. Mansi XVI, 50: Quos Photius in gradu quolibet ordinasse putatus est, ab episcoporum numero vel dignitate, quam usurpative ac ficte dedit, merito sequestrantes... ordinatio ejus vel potius exsecratio... p. 51: nihil habuit, quod se sequentibus propinaverit. Griech. p. 327: ordinatio ejus vel potius exsecratio... p. 51: nihil habuit, quod se sequentibus propinaverit.

<sup>5)</sup> Metrophanes ep. ad Man. Patric. (Mansi XVI. 415) sagt von Rifolaus: και κατέκρενε λαικον ονομάσας τουτον. Die Briefe des Papstes au Photius bezeichnen diesen nur als vir prudentissimus. Ebenso nannten die römische Spnode unter Hadrian II. (Mansi l. c. p. 381), die Legaten Roms in der fünsten Situng des achten Conciss (id. p. 314), Papst Stephan (ep. ad omnes christianos l. c. p. 430 ο προξύηθελς λαικόν, ep. ad Basil. Imp. id. p. 421 προς λαικόν, δηλονότε τον Φώτεον), Papst Formosus (ep. ad Stylian. id. p. 440) den Photius nur "Laien".

<sup>6)</sup> Formos. ep. cit.

<sup>7)</sup> Phot. ep. 2 encycl. Cf. Metrophan. ep. cit.

achte ökumenische Concil s) erklärte analog dem zweiten von 381 in dem Canon über den Usurpator Maximus (f. oben §. 11.), Photius sei nie Bischof gewesen, noch sei er es jett, die von ihm Geweihten seien ihrer Nemter verlustig, die von ihm eingesetzten Kirchenvorsteher und Aebte seien abzusetzen, die von ihm geweihten Kirchen wieder zu weihen. "Anathema dem Laien Photius!" wurde laut gerusen, "Anathema dem Chebrecher und Apostaten!" hieß es mehrsfach; ») man ließ auf dieser Synode nicht die Analogie von der Häresie zurücksternder Bischöfe zu, deren Vergünstigungen nicht einem solchen Shebrecher zu gut kommen könnten. 10)

20. Deffenungeachtet haben viele Gelehrte, 1) und zwar mit nicht zu verachtenben Grunden, Diefe Beugniffe babin interpretirt, daß nur die Brregularität, nicht die absolute Richtigkeit 2) ber activen und paffiven Orbination des Photius damit ausgesprochen fei. Gie bemerten, feiner ber bier gebrauch= ten Ausbrücke fei stärker als die in den früheren Jahrhunderten in ähnlichen Fällen gebrauchten; sie seien einfach baraus zu erklaren, daß man bem Usurpator und Schismatifer ein unauslöschliches Brandmal für alle Zeiten habe aufdruden, feine Sandlungen bem allgemeinen Abichen habe überliefern wollen; man habe ihn daixo's und xoopuxo's genannt zur Strafe feines Ehrgeizes, zur draftifchen Bezeichnung feiner Allegitimität und ber Brofanation bes Sacras mentes. Es sei ihm damit nicht ber bischöfliche Charafter abgesprochen worden, sondern nur die Legitimität, die Jurisdiftion, das Recht ber Ausübung bes Ordo, ber wirkliche Besit bes Amtes; burch eine fictio juris werbe angenommen, daß ber, welcher mit Berachtung aller Gesetze in eine neue Stellung fich eindrängt, in feiner früheren Stellung, Die ibm allein rechtlich gutomme, verblieben; so heiße er auch curialis, forensis, saecularis. 2) Man habe ihn zu ben Laien zurückversetzt wegen ber Frregularität feiner Consecration und die von ihm vorgenommenen Orbinationen als quoad effectum nichtig betrachtet; ihm sei ber usus et actus potestatis, nicht aber potentia und habitus entzogen gentesen, und wie im Rechte illegitime agere gleich non agere gedacht werde, fo konne man von dem, der die Gewalt nicht rechtmäßig habe, auch sagen, er habe sie nicht. Daß aber die Giltigkeit quoad substantiam picht verkannt worden, setze eben die Deposition, die über Photius und die von ihm Ordinirten verhängt ward, voraus; sodann habe man bei biesen Beiben eine Dispensation für möglich gehalten, was bloße Frregularität, aber feine Juvalidität zu erkennen gebe; so habe ber Patriarch Ignatius selbst für

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) can. 4. Mansi XVI. p. 162. 400.

<sup>&</sup>quot;) act. VII. Mansi l. c. p. 381.

<sup>10)</sup> act. VI. Rebe bes Metrophanes ib. p. 92. 353.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe das Schreiben des Jesuiten Melchior Jmhoser an Leo Allatius in L. Allatii de perpet. Orient. et Occident. consens. L. II. c. 6. n. 12—19. p. 595—599. Juenin. l. c. p. 844. Holtzclau l. c. n. 151. p. 154 seq.

<sup>?)</sup> So heißt es von den burch Photius Ordinirten Conc. VIII. can. 4: nee ab illo creatos in co sacerdotii gradu, in quem ab co promoti sunt, permanere.

<sup>3)</sup> Baron. a. 869. n. 38.

ben Chartophplax Baulus, ben Photius jum Bischof geweiht, bei Habrian II um Dispens und Belaffung in ber bifchöflichen Burbe nachgefucht, 4) Erg bischof Stylian für die von Photius Ordinirten an Papft Stephan V. (al. VI.) feine Fürsprache gerichtet; 5) endlich habe Bapft Johann VIII. 879 ben Botius bei seiner Biedererhebung sammt ben von ihm eingesetten Bijchofen aunfannt und nirgends eine Steration der Weihen vorgeschrieben; 6) und obicon ber genannte Bapft von ben Beitgenoffen vielfach ber allzugroßen Schonung für ben schlauen Byzantiner beschulbigt worden, so habe ibm boch niemand aus seinem Berhalten in Betreff ber Weihen einen Borwurf gemacht. 7) angeführten Argumente tonnen wir auch noch burch Folgendes verftarten. Rame es auf die blogen Worte an, so mußten wir auch annehmen, Johann VIII. habe alle vom byzantinischen Patriarchen, und zwar von bem als legitim anerfannten Ignatius, für Bulgarien mit Bertennung ber Jurisbiftionsrechte Rom's ordinirten Beiftlichen als ungiltig geweiht betrachtet; benn feine Borte 6) lauten taum minder icharf als die feines Borgangers Sabrian II. über die Photianer. Aber Johann VIII. bezeichnet jene Beistlichen auch als illicite constituti; ) er ertennt an, bag fie im griechischen Raiserreich und in den Grengen ihres Batriarchates firchlich fungiren burfen; Jene, die feinem Decrete geborchen, follen, fofern fie vor bem Abgang nach Bulgarien ein Rirchenamt hatten, Diefes behalten, und Jene, bie feines hatten, ein erledigtes erhalten, und wiederum werden gang adaquat ihre Ordinationen als unerlaubt bezeichnet. 10) die in der Bulgarei von ben Abgeordneten des Papftes Nitolaus wiederholte Firmung betrifft, fo bat man gwar behanptet, die photianischen Geiftlichen hätten vorher non rite neque ex forma Ecclesiae die Firmung gespendet; 1) aber dafür liegt fein Beweis vor und weit richtiger läßt fich fagen, 12) bag die Firmung der Photianer darum als ungiltig angefeben ward, weil sie Briefter, und nicht Bifchofe ertheilt, 13) wogu aber noch hingugenommen werden muß, daß Bulgarien de jure zum römischen Batriarchate gehörte, in bem nur Bischöfe, nicht auch bloge Priefter firmen fonnten. 14) Gleichwohl läßt fic auch fagen, 16) daß die romifden Beiftlichen, in diefer Frage noch untlar und

<sup>&#</sup>x27;) Baron. a. 871. n. 5. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Baron. a. 889. n. 4 seq.

<sup>6)</sup> Baron. a. 879. n. 4 seq.

<sup>7)</sup> Selvaggio I. c. §. II. p. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Joh. VIII. ep. 78 ad Ign. (Mansi XVII. p. 67. 68.): Qui a te vel a subjectis tibi consecrationis munus accepisse dicuntur... qui tuae ordinationis, imo inordinationis sunt... quos vel tu vel episcopi tui consecrasse in aliquo gradu putantur Ecclesiae etc.

<sup>9)</sup> Joh. ep. 79. p. 68. 69 ad Episc. et Clericos Graec. in Bulg.

<sup>16)</sup> Ibid.: ordinationes illicitas perpetrantes.

<sup>11)</sup> Imhofer bei Allatius l. c. n. 16. p. 508.

<sup>12)</sup> Holtzclau l. c. n. 154.

<sup>13)</sup> Das sagt Photius selbst ep. encycl. Bgl. Baron. a. 863. n. 37.

<sup>14)</sup> Bgl. Benedict, XIV. de Synod, Dioec. L. VII. c. 7.

<sup>15)</sup> Der Ertlärung bes Artubius (S. Bb. I. S. 640) fimmt nicht nur Benebict XIV., sonbern auch ber doctor Sorbonnicus Jaaf Habert zu (Archieration Graec. p. 710).

an die lateinische Praxis gewöhnt, das Chrisma des Photius als das eines Pseudopatriarchen und Eindringlings nicht anerkennen zu dürsen glaubten (Bd. I. S. 640. II. 165.), ganz wie viele ignatianisch gesinnte Byzantinerin strenz gem Festhalten an dem Bortlaut der gegen ihn erlassenen Urtheile die sämmtlichen Umtkhandlungen desselben ohne Unterschied verwarfen, auch die von ihm consecrirten Kirchen als nicht consecrirt ansahen, worüber Photius, wie wir oben sahen, so bitter klagt. Praktisch war es für ihn und die Seinen gleich, ob man seinen Pontisstalacten alle und jede Gistigkeit oder nur die rechtliche Wirksamkeit absprach.

21. Was insbesondere den Papft Nitolaus I. betrifft , so hat dieser sonft Grundfate ausgesprochen und ein Berfahren eingehalten, welche die eben entwidelte Ansicht vielseitig befräftigen. Er hat gang bie Grundfate Auguftin's aboptirt, ') und indem er die ban einem Pfeudopresbyter ertheilte Taufe für giltig erklärt, führt er als Analogie an, daß auch Acacius von Conftantinopel, vom papftlichen Stuhle entfett, nach bem Briefe des Papftes Anaftafius (§. 14) wohl ein unwürdiger Spender war, aber Diejenigen, die von ihm Sacramente erhielten, feinen Schaben erlitten; er beruft fich auf I. Ror. 3, 7, gleich Augustin (§. 13), und schärft nachbrudlich ein, daß ber Schlechte, ber Anderen bas Gute reicht, nicht Anderen, fondern fich ben größten Schaden bringt. 2) In feinem Absetungsurtheil über die verbrecherischen Erzbischöfe Gunther und Thietgaud 3) braucht er fur die Amtsentsetzung durchaus genaue und präcise Ausbrücke und nennt dieselben omni sacerdotii officio alienos, omni episcopali regimine exutos; ganz ähnlich sagt er von Photius in dem entscheidenben Spnodalurtheil: 4) sit omni sacerdotali honore et nomine alienus, et omni clericatus officio prorsus exutus; von Gregor Asbestas heißt es in dem Urtheil (Cap. 2): eum omni sacerdotali carere atque privatum fore ministerio, ohne Hoffnung auf Wiedereinsetzung. ift die Censur über die von Photius Ordinirten: eos omni clericali officio privamus et eos penitus sequestramus. 5) Die Worte ber Senteng konnen nur die gegebene Erflärung bestätigen. Dazu fommt, daß ein anderer wichtiger Rall, ber unter seinem Bontifitate verhandelt ward, ebenso bestimmt die Grundfate biefes Papftes erhartet.

22. Erzbischof Ebbo von Rheims hatte im Jahre 835, mit Absetung bedroht, besonders wegen seiner Vergehen gegen Kaiser Ludwig, sich selbst des bischöflichen Amtes für unwürdig erklärt und war von allen bischöflichen Funktionen entfernt worden; aber 840 ward er zu Ingelheim von Kaiser Lothar restituirt, bei welcher Gelegenheit er seine frühere Resignation als erprest und ungiltig bezeichnete. ') So nahm er in Rheims die kirchliche Verwaltung wieder

<sup>1)</sup> S. bie oben §. 4 e. Rote 25 angeführte Stelle und c. 5. C. XV. q. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ad consulta Bulgar. c. 15 (Migne CXIX, p. 986, 987).

<sup>3)</sup> Baron. a. 863. n. 4. 5. ep. 7. Migne l. c. p. 850 seq.

<sup>&#</sup>x27;) Baron. a. 863. n. 21 seq.

b) Ibid. c. 2. 3. n. 7. 8.

<sup>&#</sup>x27;) Mansi XIV. 658 seq. 771 seq.

auf und ordinirte mehrere Geistliche. Alber er wurde bald von Rail dem Rahlen verjagt und eine Spuode von Bourges foll ihn, wie fein Rach folger Hintmar behauptete, abgefest haben. 9) Sintmar, der 845 den erzbifchoflichen Stuhl von Rheims bestieg, fette bie in jener Zeit von Ebbo geweihten Beiftlichen ab, und um feine eigene Legitimität gegen die Anfpruche bes noch lebenden Ebbo (biefer ftarb erft 851 in Deutschland) zu behaupten, fab er biefe Ordinationen besselben (nach ber Abdankung) als uncanonisch und, wie es scheint, auch als ungiltig an. 3) Die abgesetten Beiftlichen klagten 853 auf ber Synobe von Soiffons gegen Erzbifchof Hinkmar; aber diefe entichied au Gunften Hintmar's, ercommunicirte jene Clerifer und erflärte, alle firch lichen Anordnungen und Funktionen Ebbo's feit feiner Berurtheilung fur eitel und nichtig mit Ausnahme ber Taufe. In Diefem Sinne hatte Bifchof Jumo ober Emmo von Ropon eine Schrift vorgelet, worin er mit Autoritaten, Stellen von Papft Junoceng I. u. a. m. nachzuweisen suchte, Ebbo habe nichts mittheilen können als feine Verbammung, und bie mit bem Berurtheilten in Bemeinschaft Stehenden fonnten feine Ehre und Burbe in der Rirche genie-Ben. 4) Man wünschte für biefes Urtheil die Beftätigung des römischen Stubles und schützte auch vor, eine folche erhalten zu haben. Aber Leo IV. hatte erst genaueren Bericht und Vorlage aller Acten verlangt, die er aber nicht mehr erhielt, und Benedift III. gab 855 5) eine Genehmigung mit der Clausel: "wenn es fich in Allem fo verhalte, wie Hinkmar berichtet," und vorbehaltlich aller Rechte bes romischen Stubles; 6) mit ber gleichen Ginschräntung erneuerte

<sup>2)</sup> Bgl. Hefele Conc. IV. S. 82, 96, 97, 99. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. et X. Dissert. VII. de causa Wulfadi.

<sup>3)</sup> Juenin. l. c. p. 838.

<sup>1)</sup> Natal. Alex. l. c. p. 386 ed. Bing. bemerkt hiezu: De ordinis executione, non de ordine ipso agebatur, estque intelligendum Immonis suffragium. Ordinem habuit Ebbo legitimo et canonico ritu consecratus episcopus, non habuit jurisdictionem et ordinis exsequendi potestatem, canonice depositus; sic itaque ab illo ordinem, quem habebat, suscipere potuere, qui ab illo jam exauctorato sunt ordinati, non ordinis exsequendi potestatem, qua carebat. Sic etiam intelliguntur hace verba: "Damnationem utique, quam habuit, per pravam manus impositionem eis dedit." Quod nimirum illi qui ipsi canonice deposito nec legitime restituto scientes volentes communicaverunt, non potuerint ab illo gratiam quoque sacramenti cum ordine recipere, ut rei seil, inobedientiae adversus Ecclesiae decreta. Act. V. decretum est a Synodo, ut quidquid in ordinationibus eccles. idem Ebbo post damnationem suam egerat, secundum traditionem apost. Sedis... praeter S. baptisma, quod in nomine S. Trinitatis perfectum est, irritum et vacuum habeatur, et ordinati ab eo eccles. gradibus privati perpetuo habeantur. Quae exceptio de baptismo id unum significat, ut qui scientes ab episcopo deposito ordinati fuerant, suorum ordinum executione privarentur, qui vero ab codem baptizati nulli propterea poenae canonicae addicerentur. Mehnlich Juenin I. c. p. 839. In ber zweiten Gigung ift nur vom Fungiren ber fraglichen Geiftlichen bie Rebe; wenn Ebbo, beift es, gerecht entfett mar, ministraro noc poturunt noc debuerunt; war er ungerecht entsetzt, so konnten fie am Altare bienen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Baron. a. 855. n. 15.

<sup>6)</sup> Nicol. I. ep. Reverentissimum Migne p. 1093 seq. Baron. a. 866. n. 55-- 59

Ritolaus 863 auf Hintmar's Ansuchen Diese Genehmigung. 7) Bald tamen aber Rlagen an ben Bapft über bas jenen Beiftlichen zugefügte Unrecht, und Rarl der Rable intereffirte fich lebhaft fur einen berfelben Namens Bulfad. Daher ichrieb Nitolaus im April 866 an hintmar, er habe aus ben Acten des Archivs ersehen, daß die Legitimität des Urtheils von 853 nicht gang festfiebe, hintmar murbe am beften thun, jene Clerifer felbft wieber einzuseten, wurde er das nicht wollen, fo folle eine neue Spnode zu Soiffons zusammentreten und bas Ergebnig ihrer Berathungen bem apostolischen Stuble vorlegen. Darüber ichrieb ber Bapft auch an andere Bifchofe und an Rarl ben Rablen. 8) Die Spnode entschuldigte ben Hintmar, bag er die Clerifer nicht restituirt, weil ihm das gegen die Canones zu verftogen scheine, hielt ben Beschlug von 853 als zu Recht bestebend fest, erflarte aber, man tonne Gnade für Recht ergehen lassen, das überlasse sie dem heiligen Stuhle. 9) Obschon der Papit viele Aunstgriffe und Taufchungen, die Hinkmar sich hatte zu Schulden tom. men laffen, rugte und mit ber blogen Begnadigung ber betreffenden Geiftlichen, Die ein Recht forderten, nicht einverstanden fein tonnte, 10) fo lofte fich biefe Sache, beren weiterer Berlauf nicht hieher gebort, in gang befriedigender Beife; ja einer diefer Beiftlichen, Bulfad, mar von ben Bifcoffen felber, inconfequent genug, auf ben Stuhl von Bourges erhoben worden. !') Der Bapft ipricht hier entschieden mit Berufung auf Leo ben Großen aus, daß, mas immer für ein Menich Ebbo gewesen sein moge, die von ihm Ordinirten feinen Rachtheil erlitten, und ebenso führt er bas Beugnig Anaftafius II. an; 12) obschon er den Ebbo für unschuldig und ungerecht entfett gehalten zu haben icheint, 13) so ordnet er doch die Wiedereinsetzung ber Entsetten auch für ben Fall an, daß fich bas anders verhalte. In ber gangen Controverse war bis babin bie Mechtsfrage, ob Cbbo's, des Entfetten und nicht canonifch Restituirten, Ordinationen ungiltig und unerlaubt gewesen, ber anderen, ob Ebbo wirklich cano. hijd entfest und nicht canonifd wiedereingefest worden, nachgefest worden und lettere mar ce auch, die jett noch auch nach ber Restitution jener Geiftlichen von hinfmar und ber Synobe von Tropes ventilirt marb. 14) Sonft finden wir in der frangofischen Rirche feine Reordination indicirt; Agobard

<sup>7)</sup> Baron. a. 863. n. 64.

<sup>&</sup>quot;) Baron, a. 866 n. 49 seq. Bgl. Hefele a. a. D. S. 300 - 302.

<sup>&</sup>quot;) Natal. Alex. 1. c. p. 389 - 392, hefele S. 302 - 306.

<sup>10)</sup> Baron, a. 866, n. 53 seq. 66.

<sup>11)</sup> Baron, l. c. n. 64.

<sup>1&#</sup>x27;) ep. Reverentissimum Migne I. c. p. 1161. Baron. 866. n. 65: Verumtamen qualiscumque fuerit vel quaecumque pertulerit Ebbo, a se ordinatis, qui nihil praeter humilitatem et obedientiam exhibuerunt, nullum prorsus intulit offendiculum, quoniam, ut B. Leo ad Mauros scribens ita de quodam Maximo (f. §. 14. Note 4) etc. Et Anastasius ejusdem apostolicae Sedis praesul, quod mali bona ministrando sibi tantummodo noceant, nec Ecclesiae sacramenta commaculent, ad Anastasium principem scribens evidentissima ratione demonstrat.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) ep. 108 ad Hincmar, p. 1109; ep. 110, p. 1112 ed. Migne.

<sup>19</sup> Ueber die weiteren Berhandfungen j. hefete a. a. D. E. 309 ff., 313 ff.

. von Lyon stütt sich auf Gregor I. und Anastafins II. und gibt wohl zu erkennen, bag er bie richtige Ansicht von ben Sacramenten begte. 13)

23. Bohl macht ber römische Bibliothekar Anastasius, ber bem Schlufe bes achten öfumenischen Conciliums anwohnte, einen Unterschied zwischen ben Ordinationen bes Ebbo und benen bes Photius jum Rachtheile bes letteren, aber nicht infofern, als lettere absolut nichtig gewesen maren, fonbern nu infofern, als die von Photius Ordinirten ohne alle Hoffnung auf Dispensation, Begnadigung und Wiedereinsetzung gelaffen murben, mabrend man biefe ben von Ebbo Ordinirten gemährte. Ebbo fei doch einmal legitimer Bischof gevefen, wie auch Acacius; Photius aber, wie auch Maximus, niemals, fontern stets Invasor und Chebrecher; die von den Ersteren Ordinirten seien barum wie die in Barefie gefallenen Bifchofe bei ihrer Rudfehr in ihren Graben aufgenommen worden, die Ordination ber Letteren aber fei fur immer entfett; seien ja auch im Chebruch erzeugte Rinder von ber Erbichaft ausgefoloffen, mahrend ein anderes, wenn auch noch fo fchweres Berbrechen bes Baters fie nicht bavon ausschließe. ') Diese Bergleichung hat allerbings manches Schiefe, aber ohne alle Wahrheit ift fie nicht. Freilich haben einige Jahre, nachdem Anastafius diefes geschrieben , die Sohne bes "Ghebrechers" und diefer felbst volle Anerfennung erlangt.

24. Wie verhielt fich nun aber Photius felbst zu unserer Frage? Sat er, wie einige Berichte ausfagen, wirklich die für feine Sache gewonnenen Ignatianer reordinirt? Sicher icheint uns, bag er ben von feinem vielgefeierten Oheim, 1) dem Patriarchen Tarafius, ausgesprochenen Grundfaten (§. 11) buldigte, wenigstens in seinen Schriften. Nicht nur führte er in dem von ibm bearbeiteten Nomocanon das Berbot der avaxeigorovyoeis nach dem oben (§. 7) befprochenen apostolischen Canon und ben afritanischen Concilien an, 2) fonbern er behandelte noch in einem größtentheils zu feiner eigenen Bertheibigung beftimmten Schriftchen 3) auch besonders die Frage: "Belches find Diejenigen, bie von ber Ordination burch verurtheilte Bischöfe feinen Rachtheil erlitten ?" 4) wobei er burch verschiedene firchenhiftorische Facta, von benen mehrere bereits von uns angeführt worben, die Initerabilität des Ordo bargulegen suchte. Unter ben verurtheilten Bischöfen werben auch wegen Barefie und Schisma, fowie wegen verschiedener anderer Berbrechen abgefeste und excommunicirte angeführt. Wir wollen die Antwort des Photius auf jene Frage vollständig wiedergeben. "Als Baulus von Samofata verurtheilt ward, wurde feiner von feinen unter-

<sup>15)</sup> Agob. lib. de privil. et jure sacerdotali c. 15-18. (Galland. XIII. p. 437.)

<sup>&#</sup>x27;) Anastas, apud Baron, a. 871. n. 14. Mansi XVI. 208. Aehnich Metrophanes von Smyrna in ber sechsten Sigung bes achten Concils. Mansi I. c. p. 352. 353.

<sup>1)</sup> Phot. ep. 2. encycl. n. 42. p. 42. ep. 2 ad Nicol. P.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Nomoc. tit. I. c. 25. (Cf. Mai, Spic. Rom. VII, II. p. 86. 87.) Diesethen Canenes führt auch Constantin. Harmenopolus Epitome canonum tit. 3 an. (Leunel. Jus Gr. Rom. I. p. 25.)

Συναγωγαὶ καὶ ἀποδείξεις bei Fontani Novae deliciae eruditorum Florentiae 1785
 vol. I. P. II. p. 29 seq. Migne PP. gr. t. CIV.

<sup>4)</sup> q. 4: Τίνων κατακριθέντων οι ύπ' αὐτῶν χειροτονηθέντες οὐδεν εβλάβησαν;

gebenen Beiftlichen feiner Burbe beraubt, obicon fie mit ihm zugleich Dasjenige begangen hatten, mas ber Grund feiner Abfetung mar. 5) Bei ber Entfetung bes Neftorins murbe feiner ber von ihm Geweihten entfest. 6) Betrus Mongus, ber icon als Priefter vom beiligen Proterius entfest mar, confpiricte mit bem Mörder Timotheus zu beffen Töbtung, nahm nachher ben Stuhl von Alexandrien nach beffen Tod gewaltthätig ein, und anathematifirte täglich die Synode von Chalcedon; 7) und doch wurden die von ihm Geweihten, obschon er abgesett, obschon er Mörder und Reter mar, obschon sie selber zu den Häretifern gehörten, als sie Buge thaten, aufgenommen und anerkannt. 6) Felix von Rom nenut in seinem Schreiben an Kaiser Zeno bessen Berordnung, wornach Betrus wohl aus der Rirche ausgeschloffen, Jene aber, wofern fie Reue zeigten, aufgenommen werden follten, einen gottlichen Typus; ") er tabelt ihn aber in seinem Schreiben, daß er den Betrus, ben er aus ber Kirche gestoßen, gleichwohl wieder in biefelbe eingeführt, und daß er den Johannes verfolge. 16) Meletius von Antiochien, ber von Baretitern bie Beihe erhalten und an bie Stelle des Eustathins von Sebaste fam, bann nach Berrhoa transferirt, barauf wieder von ihnen in Antiochien als Bischof eingesetzt ward, wurde von der Kirche anerkannt, mahrend Jene als Häretiker gebrandmarkt wurden. 11)

b) Παύλου τοῦ έκ Σαμοσατέων κατακριθέντος οὐδείς τῶν ὑπ' αὐτοῦ καθήρηται, καίτοι συμπεπραχώτων αὐτῷ έκείνα δι' ά έκείνος καθηρίθη. Wir haben hierüber fein bestimmtes positives Zeugniß, dem Photius lagen aber sicher ältere Quellen vor. Die späteren Anhänger dieses Paulus wurden aber nicht in solcher Weise anersannt. Byl. oben §. 8.

Τυῦ Νεστορίου παθαιρεθέντος οὐθεὶς τῶν ὑπ' αὐτοῦ χειροτονηθέντων καθήρηται.
 8gl. oben §§. 11, 13.

<sup>1)</sup> Bgt. Liberat. Brev. c. 15. Natal. Alex. Saec. V. c. 5. §§. 4. 5.

οἱ τ'n' αὐτοῦ χειμοτοτηθέντες, καίπεμ καθημημένου καὶ φύνεως καὶ αἰριτικοῦ, αἰριτικοὶ ὅντες καὶ αὐτοὶ ἔτι μετανοοῦντις ἐδέχθησαν.

<sup>\*)</sup> Καὶ Φῆλιξ ὁ Ῥρύμης γράφων πρὸς Ζήνωνα τὸν βασιλία τὴν διάταξιν αὐτοῦ, ἥτις Πίτρον μὲν τῆς ἐκκλησίας ἐξέβαλλεν, ἐκείνους δὲ μετανοοῦντας ἐδέξατο, Θεῖον ἀποκαλεῖ τɨπον. Das Schreiben des Papstes Felix III. an Jeno (bei Baron. a. 483. n. 31 seq.) bezeichnet die faiserlichen Erlasse nur als Sacras veneradiles, paginas tuae serenitatis, apices vestros; im Griechischen wurde ein in Byzanz getäusiger Terminus substituirt. Ueder die faiserliche Berssigung selbst beißt es in dem Schreiden: Vos Petrum speciali notantes elogio, quod illicite se Alexandrinae injecisset ecclesiae, omnes, qui tam ad eo quam ad haeretico Timotheo jam defuncto sucrati ordinati, si infra finita tempora resipiscerent, ad communionem catholici Timothei mandastis recipi, non etiam ad male praesumti gradus privilegia decreveratis admitti, consequenter addentes, ceteros deteriora sudituros, si eligere meliora noluissent. Felix wollte also nicht ohne Beiteres diese Geistischen als solche ausgenommen wissent. Felix wollte also nicht ohne Beiteres diese Geistischen als solche ausgenommen wissen, sondern möglichst die Strenge der Canones wahren.

<sup>19)</sup> έγκαλει δε αὐτῷ δι' ὧν γέγραφε, τίνος χάριν τον Πέτρον ἐκβαλών τῆς ἐκκληδίας αὐδις αὐτὸν εἰςήγαγε καὶ τον Ἰωάννην έδίωξε. Felix III. ep. cit.: Quo igitur animo bestiam, quam a gregibus Christi duxistis abigendam, in eorum denuo patimini saevire perniciem etc. Bql. Evagr. H. E. III. 14, 20. Niceph. XVI. 12.

<sup>11)</sup> p. 31: Μελέτειος ο Αντιοχεύς ύπο αίφετικών χειροτονηθείς [άντλ Εύσταθίου Στβαστείας επισκάπου κάκειθεν μετενεχθείς] είς Βέβψοιαν, είτα πάλεν ύπ' αύτών καταστας Αντιοχείτις επίσκυπος, έκείνων ως αίφετικών θυς ημυυμένων, οίντος παφά τῆς έκκλη-

Die von Sergius, Porrhus und Mafarius Geweihten wurden, mabrend jene als Baretiter aus ber Rirche ausgeftofen wurden, als fie Bufe thaten, anerfannt; 12) ebenso die von dem Pneumatomacher Macedonius Ordinirten. Acacius belegten die Römer noch bei bessen Lebzeiten mit Anathem und Abfetzung, nach feinem Tobe aber, als Juftinus auf bem Throne bem Anaftafins gefolgt war, fandten sie an diesen eine Gesandtschaft, und indem sie den Acacins aus den Diptychen strichen, nahmen fie unter dem damaligen Patriarchen Johannes die von Jenem Ordinirten als Amtsgenoffen auf und hielten mit ihnen Gemeinschaft. 13) Die von den Baretifern Anaftafius und Nifetas Geweihten wurden von der fiebenten Synope anerkannt. 14) Und Deletins (von Eptopolis) war unzähliger Verbrechen schuldig, usurpirte fremde Bischofsstühle, bedrängte und qualte die Martyrer, erhob sich gegen ben eigenen Batriarchen, raubte ihm seinen Stuhl, verband sich mit Arius, ja er opferte sogar, wie Sofrates berichtet, in der Zeit der Berfolgung den Götzen, und wurde deßhalb von dem Patriarchen Betrus abgesett. Und dessenungeachtet, obschon er öfter entsetzt war, erhielt er später doch, wenn auch nicht die volle Macht, doch den Titel eines Bischofs zurück." 15) Klar ist es, daß Photius hier zeigen will, daß die Kirche stets die von häretischen und verurtheilten Bischöfen in gehöriger Form ertheilten Weihen als giltig anerkannt hat. In ähnlicher Tendeng machte einer ber Schuler und Lieblingsjunger bes Photius, 16) Erzbischof Bacha-

oias anedixon. Die in Klammern eingeschlossennen Worte sehlen im Cod. Monne. 68.

• f. 88. Soz. II. E. I. 2 sagt vom antiochenischen Eustathius, der hier mit dem von Schafte in Armenien verwechselt scheint, daß er von Berrhöa nach Antiochien transserirt ward. Ueber Mesetius vgl. §. 11.

<sup>19)</sup> θι ύπο Σεργίου και Πύθψου χειροτονηθέντες και Μαχαρίου, τούτων ως αίφετικών της έκκλησίας έκθεωχθέντων, μετανοήσαντες προςεθέχθησων. Bgl. die Rede des Tarafius im siebenten Concil §. 11.

<sup>13)</sup> p. 36: Τον 'Ακάκιον οι 'Ρωμαΐοι έτι μέν περιόντα καθαιρέσει καθυπέβαλλον (Baron. a. 484. n. 10 seq.) και ἀναθέματι μετά τελιυτήν δε Ίουστίνου μετά τον Αναστάσιον βασιλεύσαντος, πρεσβευσάμενοι πρώς αὐτών καὶ τῶν διπτύχων ἐκβάλοντις ('Ακάκιον), Ίωάννου τηνικαῦτα τὸν θρόνον διέποντος Κωνσταντινουπόλιως, τοὺς ὑπ' αὐτοῦ χειροτονηθέντας συλλειτουργοὺς είχον καὶ ἐκοινώνουν αὐτοῖς. (Baron. a. 517. n. 3 seq. a. 519. n. 2 seq.)

<sup>1)</sup> Oi είπο Arastasion και Νεκήτα των αίφετικών χειφοτονηθέντες παψά της έβδώμης έδίχθησαν συνόδου. Anaftafius und Nifetas waren die ifonotlastischen Batriarchen von Constantinopel, die im siebenten Concil anathematisist wurden. (Mansi XIII. 398 seq.) Thre Ordinationen ließ man aber nach dem Antrage des Tarasius unangesochten.

<sup>13)</sup> Καὶ Μελέτιος δὲ μυρίων ἔνοχος γέγονε (Mon. 68: γεγονώς), ἐπεπήθησε Θρώνοις αλλοτρίοις, ἐλύπησε μάρτυρας, ἐπανέστη τῷ οἰπείω πατρεάρχη καὶ τὸν αὐτοῦ θρώνοι ἤμπασε, συναπήχθη ᾿Αρείω, ὡς δὲ λέγει Σωκράτης (H. Ε. Ι. 6.) καὶ εἰς τὸν δεωγμότ ἐπέθυσε καὶ διὰ ταῦτα ὑπὸ τοῦ Πέτρου καθηρέθη. αλλὶ ὅμως εἰ καὶ καθηρέθη πολλάκες. ὕστερον εἰ καὶ μὴ τὴν ἱερωσύνην, αλλά γε τὸ ὅνομα τοῦ ἐπεσκόπου ἀπείληφε. Ueber Meletius vgl. Epiph. haer. 68. Theod. Haer. Fab. IV. 7. Ναφ Θοίταιες Ι. 9 gab ihu bie Θημούς νου Νίκαι ψελύν τὸ ὅνομα τῆς τεμῆς, ben νου ihm Ordinitten aber τὴν τεμῆς καὶ τὴν λεετουργίαν. Ugl. oben §. 9.

<sup>&#</sup>x27; '6) **8gl.** Phot. ep. 106, 107, p. 451 seq.; ep. 221, p. 329 seq.; ep. 179, 223, p. 267, 333 ed. Londin.

rias von Chalcedon, in der sechsten Sigung des achten Conciliums <sup>17</sup>) das Beispiel von Petrus Mongus geltend, dessen Ordinationen nicht verdammt worden seien, obschon er hauptsächlich an den Beispielen des Marcellus von Ancyra, des Flavian von Antiochien und des afrikanischen Priesters Apiarius 2c. nachweisen will, daß das Urtheil der Kömer nicht stets Geltung und volle Wirkung gehabt babe. Des Photius Schüler und späterer Nachsolger Nikolaus Mostitus scheint ganz dieselben Grundsätze gehegt zu haben; er setzt zwar nach seiner Wiedereinsetzung die von Euthymius Ordinirten ab, ließ aber nach hergestelltem Kirchenfrieden viele derselben, die sich ihm unterwarfen, und zwar nach ihrem Ordinationsalter zu, wie sich aus seinen Briefen erschließen läßt. <sup>18</sup>) Depositionen sinden wir häusig, Ungiltigkeitserklärungen nicht.

25. Im Angesichte folder Aenferungen und Thatsachen ift es schwer zu glauben, daß Photins die auf feine Seite übertretenden Ignatianer reordinirt haben foll. Abgefeben bavon, daß er bei feiner zweiten Erhebung mit feiner Aussohnung und feiner Freundschaft gegen feinen beiligen Borganger prablte; ') war Ignatius in feinen Augen bochftens ein vernrtheilter und abgefetter Bifchof, 2) ficher nicht hinter Denen ftebend, beren Weihen, wie Photius verfichert, in ber Rirche Anerkennung gefunden haben. Ober follte feine Praxis nicht mit feiner Theorie in Ginklang gewesen fein? Aber einem folchen Borwurf wird sich der gewandte Mann faum ausgesetzt haben, zumal da das oben erwähnte Schriftchen bochft mahrscheinlich in die Zeit fällt, in ber er bie fraglichen Reordinationen vorgenommen haben mußte. Uebrigens find die Worte des Nifetas 3) von der Art, daß fie nicht nothwendig eine wirkliche Bornahme derfelben ausdrücken, fondern leicht fo gedeutet werden fonnen, es hatte Photius wohl gerne Wiederholung der Ordination gewagt, Luft bazu getragen, aber bei dem allgemeinen Abschen bagegen sich barauf beschränkt, die Amtsinsignien unter bestimmten von ihm verfaßten Gebeten ben fruberen Ignationern gu Das war sicher ein reconciliatorischer Ritus, wie ihn auch Ignatius auf ber Synobe von 869 angewendet; 1) von diesem hatte Rifetas, wohl mit einigen Entstellungen, gebort. Dabin führt auch ber Bericht de stauropatis, wornach Photins feine angebliche Reordination process gespororia genannt haben foll, 5) vielleicht mit Rücksicht auf die vom Nicanum (f. oben §. 9)

<sup>17)</sup> Mansi Conc. t. XVI. p. 348, 349.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Bgl. z. B. Nicol. ep. 109. p. 387—389. (Mai Spicil. Roman. t. X, II.) Baron. a. 920. n. 1. 2.

<sup>1)</sup> Syn. Phot. act. II. Mansi XVII, 424.

<sup>2)</sup> Befonbers nach ber Synobe von 861.

<sup>3)</sup> Nicet, p. 288: τοὺς ὑπό τοῦ ἀγίου (Ignat) τετελισμένους ἐπιιράτο ἀναχειροτονεῖν, ἐπεὶ ἀὲ τοῦτο τῶν ἀταποτάτων ἔδοξε καὶ ἀπιυκτῶν, οὐδ' οὕτως ἤπόρησεν ἤποτηρία. ὦμοφόρια ἀὲ καὶ ὧράρια ἀνούμενος καὶ ὅσα τῆς ἱερατικῆς σύμβολα χρηματίτει τελειώσεως, καὶ τούτοις ἐν μυστημίω οἰκείας ἐπιλίγων εὐχάς (εἴ γε ταύτας εὐχάς, ἀλλ' οὐ δυςφημίας ἐναγεῖς ὀνομάζειν χρεών), οὕτως ἐκάστω λόγω φιλοτιμίας ἐδίδου καὶ χαρίσματος.

<sup>&#</sup>x27;) 3. oben §. 4. Rote 55.

<sup>5)</sup> De stauropatis p. 445: τούς πλείστους δε και ανεχειζοτύνησε, μυστικήν χειροτογίαν καλέσας αὐτίχ.

erwähnte μυστικωτέρα χειροτοτία. Wenn bei Niketas steht: "er versuchte zu reordiniren," so ist hier eine wirkliche Reordination daraus gemacht worden, was um so leichter geschehen konnte, als aus Niketas wahrscheinlich ist, daß Photius dafür besondere Gebetssormulare versaßte. Daß er die geistlichen Gewänder kaufte und als Geschenke gab, spricht ebenso gegen eine eigentliche Reordination. Hus dem von den Janatianern dem Photius gemachten Borwurse ergibt sich aber auch, daß diese Partei hierin keine anderen Grundsäße als die von Photius angedeuteten verfolgte.

26. Inbeffen find bier noch feineswegs alle Schwierigfeiten befeitigt. Es tounte immer noch Photius die Deinung gehabt haben, in den von ihm angeführten Fällen babe die Rirche burch ihre Unertennung die fehlerhaften Weiben fanirt, fei es mit mas immer für Mitteln, ben Ignatianern gegenüber tonne er als legitimer Patriarch die bei ihnen ertheilten Weihen irritiren. bafür batte er in ber alteren Rirche fein Fundament gehabt; ber apostolische Canon 68 rebet nur von Baretifern, was Ignatius sicher nicht war; eine Brritation quoad effectum lag icon in ber über bie Widerstrebenden verhangten Deposition, Die völlig seinen 3weden genügte, mabrend die Klugheit forberte, bie fich ihm Anschließenben nicht gurudguftogen; bie angeführten Falle seten ein allgemeines Brincip voraus, bem Photius ficher nicht offen zuwiderhandeln wollte; die Meinung, daß ein an sich giltiger sacramentaler Act erft nachträglich völlig irritirt werben konne, burfen wir bei ihm nicht ohne fpredende Belege voraussegen. Ueberhaupt ift mit diefer Auffassung nicht das Minbeste gewonnen und die Analogie ber von ihm angeführten Thatsachen fpricht völlig gu feinen Gunften.

27. Aber — könnte man sagen — in dem Concil von 861 scheint wirflich ber Antrag gestellt worden zu sein, alle Weihen des Jgnatius für nichtig zu erklären und zu verdammen — ein Antrag, der wohl fälschlich in den Acten oder in dem Briefe Michael's III. den ziemlich unfreien römischen Legaten in den Mund gelegt, in der That aber von den Freunden des Photius, und dann sicher nicht ohne seine Billigung, vorgebracht ward. Dafür sprechen die Briefe des Papstes Nikolaus. ') Hierüber ist indessen dei dem Abgang der betreffenden Acten schwer zu urtheilen. Doch war es höchst wahrscheinlich eine List und ein Betrug der Photianer, die dem Abscheu vor dem verurtheilten Ignatius einen um so schäfteren Ausdruck verleihen zu können glaubten, wenn das gegen ihn gesprochene Berdammungsurtheil auch auf seine Ordina-

<sup>6)</sup> Μυστικαί ειζαί hießen insbesondere die bei der Spendung der Sacramente gebrauchlichen Gebete und Worte. Balsam. in c. 1 ap.: ή έπ', έκκλησίας χειρυτυνία δια μυστικών εύχων τελείται. (Bevor. Pand. can. I. p. 1.)

<sup>?)</sup> Daß Photius Rirchen wieder geweiht habe, die Fgnatianer geweiht, ift nicht befremblich; abgesehen davon, daß die Consecration der Rirchen tein sacramentaler Ritus ift, war die Reconciliation derselben allenthalben im Gebrauch.

<sup>&#</sup>x27;) Nicol. I. ep. 5. Serenissimi Jaffé n. 2031: Quod autem asseveratis, fatos fuisse legatos nostros post damnationem religiosissimi viri Ignatii Patriarchae, omnem ejus consecrationem debere cassari, damnari atque evelli. Absit, ut hoc fieri patiamur.

tionen ausgedehnt ward; daß man hierzu die römischen Legaten die Initiative ergreisen ließ, ohne den Antrag zu einem förmlichen Beschluß zu erheben, könnte vielleicht darauf hindeuten, daß man von der römischen Kirche eher als von der byzantinischen die Irritation von Weihen angenommen glaubte; übrigens ist die Cassation und Damnation der Beihen von der Suspension und Deposition zu deuten, wie das auch in anderen Urkunden vorkommt.

28. Beiter läßt fich aus ben Briefen Sabrian's II. einwenden , bag bas von Bhotius 867 gehaltene Concil die Rullität der Beiben der Gegner ausgesprochen habe und biese Ausspruche ju Rom gegen Photius und die Seinen retorquirt worden feien. Die betreffende Stelle in ber romifchen Synode weifet flar auf die photianischen Acten bin und will bas in biefen gesprochene Urtheil auf seine Urheber angewendet wissen; insbesondere auf Photius selbst, ber die Meußerungen feiner Spnodalgenoffen febr mohlgefällig aufgenommen haben foll. Darauf läßt fich antworten, daß biefe Aeugerungen ') nichts Ungewöhnliches enthalten. Der unwürdig Geweihte, beißt es, erhalt nicht nur ben beiligen Beift nicht, fonbern verliert auch ben, ben er vorher hatte. Darunter ift offenbar bie Gnade als Wirfung bes beiligen Beiftes verftanden; benn ber heilige Beift als folder ift untheilbar, bie Gnadenwirtungen aber find einer Scheidung wie einer Steigerung fabig. Beitere Meugerungen liegen nicht vor; ber Abgang ber Gnabe wie ber Jurisbiftion icheint allein von ben unerlaubten Orbinationen ausgesagt zu fein. Sobann tonnte leicht ein Spnobalmitglieb fich ben Gegnern gegenüber in febr barter Beife aussprechen, ohne baß Photius bas zu corrigiren für gut fand, mas in gewiffem Sinne auch von feinem Standpunkte aus gefagt werden tonnte.

29. Nicht minder wichtig als die Geschichte des Photius ist für unsere Frage die des Papstes Formosus (891—896), namentlich aber das gegen ihn und die von ihm Geweihten nach seinem Tode beobachtete Versahren. Neun Monate nach seinem Tode, im Februar 897, ließ Stephan VI. (al. VII.) dessen Leiche ausgraben, sie vor ein Synodalgericht bringen und dort wegen der angeblichen Usurpation des römischen Stuhles befragen. Ein Diakon mußte den Vertheidiger des Verstorbenen spielen; da er nicht befriedigte und die Anklagen, ausgeführt von Paschalis, Betrus (wahrscheinlich der Bischof von Albano) und Sylvester (des Formosus Nachsolger im Bisthum Porto) aufrecht erhalten wurden, ward Formosus anathematisirt, sein Leichnam der

<sup>&#</sup>x27;) Hadrian. ep. ad Ign. Mansi XVI. 51: Photio certe praesidente dictum est: Ab anathematizatis consecratus non solum non accipit Spiritum sanctum, sed et quod antea habuit flamen aufertur ab eo. Verum quamvis hoc tyranni Photii dictum favore, ipseque super hujusmodi sententia delectatus cum male a se promotis consensum ei praebuerit, quamvis etiam non iis, de quibus hoc frustra dictum est, valeat coaptari: quia tamen veraciter dictum est, eorum magis damnationi procul dubio congruit, qui ab anathematizato et damnato Photio per impositionem manus non lucrum, sed vulnus in capite susceperunt. In quo ergo judicio judicaverunt, secundum Evangelium judicandum est de eis et in qua mensura mensurati sunt, est eis utique remetiendum. Das gleiche Maß und die Bergeltung lag offendar in der Deposition und dem Anathem.

Pontificalgewänder beraubt, ibm einige Finger abgeschnitten, und nach einer schimpflichen Beisetzung in der Rubeftätte ber fremden Bilger abermals ausgegraben und in die Tiber geworfen. Er ward für einen Usurpator erklärt, die von ihm vorgenommenen Ordinationen verworfen. ') Dieses schändliche Berfahren Stephan's, ber ichon im August 897 einen schmählichen Tob fant, erregte bei Vielen die tieffte Entruftung. Papft Theodor II., von Stephan V. ordinirt, suchte ben Frevel möglichst wieder gut zu machen und fette bie Abgesetzten wieder ein. 2) Roch mehr that für die Reparation des Unrechts Johann IX. auf ber römischen Synode von 898. Die Theilnehmer an Stephan's VI. Bfeudospnode wollten theils nur gezwungen zugegen gewesen fein, wie die Bischöfe Johann von Belletri und Stephan von Oftia, theils gar nicht unterschrieben baben, wie Betrus von Albano; ber Protoscriniar Benedift läugnete, daß er die Protofolle geschrieben; Splvefter von Borto und der Briefter Baschalis stellten ihre Betheiligung oder ihre Unterschrift in Abrebe. Die Spnobe kaffirte bie Decrete Stephan's VI., jedoch mit Schonung für deffen Andenken, verurtheilte jene Acten zum Feuer, verbot die Reordina= tionen, gab ben von Formosus geweihten Geiftlichen ihre Burde zurud und begnabigte zugleich die reufigen Theilnehmer jener Pfeudospnobe. In Betreff ber Berfon bes Formosus marb noch erflärt, daß die Berdienste besselben und das Bedürfniß der Kirche seine Erhebung auf den römischen Stuhl gerechtfertigt, daß aber die ausnahmsweise nur zulässigen Translationen auch in Butunft verboten sein sollten. 3) Diese Befchluffe murden zu Ravenna 4) wieberum bestätigt; überhaupt foll Johann IX. zur Sicherstellung ber firchlichen Ordnung brei Concilien gehalten haben. 5) Aber damit war bie Sache noch nicht zu Ende. Rach Benedift IV., einem ber von Formosus Ordinirten, hatte Leo V. ben römischen Stuhl nur breißig Tage inne; ihn verdrängte Chriftophorus, biefen wieder Sergius III., ein alter Gegner bes Formosus, ber schon bei ber Wahl Johann's IX. fich ber papstlichen Burde bemachtigt, aber vertrieben worden war und nun mit bem Beiftande bes tuseischen Markgrafen Abalbert nach fast fiebenjähriger Berbannung 904 fich am Biele feiner Bunfche fah. 6) Er erneuerte die Berfolgung Stephan's gegen die Formosianer, ja es wird ihm sogar die förmliche Reordination berselben zur Laft gelegt, die selbst

<sup>&#</sup>x27;) Annal. Fuld. Alam. Herm. Contr. a. 896, Luitpr. I. 8. Invect. in Romam ed. Blanch. (Anast. Opp. IV. p. LXX.) Auxil. Inf. et Def. c. 4. 30. Conc. Rom. 808. (Mansi XVIII. 182, 221.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auxil. Inf. et Def. c. 4. Append. in defens. Form. p. 95 ed. Dümmler. Flodoard. de Rom. Pontif. Conc. Rom. l. c.

<sup>\*)</sup> Conc. cit. p. 221—224, Hefele IV. 512 f. Dilmmler Auxil. u. Bulgarins S. 13.

<sup>1)</sup> Mit dreiundsiebzig Bischösen Auxil. Append. p. 95 ed. Dümmler. Gin griech. Chronift (Migne CXI, 408) zählt vierundsiebzig.

<sup>5)</sup> Flodoard. Carm. cit.:

Conciliis tamen hic ternis docuisse refertur Dogma salutiferum, novitasque aboleta malorum etc.

<sup>&</sup>quot;) Dümmler G. 14. 15.

Stephan VI. fich nicht vorzunehmen getraute. 7) Die Berwirrung in Rom, ja in Stalien stieg auf bas Sochste; in mehreren Schriften befampfte ber von Formosus ordinirte frantische Briefter Auxilius die von Sergius und feinem Anhang verfochtenen Grundfate; 5) dasselbe that ein in Unteritalien lebender Antor, Engenius Bulgarius, ber ben Ruf eines bebeutenben Gelehrten genoffen zu haben scheint, 9) von Gergius felbst gleich Anxilius nach Rom entboten ward, aber die Ginladung ablehnte, fich die papftliche Benedittion und Abfolution erbittenb. 10) Er, ber beftig ben neuen Bapft angegriffen, verberrlichte ibn fpater in überschmänglicher Beife; 11) wir wiffen nicht, ob bas aus Schmeichelei, gepaart mit Furchtfamteit, geschah, ob ber Autor feine Gefinnungen änderte ober ob der Bapft fpater eine andere Bahn betrat. 12) Auf. fallend ift, daß somobl Stephan VI. als Sergius III., die gegen Formbins die Unerlaubtheit bes lebergangs von einem anderen Bisthum auf ben romischen Stuhl geltend gemacht hatten, vor ihrer Erhebung nach Auxilius selbst Bischöfe, und zwar von der Ordination des Formosus gewesen sein sollen, und zwar Stephan Bischof von Anagni (fünf Jahre), Sergius Bischof von

<sup>?)</sup> Son Sergins und seiner Partei heißt es bei Auxil. Lib. post. in des. Form. c. 1. p. 78 D.: Quosdam ex illis, tamquam si nihil sacrae unctionis habuerint, novum imitati sacrilegium iterum consecrare non timuerunt. Cs. c. 11. p. 92. Ebenso beziehen sich auf die Zeit des Sergins die Worte des Bulgarius c. 1. p. 121. 122: Unde est, quod Judae daptizati non redaptizantur, alterius vero ordinati reordinantur? Unitrand hat das iterum ordinavit ebenso don Sergius III. Siged. Gembl. a. 903 (der auch den Auxilius gelescu): Theodorus.. reconciliavit a Formoso ordinatos, quos Stephanus P. per vim intus et non soris exordinaverat, nec tamen praesumpserat cos iterum consecrare (aus Auxil. in desens. Form. App. p. 95). Son Stephan heißt es nur: irritas faciens emetas ipsius (Form.) ordinationes (Chron. S. Bened.) — deposuit et neminem ex his, quos idem F. ordinaverat, secum in ecclesia vestiri permisit (Auxil. Ins. et Des. c. 4). Im Conc. Rom. 898. c. 4: qui a Formoso canonice consecrati et per quorumdam libitum temere dejecti sunt.

<sup>5)</sup> Die bekannten Schriften bes Auxilius gehören sämmtlich in die Zeit des Sergius, zwischen 908-911. Dummler S. 32 f. Der Anhang des zweiten der von Dummler edirten Bücher zählt seit Johann VIII. (882) sechsundzwanzig Jahre, fällt mithin auf 908; die Abhandlung in desons. Stophani Ep. ist später geschrieben, da hier p. 101 eine Stelle aus jenen Buchern (L. I. c. 6. p. 66) eitirt wird.

<sup>&</sup>quot;) Dümmler S. 39 ff. Bon ben zwei Schriften dieses Autors wurde die eine von Mabillon Analecta vet. p. 28—31 edirt, die andere (Regnanto Domino) erst von Tümmler S. 117—139. Lettere zeigt einen schlechten Zusammenhang; im Eingange ist die Rede von einer angeblich um 910 gehaltenen Pariser Synode, während gleich darauf (p. 118) die Synode Johann's IX. zu Ravenna 898 als "praeterito anno" gehalten genannt ist.

<sup>10)</sup> ep. ad Serg. P. et ep. ad Vital. p. 143-146.

<sup>11)</sup> l. c. p. 139—142. Sergius wirb p. 143 sogar als divinitas angeredet; p. 146 beißt er: Praeclarus natu, multo praeclarior actu, p. 152: Dignus Apostolicus divino munere lectus etc.

<sup>&</sup>quot;) Sollten barauf die in den Lobgedichten vorkommenden Acuferungen über die Rücklichr des Friedens (p. 141: Jam silet murmur litui fragoris, alta pax urbi revocata cantet etc. — causarum reparator natorum populorum; p. 142: Nunc gaudeat aurea Roma, surgunt quia pergama fracta etc.) zu beziehen sein?

Care. 13) Beibe follen aber ihre Bisthumer niedergelegt haben und zu ihren früheren Beiben gurudgetehrt fein; ba mit ben Beiben bes Formofus auch ihre eigene Bischofsweihe fiel, so suchten sie sich durch eine Rechtsfiction ber bischöflichen Burbe zu entledigen, um ihrem Saffe gegen Formofus zu fröhnen. 14) Doch machen sich gegen jene Angabe immer noch mehrere Bebenten geltenb. Bon Sergius miffen wir, bag er von Bapft Marinus zum Subbiaton, 15) von Stephan V. zum Diaton 16) geweiht mar; gewöhnlich wird angenommen, er fei ber Priefter, ber auf ber Spnobe Stephan's VI. gegen Formofus auftrat und ben Johann IX. 898. c. 8 zugleich mit zwei anderen Brieftern Benedift und Marinus für abgefest und gebannt erklärte. wird aber ergahlt, daß er nicht zum Grabe eines Briefters, sondern zu bem eines Diatons gurudfehrte. 17) Der Widerfpruch mare mohl baburch gu lofen, bak er auch bie Briefterweibe von Formofus erhalten hatte und diefe für ebenfo ungiltig hielt, wie die bischöfliche Consecration; er mochte wohl Ende 891 gum Briefter, bann 892 ober 893 jum Bifchof erhoben worben fein; bas Bisthum Care foll er nur drei Jahre administrirt haben. Allein es ist damit noch nicht ertlärt, wie Johann IX., ber alle Weiben bes Formosus aufrecht hielt, ibn einfach als Priefter bezeichnen konnte; felbft wenn er für unrechtmäßig bes Episcopates entfett galt, ware er wohl als dudum (olim) episcopus ober als depositus anzuführen gemesen. Sicher ift, daß Sergius ben Formosus als verbammt betrachtete, 16) Johann IX. als illegitim ansah, 19) Stephan VI. boch hielt 20) und in der Strenge gegen die Ordination des Kormosus noch weiter ging als diefer, da er nicht blos in Rom, fondern überallhin die von ihm Geweihten verfolgte; 81) in feinen sonstigen Sandlungen aber icheint er fich vielfach Ruhm und Lob erworben zu haben. 29)

30. Das tyrannische Berfahren Stephan's VI. haben mehrere Gallikaner benüt, um die Bäpste eines fraffen Frethums und Widerspruchs in der Lehre vom Ordo zu bezichtigen. ') Abgesehen davon, daß von einem loqui ex cathedra hier nicht die Rede sein kann, so gab Stephan keine dogmatische Entscheidung und irrte nicht im Glauben, wohl aber folgte er blindlings seiner

<sup>18)</sup> Append. Auxil. p. 95. Bon Stephan sagt eine von Mai ebirte griechische Bapflebronit basselbe. Migne CXI. 408.

<sup>&</sup>quot;) Dümmfer G. 24.

<sup>15)</sup> Auxil. App. p. 95.

<sup>16)</sup> Invect. in Rom. p. LXXII.

<sup>17)</sup> Dümmler G. 16. 85. (Aux. L. II. c. 5.)

<sup>18)</sup> Serg. ep. ad Amel. Ep. Bouquet Recueil IX. 213. Jaffé n. 2714.

<sup>19)</sup> S. beffen Worte bei Auxil, L. I. c. 2. p. 61.

<sup>20)</sup> Dafür zeugt bas bem Stephan gefette Epitaphium.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Auxil. in desens. F. L. I. c. 10. p. 71 D. erzählt, wie Stephan more cruentze bestize gegen die Leiche des Formosus gewäthet, setzt aber bei: ordinationes tamen ejus procul existentes, sieut omnes nostrarum regionum testes existunt, exagitare nos ausus est.

<sup>23)</sup> S. Flodoard, Joh. Diakonus und bas Epitaphium bei Befele IV. 551.

<sup>&#</sup>x27;) Defens, Declar. Cleri Gall. P. II. L. XIV. c. 38.

Leibenschaft und verfuhr gewaltthatig und tumultuarifch. 2) Bon Sergius III. laft fic ebenfo fagen, bag er erbittert über vermeintlich erlittenes Unrecht, namentlich bei feiner Berdrangung burch Johann IX., bem Andenten Stephan's ebenso blind ergeben wie dem Formosus feindlich, die Braxis feiner Bartei auf bie Spite trieb, fich nicht mit ber Absehung ber Formofianer begnugent, fonbern auch bis zu Reordinationen fortichreitenb. Es mare an fich möglich, bag feine Begner eine die Degradation aufhebende Reconciliation für eine Reordination erflärten; boch lauten bie Aeußerungen zu bestimmt, als dag wir, obicon ber Bortlaut ber Decrete bes Sergius uns abgeht, ihn gang von bem Bormurfe frei fprechen tonnten; Gewaltthaten gegen bie Begner tamen jebenfalls vor. 3) Morinus 4) fucte bas Berfahren Stephan's zu entschulbigen, indem er hervorhob: 1) sicher habe Johann VIII. aus wichtigen Gründen den Formolus mit Bann und Absetung beftraft; 2) die romifche Rirche babe die Translationen ber Bischöfe bis dabin fehr verabscheut, zumal wenn fie ber Ehrgeig bewirfte, beffen Formofus beschuldigt ward; 3) bas Berfahren gegen Die Ordinationen bes Gegenpapftes Conftantin gebe ein früheres Beispiel; 4) bas Berfahren gegen die Leiche bes Formofus laffe fich aus Gifer für bie Rirchengefete, aus gerechter Entruftung und perfonlicher Strenge ertlaren; b) 5) die Lehre von der Initerabilität des Ordo sei noch nicht befinirt und fixirt Diefe Bertheibigung unterliegt, mit Ausnahme bes letten Bunttes, gerechter Beanftandung; soviel ift juzugeben, daß unsere Frage feine bamals völlig entschiedene mar, daß speculative und praktische Ameifel sich erhoben, daß Absetzung und in manchen Fällen Reordination als die pars tutior erschien ober boch mit einem solchen Bormanbe bie Manifestation bes Saffes gemiffermagen legitimirt werben tonnte. Bei ben Beitgenoffen begegnet uns hierin eine große Mengftlichteit, felbft bei Bifchofen, wie benn ber von Formofus ordinirte Bifchof Leo von Rola, fich im Gewiffen beangftigt fuhlend, fich von auswärtigen Gelehrten bierüber Gutachten erbat. 6) Augilius, ber fo entichieben ben Balor bes von einem mahren, obichon illegitimen Bischof in ber tirchlichen Form erlangten Ordo vertheibigte, bielt boch gur völligen Entscheibung biefer Frage ein allgemeines Concil für nothig. 7) Sehr Biele mochten wie

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Baron. a. 897. n. 2; 908. n. 3. Natal. Alex. Saec. IX. c. 1. art. 14. 17. Juenin p. 840. Morin. p. 283. Tournely-Collet. l. c. a. 1. p. 159. Selvaggio l. c. p. 307.

<sup>3)</sup> Auxil. in Defens. Form. L. I. c. 1. p. 60 D.: clerum S. Rom. Ecclesiae partim carceribus, partim minis exilioque terruit, quatenus ad deponendam reverentissimi P. Formosi ordinationem et ad cunctas propagines exstirpandas, quae ab ejus consecrationis radice hactenus derivatae sunt, assensum praeberent.

<sup>4)</sup> Praef. ad duos libellos Auxilii. (Migne PP. CXXIX. 1055 seq.) Cf. Paperoch. Acta SS. t. I. Mai. p. 258.

<sup>5)</sup> S. bagegen Eug. Vulg. de causa Form. c. 14. p. 134 seq.: Quod mortui non sint a vivis judicandi. — Auxil. L. I. in defens. Form. c. 10. p. 71.

<sup>9)</sup> Auxil. L. Inf. et Def. ep. praevia. (Migne CXXIX. 1075 seq.).

<sup>7)</sup> Auxil. de ord. Form. c. 40. l. c. p. 1074. Inf. et Def. c. 28. 80. in defens. Steph. Ep. c. 4. 8. Cf. Vulg. c. 19. p. 138 D.

auch Luitprand 8) die Ansicht des Auxilius theilen, Andere aber schwankten, 3) wieder Andere, wie hochst wahrscheinlich der oben genannte Eugenius Bulgarius, 10) sielen von ihrer früheren besseren Ueberzeugung wieder ab. Darin mochten wohl Viele übereinkommen, daß es besser gewesen wäre, etwaige Gebrechen in der Sache des Formosus stillschweigend zu bessern, als mit Bruch des Bandes der Liebe der Welt so großes Aergerniß zu geben. 11)

31. Der damalige Streit brehte fich hauptfächlich um zwei Fragen: 1) War Formosus rechtmäßiger Bapft? 2) Wo nicht, waren feine Orbinationen giltig? Die erfte Frage ward von bem Anhange bes Stephanus und Sergins verneinend beantwortet auf Grund bisciplinarer Canones; Die zweite Frage, ebenso verneint, berührte direft bas bogmatifche Bebiet, ward aber ebenso als bisciplinare behandelt. Die Gegner des Formofus ftusten fic betreffs ber erften Frage auf folgende Grunde: 1) Formofus hat die gegen bie Translation ber Bifchofe gerichteten Canones verlegt, 2) wegen fcwerer Berbrechen schon vorher die Degradation sich zugezogen, 3) den 878 geleifteten Gib gebrochen, 4) fich bei feiner Invafion bes oberften Boutifitates felbft als Richtbischof betrachtet und fich noch einmal confecriren laffen. Darauf antworteten die Bertheidiger: 1) Richt alle Translationen sind verboten, insbesondere nicht biejenigen, die necessitatis vel utilitatis causa geschehen, wie es nach Johann IX. bei Formosus ber Fall mar. Beispiele von Translationen baben wir an Gregor von Naziang, Berigenes von Korinth , Dofitheus von Seleucien, Germanus von Byzang u. A., an Bifchof Aftard; zudem find bie Ausfpruche ber Bapfte Leo I. und Gelafius, wie fruber bes (Bfeudo-) Anterus, tlar. 1) Ra auch auf bem römischen Stuble tam vorber ber Fall an Marinus

Suitprand stütt sich auf die von Augustin und Anastasius II. gebrauchte Stelle I. Kor. 3, 7 und bemerkt: Benedictio siquidem, quae ministris impenditur, non per eum qui videtur, sed per eum qui non videtur, sacerdotem infunditur.

<sup>9)</sup> Sigeb. a. 900: multa per multos annos quaestio et controversia agitata est in Ecclesia, aliis ejus (Form.) et ab eo ordinatorum consecrationem irritam esse debere praejudicantibus, aliis e contra, qualiscumque fucrit Formosus, tamen propter sacerdotalis officii dignitatem et fidem eorum, qui ordinati fuerant, omnes consecrationes ejus ratas esse debere saniori consilio judicantibus.

<sup>10)</sup> Auxil. de ord. c. 43. p. 112 ed. Dümmler redet von einem verstorbenen scholasticus, ber in zwei Schriften, wovon die eine in Apulien, die andere in Reapel verfaßt ward, ehedem mit ihm dieselbe Ansicht verstocht, dann aber das Gegentheil vertrat und behauptete, man müsse der Obrigseit, vor Allem dem Papste, in Allem und Jedem unbedingt gehorchen. Bieles spricht dafür, daß dieser Gegner Bulgarius war. (Dümmler S. 42. N. 2.) Dagegen spricht es nicht, daß Bulgarius mehrere Schriften in dieser Sache versaßt zu haben scheint; denn einerseits sind seine Aeußerungen sehr undestimmt, andererseits mochte eben Auxilius nur zwei libellos sur Formosus gekannt haben, wie auch wir nur zwei besitzen. Mit dem Berfasser der späteren Invectiva in Romam ist Bulgarius nicht identisch; jener Autor hat blos die früheren Schriften benützt, wie namentlich Auxil. Ins. et Des. c. 21. In des. Form. I. 6.

<sup>11)</sup> Vulgar. de causa Form. c. 18, p. 137, 138,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auxil. de ord. c. 1—10. p. 1059—1065. Inf. et Def. c. 22. 25 seq. p. 1091—1095. L. I. in defens. F. c. 7. p. 67. 68. in defens. Steph. Ep. c. 4. p. 99 seq. Invect. in Rom. p. 823 seq.

por: man kann bei Formosus nicht verdammen, was bei Marinus nicht 2) Formosus mard nicht auf canonische Weise abgeverbammt warb. 2) fest; 3) feine Flucht tonnte bagu nicht berechtigen; 4) zubem hat Papft Marinus ibn wieber eingesett, b) wie bas in ber Rirche icon oft mit ungerecht entsetten Bifchofen (Marcellus, Chrysoftomns, Aeflepius, Lucian, Cyrill von Jerusalem, 3bas, Rothad u. A.) geschah. ") 3) Der Eid bes Formosus mar erzwungen; ") Bapft Marinus hat ihn bavon entbunden. Was der eine Papft gebunden, tonnte der andere lofen; Formosus ift so wenig ein Meineibiger als ein Ber-4) Die abermalige Confecration ift nach ben Aussagen ber Augenzeugen erbichtet; es fand vielmehr nach ber Bahl bes Formofus zum Bapfte nur eine Inthronisation 8) Statt. Diese Bahl war eine einhellige und regelmafige; Formosus mar in teiner Weise Usurpator. 9) Ebenso wenig mar es Johann IX., ber ihn gerechtfertigt, wenn auch fein früherer Rebenbuhler Gergius ibn nicht anerkennen will; Diefer ift vielmehr felbft Ufurpator. 10) Bas die zweite Frage angeht, fo behaupten Auxilius und die Gleichgefinnten bie Balibitat ber von Formosus ertheilten Beihen auch für ben Fall, daß er un= wurdig und illegitim gewesen mare. 11) Gie berufen fich auf Leo ben Großen, ber ben intrudirten Anatolius anerkannte und die Weihen ber "Pfeudobifchofe" gelten ließ (§. 16), auf Gregor ben Großep (§. 13), 14) auf ben oben (§. 7)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eug. Vulg. de causa Form. c. 11. p. 131: Si destruitur ordinatio Formosi, quare non calumniatur et Marini, qui similiter episcopus fuit? Cf. c. 15. p. 135.

<sup>3)</sup> Auxil. L. I. in def. Form. c. 4. p. 63: non canonice facta est ejus depositio; p. 64: non pracsens, sed absens per vim furoris depositus est.

<sup>4)</sup> Aux. L. I. in def. F. c. 5. p. 64-66.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Eng. Vulg. de causa F. c. 15. p. 135. Aux. L. I. in def. c. 6. p. 67.

<sup>9)</sup> Aux. In def. F. L. I. c. 6. p. 66..67. Inf. et Def. c. 20. 21. p. 1089 — 1096.

<sup>7)</sup> Aux. in def. L. I. c. 4. p. 64. Inf. et Def. c. 20.

<sup>\*)</sup> Auxil. Inf. et Def. c. 26. p. 1097. In ber Invect. in Rom. ift sacrare in weiserem Sinne (sacris orationibus inaugurare) zu nehmen; bei Bulgarius c. 15. p. 135 ordinatus wie constitutus. Einige sagten, Formosus habe das Pontificat nur in commendatione erhalten, was Bulgarius absurdissimum neunt, da sonft die römische Kirche sechs Jahre verwaist gewesen wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Eug. Vulg. de causa F. c. 1. p. 120. 121. Aux. L. I. in def. c. 9 fin. p. 70.

Muritius L. I. in def. F. c. 2. p. 61 täßt Sergius III. sagen: Ego quidem ante istos, quos carceri mancipavi, imo ante alios, qui nuper Apostolici suerant, sui advocatus et annulo ecclesiastici jnris sponsam meam, i. e. S. Ecclesiam, subarrhatam habui, sed alii per vim abstulerunt illam mihi; quando potui, recepi sponsam meam. Muritius läugnete die segitime Bahl, wenigstens sei sie nicht von der major et sanctior eleri et populi pars wie die des Symmachus ausgegangen. Vulg. de causa Form. c. 14. p. 135 sagt, daß Leo V. und Christophorus durch Sergius um das Leden gesommen sind, and Muritius L. II. in def. Form. c. 6. p. 87 hat: Sergius duodus viventidus Apostoticis superpositus.

<sup>1)</sup> Lib. de ord. Form. c. 16—27. p. 1066—1077. Inf. et Def. c. 1, 2. p. 1077 seq.

<sup>12)</sup> Beibe Papfte citiren auch Robelgrim und Guifelgard in ihrem Briefe bei Dummler B. 106, Gregor I. noch Auxilius in def. F. L. II. c. 1. p. 79.

beiprochenen apostolischen Canon, auf Bapft Anastasius II. (& 14), 13) auf Augustin (§. 13), auf Innoceng I. in feinem Berfahren gegen die Ordination bes Bonofus (g. 15), auf ben nicanischen Befchlug über bie Rovationer (§. 8), 14) auf die nicht beanstandete Ordination ber Bapfte Liberius und Bigilius, die ficher mehr gefündigt hatten als Formofus, fo bag man nach ben Borgangen im driftlichen Alterthum ichliegen muffe, wer bie Beiben bes Formofus für nichtig halte, sei ein Feind ber driftlichen Religion und mer fich eidlich verpflichte, fie zu befämpfen und zu verfolgen, wirte zu einem Berbrechen mit und fei fein mabrer Briefter ober Levit. 15) Fest fteht bei Auriline ber Sat: Iteratio ordinis aeque scelesta ac iteratio baptismi 16) und die absolute Unverlierbarteit bes Weihecharafters wird mit ber bes Taufcharafters ausammengeftellt. 17) Der Spenber ber Sacramente ift Chriftus; ber Denich, ob murbig ober unmurbig, nur Bertzeug; 16) auch bie von Judas Ifchtarioth gespendeten Sacramente waren giltig. 19) Berwerflich find bie Reordinationen burchaus, 20) die Entsetzung ber Geweihten um so weniger gerechtfertigt . als Formofus ficher tein Baretiter ober Schismatiter mar. 21) Bie feine Obrigfeit ein Berbrechen anbefehlen fann, fo ift es nicht erlaubt, bem Bapfte an gehorchen, wenn er gegen biefe Grundfate ju handeln vorschreibt. 22) Reuerung ift in ber Kirche zu flieben; 23) als eine folche Reuerung ericheint aber bas Berfahren bes Sergius. 44)

32. Dieser Vertheibigung konnte keine theologisch haltbare Einrebe entgegengesett werden. Nur ein Punkt hat größeres Gewicht. Sergius III. behauptete (und wahrscheinlich ebenso früher sein Gesinnungsgenosse Stephan VI.), Formosus habe ihn gegen seinen Willen per vim vom Diaconat zum Episcopate beförbert. Von ihm und anderen "Leviten" wird in der That erzählt, daß sie wider ihren Willen und durch Zwang zum Episcopate befördert wurden, vielleicht um sie so von der Nachfolge im Stuhle Petri auszuschließen, daß sie nach längerer Ausübung der bischöflichen Funktionen die Infel aufgegeben und in die Reihe der Leviten zurückgekehrt seien, und zwar aus ehr-

<sup>13)</sup> Vulg. c. 16. 17. p. 136. 137. Aux. L. I. in def. c. 3. p. 63.

<sup>14)</sup> Cf. Anx. L. II. in defens. F. c. 2. 12. p. 80 seq. 93.

<sup>18)</sup> De ord. Form. c. 28. 30-39. p. 1070-1074. Inf. et Def. c. 11-19. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Inf. et Def. c. 5. 6. p. 1082.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Inf. c. 1, p. 1077 seq. Cf. (Vulg.) Lib. inquir. et resp. p. 1107 seq. ed. Migne.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) L. I. in def. Form. c. 9. p. 69 seq. de ord. F. c. 42. p. 111. Vulg. de causa Form. c. 1. p. 121; c. 11. p. 129.

<sup>19)</sup> Vulg. l. c. c. 1. p. 120-122.

<sup>26)</sup> Aux. Inf. c. 8 seq. L. I. in def. F. c. 8. p. 68. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>') L. I. in def. c. 10. p. 70. L. II. c. 2. p. 80 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) L. I. in def. c. 12 seq. p. 73 seq. L. II. c. 3. p. 81 seq.; c. 9. p. 89 seq. de ordin. c. 43. p. 111 seq.

<sup>23)</sup> Vulg. de causa F. c. 4. 8. p. 124. 126.

<sup>34)</sup> aliquid novi et ante baec tempora invisi et inauditi. Invectiva in Romp. 823.

geizigem Berlangen nach bem culmen apostolicum. 1) Bon Sergius wirb bie Meußerung angeführt: "Kinder, Die unter Biberftreben getauft wurden, glauben, wenn fie gur Reife gelangt find, benen, die ihnen ihre Taufe ergablen, und betrachten fich als Chriften, ohne Wieberholung ber Taufe, ba ihr Biberftreben bei ber Taufe nicht aus vernünftigem Bollen hervorging. aber, einen erwachsenen und im vollen Bernunftgebrauche befindlichen Dann, hat man gewaltthätig gur Weibe geschleppt; ich habe vor ben Unwesenden laut Gebenkt, daß geschrieben steht: Voluntarie sacrificabo tibi; ich empfange die heilige Beihe teineswegs freiwillig. himmel und Erbe mogen aufmerten und fagen, ob man bas als iterirt bezeichnen tann, was mehr mit Zwang mir aufgelegt, als empfangen worben mar." 2) Wohl macht absoluter Zwang die Beihe ungiltig 3) und bierin tonnte eine theilweise Rechtfertigung bes Sergius liegen; es fcheint auch Formofus gewaltthätig gehandelt zu haben. Sier ift die Antwort bes Aurilius 4) feinesmege genügend, ber unter Anderem bervorhebt, daß von ben gewaltsam unter Raifer Bafilius getauften Juden bie wenigen, die nach seinem Tobe Chriften blieben, nicht wiederum getauft murben, und die Wiederholung der Weihe auch in bem Fall verwirft, daß die frühere invite empfangen marb. Es ließ fich aber fagen, bag ber jebe Buftimmung aufhebende Zwang nichts weniger als erwiesen und burch Ausübung ber Bontificalien die frühere bischöfliche Consecration anerkannt mar, wie denn Gergins drei, Stephan funf Jahre als Bischof fungirte; b) überhaupt hatten biejenigen, die Formosus geweiht, sowie biejenigen, die seine Beihe anerkannt, 6) teine Berfolgung, teine physische Bergewaltigung erlitten. Sodann pagte diese Rechtfertigung nicht auf alle Fälle; fo nicht auf Auxilius, nicht auf ben von Formofus ordinirten Leo von Rola, nicht auf ben Bifchof Stephan von Sorrent, ber unter Johann VIII. von seinem Stuhle vertrieben, nach vielen wibrigen Schicksalen auf bas Bisthum Reapel versett worben war; 7) ihn konnte man nur wegen der Translation ober Invasion und wegen der angeblichen Plegitimität Benedift's IV. als eines Formofianers verdächtigen; 8) baß er widerstrebend Bischof ward ober Widerstrebende geweiht, bavon ift nirgends Man erklärte zudem alle Beiben ber Formofianer für ungiltig, während doch von diesen sicher nicht alle per vim ordinirt worden waren. Dürfen wir ber von Bianchini ebirten Invectiva in Romam glauben, 9) fo

<sup>&#</sup>x27;) Auxil. in defens. Form. L. II. c. 5. p. 84. 85.

<sup>\*)</sup> de ord. F. c. 39. p. 108. 109.

<sup>&</sup>quot;) c. Majores 3. de bapt. III. 42.

¹) l. c. p. 109. 110.

<sup>5)</sup> Auxil. App. p. 95.

<sup>•)</sup> L. II. in def. F. c. 8. p. 87.

<sup>7)</sup> Dammler G. 36 ff.

<sup>\*)</sup> Aux. in def. Steph. Ep. c. 5. 6. p. 100. 101.

<sup>9</sup> Migne PP, lat. CXXIX. 823—838. Bebentlich scheint: 1) baß die Schrift fich als unter Johann X. und dreißig Jahre nach Johann VIII., also 912 verfaßt zu erkennen gibt, aber ben Frevel an der Leiche des Formosus (897) als etwas kurzlich Borgefallenes

trat auch Johann X. in die Fußstapfen des Sergius. Das ist um so auffallender, als nach eben dieser Duelle dieser Johannes seine Diakonatsweiße auf Formosianer zurückführen mußte. Denn Formosus hatte den nachmaligen Johann IX. zum Priester geweiht; dieser consecrirte als Papst den Kailo zum Erzbischof von Ravenna, dieser wieder den Bischof Betrus von Bologna, von dem Johann X. das Diakonat erhielt. 10) In der Geschichte dieser Wirren ist noch Bieles nicht genügend aufgehellt.

33. Das zehnte Jahrhundert liefert uns einen Fall, ber mit mehreren ber angeführten in naber Bermandtichaft ftebt. Auf ber romifchen Synobe von 964 fcritt Johann XII. gegen ben burch Raifer Otto I. eingefetten Gegenpapft Leo VIII. und beffen Ordinationen ein. 1) Mertwürdig ift es, bag bas Decret bes Papftes in ber britten Sigung fich wohl auf bas Berfahren Stephan's IV. gegen ben Gegenpapft Conftantin beruft, 2) aber an bas viel näher in der Zeit stebende Berhalten Sergius' III. gegen Formosus nicht von ferne erinnert. Morinus 3) führt basselbe als ein späteres Beispiel gur Rechtfertigung Stephan's VI. an. Die Synobe von 964 gablte viele Ditglieber, die an dem Concil für Johann's XII. Absehung Theil genommen; jest stiegen fie bas dort widerrechtlich Beschloffene, obicon in einer für fie wenig ehrenvollen Beife, um. Bur genauen Burdigung ber Decrete ift es nothwendig, im Gingelnen die Berhandlungen naber zu charafterifiren. In ber erften Sigung warb nach Berbammung ber Spnobe Leo's auf die Frage, was über ben Consecrator des Gegenpapstes, Sico von Oftia, zu beschließen sei, gerufen: Deponatur ipse qui ordinavit et qui ab eo est ordinatus. Achnliche Strafe marb für die beiben Affiftenten ber Beibe Leo's, Die Bifcofe Benedict von Porto und Gregor von Albano, begutachtet. Bon bem Gegenpapste erklärte Johann XII.: Sit omni sacerdotali honore et nomine alienus et omni clericatus officio prorsus exutus. Ueber die von ihm Ge-

barftellt (p. 825: Nupor audivimus otc.); 2) daß die Berzeichnisse transferirter und restituirter Bischöfe ganz aus Augilins entnommen und nur je zwei weitere Beispiele hinzugefügt sind, anderes aus Bulgarius herübergenommen ist, so daß das Ganze das Gepräge einer Compilation trägt; 3) daß Sergius III. gar nicht als Frevler gegen Formosus, überhanzt nur einmal (p. 833) in einem anderen Zusammenhange genannt wird.

<sup>10)</sup> Migne p. 836.

<sup>1)</sup> Baron. a. 961. n. 6 seq. Mansi XVIII. 471 seq. Bgl. Hefele Conc. IV.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eos vero, quos ipse Leo, neophytus et invasor s. cathol. et apostol. Rom. Ecclesiae, in quolibet ecclesiastico ordine provexit, apostolica atque canonica auctoritate et synodali decreto in pristinum revocamus gradum, quia ordinator eorum nihil sibi habuit, nihil illis dedit. Sicuti olim noster praedecessor p. mem. P. Stephanus sententiam tulit de iis, qui ordinati fuerant a Constantino quodam neophyto et invasore S. Sedis apostolicae, et postmodum quosdam eorum sibi placabiles presbyteros aut diaconos consecravit, statuens, ut hi, qui ab eo consecrati erant, numquam ad superiorem honorem ascenderent, nec ad pontificatus culmen promoverentur, ne talis impiae novitatis error in Ecclesia pullularet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Morinus Praef. ad lib. Aux. Migne l. c. p. 1059.

weihten ward gefagt: Priventur honore quem ab ipso acceperunt. Bis bieber findet fich nichts, was auf eine völlige Nichtigkeitserklärung schließen laffen konnte. Run folgte die Degradation ber berbeigeführten Beiftlichen von ber Ordination Leo's, welche die Worte schreiben mußten: "Mein Bater Leo hatte felbst nichts und hat mir auch nichts gegeben." Wenn wir bedenken, daß diefe längst in Decretalen und Canonen gebräuchlichen Worte fehr oft nur auf die executio ordinis bezogen wurden, fo fonnten wir bier annehmen, daß bie Deposition und Degradation baburch nur auffälliger gemacht werden follten, und bie erstangeführten Meugerungen icheinen ihren Ginn zu bestimmen. Man verfette biefe Beiftlichen auf ben Grad gurud, ben fie vor Leo's Orbination gehabt; man suspendirte fie für immer von den verbrecherischer Weise erlangten Beibegraben. In ber britten Situng erflart nun ber Bapft über ben am meisten schuldigen Consecrator Sico, eum omni sacerdotali carere atque privatum fore ministerio, so daß ibm jede Hoffnung auf Restitution be-Das Decret bes Papftes fpricht biefe Entfetjung auf immer ohne Aussicht auf Begnadigung aus; eine absolute Richtigkeit ift damit noch nicht, bem damaligen Sprachgebrauch gemäß, fanctionirt. Durfen wir bon Diefer Synobe auf bas Decret Stephan's IV. gurudichließen, fo ericheint es nicht unwahrscheinlich, daß auch dieses nicht von einer absoluten Rullität ber fraglichen Beiben zu verstehen ift und die gegebene Erklärung (§. 17) völlig haltbar erscheint. Auf Stephan's VI. und Sergius' III. Gewaltthaten konnte man sich nicht nur begwegen nicht berufen, weil es sich bort nicht um einen Begenpapft wie bier gehandelt und ber Fall nicht die Analogie mit bem gegenwärtigen hatte, wie der von 769, sondern auch barum nicht, weil jene Freve allgemeinen Abscheu erregt und man weit davon entfernt war, die uncanonisch ertheilten Ordinationen zu wiederholen, beren Empfänger für immer von ihrer Ausübung ausgeschloffen bleiben follten.

34. Nachdem im eilften Jahrhundert ein heftiger Streit über die Beihen ber Simonisten, die man mit den Häretitern auf eine Stufe stellte, ausgebrochen war, in dem Betrus Damiani ') für, Cardinal Deusdedit ') gegen ihren Balor auftrat, und noch im zwölften Jahrhundert, namentlich von Gratian, ") unsere Frage mit großer Unklarheit erörtert wurde, brachten es die Theologen und Canonisten 4) des dreizehnten Jahrhunderts zu einer klaren Unschauung, indem sie Augustin's Principien consequent fortentwickelten, zwischen Ordo und Jurisdiktion, zwischen Balidität und Legalität genau unterschieden

<sup>&#</sup>x27;) Lib. "Gratissimus" s. Opusc. VI. et Op. XXX. (Migne PP. Gr. CXLV. p. 99 seq. 523 seq.)

<sup>2)</sup> Lib. contra invas. et simon. (Mai N. PP. Bibl. VII. P. ult. p. 77 seq.)

<sup>3)</sup> Im zweiten Theise bes Decrets, bef. C. L q. 1; C. XXIV. q. 1. Bgl. c. 1. 2. d. 68.

<sup>&#</sup>x27;) Alex. Hal. in L. IV. Sent. dist. 25. q. 8. n. 5. Thom. 2. 2. q. 39. a. 3. Bonav. Brevil, P. VI. c. 5.

und den im Ordo gegebenen unzerstörbaren Charakter hervorhoben. Die Griechen blieben nicht minder schwankend, namentlich bezüglich der von Häretikern ertheilten Weihen, wie aus Zonaras und Balsamon hervorgeht, benen übrigens Demetrius Chomatenus u. A. gegenüberstanden.

<sup>5)</sup> Ausführlich ift hievon in ber im Eingang diefes Excurfes genannten Abhandlung bie Rebe.

## Sechstes Buch.

Die photianische Synode von 879—880.

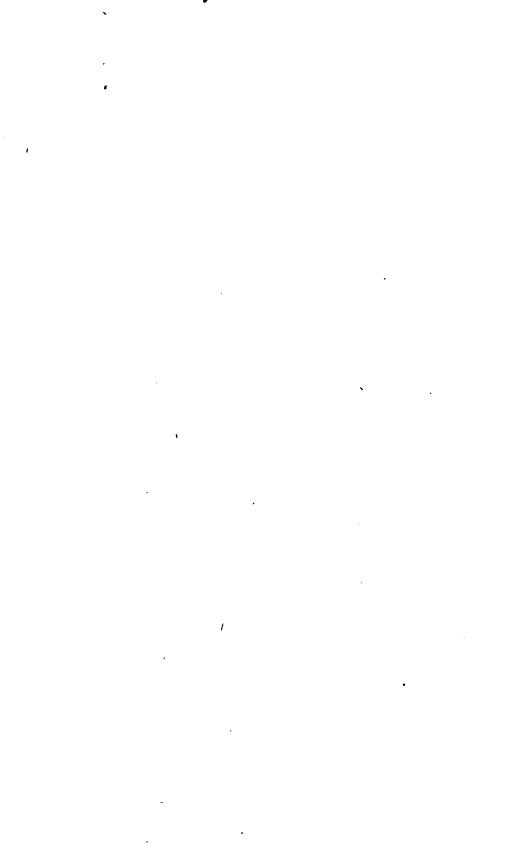

## 1. Papft Johann VIII. und feine Radgiebigfeit gegen Photius.

Johannes VIII., ber im Frühjahr 878, nachdem er die Bischöfe Paulus und Eugenius nach Constantinopel abgeordnet, über Genua nach Frankreich gereist war und dort im September eine Spnode zu Tropes gehalten hatte, war an Hoffnungen ärmer, als er dahin gekommen, ') von da nach Rom im Anfange des Jahres 879 zurückgekehrt. Die gesuchte Hise gegen die Saracenen und die Opnasten von Tuscien und Spoleto hatte er nicht gefunden; ein von ihm für den Dezember 878 anberaumtes Concil in Pavia 2) war nicht zu Stande gekommen oder doch resultatlos geblieben; für das abendländische Kaiserthum sand sich kein entsprechender Bewerder und Italien schien auch ferner der Berwüstung Preis gegeben zu sein.

Die Wahl eines Kaisers und der Kampf gegen die Saracenen beschäftigten unausgesetzt den Papst; ein am 1. Mai 879 in Rom abzuhaltendes Concil ward deßhalb ausgeschrieben. 3) In Unteritalien waren, nachdem der Papst sich mit einer Geldsumme auf kurze Zeit den Frieden mit den Saracenen erkauft, Neapel und Amalsi zum Bunde mit ihnen zurückgekehrt. Am 12. März 879 starb Bischof Landulf I. von Capua; seine vier Nessen theilten die Lehen der Grafschaft, Pandenulsus, Sohn seines ältesten Bruders Pando, erhielt den Grafentitel. Aus such sanden werwüstet, bim März auch bas Gebiet Pandenulsis, ber sich als Basalen des Papstes erklärt hatte, da

<sup>&#</sup>x27;) ep. 155 ad Anspert. Mediol. p. 108: Sed quia humanum praesentialiter subsidium non reperimus, divinum ut potius quaeramus communique voto, ut a Domino flagitemus, frater mi, necesse est. Cf. Pag. a. 878. n. 2 seq.

<sup>3)</sup> Manai XVII. 357, 358,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ep. cit, ad Ansp. — ep. 153 ad Roman. Rav. p. 107.

<sup>4)</sup> Erchemp. c. 40. p. 766. Amari l. c. p. 452.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Joh. ep. 156, 158, p. 109, 110.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) ep. 168. p. 115,

bieser selbst zu ihm nach Capua kam. 7) Athanasius von Reapel stellte sich vor dem Papste nicht und temporisirte mit Botschaften; 8) im Mai und Juni trasen auch das päpstliche Gebiet neue Berheerungen. 9) Ludwig der Stammler war am 10. April gestorben; Unruhen in seinem Reiche waren erregt; Karlmann, der älteste Sohn Ludwig's des Deutschen, war siech und kraftlos; mit bessen Bruder Karl dem Dicken trat der Papst bereits in Unterhandlung. 10) Wohin er sich wandte, überall sand er Kraftlosigkeit, Noth und Zerrüttung.

In diefer truben Stimmung erhielt ber Papft burch ben Canbibaten Stephan, ber unter bem Schute bes Grafen Banbenulf von Capua nach Rom gefommen mar, ein Schreiben bes byzantinifchen Brimicerius Gregor, welches ihm die bevorstehende Ankunft von Gefandten bes Raifers Bafilius melbete. Johann, ber feine Belegenheit verfaumte, einen neuen Schut und eine Stute in Italien zu finden, und ficher auf ben naberen Inhalt ber taiferlichen Schreiben fehr gespannt mar, ba ber Primicerius Gregor nur im Allgemeinen melbete, ber Raifer wolle mit Silfe bes romifchen Stuhls ben geftorten Rirchenfrieden in Conftantinopel wiederherftellen, mas icon ein Sahr gubor bon Byzang aus geschrieben worben war, traf alle Magregeln für bie Sicherbeit ber taiferlichen Gefandten auf bem Wege nach Rom, ber bamals mehr als je von den Muhammedanern bedroht mar. Er fchrieb beghalb dem Grafen von Capua, bankte ihm für bas bem Stephan gegebene fichere Geleite und ersuchte ibn, die faiferlichen Gefandten ungefährdet nach Rom geleiten gu laffen. 11) Dem Primicerius Gregor antwortete er, 12) ber Friede ber Rirche von Conftantinopel liege ihm febr am Bergen und dafür werbe er alles Mogliche thun; 18) bie Gefandten bes Raifers werbe er ehrenvoll empfangen, er wünsche ihre balbige Anfunft und habe bereits für beren ungefährbetes Beiterreifen bis nach Rom Borforge getroffen. Es war von vielen Seiten gewünscht und vom Bapfte felbft verfprochen worben , daß er nach Benevent und Capua fich begebe; ber Brimicerius meldete biefen Bunfc ebenfalls; ber Bapft ermieberte am 6. Mai, 14) er tonne nicht tommen, ba er in Rom ben Frankenkonig erwarte (Rarl ben Diden); bie Gefandten bes Raifers mochten über Benevent und Capua nach Rom reisen, ba auf diesem Wege für ihre Sicherheit alle Anftalten getroffen feien. Rurg vorber hatte ber Bapft die Monche Theodofius, David und Saba von Berufalem, die im Borjahre mahrend feiner Abmefenbeit in Rom eingetroffen waren, mit einem vom 2. Dai batirten Schreiben

<sup>7)</sup> Erchemp. c. 47. Leo Ost. I. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Joh. ep. 159. p. 110.

<sup>•)</sup> Joh. ep. 172. 178. 179. 186. 197. 216.

<sup>10)</sup> Joh. ep. 160. p. 110. 111. ep. 172. p. 117. Pag. a. 879. n. 1 seq.

<sup>&#</sup>x27;') ep. 168. p. 114. 115. Jaffé n. 2456.

<sup>13)</sup> ep. 169. p. 115. J. n. 2460.

<sup>13)</sup> More praedecessorum nostrorum Pontificum Cplitanam ecclesiam multiplicibus scandalis nunc perturbatam, prout justum est atque possibile, sedare volumus et pacem perpetuam stabilire.

<sup>&#</sup>x27;') ep. 178. p. 120. J. n. 2169.

an den Batriarchen Theodosius 15) entlassen, worin er beren langes Berweilen entschuldigte und zugleich bemerkte, daß die Gewaltthätigkeit der Heiben ihm nicht gestatte, größere Geschenke als er mitseude, zu geben.

Im Mai ober Juni icheinen bie Gefandten von Conftantinopel in Rom angefommen zu fein; fie verließen es erft in ber zweiten Salfte bes August. 16) Allem Anschein nach ftiegen ihre Unterhandlungen anfangs auf Schwierigfeiten und erft nach langerem Bebenfen gab ber Papft ihren Bunfchen nach. Sicher bat Theodor Santabaren die Sache des Photius mit Gefchick geführt und alle Runfte ber Griechen in Anwendung gebracht; bag er bie vornehmften Rathgeber bes Bapftes burch Gefchente und Artigfeiten ju gewinnen fuchte, lagt fich sowohl aus ben früheren Borgangen als aus ben fpateren Schritten bes Photius erschließen. An Berfprechungen ließ er es auch bei bem Papfte nicht fehlen und alle Motive, die ibn gur Anerkennung bes in Bygang Gefchebenen bestimmen fonnten, stellte er in das gebührende Licht. Johannes VIII. war in Berlegenheit, zumal da feine Apofrisiarier Baul und Gugen wider fein Erwarten nicht mit ber faiferlichen Gefandtichaft gurudtamen, ja nicht einmal einen genauen und erschöpfenden Bericht über bas in Conftantinopel Bahrgenommene ibm zufommen ließen. Die Entscheibung mar für ihn außerst schwierig. ber einen Seite mußte er, wofern er auf bas Unfinnen bes griechischen Sofes einging, fich ber Gefahr ausseten, einen ber gefährlichsten Feinde ber romifchen Rirche zu ftugen, Die Autorität ber Defrete feiner Borganger Nitolaus und Sabrian, benen er felbit beigepflichtet, fowie bas achte öfumenifche Concil, bas er ftete anerkannt, zu beeintrachtigen, einem mit ben feierlichften Anathemen belafteten firchlichen Berbrecher jur bochften firchlichen Burbe bes Orients gu verhelfen, zu einer neuen Ungerechtigfeit und Bedrudung von treuen Ratholiten mitzuwirfen; bas Andenten an ben von bemfelben Manne fo icanblich gelafterten Nitolaus, der Hinblid auf die Berurtheilung besselben, die feine Musficht auf Wiedereinsetzung übrig ließ, die Aussicht, felbft als Berachter feiner Borganger, als Werfzeug frember Frivolität, als Feigling und Mitschuldiger an neuen Berwicklungen zu erscheinen, bas Alles mußte ibn guruchalten vor einer unverweilten und durchgangigen Genehmigung ber byzantinischen Batri-Auf ber anderen Seite ftritten aber auch gewichtige Grunde für beren Anerkennung. Der legitime Patriarch war gestorben, Photius war nicht mehr der Usurpator, der einem noch lebenden Bischof seine Rirche wegnahm: er war ein Dann von großen Renntniffen , hatte viele Freunde , hatte - fo fcienen bie Unterschriften zu beweisen - bie Debrzahl ber Bischöfe auf seiner Seite und nur ein fleines Saufden gegen fich, bagu auch die Anertennung von Alexandrien, Antiochien und Jerufalem, wie ber Raifer bezeugte; follte ber Bapft biefem allgemeinen Confens bes Orients allein gegenüberfteben? Rur durch die Ginsetzung biefes Mannes ichien ber Friede ber byzantinischen

<sup>15)</sup> ep. 170. p. 116. Jaffé n. 2462.

<sup>16)</sup> Tofti p. 408 fagt, Johann habe fich an vier Monate über biefe Sache besonnen; es werden aber wohl nur 21/2 Monate zu rechnen sein.

Kirche wiederhergestellt werden zu können, während im Falle seiner Verwerfung eine neue, vielleicht noch größere Spaltung zu erwarten stand. Da der Kaiser Basilius jetzt auf seiner Seite war, so hätte dieser auch gegen Rom's Urtheil, wie Michael III. gethan, ihn in seiner Würde erhalten und die frühere Trennung zwischen Alt- und Neu-Rom zu einer dauernden machen können, wodurch dem römischen Stuble alles fernere Einwirken auf den Osten abgeschnitten ward. Dem griechischen Kaiser in einer Zeit widersprechen, wo seine Wacht in Italien einen neuen Aufschwung nahm, wo der Papst von den immer mächtiger um sich greisenden Saracenen auf das äußerste bedrängt und, von den abendländischen Fürsten verlassen, seines Beistandes am meisten bedürftig war, wo die Aussicht auf eine solche Hilse ihm eröffnet wurde, wo die Rückgabe Bulgariens wie anderer Inrisdistionsrechte zu erwarten stand, schien unklug und gefährlich und die erregten günstigen Hoffnungen mußten das Gewicht der anderen Gründe verstärken. 17) Alle Zeitumstände waren von der Art, daß der Papst Vieles zu dulden, nachzusehen und mit Dispensationen freigebig zu versahren genöthigt schien. 18)

Bir burfen annehmen, bag Johann VIII. alle biefe Grunde für und wider in reifliche Erwägung nahm. Er berieth fich auch auf einer Spnobe mit fiebengebn in Rom anwesenden Bischöfen, an beren Spige freilich Bacharias von Anagni ftand, über biefe wichtige Frage 19) und hier trug bie Sache bes Photius ben Sieg bavon. Der Papft befchloß, an ber Allegalität ber erften Erhebung bes Photius festhaltend, aus Rudficht auf Die jetigen Umftanbe unter gemiffen Bebingungen eine Dispens von ben allgemeinen Rirchengefegen und von ben Beftimmungen bes achten öfumenischen Concils eintreten gu laffen, ben Bhotius und feine Anhanger von ben über fie verhangten Cenfuren loszusprechen und benfelben als Batriarchen von Conftantinopel anzuerfennen. Dabei follten bas Ansehen ber früheren Bapfte und bie Brincipien bes romiichen Stubles möglichft gewahrt und die Anerkennung bes Photius als Aft ber Gnabe und Milbe, bie von ber ftrengen Gerechtigfeit abfieht, bervorgeboben, bamit nach beiben Seiten bin ber folgenschwere Schritt gerechtfertigt merben. Selbst folde Bifcofe stimmten ber Anerkennung bes Bhotius gu, Die früher gegen ibn entschieden fich erhoben, wie Gauberich von Belletri und Stephan von Repi.

In Folge dieses Beschluffes schrieb ber Papft am 16. August 879 an

<sup>17)</sup> Bgl. Baron. a. 879. n. 2.

<sup>18)</sup> Joh. ep. 34 ad Anspert. Mediol. p. 32: Moderatio Sedis Apostolicae et universalis Ecclesiae dispositio in hoc periculoso tempore (ad) paene cuncta dispensatorie moderanda compellit — ein Sat, der den Charafter des ganzen Pontifitates bezeichnet.

<sup>16)</sup> Conc. Rom. Mansi p. 359—364. 473. Nur die Unterschriften der Bijchöfe, die von fünf Cardinalpriestern und zwei Cardinaldiatonen bei der dem Legaten Betrus ertheilten Justruktion sind noch übrig. In dem Cod. Mon. 436. p. 184. wie bei Baron. h. a. n. 52 steht nach Betrus von Forum Sempronii noch Leo von Terracina, während sonst fünfzehn Bischofe vortommen. To st L. IV. p. 408 zählt siedzehn Bischofe mit Baronius.

ben Raifer Bafilius und feine Sohne folgenbermagen: 20) Obicon Photius nach dem Tode des Ignatius ohne Bormiffen des apostolischen Stubles, ber nach bem Rechte feines (im Gingange ausführlich entwickelten) Brimates batte vor Allem zu Rathe gezogen werben muffen, ben Batriarchenftuhl abermals beftiegen, fo wolle er boch ber Bitte und bem Bunfche bes Raifers nachgeben. um die Spaltung und bas Mergernig in ber Rirche von Conftantinopel ju befeitigen. 21) Indem Johannes bie Ehrerbietung gegen ben Stuhl Betri belobt, welche das Schreiben wie das Berfahren des Raifers an den Tag gelegt, 29) erflärt er fich bereit, bas burch die Umftande Gebotene ju thun, jedoch nicht um bamit die apostolischen Statuten und die Regeln der Bater ju abrogiren, fonbern um ihnen gemäß zu verfahren, 23) wie benu bas Concil von Ricaa im zweiten Canon 24) anerkannt habe, bag Bieles aus Roth und Gewalt ber Menschen gegen die kirchlichen Regeln geschehen sei, wie Bapft Belafius fage, bag man bie Borfdriften ber Bater unverbruchlich beobachten muffe, wo feine Nothwendigfeit brange, wie Leo basjenige für entschulbbar und unsträflich erflart, mas die Nothdurft berbeigeführt, wie Bapft Felix basjenige unterscheibe, was aus ber nothwendigfeit und bas, mas aus bem freien Billen ftammt. 25) Ebenso habe ein afritanisches Concil 26) wegen bes Friedens und bes Rugens der Chriftenbeit die bonatiftifchen Geiftlichen, die gur Rirche gurud.

<sup>29&#</sup>x27;ep. 199. p. 136 - 140. "Inter claras." Bgl. Mansi XVI. 479. Jaffe n. 2491. p. 282. Merfwürdig ift, baß unter ben Söhnen bes Baftlius Leo nicht genannt wird, wohl aber fatt seiner ber wahrscheinlich schon verftorbene Conftantin. Bgl. Hefele S. 438. R. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) p. 137: Nos itaque serenitatis vestrae preces congrua ratione admittentes, quia Ignatium piae memoriae patriarcham de praesenti vita jam migrasse cognoscimus, temporis ratione perspecta, hoc modo decernimus ad veniam pertinere, quod nuper de ipso Photio, licet ipse absque consultu Sedis nostrae officium sibi interdictum usurpaverit, gestum constat fuisse.

principes, aliquod cum puriore luce summae devotionis lumen longe lateque resplendet, quod amore fidei, quod caritatis studio, disciplinis ecclesiasticis edocti, Romanae Sedi reverentiam more praedecessorum vestrorum piissimorum Imperatorum conservatis, et ejus cuncta subjicitis auctoritati, ad cujus auctorem, h. e. Apostolorum omnium principem, Domino loquente praeceptum est: Pasce oves meas... Nihil est enim, quod lumine clariore praefulgeat, quam pia devotio et recta fides in principe. Et quia pontificii nostri reverentiam hoc ardore mentis, hoc religionis studio luculenter vestris mellifluis literis exoratis: id nos ratione seu temporis necessitate inspecta cum Sedis Apost. nobis commissae consensu et voluntate perficere jure apostolico decet.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Nos statutis apostolicis non praejudicantes, nec beatorum Patrum regulas resolventes, quin potius multiplicibus eorum auctoritatibus freti.

<sup>24)</sup> Gratian c. 1. d. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) aliter tractandam esse necessitatis rationem, et aliter voluntatis. Bgl. auch Hadr. ep. "Legationis" (oden S. 45. N. 71).

<sup>26)</sup> Das 893 zu hippo gehaltene Concil (Hefele Conc. II. S. 55.) hatte noch die Borschrift, kein konvertirender Donatift solle zum Clerus befördert werden, im Allgemeinen aufrecht gehalten. Die VI. Synode von Carthago 401 hatte c. 2 (bei Dionys Nr. 68) zuruckkernde donatistische Geistliche da, wo es zur herstellung des Friedens nöthig sei, im Clerus belassen (das. S. 70). Diese Bestimmung wird hier als capitulum 37. angeführt.

tehrten, in ihren geiftlichen Burben aufgenommen, nicht um bas in einem jenseits bes Meeres gehaltenen Cancil festgeftellte Detret aufzulofen; ebenso habe Bapft Innocens die von Bonosus Ordinirten aufgenommen, damit nicht bas Mergernig in ber Rirche gurudbleibe. 27) Es nehme baber ber Papit, bem einmüthigen Billen ber Batriarden von Alexandrien, Antiodien und Berusalem, aller Metropoliten, Bischofe und bes gefammten Clerus von Conftantinopel, auch ber von Sanatius und Methodius Geweihten, entsprechend, aus Rudficht auf ben Frieden und bas Bobl ber Rirche ben Photius als Bischof und Mitbruber auf, jedoch unter ber Bedingung, daß er por einem Concilium ber firchlichen Gewohnheit gemäß um Bergeihung bitte und Barmbergigteit erflebe. 98) Er fpreche ben Photius und 'feine Anbanger los von allen Cenfuren und firchlichen Strafen 90) fraft ber vom Beiland ihm burch ben beiligen Betrus übergebenen Schluffelgewalt. 30) wie auch ichon bie Legaten bes Papftes Habrian bie Spnodalatten von 870 nur mit ber Claufel "vorbehaltlich ber papftlichen Genehmigung" unterfdrieben 31) und wie icon früher von Spnoben verurtheilte Batriarden, Atbanafius und Chrillus von Alexandrien, Flavian und Johannes (Chrofoftomus) von Conftantinopel, Bolydronius von Jerusalem 34) burch ben apostolischen Stubl freigesprochen worden feien. Bugleich fuge er bie Bestimmung bingu, bag nach bem Tobe bes gegenwärtigen Patriarchen fein Laie, fein weltlicher Beamter mehr zum Batriarchate erhoben werbe, sonbern nur ber Rirche von Conftantinopel incardinirte Briefter und Diatonen, wie die beiligen und allgemein verehrten Canones 33) erheifchen; plogliche Promotionen feien forgfältig

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) capitulo 55. aus Innoc. I. ep. 27.

Nunc itaque aliis Patriarchis, Alexandrino videl. et Ant. et Jeros., atque omnibus archiepiscopis, metropolitis, episcopis et sacerdotibus, cunctoque clero Oplitanae ecclesiae, qui de ordinatione b. mem. Methodii et Ignatii reverendissimorum Patriarcharum existunt, una voluntate parique voto consentientibus, eumdem Photium satisfaciendo misericordiam coram Synodo secundum consuetudinem postulantem, in vera dilectione fratrem, in pontificali officio comministrum, in pastorali magisterio consacerdotem pro Ecclesiae Dei pace et utilitate, amodo, Christo favente, recipimus et habemus.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) p. 138: hunc ipsum Patriarcham cum omnibus sive Episcopis sive presbyteris seu ceteris clericis et omnibus laicis, in quos judicii fuerat censura prolata, ab omni ecclesiasticae sanctionis vinculo absolvimus.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) illa scil. potestate fulti, quam Ecclesia toto orbe diffusa credit nobis in ipso Apostolorum principe a Christo Deo nostro esse concessam, eodem Salvatore B. Petrum Ap. prae ceteris specialiter delegante: Tibi dabo claves regni coelorum et quae cunque ligaveris etc. Sicut enim ex his verbis nihil constat exceptum, sic per apostolicae dispensationis officium et totum possumus procul dubio generaliter alligare, et totum consequenter absolvere, praecipue cum ex hoc magis praeberi cunctis oporteat apostolicae miserationis exemplum.

<sup>\*1)</sup> G. oben B, IV. Abicon. 8. G. 147.

<sup>31)</sup> Der Papst hat hier wohl apolrophe Synodalatten liber Bolydyronius im Ange. Hard. I. p. 1472.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) secundum sacros canones Spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos,

au vermeiben, die hoben geiftlichen Burben follten bie Belohnung ausgezeichneter Berdienste um die Rirche fein und fo nur von Stufe gu Stufe nach geboriger Borbereitung erlangt werben. 34) Ferner foll ber byzantinifche Batriard auf alle Anspruche bezüglich Bulgariens verzichten, welches ber Bapft Nifolaus auf Bitten bes Ronigs Michael im Chriftenthum habe unterrichten laffen, für dasfelbe feine Beiftlichen mehr weiben noch bas Ballium fenden, Die bort anwesenden Beiftlichen seines Sprengels gurudrufen und biefe Diocese bem romifchen Stuhl überlaffen. Sobann fcharft Johannes bem Monarchen bie in Byzang febr gefuntene Achtung gegen ben Batriarchen ein; die Raifer follen diefen als geiftlichen Bater ehren und behandeln; für die zeitliche Ehre. Die fie ihm erzeigten, wurden fie bienieben Ruhm und bagu jenfeits noch vielfältige Berberrlichung finden. Den Berlaumbern und Ohrenblafern , bie ftets Die Ginheit und Gintracht ju gerftoren bemuht feien, moge man fein geneigtes Gebor leiben und fich nicht von ihnen verleiten laffen, ben Batriarchen gu verunehren, mas ber Burbe und Majeftat ber Berricher nur nachtheilig und entwürdigend fei. 35) Die von Ignatius orbinirten Bifcofe und Geiftlichen sowohl in ber Hauptstadt als im übrigen Sprengel solle man mit Milde gur Ginbeit gurudrufen und mit offenen Armen aufnehmen, Jedem berfelben feinen Stuhl zurudgeben, bamit, gleichwie Ein Glaube, Gine Taufe, und Alle Eines in Chriftus, fo auch biefe, bie jur Gemeinschaft bes Leibes Chrifti gurudfehren und basfelbe fagen und festhalten, Gine Beerbe bilben und nicht mehr ber Gine bem Rephas, ber Andere bem Paulus, ber Dritte bem Apollo fich zuwende, fondern Alle Chrifto angehören, ber unfer Friede ift, ber bas Betheilte geeinigt und für unfere Gunden ben Tob erlitten bat, um die gerftreuten Sohne Bottes zu einem Gangen zu verbinden. Diejenigen aber, Die mit bem Batriarchen Bhotius feine Gemeinschaft halten wollten, follen gwei. und dreimal ermahnt, im Falle fie aber hartnädig bleiben, burch bie papft-

se) Quoniam non est subito praeripiendum vel usurpandum, quod vita diu probata meretur accipere. Nam si in quibuslibet Ecclesiae gradibus providenter curandum est, ut in Domini domo nihil sit inordinatum, quanto magis elaborandum est, ut in electione ejus, qui supra omnes gradus constituitur, non erretur? Nam totius familiae Domini status et ordo nutabit, si, quod requiritur in corpore, non sit in capite; et inde fiet, ut omnis ecclesiastica disciplina resolvatur, omnis ordo turbetur.

<sup>36)</sup> p. 139: Nec eorum verba falso prolata, qui scandalorum zizania super conspicuam segetem Domini seminare non cessant, vestra imperialis dignetur audire majestas, nec pro talium susurrationibus hominum, qui semper student scindere unitatem Dei, vestem Domini, Ecclesiam Christi, quique linguis suis semper dolose agere non cessant, venenum aspidum portantes sub labiis suis, animum elementiae vestrae adversus eum aliquatenus commoveatis, ut (M. et) summum sacerdotem vestrum Dei providentia in Ecclesiae Christi regimine constitutum sic facile exhonoretis, quod nimirum sancto vestro imperio valde inhonestum et indecens esse videtur. Diese Mahnung hatte viesseicht Theodor Santabarenus hervorgerusen, um den Photius desto mehr gegen den Ersolg der Antiagen deim Raiser zu sichern und diesen dagegen um so mißtensischer zu machen, je mehr er dorher don einer ganz underdächtigen Seite her darauf ausmertsam gemacht war.

lichen Legaten zugleich mit der Synobe exfommunicirt werden, 36) bis sie zu ihrem Patriarchen und der Einheit der heiligen Kirche zurücklehren. Würde der Patriarch die dem Banne Berfallenen für sich allein wieder zulaffen, so solle er auf die gleiche Beise mit ihnen der kirchlichen Gemeinschaft verlustig sein.

Das an Photius gerichtete Schreiben 37) lautete alfo: "Rachbem Bir durch bas an Uns gelangte Schreiben Deine Ginficht hinreichend tennen gelernt, haben Bir Gott ben Allerhöchsten mit bem tiefften Dante gepriefen, der Allen auf ihr Gebet Beisheit verleiht und fie eintrachtig in einem Saufe wohnen lägt, so Alle, die auf ihn hoffen, rettet, Alle, die ihn in Wahrheit suchen, beschütt, ber weber bie Rechtschaffenen schuldbelastet, noch bie Frommen Tyrannen fein lagt, aber nach feinem gerechten Gerichte allen Tugenbhaften emigen Lobn, ben Ungludlichen aber, benen er inzwischen Beit zur Bufe geftattet, falls fie fich nicht bekehren, emige Strafen zutheilt. Indem Wir auch in dem genannten Schreiben die Uns gespendeten Lobspruche lafen , haben Bir Deine Gefinnung erfannt und vollfommen Uns überzeugt, wie febr Du jest Uns ergeben bift; 38) aber Wir überlaffen das Gott, worin Unfere Berdienfte Uns nicht zur Seite fteben, 39) und in ben Studen, in benen Uns Sterbliche, wer fie immer feien, mit menschlichem Lobe zu erheben bemüht find, betrachten Bir mit größter Furcht und unter fteter Bergegenwärtigung Gottes die Gebrechlichkeit Unserer Ratur, ba Bir aus feinen Borten wiffen, bag, wer fich erbobt, erniedrigt, und wer fich erniedrigt, erhöht werden wirb" (Matth. 23, 12).

"Bas das anlangt, daß die heilige Kirche von Constantinopel in Deiner Erhebung sich einige und Du den früher verlorenen Stuhl <sup>40</sup>) wieder einnimmst, aber Unsere Abgesandten das heilige Opfer nicht mit Dir seiern wollen, so sagen Wir Gott wegen der Bereinigung Aller "Dank, Unseren Abgesandten aber haben Wir hierüber keine Weisung gegeben, weil Wir vorher über die Lage dieses Stuhles keine Gewißheit erlangt. Nun aber sind Wir, gleichwie über den Frieden und die Einigung jener Kirche hocherfreut, so auch über die Uneinigkeit derer, die sich nicht fügen wollen, tief betrübt; denn nach Salomon (Samuel Bgl. I. Sam. 15, 23) ist Ungehorsam wie die Sünde der Zauberei und sich nicht fügen wollen eine Art von Gösendienst."

"Allein wegen der Wiedereinnahme des Dir entzogenen Stuhles hatten Wir vorher konsultirt werden sollen. Indessen, da Wir vernommen, daß nach dem Tode Unseres Bruders und Mitbischofs Ignatius Du dem Stuhle von

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) p. 140: sacra eos communione his praesentibus Missis nostris una cum Synodo jussimus privare.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) ep. 201. p. 148. 149. "Experientia tuae prudentiae." Jaffé n. 2496. p. 282.

<sup>38)</sup> quam sis nunc erga nos devotus, satis evidenter reperimus.

<sup>39)</sup> Verum in quo nobis nostra merita non suffragantur, Deo dimittimus.

<sup>10)</sup> toque privatam Sodem recipere wie nachher super receptione privatae Sodis ift nach ber schlechten Latinität jener Zeit nur Sodes, qua privatus es. Die photisnische Uebersetung p. 418 hat: Θρύνος, δν έστερήθης, sett aber noch bei δς ην έδεδς δων.
Photins hatte wohl gesagt: Θρύνος, δν (ού) έστερήθην.

Conftantinopel vorftebeft, fo ftimmen Bir mit vielfältigem Danke gegen Gott gu, bamit nur ber Friebe fich mehre und bie Streitigfeiten aufhören. Du aber mogeft unausgesett bemubt fein, die Gemuther Aller zu befanftigen. Alle mit offenen Armen zu empfangen, alle Berftreuten zu versammeln, weil, wie ber beilige Bapft Leo ber Große ichreibt, ber apostolifche Stubl in feiner Mäßigung bie Regel beobachtet, mit größerer Strenge gegen Berbartete zu verfahren, aber benen, die fich gebeffert, Bergeibung angebeiben gu laffen. 41) Und ba nun gegen Ginen, ber fich gebeffert bat, eine auch noch fo große Dilbe 42) feinem Tabel unterliegt, fo vergonnen Bir, wofern Du vor ber Spnobe Genugthuung leifteft, um Erbarmen ber Gewohnheit gemäß bitteft, Dich wirklich gebeffert zeigeft und ber gemachten Erfahrungen eingebent auf teines Menfchen Nachtheil finneft, vielmehr bas Eril berjenigen, die, wie man fagt, Dir nicht zustimmen wollen, aufzuheben Dir alle Dabe gibst, fie in ihre Rirchen und Burben wieber einsegest, wenn ferner Alle einmuthig, einstimmig und in voller Gintracht Deiner Biebereinsetung beipflichten, fo vergonnen Bir, fag' ich, ba Unfer geiftlicher Sohn, der allerdriftlichfte Raifer Bafilius mit vielen Bitten fur Dich fürgefprocen hat, um bes Friedens ber beiligen Rirche von Conftantinopel willen Dir Bergeibung 46) und geben Dir Unfere Gemeinschaft und die Burbe nach abgelegter Bitte um Bergebung vor ber Synobe 44) gurud und ftimmen gu, baß Du ber beiligen Rirche von Conftantinopel in murbiger Weise vorsteben burfeft, jeboch mit ber Bestimmung fur die Butunft, daß in eben biefer Rirche Riemand mehr gegen die Berordnungen ber beiligen Bater aus bem Laienftande zum Epistopate erhoben werbe, gang nach bem Canon, ber hierüber in ber ehrwfirdigen Spnode, die zur Beit Unferes Borgangers habrian II. ju Conftantinopel gehalten warb, 45) in bochft zweckmäßiger Beife promulgirt worben ift."

"In Betreff bes Uebrigen, was sonst Dein Schreiben von Uns geregelt und erledigt sehen will, <sup>48</sup>) haben Wir mittelst besonderer Instruktion Unseren Legaten, dem ehrwürdigen Cardinalpriester Petrus und Unseren geliebten Räthen Paulus und Eugenius, <sup>47</sup>) theils schriftliche, theils mündliche Aufträge gegeben; dieselben sollen nach dem Urtheile Unseres Apostolats, von Allem gehörig unterrichtet und in Berücksichtigung aller Umstände Gott vor Augen behaltend, wo es gestattet ist, das Annehmbare annehmen, und was zu verbessern ist, nach Gerechtigkeit und Billigkeit verbessern."

"Rebftbem gleichwie Ihr von Guerer Seite Guch bemubt, daß Guer Wille

<sup>41)</sup> Bgl. Buch I. Abschn. 3, Rote 57. Bb. I. S. 62.

<sup>43)</sup> quantacumque miseratio.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) veniam pro pace S. Cplitanae Ecclesiae tibi concedimus.

<sup>14)</sup> coram Synodo misericordiam quaerendo. hier mare mohl quaerenti zu lesen.

<sup>44)</sup> Johannes war also weit bavon entfernt, die achte Spnode autiquiren oder verurtheilen zu wollen. Er halt fie als vonerabilis synodus hier wie anderwärts aufrecht.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Reliqua vero, quae literae tuae a nobis fore censenda vel finienda exspectant.

<sup>47)</sup> Diese find nach ep. 80. p. 70 bie deliciosi consiliarii.

Kraft erlange, <sup>48</sup>) so wollen auch Wir, daß Unsere bulgarische Diöcese, die der apostolische Stuhl durch die Bemühungen des heiligen Papstes Nikolaus apostolischen Andenkens wieder erlangt und zur Zeit des seligsten Papstes Hadrian besessen hat, so schnell als möglich Uns zurückgegeben werde. Wir verbieten für die Zukunft mit apostolischer Autorität <sup>49</sup>) jede kirchliche Ordination in dieser Diöcese von Seite der Bischöfe von Constantinopel; Du hast dasür Sorge zu tragen, daß die dort geweihten Bischöfe und alle Geistlichen niederen Ranges aus derselben sich entsernen und von der Invasion dieser Unserer Diöcese abstehen. Solltest Du entweder denselben das Pallium verleihen oder sonst siere Prodiuz eine Ordination vornehmen, oder mit jenen Geistlichen, bevor sie Uns gehorcht, Gemeinschaft halten, so sollst auch Du mit derselben Extommunikation belegt sein."

Ein anderes Schreiben ersieß Johannes an sämmtliche Bischsfe des byzantinischen Patriarchats, welches zugleich auch für die Prälaten der drei anderen Patriarchalstühle bestimmt war. <sup>50</sup>) Er erklärt darin, daß er den von ihnen vorgetragenen Bitten entsprechend den Photius nach seiner apostolischen Gewalt wieder eingesetzt, <sup>51</sup>) und geht von der Anerkennung des Patriarchen Tarasius durch Papst Hadrian I., dessen Worte er ansührt, <sup>52</sup>) zu dem Berbote von Laienpromotionen über, welches er in allen Kirchen ohne Ausnahme <sup>53</sup>) strenge beobachtet wissen will. Sodann berührt er die Rücksorderung der bulgarischen Diöcese, erörtert die hauptsächlichsten der dem Photius gestellten Bedingungen, und erklärt sich erfreut, daß er den Wünschen seiner Mitbrüder habe nachgeben können <sup>54</sup>) und dem, welchem sie hand gereicht, sie ebenfalls zu reichen sich in den Stand gesetzt sehe. Schon im Eingange hatte er zu stetem Frieden und unverbrücklicher Eintracht gemahnt; er schließt mit dem Wunsche, daß alle Gutgesinnten ohne Unterschied dem nun gefällten und reformirten Urtheil <sup>56</sup>) solgen.

<sup>\*\*)</sup> Sicut vestra pars suum velle conatur vires accipere ist nicht zu sibersetzen: Wie Jhr das Eurige erhalten wollt.

<sup>49)</sup> auctoritate apostolica amputamus.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) ep. 200. p. 146—148. "Quorumdam sane vestrum." Jaffé n. 2493.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) p. 146. 147: Quod vero sollicita intentione vestra petit dilectio, ut auctoritate B. apostoli principis apostolorum Petri vobis Photium patriarcham in regia urbe Cplitana fore consentiamus, illud animo luce clarius retinetis, quod in evangelio primo pastori Dominus ait (folgt 2ul. 22, 32). His hortatibus succensi, imo potius corroborati, in quantum aine gravi offensione valemus auxilium ferre tam cunctis Domini sacerdotibus, quam universo in orbe terrarum christiano populo, numquam desinimus, sequentes praedecessorum exempla.

<sup>51)</sup> S. oben B. I. Abichn. 9. Bb. I. S. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) apud cunctam ecclesiam, quae in vobis est.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Er führt Innoccuz I. ep. 12. c. 7 an: Quia res ad salutem rediit veniae, hunc, in tantum vobis annitentibus, post condemnationem more apostolico subrogamus, tantisque vestris assertionibus vobisque tam bonis, tam caris non dare consensum, omnibus duris rebus durius arbitramur.

<sup>55)</sup> sententiam in uno spiritu ductam ac reductam, wie nostram in melius conversam sententiam.

Defigleichen fdrieb ber Bapft ben ibm als wiber penftig bezeichneten Batriciern und Geiftlichen, die unter ben Metropoliten Stylian und Metrophanes Die Anertennung bes Bhotius verweigerten, 56) und bedrobte fie mit bem Banne für ben Fall fortgefesten Ungehorsams gegen ihren Batriarchen 67) - ein Berfahren, bas nach bem Geschehenen consequent war, aber gerabe bie treueften Anbanger ber romifchen Rirche im Drient auf bas Tieffte verleten mußte. Auffallend war es, daß diesen einst ichwergeprüften Anhangern bes Ignatius ber ficher von Santabaren inspirirte Borwurf gemacht ward, daß fie feit vielen Sahren bis jest in Zwietracht, Spaltung und Mergerniffen verharrt batten. 58) Sie werben zur Liebe und Eintracht gemahnt und wie boswillige Berbrecher an der Einheit der Kirche behandelt. 69) Auch wird der Einwurf, dag fie ja früher burch feierliche Unterschriften erklart, bem Bhotius nie ju folgen, bamit entfraftet, daß die Kirche Chrifti folche Bande ju lofen vermoge. 60) Diefe Danner, Die noch gar nicht wußten, bag ber Bapft ben Photius anerkannt, bie ben zwei Legaten Baulus und Eugenius, mit benen Johannes felbft nicht gang zufrieben mar, nicht trauten, die ber romischen Rirche bisher fo eifrig ergeben waren, batten eine weit größere Schonung verdient, als bier gegen fie in Anwendung gefommen ift. Fast mare man bersucht, Diesen Brief als ein gefälichtes Dotument anzuseben, bas vielleicht Bacharias, ber neue Bibliothefar, ober ein anderer gewonnener Romer auf Andringen bes Santabarenus ausfertigen ließ, ware er nicht in ber Sammlung ber achten Briefe enthalten.

Diese vier Briese erhielt ber in bem Schreiben an Photius genannte Cardinaspriester Betrus vom Titel bes heiligen Chrysogonus zu besorgen, ber bem römischen Concil von 869 angewohnt betraut von Johann VIII. mit verschiedenen Gesandtschaften betraut worden war. 62) Derselbe sollte in Gemein-

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Reg. ep. 202, p. 153, 154, "Omnium ecclesiarum." Jaffé n. 2492.

omnes S. Ecclesiae uniri vestroque patriarchae, Photio videlicet, quem pro Ecclesiae pace et unitate recepimus, adhaerere communicareque studete. Nam si haec nostra apostolica monita.. audire contempseritis, in vestra pertinacia manere volentes, scitote, quia Missis nostris praecipimus, tamdiu vos omni ecclesiastica communione privare, quamdiu ad unitatem corporis Christi et ad vestrum contempseritis redire pontificem.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) multis jam labentibus annis usque ad praesens in discordiae divisione et in scandalorum perturbatione vos videmus promptos manere nec per caritatis custodiam ad unitatem Ecclesiae reverti.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Quam sibi pacem promittunt inimici fratrum? Quae sacrificia celebrare se credunt sacerdotes, caritatis Dei qui non sunt veste induti? — Possidere non potest indumentum Christi, qui scindit et dividit Ecclesiam Christi. Quis ergo sic sceleratus et perfidus? Quis sic discordiae furore vesanus?

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Nec aliquis vestrum hanc habeat in redeundo excusationem, pro scripturis de hac causa compositis, quia divina potestate, quam accepit Ecclesia Christi, cuncta solvuntur vincula, quando per pastoralem auctoritatem, quae fuerant ligata, solvuntur, quoniam, sicut dicit S. Papa Gelasius, nullum est vinculum insolubile, nisi circa eos, qui in errore persistunt.

<sup>6&</sup>quot;) Mansi XVI. 131.

<sup>61)</sup> Bgl. Joh. ep. 82. p. 71; ep. 89. p. 78.

schaft mit den noch in Constantinopel anwesenden Bischöfen Paulus von Ankona und Eugenius von Ostia handeln und erhielt nebstdem noch eine besondere Instruktion (Commonitorium) sowie ein an die beiden früheren Legaten gerichtetes Schreiben.

In diesem setteren Schreiben spricht der Papst seinen Unwillen darüber aus, daß die beiden Bischöse gegen seinen Willen gehandelt, nicht den Rückweg angetreten und ihm einen genauen Bericht erstattet hätten. Deßhalb hätte er eigentlich sie nicht mit einer zweiten Mission betrauen sollen; e3) er habe sich dennoch aus apostolischer Milbe 64) dazu entschlossen und geselle ihnen den Cardinalpriester Petrus bei, um mit ihnen Alles, was zur Herstellung des Friedens und der Eintracht in der Kirche von Constantinopel diene, genau und gewissenhaft, so daß sie die verlorene päpstliche Gnade sich wieder erwerben könnten, 68) nach Maßgabe der beigelegten Instruktion 66) zu regeln und anzuordnen.

Das Commonitorium, an die drei Legaten gerichtet und von den Mitgliedern der Synode unterzeichnet, <sup>67</sup>) war in eilf Capitel getheilt. Im ersten ward den Legaten, hier speciell dem Petrus, vorgeschrieben, bei der Ankunft in Constantinopel die vom Kaiser angewiesene Wohnung zu beziehen und vor der Audienz bei demselben keinem Anderen die päpstlichen Schreiben zu übergeben. Bei der Audienz sollen sie dem Monarchen dieselben mit den Worten überreichen: "Es grüßt Euere von Gott erhobene Majestät <sup>65</sup>) euer geistlicher Bater, der apostolische Papst Johannes, der alle Tage in seinen Gebeten Ew. Majestät dem höchsten Gott empsiehlt, damit er, der berselben dieses Berslangen nach dem kirchlichen Frieden eingestößt, auch Dir seine Gnade verleibe,

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) ep. 203. p. 154. Jaffé n. 2494: Quamvis contra nostram egeritis voluntatem, et Cplim venientes, inquisita causa Ecclesiae pacis et unitatis, Romam reverti nobisque omnia sub certa relatione referre; et quia primam legationem vobis commissam idonee non peregistis, secundam vobis ideo committere non debebamus.

<sup>64)</sup> apostolicae miserationis benignitate utentes.

<sup>66)</sup> ita ut gratiam nostram, quam prius inobedienter agendo exasperastis, nunc fideliori devotione operando placabilem habere possitis.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) secundum apostolicos nostrae auctoritatis apices et secundum commonitorii nostri tenorem capitulatim descriptum.

<sup>67)</sup> Jaffe n. 2495. Mansi XVII. 361—362. 468—472. Wir haben bieses Dokument zwar nur in ber Gestalt, die ihm nachber Photius gegeben; aber nit hilfe ber achten päpstlichen Briefe lassen sich leicht die Fälschungen ertennen. Gauz unterschoben ist es sicher nicht, wie Damberger S. 331 annimmt; es ist nicht blos davon die Rede in der von ihm verworfenen ep. 203, sondern auch ep. 201 ad Phot. p. 149 "dato Commonitorio nostris legatis." Warum aber in ep. 203 das Datum mense Aug. Indict. XII. von einem Späteren herrühren soll, vermögen wir nicht einzusehen. Diese Instruktion ift sicher in den drei ersten Artiseln nach einem älteren Formular gearbeitet, namentlich nach dem von Papst Hormisdas 515 dem Eunodius und Fortunatus gegebenen Indiculus (Baron. a. 515. n. 24.), womit sie fast genau übereinstimmt.

<sup>\*\*)</sup> Mansi p. 468 D. steht & πνευματικός ήμων πατής & κύριος I. Aber mehrere Handschr. wie Mon. 436. p. 180 haben υμών. Bgl. sibrigens Const. de corem. II. 47. p. 392.

Dich mit feinem Schutze trofte und in allem Guten Deine Bunfche erfülle." Rach Cap. 2. sollen die Legaten, wofern ber Raifer, bevor er die Briefe gelefen, nach ihren Auftragen frage, erwiebern: "Benn Em. Majeftat es genehm ift, moge Sie die Briefe lefen" und auf die weitere Frage, mas diese enthalten, ibm fagen, es feien Begrugungen und Ehrfurchtsbezeugungen fowie Meuferungen bezüglich ber herftellung und Befestigung bes firchlichen Friedens. Tags barauf follen die Legaten nach Cap. 3. ben Photius begrüßen, ihm das papstliche Schreiben überreichen und ihn anreben: "Es gruft Dich unfer Berr, ber apoftolifche Bapft Johannes, und will Dich jum Bruder und Mitbifchof haben." 69) Das vierte Capitel betraf bie Anerkennung bes Photius wegen bes Friebens ber Rirche, die auf einer Spnobe ausgesprochen werben follte, wo Photius vor ben Gefandten ericheine, Genugthuung leifte und bie Barmbergigfeit ber römischen Rirche anerkenne; bas fünfte bie Ignatianer, bie von Photius aufgenommen und milb behandelt werden follen, bas fechfte die Borlefung ber papftlichen Rescripte auf ber Spnobe und die Annahme berfelben, das fiebente bas Berfahren gegen bie in ber Renitenz gegen Photius Beharrenden, bas achte die Feststellung ber Berordnung, daß nach bem Tobe des Photius tein Laie mehr jum Epistopate erhoben werben burfe, bas neunte ben auf ber Synobe ebenfalls zu ftellenben Antrag megen ber Rudgabe Bulgariens. Das zehnte Capitel fceint fich auf bie Anerkennung ber vom Papfte für Photins ertheilten Dispens und Absolution bezogen zu haben, wodurch die gegen ihn 869 festgestellten Detrete in biesem Stude suspendirt feien. Um Schluße ftand eine nachbrudliche Mahnung an bie Legaten, fich burch teine Gefchente bestechen, nicht burch Schmeichelmorte verloden, nicht burch Drobungen einfcuchtern zu laffen, fondern ben toniglichen Weg zu manbeln, ihrer Burbe als Stellvertreter bes Papftes mohl bewußt, und fo fich die Gnade besfelben und bes apostolischen Stubles sowie die Gemeinschaft besselben gu fichern.

Damit glaubte Johannes Alles gethan zu haben, was seine Stellung, sein Amt und die Rücksicht auf die Umstände erheischte. Wohl würde ein Ritolaus sich nicht so rasch gefügt und die Anerkennung des Photius dis auf eine weitere genane Untersuchung suspendirt haben; da ihm die griechische Berställchungskunft wohl bekannt war, hätten auch die Urkunden der Bischöse ihn schwerlich so rasch überzeugt und vielmehr der Widerstand eines Metrophanes und seiner Genossen nur noch vorsichtiger gemacht. War er so zurückhaltend, bevor Photius in Rom näher bekannt war, er wäre es unter diesen Umständen auch da gewesen, wo es sich nicht um Verdrängung eines legitimen Prälaten handelte, wohl aber das Ansehen eines vom päpstlichen Stuhle genehmigten Conciss wenn auch nicht absolut vernichtet, doch immer gefährdet war. Darum sand denn auch Johannes vielfach sowohl im Orient als im Occident eine sehr strenge, oft nur allzu harte Beurtheilung, so lauten und fortgesetzen Tadel, nicht nur bei vielen Zeitgenossen, von denen Einige ihn nur mit Unkenntnis der

<sup>59)</sup> Das ift mehr ber griechischen Rebattion als bem römischen Style entsprechenb.

Dinge entschuldigten, 70) sondern auch bei ber katholischen Rachwelt, 71) so bak auch ftreng tirchlich gefinnte Manner ber Unficht waren, fein Berfahren laffe sich zwar vielseitig entschulbigen, völlig rechtfertigen aber feineswegs. darin gehen die Urtheile auseinander, daß mährend die Einen ihm schimpfliche Schwäche und unwürdige Reigheit vorwerfen, vermöge der er die Gunft bes byzantinischen Hofes ben Detreten seiner Borganger und bem auch von ihm beschworenen Urtheil gegen Photius vorgezogen, 79) bie Anderen nur darin bie Schwäche erblicken, daß er von den Griechen, gegen die er felber so oft fein Migtrauen ausgesprochen, sich täuschen und hintergeben ließ, obschon er soust burchaus nicht so gefügig, vielmehr ziemlich berrifch sich erwiesen. 73) nigen felbst, die ihn bamit vertheidigen zu konnen glauben, bag er nach ber allgemeinen Uebereinstimmung ber Drientalen handeln zu muffen glaubte und die übrigens ftrenge nicht hieher gehörigen Beifpiele feiner Borfahren in bem Benehmen gegen Athanasius, Chrysostomus und Flavian befolgen wollte, 74) muffen eine folche Taufchung und Uebereilung eingefteben. Das aber beweifen seine Briefe unwidersprechlich, daß er alle Borforge zu treffen bemüht war, das Ansehen seiner Borganger nicht zu verleten, daß er das achte Concil nicht abschaffen, sondern nur ihm derogiren und von feinen Gefeten bispenfiren wollte, ferner daß feine Anerkennung bes Photius an Bedingungen gefnupft war, beren Richterfüllung ibn berechtigte, bas Geschehene für nichtig und wirkungslos zu erklären. Das war denn auch ber Punkt, auf den eine Zuruch

<sup>7°)</sup> Erchempert. Hist. Longob. c. 52 (Migne PP. lat. CXXIX. 771.): (Photius)... a Johanne Papa, ut ita dicam, ignaro ad pristinum gradum resuscitatus.

<sup>71)</sup> Severin. Binius ap. Mansi XVII. 3: Photii reditum ad Sedem patriarchalem non sine gravi existimationis suae jactura notaque cathedrae pontificiae turpissima approbavit. Rader. in Conc. VIII. Mansi XVI. 526: Photius ipsi quoque Pontifici imposuit, ex quo ille non mediocrem infamiam contraxit.

<sup>72)</sup> Baron. a. 879. n. 45. Natal. Alex. H. E. Saec. IX. Diss. IV. §. 26: Tam ignavum, tamque indignum Romano Pontifice facinus... aeternum ejus nomini dedecus ac probrum inussit. Sql. Defensio declarationis Cleri gallicani L. II. c. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) So Jager L. VIII. p. 291, ber übrigens zu zeigen sucht, daß die Zäuschung sehr leicht möglich war. Darüber sagt Laurentius Cozza Historia polemica de Graecorum schismate. Romae 1719 t. II. P. III. p. 218. n. 583: At Johannes Papa non sine piorum omnium admiratione honorifice legatos suscepit, et quod pejus est, postulatis acquievit, licet sub quibusdam conditionibus (Baron. l. c. n. 4.). p. 219. n. 585: Attento hujusmodi Imperatoris zelo (in ber stüheren Bertreibung bes Photius) ex ante actis ostenso probabiliter existimare poterat Romanus Pontifex, nonnisi causa majoris boni pacis atque ecclesiasticae utilitatis Imperatorem petere jam defuncto Ignatio Photii restitutionem et eadem de causa postulare idem universos Episcopos, etiam ab Ignatio et Methodio ordinatos, prout in literis suis satebatur Basilius. Facile ergo potuit Pontifex decipi.

<sup>&</sup>quot;") De Marca de Concord. Sac. et Imp. L. III. c. 14. n. 4: Ceterum a culpa Johannem liberat principis et ceterorum patriarcharum totiusque synodi consensus. quem datum fuisse Johannes suis literis significat. Profert autem ad confirmationem sententiae suae exempla Athanasii, Chrysostomi et Flaviani, qui a Synodis damnati cum fuissent, a Sede Apostolica in integrum restituti sunt. Diesem schlicht sich and Pag. a. 879. n. 10 au.

rufung ber ertheilten Einwilligung sich stützen konnte. Johannes ward sicher bon ben Griechen getäuscht, auch in feinen Erwartungen, Die er auf ben Raifer setzte; beghalb hat er aber boch nicht leichtfertig und unbesonnen gehandelt. 75) Er hatte, wie wir gesehen, gute Gründe für Diefen Schritt, 76) wovon sicher einer ber ftarfften mar, bag wofern er feine Beiftimmung verweigerte, ber Raifer boch feinen Billen burchgefett und die Trennung zwischen Orient und Occident herbeigeführt haben wurde. Wenn er hingegen, bemertt Reander 77) richtig, fich nach bem Buniche bes Raifers aussprach, tonnte er hoffen, daß man, weil man nur bas materielle Intereffe bier im Auge hatte, über bie Form, welche für bas Intereffe ber romifchen Rirche in biefer Sache bas Bichtigfte mar, nicht fo viel rechten und nicht bagegen protestiren werbe, wenn er feine Erflarung, die fo ausfiel, wie man fie baben wollte, als eine Entfcheidung bes Streites geltend machte, und fo fein im Orient in ben letten Beiten febr beeintrachtigtes oberftrichterliches Anfeben befestigte. Dach biefem Gefichtspunkte handelte ber Bapft; er wollte feine richterliche Enticheidung geltend machen und dem Anseben seiner Borganger nichts vergeben. Er absolvirte ben Photius, beseitigte quoad effectum und bispensweise bie gegen ihn erlaffenen Detrete und suchte fo feinen Brimat ben Orientalen gegenüber auf bas glangenbfte zu entfalten. Weit entfernt, bas Anfeben feines Stuhles aus pur menschlichen Rudfichten beeintrachtigen zu wollen, beabsichtigte er es in einem eklatanten Fall zu erhöben. Trug bie burch bie Wirren feiner Beit veranlagte und hervorgerufene Reigung gu Ermäßigung ber ftrengen firchlichen Regeln, bie Soffnung auch auf materielle Bortheile für bie romifche Rirche, fowie bie Bewandtheit, mit ber die griechischen Abgeordneten ihre Sache führten, and zu feinem Entschluße Bieles bei, fo mar er boch weber fo fcmach, um aus Conbescenbeng seinen Pflichten völlig untreu zu werben, noch fo egoiftisch, um zeitliche Bortheile ben höheren Intereffen ber Rirche vorzuziehen, noch fo leichtgläubig, um jeden trugerifden Schein unbedingt fur Bahrheit ju nehmen. Auf der einen Seite mar das von ben Griechen vorgebrachte Beweismaterial bochft vielseitig und umfaffend; die Dokumente von Bischöfen lagen vor, ber Confens ber anderen Batriarchen wurde beigebracht, vielleicht auch ber Bunfc bes verftorbenen Ignatius, ben Photius begnadigt zu feben, glaubhaft bezeugt, vom Raifer felbst, von bem man bamals in Rom feine ungunftige Borftellung hatte, war feierlich bas allgemeine Berlangen gemelbet. Auf ber anberen Seite war ber Bapft tropbem nicht von aller Beforgniß frei und umgab sich mit vielen Cautelen, seine Dispens war nur in ber Boraussetzung ber Babrheit

<sup>75)</sup> Tosti l. c. L. IV. p. 402. 406 hebt hervor, das Johannes nachgad, weil der Photius von 879 als ein Anderer erschien als der von 860 (perchè i rapporti erano mutati, mutata la ragione del fatto), sowie das nicht er für den schlechten Ersolg verantwortsich gemacht werden tann, sondern Photius und der ties gesunkene Episkopat des Orients. (Se alle duone providenze del Pontesice non risposero gli eventi, non egli, ma Fozio e l'invilito episcopato d' Oriente è da incolpare.)

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Bgl. Hefele a. a. D. S. 442.

<sup>17)</sup> Reander a. a. D. S. 815.

aller Umstände erlassen und im Briese an Photius hebt er selbst die Unanimität der Postulanten, wie sie behauptet ward, als eine derselben hervor. Mochte er auch über die Gebühr nachgiedig 78) und minder fest und consequent als seine Borgänger sein, 79) seine Würde und seinen Charakter hat er in diesem Falle nicht entehrt. Der Umstand, daß er vor jeder Genugthnung, vor jedem Reuedekenntnisse die Censuren aushob, sowie seine Strenge gegen die standhaften Ignatianer lassen sich wohl nicht durchaus rechtsertigen; aber die Rücksicht auf den Frieden und das größere Wohl der Kirche, die Johannes so oft ansührt, war ihm auch hier maßgebend.

An und für sich wäre die Bermuthung des Cardinals Baronius, so) das Mährchen von der Päpstin Johanna — jenes historische Phantom, das gewöhnlich zwischen Leo IV. und Benedist III. 855 eine ganz ungerechtfertigte Stelle erhielt <sup>81</sup>) — sei durch die von Bielen getadelte Schwäche Johann's VIII. in Sachen des Photius veranlaßt worden, nicht ganz unwahrscheinlich und eine größere Probabilität scheint sie, wie Mai s2) geltend machte, dadurch zu erhalten, daß Photius in seiner Schrift vom heiligen Geiste 83) seinen vielgerühmten Johannes in höchst emphatischer Weise dreimal den "Männlichen" nenut, gleich als wollte er damit den ihm von seinen Tadlern gegebenen Beinamen des "Weibischen" abwehren, und das um so mehr, als die Ansicht, jene Fabel sei aus einer Satyre auf irgend einen Papst Johannes entstanden, viele und bedeutende Bertreter schon früher gefunden hatte. <sup>64</sup>) Es erscheint auch diese

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Allatius de aet. et interst. in ordin. coll. Rom. 1638. p. 122: ingenio mitis et Photii machinis ultra quam par erat cedens.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Combesis Auctar. noviss. I. p. 545: Joh. Pont. non satis ex decessorum Pontificum more firmo pectore.

<sup>80)</sup> Baron. a. 879. n. 5. Ebenso Binius not. ap. Mansi XVII. 3.

<sup>31)</sup> Dagegen ftreiten befanntlich bas Diplom Benebitt's filr Corvei vom 7. Ottober 855 (D'Achery Spic. III. 343. Jaffe n. 2008. p. 236.), bie Mungen und Debaillen mit Beneditt's III. und Raifer Lothar's (+ 28. Gept. 855) Bitbniffen (Garampi de nummo argenteo Bened. III. Romae 1749), die begrundete Annahme, dag Leo IV. am 17. Juli starb und noch in demfelben Monat Beneditt erwählt ward (Jaffé p. 235), hintmar's Brief au Ritolaus I. von 867 (Sirmond. Opp. II. 298.) über bie Gefandtichaft, die an Leo IV. abgepronet war, auf bem Bege beffen Tob erfuhr und in Rom mit Benebitt III. verhanbelte. Der ehrliche Schrodh (R. G. XX. 10.) geftebt, es falle "manchen Broteftanten fower, biefe ihrer kirchlichen Gefellschaft brauchbare, aber, auf's gelinbefte gefagt, schon lange nicht mehr haltbare Ergablung aufzugeben." In ber That haben and noch nachber Alatholifen, meift inferioris subsellii, bie Fabel wieber ju ergablen fein Bebenten getragen, Die eine fo reiche Literafur hervorgerufen bat. Bgl. barüber Baron. a. 853. Allat. Diss. Fab. de Joh. Papissa. — Busanelli de Johanna Pap. (Mansi XV. 35 — 102.). Natal. Alex. Saec. IX. diss. 3. Le Quien Or. chr. III. 380-460. Schrödh R. G. XXII. S. 75-110, bann Smets, Saas, Giefeler, Afchach, bef. Dollinger Die Bapftabeln bes DR. A. München 1863. G. 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Mai Vett. Scr. N. C. t. I. Proleg. de Photio p. XLVII.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) de Sp. S. mystag. c. 89. p. 99.

<sup>81)</sup> Rach Blondell entstand fie aus einer Sathre auf Johann XI., nach Panvinius (not. ad Platin. Cf. Heumann Diss. de origine trad. falsae de Joh. Papissa. Goetting. 1733) aus einer solchen auf Johann XII., nach Aventin (Ann. Boj. L. IV. c. 20.) auf

immerhin beachtenswerthe Conjektur in Rudficht auf Die Berhältniffe vom neunten bis breizehnten Sahrhundert objektiv weit haltbarer, als bie kuhne und geistvolle Hypothese von Carl Blascus u. A., 85) bie fie auf die pseudoisidoriichen Defretalen, beren Gebrauch burch bie Bapfte, beren Urfprung burch 30. hannes Anglifus zu beuten suchte. Solange man über die ersten Spuren ber Fabel nicht flar mar, ließ fich fower ihr eigentlicher Urfprung erharten. Es hat sich aber berausgestellt, daß die Handschriften des Liber Pontificalis, des Marianus Scotus und bes Sigebert, Die in ein höheres Alter hinaufreichen, bavon nichts wiffen;'se) ficher ift nur, daß Stephan de Borbone und Bartholomaus von Lucca fie gelefen hatten, mabrend erft feit ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts die Fabel in größerer Ausdehnung Glauben fand und die Griechen, nach bem Monche Barlaam ju schließen, fie erft bamals in Stalien tennen gelernt zu haben icheinen. 67) Wenn Andere, 86) auf Leo IX. 89) gestütt, ber wohl bem Chronicon Salernitanum 90) folgte, bas Mährchen von Byzang nach Rom übertragen glauben, fo bat auch biefe Annahme feine binreichenben Stüten; nur so viel zeigen die Data, daß man im Abendlande früher von Bygang bie Erhebung eines Weibes gur bochften firchlichen Burbe erzählte, als von Rom.

Mag es auch wahr sein, daß Johann VIII. von Einigen den Namen eines weibischen Schwächlings erhielt und Photius darum seine Männlichkeit so start betonte, wobei jedoch gegen Ersteres das sonstige Auftreten dieses Papstes beutlich spricht: so war das jedenfalls bald vergessen und gab sicher nicht allein den Anlaß zu der späteren Entstehung des vielbesprochenen Mährchens, das allerdings längere Zeit mündlich fortgepflanzt werden konnte, ehe es schriftslich aufgezeichnet ward.

Johann IX. — Reander (a. a. D. S. 200. R. 1) glaubte, daß der verberbliche Einfluß der Beiberherrichaft in Rom und der Name Johannes, den einige dieser unwürdigen Bapfte führten, jur Entstehung dieser mahrchenhaften Sage einigen Anlaß gaben.

<sup>\*5)</sup> C. Blasci Diatriba de Joh. Papissa. Neapoli 1779. Gfrörer (K. G. III, III. S. 978. Rarol. I. S. 288—293) faßte, zwei Hopothesen combinirend, die Fabel als Satyre auf die pseudoisidorischen Detretalen, die in Mainz entstanden, und auf die Berbindung Leo's IV. mit den Griechen, welche die Stadt Athen in der Erzählung des Martinus Polonus repräsentire. Allatius hatte sie aus einem Borgange in Mainz um 817 mit einer Fran Thiota ableiten wollen, Leibuit von einem Bischofe Johannes Anglitus, der nach Rom gesommen und dort als Weib erkannt worden sei.

<sup>\*4)</sup> Pertz Mon. Germ. t. V. p. 551, t. VI. p. 340, 370. Cf. Le Quien l. c. p. 381 seq. 389 seq.

<sup>•7)</sup> Döllinger a. a. D. S. 2. 5 ff. 27 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bellarm. de Rom. Pont. L. III. c. 24.

<sup>\*\*)</sup> ep. ad Caerul. Mansi XIX. 649.

<sup>••)</sup> Pertz t. V. p. 481.

## 2. Die Umgeftaltung und Fälfdung ber papftliden Briefe in Bygang.

In der ersten Hälfte des November 879 traf der Cardinal Petrus in Constantinopel ein, theilte den beiden anderen Legaten daselbst die gemeinsamen Instruktionen mit und suchte sich durch sie über den Schauplatz seiner Thätigfeit einigermaßen zu orientiren. Die Lage der römischen Apokrisiarier, von denen keiner genug Griechisch verstand, um sich ohne Interpreten mit den Byzantinern zu verständigen, war stets eine mißliche; dem gewandten und schlauen Photius gegenüber war sie es doppelt.

Für diesen war die Thatsache seiner Anerkennung durch den römischen Stuhl von der größten Wichtigkeit; er verstand es sie nach Kräften auszubeuten. Er verlangte und erhielt von den Legaten noch vor dem Zusammentritt der Synode die von Petrus mitgebrachten Briefe, selbst das Commonitorium, behufs der Uebersetzung in die griechische Sprache, in der sie den anwesenden Bischösen mitgetheilt werden mußten. Es war hier kaum etwas Anderes zu erwarten, als daß Alles, was der Papst gesagt, die photianische Tensur zu passiren und in der Uebertragung vielsache Aenderungen zu erfahren hatte; an Ausmerzung unbequemer Stellen war man in Byzanz längst gewöhnt und schon im ersten Patriarchate des Photius waren, wie wir gesehen, bedeutende Fällschungen vorgenommen worden. In den neuen Schreiben war trot des befriedigenden Inhalts in der Hauptsache gar Manches für Photius ausstößig; dieses mußte beseitigt, Anderes substituirt, Einzelnes modisciert, Anderes amplificirt werden, um für Photius und die Prälaten seiner Partei mundgerecht zu erscheinen.

Aus der Bergleichung der griechisch in der Synode des Photius verlesenen Briefe mit den lateinischen Originalien ergeben sich folgende wesentliche in Constantinopel gemachte Beränderungen: 1) Das achte Concilium, dessen Autorität der Papst anerkannt und vorausgesetzt hatte, ist nach den ihm hier in den Mund gelegten Worten völlig abgeschafft und förmlich verdammt. 1) Johannes wollte unter Boraussezung seiner Legitimität dispensiren, hier proscribirt und kassirt er es. Da wo er die ehrwürdige unter Hadrian II. gehaltene Synode ansührt, ist dafür die Synode unter Hadrian I. und Tarasius (787) gesetzt.

<sup>&#</sup>x27;) ep. ad Phot. Mansi XVII. 416: Την δὶ γενομένην κατὰ τῆς σῆς εὐδεβείας σύνοδον έν τοῖς αὐτόθι ηκυρώσαμεν καὶ ἐξωστρακίσαμεν παντελῶς καὶ ἀπεβαλόμεθα διά τε
τὰ ἄλλα, καὶ ὅτι ὁ πρὸ ημῶν μακάμιος πάπας Αδριανὸς οὐχ ὑπέγραψεν ἐν αὐτῆ.
Commonit. c. 10. ib. p. 472: Θέλομεν ἐνώπιον τῆς ἐνδημούσης συνόδου ἀνακηρυχθηναι,
ϊνα ἡ σύνοδος ἡ γεγονυῖα κατὰ τοῦ .. Φωτίου ἐν τοῖς καιροῖς τοῦ Αδριανοῦ τοῦ ἀγιωτάτου πάπα ἐν τῆ Ῥώμη καὶ ἐν ΚΠ. ἀπὸ τοῦ παρόντος ἡ ἐξωστρακισμένη καὶ ἄκυρος
καὶ ἀβέβαιος καὶ μὴ συναριθμῆται αὕτη μεθ' ἐτέρας ἀγίας συνόδους.

<sup>1)</sup> ep. ad Phot. l. c.: τοῦτο δὲ λέγομεν κατά τον κανόνα τον έκτεθέντα τῷ συνόθω έν τοῖς καιροῖς 'Αθριανοῦ τοῦ ἀγιωτάτου πάπα καὶ Ταρασίου τοῦ ἐν μακαρία τῷ μεήκη πατριάρχου ΚΙΙ. Aber gegen die plöhliche Promotion von Laien zum Episcopate, woven hier der Papft auch im griechischen Terte spricht, ift feiner unter den zweiundzwanzig Canones gerichtet, die das siebente Concil sestgestellt; vielleicht glaubte man hieber o. 1 rechnen zu

2) Die ausbrücklich von Johann VIII. gestellte Forderung, Photius solle auf der Synode seine Schuld bekennen und um Berzeihung bitten, ist hier ganz weggefallen ) oder doch so abgeschwächt, daß sie völlig bedeutungslos erscheint. ) 3) Ueberhaupt ist die blos bedingt ausgesprochene Anerkennung im griechischen Texte zu einer völlig unbedingten geworden. ) 4) Die Erwähnung des Patriarchen Jgnatius ist ganz beseitigt, ) 5) deßgleichen jeder Tadel für Photius, auch die Androhung der Extommunikation für den Fall fernerer Eingriffe in Bulgarien, ) dagegen wird er mit vielen und glänzenden Lobsprüchen überhäuft.

Es sind aber doch die Beränderungen zu bedeutsam, als daß sie nicht hier noch eine genauere Bürdigung sinden sollten. In dem Briefe an den Raiser und seine Söhne, ) wo in der Ausschrift an die Stelle des verstorbenen Constantin Leo gesetzt wird ) und diese statt "christlichste Fürsten" mit dem volleren Ausdruck "christlichste und großmächtigste Raiser der Römer" angeredet werden, ist vorerst das Lob derselben viel weiter ausgesponnen, neben ihrer Beisheit und Milbe die strahlende Reinheit ihrer Rechtgläubigkeit gepriesen, sowie ihr Streben, in Allem Gott wohlgefällig zu handeln. Nichts sei aber, heißt es weiter, Gott wohlgefälliger, als daß alle Kirchen im Glauben und in der Liebe verbunden alle Tage ihre Danksaungen gegen ihn aussprechen; deßhalb habe der Kaiser, vom Berlangen geleitet, diese Liebe und Eintracht in der byzantinischen Kirche erblühen zu lassen, durch seine Apotrisiarier und sein göttliches Schreiben (seine Sacra) die heilige Kirche der Kömer um ihre Mitwirtung zur Berwirklichung seiner wohlwollenden Absichten angegangen, überzeugt, daß sie hierin nicht nachläßig sein werde, 10) worin er ganz der

tonnen, der auch die Befolgung von Canonen der Partifularsynoden befahl, wohin man das Concil von Sarbila rechnete. Die Synode von 861 sprach das Berbot aus.

<sup>\*)</sup> So ep. ad Basil. p. 397 coll. p. 137 E.

<sup>4)</sup> In bem berfälschten Commonitorium c. 4. p. 469 wird nur von Photius verlangt, sra edzagestian nat kleos της έππλησίας των Ρωμαίων προσφέρη. Achnich ep. ad Phot. p. 413—415.

<sup>5)</sup> Bgl. op. 199 ad Basil. p. 137 E. mit bem griech. Texte p. 397-400. op. 201 ad Phot. p. 149 A. B. mit bemf. p. 413-415.

<sup>\*)</sup> ep. ad Basil. p. 137 B. coll. p. 397 B. C. — ep. ad Phot. p. 148 E. coll. p. 413.

<sup>&#</sup>x27;) ep. ad Phot. p. 149 D.: Si tu aut pallium dederis, aut quamcunque illic ordinationem feceris vel donec nobis obediant cum eis communicaveris, pari excommunicatione cum eis teneberis annexus. Dieser Schlußlatz des lat. Briefes schlt im Griech. p. 416. 417 ganz. Ebenso sehlt p. 408 der Schluß dom Briefe an den Raiser p. 140: Si eos in consortium suum receperit aliquamve cum eis communionem haduerit, simili modo eumdem patriarcham cum ipsis episcopis ecclesiastica communione judicamus esse privatum.

<sup>3)</sup> Mansi XVI. 487. XVII. 141. 395: Τὸ καθαρόν.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) τοις γαληνοτάτοις, αγαπητοις ήμετέροις πνευματικοίς υίοις και θεφ ήγαπημένοις Βασιλείφ, Λέοντι και 'Λλεξάνθρφ, νικηταίς, τροπαιούχοις, βασιλεύσι και αίωνίοις Λύγούστοις (αύθενταίς lieft Mon. 436. p. 139 nnd Anthimus, ober vielmehr Dofitheus, ber im Τόμος Χαράς einen diesem Coder meist ganz entsprechenden Text der Spnode veröffentlichte.)

<sup>18)</sup> Διο ταύτην την ομόνοιαν και έν τη καθ' ύμας έκκλησία οξιάσθαι και πρυτα-

Gewohnheit ber frommen Borfahren gefolgt fei; bas habe er von bem Apostel Betrus gelernt, bem ber Berr feine Schafe zu weiben aufgetragen. fo ber Eingang des papftlichen Schreibens bedeutend amplificirt ift, wird bier wie auch anderwarts dasjenige, was über ben Primat bes romifchen Stubles gesagt warb, zwar abgeschmächt, aber boch in ber Hauptsache wenigstens beibehalten: der Begründung desselben aus Joh. 21, 15, ist noch die Erwähnung ber Spnoben und der Beschlusse ber Bater angefligt, die der Papst ebenfalls, aber in anderer Sapverbindung, jum Zeugniffe gebraucht. 11) Die Bereitwilligfeit bes Bapftes, auf ben Bunfc bes Raifers einzugeben, ift mit noch ftarteren Worten ausgebrudt, 12) ber Binweis auf bie Rothwendigfeit und ben Drang ber Beitumstände ift babin umgewandelt, daß die Beit jest gang gunftia bafür sei und ber lauf ber Dinge von felbft bazu treibe. 13) Ueberhaupt werben bie Ausbrude fo umgestaltet, bag ber Papft, ber nach seinen lateinischen Briefen nur febr ichwer fich gur Anerkennung bes Photius entschloffen zu baben fceint, hier mit mahrem Bergnugen und größter Frende bem Bunfche bes Raifers entgegenkommt.

Merkwürdig ist, daß während Johann VIII. die bereits von den drei

νεύεσθαι έπιποθούντες, την των Ψωμαίων άγίαν έκκλησίαν διά των άποκρισιαρίων ύμων καὶ Θειοτάτων γραμμάτων ύμων κατελάβετε, συνεργόν εἰς τὸ σπουδαζόμενον ύμιν έσομένην, καὶ οὐ ζαθυμούσαν πεπιστευκότες.

<sup>&#</sup>x27;) p. 396 D.: 'Alla yaç in noiou didadnálou ravra (Rom. Sedem consulere) παρελάβετε πυιείν, άξιον διερωτήδαι ή (ή) δήλον έκ του κορυφαίου των άποστόλων Πίτρου, θη πεφαλήν πασών τών έπελησιών τέθεικεν ο πύριος ελπών ποίμαινε τά πράβατά μου υὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ (καὶ) ἐκ τῶν άγίων συνόδων καὶ διατάξεων, ἔτι δὲ καὶ έχ των ίευων καὶ ὀρθοδόξων καὶ πατρικών ὁδίων θεδπιδμάτων τε καὶ διαταγμάτων, xadig rai ai decau rai evidesecç ύμων dullasal μαρτυμονίδιν. Nur das: cuncta subjicitis auctoritati ojus (Rom. Sodis) ift bier weggefallen. Auch bie andere Stelle fiber bie Schliffelgewalt bes papftlichen Stuhls (f. oben Abichu. 1. R. 30.) ift p. 400 im Befentlichen wiebergegeben: Καθάπορ γαρ ο αποστολικός θρόνος ούτος λαβών τας κλείς της βασιλείας των οθρανών παρά του πρώτου καὶ μεγάλου άρχιερίως Τ. Χρ. διά του κορυφαίου των αποστόλων Πέτρου εἰπόντος προς αὐτόν, σοὶ δώσω τὰς κλεῖς τῆς β. τ. οὐρ. καὶ δν ἄν σήσης (bas quaecunque ligaveris wird hier auf die Berfonen bezogen und die weiteren Borte p. 138: Sicut enim etc., wornach nichts von biefer Binde- und Lofegewalt ausgeschlossen ift, find weggelassen) ent yas, korat dedentros er rois overrois ant or ar tridge ênî tije yije, kotas dedupévos év tois odyavois, kas ékoudiav xa Gódo v (biefes Abberbium foll mabricheinlich ben Sat Sicut enim erfeten) dedueir re nat liver, nat nara ror nophrny levenlar exectour xat xarapurerier (biefe Stelle wird hier im lat. Texte nicht angeführt, wohl aber im fruheren Briefe von 878. S. oben V. 7. S. 299.) dea rovro nai ήμεις τη αυθεντία του χορυφαίου των αποστόλων Πέτρου χρώμενοι, μετά πάσης της καθ' ήμας άγωτάτης εκκληδίας παρεγγυώμεθα ύμιν κ. τ. λ.

<sup>12)</sup> p. 397 A.: κατηδυνθέντες καὶ έξαφθέντες πυρσοῦ δίκην καὶ μετὰ πάσης τῆς καθ' ἡμᾶς.. ἐκκλησίας διανέστημεν εἰς τὰ παρ' ὑμῶν ἄπαντα γραφέντα προθυμῶς καὶ περιχαρῶς πεπληρωμένα δεῖξαι. Johann hatte aber gesagt: Et quia pontificii nostri reverentiam hoc ardore mentis (ben ardor legt hier Photius dem Papste bei), hoc religionis studio luculenter vestris mellistuis literis exoratis: id nos.. persicere jupe apostolico decet. (p. 137.)

<sup>&#</sup>x27;2) ratione seu temporis necessitate inspects. Dafür: μάλιστα τοῦ παρόντος κωροῦ ἐπιτηδοιοτάτου ἡμῖν καὶ τῆς τῶν πραγμάτων φορᾶς εἰς τοῦτο γογονότων.

anderen Patriarchen sowie von allen Metropoliten und Bischöfen zu Gunsten des Photius abgegebenen Erklärungen als ein Motiv seiner Anerkennung anführt, hier wie in dem Briefe an Photius alle und jede Erwähnung dieser günstigen Aeußerungen beseitigt ward. Db es deswegen geschehen, weil dieser Consens nur ein fingirter oder zu der Zeit der Abfassung der päpstlichen Schreiben ein präsumirter war, ist zweiselhaft; um den Papst desto geneigter und günstiger gestimmt darzustellen, um ihn ohne Rücksicht auf den Wunsch Anderer mit desto größerer Bereitwilligkeit auf die Anerkennung des Photius eingehen zu lassen, war diese Weglassung nicht ohne Bedeutung; sie war wohl für die Berlesung auf der Synode berechnet.

Rach bem Gingange lautet ber Text im Griechischen alfo: "Du haft uns, vielgeliebter Sohn, gefdrieben, Bir mochten unfer mitfühlendes apostolisches Berg eröffnen 14) und nicht blos alle Angehörigen Guerer Rirche, Die burch ihre foriftlichen Berficherungen ober auf irgend eine andere Weife als ftrafbar fich erwiesen haben und ben tanonischen Strafen verfallen find, 18) aufnehmen, für ben Frieden und die Eintracht Sorge tragen, sondern auch und vor biesem ben gottesfürchtigften Bischof Photius Unserer Gemeinschaft theilhaftig machen und ibn in die große Burde bes Sobenpriefterthums und in Die Ehre bes Batriarchats wieder einseten, 16) damit Die Rirche Gottes nicht länger burch bie Wogen ber Gott verhaften Spaltungen und bofer Aergerniffe verwirrt und erschüttert bleibe. Bir aber haben bie Bitte Deiner Majestat als eine vernünftige, gerechte und Gott wohlgefällige aufgenommen, und ba Bir bie Beit gunftig fanben, wie Wir fie langft fuchten und munfchten, 17) und es für paffend bielten, die Rirche Gottes jum Frieden ju bringen, fo haben Bir Unfere Apotrifiarier gefendet, die Gueren Billen erfüllen follten. Wenn num auch Guere Frommigfeit bem Manne Gewalt anthat und ibn fcon bor Uns, b. h. bebor Unsere Legaten angekommen maren, wieber einfeste, 18) fo faniren Bir boch 19) bas Gefchehene, indem Bir nicht aus Unferer Machtvollkommenbeit, obichon Bir bagu bie Gewalt besitzen, 20) fondern aus

<sup>16)</sup> αποστολικά και συμπαθή σπιάγχνα υπανοίξαντες. Sede Ap. suae pandente viscera pietatis.

<sup>15)</sup> όσοι γεγόνασιν ή δε εδιοχείρων (Mon. 436. p. 140 läßt das δια hier weg) εν παφαβάσει ή άλλως πως κανονικαίς υπέπεσον επιτιμίαις. Die Borte πάντας τούς bis ' άλλά γε καὶ πρώτον τούτων find eingeschoben.

<sup>19)</sup> αποκαταστήσωμεν. — Mit diefem Berbum wird die tanonifche Biedereinsetung von Bifchofen gewöhnlich ausgedruckt.

<sup>17)</sup> ως εύλογον ούδαν και δικαίαν και θεάρεστον (την ίκεσίαν), τόν τε καιρον έπιτήδειον όντα, οίον και πριν έπεζητούμεν και ηθχόμεθα ευρόντες. Det Papft sagte blos: temporis ratione perspecta.

<sup>18)</sup> εί απὶ ή ύμετέρα εὐδέβεια τὸν ἄνδρα ἐκβιαδαμένη ἔφθαδεν ἀποκαταστήδασα πρὸ ήμων (Mansi fäßhhich: ὑμων), ήτοι πρὸ τοῦ παραγενέσθαι τοὺς ήμετέρους τοποτηρητάς ἐν τοῖς αὐτόθε. Damit ift semohl die Erwähnung des Jgnatius als der Sat: licet Photius abeque consultu Sedis nostrae officium sidi interdictum usurpaverit beseitigt.

<sup>19)</sup> öpwe Geganevoper - in ber lat. Rechtssprache sanamus. Der Papst sagte: decernimus ad veniam pertinere.

<sup>2°)</sup> ούχ έχ της ήμετέρας αιθεντίας, χαίπερ έχοντες έξουδίαν τοῦτο ποιείν.

ben apostolifden Berordnungen und ben Sanktionen ber Bater bagu ben Grund entnehmen, nicht die uralten firchlichen Regeln aufheben, wohl aber aus ihnen die Lehre ziehen, da wo die strenge und unverrückte Beobachtung berfelben bem gangen Leibe ber Rirche icablich und verberblich wird, Alles beren Ruten gemäß einzurichten." Darauf werben ber zweite nicanische Canon und die Aussprüche ber Bapfte Gelafius, Leo und Felix, Die der beiden Letteren jeboch in Umschreibungen, 21) angeführt, wobei aber ber zweibeutige Rusammenbang gestattet, bas von ber Nothwendigkeit Gesagte auch auf die angeblich bem Photius zugefügte Gewalt zu beziehen. Der verfürzte Text des afritanischen Concils in Sachen ber bonatiftifchen Geiftlichen wird hier zu ber Bemertung benütt, wie eine Synobe die andere aufhebe wegen des Friedens und ber Gintracht ber Kirche. 29) Nachbem noch die Bestimmung des Papstes Innocenz betreffs ber von Bonosus Ordinirten angeführt warb, wird weiter gezeigt, bag nicht blos gegen abgefette Baretiter fich bie Milbe und ber Beiftand bes apoftolischen Stubles gezeigt, sonbern auch gegen orthodore Bischöfe und Batriarchen, wie Athanafius, Cyrillus, Bolychronius, Chryfoftomus, Flavianus; 23) es wird aber auch aus ben gulett angeführten Texten noch ein argumentum a minori ad majus gestaltet: "Wenn nun Jene, die von ben Donatisten und von Bonosus die Beihe erhalten hatten und von einer zahlreichen Spnode aus ber Gemeinschaft ber rechtgläubigen Rirche ausgeschloffen worben maren. von einer anderen Synobe aufgenommen und in ben Canon ber Beiftlichen eingereiht werben, damit bie Rirche Gottes ungetheilt, frei und rein von allen Spaltungen verbleibe (benn nichts ift vor ben Augen Gottes fo verabichemungswürdig und haffenswerth, als ber Saufe von Spaltungen, ber in feiner Rirche Eingang findet, nichts seiner Büte angenehmer und wohlgefälliger, als eine Rirche, die ihre volle Integrität sowohl in der Liebe zu Gott, als in der Eintracht gegen ben Rachften bewahrt): um wie viel mehr muß man Danner, bie im rechten Glauben bervorleuchten, burch Strenge und Reinbeit bes Banbels Ruhm erlangen, nicht gleich Schuldigen bem Joche ber Bufe unterwerfen, fonbern vielmehr fie gu ihrer früheren Ghre gurüdführen?" 24)

<sup>1)</sup> Leo: απου οὖ προηγείται βία, ἀσάλευτοι διαμενέτωσαν οἱ Θεόμοὶ τῶν ἀγίων πατίρων. ὅπου δὲ ἀνάγκη καὶ βία ει ρίσκεται, ἐκεὶ πρὸς τὸ συμφέρον ταῖς ἐκκληδίαις τοῦ θεοῦ ὁ τὴν ἐξουσίαν ἔχων οἰκονομείτω. ἐξ ἀνάγκης γὰρ κατὰ τὸν Θεῖον ἀπόστολον καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. Γείις: καὶ περὶ τούτου χρὴ σκέφασθαι, ἴνα ὅπου ἀπαττήση ἀνάγκη, πολλάκις αἱ συστάσεις τῶν πατέμων παραβαίνωνται. Die lutzen Sentenzen find bier bedeutend verlängert.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) σύνοδος ύραται σύνοδον λύουσα διά την ένωσιν καὶ δμόνοιαν της έκκλησίας.

<sup>23)</sup> Im lat. Text findet sich diese Stelle später p. 138 C; hier ward sie voraugeschoben statt des Bassus über das Berlaugen der drei orientalischen Patriarchen und der Bischöse zu Gunsten des Photius, dessen Bitte um Rom's Unterstützung dier hervorgehoben wird: p. 400 A.: ωςπες και νῦν ο εὐλαβέστατος Φώτιος 2c. καταφεύγει εἰς την τῶν Ύνμαίων έκκλησίαν.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) p. 400 C: πολλῷ μᾶλλον ἄνθρας τοὺς ἐν ὀψθοθόξῳ πίστει διαπρίποντας, βίου σεμνότητι καὶ ἀκριβεῖ πολιτείᾳ πεφημισμένους, καὶ σχεθόν μὴ θὲ ἐπὶ τοσούτον, ὥστε καὶ

Damit ift bie Forberung bes buffertigen und reumuthigen Befenntniffes wie auch die Ertheilung ber Absolution von den firchlichen Censuren beseitigt; Die Berufung auf Betri Schluffelgewalt, mit ber bie lettere motivirt war, ift fteben geblieben; 25) aber fie bat weber mit bem Borausgehenden noch mit bem Folgenden einen rechten Busammenbang. Mur bagu bient fie, die Beifung an alle Orientalen, den Photius anzuerkennen, zu begründen. "Indem auch Wir Gebrauch machen von ber Autorität bes Apoftelfürften Betrus, tragen Wir in Uebereinstimmung mit unserer gangen bochbeiligen Rirche Guch auf, und burch Euch unferen beiligften Mitbrudern und Amtsgenoffen, ben Batriarchen von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem, sowie ben übrigen Bischöfen und Brieftern und ber Rirche von Conftantinopel, in Allem, was Ihr verlangt babt, Unferem Billen, ber vielmehr Gottes Bille ift, auguftimmen und beigutreten, 26) und vor Allem ben bewunderungswürdigften und gottesfürchtigften Sobenpriefter Gottes und Batriarden Photius als Mitbruder und Amtsgenoffen anzuerkennen, 27) ber bie volle Gemeinschaft ber beiligen römischen Rirche besitt, sowohl wegen ber ibm innewohnenden Tugend, 28) als zur Beseitigung ber Aergerniffe und gur Befestigung bes Friedens Gottes und ber gegenseitigen Gintracht in Guerer Rirche."

Hieran wird nun sogleich bie im lateinischen Original erft nach ber Entwidlung ber zwei Forberungen betreffs bes Berbotes von Laienpromotionen und bezüglich Bulgariens vortommende Ermahnung getnüpft, bem Photius in Allem zu folgen; fie ist bier in ben Borbergrund gestellt, um jeben Schein einer bedingten Anerkennung zu entfernen, und zugleich paraphrafirt und erweitert, wie es ben Bfinichen bes Bhotius angemeffen ericbien, ja mit ben ftartften Lobsprüchen auf ihn ausgestattet. "Rehmet ihn auf mit zweifellofer Gefinnung, in festem Glauben und in mabrer Liebe, 49) jegliches Gift ber Bosheit und ber Arglift aus eueren Bergen entfernend, gang fo wie ibn bie romifche Rirche aufgenommen hat. Denn Bir haben fast von Allen, die von Euch zu Uns sich begeben, vernommen, daß bieser Mann vor Gott burch alle Borzüge fich auszeichnet, sowohl durch Weisheit und Einsicht in allen

επιτιμίας έργα διαπράξασθαι, οὖ χρὴ παρορᾶσθαι ὧς ὑπιυθύνους τῷ τῆς ἐπιτιμίας βαρυτομένους ζυγῷ, ἀλλ' ἐπὶ τὴν προτέραν αὐτοὺς ἐπανάγειν (Mon. 436. p. 142. αὐτὴν στέργειν) τιμήν.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Cf. p. 400 C. D. — p. 142. 143. — p. 138 B.

<sup>16)</sup> δμονοήσαι και ύμοφρονήσαι ήμιν, μαλλον δε τῷ θεῷ, ἐν πάσιν οἶς ύμεις έζητήσασθε (al. eξητήσασθε). Das παρεγγυώμεθα ift hier eigentlich auftragen. Die Stelle ift nach Berfchiebenheit ber Lefearten (fatt juir tommt auch vur vor) verschieben zu beuten. Bql. p. 143: affirmamus vobis . . nos convenire et consentire vobis vel potius Deo in omnibus quae petistis; biefer Beifat of, i. i. baft beffer au biefer Ertlarung. Die obige Deutung entspricht aber mehr bem Busammenhange und bem nageryvoneda.

<sup>2)</sup> anodekasdae, hier abhängig von nageryvuneda. Anderwärts wie Mon. 436. p. 143 fteht anodikade, wie nachher p. 401 A. dikade di. Statt adelpor ifur haben einige Codd, wie ber genannte ad. gumv.

<sup>25)</sup> διά τε την άλλην άρετην την προςούσαν αντώ.

<sup>29)</sup> Mon. l. c.: αδιστάκτω και αναμφιβάλω γνώμη και αγάπη και πίστει.

göttlichen und menfolichen Dingen, als in ber Uebung jebweber Tugend und in der treuen Befolgung der göttlichen Gebote als ein unermüblicher Arbeiter 30) hervorragt; Bir hielten es nicht für gerecht, baß ein folder, ein fo großer Mann in Unthatigfeit und ohne ben gebührenden Wirtungstreis bleibe; fondern Bir waren überzeugt, daß er wieber auf ben boben Leuchter euerer Rirche gestellt, von dort sein Licht verbreiten und seine gewohnten Gott theueren Werte gegen bie Bifcofe und Briefter verrichten muffe. 31) Defhalb nehmen Bir von Reuem diefe Rebe auf und fagen euch Allen: Nehmet ben Dann auf ohne alles Bedenken, ohne Ausflucht. 32) Reiner moge bie gegen ihn gehaltenen ungerechten Synoben vorschüten; 33) Reiner moge, wie es Bielen von ben Ginfaltigeren gut scheint, die Defrete Unserer bochseligen Borganger Ritolaus und Sabrian tabeln; benn es wurde von ihnen basjenige nicht anertannt, was gegen ben beiligften Photius binterliftig gefcheben ift. 34) Reiner moge aus eueren Unterschriften, bie gegen ibn gesammelt wurden, einen Borwand zu einer Spaltung gegen ihn und unter euch selbst entnehmen. mas gegen ibn verhandelt ward, ift befeitigt und verworfen, ift taffirt und für nichtig ertlart. 35) Alles ift burch Uns, obicon Bir unwürdig und die Geringsten find, in die Sand bes Apostelfürften Betrus gelegt und burch ihn auf die Schultern Refu Christi, bes Lammes, welches Die Gunde ber Welt hinwegnimmt. 36) Empfanget ihn also mit offenen Armen als unferen 27) Bruder und Amtsgenoffen, als einen tadellofen Sobenpriefter Gottes, bestärft euch in ber Liebe ju ibm, in ber Treue, im ehrfnrchtsvollen Beborfam gegen ihn, und burch ibn auch gur beiligen romifden Rirche. Denn wer ibn nicht annimmt, ber nimmt offenbar Unfere Defrete und die ber beiligen römischen Rirche nicht an, und nicht etwa gegen Uns führt ein Solcher Arieg, sondern gegen ben beiligsten Apostel Betrus, ja gegen Christus ben Sohn Gottes, ber seinen Apostel so geehrt und verherrlicht bat, daß er ihm die Binde- und Lösegewalt übergab." 38)

<sup>20)</sup> έργάτην ανεπαίδχυντον: ein Arbeiter, ber über keine seiner Handlungen zu errötben hat.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Καὶ οὐ δίκαιον ἐκρίναμεν εἶναι, τοιοῦτον καὶ τηλικοῦτον ἄνθρα ἀργὸν καὶ ἄπρακτον διαμένειν, άλλ' ἐφ' ὑψηλοῦ τῆς καθ' ὑμᾶς ἐκκληδίας πάλιν ἀνατεθέντα καὶ ἀναλάμψαντα τά τε αὐτῷ δυνήθη καὶ θεῷ φίλα ἰερεῦδι καὶ ἀρχιερεῦδι ἔργα διαπράττεδθαι.

<sup>32)</sup> απροφαδίστως.

<sup>23)</sup> Μηθείς προφασιζίσθω τας κατ' αυτού γενομένας αθίκους συνόδους.

<sup>34)</sup> ου γαρ απεδέχθησαν (so Becc. bei Beb.; Manfi: απεδείχθησαν) παρ' αυτών τα κατά του άγωτάτου Φωτίου τυρειθέντα. Bahrscheinich gab dazu die Aeußerung des Papfies Anlaß, worin er hervorhebt, daß die römischen Legaten 870 nur mit der Claufel unterschrieden: usque ad voluntatem Pontificis (p. 138 C.), welche Stelle hier nicht aufgenommen ward.

<sup>36)</sup> πάντα γάρ πέπαυται καὶ έξωστράκισται. πάντα τὰ κατ' αυτου ἦκύρωται καὶ ἦχριίωται.

<sup>26)</sup> Babricheinlich aus ep. 202. p. 153 E. mit Erweiterungen berfibergenommen.

<sup>37)</sup> viueregor. Bei Beveribge und im Mon. cit.: nueregor.

<sup>20)</sup> Auch biefe gegen die ftandhaften Ignatianer gerichtete Stelle scheint nach ep. 202 redigirt.

Erft nach biefer gang eingeschalteten Ermahnung an bie gesammte Beiftlichkeit bes Drients, Die ber Raifer ihr zur Runde bringen foll, wird ber Monarch in gleicher Beise gemahnt: "Bir mahnen Guere gottesfürchtige Majeftat, auch baran fich zu erinnern, feit wie langer Beit bie Mergerniffe und Spaltungen in ber Rirche Eueres Reichs beren Integrität beeintrachtigen. 39) Diefe Uebel aber baben teinen anderen Grund, als ben, bag 3hr, o Raifer, Berlaumbungen und Lafterungen gegen Guere Bifcofe und Batriarchen wie gegen bie anderen Briefter Gottes leicht angenommen babt und in ber Liebe, ber Treue, Berehrung und Pietat gegen fie nachläßig geworben feib. Defihalb bitten Bir Guere erhabene Majeftat, von nun an die Ohren gegen folche Berlaumdungen und Ohrenblafereien zu verschließen, die boswillige und ichabenfrobe Menschen gegen bie Hobenpriefter Gottes ausstreuen, und als einen Gegenstand bes Abicheu's und bes Soffes ibre Berfonen und ibre folechten Reben von Guch ferne ju halten, bagegen Guere Batriarchen zu achten und ju ehren, fie wie Bater zu betrachten, wie Mittler zwischen Gott und ben Denichen fie angufeben. 40) Denn fie halten eifrig Bache für Guere Seelen, erfleben ftets von Gott Guer Boblergeben, und mofern Ihr, wie es bei Denfchen gefchieht, einen Fehler begangen babt, ber Gott beleidigt, fo bringen fie für Euere Berföhnung mit Gott Opfer bar; ja fie legen auch für die Festigfeit und Dauer Guerer Berrichaft, für Gueren fieggefronten und triumphreichen Rampf gegen die Feinde, für bas Beil aller Chriften bei bem allgutigen Gott als feine Gefandten Fürsprache ein; fie find Guere Führer und Lehrer, indem fie Euch bas zu thun ermahnen, was Euch bas himmelreich erwirbt; nebftbem zeigt fich auch, bag fie Guch mehr als alle Anderen lieben; benn fie tonnen Euch nicht mit ber Liebe, Die Schmeichler begen, lieben, sonbern nur mit berjenigen, bie Jesus Chriftus burch bie beiligen Apostel gelehrt bat. Ihr burft alfo Guere Patriarden nicht migachten, sowohl wegen ber bereits angeführten Grunde, als barum, weil fie Guch fo lieben, wie es ber Berr befohlen hat. Ertennet mobl, bag, wenn 3hr bas thut und ehrerbietig gegen fie gefinnt feid, ibr nicht fie ehrt und achtet, fonbern ben, ber burch ihre Banbe fich opfern läßt und für die Gunde ber gangen Belt Gott bem Bater bargebracht wird. Es moge also Guere gottesfürchtige Majeftat bie lugenhaften Gefprache und Ohrenblafereien gegen biefelben, burch bie Unfraut, Spaltungen und Aergerniffe in die Rirchen Gottes fich einschleichen und bas von Dben gewebte Rleib Chrifti gerriffen wird, wie Schlangengift 41) von fich wegweisen, und vielmehr bem heiligften Photius, 4") Unferem Bruber und Mitbifchof, au Allem Beiftand leiften, was jur Bewahrung und Sicherung ber Rirche bient, aber

<sup>29)</sup> p. 401 D.: ἐκ πόσου χρόνου τὰ σκάνδαλα καὶ τὰ σχίσματα ἐν τῷ καθ' ὑμᾶς ἐκκλησία παρειςελθόντα τὴν ταύτης ὁλοκληρίαν λυμαίνεται. Bgl. p. 139 B.: Porro pro tantis perturbationibus, quibus ecclesia vestra longo jam tempore manet turbata, angustali vestrae pietati obnixe suggerimus.

<sup>40)</sup> Diese letteren Worte hat ber lat. Brief 1. c.

<sup>11)</sup> venenum aspidum portantes sub labiis suis. l. c.

<sup>42)</sup> Der Papft nannte bier ben Photins nicht.

auch diejenigen, die ihn vernuehren, bestrafen, damit sie zur Einsicht kommen. <sup>43</sup>) Denn sehr oft hat diejenigen, welche die Furcht Gottes und die Shrsucht vor dem Göttlichen nicht zur Bernunft gebracht hat, die Strenge und Strafgewalt der Raiser, Fürsten und Obeigkeiten auf besonnenere und sanstere Wege geführt. Wirst Du das thun, so erwirdst Du Dir das himmelreich und einen friedsertigen und glücklichen Zustand Deines Reiches; wosern es aber nicht geschieht, werden die Spaltungen in der Kirche von Constantinopel niemals aushören."

Nun erst folgen die Anträge wegen des Berbots der Promotionen vom Laienstande zum Epistopate und wegen der Zurückgabe Bulgariens. Die Ausstührung des ersten Punktes ist so ziemlich genau beibehalten, ohne daß eine wörtliche Uebersetzung sich fände; 44) beigesetzt ist noch: Niemand möge eine Gewohnheit und Regel daraus entnehmen, daß der römische Stuhl aus Rücksicht auf den Frieden der Kirche von Constantinopel den Photius anerkannt, gleichwie früher Papst Hadrian dessen Dheim Tarasius; 45) das Gute, das selten geschehe, könne für die Menge keine Regel abgeben. 46) Der Papst habe den Bünschen des Kaisers sowohl bezüglich des Photius als bezüglich der anderen Geistlichen, die ein Anderer ordinirt, 47) hierin aus Liebe und Theilnahme nachgegeben; von nun an aber soll keine Berzeihung mehr Statt sinden, 48) wenn dieser Fall wiederkehre. Im Wesentlichen ist auch die Stelle über Bulgarien beibehalten; nur ist die Form der Bitte gesetz, 49) dabei die Zugehörigkeit des Landes zum römischen Sathle begangene Raub 50) noch schärfer

<sup>18)</sup> p. 404 C.: alla xal τους ατιμάζοντας αυτον έπιπλήττειν, ένα σωφρονώσεν.

<sup>· \*\*)</sup> Die Borte des Papftes p. 138 C.: apostolica.. auctoritate decernimus find bier wiedergegeben: καὶ τοῦτο Θεσπίσαι παραινοῦμεν την ύμῶν Θεοφρούρητον βασελείαν, als ob der Bapft durch den Kaifer den Canon santtionirt wissen wollte.

<sup>16)</sup> p. 405 A.: Καὶ μὴ διότι [ήμεῖς πρόνοιαν ποιούμενοι καὶ φροντίδα τῆς ἐν τῷ καθ' ὑμᾶς ἐκκληδία εἰρηνεκῆς καταστάσεως Φώτιον τὸν Θεοδεβέστατον ἀδελφών ἡμῶν ἀποδεξάμεθα, ωςπερ καὶ ὁ πάλαι 'Αθριανός Ταράσιον τὸν αὐτοῦ θεῖον (biefer Beifat rührt offenbar von einem Byzantiner her; Rom hatte um diefe Berwandtichaft sich nie gelümmert), ἤδη τοῦτο ὑμῖν εἰς συνήθειαν καὶ κανόνα λογιζέσθω.

ta γαρ σπάνια άγαθα ου δύναται νόμος είναι τοις πολλοίς. Es entspricht das ben Borten des Papstes in der römischen Ausgabe: quia remissio peccati non dat licentiam iterum delinquendi nec quod potuit aliqua ratione semel concedi, fas erit amplius impune committi, die sicher ächt sind. Die griechische Redaktion hat das Missiedige davon beseitigt.

<sup>17)</sup> ügnes nad nest rur allur legtur rur ek krieger zeisorolas örrur — wobon Johannes nichts hat. Wollte Photius sagen, auch andere Bischse hatten Laien konsekrirt und ber Papft bieses bis zur Zeit dieses Erlasses genehm gehalten?

<sup>15)</sup> αδυγχώρητος αὐτῷ ἔσται ἡ ἐκ τοῦ κανόνος καὶ παρ' ἡμῶν ἐπετιμία καὶ κατάκρισις.

<sup>49)</sup> Bo Johannes hat: Hoc modo etiam ista, excellentiae vestrae precibus moti, fieri jubomus (p. 139 A.), hat der griech. Text: Αξιούμεν δε καλ τούτο την ύμων ευδέβειαν, ένα (aus Mon. 436. p. 145 beigusetten) μήτε ὁ ἀδελφὸς κ. τ. λ.

<sup>59)</sup> ἐπ' ἀλλοτρίφ γὰρ θεμελίφ οὐ δεῖ ἐποιποδομεῖν ἄλλους.... εἰ καί τινες τολμηρῶς ἀφήρπασαν ἀφ' ήμῶν τὴν μὴ προςήκουσαν αὐτοῖς ἐπαρχίαν, καὶ χειροτογίας καὶ καθιερώσεις ἐκκλησιῶν, καὶ ἀπλῶς πάντα ὅσα οὐκ ἐχρῆν ἐποίησαν.

betont; ber Raifer moge, heißt es bann, ben in biesem Lande befindlichen Bischöfen, wenn sie irgend ein Berbrechen begangen, teine Zustucht gewähren, bi) vielmehr in dieser Sache ihn unterstützen und mit ihm übereinstimmen.

Der Paragraph über bie ignationischen Bischöfe bat folgende Faffung erhalten: "Bir ermahnen 64) Euere Chriftum liebende Dajeftat, die Bischöfe, Briefter und alle Cleriter und Laien 88) ju versammeln, die von Guch fich gu trennen icheinen, wo fie fich immer innerhalb Gueres Reiches befinden mogen, und fie zu vermahnen, daß fie fich mit ber Rirche Gottes und mit Photius, bem beiligften Batriarden, Unferem Bruber und Mitbifchof, vereinigen. Wenn fie fich mit ihm vereinigt, fo moget Ihr ihnen ihre geiftlichen Burben und Stellen aus Barmbergigteit gegen fie gurudgeben. 84) Sowie aber Ein Sott, Gine Taufe und Gin Glaube ift, und wir Alle in Chriftus Gins find: fo follen auch fie mittelft Guerer bochbeiligen lebre und Ermahnung Gines mit Uns werben und in ber Gulle und bem volltommenen Banbe ber Rirche Chrifti mit Uns enge verbunden werben zu bem beiligften Leibe Chrifti, bamit wir im gleichen Beifte und im gleichen Billen ben über Alles erhabenen Gott verherrlichen und kunftig Reiner mehr fage: 3ch bin bes Rephas, ich bes Paulus, ich des Apollo (Anhänger), sondern Alle biefes fagen, daß wir Alle Christo gehören, ber fur uns gefreuzigt ward und ftarb, ber burch fein Leiben uns ben Frieden brachte, das Irbifche und das himmlische verfohnte, uns burch fie mit Bott bem Bater sowie burch wechselseitige Liebe und Gemeinschaft verbunben bat. 85) Wenn aber, nachdem Ihr biefelben versammelt und vorgerufen, fie jum Frieden ber Kirche eingelaben babt, nicht einmal und zweimal, sonbern öfter, diefelben Euch nicht folgen, noch Unferen Briefen gehorfamen und ihr eigenes Beil gewinnen wollen, sonbern in ihrer früheren Recheit und Soffart verharren, fo befehlen Wir, daß biefelben von dem Empfange bes Leibes und bes Blutes unseres herrn Jefu Chrifti auf fo lange ausgeschloffen bleiben, bis fie fich mit ber beiligen Rirche Gottes und mit Photius, bem beiligften Batriarden, Unferem Bruber und Mitbifchof, vereinigen." 56)

<sup>51)</sup> διό . . . καὶ τοῦτο παργγγυώμεθα, ἵνα, ὅταν ἡμεῖς τοὺς νῦν ἐπισκοποῦντας εἰς αὐτοὺς ἐγκλήματι ἑαλωκότας φωράσωμεν καὶ κανονικοῖς ἐπιτεμίοις ὑποβάλωμεν, μὴ εὑρίσκωσιν ὑμᾶς καταφύγιον.

<sup>52)</sup> Der Bapft fagte mandamus; hier fieht παρακαλουμεν.

<sup>5°)</sup> Bon Laien hat der Papst nichts; dagegen spricht er von Clerisern, qui de consecratione Ignatii bonne memorine patriarchae consistunt, was dier weggefallen ist; dafür sind die δοχούντες αφ' τίμων αποδιίσκασθαι (Mon. αφ' ήμων) gesetzt.

<sup>\*)</sup> τὰς οἰκείας ἀρχιερατικὰς καὶ ἰερατικὰς τεμὰς (Mon. στολὰς) καὶ τοὺς βαθμούς ἀποδώσετε, σπλάγχνα οἰκτιρμών εἰς αὐτοὺς ἀνοίγοντες. 3m lat. blos: jubeatis proprias unicuique illorum reddere sedes.

<sup>. 58)</sup> Amplifikation bes lateinischen Textes.

<sup>56)</sup> Joh. l. c. p. 140: Quod si forte quidam exstiterint cum eodem patriarcha communicare nolentes, admoneantur secundo et tertio, ut S. Ecclesiae se unire procurent. Quod si acquiescere nolucrint, in sua pertinacia manere volentes, sacra cos communione (his praesentibus Missis nostris una cum synodo faut im Griech, weg,

Statt ber Androhung bes Bannes für ben Batriarchen, falls er bie Gebannten unbefugterweise in feine Gemeinschaft aufnehme, ift ein anderer Schluß gesetzt, ber aus bem Briefe an Photius ober auch aus einem speziellen (nicht mehr vorhandenen) Beglaubigungsichreiben für ben Carbinal Betrus entnommen scheint. Damit bas Schreiben nicht allzulange werbe, 67) habe ber Bapft das Uebrige, mas fich auf die gerechte Berurtheilung ber Renitenten 38) beziehe, nicht in bemfelben aufgeführt, wohl aber in bem Commonitorium, das er burch ben Cardinalpriefter Betrus ben Bischöfen Baulus und Eugenius Mit biefen folle Betrus zugleich mit ber gerabe versammelten Synobe und bem beiligften Batriarchen Photius, gemiffenhaft und Gottes Gerechtigkeit vor Augen behaltend, alle Angelegenheiten ber Kirche von Constantinopel, sowohl mas einer augenblicklichen Berbefferung bedürfe als mas für bie Bufunft beseitigt werben solle, 69) auf die beste und für die Rirche beilsamfte Beise verhandeln. Die Schlufformel lautet: Der Herrscher bes - himmels möge Euere gottesfürchtige Majeftat beschüten und ben Raden aller (Beiben=) Bolfer Eueren Füßen unterwerfen. 60)

Nicht minder verändert ist das Schreiben an Photius. <sup>61</sup>) Schon im Eingange sind die vom Papste gebrauchten Ausdrücke in ganz anderer Weise verarbeitet und das zum Preise der göttlichen Gerechtigkeit Gesagte auf Photius bezogen. "Indem Wir die Weisheit und Einsicht Euerer brüderlichen Heiligteit in dem von Euch an Uns gesandten Schreiben erkannten, die wie ein Donner aus dem Himmel erschallt, <sup>62</sup>) von Gott gesendet, allenthalben ihren Klang verbreitet, haben wir zu Gott fromme Danksagungen und eifriges Lob <sup>63</sup>) emporgeschick, der Allen, die ihn darum bitten, nach ihrem Bunsche Weisheit verleiht, im Hause der Eintracht sie wohnen läßt, <sup>64</sup>) und diejenigen, die in Bahrbeit ihre Hoffnung auf ihn setzen, schützt und erhält, der weder die Bösen für immer verwirft, noch die Guten über ihre Kräfte in die Tyraunei sallen läßt, <sup>65</sup>) sondern durch die Heiligkeit der Gerechtigkeit und das Gewicht seiner

<sup>57)</sup> ina μη πλέον του μέτρου μηκυνθή τα γράμματα. Daß aber ber Brief viel länger wurde, bafür hat man in Byzanz geforgt.

<sup>58)</sup> Wo ber achte Brief hat: in sua portinacia manere volentes, ift hier prior pertinacia et tomeritas geseht, um auch bas bisherige Berhalten berselben zu einem völlig ungerechtsertigten zu stempeln.

<sup>59)</sup> τά τε νῦν ἐπιδεόμενα διορθώσεως, καὶ τὰ, ώς εἰκὸς, ἀνακόπτειν μέλλοντα.

<sup>60)</sup> πάντων των έθνων τους αθχένας θμετέψοις ποδίν θποτάξαι (al. θποτάξοι).

<sup>61)</sup> Mansi XVI. 505 seq. XVII. 150 seq. 411—418. "Την σοφίαν καὶ φρόνησων της ἐν ὑμιν ἀθελφότητος."

<sup>\*3)</sup> Der "altitonans Dominus" bei Johannes p. 148 D. ward Anlaß, die Beisbeit und Einsicht des Photius zu preisen ωςπερ βροντην απηχούσαν έξ ούρανου, πεμπομένην τε έκ θεού και πάντα τα πέρατα του ήχου πληρούσαν.

<sup>63)</sup> enaiver voc (al. vvoc. Unf. Codd. haben voc, laudum contextum.)

<sup>61)</sup> κατοικίζων nicht qui habitat (Mansi p. 411.); richtig Baron.: in domo facicas unanimes (?) habitare.

<sup>65)</sup> Lat. qui neque probos - reos neque pios facit tyrannos. Griech.: To mire

Gerichte und Rathichluffe alle menschlichen Dinge regiert und auf gute Bahnen Bludfelig ift, wer mit Gifer in bem jetigen Beltlauf bie Gefallenen durch Bufe aufrichtet und fo fich einen Schat im himmel bereitet; benn biefer verbleibt in ber Glückseligkeit und wird ben Glang genießen, ber in ben gufunftigen ewigen Gütern sich enthüllt . . 66) Da Wir nun Dein vorerwähntes Schreiben voll der Artigkeit erhalten und darin ein Gewebe von Lobsprüchen auf Uns gefunden haben, fo erkannten Wir wohl die Gesinnung, die Du gegen Uns begeft, wie fehr Du gegen Uns von Bietät und von richtigen und eblen Gefühlen burchbrungen bift. 67) Gleichwohl find Unfere Berte gegen bas von Dir gespendete Lob 66) noch weit jurud. Da Wir nämlich ein sterbliches und wandelbares Leben haben, so tonnen Wir nicht fest auf folche schone Lobsprüche vertrauen und können Uns der Furcht nicht entschlagen vor dem Auge, das da Alles fieht und betrachtet, 69) bas Berborgene und bas Offenbare, daß Wir nicht etwa vor ihm gang anbers erscheinen, als vor ben Menschen, und ftatt wahren Lobes und munichenswerther Ehre ewige Schmach Uns bereiten. Doch bas wollen Wir inzwischen Gott überlaffen, 70) ber Alles weiß, bem auch an Uns nichts verborgen bleibt. Denn Bir wiffen, bag er fagt: Ber fich erhöhet, ber wird erniedriat werben."

"Du haft Uns geschrieben, daß die heiligste Kirche ber Constantinopolitaner in ber Bahl und Anerkennung Deiner Person sich bereinigte und Du ben

τους πονηρούς eig τέλος απωθουμένο, μήτε τους αγαθούς έμπέπτειν eig τυραννίδα ύπερ δύναμιν (nach Mon. cit., der die Lucke bei Manfi erganzt) συγχωρούντι. Die griechische Redaltion beseitigte so den Berdacht einer Anspielung auf die frühere Tyrannis des Photius.

<sup>\*\*</sup> Diese Borte steben statt der lateinischen: tamen juste judicans (umschrieben mit alla δικαιοσύνης δσιότητι [die L.A. δσότητι hat keine Sicherheit] και ζυγῷ κριμάτων) beatis quiduslibet seterna praemia, et inselicidus, reservato interim poenitudinis tempore, nisi resipuerint, aeterna consert supplicia — τὰ ἀνθυώπινα πάντα διευθύνοντι καὶ κατευσδοῦντι: καὶ μακάριος ὅςτις ἄν πρδθύμως ἐν τῷ νῖν καιρῷ διὰ μετανοίας διανίστησι (so Mon. cit.; bei Mansi εδησαυρίση). οὖτος γὰρ ἐν μακαριότητι διαμένων ἀπολαύσει τῆς (Mon. ἀπολαύση τι) εἰς τὰ μέλλοντα αἰώνια ἀναφαινομένης λαμπρότητος. An diesen limänderungen muß aber eher die Undehüsslicheit des Ueberseters, der vor Allem die ihm näher bekannten Borte ausgriff und darnach den Sinn zu errathen suchte, die Schuld tragen, als eine absichtliche Entstellung. Bahrscheinlich ließ man erst das Lateinische in's Griechische übertragen und danu den Text, der schlecht genug ausgefallen war, nach bestimmten Rücksichten verbessern.

<sup>\*)</sup> τήν το διάθεδεν, ήν προς ήμας φέρεις, έπέγνωμεν, καὶ όπως προς ήμας εὐδεβως καὶ ὑγιως διάκεισαι. Im Lat.: quam sis nunc orga nos dovotus. Photius hatte guten Grund, das nuno weggulaffen.

<sup>69)</sup> p. 413 A.: els τους έπαίνους, οις έγραψας els ήμας, διαφ. So blirfte wohl zu interpungiren sein.

<sup>\*\*)</sup> έν θνητότητι γὰρ καὶ τριπομένη φύσιι τὸν βίον έχοντις οὖ πάνυ τὸ βέβαιον έν τοὶς ἐπαίνοις τοὶς καλοῖς ἔχομεν καὶ διελειώμεν καὶ τῷ φόβφ συνεχόμεθα τοῦ πάντα βλέποντος τὰ ὅντα ὀφθαλμοῦ κ. τ. λ. ξαt. gang lurg: fragilitatem naturae nostrae cum summa formidine, eodem Deo prae oculis habito, contemplamur.

<sup>70)</sup> N. 39 des vor. Abschn.

Stuhl, ber Dir früher genommen ward und ber Dir gugeborte, 71) wieber eingenommen haft. Dafür, nämlich für bie Rirche und Deine Biebereinsetzung in bas Dir zugehörige Amt, haben Bir Gott von ganger Seele und von gangem Bergen Dant gefagt. 78) Der Brief Deiner Frommigfeit fprach ferner bavon, dag Unfere Apofrifiarier nicht fogleich mit Dir bie Liturgie Wir entgegnen: Das ift geschehen, einmal weil bas, was Wir feiern wollten. ihnen zu thun aufgetragen, bas nicht geftattete; 78) ware Unfer Befehl vorausgegangen, fo wurde tein Bebenten bei ihnen fich gezeigt und fie feinen Anlag gehabt haben, Deine Frommigfeit irgendwie zu betrüben; ferner hatten Bir noch teine sichere Runde, bag Gott Deine brüderliche Beiligfeit auf Deinen Stuhl zurudgeführt und Du ihn wieber eingenommen; fonft murben Bir bas Beziemende gethan, burch Unsere Gefandtichaft Dich getroftet und Dir Unsere Theilnahme über bie Wiebererlangung Deines Stubles bezengt haben. Darüber mögest Du nicht ungehalten sein. Denn bas, was früher abging, ift nun reichlich erfett worden." 74)

Hier hat man dem Papste nicht blos die Borausseyung der Legitimität des Photius in den Mund gelegt, sondern ihn auch die Biedereinsetzung desselben als eine That Gottes bezeichnen lassen; dazu muß er sich wegen der dem Patriarchen mißfälligen anfänglichen Zurückhaltung seiner Apokristarier förmlich entschuldigen. Noch reichere Gelegenheit zu Erweiterungen und Einschaltungen bot die solgende Aeußerung des Papstes siber die Renitenten, wobei die Erwähnung des Jgnatius und die Aufzählung der von Jenem gestellten Bedingungen völlig beseitigt ward.

"Wir haben in Ersahrung gebracht, daß unter Euch einige Schismatiker sind, die nicht ruhen, sondern vergeblich sich anstrengen und einen teuflischen Kampf unternehmen, nach dem Worte des Propheten: "Sie haben sich getreunt und hegten keine Zerknirschung,"") so daß sie Einige der Einfältigeren mit sich sortreißen und zu ihrer Verkehrtheit hinliberziehen. So sehr wir Uns über Deine Wiederherstellung freuten, die Gott gewirkt hat, sowie über die vollbrachte Vereinigung der Kirche, "6) so sehr wurden Wir über das Verderben

<sup>71)</sup> Die Worte: oc ge tolog dur find im Interesse bes Photius beigesett.

<sup>72)</sup> de adunations omnium Deo gratias agimus. Dieses und das Folgende fiber die Legaten hat der griech. Text genau geschieden und deutlicher gemacht.

<sup>73)</sup> τούτο συμβήναι διά το μή παραχωρήσαι ήμας α προςετάξαμεν ποιείν αυτούς, quod non permiseramus, ut quae mandaveramus efficerent. Der Sinn tann aber nicht sein, ber Papst habe nicht gestattet, seine Aufträge auszussühren, sonbern, wie das Folgende zeigt, etwas gegen seine Beisung zu thun. Entweber ist ήμας zu streichen oder ήμας nach προςετάξαμεν zu seizen.

<sup>74)</sup> πλήν οι δε ήμεῖς πληροφορηθέντες περί τῆς σῆς ἀδελφότητος, ὅτι τέλεον ὁ θεὸς ὑπίστρεψέ σε εἰς τὸν Θρόνον σου, καὶ ὅτι ἀπέλαβες αὐτὸν ἐπεὶ τὸ καθῆκον ποιούντες ἀπεστείλαμεν ἄν καὶ παραμυθυύμενοί σε καὶ συγχαίροντες εἰς τὴν ἀποκατάστασεν τοῦ Θρόνου σου. καὶ ἐν τούτῳ μηθὲν ἀγανακτήσης. τὸ γὰρ ὑστέρημα καὶ ὑπὲρ ἐκ πεψεσοῦ ἀνεπληρώθη.

<sup>25)</sup> Aseb zido noav, xai où xareviynoav. Ps. 35 (Vulg. 84.) v. 15. (16.)

<sup>76)</sup> ἐπὶ τῇ ἀποκαταστάσει σου, ἢν ὁ Θεὸς ἀποκατίστησε σε, καὶ τῇ ἐνώσει τῇ γογενημένη τῆς ἐκκλησίας. Lat. blos: de pace et adunatione ipsius ecclesiae.

jener Schismatiker betrübt. Du aber suche nach der Dir verliehenen Weisheit und Einsicht und der Dir von Gott gegebenen Gnade (denn was hast Du, was Du nicht empfangen hättest? Wenn Du es aber auch empfangen hast, so wissen Bir, daß Dn Dich nicht rühmest, als hättest Du es nicht empfangen), <sup>77</sup>) suche Alle zu Dir hinzuziehen und die von Dir Getrennten und Entfernten, dadurch daß Du ihnen Deine Milde und Barmherzigkeit offenbarst, zu sammeln halte nicht unter Deiner Würde, <sup>76</sup>) damit Wir, gleichwie der heiligste Papst Leo der Große sagt, diejenigen, die vor Gott sich demüthigen wollen und nach Eintracht mit uns streben, aufnehmen, die Harkachtigen aber mit Härte behandeln. Ebenso sollen wir auch denen, die Buße suchen, welche die Gesallenen aufrichtet, die hilfreiche Hand darbieten; <sup>79</sup>) denn die Reuigen werden nicht verdammt, noch trisst die Schande, die um Barmherzigskeit ditten." <sup>80</sup>)

"Defhalb bitten Wir 81) auch Deine brüberliche Beiligkeit, in Nachahmung bes Banbels Chrifti und seiner Demuth, ber er fich um bes Seiles unseres Geschlechtes willen unterzog, halte es nicht unter Deiner Burbe, in ber Synobe Sottes Erbarmen gegen Dich, feine Silfe und ben traftigen Beiftand ber beiligsten romifchen Rirche zu preisen, sa) bie fcwere Dube, die fie fich für bie liebevolle Gefinnung und die Zuneigung zu Dir gab, indem fie Alle für die Eintracht mit Dir und für bas von Uns Genehmigte zu gewinnen suchte, weil Du, sowie Du von ihr es verlangt, also auch erhalten haft; wie sie Allen, bie ungerechterweise etwas zu leiben haben, Silfe zu bringen gewohnt ift, fo haft and Du ihrer Silfe nicht entbehrt, sondern mit Gottes Beiftanb, burch ibre Muhe und Anftrengung bift Du auf Deinen Stuhl wieber eingefett." 53) Diefe scharfe Betonung beffen, was bie romifche Rirche für bie Wiebereinsetzung bes Photius gethan haben sollte, wovon Johann's VIII. Brief feine Spur bat, ift auffallend; fast will es icheinen, bag man ben Papft lacherlich machen wollte, ber fich jum Berbienft anrechne, was er nicht bewirkt, gleichsam um die Reigung Rom's, fich alles Bedeutende zuzuschreiben, in ben Augen ber Orientalen blos zu stellen; obicon ber Papft von seinem Standpunkte aus die Reftitution bes Batriarchen erft von feiner Anerkennung ber gu batiren berechtigt war.

<sup>77)</sup> Ti yag kzus, δ μη klaβes; el de nat klaβes (biefe vier Borte ergänzen wir aus Mon. 486. p. 150), οίδαμεν, ως ού καυχάσαι, ως μη λαβών. (I. Kor. 4, 7.)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) φιλανθρωπίας αὐτοῖς ὑπανοίγων σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμῶν χρηστότητι περιλαμβάνων (Mon. λαμβάνων) συναγαγεῖν μὴ ἀπαξιώσης.

<sup>79)</sup> Man si: detywer. Mon. cit.: detyoper.

<sup>\*)</sup> οὐ γάρ έστι κατάγνωσις τοῖς μετανοοῦσι καὶ τοῖς αἰτοῦσιν Κλεον οὐκ ἔστιν αἰσχύνη.

<sup>\*1)</sup> aktoriper. Im Folgenden ift die Forberung des Papftes abgeschwächt, aber boch immer noch erfennbar.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) μη απαξιώσαι επί τη συνόδω κηρύξαι (Mon. 436. p. 151: ανακηρύξαι.)

<sup>\*\*)</sup> p. 416 A.: τῆς ἀγιωτάτης τῶν μωαίων ἐκκλησίας τὸν ὑπερασπισμὸν καὶ τὸν κόπον, ὅν ὑπερ τῆς ἀγαπητικῆς διαθέσεως καὶ φίλτρου κατεβάλλετο, πληροφορῶν ἄπαντας ἐν τῆ ὁμονοία τῆ πρὸς ὑμᾶς καὶ τῆ ἡμετέρα συγκαταθέσει ὅτι καθῶς ἡτήσω παρὰ αὐτῆς, καὶ ἔλαβες κ. τ. λ.

Run folgen neue Mahnungen gur Milbe. "Bergiß nicht Deiner gewohnten hilfebereiten und theilnehmenden Liebe, welche Du tagtaglich durch die That selbst bewährst und beren Ruf sich weithin bei Allen verbreitet, sondern halte an ihr fest. Sorge, bag Du teinen verlierest, noch auch von Deiner Barmherzigkeit diejenigen gurudftogeft, 64) bie bis jest fich mit Deiner Frommigkeit nicht vereinigen wollten. Gib Dir vielmehr Dlübe und icheue teine Anftrengung, theils burch Belehrung, Unterweifung und langmuthige Ermahnung, theils burch freundliches und gutiges Entgegenkommen im Aeußeren, nach bem Apostel entweder Alle oder doch die meisten zu gewinnen und zu Dir hinzuziehen, durch Dich aber mit Gott zu vereinigen. Wenn fie aber ju Dir tommen und burch Dich zu Gott, so laffe es Dir gefallen, ihnen ihre geistlichen Burden und ihre Rirchen gurudzugeben. 86) Und gleichwie unfer geiftlicher Gobn, ber allerdriftlichfte Raifer Bafilius, Uns für Dich gebeten bat und Wir biefer vernunftigen, gerechten und Gott mobigefälligen Bitte entfprecend gang barnach mit Dir verfuhren, ebenso ermabnen wir Dich auch, benen, welche von Dir entfremdet waren, es nicht zu vergelten; 86) vielmehr moge Deine in Ehre bekannte Frommigkeit bie, welche mit ganger Seele gurudkehren, mit offenen Armen zu empfangen fich würdigen, 67) bamit wir Alle in erhabener Gintracht und völliger Uebereinstimmung betreffs Deiner Rudtehr und Biebereinsetzung auf Deinen Stuhl 86) in Eines zusammentommend die gemeinsame Freude bes boben Festtags und ber jubelvollen Feierlichkeit begeben mögen." 89)

Run folgt noch die hier zur Bitte 90) gestaltete Forderung, es solle festgesetzt werden, daß künftig kein Laie mehr plöglich zu der bischöslichen Burde
erhoben werde, sondern nur ein Geistlicher, der durch alle Stufen des Clerus
hindurch gegangen; 91) wer auf andere Weise handle, der handle den kirchlichen Canonen der Römer zuwider; 92) es solle daher dieser Brauch, der nicht zu

<sup>\*)</sup> Καὶ μηθένα ζημιωθής (Θο ridytig Mon. cit.) μηθὲ ἐκ τῶν οπλάγχνων τοῦ ἐλέους ἐξωθήσης.

<sup>86)</sup> έρχομένων δε αὐτῶν πρός σε, καὶ διὰ σοῦ πρὸς τὸν Θεὸν, ἀπολαμβάνειν αὐτοὺς εὐδόκησον (Μοπ.) τάς τε ἱερατικὰς τεμὰς καὶ τὰς ἐκκλησίας αὐτῶν.

<sup>\*\*)</sup> τον αυτόν τιόπον (die lat. Uebersetung p. 415 hat wohl überseben, daß hier der Rachsat beginnt) καὶ σὲ παρακαλουμεν (so Mon.; bei Mansi: παρεκαλέσαμεν) μη μνησεκακήσαι εἰς τους μακρυνθέντας ἀπό σου.

<sup>87)</sup> υποδίξασθαι κατενεύσατο ift jebenfalls fehlerhaft; bafür märe κατανευσάτω zu feten. Mon. κατανεύσαι.

<sup>88)</sup> είς την σην έπαναστροφην (Mon.) και αποκατάστασεν τυν θρύνου.

<sup>89)</sup> ποινήν εύφροδύνην καὶ ἐορτῆς ἡμέραν καὶ ἀγαλλιάδεως πανήγυριν ἐκτελέδωμεν.

<sup>90)</sup> και τούτο δε άξιουμεν τη ν δην άδελφότητα σύν ήμεν θεσπίσαι.

 $<sup>^{91}</sup>$ ) κατά βαθμόν καὶ τάξεν εἰς τὴν ὑπηψεδίαν προβαίνων καὶ τὴν οἰκείαν καθ' ἔκαστον βαθμόν (Mon. καθ' ἐκάστου βαθμοῦ) ἀνάβασιν (Mon. Bever. p. 279.) ἐπιδεικνύμενος ἀφετὴν (Bev. εἰς ἀφετὴν), οὕτως τοῦ ἀρχιερατικοῦ θρόνου τὴν καθίδρυσεν λαμβάνη (Bev. λάβη.)

<sup>92)</sup> ο γας έτερως αγόμενος, εναντίως των εκκλησιαστικών ήμων κανόνων ποιεί (ήμων baben Monac. Vat. Mansi n. Allat. de interstit. p. 124.) και βουλόμεθα τυῦτο το έθος, ὅπες οὐκ ἔστιν αἴσιον (All. αἴσιον add. οὐθὲ, was fonf fehlt) ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ καθ ὑμᾶς (Βe v. ἡμᾶς) ἐκκλησία εὐψημένον, ἀπὸ τοῦ νῦν ἄπρακτον διαμένειν.

loben sei, ber von Anfaug an in ber Kirche von Constantinopel sich vorgefunden, von nun an aufhören, und zwar nach bem Canon ber unter Habrian I. und Tarasius gehalteuen Synode.

Die Forberung wegen Bulgariens ist, als schon im Briefe an den Kaiser enthalten und nach byzantinischer Anschauung nur vor ihm vorzubringen, unterbrückt. Dagegen ist der Hinweis auf die den Legaten ertheilte Instruktion beibehalten, welchen man auch in den Text des sür den Kaiser bestimmten Briefes ausgenommen. 93) Borher ist unmittelbar nach der Ansührung der Synode unter Habrian I., welche man der Synode unter Habrian II. substituirt, im grellsten Widerspruche mit dem sateinischen Original eine Berdammung dieser letzteren Synode ausgesprochen, welche Hadrian II. gar nicht unterzeichnet habe. "Gott beschütze Dich bis an's Ende, geliebter und heiligsster Bruder und Amtsgenosse." Mit diesem Segenswunsche (statt der bei Johann VIII. stehenden Orohung) schließt der Brief.

Interpolirt ist ebenso das Schreiben, welches der Papst an die Bischöfe bes Orients gerichtet hat; °4) aber hier ist das Wesentliche des Originals dis auf die Forderung, daß Photius vor der Spnode sich schuldig bekenne, beibe-balten worden, Alles in die asiatische Breite gezogen, das dem Photius Günsstige noch mehr paraphrasirt. "Als Wir euere aufrichtigen Briefe, die euere Eintracht und Einigkeit betreffs des heiligsten Patriarchen Photius °5) melden, empfingen, haben Wir Uns darüber sehr gefreut... Wir freuen Uns, bewogen von der Barmberzigkeit des apostolischen Stuhles, °6) ebenso sehr als Wir über die vom Leibe Christi Getrennten trauern, °7) über das Band des Friedens und der Liebe unter euch und wünschen, daß ihr ohne Unterlaß tadellos und einfältig beharret und der Gott des Friedens immer mit euch sei. In der That hat euer sorgfältiger Wetteiser im Suten Liebe erlangt durch das Ansehen des seligen Apostelsürsten Betrus, daß Wir nämlich den in dem ganzen Sprengel der Kirche von Constantinopel wieder eingesetzen Patriarchen Photius anerkennen und mit euch seiner Erhebung zustimmen möchten. (\*\*) Das

<sup>93)</sup> Τὰ δὲ λοιπὰ πάντα τῶν ἐκκληδιαστικῶν πραγμάτων, ὅδα διηγόρευδιν ἡ ἐπιστολή ὑμῶν (Monso.; 6d.: ἡμῶν), ἐν κομμονιτορίω γράφαντες, ἐν ῷ καὶ πάντις ὑπεγράφαμεν εἰς τὴν δὴν ἀποδοχὴν... ἀπεστείλαμεν τοῖς περὶ Εὐγένιον καὶ Παῦλον. Das Uebrige entspricht so ziemtich bem sateinsschen Texte bei Baron. a. 879. n. 36.

<sup>\*4)</sup> ep. 200. "Quorumdam sane" (Mansi XVI, 499. XVII. 146) adulterirt Mansi XVI. 509. XVII. 449 seq. "Τα ύγιαθνοντα ύμων." Die Aufschrift im lat. Text p. 146 ift sicher nicht ganz vollständig erhalten.

<sup>\*6)</sup> in parte Photii hat das Latein.; das Griech. wörtlich: ἐν μέρει Φ. Die scripta quorumdam vestrum find hier blos γράμματα ύμων.

<sup>\*\*)</sup> p. 452: τῆ συμπαθεία (lat. moderatione) τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου κινούμενος.

<sup>\*7)</sup> Sicut divisa contentione et scissa errore dolemus — ώς περ συμπάσχομεν καὶ συναλγούμεν έπὶ τοῖς διεστώσε καὶ ἀπεσχοινισμένοις τοῦ δώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ φελονεκοῦσε τὰ τῆς στάσεως καὶ πλάνης μάλλον ἢ τὰ τοῦ Χριστοῦ κρατείν.

<sup>\*\*)</sup> Τοιγαρούν άληθως ή πολυφμόντιστος ύμων έπ' άγαθώ φιλονιικία ήτήσατο άγάπην δι' άποδιίξιως του μακαρίου καὶ κορυφαίου των άποστόλων Πίτρου, ώστι Φώτιον τον όσιώτατον (Mon. άγιωτατον) πατριάρχην έγ τοις κλίμασι τής έπαρχίας τής ΚΠολιτών

haben Wir recht gerne und mit aller Bereitwilligkeit gethan, \*\*) indem Wir an dem, was im Evangelium dem ersten Hirten gesagt ward, festhielten: "Ich habe für Dich gebetet, Petrus, daß Dein Glaube nicht wanke und Du solst einst Deine Brüder bestärken." 100) Durch diese göttlichen Worte ausgemuntert und im Besitze der höchsten Gewalt, soweit Wir ohne Tadel und ohne uns die Verdammniß zuzuziehen es vermögen, allen Christen Hisse und Beistand zu gewähren, wovon der Auf bis zu den Gränzen der Erde hin gedrungen ist, sowie den Beispielen Unserer Vorgänger folgend, haben Wir den Photius anerkannt." 101)

Hier wird nun die Aeußerung des Papstes Hadrian I. über die Erhebung des Tarasius <sup>109</sup>) in sehr erweiterter Fassung angesührt, und zwar um das Citat besser mit dem Borhergehenden zu verbinden, in dem von der Hisse der römischen Kirche die Rede war, als auf Anlaß der Empörung einiger seiner Untergebenen <sup>103</sup>) von dem Papste gemacht. In dem Texte selbst, der die Erhebung des Tarasius aus dem Laienstande beklagt, wird insinuirt, daß dieses nur mit den Canonen der römischen Kirche in Widerspruch stehe, <sup>104</sup>) und der Ausdruck der Misbilligung ist nur unbedeutend gemildert, <sup>105</sup>) die Abmahnung von solchen Promotionen aber vollständig beibehalten. Auch darin wird nicht vom Geiste des Originals abgewichen, daß die Anerkennung des Photius mit der des Tarasius, dessen Orthodoxie und Glaubenseiser jenen Mangel habe übersehen lassen, zusammengestellt wird. Das Citat aus Hadrian ist im griechischen Texte verwischt und Alles dem Papste Johannes zugesschrieben. <sup>106</sup>)

έπκλησίας αποκαταστάντα ασμενίσωμέν τε καλ συναποδεξώμεθα. Bgl. den lat. Tert oben Abschn. 1. N. 51.

<sup>\*\*)</sup> τοῦτο δὲ προθύμω καὶ λαμπροτάτη ψυχῆ.. ἀπεπληρώσαμεν.

<sup>100)</sup> Die Stelle Lut. 22, 32 hatte ber Bapft in gang anberer Berbinbung angeführt, bag nämlich bie griechischen Bischöfe fie vor Augen gehabt hatten.

<sup>161)</sup> καὶ έξουσίαν έχουτες ένδιταμουμένην, έφόσσον άμεμπτοι καὶ άκατάγνωστοι δυνάμεθα (die Ueberfetung p. 451 C. hat: possitis) διαμείναι, βοήθειαν καὶ δυνέργειαν φέρεν πάσι χριστιανοῖς, τὴν ἐξηχηθεῖσαν εἰς πάντα τὰ πέρατα (hier wie bei dem folgenden Particip fehlt das Shiuhverbum; entweder ift άπεπληρώσαμεν wieder hieher zu denteu oder, da das lateinische numquam desinimus fehlt, οι δέποτε παραλείπομεν oder etwas Achuliches zu ergänzen), μάλιστα δὲ ἐπόμενοι τοῖς τῶν πρὸ ἡμῶν ἀρχιερέων θεοῦ παραδείγμασι, λέγω δὴ ᾿Αδριανοῦ κ. τ. λ.

<sup>182)</sup> Tarafins ist hier immer δ èr άγίοις πατριάρχης genannt.

<sup>102)</sup> οπηνίκα τενές πρός αι τον ταραχάς και στάσεις έποίουν.

<sup>164)</sup> ότι από κοσμικού τάγματος και βασιλικής , υπηρεσίας, από καλίγων είς τον μέγαν Θρόνον ανήλθε, και ού κατά τους πα ρ' ήμιν κανόνας κατίστη πατριάρχης. So ift aus Mon. 486. p. 171 die Stelle p. 452 D. zu verbessern.

<sup>186)</sup> Wo im Lat. p. 147 B. steht: Quod dicere pudet et grave tacere est, steht hier: xai τὸ μἐν λαλησαι ην χαλεπὸν, τὸ δὲ διωπησαι πάλιν ἐπικίνδυνον.

<sup>106)</sup> p. 452 D.: & (γράμματα) ήμεις (die Römer) αποδεξάμετοι .... ήδμετίσαμέν τε καὶ συνεφρονήσαμεν. In den folg. Worten E. lin. 4 von unten hat Mon. statt ανέλθοι: τῆς ἐπισχοπῆς ἀνείσοι. Der Sat p. 453 A.: διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ προξέηθεὶς ἀγιώτατος Ταράσιος ἀπὸ λαϊκοῦ εἰς ἀρχιερωσύνην ἐλθών ἐθορύβησε τινας ist eingeschaltet und

Ebenso ift auch die Ermahnung wegen Burudgabe Bulgariens beibebalten. 107) Dann beift es weiter: "Wir wollen aber auch, daß wenn Jemand verfolgt ober ausgeschloffen ift, ibr burch euere Daube und Anstrengung in Gemeinschaft mit bem beiligsten Batriarchen Bhotius, für ben ihr ben regften Gifer an ben Tag gelegt habt, mit allen eueren guten Werfen auch biefen au gewinnen trachtet, bamit ihr auch hierin vor Gott tabellos befunden werben moget. 108) Unfer beiligfter und gottesfürchtigfter Bruber Photius aber moge es nicht verschmäben, vor ber Spnobe Unfere Gnabe und Unferen Gifer, ober vielmehr bie liebevolle Barmbergigfeit ber romifchen Rirche gu preifen, 109) aleichwie auch Wir ihm brüberliche Gunft erwiesen haben, indem Wir ibn als völlig legitimen und kanonischen Batriarchen, als theilhaftig ber Gemeinschaft bes feligen Apoftels Betrus anertannten 110) und die gange romifche Rirche gegen ibn vaterliche Liebe beurfundete, ben Beifpielen ber fruberen Bapfte nachfolgend, 111) befonders bes feligften Innoceng, bes Gelafius und vieler Anberen. 118) Denn Alles, was zum gemeinsamen Heil beiträgt, muß man bereitwillig thun. Biele Bischöfe, die auf ungerechte Beise ihre Stuble verloren hatten und von ihnen vertrieben waren, haben burch bie Disposition bes apostolischen Stuhles fie wieder erhalten. Da Ihr aber gut feid und etwas Butes jum Gegenftand Guerer Bitte macht, etwas was jum allgemeinen Rugen ber Belt bient, wer follte fo bart und graufam fein, geliebte Bruber, Guere Bitte ftolg gurudzuweisen und bas gemeinsame Beil ber Rirchen gu migbilligen? Wir haben alfo Euerem Berlangen nachgegeben und geben ihm nach,

bann gefagt: αλλά διά τοῦ πιστοτάτου αὐτοῦ δρόμου, τουτίστι διά την επανόρδωσων τῶν άγίων εἰκόνων (per ejus fidelem concursum pro ss. imaginum erectione), τούτου χάριν ἄπαντες οἱ τηνικάδε εἰς την αὐτοῦ ἀρχιερωσύνην ὑμονοήσαντες συνευδοκήσαμες, καὶ ἡμεῖς μετ' αὐτῶν.

<sup>107)</sup> Rur die Worte: subducta, quam ibi fecistis, illicita ordinatione blieben unsibersett.

<sup>100)</sup> p. 147: si abjectos quosque fratres ac discordantes (bastir ist gesett: εἀν η τις δεδιωγμένος η ἀποσχίστης) vestro labore (ac) studio (διὰ τοῦ υμετέρου κόπου μοχ-Θήσαντες υμεῖς [Mon. μοχθήσαι υμαῖς] cum praedicto Photio, quem patriarcham in regia urbe desideratis habere, [reconciliaveritis ober besser lucrifeceritis ist zu ergănzen] aliisque piis operibus ossensionem, quam coram Deo et sanctis canonibus contraxistis in hac parte, recompensaveritis (bier weicht ber Text ganz ab: μετά πάντων υμωῖν τῶν εὐδεβῶν Ιεγων [ἴνα add. Mon.] καὶ αὐτοῦς κερδήσητε, ως ἀν καὶ ἐν τονίτω ἄμεμπτοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εὐρεθείητε).

<sup>100)</sup> μη ἀπαξιώση ἐνώπιον τῆς συνόθου τὴν χάριν καὶ τὴν σπουθὴν ἡμῶν, μᾶλλον δὲ τὰ σπλάγχνα τῆς τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησίας, ἀνακηρύξαι. — Das misericordiam quaerendo coram Synodo.

<sup>116)</sup> ως καὶ ήμεῖς χάψετας αὐτῷ ἀδελφικάς κατεθέμεθα, πατριάρχην αὐτὸν ἀποδεξάμενοι ἐντομώτατον καὶ κεκανονισμένον, συγκοινανόν τε (Mon. 436. p. 172.) τοῦ μακαρίου Πέτρου.

<sup>111)</sup> των τε άλλων προηγησαμένων ήμιν (10 Mon. flatt ήμων).

<sup>1.1)</sup> Die Worte bes Innocenz werben theilweise angeführt (Bgl. oben A. 1. R. 54), aber als Worte bes Johannes. Mit ihm wird ber in anderen Briefen (bas. R. 60) genannte Gelafius verbunden; die Restitution bes Photinus wird mit dem allgemeinen Sate, daß Rom viele Bischöfe wieder eingesetzt, vertauscht.

indem Wir Eueren Hirten, den heiligsten Patriarchen Photius, bestätigen. 113) Wir ermahnen Euere Frömmigkeit, in dieser guten Haltung zu beharren, damit unter Euch keine Spaltungen seien, sondern Ihr, indem Ihr ihn Alle in gehöriger Weise mit aufrichtigem Vorsatze, mit truglosem Herzen, wie Ihr es selbst gesagt habt, aufnehmt, die gleiche Verbindung und die gleiche Liebe in Christus, dem Haupte Aller, sich fest kitten lasset und keiner mehr sich gegen ihn aussehnen. Denn wer ihn nicht anerkennt, der hat mit Uns keinen Theil; der ihn anerkennt, erkennt auch Uns an. 114) Wem Wir die Hand darreichen, dem müsset auch Ihr sie mit Uns darreichen, damit auch Wir, wem Ihr sie bietet, sie gleichfalls mit Euch dieten können. 115) Denn so wird das Wort erfüllt: In Einem Geiste und in Einem Herzen verherrlicht den aller Ehre würdigen Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. 116)

Minder interpolirt scheint die Inftruktion für die brei Legaten. 117) Ginselne Ausdrücke scheinen stärker und bezeichnender, wie es die Griechen wollten, wiedergegeben, 118) die Forderung, daß Photius vor der Synode um Berszeihung bitte, ist in der oben angegebenen Beise abgeschwächt, die Berdammung bes achten Conciliums eingeschoben. 119)

So sind die Berfälschungen der papstlichen Briefe durch die Byzantiner als unzweiselhaft zu betrachten. 120) Die Annahme, daß die zuerst entworssenen Schreiben der griechischen Gesandtschaft in Rom mißsielen und vom Papste zuletzt mit anderen, dem Photius günstigeren vertauscht worden seien, hat keine einzige Stütze. Denn daß sich bei Jvo von Chartres ein lateinischer Text von einem Briefe Johann's VIII. sindet, 121) der dem in Constantinopel verlesenen entspricht, ist einsach aus dem noch durch andere Spuren bestätigten Borhandensein einer älteren lateinischen Uebersetzung der griechischen Concilienakten zu erklären, welche jetzt noch nicht wieder aufgefunden worden ist. 122) Daß Photius den in der lateinischen Briefsammlung des Papstes uns noch

<sup>118)</sup> έπικυρούντες καὶ έπιβεβαιούντες των ποιμένα ύμων Φ.

<sup>110)</sup> p. 456 A.: ὁ γὰρ αὐτόν μη ἀποδεχύμενος, ούα έχει μέρος μεθ' ήμων, ώςπερ ὁ δεχόμενος αὐτόν καὶ ήμας δέχεται. Diefe Sage find reines Ginfchiebfel.

<sup>116)</sup> Die Dorologie am Schluse flatt des chronologischen Merkmals ist affendage von

<sup>116)</sup> Die Dovologie am Schluße flatt bes dronologischen Mertmals ift offenbar von Griechen ausgegangen.

<sup>117)</sup> Mansi p. 468 869. Κομμονετόριον. (In mehreren Handschriften wie Mon. 436 geht bas 'Ιωάννης επίσκοπος δούλος των δούλων του θεου porans). Μετώ της (του) δεου βοηθείας.

<sup>1</sup> le) 3. B. noogroved de (für salutat te) o nveumarmos hund (M. vmud) narhe.

<sup>119)</sup> Bgl. Assem. Bibl. jur. or. I. p. 180.

<sup>136)</sup> Bgl. Baron. a. 879. n. 6 seq. n. 18 seq. barnach Seperin Binius not. ad Joh. ep. 200. 201. 203. Leo Allat. Diss. II. de libris eccles. Graecor. — de Occid. et Or. Eccl. perpet. consens. L. II. c. 4. §. 5; c. 5. §. 3. de Syn. Phot. c. 7. p. 120—144. 146—151.

<sup>121)</sup> Mansi XVII. 527-530. ex supplem. Bgl. Befele G. 438. R. 1.

<sup>123)</sup> Egl. Mansi not. in Natal. Alex. H. E. Saec. IX. Dissert. IV. §. 27.

erhaltenen ursprünglichen Text sehr wohl kannte, und alfo nicht einen gunftiger geftalteten von Rom aus erhielt, beweift ber Umftanb, bag er bie in jenem enthaltene, in der griechischen Berfion aber unterdrückte Anforderung, er solle por einer Spnode um Bergeihung bitten, ausbrudlich in feinem Schreiben vom Sahre 880 gurudgewiesen bat. 128) Un und für fich ift es gang gleichgiltig, ob Bhotius in eigener Berson ober burch einen Anderen 194) diese Redaktions= anderungen vornahm; benn es konnte nicht ohne fein Borwiffen gefcheben und bann find dieselben von der Art, daß fie auf einem bestimmten und mobilberechneten Blane beruben, ber nur von ihm ausgegangen war; ferner burfen wir baraus, daß er bie Anforderung bes Papftes betreffs bes von ihm abzulegenden Schuldbetenntniffes tannte, wohl darauf fcliegen, daß ihm auch alles fonft ber urfprünglichen Saffung Eigene wohl befannt und biefe nur unter feinen Auspicien umgestaltet mar. Gin fpaterer Bearbeiter, an ben Ginige bachten, hatte taum ein fo planmäßiges Berfahren eingehalten, er batte wohl Die zahlreichen, im Wesentlichen boch auch im griechischen Texte erhaltenen Stellen, die vom papftlichen Primate handeln, entfernt. In der Abficht bes Bhotius lag es bagegen , bie Romer mit Soflichkeiten , mit Lobfprüchen , mit glanzenden Ehrfurchtsbezeugungen zu bethören, um feine eigentlichen Abfichten befto mehr zu verbergen, bie Legaten zu Allem willfahrig zu machen und nachber feinen Stuhl burch bie Gleichstellung mit Altrom besto mehr zu erhöben. Seiner Tendens war die von Johann VIII. fo nachdrudlich hervorgehobene Berufung auf feinen Primat nicht gefährlich, ja eber forberlich; er tonnte fie fteben laffen, um fo befto mehr bem Berbacht einer gefälschten Uebersetzung 196)

<sup>128)</sup> Joh. VIII. ep. 250 ad Phot. a. 880. p. 185: scribens subintulisti, quod (te innuens) non nisi ab iniqua gerentibus misericordia sit quaerenda..... tua prudentia non moleste ferat, quod ab Ecclesia Dei miserationem jussa est postulare. Der gange Brief spricht gegen obige Annahme.

<sup>191)</sup> Sorodh (R. G. XXIV. S. 191. 192) nimmt mit Sante (l. c. n. 171. p. 377) an, ein Berehrer bes Photius habe bie papfilichen Schreiben verfalfct, und fest bei: "Db fie schon mit den Abanderungen auf der Synode vorgelesen worden find, oder, weil Solches in Gegenwart der papftlichen Abgeordneten gefcab, erft nach berfelben folche erlitten haben, tann freilich nicht ausgemacht werben." Allein wofern nicht bie gange Synobe ein Betrug ift (was wir, wie fich unten zeigen wird, nicht annehmen tonnen) war Erfteres ficher ber Fall. Denn die Berurtheilung des achten Concils - eine ber wichtigften Aenberungen fam ohne allen Aweifel auf ber Synobe gur Sprache; um fo mehr waren bie anderen "Berbefferungen" icon gemacht. Auch ift taum anzunehmen , bag guerft eine wortgetreue Uebersetzung aus bem Lateinischen existirte, die bann erft umgearbeitet warb; eine folche baben bie bamaligen Griechen fonft nicht gemacht. - Rontani (Dissert. cit. p. LIX. seq.) urgirt gu Gunften bes Photins: 1) ans der Divergenz der lat. Exemplare und bes griech. Textes folge noch nicht, daß Photius die Aenderungen gemacht; 2) man könnte eber fagen, daß die Lateiner fpater geanbert. (Gang fo Dositheus im Topos Xapas: Ramen Falfchungen bor, fo rühren fie von den Lateinern ber, die ftets Falfifikatoren waren — die gewöhnliche griechifche Retorfion); 3) bie papftlichen Legaten , bie ficher griechifch verftanden , batten im Concil nicht bagn geschwiegen. Aber warum fagen benn bie Aften, bag fich bie Legaten ber Dolmeticher bedienten (3. B. Mansi p. 893 D. p. 508 A.)?

<sup>125)</sup> Dofitheus von Jerusalem bemerkt in feinem Topoc Xagas p. 124 seq. gegen

zu entgehen. Spätere unirte Griechen haben sogar zur Begründung des zu Lpon und Florenz ausgesprochenen Dogma von der obersten Jurisdiktion der römischen Kirche die hieher gehörigen Stellen aus diesen Concilienakten sorglich ausammengestellt. 128)

Uebrigens mussen wir auch hier erinnern, daß es längst bei den Griechen Sitte geworden war, die papstlichen Schreiben nur theils epitomarisch, theils paraphrastisch mit Beglassung misliediger Stellen zu publiciren. Das hatte schon Anatolius gethan (I. S. 84, 86.), deßgleichen der gefeierte Tarasius (Bb. I. S. 249), ja auch die Synode von 869/70. Auch hier lieferte die Borzeit Beispiele und Präcedenzsälle genug.

## 3. Die Mgefanbten und bie Briefe ber orientalifden Patriarden.

Wenn es feftseht, daß die Briefe Johann's VIII. in Constantinopel in einer veränderten Fassung übersett und der dort versammelten Synode vorgetragen wurden, so scheinen auch die daselbst mitgetheilten Briefe der orientalischen Patriarchen dem Berdachte der Fälschung oder der Supposition kaum entgehen zu können. Dafür dietet auch ihr unten zu besprechender Inhalt viele Anhaltspunkte dar; die Tendenz des Photius, dem achten Concilium jede Glaubwürdigkeit zu benehmen, tritt allzu offen an den Tag und der Biderspruch zwischen den Synoden von 869 und 879 scheint unaussöslich, da die letztere durchweg behauptet, Photius sei immerfort und von Ansang an in den drei orientalischen Patriarchaten anerkannt gewesen, dauch die Gesandten auf der ersteren für Pseudolegaten und elende Betrüger erkart. Da nun Photius schon auf seiner Synode gegen Papst Nikolaus salsche Legaten des Orients producite, do wird er hier des gleichen Betruges in hohem Erade verdächtig.

Indessen verdient immerhin der Widerstreit beider Synoden in Bezug auf die Stellvertreter des Orients und der Juhalt der in der photianischen

den Einwand, die griechisch producirten Briefe Johann's seien verdächig, weil sie nicht den Charalter des lateinischen Idioms an sich trügen wie die anderen, ganz naw, es habe die vatilanische Bibliothel sich Fälschungen an den Briefen dieses Papstes erlaubt und die griechischen Spnodalatten seien weit glaubwurdiger als die Handschriften des Batilan.

<sup>126)</sup> Cod. Vatic. 606. p. 814—337. (Cf. Mai Spic. Rom. t. VI. Praef.) Μαρτερίαι περί τοῦ προνομίου και μεγαλείου τῆς άγιας τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησίας παρεκβληθείσαι ἐκ τῶν πρακτικῶν τῆς παρὰ Φωτίου πατριάρχου ΚΠ. συγκροτηθείσης συνόσου ἐν τῆ ἐνώσει τῆς ἐκκλησίας ἐκείνης, ἐν ἡ συνόσω παρῆσαν και τοποτηρηται τοῦ άγιωτάτων πάπα Ἰωάννου. য়ηίαης: Πρᾶξις α΄. Πέτρος.. εἶπεν κ. τ. λ.

<sup>&#</sup>x27;) Syn. Phot. act. II. p. 409 (Elias von Jerus.) act. IV. p. 476 (ber Legat von Antiochien) act. V. p. 505 D. (die Legaten ber brei Patriarchen) und sonft öfter.

<sup>3)</sup> ib. act. III. p. 464. Carb. Betrus: παρ' οὐδενὸς τῶν πατριαρχῶν ἀπεσταλμένοι ησαν, οὐδεμίαν ἐκκλησιαστικὴν ἐμπεπιστευμένοι δουλείαν.

<sup>3)</sup> Jm VIII. Concil act. VII. fagt ber faiferliche Commissär: Ὁ Φώτιος ανέπλασεν, ως ήθελε, και τους λύγους και τα πρόςωπα.

Synode verlesenen Briefe noch eine genauere Prüfung. Wir haben babei bie brei Patriarchate zu unterscheiben.

Bas Alexandrien betrifft, so sind zunächst die Batriarchen und ihre Stellvertreter in beiben Synoben verschieben. Im Jahre 870 erschien in Byzanz ber Legat Roseph als Bevollmächtigter bes Batriarchen Michael I.: Diefer ftarb um 872 und es folgte Dichael II., ber um 903 erft geftorben fein foll; 4) ibn vertrat 879 in ber griechifchen Sauptftabt ber Briefter Rosmas. Der frühere Legat Joseph foll biefer Spnobe gemäß bereits ein trauriges Enbe gefunden haben. Der in ber neunten Sigung bes achten Concils verlefene Brief Michael's I. hat nichts Gemachtes und Gekunsteltes in Bezug auf bie tirchliche Streitfrage; er fest bie größte Untenntnig ber byzantinischen Berbaltniffe voraus und war insoferne bem Photius gunftig, als er fogar einer gleichzeitigen Anerkennung ber beiben Bratenbenten bas Wort rebete und Alles dem Raifer überließ; es ift nicht wohl bentbar, daß man 869 einen solchen Brief fingirte, mit bem ber Sache bes Ignatius nicht bas Geringste gebient war. 5) Er entspricht ber Lage biefes Patriarchats, bas unter allen am meiften verkommen war, ba bie Mehrzahl ber driftlichen Bevölkerung Aegyptens, Die Ropten, ber monophpfitifchen Lehre anhing und gemeinsam mit ben Dubamebanern bie Melditen auszurotten suchte, bie meiften Rirchen an fich jog und ibr toptisches Batriarchat auf Roften bes griechisch-orthodoxen vergrößerte, .) auch die Rabl ber Melchiten immer unbebeutender warb, wie wir namentlich im awölften Sahrhundert bezeugt finden. 7) Dan ichien in Alexandrien mit Allem aufrieden, was in Bygang ber Raifer, beffen Subfibien man wünschte, anordnen moge. Bur Beit ber Wiebereinsetzung bes Photius icheint ber alexanbrinische Briefter Rosmas sich in Constantinopel aufgehalten zu baben und von ba an seinen Patriarchen mit einem auf die byzantinischen Angelegenheiten bezüglichen Schreiben abgefenbet worben zu fein; nach einigen Monaten tam er mit ben gewünschten Dokumenten gurud, die ben Ramen Michael's II. an ber Stirne trugen und weit günftiger für bie bamals in Byzanz berrichenbe Richtung lanteten, als ber 870 übergebene Brief Michael's I. Das erfte biefer Schreiben lautet alfo:

"Unserem breimal seligen Amtsgenossen Photius, bem Patriarchen von Constantinopel, Michael von Alexandrien. Die unermeßliche Güte des großen Hirten Christus, die weder in Worten ausgedrückt, noch im Sedanken erfaßt werden kann, s) kennt jede Sott liebende Seele mit völliger Gewißheit; sie weiß, daß dieselbe alle Tage und Monate und im ganzen Berlauf der Jahre das Werk ihrer Hände beschirmt und leitet und die versammelten Gemeinden

<sup>&#</sup>x27;) Le Quien Or. chr. II. 471-474. n. 51 seq. Eutych. II. p. 455 seq.

<sup>5)</sup> Assem. Bibl. jur. or. I. p. 287.

<sup>9</sup> Macrizi Hist. Coptorum christ. ed. Wetzer 1828. p. 89. Renaudot. Hist. Patr. Alex. P. II.

<sup>7)</sup> Balsam. ep. ad Marc. Alex. q. 44. Leuncl. I. p. 384.

<sup>\*)</sup> Man Bi XVII. 433—487. Καὶ λόγοις ἀνέμβατον καὶ λογισμοῖς ἀνέφικτον τὸ μεγαλεῖον (Cod. Mon. 436. p. 161: τῷ μεγαλίῳ) ×. τ. λ.

ihrer Gläubigen 9) in ihre Obhut nimmt und mit Wohlthaten fiberbauft. Die Betrübten tröftet und die Stehenben nicht fallen laffen mill. im Stande, die hocherhabene Große feiner Gute für bas Alles zu verfündigen. Indem Wir nämlich von den uns fo theueren Aeugerungen Deiner vollendeten Beiligkeit biefes vernehmen und gleichsam als ein vaterliches Erbe von Unferem Borganger bie volltommene hohepriesterliche Erhabenheit ersehnen, verherrlichen auch Wir mit Dir in gleicher Beise bie Gottheit und bringen Ihr Unseren Dant burch Dich bar für bie munbervollen Erweifungen ihrer Gute gegen Dich. 10) Denn durch Unferen Briefter Rosmas über alle Deine Berbaltniffe belehrt, haben Wir von ben Trübsalen, durch die von Unserer nächsten Umgebung Unfer Leben bebrängt wird, einigermagen auszuruhen vermocht, indem Wir Deine Freude an die Stelle jedes anderen Trostes treten ließen. 11) Aber sowie es Uns geschah, so möge es auch, bitten Wir, bei Dir ber Fall sein, bamit die jest Dir zu Theil gewordene Freude die Erinnerung an die Leiben, die Du früher erduldet, verwischen möge. Denn Rosmas, der Uns die Briefe überbracht, verschaffte Uns die volle Gewißheit, 12) daß der erhabene Raifer, benjenigen nachahment, ber Ihm die Berrichaft verlieben, neben vielen anderen eblen Thaten ihren gebührenben Schmud ber Braut Chrifti, ber Rirche, wiebergegeben und ben Frieden ihr vermittelt bat, indem Er allen baretifden und ichismatischen Wahnfinn von ihr entfernt, die, welche lange gebulbet batten, getroftet, ben Rleinmuth beseitigt und Alle gur Ginbeit geführt bat. Ber sollte nicht eine solche That als eine wahrhaft kaiserliche verberrlichen? D Dberhirt ber Rirche Gottes, ber Du vom Lichte ben Ramen und Die Thaten haft! 13) Du bift mabrhaft ber Mann, ber ba Licht fcafft, ber Bollenber ber priefterlichen Burbe, bie Richtichnur ber Babrbeit, die unerschütterliche Regel ber Tugenb, ber Sit ber Biffenicaft und ber Beisheit, bas ehrwurdige Rleinod alles Guten, die ftets gum Almosen bereite Sand, die Buflucht der Fremden, ber Troft ber Ungludlichen, die Berberge für alles Eble und Gute. 14) Da Du mit solchen glanzenden Eigenschaften geziert bift, hat Dich Gott durch seinen Diener den Raifer wiederum auf den Leuchter bes Priefterthums gestellt 18) und so bie

<sup>9)</sup> τας εκκληδιαζομένας αύτοῦ χριστιανών συναγωγάς.

<sup>16)</sup> και γάρ άπο των φίλων ήμιν λογίων τῆς σῆς τελεταρχικωτάτης εερωσύνης ταῦτα ένηκουτισμένοι ὥςπερ πατρικόν κλῆρον τοῦ προ ἡμῶν τὴν τελεταρχικωτάτην εερωσύνην ποθήσαντες καὶ ἡμείς τὰ αὐτά σοι συνανυμνοῦμεν τὸ θείον καὶ εὐχαριστοῦμεν δεὰ σοῦ τὰ εἰς σὲ φθάσαντα τῆς αὐτοῦ ἀγαθύτητος τεχνουργήματα.

<sup>1)</sup> της μέν επικρατούσης ήμων την ζωήν ταλαιπωρίας από των έν (bie Prap. febil bei M.) κύκλω μικρόν ανεπνεύσαμεν αντί χαρας αλλης την σην ήγησαμενοι χαραν.

<sup>12)</sup> Ἐπιστώσατο γὰρ ήμᾶς ὁ ἐπιστοληφόρος Κ.

<sup>13)</sup> portoves xai poroseys — Anspielung auf den Namen des Photins.

<sup>(4)</sup> σύ γάς ὄντως ὁ φωτοποιὸς ἄνθρωπος, ὁ τῆς ἱερωσύνης τελειωτής, ὁ γνώμων τῆς ἀληθείας, ὁ ἀδιάστροφος τῆς ἀρετῆς κανών, τὸ τῆς γνώσεως καὶ τῆς σοφίας ἐνδιαίτημα, τὸ κειμήλιον (τῶν καλῶν) τὸ δεβάσμιον, τῆς ἐλεημοσύνης ἡ χελς ἡ διαρκής, τῶν ἔἐνων τὸ καταφύγιον, τῶν ἐν συμφοραϊς ἡ παράκλησις, τὸ πάντων τῶν καλῶν καταφώγεον.

<sup>15)</sup> τοιούτον γάρ σε όντα καὶ αὖθις ἐπὶ τὴν λυγνίαν τῆς ἰερωσύκης ἀναβιβάσας διά τοῦ Θεράποντος αὐτοῦ βασιλίως ὁ Θεός.

Bunden 16) feiner Rirche geheilt; benn Du erfüllft ben Leib ber Rirche mit berrlichem Glange burch die Gaben ber Beisheit und ber Biffenschaft. Daß Du ein solcher Mann bift, haben auch Wir von bem bochseligen Dichael, ber por Uns auf bem Stuble bes beiligen Evangeliften Martus fag, vernommen und Wir erkennen Dich als Oberhirten und Amtsgenoffen an und munichen Dich als folden zu haben bis zu Unferem letten Tage und bis zum letten Athemauge; Allen, die auf thorichte und unüberlegte Beife an Deiner geiftlichen Regierung Anftog nehmen, geben Wir die feste Berficherung 17) und verfündigen bas mit lauter Stimme, was Wir vor Unferer Synobe ausgefprocen haben, in ber Berfammlung nämlich ber benachbarten Metropoliten und Bijdofe, fo viele Bir eben in Unferem Glend zusammenbringen fonnten, ber trefflichen Metropoliten Zacharias von Tamiatha, Jatob von Babylon, Stephan von Theben, Theophilus von Bare (ober Barta) 16) und anderer, nicht weniger Bifchofe. 19) Was aber nun in Unferer Synode ausgefprocen murbe, ift in Rurge Folgendes. Wir empfehlen Jebermann und rathen Allen fdriftlich und mundlich, mit Guch Gemeinschaft zu halten, ohne alle fclechte Absicht und bofes Borhaben, mit reinem Gemiffen. Denn wer mit Euch in Gemeinschaft steht, ber steht offenbar auch mit Uns in Gemeinschaft. Sollten aber Ginige es versuchen, fich loszureigen von Deiner beiligften Rirche, welche ber Leib Unferes Herrn Jefu Chrifti ift, fo mogen biefe ausgeschloffen fein von der Hoffnung der Chriften, und wenn Jemand nicht mit Dir Gemeinichaft halt und Dich nicht als burch Gottes Wohlgefallen rechtmäßig eingesetzten Batriarchen 20) anerkennt, fo habe er feinen Antheil mit ben Gottesmordern (ben Juden). Ja auch auf die Berge hinauffteigend will ich meine Stimme erheben im Angefichte Aller, bie es horen konnen (und rufen): Wer nicht in Gemeinschaft fieht mit bem beiligften Photius, Patriarden ber taiferlichen Stadt Conftantin's, Unferem Mitbruber, ber fei gebannt und verflucht von ber beiligen und Leben spendenden Trias! 21) Wer die Weihe und die geiftliche Gewalt Unferes Amtsgenoffen Photius verwirft, ber habe feinen Antheil an bem Reiche Gottes! Ber an ber Rechtmäßigfeit ber Ginfetung bes Batriarchen Photius

<sup>16)</sup> overelmmara hat cod. Mon. richtig.

 $<sup>^{17}</sup>$ ) p. 486: καὶ πάσε τοῖς εἰκαίως σκανδαλιζομένοις ἐπὶ τῆ σοῦ ἀρχιερωσύνη ἐξασφαλιζόμεθα.

<sup>18)</sup> συναθοροισθέντων δηλονότι των άγχιστα ήμων μητροπολετων καὶ ἐπισκόπων, ασους ή ταλαιπωρία ήμων τίως ήδυνήθη συναγαγεῖν λίγω δὶ τοὺς περὶ Ζαχαρίαν Ταμανθίου καὶ Ἰακωβών Βαβυλώνος, Στέφανον Θηβων (Dosith. et Mon. cit. p. 162: Θαιμων) καὶ Θεόφιλον Βάρη (Assem.: Βάρκης), ἐκκρίτους μητροπολίτας. Barle ift bei Le Qu ien Or. chr. II. p. 617—630 bas sechste Bisthum ber Provinz Libya Pentap. (VIII), Bara aber bas zwölfte von Augustamnica prima (Prov. II. ib. p. 531—552.) Theben wird als siebentes Bisthum ber stebenten Provinz Thebais II. (p. 605—616) aufgesührt, Babylon als brittes der dritten Provinz Augustamnica secunda, Tamiatha als achtes der fünsten Brovinz Arcadia, Heptanomus (ib. p. 592.).

<sup>19)</sup> σύν και έτεροις ούκ όλίγοις επισκόποις.

<sup>20)</sup> πατριάρχην ευδοκία θεού προκεχειρισμένον.

<sup>21)</sup> ανάθεμα καὶ κατάθεμα Εστω από τῆς αγίας καὶ ζωαρχικῆς Τριάδος.

ameifelt, ber fei ferne und verworfen von Gott bem Bater! Wer ben Sobenpriefter Gottes Photius wegen seiner Erhebung und Consetration 92) anklagt, auf ben foll Duntel und Finsternig berabtommen, ber foll ausfätig werben wie Naaman ber Sprer, ben foll ber Fluch bes Brubermorbers Rain treffen, ber foll unftat und zitternd auf Erben fein! — Wir aber, o heiliges Saupt und Erzhirte ber vernunftigen Schafe Chrifti, ftimmen nach bem Beifpiele Unferes feligen Borgangers Michael mit Dir in Allem vollkommen überein und erkennen Deine hohepriesterliche Bolltommenbeit an; wir haben Deinen -Namen in ben beiligen Diptychen eingeschrieben für alle Beit. 23) Es moge alfo Gott Dir Deinen Thron viele Jahre ichenken, 24) Deine Rirche in Deinen Tagen in Einheit bewahren und alle Anschläge berjenigen, die Boses im Sinne haben, zu nichte machen. Es gewähre Dir ber Herr unfer Gott lange Lebensbauer, Gehorfam und Unterwerfung von Seite Deiner Untergebenen, Lebrweisheit, Reinheit, Reuschheit und Gnabe. Denn Er ift es, ber bie Hirten beftellt zum Beile ber Untergebenen; Er ift es, ber Dich zum Erzhirten und Hierarchen icon bom Mutterleibe an auserforen. Er moge Deine rechte Sand führen und Dich in seinem Rathe leiten und Dich verherrlichen! — Diejenigen aber, die gegen Dich in blindem Bahnfinn fich erhoben, theuerer Bruder und Amtsgenoffe, Glias und Joseph ber Thor, find wegen ihres gottlofen Planes ben emigen Tob gestorben, wie ich glaube, burch Gottes Strafgericht, wie Du bei näherer Erfundigung wirst erfahren konnen, ba fie nicht um Berzeihung wegen ihrer schweren Sunde gebeten haben. 26) Ihr Genoffe aber, Thomas von Berptus, erkannte feinen Fehltritt und Bir haben ihn auf feine Bitte ber Bergebung gewürdigt. 26) Bir wurden gebeten, auch jest bei Dir, theuerer Bruder, für ibn Fürbitte einzulegen (er felbst hat mich zum Mittler fur fic auserwählt), auf bag Dein gotterfülltes Gemuth bas vergeffen moge, mas er einft, trunten von Bahnfinn, gegen Dich gefrevelt bat, 27) wie auch fein fcriftliches reuevolles Geständnig bezeugt, bas ich ben gegenwärtigen Beilen angeichlossen habe. 28) - Die priefterlichen Geschenke, welche Deine erhabene

<sup>22)</sup> ένεκεν προχειρίσεως καὶ χειροτονίας αὐτοῦ.

<sup>25)</sup> Ήμεις δέ, ω εεροκεφαλή και άρχιποιμην των λογικών προβάτων τοῦ Χριστοῦ, ἀκολούθως τῷ πρὸ ἡμῶν τῆς ᾿Αλεξανδρείας εεραρχήσαντι μακαρέτη Μεχαήλ, και συναινοῦμεν και συνευδοκοῦμεν σοι εν πάσι, και ἀποδεχύμεθά σου τὴν ἀρχιερατικήν τελειότητα και τετυπωμένον έχομεν τὸ ὕνομά σου εν τοις εεροίς διπτύχοις μέχρι αλώνος. (ἀμήν add. Mon. 436. p. 163.)

<sup>21)</sup> Mansi: Xapidaero our Beós dos. Mon. cit.: All' our o Geos xapiderai dos. Se auch unten.

<sup>25)</sup> οί δε κατά συν λυσσήσαντες ... εναπέθανον τῆ ἀνοσιουργῷ γνώμη αὐτῶν Θάνατον αἰώνιον .. τῆς θείας, οἶμαι, δίκης αὐτοὺς ὑπεξελθούσης. (Θο Mon.)

<sup>26)</sup> ὁ δὲ ἔτερος αὐτῶν Θ. ὁ Βηρυταῖος ἐπέγνω τὸ πταϊόμα ἱαυτοῦ καὶ αἰτήσαντα (Mon. ἢτήσατο) συγγνώμην (καὶ add. Mon.) κατηξιώσαμεν αὐτὸν συγγωρήσεως.

 $<sup>^{17}</sup>$ ) p. 437: αμνημονεύδαί δου την Ένθεον γνώμην τών πας αυτού είς δέ ποτε πεπαρωνημένων.

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup>) ως αὐτή ή τοῦ ἀνδρὸς πρισβευτική μετάνοια δηλοί, ην ταϊς παρούσαις ήμῶν συλλαβαϊς ὑπετάξαμεν.

Beiligkeit durch Unferen oft ermahnten Schüler Uns überfendet bat, haben Bir in ber Eigenschaft , welche Du bezeichneteft , entgegengenommen. Unfer Gott fei Dein Schuldner 29) für einen folden Dienft. Biffe mohl, theuerer Bruder, daß Wir größtentheils in ber Unterwelt wohnen und ein Leben wie die Tobten führen muffen wegen ber lebermacht der Tyrannen. 30) Bollten Bir auch mit Worten die tagtäglich Uns zustoßenden Trübsale erzählen, Bir vermöchten es nicht. Gleichwohl finden Bir, wenn Bir auch nur einen kleinen Theil bavon melben, bamit Wir auch Andere zu Beugen für Unfer Elend haben, einige Linderung in Unferem berben Schmerg. Um es mit einem Worte zu fagen, Wir leben in Wahrheit und athmen für Chriftus, ber Uns täglich ftarft und fraftigt, damit Wir bochbergig gegen alle Leiben, die Uns bedrängen, Stand halten; für alles Andere aber find Bir faft ganglich abgeftorben. 31) Sollte es Deiner Beiligkeit gefallen, für biefe beiligen Orte Almosen zu senden 34) gleich Deinen Borgangern, fo lag nicht burch Jedweben, sondern entweder burch ben Priefter Rosmas ober burch einen abnlichen, ebenso zuverläßigen Mann bieselben Uns zukommen. 3ch wollte mit ihm auch noch einen anderen Apotrisiar absenden; aber bie Furcht vor ben Beiben (ben Muselmännern) hat mich daran gehindert. Wenn aber Rosmas wieder zu Uns zurudfehren will, fo moge es Deiner Beiligfeit gefallen, ihn ohne Sinderniß reifen zu laffen. - Durch ben Mund besfelben habe ich auch die Tugenben ber erhabenen Raifer 33) tennen gelernt, ihre Barmbergigkeit, ihre Freigebigfeit gegen bie Armen, ihren beiligen Ernft, ihre Liebe ju ben Fremben und zu ben Monchen, ihre Sanftmuth und Friedfertigfeit, ibr ftrenges Leben, mit bem fie alle Tage in Fasten, Nachtwachen und in Reinbeit binbringen. 34) Ueber bas Alles haben Wir Uns gewundert und fie bochgepriefen und für fie brei Meffen gelefen, fowie Gott Bitten und Gebete wegen ihrer guten Berte bargebracht. 35) Gott moge ihnen in Gulle alle Suter verleihen, ihr Reich für immer bewahren 36) und mit ben irbifchen Sittern ihnen auch bas himmelreich gewähren; er moge ihre Tage gleich machen ben "Tagen bes himmels" und vor ihrem Angesichte bie Boller gerftreuen, "bie ba Rrieg wollen," ihnen bie (alten) Grenzen bes Reiches gurud. geben, die Beibenvölker unter ihre Guge legen; 37) Gott ichente ihnen langes Leben, Gesundheit sowie ben Untergang aller Beiben - unter Fürbitte ber

<sup>29)</sup> Mon .: χρεωστής, Mansi: οφειλέτης.

<sup>30)</sup> ότι τῷ πλείστῳ μέρει τὸν ἄθην οἰκοῦμεν, ζῶντες ὡς οἱ νεκροὶ, διὰ τὴν τῆς ` τυραννίδος ἐπικράτειαν.

<sup>31)</sup> τοῖς δὲ ἄλλοις ἄπαδι μικροῦ λείποντος ἀποτεθνήκαμεν.

<sup>32)</sup> εύλογίαν αποστείλαι έν τοίς άγίσις τόποις τούτοις.

<sup>23)</sup> τας αρετάς των (θεσπεσίων add. Monac.) ανάκτων.

<sup>24)</sup> πάδας τας ήμέρας αυτών έν νηθτεία και άγρυπνία και καθαρότητι άναλίδκουδι.

<sup>35)</sup> καὶ τρεῖς ὖπὲρ αὐτῶν συνάξεις πεποιήκαμεν καὶ τῷ Θεῷ δεήσεις καὶ ἰκετηρίας προςηνίγκαμεν ὑπὲρ τῶν (Mon. add.: ἀριστευμάτων καὶ) ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν.

<sup>36)</sup> xai quiatar the Basileiar autur ainritousar.

<sup>37)</sup> κατάπτωσιν πάντων των έθνων.

Gottesmutter und aller Heiligen und (besonders) burch die Gebete Unseres beiligen Baters, des Apostels und Evangelisten Markus."

Dieses ausführliche und schwülstige Schreiben hat zwar in ber Hauptsache ein acht orientalisches Geprage, ift aber in mehr als einer Beziehung verbächtig. Auch abgesehen von ber durchaus unwahrscheinlichen Augabe von bem ascetischen Leben am Sofe bes Bafilius, die indeffen bei einem entfernt Lebenben in Folge migverftanbener und erweiterter Erzählungen leichter erflärlich ift, zubem da die Töchter des Raifers im Rlofter ber heiligen Euphemia Ronnen wurden 36) und fein jungfter Sohn bem geiftlichen Stande geweiht warb, auch abgesehen von bem unbeilbaren Biberspruch mit bem, mas aus ben Alten bes fcon äußerlich mehr Glauben verdienenden achten Concils und ben autiphotianischen Dotumenten bezüglich ber Anerkennung des Photius in ben brei öftlichen Patriarchaten und beren Abgeordneten bei jener Spnobe hervorgeht, auch abgefeben von den überschwänglichen, fast an Apotheofe ftreifenden Lobeserhebungen bes Photius, die doch allzu ungewöhnlich und von der zwischen Patriarchen geführten Sprace abweichend erscheinen und auf gang analoge Interpolationen durch eine kunftgeubte Band ichließen laffen, wie fie Johann's VIII. Briefe erfuhren, nur daß man weislich ben Papft weniger byperbolisch reben ließ als ben Alexandriner 39), sind manche Momente geeignet, ben Berbacht ber Supposition ober starten Interpolation zu erregen.

1) Auffallend ist, daß vier Metropoliten und "nicht wenige" Bischöfe bei ber Synobe Michaels II. gewesen sein sollen und die Existenz zahlreicher Bisthümer in Aegypten vorausgesetzt wird, während notorisch seit der arabischen Eroberung (641) die ägyptischen Bischössize immer mehr verwaisten und dis zum neunten Jahrhundert die Zahl der melchitischen Bischöse ganz unbedeutend war. 40) Auffallend ist, 2) daß der Erzbischof Thomas von Aprus dei dem so weit entsernten, ihm nicht vorgesetzen Patriarchen von Alexandrien um Berzeihung dittet und diesem seinen libellus poenitentiae einreicht, 41) dieser ihn losspricht und dieses Dokument an Photius einsendet, nicht aber sein Oberer, der Patriarch von Antiochien, in dessen Priese an Photius wohl die Sache erwähnt, das Dokument selbst aber nicht mitgetheilt wird. Hate Thomas zwei Patriarchen seine Schuld bekennen zu müssen geglaubt, warum wählte er nicht den von Jerusalem, der leichter zugänglich war, warum brachte er nicht unter Bermittlung seines Patriarchen, des antiochenischen, seine Reue-Erklärung dem

<sup>38)</sup> Theoph. Cont. V. 35. p. 264, Cedr. II. 206, Zon, p. 135.

<sup>39)</sup> Bgl. ben vorigen Abidu. R. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Assemani Bibl. jur. orient. t. I. c. 7. p. 175 nota: Verba Alexandrini Patriarchae suspicionem augent; seimus enim ex historia aegyptiaca, per id tempus in Aegypto praeter Patriarcham vix duos aut tres Episcopos graeci ritus exstitisse: nullum in tota Aegypto, neque apud (fraecos neque apud Coptos, Metropolitam, si excipias Copticum Damiatensem antistitem, qui duobus post saeculis Metropolitae sibi nomen assumsit, quum tamen nullum sibi subjectum Episcopum haberet.

<sup>41)</sup> Le Quien Or. christ. t. II. p. 473: Quasi vero Metropolita Tyri, Antiochense Sedis Protothronus, poenitentiae libellum dederit alieno Patriarchae potius, quam sau-

Photius in Borlage? 42) 3) Auffallend ist, daß von jenem Elias, ber 869 als Abgefandter von Jerufalem aufgetreten war, hier nicht blos gefagt wird, er fei unbuffertig geftorben, fondern auch er fei von Gott mit dem Ausfage beftraft worden, 43) mahrend die beiben Briefe bes Batriarchen Theodofius von Ferusalem, wovon ber an ben Raiser gerichtete in ber britten, wie ber an Photius in der zweiten Sitzung verlesen ward, bavon teine Sulbe haben; bas Schickfal biefes Mannes batte boch ber Bifchof von Jerufalem am beften tennen muffen. — Dag Thomas bier Thomas von Berytus genannt wird, während er fonst, nicht blos im achten Concil, sondern auch in seiner 879 verlesenen Retraftationsurfunde Erzbischof von Tprus beißt, fann nicht auffallen; Berytus gehörte zu berfelben Kirchenproving von Phonicia Brima, beren Metropole Tyrus war. Nach Ginigen war Thomas früher Bischof von Berytus und bann nach Tyrus transferirt, welche Translation noch nicht allentbalben gutgebeißen mar; 44) einen befferen Auffclug erhalten wir aber aus bem in ber vierten Sigung verlefenen Schreiben bes Theobofius von Antiochien, wornach Thomas aus Berptus gebürtig war. 45) Dag hier die Anerkennung bes Photius burch Michael I. behauptet wird, ließe sich so beuten, Michael sei bemselben nicht entgegen gewesen und habe bem vom Raiserhofe eingesetten Patriarchen fich nicht wibersett; aber die Menferung über ben früheren alexandrinischen Legaten macht bas Gange außerft verbachtig. Gine specielle Bollmacht zur Bertretung Dichael's II. auf einer byzantinischen Synobe erhalt aber Rosmas nicht; ber Patriarch forbert nicht einmal strenge beffen Rückfehr nach Alexandrien und es brangt sich bie burch die anderen Briefe noch bestätigte Bermuthung auf, biefer Rosmas fei ein febr thatiges Wertzeug bes Photius gewesen. Endlich muffen noch 4) verschiedene Meußerungen im Briefe Dichael's II. Berbacht erregen; ber "baretifche und fcismatifche Bahnfinn" ift ein bem Photius fehr geläufiger Ausbruck; 46) bie Worte: "Wer mit Euch in Gemeinschaft ftebt, ftebt auch mit Uns in Gemeinschaft," Die auch in anderen Briefen vortommen, 47) erinnern an bas Ginfchiebfel in bem Briefe bes Papftes an die orientalischen Bischöfe; 48) die "hohepriesterliche Bolltome menheit" ift eine von unserem Batriarchen baufig gebrauchte Titulatur, 49) bie mundliche und fdriftliche Beisung an Alle, mit biesem Gemeinschaft zu pfle-

<sup>42)</sup> Es hätte sich außerbem Thomas sehr gut mit seiner Passivität auf der Synode von 869 und seiner Unsenutniß der griechischen Sprache entschuldigen können, wovon aber nicht das Geringste vorkommt.

<sup>43)</sup> Rach bem Briefe an den Raifer foll aber Clias nach Alexandrien gegangen fein, wo er von Gott mit dem Aussatze bestraft wurde.

<sup>&</sup>quot;) So Le Quien Or. chr. II. 809. 820.

<sup>44)</sup> Mansi p. 477 D.: Θωμά του έκ Βηρύτου την Τύρον επισκοποιντος.

<sup>&#</sup>x27;9) Conc. a. 861 c. 13 (85). I. S. 432, N. 73.) L. I. ep. 2 ad Nicol. p. 613 ed Migne.

<sup>47)</sup> G. unten ben Brief bes Alexanbriners an ben Raifer.

<sup>1)</sup> Abichu. 2. N. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) ep. 11 (L. II. ep. 2.) ep. 191 (L. II. ep. 30, p. 844, Migne.) ep. Append. Montac, p. 385 (ibid. I. ep. 19, p. 781).

gen "ohne alles Uebelwollen, ohne Störrigkeit, ohne beflecktes Gewissen "3") erinnert wiederum lebhaft an die so nachbrudliche und in verschiedenen Bendungen vorkommende Einschärfung des dem byzantinischen Kirchenoberhaupte schuldigen Gehorsams.

Mit diesem Schreiben stehen zwei andere Attenstücke in enger Berbindung: einmal die dem dort genannten ehemaligen antiochenischen Legaten Thomas, ber nach der achten Spnode des Griechischen unkundig war, beigelegte Bittsschrift an Photius um Vergebung seines Frevels, sodann der mit jeuem Schreiben nahe verwandte Brief Michael's II. an Kaiser Basilius, die beide eben-falls vielsachem Verdachte unterliegen. <sup>51</sup>)

Der Libellus poenitentiae ober die Retraktationsschrift bes Thomas von Tyrus, ber 869 ben Stuhl von Antiochien vertreten, gerichtet an den byzantinischen Batriarchen, 52) lautet folgendermaßen:

"Gütigfter und erhabenfter Hoberpriefter Gottes! Gar nicht zu fündigen fommt Gott allein gu, ber erften und ursprunglofen Ratur. Aber von ber Sunbe fich zu betehren und burch Gingeftandnig bes begangenen Fehlers gur Befferung fich binführen ju laffen, bas ift gang befonbers ben Denfchen eigen, aber benen, die bescheiden und gottesfürchtig find. 53) Ich thorichter und unbesonnener Mensch nun habe, wie Ew. Heiligkeit beffer weiß, mich von Elias und Joseph, ben elenden Betrügern, überreden laffen, wurde hintend an beiben Rüßen, tam mit ihnen weit vom rechten Pfade ab. 54) Bieles haben wir gegen die Bahrheit mit hundegetläff vorgebracht und gegen Dich, ben hobenpriefter Gottes, o größter Berricher ber Beifter, Photius, gefündigt. 65) Deghalb haben beibe die gerechte Strafe für ihr unsinniges Beginnen bei bem gerechten Richter gefunden, beibe haben ihr elendes leben auf eine verschiedene, aber gleichmäßig schlechte Beise geendigt. Der Gine (Glias) starb mit unbeilbarem Ausfat behaftet; Joseph aber murbe von bem Tributeinnehmer gefangen und mit furchtbaren Dighandlungen gequalt, die er nur um wenige Tage überlebte. Er hat die Religion verfälscht und gegen ben Gerechten Ungerechtigkeit gerebet (Bf. 30, 19.), ober, was basfelbe ift, gegen Gott feinen Schöpfer. 56) 3ch aber, ber ich allein burch Gottes Langmuth , bie nicht ben

<sup>60)</sup> δίχα πάσης κακοβουλίας και δυστροπίας και φυπαράς συνειδήσεως. Aehnlich im Briefe an ben Kaijer.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Asseman. l. c. p. 172.

<sup>53)</sup> Mansi p. 437—440. (Im Cod. Mon. 436. p. 164 geht dem Terte die Ausschlied boran: Μετάνοια Θωμά μητροπολίτου Τύρου.) Πραότατε τοῦ θεοῦ ἀρχιερεῦ καὶ γαληνότατε. Τὸ μηθέν ἀμαρτεῖν κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) p. 440: ἀνθρώπων, ἀλλ' ἐπιεικῶν καὶ φοβουμένων τὸν κύριον ἐδιώτατον (Mon.: ἐδιαίτατον).

<sup>64)</sup> Εγώ γοῦν ὁ μάταιος καὶ ἢλίθιος. ὡς ἡ ὑμετέρα ἀγιότης μάλλην ἐπίσταται, Ἡλία καὶ Ἰωσήφ, ἀνθράσι βιβήλοις καὶ ἀπατεῶσι, καταπεισθεὶς ἀμφυτίραις ἐχώλανα ταἰς ἐγνύαις, μακράν τῆς εὐθείας σὺν αὐτοῖς ἀποσκιρτήσας.

<sup>55)</sup> και πολλά τῆ ἀληθεία ἐξυλακτήσαντες και κατά συν του ἀρχιερίως θεθύ, μέγιστε πνευματιάρχα Φώτιε, ἐξαμαφτήσαντες.

<sup>54)</sup> ο μέν γαρ λέπρα αθεραπείτω απέψρηξε την ζωήν, Ίωσηφ δε υπόδεκος τῷ

Tob des Sünders will, noch übrig gelassen bin, habe mein Gewissen durchforscht und suche nun Heilung für meine Sünde." 57)

Diesem Bekenntnisse waren folgende Zeilen des alexandrinischen Patriarschen beigefügt: "Das ist das Reuebekenntniß des Thomas von Tyrus, welches er mit zerknirschtem Herzen vor Uns abgelegt hat. Es möge nun Euere brüderliche Liebe ihn aufnehmen, wie auch Wir gethan. Denn Wir müssen die Bußfertigen gerne aufnehmen. Die Inade des Herrn bewahre Deine hohepriesterliche Heiligkeit und leite die Werke Deiner Hände; sie erstatte Dir das Gute zurück zum Lohn der Uns erzeigten Wohlthaten, 38) unter der Fürsbitte des Apostels und Evangelisten Markus. Amen."

Das an bie Raifer gerichtete Schreiben lautet alfo:

"Den von Gott erhobenen Raisern Basilius, Leo und Alexander, Michael Erzbifchof von Alexandrien. Alles menschliche Denten, wenn auch noch fo tichtig an Beisheit und Einsicht, jebe menschliche Bunge, wenn auch noch fo beredt und gewandt, wenn auch ein ganges Leben ber Sorge fur biefe Bewandtheit gewibmet ware, auch ein von Leibenschaften freier, von irbischen Sorgen gang ungetrübter Beift - bas Alles, o gnäbigster und weisester Raifer, ware, wie wir genau wissen, nicht hinreichend, um die Größe Deiner erhabenen Thaten zu preisen und bas lob mit Deinen Handlungen in Gleichgewicht au bringen. 59) Nicht blos beswegen, weil Du mit bem allzeit machen Ange Deines Beiftes und mit raftlofem und nie ermübenbem Schritt allenthalben ju Land und jur See, oben und unten umberziehft, die barbarifchen und frem. ben Bolfer theils in eigener Berfon, theils burch Deine fiegreichen und unbezwinglichen Beere verjagft und badurch Deinen Unterthanen vielfältiges Beil erwirkeft, mas die befte, dauerhafteste und sicherfte Art ift, ihre Liebe gu gewinnen. Auch nicht allein beswegen, weil Du das Dir untergebene Bolf, das, um mit dem Propheten zu reben, wie ein hoher Maft auf dem Berge und wie ein Bahrzeichen auf bem Higel burch die Nachläfigkeit und Sorglofigfeit der früheren Berricher verlaffen ftand und nach Rube suchte, als Du es Deiner Fürforge bedürftig fandeft, auf Deine mitleidigen Schultern nahmft und an ben Ort ber Weibe, an bas Wasser ber Rube und Erholung (Pf. 22, 2.) burch Deine machtige Hilfe verpflanzteft, wo Du es balb aus einer unfrucht-

πράκτορι γεγενημένος και πληγαίς ἀνηκέστοις βεβιασμένος και μικράς τινας και πονηράς ήμερας ἐπιβιούς και αὐτός διαπνεύσας ἔστη ποῦ παραχαράττων (fp Mon. cit.) την εὐσίβειαν καὶ καταλαλών κατὰ τοῦ διααίου ἀδικίαν, ἴσον δὲ εἰπεῖν, κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ποιήσωντος.

<sup>🔭</sup> લેજાંતτυξα την οἰκείαν συνείδησεν καὶ ζητώ τοῦ σφάλματος την ἰατφείαν.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) αντιμισθίαν των εἰς ἡμας εὐεργισιών.

<sup>19)</sup> p. 428: Πάσα μεν ανθυώπων διάνοια σοφία και συνέσει πυκαζομένη, πάσά τε γλώσσα εύλαλος όντως και εύστροφος και πρός ταχύτητα λόγων πάντα τον βίον μελέτην πεποιημένη, νους τε ανθυώποιν απαθής και ελεύθερος και βιωτικών φροντίδων αμιγής και αθύλωτος, βασιλέων πυράτατε και σοφώτατε, ούκ εξαρκίσουσεν, ίσμεν σαφώς, τῷ βουλομένω παντὶ τών σών κατορθωμάτων έγκωμεάζειν το μέγεθος και τοῖς πράγμασεν έξισοῦν τὰς εδφημίας επειγομένω.

baren und verkümmerten zu einer höchst blühenden Heerde gemacht hast, 60) so baß Du freimuthig zu Gott fagen tannft: Siehe ich und die Rinder, Die mir Gott gegeben hat (Fai 8, 18.) — Ich habe die bewahrt, die Du mir gegeben haft (Joh. 17, 12.). Sondern beswegen vorzäglich (bift Du zu preisen und zu verherrlichen), 61) weil Du den erhabenen und von jeder Zwietracht freien Leib Chrifti, Die Rirche, Diefes beilige Bolt, Diefes tonigliche Priefterthum, für welches, die himmel neigend, ber gute Birt Chriftus berabstieg und freiwillig sein Blut vergoß, welches er den Schlingen des Bösen entrig und Gott dem Bater zum Gefchenke barbrachte, weil Du, fag' ich, biefes priefterliche Gefchlecht, das von der Herrschsucht oder vielmehr von dem Neid und der Anfechtung des Teufels und berjenigen Menichen, welche bie Furcht Gottes abgeschüttelt haben, so verwirrt und verwüftet war, daß jeder eine andere Meinung begte, nicht länger ansehen konntest, sonbern es wiederum in Eintracht versöhnt und mit dem Erzhirten Christus vereinigt haft. Du haft gezeigt, daß Du nicht blos für bie, welche abwichen und verloren gingen, 62) fondern auch für bie, welche feft blieben und ausharrten, vermöge Deiner Frommigkeit und Deiner Liebe zu Gott die eifrigste Kürsorge übernommen haft und mit Deinen Gutern nicht blos bas römische Reich erfülltest, sonbern fast alle Länder, welche bie Sonne bescheint und mit ihrem Glanze erfüllt. Denn siehe, auch Uns, die Wir weit entfernt find von Deiner erhabenen Berrichaft, erschien nach einer langen, um Chrifti willen unternommenen Bilgerfahrt 63) ber gottesfürchtige Monch und Priefter Rosmas, ber mahre Nachelferer und Schüler bes Evangeliften Martus, und brachte Uns freudige Botichaft und hochwillfommene Geschente, 64) die Uns mit Freuden erfüllten. Er benachrichtigte Uns, 65) daß die heiligste und gleich wesentliche Dreieinigkeit, die Alles im himmel und auf Erden aus bem Richts zum Dasein rief und erhält, in brei Sonnen von gleicher Natur und gleichem Billen, Dir, gütigster Kaiser, und Deinen ebenso religiös gesinnten Söhnen Leo und Alexander bas romifche Reich zu regieren befahl, Dich ftets burch Siege verherrlichte, die Berläugner ihres heiligsten Namens (Beiftes) Euch zu

<sup>69)</sup> οιἐδ' ὅτι ὡς ἱστον ἐκ' ὄρους καὶ ὡς σημαίαν ἐπὶ βουνοῦ κατὰ τὴν τοῦ προψήτου φωνὰν, ἑαθυμές καὶ ὅλιγωρία τῶν ὑποβεβασιλευκόταν πλανώμενον καὶ Ἐμτοῦν ἀνάπαυσιν, τοῦτο (ΒC. τὸ ὑπήκοον) εὐρῶν καὶ τῆς σῆς ἐπιμελείας δεόμενον, αιἰτὸς ἐπὶ τῶν ὧμων τῆς σῆς εὐσπλαγγνίπς ἀναλαβῶν εἰς τόπον χλύης καὶ ἐφ' ὕδωρ ἀναπαύσιως τῆς σῆς κραταίας ἐπικουρίας κατεσκήνωσας καὶ πιύτατον ἐκ παρειμένου καὶ ἐκλελοιπότος αὐδις ἀπέδειξας.

<sup>61)</sup> p. 429 A.: αλλ' ότι το μέγα x. τ. λ. Die lateinische llebersetung bat bas Berhältniß bieses Sates zu ben vorausgebenben (οὐ μόνον ότι — οὐδ' ότι ωίς) ganz verwischt.

<sup>63)</sup> Die φθειφόμενοι im Gegensate zu ben ένεστωτες και μένοντες sind hier entweder die dem Reiche entriffenen Unterthanen oder aber die durch ihre Spaltung zu Grunde gerichteten. Obichon für erstere Deutung das Folgende sprechen tonnte, so ift das Borausgehende doch für die letztere von größtem Gewicht.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) μετά πλείστην όσην καὶ χρονίαν διὰ Χριστὸν ἀποδημίαν ἐπίστη (ἡμῖν add. Mon. 436.) Κ.

 <sup>«)</sup> εὐαγγελίοις εὐπτείοις παὶ θυμήμεδιν ἀγωγίμοις παὶ ἐφετοῖς ἡμᾶς δεξισύμενος.

<sup>4)</sup> So ift ber Sat mit de ore zu verfteben, wie auch bas folgende io' ole nedeieres ineis zeigt.

Füßen legte und ihren stolzen Nacken von Eueren verehrungswürdigen und heisligen Füßen zertreten ließ, ihren frechen llebermuth zu Boden warf und versnichtete. G) Darüber freuten Wir Uns, Wir athmeten auf von den schweren Trübsalen, die Uns umgeben, G) Wir erhoben Unsere Hände zum himmel in Eintracht, und erstatteten der über alle Wesenheit erhabenen und allerheiligsten Dreieinigkeit den geziemenden Dank. So bitten Wir deren erhabene Güte, allergütigste und gottgekrönte Kaiser, daß sie Euere Herrschaft für alle Zeit und in die Ewizseit bewahre, Euere Tage gleichmache den Tagen des Himmels, Euch die Himmel Seines Reiches verleihe, Euch bestärke, daß vor Euerem und Euerer Heere Angesicht die Bölker, die da Krieg wollen, zerstreut werden, G) mit den irdischen zugleich auch die himmlischen Güter Euch ertheile, zugleich mit der allerfrömmsten Kaiserin Eudokia und Eueren von Gott gegebenen Sprossen, den im Purpur geborenen, unter Fürditte der allerheiligsten Gottesmutter, der Gott ähnlichen Engel und aller Heiligen. Amen. 68)

Es war aber, o Herr, überaus gut, daß dieser Auftrag Unserem Sohne, dem Priester Kosmas, anvertraut ward, der ein vielseitiger und in vielen Sprachen wie in der Behandlung der Seschäfte gewandter Mann 70) ist und die Seheimnisse der Könige (Tob. 12, 7) wohl bewahren kann. Wenn es Deiner von Sott erhobenen Majestät gefallen sollte, zehn Metropoliten zu Unserer Unwürdigkeit 71) zu senden, so würden Wir durch sie nicht mehr zur Liebe gegen den heiligsten Photius, den ötumenischen Patriarchen und Unseren Mitbruder, bewogen werden können. Denn obschon Wir Uns viele Mühe gaben, den Priester Kosmas bei Uns zurüczuhalten, so ließ er sich doch wegen der mit Deiner Majestät und dem ökumenischen Patriarchen getrossenen Bereinbarung nicht dazu bewegen, da er sich alse Mühe gibt, unverbrüchlich sein Wort zu halten. 72) Er wollte nicht dem vermalebeiten Joseph ähnlich werden, der im

<sup>66)</sup> σοὶ, τῷ παναγαθῷ βασιλεῖ καὶ Λέοντι καὶ 'Λλ. τοῖς υἰέσι καὶ ὑμόφροσι τῇ εὐσεβεία, τὸ ὑωμαϊκὸν φῦλον ἰθύνειν ἐκέλευσε, νίκαις ἀεὶ μεγαλύνουσα, καὶ τοὺς ἀρνητὰς τοῦ
παναγίου ὁνόματος (Mon. 27. et 436: πνεύματος) αὐτῆς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν
(l. ὑμῶν, wie auth sonst öfter vorsommt; so haben auth unten p. 429 D.: χαριζύμενος ὑμῖν
Die Codices: αὐτοῖς) τιθεῖσα, τοὺς αὐχένας συμπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν τεμίων καὶ ἀγίων
ποδῶν αὐτῶν (l. ὑμῶν) ἐδικαίωσε, ταπεινώσασα εἰς γὴν τὰ φρυάσματα αὐτῶν καὶ ἀφανίσασα.

<sup>67)</sup> καὶ τῶν κακῶν πεψικύκλω ἀνιαρῶν ἀναπνεύσαντες.

<sup>68)</sup> φυλάττειν την βασιλείαν ύμων εἰς αἰωνα καὶ ἐπ' αἰονα καὶ ἔτι — καὶ ποιησαι τὰς ημέρας τρῶν ως ημέρας τοῦ οὐρανοῦ (ψ. 88, 30.), καὶ ἀποδοῦναι αὐτοῖς (l. ὑμίν) τοὺς οὐρανοὺς της βασιλείας αὐτῶν (biefen €at hat Mon. 436. p. 160.) καὶ ἐνισχύσαι ὑμᾶς, ώστε διασκορπίζειν (bie Worte καὶ — ώστε fehien im Mon. cit.) ἔμπροσθεν ὑμῶν καὶ τῶν ἐκστρατευμάτων ὑμῶν ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα (ψ. 67, 31. Vulg.)

<sup>49)</sup> Diese Schlufformel tonnte barauf hindeuten, bag bas Folgende bloße Rachichrift ift; es icheint aber bieselbe nur ben Gingang bes Schreibens zu beschließen.

 $<sup>^{70}</sup>$ ) ἄνθρωπος ῶν παντοίος καὶ διαφέρους γλώσσας πεπαιδευμένος, καὶ εἰδώς πραγμάτων ἀντίχεσθαι.

<sup>11)</sup> προς (flatt προ richtig aus Mon. zu seten) την αναξιότητα ήμων.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) διά τὰς συνθήχας τὰς πρός τὴν βασιλείαν σου καὶ τὸν οἰκυνμενικὸν πατριάρχην τὸν άγ. Φ., οὖκ ἢδυνήθημεν πεῖσαι φυλάττειν τὴν ἀλήθειαν ἀκαενοτόμητον όπουθὴν ποιούμενον. (Μοπας.: οὖκ. ἐπείσθη, φυλάττειν τὴν ἀλ. ἀκ. σπ. ποιούμενος.)

Angesichte Deiner Majestät mit breister Lüge versicherte, er sei Archibiakon des Herrn Michael, Patriarchen von Alexandrien. Als der Patriarch seine Schlechtigkeit ersuhr, belegte er ihn mit dem Anathem. Ebenso hat auch der gottlose Elias die Menge zu täuschen und zu behaupten gewagt, er sei Syncellus des Patriarchen Sergius von Jerusalem; als er hieher kam, wurde er vom Aussatz befallen und endete so sein schlechtes Leben. 73) Diesen wollte der Priester Rosmas nicht ähnlich werden und darum wollte er nicht bei Uns verbleiben. Doch genug hievon; Wir wollen jest von der Hauptursache unserer Dantsagung und der Pflicht einer so hohen Freude sprechen. 74)

Es hat Uns der vorgenannte frommste Rosmas die sichere Lunde gebracht, daß Deine erhabene Majestat, o Berr, ber Rirche ihren Glang gurudgegeben hat, baburch bag fie ben beiligsten Batriarchen Photius, Diefen mahrhaft lichtähnlichen und lichtspendenden Mann, diefes erhabene Mufter bes Briefterthums, diese Richtschnur ber Bahrheit, diese Regel ber Tugend, ben Gis ber Beisbeit, dieses ehrwürdige Rleinod alles Guten, diese stets jum Almosen bereite Hand, biefe Buflucht ber Fremden, biefen Troft ber Betrübten, biefe Herberge für alles Eble und Gute, 75) daß fie, fag' ich, biefen herrlichen Mann wiederum auf ben Leuchter des Hobenpriesterthums gestellt bat, damit er die gange Rirche burch bie Reben feiner Beisbeit und Biffenschaft erleuchte. Denn biefen Mann, den Wir schon burch bas Zeugnig unseres Borfahrers Michael als einen folden tennen lernten, bielten Wir ftets und halten ibn noch für Unferen Mithirten und Mitbischof und als solchen wünschen wir ihn zu haben bis zum letten Tage unseres Lebens. Wer nicht mit ibm Gemeinschaft balt und ibn nicht als völlig legitimen Patriarchen anerkennt, deffen Antheil foll mit ben Denn Wir rathen und ermahnen Alle ohne Ausnahme Gottesmörbern fein. durch dieses Unser geringes Schreiben und weisen Alle an, 76) mit ihm Gemeinschaft zu halten ohne alle schlechte Absicht und ohne beflectes Gewiffen. mit ihm in Gemeinschaft ist, ber ist sicher auch mit Uns in Gemeinschaft. Wenn aber Einige sich bemühen, sich von bem Leibe ber Rirche loszureißen, so follen sie von der Hoffnung der Christen ausgeschlossen sein.

Auch bas muffen Wir noch beifügen, o Herr. Benn Gott Deine heilige Seele bazu bewegen sollte, an diese heiligen Orte einiges Almosen zu senden, wie die früheren Kaifer gethan, so moge dieses burch teinen Anderen, als durch den Priefter Kosmas geschehen; benn Wir haben sonst auf keinen Anderen seites Bertrauen. 77) Hätten Wir auch mit ihm noch einen Anderen senden

<sup>73)</sup> καὶ έλθων ωδε λεπρωθείς την πονηράν αύτοῦ κατέστρεψε ζωήν.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) τὸ δὶ κοφάλοιον τῆς ἡμετέρας εὐχαριστίας καὶ τὸ ὄφλημα τῆς τοσαύτης περιχαριίας ἔνθεν ἐροῦμεν.

<sup>75)</sup> Die beiben letten biefer Prabilate, die gleichlautend find mit ben im Briefe an Photius enthaltenen, fehlen bei Manfi p. 482 C.; Cod. Mon. cit. gibt fie aber hier wie bort.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) ήμεῖς γάρ παυτὶ ἀνθρὶ καὶ πάση ψυχῆ παραινοῦντις συμβουλείομεν δεὰ τοῦ εὐτελοῦς ήμῶν γράμματος καὶ έντελλόμεθα.

<sup>77)</sup> εἰ πλίνοι πύριος ὁ θεὸς τὴν ἀγίαν σου φυχὴν καὶ θελήσεας (Mansi; Mon.: θελήσεις) τινὰ εὐλογίαν ποιῆσαι εἰς τοὺς ἀγίους τόπους τούτους, ὡς καὶ οἱ πρὸ σοῦ βασι-

wollen, so waren Wir durch die Furcht vor den Heiden daran verhindert. — Gott, der Alles erschaffen, der die Herrscher zum Heile ihrer Untergebenen aufstellt, der Dich, den getreuesten Kaiser, vom Mutterleibe an auserwählt, Dein heiliges Haupt mit dem Diadem und mit kostbaren Edelsteinen gekrönt hat, er möge Deine rechte Hand start machen, wie die Deiner Söhne und Mitkaiser, er möge in seinem Willen Euch leiten zugleich mit der gottgekrönten Kaiserin und den im Purpur geborenen Söhnen, und mit den irdischen auch die himm-lischen Güter euch verleihen. 78) Also geschehe es! Amen."

Auffallend ist, daß in diesem Briefe der Patriarch von Jerusalem, den 869 Elias vertrat, Sergius heißt, während es Theodosius war. Statt der in dem Briefe an Photius enthaltenen Angade vom Tode des Legaten Joseph wird hier erzählt, daß ihn Michael I. anathematisirt und als Lügner gebrandmarkt; nur der plößliche Tod des Elias wird berichtet. Jedenfalls bestehen gegen diese alexandrinischen Aktenstücke starke Bedenken, zum mindesten scheinen sie vielsach interpolirt, 79) wenn auch an der Bereitwilligkeit des Alexandriners, dem jedesmaligen Bunsche des kaiserlichen Hoses nachzugeben, kaum zu zweisseln ist.

Bas ben Stuhl von Jerusalem betrifft, so ift ber Batriarch berfelbe Theodofins, ber in ber achten Synobe für Ignatius burch feinen Stellvertreter fich erklart. Der Legat tragt benfelben namen Elias, ift aber von bem Elias bes Jahres 869 verschieben, ber bereits verftorben fein foll. Der Elias von 879 ift Stylit und war schon langere Zeit vor ber Synobe bei Bhotius in Conftantinopel; ihm ward fein Bruder Andreas nachgefandt mit Briefen an Bhotius und an ben Raifer, die in der zweiten und britten Situng ber photianischen Synobe vorgelesen wurden. Da aber noch mabrend ber Spnode ber Batriarch Theodosius starb, so mußte auch sein Nachfolger sich ffir Photius aussprechen und icon in ber vierten Sigung verlas man ein Schreiben besfelben, bas ben Glias in feiner Gigenfchaft als Legat von Rerufalem bestätigte. 80) Es scheint, man habe alles Mögliche aufgeboten, um ja ben Consens ber Orientalen zu ber Erhebung bes Photius recht effatant zu conftatiren. Gerade diese große Sorgfalt ift im Hinblide auf die entsprechen= ben Aften ber Synobe von 869 ben Berbacht bes Betruges zu erregen geeignet. Der Batriarch Theodofius nennt ben Elias birett feinen Legaten und bevollmächtigt bessen Bruder Andreas zur Synobe in Byzanz, mabrend sein Nachfolger die Legation bestätigt.

λείς, μή δι' άλλου, άλλά διά τοῦ πρεσβυτίρου Κοσμά τήν τοιαύτην εὐλογίαν έξαποστείλα. Αποθυμήθητι είς γάρ άλλον οὐ πληροφορούμεθα.

<sup>78)</sup> xapicomeros lesen die Codd. Mon. richtig.

<sup>78)</sup> Rach Assomani besonders in den Stellen, die sich auf den Metropositen Thomas beziehen, dessen Busserklärung als ganz unterschoben erscheint. Raum wahrscheintich ift es, daß der Alexandriner von der Sorglosigkeit und Rachläsigkeit der früheren Raiser in dem Briefe an Bafilius in dieser Weise geredet habe; diese Schmeichelei für letzteren ift wohl auf bozantinischem Boden entstanden.

<sup>\*\*)</sup> G. unten Abicon. 6.

Brüfen wir nun die beiden Schreiben bes Patriarchen Theodosius, zunächst das an Photius gerichtete. 81)

"Dem von Gott auserwählten, beiligen und ehrwürdigften Bhotins, Batriarchen von Constantinopel, meinem Mitbischof, Theodosius, der geringft Batriard von Jerusalem, Beil im Berrn. Der beilige David, ber ber Mann nach bem Bergen bes Alles Borbersebenben genannt marb, hatte bas Rusammenwohnen in Gintracht und im Saufe Gottes 62) sowie in brüberlicher Gefinnung im Sinne, ba er fprach: Der Berr läßt bie, fo gleichen Sinnes finb, im Saufe wohnen (Pf. 67, 7. Vulg.). 83) Derjenige, ber ihn von ber Schafheerbe binweg 84) in feiner Borfebung jum Ronige und jum Propheten außerkor, berselbe hat in unserer Zeit das vorher Geweissagte in Erfüllung geben laffen. Denn burch Gottes Gnabe wird Deine unvergleichliche Beiligkeit, o erhabener Dierard und Grundstein ber Rirden, 86) bie harmonie in ben Tugenden, die Religiosität und die brüderliche Eintracht se) allenthalben in Gottes Kirchen verkündigt und befestigt, und das durch Deine von Gott geleitete Sorgfalt und oberhirtliche Wachsamfeit, 87) bie Unfer Gebor wie bas aller einzelnen beiligen Rirchen mit Freude und Wonne erfüllt, Die ihren Borftebern mabres Frohloden bereitet und sie die gemeinsame geistliche Festlichkeit fröhlich begeben lägt. 68) Denn Alle find wir Ein Leib und Glieber von einander (Eph. 4, 25); wenn ein Glied ftart ift, fo vertheilt fich feine Starte auch auf die übrigen, und wenn ein Glied leibet, so leibet ber ganze Körper. 89) Das ist auch ber Fall bei ben geistigen Gliebern, die dem Ganzen ber tatholischen Rirche eingefügt find. Auch Wir alfo, die wir ein Theil ber Rirche find, haben, wofern ein Theil der Kirche fich übel befindet, Antheil an diesem Leiden. Defibalb,

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Mansi l. c. p. 441—444. Mehrfach abweichend im Τόμος Χαράς p. 64, wo der Anfang lautet: <sup>6</sup>Ο κατά την καρδίαν τοῦ πάντων προνοητοῦ χρηματίδας Θεῖος Δαβίδ. **280** Manfi συνοῖκες hat, steht συνοικίσιον Mon. 436. p. 166.

<sup>\*2)</sup> er (Mansi xai) olum Geov. Dos. s. Anth. Mon.

<sup>83)</sup> Mansi: δίαθ. δεικνύμενος. κύριος, ξφηδε, κατοικίζει μονοτρόπους έν οδικ. Τοm. Char. A. et Mon.: διαθέδει γαννύμενος ύπο τερπνότητος και καλλονής ταυτα τέταγε.

<sup>\*1)</sup> ο έχεϊνον οὖν (Α. καὶ ο έχ. Mon. καὶ γὰρ έχ.) ἐχ ποιμνίου (Α. Mon. ποιμνίων) προβάτων ἐχλεξάμενος.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) ω Geonides ίεψάρχα και των έπκλησεων βάσες. Damit wird der byzantinische Batriarch geradezu zum Oberhaupte der Kirche gemacht. Das Epitheton ift hier nicht unverdächtig.

 $<sup>^{86}</sup>$ ) A.: ἀρετών όμόνοια, εὐσεβείας τε καὶ ἀσελφότητος συμφωνία. Mansi: εὐσέβειά τε καὶ ἀσελφική συμφ.

<sup>87)</sup> ύπο της σης Θεοκυβερνήτου επεμελείας και ποιμαντικής εγρηγορεύσεως (— ήσεως). Mon.: εγρηγορτικής ποιμάνσεως.

<sup>\*\*</sup> Manbi: καλ πνει ματικήν κοινήν εθφροσύνην έορταστικήν έντελείσθαι. Α.: καί πνευματική εθφροσύνη έπιτελείται έορταστική. So quá Mon. cit., wo abet έπιμελείται fiels.

<sup>39)</sup> Jm Mon. wie bei Anth. steht das zweite Glied voran: σταν έν μέλος πάσχη κ. τ. λ. Statt: τοῦτο δή συμβαίνει καὶ έν τοῖς ψ. steht im Mon.: τοῦτο δὲ φημὶ έν τοῖς ψυχ.; dann heißt es: ευδαιμονείτε; καὶ ήμεῖς, (f. — εῖ ἐν μέψος), τὸ ἔτερον μέρος, εἰ καὶ ἐτεροίως πάσχει, διὰ τὴν συνάφειαν μετέχει τῆς εὐδαιμονίας. Ebenso A.

o hocherhabener, o großer Hort ber Rirche Chrifti, 90) ba auch Wir in ben Schlingen ber Gottlosen Uns befinden und Unerträgliches von ihnen erbulben muffen, fowohl in ber Entziehung ber firchlichen Ginfunfte als in ber Blunderung Unserer geringen Sabe, 91) nimm Dich Unser an in Deinen Gebeten und Bitten zu Gott, Du hochheiliges Saupt bes Leibes ber Rirche, 92) Du, ber Du eine befeelte Gottesftadt für eine andere Stadt bift, werbe Mittler bei ben Gottesfürchtigen und von Gott erforenen Raifern, 98) auf daß fie fic über die beilige Rirche Gottes von Jerusalem und die beilige Ston erbarmen. Laffe Dich barin teine Mübe gerenen; benn eine fcwere Reit ist über fie getommen, in ber fie ber Erbarmung beburfen. 94) Einzeln alle bie Arten von Leiden aufzugablen, die Uns Ungludliche betroffen, 95) etachte ich für ungeaiemend und nicht ber Ehrfurcht entsprechend, bie Deiner burchaus lauteren Beiligkeit geziemt; boch haben Bir, weil fo viele und unfägliche Leiben und Sefahren Uns fortwährend befturmen und beangstigen, 96) unter beigen Thranen ben febr frommen Monch Herrn Andreas, ber wie fein Anderer bas ibm Anvertraute bewahrt und leiblicher Bruder Unferes beiligen Legaten, bes herrn Elias bes Studiten, ift, ber mit Guerer Beiligfeit gemeinsam fcweren Rampf beftand, 97) gebeten, daß er zu Guch reifen moge zur Geftstellung tononischer Befdluffe und gur Befeitigung ber auftauchenben Mergerniffe; biefer wird Gud noch viel beutlicher die uns fo verberblichen Angriffe ber Beiben schilbern. 96) Es moge fich alfo Deine Gotterregte Gefinnung zum Mitleib gegen uns ftimmen laffen und die nothige Fürsorge Uns zuwenden. 99) Ich aber habe in

<sup>••) &</sup>amp; θεσπεσιώτατε (fo A. 11. Mon.; Manfi: Θεσπέσιε) καὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ έκκλησίας μέγα πρόβολε (A. Mon.: καὶ τοῦ Χρ. ὁ μέγας πρόβολος).

<sup>91)</sup> καὶ ἡμῶν (A. Mon. τὰ καθ' ἡμῶν) τῶν ἐν βρόχοις ὄντων ἀνόμων καὶ πασχόντων τὰ ἄστεκτα (Α. ἄστεικτα) ἔν τε ζημιώσεσι προςόσων (Α. προόσων) ἐκκλησιαστικῶν καὶ ἀρπαγαῖς τῶν προςόντων ἡμῖν εὐτελῶν (Α. καὶ ἀρπαγην πενιχρῶν [Mon. πραγμάτων] ὑπαρχόντων καὶ ταπεινώσεως ἀνυποίστου, ἦς τὸ τέλος ὅλεθρος. ⑤0 αμή Mon.)

<sup>\*\*)</sup> προνοοῦ ταῖς εἰς θεὸν (biese brei Borte sehlen im Mon. u. bei A.) εὐχαῖς καὶ δεήσεσιν, ὧ ἱερὰ κεφαλή τοῦ τῆς ἐκκλησίας σώματος (A. Mon. κεφ. σώματος ἐκκλησίαστεκοῦ) — abermas ber tirchliche Primat von Byzanz.

<sup>\*\*)</sup> A. und Mon. abweichend vom Texte Hardnin's und Manfi's: καὶ ὡς πόλις Θεοδ πόλιν δτέραν των εὐδεβων καὶ Θεολίκτων βαδελίων μεδίτευδον, ὡς πατήρ τε (τε omitt. Mon.) καὶ προςτάτης λογικών Θρεμμάτων (Mon. προβάτων) ταῖς πρὸς τὸ Θεῖον (Mon. πρ. Θεὸν) ἀλήκτοις δεήδεδιν έλεῆδαὶ τε καὶ κατοικτειρῆδαι.

<sup>\*&#</sup>x27;) Mansi p. 444: ότι καιρός χαλεπός έφήστηκεν έν ῷ δέονται έλέους. Α. Mon.: έφέστηκεν έν αὐταῖς (Mon. αὐτῆ) δέεσθαι καὶ (omitt. Mon.) έλέους.

<sup>95)</sup> τὰ νεμόμενα ἡμῖν τοῖς ἐλεεινοῖς κακά (A. Mon., Manai: τοὺς ἐλεεινοὺς ἡμᾶς κ.) ἄσεμνον ἡγοῦμαι τἢ ἀκραιφνεστάτη ἀγιότητί σου (ἐστορῆσαι).

 $<sup>^{99}</sup>$ ) έχ της ἀξξήτου (sic. A. Mon.; Mansi: ἀφορήτου) καὶ πολυτόκου (Mansi: πολυσχεδοῦς) κινδύνων ποικίλων ἐπικειμένης (Mon. — μένων) ἡμίν συνοχής (Mansi: τῶν ἐπικειμένων ἡμίν ποικ. κινδ. συνοχής).

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) όμαίμονα (όντα add. Mansi.) τοῦ όδίου τοποτηρητοῦ ήμῶν κυρίου Ἡ. τοῦ καὶ στιλίτου, τοῦ τἢ άγιότητί σου συναθλοῦντος.

<sup>\*\*)</sup> ός καὶ σαφώς διηγήσεται μάλλον τὰ καθ' ήμων φθοροποιὰ ἐμπτώματα τῶν ἐθνών (Α. Μοn.: τὰ ὀλλυτικὰ ἐθνικὰ συμπτώματα).

<sup>🕶)</sup> Δεύπερ (A. Mon. haben καί) ή θεοκίτητός σου διάθεσες κινηθήτω (A. κενηθείη)

Folge ber unerträglichen Mißhandlungen 100) eine demüthige Bittschrift durch ben vorgenannten Legaten Andreas an die hochheilige und gütige Rajestät der Raiser abgesandt, 101) worin in gedrängter Kürze die schweren Leiden dargestellt sind, die Wir zu erdulden haben. 103) Ich beschwöre demnach Deine Heiligkeit, Uns mit Erbarmen beizustehen und dazu mitzuwirken, daß das, was Wir von Ihrer geheiligten Majestät erstehten, auch wirklich seine Ersüllung sinde. 103) Dester aber stehe Uns selbst in eigener Person dei mittelst Deiner heiligen Gebete. Wosern aber Jemand Dich, heiligster Bater, als Bischof und Batriarchen der kaiserlichen Stadt nicht anerkennen will, so sei er verstucht vom Bater, vom Sohne und vom heiligen Geiste und jeder priesterlichen Würde entsetz. Denn so hat auch die mit mir versammelte Spnode entschieden." 104)

Dieser Brief gibt sich als ein Begleitschreiben zu bem an ben Raiser gerichteten Unterstützungsgesuch zu erkennen, das der byzantinische Patriarch bei diesem empfehlen und befürworten soll. Da die Bitte um die frommen Gebete des Abressaten gewöhnlich den Schluß solcher Schreiben bildet, und die Erwähnung der zu Gunsten des Photius in Jerusalem gehaltenen Synode hier am Ende in sehr kurzer und oberstächlicher Beise geschieht, so scheint diese wie die anderen darauf zielenden Aeußerungen in Byzanz beigesetz und aus anderen Briefen eingeschaltet worden zu sein. Aehnliches ist wohl der Fall mit dem in der dritten Sitzung der photianischen Synode verlesenen, übrigens noch einen passenderen Schluß enthaltenden Briefe an den Kaiser.

"Dem von der göttlichen Borsehung vom himmel herab gekrönten, geleiteten und geführten Herrscher, dem Sutes wirkenden, friedfertigen, siegreichen, mit Gottes Beistand streitenden, Christus liebenden, allerchristlichsten, gütigsten und gnädigsten Kaiser der Römer Basilins 106) Theodosius der Geringste, durch Gottes Barmherzigkeit Patriarch von Jerusalem. 107) — Groß ist der Herrund groß ist seine Kraft. Nach seiner großen Barmherzigkeit, der unaussprech-

ελς ήμων οίκτον (Mansi: οίκτον ήμ.) και παρασχέτω (Α. πορίσηται; Mon. πορίσεται) τήν προςήμρυσαν κηθεμονίαν.

<sup>100)</sup> A. Mon.: ἀφοςμήσας δὶ ἐκ τῆς προλεχθοίσης ἀνηκόστου βίας. Μαης: ἐγω δὶ ἐκ τῆς ἀνηκόστου ταύτης, ὡς προείπον, παρακινηθείς βίας.

<sup>101)</sup> εὐτελές τε γράμμα iπετεκόν (A. Mon. δεητικόν) μετά τοῦ προκρεθέντος ἐν ἀποστόλοις (Mansi: ἐν ἀποστολη) κ. Ανδρέου προςέφερον (ἀνέπεμφα Mansi), τῷ φελοεκτέφμονε πράτει τῶν ἀγίων βασελέων.

 $<sup>^{102}</sup>$ ) ἐν  $\tilde{\psi}$  δηλούται (A. Mon. πεφανέρωται) συλληπτικώς τὰ καθ' ἡμῶν πάνδεινα (κακά add. Mansi).

<sup>103)</sup> Έπλιπαρώ (Α. ἐπλιπαροῦ) οὖν .. φιλανθρωπευθήναι ἡμῖν συμπαθώς καὶ τὰ τ΄φ΄ ἡμῶν παρακληθώντα παρὰ τῆς θείας αὐτῶν βασιλείας πέρας λαβεῖν (Α. Μοπ.: καὶ ἐκ θείας αὐτῶν βασιλείας τὰ ἐρωτηθέντα φέρειν εἰς συμπλήρωσι».)

<sup>184)</sup> ούτω γάρ καὶ ή σύν ήμεν άγια σύνοδος ώρισεν.

<sup>105)</sup> Mansi p. 460 seq. Méyas o πύριος.

<sup>100)</sup> Τῷ ὑπο τῆς ἄνωθεν θείας προμηθείας έστεμμένω [όδηγουμένω καὶ διακυβεςνωμένω] δεσπότη, ἀγαθοποιῷ, εἰρηνικῷ, νικοποιῷ, θεοσυμμάχω, σεβαστῷ, φελοχρίστω [χρεστιανικωτάτω, ἐπιεικεῖ καὶ πραστάτω] Βασελείω βασελεῖ Ρωμαίων. Die in Alammern eingeschlossenen Borte fehlen im Mon. 436. p. 176.

<sup>167)</sup> resolunuis yeapw ift noch beigefett.

lichen, bat er großes Beil ben Christen gewirtt, die auf ber gangen Erbe seine unbeschreibliche Eröftung erwarten, 108) indem er bie große und unvergleichliche Racht Euerer Herrschaft aufgerichtet bat, 109) burch welche bie Horner aller Sander, d. i. aller Reinde, zerbrochen werben, in Balbe auch basienige, mas ihnen noch ernbrigt, völlig vernichtet, 110) burch bie bas horn ber Gerechten und Gottesfürchtigen mit Gludfeligfeit burch bie ruhmvollen Siege und bie erhabene Regierung boch erhoben werben wird. 111) In biefer Berrichaft blubt einer Lilie gleich ber vielfältige Ruhm bes orthoboren Glaubens und wer immer in langem Leibe niebergefchlagen fich fühlte, 119) zeigt in feiner Seele neue Blutben 118) in ber Hoffnung bes freudevollen Beginnes, wie wenn er icon barin ben vollen Genug erreicht; 114) alle Trauer ift verschwunden. Dag bas zu seiner Bollendung tommen moge, barum bitten wir, die wir wegen unserer Gunden unter ber Gewalt ber Gottlofen schmachten, ohne Unterlag: 116) benn, um mit bem Propheten zu reben, wir find fiber bie Dagen arm und elend geworden und unfer kummervolles Leben ist ber Unterwelt nabe gekommen. Es möge Gott ber Herr uns helfen, ber Deine heilige Herrschaft begründet hat, durch welche er das Andenken der beschwerlichsten Feinde und der hartesten Tyrannen von der Erde vertilgen und unsere Seelen, die wir in der tiefsten Erniedrigung allen Mangel erleiben, retten und von ihrer Ungerechtigfeit erlofen moge. 116) Da bie Hoffnung, bie nicht zu Schanben werben lagt (Rom. 5, 5.), o Gottgefrönte Raifer, ben Christen aller Orten aus bem Glanze ber Großthaten Euerer Regierung verkündigt wird, so wird auch das Werk unferer Befreiung endlich zur Ausführung tommen und wir Ungläckliche, bie wir fie noch nicht erlangt, unter Fügung ber göttlichen Borfebung burch Euch eine gludliche Wandlung erfahren. 117) Nest aber flebe ich in ber Bebrangnig

<sup>100)</sup> p. 461: τοῖς ἐν οἰκοτμένη χριστιανοῖς προςδοχοῦδι (Mon. A.: προςδοχωμένοις) τὴν ἀνεκδιήγητον παράκλησιν.

<sup>109)</sup> αναστήσας το μέγα κυάτος και ασύγκριτον τῆς βασιλείας υμών (Mon. A. τῆν ασύγκριτον βασιλείαν υμ.)

<sup>110)</sup> Mon. A.: xal eic to martelic pet' úllyor to natáloinor ourolaconiceobaí (Mon. olacidacoai) péllec.

<sup>11)</sup> καὶ κίρας δικαίων καὶ εὐδεβών σύν εὐδαιμονία (Α. εὐδαιμονίως) ὑπερυψωθήσεται (Α. Μου. ὑπερύψωται) τροπαιοφόροις νίκαις καὶ μεγαλοπρεπέδι δκηπτουχίαις (Α. μεγαλοπρεπεία δκηπτουχίας) ὑμών.

<sup>112)</sup> καὶ πᾶς καταφής ἐν χρονίφ (ΜΟΒ. χρονία) άθυμία.

<sup>113)</sup> θάλλει τη ψυχή (Mon. A.: ή ψυχή) αὐτοῦ.

<sup>117)</sup> ως ήδη έν αυτοίς ευωχούμενος (A. Mon. ευωχείται). Der Brief icheint in ber erften Regierungszeit bes Bafilius verfaßt und später benitht worben zu sein.

<sup>115)</sup> εἰς τέλειος δὲ ἔργος ἐλθεῖς τοῦτο, ἡμεῖς οἱ ἀνόμως χεροὶ κατασχεθέττες (Α. Μου.: συμπλακέτες) διὰ τὰς ἡμῶς ἀμαρτίας ἐτθελεχῶς λετασεύομες.

<sup>10)</sup> Βοηθήσοι (— ήσαι Mansi) ήμεν χύριος ὁ Θ., ὁ την άγιαν βασιλείαν ύμων ἀναστήσας, δι' ής τὸ μνημόσυνον των (Mon. τούτων) ἐπαχθοστάτων ἐχθρῶν καὶ πικρῶν τυράννων ἐκ γῆς ἐξυλοθρεύσειο καὶ (τὰς) ψυχὰς ήμῶν τῶν (ἐν add. Mon.) ἐσχάτη ταπεινώσει πενητειώστων διασώσειο (Α. Mon. διασώσοι) καὶ ἐξ άδικίας αὐτῶν λυτρώσαιτο (Α. λυτρώσοιτο, Mon. — ώσηται.)

<sup>117)</sup> έπεὶ τὸς ἡ ἀκαταίσχυστος έλπὸς, Θεόστεπτοι βασιλεῖς, τοῖς ἀπανταχοῦ χριστιανοῖς εναγγελίζεται (A. — ονται, A. Μ. τῆ χριστιανῶν εὐαγ. πανταχοῦ τὸς) ἐξ ἀστραπῆς φετηεπτέτρες, ββοτίπε. II.

bes Webeklagens, mit ber Berknirschung eines betrübten Bergens, inbem ich Deiner von Gott erforenen Majeftat die tieffte Berehrung erweife. 118) Erbarme Dich ber Rirche ber beiligen Auferstehung unseres herrn Jesu Chrifti, erbarme Dich Sion's, ber Mutter ber beiligen Rirchen, bamit nicht gur Zeit Enerer unvergleichlichen Berrichaft die beiligen Orte ber Gefahr ber Bernichtung unterliegen. 119) Denn wir find nicht im Stande, 190) mit Borten die ihnen fo bäufig auftogenden unerträglichen Leiben au fchilbern. Denn ber Gefahren find ungablige, die Bersuchungen unerträglich, fo daß man fie nicht beschreiben tann. Daber moge und ein die Gute Gottes nachahmendes Mitleid von Seite Guerer Dajeftat zu Theil werben. Da wir zur außersten, völligen Untergang brobenben Erniebrigung 181) famen, fo baten wir unter bem Drud ber Gewalt ben ehrwürdigften Berrn Andreas, leiblichen Bruder unferes Legaten, bes herrn Elias bes Styliten, ju Guerer erhabenen Majeftat zu reifen, und ibr biefe unsere geringe Bittschrift zu überreichen. 142) Er wird Guerer Majeftat mandlich die furchtbare Tyrannei schilbern, unter ber wir leiben, 193) während beffen eben genannter Bruber bei Euch verweilen wird für die Reststellnng tirchlicher Regeln und Burben fowie für bie Befeitigung ber folechten Unternehmungen bes Reindes; 194) benn wir haben zu teinem Anderen in Bezug auf biefe Geschäfte 128) folches Bertrauen wie zu Anbreas, bem Bruber bes Glias; 126) bie Noth brachte uns bagn, ibn zu biefer hoffnungsreichen Sendung auszumablen. Bei allen diefen Bebranguiffen, die ben beiligen Rirchen widerfahren find, magten wir es Deiner von Liebe und Mitleib erfüllten Majeftat Runde bavon zu geben und sie flebentlich zu bitten, soweit es möglich, uns Silfe au leiften. 197)

<sup>(</sup>A. — ωτ) των (omitt. A. Mon.) αξιστευμάτων (της) ύμων δισποτείας τα της απολυτρώσεως [ήμιν είς πέρας ήξει] καὶ (γαρ add. A. Mon.) ήμεις οἱ έλεινοὶ (A. έλειμείνοι) οῦπω τυχόντες αὐτης (οῦπω πεφθάκαμεν αὐτην εὐμοιρίαν Α. Mon.), της θείας προνοίας αγούσης (ώς ή θ. πρόνοια άγει. Α. Mon.) τὰ καθ' ήμας, δι' ύμων εὐπλοήσυμεν.

<sup>118)</sup> A. Mon.: ἀλλά τοῦτο ἰκητηρίως (Mansi: τὸ δὶ τῦν ἔχον ἰκετικῶς) ἐν συναχῷ οἰμωγῶν μετὰ συντριμμοῦ ἀλγείνης καρδίας προςκύνησον δουλικὴν προςάγω τῷ Θεοφηφίστω ἡμῶν βασιλεία.

<sup>11°)</sup> και ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς τῆς ἀσυγκρίτου βασιλιίας ὑμῶν μης ὑποπέσωσε κωσδύνω ἀφανισμοῦ.

<sup>120)</sup> έξικνούμεθα (A. έξικνούμεν) σαφηνίσαι οι γάρ (Mon, μέν) κ. τ. λ

 $<sup>^{12}</sup>$ ) εἰς ἐσχάτην ταπείνωσω ἀπώλειαν ἀπωλοῦσαν ἡμῖν (A. Mon. γεννητορίαν ἀπωλείας ἡμῶν).

<sup>127)</sup> τότε τίπο της κατεχούσης (A. Mon. ακολουθούσης) βίας ήξιώσαμεν (Mon. ήξιώσημεν) τον εξλαβίστατον κ. Ανδρεών... έπάραι προς το υμέτερον θεόδμητον αρώτες, έπιφερόμενον και το ψιλον ήμων έκετικον (A. Mon. δεητικον) τουτο γράμμα.

<sup>123)</sup> ος βεβαιώσει (A. ως βεβαιώσον Mon. ως βεβαιώσων).. τα καθ' ήμων δωνά καλ τυραννικά (Mon. τυραννίδας).

τυραννικα (mou. τυραννουας).

134) χάριν καταστάσεως των έκκλησιαστικών θεσμών τε καὶ βαθμών, καθαίρεσεν δὲ καὶ ἀφανισμόν των τοῦ έχθροῦ πονηρευμάτων.

<sup>126)</sup> ωστε τούτφ υπηρετήσαι, Mon. blos: υπηρετήσαι τούτο.

<sup>126)</sup> τοῦ προβρηθέντος (προονομασθέντος Mon.)

<sup>127)</sup> Έν τούτδις οὖν (Mon. δὶ) πάδι τοῖς ταῖς ἀγίαις ἐπληδίαις δυμβεβηκόδι (Mon. add. ὑπὸς ὧν καὶ) δεητικῶς τολμῶντες (Mon. τολμηςῶς) ἀνεγγείλαμεν τῆ φελοδυμπαθε-

Das aber sprechen wir seierlich aus ober vielmehr wir haben es auf einer Synode mit den bei uns befindlichen Bischssen ber apostolischen Stühle ausgesprochen und verkindigen es laut aller Welt als ein unüberschreitbares Geset: Wenn Jemand unseren heiligen und berühmten Amtsgenossen und Mitbruder, den Horius, den Patriarchen der Kaiserstadt, nicht gerne anerkennt 128) und mit ihm nicht das heilige Opfer seiern will, der sei Anathema und entsetzt durch die Autorität der heiligen apostolischen Stühle. Durch deren Gebete möge Euere geheiligte Majestät die Grenzen der ganzen Erde besitzen 129) und die zerstreuten Kinder der katholischen Kirche in Eines versammeln (Joh. 11, 52, Ps. 146, 2.). Denn Du hast Dich erhoben, Dich siber Sion zu erbarmen, weil die Zeit des Erdarmens über sie gekommen ist."

Mit diesen, aus Bs. 101 (102.) B. 14 entlehnten Schlußworten, die bier auf den Raiser übertragen sind, schließt das Schreiben. Dasselbe schildert die Roth der Christen in Palästina am schärsten und kläglichsten, stimmt aber in der Hauptsache mit den anderen Briesen von Jerusalem und Antiochien an den Raiser und an Photius in diesen Rlagen überein. Desto auffallender ist die Aeußerung des Legaten Elias von Jerusalem in der vierten Sizung, daß so viele saracenische Emire dem Christenthume geneigt seien, viele unter Bermittlung des Photius Basallen des Kaisers Basilius werden wollen, daß sie den Photius so hoch verehren und von ihm sich belehren lassen. Waren solche Gesinnungen wirklich vorhanden, wie konnte da der Druck der Christen ein so surchtsdarer sein? Wie reimt sich mit der unsäglichen Tyrannei gegen die einheimischen Religionsverwandten des Kaisers ein solcher Bunsch nach Anschluß an das oströmische Reich, nach Verbindung mit seinem Patriarchen? 181)

In seinem Briefe an Photius bezeichnet der Patriarch Theodosius seinen Apokrisiar Elias als einen Leidens- und Kampfgenossen des Ersteren und dieser selbst sagt in der fünften Sitzung der photianischen Spnode, er habe vielsfaches Gefängniß, Berbannung, Mühsale, Hunger und Schmach wegen des Photius erduldet. 128) Wir erfahren aber nicht, wer ihn verfolgt. Doch nicht die Saracenen, die dem Photius so ergeben waren? Sicher ist das nicht geeignet, die Glaubwürdigkeit des Legaten zu erhöhen.

Halten wir diese Briefe mit dem im achten Concilium verlesenen Schreiben desselben Patriarchen Theodosius zusammen, so zeigt das lettere viel mehr Einsachheit und Natürlichkeit, es hat nicht solche überschwängliche Lobeserhebungen für Ignatius wie diese sur Photius, es beruft sich nicht auf eine gehaltene Patriarchalspnobe, die damals auch in Jerusalem nur schwer zu Stande

στάτη ύμων βασιλεία, αξιώσαι αύτους έλλους, και τον δυνατόν τρόπον βοηθήσαι αύταις (Mon. ύπερμαχείν).

<sup>128)</sup> ούκ αποδέχεται ασμένως (Mon.) p. 464 A.

<sup>129)</sup> κατάσχοι (Mon. καθέζει) τὸ άγιον κράτος υμών (Mon. τῆς ὑμών βασιλείας).

<sup>13°)</sup> Mansi l. c. p. 481 D.

<sup>131)</sup> Bgf. Assemani l. c. p. 187.

<sup>133)</sup> Mansi p. 505 E.

kommen konnte; es erregt nicht in gleicher Beise ben Berdacht byzantinischer Fistion ober Interpolation.

Der Stuhl von Antiochien war bamals ebenfalls burch einen Theobo-Derfelbe ward burch ben Alexandriner Rosmas von ber Reftitufius befett. tion bes Photius unterrichtet und fprach in einem Briefe ebenso bie vollstanbigfte Anerkennung bes Photius aus. Sein Brief entspricht übrigens genau ber bamaligen Situation. Namentlich erwähnt er bie durch Achmed Ibn Tulun ber Rirche von Antiochien zugefügten Unbilben. 133) Diefer mar zuerft als Babkials Stellvertreter Brajekt von Fostat, bann im R. 257 S. (870—871) als Stellvertreter Jarbjuds Brafett von gang Aegypten, nach beffen Tob im folgenden Jahre wirklicher Statthalter dieses Landes. 134) 3m Jahre 264 (877-878) fiel Achmed Ibn Tulun in Sprien ein, indem er seinen Sohn Abbas als Statthalter in Aegypten zuruckließ; er vertrieb ben Ali Ibn Amabjur aus Damastus, belagerte und nahm Antiochien, das ber Türke Simas vergeblich vertheibigte, 138) und drang bis Tarfus vor. 136) Erft nach vielen Siegen kehrte er nach Aegypten zurud, wo fich fein Sohn Abbas gegen ibn emport hatte; er befiegte biefen (Jan .- Febr. 881) und ließ ihn im folgenden Jahre gefangen nach Fostat bringen. 187) Unter Achmed, ber im Dai 884 mit hinterlassung von dreiundbreißig mannlichen Nachkommen starb, stand Aegypten weit beffer als sonst; er batte einen driftlichen Argt Saab Ibn Theophil 138) und ward sonst seiner Gerechtigkeit und seiner Almosen wegen febr gerühmt; gleichwohl ließ er fich aber auch viele Graufamteiten ju Schulben tommen 134) und einer eroberten Stadt ließ er bie gange Barte feines Rriegsrechts füblen.

Der um 879 verfaste Brief des Patriarchen Theodosius 140) an Photius lautet nun also: "Gott sei gegen Dich gnädig, mein Bater, auf immerdar! 3ch weiß, von Gott gesegneter Bater, daß Dir ein sehr guter Auf vorausgeht, und ich habe Deinen Ruhm durch den Abt Kosmas, Schiller des Abtes Michael,

<sup>133)</sup> Assem. l. c.'c. 7. p. 169. n. 128.

<sup>134)</sup> Beil Chalifen U. 405 ff. 425, 426, Cf. Eutych. Ann. t. II. p. 463.

<sup>136)</sup> Eutych. II. p. 471. Elmaoin. hist. Saracon. L. II. p. 169. a. 265: Obsodit praesectus Aegypti Achmod silius Tuluni Antiochiam, in qua erat Sima Longus, noque ante discessit, quam eam coepit et occidit Simam. Der hier genannte Simas ift nach Assemil berselbe mit dem Σιμάς ο τοῦ Ταηλ, der von den Engyössen des Tanrus aus nach den griechschen Chronisten öster in das oströmische Gebiet einstel und nachder zu Kaiser Bastius dei desse Eindel und nachder zu Kaiser Bastius dei desse Eindeligen wieder gestoben sein soll, wovon Codron. II. p. 213. 215 ed. Bonn. spricht. Derselbe ward wohl von Bastius wieder eingesett, nachdem er den Oftrömern einen Tribut verheißen oder ein Bündniß mit ihnen geschlossen. Deshalb scheint er vom Statthalter Achmed, obschon dieser sich edensalls unabhängig zu machen sucht, als Redell und Berräther am Chalisate betriegt worden zu sein. Assem. 1. c. p. 171. 172. n. 129.

<sup>136)</sup> Beil a. a. D. S. 428.

<sup>117)</sup> Daj. S. 429. 430.

<sup>188)</sup> Dai. S. 485-437.

<sup>189)</sup> Elmacin. p. 169.

<sup>110)</sup> Mansi l. c. p. 444. 415. Er στόματι του πατρός.

bes Batriarchen von Alexandrien, (beffen Gebete uns Gott schenken moge!) 141) vernommen. 3ch habe mich bochlich barüber gefreut, baf Gott Dich auf ben Dir gebührenden Stuhl geführt , jum Beften Deine Sache geleitet bat. 149) Bir erkennen Deine Beiligkeit an und fiebe, Du bift gleichsam Giner von uns und in uns geworben. Uns aber ift burch ben Ebintaflum (Achmed Sobn bes Tulun) 143) großes Diggeschick wiberfahren. Wir fleben ju Gott, bag er feine Dighandlungen von uns abwehren moge. Denn er bat die Rirche von Antiochien um vieles Gelb geftraft. 144) Das haben wir aber Alles unferer Sunden wegen erbulbet. Darüber jedoch freuten wir uns, daß Gott ben Abt und Briefter Rosmas erhalten hat, fo bag er bis zu uns gelangte; 14b) Gott bat ibn auf feinem Bege beschützt und (ben Feinden) Deine Botschaft sowie bie Auftrage bes Raifers verborgen gehalten, bis fie uns eröffnet murben. Es war aber bei mir der Abt Thomas der Metropolit, der aus Tyrus hieber tam, um uns ju troften über bas uns jugeftogene Unglud. Er tam jur Buße 146) und bat um Berzeihung sowohl bei mir, als bei bem Patriarchen Michael von Alexandrien, indem er seine Schuld eingestand und uns bat, Deiner Beiligkeit 147) über ibn ju fdreiben; er legte auch ein fdriftliches Geftandniß ab. Beiliger Bater, wende nicht Deine Barmberzigkeit von ihm ab. Ehre fei Gott, der Dich auf Deinen Stuhl geführt. Die brei Batriarchen haben Dir eigenhandig gefdrieben, daß fie Dich anerkannten, nicht blos jest, fondern auch früher, nach Gottes Boblgefallen. Und fiebe, wir bekennen munblich und fcriftlich: Ber Dich nicht als Batriarchen anerkennt, ber ift verflucht vom Bater, vom Sohne und vom beiligen Geifte. Chriftus moge Dich, beiliger Bater, sowie Deine Beerbe in Schut nehmen, und in biefer wie in jener Welt . Deinen Ruhm erhöhen unter ber Fürbitte bes Apostelfürsten Betrus und aller Apostel." 148)

<sup>141)</sup> zapidasto Mon.: zapidetas.

<sup>111)</sup> ει'φρώνθην οὖν ἐπὶ τούτφ μεγάλην ει'φροσύνην, ὅτι ὁ Θεὸς ἤνεγκό σε εἰς τὸν Θρόνον σοῦ, ἤγουν προηγήσατό σου ἐν καλοῖς.

<sup>113)</sup> παρά του Εβιντακλούμ.

<sup>141)</sup> εξημίωσε την επιλησίαν 'Αντιοχείας χρήματα πολλά. Bahricheinlich legte er ben Lirchen eine schwere Contribution auf, wie er nach Elmacin. p. 176 auch in Alexandrien bem Patriarchen Michael zwanzigtausend Goldstüde absorderte, die dieser nur zur Häste ausbringen konnte, obschon er den Juden viele Kirchen und deren Güter verkauste. Assom. p. 170. 171.

<sup>145)</sup> διέσωσεν μέχρις ήμων (ο θεός).

<sup>110)</sup> Bon ben Borten an: καὶ ηλθεν εἰς μετάνοιαν bis zu bem Sate: μη κλείσης.. τὰ σπλάγχνα καὶ τὸ Ελεός σου εξ αὐτοῦ incl. hält Affemani ben Brief für verfälscht. Die vorausgehende Erwähnung des Thomas und seiner Antunft in Antiochien gab dem Photius nach seiner Ansicht sehr gut Gelegenheit zu dieser seinen Zweden sehr dienlichen Einsichaltung (l. c. n. 130. p. 172.). Im Borbergehenden p. 445 A. hat Mon. 486. p. 167 für επι τῆ συμφορά: ὑπὲς τῆς συμφοράς τῆς λαχουσης.

<sup>147)</sup> Mansi: τη άρχιερωσίνη σου. Mon.: τη άγιωσύνη σου.

<sup>146)</sup> οί δί (Mon. μέν) τρεῖς θρόνοι τὰ ἰδιόχειρα γγράφασί σοι, ὕτι ἐδέξαντύ σε, καὶ οὐ μόνον νῦν, ἀλλά καὶ πάλαι, Θεοῦ εὐδοκία. καὶ ἰδοὺ λίγομεν καὶ γράφομεν, ὕςτις υὖκ ἀποδίχεταί σε πατριάρχην, ἐπικατάρατύς ἐστιν ἀπὸ πατρὸς καὶ υἰοῦ καὶ ἀγίου

Das lette der in dieser zweiten Sitzung vorgelesenen Dolumente ist ber Brief 149) des Abramius, Metropoliten von Amida und Samosata, der sich in ber Aufschrift einen Schüler des Photius nennt. 150)

"Gott moge Dir, bochbeiliger geiftlicher Bater, ein langes Leben gewähren, Deiner Chrwurdigfeit eine bauernbe und feste Regierung verleiben, an Dir feinen Willen 181) erfüllen, und mit ber Fulle aller Buter Dich überhäufen; er möge Dich auf lange Reit seiner beiligen Kirche schenken kraft Deiner ibm wohlgefälligen Gebete burch bie Rraft und Birtfamteit bes beiligen Beiftes. 158) Auch ich habe an ben vom beiligen Geifte' geläuterten beiligen Bater zugleich mit meiner gesammten Beerbe geschrieben, die von Gott mir verlieben ward und in der beften Richtung beharrt; 183) für fie fei Gott Ehre. 36 habe aber nicht abgelaffen, mich zu erfundigen und nachzuforichen, wie es mit Dir ftebe, bis ich von Deiner Botschaft Runde erhielt, wie sie, Gottes Billen nach, uns gegeben werben mußte. 184) Bir freuen uns nun in Deiner Freude, gleichwie wir auch mit Dir das Leiden getheilt; denn wir haben eine festgegrundete Ueberzeugung von Deiner Beiligkeit und Deiner geiftlichen Befinnung, von Deiner Liebe zu ben Armen und Deiner regen Theilnahme für die Bedrängten; darum freuen wir uns und frohloden und wir bitten ben barmherzigen und allgütigen Gott, bag Du viele Jahre in gutem Alter verbleibest und in Fulle und reichem Ueberfluß seine beiligen Rirchen und Die Rlöfter burch Deine Banbe gur bochften Bluthe gelangen, 166) daß er in Deinen Tagen von ihnen jeden Nachtheil und jedes Aergerniß ferne halten, Alles, was in ben Banden bes Prrthums fich verftrict, jum Gehorsam gegen Dich jurud-

πνεύματος. Φυλάξαι (Mon. Φυλάξοι) σε δ Χριστός, πάτερ ήμων άγιε, και την ποίμνην σου και προσθείη σοι δόξαν.... λιταίς τοῦ άγιου Πέτρου τοῦ κορυφαίου και πάντων των μαθητών. Der Antiochener hält auch hier an dem Ursprung seiner Bürde von Betrus sest.

<sup>119)</sup> Mansi l. c. p. 445 — 448. Μακφοημερεύσαι δέ, πνευματεκέ πάτες. (Mon. μαπροημερεύσει).

<sup>166)</sup> Le Quien Or. chr. t. II. p. 996 führt biefen Abramius auf als Metropoliten von Mesopotamien, der zehnten Kirchenprovinz des autiochenischen Batriarchats, aber p. 936 auch als Bischof von Samosata in der achten Provinz (Euphratensis). Da Martyropolis, dessen Erzbischof Bastlins nachher als Legat erscheint, zur Provinz Mesopotamien gehörke (ib. p. 1002.) und dieser nichts von ihm erwähnt, so hat letzter Annahme Bieles für sich.

<sup>161)</sup> την αντού θέλησιν. Μου.: την απόλανσιν.

<sup>162)</sup> Amen fett Mon. 436. p. 168 bem Schluß bes Segenswunfches bei.

<sup>168)</sup> Diese Stelle ift vielsach bunkel. Sie lautet: Γέγγαφα προς τον έπο του άγιον πνεύματος κεκαθαρμένον πατέρα άγιον κάγω σύν πάση μοῦ τῆ ποίμνη, καὶ (Mon. έν) βελτίστη τῆ ὑπο θεοῦ χορηγουμένη μοι διαγωγή (Anth. Mon. διαδοχή) ὑπάρχων. Die lat. Uebersehung hat: cum universo meo grege, quem Deus in optimo vitae instituto mihi tuetur; es miliste hier eine Berbesserung eintreten. Rach der L. A. διαδοχή ware der Sinn: præcelara successione, quae a Deo mihi donata est, existens s. fretus.

<sup>15</sup> ή) Οὐα ἐπαυσάμεθα δὶ διερωτώντες ἀκριβώς, ἔως ἀνεμάθομεν περὶ τῶν ἀγγελιῶν σου, ὡς ἐκ θεοῦ ἐποφείλεται ἡμῖν. (Mon. lieft: ἀκριβάζοντες.... ὀφείλεται.)

<sup>155)</sup> p. 445. 448: έν πολλοϊς σε διαμένειν έτεδιν έν γενεφ άγαθή, καὶ μεγαλύνειν έν περιουδία τὰς αὐτοῦ άγίας έκκληδίας το καὶ μονάς διά τών χειρών δου.

führen möge, unter Fürbitte 156) ber heiligsten Frau, ber Mutter bes Lichtes, bes heiligen Johannes bes Täufers und aller Heiligen. Amen."

Das ist der gewöhnliche Schluß solcher Briefe; was nun nachfolgt, könnte man entweder als eine — freilich das Schreiben selbst an Umfang weit übertreffende — Rachschrift oder als einen neuen, vielleicht unterschobenen Brief zu betrachten versucht sein. Es ist indessen nur das Exordium mit dieser Formel beendigt.

"Es kamen mir, heiliger Bater, Schreiben von unserem heiligen Bater Theodosius, Patriarchen von Antiochien, zu, zugleich mit Briefen von Michael von Alexandrien, <sup>157</sup>) und zwar durch Abt Kosmas. Der Inhalt dieser Schreisben war, daß sie und ihre Heerden in Frieden leben, welchen Frieden der Herr ihnen und uns bewahren möge. Es sprachen aber auch diese Briefe von Thomas von Tyrus, von Elias und von Joseph, der sich eine Würde beilegte, die er nicht besaß. <sup>158</sup>) Aber Gott hat ihm nach Berdienst vergolten, sowie auch seinem Genossen Elias. Der Metropolit von Tyrus aber hat vor den Patriarchen <sup>159</sup>) seine Missethat bekannt sowie der Anderen Untreue und sündbaste That. Gott aber ist ihr Richter. Er bittet nun dringend um Berzeihung. <sup>160</sup>) — Gott sei Richter über die, welche seine heilige Kirche spalteten, und möge uns in Barmherzigkeit heimsuchen unter Beistand Deiner heiligen Gebete.

Es sprachen aber die Patriarchen in ihren Briefen an mich aus, daß Alle, die nicht den Herrn Photius als Patriarchen von Constantinopel anertennen wollen, gebannt seien vom Bater und vom Sohne und vom heiligen Seiste. Wir, deren demüthige Schüler, anathematisiren diese mit demselben Anathem und erkennen an, was sie anerkennen. <sup>161</sup>) Wenn Jemand, sagen wir, unseren heiligsten Bater, den Herrn Photius, nicht als Patriarchen von Constantinopel anerkennt und ihn nicht als solchen offen und öffentlich bekennt, mag er Metropolit oder Bischof oder eine odrigkeitliche Person oder wer immer, Cleriker oder Laie sein, der soll wissen, daß er unter das Anathem und die Erkommunikation der Kirche Gottes fällt <sup>162</sup>) und mit Judas Ischfarioth seinen Antheil hat; und wer das hört, der sage: Also geschehe es! So sei es! Wir slehen zu dem, der seinen Dienern Wohlthaten erzeigt, daß Du lange seben mögest zu unserem Heile, <sup>163</sup>) daß er die Jahre des guten Kaisers und seiner

<sup>166)</sup> πρεσβεία της μ. Bei Danfi p. 448 A. lin. 3 ift et zu ftreichen.

<sup>187)</sup> p. 448: 'Απεστάλη δέ μοι, πάτερ άγιε, γράμματα... μετά καὶ γράμματος τοῦ άββά Μιχαήλ τοῦ πάπα 'Αλεξανδρείας.

<sup>138)</sup> Ίωσηφ τοῦ προςαγομεύσαντος έαυτον έν ῷ οὐκ ἦν βαθμῷ.

<sup>188)</sup> ο δε της Τύρου πρόεδρος έξηγύρευσεν αυτού το πταϊσμα ένώπιον των πατριαρχών. Dag er bei allen Patriarchen perfönlich war, läßt fich taum annehmen.

<sup>166)</sup> Die Stelle Anecraily de μοι — alreiras συγχώρησεν erflärt Affemani l. c. wieder für eine Interpolation des Bhotius.

<sup>16)</sup> αποδεχόμεθα ο αυτοί αποδέχονται (Mon. 436. p. 169 την αποδοχήν αυτων).

<sup>163)</sup> ότι ύπο ἀνάθεμά ἐστι καὶ ἀφοψισμόν (Mon. cit. ὅτι ἀναθεματισμένος καὶ ἀφωρισμένος.)

<sup>143)</sup> ευεργετήσαι ήμιν (Μοπ. ήμας) την μακροβίωσιν σου.

Söhne vermehre und uns des erhabenen Anblicks Euerer Persönlichkeit warbige, und das Christenthum in unseren Tagen verherrliche. Er möge Dich schirmen und durch seine Barmherzigkeit beschützen, von Dir alle Bosheit und jedes Aergerniß entfernen, sowie auch von dem besten Kaiser und seinen Kindern; Gott der Herr möge sie erhöhen. Dich möge er, heiliger Bater, mit dem süßesten Frieden beglücken. Wir wünschen aber Deiner Gottgeliebtesten Heerde und der gesammten Geistlichkeit: die Barmherzigkeit und der Friede Gottes sei mit euch!

Du mußt aber wissen, heiligster Bater, daß unserem Bater 164) in Antiochien eine schwere Trübsal durch Ebintaklum zugestoßen ist; doch läßt sich das nicht in einem Briefe erzählen. Der Abt Kosmas wird Alles berichten. Der Patriarch von Jerusalem ist in Frieden entschlafen. Sein Rachfolger ward der Abt Elias von Damaskus."

Wirklich war Theodosius schon im Sommer 879 gestorben; noch vor Mitte bes Juni scheint Elias erhoben worden zu sein, 165) der dieses Patriarchat über zwanzig Jahre inne hatte und von dem wir noch mehrere Briefe mit Bitten um Almosen 166) besitzen.

Bou biesem Elias III. von Jerusalem ward in ber vierten Sigung ber Synode bes Photius ein burch Basilius von Martyropolis überbrachtes Schreiben an Photius verlesen, das also lautet:

"Unserem breimal seligen Mitbruder bem Herrn Bhotius, Patriarchen von Constantinopel, Elias von Jerusalem.

Euer hocherhabenes und von Gott regiertes hohepriesterliches Haupt hat würdig und herrlich gehandelt, da es eine Gesandtschaft abgeordnet, um das Leiden des schweren Unglücks zu heilen, welches die heilige Kirche der Auferstehung des Herrn erlitten hat. 187) Wir läugnen nicht, daß dieses Leiden ein allgemeines unserer ganzen Kirche ist, obschon noch weit mehr die Mutter aller

<sup>161)</sup> Γνώθο δέ, ὦ πανάγιε πάτερ, ὅτι τῷ πατρὶ (fo Mon. tichtig; Ranfi hat: πνεύματι) ήμών ἐν ἀντιοχεία συνέβη συμφορά ἐκ τοῦ Ἐβιντακλούμ.

<sup>103)</sup> Elmacin. hist. Sarac. II. 15. Le Quien III. 461, Cf. Eutych. II. p. 471.

<sup>166)</sup> So 1) ep. ad Carolum III. Imp. et Episcopos Galliarum a. 881. Ind. 14. (D' Achery Spicil. II. 372) — eine Bitte um Aimosen; 2) einen Brief (bei Mabillon Vet. Anal. t. III. p. 431 ed. Paris. 1682), worin er die traurige Lage des Episcopus Malacenus in Iboria und der fünfzig Mönche, die von den Türten gefangen gehalten wurden, beschreibt. Diesem Briefe ist ein Empfehlungsschreiben, des Papstes Benedikt IV. zu Gunsten jenes Bischofs beigegeben (also nach Aug. 900, vor Okt. 90.3 versatt). Pag. a. 869. n. 5 nimmt aus Assuerus Vita Alfredi Anglorum regis einen Patriarchen Abel an; es scheint dieser wohl identisch mit Elias, von dem auch Eutych. Alex. p. 484 spricht, der berichtet, Leo VI. habe im Streite gegen Nitolaus Mystikus unter Anderem auch an Esias, den Sohn des Mansur, Patriarchen von Jerusalem, geschrieben. Bgl. Le Quien 1. c. p. 462. 463. Acta SS. t. III. Mai Catal. Patr. Hierosol. p. XLII.

<sup>167)</sup> Mansi p. 480. 481 (bie Auffdrift aus Bellus bei Beneribge): Καλώς ποιούσα ή δεοχωτάτη και Θεόθεν πρυτανευθείσα ύμων (Mon. 436. p. 187. Θεοπρύτανες ήμων) άρχεερατική κεφαλή το δελ την άγλαν τοῦ Χριστωρ Ανάστασιν πάθος τοῦ πτώματος ἀπόστευλεν λατρεύσαι.

Rirchen, biefe beilige Sion, 168) leibet. Richt erft jest wurde bas Leiben unter uns offenbar, fondern feit ber beilige Mann Theodofius, unfer Borfahr, Diefe beilige Kirche leitete. Denn biefer mar in großer Trubfal und Befummerniß wegen berjenigen, die gleich einer Rlamme burch ihre Bosbeit die Spaltungen ber Rirche nahrten und gegen Dein Batriarchat, o beiligfter Mitbruber, wie bellende Sunde fich erhoben, 169) Da er aber bie Betrugereien des elenden und unwürdigen Elias befürchtete, fanbte er ben eblen und verläßigen Diener Chrifti, ben herrn Elias, ber viele Gefahren für bie Religion zu befteben bie Rraft hat. 170) Denfelben hat er auch ju verschiedenenmalen burch feine verehrungswürdigen Briefe sowohl bem allerfrommften Raifer als auch Deiner brüderlichen Liebe empfohlen, ba er gang würdig ift, die Beisungen eines folden Mannes zu vollziehen. Nett bestätigen auch wir benfelben in biefer Eigenschaft als zuverläßigen Stellvertreter für uns und unsere Rirche, ber bas Bort unferes herrn Jefu Chrifti, bas er in unserer beiligen Stadt gu feinen Jüngern sprach, befraftigen foll: 171) "Ich hinterlasse euch ben Frieden, meinen Frieden gebe ich euch." Und wiederum nach feiner beiligen Auferftehung von ben Tobten: "Friede fei mit euch." Diefen Frieden nun verfundigen auch wir, die Unwürdigen, die wir auf demfelben Stuhle unferes Beilands Jeju Chrifti figen: 174) Friede fei mit euch Allen, die ihr bie rechten Lehren ber Rirche verfündigt. Und wenn Jemand an biefer Regel festhält, so fei Friede über ihn und Barmbergigteit. (Gal. 6, 16.) Wer aber auf Streit und Zwietracht finnt und fich von ber vollfommenen Ginbeit und Gemeinschaft mit ben Batriarchen 173) loszutrennen fucht, ber fei getrennt und gebaunt von Gott, ber ba gefagt bat: "Wen bu immer auf Erben binden wirft, ber wird gebunben fein im himmel, und wen bu auf Erben lofen wirft, ber wird auch im Himmel gelöst sein." (Matth. 16, 19.) 3ch hoffe nun, daß dieses Uebel, welches icon lange Beit in Guere beilige Rirche eingebrungen ift, burch Dich, geliebter Bruber, und burch bie beilige Sion, die Mutter aller Rirchen, vollftändig geheilt wird. 174) Deßhalb stellen wir den gottesfürchtigen Elias als unseren Stellvertreter auf, wie icon ber beilige und hochselige Batriarch Theodofius gethan, damit in feiner Gegenwart, wofern auch Ihr es wollt , burch bie

<sup>168)</sup> p. 481: ή μήτης πασών των έκκλησιών, ή άγια αυτη Σιών.

<sup>168)</sup> ούτος γὰψ ἐν πολλῆ ἀγωνία καὶ θλίψει γενόμενος ἐπὶ τοῖς τψέφουσεν ὡς φλόγα διὰ τῆς οἰκείας κακίας τῆς ἐκκλησίας τὰ σχίσματα καὶ κατὰ τῆς σῆς πατριαψχείας.. ἐξυλακτοῦσε.

<sup>170)</sup> πλίον δε τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἀθλίου Ἡλία πτοούμενος τὰς μαγγανείας, ἐξαπέστειλε τὸν κύψιον Ἡλίαν τὸν καλὸν καὶ πιστὸν δοῦλον Χριστοῦ τοῦ θεοῦ, δυνατὸν ὅντα πολλοὺς τίπες εὐδεβείας ἀνατλῆναι κινδύνους.

<sup>171)</sup> δυ δή του καὶ ήμεῖς ἐπικυρούμευ πιστόν ἀτθ' ήμων καὶ τῆς καθ' ήμῶς ἀγίας ἐκκλησίας ἐπικυρωτήν τῆς φωνῆς τοῦ κυρίου (Mon. Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ήμῶν).

<sup>172)</sup> ήμεις οι ανάξιοι, τον αύτον θρώνον του σωτήρος ήμων 'Ι. Χρ. παρακαθήμενοι:

<sup>173)</sup> της άρχιιρατικής τελειότητος και κοινωνίας και ένώσεως.

<sup>174)</sup> Ταύτην τήν πληγήν ένσκή φασαν έκ μακρού του χρύνου εἰς τήν αγίαν ὑμῶν ἐκκλησίαν, ἀδελφὲ ἀγαπητέ, ἐλπίζω νῦν ἐγώ ὁ ταπεινὸς (Mon. ἐλπ. ὁ ἐλάχιστος ἐγὼ νῦν) διὰ συῦ (Mon, δι' ήμῶν) καὶ διὰ τῆς άγίας Σιων... ἰατρευθῆναι.

Berhandlungen einer Synobe, das was sich auf ben Frieden und die Ordnung ber Rirche Gottes bezieht, festgestellt werbe, 178) sowie auch bamit er, was immer Euch ber Religion zum Beile und zum Wohlgefallen Gottes zu beschließen gefallen möge, an unserer Stelle bekräftige und besiegle, so daß nach Gottes Gnade alle Aergernisse beseitigt werden. 176) Denn diejenigen, welche auf der Seite ber Rechtgläubigen fteben, muffen auch ben rechtgläubigen Batern geborchen ober vielmehr bem göttlichen Baulus, bem Berold ber Kirche, bag Alle Ein Leib in Chrifto Jefu, bem Haupte Aller, feien. — Wir werben uns aber nicht icheuen, unfer Diggefdid Guerer Braberlichfeit gu ichilbern. Menschenfreundlichkeit ist Dir angeboren, bas Mitgefühl und die liebevolle Theilnahme Dir altgewohnt. Gebente auch ber Tobten, Du ber Du lebenbig bift, gebenke ber weit zerstreuten Schafe, Du großer hirt! 127) Erbarme Dich über Sion als Nachahmer Gottes. Und er möge Dir Hilfe aus dem Heiligen fenden und von Sion Dich fcuten. Er fei eingebent aller Deiner Opfer, er verleihe Dir Alles nach ben Winfchen Deines Bergens und laffe alle Deine Plane gur Ansführung tommen!" (Bf. 19, 2-5.)

Zwei Patriarchen von Jerusalem also sollen sich für Photius ganz unbebingt ausgesprochen haben. Der Gewährsmann bafür ist zunächst ber mit Photius enge befreundete Elias, dann die beiden beigelegten Briefe, von benen die zwei des Theodosius von Jerusalem in den Handschriften so viele abweichende Lesearten haben, daß diese nicht alle auf die Abschreiber zurückgeführt werden können; vielmehr scheinen diese auf zwei verschiedene Exemplare 178) zurückzuweisen, die leicht verschiedene Uebersetungen desselben Textes gewesen sein mögen.

Und in der That scheint es sehr fraglich, ob diese Briefe, selbst wenn man ihre Aechtheit gelten lassen will, als sammtlich in griechischer Sprache ursprünglich abgefaßt betrachtet werden können. Seit die drei Patriarchate unter die arabische Herrschaft gekommen waren, behauptete die Sprache der Sieger ein bedeutendes Uebergewicht und die griechische wurde mehr und mehr verdrängt. Im alexandrinischen Patriarchate, wo die Ropten den Kern der Bevölkerung bildeten, war seit der muselmännischen Eroberung die Zahl der Griechen in bedeutender Abnahme; schon bei der Einnahme Alexandriens hatte sich ein bedeutender Theil derselben mit ihrer Habe zur See gestüchtet; 179) sogar die koptische Sprache wich mehr und mehr der arabischen und erhielt sich

<sup>176)</sup> ως αν παρουσιάζοντος απτού, εξγε βούλοισθε καὶ αύτοὶ, συνοδικώς τὰ τῆς εἰρηνικῆς καταστάσεως τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ βεβαιωθή.

<sup>176),</sup> ώστε θεού εὐδοκούντος πάντα περιαρθήναι (Μοη. περιαρείη) τὰ σκάνδαλα.

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>) Μυήσθητι καὶ νεκρών, ὁ ζών, καὶ προβάτων άπεσχοινισμένων μακράν, ὁ μέγας ποίμην.

<sup>178)</sup> Das eine repräsentirt ber in den Concisienatten gedruckte Text, das andere ber Text bes Anthimus und des Cod. Mon. gr. 436. Die Wortverschiedenheiten stammen sicher nicht von den Abschreibern allein her. Im Briefe des Abramius erinnert das réreapa (N. 153.) für das sonst gedrauchte reaps an die orientalischen Sprachen.

<sup>17&</sup>quot;) Beil Gefc, ber Chalifen I. G. 114. 116 92.

nur noch in ber Liturgie. 180) Bei ben Jafobiten mar ohnehin ber Gebranch bes Griechischen fast gang abgekommen; 181) fie bebienten sich ber toptischen und arabifchen Sprache; 189) als etwas gang Befonberes wird es von bem jatobitischen Patriarchen Nuçab ober Joseph (c. 831) hervorgehoben, daß er von einem Diatonus, ber Spncell bes Batriarchen Martus mar, griechische Schrift und Sprache erlernte. 188) Auch bei ben Melchiten gab es ficher nur wenige, benen bas Griechische geläufig war; mit Ausnahme einer bem Christophorus (Batriard) 805-836) 184) zugeschriebenen Homilie 188) haben wir auch von ben melditifden Patriarden Alexandriens in Diefer Beit feine griechifch verfaßten Schriften mehr und ber um 940 verftorbene Batriarch Eutychius verfaßte fein Geschichtswert 186) in arabifcher Sprache. Wenig beffer Scheint es in Antiochien gewesen zu fein, beffen Repräsentant Thomas von Tyrus 869 erklaren ließ, daß er bes Griechischen nicht volltommen machtig fei, 187) und überhaupt bamals eine stumme Rolle spielte; feine 879 vorgetragene "Retraftation" war alfo nicht wohl in griechischer Sprache von ihm felbft concipirt. Bas Jerufalem betrifft, fo war icon bas Senbichreiben bes Batriarchen Thomas, bas am Anfange bes neunten Jahrhunderts an die Armenier gefen. bet wurde, nach bem ausbrudlichen Zeugniffe ber Banbichriften urfprunglich arabifch durch Theodor Abutara verfaßt und von dem Syncellus Michael in bas Griechische übertragen worden. 186) Theodor Abutara von Charran, ein (wahrscheinlich mittelbarer) Schüler bes gelehrten Johannes von Damastus, ber öfter mit bem Theodor von Carien, bem von uns öfter genannten Beitgenoffen bes Photius, verwechselt wurde, 189) foll um 770-825 geblüht haben und als Bischof von Charran in ber Proving Phonicia Setunda geftorben fein; er war des Griechischen wohl ebenfo wie des Arabischen machtig und verfaßte apologetifche Schriften gegen bie Muhamebaner. 190) In Jerufalem

<sup>180)</sup> Renaudot Liturg. Orient. t. I. Diss. de Copt. liturg. n. 4.

<sup>181)</sup> Renaudot Hist, Patr. Alex. Jacob, p. 122. Patr. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>) ib. p. 157, 214, 292. Patr. 38, 46, 52. Vansleb Hist. de l'église d'Alexandrie. Paris. 1677, p. 14.

<sup>183)</sup> Renaudot l. c. p. 279. Patr. 52.

<sup>16&#</sup>x27;) Le Quien Or. chr. t. II. p. 465. Fabric. Bibl. gr. t. XI. p. 594 ed. Harl.

<sup>185)</sup> Migne PP. gr. t. C. p. 1215-1232.

<sup>186)</sup> Eutych, Annal, ed, E. Pococke, Oxonii 1652, 4 voll. 2.

<sup>167)</sup> Conc. VIII. act. I. (Mansi XVI. 25.): quod gracce difficile loquatur.

<sup>188)</sup> Ἐπιστολή περιέχουσα την ορθήν και αμώμητον πίστιν πεμφθείσα παρά τοῦ μακαρίωτάτων Θωμά.. ἀραβιστὶ μέν ὑπὸ Θεοδώρου τοῦ ἐπίκλην ᾿Αβουκαρά... ἐπαγομενθείσα, διὰ δὶ Μιχαήλ ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστων πρισβυτίγου καὶ συγκίλλων... μεταφμασθείσα in Cod. Mon. 52. saec. 15. f. 124; 66 f. 26 seq.; 152 f. 236; Cod. 207. fol.
8 seq.; Vatic. 1455 f. 11 seq.; Vindob. gr. theol. 208. n. 2. Lambec. V. 13, gebrudt
bei Gretfer Anastas. Sinait. Hodeg. Ingolst. 1604. 4. Theodori Abucarae Opusc. var.
p. 428. Migne t. XCVII. p. 1504 seq.

<sup>169)</sup> Fleury L. 52. n. 52. t. XI. p. 311. S. 88. I. S. 403. N. 65.

<sup>199)</sup> Fabric. Bibl. Gr. t. X. p. 176 (363. H.) Galland. Bibl. PP. t. XIII. Proleg. c. XIII. Allat. Dissert. de Theodoris (Mai Nov. Bibl. PP. VI, II. p. 170 seq.) Le Quien Or. chr. I. 796. II. 849. 850.

tonnte übrigens schon wegen ber bahin häufig pilgernden griechischen Monche der Gebrauch dieser Sprache nicht ganz untergeben, wenn auch manche minder unterrichtete Patriarchen berselben nicht hinreichend mächtig waren. Unter den uns vorliegenden Briefen ist der des Theodossus von Antiochien an Photius, der zuerst vorgebracht wurde, von der Art, daß Bieles an eine arabische Absassung erinnert, zumal im Eingang, während die des jerusalemischen Thecdossus, in zwei Texten erhalten, auf eine mehrsach überarbeitete Uebersetzung schließen lassen und der des Elias, der mit unbedeutenden Varianten in den Handschriften ganz gleich sich sindet, nur auf manche Interpolationen hinweist.

Ziemlich abweichend von den anderen Briefen desselben Batriarchen in Styl und Fassung ist das zulett durch den antiochenischen Theodosius an Photius gesandte Schreiben, das letzte der Dokumente, die wir noch näher zu betrachten haben. Es wurde durch Basilius von Martyropolis überbracht und in der vierten Sigung der photianischen Synode verlesen. Es lautet also: 1987)

"Es gibt feine Art von Dankfagung, Die wir nicht Chrifto, unferem wahren Bott, erftatten mußten, in bem bie gange Fulle ber Gottheit leibhaftig wohnt. (Col. 2, 9.) Denn burch ibn und in ibm leben und find wir und bewegen uns (Att. 17, 28.), ja burch ihn find wir auch ber Ehre ber Aehnlichfeit mit ihm gewürdigt und werben bas ber Gnabe nach, mas er ber Ratur Da Alle verschiebene Boblthaten erlangt haben, für die zu banken ift, so fenden auch wir Dant zu Gott empor für die Wohlthat, Die Enerer Burbigfeit zu Theil geworben, und umfaffen Euch wie ein Bruder ben Bruder, wie fich's gebührt, indem wir uns ohne Unterlag an der hoffnung der Guter erfreuen, die benen verheißen find, fo um Chrifti willen leiden, alles Andere aber Bott überlaffen, ber bie gange Belt regiert. Defhalb grufen wir Deine bochheilige Brüberlichfeit, in Gott bochverehrter Bater, verlangen gu Guerem Bruder und Amtsgenoffen gegahlt zu werben, und melben, bag, mas bas irbifche Boblergeben betrifft, wir ben Tobten gleich geworben find, von unerträglichen Leiben gequalt, nur in ber Hoffnung auf Gott noch athmen und vegetiren; was aber unsere beiligfte Rirche angeht, so ift fie orthodox und hat unfere Geringfügigfeit gum Birten und Batriarden von Theopolis ermablt. 192) Seit langer Beit begte unfere beilige Rirche ber Antiochener tiefen Rummer wegen ber Spaltungen ber beiligen Rirche ber Conftantinopolitaner, und besonders wegen der Anfunft 193) bes Herrn Thomas von Berptus, Bischofs von Tyrus. Diesen hat vermöge Euerer Gebete die Gnade Gottes nicht zugleich mit jenen gottlofen Berhandlungen zu Grunde geben laffen, welche er gegen Guer hohepriefterliches Saupt zugleich mit bem breimal unfeligen Glias vorzunehmen sich verleiten ließ; 194) burch seine innige Reue bat er bie ibm

<sup>191)</sup> op. "Oun korer ed zagedria" Mansi p. 477. 478. — hier ohne Aufschrift (wie auch ber Brief bes Elias in einigen Exemplaren, mabrent andere eine folde ihm geben).

<sup>192)</sup> Τα δε της καθ' ήμας άγιωτάτης εκκλησίας, δρθοδοξεί και την ήμετέραν εψτίλειαν είς πυιμένα και πατριάρχην της Θεουπόλεως πρυιχειρίσαντο.

<sup>198)</sup> καὶ μάλιστα διά την έλευσιν.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>') ου ή θεία χάρις δι' εύχων ύμων άγίων ούκ εξασε συναπολέσθαι ταῖς ανοδίας

brobende Flamme (ber Strafe) ausgeloscht. 195) Denn wer weiß beffer als wir, geliebter Bruber, daß die Rirche ber Antiochener niemals gegen Deine Beiligfeit je eine Unbill anerkannte ober aussann? Denn von jenen Tagen an, seit benen bis jest mehr als zwanzig Jahre verflossen find, haben wir Bischöfe und Priefter mit ber gesammten Rirche von Antiochien, über Deine Tugend, Wiffenschaft und hohepriesterliche Bollkommenheit allseitig unterrichtet, Dich immerfort als unserer Gemeinschaft theilhaftig und als Amtsgenoffen anerkannt, wie wir jest thun, 196) und biejenigen, welche nicht alfo benten, halten wir für Feinde und Wibersacher ber kirchlichen Ordnung. Nicht wenig wurden wir betrübt über die Trübsale, die Deiner Liebe zugestoßen sind, als wir einzeln das erfuhren, mas die hinterlift des Bofen gegen Dich ausgesponnen hat, obschon Hilfe zu leisten nicht vergönnt war. 197) Run aber von bem friedfertigen, von Gott beschütten Raiser und von Deiner bruderlichen Liebe gebeten, ju Guch zu reifen, maren wir über bie große Schwierigfeit biefer Bitte betrübt, daß wir nicht bei benen, die uns bedrängen, als schuldig erscheinen möchten. Bis jest ift einmal unfere Lage fo beschaffen; wenn aber ber herr, ber Alles zum Befferen leitet, bas was uns schwierig scheint, leicht machen wird, so moge das, was vor ihm wohlgefällig ist, geschehen. 198) Da nun einer unferer gottesfürchtigften Bifcofe, ber bie Stadt ber Martyrer Chrifti regiert, gerade bei uns war, fo haben wir ihm bas gegenwärtige Schreiben eingehandigt und ihn zu Guerer Burbe gefandt, indem wir ihm auftrugen, unfere Stelle zu vertreten. 199) Derfelbe foll in unferem und unferer Rirche Namen zugleich mit Euch Alles bas feststellen, mas fich auf ben Frieden Gottes, die Bereinigung und die Rube ber Kirche bezieht und mas fonft noch ber beiligften Synobe, Die fich bei Euch versammelt, gut scheinen wird. 200) Alles, was er vollbringen wird und was er thun wird zur Herstellung bes Friedens ber Rirche, werben wir mit Freuden annehmen. Du wirst uns aber für die Gebete, die wir für Dein hobepriesterliches Saupt barbringen, Dank erstatten,

πράξεδιν έκείναις, ας κατά της ύμων άρχειρατικής κεφαλής δυμπαραδυρείς (δυμπαρακαταδυρείς Mon. 436. p. 186.) τῷ τριςαθλίῳ Ἡλίᾳ παρηνέχθηδαν κατεργάδαδθαι.

<sup>195)</sup> καὶ γὰρ διά τῆς αὐτοῦ Θερμῆς ὑποπτώσεως (nicht, wie die lat. Uebersetzung hat: per istius subitam ruinam) τὴν κατ' αὐτοῦ ἀπειλουμένην κατέσβεσε φλόγα.

<sup>196)</sup> από γαιρ των ήμερων έκείνων, αφ' ων άχρι και δεύρο ύπερ τους είκοδε χρόνοι διέδραμον (b. i. seit bet ersten Ethebung bes Photius), τα της δης αφετης τε και γνώδεως και αρχιερατικής τελειώδεως ένηχηθέντες και κοινωνόν και δυλλειτουργόν και απεδεξάμεθα και αποδεχόμεθα, αρχιερείς τε και έερείς και άπαν της καθ' ήμας έκκληδίας το δύνταγμα.

<sup>197)</sup> καν ην το έπαμνύειν ούκ εύκαιρον.

<sup>199)</sup> p. 480: ήληήσαμεν διά τὸ φορτικόν τῆς αἰτήσεως, μήποτε ὑπόδικοι τοῖς ἐπηρεάζουσι γενώμεθα, καὶ τέως μέν υὕτω διακείμεθα (biet nicht: sic affecti sumus). εἰ δ' ὑ
πάντα κατασκευάζων πρὸς τὸ λυσετελέστερον κύριος εὐχερὲς ποιήσει τὸ δοκοῦν δυςχερὲς,
τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ γένοιτο.

<sup>199)</sup> προς την ύμων πατριαρχικήν κεφαλήν, το ήμετερον έμπιστεύσαντες πρόςωπον, απεστελίαμεν.

<sup>100)</sup> όσα αν εὐσεβῆ τῆ καθ' ύμας αγωτάτη δύξει συνόδω, απαντα σύν ύμιν έκπερατώσει.

wenn Du ben Chriftus liebenden Kaiser ermahnest, den gefangenen Saracenen sich wohlthätig zu erweisen; denn Du wirst uns dadurch von vielfacher Trübsal befreien, 201) und von uns unaufhörliche Gebete, von Gott aber unentreißbaren Lohn erhalten. Lebe wohl in Christus, 202) heiligster und verehrungswürdigster Bruder und Amtsgenosse."

Es war dieser Brief ein eigentliches Beglaubigungsschreiben für ben Legaten Basilius, während das frühere, durch Kosmas überbrachte, diesen ofsiciellen Charafter nicht an sich trug. Gleichwohl ist es auffallend, das Theodossius auf dieses nicht zurückweiset, wozu doch aller Anlaß vorhanden war. Ferner ist die Stelle, worin er sich als gewählten Patriarchen von Antiochien zu erkennen gibt, von der Art, daß sie auf eine nicht vor zu langer Zeit erst stattgehabte Erhebung desselben deutet, von der jener erste Brief nichts hat; zudem war Theodossius längst vor 879 antiochenischer Patriarch; er soll sogar von 871 bis 891 diesen Stuhl inne gehabt haben, wie nach Enthichius gemein-hin augenommen wird. 203) Die Briefe stehen offenbar in schlechtem Zusammenhang. Sollte man etwa aus dem Patriarchalarchiv ältere Schreiben entnommen und nach Belieben und Bedürfniß zugerichtet, den Umständen angepast haben? In Byzanz war das wohl möglich und hier wird es sehr wahrscheinlich, wenn es auch bei dem Mangel sonstiger Data nicht zur Gewisheit erhoben werden kann:

Raffen wir nun bas Babriceinliche gusammen. I. Es ift möglich, ja fehr plaufibel, bag bie brei orientalischen Patriarchen, von benen viele felbft in befferen Tagen alle Bifchofe anerkannten, Die ber kaiferliche Bille bem Stuble von Byzang gegeben, wie g. B. Betrus von Jerufalem unter Juftinian ben Anthimus recipirte, 204) jebesmal ben Bunfchen bes Raiferhofes, ben fie um Almosen angingen, bereitwillig entsprochen und die biesem erwunfchte Sprache geführt, baber auch ihre Zustimmung zur Reintbronisation bes Bhotius leicht gegeben haben; das icheint an fich wenigstens nicht beanstandet werben au muffen. 905) Aber II. unmöglich ift es, bie von ber photianischen Spnobe fo entichieben behauptete ftete und ununterbrochene Anerkennung bes Photius feit feiner erften Stublbesteigung Seitens diefer Batriarchen als binreichend begründet anzuerkennen, zumal ba vor 869 eine fehr unentschiedene Haltung berfelben in ber Streitfrage an ben Tag tritt. Dafür fprechen: 1) die Ungewißheit bes Papftes Nitolaus vor seinem Ende, 2) die Berficherung des Anastasius, daß die orientalischen Stühle nichts in dieser Sache gethan, 3) der auf dem achten Concil verlesene, ganz bas Gepräge ber Einfalt und

<sup>201)</sup> εἰ τὸν φιλόχριστον βασιλία παρακαλίσεις, τοὺς αἰχμαλώτους Σαρακηνοιὶς ἀγαθοποιῆσαι πολλῶν γὰρ ἡμᾶς διὰ τούτου συμφορῶν ἀποσπάσεις.

<sup>102)</sup> vylaire er Xoisto.

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup>) Le Quien II. 749. Fleury t. XI. p. 496. n. 25.

<sup>\*\*\*)</sup> ep. Agapeti P. Mansi VIII. 924.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup>) Fleury l. c. p. 497. 498: La servitude, où ces patriarches vivaient, rend moins étonnante leur facilité à envoier des légats pour ou contre Photius: selon que ceux qui les demandaient, étaient plus puissans et leur donnaient plus d'aumônes.

ber Untenntnig ber Berhältniffe an fich tragende Brief Michael's I. von Alexanbrien, 4) bie Aussagen ber jebenfalls minber verbachtigen Legaten von 869. die fich wohl aus ber früheren, bis babin nicht formilch aufgehobenen Anertennung bes Ignatius erklären laffen, 5) gerabe bas ängstliche Hervorbeben bes Gegentheils in der photianischen Synobe und ben in ihr producirten Dotumenten, wodurch bas "Qui nimium probat, nihil probat" febr nabe gelegt wird, 6) bie Bebauptung bes Berfaffers bes von Raber veröffentlichten Anbangs jum achten Concil, ber als Beitgenoffe erscheint und nachbrudlich festhält, Bhotius fei von ben anberen Batriarchen nicht anerkannt worden. Autor nicht wenig über die Romer mifftimmt ift und ihnen ben Sat entgegenbalt: "Ein Batriard (ber romifche) tann ben gemeinsamen Befchluf aller nicht aufheben," 206) so ergibt sich, bag er wohl verläßige Runde von einer Anerkennung bes Photius burch Altrom (879), aber teine von beffen Reception bei ben anderen Patriarchalftühlen hatte. Unmöglich batte ber alte Autor geradezu die Bermerfung des Photius burch alle Batriarchen, wie sie 869 erfolgt war, gegen Rom urgirt, batte Photius wirklich die ununterbrochene Anerkennung der drei Stuble bes Orients für fich gehabt. Daraus ergibt fic auch, daß die ignatianische Partei auch nach bem Schritte Johann's VIII. pon einer Anerkennung bes Photius bei ben anderen Batriarchen nichts gewußt bat. Alle biefe und die anderen Indicien zusammengenommen find wohl geeignet, Die Behauptung ber Synobalen von 879 Lügen zu ftrafen. Photius, ber in feiner Ueberarbeitung ben Bapft Johann fagen laffen tonnte, fein Borfabr Sabrian habe bas 869/70 Berhandelte nicht anerkannt, 207) tonnte ebenfo gut ben Orientalen die Behauptung in ben Mund legen, daß die brei öftlichen Batriarchate stets auf ber Seite bes "beiligsten Photius" gestanden, mit Berwerfung jener Befdluffe immer in feiner Gemeinschaft verblieben feien. III. Es erfcheinen aber die Legaten von 879/80 in mehrfacher Beziehung außerst ver-Denn 1) ber "Synathlet" Elias von Jerufalem und ber alexandrinifche Monch Rosmas, ber Unterhandler in Alexandrien und Antiochien wie bei Abramins war, eine specielle Bollmacht aber nicht vorbrachte, erscheinen gang wie Genoffen, Agenten und Bertzeuge bes Photius, ungefähr wie bie auf ber früheren Synobe gegen Bapft Rifolaus gebrauchten Monche; fie find in Alles eingeweiht, nicht linkisch und unbeholfen, wie die Legaten von 869 und die von Altrom 879, vertraut mit ben byzantinischen Berbaltniffen, bes Griechischen wohl tunbig. 2) Die vorzüglichste Einrebe gegen bie Gefanbten von 869 war bie, daß fie nur Bevollmächtigte ber Saracenen gewesen seien. wie benn Photius fie icon früher als Abgeordnete ber Ismaeliten bezeichnete. 208) Das stütte man barauf, bag nach bem Briefe bes jerusalemischen

<sup>100)</sup> Mansi XVI. 452. Cf. Panopl. adv. schisma Graec. p. 168. 169.

<sup>207)</sup> Abjon. 2. N. 34.

<sup>300)</sup> Syn. Phot. act. III. p. 464. Carb. Betrus: Οἱ περὶ Θωμάν καὶ Ἡλίαν... Σαρακηνούς μέν αἰχμαλώτους ἐπεζήτουν καὶ παρά Σαρακηνῶν ἐπὶ τῆ τῶν συγγενῶν αὐτῶν ἀναξξύσει ἀπιστάλησαν καὶ Σαρακηνῶν ἀποκρισιάριοι ἐχρημάτιζου. Die Synobe nennt

Theodofins und ten Borten feines Stellvertreters Elias ihnen nur unter bem Bormanbe bes Rostaufs von faracenischen Gefangenen ober auch bebufs ber Auslösung berfelben die Reife nach Byzang von ben muselmannischen Gewalthabern geftattet worben mar. 900) Allein aus bem gleichen Grunde mare ber antiochenische Legat von 879 ein "Gefandter ber Saracenen," ba ja auch er saracenische Gefangene auszulösen beauftragt war. "10) Rebfibem zeigt fich bezüglich biefes Gefandten Bafilius eine Falfchung in ben Atten, 211) auf Die indessen bier fein Gewicht gelegt werben foll. 3) Da bie Spnobe von 869 auerst bem Photius vorgeworfen, bag er Pfeudolegaten producirt, so scheint Bhotius ihr biefen Borwurf gurudzugeben und fie völlig gu biscreditiren verfucht zu haben, wozu ihre angebliche Berwerfung burch Sabrian II. ebenfo bienen mußte als bie mabrchenhaft klingenben Rachrichten über ben ichlimmen Tod ber beiben Legaten Joseph und Elias. Bu biefem Behufe mar es leichter und bequemer, wohl inftruirte Betreue auftreten zu laffen, Die in Allem fich gewandter zeigen, von ben romischen Apofrifiariern nicht entlarbt werben fonnten, benen fie jebenfalls an genauer Renntnig bes Drients, felbst wenn fie ibn nicht öfter bereift hatten, überlegen waren; fie konnten fast noch beffere Dienfte leiften als wirkliche Bevollmächtigte ber ftets um Geschenke bettelnden Batriarchen. War, wie wir früher faben, 919) bie Filtion orientalifcher Stellvertreter wirklich eine ftebende Luge bei ben Griechen geworben, fo war fie es wohl vor Allem auf ber Synobe bes Photius. IV. Gefett aber auch, Bafilius von Martyropolis fei wirklich aus Antiochien gekommen (biefe Annahme bat teine Schwierigfeit), Rosmas im Dienfte bes Photius umbergereift, bas Britberpaar Elias und Andreas von Jerufalem gefendet, fo find beghalb bie in ber Spnobe vorgebrachten Briefe noch ebenso bem Berbachte ber Falfcung unterworfen; Rom war burch wirkliche Legaten vertreten, Die papftlichen Schriftftude aber waren verfälicht. Bir haben an ben einzelnen Briefen ber öftlichen Batriarchen gablreiche Spuren von Interpolationen und Falfchungen gefunden, namentlich in bem, was fich auf bie immerwährenbe Anerkennung bes Bhotius, bie zu feinen Gunften in Alexandrien und Jerusalem gehaltenen Synoben, bie ihm gespendeten überschwänglichen Lobspruche, Die Schickfale ber Legaten auf bem achten Concil, die Retraftation des Thomas von Tyrus u. A. m. bezieht. Berbachtig ift auch, bag alle brei Patriarchen bei fo erschwertem Bertehr an Abramius, ben von ihnen fo entfernt wohnenden Schuler bes Bhotius, gefdrieben haben follen, um ben fich bochftens ber Antiochener beflimmerte, bag ber Brief bes Theobofins von Jerusalem an ben Raifer in einer Beife bie Soffnung

fie ib. p. 465: Σαρακηνών ύπηρέτας. Egl. Phot. ep. 118 (oben S. 190. Baletta ep. 161. p. 498.) Le Quien III. 376.

<sup>200)</sup> Mansi XVI. 26. 27. In den Worten: tam ab Hamera (Emir) quam ab hominatoriis literis jussi sumus will Mansi dominatoriis, Assenti comminatoriis literis gelesen haben.

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) ep. Theod. in act. IV. p. 480 B. Assem. l. c. p. 185.

<sup>211)</sup> Bgl. Befele Conc. IV. G. 459. R. 1.

<sup>212)</sup> Buch IV. Abschn. 3. S. 62.

auf Befreiung vom faracenischen Joche ausspricht, wie fich fonft, aus Furcht vor ihren muhamedanischen Berrichern, benen leicht ein folcher Brief in die Banbe fallen tonnte, biefe Pralaten nicht auszusprechen magten; bag bie Batriarchen von Alexandrien und Jerusalem wieberbolt erflären, bag fie gu Niemanden fo großes Bertrauen haben, als zu ihren Abgefandten, gerade als follten biefe recht augenfällig als agionistoraros bezeichnet werden : bag mebrere Phrasen, wie g. B. "ben Tobten find wir gleich geworben" so oft wieberfebren u. A. m. Mochten jene ichwach unterrichteten, in fteter Roth und Befahr lebenden Batriarchen auch noch fo gefügig fein, bie verbeffernbe Sand ber Bnantiner hat ihren Briefen erft bie Geftalt gegeben, in der fie der Synode producirt und ihren Aften einverleibt morben find. Es gefcah ahnlich wie mit ben Briefen Johann's VIII. Gingelnes, wie g. B. die Leiden ber antiochenischen Rirche unter Achmed Ibn Tulun, war ficher aus achten Briefen, wie fie ber hilfesuchende Theodosius an den Raifer gerichtet, Anderes aus alteren, noch im Archiv vorhandenen Schreiben, Anderes beigefest und fingirt. Es icheint ein großes Gautelfpiel mit ben Legaten Rom's, benen man ftets bas vorgangige und bedingungslose Buftimmen ber Orientalen entgegenhielt, getrieben worden zu fein - ein Gautelfviel, beffen Stuppuntte wir wohl im Allgemeinen ertennen, aber nicht in allen Detailausführungen mehr nachweisen tonnen. Bir feben, vor welcher Bubne wir uns als Bufchauer befinden; hinter die Couliffen einen forfchenden Blid zu werfen ift uns außerft ichmer.

## 4. Die Theilnehmer an ber Synobe bes Photius.

Photius hatte alle Borbereitungen zu einer glänzenden Synode getroffen. Er hatte für Vertreter aller Patriarchalstühle gesorgt; die Bischöfe Paulus und Eugenius, die früher von Rom abgesandt worden waren, standen, nachdem sie lange widerstrebt, jetzt ganz auf seiner Seite und sie hatten bei ihrer besseren Lokal- und Sachkunde den neu angekommenen Cardinal Petrus, der sich anfangs nicht minder gewissenhaft und muthig, aber im Ganzen auch nicht minder unbehilslich benommen zu haben scheint, vermöge des für Photius in der Hauptsache so günstigen Inhalts seiner Instruktionen wohl ohne Schwierigkeit zur kirchlichen Gemeinschaft mit dem wieder eingesetzen Patriarchen auch vor Erfüllung der vom Papste gestellten Bedingungen zu bestimmen vermocht. Dazu hatte Photius eine Masse alter und neuer Anhänger unter den Bischösen, und diesen war eine Reihe neugeweihter Prälaten beigesellt, durch die es ihm geslang, ein dreisach stärkeres Concil als das vor zehn Jahren gegen ihn gehaltene zu Stande zu bringen.

Bon ben Pralaten, die auf ber Spnobe von 869 gewesen waren, finden wir in bem Berzeichnisse ber 879 Bersammelten 1) nur die Metropoliten und

<sup>&#</sup>x27;) Mansi XVII. 373 sog. Wir haben mehrere vatitanische und Münchener handschriften Bergenrother, Photine. II.

Erzbischöfe Cyprian von Raudiopolis im Bontus, Theodor von Theffalonich, Ranatius von Hierapolis in Phrygien, Stephan von Appfella in Thracien, Bafilins von Mifthinm in Eptaonien, Euphemian von Euchaites, vielleicht auch Theophilus ober Theophplatt von Atonium, 2) und gegen neun andere Bifcofe. namentlich Bafilius von Sabrianum, Demetrius von Squillacium, Johannes von Bolemonium, Georg von Dascplium, Leo von Sagalaffus, Ritephorus von Aspona, Germanus von Steftorium, Bafilius von Krateia, Bafilius von Tzorulus. Biele Stühle, beren Inhaber an jener Synobe Theil genommen, haben jest andere Männer eingenommen und sicher waren nicht alle durch Tobesfall erlebigt worben; Metrophanes von Smyrna g. B. lebte noch, an beffen Stelle ericeint bier ber Bhotiquer Nifetas. Wie bereits bemerkt, batte Photius schon vorher zwar keine totale, aber boch eine ziemlich ausgedehnte Reubesetung vieler Stuble vorgenommen; dabei hatte er auch, wie sich unten zeigen wird, in ber bierarchifchen Orbnung manche Beranberungen eingeführt. Bon vielen Stublen erscheinen zwei Bischofe, bisweilen noch mehr, auf ber Synobe. Das läßt fich theils badurch erflaren, bag viele Bifchoffite verfchiebener Brovingen die gleichen Ramen führten, wie g. B. Anaftasiopolis in Galatia Brima, in Carien, in Phrygia Pacatiana und in Rhobope fich findet, 2) theils auch baburch, bag ber eine Bischof ber von Photius eingesette wirkliche Anhaber bes Stuhles, ber andere ein von ihm abgesetzter, bann aber begnabigter Agnatianer war, ber in ber Hoffnung, fein Bisthum ober boch ein anderes zu erhalten, fich ihm angeschloffen und bas Recht feinen Titel fortanführen erlangt hatte. So finden fich zwei Erarchen von heraklea, beide mit bem Namen Johannes; 4) ber eine war ficher ber von Photius eingesette, ber mit ihm in vertrauter Correspondenz geftanden b) und ihn in ber fechften Sigung bes achten Conciliums vertheibigt hatte, mabrend ber andere ber gu Photius übergegangene Ignatianer war. 6) Dasfelbe icheint ber Fall zu fein mit Bacharias und Georg, Erzbischöfen von Antiochien in Pifibien, 7) mit

bamit verglichen, baraus manche Luden ergänzt und geben im Folgenden die Resultate diefer Bergleichung. Die Namen sind oft sehr korrupt; bei Man si p. 377 A. fehlen nach Ritolaus von Diniandos drei Bischöfe, die unsere Handschriften haben, während in diesen wieder andere Namen fehlen, die bort verzeichnet sind.

<sup>3)</sup> Ob Theophilus von Itonium mit bem 869 vortommenben Theophplatt (ffir ben anch Stylian ericeint), ibentisch ift, wie Le Quien (Or. chr. I. 1072) vermnthet, ift zweifelbaft.

<sup>\*)</sup> Bgl. Le Quien I. 824, 1207, 486, 913.

<sup>&#</sup>x27;) Das bemerkt auch Beccus bei Bevereg. Pand. can. t. II. p. 274: εὐρέθησαν ἐν τῷ ἀπαριθμήσει τῶν ἀρχιερέων διπλοῖ οἱ τῆς Ἡρακλείας Ἰωάνναι. Es ift hier keineswegs mit Fleury (t. XI. L. 53. n. 12. p. 462) an ein boppeltes herallea, an ein thrazisches und an ein pontisches, zu benten; letteres kommt besonders vor, aber nicht an so hervorragender Stelle.

b) Phot. ep. 9. 28. 218 (L. II. ep. 1. 6. 45 ed. Migne. Bal. p. 486. 548.)

<sup>6)</sup> Le Quien Or. chr. I. 1109. 1110.

<sup>7)</sup> Le Quien I. 1040. Im Katalog ber Synobalmitglieber siehen sie Rr. 18. 14; Bacharias (fehlt im Cod. Vat. 1918.) war ursprünglich Photianer, Georg Jgnatiauer und Rachsolger bes Basilius.

Baulus und Symeon von Laodicea, ) mit Reophytus und Markus ober Makarius von Derkus. ) Wehrere andere Bischöfe find, wie die Bergleichung ber Kandschriften zeigt, vielleicht aus Bersehen ber Abschreiber, boppelt gesett. 10)

Aber auch noch in anderer Beziehung ist das Verzeichniß der Synodalmitglieder höchst wichtig; es gibt uns mit Hilfe anderer Data, namentlich der alten Series sedium, 11) einen genaueren Einblick in die damaligen Verhältnisse des byzantinischen Patriarchats sowie in die Rangordnung der einzelnen Stühle, die im griechischen Reiche manche Veränderungen ersuhr. Es lassen sich zwar nicht alle, aber doch die meisten der aufgezählten Vischossisse genau bestimmen; nur etwa zwölf sind uns noch nicht bekannt. 19) Im Ganzen

<sup>&</sup>quot;) Beibe haben Vat. 1147. 1918. Mon. 436. Bevereg. l. c. p. 274. 301, sowie Mansi; act. III. p. 513 erscheint nur Symeon, act. V. im Cod. Mon. eit. wieder beide. An Laodicea adusta (Le Quien I. 1052.) kann wohl hier kaum gedacht werden, schon wegen ber Rangordnung nicht.

<sup>&</sup>quot;) Le Quien I. 1163. 1164. Reophytus fehlt Vat. 1183. Martus hat ftatt bes sonftigen Malarius Cod. Mon. 27.

<sup>1°)</sup> So fleht Basilius von Misthium in Mon. 27. und Mon. 436. act. I. zweimal: Rr. 39 flach Paul von Cherson und dann wiederum nach Euphemian von Euchaites (Rr. 74), dagegen in den vatil. Hosch, und darnach bei Harbuin und Manst nur einmal. Wiederum sinden wir dei letzteren den Demetrius von Polystolum doppelt (Mansi p. 376. n. 168 und p. 377), während er in Monac. 27 das erstemal sehlt. Ebenso sieht Anton von Naupaltus doppelt (Rr. 54. 131.), während er Mon. 436. act. V. sehlt. Aber Anton von Daphnusium steht überall doppelt, ebenso Constantin von Trasula, Masarius von Kotenne, Symeon von Keramos.

<sup>1)</sup> Bir haben mehrere Rataloge ber bem byzantinischen Patriarcen unterftebenben Bifcofe. Gine bem Epiphanius von Cypern zugefchriebene εκθοσις πρωτοκλησιών bei Const. Porph. de cacrem, aul. byz. L. II. p. 791 ed. Bonn. (Migne PP. gr. t. LXXXVI. p. 787 seg.) gabit breiundbreißig Metropolien, vierundbreißig Ergbifcofe und bann bie Suffraganbifcofe ber erfteren, bat bie fübitalienischen und illprifchen Brovingen nicht. Diefelben breiundbreißig Metropolen, benen noch acht ber von Altrom losgeriffenen angehängt werben, dazu einundvierzig Archiepiscopate (biefelben vierunddreißig nebst Trapezunt, Amafiris, Miftheia, Reapolis, Megine, Rotodum, Selge), bagu ein vollftunbigeres Bergeichniß ber Epistopate gibt die Takis των υπουειμένων μητροπολιτών κ. τ. λ. im Cod. Mon. 380. f. 527 seq. Unter bem Ramen Leo's VI. erfcheint bei Louncl. Jus. Gr. R. t. I. p. 88 seg, bie Reibenfolge von einundachtzig Metropoliten und neunundbreifig Erzbifcoffen; bie bafelbft p. 243 - 246 gebrudte bat achtzig Metropoliten, bie meiftens biefelben finb, bie Grabifcofe ebenfo. Diefer lettere Ordo Episcoporum fieht mit einigen Abweichungen auch Cod. Monac, 380. f. 526. Andere Bergeichniffe f. Catal. Bibl. Reg. Taurin. I. p. 201, A. Bandur. Imper. Or. t. I. p. 230. 236, Fabric. Salut. lux Evang. p. 342 seq. Dazu Le Quien Or. chr. t. I. und t. II. Rhalli et Potli Súrrayaa Athen. vol. V. p. 400 seq.

<sup>13)</sup> Dahin gehören namentlich: Rr. 146 Idaaix Σταβαρώτου Vat. 1183: Βερώτου. Anthim.: Σταβαρωτής — Stabarotes ericheint 1391 als ein Ort bei Sozopolis in ber Schentungsurfunde eines Mönches Theophylatt für das Batriarchaltlofter St. Kerylus (Acta Patr. Cpl. t. II. p. 152. Doc. 421.) Rr. 181: Εὐστάθιος Τείχους (Vat.); Mansi: Τύχους. Mon. 436: τειχων. Mon. 27: τείχων. — Rr. 201: Εὐστόλιος 'Λιδιλοῦ ('Λιδηλοῦ) — Rr. 108. 206: Κωνσταντῦνος Τρακούλων. — Rr. 261: Μεθόδιος Δαδαλείας. — Rr. 266: Νικόλαος 'Ηλιοδωρίδος. — Rr. 271: Βαδίλειος Τουίλλης. — Rr. 280: Νικηφόρος Συμεωνίου. — Rr. 330: Δαμιανός Παρδακούτας (Mon. 27: Παρδακουτίας Vat. 1918: Προς-

finden sich achtzig Metropoliten und Erzbischöfe; 13) die lange Reihe der einfachen Bischöfe beginnt mit Rikephorus von Limpra in Lycien. 14) Bon diesen achtzig Oberbischöfen waren die ersten sechsunddreißig sicher wahre Metropoliten mit Suffragandischöfen; der lette davon scheint Leo von Rhegium zu sein; von den übrigen waren viele nur Titular-Erzbischöfe, 16) wie sie längst vor Balsamon im griechischen Reiche bestanden 16) und in ihrer Reihenfolge in den verschiedenen Katalogen der Bisthümer ausgeführt zu werden pflegten.

Betrachten wir nun die einzelnen Jurisdittionsgebiete, fo ift vor Allem bas pontifche Exarcat vertreten burch Protopius von Cafarea, ber als Brotothronos bes gangen byzantinifchen Batriarchats die erfte Stelle, unmittels bar nach ben Abgeordneten ber Batriarchen, einnimmt. 17) An ibn reiben fich bie Metropoliten Gregor Asbeftas von Nicaa, 16) Daniel von Ancyra, Georg von Nitomedien, Zacharias von Chalcedon, Cyprian von Rlaudiopolis, Guftratius von Bifinus, Nitolaus von Sangra in Paphlogonien 19) und Gudofimus von Amastris. 20) Mertwürdig ift, bag ber Nicaner ben Blat fast unmittelbar nach ben brei Exarchen und bem Metropoliten von Cygitus einnimmt, mabrend 869 Nifephorus von Nicaa ben Metropoliten von Ancyra, Chalcebon und Ganara nachstand und Nitomedien seinen in ber vierten Synobe erhaltenen Borzug noch auf ber siebenten behauptet hatte, obschon Nicka schon seit 787 gu ben Metropolen gegählt marb. Es ericbien nachher als haupt von Bithynia secunda mit feche Suffraganaten. Da ber Borganger bes Gregor Asbeftas, Amphilochius, von bem mit ausgebehnten Inrisdittionsrechten ausgestatteten Chaifus babin transferirt ward, so muß es schon au bes Bhotius Reiten eine fo hervorragende Stellung eingenommen haben; ber Rang nach ben vier erften Metropoliten war aber vielleicht ein besonderes Privilegium für ben alten Freund bes Bhotius, 21) An diese neun größeren Metropoliten reiben fich bann noch

άποττας.) — Rr. 339: Νιπηφόρης Σπείρης (Mansi; Val. 1918: Πείρας.) — Rr. 345: Κωνσταντίνος Κάββων (Mon. 27: Κάβρων) — Rr. 366: Ευστάθιος Φλόγων. —

<sup>13)</sup> Mit dem act. III. eintretenben Rifephorus von Carien find es einundachtzig.

<sup>14)</sup> Bgl. Le Quien I. 972. Im f. g. Leonianischen Katalog ist Limbra bas britte Suffraganbisthum von Myra, der zwanzigsten (al. 19) Metropole. Louncl. Jus. Gr. Rom. I. p. 94.

<sup>15)</sup> Die auf Leo folgenden Bralaten von Bosporus, Cherfon, Leontopolis find in dem Berzeichniffe Leo's die Erzbischöfe Rr. 33. 16. 2, bei Pf. Epiphanius Rr. 32. 24. 6. Bgl. noch Thomassin. P. I. L. I. c. 44. n. 7.

<sup>16)</sup> Thomassin. l. c. c. 43. n. 12.

<sup>17) 8</sup>gl. Leuncl. l. c. L. III. p. 248. Ps. Epiph. l. c.

<sup>18)</sup> Bei Bevereg. l. c. p. 273 fteht wohl unrichtig Theodor von Ricag.

<sup>19)</sup> Rifetas von Gangra (fünfzehnte Metropole bei Bi. Epiphanins und Leo VI.) hat Vat. 1918. f. 91.

<sup>2°)</sup> Amastris ist bei Leo VI. unter ben Metropolen Rr. 53, Randioposis Rr. 17, Bifinus Rr. 19. Dagegen hat Bs. Epiphanius, bei bem bie fünfzehn ersten Metropolen bieselben sind, da er Thessalonich wie die illyrischen Provinzen überhaupt übergeht, Randioposis als sechzehnte, Bisinus als achtzehnte Metropole; Amastris, das ehebem unter Gangra ftand, fehtt.

<sup>2&#</sup>x27;) Bgl. Le Quien I. 639. 640. 647. Bei Bf. Epiphanius und Leo ift bie Reibenfolge biefe: 4. Ancyra, 5. Cyzilus, 6. Sarbes, 7. Rifomebien, 8. Ricaa, 9. Chalcebon,

folgende Erzbifcofe an: Theodofins von Pompejopolis 20) in Paphlagonien, Rifetas von Germia 23) in Galatia II., Conftantin von Roloneia 24) in Rappadotia III., Epiphanius von Rius und Sophronius von Apamea in Bithynien, 95) Johannes von Rhizaum im Bontus Bolemoniatus. Georg von Relgene in Armenia Prima, Euphemian von Euchaites im Helenopontus und Leontius . von Thana in Rappadofia II. 26) Bu biefen achtzehn Erzbischöfen fommen nun noch zwischen achtundvierzig und fünfzig Bifcofe, wovon brei, Ignatius von Noffa, 27) Georg von Ramuliana und Johannes von Naziang 98) zu Rappadocien, vier ober fünf, nämlich Deletius von Beratlea Bonti, Conftantin von Tium, Leo von Brufias (Hofder. Plufias), Bafilius von Krateia und wahrscheinlich auch Sophronius von Habrianopel, \*\*) zur Proving Honorias, zwei, namlich Johannes von Bolemonium und Symeon von Rerafus, gur Proving Bontus Bolemoniakus gehören. Die Proving Bithynia I. vertreten Conftantin von Rados (Radofia), Michael von Apollonias, Eugen von Pranetus, Leo von Helenopolis, Anthimus von Bafilinopolis, Bafilius von Habriani, Theopist von Casarea, Tarasius von Eriste ober Neucasarea, Germanus ober Georg von Dastylion, Anton von Daphnufia (Thynias), Niketas von Brufa. Bithynia II. repräsentiren: Paulus von Mela, Bafilius und Cyrillus von Linoe, Stephan von Gorboserba, Paphlagonien: Conftantin von Gora, Chriftoph von Dadybra, Gregor von Junopolis; ben Helenopontus: Johann von Balichus, Baul von Bela, Bafilius von Amifus ober Amingus, Anton ober Antiochus von Andrapa, 30) Nikolaus von Joora und Theodofius von Sinope.

<sup>10.</sup> Sibe; dagegen in der Synode des Photius: 4. Cyzifus, 5. Nicka, 6. Ancyra, 7. Sardes, 8. Nitomedien, 9. Sibe, 10. Chalcedon. Sicher hat Nicka nicht stets diesen Rang behauptet. In den Unterschriften des Cod. Mon. 436. p. 203 sieht Wartus von Side unmittelbar nach Georg (Gregor) von Cyzifus; Nicka war aber inzwischen ersedigt worden.

<sup>27)</sup> Bei Leo unter ben Metropolen Rr. 60, bei Bf. Epiph. Erzbisthum Rr. 4.

<sup>23)</sup> Bgl. Le Quien I. 416. Bei Leo ist Germia (Vat. 1918. f. 94, b. hat: Σερβίων) Rr. 4 unter ben αρχιεπισκοπαί; bei Pf. Epiph. unter benselben Rr. 10.

<sup>2&#</sup>x27;) Le Quien l. c. Kolovelas hat Manst richtig mit Vat. 1183. 1918. u. a., mährend Mon. 27. 436. Nausolias haben. Koloneia ist bei Leo Metropole Nr. 57, bei Epiph. das zweite Bisthum unter Molesus.

<sup>&#</sup>x27;6) Bei Leo ift Rius ἀρχ. 10, Apamea μητροπ. 70, bei Epiph. ersteres ἀρχ. 21, letteres ἀρχ. 8. Bgl. Le Quien I. 635. 658.

<sup>\*9)</sup> Bei Leo ift Rhizdum nur das fünfte Bisthum unter Neucofarea, Keltzene die fechsundfünfzigfte, Enchaita die zweiundfünfzigfte, Thana die vierzehnte Metropole. Diefelbe Stellung hat Thana bei Epiphanius, Suchaita ift das achtundzwanzigste Erzbisthum. Sicher hatte es
in der Zeit des Photius viel an seiner alten Burde eingebußt; in unserer Synode erscheint
es erft Nr. 75.

<sup>27)</sup> Bohl tommt and eine Nison execu vor (Notitia ap. Leuncl. I. p. 90) unter Ephefus wie Rifa in Locien, aber auch für Ryfa in Aficn findet sich ein Bischof (Michael) als Bertreter. Bgl. Le Quien I. 392—394.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Razianz ist hier unter ben letten Bisthilmern (Rr. 377); in ber Notitia Leonis ift es die breiundstebenzigste Metropole. Romanus IV. soll es zur Metropole erhoben haben. Baron. a. 1072. n. 14. Thomassin. l. c. c. 45. n. 21. Auch bieser Stuhl erfuhr wohl öfteren Bechsel. Le Quien I. 413. 414.

<sup>26)</sup> Le Quien I. 578-580.

<sup>36)</sup> Codd. ανδράπων, αντράπων.

Aus Galatia I. waren sieben bis acht, 31) ans Galatia II. vier 22) Pralaten anwesend; wahrscheinlich tamen auch brei von Armenien dazu. 22)

Am stärkten vertreten ist das ephesinische Exarchat, dem fast die Hälste aller Bischöse angehört. Gregor, Exarch von Ephesus, steht als der zweite im Berzeichnisse der Prälaten. Es zählte diese "asianische Diöcese" zwöll Kirchenprovinzen, die allmählig durch Theilung mehrerer Metroposen an Zahl vermehrt, an Umfang verkleinert worden waren. So waren von der Provinz Asia, die zweiundvierzig Bisthümer zählte, sechs Epistopate der nenen Metropose Smyrna nach der siedenten Synode (denn in dieser ist der Inhaber dieses Stuhls noch einsacher Bischos) zugewiesen worden. 34) In Phrygia Salutaris gad es im neunten Jahrhundert vier, ja sogar füns Metroposen, Synnada, Hieraposis, Kotyaum, Amorium, Nakolia. 35) Auf unserer Synode erscheinen nächst dem Exarchen: der Metroposit vom Helsespont Gregor von Cyzisus, Theophylatt von Sardes in Lydien, Martus von Side (Pamphylia I.), Zacharias und Georg von Antiochien in Pisidien, Ignatius von Hierapolis, Petrus von Synnada, Anthimus von Kotyaum, Bessatius, Theodosius von Nakolia in Phrygia Salutaris, Theodosius von Nakolia in Phrygia Salutaris, Theodosius von Rdvia

<sup>31)</sup> Ignatius von Juliopolis ober Bafileion, Ritephorus von Aspona, Julian von Minzi (Mizus), Anton von Kinna, Rifolaus von Kalumene, Sifinius von Berinopolis (Beropolis), ein Bifchof (Elifans ober Bafilius) von Laganien. Ob Anastasiopolis, bessen Bischof Marianus angeführt wird, hieher gehört, ist aber zweiselhaft, da es so viele Bischumer dieses Ramens gab.

<sup>\*\*)</sup> Conftantin von Trolmada (Mon. 27: τροικάδων; Mansi: τροικάδων; richtig Vat. 1183. 1918 u. A.), Eustathius von Germotolonia (Le Quien I. 497. 498. Codd. δερμοχολχών, δερμοκολχών, δερμοκολχών, γερμοκολίας, γερμοκολίας) und Michael von St. Agapet (anch Myrcium, Thermä. Le Quien I. 497. 498.), Saba von Tergasus (27. Bisthum unter Bifinns bei Bandur. Imp. Or. P. III. L. VIII. p. 202.)

<sup>33)</sup> Bhilipp von Satala wird in den Alten aufgeführt; es gab indessen auch ein Satala in Lydien. Le Quien I. 433, 895, 896 führt bei beiden Bisthümern diesen Philipp von Satala an, der doch nur einem derselben angehören tann. Doch da auch der Erzbischof von Relteue (Justinianopolis) hier erscheint und sast alle Sprengel ihre Repräsentanten auch unter den Bischösen haben, dürsen wir ihn wohl zu Armenia I rechnen. Auch leseu wir einen Eustratius τοῦ μουνοῦ (auch μουμοῦ, μουλοῦ), worunter wahrscheinich Amutium, das sechzehnte Bisthum unter Keltzene bei Leo, zu verstehen ist. Hieber gehört wohl auch Georg von Armenien (Rr. 242), wenn nicht Θεοδούουπόλεως Αρμενίας zu lesen ist, das unter Casarea stand. (Migne l. c. p. 792 B.)

<sup>34)</sup> Bei Epiph, ift Smyrna bas fünfte ber Erzbisthumer, bei Leo l. c. p. 10.). Metropole 44. Bal. Le Quien I. 743. 744.

<sup>34)</sup> In unserer Spnobe steht Hierapolis, das früher unter Spnnada ftand, diesem voran Bei Leo (l. c. p. 94. 98) ift Spnnada die breinndzwanzigste Metropole mit zwanzig Bisthümern, Hierapolis erst die zweiundvierzigste mit neun Epistopaten, dei Epiphanius erstere. Stadt die zweiundzwanzigste, lettere die dreinnedreißigste Metropole; and 869 geht Spnnada dem Stuhl von Hierapolis vor. Es muß also Photius auch hierin eine Beränderung gemacht haben, die keinen Bestand hatte, oder es ging der ältere Metropolit hier dem jüngeren vor, wenn auch sonst das Alter für Photius nicht entscheiden war. Amorium ward wahrscheinlich unter Michael II Metropole; bei Leo ist es die sechsundvierzigste mit füns Bisthümern; Kothäum ist die achtundvierzigste mit drei Susstraanen, Nakolia die sebenundsechzigste (kehteres bei Epiph. bloses Bisthum). Bgl. Le Quien I. 827—839. 852. 856.

in Lycien, Paul und Symeon von Laodicea, dann Sammel von Chonä oder Kolossä (in Phrygia Pacatiana), Theophilus von Jsonium und Basilius von Misthium in Lytaonien, Niketas von Smyrna in Asien, Gregor von Selge in Pamphylien, 38) Leontius von Rhodus 27) (Provinz der cycladischen Inseln), Theodor, später auch Nikephorus von Carien, 38) so daß hier alle Provinzen der asianischen Diöcese repräsentirt sind. Dazu kommen die Erzbischöse Photius von Parium 39) im Hellespont, Basilius von Mitylene, 40) Arsenius von Lemnus, 41) Philipp von Karpathus 42) (alle drei früher zu der Provinz der Cycladen gehörig), Leontius von Neapolis in Pisidien, 43) Ignatius von Prokonesus, 44) Petrus von Jsium, 45) Stephan von Germa 46) (im Hellespont) und Ignatius von Milet in Carien. 47) Zu diesen dreißig Metropoliten und Erzbischöfen kommen nun nahe an einhundertsünfzig Dischöse, sechzehn von der Provinz Asia, 48) zehn vom Hellespont, 49) achtundzwanzig von Phrygia Pacatiana, 80)

<sup>36)</sup> Der von Selge (bei Leo αφχ. 15.) ericheint auch 869 unter ben Erzbischöfen und zwar nach Rafolia. Statt Bafilius von Myffus (μύσσου Ranfi) lefen unsere Codd.: Μίσθου, Μισθίου.

<sup>37)</sup> Ρόδου (Vat. 1918: 'Ρόδης) bei Leo Metr. 39, bei Epiph. Metr. 20. Bgl. Le Quien I. 926.

<sup>35)</sup> act. III. Bevereg. l. c. p. 301. Le Quien p. 901.

<sup>39)</sup> Bei Mansi sieht sehlerhaft: Owtov narquágyov. Mon. 436. p. 128: O. Harelov Vat. 1183. 1918: Naçlov. Es ist Parium bei Epiphanius ágy. 14, bei Leo Nr. 6. Le Quien p. 789.

<sup>46)</sup> Der Rame Bafilius fehlt bei Mansi; er findet sich in Mon. 27. 436. Vat. 1147. 1183. 1918. Mitylene ist bei Epiphanius åex. 13, bei Leo Metr. 50; Le Quien (p. 953. 954.) glandt, daß es bald nach der VII. Synode den Rang einer Metropole erhielt.

<sup>1)</sup> Bei Leo apz. 22. — Doch tonnte auch Lemnus in Macedonien (Le Quien II. p. 85) gemeint fein.

<sup>12)</sup> Bei Epiph. Erzb. Nr. 29, bei Leo Nr. 33.

<sup>43)</sup> Andermarts wie Vat. 1918 steht: Leo (Leuncl. 1. c. 245. 246. aqx. 14.)

<sup>&</sup>quot;) Epiph. Ergb. 17., Leo Ergb. 8.

<sup>45)</sup> Codd.: Helias, Jlias, Jlinm. Bgl. Le Quien I. 778.

<sup>16)</sup> Germe (Le Quien I. 768.), verschieden von Germia im Bontus, ift bei Leo ager. 28.

<sup>47)</sup> Vat. 1918: μιθήτου. 1183: μηλήτης. Mon. 27: μηλήτου. 436: μιλήτου. Bei Leo Erzb. Rr. 7.

<sup>19)</sup> Dabin gehören: Gregor von Hoppapa, Ephraim von Gargara, Michael von Nifa, Theopifins von Tralles, Theophilus von Magnefia, Johannes von Metropolis, Symeon von Arfadiopolis (eine Stadt dieses Namens in Thrazien, die aber soust Bargyla heißt, war ebenfalls Bischofssit; Anthimus und die Münch. Hofchr. lesen hier Artopolis), Methodius von Bergamus, Constantin von Atandrus, Julian von Palaia oder Palaiopolis, Athanasius von Aenus, Theophanes von Maschame (bei Leo Bisth. 13. unter Ephesus; auch Matrotome lesen die Hosch.) Anastasius und Constantin von Tyräum, dann Lutas von Magnesia Anelii, Paulus von Phote oder Photos (beibe letztere bei Launcl. p. 100 Susstraganate von Smyrna).

<sup>19)</sup> Nilephorus von Bömanium, Samuel von St. Cornelius (auch Stepfis Le Quien I. 784), Strategius von Ofa, Gregor von Hadrianotherä, Theophanes von Miletopolis, Johannes und Leo (beibe auch Mon. 436. act. V.) von Darbanus, Nitolaus ober Basilius von Hadriana (Abrania), Michael von Troas, Stephan von Bare ober Baris.

<sup>59)</sup> Theolift von Tiberiopolis, Theophanes von Azana, Michael und Photius von Ancyra,

einundzwanzig von Phrygia Salutaris, b1) eilf bis dreizehn von Lydien, b2) dreizehn von Carien, b3) achtzehn von Lycien, b4) etwa sieben von Pamphylia Prima, b3)

Thomas von Kidissus, Nitetas und Arsenius von Attyda (arrovidor, avrovidor al.), Basilius von Apia (Appia), Leo von Trapezopolis, Eustratius von Trajanopolis, Baulus und Epiphanius von Eumenia, Leo oder Georg von Alioi, Ritephorus von Silbium (Sybläum), Eustathius von Eluza, Symeon von Aretapa (Chairotopa), Sissinuius von Sinäum, Eustathius von Almonia, Philotheus von Athanassum, Ritephorus von Orala oder Harala (Leunel. I. p. 94. Bisth. 14.), Eustathius von Lunda, Constantin von Mosyna oder Mosynopolis, Constantin von Sedaste oder Sedasteia, Theognost von Apamea Riboti, Michael von Metellopolis, Georg (so die Hoschr., Mansi: Germanus) von Peltä (Philitä, Pelitä), Lutas von Azara, Michael von Ancyrosynaum.

- <sup>81</sup>) Michael von Bista oder Pissa (Louncl. p. 100 sünstes Bisthum unter Amorium), Paul von Dorpläum, Methodius von Midäum, Theodegetus von Phyteia, Constantin von Eularpia, Thomas von Hypius (Jpsi, wosern nicht die L. A. des Vat. 1918 υ΄φηλοῦ statt υ΄φους die richtige ist, wornach Hypielos unter Reucasarea im Bontus Leuncl. I. p. 92—94 zu verstehen wäre), Constantin von Lysias, Michael von Otrys, Georg von Stessorium (Estorium), Damian von Daphnudium, Johannes von Dosimium (der letze in unserem Katalog), Theodor von Kadorsium (18. Suffraganat von Synnada bei Leuncl. p. 94.), Theodor von Spora (unter Kotydum Leuncl. p. 100), Eusedius und Bastilus von Synaum (6. Bisth. unter Hierapolis Leuncl. p. 98), Authimus von Phobi (4. Bisth. ib.), Photius und Nitephorus von Aleri (20. Bisth. unter Synnada bei Leuncl. p. 94 und Monac. 380), Theostist von Arvoinos (Asronus, 4. Bisth. unter Synnada Mon. cit.), Daniel von Lenum oder Kana (8. Bisth. unter Hierapolis bei Leuncl.). Nitolaus von Tepuţa (Tzuţa) gehört wahrscheinlich ebenfalls hieher.
- 39) Bafilius von Thyatira, Sifinnius von Tripolis am Mäander, Eustathius von Silanbus, Leo von Gordus, Georg (der Name fehlt bei Mansi) von Mäonia, Symeon von Attaleia, Agathon von Cerasa, Epiphanius von Dalda, Constantin von Atrassus, Theodor ober Theodulus von Hierocasarea, Nilephorus von Hermolapelia, wahrscheinlich auch Clemens und Bastlius von Bage (Bae).
- b') Gregor von Heralleia Latmi (Latri), Bafilius von Heralleia Salbale, Conftantin und Kerplus von Reapolis, Theophilus von Alindus, Johannes von Alabandus, Joseph von Laryma (Loryma), Leo von Harpaffus, Philipp von Milassus, Johannes von Bargyla, Symeon von Keramus, Gregor von Jassus, Symeon von Kindramus (Lennel. p. 91. Bisth. 26.). Bei Symeon von Keramus könnte man auch an den George Kegapiwr, nach Mon. 380 das fünste Bisthum Laziens, denken.
- \*') Rifephorus von Limpra, Johann von Bedalia, Athanafius von Pinara, Theodor ober Theodulus von Batara, Andreas von Clos (τλοῖ, al. τλοῦ), Euftratius von Rorydala, Bafilius von Kandyba, Rifolaus von Choma, Conftantin von Phellus, Rifolaus von Oenanda, Conftantin von Romba, Johann von Barbura ober Balbura, Theodor ober Theodofius von Orycanda, Betrus von Meloe (ein Bisth. Meloe tommt aber auch in Fjaurien vor Leol. c. p. 102. n. 6), Symeon von St. Dula (Mon. 380 ὁ ἀγιαδοῦλων, 10. Bifchof unter Myra), Enfebins von Lurnaa (25. Bisth. ib.), Mennas und Michael von Kannus ober τῆς ἀγίας (6. Bisth. ib.)
- \*\* Petrus von Etenne (ἐταίνον Leuncl. p. 92. unter Side 3. Bisth.), Rafarins von Rotenne, Ignatius von Rafa, Methodius von Orymna, Athanafius von Semnea (so die Codd.; Mansi: Σεληναίων), Theodor von Myla ober Mylomena (Codd. μουλουμένων, μυλωμενών, μυλωμενών, μυίλων 10. Bisth. dei Leuncl., auch Justinianopolis genannt) und Platon von Isda (ἐσβών haben die Handschriften; es ist aber sicher nicht Esdus in Arabien [Lo Qui en II. 863. 864] zu versteben, sondern wohl Isdon zu lesen, das Leuncl. p. 92 als dreizehntes Bisthum unter Side ansührt.

zwei von Pamphylia Setunda, 56) breizehn von Pisivien, 57) sieben von Lykaonien. 58) Die Provinz der cycladischen Inseln vertreten noch Constantin von Cos und Philipp von Andrus; andere Prälaten dieser Inseln hatten, wie wir gesehen, die erzhischössliche Würde.

In britter Reihe erfcheint bas Erarchat von Beraklea. An bie zwei Exarchen ber thragischen Diocese reiben sich, ba man bier mit bem ergbischöflichen Titel besonders freigebig gewesen war, achtzehn Erzbischöfe, zu benen noch vierundbreißig Bischöfe, meiftens Inhaber febr unbebeutenber Stuble, tommen. Die Provinz Europa ift reprasentirt burch bie Erzbischöfe Saba von Apros, Bafilius von Artadiopolis, Symeon von Selymbria und Petrus von Bigya, bu) fodann durch bie Bifcofe Gregor von Metra, Clemens von Daonium, Methodius von Heramilion ober Lyfimachia, Conftantin von Mabytus, Johannes von Theodoropolis, 60) Nitolaus von Rhabestus, Betrus von Pamphilus, Bafilius von Tzorulus, Strategius von Banium, 61) Johannes von Sergenga, Georg ober Germanus von Ligitum, Rosmas von Chariopolisvier Erzbischöfe und zwölf Bischöfe. Die Proving Haemimontium vertreten bie Erzbischöfe Philipp von Habrianopel, 64) ber neunzehnte in ber ganzen Reibe, Rifetas von Brpfis 63) und Timotheus von Mefembria, 64) bann die Bifcofe Constantin von Bulgarophygon, Ignaz von Sozopolis, 65) Barbanes von Stopelus, Conftantin von Trapobippa, Johannes von Buccellum, Leo und

<sup>\*\*)</sup> Ignatius von Findus und Basilius von Lagania. Da Basilius und Elisaus λαγηνῶν (λαγίνων, λαγύνων) erscheinen, so wird der eine wohl am besten zu Lagania in Galatia I.
(Le Quien I. p. 487. 488.), der andere zu Lagania in Bamphylien gerechnet, welches dei
Lounel. p. 96 und Mon. 380 als Suffraganat von Perge ebenfalls mit der Bezeichnung
λαγηνών augeführt wird.

<sup>57)</sup> Leo von Sagalaffus, Nitolaus oder Jgnaz von Sozopolis, Theognoft oder Theodor von Apamea Kiboti (Le Quien I. 1046), Bastlius von Ababa, Euthymius von Philomelium, Paul und Stephan von Bindäum, Constantin von Laodicea, Nitolaus von Pappa, Bastlius von Siniandus, Anthimus von Parlaum oder Paralaum, Theodosius von Tymbriadum, Johann oder Joseph von Tyränm (Tyrium Le Quien I. 1050).

<sup>58)</sup> Johannes von Amblada, Bafilius von Lyfira, Ritolaus und Rifephorus von Bafada (Codd. πασάδων, βασάδων. Le Quien I. 1078), Sabas von Laranda, Georg von Baratta oder Baretta (auch in der Provinz Affen bestand ein Bischofssitz dieses Ramens Le Quien I. 732), Michael von Synatra (Mansi 'Aνάτρου', 6. Bisth. unter Ionium Louncl. p. 94—96. Statt συνάτρων hat Mon. 380: σαιάτρων.). Es fönnte aber auch Sabatra in dieser Provinz verstanden werden (Le Quien I. 1084.), worauf die Lesearten άβάτρου (Mon. 436. act. I.) λαβάτρου (Mon. 27) binweisen.

<sup>5)</sup> Diese Erzbisthamer sind bei Ps. Epiph. Rr. 22. 11. 19. 3 verzeichnet, bei Leo Rr. 11. 5. 9. 1. Bgl. Lo Quion I. 1125. 1137. 1147. Statt Selymbria hat Vat. 1918 Setyke, statt Bizve: Rhizve.

<sup>40)</sup> Auch Euchania (Le Quien I. 1143), das 1. Bisth. der Prov. Europa bei Leunc l. p. 90.

<sup>61)</sup> Mariov, bas bei Danfi fehlt, ergangen bie Codd.

<sup>41)</sup> Le Quien I. 1174. Bei Bf. Epiph. Die 31., bei Leo Die 41. Metropole.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Sonft war Bryfis nur Bisthum (Lo Quien I. 1187); bei Leo nimmt es unter ben Erzbisthümern die neunzehnte Stelle ein.

<sup>&</sup>quot;') Mesembria bei Leo Erzb. Nr. 83, bei Epiph. Nr. 82.

<sup>45)</sup> Ein anderer Bifchof von Sozopolis (Rifolaus) ward oben zu Pifibien gerechnet. Bgl. Le Quien I. p. 1183.

Manuel von Probaton, <sup>86</sup>) Symeon von Debeltus; auch Frael von Tzolus scheint hieher zu gehören. Der Provinz Thracien gehören an die Erzbischöse Theodor von Nike oder Nikopolis, <sup>67</sup>) Neophytus und Markus (oder Makarius) von Delkus (Derkus), Basilius von Garesla, <sup>68</sup>) sowie die Bischöse Theodor von Bukuba, <sup>69</sup>) Symeon von Leuke, Johannes von Johanniza, Methodius von Blepton. <sup>70</sup>) Rhodope vertreten die Erzbischöse Nikephorus von Trajanopel, <sup>71</sup>) Johannes von Aenus, Niketas von Waroneia, Stephan von Appsellus, <sup>72</sup>) Tryphon von Rhusium oder Toperus, <sup>72</sup>) die Bischöse Rikephorus von Didymoteichos, Georg von Kanthia, Nikephorus von Pori, <sup>74</sup>) Jakob von Peritheorium, Paulus von Mospnopolis, Nikolaus und Antiochus von Wakre. Zu der Provinz Zichia gehören wohl die Erzbischöse Lukas von Bosporus <sup>75</sup>) und Paulus von Cherson, <sup>76</sup>) die Bischöse Baanes von Metracha (Nastraba) und Paul von Zichia. <sup>77</sup>)

Aber nicht blos die alten Brovinzen des byzantinischen Patriarcats sollten auf der Spnode des Photius vertreten sein, sondern auch die neuerworbenen mußten zu derselben ihr Contingent stellen. Bon der ursprünglich zum antiochenischen Patriarchate gehörigen, seit Leo III. aber zu Constantinopel getommenen Provinz Naurien, 28) die damals die sudöftliche Grenzmart des Patri-

<sup>\*\*)</sup> Manfi hat p. 376: προβάνδων. Unfere Münchener Handschriften haben: προβάτων. Brobaton oder Brobata, bei Leo das siebente Bisthum unter Hadrianopel, wird als πολίχνιον Θυακικύν Προβάτων λεγόμενον ετκάθητ in der Vita S. Evaristi saec. 10 bei Hafe not. 10 in Leon. Discon. L. VIII. p. 133 not. p. 475 ed. Bonn. Bgl. Le Quien I. 1186.

<sup>67)</sup> Le Quien L 1169. 1170, bei Leuncl. Erzb. 13.

<sup>48)</sup> Leuncl. Erzb. 20. 18.

<sup>69)</sup> Louncl. Bisth. 10. unter Philippopolis - fehlt bei Le Quien.

<sup>7</sup>º) Die Editionen unseres Ratalogs und viele Solchr. haben : nlendor, nlentor; bei Leunol. p. 98 ift Blepton bas fünfte Bisthum von Thracien.

<sup>11)</sup> Bei Epiph. Metr. 29., bei Leo Metr. 38. Bgl. Le Quien I. 1195. 1196.

<sup>72)</sup> Bei Epiph. Nr. 30, bei Leo Nr. 63. Vat. 1918 hat ningov - statt: aivov.

<sup>73)</sup> Maroneia ist das dritte Erzbisthum bei Leo, Appfellus die zwölfte, Rhusium (Vat. 1918: hovolag. Vat. 1183. Mon. 27: vov hov Mon. 436: hovolov) die achtundsebenzigste Metropole. Bs. Epiphanius hat erstere Stadt als das siebente, die zweite als das dreiundzwanziaste Erzbisthum.

<sup>71)</sup> Codd. παρῶν, σπορῶν, πορῶν. Ցκί Migne l. c. p. 197: Πέρου, Πήρου, Freh. Leich. πύρων.

<sup>75)</sup> Bosporus war im VII. Concil nur Bischofssit (Le Quien p. 1328). Bei Epiph. steht es Nr. 25., bei Leo Nr. 29 unter ben Erzbisthümern.

<sup>&</sup>quot;) Um 692 noch Bischofssitz (Le Quien p. 1331), bei Epiph. Nr. 21, bei Leo Nr. 16 unter ben Erzbisthümern. Auch gab es ein Bisthum Chersonesus in der Provinz Europa (Le Quien p. 1128).

<sup>?&#</sup>x27;) Bgl. Le Quien l. c. Baanes μαστράβων hat Manfi mit ben meisten Handschriften, will aber μασταύψων, Le Quien (I. 1325) bagegen μετφάχων gelesen haben. Statt Ζιαχία ober Ζιχία ift vielleicht besser Ζίχνα (in ber illyrischen Provinz Macedonien Le Quien II. 91) zu lesen.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Die Metropole war Seleucien, bei Leo Rr. 31 mit breiundzwanzig, im Cod. Mon. 380. f. 532. Rr. 30 mit zweiundzwanzig Bisthümern. Bgl. Le Quien t. II. p. 1009. 1010.

archates bildete, begegnen uns der Erzbischof Athanasius von Leontopolis, 79) die Bischöfe Gregor von Rodadeia, 80) Theophanes von Kleinantiochien, 81) Basilius von Germanisopolis, Paulus von Domitiopolis, Enschemon von Jrenopolis, Georg oder Germanus von Nusbada, Michael von Philadelphia, Nifestas von Renopolis, Enschemon von Tityum oder Tityopolis, 82)

Auch die bem romifchen Stuble entriffenen illprifchen Provingen haben auf ber Synobe bes Photius ihre ausreichenbe Bertretung gefunden. Unter ben Metropoliten und Erzbischöfen erscheinen Sabas von Batra ober Batras, 63) Ritolaus von Philippi, 84) Bafilius von Lariffa, 85) Philipp von Deffene, 86) Johann von Korinth, Sabas von Athen, 67) Anton von Naupaktus, Lucian von Dyrracchium 68) und Theodor von Thessalonich. Es fällt auf, daß ber Letigenannte, ber 869 bie eilfte Stelle annahm und vor den Metropoliten von Myra, Laodicea, Synnada, Stonium, Rorinth und Lariffa fag, bier als ber achtzigfte und zwar ber lette unter ben Erzbifcofen ericheint, vielen gang neu begrundeten Archiepistopaten nachstehend; in hinsicht auf das Ordinationsalter ging er ficher faft allen berfelben voran. Bobl mochte bie griechische Bierardie ben einst fo mächtigen apostolischen Bifar berabgebrudt und unter andere Bralaten begradirt haben, fo bag er nach und nach feine Suffragane verlor, namentlich an Philippi, bas man auf feine Koften zu erheben und zu vergrößern suchte; 89) indeffen mar mohl auch ber lette Plat unter ben Erzbischöfen dem Theodor aus perfonlichen Rudfichten zugewiesen worden, namentlich weil

<sup>26)</sup> Bei Epiph. Rr. 6, bei Leo Rr. 2 unter ben Ergbisthumern.

<sup>86)</sup> Codd. xodaxelac, xodadelac. Beileo zweiundzwanzigstes Bisthum unter Seleucien.

<sup>81)</sup> Le Quien II. 1020. Beniger geeignet scheint es, hier an Antiochien am Maander (Le Quien I. 908.) zu benten.

<sup>5&#</sup>x27;) Lo Quion II. 1024—1034. Bas Zenopolis betrifft, so gab es auch einen Bischofssitz dieses Ramens in Lycien (Lo Quion I. 994), dem der auf dem siebenten Concil erscheinende Bischof Stauratius anzugehören scheint. Germanus von Musbada liest Mansi, während unsere Handschriften Georg haben. Noch hatte jedensalls der Studt von Byzanz die Jurisdiktion über Faurien; 269 ward über einen Bischof von Kelenderis (in dieser Provinz das zweite Bisthum) gerichtet. Bgl. Lo Quion II. 1016.

<sup>\*\*)</sup> Patras ward im neunten Jahrhundert unter Kaiser Rikephorus Metropole (Leuncl. t. I. L. IV. p. 278.) Bei Leo nimmt es die dreiunddreißigste Stelle ein, im Katalog unserer Synode die siebenzehnte. Bal. Le Quien II. 177—182.

<sup>81)</sup> Le Quien II. 69 (coll. I. 1157) zweifelt, ob nicht Philippopolis in Thrazien gemeint ift; unsere Handschriften haben alle Φελίππων.

<sup>85)</sup> Metropole von Theffalien, bei Leo I. c. p. 98. Rr. 35. Le Quien II. p. 103-107.

<sup>86)</sup> Sonft war Meffene Suffraganbisthum von Korinth (Le Quien II. 198), bei Leo ift es Erzbisth. Rr. 17.

<sup>87)</sup> Athen ftand ehemals unter Korinth und ward erst im neunten Jahrhundert, sicher vor 869, Metropole. Bei Leo ift Korinth die siebenundzwanzigste Metropole mit sieben, Athen die achtundzwanzigste mit zehn Bisthumern. Anch Naupaltus, bei Leo Metr. 36., stand ehebem unter Korinth.

<sup>58)</sup> Dyrracchium, die Metropole von Reu-Epirus, hatte vom zehnten bis vierzehnten Jahrhunderte fünfzehn Bisthumer unter fich.

<sup>\*)</sup> Le Quien II. 65. 66. In ber Notitia Leonis ift Bhilippi bie vierzigste Metro-pole mit fieben Bisthumern.

er früher Ignatianer gewesen mar. Rachher nahm Theodor's streng photianisch gefinnter Rachfolger auf berfelben Spnobe einen viel ehrenvolleren Blat ein 90) und Thessalonich wird späterhin auch als die sechzehnte Metropole aufgeführt. 91) Rorinth fteht bier bem Stuble von Athen voran und beiden geht Lariffa vor, mahrend 869 das Umgelehrte ber Fall mar. Reben ben genannten neun Erzbifchofen ericeinen noch über zwanzig illprifche Bifchofe, und zwar aus Hellas: Theophylatt von Eurippus, 92) Anton von Kephalonia, Athanafius von Methone, Anton von Lakedamon, Stephan von Phrgium, Rikolaus von Acheloum, 93) Bafilius von Oreus, 94) Theotimus von Argos, Andreas von Rauplia, Thomas von Aegina, ein Bifchof (Georg ober Michael) von Eleus. 95) Aus Theffalien: Stephan von Pharsalus, Tenophon von Demetrias, Damian von Ezerus, Leo von Neu-Batra, Gregor von Zetunium. 96) Aus Macedonien: Betrus von Drygobitia, Philipp von Chrysopolis, 97) Demetrius von Bolyftolus, Methodius von Cafaropolis, Germanus und Methodius von Ritrus ober Pydna. 98) Daran foliegen fich noch brei Bifchofe von ber Infel Creta 99) fowie zwei ober brei von Alt-Epirus, 100) brei von Reu-Epirus, 101) fowie einige ber für bas Gebiet ber Bulgaren und anderer Stamme geweihten Bra-

<sup>90)</sup> G. unten Abicon. 7.

<sup>91)</sup> Leuncl. I. c.

<sup>&</sup>quot;3) Bei Leo erstes Bisthum unter Athen (Le Quien II. p. 214), sonft auch Chakeis ober Regroponte genannt.

<sup>93)</sup> Drittes Bisthum unter Raupaktus bei Leo p. 98.

<sup>94)</sup> Codd. оценатьств. Bgl. Le Quien II. p. 203.

<sup>94)</sup> Bgl. Le Quien I. 810. II. 224 und oben R. 50. Alioi.

<sup>36)</sup> Bielleicht gehört auch Saba von Betunium (Ar. 241) hieber, da dafür wohl auch Zetunium zu lesen ist. Was den Bardanes von Stopelus betrifft, den Le Onien sowohl hier (II. p. 118.) als bei der thrazischen Provinz Haemimontium (I. 1187. 1188) aufführt, so können wir ihn, da er nur einmal vorkommt, auch nur einmal rechnen; derselbe hat bereits oben seine Stelle gefunden.

<sup>97)</sup> Auch Amphipolis und Christopolis genaunt (Le Quien II. 83. 84, wo aber ber Bischof Johannes beißt.) Statt Orpgebitia fieht auch Orngubitia.

Bolystolus ist bei Leo das zweite, im Mon. 380 das erfte Bisthum unter Philippi, Cafaropolis bei ersterem das sechste, in letterem das fünste Bisthum derselben Provinz. Bei Methodius haben mehrere Handschriften luxeow, lyxow, Mon. 436. p. 206 aber deutsch xixov. Man tönnte angesichts der angesührten Lesearten auch an Itron in Phrygia Salntaris denten, welches dei Louncl. I. p. 94 als vierzehntes Bisthum unter Synnada erscheint.

<sup>99)</sup> Dahin gehören wohl: 1) Theobor von Siteia (Codd. Iréac). Le Quien I. 1004 schwankt indessen und will lieber an Etenne in Pamphylien denken, von dem schon oben ein Bischof ausgeführt ward. 2) Stephan ober Theobor von Agrium (Mansi liest nach Vat. 1918: yarrew, aber Anthimus, Vat. 1183. Mon. 27: arew, Agrium ist bei Leunel. p. 96 das sechste Bisthum der Jusel Creta; Argos kam schon oben vor). 3) Theobor von Eleuthera ober Eleutheropolis, von welchem Sit ein Bischof in der siedenten Synode erscheint.

<sup>100)</sup> So Zacharias von Johannina (Le Quien II. 151), wohl auch Ritolaus von Ritopolis und Georg von Leufe.

<sup>18 1)</sup> Kosmas von Stephanialus, Paul von Strymon (f. Const. de them. II. p. 48), David von Kroia (bei Leo drittes Bisthum unter Dyrracchium.) Wir lesen upalow fant holden. Kroja in Albanien ward im dreizehnten Jahrhundert als Fekung berühmt.

laten. 109) Ueberhaupt muß Photius damals fehr weit gehende Plane auf tirchliche Eroberungen gehegt haben, von benen wir unten noch manche Spuren entdeden werden, so durftig auch im Ganzen die erhaltenen Dokumente uns von der Thätigkeit seines zweiten Patriarchates unterrichten.

Selbst ber bamals noch griechische Theil von Unteritalien hatte auf ber Spnode des Bhotius seine, wenn auch (in Folge ber fargeenischen Anvasionen) fcmache Bertretung und mußte ben Glang bes Batriarchen wieberum erhöben. Es erschienen ber mit Bhotius febr befreundete Metropolit Leo (ober Leontius) 103) von Rhegium in Calabrien und Martus, Erzbischof von Hydrunt. Briechen hatten in bem von Rom losgetrennten Unteritalien viele Bifcofe gu Erabischöfen erhoben, um fie fo fefter an fich zu fetten; nach bem gehnten Rahrhundert hatte Rhegium breizehn, Severiana brei Suffraganate, mabrend von Sicilien breigebn gegablt wurden, 104) bie aber bei ber faracenischen Berrschaft für Byzanz ihre Bebeutung verloren batten. Selbst Reapel batten bie Griechen burch ben angebotenen erzbischöflichen Titel im achten Sahrhundert au gewinnen gesucht, obichon es ihnen damals miglungen mar. 106) Markus von Otranto (Hydrunt) icheint ein folder bloger Ergbischof gewesen zu fein; fpater 106) hatte Otranto, obicon die fünfundfünfzigste Metropole, noch feine Bisthumer unter fich; erft Ritephorus Photas unterwarf biefem Stuble fünf Epistopate. 107) Bon ben Suffraganen bes calabrifchen Erzbischofs Leo war Demetrius von Stplatium (Squillace) 106) jugegen. Bon Sicilien, bas damals noch immer schwer bedrangt mar, findet fich fein Bertreter außer Samuel von Lipara, bem Bifchof ber liparifchen Infeln, 109) bie ber griechischen Flotte zugänglich waren. hier im Sudwesten war bas Batriarcat ebenso wie bas griechische Reich nicht minber burch bie muselmanuische herrschaft beschränkt als im Sübosten.

<sup>163)</sup> Agatho von Morabon, Gabriel von Adriba u. A. Bon Einigen wird noch unten bie Rebe fein.

<sup>103)</sup> Anthimus und einige Munchener hanbichriften lesen Leontius, bagegen Vat. 1147. 1918. Manfi u. A. richtig Leo. So wird er in bem an ihn gerichteten kanonischen Schreiben bes Photius genannt.

<sup>104)</sup> Bgl. Lev VI. Rov. l. c. p. 96. Calabrien ift die zweitundbreißigste Metropole, Severiana die neunundvierzigste.

<sup>1°5)</sup> Joh. Diac. Chron. Neap. n. 87 (Murat. rer. it. Scr. I, II. p. 307.): Hic (Sergius Neapolit.) dum a Graecorum pontifice archiepiscopatum nancisceretur, ab antistite Romano correptus veniam impetravit. Fuit autem temporibus Gregorii et Zachariae Papae.

<sup>106)</sup> Nov. cit.

<sup>187)</sup> Luitprandi Leg. p. 370 ed. Bonn. (post Leonem Diac.): Nicephorus.. livore, quo in vos abundat, Cplitano Patriarchae praecepit, ut Hydruntinam ecclesiam in archiepiscopatus (eigentiio metropoleos) honorem dilatet... scripsit itaque Polyeuctus Cplitanus Patr. privilegium Hydruntino Ep., quatenus sua auctoritate licentiam habeat Episcopos consecrandi in Acirentila, Turcico, Gravina, Maceria, Tricaria, qui ad consecrationem Domini Apostolici pertinere videntur.

<sup>168)</sup> Gin Bifchof von Squillace tommt bei Gregor M. L. VII. ep. 33 vor. Bei Leo ift Stolafium bas fünfte Bisthum von Calabrien l. c. p. 96.

<sup>100)</sup> Lipara ift bei Leo p. 100 bas breizehnte Suffraganat von Spratus.

Co bot bas von Bhotius versammelte Concil im Gangen eine mabrhaft imposante Erscheinung, wie sie seit dem Concil von Chalcedon nicht mehr gesehen worben mar. Noch nie hatte ber Batriarch ber Stadt Conftantin's aus feinem Sprengel eine folche Babl von Pralaten 110) gufammengebracht; nur burch bie Erfolge ber byzantinischen Seemacht mar ihre Bereinigung moglich geworben in einer Belt, in ber bie romische Kirche mit Roth eine geringe Rahl von Bifchofen ju ben fo baufig von ihr ausgeschriebenen Spnoben zusammenbringen fonnte. Die Meinung, es feien alle biese Ramen von Bhotins nur fingirt, vermogen wir in feiner Beife ju theilen. Batte diefer nur mit einer erhichteten Anwesenheit so vieler Bralaten prunken wollen, er batte noch viele andere Bifchofe bingufugen tonnen, und gwar von gar manchen berühmten Stüblen, die bier nicht vertreten find und boch wohl nicht alle bamals unbesett waren. 111) Auch war bamals, wo es ignatianische und photianische Bifchofe gab, leichter als fonft eine folche Anzahl aufzubringen, wie benn auch viele Bifchofesite zwei Vertreter haben; Photius gebot über reiche Mittel und tonnte alle Borbereitungen getroffen haben, Die Reife vieler geiftlichen Burbentrager nach Conftantinopel zu beschleunigen, mabrend andere ohnebin in ber Refibeng verweilten.

Aus ber Bergleichung ber Reihenfolge ber Bralaten in ben Concilien von 869 und 879 fowie ben uns erhaltenen Ordines sedium ergibt fich, bag ein vielfacher Wechfel in ber Rangordnung ber Metropoliten und Erzbischöfe mit Ausnahme ber ben brei Erarchen gebliebenen Ehrenvorzüge Statt fand und bie Batriarchen mit bem Sofe bierin ziemlich willfürlich verfügten; ferner bag feit bem fiebenten Concil viele Beranderungen in ber hierarchifchen Ordnung eingetreten waren, die unter Photius noch viel zahlreicher wurden, obicon manche nur vorübergebender Natur gewesen find. Roch fonnte Reurom mit ben Spolien von Altrom fich bruften, illprifche, calabrifche und ficilifche Bifcofe erkannten in dem ökumenischen Batriarchen zu Byzanz ihr Oberhaupt; nur war ber größere Theil Siciliens, wie auch ber zum pontischen Exarchate gehorigen tappadocischen und armenischen Provinzen durch die muhamedanischen Gewalthaber ben biretten Einwirfungen besselben entrückt. Ueber breihundertachtzig Bischöfe konnte ber byzantinische Batriarch in seinem Gefolge vereinen, weit mehr als irgend ein anderer Patriarch es damals vermochte. Bliebe es auch noch fraglich, ob alle biefe Bralaten gang fo, wie unfere vorhandenen Spnodalakten sie aufführen, wirklich sosort zusammengekommen sind, so war es boch in feinem Falle unmöglich, fo viele bamals zu versammeln; auch 861

<sup>110)</sup> Daß Photius zur Bermehrung seines Anhangs für viele Keine Ortschaften Bischöfe geweiht hat (Hard. Index. Geograph. tom. XI.), ift allerdings sehr wahrscheinlich. So erscheint Nr. 99 ein Philipp von Lulum; es ist aber nur ein unbedeutendes castrum Lulum bekannt. So Nr. 105 Stephan Bayovectias (Bayevectelas, Bayevertytreias). S. oben N. 12.

<sup>111)</sup> So 3. B. fehlt ber Erzbifchof von Amafia im helenopontus, ber von Reucafarea in Bontus Bolemoniatus, ber von Methymna auf ben Cycladen, ber Bifchof von Abramptus in Afien, ber von Aureliopolis u. A., die fich 869 finden.

waren weit über breihundert Bischöfe zugegen; nur zweifelhaft konnte es sein, ob alle auch in ihren Sprengeln refibirt.

So konnten die photianischen Synodalakten sogleich bei bem Brotokoll ber erften Sigung im November 879 ein glanzendes Bergeichnig anwesender Bifcofe geben, bas mertwürdig gegen die geringe Babl von Theilnehmern bei ber gebn Jahre früher gegen Photius gehaltenen Synobe abstach. Der Ort ber erften Sigung war bas große Sefretarium ber Sophientirche. Den Borfit führte gleich von der erften Sigung an Photius felber, bem Glias von Rerufalem gur Seite mar, 119) mabrend bie romifchen Legaten erft burch ibn Ginlak erhielten und nach und nach die anderen Bertreter ber orientalischen Batriardalftuble ericienen. Ale bie vorzüglichften Rebner ericheinen neben Bhotius felbit und ben Abgeordneten ber Patriarden zwei eifrige Anbanger und Bemunberer bes byzantinifchen Kirchenoberhaupts, Bacharias, Metropolit von Chalcebon, und Brotopius, Exarch von Cafarea; neben ihnen traten noch ber eine Johannes von Beratlea, Nitetas von Smyrna, Daniel von Ancyra, Gregor pon Ephelus und Theophilus von Monium als Sprecher auf; die anderen Bifcofe bilbeten nur einen guftimmenben und Beifall rufenben Chor. Rweifel mar, falls bie Synobe wirklich fo Statt fant, wie bie Aften 118) ausfagen, Alles im Boraus verabrebet und es wurde nur ein der Menge imponirendes glanzenbes Schauftud aufgeführt.

Wir haben nun die uns erhalteuen Atten für sich selber reden zu lassen. Bu bemerken ist nur noch, daß die Synode balb oder sogleich nach der Ankunft des Cardinalpriesters Petrus, der sicher überrascht und überrumpelt werden sollte, ihren Ansang nahm; sonst hätte Photius die Ermüdung der Legaten nicht als Grund für die Bertagung der Berhandlungen in der ersten Sitzung angeben können. 114)

## 5. Die brei erften Sikungen ber photianischen Synobe.

Als allgemeines Stillschweigen eingetreten — so berichten die Alten 1) — trat der Diakon und Protonotar Petrus in die Mitte der Bersammlung und sprach: "Petrus, der gottesfürchtigste Cardinalpriester und Stellvertreter des beiligsten Papstes Johannes von Altrom, und seine Begleiter Paulus und Eugenius sind angekommen. Bon diesen ist nun der sehr fromme Petrus zugegen

<sup>113)</sup> dvynadeddértoc avt p hat Mon. 436. f. 127 — wo Mansi p. 873 blos dvynad. hat.

<sup>113)</sup> Πρακτικά τῆς ἀγίας συνόθου συγκροτηθείσης ἐν ΚΠ, ὑπὸ Φωτίου τοῦ ἀγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ἐπὶ ἐνώσει τῆς τοῦ θεοῦ ἀγίας καὶ ἀποστολικῆς ἐκκληείας. Vat. 1183. saec. 16. f. 81. Hard. Conc. t. VI. P. I. p. 214 seq. Man si XVII.
378 seq. ἢα Τόμος χαρᾶς: Πρακτικά τῆς συγκροτηθείσης ἐν ΚΠ, συνάθου ἐπὶ τοῦ
Φωτίου, ὅτε θανόντος τοῦ Ἰγνατίου ἐπανῆλθεν εἰς τὸ πατρικρχεῖον.

<sup>111)</sup> Mansi XVII. 392. B.

<sup>1)</sup> Mansi XVII. 374 seq. Hard. VI, I, 214 seq.

und kiberbringt ehrwürdige Schreiben von dem heiligkten Papft Johannes." Nun sprach Photius, der heiligste Patriarch: "Dank sei unserem guten Gott, der ihn unversehrt erhalten und ihn uns in Frieden und guter Gesundheit geschenkt hat. Sie (die Gesandten) sollen eintreten."

Nachdem die Legaten eingetreten, hielt Photius "der heiligste und ökumenische Patriarch" wiederum eine kurze Rede in Form einer Dozologie: "Ehre unserem Gott, der konsubstantialen und lebenspendenden Trias, überall, jetzt und immer und in alle Ewigkeit!", worauf die Synode mit Amen antwortete. Nachdem "dem Gebrauche gemäß" ein Gebet verrichtet war, 2) umarmte und küßte Photius den Cardinalpriester Petrus und die anderen Legaten und sprach: "Gott hat Euch glücklich hieher geführt. Der Herr nehme gnädig euere Anstrengungen auf, segne und heilige euere Herzen und Leiber, er nehme gnädig auf die Obhut und Sorgfalt unseres heiligsten Bruders und Amtsgenossen, unseres geistlichen Baters, des allerseligsten Papstes Johannes."

Schon hier tritt uns ber große Unterschied zwischen dieser und ber vor zehn Jahren gehaltenen Synobe entgegen; bei der Wiedereinsetzung des Jgnatius sind es die römischen Legaten, die Alles anordnen, die erst die Synode tonstituiren; hier ist Photius gleich anfangs das Haupt der Bersammlung, der die römischen Apolitisarier erst eintreten läst, nachdem die Synode konstituirt ist, und nehstdem werden keine kaiserlichen Commissäre erwähnt, die dort die ersten einleitenden Schritte veranlassen. Dazu sind hier die sämmtlichen Reden, voll wechselseitiger, mit Gebet vermischter Höslichkeiten überaus breit und deklamatorisch. Wohl spricht Photius sehr ehrenvoll von dem römischen Stuhle; aber überall tritt das Bestreben hervor, diesem den Stuhl von Byzanz als gleichberechtigt an die Seite zu stellen, und wenn er ihm doch einen Borzug einräumt, diesen stets auf Rechnung der persönlichen Heiligkeit und der glänzenden Eigenschaften Johann's VIII. sowie der ihm von seinem Mitbruder in Byzanz gezollten Berehrung zu seinen.

Auf die Worte des Cardinals Petrus: "Gepriesen sei Sott, daß wir Ew. Heiligkeit in guter Gesundheit antressen. Es sucht Euch der heilige Petrus heim," entgegnet der Patriarch: "Christus unser Gott möge durch den Apostelsfürsten Petrus, den deine Frömmigkeit erwähnt hat, sich über uns Alle erdarmen und seines Reiches uns würdig machen." ) Petrus: Es grüßt mit Berehrung Ew. Heiligkeit der heiligste und ökumenische Papst Johannes. Photins: Er wird wiederum von Uns ehrerbietig begrüßt mit aufrichtiger

<sup>2)</sup> της ευχής γενομένης κατά το είωθός.

<sup>3)</sup> Mansi p. 380. B. Mit ben letten Worten bes Photius beginnen die bei Bever. Pand. canon. II. p. 273 seq. abgebruckten Auszüge, die nebst den in den älteren Conciliensammlungen abgedruckten Canonen und den Mittheilungen bei Baronius (a. 879. n. 64 seq.) dis auf Harduin (1714) allein bekannt waren, da der Töpos Rayas (1705) nur Wenigen zugänglich war. Clemens XI. hatte für Harduin eine Abschrift dieser Alten aus der vanlisen nischen Bibliothet fertigen lassen, die Manst reproducirte.

<sup>4)</sup> Mansi p. 380 C. Am Schlufe des Abfațes tieft Mon. 436, p. 130 aradelfas fatt:

Sesimnung b) und Wir bitten Gott, daß er Uns bessen heilige Gebete und seine schätzbare Liebe zuwenden möge und von unserem gemeinsamen Herrn, Christus, unserem wahren Gott, möge ihm seine innige Liebe und seine aufrichtige Zuneigung gegen Uns vergolten werden. — Petrus: Es will derselbe Deine Ehrwürdigkeit zum Bruder, Amtsgenossen und Mitbischof haben. — Photius: Gott, der alles Gute vollendet, erfülle seinen Willen mit himmlischer Weisheit! Und auch Wir nehmen ihn zu unserem Bruder, Mitliturgen und zu unserem geistlichen Bater an.

Nun bemertt ber Carbinalpriefter Betrus, ber Babft habe bem Batriarchen ein Schreiben gefandt, damit Alle ertennen möchten, welche Sorgfalt und welden Eifer er für die beilige byzantinische Rirche und welche Liebe und welches Bertrauen er zu ihrem bochbeiligen Sirten im Bergen trage. Photius erwiebert, auch schon vor bem Gintreffen Dieses Schreibens habe er burch die Thatfachen felbit fich vollfommen bavon überzeugt, basfelbe fei dafür nur eine weitere Beftätigung und fuge nur einen neuen Beweis zu ben fruberen bingu. 6) Sier fcent fich Photius nicht, gerabezu ben Sachverhalt fo barguftellen, als habe ber Bapft die ersten Schritte gethan, nm fich mit ihm zu vereinigen, als waren ferner bie an Ignatius gesandten Bischöfe Baulus und Eugenius an ihn gefendet gewesen; diese Entstellung ber Thatsachen weiß er in bas lob bes Bapftes einzuflechten, beffen Liebe und Buneigung zu feiner Berfon fich barin anf das glanzenbste bewiesen habe und ihn auch verpflichte, beffen vollkommene bobepriefterliche Beiligkeit wie einen Bater und obsorgenden Bfleger zu achten ?) und ibm für fo viele Mühe und Befchwerben bantbar und erkenntlich ju fein. 6) Robannes, fabrt er in berfelben Beife fort, habe Chriftus ben erften und erbabenften Sobenpriefter nachgeahmt, ber fich nicht damit begnügt, von ben reinen Engelchören im himmel fich verehren zu laffen, fondern in voller Gelbftentangerung bis zur Annahme ber Rnechtsgeftalt bas ibm entfrembete und bem Errthum verfallene Menfchengeschlecht an fich gezogen habe; gang fo habe Johannes fich nicht bamit begnügt, bag feine Rirche im Genuge bes Friebens war, fondern durch feine ehrwürdigen Legaten, zuerft durch die Bischöfe Baulus und Eugenius, bann burch ben beiligen Briefter Betrus Umfrage halten und erforichen laffen, ob es anbermarts Solche gebe, bie ber Bahrheit widerftrebten, und eine geborige Ermahnung an diefelben angeordnet, bag fie von bem früher gebegten ichismatifchen Grrthum Chrifto bem mabren Gott, bem gemeinsamen Saupte Aller, insgesammt fich zuwenden und mit bem

<sup>5)</sup> αντιπροςκυνείται πας' ήμων έγκαρδίφ πόθφ.

καὶ νῦν οὐ διδασκαλίας τὰ γράμματα γίνεται, ἀλλὰ τῶν προεγνωσμένων προςθήκη καὶ ἐπιβεβαίωσις.

<sup>?)</sup> διά τυῦτο χρίος ήμιν καθίσταται έν μοίρα πατρός και φροντιστοῦ τὴν αὐτόῦ ἀρχιερατικήν τελειότητα ποιείσθαι. Die Bezeichnung φροντιστής erinnert hier an den ganz chnisch in dem Schreiben der Eusebianer an Papft Julius (Soz. III. 8) von der römischen Kirche gebrauchten Ausdruck φροντιστήριον.

<sup>\*)</sup> Statt eil χαριστίαν αναλαμβάνειν p. 381 A. ift mit Mon. 436. p. 131 αντιλαμβάνειν (entgegennehmen) zu lesen.

cinen vollsommenen Leibe besselben sich vereinigen möchten. 9) Daher sage er vor Allem Gott Dank, der dem Papste eine solche Sorgsalt und Liebe eingesstößt, dann diesem selber, der sich erhoben und sich zur Aussührung der göttlichen Rathschlüsse, ohne dagegen sich zu sträuben, als gehorsames Werkzeug erwiesen, darum verehre und liebe er ihn so sehr. Indessen von dem geistigen Wohlergehen, von der Gesundheit seiner ganzen Seele habe er volle Gewisheit, er müsse sich nur nach seinem körperlichen Wohlergehen, nach der Gesundheit seines Leibes erkundigen. 10)

Der Legat Betrus antwortet nun, daß der Papst sich wohl besinde, Dank den heiligen Gebeten des Patriarchen Photius. In ganz gleicher Beise beautwortet er die Frage nach dem Befinden der mit ihm vereinigten Bischöse und Priester des römischen Sprengels!) und rühmt abermals die große. Liebe des Papstes gegen Photius, worauf dieser wiederholt, diese habe Johannes längst durch die That bewiesen, allbekannt sei sein heiliger Eiser für die Kirche, seine ausrichtige und liebevolle Gesinnung.

Nun meldet der Legat den versammelten Bischöfen, 19) die er als Brüder und Mitliturgen anredet, ebenfalls Grüße des Papstes, die diese erwiedern; er versichert sie der vollsten Liebe desselben und seines Eisers, die Einheit der Kirche wiederherzustellen, damit Ein Hirt und Eine Heerde sei. Darauf antwortet der Metropolit Johannes von Heraflea im Namen der Synode, die Einheit sei durch die heiligen Gebete des Papstes schon vorher zu Stande gekommen, sie Alle hätten einen wahren Hirten, den heiligen und tadellosen Photius, ihren allerheiligsten Herrn und ökumenischen Patriarchen. Darauf solgt eine schwülstige Lobrede des Zacharias von Chalcedon auf den "göttlichen Photius." Im Eingang preiset er die Erhabenheit des Friedens, die daraus hervorgehe, daß Gott sich selbst den Frieden nennen lasse, beklagt dann, daß dieser Friede in der byzantinischen Kirche eine Beitlang eine Störung erlitten habe und auch früher dieselbe nicht ganz frei von Unruhen gewesen sei durch die Einfalt des Obern (Herrschers), 13) und erklärt, er wolle den Grund dieser

<sup>9)</sup> p. 381: ούτω καὶ ὁ μιμητής ἐκείνου ὁ πνευματικὸς ήμῶν πατής οὐχ οἶς καθ ἐαυτὸν ἐκκλησίας τὸ εἰρηναῖον εἶχεν ήσμένεσεν, ἀλλὰ διὰ τῶν αὐτοῦ τιμίων τοποτηρητῶν, πρῶτυν μέν διὰ τῶν ὁδιωτάτων Π. καὶ Εὐγ., ἔπειτα δὸ καὶ διὰ τῆς ὑμῶν ἱερατικῆς τελιεότητος ἐπισκίψασθαι διανίστη τοὺς, εἴ τινες εἶεν, ἀπειθοῦντας τῆ ἀληθεία, καὶ νουθεσίαν τὴν πρέπουσαν εἰςαγαγεῖν, ὡς ἄν ἀποστάντες τῆς προκατασχούσης αὐτοὺς σχισματικῆς πλάνης, ὕλοι Χριστῷ... κολληθῶσι καὶ εἰς ἐν ἄρτιον αὐτοῦ ἀποτελεσθῶσι σῶρα.

<sup>16)</sup> άλλὰ γὰς τὰ μὲν τῆς ψυχῆς οἱδαμεν τοῦ Θείου ἀνθρὸς ἐκείνου, ὡς εν τε ἔχει καὶ καλῶς διάκειται τὰ δὲ περὶ τοῦ τιμίου δώματος αὐτοῦ ἀναπυνθανόμεθα, ἐν ποία διατελεῖ καταστάσει.

<sup>1)</sup> ή κατ' αὐτον άγια του Θεού ἐκκλησία καὶ πάντες άρχιερεῖς καὶ ἰερεῖς, πῶς ἔχουσε; (Mansi: ἔχωσε; Codd. Mon. τίαμια ἔχουσε.)

<sup>12)</sup> πρός την άγιαν σύνοδον επιστραφείς είπεν Mon. 436. p. 132.

<sup>13)</sup> p. 384: άλλα τούτο τὰ πράγμα, καίπερ ὖν έπὶ τοδούτον σεμνόν, χυόνος έστὰν οὐ πάνυ πολύς, ἀφ΄ οὖπερ ἐν τῷ καθ' ἡμᾶς ἐκκλησία λώβην ὑπέστη, οὖδὰ πρώταμον ἀστασιάστου ταύτης οὖσης τῷ τοῦ κρατούντος ἀπλύτητι. Der κρατών ἰβι wohl der Raifer; der Text läßt es (vielleicht absichtlich) zweiselhaft, ob Michael oder Basilius oder wer gemeint

Störung, ber Alle intereffire, naber erortern; icheine er auch unglaublich, er fei boch mabr. Der Grund ber beflagenswerthen Störung bes Friedens fei barin zu fuchen, bag die erhabenen Eigenschaften und die ruhmvollen Thaten bes Photius, Die bobe Biffenschaft und Gelehrsamkeit sowohl in beiligen als in profanen Dingen, Die Reinheit feiner Gefinnung, Die fast über Die Menschennatur hinausgehe, 14) feine hocherhabene Ginficht, die ihm angeborene Weisheit, bie Milbe, feine in Allem besonnene und gemäßigte Saltung, feine über alle Lufte weit erhabene Enthaltsamkeit, feine Barmbergigkeit gegen Alle, feine Chriftum nachbilbende Demuth (!), Die allen Chriften gieme, am meiften aber ben Bifcofen, ber Gifer fur bie Betehrung ber Sunber, ber Baretiter, ber Ungläubigen - furg mit einem Worte, bag bie behren Tugenden biefes gottlichen Mannes ihm Reid und haß jugezogen gerade wie bem göttlichen Beilande, 16) gegen ben bie gange Buth ber Juben fich erhob. bas Leiden über die byzantinische Rirche gebracht, bas man jett mit Stillfcweigen übergeben möge; ber tugendhafte Raifer habe biefes Unglud wieber gutgemacht und flar an ben Tag gelegt, bag bie lugenhaften Fiftionen von Aften bes Drients nichts Gesundes in fich hatten; 16) ber Bapft Johannes babe ju erfennen gegeben, daß er nicht bei bem beharre, was jum Berberben und gur Auflösung ber Rirche gescheben fei, 17) und bag, mas gegen bie Canones geschehen, ungiltig bleiben muffe. Alles, mas gegen Photius verhandelt worden, fei eitles Gefchmas und leeres, nichtiges Gebahren. 18) Die Rirche habe das Ihrige, habe ihren rechtmäßigen Brautigam guruderhalten; Biele feien fogleich, Biele balb nachher ihm beigetreten; nur Benige, die man leicht gablen konne, feien aus Difigunft gegen ben Frieden ber Rirche und aus leibenschaftlicher Eigenliebe noch Schismatiker. Frage man fie nach bem Grunde threr Spaltung und Trennung von ber Rirche, fo fei die Entschuldigung, fo wolle es die römische Rirche. 19) Das sei aber gerade soviel, als wenn ein Tempelrauber ober ein Mörder damit fich entschuldige, er habe die That mit Erlaubnif ober aus Auftrag ber Romer gethan. 20) Go werbe bie romifche

ift; sonft würde rou rore noarouvros ober noarsoarros fteben. Ungewöhnlich ift es, unter bem neares ben Patriarchen Ignatius zu versteben (Hefele S. 450), aber boch beffer paffenb.

<sup>11)</sup> νου καθαφύτης μικρού και την ανθρωπίνην παρατρέχουσα φιίδιν.

<sup>15)</sup> πάσά τε, είπειν άπλως, άρετή, όση πέφυπεν εν άνθυώποις ύράσθαι... αὐτή δέ, καλύν οὖσα, καποῦ γέγονε παραιτία, ἐπιστρέψασα πρὸς ἐαυτήν τὸν φθύνον, ὡς των γεγονότων εἰς ἡμᾶς ἀπάντων ἐχρημάτισεν αἴτιος. Έχετε τοῦ λεγομένου παράδειγμα τὸν πρώτον καὶ μέγαν ἀρχειφέα Χριστόν κ. τ. λ.

<sup>19)</sup> ποιεί μέν γας απασιν ούτος φανεςά τα παρά της άνατολης ήχειν ψευδώς λιγό μενα πλάσματα και ώς οι'δίν ύγιες ην έκείθεν.

<sup>17)</sup> ώς ουδαμώς έμμένει τοις έπ' ολίθρω και καταλύσει γενομένοις της έκκλησίας.

<sup>18)</sup> Die Worte des Zacharias p. 334. 385: αφορά δε πρό τούτου και πρός αιτόν τον κανόνα και την τοῦ δοκίμου φύδιν, πρός ην το μεν γινόμενον απαν ίδχυν έχει και σχίργεται πάδι, τούτων δε χωρές δαθρόν εί τι γένοιτο και έωλον αναφαίνεται find ganz den Aenherungen des Zacharias in der sechsten Signing von 869 entsprechend. S. oben B. IV. Abschi. 6. S. 100 f.

<sup>19)</sup> πρόχειρος ή απολογία στι ή των Ρωμαίων έππληδία ούτως βούλιται.

<sup>20)</sup> ότι έπιτροπή των Ρωμαίων πράττα το κακόν.

Kirche, die dis jetzt im eigenen Hause Frieden genossen und Anderen wo möglich <sup>21</sup>) den Frieden brachte, jetzt als die Urheberin aller Unruhen, Feindschaften und Aergernisse, ja aller Uebel, unter denen die Kirche von Constantinopel geseufzt, wenn auch nicht mit Recht., doch immer auf Grund jeuer Ausreden betrachtet und bezeichnet. <sup>22</sup>) Deßhalb habe der Kaiser römische Legaten berufen, um diesen fast von Allen gegen die Kömer vorgebrachten Beschuldigungen entgegenzutreten; ihretwegen allein werde das Concil eigentlich gehalten, das nur dazu nöthig sei, um die Berläumdungen der Schismatiker und den Berdacht fast Aller zu entkräften, die Ehre der römischen Kirche zu wahren und vor den Angrissen der Separatisten zu schüßen; <sup>23</sup>) sonst stehe Alles sehr gut und sei keiner Berbesserung bedürftig.

Schamlofer konnte man die Thatfachen nicht entstellen, als es bier ber Rall ift. Die Rede gibt einen tiefen Ginblick in die Berfunkenheit und Berfommenheit ber griechischen Pralaten; ein foldes Lugengewebe ware in einer Berfammlung abendlandischer Bifcofe eine Unmöglichfeit gewesen. Die friedenbe Schmeichelei gegen Photius, Die biefer fich gang rubig gefallen läßt und alle Anwesenden in der Ordnung finden, setzt diesem ein für seinen Charafter schmachvolleres Dentmal, als felbst seine früheren Gewaltthaten, und nur mit Etel laffen fich biefe Stellen lefen, wo die Berherrlichung bes Photius an Apotheofe grenzt und bas Uebermaß pomphafter Borte eine nieberträchtige und fflavifche Gefinnung verbirgt. Dazu ward die gange Stellung bes Bapftes in ber Restitutionssache bes Photius total verkehrt und in lugenhafter Beife Die anwesenden Bischöfe zollten in lauten Acclamationen dem Redner ihren Beifall: "Wir ließen uns von unferem allerheiligften herrn und ötumenischen Batriarchen, mit bem wir von Anfang an vereinigt waren, niemals trennen, ja wir find bereit, auch unfer Blut fur ibn zu vergießen, wenn es Diejenigen aber von uns, die fich je in eine Aufverlanat werben follte. lebnung gegen ibn eingelaffen, verbammen ibre frubere Gefinnung und erkennen ibn von gangem Bergen und mit feftem Billen als Sobenpriefter, Berrn und Birten an; Diejenigen, Die baran zweifeln, erachten wir für Feinbe ber Rirche und ber Berdammung werth."

Noch von einem anderen Gesichtspunkte aus sucht Zacharias zu zeigen, daß die Römer ein besonderes Interesse an dieser Synode und an der Widersegung jener verdammungswürdigen Schismatiker haben müßten. Denn diese hätten es darauf abgesehen, die seit vielen Jahren im Genuße völliger Freiheit befindliche römische Kirche unter ein unerträgliches Sklavenjoch zu bringen, 24)

<sup>21)</sup> elneo dúvairo - mofern fie es vermöchte.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) νὖν ταραχῆς καὶ τῆς ἐχθρᾶς καὶ τῶν σκανδάλων καὶ ἀπλῶς πάντων τῶν κακῶς, ὅσπ τὴν ἡμετίραν κατείληφεν ἐκκλησίαν, αἰτία, εἰ καὶ μὴ ἀληθεία, ἀλλὰ τοῖς ἐκείνων λύγοις καὶ καλεῖται καὶ ὀνομάζεται.

<sup>23)</sup> ώστε, εὶ θεῖ τάληθές εἰπεῖν πρώς ὑμᾶς, ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν ἡ παροῦσα σύνοδος.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) p. 385: αὐτὴν τὴν Ψωμαίων ἐκκλησίαν τὴν ἐκ πολλῶν χρόνων ἐλευθερία τστικημίνην, ἀξιώματι δὲ κράτους βεβοημίνην ἀποθυασύνονται πρὸς δουλείαν ἕλκευν καὶ πρὸς τὴν τῶν ἀψγυψωνήτων ταπεινότητα καταγαγείν.

indem fie erflarten: "Die Berfügungen und Berhandlungen bes Bapftes Nitolaus find von uns angenommen, die von Sadrian ebenfalls; benn fie find uns angenehm; 25) aber die von Bapft Johannes nehmen wir nicht an." Ueber ben Grund befragt, außerten fie: "Jene beiben Bapfte find gang unferem Billen gefolgt; biefer aber will nicht wie wir wollen." 26) - "Bas heißt bas Anderes" - ruft Zacharias aus - "als daß biefe Menfchen teineswegs ben Defreten ber romifchen Bapfte folgen, sondern biefe großen und bewunderungswürdigen Oberhirten zwingen wollen, ihrem Eigenwillen zu gehorchen? Denn wenn fie jene von ben Defreten ber Römer annehmen, die fie ichon gubor fich festgesett batten, Diejenigen aber, Die ihrem Willen nicht gemäß find, auch wenn die Romer tanfendmal es verlangen, auch wenn die Canones damit völlig in Gintlang find, auch wenn eine höbere Inspiration baraus bervorleuchtet, verwerfen und gegen bas Alles ihrem eigenen Billen übermuthig Geltung verschaffen wollen: mas ift ba noch für ein größerer Wahnfinn möglich? 37) Gilet alfo, Geliebtefte, und ftreitet tapfer, um die beilige Rirche ber Römer von einer barbarischen und ungeheuerlichen Anechtschaft zu befreien, beseitigt bie bis jest auf euch laftenbe Unehre und ben ichimpflichen Tabel, und taufcht bafur Ehre und hoben Ruhm ein unter bem Rusammenwirfen bes gemeinsamen Friedens aller Rirchen."

Nachbem der Legat Petrus für das Gesagte seinen Dank sowie die Hoffnung, Gott werde das, was Allen fromme, verwirklichen, ausgesprochen hatte, sagte der Metropolit Johannes von Herakea in Thrazien: "Wir haben Gott vielfach Dank erstattet und erstatten ihn fortwährend, weil die früheren Aergernisse in der Kirche beseitigt sind und tieser Friede als Siegespreis durch dieses Zusammenstimmen Euerer Heiligkeit und der hohenpriesterlichen Stühle des Orients wie durch die treffliche Bermittlung unseres heiligsten Herrn und Patriarchen errungen worden ist."

Protopius von Cafarea und der Legat Elias von Jerufalem sprachen noch besonders ihren Dank gegen Gott und den Kaifer aus, der diese Synode zur Bernichtung jedes schismatischen Truges versammelt; Letzterer fügte noch bei, daß diese Schismatiker nie in der Kirche von Jerufalem Anklang gefunden; seit der allerheiligste Herr Photius den Patriarchenstuhl bestiegen und an den Patriarchen Theodosius sein Glaubensbekenntniß gesandt, sei diese stets mit ihm

<sup>25)</sup> Mit Mon. 486. p. 134 ift ju lefen: nai ra rou Adpearou opolog- actones rac spira raura.

<sup>36)</sup> p. 388: 'Ότι έχευτοι μέν τῷ ἡμετέρφ κατηκολού θουν θελήματι, ούτος δέ ούκ Ε βουλόμεθα στέργει. Eine offenbare Entftellung ber von ben Janatianern vorgebrachten Grünbe ihres Biberftands.

<sup>27)</sup> κάν μυριάκις ύμεζε Θέλήσητε, κάν τους κανότας συμφήφους έχητε (mit den Delteten den 869 waren sie nach Zacharias nicht in Einklang), κάν την άνωθεν προλάμπουσαν έπίσσιαν, τότε κατά πάντων τούτων το οίκεδον θέλημα κρατεϊν άλαζονεύονται. Dieses Ales gehört noch zum Bordersat; der Nachsat ist: τίς αιτοϊς ύπερβολή μανίας ύπολείπεται; In der lat. Uedersehung müßte zu den Worten: quae voro ipsi nolunt ergänzt werden: non suscipiunt, da dieses Gsied zum zweiten Theise des Conditionassats gehört.

in Gemeinschaft geblieben und seinen Gegnern habe sie niemals dieselbe gewährt. 28) Der Metropolit Daniel von Ancyra bemerkte: "Unser allerheiligster Herr und öfumenischer Patriarch hat Christum, unseren wahren Gott, nachgeahmt und auch diesenigen, welche erst gegen die eilste Stunde kamen (das waren auch die Römer), den Ersten beigezählt; er läßt die Ersten der gebührenden Ehre genießen und bringt Alles zur Einheit, 29) gegen Alle eröffnet er seine Alle umfassende und väterliche Barmherzigkeit."

Darauf erklärte ber römische Legat Petrus nochmals, er und die Anderen seien gesendet, um die in der byzantinischen Kirche bestehenden Aergernisse zu beseitigen, Bapst Johannes sei mit dem heiligsten Patriarchen Photius Ein Geist und Ein Leib, und habe ihm auch als Zeichen der Gemeinschaft und der Anerkennung die hohepriesterliche Stola sowie andere Jusignien des heiligen Amtes übersandt: das Pallium (Omophorion), die Alba (Sticharis, Sticharion), die Casula (Phelonion) 30) und Sandalien. 31) Auf Berlangen der Bischöfe zeigte er nun die mitgebrachten Geschenke vor und Photius dankte emphatisch in Gebetsform: "Möge Jesus Christus, unser Gott, der den himmel mit Wolken bebeckt, der sich mit unserer Natur bekleibet, um sie zu erlösen und zu reinigen, unseren Mitbruder und geistlichen Bater in diesem Leben mit seinem Schuze beschirmen und in jener Welt ihn mit dem hochzeitlichen Gewande bekleiden, um ihn würdig zu machen, in das Gemach jenes himmlischen Bräuztigams eingelassen zu werden! "

Hier nahm nun auch ber Bischof Eugenius von Oftia das Wort, um zn bemerken, wie das schon vorher von ihm und seinem Collegen Baulus über die Gesinnungen des Papstes Gesagte hier neuerdings bestätigt werde; so groß das Berlangen nach der Vereinigung mit Gott sein könne, so groß sei in Papst Johannes die Sehnsucht nach Vereinigung mit dem heiligsten Patriarchen Photius. 32) Die Synode fand das thatsächlich bewiesen. Petrus hob nun hervor, daß drei Briefe von Papst Johannes angekommen seien, gerichtet an Photius, an die Bischöse der Synode und dann an die Schismatiker; den an die Synode gerichteten, habe er heute nicht mitgebracht, da nicht alle Bischöse beisammen seien, 33) werde ihn aber an einem anderen Tage überreichen. Auf

<sup>29)</sup> Schol. Cod. Mon. 436. p. 135: "Όρα ταυτὶ πάντα ψευθη συμπλάσματα Φωτίου καὶ τὰ ἀπ' ἀγχης ἄχψι τέλους βουλομένου παντάχοθεν έαυτὰν ἀποφήναι κανονικὸν πατριάρχη».

<sup>29)</sup> ένυποιεί τα πάντα M. p. 389. Hard. VI. 228.

<sup>20)</sup> Cf. Suic. II. 1422. 1498 (fonft gelorns).

<sup>31)</sup> Es ergibt fich tlar, daß biefes Gefchente waren und nicht damit eine Einsetzung, fondern nur eine Anerkenung des Photius ausgesprochen war. Reander (S. 316. R. 4) hat darauf zu biel Gewicht gelegt.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) καὶ ὥσπερ ἐπιθυḥεῖ τις εἶναι μετά τυῦ θεοῦ, οὕτως ἐπιθυμεῖ ὁ ἀποστολικός Πάπας Ἰωάννης εἶναι μετά τυῦ ἀγιωτάτου πατριάρχου.

<sup>3&#</sup>x27;) Wir haben bei den anderen Sitzungen leine Berzeichniffe von Bifchofen als nur bei der ersten und dieses weiset eine sehr große Bahl aus. Doch wird davin außer Etias von Jerusalem tein Legat des Orients genannt. Das Berlangen der Römer, ihre Briefe vorzutesen, ward in dieser Sitzung beharrlich abgelehnt.

vor Aeußerung des Protopins von Cäsarea ward über den Tag dieser Mitteilung gesprochen; Photius bemerkte, die Legaten bedürsten der Ruhe von den Anstrengungen der Reise, und beantragte den Schluß dieser Sitzung. Aber vor dem Schluße trug noch der Legat Petrus eine Ausstorderung an die "Schismatiker" vor, ihre Gründe vorzubringen, sowie an die Bersammelten, jene zur Bereinigung mit der Kirche zu ermahnen, nach welcher Mahnung die hartnäckig Bleibenden verurtheilt werden sollten, und Elias von Jerusalem hielt noch eine kurze Rede des Inhalts: Wen Gott verherrlicht, dem kann kein Meusch durch Berunehrung schaden und wer vor Gott keine Ehre hat, dem hilft die Ehre vor den Menschen nichts. Gott hat den heiligsten Patriarchen Photius verherrlicht und die anderen Patriarchen haben ihn als durch göttlichen Aussspruch erhoben anerkannt; daher wird sein Name verherrlicht werden im Himmel und auf Erden von Geschlecht zu Geschlecht und seine etwaigen Widersacher wird Schmach auf Erden tressen und im Jenseits ihr Antheil mit den Berbammten sein. 31)

Die Synobe rief: Wir Alle beten so, Wir Alle benten i. Gott möge unsere Gebete mit seinem Rathschluß besiegeln! Nun folgten die Acclamationen: Biele Jahre den großen Kaisern und Selbstherrschern Basilius, Leo und Alexander! Der frömmsten Kaiserin Eudotia viele Jahre! Dem im Purpur geborenen, von Gott berusenen Syncellus Stephan viele Jahre! Den heiligsten Patriarchen Johannes und Photius 38) viele Jahre! Wahrscheinlich ward hier Photius von vielen Bischöfen vor Johannes genannt, was sicher gegen alles lirchliche Hersommen verstieß.

Auf diese einleitende Sitzung folgte am 17. November 879 die zweite, die mit noch viel größerem Pomp in der Sophientirche, gerade da, wo vor zehn Jahren die achte Synode gehalten worden war, auch hier vor dem ausgelegten Evangelienbuche, gehalten ward. Hier wird dem Photius nicht nur ausdrücklich der Borsitz beigelegt und die römische Gesandtschaft erst nachher aufgeführt, 36) sondern es wird auch gegen die alte Ordnung dem Stellvertreter von Jerusalem der Vorrang vor dem Apotrisiar von Alexandrien eingeräumt, 37) der erst jett zur Synode kam.

<sup>31)</sup> Mansi p. 392, 393. Jm Cod. Mon. p. 138 steht das Scholion: Βαβαί τῆς βλασφημίας!

<sup>34)</sup> Bei Harduin und Mansi steht Photius nach Johannes, aber bei Anthimus, wie in mehreren Haudschriften, auch in der von Fleury benützten, steht Photius voran. Die Haudschriften divergiren sibrigens; Vat. 1115 hat wie Hard. Im Cod. Mon. (ol. Aug.) 436. saoc. 14. bombyo. ist p. 138, sowie im Cod. Mon. 27. saoc. 15. vol 16, wo diese Synobe s. 387—448 seht, ist s. 391, b der Name des Photius vorangestellt; dazu aber das Scholien beigesigt: "ψα και δυτανθα την κακουγγικήν δκαιότητα Φωτίου και υπόμωψων μαρτυρονδαν, ως.. αυτά εδοι δοφίσματα και τεχνάσματα ταυτα τα λεγόμενα πφαιτικά της άγιας συνόδου το γαψ τη παφούτη δηθεν ευφημία προτάττει δαυτόν του Ρώμης Ιωάννου.

<sup>36)</sup> p. 393: Προκαθεσθέντος Φωτίου τοῦ ἀγιωτάτου ἡμῶν πατριάρχου.... καὶ συγκαθεσθέντων αὐτῷ Εὐγενίου καὶ Παύλου τῶν ἀγιωτάτων τοποτηρητῶν κ. τ. λ.

<sup>37)</sup> Bgl. Assoman. Bibl. jur. oriont. t. I. p. 166. n. 126. Das Datum ber Sitzung ift in einigen handschriften verschieben; bei Baronius ist es ber 16. November. Bon ben anwefenben griechischen Pralaten find nur die drei ersten namentlich aufgeführt.

Photius begann die Berhandlungen mit ber Dorologie: " Breis, Dantfagum und Berberrlichung ber breiperfonlichen, lebenfpenbenben und burchaus einige Gottheit, jest und immer und in alle Ewigfeit", wogu die Berfammlung Amen rief. Die römischen Legaten sprachen in lateinischer Sprache einen Lobgefang. 18] Darauf hielt ber Carbinalpriefter Betrus eine lateinische Rebe, Die ber faiferliche Brotospathar und Dollmetscher Leo überfette. 29) Darin ward gefagt, Bafilius und feine zwei taiferlichen Gobne batten bes Friedens der Rirche bon Byzang wegen zweimal nach Rom, zu ber Mutter ber Kirchen, gefenbet, ebenfo batten Alexandriner, Jerufalemiten und Antiochener ben beiligften Bapft Johannes aufgeforbert, ben vereinbarten Frieden 40) anzuertennen und zu beftätigen; Die fer, burch beren und ber anwesenden Legaten Bitten bewogen, habe diefe Apofrisiarier abgeordnet und mit ihnen Briefe an die Raifer, an Photius und an bie Synobe gesandt; ihr Antrag gebe nun babin, bag man vor Allem bas papftliche Schreiben an die Raifer verlefe. Als die Synobe beigeftimmt, las ber Sefretar 11) und Brotospathar Leo biefes Schreiben nach ber in ber griedifden Uebersetung von Photius ihm vorber gegebenen Fassung laut und vernehmlich vor, in ber es ben Atten ber Synobe einverleibt warb. (S. 397 ff.)

Nach der Berlesung dieses Briefes nahm zuerst Protopius von Cafarea das Wort und erklärte: "Wir haben, wie bereits öfter bemerkt, schon vor Euerer (der Legaten) Ankunft und schon vor der in dem hochverehrlichen Schreiben enthaltenen Ermahnung 42) unseren heiligsten Patriarchen und hirten Photius anerkannt, wie wir ihn jest anerkennen; wir haben uns mit ihm als unserem wahren hirten und Herrn auf das innigste vereinigt und er hat uns mit väterlicher Liebe von ganzem Herzen umfaßt. Darin aber hat der heiligste Papst Johannes ganz gut und so, wie es seiner Religiosität würdig 43) war, gehandelt, daß er den frommen Willen unserer erhabenen und großmächtigen Kaiser und unserer Geringfügigkeit vollsommen erfüllt und Euere Heiligkeit gesandt hat, die mit uns in Allem übereinstimmt. Wir danken Gott und erstehen Heil voll tiefer Verehrung für unsere gottesksürchtigen Herrscher und den heiligsten Papst Johannes; wir verehren auch Euch als seine Stellvertreter und Diener, die den Stuhl des Apostelsürsten vertreten."

Elias, ber Apotrifiar von Jerusalem, bemerkte, man muffe Sott banten, bag bie alte und unverrückbare Ueberzeugung ber Jerusalemiten betreffs bes heiligften Patriarchen Photius nun von der ganzen Welt getheilt und fest-

<sup>30)</sup> Ιφαλλόν τινα οἱ άγιώτατοι τοποτηρηταὶ τῆ Ῥωμαίων γλώδδη.

<sup>\*\*)</sup> μετά την συμπλήρωσιν της ψαλμφδίας Πίτρος ο Θεοσεβίστατος προσβύτερος καὶ καρδηνάλις του άποστολικού θρύνου διά Δέοντος βασελικού πρωτοσπαθαρίου καὶ έρμηνως διελάλησεν ούτως. In der ersten Sigung wird nirgends angedeutet, daß sich Petrus eines Dollmetscher bedient.

<sup>1°)</sup> την πας' ήμων συμφωνηθείσαν είψήνην. Mansi p. 893 E. Mit Mon. 436. p. 139 ift zu lesen: πας' ύμων.

<sup>41)</sup> Bei Anthimus averadnuphtns.

<sup>(</sup>Mon. φελίας πελεύσεως) καὶ πρό τῆς ὑμετίρας τιμίας ελεύσεως (Mon. φελίας πελεύσεως) καὶ πρό τῆς ἐγκειμίνης τῷ τιμίῳ γράμματε παραινίσεως.

<sup>42)</sup> αγαθον και άξιων της αυτου ευλαβιίας (Mon. cit. ευσεβείας).

hin gehalten werbe. 44) Damit ift bereits bem Bertreter biefes Patriarchats auf im ber Synobe von 869 sowie ben bort verlesenen Briefen des Theodosius von berusalem entschieben widersprochen und vorausgesetzt, derselbe habe nie einen anderen byzantinischen Patriarchen als den Photius anerkannt.

Hierauf sagte ber Cardinal Betrus; "Der heiligste Papit Johannes hat uns gesandt, um die Eintracht und ben Frieden der Kirche zu befestigen, 45) damit ihr mit Einem Munde und Einem Glauben Gott verherrlichen und die Liebe zu dem heiligsten Patriarchen Photius ohne alles Bedenken bewahren möget. Da wir Euch aber, wie Ihr selbst bezeugt, mit ihm vereinigt sinden, so danken wir Gott, der auch vor unserem hieherkommen den Frieden glänzend hergestellt hat."

Das veranlagte ben Brotopius von Cafarea zur nochmaligen Betheuerung ber tiefften Chrfurcht und Ergebenheit gegen "ben ötumenischen Batriarchen, ben herrn Bhotius" und gur Ertlarung, warum die Bifchofe ben Bemuhungen bes römischen Stuhles batten zuvorfommen und mit ber Anerlennung bes Photius vorausgeben muffen. Es tonnten ja boch die in ber Rabe befindlichen Bischofe des Orients die Dinge beffer tennen und wurdigen, als die ferne weilenden, die fich blos auf das Gehörte verlaffen mußten (die Abendlander); fie, die Alles geprüft batten, von Allem unterrichtet feien, maren zu ber Ginsicht gefommen, daß in nichts Anderem ihr Beil liege und nichts so bas Boblgefallen Gottes finde, als die Bereinigung mit Photius, dem beiligften Patriarchen. 46) "Da jeboch Ginige, obicon, wie icon fruber gefagt ward, nur Benige, noch außerhalb ber Rirche find, fo muß Guere Frommigfeit diefelben ermahnen und ermuntern; biefelben bedürfen noch ber Beilung und Stärlung, ba sie in Sachen ber Bahrheit noch schwach sind. Denn wenn biese, die noch zuruck sind, nicht an ihren Unterschriften einen Anlag und Borwand der Trennung batten, fo murbe Reiner, weber von ben Geringen noch von ben Großen, von der Bereinigung mit dem heiligsten Bhotius zurückleiben. 47) Aber

ι, .

Ţ

1:

ź

ij

ø

ŀ

<sup>\*\*)</sup> p. 409 A.

<sup>46)</sup> ἐπιβεβαιώσαι.

<sup>&</sup>quot;Ημεῖς πολλάκες εἴπομεν περὶ τῆς ἡμετίρας ([0 uu]. ⑤βίζις τἰζιτίχ) διαθέσεπς, οἱς ἀδίστακτων τὴν γνώμην πρὸς τὸν ἀγιώτατον ἡμῶν δοσπότην τὸν οἰκυυμενικὸν πατριάρχην τὸν κύριον Φ. κεκτήμεθα καὶ γὰρ ὀφείλομεν προλαβεῖν οἱ γὰρ ἰγγίζοντες τοῖς πράγμασε τῶν ποβξωτέρω μάλλον αὐτῶν τὴν ἀκρίβειαν ἐπίστανται, καὶ ὧν αὶ χεῖρες ἐψηλάφησαν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἐωράκασε (uath I. Joh. 1, 1.), τῶν ἐξ ἀκοῆς τὴν γνῶσιν παραλαμβανόντων οὖτοι τῆς ἀληθείας, καθάπερ εἴπομεν, ὡς ἐγγίζοντες ἀκριβίστεροι (Mon. ἀκριβίστερον) μάλλον καὶ κριταὶ καὶ ἐξετασταὶ καὶ ἐρασταί. Διὸ ἡμεῖς πάντα ἀνερευνήσαντες καὶ ἀναμαθόντις κεκρίκαμεν ἐν οὐδενὶ ἄλλο τὴν σωτηρίαν ἡμῶν εἶναι καὶ τὸ εὐάριστον τῷ θεῷ (Mon. τοῦ θεοῦ), ἀλλ' ἐν τῷ ἐνωθῆναι Φωτίφ τῷ ἀγιωτάτφ πατριάρχη.

<sup>1)</sup> Πλην έπειδή τενες, και ούτοι, ως προέφημεν, εὐαρίθμητοι, έξω τῆς ἐκκληδίας ἐτο εἰδὶ, χρη την ὑμετίραν εὐλάβειαν ἐκείνους νουθετήδαι καὶ παραινίδαι, ὅδοι χρηζουδι ἰατρείας (10 Mon. 436. p. 148) ως ἀδθενοῦντες περί τὺν τῆς ἀληθείας λόγον. καὶ γὰρ εἰ μὴ την χωρογραφίαν ωχον καὶ αὐτοὶ οἱ ὑπολειπόμενοι ἀφορμήν τῆς διαδτάδεως αὐτῶν, οὐε ἀν οὐδεὶς, οὐ μεκρὸς, οὐ μέγας, τῆς πρὸς τὸν ἀγεωτατον Φ. δυναφείας ἀπελείπετο.

ber böse Feind hat die Sache so eingerichtet, daß das Areuz, dieses Symbol des Friedens und des gemeinsamen Heiles, jest den minder Einsichtigen Anlaß des Aergernisses wird." Das Areuz, das die Präsaten ihren Unterschriften voransetzen, schien die Heiligkeit der übernommenen Berpflichtung noch zu ershöhen; gerade die Besseren von denen, welche die Berdammung des Photins unterzeichnet hatten, glaubten dieser treu bleiben zu müssen; sie wollten nicht Weineidige, die das Areuz mit Füßen treten, nicht Stauropaten werden, wie man damals sich auszudrücken psiegte.

Betrus der Cardinal erklärte, daß er und seine beiden Collegen, soviel in ihren Kräften stehe, 48) sich Mühe geben, im Berein mit den Prälaten des Batriarchats den Frrenden vor Allem die Hand zu bieten 49) und nach Matth. 18, 15—17 zuerst dieselben zu ermahnen und zurechtzuweisen, zugleich mit den Mitgliedern der Synode, im Falle sie nicht gehorchen, auf einem kurzeren Wege gegen sie einzuschreiten, dem Wege der Strenge, da vielleicht die Furcht das ausrichte, was der Güte nicht gelinge; 50) sei das geschehen und doch noch keine Sinnesänderung erfolgt, so würden sie nach der Borschrift und der Weiseung des heiligsten Papstes Johannes die Strafen gegen sie aussprechen. 31) Bou den Unterschriften der achten Synode schwieg er völlig.

Darauf äußerte sich Protopius dahin, er hoffe, daß man mit Langmuth und Milbe zum Ziele tomme, da Jene keinen anderen Grund oder Borwand hätten, als ihre nicht in rechter Weise gegebenen Unterschriften. <sup>52</sup>) Die übrigen Bischöse (die "beilige Synode") stimmten dem bei; auch Einige von ihnen, sagten sie, die vorher von Photius getrennt gewesen, hätten keinen anderen Grund gehabt, als die auf üble Weise von ihnen geleistete Unterschrift, nun aber seien sie durch die Gnade Gottes alle mit Photius vereinigt. <sup>53</sup>)

Nachdem nun nochmals die römischen Legaten und die versammelten Bischöfe in Form einer Danksagung an Gott sich wechselseitig wegen dieser glücklichen Uebereinstimmung und Eintracht beglückwünscht, fragten die Ersteren, ob die Spnode das papstliche Schreiben an den Kaiser vernommen, und als dieses bejaht wurde, ob sie dasselbe nach seinem ganzen Inhalt annehme. 51)

<sup>46)</sup> ador edrir ele dérauer. So ift die Liide bei Manfi ans Mon. 436. und 27 zu erganzen.

<sup>\*\*)</sup> τοις πλανωμένοις χείρα άρέγειν.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Επειτα εἰ οὐκ ἀνέχοιται,, ἐλευσόμεθα πρὸς αὐτοὺς δι ἄλλης ὁδοῦ ἀποτομωτίρας ἴσως ὅπερ εὖγωια οὐκ ἐποίησεν εἰς αὐτοὺς, φόβος ποιήσει.

<sup>61)</sup> κατά την πρόςταξιν καὶ έπιτροπην τοῦ άγιωτάτου πάπα Ἰωάννου καὶ την προς αὐτοὺς ἐπιξέλευσιν (Mon. ὑπιξέλευσιν) ποιησόμεθα.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) p. 412 A.: ἐκεῖνοι γὰς.. οὐθένα λόγον, οὐθὶ ἀφοςμήν ἄλλην ἔχουδιν, ἢ ἄπες οὐκ εὐαγῶς ἐποίησαν ἰθιόχειςα.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) ή άλήθεια ούτως έχει καὶ γὰρ καὶ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν, εἴ τινές (Mon. οἴ τινες) ποτε ἐν διαστάσει ἦσαν Φωτίου τοῦ ἀγιωτάτου ἡμῶν πατρεάρχου, δε οὐδὶν ἄλλο δειστάμοθα, ἀλλ' ἢ διὰ τὰ κακῶς γενόμενα παρὶ ἡμῶν ἐδιόχειρα. νῦν δὲ χάρετι θεοῦ πάντες ἦνωμένοι ἐσμέν.

<sup>51)</sup> ἀποδέχεσθε (10 Mon. 436 p. 149) αντήν και πάντα τὰ περιεχόμενα εν αντή κεφάλαια;

Hierauf antworteten die Griechen mit einer Unterscheidung: "Alles was sich auf die Auerkenuung und Verherrlichung der Kirche und unseres heiligsten Patriarchen Photius bezieht, nehmen wir an; was aber dem Raiser und der Verwaltung des Reiches zugehört (dahin rechneten sie die Jurisdiktion über Bulgarien), das müssen wir seiner Autorität überlassen." <sup>85</sup>) Es beautragten darauf die Bischöfe auch die Verlesung des vom Papste an Photius gerichteten Schreibens, welches nun gleichfalls in der ihm in Constantinopel gegebenen Fassung durch den Diakon und Protonotar Petrus laut und vernehmbar vorgetragen ward. (S. 406 ff.)

Rach Beendigung dieser Berlesung richtete ber römische Legat Betrus an Photius die Frage, ob er dieses Schreiben nach seinem ganzen Inhalte annehme, 56) welche diefer dabin beautwortete, er halte Alles, mas recht= und gefetmäßig fei und fich auf feine geringe Berfon beziehe, ber Annahme und ber treuen Anhanglichkeit wurdig. 57) Der Legat erinnerte an die Bestimmung über bie von Photius noch getrennten Bischofe und fprach feine Anficht babin ans, bag bie früher Beweihten ihre Stuble wieber erhalten, bie an ihre Stelle getretenen einstweilen in Rube treten, jeboch von biefen Rirchen ben nothigen Unterhalt empfangen follten, bis man fie auf biefelben ober auf andere Stuble erheben konne, die im Eril befindlichen mochten gurudgerufen und gur Bereinigung mit ber Kirche ermabnt werden. 56) Bezüglich ber Letteren wiederholte Photius feine icon früher (außerhalb bes Concils) ben romifchen Abgeordneten gegebene Erflarung, bag ber Raifer überhaupt nur zwei Bifchofe verbannt habe, und zwar aus Grunden, die nicht firchlicher Ratur feien, den Ginen als Anftifter, ben Anderen als Theilnehmer an burgerlichen Tumulten, ben Letteren aber befonders noch megen feiner in Wegenwart von vielen Beugen vorgebrachten Schmähungen gegen ben beiligften Papft Johannes. 59) Benn bie Legaten es verlangten, wolle er aber gleichwohl bie Raifer um beren Begnabigung anfleben. 60) Ueber ben Antrag megen Wiebereinsetzung ber ignatia-

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Όσα εἰς ἀποδοχή» καὶ ἀνανήφυξεν τῆς ἐκκλησίας καὶ Φωτίου τοῦ ἀγ. ἡμῶν πατρεάφχου, ἀποδεχόμεθα: ὅσπ δὶ ἀνήπουδε τῷ βαδελεῖ καὶ ταῖς βαδελικαῖς δεσεκήδεδεν, ἐκείνω καὶ τὸ κῦρος τῆς ἐπὶ αὐτὰ δεσεκήδεως καὶ τὴν ἐξουδίαν ἀνατίθεμεν.

<sup>54)</sup> p. 417 A.: στέργεις πάντα τα γεγμαμμένα έν τη επιστολή και αποδέχη;

<sup>57 &#</sup>x27;Oσα τῷ αίσίφ και ἐτθέσμο λόγφ περιέχεται καὶ εἰς τὴν ἡμετέφαν ἀνήκει (fo Mon. 436. p. 152 richtig; Man fi wollte für das ἀρέκει seines Textes ἀρέσκει gelesen haben) μετριότητα, τὸ ἔργον αὐτῶν καὶ τὸ τέλως καὶ στοργῆς καὶ ἀποδοχῆς ἄξια νομίζομεν.

ΔΕ) καὶ οἱ μὲν προχειροτονηθέντες ἀπολάβωσε τοὺς οἰκείους Θρόνους, σχολαζύντων σηλονότε τῶν ἐσχάτως (Βεν. εὐλαβεστάτων) χειροτονηθέντων καὶ λαμβανόντων ἐκ τῶν αντῶν ἐκκλησεῶν διατροφάς καὶ σκεπάσματα, ἔως ἀν ἢ (Mangi: καὶ) εἰς τοὺς αντπιὸς Θρόνους ἢ εἰς ἐτέρους διοικηθώσε καὶ ὅσοι εἰσὶν ἐν ἐξομία παντὶ τρόπω, ἵνα εἰςἱλθωσε καὶ νουθετηθώσεν ἐνωθήναι τῆ ἐκκλησία.

<sup>•9)</sup> τον μέν, ώς πολιτικών θοριίβων καλ ταραχών φωραθέντα αξτιον, τον δὲ, ώς καὶ αυτον μετίχοντα μέν τῆς τοιαύτης αλτίας, τὸ δὲ μίγιστον, ἀπυλώτφ στόματι καὶ ἀχαλινώτφ γλώσση ἐνυβρίσαντα δημοσίως καὶ πολλών ἐν ὄψει εἰς τὸν ἀγιώτατον πάπαν Ἰωάννην.

<sup>\*\*\*</sup> πλην έπεὶ κελεύει ή άγωσύνη τ'μῶν, ἐκλιπαροῦμεν τὸ τ'φηλὸν κράτος τῶν μεγάλων βασιλίων ἡμῶν, καὶ ἐλπίζομεν ὡς ἐπικλιθῆναι ἔχει ταῖς αἰτήσεοιν ἡμῶν, εἰς τὸ κἀκιί νους ἐνταῦθα παραγενίσθαι και τῆς παρ' τ'μῶν νουθεσίας ἀξεωθῆναι.

nischen Bischöfe ging er hinweg; bereits hatte er genugsam gezeigt, daß er zu ihren Gunsten seine Anhänger keineswegs ihrer Stellen entheben werde; vielmehr ließ er diese in ihrem Besig und wandte die vorgeschlagene Maßregel der Darreichung von Subsidien und der Exspektanz auf erledigt werdende Bischümer auf die "buffertigen" ignatianischen Prälaten an.

Der Cardinal Betrus gab fich in der Frage über die exilirten Bifcofe ganz zufrieden und brachte nun nach Maggabe seiner Instruktion die bulgarische Frage in Auregung, indem er barauf binwies, daß laut berfelben Photius nicht ferner bas Ballium (Omophorion) in diefes Land senden, noch für basfelbe eine Beibe vornehmen folle. Photius nahm hier gang bieselbe Haltung ein, wie in seinem zweiten Briefe an Bapft Ritolaus, auf ben er fich and ausbrücklich berief. 61) Er betheuerte, daß er stets ben Frieden geliebt und bie Liebe über Alles hochgehalten, 68) für feine Berfon gang bereit fei, Alles ju geben und zu schenken; er fprach fich über die Jurisdittion nur in febr allgemeiner und vager Beife aus, ohne fich zu Etwas zu verpflichten, bebauptete auch, obicon er bagu mobil in ber Gerechtigkeit und in bem Beifpiel Anberer bie Berechtigung gehabt haben murbe, 63) habe er bennoch weber bas Pallium in dieses Land gesendet noch auch Ordinationen für dasselbe vorgenommen, und zwar auch nicht vor biefem Schreiben feines Mitbruders und geiftlichen Baters, bes beiligften Bapftes Johannes, weber früber, noch jest, obicon er bereits fo lange Zeit ben erzbischöflichen Stuhl (wieber) eingenommen; 64) er fei überhaupt bereit, auch bas Seinige ben. Freunden zu fchenten, soweit es auf ihn ankomme und alte Regeln badurch nicht verlett würden; eine Ausbehnung ber eigenen Grenzen, ohne daß fie ein Gefet gebiete, ware nichts als die Bermehrung der Mühen und Sorgen. 65) Er gab dabei beutlich

<sup>\*)</sup> Bhotius gibt nicht den Wortlant seines Briefes (bei Jager p. 451), aber doch den Sinn p. 420 A.: ούτως αντείπον τῷ γράμματι· ὅτι τοὺς θρόνους, οὖς ἐπιζητεῖ σου ἡ άγιωσύνη, τἢ τῆς ἀνατολῆς βασιλικῇ (so Dos. Mon. 436. p. 153.) συμπεριέχονται ἀρχχι εἰ δὶ τὸ τῆς ἐμῆς ἐν αυρίω ἀγάπης πλάτος μὴ ταῖς βασιλικαῖς ἐστονοχωρεῖτο ἀνώγκαις, μηδέ τις ἄλλη με κανονική ἀνεχαίτιζε δίκη, είχυν δὶ καὶ τὸ ὑποτελοῦν ἐερατικὸν συμπνέον ἐπὶ τοὑτω, οὖχ οὖςτωτας λίγεις ὑπὸ τὸν Ῥώμης Θρόνον τελέσαι πυτέ, ἀλλὰ καὶ οἰ μηδίποτε ὑπὸ ἐκεῖνον (Μοη. ὑπ. ἐκεῖνου) γεγόνασι, καὶ τούτους ἔτοιμος ἄν κατέστην, ὅσον εἰς φιλίας ἀνήκει διάθεσεν, αἰτουμένω σοὶ παφασχεῖν καὶ γὰρ ἡ ἀληθης φελία οὐ ζητεῖ τὸ ἐαυτῆς, ὡς τὸ τοῦ πλησίον ἐκτελέῖν θέλημα.

<sup>4)</sup> ήμεις αεί της αγάπης όντες και της είρηνης έρασται p. 417.

<sup>49)</sup> καίτοι δικαιολογίας Ιόως καὶ τῆς πρὸς ἐτέρους μεμήσεως πάντα ἡμῖν εἰς κράτος ἐγχειριζούσης.

<sup>&</sup>quot;) ούτο κάλαι ούτο νύν... ήδη τοδούτον χρόνον όν το άρχωρατικο Θρόνο διανώντος. Für τοδούτον haben mehrere handschriften, wie die des Baluze und Monac. 436. p. 153: ήδη τρίτον χρόνον (χρόνος sehr häusig für ένωντός.) So ließt auch uach Fleury's Borgang Abbe Jager, der bemerkt, daß Photius seit seiner Jurudberusung aus dem Exil sein zweites Patriarchat zähle. Es hat diese Leseart sedensalls gute Stützen.

<sup>44)</sup> και τὰ οἰκεῖα ἔτοιμοι ὄντες, ὅσον εἰς ἡμῶν ἀνήκει γνώμην, Θεσμῶν παλαιῶν οὐ λυομένων, τοῖς φίλοις χαρίζεσθαι: τἱ (Mon. τἰς) γὰρ ἄν εἴη πλατυσμὸς ὁρίων, τῆς Θεσμο-Θεσίας οὐ συναναγκαζούσης, ἀλλ' ἢ αὕξησις φροντίδος καὶ προςθήκη μεἰζονος μερίμνης καὶ ἐπιπονωτέρας;

zu verstehen, daß nicht nur der Raiser, sondern auch ber gesammte griechische Clerus einer etwaigen Berzichtleistung auf die Jurisdiktion in Bulgarien sich widersetzen würde und er selbst die römische Ansorderung nicht als rechtlich begründet gelten zu laffen geneigt sei.

Der Cardinal Betrus belobte laut den Alten die große Liebe des Photius, 46) hatte aber für dessen Ausstlächte keinerlei entschiedene Autwort, wie er in denselben überhaupt vielsach eine Mägliche Rolle spielt. Die Metropoliten Protopius von Cäsarea und Gregor von Ephesus vertrösteten die Kömer auf die Zeit, wo Gott ihrem Kaiser alle Böster der Erde unterwersen und dieser dann nach Gutbesinden die Grenzen der großen Diöcesen in unwiderruflicher Weise seistellen werde, 47) während die übrige Synode diesem beistimmend erklärte, man sei nicht zusammengekommen, um die Grenzen der Patriarchate zu bestimmen, das müsse einer anderen Leit vorbehalten sein. 68)

So von den Griechen auf diesem Punkte zurückgeschlagen richtete der Cardinal Petrus, der allein unter den Legaten einigen Muth und Pflichteiser an den Tag gelegt zu haben scheint, eine andere Frage an die Bersammlung, die ihm ebenso aufgetragen worden war. "Der heiligste und ökumenische Papst Johannes", sprach er, "fragt Euch durch uns, seine Diener, auf welche Weise der Herr Photius, der heiligste Patriarch, jetzt seinen Stuhl wieder eingenommen hat. Denn wir müssen erklären, daß es nicht recht war, vor unserer Ankunst ihn wieder einzunehmen." <sup>68</sup>) Elias, der Repräsentant von Ferusalem, entgegnete, Photius sei stets von den drei orientalischen Patriarchaten als Patriarch anerkannt worden, <sup>70</sup>) von den Bischösen und Priestern von Constantinopel sei er fast ohne Ausnahme anerkannt; so habe ihn nichts gehindert, wieder seinen Stuhl zu besteigen. <sup>71</sup>) Die römischen Legaten nahmen darauf keine Rücksicht; sie wandten sich an die Bischöse des byzantinischen Sprengels mit den Worten: Brüder, saget ihr, aus welche Weise er seinen Stuhl wieder einnahm. Diese (die "heilige Synode") erklärten: "Wit Zustimmung der drei Patriarchalstühle,

<sup>\*\*)</sup> p. 420 A.: καλώς έγνως καλ καλώς ποιείς καλ διά τούτο την αγάπην συντηρείς ανόδωυτον, ότι ή αγάπη πάντα νικά. — Sollte bas Beitere seiner Nebe. von den Alben weggelassen worden sein?

<sup>\*)</sup> Gregor sagt: ο περί ένορίων λόγος ούκ έχει νῦν χώραν, μη σιγκεφαλαιουμένων εξς μέαν βασιλείαν όμοιότροπον πάντων τῶν ἀρχιερατικῶν Θρόνων (Also sollte auch der τömische Stuhl unter die griechiche Herrschaft zurückliehren, und zwar, wie das Folgende zeigt, noch unter Basilins). τῆς δὲ θείας νει΄σεως τοῦτο τελεούσης, ὅπερ ἐλπίζομεν ἐπὶ τωῦ μεγάλου καὶ ὑψηλοῦ βασιλίως ἡμῶν γωίσθαι, τότε καὶ ἡ περὶ τῆς ἐνορίας δικαιολογία χώραν ἔξει, καὶ δωρεῖσθαι καὶ ἀντιδωρεῖσθαι ἐκάστω ἀρχιερατικῷ θρόνω Ιξεστι (ἐξίσται) βουλομένω τῷ πλησίον. Erzbischof Prosopius will, daß wenn alle Böller dem Reiche unterworfen seien, nach dem Willen der Raiser (ὡς κελεύει ἡ κραταιοτάτη αὐτῶν βασιλεία) eine genaue Ordnung (τακτικά) entworfen und von einer Synode genehmigt werde (τῆς κατα καιρούς ἐπεψηφιζομένης συνόδου).

<sup>(\*)</sup> Πάντες ούτω λίγομεν οὐκ ἐπὶ τῷ διαστέλλειν ἐνορίας ἡ ἀγία σύνοδος αὕτη συνη-Φροίσθη· ταῦτα καιρὸς ἔτερος δοκιμάσει.

<sup>\*)</sup> λίγομεν γαρ, ότι ουκ ήν καλόν πρό της έλει σεως ήμων ανελθείν αυτόν.

<sup>76)</sup> τὰ τρία τῆς ἀνατολῆς πατριαρχεία ἀεὶ πατριάρχην αὐτόν εἶχον.

<sup>71)</sup> και τι έκώλυε τοῦ ἀνελθεῖν αὐτόν;

wie bereits ber beiligste Elias gefagt bat, baun unter großem Auspruch und lebhaften Ermahnungen, ober um es richtiger zu fagen, unter ftarter Röthigung von Seite unserer erhabenen und allerchriftlichften Raiser, und vor Diefer Nöthigung mit Buftimmung und auf Bitten ber gangen Rirche von Conftantinopel." Betrus fragte wieberum: "Dat er ben Stuhl etwa auf tyrannifde (gewaltthatige) Beise wieber eingenommen?" Die Bischofe entgegneten: 2mifchen Gewaltthat und Ermahnung fei ein großer Unterschied; fie batten bereits früher ertlart, es fei gefcheben auf ihr Bitten und ihre Ermunterung und mit Rustimmung der drei Patriarchalstühle; so sei die Frage nach gewaltthätigen Schritten nicht an ihrem Orte, da Gewaltthätigkeit keine Sehnsucht erzeuge und Die Liebe nicht bestärke, auch die Einigung ber Rirche nichts von ihr wiffe. Der Legat Betrus gab fich nun zufrieden. "Gott fei gepriefen," rief er aus, "baf wir, gang sowie in eueren Briefen bem beiligften Bapfte Johannes Die Gintracht und Sarmonie, die euch mit bem Serrn Bhotius, bem beiligften Batriarchen, verbindet, gemeldet ward, beute die Worte durch die That felbft befraftigt seben. Bir banten Gott, daß ihr mit ber Kirche geeinigt in Einem Geifte und in Ginem Glauben seinen bochheiligen Ramen verherrlicht." 79) Die Spnode fagte: "Durch die Gnade Chrifti und die Mitwirfung unferer großmächtigften Raifer, sowie durch die Gebete unseres beiligften Batriarchen Bhotius ift Alles bei uns leicht von Statten gegangen; wir find Gine Beerbe, Gin Birt, Gine Eintracht in Christus, Alle Ein Leib in Christo unserem mahrhaftigen Gott verbunden und geeinigt, geweibet von dem beiligften und öfumenischen Batriarchen Bhotius und von ibm angeleitet zur Beobachtung ber Gebote bes Berrn."

Nun hielt Photius selbst eine wohlberechnete Bertheidigungsrede: "Obschon auf die Frage Euerer Heiligkeit über die Art und Weise unserer Wiedereinsetzung bereits unsere Brüder und Mitbischöse geantwortet, so wollen doch auch wir selbst im Herrn es euch sagen, und Riemand möge hier den Glauben verweigern. Zum Richter über die Wahrheit nehme ich nicht meine Gesinnung, sondern den Willen Anderer. <sup>73</sup>) Ich habe niemals nach diesem Stuhle gestrebt; <sup>74</sup>) das wissen von meinen anwesenden Mitbrüdern und Amtsgenossen, wo nicht alle, so doch die meisten und euch, den heiligsten Legaten, möge hierin kein Zweisel zurückleiden. <sup>75</sup>) Deshalb habe ich schon das erstemal <sup>75</sup>) nur unter vielen Thränen, nach langem Zaudern und nur vermöge unerbittlicher Gewalt, diesen erzbischösslichen Stuhl bestiegen, da der damalige Kaiser mir einen unabwendbaren Zwang auserlegte, deßgleichen auch Jene, die damals nach ihm die höchste Gewalt hatten, <sup>77</sup>) während auch die Bischsse und Priester

<sup>13)</sup> Statt dobaleras bei Mansi p. 421 B. ift dobalers zu lefen, wozu bas Particip lewdires gebort.

<sup>11)</sup> ως ουδίποτε του θρόνου τούτου έν έπεθυμία γέγονα.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) μή καταστή το δήμα αμφιδοξούμενον.

<sup>76)</sup> πρώην nicht nuper, wohl priori vice, früher.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) τοῦ μέν κατ' έκείνου του καιμόυ βασιλιύοντος το της ἀνάγκης ἀδυςώπητου έπάγοντος, έτι δι και των παραδυναστειώντων (Barbas und feine Bartei).

ganz ohne mein Borwiffen 78) in gemeinsamer Abstimmung und burch ihre Unterfchriften die mir vom Raifer auferlegte Rothigung befraftigten und erhöhten. Ra ich wurde forgfältig bewacht und eingeschloffen und fo gang wiber meinen Willen und zu meinem tiefen Schmerze auf Diefen Stuhl erhoben." unterbrachen ibn die Bifcofe mit bem lauten Buruf: Das haben die Deiften von uns mit ihren eigenen Augen gefeben; biejenigen von uns, bie es nicht mitangeseben, baben von den Augenzeugen und von dem bis jest unveranderlich gebliebenen, allgemein verbreiteten Gerüchte es vernommen; wir wiffen genau, daß es fich fo verhalt. 79) Photius fuhr nun folgendermaffen fort : "Alfo geschah es bamals und mit bem Gerichte gegen mich ward ber von Allen mir zugefügte Zwang betraut. 80) Rachher wurde ich nach Gottes unerforschlicher Bulaffung von diesem Stuble vertrieben. 3ch babe gegen Riemanben Aufruhr erregt, ich babe mir feine Mube gegeben, meine Rudfehr zu erwirten, noch habe ich bie Wiebergewinnung biefes Stuhles gum Gegenftande meiner Sorgen gemacht. 81) 3ch blieb in Rube, Gott bantend, gang ergeben in feine Gerichte und Fügungen, ohne Unruben zu erregen, ohne die Ohren bes Raifers zu beläftigen; 89) tein Berlangen nach dem Throne war in mir rege. ja es war nicht einmal, felbst wenn ich gewollt batte, irgend eine hoffnung Aber Er, ber Berr bes Großen und Bunberbaren, ber Ronig ber Barmbergigfeit, ber wiber alles Erwarten die Soffnungelofen mit Gutern erfüllt, 83) bat bas Berg unferes großmächtigften Raifers gerührt, bag es Liebe und Barmbergigfeit wieder aufnahm, nicht gegen mich vielleicht, wohl aber gegen bas zahlreiche, ja unzählige Bolf Chrifti. Da icon alle meine Soffnungen aufgegeben waren, fein Freundestroft, feine fouftige Erleichterung und Pflege mir zu Theil ward, da gefiel es ihm, mich aus der Berbannung jurudgurufen und gegen alles meufchliche Erwarten aus großer Bunft und Milbe in die Hauptstadt tommen zu lassen. 81) Solange noch der selige Ignatius lebte (benn wir preifen ibn felig, weil wir noch bei feinen Lebzeiten Freundschaft gegen ihn gehegt und biefe werben wir nie - bas fei ferne! - ver-

<sup>28)</sup> έμου μησενός έν αἰσθήσει των δρυμένων γενομένου. ©0 Mon. 486. p. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) τούτο οίκείοις δφθαλμοῖς έθεασάμεθα οἱ πλείονες ήμῶν καὶ ὅσοι μή ἰωράχασι, ἀπὸ τῶν ἰωρακότων τότι μέχρι νῖν τῆς φήμης ἀκαινοτομήτου διακρατούσης ἀνεμάθομέν τε καὶ ἀκριβῶς ἐπιστάμεθα, ὕτι οῦτως ἐγένετο.

<sup>\*\*)</sup> καὶ ή πάντων βία την καθ' ήμων έπιστεύθη κρίσιν.

<sup>\*)</sup> p. 421 A.: οὐχὶ δορυβείν (so Mon. cit.) τινας καὶ έμαυτῷ τοῦτον ἀνακαλέσασθαι προειλύμην, οὐδὶ ταῖς έμαῖς φροντίδι κατεπίστευσα την ἀκοκατάστασον τούτου. Bei einem Manne wie Photius müßte eine so farte Betheuerung, selbst wenn wir sonst von ihm feine Nachricht bätten, schon befremden.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) ovre Basederas axoa's droxdor. — Aber die Briefe, die er vom Exil aus an den Raiser schrieb, so zurlichhaltend und demuthig sie auch find, zeigen doch, daß er, soviel er konnte, "die Ohren des Basilius belästigte."

<sup>\*3)</sup> ὁ δὲ τῶν παραδόξων (fo tidgtig Dosith.) κύριος καὶ βασιλιύς τυῦ ἐλέους καὶ τῶν ἀνελπίστων πληρωτής ἀπερινόητος.

<sup>\*\*)</sup> ήδη πασών των καθ' ήμας έλπίδων ἀπειρηκυιών.. καὶ μήτε φίλου παρακλήσεως μεσετευσάσης, μήτε τενώς ἄλλης μελέτης ἢ σπουδῆς εἰζενηνεγμένης.

läugnen), solange, sag' ich, Ignatius noch lebte, konnte ich es nicht über mich gewinnen, meinen Stuhl wieber einzunehmen, 85) obicon is Biele gab, bie mich nicht blos bagu ermahnten, sondern anch bagu nöthigen wollten, und mas mehr als alles Andere wog, die Gefangenschaft, die Berfolgung, die Berbannung meiner Brüber und Mitbifchofe. Dennoch wollte ich nicht barauf eingeben, wie Alle wissen, die hier zugegen sind." Abermals unterbrach ein bie Bahrheit bes Gesagten betheuernder Ruruf 66) ben Rebner. barauf seine Erzählung fort, indem er bervorbob, wie sehr er fich Mübe gegeben, fefte Freundschaftsbanbe mit Ignatius ju fnupfen, im faiferlichen Balafte fie geschloffen, in der letten Rrantbeit desfelben öfter ibn besucht und getroftet, von ihm bentliche Beweise vollen Bertrauens erhalten. 87) Sodann ergablte er ausführlich die uns bekannten Berhandlungen mit bem Raifer über feinen Biebereintritt in das Batriarchat, wozu er sich wieberum nur nach langerem Strauben verftanden, um bem Billen Gottes nicht zu widerfteben, 58) zugleich ermuthigt durch die Uebereinstimmung Aller, die Spnodalbriefe der brei orientalischen Batriarchen, sowie das frubere Schreiben des Bapftes an den Raiser. So habe er seinen Stuhl wieder eingenommen, einmal im Hinblide auf Gottes Erbarmungen und seine Barmberzigkeit, bann auch durch den unerwarteten 'Umschwung ber Dinge verwirrt, zugleich auch in Rücksicht auf die Menschenfreundlichkeit und Gerechtigkeitsliebe bes beiligften Papftes Johannes. 89)

Nach dieser Rebe riesen die Bischöse: Sanz so war es, wie der Hohepriester Gottes und unser Hirt erzählt hat. Biele Trübsale hat er ertragen;
aber Gott hat sie alle zerstreut und auf wunderbare Beise uns unseren Oberhirten zurückgegeben. 90) Der Cardinal Petrus hob die schon im Schreiben
des Papstes angeführte Thatsache hervor, daß die römische Kirche schon viele
Bischöse, die von ihren Stühlen vertrieben waren, wieder eingesetzt, 91) wie
Flavian und Chrysostomus von Constantinopel, Cyrill und Polychronius von

<sup>\*6)</sup> οιὖα ήνεχόμεθα τὸν οἰκεῖον Θρόνον (jo ift sicher statt ακοον zu lefen; Mon. 486. p. 156) απολαφείν. Gehörte also ber Patriarchenstuhl damals bem Fgnatius nicht zu?

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) ή αλήθεια ούτως έχει.

<sup>\*)</sup> Jgnatins foll ihm seine Getreuen empsohien haben, οίς δε μετά την έκδημίαν έκεινου προνοητάς τε και δωτήρας (ήμας αυτων) γενέδθαι. Das sei mit Gottes Guabe αυφ geschehen. και ουδείς αν μέμφαιτο των αυτού την έκεινου τελευταίαν περί αυτούς φροντίδα και δεοίκησεν.

<sup>86)</sup> p. 425 C.: Θεομαχείν το αντιλέγευν ήγουμενοι.

<sup>\*\*)</sup> δεύτερον δε (ἀφορώντες) και είς την θιάθεσεν τοῦ άγιωτάτου πάπα Ἰωάννου, ωθότες, ότι χαίρει και στέργει τη ένωσει των τοῦ θεοῦ ἐκκλησιών και τη ὁμονοία τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ.

<sup>\*\*)</sup> Jager läßt hier ben Metropoliten Johannes von Heraltea eine Rebe voll heftiger Invettiven gegen die Bäpfte Ritolans und Habrian als Urheber der so langen Leiden der byzantinischen Kirche und Berfolger des Photius halten, worin deren Nachfolger Johannes sehr gersthmt ward. (L. VIII. p. 380.) In den Atten bei Mansi und in unseren Handschriften findet sie sich nicht, ebenso wenig dei Fleury (t. IX. L. 53. n. 14. p. 471 ed. Paris. 1720. 4.)

<sup>&</sup>quot;1) idia ekovoja hat Mansi richtig (Bever. els ras idias ekovojas).

Jerusalem; ferner bag Gregor Dialogus 98) einen Bischof Dalmatiens wegen Berlaumbung entfette, nachber aber wieber einfette, daß ber von Bapft Nitolaus entfette Bifchof Zacharias burch ben Bapft Sabrian wieber eingefest und vom Bapfte Johannes zum Bibliothetar ernannt ward; Papft Johannes fei alfo nicht geringer in ber Borforge für ben Rugen ber Rirche Gottes als Sabrian ober Ritolaus. 93) Die Bifchofe bemertten: Darin erlange er befto größeren Ruhm, daß er Chriftum nachabme, ben erften Bobenpriefter, ber auf die Erbe tam, um alle Banbe ber Ungerechtigkeit gu lofen und bas feit fo langer Beit mit Gott verfeindete Menschengeschlecht mit feinem Bater zu verföhnen, so bas Frbische mit bem himmlischen einenb. Go murbe nun auch Johannes ein guter Mittler und Rachahmer Chrifti und wandte großen Gifer an, um die von ihrem Birten Getrennten und burch Srrthum von ihm ferne Gehaltenen 94) mit ihm auszuföhnen. Der Legat Betrus manbte fich wieder an Photius mit ben Worten: "Solche Beispiele vor Angen, gab ber beiligfte Bapft Johannes Guerer Beiligfeit ihren Stuhl gurud, er umarmt Dich als Bruber und Amtsgenoffen und nimmt mit Freuden Deine Gemeinicaft an. Die gange Rirche foll es wiffen, bag Du ber mabre Bruber bes ötumenischen Bapftes bift, wie es vor Dir alle orthodoren Bischöfe und Briefter waren." Photius erwieberte: "Bir fagen Dant Chrifto, unferem mahren Gott, bem erften und großen Bobenpriefter, fowie auch bem beiligften Bapft Johannes, ber ba fest sich erwies gegen jeben Trug ber Schismatiter, die allgemeine Eintracht aller Rirchen beförbert und ben Stab ber Sunber von bem Antheile ber Gerechten entfernt bat." 95)

Es folgten freudige Acclamationen der Bersammlung auf den heiligsten Batriarchen Photius. \*6) Die römischen Legaten beantragten sodann die Berslefung der Briefe der orientalischen Patriarchen. Es wurde zunächst der Priesster Rosmas, Apotrisiar des Patriarchen Michael II. von Alexandrien, eingesführt, \*7) der die zwei von ihm mitgebrachten Briefe dem Photius überreichte. Das Schreiben an den Kaiser \*8) wurde sofort durch den Diakon und Charto-

<sup>12)</sup> Γρηγόριος δ διάλογος (Gregor I. wegen seiner Dialoge; bei ben Griechen wird aber auch Gregor II. öfter so genannt; so auch in ber Ausschrift seiner Briese an Leo ben Faurier. Baron. a. 726.) τον Δαλματίας αποδιώξας έπίσκοπον διά συκοφαντίαν τινά, πάλεν εἰς τὸν ίδιον Θρόνον αποκατίστησε. Fleury (t. XI. p. 471. L. 53. n. 14) erinnert an den Bischof Maximus von Salona.

<sup>\*3)</sup> οὖχ Εστιν οὖν οὖτος κατώτερος ἢ τοῦ πάπα Αδριανοῦ ἢ τοῦ πάπα Νικολάου εἰς τὸ τὰ συμφέροντα τῆ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία οἰκονομεῖν.

<sup>\*1)</sup> p. 428 A.: τούς ποτε διάσταντας καὶ πλανηθέντας έξ αύτοῦ.

<sup>95)</sup> κατὰ πάσης μὲν σχισματικῆς ἐσταμένω πλάνης, πάσαν δὲ ὁμόνοιαν τῶν ἐκκλησιῶν ἀσκαζομένω καὶ ἀφελόντε τὴν ὑάβδον τῶν ἀμαυτωλῶν ἀπὸ τοῦ κλήρου τῶν δικαίων.

<sup>96)</sup> πάσης της ίερας συνόδου έπὶ τοῖς λαληθείσεν ασμενεσάσης καὶ ενφημίας εἰς Φ. Τὸν αίγ, πατρ. ανακηριξάσης.

<sup>97)</sup> xal di eigeldob's Кобиас. Warum Rosmas jett erft eintrat, während Elias von Jerusalem icon vorber an ber Sigung Theil nahm, sagen uns die Alten nicht.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Abicon. 3. R. 59. S. 425.

phylax Photinus vorgelesen. Darnach riefen die Bischöse: "Bir wissen, das die orientalischen Stühle sich niemals von der Gemeinschaft des heiligsten Patriarchen Photius getrennt haben. Deshalb nehmen wir das früher von ihnen ausgesprochene, jeht auf's Neue bekräftigte Urtheil gerne an und halten die, welche nicht so denken, für getreunt von Gott. \*\*) Doch lasset uns auch das an den heiligsten Patriarchen gerichtete Schreiben hören. Aun wurde das nicht minder schwülstige zweite Schreiben des Alexandriners durch den Diason und Protonotar Petrus verlesen, worauf ein ähnlicher Ausruf der Bischöse 1000) erfolgte, die nun auch die Nittheilung der in diesem Briese erwähnten Retrastationsakte des Thomas von Tyrus verlangten. Sie wurde vom Chartophylax Photinus vorgelesen. Abermals solgten Acclamationen sür Photius mit Segenswünschen sür ihn 101) und Lobsprüchen auf den Kaiser; die Bischöse rühmten die Barmherzigkeit ihres Patriarchen, die er ihnen erwiesen, und baten ihn auch für den Sünder Thomas um Gnade.

Da nun die römischen Legaten sich zwar ebenfalls für Begnadigung des Berbrechers aussprachen, aber die Bestimmung siber denselben dem Papste siberlassen wissen wollten, weil das Berbrechen so groß und eine schwere Sünde gegen Gott sei, 1003) traten ihnen die griechischen Bischösse mit der Bemerkung entgegen, die Sünde des Thomas sei zwar eine Sünde gegen Gott, aber zunächst gegen ihren Patriarchen begangen, weshalb dieser mehr als alle Anderen die Macht habe, denselben zu lösen. 1003) Photius selbst sagte, aus Rücksicht auf die Fürsprache der orientalischen Patriarchen erkläre er den Thomas sür absolvirt; wenn aber auch der heiligste Papst Johannes noch dieser Absolntion zustimme, so sei das desto besser. 1004) Darauf erklärten die römischen Apotrisiarier, auch hierin wolle der heiligste und ötumenische Papst Johannes sich nicht von Photius trennen, sondern sein Urtheil bekräftigen. 1005)

Photius beantragte hierauf die Berlesung des Schreibens, welches Theodosius von Jerusalem durch den Mönch Andreas und dessen Bruder, den Briefter Glias, gesandt habe; obschon dasselbe schon in früheren Zusammen-

<sup>99)</sup> p. 433 A.

<sup>100)</sup> p. 437 E.

<sup>10)</sup> p. 440 C.: Γένοιτω ἀμήν. Καὶ κατευθύναι κύριος την ἀμώμητον ἀρχιερωσύνην Φ. τοῦ ἀγ. ήμων πατριάρχου, καὶ ἀντὶ τοῦ μεγίστου κατορθώματος τούτου, τῆς κοινῆς εἰρήνης, συμμέτοχον τῆς αὐτοῦ θόξης, ως ἄξιον, ἡ αὐτοειρήνη, ὁ Θεὸς ἡμῶν ἀναθείξαι (Μοη. ἀνάθειξοι).

<sup>102)</sup> έπειδή δε το αμάρτημα χαλεπόν κατανουθμεν καλ πρύς Βεόν τήν υβρεν αναφερομένην, ανατίθεμεν τοθτο τῷ άγιωτάτω καλ ολκουμενικῷ πάπα Ίωάννη.

<sup>102)</sup> Είς θεόν μέν οδδαμεν ότι ανατρέχει το άμαρτημα πλήν, κατά πρώτον λόγον, είς τὸν ἀρχιερία ήμων έγένετο. καὶ αὐτός προ πάντων μάλλον, διά το είς αὐτὸν γενίσθαι το άμαρτημα, την έξουδίαν έχει τοῦ λύσαι αὐτόν.

<sup>101)</sup> p. 441: λελυμένον αὐτὸν.. Εχομεν εἰ δὲ καὶ ὁ άγιώτατος πάπας Ῥώμης Τ. ὑ πνευματικὸς ἀδελφὸς καὶ συλλειτουργὸς καὶ πατής ήμῶν συνεπιψηφείται τῆ λύσει τουτου, ἄμεινον.

<sup>106)</sup> Ούδὲ ἐν τούτφ ὁ ἀγ. καὶ οἰκ. πάπας Ἰ. ἔχει πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγιωσώνην διαφρονήσαι, ἀλλά κάν τούτφ τὴν ἡμετέραν (f. ὑμετέραν) ψῆφὸν ἐπικυρῶσαι ἔχει.

künften verlesen worden, denen die meisten angewohnt, die jetzt zugegen seien, <sup>106</sup>) so scheine es doch gut, es ebenfalls den Atten einzuverleiben. Die Legaten stimmten bei, indem so die allseitige Bestätigung der Wahrheit deutlicher erhelle. <sup>107</sup>) Nachdem der Chartophylax Photinus das Attenstück (S. 430) vorgeslesen, erklärten die Versammelten ihre Zustimmung und sprachen das Anathem gegen Jeden aus, der die Legitimität des Photins läugne. <sup>105</sup>)

Sanz in berselben Beise wurden auf Antrag des Patriarchen 109) die Briefe des Theodosius von Antiochien und des Abramius von Amida und Samosata durch denselben Photinus vorgelesen. Die Bischöfe wiederholten noch ihren früheren Ausspruch, daß die Macht, die Sünden gegen ihren Patriarchen zu vergeben, bei diesem ruhe, 110) und priesen unter Segenswünschen den Photius, auf dessenkerrlichung Alles abgesehen war. Die Apokrisiarier des Orients hoben hervor, daß die Bunden der Kirche durch die Heilunst des großen Patriarchen Photius nun geheilt seien; die von Altrom priesen den Kaiser und den ökumenischen Papst Johannes; die Bischöfe riesen: "Bir Alle müssen Gott sür diese große und vollkommene Eintracht Dank sagen, wir Alle ihn verherrlichen; Gott möge diesen Frieden ungestört erhalten, ihn sür alle Zeiten bewahren!" Mit den üblichen Acclamationen "Biele Jahre den Kaissern!" u. s. f. schloß diese zweite Sitzung.

Zwei Tage später, am 19. November, 111) ward die dritte Sigung gehalten. Hier ward zuerst auf den Antrag des Cardinals Petrus das papstliche Schreiben an die orientalischen Bischöfe 112) durch den Protonotar und Diakon Petrus verlesen. Bei der Frage des Cardinals Petrus, ob Alle den Brief annehmen und die Gemeinschaft mit Photius halten wollten, 112) erklärten die griechischen Bischöfe, über deren Gesinnung betreffs des Photius doch kein Zweisel mehr sein konnte, sie hätten sich schon oft dahin geäußert, daß sie auch vor dem Eintreffen dieses hochverehrten Schreibens sich mit Photius vollkommen vereinigt und unzertrennlich bei ihm bleiben wollten; 114) diejenigen, die ihm

<sup>106)</sup> εἰ καὶ ἐν ταῖς ἐμπρότερον συνελεύσεσεν ἀνεγνώσθησαν, καὶ οἱ πλείους τῶν νυνὶ παρόντων ἀκροαταὶ τῆς τούτων δεδασκαλίας καὶ παραινέσεως γεγόνασεν.

<sup>167)</sup> ετα πανταχόθεν ή τῆς ἀληθείας βεβαίωδις ἀκριβεστέρα τε καὶ τελειοτέρα πάδι φαίνηται.

<sup>108)</sup> p. 444 C. D.

<sup>169)</sup> In den Worten des Photius: el xeleves y d'yla o vodos vusor ist mit Mon. 436. p. 167 deseaven zu lesen.

<sup>110)</sup> p. 448 E. Sier icheint eine Lude in ben Aften zu fein; es mögen einige Zwischenreben ausgefallen fein.

<sup>111)</sup> Einige hanbschriften haben ben 17. (Beveridge), andere ben 18. Rob. (Baron. Jager.) In ben zuerst vom Cardinal Petrus gesprochenen Worten Mansi p. 449 D. haben Mon. 436 und andere Handschriften statt: τη παφελθούση συνόδφ: τη π. ή μέρα; es ift aber jedenfalls die vorhergehende Sitzung gemeint.

<sup>112)</sup> ep. Ta vysalvorta. p. 449 - 456. oben S. 411. A. 2. R. 94.

<sup>113)</sup> p. 456 A.: Αποδίχεται την επιστολην ή υμετέρα άγιωσύνη και ασπάζεσθε την πρός τον άγιωτατον πατριάρχην Φώτιον (Mon. 436, p. 173) ένωσιν και κυινωνίαν;

<sup>114)</sup> ώς καὶ πρό της τιμιωτάτης ἐπιστολής ταύτης καὶ ἐνώθημεν καὶ ἀποθεξά-

wiberstreben, seien in ihren Augen gottlos und Feinde der kirchlichen Regeln; übrigens seien sie voll Dank gegen Gott und den heiligsten Bapst Johannes, der mit ihnen gleichgesinnt die Bereinigung der Lirche gutheiße, mit ihnen an deren Besestigung arbeite und ganz mit Photius eines Sinnes sei. 115) Auf die Frage, ob sie bereit seien, ganz nach dem Inhalte des päpstlichen Schreibens zu versahren, erwiederten sie im Hindlick auf die bulgarische Streitfrage mit einer der früheren ähnlichen Unterscheidung zwischen dem, was von ihrem Willen, und dem, was vom Willen des Kaisers abhänge. 116)

Es gab aber noch einen Puntt, welchen bie Griechen nicht gang ohne Bemertung hinnehmen wollten - ben Tabel wegen ber bei ihnen baufigen Erhebung von Laien zum Episkopate. Da früher schon so viel hierüber verhandelt worden war, so waren die Anhänger des Photius hinlanglich vorbereitet, um auch hierin eine Rechtfertigung ihrer Pragis zu versuchen. Als daber der römische Legat Betrus sagte, es sei in dem eben verlesenen Schreiben nichts enthalten, mas nicht mohl begrundet mare, 117) ergriff Erzbischof Protopius von Cafarea bas Bort, um die in bemfelben enthaltenen ftrengen Ausbrude 118) über die Laienpromotionen zu rügen. Er wiffe wohl, bemerkte er, bag bie Spnobe von Sarbita eine hieber geborige Bestimmung enthalte; allein erftens gebe biefe nicht auf alle Classen von Laien, sondern nur auf bestimmte Kategorien, wie Reiche und Rechtsgelehrte vom Forum, welche Berfonen niemals zu geiftlichen Burben beförbert worben feien; 119) zweitens felbft wenn jener Canon alle Laien ausschlöße, auch nicht blos einer partitularen, fonbern einer allgemeinen Synobe angehörte, fo wurde er boch burch die entgegenstehende Gewohnheit der orientalischen Rirche als abrogirt angesehen werden muffen und da öfters das Gewohnheitsrecht tirchliche Berordnungen beseitigt, so erwachse baraus, bag man in Byzanz sich nicht an jenen Canon halte, nicht die geringste Schande. 190) Budem bringe es gewiß feinen Rugen, etwa

μεθα (Mon. cit.) Φώτιον... καὶ ἀχώριστοι αύτοῦ διατιλοῦμεν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμών.

<sup>116)</sup> ώς δμονοούντι καὶ δμοφρονούντι ήμῖν, καὶ ἀσπαζομένφ τὴν ἔνωσεν τῆς τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας, καὶ συνεργούντι ἡμῖν εἰς πάσαν τὴν τῆς καθ' ἡμᾶς ἐκκλησίας κατάστασιν, καὶ (Μοπ. ὡς) περιπτυσσομένω καὶ ἀσπαζομένω, καὶ ὁλοψύχω διαθέσει ἐνουμένω πρώς Φ. τόν ἀγιώτατον ἡμῶν δισπύτην καὶ ἀρχιερέα.

<sup>116)</sup> Όσα εἰσὶν εἰς σόξαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας, καὶ ἐποίησαμεν καὶ ἀπεδεξάμεθα καὶ ἀποδεχόμεθα... ὅσα δέ εἰσιν ἔτερα, ἃ οὐκ ἀνήκουσιν εἰς τὴν ἡμετέραν γνώμην, ἀλλ' εἰς τὴν τοῦ μεγάλου βασιλέως ἡμῶν καὶ ὑψηλοῦ διοίκησιν καὶ κρίσιν, ταῦτα ἐκείνου τῷ φροντίδι καὶ προνοία ἀνατίθεμεν.

<sup>117)</sup> Ούθεν περιέχει το γράμμα έξω του προςήκοντος λόγου.

<sup>119)</sup> Befonders die Worte: Gr. ald x un edit rouro noiete. In dem griechischen Texte tommt dieser Ausdruck dem Wortlaut nach nicht vor; aber die ganze Argumentation ziekt darauf bin. Man tonnte aber auch das pudet des lateinischen Originals (S. 2. R. 105) im Sinne haben. Protopius war sicher auf diesen Gegenstand geruftet.

<sup>119)</sup> πλην ούθε αὐτη πάντα λαϊκόν κωλύει, άλλ' ωρισμένα έχει πρόςωπα, τουτίστι τὸν ἀπὸ ἀγορᾶς πλούσιον καὶ τὸν ἀπὸ ἀγορᾶς σχολαστικόν (Sard. c. 10.). τοιούτους δὲ ἡ ἐκκλησία αὕτη χάριτι Χριστοῦ οὐδέποτι ἐδέξατο.

<sup>120)</sup> πλήν εί και κανών ήν καθάπαξ άπαντα λαϊκόν κυλύων, και τότε ούχι τοπεκής

ı

Clerifer ober Wönche zu beförbern, die nicht ihrem Stande gemäß leben, 121) während doch sicher ber natürliche Haarwuchs kein Hinderniß sei, Jemanden, der sich unter den Laien ausgezeichnet, nach den ebangelischen Borschriften sein Leben eingerichtet, sich durchaus würdig der priesterlichen und hohenpriesterlichen Würde erwiesen habe, zu derselben zu erheben.

Roch von einer anderen Seite ber führte Zacharias von Chalcebon bas Recht ber Byzantiner aus. Nachbem er zuerst feine volle Ergebenheit gegen ben Bapft Johannes und beffen Legaten ju erkennen gegeben und ben Wunfc geaußert, bag nothigenfalls auch die romifche Rirche eine ebenfo eifrige Fürforge finden moge, 129) hob er bervor, man muffe auch barauf achten, aus welchem Grunde jener Canon die plogliche Erhebung von Laien jum Epistopate verbiete; biefen Grund gebe er mit beutlichen Borten an, es fchliefe berfelbe nur folche Laien aus, bie noch nicht hinlängliche Belege ihrer Tugenb gegeben, beren Sitten noch nicht bewährt feien; wo das ber Fall, finde er feine Anwendung. 198) Beuge beffen fei auch bie zweite Spnobe burch ihre Sandlungen, burch die Grhebung bes turg zuvor getauften Rektarius zum Batriarchen von Conftantinopel. Beispiele biefer Art fänden fich ferner an Ambrofius von Mailand, Ephrem von Antiochien, Gusebius von Cafarea und vielen Anderen, die insgesammt aufzugählen zu weit führen würde. 124) beilige Bafilius 186) fcreibe an Amphilochius von Monium, man durfe auch bie erft bor Rurgem Betauften gu geiftlichen Burben erheben, wenn fie nur als Ratechumenen Beweise eines frommen Banbels gegeben. 196) Die Beiligen, die vom Laienstande aus zu Bischöfen befordert worden, seien völlig binreichend, um jebe Schmach und Unehre von ber byzantinischen Rirche abzuwehren. 197) Die romifche Rirche habe biefe beiligen Manner anerkannt, ja

συνόδου, αλλα οίκουμενικής, εἰ μέν οὐκ εἶχεν αντιμαχόμενον το ἔθος, ανάγκη φυλάττεσθαι αὐτόν ἐπεὶ δὲ πολλα τῷ ἐπιχωρίῳ ἔθει ὁρῶμεν κατακρατήσαντα πολλάκις κανονικῶν διατάξιων, υὐδεμίαν ἔχομεν αἰσχύνην προςτριβομένην ἡμῖν.

<sup>12 1)</sup> τι γαρ όφελος, εάν τις ων κληρικός η μοναχός αλλότρια του επαγγέλματος πολιτεύηται; (Mon. πολετεύοιτο, wie nachber παρασκευάζοι).

<sup>122)</sup> p. 457 A.: Καὶ γένοιτο καὶ ὑμῖν τυχοῖν τῶν ἴσων, τῆς χρείας ἀπαιτούσης.

<sup>128)</sup> Ο καθών φανερώς και διαξξήδην λίγει την αίτίαν, δι' ήντινα κωλύει από λαικών εὐθυς ἐπὶ τὸν μέγαν τοῦτον ἀναβιβάζεσθαι θρόνον. λίγει γὰρ οῦτως: ώςτε ἐάν τις τῆς οἰκείας ἀφετης πείφαν παφάσχοι, καὶ ὁ τρόπος αὐτοῦ δοκιμασθείη ώστε ἐάν ἢ ἰκανὰ τῆς οἰκείας ἀφετης ἔγγα παφεσχηκώς καὶ τὸν τρόπον ἔχων δοκιμασθέντα, ὁ κακών τὸν τοιοῦτον οῦ κωλύει.

<sup>124)</sup> οτης ουθέ έξαριθμήσασθαι διά το πλήθος δυνάμεθα.

<sup>198)</sup> Zu ardeos p. 457 B. Z. 10 ift mit Mon. 436. p. 174 zu seten: aylov.

<sup>126)</sup> Ούτω πώς φησιν ,, εί δε έστι τις των νεοφωτίστων, κάν δοκή τῷ Μακεδονίω, κάν μὴ, ἐκεῖνος προβληθήτω ἐπίσκοπος τυπώσεις δὲ αὐτὸν πρὸς
τὸ δέον καὶ ἐν πᾶσι συνεργοῦντος τοῦ κυρίου (Mon. 436. p. 175.) καὶ τὴν εἰς
τοῦτο χάριν παρεχομένου." ὥστε οῦ μόνον ἀπὸ λαικῶν (δεῖ ḥat Manfi, was im
Mon. fehit) προβιβάζειν εἰς ἀρχιερατικὸν ἀξίωμα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ νεοφωτίστων, ὡς αὐτὴ
ἡ λίξις τρανῶς ἐδήλωσεν. Die Stelle fteht Basil. op. 217 ad Amphil. III. (p. 796 ed.
Migne), feht aber bie bamaligen Rothftänbe voraus.

<sup>127)</sup> ίκανοί είδι, πάδαν αίδχύτην και πάδαν μέμψιν άφ' ήμων άφελείν.

auch in ihr seien Raien zum Epistopate erhoben worben, beren Ramen wohl die Legaten beffer wüßten. 128) Dazu tomme, bag die Gewohnheit den Canon zu verbrängen im Stande sei, was anch bei ben Romern felbst gefchebe, 198) sowie daß eine Gewohnheit von einer anderen aufgehoben werde: 180) so werde im Orient feiner (?) Bifchof ober Batriarch, ber geschoren fei, während ber Occident auch die, welche Monche feien, zu Clerikern mache, was man in Byzang nicht tenne. 181) Auch muffe man, wie schon ber Erzbischof von Casarea bemerkt, baran festhalten, bag ber (farbicenfische) Canon von einem "Scholaftiker vom Forum" rede, einen solchen habe die Kirche von Constantinopel nicht promovirt. Bas den beiligften Batriarchen Photius betreffe, fo fei biefer soweit von der geräuschvollen Beschäftigung des Forums entfernt gewesen, daß ihn die Leute besselben nicht einmal mit geradem und aufmerksamen Blick ansehen konnten. 132) "Denn er wurde wegen seiner Tugenb 133) unter die vornehmsten Mitglieder bes Senates aufgenommen, so sehr er auch menschliche Ehre verschmähte, 134) und in dem Mage floh er die Unruhen des Marttes aus Berlangen nach höheren Gutern, daß die auf ben Bergen lebenden Anachoreten für nichts im Bergleich zu ibm gegebtet wurden. 135) Auch bas will ich noch bingufügen. Biele Clerifer und Monche erhielten zugleich mit ihm Stimmen; er aber wurde damals Allen vorgezogen. 136) Sodann ift es nicht

<sup>128)</sup> καὶ έν αυτή τη 'Ρωμαίων έκκλησία έκ λαικών τενες εἰς ἀρχιερατικόν θρόνον κατίστησαν, ὧν τὰ ἀνύματα ή υμετέρα ἀγιωσύνη ήμων μάλλον έπίσταται. Es ift aber nur ber Fall bes Gegenpapstes Constantin besannt, gegen ben bie Lateranspnobe unter Stephan III. 769 bie alte Regel erneuerte. So ber auct. append. Conc. VIII. Mansi XVI. 469.

<sup>119)</sup> αλλά και το έθος αυτό ικανόν έστι νικάν τον κανύνα ύμεις, οι φωστή ρες τής εκκλησίας, οι τάς οικείας αυγάς άνα (Mon.) πάσαν τήν οικουμένην πεμποντες (biefe Präbifate ber Römer founten im Munde biefes Schillers bes Photius febr leicht ironisch gebraucht sein) ενέρειν έχετε έαυτους (Mon. Bever.) ψηλαφώντες και έφευνώντες πολλά ποιούντας παρά τον κανόνα τοις έθεσιν έπομένους (Mon. ποιούντες — έπόμενοι.)

<sup>130)</sup> άλλα και το έθος πολλάκις νικά το έθος.

<sup>131)</sup> Εἰς τὴν ἀνατολήν εἰ μή (μέν) ἐστί τις κεκαφμένος ἐν Χριστῷ, ἐπίσκοπος ἢ πατριάρχης οὐ γίνεται: ἡ δὲ δύσις καὶ τοὺς ὄντας μοναχοὺς κληρικοὺς ποιεῖ· τοῦτο δὲ ἡμεῖς οὐ γνωρίζομεν. Βgi. Phot. op. 2 ad Nicol. oben Bb. I. S. 450, başu S. 379. N. 24.

<sup>133)</sup> Τι γαρ χρή λίγειν περί (sie Mon.; Man si hat έπί) του άγιωτάτου ήμων άρχιερίως, ος τοσούτον άπείχε σχολής άγοραίου, ως ουδ΄ άτενέσεν όφθαλμοις έμβλίπειν αυτη οί τοιούτοι ήθύναντο; (So Mon. und Anth., während der gewöhnliche Text hat: έμβλίπειν αυτή ή τοιούτη τινί ήθύνατο — qui neque fixis oculis scholam forensem intueri aut aliquid simile potuit.)

<sup>188)</sup> διά την προςούσαν αὐτῷ άρετήν.

<sup>134)</sup> Β. 460: εἰ καὶ τὴν ἀνθρωπίνην παρητείτο τιμήν.

<sup>136)</sup> τοδούτον δε έφευγε τους έν τή αγορά θορύβους, έφέσει τών πρειττόνων, ώς καὶ τους έν τοις όφεσεν όντας αστικούς καὶ πολέτας (das ή bei Manfi, wofür diefer καὶ gelefen wiffen will, fehlt im Mon. und bei Anthimus, und ift hier ficher zu ftreichen) οιθόν προς τούτον (nicht τούτο, wie die Editoren wollten) νομέζοσθαι. Der Sinn ift nicht: ut qui in montibus sunt, hos urbanos et municipes conseat, noque quidquam huic rei par., fordern: Seine Aurikagesogenheit übertraf in der allgemeinen Meinung die der Einstedler.

<sup>128)</sup> πολλοί μετά τούτου έψηφίσθησαν, και κληρικοί και μοναχοί, και πάντων προεκρίθη κατά τον καιρόν.

unvernünftig und ungeziemend, daß die, welche früher die Letten waren und in zweiter Reihe standen, wieder als die Ersten erachtet werden, und die, welche den letten Platz einnahmen in der Tugend, den bischöflichen Stuhl besteigen, Jener aber, der nach allen Stimmen die Oberhand hatte, als dem letten Platze zugehörig, vergeblich die den einzelnen Stufen zugetheilte Zeit zurücklegen soll, da er schon durch seine Tugenden dieselbe längst durchlaufen und diese überstügelt hat?" 137) Endlich erinnert Zacharias noch an Tarasius, gegen den dasselbe Bedenken vorlag, der aber durch seinen Glaubenseiser sich auszeichnete und so viele Häretiker bekehrte; dasselbe sei bei Photius der Fall, dessen Eltern ihr Leben für den Glauben geopfert, der von Jugend auf ihrem edlen Beispiele nachgeeisert, der auf dem Patriarchenstuhle so Großes geleistet, eine so bewunderungswürdige, weit über die Grenzen seines Sprengels hinausgehende Missionsthätigkeit entfaltet, daß, wen man auch immer mit ihm hierin vergleichen wolle, der Bergleich stets nur zu seinen Gunsten ausfallen könne. 138)

So endete auch biefe Distussion mit einer neuen Berberrlichung bes Die romifden Legaten batten - ben Aften gufolge - tein Bort ber Widerlegung; nicht einmal auf bas bezüglich ihrer Rirche Gefagte gingen Der Cardinal Betrus führte aus ber Apostelgeschichte bie Bahl eines Rachfolgers bes Jubas nicht einmal in gang richtiger Beife an. "Die Apostel ermablten ben Joseph, ber auch Barfabas bieg, um ihr Collegium zu ergangen; allein die Gnade bes beiligen Beiftes batte ben beiligen Mathias für basselbe auserseben und brachte fie badurch, daß fie bas Loos auf biefen lentte, zu berfelben Anficht. 139) Es ift alfo nichts Ungereimtes, wenn Euere Beiligfeit mit Gottes Gnade ben beiligften Batriarchen Photius ermählte, ber apoftolifche Papft aber, ber nun bingutrat, bat mit euch biefen bestätigt und anerfannt." 140) Bahrfcbeinlich wollte ober follte er bamit fagen: Obichon ber romifche Stuhl früher nicht für ben Auserwählten Gottes, Photius, mar, fo bat er fich boch nachber bem göttlichen Willen, als er ihn erkannte, hierin gefügt und ihn gleichfalls anerkannt; ber himmel felbst bat bie früheren Bebenten beseitigt — worin eine ebenso große Schmeichelei für bie Griechen als eine Berabsetzung bes papftlichen Ansehens liegen wurde. Bier bat man bem

<sup>127)</sup> είτα οὖκ Εστιν ἄτοπον (Μου. ἄλογον) καὶ παράλογον, τοὺς τότε οπίσω γενομένους καὶ δευτέραν τάξιν λαβόντας, τοὺς αὐτοὺς πάλιν πρώτους νομισθήναι, κάκείνοις
μὲν τὴν ἐσχάτην Εχωτας χώραν ταῖς ἀρεταῖς, εἰς τὸν ἀρχεερατικὸν ἀνίρχεθθαι θρύνον,
τοῦτον δὲ ἀπάσαις ψήψοις κρατήσαντα ἐκείνων, ὡς τὴν ἐσχάτην χώραν ἀναπληροῦντα,
βαθμοὺς καὶ καιροὺς ἀναμετρεῖν εἰς μάτην, τὸν ἤδη ταῖς ἀρεταῖς προδιαμετρήσαντα
το ύτους; (Μου. cit.)

<sup>138)</sup> καὶ ὅσους ἄν τις τῷ λόγῳ παραστήσαι βουληθείη, πολύ τῶν ἔργων καταδεεστίgous ἀποδείξει,

<sup>189)</sup> άλλ' ή χάρις τοῦ παναγίου πνεύματος τὸν ἰερώτατον Ματθίαν τῆς ἀποστολικῆς ὁμηγύρεως τῷ χομῷ συγκαταλίξασα, συμψήφους αὐτοὺς γενίσθαι τῷ ἐπεπεσόντε αὐτῷ κλήρῳ παρεσκεύασεν.

<sup>149)</sup> οὐδὶν οὖν ἀπεικὸς, εἰ καὶ ἡ ὑμετέρα ἀγιωσύνη χάριτι θεία Φ. τὸν ἀγιώτατον πατριάρχην ἐψηφίσατο· ὁ δὶ ἀποστολικὸς πάπας τὰ νῦν ἐλθών καὶ ἐπεκύρωσε μεθ' ὑμῶν καὶ συναπεδίξατο.

Legaten boch wohl zuviel in ben Mund gelegt. Derfelbe mußte fodann bie Berlefung bes vom jerufglemischen Patriarchen an ben Kaiser gerichteten Schreibens beantragen, um so von einem ihm gefährlichen Gegenstand völlig loszukommen.

Nachdem der Diakon und Protonotar Betrus das Schreiben verlesen, sprachen die Versammelten ihren Beifall zu dem Beschluße wegen des Photius aus und anathematisirten die Anderszesinnten. 141) Die römischen Legaten befragten den Apokrisiar Elias, woher das Schreiben gekommen und wer es gebracht. Dieser entgegnete: Theodosius, der heiligste Patriarch von Jerussalem, habe es gesandt, nachdem er zuvor auf einer Synode, der er, der Apokrisiar, persönlich angewohnt, die Anerkennung des Photius ausgesprochen oder richtiger seinen früheren Ausspruch über ihn aus Neue bekräftigt habe; 142) der Ueberbringer sei Andreas gewesen, der ehrwürdigste Mönch und der leibsliche Bruder des Sprechers Elias; dem angesührten Synodalurtheil habe nicht blos der Patriarch von Jerusalem, sondern auch der von Antiochien beigespssichtet. 143)

Abermals mußte der Cardinal Petrus oft Gesagtes wiederholen, indem er auf die Spnodalschreiben ber orientalischen Patriarchen und die zustimmenden päpstlichen Briese in Sachen der Restitution des Photius hinwies, aber zugleich auch die orientalischen Legaten, die auf dem achten Concil erschienen waren, als Gesandte der Saracenen, als Berdrecher und Lügner brandmarken, die nur Gesangene auslösen sollten, 144) weßhalb es nöthig sei, die gegenwärtigen Apokrisiarier genau zu prüsen, da die Wahrheit durch die Untersuchung nur glänzender hervortrete. Seine Collegen Paul und Eugen demerkten, sie hätten selbst früher die Briese der Patriarchen gesehen und den Andreas von Jerusalem als zuverläßig erprobt. Die Synode erklärte sich laut gegen die Glaubwürdigkeit der orientalischen Apokrisiarier von 869, die Diener der Saracenen und saracenisch Gesinnte, auch von der Airche Ausgestoßene gewesen seien, während sie die anwesenden Stellvertreter als wahre Repräsentanten ihrer Stühle, als ächte Apostelschüler pries.

Das benützte Photius zu einer Auslassung über jenes ihm so verhaßte Concil, bessen völlige Beseitigung ihm so sehr am Herzen lag. "Bas damals geschehen," erklärte er, "möge Gott tiefer Bergessenheit anheimgeben und uns die Kraft verleihen, vollständig Alles zu vergessen und in keiner Beise zu vergelten. Denn das Stillschweigen kann das um Bieles besser machen, als die

<sup>11)</sup> Η άγια σύνοδος ἀπειρίθη (p. 464 B.); τα συνοδικώς παρά (Θεοδούου add. Mon. cit.) του άγωτάτου πατριάρχου Γεροδολύμων θεδπεδύντα καὶ ἡ ἡμετέρα μετριότες ἀποδεχομένη τους μὴ ούτω φρονούντας τῷ ἀναθίματε παραπίμπει.

<sup>141)</sup> συνοδικώς προαποδιξάμενος Φ. τον άγιώτατον πατριάρχην, παρούσης καὶ τῆς εὐτιλείας μον ἐκείσε, μάλλον δὲ ἢν εἶχε περὶ αὐτοῦ άρχαίαν ψῆφον καὶ μεγάλην ὑπόληψεν ἐβεβαίωςε.

<sup>11)</sup> ού μονον τοῦ Ἰεροσολύμων, άλλὰ καὶ τοῦ τῆς ἐΑντιοχείας προέδρου συμφήφου γενομίνου τῆ συνοδική ἐπικρίσει.

<sup>111)</sup> E. Abida. 3. A. AR. E. 447.

ı

į

ļ

ŀ

ţ

ı

ı

١

ı

ļ

t

I

fürzeste und noch so gebrungene Erörterung. 145) Uebrigens habe ich bamals, als ich von bem Stuble vertrieben murbe, als bie gange Schaar ber Bischöfe und Priefter Gottes nach Berluft ihrer Stellen mit ben ichwerften Leiben gu ringen hatte, 146) zu ben Anwesenben gefagt: Wenn all' euer Born gegen mich gerichtet ift, fo laffet biefe bier abziehen (Joh. 18, 8-auch bier ift bie Bergleichung feiner Berfolgung mit bem Leiben Chrifti fortgefest); gegen mich aber tonnt ihr Anklagen vorbringen, fo viel und fo groß ihr wollt; um ben Breis ber Freilassung und ber Freiheit biefer Aller bin ich bereit, auch gegen mich felbft bie Antlage einzugefteben, wenn fie nur nicht auf Gottlofigfeit gebt, sowie gang eueren Willen zu erfüllen. 3ch gebe mich felbst bar, indem ich euch die Anklage zugebe, und ihr konnt mit mir nach Belieben verfahren. Rur . Diefes flägliche und elenbe Schauspiel laffet in ber Rirche Gottes fich nicht geltend machen, bag ihr ein fo gablreiches und fo tuchtiges Bolt, von Anfang an dem rechten Glauben ergeben und Gott geweiht, soweit es mit mir übereinftimmt, bem Tobe, bem hunger, dem Exil und allen Dighandlungen Preis gebet und bie beiligen Geheimniffe ber Chriften jum Gefpott Aller, ber Beiben und ber Barbaren wie ber Chriften, machet, mit folder Schmach bie Gefete und Institutionen ber driftlichen Belt überhäuft! 147) — Alfo rief ich bamals mit lauter Stimme, ich beschwor die Feinde und war bereit, mein Berfprechen zu erfüllen und bas Beil vieler Unschuldigen mit meinem Berberben, wie Jene es nennen mochten, ju erfaufen. Aber ber Anfang ihres wilben Dranges mar wohl gegen mich gerichtet; allein in feinem Fortschreiten ging ihr Born nicht blos auch auf alle biejenigen über, die die heiligen Riten in die auserwählte Rabl ber Bifchofe verfett, fonbern auch auf alle jene ohne Ausnahme, bie irgend ein Mertmal ber geiftlichen Beibe und ber Singabe an Gott an fich trugen. 148) Doch bas foll, wie ich bereits bemerkt, mit Stillschweigen übergangen werben. Aber ber Berr ber unerforschlichen Gerichte und ber gutige Belfer ber hoffnungslofen, ber allein auf unferen bamaligen Borfat Rudficht nahm, 149) hat auf munderbare Beise und gegen alle menschliche Soffnung alle jene frevelhaften Thaten in gerechter Beife vernichtet und bas Berg unfe-

<sup>116)</sup> p. 465 A.: Τὰ μεν (οὖν add. Mon.) τύτε γεγονότα Θεὸς λήθη βαθεία παραδοίη, καὶ ἡμᾶς αὐτῶν ἀμνηστίαν τε καὶ ἀμνησικακίαν διατηρεῖν ἐνισχύσαι (Mon. ἐνισχύσοι)· πολλῷ γὰρ ἀμείνονα ταῦτα ποιεῖ ἡ σιγὴ ἢ καὶ βραχεῖά τις καὶ συντετμημένη περὶ τούτων (Mon. αὐτῶν) διάλεξις.

<sup>116)</sup> μετά την στέρησεν των οίκείων θρόνων πεκραίς ένεταλαεπωρείτο κακουχείαες.

<sup>147)</sup> Μόνον τοῦτο το έλεεινον καὶ τραγικόν διήγημα εἰς τὴν τοῦ θεοῦ ἐκκληδίαν μὴ παριιςαγάγητε (Μου. παριιςάγοιτε), μηθὲ τοδοῦτον καὶ τηλικοῦτον λαὸν ὁρθοδοξία τε ἀνίκαθεν ἀνακείμενον καὶ θεῷ καθιερωμένον, ὅδον ἦκεν εἰς τὴν ἡμετέραν γνώμην, μὴ θανάτφ καὶ λιμῷ καὶ ὑπερορία καὶ πᾶσι κακοῖς παραθώσετε, μηθὲ τὰ χριστιανῶν ὅργια γέλωτα πᾶσιν, Ελλησί τε καὶ βαρβάροις, μήτε χριστιανοῖς προθήσετε, μηθὲ τηλικαύτη αἰσχύνη τὰ χριστιανῶν περιβάλητι νύμιμα. (Μου. περιβάλλοιτε ν.)

<sup>148)</sup> άλλ ο μέν της όρμης αὐτῶν πρόλυγος ην καθ ήμῶν ή θὲ της ὀργης ρύμη συνελάμβανε (Mon. 436. p. 179.) καὶ πάντας, οὐ μόνον ὄσους οἱ ἰεροὶ Θεσμοὶ (Mon.) εἰς τὸν προκεκριμένον ἔφερον κατάλογον, ἀλλὰ καὶ ἀπλῶς πάντας, ὕσοι θήποτε ἱερωσύνης καὶ Θεοσεβείας γνωρίσματα ἔφερον.

<sup>118)</sup> πρός μόνην ήμων την τύτε προαίρεσεν έπεδών.

Legaten boch wohl zuviel in den Mund gelegt. Derfelbe mußte sodan bie Berlefung bes vom jerusglemischen Patriarchen an den Kaiser gerichteten Schreibens beantragen, um so von einem ihm gefährlichen Gegenstand völlig loszukommen.

Nachdem der Diakon und Protonotar Petrus das Schreiben verlesen, sprachen die Versammelten ihren Beifall zu dem Beschluße wegen des Photius aus und anathematisirten die Andersgesinnten. 141) Die römischen Legaten befragten den Apokrisiar Elias, woher das Schreiben gekommen und wer es gebracht. Dieser entgegnete: Theodosius, der heiligste Patriarch von Jerusalem, habe es gesandt, nachdem er zuvor auf einer Spnode, der er, der Apokrisiar, persönlich angewohnt, die Anerkennung des Photius ausgesprochen oder richtiger seinen früheren Ausspruch über ihn aus Neue bekräftigt habe; 148) der Ueberbringer sei Andreas gewesen, der ehrwürdigste Mönch und der leibliche Bruder des Sprechers Elias; dem angeführten Spnodalurtheil habe nicht blos der Patriarch von Jerusalem, sondern auch der von Antiochien beigepflichtet. 143)

Abermals mußte der Cardinal Petrus oft Gesates wiederholen, indem er auf die Synodalschreiben der orientalischen Patriarchen und die zustimmenden päpstlichen Briefe in Sachen der Restitution des Photius hinwies, aber zugleich auch die orientalischen Legaten, die auf dem achten Concil erschienen waren, als Gesandte der Saracenen, als Berbrecher und Lügner brandmarken, die nur Gesangene auslösen sollten, 144) weßhalb es nöthig sei, die gegenwärtigen Apokrisiarier genau zu prüfen, da die Wahrheit durch die Untersuchung nur glänzender hervortrete. Seine Collegen Paul und Eugen bemerkten, sie hätten selbst früher die Briefe der Patriarchen gesehen und den Andreas von Jerusalem als zuverläßig erprobt. Die Synode erklärte sich saut gegen die Glaubwürdigkeit der orientalischen Apokrisiarier von 869, die Diener der Saracenen und saracenisch Gesinnte, auch von der Kirche Ausgestoßene gewesen seien, während sie die anwesenden Stellvertreter als wahre Repräsentanten ihrer Stühle, als ächte Apostelschüler pries.

Das benützte Photius zu einer Auslassung über jenes ihm so verhaßte Concil, bessen völlige Beseitigung ihm so sehr am Herzen lag. "Was damals geschehen," erklärte er, "möge Gott tiefer Bergessenheit anheimgeben und uns die Kraft verleihen, vollständig Alles zu vergessen und in keiner Weise zu vergelten. Denn das Stillschweigen kann das um Bieles besser machen, als die

<sup>141)</sup> Ἡ άγία σύνοδος ἀπεκρίθη (p. 464 B.): τὰ συνοδικῶς παρὰ (Θεοδοσίου add. Mon. cit.) τοῦ ἀγιωτάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων Θεοπισθέντα καὶ ἡ ἡμετέρα μετριότης ἀποδεχομένη τοὺς μὴ οὕτω φρονοῦντας τῷ ἀναθέματι παραπέμπει.

<sup>(42)</sup> συνοδικώς προαποδεξάμενος Φ. τὸν άγιώτατον πατριάρχην, παρούσης κὰὶ τῆς εὐτελείας μου ἐκεἰσε, μάλλον δὲ ἢν εἶχε περὶ αὐτοῦ ἀρχαίαν ψῆφον καὶ μεγάλην ὑπόλην ὑπόλην ἐβεβαίωσε.

<sup>113)</sup> ού μότον τοῦ Ἱεροσολύμων, ἀλλὰ καὶ τοῦ τῆς Αντιοχείας πιροίδρου συμφήφου γενομένου τῆ συνοδικῆ ἐπικρίδει.

<sup>114)</sup> S. Abichn. 3. N. 208. S. 447.

fürzeste und noch so gebrungene Erörterung. 145) Uebrigens habe ich bamals, als ich von bem Stuble vertrieben wurde, als die gange Schaar ber Bischöfe und Priefter Gottes nach Berluft ihrer Stellen mit ben ichwerften Leiden gu ringen batte, 146) zu ben Anwesenden gesagt; Wenn all' euer Rorn gegen mich gerichtet ift, so laffet biese bier abziehen (Joh. 18, 8-auch hier ift die Bergleichung seiner Berfolgung mit bem Leiden Chrifti fortgefest); gegen mich aber tonnt ibr Anklagen vorbringen, fo viel und fo groß ihr wollt; um ben Preis der Freilaffung und der Freiheit biefer Aller bin ich bereit , auch gegen mich felbst die Anklage einzugesteben, wenn sie nur nicht auf Gottlofigfeit gebt, sowie gang eueren Willen zu erfüllen. Ich gebe mich felbst bar, indem ich euch die Anklage zugebe, und ihr konnt mit mir nach Belieben verfahren. Nur biefes flägliche und elende Schauspiel laffet in ber Rirche Gottes fich nicht geltend machen, bag ihr ein fo zahlreiches und fo tuchtiges Bolt, von Anfang an bem rechten Glauben ergeben und Gott geweiht, soweit es mit mir übereinftimmt, bem Tobe, bem Sunger, bem Exil und allen Mighandlungen Preis gebet und bie beiligen Gebeimniffe ber Chriften gum Gefpott Aller, ber Beiben und ber Barbaren wie ber Chriften, machet, mit folder Schmach bie Gefete und Inftitutionen ber driftlichen Welt überhäuft! 147) - Alfo rief ich bamals mit lauter Stimme, ich beschwor die Feinde und war bereit, mein Berfprechen Bu erfüllen und bas Beil vieler Unichuldigen mit meinem Berberben, wie Jene es nennen mochten, zu erfaufen. Aber ber Anfang ihres wilden Dranges war wohl gegen mich gerichtet; allein in feinem Fortschreiten ging ihr Born nicht blos auch auf alle biejenigen über, die bie beiligen Riten in die auserwählte Babl ber Bischöfe versett, sondern auch auf alle jene ohne Ausnahme, Die irgend ein Mertmal ber geiftlichen Weihe und ber Singabe an Gott an fich trugen. 146) Doch bas foll, wie ich bereits bemerkt, mit Stillschweigen übergangen werben. Aber ber Berr ber unerforschlichen Berichte und ber gutige Belfer ber Boffnungelofen, ber allein auf unferen bamaligen Borfat Rudficht nahm, 149) hat auf wunderbare Weise und gegen alle menschliche Soffnung alle jene frevelhaften Thaten in gerechter Beife vernichtet und bas Berg unfe-

<sup>115)</sup> p. 465 A.: Τὰ μὲν (οὖν add. Mon.) τύτε γεγονότα Θεὸς λήθη βαθεία παραδοίη, καὶ ἡμᾶς αὐτῶν ἀμνηστίαν τε καὶ ἀμνησεκακίαν διατηρεῖν ἐνισχύσαι (Mon. ἐνισχύδοι)· πολλῷ γὰρ ἀμείνονα ταῦτα ποιεῖ ἡ σιγὴ ἢ καὶ βραχεῖά τις καὶ συντετμημένη περὶ τούτων (Mon. αὐτῶν) διάλεξις.

<sup>146)</sup> μετά την στέρησιν των οίκείων θρόνων πικραίς ένεταλαιπωρείτο κακουχείαις.

<sup>147)</sup> Μόνον τοῦτο τὸ έλεεινὸν καὶ τραγικὸν διήγημα εἰς τὴν τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν μὴ παρειςαγάγητε (Μου. παρειςάγωτε), μηθὲ τοδοῦτον καὶ τηλικοῦτον λαὸν ὀρθοδοξία τε ἀνίκαθεν ἀνακείμενον καὶ θεοῦ καθιερωμένον, ὅσον ἦκεν εἰς τὴν ἡμετέραν γνώμην, μὴ θανάτω καὶ λιμῷ καὶ ὑπερορία καὶ πᾶσε κακοῖς παραθώσετε, μηθὲ τὰ χριστιανῶν ὅργια γέλωτα πᾶσεν, Ελλησί τε καὶ βαρβάροις, μήτε χριστιανοῖς προθήσετε, μηθὲ τηλικαύτη αἰσχύνη τὰ χριστιανῶν περιβάλητι νύμιμα. (Μου. περιβάλλοιτε ν.)

<sup>148)</sup> άλλ' ὁ μὲν τῆς ὁρμῆς αὐτῶν πρόλυγος ἦν καθ' ἡμῶν ἡ δὲ τῆς ὀργῆς ῥύμη συνελάμβανε (Mon. 436, p. 179.) καὶ πάντας, οὐ μόνον ὄσους οἱ ἱεροὶ Θεσμοὶ (Mon.) εἰς τὸν προκεκριμένον ἔφερον κατάλογον, ἀλλὰ καὶ ἀπλῶς πάντας, ὕσοι θήποτε ἰερωσώνης καὶ Θεοσεβείας γνωρίσματα ἔφερον.

<sup>115)</sup> πρός μύνην ήμων την τύτε προαίρεδιν έπιδών.

res erhabenen und großen Raifers, bas er in feiner Sand leitete und regierte, gerührt und jum Mitleib gegen uns geführt, und mas er vorherbeftimmt, wie er beutlich zeigte, bas auch auf übernatürliche Beife, wie ihr febet, zu Ende gebracht." 150)

Der Apolitifiar Elias betheuerte, er habe nie zuvor ben Batriarchen Photius gesehen, noch von ibm Briefe erhalten, noch fei er bamals mit ibm gusammengetroffen; aber wegen ber Rirche und megen feiner Tugend, megen bes rechts. wibrigen Büthens gegen ihn 151) und wegen ber gottlofen Pfeudolegaten fei er hieber gekommen. Ebenso betheuerten bie italienischen Bischöfe Baul und Eugen, daß fie nicht aus perfonlicher Buneigung, noch burch Beichente beftochen, sonbern ber Bahrheit gemäß und nach bem Zeugniffe bes beiligen Raifers geurtheilt und bie Tugenben bes Mannes erfannt, wie einen folden bie Rirche von Constantinopel seit vielen Jahren nicht gehabt habe. 164)

Photius sprach einige Worte, um sowohl feine Bescheibenheit, Die freilich viel ftarkere Lobsprüche schon ertragen, als feine Dankbarkeit für die gunftigen Gefinnungen ber Legaten auszubruden; 168) er außerte, bag er viel zu fagen hätte, wäre hier von einem Anderen die Rede; über seine Berson wolle er schweigen, wo teine Rothwendigkeit bas Reben erheische. 154) Der Cardinal Betrus wandte gang im Sinne ber bygantinischen Schmeichelei bie Borte Chrifti Joh. 8, 50 auf ibn an und beantragte bann, wozu er ficher teinen Befehl erhalten, die Berlefung ber vom Bapfte ihm mitgegebenen Instruktion, 155) welche fogleich auch ber Protospathar und Dolmetfc Leo begann.

Bei der Berlefung bes sechsten Capitels, das von der Berkundigung der papftlichen Schreiben und ber Rebe, welche die Legaten auf ber Synode halten follten, fprach, fragten biefe, ob das Befagte gut fei ober nicht, worauf bie Bersammelten riefen: Alles, mas sich auf ben Frieden und die Eintracht ber Rirche bezieht, halten wir für gut und annehmbar. 156) Ebenfo riefen fie nach Ablesung ber gefälschten Stelle über bas achte Concil: "Wir haben icon burch bie That die von euch genannte Spnode verworfen, verdammt und anathematifirt, vereinigt mit Photius, unferem beiligften Patriarchen; wir belegen bie mit bem Banne, die nicht Alles, mas gegen ihn in berfelben Spnobe gethan ober gesagt worden ift, verwerfen." 197) Elias von Jerusalem 158) rief noch:

151) διά την άθέμιτον είς αύτον γεγενημένην άπόνοιαν.

165) το έπιδοθέν ήμεν χομμονιτόριον ήτοι ένταλμα.

<sup>156)</sup> καὶ ώς προώρισεν, ώς έδειξε, (καὶ add. Mon.) ταῦτα καὶ εἰς τέλος ὑπὲρ λόγον, ώς δράτε, παρεστήσατο.

<sup>162)</sup> p. 468 A.: τοιούτον ανθρωπον, πολλά έτη έχει, ή Κωνσταντινουπολετών έππλησία (fatt: μή δεξαμένη hat Mon. 436. p. 180) οὖκ ἐδέξατο.

<sup>168)</sup> ήμεῖς άμαρτωλοί καὶ ταπεινοί έσμέν αὐτοί δὲ τὸν ἄξιον μισθύν τῆς πρώς ήμᾶς διαθέσεως απολήψεσθε.

<sup>164)</sup> αμεινον το σιγαν, εί μή τις κατεπάγει μεγάλη ανάγκη προς το λίγειν, ήγουμαι.

<sup>169)</sup> p. 469 D.: ύσα πρός εἰρήνην καὶ ὁμόνοεαν τῆς ἐκκλησίας εἰσὶ, καὶ καλά καὶ αποδεκτά ήγούμεθα.

<sup>167)</sup> p. 472 A.

<sup>168)</sup> Die Alten haben: Hlias unroonolitys Maorvoonolews nat Hlias Legosolumer

Wie kann man eine Bersammlung Synobe nennen, welche die Kirche mit unzähligen Spaltungen erfüllt hat? Wer möchte sie eine Synobe nennen, die Apokrisiarier der Saracenen zu Richtern und Gesetzgebern erhoben? Welchen Synoben könnte man sie beizählen, die allen heiligen Synoben zuwider zu handeln gewagt, die Unschuldige ohne jegliche Prüfung und Untersuchung verurtheilt, alle geistlichen und weltlichen Gesetze verachtet und mit Füßen getreten hat? 159) Deßhalb haben auch die heiligsten Stühle des Orients ihre Akten verworfen, verdammt und mit dem Anathem belegt.

Rach Anhörung bes Schlugcapitels wandten fich bie griechischen Pralaten an die romifchen Abgeordneten. Wir feben, fagten fie, daß ihr gang ber Beifung des heiligften Bapftes folget; folde Manner muffen bie Stellvertreter eines folden Hohenpriefters fein. Nifetas, ber von Bhotius an die Stelle bes Metrophanes gefeste Metropolit von Smyrna, fprach: "Gott bat es fo eingerichtet, daß ihr die Dinge in folder Lage fandet, daß fich tein Bormand finden ließe, selbst wenn Jemand gegen bas Gebot Gottes und bie Beisungen bes heiligften Papftes handeln wollte. Bo die Dinge felbst bazu nöthigen, auf bem Wege Gottes zu mandeln, ba fonnen nicht einmal bie, welche schlechte Befinnungen begen, gegen bie Macht ber Berhaltniffe ankampfen. 160) Um wie viel weniger nun tonnen Manner, beren Inneres mit allen Tugenben ausgeftattet ift, zur Rechten abweichen und gegen Gottes Willen ober gegen Die Beifungen bes romifchen Sobenpriefters fich vergeben!" Die romifchen Legaten entgegneten, nach bem Worte bes Bropheten (Jer. 1, 7.): "Bobin ich euch fenden werde, werbet ihr geben," batten fie nur ben Willen Gottes und die Befehle ihres herrn, bes beiligften Papftes, zu erfüllen fich bemüht. Die Bischöfe erklärten sich bavon überzeugt und Bhotius sprach in seinem gewohnten feierlichen Tone: "Es ift ber göttliche Wille beffen, ber aus ben himmeln berabstieg und unsere Ratur annahm, bag er bas Menschengeschlecht mit seinem Bater verföhne, welches fo lange Zeit vorher mit ihm verfeindet war; und jest sieht Euere Heiligkeit mit uns, daß Alles nach bem Willen und bem Befehle bes beiligften Bapftes zusammentam und nichts ihm entgegen ift, und die Natur ber Dinge ift gang mit seinem Willen in Ginklang." 161) Die Legaten fagten: Es ift bas unfere Aufgabe, burch Mube und Anstrengung

τοποτηρητής elnor. Schon Affemani Bibl. jur. oriont. I. p. 183. n. 135 bemerkte, daß ber Erzbifchof von Marthropolis erft in der vierten Sigung nach fünfundbreißig Tagen in die Synobe eingeführt wurde und bort Bafilius heißt (p. 475. 476 bei Manfi); es. ift hier jedenfalls eine Unrichtigkeit in den Aften.

<sup>150)</sup> Πως αν σύνοδος φηθείη ή μυρίων σχισμάτων έππλησίαν πληρώσασα; τίς ὖνομάσειε σύνοδον την Σαραπηνών ἀποπρισιαρίους πριτάς καὶ νομοθέτας παθίσασαν; ποίαις συνόδωις ἀριθμηθείη ή πάντων των άγίων συνόδων έναντία τολμήσασα; ή τοὺς ἀνευθύνους καὶ χωρὶς της οἴας δήποτε έξετάσεως καταδικάσασα; ή πάντας θεσμοὺς ἐππλησιαστικοὺς καὶ πολιτικοὺς συγχέασα καὶ καταστρέφασα;

<sup>166)</sup> όπου τὰ πράγματα καὶ αὐτὰ ἐκεῖνα ἀναγκάζουσι κατὰ τὴν ὁθὸν τοῦ Θεοῦ πορεύσθαι, οὐθὲ οἱ ἔχοντες φαίλας γνώμας θύνανται ἐναντία τῶν πραγμάτων μετελθεῖν (Mon. 486, p. 183.)

<sup>161)</sup> p. 473 A.

euere Kirche zur Einheit zu führen; wir haben beshalb auch viele Mühfale auf ber Reise überstanden. Indessen haben die heiligen Männer durch ihre Anstrengungen Christi Wohlgefallen erlangt. Darauf Photius: Gott ist der Bergelter, der einen großen und unerschöpflichen Lohn in seinem Reiche euch ausbewahrt.

Der Cardinal Petrus machte noch auf die Unterschriften der italienischen Prälaten und der römischen Geistlichen ausmerksam, die der Anerkennung des Photius zugestimmt. Nachdem durch die Bertesung der Namen 1823) die Lektüre des Aftenstückes beendigt war, fragte der Cardinal, ob es den Bätern gefalle. Sie erklärten: Es gefällt uns, und vor Allem die Unterschriften, die für den gemeinsamen Frieden und die Eintracht der Kirche Gottes wie für die Anerkennung des heiligsten und ökumenischen Patriarchen Photius geleistet worden sind. Unter den üblichen Acclamationen schloß diese dritte Sigung.

## 6. Die vierte und fünfte Situng, fowie bie Canones ber Synobe.

Die vierte Sitzung ward erst nach fünfundbreißig Tagen, am Borabend bes Weihnachtssestes (24. Dez. 879), gehalten. Was in der Zwischenzeit vor sich ging, ist nur zum Theile zu errathen. Sicher ist, daß die Legaten in dieser Zwischenzeit sich bemühten, die dem Photius noch widerstrebenden Jgnatianer für ihn zu gewinnen, ') was auf das Hinausschieben der Sitzung von Einfluß war. Auch erwartete man noch einen Bertreter des antiochenischen Patriarchen, der auch in dieser Zeit eintras. 2) Wahrscheinlich sällt aber auch in diese Periode der Tod des Gregor Asbestas, 3) des alten Freundes des Photius, der, wie oben bemerkt, durch diesen von seinem alten Erzbisthum Sprakus nach Nicäa transferirt worden war. Dieser Todesfall machte sicher auf Photius großen Eindruck; wie uns Niketas sagt, verherrlichte er den treuen Freund mit glänzenden Epitaphien und Leichenreden, worin er sogar mit den größten Kirchenlehrern verglichen ward. 4) Er hatte der photianischen Partei

<sup>162)</sup> Die lateinischen Namen erscheinen zum Theil seltsam geschrieben. So Martinus von Narni (Mansi: Ναρικόνδου Mon. 436. p. 183: 'Αρκένδου), Leo von Gabii (Γαβένδης, μιίσος-missus-καὶ ἀποκριδιάφειος), Gregor von Silva Candida (Σολβοκανδίδου), Leo von Terracina (Ταρακινής; er fehlt bei Mansi), Bonisacius τῆς ἀγίας τῶν Βλεφάνων (Mon. 436. p. 184 τῶν Γαλλίου) ἐκκληδίας n. s. f.

<sup>&#</sup>x27;) Mansi XVII. 485 C.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ib. p. 476.

<sup>3)</sup> In dem Berzeichnisse der Synodalmitglieder vor der erften Sigung Mansi p. 373 ift er noch aufgeführt; in den Unterschriften bei der fünften Sigung, die Cod. Mon. 436 p. 203 in extenso gibt, wie in dem Berzeichnisse bei der sechsten Sigung Mansi p. 513 sehlt er. Da nun aus Riketas gewiß ift, daß er bald nach seiner Erhebung zum Erzbischof von Nicka starb, so ist es wahrscheinlich, daß er vor der fünften Sigung (26. Jan. 880) bereits gestorben war, ja wohl schon vor der vierten Sigung, die von der dritten durch einen längeren Zeitraum getrennt ift, als jene von der vierten.

<sup>1)</sup> Nicet. ap. Mansi XVI. 289 B.: ως των μεγάλων πατέρων έφαμελίου βεβεωχότα βίον.

zu große Dienste geleistet, als daß ihn ihr Haupt nicht auf jede mögliche Weise hatte verherrlichen sollen; aber seine Bedeutung war in der letzten Zeit bei seinem hohen Alter ) und bei dem Umschwung aller Berhältnisse auf seiner Insel wie in Constantinopel längst nicht mehr die frühere gewesen; einst das Haupt einer mächtigen kirchlichen Partei war er schon seit der ersten Erhebung des Photius in den Hintergrund gedrängt.

Beim Beginn ber vierten Sitzung melbete ber Diakon und Protonotar Petrus, daß sich ber kürzlich angekommene Metropolit von Martyropolis, Legat des antiochenischen Patriarchen, der zugleich auch Briefe von dem (neuen) Patriarchen (Elias) von Jerusalem mitbringe, vor den Thoren befinde und einzutreten wünsche. Auf Befehl der Synode ward er eingeführt und begrüßte ehrerbietigst den Photius, b der über ihn eine Gebetssormel sprach, ihn umarmte und sich nach der Sesundheit der Patriarchen von Antiochlen und Jerusalem, wie nach dem Stande ihrer Kirchen erkundigte. Basilius von Martyropolis antwortete, beide Patriarchen seien gesund, obsichon von schweren Bersuchungen heimgesucht; ihre Kirchen seien gesund, obsichon von schweren Bersuchungen heimgesucht; ihre Kirchen seien ruhig im Jnneren, vorzüglich Dank den heiligen Gebeten des Photius. Nachdem auch die römischen Gesandten den neuen Ankömmling umarmt, nahm er den ihm zugehörigen Platz ein. 7

Bon den Legaten um den Grund seiner Ankunft und den Urheber seiner Sendung befragt, erklärte Basilius von Martyropolis, er komme als Stellvertreter seines Patriarchen, des Theodosius von Antiochien, bringe Briefe dessselben wie auch des Patriarchen Elias von Zerusalem, der Grund seiner Sendung sei in diesen Briefen deutlich enthalten, doch wolle er sich darüber auch mündlich in Kürze äußern. Niemals habe der Patriarch Theodosius, weder in eigener Person noch durch einen Bevollmächtigten, dem gottlosen und rechtswidrigen Bersahren gegen den heiligsten Photius beigepflichtet, sondern von Ansang an immersort ihn für den legitimen Patriarchen gehalten und sich von Allen abgewendet, die ihn nicht anerkannt. ) Da er nun brieflich eingesaden worden sei, durch Abgeordnete an der allgemeinen Bersammlung und dem Freudenselte der Brüder Antheil zu nehmen, so habe er ihn, den Metropoliten von Martyropolis, abgeordnet. ) Der neugewählte Patriarch Elias von Jerusalem, habe, ebenso gesinnt wie sein Borgänger Theodosius, nie den geringsten Antheil an den Schandthaten gegen den heiligsten Patriarchen Photius

<sup>\*)</sup> Da er bei der Erhebung des Ignatius schon Erzbischof war, so mußte er 879 wohl über achtundsechzig Jahre gablen.

Mansi XVII. p. 476 A.: εἰςελθών οὖν καὶ τὴν πρὸς ἔθος (Mon, ἐξ ἔθους) προςπύνησιν καὶ τὸ σέβας ποιησάμενος πρὸς Φ. τὸν άγ, πατριάρχην.

<sup>7)</sup> εν τῷ οἰπιίω βαθμῷ ἐκαθέσθη (Mon. cit. p. 185: ἐκάθισε).

<sup>\*)</sup> οὐθέ πυτι (μη γένοιτο) ούτε θι' έαυτοῦ, ούτε θι' ἱτέρου εἰς την άθεσμον πράξιν την κατά τοῦ άγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Φ. κατ' οὐθένα τρόπον ἐκοινώνησεν.... ἀρχιερέα θεοῦ καὶ συλλειτουργόν καὶ ἔχει καὶ ὀνομάζει, καὶ τοὺς μη οὕτως ἔχοντας ἀποστυβορται.

<sup>?)</sup> દેતરો તે γράμματα εδίξατο, άποστειλαί τινας επί τῆ κοινή συνελεύσει καὶ εὐφροσύνη συνεορτάσαντας τῶν ἀδελφῶν, ἐπὶ τῷ αὐτῷ τούτῳ ἡ ἐμὴ ἀποστολή γέγονε (Μοπ. hat: ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο).

genommen, sondern auch die früheren Apokrisiarier der Saracenen, die sich fälschlich für Stellvertreter seines Stuhles ausgegeben, anathematisirt. 18) Sein, des Gesandten, Auftrag bestehe darin, dieser heiligen Synode die Gesunungen seines Patriarchen auszudrücken, die er stets gehegt und noch hege und allzeit hegen werde. Nach diesen Worten bat er den Patriarchen Photius, die mitgebrachten Schreiben überreichen zu dürsen, was dieser mit Hinweis auf die Zustimmung der anwesenden Legaten erlaubte. 11) Es las hierauf der Diakon und Protonotar Petrus das Schreiben des antiochenischen Patriarchen 12) der Bersammlung vor.

Darauf ergriff ber Carbinal Betrus bas Bort. Ihr erfennet Alle, fprach er, verehrtefte Bruder und Mitliturgen, bag wir hieber gefommen find wegen bes Friedens und ber Einigung diefer beiligen Rirche ber Conftantinopolitaner fowie wegen ber Anerkennung bes heiligften Patriarchen Photius. Und fiebe. wir finden, daß auch bie Stuble bes Drients, gang in berfelben Gefinnung, aleich als mare es so verabredet . Friedens- und Gemeinschaftsbriefe gesandt haben. 18) Bir freuen uns barüber, daß alle Patriarchalftuble zu folcher Gintracht und an gleichem Willen mit unferem herrn und Gebieter, bem öfumenischen Bapfte, vereinigt find; benn er ift bas Saupt aller Rirchen , und mas fie zu thun schuldig maren, ber beiligften Kirche ber Römer zu folgen, bas haben fie unter bem Bohlgefallen bes beiligen Geiftes gethan. 14) Erzbifchof Brofopius von Cafarea bemerkte: "Wenn ein gottliches Urtheil von Oben gefällt ift, ba eilen Alle, die bes beiligen Geiftes theilhaftig, zusammen und ftimmen bei und freuen sich ob bes himmlischen Ausspruche; begbalb freuen and wir uns über die gleiche Gefinnung und die Eintracht Aller." Bie fruber öfter, riefen die Bischöfe aus: "Wer sich darüber nicht freut und Gott dankt, ber ift unwürdig ber Freude und bes Beils. Wer biefe Uebereinstimmung nicht anerkennt und bochbalt, ber ift ein Feind bes Friedens und bes Friedensfürften Christi felbft. Wer nicht ben Photius, ben burchaus legitimen und gang tanonifchen Sobenpriefter Gottes, als gefetymäßig und tanonifch eingefest 18) anerkennt, wie alle Patriarchalftuble laut erklären, ber foll von Chriftus

<sup>19)</sup> οιδίποτε μέν ταῖς κατὰ τοῦ ἀγ. πατριάρχου παροινίαις οὐδαμῶς ἐκοινώνηδεν, ἀλλὰ καὶ τοὺς γεγονότας ἀποκριδιαρίους τῶν Σαρακηνῶν καὶ πλασαμίνους αὐτοῦ τὸ πρόςωπον ὑποδοῦναι, τῷ ἀναθίματι παρεπέμφατο.

<sup>11)</sup> p. 477: συνεπινευόντων των άδελφων καλ συλλειτουργων ήμων των τιμιωτάτων τοποτηρητών έπιδότω ή άγιωσύνη ύμων τάς των άγιωτάτων πατριαρχών έπιστολώς.

<sup>13)</sup> ep. Ou'z loter eu zageotia p. 477 - 480. Abichn. 3. R. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) ὔτι καὶ οἱ ἀνατολικοὶ θρόνοι, τὸ αὐτὸ ὡς ἐκ συνθήματος φρονοῦντες, ἀπέστειλαν συστατικὰς ἐπιστολάς.

<sup>19)</sup> ότι εἰς τὴν τοιαύτην ὁμόνοιαν οἱ ἀρχιερατικοὶ ἄπαντις συνηυδόκησαν Θρόνοι μετὰ τοῦ κυρίου καὶ δεσπότου ἡμῶν τοῦ οἰκουμενικοῦ πάπα (Mon. cit. p. 187: αἰκ. πατρεάρχου) καὶ γὰρ ἐκώνη ἐστὶ κεφαλή πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν καὶ ὅπερ ώφειλον ποιῆσαι, καὶ ἐξακολουθεῖν τῆ ἀγιωτάτη τ. 'P. ἐκκλησία, πεποιήκασι, τοῦ πνεύματος τοῦ ἀγίου συνασδακήσαντος.

 $<sup>^{16}</sup>$ ) Φ. ἐννομώτατον καὶ κεκανονισμένον ἀρχιερία θεοῦ ὧς ἐννόμως το καὶ κανονικῶς προαχθέντα.

getrennt und Anathema fein!" Hierauf wurde auf Antrag bes Cardinals Betrus burch ben gleichnamigen Brotonotar auch bas Schreiben bes Elias von Jerufalem 16) verlefen, Darin ward ber obigen Meugerung bes Legaten über Die römische Rirche begegnend bie Rirche von Jerufalem zu wiederholtenmalen als bie "Mutter aller Rirchen" bezeichnet. Das Schreiben murbe, wie bie übrigen, andächtig angehört. Nachbem biefes Gregor von Ephefus konstatirt, 17) riefen die versammelten Bischöfe: "Auch schon vor diesem Briefe, ja auch vor bem von Andreas überbrachten und früher (in ber zweiten Sigung) vorgelefenen hatten wir bie allseitige Ueberzeugung, bag bie Stuble bes Orients fich niemals von unserem beiligften Patriarchen getrennt haben, sondern ibn ftets für ihren Mitpatriarchen und Amtsgenoffen hielten und als folden bezeichneten. 18) Rur bas Alles muß man Gott banten, ber eine fo große und fo innige Uebereinstimmung und Eintracht bis an die Grenzen ber Erbe bervorgebracht. Gott beschütze, beiliger Berr (Photius), Dein Sobespriefterthum auf viele Nahre, er vermehre Deine Lebenstage zur Ehre feiner Kirche! 19) Denn burch bie gottselige Sorgfalt unserer großen und erhabenen Raiser und burch Deine unübertreffliche Menschenfreundlichkeit und Dein Bergessen und Bergeben aller Unbilden find wir Alle gur Ginigung und gur Erkenntnig ber Babrheit Die Aergerniffe find ausgerottet, ber Bose bat seine Macht verloren, der Friede jubelt und die Eintracht herrscht. Gott moge auf viele Jahre Dein beiliges Leben ausbehnen gur Ehre und gum Ruhme feiner Rirche. Wir bedurften biefer Briefe nicht, um Dein Batriarcat anzuerkennen, fcon vor ihrem Gintreffen waren wir mit Dir vereinigt und geiftig verbunden. Gleichwohl freuen wir uns und frohloden mit, daß alle Patriarchalstühle unfere Eintracht beftätigen und genehmigen." 90)

Diese Verherrlichung bes Photius, die der Hauptzweck der Versammlung zu sein scheint, wurde noch weiter fortgeführt durch Elias, den Legaten von Jerusalem, der diese Einhelligkeit der Patriarchen und der Bischöse als das Werk Gottes pries und sogar die Einwirkung der Tugend und Weisheit des Photius auf die saracenischen Fürsten in der übertriebensten Weise schilderte, worauf die Synode rief: "Alle wissen, daß Gott in ihm wohnt!" 21) Sodann sogar durch die römischen Abgeordneten, die da sagten: "Gottes Barmberzigkeit und seine Eingebung hat ein solches Licht in die reine Seele des heiligsten Patriarchen gelegt, daß es die gesammte Schöpfung erhellt und

<sup>16)</sup> Abschn. 3. R. 167.

<sup>17)</sup> p. 484: xal raveny the existently apprepris xal sullestouppel fixovisaper.

<sup>16)</sup> πάσαν έχομεν πληροφορίαν, ὅτι οὐδίπατε διέστησαν οἱ ἀνατολικοὶ θρόνοι ἀπὸ τοῦ ἀγ. ἡμῶν πατριάρχου, ἀλλ' ἀεὶ καὶ συναρχιερία καὶ συλλειτουργὸν εἶχον καὶ ἀνεπέρυττον.

<sup>19)</sup> Ο θεὸς, θέσποτα ήμῶν ἄγιε, διαφύλαξαι (Mon. διαφυλάξαι) τὴν ἀρχιερωσύνην σου εἰς ἔτη πολλά: ὁ θεὸς κρατύναι (Mon. κρατύνοι wie nachter παρατείνοι) τοὺς χρόνους σου κ. τ. λ.

<sup>10)</sup> επικυρούσε τε και επικρατύνουσε.

<sup>👫)</sup> Πάδι τουτο φανερον γέγονε και ύτι ο Θεός οίκει έν αυτώ, ουθείς άγνοεί.

erleuchtet. Denn gleichwie bie Sonne, obschon fie im himmel allein fic befindet, doch die gange irbifche Belt erleuchtet; fo erhellt und erleuchtet unfer Herr Bhotius: obschon er in Constantinopel seinen Sik hat, doch die ganze Schöpfung. 98) Bir freuen uns über bie Bereinigung aller beiligen Rirden Gottes im Orient, ber von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem; wie wir es zuvor durch die Apotrisiarier und durch die Briefe vernommen, so feben wir jest mit unferen eigenen Augen auch biefen beiligften Bifchof von Martyropolis in die Synobe eintreten." Ebenso sprach Protopius von Cafarea: "Gepriesen sei Gott, ber burch bie Hochherzigkeit und bie unermegliche Liebe unseres allerheiligsten Herrn 28) aus bem Occident und aus bem Orient Die verehrungswürdigften Manner versammelt bat, um alle gerftreuten Blieber ber Rirche zur Einheit zu bringen. Denn diefer unfer heiligfter Herr ahmt Chriftum unseren wahren Gott nach, der das verloren gegangene Schaf auf seine Schultern nimmt; er ftogt Reinen gurud, verabicheut Reinen , fondern ruft Alle gur allgemeinen Eintracht und zur Wieberherstellung ber Orbnung in ber Kirche Gottes. Warum aber labet er bagu ein? Weil ber herr bes Friedens in ibm rubt." 24)

Der Cardinal Petrus erklärte, er und seine Collegen seien zu dem Zwecke anwesend, Alle so zu einigen, was mit der Gnade Gottes auch täglich gesche. Heute erst, setze er bei, haben durch die Fürbitten der heiligen Apostel die zwei von der Kirche getrennten Patricier voll Reue sich gezeigt und um Berzeihung gebeten. 25) Nach ihrer Aussage hatten sie unsere Ankunft erwartet 26) und deshalb sich von der Kirche ferne gehalten. Nachdem sie aber durch uns die Gewißheit erlangt, daß die römische Kirche den Herrn Photius für den völlig legitimen Patriarchen hält und die Bereinigung der Kirchen annimmt, kamen sie ganz bereitwillig und mit ganzem Herzen. Nehmet also auch ihr sie auf! Es ist auffallend, daß diese zwei Patricier nicht mit Ramen genannt sind, 27) während die achte Synode sich nicht schene, stets die Namen der

<sup>23)</sup> Το έλεος τοῦ θεοῦ καὶ ἡ ἄμπνευδις αὐτοῦ τοιοῦτον φῶς δέδωκεν εἰς τὴν καθαραίν ψυχὴν τοῦ ἀχ. πατριάρχου, ὅτι λαμπρίνει καὶ φωτίζει πάδαν τὴν κτίδιν ῶςπερ γὰρ ὁ ἤλιος, κὰν εἰς μόνον τὸν οὐρανὸν περιέχηται (Mon. περιέρχηται), ὅμως ὅλον τὸν περίγειον κόδμον φωτίζει, οὕτω καὶ ὁ δεδπότης ἡμῶν ὁ κύριος Φ., κὰν καθέζηται εἰς ΚΠ., ἀλλὰ καὶ τὴν δύμπαδαν κτίδιν δαδουχεῖ καὶ καταλάμπει. Bit fönnen nicht annehmen, baß eine fo plumpe Schmeichelei aus bem Munde bet fonft fo unbehilflichen römischen Legaten sam.

<sup>28)</sup> διά της καλοκάγαθίας καὶ ἀπλίτου συμπαθιίας τοῦ ἀγιστάτου ήμῶν διοπότου.
24) Διὰ τὶ δὲ προςκαλεῖται πάντας; ὅτι ὁ τῆς εἰρήνης κύριος ἐπαναπέπαυται
(Mon. cit. p. 190: ἀνεπαύσατο) αὐτῶ.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) ο απὶ χάριτι θεοῦ ἐκάστης ἡμέρας γίνεται· σήμερον γὰρ διὰ τῶν πρεσβειῶν τῶν ἀχοιτίλων οἱ τῆς ἐκκλησίας ἐαυτοὺς χωρίσαντες δύο πατρίκιοι μετανοοῦντες προςῆλθον αἰτούμενοι συγγνώμης ἀξιωθῆναι.

<sup>26)</sup> th's yao spections arodor, de Epasan, negelparor. Aber waren nicht Paul und Eugen fast ein ganzes Jahr vor Petrus in Constantinopel?

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Assem. Bibl. jur. or. t. I. p. 192 seq. n. 142: Verebatur fortasse Photius ne si ea expressisset (nomina) falsitatis argueretur. Viderat etiam literas Joh. Papae,

Berfonen anzugeben. Auch die Antwort ber Bifchofe nannte fie nicht. Diefe :fagten: "Wir haben fie gesehen und aufgenommen. Sie hatten teinen anderen Borwand, wie wir von ihnen felbft vernahmen, als ben, bag fie getäuscht und fortgeriffen wurden, als fie ihre Unterschriften gegeben, 28) und zwar burch bie falfchen legaten und burch einige andere Berfonen. Gie festen bei , baf fie, : wofern fie nicht gegen unferen beiligften Batriarden felber unterschrieben. auch nur von ibm allein bie Lossprechung zu empfangen hatten (alfo alsbann nicht vom Bapfte); ba aber bas Unrecht gegen ihn begangen worden fei, fo batten fie noch auf einen anderen Stuhl geharrt, um von biefem ebenso bie Bosfprechung zu erhalten und von aller Berbammung frei zu fein. Da Ihr nun die Lossprechung ertheilt habt, fagten fie, so nehmen wir das mit aller Freude und Luft an, bitten um Berzeihung und verwerfen biejenigen, die es nicht annehmen. 99) (So außerten fich bie Patricier.) Deghalb haben auch wir fie als unfere Rinber und Glieber aufgenommen." Die Legaten erklarten: : "Wenn ihr fie aufgenommen habt, und vor Allem auch ber beiligfte Batriarch, fo nehmen auch wir fie auf. Denn bie, welche er aufnimmt, nehmen auch wir auf, und die er verwirft, verwerfen auch wir mit ibm, nach ben Worten 1 bes Papftes Innoceng: 20) Wem ihr die Hand bietet, bem biete auch ich fie mit euch. Bie die heilige Rirche über die Zwietracht ihrer Kinder trauert, fo freut fie fich auch über beren Gintracht und Bereinigung." 31)

Abermals brachten nun die Legaten die noch nicht erledigten Forderungen bes Papftes zur Sprache, indem fie die Berlefung von fünf Artifeln 39) bean-

in quibus eximios viros, adeoque patricios, Johannem, Leonem et Paulum, qui Photii communionem aversabantur, adhortabatur, ut Patr. Photio misericordiam in synodo quaerenti... adhaerere et communicare studerent. Hanc igitur occasionem arripiens pro tribus Patriciis duos posuit, tacitis tamen nominibus, id quod in aliis synodis factum non legimus. Indessen sonnte von den dreien Einer gestorden oder schon dorber au Photins sidergegangen sein.

<sup>18)</sup> dungenanmer nat inarionner noridarres idroxerga. Affemani l. c. p. 194 sindet es unwahrscheinlich, daß die zwei Patricier eigenhändig die Alten der Synode von 869/70 unterschrieben. Denn in beiden Texten, im griechischen und im lateinischen, sei nur von den Unterschriften des Raifers und seiner Sohne die Rede, sonst habe kein anderer Laie unterschrieben, die Patricier hätten blos mündlich zugestimmt. Indessen ist dier nicht von der Unterschrift der Synodalakten die Rede, sondern nur von den gegen Photius geleisteten Subscriptionen, der Erklärung einer allgemeinen Zustimmung zu den Synodaldekreten, welche die Patricier allerdings abgeben mußten.

<sup>2°)</sup> έπεὶ οὖν αὐτοὶ τὴν λύσω ἐδώκατε, ὡς φασὶ, μετὰ πάσης χαρᾶς καὶ εὖφροσύνης, καὶ ἀποσειχόμεθα καὶ συγγνώμην αἰτούμεθα καὶ τοὺς μὴ ἀποσειχομένους ἀποβαλλόμεθα.

<sup>9)</sup> In bem act. III. vorgelesenen Briefe Johann's VIII. an die griechischen Bischöfe.

<sup>31)</sup> p. 488: ἐπὶ τἢ τούτων ὁμονοία καὶ συμφωνία (Mon. cit. συναφεία).

Dieselben find wahrscheinlich ein aus ben griechisch übersetzen Schriftstücken gemachter Anszug. Denn weber im Briefe an ben Raiser, noch in dem an Photius, noch im Commonitorium finden fich genau dieselben Worte. Die Legaten bezeichnen sie als im Schreiben an ben Raiser enthalten; wörtlich sind sie nicht barin enthalten, boch ber Sache nach. C. 1 scheint Photius angeredet (εἰ καταφύγωσι προς την υμετέραν αγιωσύνην), während gerade dieser Bassus wegen Bulgariens in dem griechischen Briefe an Photius sehlt. C. 2. 3 entsprechen

tragten, welche die Jurisdittion in Bulgarien, die Ordination von Laien, bie Berbindlichfeit, ben Batriarchen von Conftantinopel aus bem Clerus Diefer Rirche zu mablen, bie Aufbebung ber gegen Photius gefagten Beichluffe und die Extommunitation für Alle, die ben Photius nicht anertennen wollten, betrafen Dan bewilligte febr gerne die Lefung berfelben; aber mit Ausnahme ber zwei letteren Buntte war man nicht fo leicht geneigt, vollig nachzugeben. An wenigsten in ber bulgarifden Frage. Diefe, ertlärten bie Bifcofe wieberbolt, gehöre nicht hieher, verlange eine gesonderte Berhandlung gur rechten Beit, sie gebe eigentlich den Raiser an, bei bem sie jedoch Fürbitte einlegen wollten: bei feinem Ausspruche muffe man fteben bleiben. Protopius von Cafaren wiederholte, man hoffe von Gottes Barmberzigkeit, von der Frommigkeit ber beiligen Kaifer und von dem Gebete bes heiligsten Herrn Photius, wie fich icon jest an ben gemachten Fortschritten zeige, 33) bag ber Raifer bie alten Grenzen feines Reiches und die Regierung ber gangen Erbe erhalten werbe; 24) fei bas gescheben, fo werbe er nach seinem Gutbefinden bie Grenzen ber Battiarchalftuble fo bestimmen, daß tein Streit mehr unter ihnen auftauchen tonne, fondern bierin, wie in allen anderen Dingen, Friede unter ihnen berriche. Das befräftigte auch ber Metropolit Theophilus von Itonium mit bem Beifate, ber Babft werde alsbann fogar mehr erhalten als er verlange, ba Photius eine fo große Liebe und Berehrung gegen ibn bege. Rifetas von Smyrna fügte bingu: 35) "Da die Liebe und die geistliche Freundschaft zwischen bem beiligften Bapfte von Rom und unferem beiligften Batriarchen Bhotius fo groß ift, wer follte ba nicht flar einsehen, bag fie, gleichwie fie Gine Seele haben, fo auch bas ihnen untergebene Bolt und die ihnen unterworfenen gander für ein gemeinsames But halten und jeber von ihnen ben eigenen Bewinn in bem Bewim seines Bruders und Freundes findet?" Die Bischöfe riefen: Das Alles wiffen und sagen auch wir. Go wurden die Ansprüche Roms theils mit Bertroftung auf die Gnade des Raisers und bes Photius, theils mit indiretten Bormurfen gegen ben Egoismus, ber nicht alle Guter ber Freunde als gemeinfam anfieht, aus bem Felbe gefchlagen. Die Forberung, ber Batriarch folle feine Beiben für Bulgarien vornehmen, fein Ballium babin ichiden, auch die vom Bapfte gebannten bort befindlichen Beiftlichen nicht in Schut nehmen, tam nicht ferner zur Sprache. Dreimal hatten die Legaten einen Anlauf genommen, Diefe Poftulate burchzuseten und breimal murben fie gurudgewiesen. Ihre Unbehilflichkeit, burch bie Unkenntnig ber griechischen Sprache vermehrt, sowie ber heftige Widerstand, ben sie trafen, bieß sie auf eine weitere Ausführung ihrer Ansprüche verzichten.

zumeist dem im Briefe an den Kaiser Gesagten, c. 4 bem Commonit. c. 10 und ber ep. ad Phot., c. 5 der ep. ad Basil. p. 408 B.

<sup>23)</sup> καθώς και αὐτά τα πράγματα προκόπτοντα δρώμεν.

<sup>34)</sup> ἀποκαταστήσαι έχει τῆ βασιλεία αὐτοῦ τὰ ἀρχαῖα ὅρια καὶ πάσης τῆς ὑφ' ἡλίφ τὴν ἡνιοχείαν.

<sup>85)</sup> καὶ τότε πλέον ὧν ἐπιθυμεῖ ὁ άγ. πάπας Ῥώμης ἔχει προςλαβέσθαι, μάλιστα τοῦ άγιωτάτου ἡμῶν πατριάρχου χυρίου Φ. τοσαύτην πρὸς αὐτὸν τὴν αἰδῶ καὶ τὸ σίβως κεκτημένου καὶ ἱτοίμου ὄντος, εἰ δυνατόν, καὶ τὰ οἰκεῖα μέλη παρασχεῖν αὐτῷ.

Bei bem zweiten Artitel: "Es foll ferner Niemand mehr aus bem Laienftande auf den Stuhl von Conftantinopel befördert werden. Denn was selten gefchieht, mag es auch noch fo gut fein, tann nicht für bie Nachkommen gum Gefetse erhoben werden" erhoben fich biefesmal bie brei Stellvertreter bes Drients, um diese Promotion als feineswegs ben Rirchengeseten guwiberlaufenb zu vertheibigen, ba die Brazis biefer brei Patriarcate Laien, Monche oder Cleriter, Die fich murbig erwiesen, zur bischöflichen Burbe erhebe. 36) Sei ja boch nicht Chriftus wegen ber Cleriter allein vom himmel gefommen, habe er boch nicht diesen allein die Belohnungen ber Tugend erschloffen, sondern ber Gefammtheit bes driftlichen Boltes. Burbe man biefe Beftimmung annehmen, so würden alle Patriarcalftuble ber Berwaisung und dem Berberben anheimfallen; zubem würden fie burch Annahme berfelben eine Berbammung gegen ihre vortrefflichften Patriarchen aussprechen, die aus bem Laienstande erhoben worden feien. 37) Die griechischen Bischöfe bemerkten, jeder Stuhl habe gewiffe von Altersher überlieferte Gebräuche, ber römische, ber byzantinische, die brei bes Orients. Sabe bie romifche Rirche nie einen Laien gum Bischof genommen, so moge fie bei diefer Sitte fteben bleiben, nicht aber diefelbe anderen Rirchen aufdringen; fo fehr man wünschen muffe, bag bie Clerifer und Monche viele bes Epistopates würdige Glieder gablen, so burfe man boch nicht die Tauglicheren und Burbigeren, blos weil fie noch nicht bem Clerus angehörten, bintanfeten.

Bu bem britten Artikel: "Es soll Niemand von einer anderen Kirche zum Bischof von Constantinopel befördert werden, sondern Einer aus den ihr incardunirten Priestern und Diakonen" \*\*\*) wurde die Bemerkung gemacht, derselbe sei schon in dem vorhergehenden enthalten; \*\*\*) man müsse abet, obschon man beten müsse, daß die byzantinischen Priester und Diakonen allen Anderen des Reiches voranleuchten, \*\*\* doch wo keine ganz Ausgezeichneten unter ihnen seien, den Würdigeren den Borzug geben.

Dagegen ward ber vierte Artikel mit Beifall aufgenommen, ber die römische und die byzantinische Synobe gegen Photius verdammt und kaffirt wissen

<sup>36)</sup> p. 489 A.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Τοῦτο οὖν εἰ δοκεμασθείη παρασεχθήναι, πάντες οἱ ἀρχιερατικοὶ θρόνοι εἰς ἐρήμωσιν καὶ ἀπωλείαν ἔχουσι καταστήναι: οἱ γὰρ πλείους τῶν διαλαμψάντων ἐν ἡμῖν ἀπὸ λαϊκοῦ τάγματος τοιὶς ἀρχιερατικοὺς κατεπιστεύθησαν θρόνους ἡμεῖς ἐπὶ τούτφ συναινέσαι οὐ δυνάμεθα, ἴνα μὴ κατὰ τῶν ἀρχιερίων ἡμῶν φωραθῶμεν ψῆφον ἐξάγοντες.

<sup>38)</sup> κεφ. γ. ώστε μή εξ άλλης εκκλησίας προάγεσθαι είς άρχιερία τῆς Κ.πολετών εκκλησίας, άλλ' εκ των καρδηναλίων πρεσβυτέρων και διακόνων.

<sup>39)</sup> τούτο το κεφάλαιον συμπεριλαμβάνεται (er add. Mon. cit. p. 192) τῷ προτέρφ. Uebrigens war bie Fassung bes Artifels boch verschieben, indem sie zugleich auch gegen bie Translation von einer Kirche zur anderen gerichtet war.

<sup>46)</sup> καὶ δώη μὲν ὁ θεὸς τὴν ΚΠ. ἀχ. ἐκκληθίαν οὕτως ἐξευγενεθῆναι (Mon.) καὶ περεφανῆ γενέθθαι, ὥςτε τοὺς ἐν αὐτῆ περεφευτέρους καὶ διακόνους περολάμπειν ἀπάντων τῶν ὑπὸ τὴν ἐωμαϊκὴν ἐξουθίαν ἱερέων καὶ διακόνων, ἵνα καὶ ἐξ αὐτῶν μόνον ἐπὶ τὸν βινετον θρόνον τῆς ἀρχεερωθύνης ἀναβεβάζωνται.

wollte 41) - eine Wendung, die man der vom Bapfte ausgesprochenen theilweisen Derogation und Dispensation im griechischen Texte gegeben. antiochenische Legat Bafilius bemerkte, Michael von Alexandrien habe bereits langft mit feinen Bifchofen Alles, mas gegen ben beiligften Batriarchen Photius geschehen, verworfen und anathematifirt 42) und alle, welche diese Aften annetmen, mit dem Banne belegt; befigleichen habe fein beiligfter Batriarch Theobosius alle, welche diese Aften anerkennen und jene Bersammlung (von 869) Spnobe nennen, mit bemfelben Anathem belegt und verurtheilt. Rosmas von Alexandrien berief fich auf die in bem Schreiben feines Batriarchen ausgesprodenen Gefinnungen und Glias von Jerusalem fprach im Ramen bes verftorbenen und des gegenwärtigen Batriarchen ber beiligen Stadt ben Bann über die Anhänger der vor gehn Jahren unter ber Leitung der "Apotrifiarier ber Saracenen" gehaltenen Synobe aus. Die Synobe rief: Alle benten, Aue lebren wir so, bas nehmen wir Alle gerne an. Ueber biesen Artifel bes beiligften Bapftes Johannes haben wir uns mehr als über alle anberen gefreut. Denn wir haben, wie öfters bemerft, auch bevor ber beiligste Papft Johannes bie Abschaffung und Caffation jener Atten beschloffen, Alles, mas gegen unferen beiligften Berrn gefdrieben und gefagt ward, anathematisirt und verworfen, gang mit ihm vereinigt, mit ihm in Gemeinschaft und feine Amtsgenoffen. 43) Und jest anathematifiren und berwerfen wir mit noch größerem Gifer und mit größerer Sorge Alles, mas gegen ibn geschehen ift, und bie von jest an es noch annehmen, belegen wir mit bem gleichen Anathem.

Der fünfte Artikel lautet: "Die bis jett sich von der heiligen Rirche und von dem heiligsten Patriarchen Photius getrennt hielten und sich dem schismatischen Wahne hingaben, sollen der Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi, unseres wahren Gottes, sowie der Gemeinschaft der Gläubigen verlustig sein, solange sie in der Apostasie verharren." Die Bischöfe riefen aus: Das gefällt uns Allen, ihr habt gerecht geurtheilt. Doch sind, wie wir öfter gesagt, diese Gegner wohl zu zählen, und auch sie sind bereit, wie auch Ihr vernehmt, sich zu den Füßen des heiligsten Patriarchen Photius niederzuwersen und eine Buse für ihre Sünden zu erbitten. 44)

<sup>1)</sup> Κεφ. δ΄. Την γενομένην σύνοδον κατά Φωτίου τοῦ άγ. πατριάρχου εν Ρώρς επὶ Αδριανοῦ.... καὶ την γενομένην σύνοδον εν ΚΠ. κατά τοῦ αὐτοῦ άγ. πατριάρχου Φ. όρίζομεν παντελώς εξωστρακισμένην καὶ ἀποκεκηρυγμένην είναι, καὶ μήτε μετά ἀγίων συνόδων συναριθμείσθαι, ή συγκαταλέγεσθαι, μήτε μην σύνοδον όλως καλείσθαι ή ἀνομάζεσθαι μη γένοετο.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) p. 492: πάλαι ἄπαντα τὰ κατὰ τοῦ άγιωτάτου πατριάρχου Φ. πεπραγμένα καὶ ἀπεκήρυξε καὶ ἀνεθεμάτισε,

<sup>18)</sup> έν τούτφ τῷ κεφαλαίφ τοῦ ἀγ. πάπα Ἰ. τῶν ἄλλων ἀπάντων μᾶλλον εὖφράνθημεν ἡμεῖς γὰρ, ὡς πολλάκις ἔφημεν, καὶ πρὸ τοῦ ἐπιψηφίσαθαι τὸν ἀγ. πάπαν Ἰ.
τὴν τῶν ἀθέσμων ἐκείνων ἀναίρεσιν (Mon. cit. p. 193: καθαίρεσιν), πάντα τὰ κατὰ τοῦ ἀγ. ἡμῶν πατριάρχου γραφέντα καὶ λαληθέντα καὶ ἀνεθεματίσαμεν καὶ ἀπεβαλόμεθα,
ἐνωθέντες αὐτῷ καὶ κοινωνήσαντες καὶ συλλειτουργοὶ γινόμενοι.

<sup>14)</sup> προςελθείν τοῖς ποσε Φωτίου τοῦ ἀγ. πατρ. καὶ μετάνοιαν τῶν ἔμπροσθεν ἡμαρτημένων ἐξαιτήσασθαι.

Mit einer kurzen Rebe bes Cardinals Petrus, der in dieser Sitzung mehr als sonft die Geschäfte lettete, ward die Sitzung geschlossen unter den üblichen Attlamationen.

Auf den in dieser Sitzung von dem Cardinal vorgebrachten Antrag <sup>4b</sup>) wurde die Weihnachtsseier sogleich nach derselben unter Theilnahme aller Answesenden feierlich begangen. Photius erhielt dadurch ein öffentliches Zeugniß, daß alle Patriarchalstühle mit ihm in Gemeinschaft stünden, das für ihn vom höchsten Werth war. Umgeben von den Stellvertretern der anderen Patriarchen und einer so großen Anzahl von Bischösen konnte er einen Glanz entfalten, wie er in Byzanz lange nicht mehr gesehen worden war. Alles schien vereinigt, seinen Triumph zu verherrlichen.

Die Kirchenfeste von Weihnachten und Epiphanie, sodann die Berathung über einige festzustellende Canones, dann neue Bemühungen bei den noch widerstrebenden Jguatianern, wie auch manche andere geheime Unterhandlungen zogen die fünfte Sigung bis zum 26. Januar 880 hinaus.

An diesem Tage eröffnete Photius abermals bei St. Sophia auf ber rechten Seite ber Ratechumenia in Gegenwart ber brei romischen und ber brei morgenländischen Legaten die Berfammlung 46) mit bem Antrage, es folle bas unter Bapft Sabrian und bem beiligen Tarafius von Conftantinopel zu Nicaa in Bithpnien gehaltene Concil ben übrigen sechs öfumenischen Concilien burch gemeinsamen Befchluß in allen fünf Batriarchaten als bas fiebente beigegablt werden, wie es in der Rirche von Constantinopel längst geschehe, mabrend in ber römischen und in ben Batriarchaten bes Orients zwar bie Entscheibungen biefer Bersammlung angenommen, ihr öfumenischer Charafter aber und ihre Bezeichnung als siebente Synobe noch nicht allgemein anerkannt fei. 47) Es war sicher nicht das erstemal, daß Photius einen solchen Antrag stellte; fein encyflisches Schreiben von 867 hatte ibn nicht minber formulirt 48) und feine gegen Papft Nitolaus gehaltene Spnobe icheint ebenso in diesem Sinne Schritte gethan zu haben, wenigstens ber Form nach. Für Photius war die allgemeine Anerkennung bes fiebenten Concils als folden von bobem Intereffe. Ginmal war er von Jugend auf an ben Rampf mit ben Itonoklaften gewöhnt und hatte lebhaft für die Ausrottung berfelben geftritten; bei biefer Polemit gab die Dekumenicität bes Concils von 787, sobald fie über jeben Zweifel erhoben war, ben Orthodoren eine ftarte Waffe. Sobann biente bas auch zur größeren Berberrlichung feines berühmten Onfels Tarafius, ber als ber eigentliche Urheber und Leiter biefer Synobe aufgetreten mar, und bamit auch bes bygan-

<sup>46)</sup> Έπεστι δὶ τὰ νῆν ὁ καιρὸς τῆς συνάξιως καὶ τὰ τῆς ἱερᾶς μυσταγωγίας ὀφείλει τελεσθῆναι· εἰ δοκεῖ τῆ ὑμετέρα ἀγιωσύνη, ἄπαν τὸ συνειλεγμένον ἰερώτατον ἄθροισμα σὰν τῆ ἡμετέρα μετριότητι τὰ τῆς ἱερᾶς καὶ θείας λεετουργίας μετὰ Φωτίου τοῦ ἀγ. πατριάρχου ἐπετελέσωμεν μυστήρια.

<sup>(6)</sup> Hier heißt es blos: συγκαθεσθέντων... των τοποτηρητών... και τών θεοφελεστάτών μητροπολετών, mährend sonft ποά και έπεσκόπων dabei steht.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Act. V. p. 493.

<sup>19)</sup> S. oben B. III. Abschn. 8. Bb. I. S. 648.

tinischen Stuhles. Auch tonnte, ba er von ber Opposition ber Franken gegen bie Synobe Einiges gewußt zu haben scheint, 49) leicht ein auf diese und ihre Stellung zu Rom gerichteter Hintergebanke ihm vorschweben.

Auf biefen Antrag gingen bie Stellvertreter ber Batriarchen bereitwillig Nach unseren Atten foll ber Cardinal Betrus geaußert haben, die romifche Rirche verehre die Dogmen und Sanktionen biefes Concils und halte es für billig, basfelbe auch bas fiebente zu nennen und ben anberen feche allgemeinen Synoben beigngablen. 50) Aber follte benn Betrus und feine Collegen nichts bavon gewußt haben, bag Johann VIII., ihr Gebieter, langft bie burd Anaftafius 873 überfetten Atten als Atten eines öfumenischen Concils anertannt, daß er diese Anerkennung voraussette, als er die Synode von 869 als achtes allgemeines Concil bezeichnete? 51) Batte Anaftafius, ohne bie Anficht ber romifchen Rirche für fich ju haben, fo reben tonnen, wie er in feiner an ben Bapft Johannes gerichteten Borrebe fich geaußert bat? Barum fagten bie papstlichen Legaten nicht, in Rom sei bereits bie zweite Synobe von Nica als siebente ötumenische anerkannt und mit ben sechs vorhergebenden in eine Linie gesett? Ober fürchteten fie, zugesteben zu muffen, bag bierin einige Rirchen bes Abendlandes ihrem Patriarchen noch nicht nachgefolgt waren? Immerbin ift biefes Schweigen von ber Art, bag es Berbacht gegen bie Alten erregen muß.

Die Erklärung bes Petrus: "Wer nicht so benkt und diese Synobe nicht bie siebente heilige ökumenische Synobe, die zweite von Nicaa, nennt, der sei im Banne!" sand lauten Anklang. Die Bischöse wiederholten dieses Anathem, indem sie es als geziemend bezeichneten, daß die römische Kirche nach der geschlossenen Bereinigung auch hierin ihnen beistimme ber — eine Ausdrucksweise, die der gegen Papst Johannes rückscholle Photius vermieden hatte. Der Legat Eugenius wiederholte das Anathem. Basilius von Martyropolis sprach: "Wir haben die Synobe schon früher angenommen be) und jetzt stimmen wir Euerer Heiligkeit bei und nehmen die heilige und ökumenische zweite Synobe von Nicaa an, nennen sie die siebente und heilige, zählen sie den früheren sechs heiligen ökumenischen Synoben bei und verkündigen sie mit ihnen.

<sup>19)</sup> Datauf deuten die Botte: Φήμη μέν γάς τοιαύτη περιαγγέλλεται, το δι άληθίς ούπω και μέχρι νύν έπιστάμεθα.

<sup>50)</sup> ότι ώς περ έξ άρχαιων των χρόνων όμοφώνως ταις άπανταχού άγίαις έκκλησίαις καλ ή άγία των 'Ρωμαίων έκκλησία τά τε δόγματα αὐτής καλ θεσπίσματα ήσπάζετο καλ άπεδέχετο, ούτως καλ τὰ νῦν έβδόμην αὐτήν καλείν καλ ταις λοιπαίς Εξ... συνόδοις καταριθμείν έδικαίωσε.

<sup>51)</sup> S. oben B. V. A. 7. S. 306, bef. R. 100.

<sup>52)</sup> p. 493 E.: Πρέπον έστὶ μετὰ πάσης τῆς γενομένης ἀποδοχῆς καὶ ἐνώσεως τῆς τῶν 'Ρωμαίων ἐκκλησίας διὰ μεσετείας τοῦ ἀγιωτάτου ἡμῶν πατριάρχου Φ. καὶ ἐπὶ τ‍ς ὑποθέσει ταύτη συμφωνῆσαι ἡμῖν (die Uebers. hat vodis), ὡς ἄν μηθὲ ἐν τούτω εἴη ἐν ἡμῖν διαφωνία. Die Bischöfe gehörten alle zum byzantinischen Batriarchat.

<sup>53)</sup> p. 493 C.: ἐπειδή πάντα τὰ καλὰ δηλονότι συνεφαπτομένου τοῦ άγεωτάτον πάπα Ἰωάννου τοῦ ἀδελφοῦ καὶ πνευματικοῦ πατρὸς ήμῶν εἰς ἀναμφίβολον πέρας κατέστι.

<sup>51)</sup> p. 496: ήμεῖς καὶ προαπεδεξάμεθα.

Ber nicht so benkt, ben belegen wir mit dem Banne." Elias von Jerusalem erklärte, wer diese Synode nicht annehme, der nehme auch die anderen sechs nicht an; wie in diesen, so seine auch in jener die Patriarchen theils in Person, theils durch ihre Stellvertreter zugegen gewesen, ihre Lehren seien mit denen der früheren Synoden in völliger Uebereinstimmung; 50) wer also sie verachte, verwerse auch die anderen; wer sie nicht ebenso wie die anderen mit gleicher Ehre annehme, der sei Anathema. Die Synode wiederholte: Anathema.

Run brachten die römischen Legaten ben Antrag vor, zu bem widerspenftigen Metropoliten Metrophanes zu. fenden und ihn um feinen Entschluß betreffs ber kirchlichen Bereinigung zu befragen. 56) Drei Metropoliten murben biezu auserwählt: Bafilius von Creta, 67) Gregorius von Selga, unb was am wenigften Delitateffe zeigte, ber bem Angeklagten zum Nachfolger gegebene Rifetas von Smyrna. Diefe begaben fich zu Metrophanes und rebeten ibn alfo an: Die beiligften Bifchofe und Legaten von Altrom laffen Dir zugleich mit ber vorsigenden Synobe 58) burch uns Folgendes melben: Rare uns auf über Deine Gesinnung 59) und verantworte Dich vor diefer beis ligen und öfumenischen Spnobe, aus welcher Urfache Du Dich felbst von ber Kirche trennst. Die von Metrophanes ertheilte Antwort soll also gelautet haben: "Ich bin trank und kann beghalb nicht viel sprechen. Soviel in Rurge: Ich mare gerne gekommen und hatte mich über ben Grund meiner Trennung, wie fich ziemt, verantwortet; aber ich fühle tief, daß ich schwer frank bin und nicht geben, noch vor euerem Angefichte fteben tann. Deghalb bitte ich, mich wo moglich in Rube zu laffen, bis ich wieber bei Rraften bin. Dann will ich mich vertheibigen." 60)

Die Abgeordneten hinterbrachten diese Antwort ber Synode. Die römisichen Legaten waren barüber ungehalten und erklärten, der von Papst Johannes erhaltenen Weisung gemäß hätten sie nicht einmal, sondern zweimal und öfter den Metrophanes alles Ernstes vermahnt und aufgefordert, sich von seinem Wahne loszumachen und sich mit der Kirche Gottes zu vereinigen; 61) nachdem

<sup>65)</sup> ώς περ γὰρ ἐν ἐκείναις οἱ ἀρχιερατικοὶ θρόνοι πάντες συνθραμόντις, οἱ μέν δι ἱαυτῶν, οἱ δὲ διὰ τοποτηρητῶν τὸ πιστὸν καὶ (Mon. add.) βίβαιον τῶν δογμάτων παριστήσαντο, οὕτω καὶ αὐτὴ, καὶ ἐκ τοῦ ἀγιωτάτου πάπα Ῥώμης τοποτηρητὰς εἶχε, ὁμοίως δὲ καὶ ἐκ τῶν τῆς καθ' ἡμᾶς ἀνατολῆς θρόνων. καὶ τὰ δόγματα αὐτῆς συγγενῆ καὶ οἰκεῖα καὶ ὑμόσοξα τῶν οἰκουμενικῶν ἔξ συνόδων ὑπῆρχον.

<sup>56)</sup> Mit den Borten: προςκαλείται σε άμα τοῖς άγιοις τοποτηρηταῖς ή προκαθεζομένη αὐτη άγια σύνοδος ἀναμαθεῖν βουλομένη τὸν σκοπὸν καὶ τὴν βούλησιν, ῆν περὶ τῆς ἐνώσεως τῆς ἀγιας τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας ἔχεις.

<sup>57)</sup> Es ist dieses sicher Basilius III. von Gortyna (Le Quien Or. chr. II. 263), nicht ber beilige, der schon früher nach Thessall transferirt worden und gegen 870 gestorben war (Acta SS. Febr. I. 242. 243.). In dem vor der ersten Sitzung stehenden Berzeichnisse findet sich dieser Basilius nicht.

<sup>58)</sup> αμα τη προκαθεζομένη συνόδω.

<sup>\*\*)</sup> καθαμοποίησον ήμεν τὰ τῆς γνώμης σου.

<sup>(40)</sup> παρακαλώ ένα ἐάσητέ με, ἔως αν γένηται ὑωσις ἐν ἐμοὶ τῆς φύσεως. καὶ εἰθ' ούτως ἀπολογούμαι.

<sup>. •1)</sup> p. 497: παρηνέσαμεν καὶ ένουθετήσαμεν καὶ προςεκαλέσαμεν αὐτον, ἀποστήναι τῆς πλάνης αὐτοῦ καὶ προςελθείν τῆ τοῦ θεοῦ ἐκκλησέα.

nun auch auf biefe burch bie Abgeordneten überbrachte Dahnung berfelbe fund hafte Bormande vorbringe 62) und wohl leeres Geschwät und ichismatifche Reben, nicht aber ein einziges rechtes und beilfames Wort von fich au geben im Stande fei, anftatt zu fagen: "Siehe ich vereinige mich mit ber Lirche nach bem Befehle bes heiligften Papftes Johannes", lange und eitle Reben halte, ohne von feiner Krantheit gehindert zu fein, fo fei feine Krantheit ein bloger Borwand. 68) "Defhalb" — fuhren fie fort — "scheiben wir ihn nach bem Befehle bes beiligften und öfumenischen Bapftes Johannes und nach ben uns übergebenen firchlichen Sanktionen von aller firchlichen Gemeinschaft aus, bis er zu seinem rechtmäßigen Hirten guruckfehrt. 64) Denn wir wollen, daß 3hr wisset, wie ber apostolische Papst Johannes uns bas aufgetragen, was wir vorher gemelbet und verfündigt haben: bag wir nämlich alle diejenigen and verurtheilen und die freisprechen sollen, welche Photius ber beiligfte Patriard verurtheilen und freisprechen wird, ba er und ihr mit uns gleichgefinnt feib, 65) und daß diejenigen, welche ber beiligfte und öfumenische Papft Johannes auf tanonische Beise in was immer für einem Grade ober Orte verurtheilt, aus von dem heiligften Batriarchen Photius als folche angefeben werden follen, gleichwie auch die von Letterem Berurtheilten oder Losgesprochenen bei bem beiligften und öfumenischen Papfte in berfelben Beife behandelt und betrachtet werden müffen. Bofern es Euerer Beiligfeit gefällt, foll diefer Borichlag ju einem Canon erhoben werden." 66) Das wurde fogleich genehmigt.

Die römischen Legaten, sonst hinter Photius in der ganzen Spnode zurücktretend, treten in den Bordergrund, wo es sich darum handelt, den byzantinischen Patriarchen zu verherrlichen; zu seinen Gunsten ergreisen sie hier die Initiative und zwar in einem Punkte, der auf die völlige Gleichstellung von Altrom und Neurom hinaussief. Es war eine Art Kartel zwischen diesen beiden Patriarchen, wornach jeder die Exsommunikationen und Absetungen, wie die Absolutionen und Freisprechungen, die von dem Anderen ausgegangen waren, anerkennen und genehm halten sollte. <sup>67</sup>) Es wurde das im ersten der drei von dieser Spnode erlassenen Canonen Ge) also formulirt: "Es hat die heilige und ökumenische Synode beschlossen, daß, wosern einige Cleriker oder Laien oder Bische, die in Asien oder Europa oder Lidhen sich aushalten, von dem heiligsten Papste Johannes mit einer Censur, sei es mit der Absetung.

<sup>61)</sup> προφάσεις έν άμαρτίαις προφασίζεται.

<sup>63)</sup> τὰς μακράς μέν φλυαρίας λέγειν αὐτὸν ή νόσος οὐθέν έμποθίζει, τὴν θε συτηρίαν ὁμολογίαν (Mon. 436. p. 196: αἰτίαν) μὴ βουλόμενος εἰπεῖν αἰτιᾶται τὴν νόσον.

<sup>61)</sup> χωρίζομεν αὐτὸν ἀπὸ πάσης ἐκκλησιαστικῆς καὶ κοινωνίας καὶ συναυλίας, ἔκς ἀν ἐπιστρέψη εἰς τὸν ἔδιον ποιμένα.

<sup>(6)</sup> ένα καὶ συγκαθαιρώμεν καὶ συναθωώμεν, ους ἄν Φ. ὁ άγ. πατριάχρης η καθαιρίσει η άθωώσει καθυποβάλη, αὐτοῦ τε καὶ τίμῶν ὁμογνωμονούντων ἡμὶν.

<sup>66)</sup> πλήν εί δοκεί τῆ άγιωσύνη ύμων, και είς κανόνος τάξιν ή προκειμένη υπόθεσα άναληφθήτω.

<sup>67)</sup> Bgl. Fleury t. IX. p. 486. Döllinger Lehrb. I. 395.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Sei Mansi XVI. 549, 550. XVII. 497, 504, Hard. VI. 319 seq. Pitzip. L'Eglise orientale t. I. p. 22, 23, n. 8.

fei es mit bem Anathem, belegt find, biefelben auch von Photius, bem beiligften Batriarchen von Conftantinopel, als ebenfo ber nämlichen Strafe als Abgefeste ober Gebannte unterworfen behandelt und betrachtet werben. 69) Die Clerifer ober Laien ober Mitglieber bes hobepriefterlichen und priefterlichen Standes in was immer für einer Diocese, die von Photius exfommunicirt, abgesetzt ober anathematifirt werben, foll ber beiligfte Bapft Johannes und die beilige Rirche ber Römer für berfelben Strafe unterworfen halten, ohne bag bie bem beiligften Stuble von Rom gutommenben Borrechte wie bie feines Borftebers im geringften alterirt werben, weber jest noch in Rufunft." 70) Diefer Canon, nur in gewissem Sinne an Nic. can. 5. sich anlehnend, weicht von ber alteren firchlichen Faffung ber Canones auch barin ab, bag er bie Berfonen von Johannes und Photius bireft in bas Auge faßt, nicht bie Patriarchalsite; er ftimmt mit einem ichon im zweiten Briefe an Bapft Rifolaus von Photius vorgebrachten Antrage gang gusammen, fo bag obne Zweifel bie gange Sache von diesem ausging. Die fpateren griechischen Canoniften haben ihn ausführlich tommentirt. Balfamon ?1) bemerkt bagu: Einige Exfommunicirte ober fonft firchlich Beftrafte tamen von Altrom nach Conftantinopel und umgefehrt; baraus entstanden Aergernisse zwischen beiden Rirchen 79) und beghalb ward bas hierauf Bezügliche bamals biefer ötumenischen Spnobe vorgetragen. jebes Aergerniß zu befeitigen, festen bie Bater feft, bag alle wie immer bom Bapfte Berurtheilten auch beim Batriarchen von Conftantinopel verurtheilt feien und umgefehrt. Gegen ben Ginwand ber Staler, bas fei zur Beschränfung ber Borrechte bes Stuhles von Altrom fanktionirt, weil die Gleichstellung mit ihm hierbei ausgesprochen merbe, festen bie Bater bei: "ohne bag dabei weber jest noch in Rufunft eine Aenderung ober Neuerung an ben Borrechten eintrete, die bem heiligften Stuhle ber romifchen Rirche und ihrem Bijchofe aufteben" 78) - eine Schluftlaufel, von ber Bonaras behauptet, fie habe früher gegolten, gelte aber nicht mehr, feit die romifche Rirche in bogmatischem Jrrthum befangen fei. 74) Auf die Frage, was in Betreff ber anderen Batriarchen gelte, antwortet Balfamon, basfelbe fei bezüglich ihrer Stellung ber Fall.

<sup>(\*)</sup> εἴ τενες τῶν ἐξ Ἰταλίας κληρικῶν ἢ λαϊκῶν ἢ ἐπισκόπων ἐν τῷ Ἰδία ἢ Εὐψώπη ἢ Λιβύŋ διατψίβοντις ὑπὸ δισμῶν ἢ καθαίρισιν ἢ ἀναθιματισμῶν παψὰ τοῦ ἀγιωτάτου πάπα Ἰ. ἐγίνοντο, ἵνα ὦσιν οἱ τοιοῦτοι καὶ παψὰ Φ. τοῦ ἀγ. πατρ. ΚΠ. ἐν τῷ αὐτῷ τῆς ἐπιτιμίας ὄψω, τ. ε. ἢ καθηρημένοι ἢ ἀναθέματι καθυποβεβλημένοι (Mon. ἢ ἀναθεματισμένοι) ἢ ἀφωρισμένοι.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) μηθὸν τῶν πρεσβείων τῶν προςόντων τῷ ἀγιωτάτῳ Ορύνῳ τῆς Ῥωμαίων ἐκκληδίας, μηθὸ τῷ ταύτης προέδρῳ τὸ σύνολον καινοτομουμίνων, μήτε νῦν, μήτε εἰς τὸ μετέπειτα.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Balsamon. in h. can. Bever. I. p. 360.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) καὶ ἐπεὶ ἐκ τούτου σκάνδαλα μέσον τῶν δύο ἐκκλησιῶν ἀνεφύοντο.

<sup>18)</sup> ως δε τινος των εξ Ιταλίας εξπύντος, επί περιγραφή των προνομίων του θρόνου της παλαιάς Ρώμης ταυτα θεδπίζεδθαι διά την εξίδωδιν, προςέθεντο ακαινοτόμητα δυντηρείδθαι εξς το έξης τα πρεδβεία και την τιμήν του προέδρου αυτής.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Zonar. ib. p. 361: άλλα ταύτα τύτε, ύτε ούπω περὶ τὴν πίστεν ἡ Ῥωμαίων ἐπκλησία ἐσφάλλετο καὶ πρὸς ἡμᾶς σεεφέρετο. νῦν δὲ ἡμῦν τὰ πρὸς ἐκείνην ἀσύμβατα.

Die Distuffion über biefen vom Brotonotar Betrus verlefenen Canon war in ber Synobe ziemlich furg. Auf die Frage ber romifchen Legaten, ob berfelbe ben Berfammelten gefalle, erfolgte eine bejabenbe Antwort. Die Bertreter ber brei orientalischen Stuble, beren in biesem Terte gar nicht gebackt ward und beren Bischöfe gewiffermaßen schon als Unterpatriarchen des Photius erschienen, angerten fich barüber in theils nichtssagender, theils auch in lacherlich übertriebener Beife zu Ehren bes Bhotius. Elias von Jerusalem fagte zuerst: "Gott hat es so gemacht, daß sowohl bie Stuble bes Orients als and ber beiligfte Bapft Johannes Gine Seele und Gin Beift mit unferem beiligften Batriarchen Photius find und ihr Bollen ein gemeinsames und ungertrennliches ift." 76) Bafilius von Martyropolis fprach: "Die bochften Sobenpriefter unserer Stuble, die noch weit mehr eine unzertrennliche Freundschaft für ben heiligften Batriarchen Bhotius begen, feit er auf ben Batriarchenftubl erhoben ward, 76) haben auch uns eben bazu gefandt, indem fie ihre Gewalt und Auftoritat 77) bem beiligften Batriarchen Bhotius verlieben, bamit, wofern ein Geiftlicher ober Laie fich von ber heiligen Rirche Gottes trennen follte, bas was feiner Beiligkeit gut icheint, gegen ihn in Anwendung gebracht werbe. nun Photlus die Gewalt der orientalischen Stuble empfangen und dazu noch die Macht der Auftorität der Römer, wie wir eben vernommen, erhalten ober vielmehr icon vorher von Gott als größter Soberpriefter im Befige bat, 78) fo halten auch wir Alle für gebunden, die er mit dem unlösbaren Bande des beiligen Geiftes binden wird, und Alle für gelofet, die bon ibm lofung erlangen."

Hier erscheint Photius als bekleidet mit der Gewalt aller fünf Patriarchen, als ihr Mittelpunkt, als oberster Hirt der Kirche, als Patriarch der Patriarchen, wie er auch biswellen von den Seinen genannt wird. Alle Anderen übertragen ihm ihre Gewalt und statten ihn aus mit ihren Borzügen; er ist gleichsam die gemeinsame Frucht aller Aeonen im großen kirchlichen Pleroma. ??) Aber was sie geben, hat er eigentlich doch schon vorher, er hat es unmittelbar von Gott, der ihn zum Pontisex maximus im vollsten Sinne des Wortes erhoben hat. In ihm gelangen die fünf Patriarchate zur Einheit und die Bentarchie kehrt wieder in die Monarchie zurück. Der Titel "öhumenischer Patriarch" ist so zur vollen Wahrheit geworden. Das ist die Theorie, die unsere Alten ausprägen, 80) freilich nur bezüglich der Verson des Photius.

Die römischen Legaten äußerten sich nun folgendermaßen: Gepriesen sei Gott, daß auf diese Beise die Urtheile und Entschlüffe aller hochheiligen Patri-

<sup>75)</sup> p. 500 A.: μία ψυχή καὶ μία σύμπνοια, καὶ τὸ θέλημα αὖτῶν (Mon. cit. p. 197 τἰθρίτη) κοινύν καὶ ἀδιάσπαστον.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) ἀδιάσπαστον τὴν γνώμην ἔχοντες πρὸς τὸν άγ, πατριάρχην Φ., ἀψ' οὖ καὶ κἐς τὸν ἀρχιερατικὸν ἀνηνέχθη βαθμόν.

<sup>, 77)</sup> dorres ékondiar xai andertiar Duriu.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) ως οὖν καὶ τῆν τῶν ἀνατολικῶν Θυόνων ἐξουσίαν εἰληφως καὶ τῆς τῶν Ῥωμαίων αὐθιντίας τὸ κῦρος προςλαβόμενος, καθως ἀρτίως ἦκυύσαμεν, μᾶλλον δὲ πρυέχων ἐκ θεοῦ ως ἀρχιερεύς μέγεστος (pontifex maximus). Cf. M. XVI. 39.

<sup>79)</sup> Jm System bes Balentinus Philos. L. VI. p. 190.

<sup>••)</sup> Quo canone, sagt Natalis Alexander, Patriarchae omnes aequales (?) significan-

archen sich vereinigten und durch die gemeinsame Eintracht und den Frieden Alles, was von der heiligen und ökumenischen Synode angesangen und verhandelt worden ist, zum guten Ende gebracht ist. Die Bischöse riesen mit mißdräuchlicher Anwendung von Luk. 19, 40: Daß das von uns Bollbrachte ein gutes Ende erhalten hat, würden, selbst wenn wir schweigen wollten, die Steine rusen. Wer nicht sestihält an dem von dieser heiligen und ökumenischen Synode Bollbrachten, der wird getrennt sein von der heiligen und gleichwesentlichen Dreieinigkeit! <sup>81</sup>) Darauf befragten die Bischöse die Legaten Kom's, was mit den Schismatikern geschehen solle, die nach Beendigung der Synode reuig zurücksehren würden. Die Legaten entgegneten, wie sie früher bemerkt, habe der heiligste Papst Johannes dem heiligsten Patriarchen Photius die Fakultät ertheilt, die Reuigen aufzunehmen und die Undußsertigen zu verurtheilen. Dagegen ward keine Einrede gemacht.

Die Legaten beantragten nun, daß dem Metrophanes bas über ihn gefällte Urtheil tund gegeben werbe. Die Spnobe ging fogleich barauf ein und mabite gn Abgeordneten bie Metropoliten Johannes von Beraffea, Daniel von Ancyra und Georg von Nitomedien. Diefen gegenüber machte Metrophanes abermals feine Krantheit geltend sowie ben Wunfch, bie brei Legaten bes Papftes mochten in eigener Person sich zu ihm bemühen. Die von ben brei Erzbischöfen ber Spnode hinterbrachte Antwort besselben, 82) bie auf die ausgesprochene Berurtheilung gar nicht eingebt, icheint, wenn nicht absichtlich entstellt, boch teineswegs gang genau gegeben zu fein. Rach Ablefung berfelben ertlarten bie romifchen Legaten gang wie früher, ftatt biefer vergeblichen Worte batte berfelbe nur Gin würdiges Wort zu fagen gehabt, bag er in die Gemeinschaft ber Rirche eintrete; 88) fein Hinausschieben helfe ihm nichts und konne ihn nicht von ber über ihn ausgesprochenen Strafe befreien. 84) Protopius von Cafarea bemertte, öfter icute er Rrantheit und Schwäche vor, er fuche mit allen Mitteln bem Gerichte ber Legaten ju entgeben. 85) Diefe erflarten, fie hatten nach bem Befehl bes beiligften und öfumenischen Papftes gesprochen, man folle fich an bas verlefene Schreiben besfelben erinnern, worin vom firch. lichen Frieden und ber Aufnahme ber aufrichtig ihn Bunfchenden und Bugfertigen bie Rebe fei, sowie baran, bag bie Birten alles Gebundene ju lofen vermögen. Wofern fie, fiel Protopius ein, bas Gebundene nicht lofen, was

tur et per cuniculos convellitur jus appellationum ad Apost. Sedem et Rom. Pontificis primatus.

<sup>81)</sup> κεχωρισμένος έσται τῆς άγίας καὶ ὑμοουσίου (jo richtig Mon. cit.) τριάδος.

<sup>83)</sup> Θίε lautet: ώς περ δικαίω νόμος οὖ κείται κατά τον ἀπόστολον, οὖτως οὐδὶ νοσοῦντι καὶ χαλεπῶς ἀσθενοῦντι: ἄ τοίνυν προβάλλεται ἡ ὑμετέρα ἀγεωσύνη, ως μετ ἐξουσίας τοῦ πάπα, τῆ ἡμῶν ταπεινώσει νῦν οὖχ ἀρμόττουσι: νοσηλευόμεθα γὰρ, ως περ προείπυμεν, καὶ οὖχ οἷοί τὲ ἐσμεν ἐλθεῖν. ἐὰν δὰ θέλητε τελείαν ἀπόκρισιν λαβεῖν περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐνώσεως, κυπιάσατε μόνον οἱ τρεῖς πρὸς τὴν ἡμετέραν ταπείνωσιν καὶ ἵνα λαλήσω ὑμῖν καὶ τηνικαῦτα τὸ ἀριστὸν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ γενήσεται.

<sup>83)</sup> p. 501 A.: ὖτι κοινωνός είμι της έκκλησίας.

<sup>\*1)</sup> διο αὐτον οὐδἐν ώφελήσει τὸ ἀναβάλλεσθαι, οὐδὲ δύναται αὐτὸν ἐξελέσθαι τῆς ἐπονεχθείσης αὐτῷ ἐποτεμίας.

<sup>36)</sup> πάδε τρόποις μεθοδεύεται την έπὶ της ύμων άγιωδύνης πρίδιν διαφυγείν.

tönnen sie sonst thun? 86) Betrus ber Cardinal entgegnete: Der ötumenische und apostolische Papst Johannes, ber diese Gewalt vom Apostelsürsten Betrus empfangen hat, hat dieselbe Binde- und Lösegewalt auch dem heiligsten Patriarchen Photius verliehen. Metrophanes aber will durch solche Ausstüchte der ihm drohenden Berdammung entgehen, was ihm jedoch nicht gelingen wird. Denn mit der ihm vom heiligsten Papste Johannes verliehenen Gewalt wird der heiligste Patriarch Photius auch ohne unsere Anwesenheit über ihn die gebührende Berurtheilung aussprechen. 87)

Die befinitive Berdammung des damaligen Hauptes der Ignatianer ward also dem Photius überlassen. Bei der in Byzanz herrschenden Berworsenheit könnte man übrigens die dem Metrophanes beigelegten Antworten nicht als über jeden Zweisel erhaben gelten lassen wollen. Der Bunsch jedoch, mit den Legaten allein zu reden, war bei ihm sehr natürlich; aber nach den einmal gegebenen Instruktionen konnte die Besprechung mit denselben ihm keinen großen Trost gewähren; von ihnen hatte er nichts mehr zu hossen und mußte sich, wosern er es noch nicht war, nur auf schmerzliche Beise enttäuscht sehen. Da ferner die Photianer von den Legaten hierin nichts zu fürchten hatten, so mag auch im Allgemeinen die von ihnen mitgetheilte Aussage über die Krankbeit des Borgeladenen auf Wahrheit beruhen, wenn man ihn vielleicht auch läppischer reden ließ, als es wirklich der Fall war.

Nun ergriss Photius die Initiative zu einem neuen Gesetworschlag in Betress der Bischöse, die zum Mönchkstande übergetreten waren. 55) Es scheine ihm, daß solche Prälaten, die sich unter den Gehorsam begeben, 89) ihre Stühle nicht beibehalten könnten. Die Legaten sagten, das sei bei ihnen auch nicht der Fall; wer vom Epistopat in die Zahl der Mönche, also der Büßer, übergehe, könne nicht ferner den bischössischen Rang behaupten. 90) Auch die Apokrisiarier von Antiochien und Jerusalem versicherten, bei ihnen geschehe das ebenfalls nicht; Mönche könnten wohl Bischöse werden, aber Bischöse nicht Mönche sein und dabei Bischöse bleiben. Die Synode verlangte, es solle darüber ein Canon sestgesett werden, da häusig über diese Frage unter ihnen Zweisel entstanden seien, 91) da ein Theil behaupte, es könnten Bischöse, die in den Mönchkstand getreten, die bischössischen Funktionen vornehmen, ein Theil aber dieses läugne. Höchst wahrscheinlich hatte dieser Canon eine Beziehung nicht sowohl auf Janatius, der nach seiner Vertreibung eine Zeitlang in seinem Aloster gelebt hatte und doch 867 wieder eingesett worden war, als auf die igna-

εάν τὰ δεδεμένα οι λιόωσεν (οἱ ποιμένες), τὶ δύνανται ἄλλο ποιείν;

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Εχων γάς την δοθεϊδάν αὐτῷ έξουδίαν παρὰ τοῦ ἀγ. πάπα Ἰωάννου ὁ ἀγ. πατριάρχης Φ. καὶ ἄνου τῆς ἡμετίρας παρουδίας την άρμόζουδαν αὐτῷ καταδίκην ἐπάξω.

<sup>\*\*</sup> περὶ τῶν ἀπὸ (add. Mon. 436. p. 198.) ἀρχεερατικοῦ τάγματος ἐπιτούς ἐς τὴν τῶν μοναχῶν καταλεγόντων χώραν.

<sup>69)</sup> είς ύποταγήν έαυτούς παραδίδοντες (Mon. παραδόντες.)

<sup>\*\*)</sup> τοῦτο παρ ἡμῖν οὐκ ἔστιν οὐδὰ σώζεται. ὕςτις γὰρ ἐὰν ἀπὸ ἀρχιερατικοῦ τὰγκατος εἰς τὴν τῶν μοναχῶν, τουτίστι τῶν μετανοούντων, καταριθμηθή χώραν, οὐ δύναται ἐτι τὸ τῆς ἀρχιερωσύνης ἐαυτῷ διεκδικεῖν ἀξίωμα. Βgi. Gratian c. 45. C. VII. q. 1.

<sup>\*1)</sup> πολλάκις γάρ έν ήμιν άμφιβολίαι γίνονται περί τζε ύποθέσιως ταύτης.

tianischen Pralaten, von benen viele in Klöstern eine Zufluchtsftatte suchten und die man zur Fortführung bes bischöflichen Amtes untauglich machen wollte. 92)

Der feftgefeste zweite Canon lautete: "Obicon bis jest einige Bifcofe, bie in ben Monchestand hinabstiegen, in ber vollen bischöflichen Burbe mit Gewalt zu verbleiben fich bemühten 98) und man ihnen diefes nachgefeben bat, fo hat boch biese beilige und ötumenische Synobe, um biese Rachläßigkeit an verbeffern und biefes ungeordnete Berfahren auf die Regeln ber firchlichen Ordnung gurudguführen, 94) ben Befclug gefagt, bag, wofern ein Bifchof ober ein anderer hierarch jum Monchsleben übergeben und in die Reihe ber Bufer eintreten will, diefer fich nicht ferner die bischöfliche Burbe beilegen barf. Denn bie Mondsinstitute haben die Bebeutung und die Stellung bes Geborfams und bes Lernens, nicht aber bes Lehrens und ber Borftanbichaft; 95) bie Monche geloben, nicht Andere ju weiben, fondern fich felbst weiben zu laffen. Defthalb bestimmen wir bem Gesagten gemäß, daß Riemand, ber zu ber Reibe ber hirten und Bischöfe gebort, in bie Reihe ber zu weibenben Schafe und ber Buger hinabsteige; wofern bas aber boch Giner nach ber Promulgation bes gegenwärtigen Defretes magen follte, fo beraubt er fich felbft ber bischöflichen Burbe und foll nicht wieder zu berfelben, ba er fie thatfachlich verachtet bat, Diefen Canon hat auch Balfamon mit berfelben Begrundung zurückehren." tommentirt. Es scheint aber berfelbe boch nicht allenthalben praktisch geworben gu fein, ja in Byzang felbft ward er in fpaterer Beit übertreten. Gregor von Constantinopel führt in feiner Apologie gegen Martus von Ephesus mehrere Beispiele biefer Art an. 96) Der Occibent nahm mit einigen Limitationen biefen Canon auf. 97)

į

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) 8gf. Lupus not. in can. Conc. VIII. cap. 13. Assemani Bibl. jur. Or. t. I. p. 220. c. 7. n. 159. Pag. a. 879. n. 13.

<sup>93)</sup> έβιάζοντο (jo Mon. cit. p. 199) διαμένειν.

<sup>&</sup>quot;) τοῦτο ψυθμίζουσα τὸ παφόραμα καὶ πρὸς τοὺς τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως θεσμοὺς τὴν ἄτακτον ταύτην ἐπανάγουσα πρᾶξιν.

<sup>\*\*)</sup> αὶ γὰρ τῶν μοναχῶν συνθήκαι ὑποταγῆς ἔχουσι λόγον καὶ μαθητείας, ἀλὶ οὐχὶ διδασκαλίας ἢ προεδρίας. Ebenjo jagt Baljamon l. c. p. 861, ber Epistopat jei διδασκαλιας ὰ ἐξίωμα, ber Mönchsfland aber μαθητείας καὶ ὑποταγῆς ἔργον, es jei unmöglich, τὸν ὑποτακτικὸν ἐπὶ θρόνου καθῆσθαι καὶ διδάσκειν. Die Scholastiter jagen, ber Epistopat jei status perfectionis acquisitae, ber Mönchsfland status perfectionis acquirendae. Der Canon steht im Ausque bei M. Blastares Synt. alph. Lit. E. c. 29. p. 181 ed. Bev.

<sup>\*\*)</sup> Greg. Cpl. 'Απολογία εἰς τὴν τοῦ Ἐφίσου ὁμολογίαν. Cod. Monac. 27. f. 140. v. cap. 17: Οὐ θαυμαστὸν οὖν, εἰ καὶ οἱ γ΄ τοῦ Φωτίου κανόνες ἐν τοῖς βιβλίοις εὐρίσκονται μαλλον δὶ καὶ τὸν ἕνα παρίλυσαν ἐπὶ τοῦ Μαυροβλαχίας 'Ανθίμου ἐκείνου οὖτος γὰρ εἰς ἑαυτὸν τὸ ἀγγελικὸν σχῆμα ἀναπληρώσας, πάλιν ὑπὸ συνόδου προτραπείς τὰ ἀρχιερατικὰ ἐνήργει (Cf. Le Quien Or. chr. I. p. 1251), καὶ Γοτθείας δὶ ὁ Ὁλώβωλος τὰ ὅμοια ποιήσας ἐν τῷ τἰλει αὐτοῦ ὡς ἀρχιερεὺς ἐκρίθη καὶ ὡς ἀρχιερεὺς ἐκηθεύθη ἐν τῷ μονῷ τοῦ φιλανθρώπου Χριστοῦ, παρόντων καὶ τοῦ ἀοιδίμου καὶ ἀγιωτάτου πατριάρχου κυρίου Ματθαίου (Μαιτβάικ του του 1398 bis 1410 βαιτίατῷ του Conflantinopel Le Quien I. 305.) καὶ τοῦ Σἰβρων καὶ τοῦ Βεξροίας καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχιερίων (Cf. Le Quien I. 1246.) καὶ μέχρι παντὸς ὁ κανῶν οὖτος οὐκ ἐστέργετο, εἰ μὴ ὅτι εὐρίθη κεκωλυμένος ὑπὸ τοῦ ἀγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, καθώς περιέχεται ἐν ταῖς ἐρωταποκρίσεδιν αὐτοῦ.

<sup>97)</sup> Ivo Carnot, P. VII. c. 149. Gratian. c. 45. C. VII. q. 1 n. §. 1. (barans

Bu einem britten Canon ergriffen bie Bischofe bie Initiative. Es follte Diefer gegen gaien erlaffen werben, Die Bifchofe und Priefter folagen und mishandeln, was zwar selten geschehe, aber boch vor nicht langer Zeit vorgetommen fei; folange feine bestimmte Strafe gegen biefe Miffethater festigefet sei, tonne ber Boje leicht die Menfchen bagu bringen. 98) Die orientalifchen Legaten, besonders Bafilius, ftimmten bei. Go ward als britter Canon bie Bestimmung verffindigt: "Benn Jemand von ben Laien fich in herrichfincht erhebt und die göttlichen und faiserlichen Befehle verachtet, über die furchtbaren Sanftionen und Gesetze ber Rirche spottet, fo bag er es magt, einen Bifchof an folagen ober gefangen gu nehmen, fei es ohne allen Grund, fei es, baf er einen folden vorschützt, fo sei er Anathema." Rach ber Berfundigung riefen die Bifchofe: Anathema! Mertwürdig ift, bag die Diffhandlung ber Bifchofe nur ben Laien verboten wird, gleich als follte ein boberer frechlicher Burdenträger bagn bas Recht haben, etwa der Batriarch. Durch diese schmachvolle Behandlung ber Bijchofe, die am ftartften gegen ben verftorbenen Janatins in's Bert gesett worden war, wurde die bischöfliche Burbe tief erniedrigt; das mußten alle Bersammelten einsehen. Bahrscheinlich hatten auch einige photianische Bischöfe Aehnliches erbulbet; vielleicht wollte man auch bie Infamie ber Mishandlung bes Zanatius von ber bozantinischen Geiftlichkeit abwälzen. 99)

Damit war die Zahl der Canones zu Eude. Richt einmal den Canon gegen Laienpromotionen nahm man an und hierin zeigte sich Photius jetzt weniger gesügig, als 861, wo er eine Bestimmung hierüber in die Canones aufnahm. 100) Da jedoch diese in seinem Romolanon später Platz gesunden hat, 101) so scheint es sast, er habe hier nur den Römern nicht nachgeben und die von seinen Freunden dagegen vorgebrachten Gründe aufrecht erhalten wollen. 102)

Run eilte man rasch zum Schluse ber Berhandlungen. Photius bielt

Thom. 2. 2. q. 185. a. 4 ad 2. Innoc. III. c. 11. de renunc. I. 9.) Bgl. Natal. Alex. Dissert. cit. §. 27. Bährend Jvo und Gratian den Canon richtig als der unter Johann VIII. gehaltenen Synode don Conflantinopel act. V. angehörig citiren, gibt ihn Junocenz III. memoriae lapsu, wie Assenzi sagt (l. c. p. 221. n. 160), als Canon Concilii Constantinopolitani primi.

<sup>99)</sup> p. 501: "Ετ. δὶ ἀξιούμεν ἐπτιθήναι πανόνα παὶ ἐπὶ τῶν κἰς τοῦτο μανίας παὶ ἀπονοίας ἐἰθόντων λαῖκῶν, ὡςτι ἀρχιερῶς ἢ ἰερῶς θεοῦ τύπτων ἢ φυλακίζων κὶ γὰς παὶ δπανιάκις τοῦτο γέγονεν, ἀλὶ ὅμως οὖν ἴδμεν αὐτὸ οὐχὶ πρὸ πολλῶν χρόνων γυγωνμένον, μὴ γὰρ οὕδης ὡρωμένης παὶ περιφανοῦς τῆς τιμωρίας τῶν τοῦτο τολμώντων, μὰλλον ὁ πονηρὸς πατισχύδιι κἰς τοῦτο τὸ ἄθεον ὑποδύρων Ιργον. Bgl. Blastar. Synt. alph. Lit. T. c. 11. p. 248. 249 ed. Bever.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Assemani l. c. p. 220.

<sup>100)</sup> S. oben 8. II. A. 7. 8b. I. S. 433 f.

<sup>101)</sup> Nomocan. I. cap. 11. p. 832 bei Justell. et Voell.

<sup>164)</sup> Die brei Canones genoßen wenig Ansehen in der späteren Kinhe; wir sehen se alle misachtet, obichon Georg Scholarius Dissert, contra addit. Latin. (Dosith. Τόρος Αγάπης p. 297) bersichert: ης δη συνόδον (Photii VIII. cocum.) και κανόνος όν τοις των ίκαιων κανόνων τεύχεσι κείνται τενες ύπο της έκκλησίας πάσης των ορθοδόξων στεργόμενοι

<sup>&</sup>quot;h. Blaftares Praef. Synt, n. 20 fie auführt.

folgende kurze Rebe: "Nachdem Alles, was in dieser heiligen und ökumenischen Spnode zu verhandeln war, durch das Wohlgefallen Gottes, unter Mitwirkung unserer großmächtigsten Kaiser, unter Zustimmung und Billigung des heiligsten Papstes von Rom, unseres geistlichen Bruders und Baters, durch die Anwesenheit seiner heiligsten Stellvertreter, wie auch derzenigen der Patriarchalstühle des Orients ein gläckliches und wünschenswerthes Ende erreicht hat, so sagen wir dem allergütigsten und menschenfreundlichen Gott Dank, der die Aergernisse und den schismatischen Wahn beseitigt, das Getrennte verbunden, seinen heiligen Kirchen die Eintracht verliehen hat. Wosern aber noch irgend Etwas erübrigt, was gemeinsam zu erledigen wäre, und euere Christussliedende Versammlung Solches wahrnimmt, so soll auch dieses durch gemeinssames Gebet und die Mitwirkung Aller zum entsprechenden Ende geführt werden."

Die römischen Legaten erinnerten baran, bag bas ihnen übergebene, in einer vorhergebenden Sigung vorgelefene Commonitorium auch die Unterschriften ber in ber Synobe bes Papftes anwesenben Bischöfe enthielt und beantragten nun, daß die Aften ber gegenwärtigen Synobe ebenfo burch die Unterschriften aller Anwesenden befräftigt werben möchten. 103) Go viel in ihren Rraften gelegen, batten fie alle Mühe aufgewendet, nach dem Befehle bes großen Sobenpriefters Johannes, bes beiligften Bapftes von Rom, alle in ber Rirche von Constantinopel früher aufgetauchten Spaltungen und bas Unkraut ber Aergerniffe auszurotten und mit Gottes Bilfe ihr ben Frieden zu verschaffen. aber Etwas noch verborgen, mas ihnen entgangen, fo fei ber beiligfte Batriard Photius in Wort und That völlig geeignet, es ju verbeffern, sowie bie noch aus Thorheit getrennt Bleibenben ju belehren und ju ermahnen, bie Unbeilbaren aber mit Gerechtigkeit zu beftrafen. 104) Diese Gewalt habe berfelbe ichon por ihrer, ber Legaten, Anfunft von Gott gehabt (gang wie vorber Basilius bon Martyropolis gesagt) und jest habe er fie burch bie Weisung bes beiligften Bapftes verdoppelt; 108) fie betrachteten und verehrten ben Photius gang wie den heiligften Papft Johannes felbst. — hier erscheinen Rom's Legaten ficher als fehr gelehrige Schuler ber Griechen.

Photius entgegnete: Und wir nehmen euch als Bater an, die ihr bie

<sup>103)</sup> p. 505 A.: Παρακαλούμεν τοίνυν την ύμων αίγίαν συνέλευσον μετα συνέσεως (10 Mon. cit. p. 200.) και βουλής απάντων τα αυτά πραχθήναι κάνταυθα και σια τής οίκωσε έξ (bie Prüposition fehit, im Mon.) έδιοχείρου γραφής έκαστον ύμων έπικυρωσαι και έπιβεβαιωσαι τα .. κυινή ψήφω πραχθέντα το και τελεσθέντα.

<sup>104)</sup> ἐἀν δὶ ἐδτι κεκρυμμένον (Mon. cit.), δ ήμεῖς ἀγνοοῦμεν, καὶ ὑπελεἰφθη, γενώσκομεν δυνατόν ὅντα ἔν τε λόγοις καὶ ἔργοις τὸν ἀγ. πατριάρχην κύριον Φ. ταῦτα διορθώσασθαι, καὶ τοὺς ἔτι ἀποσχίζοντας ἐξ ἀφροσύνης παιδαγωγήσαι καὶ διδάξαι καὶ νουθετήσαι καὶ τῆ ἀγία αὐτοῦ ἐκκλησία συμβιβάσαι τοὺς δὲ ἀνίατα νοσοῦντας μετὰ δικαιοσύνης καὶ τῆ πρεπούση ἐπετιμία ὑπεξελθεῖν.

<sup>198)</sup> ης γαρ έξουσίαν καὶ προ της ημών έλεύσεως παρά θεού λαβών είχε, ταύτην διά της έντολης του άγ. πάπα έδιπλασίασε. Wie fonnte aber die von Gott selbst verliebene Gewalt durch eine Beisung des Papstes verdoppelt, vermehrt werden, das jus divinum durch das jus humanum einen Zuwachs erhalten? Bohl nur indem der Papst auch seine Besugnisse auf Photius übertrug.

Stelle des heiligsten Papstes Johannes, unseres geistlichen Bruders und Baters, vertretet, zumal da ihr den größten Eifer an den Tag gelegt, 196) alle seine Besehle zu erfüllen und nicht geringe Mühe angewendet habt, das Unkraut der Aergernisse, welches der Böse in dieser heiligen Kirche Gottes ausgestreut hat, auszurotten. In so hoher Ehre halten wir euch und wir gedenken, mit euerem Rathe und euerer Einsicht, sowie wir disher Alles mit ihm gethan haben, so auch in Zukunft Alles zu behandeln und zu vollbringen. 107)

Bei dieser Schmeichelel gegen die römischen Legaten brachten sich auch die orientalischen in Erinnerung. "Auch unsere Liebe zu Photius im heiligen Geiste dürste sich nicht geringer zeigen, als die euere (die der römischen Legaten). Denn die heilige Kirche von Jerusalem, die von Antiochien und die von Alexandrien hat es niemals aufgegeben und nie verläugnet (wie doch die römische gethan), daß sie diesen heiligsten Photius für den durchaus kanonischen und legitimen Patriarchen von Constantinopel hält, seit er auf diesen heiligen Stuhl besördert ward, vielmehr haben diese heiligsten Stühle diesenigen, die sich sälschlich sir deren Stellvertreter auszugeben und gegen diesen heiligen Mann gottlos zu versahren wagten, verurtheilt und anathematisirt. <sup>108</sup>) Ich, der geringe Elias, habe viele Leiden seinetwegen erduldet, indem ich Gottes Gebot und den Austrag des heiligsten Patriarchen von Jerusalem, der mich hieber sandte, erfüllte."

Die Bischöfe riesen nun: Wir danken Gott, daß er uns einen solchen Patriarchen und Erzhirten durch die Vermittlung unserer großmächtigsten Raiser und die Mitwirkung des heiligsten Papstes Johannes, sowie euerer (ber Legaten) Heiligkeit geschenkt hat.

Darauf wurden von den Anwesenden mit Ausnahme des Photius die Unterschriften geleistet und dann der Synode vorgelesen. Die Stellvertreter Rom's unterschrieben zuerst, und zwar sehr weitläusig, das disher Berhandelte resumirend, ohne eine der 870 gesetzten analoge Clausel. Die Unterschrift des ersten Legaten lautete: "Ich Paulus, der geringste Bischof der heiligen Kirche der Ankonitaner 108) und Gesandter des heiligen apostolischen Stuhles und meines Herrn Johannes, des dreimal seligen und höchsten Bischofs der heiligen katholischen und apostolischen Kirche der Kömer und ökumenischen Papstes, erkenne in dieser heiligen und ökumenischen Synode nach dem Besehle, der Weisung und der Zustimmung unseres heiligsten apostolischen und ökumenischen Papstes Johannes und mit Zustimmung der heiligen Kirche der Constantino-

<sup>186)</sup> σπουδήν επεδείξασθε Mon. cit.

<sup>107)</sup> έν τοιαύτη οὖν ύμᾶς τιμή και τάξει έχοντές τε και λογιζόμενοι μετά βουλής και συνέσεως (Mon.) ύμῶν, ώς περ και μέχρι νῦν πάντα διεπραξάμεθα, οὖτω και ἀπὸ τοῦ νῦν περὶ τῶν ὑπολοίπων τῆς ὑμετέρας βουλής (και παραινέσεως Mansi) συνεφαπτομέτης διαλογισόμεθά τε και τελέσομεν.

<sup>186)</sup> άλλα καὶ τοὺς τολμήσαντας ψευδώς τοποτηρητών ὀνόματα έαυτοῖς ἐπεθεῖναι καὶ κατὰ τοῦ ἀγίου τούτου ἀνδρὸς ἄθεσμα ἐνταῦθα πράξαι.. ἀποβαλόμενοι τῷ ἀναθέματε παραδεδώκασε.

<sup>169)</sup> p. 508 A.: των 'Αγκωνιτών,

politaner wie mit bem Confens ber Bertreter ber brei anberen Batriarchalftuble und mit bem Beschlufe biefer beiligen und öfumenischen Spnobe 110) ben bochwurdigften Photius als legitimen und kanonischen Batriarchen in ber bobepriefterlichen Burbe an und balte mit ihm Gemeinschaft gemäß bem Inhalt und Wortlaut ber (papftlichen) Schreiben und ber Inftruftion. Ich verwerfe und anathematifire bie gegen ihn gehaltene Synobe von Conftantinopel, ebenfo erklare ich Alles, was gegen ihn geschehen ift zur Zeit bes Bapftes Sabrian frommen Andenkens, für nichtig, verwerfe und anathematifire es; jene Bersammlung rechne ich keineswegs zu der Zahl der Spnoden. Sollte es sich ereignen, daß Einige die beilige Rirche Gottes fpalten und fich abwenden von ihrem Ergbirten und ötumenischen Batriarchen, bem beiligen Bhotius, fo follen fie getrennt fein von der beiligen Rirche Gottes und außerhalb ber Gemeinschaft verbleiben, bis fie ju ber Rirche gurudtehren und Gemeinschaft halten mit bem beiligften und öfumenischen Batriarchen und fich in Allem bem apostolischen Stuble konformiren. Die zu Ricaa zum zweitenmale wegen ber beiligen Bilber in ben Tagen Sabrian's I., bes Papites von Rom ehrwürdigen Andentens, und bes Tarafius, bes heiligften Batriarchen ber Rirche ber Conftantinopolitaner, gehaltene beilige und ötumenische Spnobe nenne ich bie fiebente beilige und ötumenische Spnobe und gable fie ben feche beiligen Spnoden bei. Alfo babe ich eigenhändig unterschrieben."

Dieselben Erklärungen sollen mit ihren Unterschriften Eugen von Oftia und der Cardinalpriester Petrus abgegeben haben. Da aber diese Erklärungen ursprünglich lateinisch abgesaßt waren 111) und zudem Bieles enthalten, was den römischen Bräuchen und Traditionen ganz ferne liegt: 112) so können wir in diesem Formular, wie es griechisch vorliegt, nur ein interpolirtes Machwert erkennen.

Nach der Berlesung dieser Erklärungen der römischen Legaten sprachen die Bischöfe ihren Dank gegen Gott aus, daß er durch die Bemühung des heiligsten Papstes Johannes mittelst der Stellvertreter desselben seine heilige katholische und apostolische Kirche geeinigt. Nun gaben auch die drei orientalischen Legaten analoge Erklärungen mit ihren Unterschriften ab, und zwar in einer dem alten Range entgegengesetzten Reihensolge, zuerst der Bertreter von Antiochien, dem man wahrscheinlich in Rücksicht auf seinen Charakter als Erzbischof den Borrang einräumte, dann Elias von Jerusalem, zuletzt Rosmas von Alexandrien. In diesen Erklärungen ward besonders hervorgehoben, daß diese Stühle schon vor dieser Synode und zu jeder Zeit den Photius anerkannt; 113) sonst enthielten sie dieselben Hauptpunkte: Anerkennung der Legiti-

<sup>110)</sup> καὶ συναινέσει τῆς άγ. τῶν ΚΠ. ἐκκλησίας καὶ συμφωνία τῶν τοποτηρητῶν.. καὶ σὺν ἐπιψηφίσει ταύτης τῆς άγ. καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου.

<sup>· 11</sup>h) Die Worte p. 508 A.: δι' έρμήνεως ανέγνων τας ύπογραφάς weisen beutlich barauf bin.

<sup>217)</sup> Den Titel "ölumenischer Patriarch" geben in ben sonstigen Alten bie römischen Legaten bem Photius nicht.

<sup>112)</sup> p. 509: μάλλον δε και πρύ ταύτης (συνόδου) ούτω φρονών κ. τ. λ. Bergenröther, Photins. II.

mität des Photius — Berwerfung der gegen ihn "von wem immer und an was immer für einem Orte" gehaltenen Concilien — Annahme der zweiten Synode von Nicāa als der siedenten ökumenischen.

Sodann unterschrieben die Erzbischöfe und Bischöfe des byzantinischen Patriarchats. Boran der Protothronus: "Ich Protopius, durch Gottes Barmberzigkeit Erzbischof von Casarea in Kappadocien, habe in Allem mit dieser heiligen und ökumenischen Synode übereinstimmend sowohl in Betreff der Anerkennung des heiligsten Patriarchen Photius als in der Berwerfung alles dessen, was gegen ihn geschrieben und gesprochen worden ist, und zugleich die zweite Synode von Nicäa als heilig und ökumenisch anerkennend und bekräftigend mit eigener Hand unterschrieben." Mit derselben Formel unterschrieben Gregor von Ephesus und Johannes von Herakea. Es solgten dann 114) der andere Johannes von Herakea, Gregor von Cyzikus, Daniel von Ancyra, Georg von Nikomedien, Markus von Sida, Theophylakt von Sardes, Zacharias von Chalcedon, Cyprian von Klaudiopolis, Zacharias und Georg von Antiochien, Ignatius von Hierapolis und so die übrigen Erzbischöfe, dann die Bischöfe — in einer Gesammtzahl von mehr als breihundertsechzig.

Nachdem Alle unterschrieben, sprach die Synode viele Danksaungen dem Urheber alles Guten für das Geschehene aus und brachte dann die üblichen Aktlamationen vor. "Biele Jahre den Kaisern! Den großen Kaisern und Selbstherrschern Basilius, Leo und Alexander viele Jahre! Der frömusten Augusta Eudotia viele Jahre! Dem im Purpur geborenen und von Gott erkorenen Syncellus Stephan viele Jahre! Den heiligsten Patriarchen Photius und Johannes viele Jahre!" 115)

## 7. Die beiden nachträglichen (halböffentlichen) Situngen.

Photius hatte so ziemlich Alles erreicht, was er wünschen konnte. Die gegen ihn vor zehn Jahren gehaltene Synode war antiquirt und verdammt; er hatte die Anerkennung Rom's und aller anderen Patriarchen; die ihm noch abgeneigten Jgnatianer waren völlig schutzlos seiner Willtur Preis gegeben und sanden keine Stütze mehr in Rom. Eine höchst zahlreiche Synode, die in der Menge der Theilnehmenden gegen die frühere achte Synode abstach und ben Titel einer ökumenischen mit weit größerem Rechte als jene führen zu

<sup>114)</sup> Bahrend ber Text bei Mansi p. 512 B. mit den Borten: καὶ καθεξής απαντες οἱ ἀρχιερεῖς κατ' ὄνομα οἱ ἐν τῇ ἀρχῷ τῶν πρακτικῶν διαλαμβανόμενοι, ἔκαστος τὸ ὅμοιον ἰδιοχείρως ἐπάγραψε die weiteren Unterschriften übergeht, gibt sie Cod. Mon. 436. p. 203—206 aussührlich: Ἰωάννης ἔτερος Ἡρακλείας ὁμοίως... u. s. s. bis berab auf den Bischof Johannes von Dotimium. Nur einige Brälaten sehlen von den am Eingang der ersten Situng verzeichneten, wie der viertlette Ἰδίτιος Λόμνων. Diese Unterschriften steden auch in Cod. Ottobon. 27. s. 375—378. Jm Mon. cit. beträgt die Bahl der Unterschriften 384.

<sup>118)</sup> Bei Manfi fieht Johannes voran; ber altere Cod. Mon. 436. p. 206 fiellt aber ben Photius auch bier vor Johannes.

können ichien, hatte ihn verherrlicht und gepriefen; fie ichien von weltlichem Einfluße völlig frei, nicht einmal taiferliche Commiffare waren bier jugegen, wahrend fie bort eine bebeutende Rolle gespielt. Bas bort geschehen, mard als Betrug, Luger Ungerechtigfeit und Gottlofigfeit gebrandmarkt; was hier gefcah, ericien als die glanzenofte Manifestation firchlicher Ginbeit und Gintracht, als ber iconfte Sieg ber ungerecht Berfolgten und Unterbrudten. Allen bemuthigenden Forderungen des Papftes batte Photius zu entgeben gewußt; man batte biefen als Werfzeug benütt und in einem gang anderen Ginn, als er es gewollt, gehandelt. 1) Johann VIII. hatte burch feine nachgiebigkeit fein Ansehen im Drient geschwächt, Photius batte bas feinige bis jur Gleichftellung mit dem Papfte erhöht. Dafür batte er verhaltnigmäßig nur geringe Opfer gebracht: ausnehmende Artigfeit für die Legaten, ftete Betheuerung feiner Liebe und Chrfurcht für ben geiftlichen Bruder und Bater in Rom, große Lobeserhebungen ber beiligen Rirche von Altrom hatten ihm wenig gekoftet und murben durch die Reben fo vieler ibm ergebenen Bralaten und durch bie auf feine Berfon gebäuften Lobfpruche reichlich tompenfirt.

Aber eben die veränderte Stellung gegen Altrom mar ein fprechendes Reugniß gegen ben ftolgen Byzantiner. Derfelbe Mann, ber einft bie Lateiner für gottlose Baretiter erflart und bamit die Trennung von ihnen gerechtfertigt, batte die Bereinigung mit ihnen wieber nachgesucht, ohne feinerseits eine Bebingung ju ftellen, ohne bag biefelben ihre fo heftig getabelten "Arrthumer" batten aufgeben muffen, ja er pries bie romifche Rirche laut als beilig und göttlich, als eine Leuchte ber Wahrheit. Bon Ritolaus gurudgewiesen organisirt er die Spaltung, von Johannes anerkannt ignorirt er fie völlig, bereit, fie wieder aufzunehmen, fobalb Rom wieder fich gegen ibn erhebt. Bas ibm gang unichulbig und unbebeutend ift, wenn er bes Friedens mit Rom bebarf und ibn zu erreichen hofft, bas wird ibm bochft wichtig und ftrafbar, gerath er mit Rom in Rampf. Die Grunde, mit benen er vorbem fein Schisma beschönigt, bat fein eigenes Berfahren als bloge Braterte gezeigt , bas Dogma ber Lateiner war Bormand, nicht Ursache ber Spaltung gewesen. 2) Das Beilige ift ibm ein Spiel, ein Bertzeug feines Intereffe; Die gefährliche Baffe birgt er im Bufen, fo lange fie feinen Ruten ichaffen tann. Richt bie Sache

<sup>1)</sup> Bgl. Reanber G. 318.

<sup>&</sup>quot;) Johannes Beccus entwicklt dieses ausstührlich in seinem Tractatus demonstrans, στι μάτην καὶ ἐπ' οὐδενὶ εὐλόγω αἰτία αἰ ἐκκλησίαι τοσοῦτον χρόνον ἀλλήλαις ἐκπεπολίμωντο (bei Allat. de Purgat. Append. Romae 1655. p. 591—607.). Er vergleicht die Aeußerungen des Photius in der ep. 2 ad Nicol. mit denen der ep. encyclica und zeigt, wie er das in der ersteren halb drohend Augedeutete nachher verwirklichte, dann aber wiederunt in seiner Synode unter Johann VIII. die vollke Freundschaft für diesen und den innigsten Anschluß an Rom vorschützte. Bgl. auch Becc. L. III. ad Theod. Sugd. c. 2 seq. (Allat. Graec. orthod. II. p. 131—141.) Constantin. Meliten. L. II. de proc. Sp. S. c. 141 (ib. II. 910—912.) Maxim. Chrysoberg. de proc. Sp. S. c. 3 (ib. II. 1081. 1082.) Georg. Metoch. Orat, hist. de un. (apud Allat. c. Hotting. p. 429—432.) Allat. de consens. II. 6, 8. p. 585—588. contra Creyght. p. 212. contra Hotting. c. 19. p. 424 seq.

ber Wahrheit und ber Orthodoxie, sondern seine eigene Sache hat ihn in seinen bogmatischen Kämpfen geseitet. Er schuf die Trennung und das Aergerniß; er beseitigte es wieder. 3)

Bom Dogma ward in der ganzen Synode geschwiegen; 4) Photius hütete sich jetzt den Kampf zu erneuern; der "häretische Occident" war ihm jetzt befreundet. Er hatte nicht, wie einst vom Bischof Donatus und seinen Begleitern ein Glaubensformular von den papstlichen Legaten verlangt, vielmehr sie als Brüder und Freunde unbedingt willsommen geheißen; seine Reden strömten von Liebe- und Eintrachtsversicherungen über.

Dennoch einen Schritt wollte er noch gegen bas verhaßte Dogma ber Lateiner thun, um für ben etwaigen Wieberausbruch ber Feindseligfeiten mit Rom - benn bas Berfahren bes Rifolaus, ber einft ben Racharias und Roboald besavouirt, ftand ihm noch im Gedachtniß — eine ftarte Baffe zu haben, um in ben Augen ber Orientalen nicht als gang von feiner fruberen Lehre abgefommen und abgefallen, als fich felber untren zu erscheinen, um feine Union mit Rom anch bei benen zu rechtfertigen, bie er einst gegen beffen Barefien aufgeregt, um feiner Dottrin bie Berrichaft in ber orientalischen Rirche zu sichern. Er ging baran fehr vorsichtig und suchte eine indirette Berbammung der im Abendland herrschenden Lehre vom heiligen Geifte zu fanktioniren. Go viel er fich auch von ber Gefälligfeit und Nachgiebigfeit ber römischen Legaten versprechen tonnte, auf eine formliche und birefte Berbammung biefer Lehre ließen fie boch in teinem Falle fich ein; fie hatten im Occibent als Berrather bes Glaubens fich gebrandmarkt. Photius wußte einen Mittelweg zwischen ber ihm so munichenswerthen Profcription biefes Dogma und bem völligen Sinwegseben über die erft burch ibn in weiteren Rreifen gum Bewußtsein gebrachte und angeregte bogmatifche Differeng zu finden: er lag in bem Berbot jedes Busates jum Symbolum. Darin tonnte er anf bas driftliche Alterthum fich ftugen, barin ftand ibm bas Benehmen bes Bapftes Leo III. jur Seite, barin erschien er als Gegner jeber firchlichen Reuerung, als Bertheibiger bes Ansehens ber Concilien und ber Bater.

Der Gedanke scheint ihm erst nach dem Schluße der Synode gekommen zu sein oder er wurde doch erst jetzt, wahrscheinlich nach vorausgeganzenen Unterhandlungen mit den Legaten, zur Ausführung gebracht. b) Schon waren manche Prälaten an ihre Sitze zurückgekehrt; nur die Legaten Rom's und der

<sup>3)</sup> Beccus de injusta deposit. Or. II. n. 7 (Graec. orth. II. p. 48.): Τίως δὶ οὐδὶ τὸ ἐπὶ αὐτοῦ σκάνδαλον ἐπὶ πολὺ παρετάθη, ἀλλὶ αὐτον καὶ γεννητόρα ἔσχε καὶ ἀναιρετήν καὶ διὰ μεγάλης οὖτος καὶ ἄντικρυς οἰκουμενικῆς συνόδου τῷ φαρμάκῳ τῆς διορθώσεως τὸ τοῦ σκανδάλου τραῦμα ἰάσατο.

<sup>&#</sup>x27;) Egl. Beccus L. III. ad Theodor. Sugd. c. 4. Const. Melit. Or. II. de proc. Sp. S. c. 41 (Gr. orth. II. 139. 140. 910.) Allat. de Syn. Photiana p. 197. 198.

b) Daß Photius die Legaten vorher gefragt, geht aus ber op. ad Aquiloj. (Jagor p. 463) hervor, wo er von ihnen fagt: οδ περί της εὐδεβείας οἱα εἰκὸς ήμῶν προς αὐτους λύγους ἀνακινηδάντων οὐδιν παρηλλαγμένον της ἀνα παδαν την οἰκουμένην έξηπλωμένης εὐδεβείας οὕτε εἶπον οὕτε φρονοῦντες ηλέγχθησαν.

orientalischen Stühle sowie achtzehn Metropoliten fanden sich um ihn, als Photius eine sechste Sitzung am 10. ober 12. März <sup>6</sup>) 880 halten ließ. Da das Concilium von 869 auch durch die Anwesenheit des Kaisers verherrlicht worden war, so sollte auch diese hier nicht ganz sehlen; es kanden sich Basilius und seine Söhne Leo und Alexander ein; der Bequemlichseit der Herrscher wegen wurde diese Sitzung in einem Saale des kaiserlichen Palastes gehalten. <sup>7</sup>) Dier sollte einerseits die seierliche Justimmung des Herrschers zu dem disher Berhandelten <sup>8</sup>) erklärt, andererseits das Berbot zeder Addition zum Symbolum sanktionirt werden. Dabei kam es vor Allem darauf an, die Kömer das letztere acceptiren zu lassen; die große Zahl von Bischösen schein nicht mehr nöthig; für sie hatte diese Frage nur geringe Bedeutung. In den sechs Wochen, die zwischen der fünsten Sitzung und dieser Zusammenkunft in der Mitte lagen, war sicher Alles genau vorbereitet worden.

Raiser Basilius, der natürlich den Vorsitz einnahm, eröffnete die Versammlung mit einer kurzen Rede. Es sei vielleicht schicklich gewesen, daß er der heiligen und ökumenischen Synode angewohnt und gemeinsam mit den Legaten und den Bischösen die Angelegenheit des Friedens und der Eintracht der Kirchen Gottes verhandelt, sowie im Angesichte der gesammten Geistlichkeit mit eigener Unterschrift die Beschlüsse derselben besiegelt hätte; allein damit nicht diesenigen, die zu Tadel und Schmähung allzeit zungensertig seien, aus seiner Gegenwart einen Anlaß nehmen könnten, die Synode zu lästern, als sei sie nicht frei gewesen und habe blos aus Scheu vor dem Kaiser oder aus Furcht vor Gewaltmaßregeln ihre Beschlüsse gefaßt, habe er es für besser gehalten, erst nachdem die Synode beendigt, die Dekrete anzunehmen und durch seine eigene Unterschrift zu bekräftigen. ") Er halte es aber auch für

<sup>\*)</sup> Bei Mansi p. 512 C. sehlt nach dem μηνί Μαρτίω das δεκάτη, das sonst in den Handschriften (Monac. 68. f. 47. a; 256. f. 437 u) steht; das ήμερα τρίτη ist feria tertia wie bei act. IV. p. 493, der Wochentag. Den 10. März liest auch Baron. a. 879. n. 72. Andere lesen 3. oder 8. März (so Hefele S. 463), den 12. März hat auch Desonomos Proleg. cit. §. 32. p. με'.

<sup>1)</sup> έν τῷ περιωνύμῳ παλατίῳ τοῦ χρυσοτρικλίνου.

<sup>\*)</sup> Es ware 'nicht unwahrscheinlich, daß der Kaiser während der früheren Situngen abwesend war, da er nach Sym. Mag. p. 632 im eisten Regierungsjahre (878 — 879), nach arabischen Quellen im Jahre 268 (881 — 882) eine Expedition nach Malatia unternommen haben soll (Weil a. a. O. S. 475); beide Zeitbestimmungen scheinen freilich ungenau und die Rede des Kaisers selbst spricht dafür, daß er in der Hauptstadt zugegen gewesen war.

<sup>&</sup>quot;) πλην ενα μή τενες των πρός μώμους καὶ λοιδορίας τὰς γλώττας ἐτοίμους ἐχόντων τῆς ήμετέρας ἐκ θεοῦ βασιλείας τὴν παφουσίαν ὕβριν τενὰ πεφενοήσωσε (ſo Mon. 68. 256; Manfi u. Mon. 436: περιάψωσε) τῆ ἀγία ταύτη καὶ οἰκ. συνύδω, ὡς δη εὐλαβεία τενὶ τοῦ ήμετέρου προςώπου η καὶ βίας ἐλπίδε πρὸς τὴν εἰρήνην καὶ ὑμόνοιαν πάντων συνδεθραμηκότων, διὰ τοῦτο ἐκρίναμνν, ενα πρώτον κατ ἐαυτοῦς ὑμῶν τε καὶ τῶν ἄλλων ἀρχιεψατικών θρύνων καὶ παντὸς τοῦ πληρώματος τῆς ἐκκλησίας, τῆς ἀνωθεν ξοπῆς ὑμῖν συνεφαπτομένης, ἄπαντα κατὰ τὸ θεῖον βούλημα καὶ τὴν ὑμετέραν ἐκούσιόν τε καὶ αὐτοκίνητον γνώμην συντελεσάντων (Mon. 256. f. 438 a.: συντελεσθέντων), οῦτως τὸ ἡμέτερον θεοπρόβλητον κράτος τὰ παρὰ τῆς ἀγ. κ. οἰκ. συνόδου δρεσθέντα τε καὶ βεβαεωθέντα συναποδεξάμενόν τε καὶ συνεπεκυροῦν οἰκεία χεερὶ ἐπεσφραγίση.

gut, wofern es ben Bersammelten gefalle, nachdem Alle in Eintracht und tiefem Frieden vereinigt und mit Christus, dem Haupte Aller, verbunden seien,
noch eine Definition des kirchlichen Glaubens in einem bestimmten Formular
feierlich zu verkündigen, und zwar keine neue und heimlich und unbefugterweise eingeführte, 10) sondern die Definition, welche die große (erste) Spuode
von Nicäa sestgestellt und die folgenden heiligen und ökumenischen Synoden
bekräftigt.

So wurde also ber Raiser vorangeschoben, um das, was Photius wollte, fo unverfänglich biefes an fich ichien, burchzuseten und ber von bem Batriarchen icon vorher entworfenen Formel den Weg zu bahnen. Bafilius von Martyropolis, ber antiochenische Legat, bemerkte, es fei billig und gerecht, nachbem bie Spaltungen und Mergerniffe von ber gefammten Rirche weggeräumt feien, burch bie Borforge und ben Gifer bes Chriftus liebenden Raifers, fowie burch bie Gebete und Fürbitten bes heiligften Patriarchen Photius, daß auch die Glaubensformel eine und biefelbe auf ber gangen Erbe fei, fowie es bis jest ber Fall gewesen, und biefe von ber gegenwärtigen Synobe abermals befraftigt werbe. 11) Die anwesenden Bischöfe riefen: Es muß burchaus die Glaubensformel von Nicaa, welche bie übrigen beiligen und ötumenischen Spnoben beftatigt und auf ber fie alle fortgebaut haben, auch in biefer beiligen und öfumenischen Synode verlesen werben. Ebenso äußerten bie romischen Legaten, es zieme fich, wie ber von Gott gefette große Raifer befohlen und ihre Mitbrüder und Mitbischöfe bestimmt, teine andere Glaubensformel von Reuem aufzustellen, sondern die alte, auf der ganzen Erde geltende und verherrlichte vorzulesen und zu beftätigen. Run ließ Photius fogleich burch ben Brotonotar Betrus nicht etwa blos das nicano-tonftantinopolitanische Spurbolum, fondern eine langere basselbe in fich ichließende und baran jede Neuerung verbietende, bon ihm vorbereitete Formel vorlesen. Sie lautete also:

"In der ehrwürdigen und göttlichen Lehre unseres Herrn und Heilands Jesu Christi mit dem ganzen Inneren unserer Seele, mit zweifelloser Entschiedenheit und voller Reinheit des Glaubens sest begründet, in tieser Bersehrung und treuem Festhalten an den heiligen Berordnungen seiner heiligen Jünger und Apostel und an den kanonischen Regeln mit völlig irrthumsfreiem Urtheil, 12) in völliger Ergebenheit und unwandelbarer Treue gegen die Lehre und die kanonischen Sahungen, welche die sieben 13) heiligen und ökumenischen Synoden, die von einem und demselben heiligen Geiste geseitet und angetrieben

<sup>10)</sup> καὶ ὅρυν τιτὰ τοῦ ἐκκληδιαστικοῦ φρονήματος ἀναφωνηθῆναι, οὐ καινόν των καὶ παρείς ακτον.

<sup>11)</sup> και τον ύρον κοινόν και τον αύτον άνα πάσαν την οίκουμένην είναι, ώς πεψ και μέχρι νύν έστι, και διά της παρούσης έπικυρωθηναι συνόδου.

<sup>12)</sup> p. 516: απλανεστάτη κρίσει συνεξοσιούντές (10 auch Mon. 436. p. 203. Mon. 68. f. 48; 256. p. 439.) τε και συνδιασώζοντες.

<sup>15)</sup> p. 515 hat die Uebersetzung falfchlich son; anch in ben Münch. Solchr. ftebt exrei, wie im griech. Texte von Mansi. Demnach ift bei Hefele IV. S. 463. B. 8 v. n. anch statt sechs die richtige Zahl zu setzen.

wurden, aufgestellt, verwerfen wir biejenigen, die fie von der Rirche ausgefcoloffen, umfaffen und halten ber Aufnahme würdig jene, welche fie als gleichgefinnt ober auch als Lehrer ber Religion für würdig ber Ehre und ber Berehrung erklart haben. Indem wir hierüber alfo benten und lehren, nehmen wir bas von Altersher von ben Batern bis berab auf uns fortgepflanzte Glaubensbekenntniß mit Berg und Mund an und verkundigen es Allen mit lauter Stimme, ohne etwas bavon binwegzunehmen, bingugufügen, ju verandern, zu verfälfchen. 14) Denn bas Sinwegnehmen und bas Dingufugen bringt, wo feine Barefie durch die Machinationen des Bofen herbeigeführt ift, bie Berbammung ber Tabellofen, bie nicht verbammt werben burfen, mit fich und eine unverantwortliche Beschimpfung ber Bater. 15) Mit gefälschten Worten aber die Definitionen ber Bater ju alteriren, ist noch um Vieles fcwerer. 16) Deghalb nimmt biefe beilige und ötumenische Synobe mit vollem göttlichen Gifer und aller Reinheit ber Gefinnung bie alte und von Anfang an festgehaltene Glaubensregel an und verherrlicht fie, sie begründet auf fie die Festigkeit des Heiles und ruft laut, daß Alle also lehren sollen." Nun folgt bas nicano-fonftantinopolitanifche Symbolum wortlich (naturlich ohne filioque) eingeruckt. 17) Sobann beißt es wieber: 18) "Das ift unsere Gesinnung, auf dieses Bekenntniß wurden wir getauft, burch dieses zeigte bas Wort ber Bahrheit jede Barefie gebrochen und befiegt. 19) Die also benten, nehmen

<sup>14)</sup> οὐδέν ἀφαιροῦντες, οὐδέν προςτιθέντες, οὐδέν ἀμείβοντες, οὐδέν κιβδηλεύοντες.
15) Diese Borte sind bei Mansi unrichtig sonstruirt und übersett. Sie lauten siberall in den Hoscht, gleichmäßig: ἡ μέν γὰν ἀφαίνεσις καὶ ἡ πρόςθεσις, μηδεμιάς ὑπὸ τῶν τοῦ πονηροῦ τεχνασμάτων ἀνακινουμένης αἰρίσεως, κατάγνωσιν εἰςάγει τῶν ἀκαταγνώστων (nicht ex his quae sunt damnatae haereses) καὶ ὕβριν τῶν πατέρων ἀναπολόγητον. Darans ergibt sich, daß Bhotius seineswegs, wie so viele spätere Bhotianer, ein absolutes Berbot jeder Addition ausstelm wollte, das anch neu austanchenden Häresien gegenstder in Geltung bleiben milite. Im Cod. Mon. 68. f. 48 b. steht am Rande die Rote: Ἐπιστασία. ἀλλὰ μὴν καὶ αἰρίσεων οὐκ ολίγων κινηθεισῶν ἀμεταποίητων κατὰ πάντα τὸ θεῖον διαμεμένηκε σύμβολον καὶ όρα μοι Νεστορίους, Διοσκούρους τε καὶ Εὐτυχέας καὶ Σεβήρους καὶ τὸν λοιπὸν τῶν αἰρίσεις ἀλλὰ καὶ οῦτως ἀμεταποίητον διεφυλάχθη τὸ ἰερώτατον σύμβολον. Der Autor (wahrscheinlich der Mönch Job im breizehnten Jahrhundert) bestreitet also die Beschtantung des Berbots, die in den Worten μηδεμιάς ἀνακινουμένης αἰρίσεως liegt.

<sup>&#</sup>x27;6) το δε κεβθήλοις αμείβειν φήμασιν όφους πατέφων πολύ τοῦ προτέφου (Mon. 256: τούτου) χαλεπώτεφον. Hieranter wurde von Photius sicher die Lehre vom Ausgange des heiligen Geistes auch aus dem Sohne subsumirt, die ihm ep. 2. encycl. p. 51 ein κεβδηλείτεν νόθοις λογισμοίς καὶ παρεγγράπτοις λόγοις τὸ ίερον τῆς πίστεως σύμβολον ist.

<sup>17)</sup> Cod. Mon. 68. f. 49 a ift es vollftandig ausgeschrieben, ebenso Mon. 436. p. 208.

<sup>19)</sup> Jm Cod. Mon. 256. f. 439 b. wird das Folgende mit Unrecht nicht mehr als Theil des verlesenen Defrets, sondern als Ausruf der Anwesenden dargestellt (καὶ τελειουμένου τοῦ ἀγέου συμβόλου οἱ πάντες ἐξεβύησαν. Οὕτως φρονοιμέν κ. τ. λ.) Dagegen sind die anderen Handschriften.

<sup>19)</sup> Bu ben Worten: δι' αὐτῆς πασαν αίρεσιν θραυνομένην το καὶ καταλυομένην ό τῆς αἰηθείας λόγος ἀπέδεεξε bemerkt in Cod. Monac. 68 berfelbe Autor, an feine frühere Behauptung (R. 15) anknüpfend, wenn alle Härefien burch diefes Symbolum besiegt seien, sei sicher nie eine Abdition nöthig. Ἐπιστασία. ωςτε οὐκ έχει χώραν το ἀνωτέρω λεχθέν,

wir als Brüber und Väter und als Miterben bes himmlischen Reiches an. Wofern aber Jemand eine andere Glaubensdarlegung, als dieses heilige Symbolum, welches von Anfang an von unseren seligen und heiligen Bätern bis auf uns herabgekommen ist, abzusassen und als Glaubensregel zu bezeichnen, damit die Würde des Bekenntnisses jener gotterleuchteten Männer zu beschimpfen und sie seinem selbst ersundenem Gerede beizulegen, solche als gemeinsame Lehre den Gläubigen oder auch denen, die von einer Häresie zurücktehren, vorzulegen, mit unächten und verfälschten Ausdrücken oder mit Zusägen oder Hinwegslassungen das ehrwürdige und uralte, hochheilige und verehrungswürdige Symbolum zu verunstalten von wagen sollte, so soll ein Solcher nach dem schon längst und vor uns gefällten Urtheil der heiligen und ökumenischen Synoden, vosern er aber ein Laie ist, dem Anathema unterliegen."

Nach dieser Berlesung riefen die versammelten Prälaten aus: So benten wir Alle, so glauben wir, auf dieses Bekenntniß wurden wir getauft und ber geistlichen Weihe gewürdigt. Diesenigen, die anders denken oder eine andere Definition aufzustellen wagen, unterwerfen wir dem Banne. 22) Ebenso sprachen sich Elias von Jerusalem und Kosmas von Alexandrien aus. 23)

Photius fagte nun zu der Versammlung: Wenn es auch euch gefällt, beilige und erhabene Versammlung, so möge es nun geschehen, wie schon im Anfang unser großmächtiger und heiliger Kaiser es gewährte, und durch seine Unterschrift das von der Synode Verhandelte und Beschlossene besiegelt und bestätigt werden. Die Metropoliten riefen: Wir stimmen nicht blos zu, sondern

έφ' φ΄ καὶ την επιστασίαν εποιησάμεθα· εἰ γὰψ πᾶσα αξφισις διαλύεται δε' αὐτοῦ, εἔ τι δ' ἄν γένοιτο, οὐδεμίαν προςθήκην οὐδε ἀφαίφεδιν επιδέξεται, ἀλλὰ καὶ ἀπαφαπ**οίητων** ῧν ελέγξει την πλάνην προαναιφεθεϊσαν ύπο τοῦ πάντα προγινώσκοντος πνεύματος.

<sup>20)</sup> συλήσαι το αξίωμα της των θεσπεσίων έχείνων ανδοών όμολογίας καὶ ταις ίδιαις (bei biefem Borte endet Cod. Mon. 436. p. 208, dem wir als dem älteften der von uns benütten bis jett vorzugsweise gefolgt sind) εύρεσελογίαις τοῦτο περιάψαι, κοινόν τε μάθημα τοῦτο προθείναι πιστοίς η καὶ τοῖς έξ αιρίσεως τινος έπιστρέφουσι, καὶ δήμασε νόθοις η προςθήκαις η αφαιρίσεσι την αρχαιότητα τοῦ ίεροῦ τούτου καὶ σεβασμίου όρου κατακιβδηλεύσαι (Mon. 68: κατακυριεύσαι).

<sup>21)</sup> κατά την ήση καὶ προ ήμῶν έκφωνηθείσαν ψήφον ύπο τῶν άγίων καὶ οἰκουμενεκῶν συνόδων. Hieher gehört vor Allem das hier großentheils fopirte Detret der fünften Siţung von Chalcedon (Mansi VII. 1075.), worauf fich nachher auch Photius ausdrückich beruft de Spir. S. myst. c. 80. p. 83—84.

<sup>22)</sup> Beit aussührlicher als in bem von Harbuin und Mansi (p. 517) benützen vatikanischen Coder lautet die Rebe in Cod. Mon. 68. f. 49, b. Cod. 256. f. 28, b. f. 440 nach dem obigen ersten Sate. Es heißt hier: Τους έτέρως παρά ταῦτα φιοτουντας ως έχθρους Θεοῦ καὶ τῆς ἀληθείας ἡγούμεθα· εἴ τις παρά τοῦτο τὸ ἰεμὸν δύμβολον τολμήσων (Mon. 68: τολμήσω) ἔτεμον ἀναγράψασθας κ. τ. λ. ganz wie in der siedenten Situng Mansi p. 520 E. —521 A. bis zu den Worten ἀνάθεμα έστω mit geringen Barianten. Bei den Worten τῆς τῶν πατίρων διδασκαλίας καταγινώσκει schließt der Auszug des Cod. Mon. 68.

<sup>23)</sup> Άνάθεμα τοῖς ἄλλο τι παρὰ τοῦτο φρονοῦδιν ἀνάθεμα τοῖς μὴ τοῦτρ κοινὸν . δύμβολον ἀνομολογοῦδι τῆς πίστεως. Μοη. 256. f. 440, b.: Τοὺς ἄλλο τι παρὰ τοῖτο φρονοῦντας, ἀνάθεμα. τοὺς μὴ τὸ κοινὸν δύμβολον ἀνομολογοῦντας τῆς πίστεως.

wir ersuchen und bitten barum seine geheiligte und erhabene Majestät. Hierauf unterschrieb ber Raiser eigenhändig, worauf die Bersammelten in laute Segens. wünsche für ihn ausbrachen. 24) Run baten die Metropoliten, auch dessen brei Söhne, 28) die zwei Kaiser Leo und Alexander, sowie der im Purpur geborene Prinz Stephan, der geistliche Sohn der Kirche, möchten unterschreiben. Basilius stimmte zu und so unterschrieben die beiden Mitsaiser und der von Photius zum Subdiaton geweihte Stephan.

Die hierauf abgelesene sa) schriftliche Erklärung bes Kaisers lautete also: "Im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geistes. Ich Basilius, in Christo gläubiger Kaiser ber Römer und Selbstherrscher, stimme dieser heiligen und ökumenischen Synode in Allem bei, sowohl bezüglich der Bekräftigung und Besiegelung der heiligen und ökumenischen siebenten Synode, als bezüglich der Anerkennung und Bestätigung des heiligsten Patriarchen Photius von Constantinopel, meines geistlichen Baters, und der Berwersung alles dessen, was gegen ihn geschrieben oder gesprochen worden ist, und habe deshalb diese Erklärung eigenhändig unterzeichnet." Ebenso lauteten die Erklärungen seiner Söhne. So hatte Basilius, der einst den Photius von seinem Stuhle herabgestoßen und ihn seierlich verdammt, seine früheren Thaten und Worte seierlich besavonirt und verurtheilt.

Der Metropolit Daniel \*?) von Ancyra rief: Gott ethalte euere geheiligte Rajestät! Gott bewahre euere fromme Herrschaft! Er verleihe euerem heiligen Leben viele Tage! Ihr habt die Lehren der Rechtgläubigkeit befestigt, die Aergernisse der Kirche beseitigt, der Kirche Gottes den Frieden verliehen. Gott beschütze euere heilige Herrschaft! Die Metropoliten riefen: "Sowie Du, o Kaiser, die Kirche Gottes geeinigt und alle Spaltungen von ihr genommen hast, so möge Gott alle barbarischen Bölter Deiner starten und mächtigen Hand unterwerfen, Gott unser Herr gebe Deiner großmächtigen und friedebringenden Herrschaft die alten Grenzen des römischen Reiches zurück! 28) Jest ist es in der That passend, die davidischen Worte auf Dich anzuwenden (Ps. 44, 8. 9.): Weil Du die Gerechtigkeit geliebt und die Ungerechtigkeit gehaßt hast, deßhalb hat Dich Gott, Dein Gott, gesalbt mit dem Del der Freude vor Deinen

<sup>34)</sup> και έπητίξατο ατίτον το συμπαφόν ίερον άθροισμα.

<sup>35)</sup> Die θεοστήρικτοι και θεοφρούρητοι κλάδοι αὐτοῦ (Βασιλείου).

<sup>26)</sup> Sie wurde burch ben Diaton und Inspettor (inidnentitus), Theophanes, mahricheinlich ben icon fruher genannten hofgeistlichen, vorgetragen. Sie fteht sammt ben Unterichriften ber brei Bringen auch bei Beveribge II. p. 303. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) In dem Berzeichnisse der achtzehn Metropoliten vor der Sigung haben Mon. codd. 68. 256. 436 statt Daniel den Theodulus von Ancyra, an dieser Stelle aber setzt Mon. 256. p. 441 a.: Daniel, wie an beiden Stellen dei Manst stellen. Daniel von Ancyra, der auch im Katalog der ersten Sigung genannt ist, wird als von Risopolis Gräciä nach Ancyra in Galatien transserirt dei Niceph. Call. XIV. 39 (Cf. Jus. Gr. Rom. t. I. p. 294) genannt. Bgl. auch Le Quien I. 469. Theodulus war ursprünglich Ignatianer (Conc. VIII.). Bei Beberidge p. 301. act. III. werden beibe zugleich genannt.

<sup>26)</sup> p. 520: ἀποδώη (Mon. 256: ἀποδώσει) πύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τὰ ἀρχαῖα ὅρια τῆς ψωμαϊκῆς ἐξουσίας τῆ σῆ κραταιὰ καὶ εἰρηνοποιῷ βασελείς.

Genossen. Denn die ganze Christenheit jauchzet über Deine Trophäen und Deine Siege über Deine Feinde, und die Kirche, die heute ihren vollen Schmud wieder erhält, verherrlicht und preiset 29) Dich und flehet mit allem Eiser für Deine starke, große und erhabene Herrschaft. Biele Jahre den Kaisern!"

Solche Lobpreisungen des Kaisers, in Byzanz an der Tagesordnung, scheinen damals mehrere verbreitet und von Photius auch in poetischen Ergüssen mit allen Mitteln der Schmeichelei in das Werk gesetzt worden zu seine. In einem Gedichte desselben, worin die Kirche den Kaiser anredet, 30) ihn mit Salomo und David vergleicht und die Könige Juda's als schwache Funken darstellt, die mit dieser Sonne nicht wetteisern können, 31) wird auch der Friede der Kirche und das Ausschen ihrer Spaltungen als eine Frucht der Weisheit des göttlichen Herrschers gerühmt. 32) So groß und überschwänglich diese Schmeicheleien sind, so waren sie doch von Basilius weit eher verdient als von dem erbärmlichen Michael III., den Photius in seinen Briesen ebenso übertrieben gepriesen hat.

Was in dieser sechsten Sitzung im Beisein der Legaten und der achtzehn auserlesenen Metropoliten, wovon die meisten wie Prosopius von Casarea, Johannes von Herakea, Georg von Rikomedien, Zacharias von Chalcedon, intime Freunde des Photius, Andere wie Paul von Thefsalonich <sup>33</sup>) erst vor Kurzem von ihm erhoben worden waren, vor sich gegangen, das sollte in einer neuen Zusammenkunft vor allen noch in der Hauptstadt besindlichen Prälaten öffentlich bekannt gemacht werden. An dem auf diese sechste Sitzung folgenden Sonntage <sup>34</sup>) veranstaltete Photius abermals dei St. Sophia wie früher eine Bersammlung der Erzbischöse und Bischöse, die den Namen der siedenten Attion erhielt. Die Zahl der Anwesenden geben die Atten nicht an. <sup>35</sup>) Photius, der wiederum präsidirte, eröffnete die Verhandlungen mit einer Ansprache des

Ούκ έτι στασιάζει Τῶν τέκνων ὁ χορός μοι. Βαθεῖα γὰρ εἰρήνη Τῆς σῆς βλύζει σοφίας. Παστάδα νῦν τὴν θείαν Όμοῦ χοροστατοῦντες, Κύκλω μου τῆς τραπίζης Παρίστηκε τὰ τίκνα.

<sup>29)</sup> καὶ ἡ ἐκκλησία σήμεψον τὸν υἰκεῖον ἀπολαβοῦσα κόσμον τελέως εὐφημεῖ καὶ δοξάζει.

<sup>30)</sup> S. bas zweite ber von Mai (Spicil. Rom. t. IX. p. 739 seq.) ebirten Gebichte bes Photius.

<sup>31)</sup> Das. Strophe 20: or divadde flim - epiler oi onerbffees.

<sup>34)</sup> Bgl. Strophe 7. und Str. 15. 16:

<sup>34)</sup> Paul von Theffalonich war wahrscheinlich Nachfolger bes in der ersten Sitzung genannten Theodor. Ihm scheint Photius den Rang erhöhet oder vielmehr den früheren zurückgegeben zu haben, da er vor den Erzbischöfen von Itonium, Laodicea, Philippi und Hierapolis ausgeführt wird. Theodor war wohl als früherer Ignatianer so tief beradgesetzt worden. Bgl. Le Quien II. p. 46. Auch im Cod. Colum. und bei Beveridge steht Paulus. Auch Rilephorus von Carien scheint zu den erst neu erhobenen Metropoliten zu gehören.

<sup>34)</sup> p. 520 B.: ήμέρα αυριακή heißt es ausbrücklich. Der Tag wird als der 13. März angegeben, anderwärts der fünfzehnte. Manfi und Fleury (p. 492) haben das erstere Datum.

<sup>36)</sup> Es heißt blos nach Anführung ber römischen und orientalischen Legaten: αμα τοις Θεοφελεστάτοις μητροπολίταις και έπισκόποις.

Inhalts: Da die alte Zwietracht und der schismatische Wahn vorerst durch Gottes gütige Fügung, dann durch die eifrigen Bemühungen des großmächtigsten Raisers und durch die Mitwirkung des heiligsten Papstes und der anderen Patriarchalstühle 36) beseitigt, tieser Friede allen Kirchen gewährt, die frühere Trauer beendigt und Freude und Frohlocken an ihre Stelle getreten sei, so zieme es sich, die neulich sestgesete Glaubensregel 37) wie die kaiserliche Unterschrift der Atten der Synode kundzugeben, damit auch diesenigen, die bei der letzten Sitzung nicht anwesend gewesen sein, sich daran erfreuen könnten. 38)

Als die Synobe ihre Zustimmung erklärt, wurde durch den Diakon und Protonotar Petrus der in der letzten Sitzung verkündigte Beschluß vorgelesen und mit lauten Acclamationen begrüßt. "So glauben wir, so denken wir, in diesem Bekenntniß des Glaubens werden wir stark. Die so denken, preisen wir als Lehrer und Bäter; die anders denken, halten wir für Feinde Gottes und der Wahrheit." Dabei verdammten die versammelten Prälaten wiederholt jedes neue Symbolum, jeden Zusatz und jede Beränderung am alten, weil sonst das Bekenntniß der heiligen und konsubstantialen Trinität unvollkommen wäre, die apostolische Tradition und die Lehre der Bäter verachtet würde. 39)

Ebenso wurde die Erklärung des Raisers und seiner Söhne mit deren Unterschriften vorgelesen. Protopius von Casarea pries in einer mit Gebet beendigten Rede den heiligen Raiser, welcher in seiner hohen Weisheit und seiner reinen Gesinnung der Kirche den heiligen Photius und durch ihn den Frieden geschenkt; Gott möge ihn segnen, seiner Regierung lange Dauer, ihm den Sieg über alle Feinde, die irdischen und die himmlischen Güter verleihen durch die Fürbitte der hochheiligen Gottesmutter, der Apostelsürsten Petrus und Paulus und die Gebete "unseres heiligsten Herrn Photius, des ökumenischen Batriarchen."

Diese Glorifitation und Bewunderung des Photius mußten nun auch die römischen Legaten noch einmal zur Schau tragen. Sie priesen Gott, daß der gute Ruf und der Ruhm desselben sich nicht blos in ihrer Heimath, nicht blos in Gallien und Italien verbreitet, sondern auch in der gauzen Welt bekannt sei, nicht blos bei den Bölkern griechischer Zunge, sondern bei allen, auch den barbarischen und rohesten Nationen, daß Alle übereinkommen, er habe nicht seinesgleichen an Weisheit und Wissenschaft, 40) noch an Milbthätigkeit, Mit-

<sup>36)</sup> συνεργία θε και επεκουρία τοῦ ἀγιωτάτου πάπα τυῦ πνευματικοῦ ἡμῶν ἀδελφοῦ καὶ ,πατρώς καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχιερατικῶν Θρόνων.

<sup>27)</sup> τον χθές έππεφωνημένον όρον. Das "gestern" ift nur auf die lette Situng zu beziehen, wie auch das folgende: τῆ πφολαβούση ἡμέρα, da weder die Wochen- noch die Monatstage, wie sie bei beiden Situngen verzeichnet sind, zwei auseinander folgende Tage für dieselben anzunehmen gestatten.

<sup>\*\*)</sup> ένα.. (τῆς χαράς καὶ θυμηδίας).. καὶ οἱ τότε μὲν μὴ παρόντες, νῦν δὲ δυνόντες ἐν ἀπολαύδει γένωνται.

<sup>39)</sup> p. 521 A.: τὸ γὰρ ἀφελεῖν ἢ προςτιθύναι ἀτελῆ τὴν πρὸς τὴν ἀγίαν καὶ ὑμωσίσουν τριάδα μέχρι δήμερον ἀνέκαθεν κατιοῦδαν ὁμολύγησιν (al. ὁμολογίαν) ἡμῶν δείκνυδι καὶ τῆς τε ἀποστολικῆς παραδόδεως καὶ τῆς τῶν πατέρων διδασκαλίας καταγινώσκει.

<sup>19)</sup> καὶ οὐ μόνον ἐν Γαλλία καὶ Ἰταλία διηχθη, αλλά καὶ ἐν πάση τῆ ὑφ' ἤλιον γῆ·

gefühl, Bute und Demuth u. f. f. Sie wiesen nochmals auf ben Zweck ihrer Senbung bin , ber burch ben beiligen Geift in ber gludlichen Bereinigung ber byzantinischen Rirche zu Ginem Leibe und zu Giner Beerbe erfullt fei. Brolop von Cafarea fnupfte an die bem Photius gespendeten Lobspruche an: "Ein folder Mann mußte in Bahrheit ber fein, ber bie Obforge für bie gange Belt erhalten bat, nach bem Mufter bes Erzbirten Chriftus unseres Gottes. 41) Das hat icon im Boraus ber beilige Baulus geschilbert: "Wir haben einen Bobenpriefter, ber burch bie himmel hindurch gegangen ift" (Debr. 4, 14.) — soweit wagt es meine Rebe vorzugehen, ba ja die Schrift (Pf. 81, 6.) biejenigen, bie nach ber Gnabe leben, Götter nennt." Die romifchen Legaten bejahten und befräftigten biefes mit bem Beifate', bag fie, bie am Ende ber Erbe wohnen, foldes vernehmen, 49) worauf Protopius fortfuhr: "Diefes wissen unsere erhabenen und großmächtigen Raiser sehr wohl und beghalb haben fie gegen unferen Sobenpriefter glubende Liebe und festes Bertrauen; aber nicht blos fie, fondern auch alle Bischöfe und Briefter, Monche und Laien, wir alle find feine Anhänger und Schüler; 43) von feiner Fulle haben wir alle empfangen (Joh. 1, 16.), sowie die alles Ruhmes würdigen Apostel von unserem herrn Jefus Chriftus. Er moge uns auf viele Jahre geschenkt bleiben, Gott moge uns feine beiligen Gebete und Fürbitten in biefer und in jener Belt gewähren!"

Abermals wiederholten die Legaten Rom's ihre Anerkennung: Wer ihn nicht als heiligen Patriarchen anerkennt und die Gemeinschaft mit ihm nicht annimmt, deffen Antheil soll mit Judas sein, der soll nicht mehr den Christen beigezählt werden! <sup>44</sup>) Alle riefen: So denken und lehren wir alle. Wer ihn nicht für den Hohenpriefter Gottes hält, der soll Gottes Herrlichkeit nicht schauen! Mit den Segenswünschen für die Kaiser ward die Sizung geschlossen.

Mit der Verherrlichung des Photius hatten die Berhandlungen begonnen, mit ihr wurden sie auch beendigt. Der schändlichste Mißbrauch biblischer Borte, die stete Bergleichung des Photius mit Christus, die maßlose, selbst im Orient früher nie in diesem Maße vorgekommene Schmeichelei geben der Synode ein höchst eigenthümliches, aber widerwärtiges und abstoßendes Gepräge. Für sich hatte Photius genug gewonnen; ihm war es nebstdem von großem Bortheil, daß jeder Zusah zum Symbolum im Allgemeinen verworsen war; daraus glaubte er seine Lehre hinreichend beweisen zu können. Wohlweislich unterließ er es, die dogmatische Controverse zu befiniren; er ging nur so weit, als es

καὶ τόὖτο μαρτυροὖόιν οτιχὶ μόνον οἱ τὴν ἐλλάδα μετιόντες γλῶσσαν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ βαρβαρικόν καὶ ὦμότατον γένος, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὄμοιος ἐν σοφέα καὶ γνώσει κ. τ. λ.

<sup>\*)</sup> p. 521 — 524: Τοιούτον Επριπεν επ' άληθείας είναι τον του δύμπαντος χόσμου την επιστασίαν λαχόντα, είς τύπον του άρχιποιμένος Χριστού του θεου ήμων.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) καὶ ήμεῖς, οἱ εἰς τὰ ἔσχατα τῆς γῆς κατοικοῦντες, ταῦτα ἀκούομεν.

<sup>13)</sup> οπαθοί αντού έσμέν και μαθηταί.

<sup>14)</sup> દેવτω ή μερίς αυτού μετά του Ἰούδα καὶ μή συγκαταγείη όλως μετά χριστιανών.

ohne Storung bes guten Berhaltniffes gu Rom gefcheben tonnte, und begnügte fich mit einer indiretten Proscription ber lateinischen Doftrin. 46) Denn bag fein Defret etwa ben Sinn gehabt hatte, wie Spatere meinten, 46) es folle jebe Rirche bas Symbolum, wie fie es feither gehabt, beibehalten, die romifche mit bem Rufate, ift völlig haltlos; Die romifche Rirche hatte ben Bufat noch nicht und überhaupt wurde jede Abweichung von dem alten nicano-konstantinopolitanifchen Formular verpont. Ebenfo haltlos ift bie Bebauptung Anderer, bak bireft bie Lebre ber Lateiner mit bem Anathem belegt 47) ober ber Ausgang bes beiligen Geiftes aus bem Bater allein befinirt worben fei. 48) Spatere fcismatifche Griechen faben allerbings febr gut ein, welche Schwierigkeiten ihnen ber 880 zwischen Alt- und Neurom besiegelte Friede bereite, ber auf die fo furchtbaren Anklagen von 867 nicht bie mindefte Rudficht nahm; fie fuchten fich auf verschiebene Beise zu helfen und mehrere berfelben machten gerabezu geltend, Photius habe erft bie Union mit ben Romern fich gefallen laffen, nachbem biefelben fich zu bem unveranderten Symbolum befannt und die Urbeber von Zusätzen anathematisirt. So äußert sich mit Berufung auf die sechste Sitzung unserer Spnode im breizehnten Jahrhundert ber Monch Job Rafites in einer im Namen bes Patriarden Joseph gegen die Union mit ben Lateinern gerichteten Schrift. 49) Andere bagegen, wie Georg Schola-

<sup>45)</sup> Assem. Bibl. jur. or. t. I. p. 236. n. 169.

<sup>16)</sup> Manuel Calec. L. IV. c. Graec. ap. Allat. de Syn. Phot. p. 191: καὶ άμα εἰποι τις ἀν, ώς άμα διὰ τοῦ μὴ δεῖν ἀφαιρεῖν ἀποφήνασθαι τὴν τῶν δυτικῶν, ἢν ἐγκαλοῦνται, προςθήκην ἐπικυρεῖ (ἡ σύνοδος) μηθὲν ἀφαιρεῖν ἐπιτάττουσα. Der Scholiast bei Mansi p. 512 glaubt, bet oben angeführte Sat ἡ μὲν γὰρ ἀφαίρεσις κ. τ. λ. sei gesett, bamit nöthigenfalls Photius ben Römern gegenüber sich bamit vertheibigen tönne, ὅτι σύμφωνα ταύτη λίγει διατεινομένη τὴν προςθήκην ὑπὰ αὐτῆς γεγενῆσθαι διὰ τινας ἀμφιβάλλοντας περὶ τῆς τοῦ πνεύματος ἐκπορεύδεως.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Assemani l. c. p. 239. 240. n. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) ib. p. 237. n. 170.

<sup>49)</sup> Απολογία τοῦ παναγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου Ἰωσήφ ἐπὶ τοῖς παραβληθεῖδιν ὑπὲρ τῶγ λατίνων ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῶν μεγάλων καὶ ἀγίων βασιλίων Μεχαήλ καλ Θεοδώρου τῷ ἱερομοναχῷ Ἰώβ τῷ μαθητῆ τούτου ἐκπονηθείσα διὰ τῆς τούτου παρακελεύσεως, καί σεικνύσα, μή σείν είναι μησέ των πρωτείων ώς άρχιερεί τῷ πάπη παραχωρείν μήτε έκκλητον τούτφ διδόναι, μήτι άναφέρειν έν τοις ίεροις διπτύχοις αιτύν, έως άν στέργη τα καινοτομηθέντα τῆ έκκληδία τῆς πρεδβυτέρας Ψώμης παρά ras rus ayiws nariews nagadodeis nai ra beoniouara. Cod. Monac. gr. 68. saec. 16. f. 1-64. hier wird f. 45, b. ber Einwand angeführt, daß Photius die Lateiner aufgenommen. Darauf antwortet Job: Πως δε έδεξατο Φώτιος, η έκτη πράξις της τότι γεγενημένης συνόσου σαφέστατα μαρτυρεί und gibt f. 47, a-49 b. ben größten Theil ber actio VI. Beiter heißt es f. 52 b.: Exero de un poe leve, ore, enei un excureder f enulnσία της Ρώμης έτιρόν τι παρά τα τῷ άγ. Φωτίφ κατ' αύτῶν γραφέντα, ώς ή έγκύκλιος τούτου επιστολή παριστά, παραδεκτία, καθώς εδέξατο αὐτήν καὶ ο Φώτιος. Τὰ αὐτά μέν γάρ ίσως και νύν βλασφημεί, άπερ τῆ ἐπεστολῆ τότε ὁ άγ. ἐνέταξε Φ.. πλήν οὐκ ἐπὶ τούτοις έμμένοντα τὸν πάπαν ἐθέξατο Φ., ἀλλ' ὁμολογήσαντα θιὰ τῶν αὐτοῦ τοποτηρητών, ώς έθείχθη, ἀπαραλλάκτως τὸ ἄγιον σύμβολον καὶ ἀναθεματίσαντα τὸν προςτεθέντα τι η άφαιρουστα έξ αύτου, η άφαιρήσοντα η προςθήσοντα. δ καὶ αύτο δήτα το τηνιπαύτα έκφωνηθέν ἀνάθεμα έπέκεινα των ἀναγεγραμμένων ειθυβόλως πλήττει τους Ίταλούς. Πώς γουν ούκ έκαινισαν το άγ. σύμβολον; ή δηλονότι έκαινισαν καὶ καλώς ἀπέτεμε τού-

rius, 50) und noch vor ibm ber Chartophplar Nifetas von Nicaa, 51) tabelten ben Photius icharf, daß er früher die Differenz ber bogmatischen Ansichten vorschuste blos zu seinem Bortheil und wieber zu feinem Bortheil mit ben für haretisch ertiarten Lateinern fich vereinigte, ohne daß die Streitpunkte untersucht und ein Urtheil gefällt worben mare. Da feit ber sechsten Synobe, wie Riketas fagt, die Frethümer der Romer offentundig waren und unter Photius noch mehr bervortraten, fo ift bie von letterem eingegangene Union entschieden zu tabeln. Man mußte bas, mas man für unrecht hielt, beseitigen ober boch gurechtweifen; war bie Burechtweisung nicht möglich, fo mußte man wenigstens mit Grunben fich entgegenstellen. 62) Waren die Anklagepunkte nicht von großem Rachtheil, was taum anzunehmen, wie konnen bie, welche fo lange Zeit hindurch biefelben ftraflos ließen, jest die Lateiner tabeln, die ihre Orthodoxie behaupten? Ebenso reben andere griechische Autoren von biefer Trennung. 58) Gie beben bervor, daß sich Photius von Solchen wieder einsetzen ließ, die er als Häretiker erkart hatte, ganz die von ihm sonst festgehaltenen Grundsätze verläugnete, namentlich bie seiner Borganger, 54) und über bas hinweg fab, was ihm vorbem als überaus wichtig erschien. 58) Und boch fann man fich nicht einbilden , baf Photlus in seinem Exil eine andere Ueberzeugung gewonnen, da er später die felben Befculbigungen gegen bie Lateiner erneuert bat. Es ericien ben fpateren Photianern als ein Rathsel, wie Photius bei fo gerechten Grunden der Trennung wieber mit ben Romern eine Union einzugehen vermochte. Babrend manche ber späteren Griechen bas Dogma ber Lateiner an fich nicht verbammten, 56) fonbern nur ben Rufat im Symbolum, verbammte Bhotius beibes: er versette felbst ber eigenen Sache eine schwere Bunbe, indem er trot biefer doppelten Differenz die Union einging, ja sogar bervorrief und bewerkstelligte.

τους της έπκλησίας ή τότε έπε της εεραρχίας του Κηρουλαρίου πατ' αὐτών γεγονοία σύνοδος ο έκου μενεκή.

<sup>50)</sup> Georg. Scholar. de proc. Sp. S. Sect. I. c. 3: ὁ γὰρ αὐτὸς Φώτιος καὶ διελεῖν τὰς ἐπιλησίας προήχθη, χρώματι τῆ διαφορά τῆς δόξης χρησάμενος καὶ πάλιν τὰς τῶν ἐκκλησιῶν συμβάσεις μεσθὸν ἀπέδωκε τῶν ἰδίων συμφερόντων αὐτῷ, ἔνα κακοῦ τὸ κακὸν μείζονος ἀνήσηται τοῦλαττον οῦτω γὰρ δεῖ μάλλον λίγειν ἢ ὡς εἴωθε λίγεσθαι.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>') Nicet. Nicaen. ap. Mai Nova PP. Bibl. VI, II. 446 seq., etwas anders bei Allatius de Syn. VIII. Phot. p. 208 seq.

<sup>52)</sup> Nicot. ap. Allat. l. c. p. 204: 'All' εἰ μὲν ἄγνοια ἦν τῶν ὁωμαϊκῶν σφαλκάτων, τὴν κοινωνίαν ἴόως οὐδεὶς ἐμέμφετο. Ἐπεὶ δὲ ἀπὸ τῆς ἔπτης συνόδου ἐγνώσθησαν, καὶ ἐπὶ τοῦ Φωτίου τρανώτερον, μεμπτέα ἡ ἔνωσις· ἐχρῆν γὰρ, δ ἔκριναν κακὸν, καὶ ἀποστρέφεσθαι ἡ διορθώσασθαι, εἰ δὲ τὴν δύναμιν ὑπερέβαινεν ἡ διόρθωσις, τέως δια λόγων ἀντιστήναι κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Auctor anon. de dissidiis Eccl. Rom. et Cpl. in Cod. gr. Vat. 1150. (Allat. de Syn. Phot. p. 205. 206.)

<sup>51)</sup> Auctor cit. ap. Allat. p. 208. 209 führt die Worte des Tarafins au: Tò nauèr ηθη κακόν έστι, και μάλιστα έπι έκκλησιαστικών πραγμάτων. το γάρ έπι δόγμασεν, εξτε μικροίς εξτε μεγάλοις, άμαρτάνειν ταθτόν έστιν έξ άμφοτέρων γάρ ὁ νόμος τοῦ δοοῦ άθετείται und die Worte des Photins selbs ep. 2 ad Nicol. Bb. L. ©. 448. R. 42.

<sup>54)</sup> Allat. l. c. p. 209-211.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Allat. l. c. c. 11. p. 211.

Richt weniger heben die späteren unirten Griechen das Befremdende und Berbammliche in dem Benehmen des Photius hervor; sie können als Motive seiner oft veränderten Stellung zu Rom nur Streitsucht, Egoismus und Herrsch-begierde erkennen, nicht Liebe zur Wahrheit und zur Reinheit des Glaubens; sonst hätte er nicht in dieser Art die Union mit den Lateinern eingehen können; b7) er sah, scharsstätzer als die späteren Schismatiker, das Haltlose seiner früheren theologischen Opposition selbst ein, b8) zu der ihn nach seinen ersten ehrerbietigen Briesen an den Papst die Herrschlucht und das Streben nach völliger Unabhängigkeit b9) verleitet, und bei der er eine seinen legitimen Borgängern wohl bekannte, nicht von ihnen beanstandete Lehre der Abendländer zum Prätexte der Trennung genommen hat. 60) Sein Bersahren bestimmte sich nach seinem augenblicklichen Vortheil; sein Ich stand ihm höher als die Kirche; damit hat er sich selber gerichtet.

Für bie spätere Polemik ward besonders das auf die ephesinischen und bann die calcedonenfischen Beschluffe begrundete Berbot jedes weiteren Bufates . jum Symbolum ber Bater von großer Bichtigfeit; es erschien als eine Sauptwaffe ber Griechen gegen bas lateinische Filioque. Dasselbe Berbot bes Rusates hatten aber icon, wie Photius mohl mußte, frühere Baretiter gegen bas Concil von Chalcedon geltend gemacht und Photius hatte aus bem britten von eilf Traftaten des Eulogius von Alexandrien eine Antwort darauf angeführt, die gang ben Antworten ber fpateren Lateiner auf die ihnen gemachten Bormurfe entspricht. Dort beißt es: 61) "Batte bie ephesinische Synobe jebe weitere firchliche Definition verbieten wollen, fo batte fie fich felbst verurtheilt, ba fie eine folche erließ, wie fie betreffs ber bypostatischen Union noch von feiner früheren Synobe gegeben mar; fie hatte auch bas zweite Concil verbammt, bas bezüglich bes beiligen Geiftes ber nicanischen Formel einen Rufat gegen die Bneumatomacher beigab. Wenn nun die früheren Synoden wegen ber von ihnen gemachten Rufate feinem Tabel unterliegen, fo werben auch bie fpateren unter gleichen Boraussetzungen nicht ungleich beurtheilt und bemnach verurtheilt werben durfen. Die Berftanblofigfeit aber wirft Alles durcheinanber und verfehrt Alles. Die Synobe von Ephefus verbot, einen anderen Blauben, beffen Lehrfate ber nicanischen Spnode entgegen waren, irgendwie vorzutragen; daß aber, wenn bas in diefer Enthaltene unverfehrt gewahrt bleibt, bie von ben Beitumftanben geforberten Bufate gemacht werben burfen,

<sup>57)</sup> Const. Meliten. ap. Allat. Gr. orth. II. 910. 911: καταλιπών τὰ πάντα καὶ μηθὸ περὶ τοῦ δόγματος τούτου ποιησάμενος λόγον τενὰ πάση σπουθή καὶ προθυμία πρὸς τὴν καταλλαγὴν ἀθρόον καὶ τὴν εἰρήνην ἐχώρησε... εὐθύς τὴν καταλλαγὴν ἤρπασεν.

<sup>68)</sup> ib.: Ούτω Φώτιος ό τοῦ πρώτου σχίσματυς άρχηγός, ό τούτων κατά πολύ τά ές λόγους σοφώτερος, πρός έμιν, οὐ πρός άλήθειαν οὐδ' όπωςοῦν άντεῖπε.

<sup>49)</sup> ή φελαρχία και το βούλεσθαι τούτοις παντελώς άνανακρίτους διατελείν ib. p. 910.

<sup>69)</sup> Maxim. Chrysoberg. (nach Fabr. Bibl. gr. VIII. 770, nov. X. 384 ibentisch mit bem Gegner bes Risus Dampsas Allat. de cons. II. 18, 7.) Orat. de process. Sp. S. n. 2. 3 (Graec. orth. II. p. 1076—1082).

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Phot, Bibl. Cod. 230. p. 1049 ed. Migne.

bas hat die Synobe von Ephesus durch die That bewiesen, das lehrt die Ratm ber Dinge, das hat die Ueberlieserung der Kirche durchaus und gerne sich gefallen lassen. Daher hat auch, bevor noch die allgemeine Synobe von Ephesus zu Stand gesommen, der heilige Cyrillus in Alexandrien seine Geistlichkeit versammelt und eine schriftliche Glaubensbarlegung an Restorius gesandt."

## 8. Die Nechtheit ber Alten und bas Ansehen ber Synobe. Johann's VIII. angebliches Schreiben gegen bas Filloque.

Wir haben bis jest die Aechtheit der photianischen Concilienakten als Ganzes einfach vorausgesett; wir muffen nun noch diese Annahme gegen vielseitige Bedenken und Einwürfe vertreten.

Nachdem schon früher mehrere Gelehrte Alles für gefälscht und die Atten für ganz unterschoben erklärt, ') hat Leo Allatius in einer besonderen Schrift') ben Sat vertheidigt, es sei diese Restitutionsspnode gar nicht gehalten worden und das Ganze als ein schlauer Betrug des Usurpators zu betrachten. Indessen so viele Gründe auch hiefür beigebracht worden sind, es sind dieselben keineswegs beweisend und darum hat auch diese Ansicht nur sehr wenige Vertreter gefunden. 3)

Man beruft sich 1) barauf, baß die griechischen Historiker, die meistens bie Spnoden von 861 und 869 anführen, die von 879 mit keiner Splbe erwähnen. 4) Dositheus von Jerusalem 5) antwortet barauf: 1) es sei dieselbe von anderen (obschon späteren) griechischen Schriftstellern erwähnt; 2) es sei nicht nöthig gewesen, sie anzusühren, da sie blos der Restitution eines einzigen Patriarchen galt, wie auch unter Kaiser Tiberius die Restitution des Gregor von Antiochien nicht erwähnt ward; 3) damals sei der Zusat noch nicht eingesührt gewesen (!) und man habe sich in keine dogmatische Erörterung eingelassen. Wir dagegen halten daran einerseits sest, daß noch manche andere Synoben von den Chronographen nicht verzeichnet sind, andererseits sinden wir

<sup>&#</sup>x27;) S. Antonin. Sum. hist. P. III. tit. 22. c. 13. §. 10. Bellarm. de Concil. I. 5. Cf. Baron. a. 879. n. 63.

<sup>3)</sup> Allat. de octava synodo Photiana. Romae 1662. 8, besonbers cap. 3. p. 59 seq. Egt. de consens. II. 6, 9. p. 591.

s) Dagegen ertlären sich nach Hanle's Borgang (de byzant. rer. scriptor. P. I. c. 18. p. 379 sog.) Schrödh (K. G. XXIV. S. 195.), Fontani (Diss. cit. p. LX.—LXII.), Reanber (a. a. D. S. 316. R. 4.) Wenn aber Reanber vorzugsweise darauf sich stätzt, daß in den Alten zu Bieles ans dem Leben der byzantinischen Kirche Gegriffenes, zu charakteristisch Bestimmtes sich sindet, so schein das nicht entscheidend, weil der Betrüger — und das wäre dann Photius selbst gewesen — diese Färdung dem Ganzen geden konnte und mußte. Damberger (a. a. D. S. 338) hat die Unächtheit der Spnodalakten nicht zu erhärten vermocht und sicher gegen alle Wahrscheinsichkeit für wahrscheinlich gehalten, daß Johann VIII. den Photius noch nicht anerkannt.

<sup>&#</sup>x27;) So ber auctor appendic. ad Conc. VIII. (aus bem fünfzehnten Jahrh.) Mansi XVI. 64. Baron. a. 879. n. 73. Bgl. bie Cont. Theoph. oben G. 18. IV. 1. R. 69.

<sup>5)</sup> Τόμος Χαράς p. 124 seq.

Zeugnisse genug für die wirkliche Abhaltung, die unten angeführt werden sollen. Schon aus den Briefen Johann's VIII. von 879 ergibt sich, daß dieser eine Spnode gehalten wissen wollte, und nach denen von 880 hatte er deren Akten wirklich erhalten, deren erste und oberflächliche Lesung in Rom den Berdacht einer Pflichtüberschreitung von Seite der päpstlichen Legaten erregte, 6) was sehr gut zu unseren Akten paßt.

- 2) Man sagt: Die Synode war gar nicht nothwendig. Der Raiser und der Papst hatten sich bereits für Photius erklärt, dieser war wieder eingesetzt, eine dogmatische Erörterung war nicht projektirt und von einer neuen Synode hatte man nur Unruhen zu befürchten. Allatius vergist aber, daß die dem Patriarchen so nachtheisige Synode von 869 nur durch eine ebenbürtige, wo möglich noch zahlreichere Versammlung beseitigt werden konnte,?) daß ihm sehr viel daran gelegen sein mußte, jenes Concil seierlich anathematisiren zu lassen, und daß er dazu die Mittel im vollsten Maße besaß, namentlich bei der blinden Ergebenheit einer so großen Zahl von Anhängern, die er zu den höchsten kirchlichen Würden befördert und von denen er nichts zu besorgen hatte, wäherend er seine Gegner sowohl mit der Macht des Kaisers als mit der Autorität der päpstlichen Schreiben unschädlich zu machen im Stande war.
- 3) Die Spnode ist nicht in allen Handschriften dieselbe, hat verschiedene Aktionen und Reden, bald kürzer, bald länger; in den vatikanischen Codices sinden sich sehr schleppende Verhandlungen; ein Manuscript des Allatius hat nur drei Aktionen, andere mehr oder weniger, einige nur eine. ) Demnach scheint es, daß diese Akten nicht gleich sertig und vollendet vorlagen, sondern erst concipirt, dann bereichert und vermehrt wurden, und so in's Publikum kamen. Im Abschreiben der Concilien war man sonst sehr genau. Win haben inzwischen Beispiele an den Akten von Chalcedon, wie verschiedene Theile von Synoden von Abschreibern weggelassen, Einzelnes einzeln abgeschrieben ward u. s. f. 10) An sich dürste diese Erscheinung nicht befremden. Die meisten Handschriften unserer Synode 11) sind zudem aus dem fünfzehnten und sech-

Monac. 27. saec. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Bgt. Joh. ep. 250. p. 185; cp. 251. p. 187.

<sup>7)</sup> Dazu tommt, daß ber gegen Chrpfostomus (f. oben Bb. I. G. 41) angewendete Canon 4 von Antiochien und can. ap. 27 (29) im Oriente noch ihre Anwendung hatten.

<sup>\*)</sup> Sgl. Assem. Bibl. jur. or. t. I. c. 7. n. 150, p. 207.

<sup>&</sup>quot;) Allat. l. c. c. 4. p. 67, 68.

<sup>10)</sup> Bgl. Befele Concil. Gefc. II. §. 187. G. 395 ff.

<sup>1)</sup> Sieber geboren:

Monac. 436. p. 127—p. 208. Der Cober, ben wir befonders benittet und ber noch bem vierzehnten Jahrhundert angehört, endigt in ber sechsten Sitzung bei ben Borten Mansi XVII. 516 E. nai rais idiais. — Derfelbe gehörfe frither ber Angsburger Bibliothek an.

Vatic. 606. p. 33. 314 (Assem, l. c. p. 162. n. 123.)

Vatic. Ottobon. 27. saec. 16. p. 312 - 385 mit fieben Aftionen.

Vatic. 1115. sacc. 15. chart. f. 117-156 (Assem. l. c.)

<sup>1145.</sup> saec. 15. 16. f. 1. (Assem. l. c.)

zehnten Jahrhundert, wenige aus dem vierzehnten; von diesen sind die meisten aus polemischem und apologetischem Interesse geschrieben. In einigen sindet sich blos die sechste Sitzung, 12) die vor Allem die späteren Griechen interessurte. In der Mehrzahl der Handschriften sind die Burianten wie das gesammte Material in der Hauptsache ziemlich gleich.

- 4) Die Berfälschung ber Briefe Johann's VIII. beweiset noch lange nicht, daß die ganze Synode eine Fälschung und bloße Ersindung war. 13) Niemanden tam es in den Sinn, die Synode von 861, auf der ebenfalls verfälschte päpstliche Briefe producirt wurden, als gar nicht gehalten anzusehen.
- 5) Daß die päpstlichen Legaten, und noch mehr die Päpste selbst die ihr Ansehen so gefährdenden Maßregeln, die Cassation der achten Synode, die indirekte Berdammung des Zusates im Symbolum, die Führung des Borsites durch Photius u. s. f. ohne Reclamation geduldet und ganz mit Stillschweigen übergangen, soll ein weiterer Beweis der Unächtheit der Akten sein. 14) Allein was die Legaten betrifft, so waren diese theils durch ihre Unkenntniß der griechischen Sprache und ihre Unbehilslichkeit, theils dadurch, daß sie von Photius vorher gewonnen waren, in einer schlimmen Stellung; sodann kann auch zugegeben werden, daß ihre Reden nicht genau im Griechischen wiedergegeben und ihnen Dinge in den Mund gelegt wurden, die sie nicht gesagt, 15) ohne daß daraus eine Erdichtung des Sanzen gesolgert werden kann. Was die Päpste angeht, so haben wir bereits aus Johann VIII. seine Unzufriedenheitsbezeigung über das seinen Instruktionen entgegen Vorgenommene angeführt; nach 881 besitzen wir aber keine päpstlichen Regesten mehr; zudem hatten sie

Vatic. 1147. f. 1-51. chartac. 4 mit ben fieben Aftionen.

<sup>1152.</sup> f. 33 a-49 a, ber nur einen Theil ber Synobe hat (Ass.).

<sup>. 1183.</sup> f. 81 a-151 b. saec. 16 mit Correcturen am Rande (Ass.).

<sup>1918.</sup> f. 94-163. chart, saec. 15. vel. 16.

Escorial. X, 1, 5. n. 344. saec. 16. (Miller catal. p. 293.) f. 158 seq.

X, II, 8. n. 365. saec. 16. (Miller p. 390.)

<sup>,</sup> X, II, 13. n. 370. saec. 16. (Miller p. 391.)

Marcian. Venet. gr. 167. p. 95 seq. (LXXXVIII. 2.) saec. 15.

Column, Vat. n. 41, olim. Sirleti (Baron. a. 879. n. 19.)

Paris. 1328 chart. saec. 15; 1331 saec. 14; 1334 membr. saec. 10 (?); 1337 saec. 15; 1369 bomb. saec. 15; 1370 saec. 13 (Catal. p. 292—297. 307. 312.)

<sup>17)</sup> So Monac. 68. f. 47 seq. in Apologia Jobi monach.

Monac. 256. f. chart. saec. 14 et 15. fol. 437-441.

So sollen auch in anderen Handschriften die brei ersten Situngen fehlen und die vierte als erste bezeichnet sein. (Baron. a. 879. n. 68.) Sicher waren die vier letteren Aftionen für das Interesse der Griechen die wichtigsten.

<sup>13)</sup> Allat. c. 7. p. 120-144. 146-151.

<sup>14)</sup> Cf. Allat. c. 3. p. 60-66.

<sup>15)</sup> Biele Ausbrücke weisen darauf hin. So war es sicher nicht bem abendländischen Geiste gemäß, wenn die Gesandten Rom's die Kaiser von Byzanz "un sere Kaiser, un gere heiligen Kaiser" nannten. Hier hat wohl die byzantinische Ueberarbeitung das Jhrige gethan. Bgl. act. II. p. 393 E; act. III. p. 468 A.; act. IV. p. 488 A.; act. VI. p. 516 A. Hefele Conc. IV. S. 419 sagt mit Recht, es sei nicht wahrscheinlich, daß sich die Legaten so niederträchtig benommen, wie sie unsere Alten darstellen.

nach dem Sturze des Photius kaum noch einen Grund, auf die bereits verdammte Synode zurückzukommen. Daß sie dieselbe wirklich verdammt, läßt sich aus den noch vorhandenen, obschon spärlichen Quellen entnehmen.

- 6) Bieles was Allatius sonst noch anführt, wie die Verletzung der römisschen Justruktionen, die Nichterfüllung der vom Papste gesetzten Bedingungen, die Berherrlichung des Photius und die Boraussetzung seines allzeit legitimen Patriarchats u. s. w. 16) kann wohl die Jusqulikät und Formlosigkeit seiner Spnode als eines unwürdigen Conciliabulums beweisen, nicht aber die völlige Supposition der Akten.
- 7) In der Unionssynode von 920, wo die Worte vorkommen: "Alles, was gegen die heiligen Patriarchen Germanus, Tarasius, Nikephorus und Methodius geschrieben oder gesagt ward, sei anathematisirt" wäre die in der Synode von 879 ganz ähnlich ausgedrückte Verwerfung des gegen Photius Geschriebenen und Gesprochenen 17) nicht übergangen worden, hätte man diese Synode gekannt. So Allatius. 18) Allerdings sehlt dieser Passus in dem veröffentlichten Text der Synode von 920; 19) da aber der spätere Liber synodicus der Griechen, der sonst Unionsdekret genau hat, neben der Verdammung der gegen die vier im Ikonoklastenstreit berühmt gewordenen Patriarchen versaßten Schriften auch die der Reden und Schriften gegen Jgnatius und Photius enthält, 20) so bleibt es, salls nicht letzteres von einem der solgenden Patriarchen (Sisinius oder Sergius) eingeschaltet ward, sehr wahrsscheinlich, daß diese Stelle dort ausgefallen ist. Aber auch wenn sie nicht im Oekrete stand, konnte es Gründe geben, hier nicht an jene früheren Kämpse zu erinnern und dieselben ganz bei Seite zu lassen.
- 8) Photius hat in seinem Nomocanon, so behauptet Allatius, <sup>21</sup>) wohl die Synode in der Apostelkirche von 861 aufgenommen, aber nicht die Synode von St. Sophia 879. Allein obschon in mehreren Handschriften die drei Canones nicht eingerückt erscheinen, so enthält doch die von Mai unter dem Namen des Syntagma des Photius publicirte Sammlung den dritten Canon ausdrücklich und die Borrede nennt sie ebenso; nebstdem haben sie mehrere Handschriften. <sup>22</sup>)
- 9) Man könnte noch die Anmerkung eines alteren Scholiaften anführen, ber die Spnobe für ein Machwerk des Photius erklart. 23) Indessen gibt

<sup>16)</sup> Allat. c. 4-6. p. 67-120. c. 8. p. 151-162.

<sup>17) 3. 8.</sup> act. VI. p. 517 D. act. V. p. 492.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) A Ilat. c. 7. p. 144. 145.

<sup>19)</sup> Leuncl. Jus. Gr. Rom. t. I. p. 108.

<sup>2°)</sup> Τὰ λαληθέντα καὶ γραφέντα κατὰ Ίγνατίου καὶ Φωτίου τῶν άγιωτάτων πατριαρχῶν ἀνάθεμα.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Allat. c. 10. p. 195-197.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Mai Spicil. Rom. VII, II. 317. 436. Nomoc. IX. 36. XIII. 14. S. unten St. VIII. 5 a.

<sup>27)</sup> Cod. Ottobon. 27. f. 316, b. ante Acta Synodi Photianae: Ὁ πατής τοῦ βιβλίου τοῦτου τῶν πρακτικῶν δηλονότι Φώτιος έστιν, οις ἐπιγράφεται ὅτι μὲν ἐγένετο σύνοδος παρ' αὐτοῦ, ὁπότε τὸ βῆμα ἐπεβέβηκε πατριαρχικόν, ἦν αὐτος ὑπὲς ἑαυτοῦ συνῆξεν,

dieser boch zu, daß eine solche Synode wirklich gehalten ward, nur erklart er die Akten durchaus für von Photius nach Belieben zur Beseitigung des achten Conciliums gefertigt. Der Scholiast, der sicher kein sehr hohes Alter beanspruchen kann, übertreibt nur, indem er die wirklich vorkommenden Fälschungen nicht in einzelnen Theilen, sondern in der ganzen Compilation sucht.

Das geben beutzutage bie meiften Gelehrten zu, bag unfere Unionsipnote wirklich Statt fand. 24) Die große Bahl ber Bifchofe ub) tann bem Gefaaten gemäß auch tein Bebenfen erregen und auch ber Bang ber Berhandlungen im Allgemeinen entspricht ber Lage ber Dinge sowie bem byzantinischen Charafter und bem bes Photius. Dagegen find 1) die papftlichen Briefe wie bie ber orientalischen Patriarchen ftart interpolirt, bas Schuldbefenntnig bes Thomas von Tyrus mahrscheinlich gang unterschoben; 26) 2) die Reden und Antworten ber römischen Legaten beliebig gestaltet und ausgeschmudt und 3) mehrere. oben bezeichnete Täuschungen und Fälschungen vorgenommen worden. icheinen aber bie Berhandlungen, wenigstens ber fünf erften Situngen, als authentisch angenommen werben zu burfen. Sicher haben wir feinen Grund, Die gang im byzantinischen Style gehaltenen Panegprici auf Photius, Der fo viele begeisterte Freunde gablte, ju verdachtigen; ebensowenig fonnen wir bie oft vom Cardinal Betrus gemachten Berfuche, seinen Inftruktionen gemäß 30 verfahren, und die barüber entstandenen Discuffionen als bloge Lugen betrachten. Die üble Rolle, welche bie romifchen Legaten fpielten, 27) entsprach gang und gar ihrer Lage und die verhandelten Themata find von der Art, daß fie alle in der hier dargestellten Beise besprochen werden konnten. 26) Dag die Debr-

άληθές έστιν. ὅτι δὲ τὰ ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις παρ' αὐτυῦ πρακτικοῖς πάντα εἰσὶ πλάσματα καὶ συνθήματα ψευθή καὶ τῶν τοποτηρητῶν ἀποφάσεις καὶ τὰ πρόςωπα, Ετι δὶ καὶ πάντα ὅσα ἐν τυῖς πμακτικοῖς τούτοις δη τοῖς πεπλασμένοις δραματουμγεῖται καὶ τἄλλα ἄπαντα οὐδίν ἐστιν ἔτερον ἡ ἀμωμία ἑαυτοῦ, περὶ τῆς συνόδου πασῆς θῆθεν καὶ αὐτῶν τῶν τοποτηρητῶν, καὶ λεληθύτως, πῶς κατηγορίαι καὶ διαβολαὶ τῆς κατ' ἀλήθειαν συναχθείσης οἰκουμενικῆς ἡ΄ συνόδου τῆς ἀπαγορευσάσης καὶ ἀναθεματισάσης αὐτὸν εἴσεται δὲ ἀκριβέστερον τὰ ἀληθῶς πρακτικὰ τῆς κατὰ Φωτίου συνόδου μετιών νονωχίστερον.

<sup>.&</sup>lt;sup>34</sup>) Le Quien Or. chr. III. 377: Inficiari quidem non ausim, aliquam re ipsa synodum Cpli celebratam esse a. 879, cui adfuerint Johannis P. legati, Patriarcharum orientalium vicarii multique Episcopi Photio addicti, pro hujus restitutione confirmanda; id enim ex.. Joh. P. literis a. 880 ad Basil. Imp. et ad ipsum Photium scriptis constare videtur.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Le Qui en l. c.: At in ea synodo tot convenisse Episcopos omniaque gesta fuisse, ut in ejusdem actis legitur, impostura est Photii manifestissima.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Egl. Assem. l. c. p. 160. n. 120. Allat. de Syn. Phot. p. 221—244. coll. Mansi XVII. 468—473.

<sup>17)</sup> Mauche spätere Griechen haben freilich ein Interesse, ben römischen Legaten die Leitung des Ganzen auguschreiben. So sagt Nilus Thossal. ad c. 49 Lat. (Cod. Mon. 28. s. 264 a.): καὶ οί τὸν τύπον δὲ.. τοῦ πάπα ἀναπληψοῦντες, Παῦλος φημὶ καὶ Εὐγένιος οἱ ἐπίσεν-ποικαὶ Πέτψος καψδινάλιος καὶ πψεσβυ΄τεψος, ή γέμονες τῶν πραγμάτων τουτων κατέστησαν.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Assemani p. 232. n. 168: Falsavit quidem (Photius) literas, allocutiones edidit, ut libitum fuit; rerum tamen summam, h. e. quod synodum coegerit, quod in ea synodo tres illos canones ediderit, quod suam restitutionem canonice factam de-

abl ber versammelten Bischöfe blos ftumme Rufchauer maren, ift nicht befremend; im Concil von 869 war es ebenfo, wo es fich nicht um Aufnahme der ur Gegenpartei Uebergetretenen handelte. Ebensowenig fann es auffallend ein, daß die Atten mit allem orientalischen Schwulft und mit friechenber Defereng gegen Photius abgefaßt find, ber ftets als ber "allerheiligfte Batriarch," er heiligste und öfumenische Patriarch, unser allerheiligster Berr und öfumeifcher Patriarch" 29) bezeichnet wirb. Allerdings ift Manches in ben Aften, owie fie auf uns gekommen find, fehr ichlecht zusammenhängend sowohl in . en Berhandlungen felbft, 30) als in ben einzelnen Reben, ihrer Aufeinanderolge 31) und ihrer Construktion. Wenn aber Bafilius von Martyropolis barum Inlaß zu Bedenken zu geben icheint, weil er zwischen die Gate, die von ber teten Anerkennung bes Photius burch ben Antiochener Theodofius handeln, n etwas befremblichen Ausbrucken die Bemerkung einflechte, Theodosius habe on Anfang an nicht barnach geftrebt, Patriarch ju werben, fei erft im Clerus jewesen und barnach zum Patriarchate erhoben worden: 32) so lost sich bie Edwierigkeit einfach, wenn wir die llebersetzung non ad pontificatus apicem prosiluit gebührend außer Acht laffen und die opor sachgemäß von ben früheen Entscheibungen gegen Photius versteben, welche Theodosius niemals angeiommen habe, und ben richtigen Sinn feststellen, berfelbe fei ichon bor feiner Erhebung auf den Batriardenftuhl auf Seite des Photius gestanden. 33) Jedenalls wurde aber hier nur eine etwas auffallende, burch schlechte Compilation rflärliche Neußerung vorliegen. Uebrigens tommt in bem Briefe bes Theoofius felbft Aehnliches vor, 34) was auf eine unvorsichtige Benützung älterer Briefe hinweifen tonnte. Die fonstigen Ungenauigkeiten und Luden laffen vohl auf ichlechte und oberflächliche Compilation, aber nicht auf völlige Supwsition schließen. Roch konnte man Folgendes geltend zu machen geneigt sein. Da die Synobe gegen Papft Rifolaus, die Photius turg vor feinem Sturge pielt und die nach Anastasius gegen tausend Unterschriften gehabt haben foll, 35) iffenbar eine reine Fälschung mar, fo ift von unserer Synode wohl bas Gleiche

larare, irritaque omnia, quae contra se gesta fuerant, promulgare atque symbolo nil ddendum vel detrahendum a Patribus definiri curaverit, hanc, inquam, rerum sumnam in ea synodo fuisse gestam inficias ire nequeo.

<sup>29) 3. 3.</sup> Mansi XVII. 380.

<sup>30)</sup> S. oben Abicon. 5. S. 490. R. 158.

<sup>31)</sup> Abschn. 5. S. 483. N. 110.

<sup>21)</sup> act. IV. Mansi p. 476 E.: Θεοδόσευς (Ant.) οὐδέποτε... εἰς τὴν ἄθεσμον πράεν τὴν κατά.. Φωτίου... ἐκοινώνησεν, ἀλλ' ἐξ ἀγχῆς καὶ ἄνωθεν ἀεὶ οὐ πρὸς τοὺς τῆς 
ἰρχεερωσύνης ὕψους ἀνέδραμε (Μοπ. ἀναθεθράμηκε) καὶ ἐν τῆ τοῦ κλήψου κατειλεγμένος 
άξει ὕστερον τῶν τῆς 'Αντιοχείας θείων οἰάκων (τοὺς τ. Α. θείους οἴακας Μ.) ἐπειλημείνος ἀρχιερία θεοῦ ἔχει. κ. τ. λ.

<sup>33)</sup> In ben angeführten Worten scheint indeffen ou bor πρός τούς — άρους gestrichen verben zu muffen und so ber Sinn zu sein: er hielt sich an die Entscheidungen ber Patriteben, ber αρχιερείς.

<sup>21)</sup> oben Abidu. 3. G. 441. N. 192.

<sup>35)</sup> B. III. Abichu. 8. N. 54. Bb. I. S. 652.

zu präsumiren. Dagegen ist zu bemerken, daß dort wohl eine Fälschung in den Subscriptionen vorkommen konnte, ohne daß deßhalb die ganze Verhandlung eine leere Fiktion war. Dositheus von Jerusalem hebt hervor, wenn neben den Bischsen auch Aebte und Priester unterschrieben, so konnte damals leicht eine solche Zahl herauskommen; für die Deposition des Papstes schien eine größere Zahl von Theilnehmern erforderlich, als für einen Akt der Wiederschersherstellung des kirchlichen Friedens. Außerdem, meint der Patriarch von Fernsalem, 36) falls die Angabe von tausend Unterschriften falsch sei, tresse die Lüge den Anastasius und aus der Unächtheit jener früheren Synode solge noch nicht die der späteren. Daß die päpstlichen Schreiben nicht ganz verlesen wurden, hat an dem gleichen Versahren von 787 und 869 ein früheres Beispiel und alles Uebrige beweiset eben nur eher alles Andere, als eine gänzliche Unterschiedenng der Akten.

Positiv streiten für die Abhaltung dieser Synode noch solgende Momente:

1) Die Borrede des Photius zu seiner Bearbeitung des Nomocanon, worin er die Canonen derselben sowie ihre Thätigkeit zur Beseitigung der Spaltung und behufs der allgemeinen Anerkennung des siebenten Concisiums erwähnt, 37) war an die Bischöse des Patriarchats gerichtet, zu denen er doch nicht von einer gar nicht gehaltenen Synode reden konnte. 2) Die Akten derselben wurden höchst wahrscheinlich zu Rom in's Lateinische übersetzt und aus einer solchen Uebersetzung gaben Ivo von Chartres und Gratian, wie später Junocenz III. den zweiten Canon, wie ein Stück von einer Rede des Legaten Petrus. 38)

3) Johannes Bektus und seine Schüler erkennen diese Synode als eine wirklich gehaltene an ohne das geringste Bedenken, 39) ebenso Balsamon und die meisten anderen Griechen. Wenn einige Canonenspnopsen sie nicht anführen, 40) so haben sie dagegen viele andere, neben Balsamon auch Zonaras 41) und der

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) l. c. p. 125 seq.

<sup>37)</sup> Phot. Praef. in Nomocan. (Justell. et Voell. II. p. 793): ἀλλά καὶ οὖς κανόνας ἡ μετὰ ταῦτα (Syn. 861) σύνοδος ἐπὶ κοινῆ τῆς ἐκκλησίας ὁμονοία συστάσα, καὶ τὴν ἐν Νικαία σύνοδον ἐπισφραγίσασα, αἰρετικὴν δὲ πάσαν καὶ σχισματικὴν ἀποβαλοῦσα πλάνην, καὶ τούτους τοῖς τῶν ἀδελφῶν συνόδων συνέταξεν.

<sup>38)</sup> S. oben Abschn. 6. S. 509. R. 97. Diese Synobe bei St. Sophia wird auch in bem and bem dreizehnten Jahrhundert stammenden Traktat de Conciliis generalibus, der einen Anhang zu dem von den Dominitanern um 1252 versaßten Tractatus contra errores Graecorum bildet (Bibl. PP. Lugd. XXVII. p. 614 F.), erwähnt, wahrscheinlich aber nach griechischen Quellen, die hier benützt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Joh. Beccus λόγος περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης mit dem Anfange: ἦν ἀν μακάρουν ἀληθῶς, εἴ γε τὸ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος im Cod. Laurent. 26. Plut. VIII. p. 45—54 (Bandin. p. 382) und in a. βδίφιτίτει. — Orat. II de injusta depos. n. 7 (Graec. orthod. II. 48) fagt er, βροτίμε habe διά μεγάλης καὶ ἄντικρυς οἰκονμενικῆς συνόθου das Aergeruiß der Trennung von Hom befeitigt. L. III. ad Theod. Sugd. n. 3 (G. O. II. 137.): σύνοδον Φώτιος ἐν ΚΠ. ἀθροίζει ὑπὸ πλειόνων ἢ τριακοδίων ἀρχιερέων δυγκροτουμένην καὶ κανόνας ἐκτίθησι καὶ πᾶν εἴ τι κατὰ τῆς ἡωμαϊκῆς ἐκκληδίας ἐν τῷ τῆς διαφορᾶς χρόνω ἐπράχθη καὶ ἐλαλήθη, παραδίδωσι τῷ ἀνάθεματι.

<sup>(</sup>i) So Aristini coll. (Voell. et Just. Bibl. II. p. 673-709.) Symeon Mag. Coll. (ib. p. 710-748.)

<sup>41)</sup> Balsam. Zonar. Com. in can. Phot. ap. Bever. Pand. can.

Mönch Arfenius, 42) wie M. Blastares. 43) Johannes V. von Ephesus unter Andronitus II. führt Stellen aus einem Briefe Johann's VIII. an Kaiser Basilius an, ben unsere Aften haben, und zeigt, daß er dieselben gekannt hat. 44)

Am allermeisten sind aber die Atten ber sechsten und siebenten Sigung angefochten, felbst von Solden, welche bie vorhergebenden funf Aftionen als Nach Allatius 45) haben auch mehrere Schismatiker jene nicht gelten laffen. Ein Scholion eines anonymen Autors 46) in mehreren Sandidriften fagt ausbrudlich, die zwei letten Aftionen habe Bhotius fingirt und ben funf achten nachher beigefest. Unfere Sanbichriften Diefer Art find allerdings nicht älter als bas fünfzehnte Jahrhundert; 47) aber die Rotiz scheint boch alle Beachtung zu verbienen, um fo mehr, als fie fich auf nicht ungewichtige Grunde ftust. Dabin gehört 1) vor Allem, daß die Synobe nach bem Bortlaut ber fünften Sitzung als völlig beendigt erscheint, 48) daß dort Photius erflart, feines Erachtens fei Alles zu Ende geführt, mas ber Spnobe obgelegen, 49) daß mit den Unterschriften ber Berfammelten, die sonst stets erft nach bem Schluß ber Concilien gesetzt wurden, Alles abgeschlossen ift. 50) Indeffen vermochte doch der bereits erfolgte Schluß der Berhandlungen nicht absolut die Wiederaufnahme berfelben, und am wenigsten bie Abhaltung zweier nachträglicher Sitzungen, an benen die vornehmsten Theilnehmer der früheren sowie ber hof fich betheiligten, zu verhindern; hierüber ward bereits früher bas Nothige bemerft.

Minder bebeutend ist, was außerdem eingewendet wird. Sagt man, 2) die Berdammung des Filioque habe in Anwesenheit der römischen Legaten nicht vorgenommen werden können, 51) so ist zu entgegnen, daß ja diese Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Arsenii monachi Synopsis canonum (Voell. et Just. II. p. 765-767. n. 74. 75. 78. 82.).

<sup>(</sup>Bevereg. Pand. can, t. II. P. II.)

<sup>44)</sup> Joh. Chil. sermo contra schismaticos (Mai Spic. Rom. VI. Praef. p. XVII. seq.)

<sup>45)</sup> Allat. l. c. c. 9. p. 162.

<sup>46)</sup> Mansi p. 511. 512. 'Arayny pèr eidérai.

<sup>17)</sup> Das Schelion (and araynaior eiderat anfangenb) fteht: Cod. Vatic. 1:115. f. 153, b. am Anfange ber act. VI. Bgl. Allat. l. c. c. 1. p. 3.

<sup>&</sup>quot; 1183. f. 152, a.

<sup>, 1147.</sup> f. 50. 51 am Anfange ber act. VII.

**<sup>.</sup>** 1918. f. 162. 163.

<sup>&</sup>quot; 1145. f. 152 mit den Borten: ἐν ὁμοίφ ἄλλη βίβλφ ειἰρέθη τοιουτόν τε σχόλιον ἀνωνύμον eingeleitet.

<sup>18)</sup> Anonym. cit.: Αναγκαΐον εἰδέναε (nach bem Texte bei Allatius p. 185 seq.), ως αι τελευταίαι αιται διο πράξεις, ή τε έκτη και ή έβδύμη λεγόμεναι, πεπλασμέναι εἰδί παρ αιτού τοῦ Φωτίου, και οῦ κατ ἀλήθειαν πεπραγμέναι και τοῦτο δήλον ἐκ τοῦ τῆν δίνοδον ἀπαφτισθήναι και τὸν παρ αὐτῆς ἐκτεθέντα ὕρον ὑπογραφαῖς τῶν τῆν σύνοδον δυμπληρούντων δημειωθήναι.

<sup>4°)</sup> Mansi l. c. p. 504: πάντα ύσα έδει πραχθήναι έν ταύτη τῆ ἀγέα καὶ οἰκουμενεκῆ συνόθψ... πέρας αἔσιον καὶ οἷον εὐχῆς ἔγγον γένοιτ' ἄν, εἴληφεν.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) ib. p. 505 — 512.

<sup>51)</sup> Anonym. cit. in scholio sess. VI.: Πολυτροπώτατος γαρ ων ο ανήρ ούτος καλ πανουργότατος, επεὶ εβούλετο εύλογον δείξαι την αιτίαν τοῦ καινοτομηθέντος ύπ' αυτου

bammung nicht bireft ausgesprochen und ber Standpunkt ber damaligen romifchen Kirche bezüglich ber Abbition Filioque fein vom griechischen bivergirender mar. 59) Damit fällt auch 3) ber Einwand, daß die Griechen gar teine Union mit ben Lateinern hatten eingeben können, ware das der fechsten Situng augeschriebene Defret wirklich erlaffen worben, daß bas eigene Intereffe bes Photius es geboten, gang von ber Abdition zu schweigen, weil er fonst wieber bas verloren, was er mit der Synobe bezweckt: Die Gemeinschaft und bie Unerkennung bes römischen Patriarchen. Cbensowenig läßt sich fagen, 4) bie Bermerfung jeder Abdition ober Subtraftion bom Spubolum mare ben anderen Canonen angefügt und in die Rechtssammlungen, vor Allem in ben Romocanon bes Photius felbst eingereiht worben, wenn sie wirklich festgestellt worben ware, 53) mahrend Bonaras, Balfamon, Alexius Ariftenus, DR. Blaftares und Harmenopulus nur brei Canones tennen. 54) Denn einmal ift ber opos, bie Definition ber Spnobe, von den Canonen verschieden und auch die Soos anderer Synoden wurden den letteren nicht einverleibt; fobann mar biefes Defret nur eine Biederholung ber alteren Defrete von Ephefus und Chalcebon, materiell nichts Neues. Dan fagt ferner, 5) bie Griechen hatten ficher biefe Berbammung bes Filioque nicht vergeffen, sondern fie stets hervorgesucht und als eine ftarte Waffe gebraucht, was fast gar nicht der Fall war. 56) Aber einerfeits war es nicht nöthig, barauf zu recurriren, ba die alteren Detrete basfelbe befagten, andererfeits ift es gewiß, bag man wenigstens feit bem breizehnten Jahrhundert öfter auch auf dieses Defret sich berufen hat, wie aus dem Mönche Job, 56) aus Gennadius von Bulgarien 57) u. A. hervorgeht; 563

σχίσματος πρός την άγιωτάτην.. ἐκκλησίαν τῆς Ῥώμης, τουτίστι την ἐν τῷ συμβόλω τῆς πίστεως προςθήκην,.. ὅτι δηθεν, ὡς ψήθη ἐκεῖνος, οφαλεμῶς πμοςετέθη, ὑπώπτευσε δε, ὡς ἐὰν λαλήση τι περί τούτου τῆς συνόδου συγκροτουμένης ταμαχθήσονται ωι ἀπό τῆς πρεσβυτίρας Ῥώμης παμαγενόμενοι λέγατοι.. καὶ πρὸς τὸ μὴ δυνηθῆναι δείξαι ὅσων ἐβούλετο, ἔτι καὶ τῆς συνόδου ἐμποδισθείσης ἐκπεσεῖται αὐτὸς τοῦ θρόνου ΚΙΙ., δι' ὅ συνεκροτεῖτο ἡ σύνοδος ἀλλως δ' ὅτι οὐδ' ἐδύνατο πρὶν ἢ συγγνώμης τιχεῖν, ἐφ οῖς εξύγετο τοῦ θρόνου, κατὰ τῶν συγγνωμούντων γλῶτταν κενῆσαι, τὰς τελευταίας ταιτας δύο πράξεις ἀφ' ἐαυτοῦ πλάσας ταῖς λοιπαῖς καὶ ἀληθέσι συνῆψε καὶ ὄρον ἐξέθετο συντείνοντα τῷ οἰλείω σκοπῷ τοῦ μὴ προςτιθέναι τι τῷ συμβύλω. Die Bemerfung (Mansi p. 511), εδ γεὶ biefe Note de industria a Graeculo quopiam gefett, ut priores saltem actiones sincerae credantur, bebarf nath bem oben Gefagten feiner weiteren Biberlegung.

<sup>51)</sup> Johann VIII. ftand bierin' noch auf bem Standpuntte Leo's III.; es war fein Bunber, wenn seine Legaten in ber Recitation bes Symbolums mit ben Griechen übereinsstimmten. Bgl. Allat. de Syn. Phot. p. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Allat. I. c. p. 195.

<sup>56)</sup> Assemani l. c. p. 227. 228. n. 165.

<sup>55)</sup> Allat. c. 10. p. 194. 195.

<sup>56)</sup> Job monach. op. cit. S. 525. N. 19 bes vor. Abicon.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Gennad. Bulgar. Archiepisc. in Syntagmate contra Latinos Cod. Monac. gr. 256. 4. p. 28, we bie act. VI. angeführt wird.

<sup>56)</sup> Ob das abermalige Citat ber sechsten Sigung in bem vorgenannten Munchener Cober p. 193 a. bem Matthaus Blaftares noch zuzuschreiben ift, bem ein vorhergebendes Stud p. 165 a zugehört, ift nicht ganz außer Zweifel.

wahrscheinlich führte fie auch Ritolaus von Methone im zwölften Jahrhundert an; 59) judem rubte ber Streit bis auf Carularius und unter biefem marb Die Controverse fast gar nicht aus historischen Dotumenten geführt, sondern meiftens aus biblifchen und bogmatifchen Bramiffen, ohne grundlichere Studien, wie fie erft feit Bettus wieber allgemeiner fich zeigen. Endlich 6) wird noch barauf Gewicht gelegt, daß falls die Spnode über die Abdition hatte verhanbeln wollen, biefes ficher nicht blos im Borübergeben 60) und zur Ungeit, 61) erft nach Bereinigung anderer Angelegenheiten, fondern mit gehörigem Erufte, nach Maggabe ber Wichtigkeit ber Sache und an ber rechten Stelle als voratialichstes Objett ber Bersammlung beim Blenum ber Bischöfe vorgekommen ware. 62) Allein Photius mochte feine Grunde haben, fo gu verfahren; ber wichtigfte Gegenstand ber Berhandlungen mar feine Reftitution; ben Antrag wegen Berdammung aller Alterationen bes Symbolums wollte er nicht felber porbringen, sondern legte ibn dem Raifer in den Mund 63) und bas in beffen Gegenwart durch wenige Theilnehmer Befchloffene ließ er nachher feierlich burch die übrigen fanktioniren. Die Autorität bes Manuel Caletas 64) und bes anonymen Scholiaften ift aber teineswegs fo groß, daß um ihretwillen Die Fiftion ber zwei letten Situngen anzunehmen mare.

Um so viel weniger kann diese angenommen werden, als nicht blos viele Autoren vom dreizehnten bis fünfzehnten Jahrhundert sich auf diese Akten berufen, wenn auch einzelne derselben viel Fabelhaftes erzählen und mit unserer Synode die von 861 verwechseln, 68) sondern auch die späteren Schriften des Photius selbst ausdrücklich an die Vorgänge der sechsten Session erinnern. In

<sup>39)</sup> Ritolaus von Methone, wenn anders das im Cod. Mon. 28. f. 288 b. erhaltene Capitel über die Trennung der Lateiner und Griechen von ihm herrührt, beruft sich auf diese Spnode, der er die Berdammung des Filioque und der Darbringung des ungesänerten Brodes zuschreibt, ohne die Alten selbst anzussühren, die er nur als dei den orthodoxen Christen ausbewahrt erwähnt. f. 291 b.: καὶ γαὶς περιφανής καὶ μεγίστη ἡ τοιαύτη σύνοδος γέγονεν, ένδημησάντων καὶ τῶν ἐτέψων τριῶν πατριαρχῶν, ὕθεν καὶ τὰ πρακτικὰ ταύτης σώζονται καὶ κατέχονται τίπο τῶν χριστιανῶν.

<sup>68)</sup> Manuel Calec. l. c.: εἰ μὲν ἡ σύνοδος βλάσφημον τὴν προςθήκην ἡγεῖτο, διὰ τἰ μὴ πρυηγυνμένως λύγον πιρὶ αὐτοῦ ἐποιεῖτυ; ὤςπερ ἐν ταῖς προηγησαμέναις συνδόδοις τὰ τῆς πίστιως ὑπέκειτο πρῶτυν.

<sup>61)</sup> Manuel Calcens l. c : ἀμυθρώς υύτω και παρά τον καιρόν και τος τύπυν.

<sup>\*2)</sup> Bgl. auch das scholion anonymi oben N. 51 bei den Worten: άλλως δ' ὅτι οὐδ΄ ἐδύνατο κ. τ. λ.

<sup>43)</sup> Schol. cit.: ἐπανουργεύσατο κπὶ.. ὅτι εἰς τὸν βασιλίω Βασίλειον ἀναφέρει ταύτας ὡς συστάσας δηθεν ὑπ' ἐκείνου μετὰ τὴν σύνοδον, νομίσας τε διὰ τούτου δοκείν αὐτὰς ἔχνος τι ἔχειν ἀληθείας, καὶ ἀπολογίαν ἄμα ἐαυτῷ προςπαρασκευάσας ἔχειν, εἔ ποτε γνωσθέντος τοῦ πλάσματος τῆ ἐκκλησία τῆς Ῥώμης εἰς εὐθύνην ἄγοιτο παρ' ἐκείνης, μετατιθέναι τὴν αἰτίαν εἰς τὸν βασιλέα.

<sup>64)</sup> Calecas 1. c.: Εἰδέται χυή, ὕτι παψ' ἐνίων ὕστερον αὕτη (act. V1.) προςγέγραπται βουλομένων ἐντιῦθεν διικνύναι κεκωλύσθαι ταύτην τὴν προςθήκην.

of Job mon. l. c. Gennad. l. c. Nilus Thessalon. Symeon Thessal. Joseph Bryenn. Or. VIII. de SS. Trinitate (Cf. Allat. de consens. II. 5, 3 de Syn. Phot. p. 162—165.), Nilus Damyla (ib. p. 166. 167.), auctor op., quo ostenditur a Damaso P. usque ad Christophorum unam fuisse fidem Graecorum et Latinorum (ib. p. 170—172).

bem Schreiben an ben Erzbischof von Aquileja fagt uns Photius, daß er in ber Unterredung mit ben papftlichen Legaten nie an ihnen die feiner Lehre vom heiligen Geifte entgegenstebende Anficht wahrgenommen , bag fie mit ihm beutlich bas Symbolum (schon vor der Synode bei gottesbienstlichen Funktionen) recitirt, worin ber Geist als aus dem Bater ausgehend bezeichnet ift, daß fie bei der "wegen einiger firchlichen Fragen" abgehaltenen Spnobe biefes Symbolum feierlich munblich und schriftlich anerkannt und besiegelt. 66) Ebenso erklärt er im Buche vom beiligen Geiste, daß ber Papft Johannes durch seine vortrefflichen Stellvertreter Baulus, Eugenius und Betrus bas uralte Symbolum ber Kirche unterschrieben und befräftigt habe. 67) Photius hatte die Legaten befragt, ob man in Rom ein anderes Symbolum ober in dem alten jenen Zusatz habe; sie hatten es verneint und unbedentlich der Praxis ihrer Kirche gemäß sein Symbolum unterzeichnet. Demnach ist nicht mehr zu zweifeln, daß die zwei letten Aftionen der Synode wirklich gehalten worden find. 68) Allerdings erwähnt Photius das Berbot des Zusates nicht, das hier erlaffen murbe; aber er hatte bereits vorher 69) fich auf bas Detret ber fünften Situng von Chalcedon berufen, das hier blos erneuert worden war. nun auch biefelben Autoren, welche die früheren Sigungen anführen, wie 3. B. Bettus, 70) sich nicht minder auf die beiben letten beziehen, ja diese jogar noch häufiger angeführt zu werben pflegen, jo muffen wir wohl bas Gleiche wie bezüglich jener auch von diesen gelten lassen. Für das Abendland haben aber diese zwei letten Sitzungen nicht mehr Berletendes als die fünf erften, in benen geradezu erklart worben mar, die Synode werde eigentlich ber Romer wegen gehalten, 71) in benen man ben Primat von Altrom auf eine

<sup>66)</sup> ep. cit.: τρανώς μεθ΄ ήμων καὶ ἀθεστάκτως τὸ Πνεύμα τὸ ἄγεον ἐκ τοῦ πατρὸς ἀνεκήρυξαν ἐκπορείεσθαι: ἀλλὰ καὶ συνόθου συγκροτηθείσης ἐκὶ τεσεν ἐκκλησεαστικοῖς κεφαλαίοις οἱ ἐκείθεν ἀπεσταλμένοι τοῦ ἐν ἀγίοις Ἰωάννου πάπα τοποτηρηταὶ, ὡς αὐτοῦ παρόντος ἐκείνου καὶ συνθεολογοῦντος ἡμῖν τὴν εὐσέβειαν, τῷ συμβύλῳ τῆς πίστεως τῷ διὰ πασών τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων κατὰ τὴν δεσποτικὴν φωνὴν καὶ κηρυσσομένω καὶ κρατινομένω ὡς ὑμόρφονες καὶ φωνῆ καὶ γλώσση καὶ ἰδιοχείρω γραφῆ καθυπεσημήναντο.
67) de Sp. S. mystagogia c. 89. p. 100.

<sup>\*\*)</sup> Asserunt 1. c. p. 23.2. n. 168 sagt mit Recht: Sed neque adduei possum, ut eorum sententiae subscribam, qui asserunt, nullam in Synodo Photiana habitam fuisse circa symboli additamentum actionem. Dann sett er aber bei, es seien die zwei letten Situngen consictae actiones. Aber die Begründung (Cur enim tam pauci metropolitae et episcopi? Cur praesentia Imperatoris et subscriptio? Cur Hierosolymitanus legatus Alexandrino praepositus?) ist sicher sehr schwach. Auch in den srüheren Situngen hatte Elias von Jerusalem denselben Platz; die Anwesendeit des Kaisers war für Photius höchst wichtig und die kleine Zahl von Präsaten scheint theiss davon herzurühren, daß manche Bischöse sicht waren, theiss davon, daß der Kaiser die eigentlichen Situngen der Spunde nicht besuchen wollte. Bei der siedenten Situng waren wahrscheinsich weit mehr Bischöse zugegen als bei der sechsten; in jener wurde das in dieser Festgesete seierlich vor vielen Bischösen promulgirt.

<sup>69)</sup> de Spir. S. mystag. c. 80. p. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Becc. ap. Bevereg. l. c. p. 285-287.

<sup>71)</sup> Dofitheus 1. c. vertheidigt diese Aeußerung des Zacharias von Chalcedon als gang

Weise verherrlichte, bie bem Papste keine oberstrichterliche Entscheidung zugestand, sondern nur ein keineswegs unumgängliches Mitwirken, und dabei allen Rachdruck auf die persönliche Würdigkeit Johann's VIII. legte, ja sogar die Gleichstellung von Rom und Byzanz sanktionirte und ziemlich deutlich auch dem Photius einen allgemeinen Primat zuerkennen ließ. Die Legaten spielen im ersten Theile eine nicht minder klägliche Rolle und in jenem sinden sich zahlreiche Fälschungen, während man hier sich mit der Einschärfung eines alteren Dekretes begnügte, das an sich keinen gegründeten Tadel verdiente, so sehr auch die Absicht, in der man es hervorsuchte, eine hinterlistige war.

Obschon das von Photius gehaltene Concil sich den Kang eines ökumenischen beilegte <sup>72</sup>) und äußerlich auch alle Erfordernisse eines solchen <sup>73</sup>) an sich anfzeigen konnte: so ward es doch niemals als solches anerkannt, weder bei den Lateinern, die vermöge der späteren päpstlichen Reprodation es nicht gelten lassen konnten und nur den zweiten Canon desselben in ihren Rechtssammlungen recipirten, zum Theil aber auch diesen fälschlich anderen Spnoden beilegten, noch auch in der späteren griechischen Kirche. Zwar sehlt es nicht an einzelnen Autoren, welche die Oekumenicität dieses Concils behaupteten, wie Rilus und Spmeon von Thessachunk, Theodor Balsamon, Makarius von Ancyra, Nilus von Khodus, Philagrius, Georg Gemistius, Joseph Bryennius u. A., <sup>74</sup>) besonders Markus von Ephesus <sup>75</sup>) und Georg Scholarius. <sup>76</sup>)

richtig, weil Rikolaus I. und Hadrian II. mit Unrecht an der Erhebung des Photius Aergerniß genommen, es Johann VIII. nur um Bulgarien zu thun gewesen sei 2c.

<sup>72)</sup> So in den Canonen, so in der Citation an Metrophanes act. V. p. 496, so in den Worten der Legaten p. 508, in denen des Bafilius p. 518. 517, auch in den Unterschriften.

<sup>13)</sup> Doch waren die Legaten bes Drients nicht speciell ad hoc delegirt, wenigstens nach ber Mehrzahl ber Briefe; nur Elias III. von Jerusalem spricht bestimmt eine Bevollmächtigung aus.

<sup>- \*\*)</sup> Nil. Thessalon. Rosp. ad cap. 49 Latin. Cod. Mon. 28. f. 264: Η γὰρ μετὰ τὴν ἰβδόμην οἰκουμενική σύνοδος, ἡς τὸ πλήρωμα πατέρων ἀριθμὸς π΄ καὶ τριακοδίων, ως λατίνοι ἐν τοῖς κανόδι τοῖς ἱαυτῶν φαδι, τὴν μὲν τῶν ἐκκληδιῶν εἰρήνην τέλος τῶν ἀγωνων τῶν ἱαυτῆς ποιείται, τὴν δὲ προςθήκην, ὅτι ἐκ τοῦ νίοῦ τὸ πνεῦμα, ὡς αἰτίαν τῶν δκανδάλων ὑπερόριον ἐκ τοῦ θείον συμβύλου πόξεω που τίθηδι. Ετ füḥrt fobann Stellen auß unserer Actio VI. an mit ben Borten: καὶ ὅτι ταῦτα ἀληθῆ, δῆλον ἐκεῖθεν. Symeon Thessal. dial. c. haeret. (apud Allat. de Syn. Phot. p. 162—164.) Theodor. Balssmon in can. h. Syn. l. c. Macar. Ancyr. (apud Allat. l. c. c. 9. p. 183. 184.) Nilus Rhod. de syn. (Voell. et Justell. II. 1158—1160. Fabric. Bibl. Gr. XII. 355 seq.) — Dosith. Hieros. Τόμος ᾿Αγάπης Procem. post elench. mater. c. 26: ᾿Αλλ΄ ἡ ἐπὶ Βαδιλείου τοῦ Μακεδόνος ὑγδύη οἰκουμενική δύνοδος κ. τ. λ. (contra synodum a. 869 insurrexit). Sophoel. Oecon. Proleg. cit. §. 29. p. μβ΄. §. 8. p. ικ΄.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Marc. Ephes. Confess. (Cod. Monac. 256. f. 126 a) c. 14: 'Ασπάζομαι πρὸς ταῖς εἰψημέταις ἐπτὰ συνόδοις καὶ τὴν μετ' αὐτὰς ἀθφοιθθεῖσαν ἐπὶ τοῦ εὐθεβοῦς βαθιλέως 'Ρωμαίων Βασιλείου καὶ τοῦ ἀγιωτάτου πατριάμχου Φωτίου, τὴν καὶ οἰκουμενικὴν ὄγθόην ὀνομασθεῖσαν, ἢ καὶ τῶν τοποτηρητῶν παρύντων Ἰωάννου κ. τ. λ. Cf. eund. in Conc. Flor. Sess. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Georg. Scholar. Dissert. κατὰ τῆς προςθήκης, ἦν ἐν τῷ συμβόλῳ τῆς πίστεω προςέθηκαν οἱ λατίνοι (Dosith. Hier. Τόμος ᾿Αγάπης p. 197): Παρίεμεν τὴν ὀγθοὴν υλκυυμενικὴν σύνοθον τὴν ἐπὶ Φωτίου, ἤτις τὴν ζ΄ ἐκύρωσε κατὰ τὴν τῶν οἰκουμενικῶν

Allein andere griechische Schriftsteller, wie Constantin Harmenopulus, <sup>77</sup>) Matthäus Blastares <sup>75</sup>) und wie es scheint, Zonaras, <sup>79</sup>) sühren dasselbe nur als Partikularsynode an und in authentischen Aktenstüden der griechischen Airche sinden sich nur immer die sieden ökumenischen Synoden genannt. <sup>80</sup>) So in dem Formular der Empsehlungsbriese eines neugeweihten Patriarchen, in dem Glaubensbekenntnisse, das für die Ordination von Erzbischösen und Bischösen, und in dem, das für die Kaiserkrönung eingeführt ward, so in den Briesen des Patriarchen Germanus II. von Constantinopel, so dei Michael Psellus in der Schrift von den Synoden, bei Matthäus Blastares zum Romocanon, dei Constantin Harmenopulus, bei Matthäus Cigala von Cypern in seiner Geschichtssynopsis, dei Joseph Bryennius in der achten Rede von der Trinität, dei Rikephorus Gregoras im neunzehnten Buche seines Geschichtswerkes, so in der Rede des Kaisers Johannes VII. bei Sylvester Syropulus (Unionsgeschichte Absch. 9. Kap. 4.) <sup>81</sup>)

Konnte aber auch die Synode des Photius nicht allgemein die Anerkennung als ökumenische im Orient erlangen, Eines gelang ihr vollkommen: 
die völlige Beseitigung des zehn Jahre zuvor gehaltenen achten Concils, von 
dem selbst die Canones ohne Geltung blieben. Kein griechischer Canonist hat 
sie commentirt, keine Rechtssammlung sie aufgeführt, kein Schriftsteller sie weiter 
berücksichtigt; sa) sie scheinen gleichsam von der Erde vertilgt und nur wenige 
Dandschriften haben die kürzeren Synodalakten ausbewahrt, die erst seit bem 
fünfzehnten Jahrhundert vervielfältigt worden sind. Sicher hatte man 880 
die meisten Exemplare der Akten von 870 vertilgt, der immense Einsluß des 
Photius raubte ihnen alle Bedeutung und der später in den Kirchenbüchern 
eingeschärfte Beschluß, Alles was gegen Photius geredet und geschrieben worden, sei dem Anathem zu unterwerfen, sand auch auf jenes Concilium seine 
volle Anwendung; dieser Beschluß war von der photianischen Synode selbst 
schol und geschrieben.

στινόδων στινήθειαν και αὐτύν τύν μακάριον ἀνεστήλωσε Φώτιον και πάσης προςθήκης ή κατά διάνοιαν ή κατά λέξιν κατεφηφίσατο και τούς τύτε τυλμήσοντας έν τῷ συμβόλω ποιείν κατεδίκασε πρεσβέων τοῦ Πάπα παρόντων.

<sup>77)</sup> Const. Harmenop. Procem. in epit. canon. (Leuncl. Jus. Gr. Rom. t. I. p. 1.): τοῦν δὲ μεψεκῶν συνόσων ἡ μὲν κατὰ ΚΠ. ἐν τῷ ναῷ τῶν ἀγίων ἀποστόλων συνηθροίσθη, ἡ δὲ ἐπὶ Λίοντος καὶ Κωνσταντίνου (er lannte fie also laum nähet) ἐν τῷ περεωνύμω ναῷ τῆς τοῦ θεοῦ ἀγίας σοφίας, ἦτις τὴν ἐβθύμην ἐκύρωσε σύνοθον. Ετ erwähnt die drei Canones, gibt aber Sect. V. tit 2. p. 50. tit. 4. sect. I. p. 8. c. 12 nicht unsere Canones.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Synt. alphab. Praefat. Bever. t. 11. (ohne Seitenzahl). Er nennt aber vorher die Spnobe von 861 eine ölumenische. Lit. E. c. 29. p. 131 heißt unsere Spnobe blos σύνοδος, ής ὁ πατψιάμχης Φώτιος ήμχε.

<sup>79)</sup> Zonar, ap. Bev. I. 362 seq. nenut sie nur einsach Synode.

<sup>6)</sup> Cf. Allat. de consens. II. 6, 3 p. 558 seq. Assem. Bibl. jur. orient. t. I. L. I. c. 8. p. 244.

<sup>5&#</sup>x27;) Allat. de Syn. Phot. p. 175 seq. Assemani l. c. p. 238. 239. n. 171. Cf. Pag. a. 869. n. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Assemani l. c. p. 244. n. 277.

<sup>\*1)</sup> Die αποβολή των κατά Φωτίου γραφίντων ή λαληθέντων ift ausgesprochen act. V.

Mit unseren Aften nun hat man noch ein dem Bapfte Johann VIII beigelegtes Schreiben an Photius 84) in Berbindung gebracht, worin Ersterer fich über bie nachtheiligen Gerüchte beflagt, die man über bie romifche Rirche in Byzang verbreitet und bie geeignet ichienen, auch bei Photius Berbacht und Migtrauen zu erregen. 85) Darüber, beißt es, wolle ber Papft ihn auftlaren. Das Symbolum werbe in feiner Rirche in ber ursprünglichen Beftalt aufrecht erhalten, ohne jeden Bufat und jede Berminderung, da biefes bochft verbammungswürdig ware. 56) Er, ber Papft, nehme jene Lehre, um berentwillen Spaltung zwischen beiben Rirchen entstanden sei, nicht nur nicht felbst an, sondern balte auch die ersten Urheber berselben für Gunder am Worte Gottes. für Berfälscher ber Lehre Chrifti, für Gotteslästerer und stelle fie bem Jubas gleich: 87) Photius aber wiffe nach feiner boben Ginficht und Weisbeit felbft. baß es febr schwierig sei, die übrigen Bischöfe des römischen Batriarchats zu Diefer Anficht zu bringen und eine fo wichtige Sache, die fich feit einigen Sahren befestigt, mit einem Male zu andern; man burfe baber Niemand zwingen, fogleich ben Bufat aufzugeben, fonbern man muffe mit Schonung und Milbe sowie mit Umficht dabin ftreben, nach und nach ihn zu beseitigen und auszurotten. Die aber seien Liigner, die ibm, bem Babfte, selber die Annahme bes Bufages im Symbolum zuschrieben, obicon es richtig fei, daß einige Occidentalen denfelben angenommen. 86) Es moge alfo Photius fein Aergerniß nehmen an feiner Rirche, fonbern mit ihm gemeinschaftlich fich bemuben, die Berirrten gurudzuführen.

Gegen die Aechtheit dieses Schreibens nun streiten die wichtigsten außeren und inneren Grunde. Was zunächst die ersteren betrifft, so steht 1) dasselbe, bas sicher in die Zeit von 878-882 fallen mußte, nicht in der uns erhal-

p. 501. 505 von den römischen Legaten, p. 509 in der Unterschrift des Protopius von Casarea, dann act. VI. p. 517 D. von Raiser Basilius.

<sup>6&#</sup>x27;) Der Brief ward zuerst lateinisch von Baronius (a. 879. n. 54 seq.), dann grieschisch von Beveridge (Pand. can. II, II. 306) edirt, theilweise auch dei Allat, de cons. II. 5, 3. p. 559. 560. Er steht dei Labbé IX. 235. Hard. VI. 342. Mansi XVII. 239. 523. ep. 320 "Non ignoramus" — Oin apvoriv — Jaffé Reg. n. 2597. p. 290.

<sup>&</sup>quot;) και τόσον ότι καὶ τὴν σὴν ἀδελφύτητα μικροῦ δεῖν οὖκ ἀγαθὰς ὑπολήψεις ἔχειν εἰς ἡμᾶς καὶ τοὺς ὑφὶ ἡμᾶς παραπείθουσι.

δε απαράτρωτον, καθώς άγχηθεν παρεδύθη ήμεν, διατηρούντας (τὸ ἄγιον δύμβο-λον) καὶ μήτε προςτιθέντας τι η άφαιροῦντας, ἀκριβώς εἰδύτας, ώς τοῖς τὰ τοιαῦτα τολμώδι βαρεία καταδίκη ἀναμένουθα ἀπύκειται.

<sup>87)</sup> παραδηλούμεν τῆ αἰδεσιμότητί σου, ενα περί τοῦ ἄρθρου τούτου, δε δ συνέβη τὰ σκάνδαλα μέσον τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ, ἔχης πληροφορίαν εἰς ήμᾶς, ὅτι οῦ μόνον οῦ λέγομεν τοῦτο, ἀλλὰ καὶ τοὺς πρ ῶτον θαββήσαντας τῆ ἐαυτῶν ἀπονοία τοῦτο ποιησαι, παραβάτας τῶν θείων λόγων κρίνομεν καὶ μεταποιητάς τῆς θεολογίας τοῦ δεσπότου Χρ. καὶ τῶν λοιπῶν πατέρων, οἱ συνελθόντες συνοδικῶς παρέδωκαν τὸ ἄγιον σύμβολον, καὶ μετὰ τοῦ Ἰούδα αὐτοὺς κρίνομεν (Βου. τάττομεν.)

<sup>89) (</sup>οί) τοίνυν ούτως ήμων κατηγομούντις ώς τούτο φρογούντων, ούκ άληθεία πρός πήν κατηγομίαν ταύτην κέχμηνται. όσω δε περί μέν τῆς ἐμῆς γνώμης τοῦτο οὐκ άμφιβάλλουσεν, ἄλλοις δε τιδε τετολμημένον καὶ νῦν καθ' ἡμᾶς καταγγέλλουσεν, οι τοιοῦτοι οὐ ψευδῶς λέγουσε.

tenen, für diese Beriode ziemlich vollständigen Brieffammlung bes Babftes, im Cober Carafianus; ja es findet fich auch außerhalb des Registers Johann's VIII. feine Spur eines lateinischen Originals; auch Baronius gibt es nur in einer Uebersetzung aus bem Griechischen. 2) Es findet sich einzig in griechischen hanbichriften, und zwar hier außer allem Bufammenhang mit ber Spnode von 879. Die meisten Cobices, welche biese Spnobe liefern, haben unferen Brief nicht 69) und jene, worin er fich findet, geboren meiftens bem funfgebnten und fechzehnten Sahrhundert an und enthalten vorzugsweise polemifche Schriften bes Martus von Ephefus, 90) ber fich ausbrudlich auf biefen Brief berief, 91) bem barin alle Gegner ber Union mit ber romifchen Rirche gefolgt find. 92) Dazu tommt, 3) daß biefes Dotument bis zum vierzehnten Sabrhundert von teinem griechischen Autor citirt wird. Weber Euthymius Bigabenus, noch Nifolaus von Methone, noch Andronifus Kamaterus haben es gebraucht; Johannes Beccus, der sowohl die photianische Synode als bas Buch von der Mystagogie bes beiligen Geistes gelesen und wohl wußte, daß die römische Rirche bas Symbolum im neunten Sahrhundert noch unveranbert gebrauchte, tannte es nicht; ber Donch Job Jasites, für beffen Argumentation basselbe so wichtig gewesen mare, bat ebenfalls von ihm feine Runde.

Nicht minder ftart find bie inneren Grunde gegen die Aechtheit. Es

<sup>\*\*)</sup> So haben ihn nicht Codd. Vatic. 1115. 1147. 1152. 1183. 1918. Ottobon. 27. Monac. 436. 27. Paris. eitt. Das Excerpt ber Alten bei Beveridge hat allerdings bei bem Schluße bes Briefes p. 307 bie Rote: Τέλος των πρακτικών τῆς ἀγίας καὶ οἰκ. η΄ συνόδου τῆς ἐν ΚΠ. ἢ ωἰς α΄ καὶ β΄. γέγονεν αὐτη μετα τῆν ζ΄ ἔτη οε΄. Aber diefe Rote rührt sicher von sehr später Hand her; ber Epitomator, ber diese Synode, die man früher nicht die achte nannte, mit der von 861 verwechselt und die Zwischenzeit von der siebenten Synode bis 879 nicht richtig berechnet, kann nicht vor Ansang des vierzehnten Jahrhunderts geschrieden haben, da er die Excerpte des Beccus bensitzte. Dazu hat der Coder schon p. 305 bei den Alten: Τέλος σὐν θεῷ ἀγέψ und außerdem sönnte er nicht den anderen Handschriften prävaliren. Auch Dositheus sand den Brief bei den Alten nicht. Bal. p. 199. n. 4.

<sup>90)</sup> Sieber geboren:

Cod. Monac. 256. saec. 15. f. 37 b.—39 a. mit vielen Schriften des Ephefiers. Marcian. Venet. Cod. SS. Joh. et Pauli n. XXI. chart. saec. 15 f. mit Schriften von Rilus und Ritolaus Radafillas.

Vatic. Palat. 403. f. 102. 103 mit Schriften bes Martus von Ephefus.

Vat. Colum. 29. p. 81.

Vatic. 717, f. 219 a.

Paris. 817. chart. saec. 16. n. 9 (catal. p. 159).

<sup>, 1026.</sup> chart. saec. 16. n. 3 (cat. p. 204).

<sup>&</sup>quot; 1191. bombyc, saec, 15. n. 13. (cat. p. 246) mit Schriften bes Marfus.

<sup>, 1196.</sup> chart. saec. 14. vel 15. n. 40 (cat. p. 248).

<sup>91)</sup> Marc. in Conc. Flor. Sess. VI. — Confess. c. 16 (Cod. Mon. 256. f. 126 a.): καὶ ὁ Πάπας Ἰωάντης πρὸς τὸν ἀγιώτατον Φώτιον ἐπιστέλλων φησὶ πλατύτερόν τε καὶ καθαρώτερον περὶ τῆς ἐν τῷ συμβόλω ταύτης προςθήκης.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Joh. Eugen. Ατειξόητικός τοῦ βλασφήμου καὶ ψευδοῦς ὕρου τοῦ ἐτ Φλωρετία συντεθέντος Cod. Mon. 256. f. 345 b. Theophan. Procopowicz († 1736.) Tracte de process. Sp. S. Gothae 1772. p. 42 seq. G. Marcoran Risposta all' articolo della Civiltà cattolica. Corfu 1851. p. 4. Macaire Theologie dogmatique traduite. Paris, 1859. p. 163.

entspricht ber Brief 1) burchaus nicht bem Charafter bes Bapftes. Es ift undenkbar, daß ein Papft wie Johann VIII., ber trot vielfachen Rachgebens fo oft in fast biftatorischer Weise ben mächtigften Metropoliten entgegentrat, bem byzantinischen Patriarchen gegenüber bas bemuthigenbe Geftanbnig abgelegt haben follte, er fei feine Bifchofe auf andere Bege ju bringen völlig unvermögend, daß er, ber an biefem Gnabe für Recht geubt zu haben versichert war und von ihm Abbitte forderte, in einer so bevoten, vom Tone feiner anderen Briefe fo abstechenben Beife bei Photius fich ju rechtfertigen versucht; gang abgeseben bavon, bag ein folder Erlag ibn vor dem Abendlande auf bas Stärffte compromittirt haben wurde, mußte er ihn auch bloßftellen por ben Augen bes Photius, und bas in einer Beit, in ber biefer um feine Anerkennung bat. Johannes mußte feine Stellung gang und gar vergeffen haben, hatte er einen folden Brief geschrieben. "Es ift in bemfelben auch feine leife Spur bes Papalbemußtseins, vielmehr ift die Superiorität bes Bhotius fast ausbrudlich anerkannt und die Bitte, Photius folle feine bofe Meinung von ihm haben, recht weinerlich wiederholt." 93) Nach diefem Briefe batte Johann fich von bem Gefandten bes Photius formlich über feinen Glauben examiniren laffen, 94) mas nie fonft ein Papft fich gefallen ließ, und ber Bapft hatte bie Defereng gegen ben öfumenischen Batriarchen in Bufang soweit getrieben, bag er noch bem Photius zuvortam und ebe er noch von biefem einen Brief erhalten, fdriftlich fich ju rechtfertigen beeilt. 95) Dazu batte ber Bapft eine doppelte Luge geschrieben, die nicht einmal bem Photius hatte entgeben tonnen, indem er einerseits ben Bufat im Symbolum als etwas erft turglich Eingeführtes bezeichnete, 96) mahrend er schon lange in Spanien, Frankreich und Deutschland in Uebung, anderseits ihn nur als bas Wert einiger Benigen barftellte, 97) mahrend die barin enthaltene Lehre die allgemeine Ueberzeugung aller Occidentalen mar, und wenn er die erften Urheber ber Abdition fo schwer tabelte, 98) so mußte er wissen, daß biefer Tabel ausgezeichnete Lehrer ber Abendlander und hochgefeierte Synoden traf, die er hier dem Byzantiner völlig Breis gegeben batte. Rurg ber gange Inhalt bes Briefes ift bem Charafter und ber Stellung bes Bapftes geradezu entgegen. Amar bat in neuerer Reit Dr. Bichler 99) ju Gunften ber Aechtheit unseres Briefes geltenb gemacht, bem Bapfte fei im Intereffe ber Bulgarenfrage Alles baran gelegen gewefen, mit Photius Frieden zu ichließen und die von ihm erhobenen Borwurfe als

<sup>93)</sup> Sefele Conc. IV. S. 465.

<sup>91)</sup> ως ύτε παρεγένετο πρὸς ήμας ὁ μικρῷ πρότερον ἀποσταλεὶς παρ' αὐτῆς περὶ τοῦ άγίου δυμβόλου ήμας ἐδοκίμασεν.

<sup>\*5)</sup> καὶ πρὸ τοῦ ὅλως τὴν σὴν ἀθελφότητα θηλῶσαί μοί τι, προφθάνω αὐτὸς περὶ τῶν τοιούτων γνωρίζων σοι.

<sup>96)</sup> εἰ καὶ βραχεῖ χρόνω τὴν ἔταρξιν εἴληφε καὶ οὐκ ἔστι παγιωθὸν ἐκ πολλῶν ἐνιαυτῶν.

<sup>17)</sup> Siehe das rede retodunuéror in R. 88.

<sup>88)</sup> G. oben R. 87.

<sup>\*&#</sup>x27;) Geschichte der tirchlichen Trennung zwischen Orient und Occident. Minchen 1864. 28b. I. S. 200. R. 1. Bgl. S. 29. R. 5.

unbegrundet zu erweisen, in biefem Buntte (bem Filioque) habe er die Urfache der entstandenen Spaltung geseben, ba er in bem fraglichen Briefe unter Anderem fage: de hoc articulo, ob quem suborta sunt scandala inter ecclesias Dei. 106) Allein ich fann feine ber Boraussetzungen biefes Raisonnements als hinlanglich begrundet anerkennen. Denn es ist einmal nicht gu erweifen, bag bie Bulgarenfrage für ben Bapft bas einzige ober auch nur bas wichtigfte Motiv für bie Anertennung bes Bhotius war und abgefeben von bem Schnte, ben er von Bafilins erhoffte, mar ficher auch die ihm vorgefpiegelte, von ihm felbst angeführte Thatsache bes allgemeinen Berlangens ber Drientalen, ber Wegfall ber früher an Photius verurtheilten Usurpation, Die vorausgesette Befferung besselben und die Aussicht auf Berftellung bes Rirchenfriedens in Bygang für Johann VIII. von entscheibender Bedeutung und wir haben feinen Grund, hierin feinen Briefen von 879 101) ju mißtrauen. wurden die von Photius vor seinem Sturge ben Lateinern gemachten Borwurfe nicht erneuert, sondern sie waren als stillschweigend. aufgegeben zu betrachten; für Photius aber war die Anerkennung Rom's und die Beseitigung des Concils von 869 von fo hobem Berthe und fo großer Bichtigkeit und feine gange Lage von ber Art, daß er bem Bapfte Bedingungen für ben Rirchenfrieben vorzuschreiben nicht wohl beabfichtigen und magen tonnte, vielmehr sich bie von jenem vorgeschriebenen Bedingungen gefallen laffen mußte. Johann VIII. in dem Filioque bie Urfache ber entstandenen Spaltung fab, lägt fich aus teinem feiner unzweifelhaft achten Briefe erweifen und tann, wenn man nicht bas zu Beweisende voraussett, am allerwenigften aus bem Briefe erwiesen werben, beffen Authentie gerade ftreitig ift. Der frubere Arcibiaton Habrian's II. fannte bie fruberen Borfalle ju gut, als bag er in ben 867 von Photius erhobenen Antlagen gegen die Lateiner die Urfache ber Spaltung gesehen hatte, mahrend fie flar als Braterte fich berausgestellt; Die Ursache ber Spaltung konnte für ihn nur in ber Usurpation und ber barauf folgenden Berurtheilung bes Photius liegen; bas Aergerniß, wobon er in feinen ächten Briefen fpricht, ift nur basjenige, bas fich aus ben Barteien ber Sanatianer und ber Photianer ergab. 109) Gerabe bier zeigt fich eine neue Differeng zwischen ben achten und bem fingirten Briefe, Die nur Die fcon erbi erten Unterschiebe verftartt.

2) Bare das Schreiben von Johann VIII. vor der Synode des Photius erlassen worden, so würde dieser unzweiselhaft es als das wichtigste Dokument den Akten derselben einverleibt haben, namentlich in der sechsten Sizung, die nur halböffentlich war und in der ein durchaus hieher gehöriges, wenn auch vertrauliches Schreiben des Papstes vorgelesen werden durfte; aber keine a re Handschrift weiset auf dasselbe, trot aller sonstigen Verschiedenheiten, im teferntesten hin. War aber dasselbe erst nach der Synode an Photius geland,

<sup>100)</sup> Der griech. Text oben R. 87.

<sup>161)</sup> Bgl. oben Abfchu. 1. S. 383 ff. bef. R. 21. 28. 38. 42. 43.

<sup>162)</sup> So 3. 28. ep. 199. Mansi XVII. 537 B. 28. V. 21. 8. S. 315. 92. 39.

o hatte biefer in feinen nach bem Tobe Johann's VIII. verfagten polemischen Schriften, in bem Briefe an ben Ergbischof von Aquileja und in bem Buche von bem beiligen Geifte, sich barauf berufen muffen. Dort sucht er Alles jufammen, mas jum Beweise bienen fonnte, bag bie Bapfte ben Rufat nicht ingenommen und gebilligt; er führt Johann VIII. an, ber burch feine gottesfürchtigen Legaten bas unveranderte Symbolum unterschrieben; 108) aber er bat tein Bort von biefem Briefe, ber für ihn gerade bas wichtigste Beugniß gewesen ware. Diefes an fich negative Argument erlangt in Anjehung aller Umstände die Kraft eines positiven. Photius hatte fich bei bem Bralaten von Aguileja wie bei ben Freunden, benen er bas Buch vom beiligen Beifte fandte, gleichmäßig ber Anführung bes ichlagenbften Argumentes enthalten, bas feine Aussagen fo febr befraftigte, feinen Rampf gegen bas Filioque burch die Aufforderung, für die Ruruckführung ber Berirrten thatig ju fein, autorifirte, seine Uebereinstimmung mit Rom in biesem Stude mehr als Mues, was er fonft angeführt, erhartete, und er hatte bas unterlaffen, ohne baß ein einziger ftichhaltiger Grund, ber für beibe Schriften Geltung batte, fich benten ließe! Biele fcismatifche Autoren haben das wohl gefühlt; Ginige 104) haben behauptet, ber Brief bes Photius fei eber nach Aquileja abgegangen, als Johann's VIII. Brief ibm zugekommen; allein jener Brief von Photius ward ficher nach bes Papftes Tod verfagt und außerbem wurde bas Buch vom beiligen Geifte erft, nachdem biefer Bapft icon ben zweiten Rachfolger erhalten hatte, gefchrieben. Bichler 105) feinerfeits halt bas Argument, daß Bhotius in beiben Abhandlungen biefen Brief nicht erwähnt und bas Wort epistols nicht gebraucht, barum nicht für entscheibend, weil Photius bie angegebene Thatfache betreffs ber Rirche von Altrom nur aus jenem Schreiben gewußt habe. Allein daß Photius jene Thatsache nur aus unserem Briefe tannte, ift unerwiesen, ja unglaublich. Photius hatte langft gablreiche Berbindungen mit bem Abendlande, fannte mehrere Monche, die in Rom gewesen waren; ja er befragte, wie er felbst ausbrudlich fagt, 106) bie 879 und 880 in Byzang weilenden Legaten über biefen Bunkt, was er nicht nöthig gehabt batte, falls er wirflich jenen bie beftimmteften Aufschluffe ertheilenden Brief in Binden gehabt, in welchem Falle es auch unerflärlich mare, daß biefes A tenjtud, fur Photius ohne Ameifel bas wichtigfte, nicht ben Alten einverleibt, ja fogar auch fpater nicht angeführt worben ift. Batte er auch ben Brief gebeim halten follen, mas aber in diesem felbst nicht verlangt ift, so burfte er boch nach bem Tobe bes Bapftes ibn gebrauchen und tein Strupel wurde ihn davon haben abhalten können. Sodann gebraucht Photius nicht nur das Wort epitola nicht, fonbern er tann nicht einmal auf ben Bapft felbft fich berufgi. Das hauptgewicht ber aus jenen Stellen entlehnten Argumentation

<sup>103)</sup> ep. ad Aquilej. c. 25. p. 536 ed. Combef. De Spir. S. myst. c. 89. p. 99.100.

<sup>104)</sup> Hist. controv. de proc. Sp. S. ante Tractat. Theoph. Procopowicz p. 43.

<sup>105)</sup> Bichler a. a. D.

<sup>106)</sup> Oben Abschn. 7. S. 516. N. 5.

beruht eben barin, bag Photius, mabrend er frubere Bapfte wie le I. Habrian I. u. f. f. perfonlich anführte, für die unmittelbare Gegenwart, abar feben von hadrian III., nur auf papftliche Legaten fich berufen fonnt, nicht auf Johann VIII. felber. 107) Bapftliche Legaten waren aber m oft, namentlich unter Ritolaus I., wie es Photius felber erlebt hatte, bom Bapfte besavouirt worden, als daß ihre Autorität die des Bapftes felber, und namentlich die eines flaren und beftimmten papftlichen Schreibens, batte erfeten ober beren Geltendmachung batte überfluffig machen konnen. Ja als unfer Batriart fich auf diefe Legaten berief, mußte er - wie wir später feben werben bereits wiffen, daß es auch ihnen ahnlich, wie einft bem Bacharias und Roboalt ergangen mar. Er mußte febr aut aus Erfahrung, bag ber Babft felbft mehr Gewicht batte als die Legaten (vgl. Bb. I. S. 438.). Er nennt Sadrian III. perfonlich, nicht ben Johannes; bei biefem icheint er einen Mangel zu fühlen und mit Emphase gibt er fich Dube, die Unterschrift ber bochgepriefenen Stellvertreter als die bes Papftes barguftellen. "Es bestätigten bie Legaten, wie wenn gener felbft zugegen gewesen mare, 108) bas Sombolum mit Bort und Bunge und eigenhandiger Unterschrift." Und anderwarts fagt er, bag Johann felbst (nicht unmittelbar, fondern mittelbar) burch bie Borte und die beiligen Sande ber genannten erlauchten und bewunderungswürdigen Manner unterschrieb. 109) Aber war ein papftliches Sandschreiben nicht toftbarer als die Unterfchrift ber beiligen Banbe ber Legaten? Bar aberhaupt ber gange Inhalt jenes Schreibens mit feiner ausbrudlichen Berbammung bes Filioque nicht für Photius von viel höherem Berthe, als bie einfache Unterschrift ber bisher gebräuchlichen Formel burch bie, wenn and noch so gepriesene, boch ficher nicht unanfechtbare Autorität ber Legaten? Es wird fobin burch jene Ginfprache die angeführte Beweisführung nicht entfraftet.

3) Die Jehre vom Ausgange bes heiligen Geistes auch aus dem Sohne war im Occident allgemein verbreitet; Leo III. selber hatte das bezeugt, Ritolaus I. die Abendländer zu ihrer Bertheidigung aufgerufen. Unter Johann VIII. selbst brachte der bei ihm in hoher Gunst stehende gleichnamige Diakon in seiner diesem Papste dedicirten, von ihm mit Beisall aufgenommenen und noch vor dessen Tode 110) beendigten Biographie Gregor des Großen die wohl materiell nicht ganz begründete, aber sitr die herrschende Lehre höchst wichtige Anklage gegen die Griechen vor, daß sie in der Uebersehung der Dialoge Gregor's eine den Ausgang des heiligen Geistes auch aus dem Sohne bezeugende Stelle verfälscht 111) — eine Klage, die er nicht wohl hätte vorbringen können,

<sup>107)</sup> Bal. Befele a. a. D. G. 466.

<sup>103)</sup> ως αυτού παρόντος έκείνου ep. ad Aquil. c. 25. Bgl. Bb. I. S. 455. R. 67.

<sup>10&</sup>quot;) de Sp. S. mystag. c. 89.

<sup>110)</sup> Bgl. ben Brief bes Bifchofs Gauberich von Belletri über ben Tob biefes Johannes (Mabillon. Mus. ital. I. p. 79).

<sup>111)</sup> S. oben B. V. Abschn. 7. N. 91. S. 305. Le Quien Diss. I. Damasc. §. 22. p. XIV. Das manere in Filio paßt zu dem Contexte der Stelle und Gregor, der allerdings das hervorgeben des Geistes aus dem Sohne sehr bestimmt lehrt, fagt ebenfo L. III. Mor. c. 92:

falls ber Bapft jenen Brief erlaffen und bie barin ausgebrudten Gefinnungen gehegt. Dag biefe Stelle bes Diatonus Johannes eine Falfchung und Interpolation fei, wie griechische Schismatiter 112) behaupten, ift in keiner Beife begrundet. Der Papft aber konnte unmöglich biefe bogmatifche Ueberzeugung verbammen, wie er es in bem fraglichen Briefe gethan haben mußte, ber nicht blos ben in vielen Rirchen bes Occibents aboptirten Bufat als folden, fonbern bas barin ausgebrückte Dogma felbst verbammt, ba er barin eine Blasphemie findet. Dr. Bichler bebt bervor: "Es ift nicht erwiesen, daß bas romifche Symbolum ben Bufat, gegen welchen erft Leo III. fich fo nachbrudlich erflart batte, gur Beit Johann's VIII. icon enthalten habe. Photius aber, ber von den lateinischen Geiftlichen in Bulgarien erft biefen Bufat tennen lernte, batte ibn ber romifchen Rirche vorgeworfen und murbe durch biefen Brief bes Bapftes erft von dem Unrecht feiner Antlage überwiefen; welchen Grund fonnte er haben, bieß ju feiner eigenen Biberlegung ju erbichten?" Darauf antworten wir: Gewiß hatte die römische Kirche damals ben Busat noch nicht in ihr Sombolum aufgenommen; bas tonnte bem Photius bem früher Gefagten gemäß icon langft befannt fein: aber er wußte auch, bag mehrere ber unter Rom stehenden Kirchen bas Filioque aboptirt hatten und er hatte erfahren, baf bie in Bulgarien thatigen lateinischen Geiftlichen, die ficher nicht alle aus Rom waren, bie ihm verhafte Lehre vortrugen. Sehr gut tonnte er nach ber gangen Beschaffenheit feiner Polemit bas ber gangen abenblanbischen Rirche gur Laft legen, mas nur von einem Theile berfelben galt, bas ber romifchen Rirche auschreiben, was bie unter ihr stebenben Rirchen adoptirt. Wo es sein Interesse war, tonnte er Die einzelnen Rirchen bes Occibents insgesammt confundiren, und wiederum nach geandertem Intereffe bie romifche Rirche von den anderen unterscheiben. Er scheint überhaupt in manchen Anklagen, die er turg vor feiner erften Entfetzung erhoben, wie g. B. beim Sabbatfaften , bas, mas von einigen Sprengeln bes Abendlandes galt, generalifirt und auf alle unter Rom's Batriarchat stebenben Rirchen übertragen zu haben. Die Selbstwiderlegung bes Photius (falls er ben Brief unterschoben) mußte barin befteben, daß er baburch bie früher gegen bie romifche Rirche erhobene Beschuldigung megen bes Bufates als völlig unbegründet bargeftellt. Allein vorerft batte bas nichts Auffallenbes bei einem Manne, ber, wie feine Thaten und Schriften zeigen, mehr als einmal fich felbst wiberlegt, bie vorber (861) für unbedeutend erklarten Differengen ju bochft wichtigen und hochft verberblichen Grrthumern geftaltet, ber nach bem Bechsel ber Berhaltniffe sein ganges Berfahren total geanbert und wie ein

Dissimiliter ergo Spiritus in illo manet, a quo per naturam non recedit. Leicht konnten altere Handschriften verschiedene Lekarten gehabt und Papst Zacharias das manet in ipso vorgefunden haben, mit dem die Worte Gregor's Dial. II. c. 38 (Migne PP. lat. LXVI. 204) bei Photius (de Sp. S. myst. c. 84. p. 87—90) und bei Andronisus Kamaterus (Graec. orthod. II. p. 515) angeführt werden, wormach die Klage des Johannes nicht völlig begründet ist.

<sup>119)</sup> Hist. controv. ante Theoph. Procopowicz l. c.

Proteus sich erwiesen hat. Zweitens hatte ja Photius 867 nicht der römischen Kirche, sondern "Männern aus dem Abendlande" <sup>112</sup>a) jene Häresien zur Last gelegt; ganz verschieden und an einer anderen Stelle <sup>113</sup>) aufgeführt sind die Alagen über die Tyrannei des Papstes Nisolaus; nirgends hatte er geradezu gesag, Nom lehre und recitire das Filioque; es konnte sich also auch um keine Selbstwiderlegung hierin handeln, auch wenn wir voraussetzen, daß er den Briefsingirt. Daß er aber erst durch diesen Brief das Unrecht seiner früheren Anklage kennen lernte, ist eine willkürliche Boraussetzung; er selbst sagt, daß er durch Rom's Legaten über diesen Punkt unterrichtet worden sei.

4) Schon früher haben griechische Autoren ben Brief für verdächtig erklärt, auch wegen des Styls, der nicht das Gepräge einer Uebersetzung aus dem Lateinischen zeige, mehr Gräcität an sich trage als andere übertragene Briefe. 114) Budem sind viele Formen nicht der römischen Schreibweise gemäß, 115) andere schließen sich enge an die in der photianischen Spuode sautgewordenen Aeußerungen 116) wie an die sonstigen Gedanken und Phrasen des Photius 117) an; das Ganze macht nicht den Eindruck, daß es bloße Uebersetzung eines sateinischen Originals ist.

Wohl könnte man sich leicht versucht fühlen, ben Brief blos für interpolirt zu halten gleich ben anderen desselben Papstes, und annehmen, Johannes habe dem Photius geschrieben, die römische Kirche habe das Filioque nicht in ihrem Symbolum, habe auch den von Einigen gemachten Zusatz nicht gewilligt, wolle ihn aber auch nicht gewaltsam da, wo er einmal eingeführt sei, unterdrücken; diese Gedanken habe dann Photius weiter verarbeitet, allenfalls auch das ihm minder Zusagende weggelassen und dafür den Papst so reden lassen, als misbillige er ebenso entschieden wie die eigenmächtige Addition auch die darin ausgedrückte Lehre nach Form und Inhalt. Allein diese Hypothese, so sehr sie sich auf den ersten Blid empsiehlt, so gut sie auch einzelne Schwiesrigkeiten beseitigt, kann doch in keiner Weise befriedigen. Photius hätte dann

<sup>113</sup>a) ep. 2. encycl. n. 4: της έσπερίων μοίρας γεννήματα.

<sup>112)</sup> Bon Nifolaus wird erst n. 37 gehandelt.

<sup>111)</sup> Gregor. Cpl. Apol. c. Marci Ephes. Confess. c. 14 (Cod. Monac. 27. f. 138, a): καίτοι γε πολύ το ὑπόπτον Εχουσαν (τὴν ἐπιστολὴν τοῦ ἀγιωτάτου πάπα Ἰωάννου) δια τὸ είναι ὅλην διὰ ὅλου ἐλληνικὴν τὴν γραφὴν καὶ μηδέν Εχειν ἐν ἐαυτῆ ἐδίωμα λατινκόν.

<sup>118)</sup> B. B. in ber Auffchrift bas χάριν άνωθιν προς έργα σωτηριώδη, bie Anteraldeσιμώτατε και καθολικά άδελφέ.

<sup>116)</sup> Die Phrase: "sie sollen ihren Antheil mit Judas haben" sommt öster in der Spuode vor, z. B. act. II. p. 418 im Briese des Abramius, act. VII. p. 524 in der Rede der römischen Legaten. (A. 7. R. 44.) Bgl. noch oben S. 465 f. (R. 9). S. 469. 481 (R. 95). S. 500. 511. 523. 534 (R. 37).

<sup>117)</sup> Die Borte: Δεῖ γὰρ τὸν ἀπ' ἀρχῆς δημιουργόν τῆς κακίας καὶ 'πρὸς τὸν θεὸν 
στήσαντα ἔχθυαν, εἶτα καὶ τὸν ἡμῶν προπατόρα τῆς τοῦ κτίσαντος ἀγάπης χωρίσαντα, 
καὶ νῦν τινας ἔχειν πρὸς ὑπηρεσίαν αὐτοῦ καὶ διεγείρειν τοὺς τοιούτους, ὅπως ἐκβάλως 
μέσαν τῆς ἐκκλησίας σκάνδαλυν stimmen wohl zu Phot. de Sp. S. c. 17. p. 19. ep. 2 
ena. n. 1. 2. In μεταποιηταὶ τῆς θεολογίας τοῦ δεόπότου (oben R. 87) haben wir 
einen specifish griechischen Ausbruch, bas αιἰτὸς εἔκοιμι ἀν ἐγώ, bie βτάbilate für βροίκε 
τὴν δὴν ἰερότητα ὡς οὖσαν νουνεχῆ καὶ πλήρη σοςίας, ber Θαξιός πράγμά το θείστεγον οὐτω ταχίως μεταλαβείν οιἰδεὶς ἀν εὐκόλως συνηθείη bestätigen bie Bermuthung.

mmer noch Grund gehabt, fich auf Johann's eigenes Schreiben in biefer Sache ju berufen, soweit es ben Bufat verwarf, mas immer noch ein ftarferes Argument gewesen mare als die bloge Unterschrift bes unveränderten Symbolums burch feine Legaten; eine völlige Geheimhaltung bes Briefes mare ibm eineswegs geboten gewefen. Ferner bliebe immer noch bie Haltung bes fonft jegen die Griechen migtrauischen Papftes 118) feiner gangen Stellung und feitem Charafter wibersprechend. Bu fo großer nachgiebigfeit tonnte er fich veber veranlagt noch gezwungen feben, bevor und nachdem er ben Photius inerkannt, am wenigsten als er bie Atten feiner Spnobe erhalten; vorher hatte iber Bhotius, ber fich fo viel Mube gab, Rom's Anerkennung zu erlangen, icher teine Bedingungen vorzuschreiben gewagt und feine dogmatischen Fragen aufgeworfen. Die Dekonomie, von ber bier bie Rebe ift, war weit mehr ben Drientalen eigen als ben Occibentalen. Hatte sich ber Gesandte bes Photius nach dem Symbolum erkundigt, so konnte es dem sicher nicht unklugen Bapfte genügen, einfach auf ben von ihm leicht zu beobachtenben Brauch ber römischen Rirche hinzuweisen, nicht aber ein Schreiben zu erlaffen, bas auch bei ber borfichtigften Abfaffung noch gegen bie Abendlander migbraucht und biefen felbft Begenstand bes Aergerniffes werben konnte. Es bliebe auch immer auffallend, baß fich von einem fo wichtigen Briefe tein Fragment, teine Spur bes Driginals erhalten hat, mahrend wir aus ben letten Jahren Johann's VIII. fo viele Briefe besfelben befigen. Enblich ift ber vorliegende griechische Text von ber Art, bag er weit eber ben Berbacht völliger Supposition als ber theilweisen Interpolation erregt.

Demgemäß haben die meisten katholischen Gelehrten 119) auch den Brief als unterschoben betrachtet. Nur darüber könnte gestritten werden, ob ihn Photius selbst fingirt 120) oder ob er als ein späteres Machwerk zu betrachten ist. 121) Für letztere Ansicht scheint der Umstand zu sprechen, daß er in den Streitschriften des dreizehnten Jahrhunderts noch nicht angesührt wird, wenigstens kein unzweiselhaftes Dokument sein Dasein in jener Zeit erhärtet. Es ist aber auch so viel gewiß, daß er schon vor dem fünfzehnten Jahrhundert bekannt war und keineswegs erst Markus von Ephesus oder einer seiner Freunde ihn stngirte. Denn es führen dieses Dokument ausdrücklich Schriftsteller des

<sup>118)</sup> S. Abschn. 7. bes vor. B. S. 305.

<sup>119)</sup> Baron, l. c. Le Quien Diss. I. Damasc. c. 21. p. XIII. Panopl. p. 171. De Rubeis Vita Georg. Cypr. Venet. 1753. p. 201. Asseman. l. c. Mai Vett. Scr. N. Coll. I, I. Proleg. de Photio &. VII. Nova PP. Bibl. t. IV, I. p. 49. Hefele a. a. O. Jager u. A. Ban ber Moeren Tract. de proc. Sp. S. Lovanii 1864. p. 5. 204 seq. wiederholt nur, was Le Quien und Mai gesagt. Wenige frühere Schriftsteller wie Fleury (Hist. eccl. t. XI. p. 494. 495 ed. Paris. 1705) sassen Brief als acht gesten.

<sup>126)</sup> So Le Quien l. c. Daß Photius in ber op. ad Aquil. bavon teinen Gebrauch gemacht, will er baher erklären, daß die Abendländer den Betrug leichter entbeckt haben würben, als die Orientalen. Aber and das Buch vom heiligen Geifte, das, wenigstens zunächst, nicht für Occidentalen bestimmt war, hat ihn nicht angeführt. Bgl. auch Binii not. ap. Mansi l. c. p. 365.

<sup>121)</sup> Lupus not. ad Conc. VIII. c. 13: figmentum posterioris Graeci penitus mendax.

vierzehnten Jahrhunderts an, wie Nilus von Rhodus 122) und Rilus von Thessalonich; 123) vor dem vierzehnten Jahrhundert war es jedenfalls vorhanden. 124)

Es ift baber immer noch bie Fiftion bes Briefes burch Photius nicht unwahrscheinlich, jumal ba manche Anklange an feine Spnobe fich finden und er am meiften Intereffe haben mußte, ein folches Dofument zu erbichten, auch ein späterer Grieche leicht viel weiter von der damaligen Sachlage abgewichen Rur mußte man bann annehmen, bag ber Brief nicht icon gur Beit ber fechften Sigung unferer Synobe 125) unterschoben marb, fondern mabricheinlich nach Johann's VIII. Tob, in ben letten Lebenstagen bes Photius, und ju bem 3med, feine frubere, wohl inzwischen angefochtene Berufung auf biefen Papft wie die Berechtigung feiner früheren Angriffe gegen die Lateiner noch eklatanter zu rechtfertigen. Die Situation bes Bapftes zur Zeit ber Abfaffung bes Briefes marb mohl in ber Weife ausgebacht, bag er burch ben Sefandten bes Photius (Theobor Santabaren) erfahren, einige Griechen, Feinde bes Friedens, 126) hatten bie romifche Rirche in Migcredit gu bringen und Berbacht gegen sie zu erregen gesucht, wogegen Johannes, ohne noch von Photius felbst barüber ein Schreiben erhalten zu haben, ohne noch bagu aufgeforbert gu fein, in confidentieller Beife bas Bahre und bas Falfche an bem ausgestrenten Berüchte auszuscheiden und näheren Aufschluß zu ertheilen beschloffen habe. Dem gemäß mußte ber Papft erklaren, bag allerdings ein Anlag zu ber Anklage vorliege, 197) aber biefe nicht gegen bie romifche Rirche ju richten fei, fonbern gegen andere Kirchen und Bischöfe bes Abendlandes (die frankischen), gegen welche Photius auch in ber fpateren Zeit seine Bolemif allein gerichtet bat.

<sup>112)</sup> Mansi XVII. 371. 372.

<sup>123)</sup> Respons. ad arg. 49 Latinor. ap. Allat. de octava Syn. Phot. c. 9. p. 162. 163 et in Cod. Monac. 28. gr. saec. 16. f. 264, b.; 265 a. Er sagt: Καὶ ὁ Πάπας δὶ Ἰωάντης, ἐφ' οῦ τὰ τοιαῦτα, ἐπιστολαῖς καὶ διατάγμασι μετά τινος ἀπολογίας τὰ πεπραγμένα κυροῦ. Θοδαπη führt er mit ben Borten: Ὁ μακάριος Ἰωάντης Φυτίφ γράφων περὶ τῶν τοιοῦτων τοιάδε φησίν unseren Brief an.

<sup>114)</sup> Im Cod. Monac. gr. 256. 4 f. 1 seq. sieht ein Σύνταγμα Γενναδίου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας έκ διαφόρων χρήσεων αναντιβήντων της θείας γραφης της τε παλαιάς και της νίας ανατρέπον και καταβάλον την λατινικήν δόξαν, das, wie oben bemerkt, auch f. 28 die act. VI. der Syn. Phot. ansührt. Dieser bulgarische Gennadius gehört dem vietzehnten Jahrhundert an (Bgl. Le Quien Or. chr. II. p. 296) und es könnte scheinen, daß unser Brief, der in diesem Coder f. 37, b—39, a. steht, noch zu den Bestandtheilen dieses Syntagma gehöre. Allein höchst wahrscheinich gehört schon die f. 33, a stehende Abhandlung πρός τους λέγοντας ότι του πάπα ψιλύν μνημόσυνον ουδέν τι παφαβλάπτει wie das Stück κατα αξύμων f. 35—37, b nicht mehr zu dieser Sammlung, sicher nicht das dem Briese Johann's VIII. solgende Stück περί της παναγίας f. 39, a, an welches sich unmitteldar Markus von Ephesus anschließt.

<sup>125)</sup> Wie Affemani p. 232. n. 168 angunehmen icheint.

<sup>131)</sup> τινές των αύτόθι, ούκ εξυήνης ανθρωποι, ού πρός άλήθειαν όρωντες.

<sup>137)</sup> Bei den Worten: καί έστι τούτοις ή μέν αφορμή του σκοπου τούτου οὐ φιυθής ift meines Erachtens das οὐ feineswegs zu streichen. Das είποιμι αν έγω spricht ebenso dassitt wie das solgende αλλά κατά τοὺς τὸν οἶνον καπηλεύοντας.

Er läßt sich nun vom Papste auffordern und bitten, mit ihm gemeinsam den Rampf gegen den Frrthum zu führen, jedoch mit Dekonomie und Schonung, 128) und demgemäß sind auch seine späteren polemischen Abhaudlungen gestaltet. Es konnte der unächte Brief von Photius auch entworsen, aber dis zu seiner sweiten Entsetzung noch nicht öffentlich producirt, vielmehr eine Zeitlang gleichsam in der Reserve gehalten worden sein, woher sich leichter die Undekanntschaft mit demselben bei Autoren, welche die Spnoden des Photius und seine polemischen Schriften wohl kannten, erklären würde. In ähnlicher Weise hatte Photius früher einen Entschuldigungsbrief des Papstes Nikolaus singirt (Bd. I. S. 523 f.).

Bill man aber die andere Hypothese sesthalten, wornach ein späterer Grieche unseren Brief concipirt, so ließe sich die Sache so benken. Derselbe hatte vor sich die Akten der photianischen Synode, er kannte die lobpreisenden Worte des Photius über Papst Johannes; er sah, daß die mit den Kömern eingegangene Union vielen seiner Landsleute ein Gegenstand der Berwunderung und des Aergernisses war; 129) er wollte dieselbe aber gleich Job Jasites 130) mit der zuvor von den Kömern betress des Filioque geleisteten Genugthuung vertheidigen und setzte so als völlig überzeugende Urkunde den Brief des Johannes zusammen, der nur scheindar eine Apologie des Papstes, in der That die vollste Rechtsertigung des Photius war, von dem so der Borwurf abgewälzt werden konnte, er habe aus Streitsucht, und nicht aus Wahrheitssliebe 131) die Lateiner wegen des Filioque bekämpst.

Wie dem aber auch sei, der Brief ward sicher nicht von Johann VIII. geschrieben, er ist von griechischer Hand unterschoben worden. Er hat das Gepräge einer lateinische Schreiben künftlich nachahmenden, aber gleichwohl den wahren Ursprung nicht verläugnenden Griechenhand.

## 9. Beitere Briefe und Schriften bes Photius.

Gegen das Ende des Monats März 880 trafen die römischen Legaten Anstalten zu ihrer Heimkehr. Sie erhielten reiche Geschenke und auch an Berheißungen sowohl betreffs der Hilfstruppen gegen die Saracenen als betreffs der Rückgabe der bulgarischen Diöcese fehlte es ihnen nicht. Das Kloster des heiligen Sergius in Constantinopel, das früher dem römischen Stuhle zugehört, war bereits wenigstens scheindar zurückgegeben worden. ') So glänzende Resultate auch Photius dis jest erzielt, so vorsichtig glaubte er noch versahren zu

<sup>128)</sup> συναγωνίζεσθαι ήμιν μετ' οίκονομίας καὶ έπιεικείας — specifisch griechische Ausbrücke.

<sup>199)</sup> S. oben Abichn. 7. S. 526 ff. bej. D. 51 ff.

<sup>136)</sup> Daj. N. 49.

<sup>131)</sup> Daf. N. 58.

<sup>&#</sup>x27;) monasterium S. Sergii intra vestram regiam urbem constitutum, quod S. Rom. Ecclesia jure proprio quondam retinuit, divina inspiratione repleti, pro honore principis apostolorum nostro praesulatui reddidistis. Joh. ep. 251. p. 186.

doch die Aften der eben gehaltenen Spnode als mit seinen Anforderungen in Biberspruch zu verwerfen geneigt sein und das ganze Unionswerk, gegen bes noch immer ein Theil der ftandhaften Agnatianer fich erhob, in Frage gestellt werben. Dem vorzubeugen, trug ber gewandte Patriarch alle Sorge. ber einen Seite hatte er die Legaten gang für fich gewonnen und ihre gunstigen Berichte follten bie bem Bapste gemachten glänzenben Bersprechungen unterstützen; auf ber anderen Seite war er bemubt, in feinem an ben Bapfe gerichteten, ben Legaten mitgegebenen Schreiben, bas burch ein abnliches in Namen bes Raifers verfagtes fefundirt murbe, alle etwaigen Bebenten gu gerftreuen. 3) In bem zuversichtlichen Tone, ber ihm geläufig mar, entschuldigte er sich über die Nichterfüllung ber ihm gestellten Bedingungen, seine aufrichtige Liebe zu Johannes betheuernd; im Gefühle feiner Burbe und im Bewuftfein seiner Unschuld erklärte er fich gegen bie Forberung, Berzeihung von ber Synode zu erbitten, vermahren zu muffen, ba er fich baburch als Miffethater, was er nicht fei, bekennen und seinem Ansehen vor den ihm unterworfenen Bifchofen hatte Eintrag thun muffen; Die bulgarifche Angelegenheit babe Die Synobe an ben Raifer verwiesen, ber übrigens einer Anertennung ber papftlichen Ansprüche nicht abgeneigt zu fein scheine; er perfonlich fei bereit, Alles für bie römische Rirche ju thun und feinem Mitbruder und geiftlichen Bater Rohannes die stärkften Beweife seiner treuen Anbanglichkeit zu geben, wie die vortrefflichen und alles Lobes werthen Apofrisiarier bes Papftes, bie fich fo viele Berdienste in Constantinopel erworben, wurden bezeugen tonnen. er es an verbindlichen und gewinnenden Worten nicht fehlen ließ und über bas Unangenehmere leicht hinwegzugleiten wußte, ließ fich nach seinen früheren Briefen und Schritten wohl erwarten. Um fich noch in ausgedehnterem Dage ficher zu ftellen, mandte fich Photius

Um sich noch in ausgebehnterem Maße sicher zu stellen, wandte sich Photius zugleich an die vornehmsten Rathgeber des Papstes, an dessen Hose reiche Geschenke ihm leichteren Eingang verschaffen sollten. Hatte ihn vom Abendlande aus früher ein surchtbarer Schlag getrossen, der, wenn auch nicht unmittelbar, doch mittelbar durch die von ihm hauptsächlich erwirkte Kräftigung seiner Gegner seinen Sturz herbeigeführt: so wollte er sich dort vor Allem einsußreicher Freunde versichern, die in den allenfalls noch hervortretenden Schwierigkeiten, in den welteren Erörterungen, zu denen die Prüfung der nach Rom abgehenden Synodalakten so leicht sühren konnte, seine Sache eifrig zu vertreten geneigt und geeignet wären. Wie er sich früher an den Bibliothekar Anastasius gewandt hatte, so sandte er jetzt bald nach der Synode und höchst wahrscheinlich ebenfalls durch die heimreisenden Legaten Briefe mit Geschenten an drei italienische Bischöse, die er völlig in sein Interesse zu ziehen und mit denen er engere Freundschaftsbande knüpfen zu können hosste.

<sup>4)</sup> Leiber find uns diese zwei Briefe nicht erhalten. Bir tonnen ihren Juhalt aber aus ben Briefen des Papftes n. 250. 251, aus den Spnodalatten und aus früheren Schreiben bes Photius, insbesondere aus der in abnilder Lage verfaßten op. 2 ad Nicol. entnehmen.

Es waren biefes bie Bifchofe Zacharias von Anagni, Gaubericus (Goberich) von Belletri und Marinus von Caftella (Cera). 3) Der Erftere mar icon feit 861, wo wir ihn als Legaten in Conftantinopel faben, mit Photius befreunbet; er genog mit Gandericus bei Johann VIII. großes Anseben 4) und beibe hatten ihre Unterschriften b) als bie bebeutenbsten Mitglieder der romifchen Spnobe erkennen laffen, die für feine Biebereinsetzung geftimmt — Grund genug für Photius, fich vor Allem an fie anguschliegen. Marinus mar unter ben Legaten auf bem achten Concilium am ftartsten gegen Photius aufgetreten; ) er war auch nicht, wie aus ben Unterschriften zu erschließen ift, auf jener romischen Synode zugegen; aber es mochte Photius wohl von den in Byzang weilenben Leggten Manches erfahren haben, mas ihn gur Hoffnung auf die Erlangung feiner Freundschaft zu berechtigen ichien. In ben uns erhaltenen Fragmenten ') biefer Briefe bes Photius ift Bieles gefchraubt und buntel; Mar ift aber bie Tenbeng, biese italienischen Pralaten zu gewinnen, fie bauernb an fich ju tetten, an ihnen eine Stute für etwaige fpatere Dighelligfeiten und Bebrangniffe gu finden. 6)

An den Bischof Marinus schreibt Photius: "Als ich Unrecht erlitt und in meinem Rechte verletzt ward, damals wo du den Richterstuhl eingenommen hast") (auf der Synode von 869), wurdest du vielleicht in Ber-

<sup>3)</sup> Ueber biefes Bisthum f. unten B. VII. A. 5.

<sup>&#</sup>x27;) Joh. VIII. ep. 72. p. 60: Gaudericum et Zachariam deliciosos episcopos et consiliarios nostros. Refer Ersteren s. Ughelli Ital. sacr. I. 60.

b) Mansi XVII. 362. 473. 477. Baron. ad a. 879. n. 52.

<sup>9)</sup> Daß der frühere Diaton Marinus später zum Bijchofe erhoben warb, ift nach dem Briefe des Papfies Stephan an Kaifer Basilius nicht zu bestreiten (Bgl. Baron. ad a. 882. n. 11). Dasselbe bezeugen andere, abendländische Quellen. Dummler Oftfrant. Gesch. II. S. 216. Augitius und Bulgarius S. 6.

<sup>7)</sup> Sie find aus der Schrift bes Joh. Beccus: Loyog negi tog ennlydeadtenge eloging To Tow oxardalov alorioror nat ex porns toroplas enedernvis, die mit den Worten beginnt: ત્રું, તેરુ મુખ્યત્વેશન્તર તેમિકન્સ, દો પર જન્મ અનુસારાજને સ્ત્રારાજમાં સારાજના મા. મ. પાર્ણ noch nicht vollftanbig ebirt ift, nach einer Sanbidrift ber boblejanifden Bibliothel von Beveribg e (Pand. canon. Oxon. 1672. t. II. P. II. p. 290. 291) herausgegeben. (S. Prolegg. §. 36. p. XXIII.) Ans biefer Schrift machte ein Spaterer einen Auszug, worin er bie ben Alten ber Synobe pon 879 und ben Briefen bes Bhotius entnommenen Stellen aufammentrug mit bem Titel: περί της αγίας και οίκουμενικής συνόδου, ήτις αποκατίστησε Φώτιον τον αγ. πατριάρχην είς τον θρόνον ΚΠ. και διάλυσε τα σκάνδαλα των δύο έπκλησιών, της παλαιάς και νέας 'Ρώμης, από του λόγου του Βέακου, ού ή αρχή ήν αν α τ. λ. Daraus nun gab Beberibge guerft einen Theil ber Alten ber photianifden Synobe, ber allein befannt mar, bis Sarbnin burch Clemens XI. ben gangen Text erhielt. Leiber ift ber Text bei Beveribge febr ungenau, gerade in biefen brei nicht gur Spnobe geborigen Briefen, wie eine wenn auch nur flüchtige Bergleichung mit Cod. Marcian. Class. II. n. 9. Venet. (Bibl. SS. Joh. et Pauli XXI.), ber f. 254-273 ben Auszug, und Laurent. Plut. VIII. cod. 26 (Bandin. p. 882), ber f. 45-54 bie gange Schrift bes Beccus gibt, mich übergeugt bat.

<sup>9)</sup> Dag diese Briese nach der Spnode geschrieben wurden, sagt die ihnen voranstehende Bemerkung Bever. 1. c. p. 290: Αύται αί επιστολαί εγράφησαν παφά του άγιωτάτου πατριάρχου Φωτίου πρός 'Ρωμαίους 'Αρχιεφείς μετά την σύνοδον, τελεσθείσης της ένώσσως των δύο έκκλησιών.

<sup>&</sup>quot;) Beveridge lieft: 'Aduavuptrur finas, oze norcus nachtopar eneigor und überfett

suchung geführt und auf die Brobe gestellt; als ich aber von Gott die Racht erhielt, an benen, die mich mighandelt hatten, Bergeltung ju üben, wollteft Du es nicht auf eine Brobe aufommen laffen. 10) Batteft Du aber ben Ruth gehabt, offen vor mich bingutreten, bann batteft Du - ich fage es mit Sott - nicht blos gegen Deinen früheren Ausspruch, sondern auch gegen Dein jegiges furchtfames Baubern ein vielfaches Berbammungsurtheil aussprechen muffen, nicht vermöge ber Strafe, die Du erlitten, sonbern vermöge ber Freundschaft, die Du genoffen haben murbeft. 11) Und bamit Du bas Gefagte nicht für eitle Reben halten mögeft, habe ich als Erftlingsfrucht meiner Rache und Bergeltung Deiner Beiligfeit in Gold gefagte Rreug-Bartiteln 19) gefandt. Du aber lebe mohl und lag bie Gefete mahrer Freundschaft nicht aus ben Augen, die nicht blos aus dem Glud, sondern auch aus dem Unglud erwächft, wie mir die Borte bes herrn bezeugen, biefe erhabenen und gotteswürdigen Borte. Ich bitte aber um eine Gunft - fiehe, ju welchem Butrauen und gu welcher Offenheit ich so rafch gefommen bin - um eine Gunft jedoch, über beren Annahme ich von meiner Seite mich nicht zu schämen brauche, beren Gewährung aber in noch höherem Grade für Dich gut und ersprießlich ift 13) - die Gunft nämlich, daß, wenn je Einer Deine Tugend, fei es mit Abficht, fei es wider Willen, betrüben und franten follte (und bas tommt im menfchlichen Leben fo häufig vor), Du meine Gefinnung gegen Dich jum Dufter Deines Berfahrens gegen ben Fehlenben nehmen und biefelbe Strafe ibm angebeihen laffen mogeft, die Dir felbft von meiner Benigkeit auferlegt worben ift." 14)

Man sieht biesem Briefe trot ber versöhnlichen und freundschaftlichen Sprache boch ben ganzen schwer gekrankten Stolz bes byzantinischen Patriarchen an; er geht immer von bem Sate aus, daß seine frühere Entsetzung ein

bemgemäß: Lassis nobis, quando judicum subsellia occupabam. Das zerftört den richtigen Sinn. Nach Cod. Laurent. cit., Marc. cit. f. 270 und Ambros. C. 256. Inf. f. 183, a. ist zu lefen: inexxec. Diese Anspielung auf das achte Concilium bestätigt das oben bezuglich des Marinus Gesagte.

<sup>16)</sup> δοως έπειμάθης αμύνασθαι δε τους ήδικηκότας λαβόντων ήμων Θεόθεν έξουδίαν, εξς πείραν έλθειν ουα ήβουλήθης. Diese wie die unmittelbar folgenden Botte (R. 11) beziehen sich wahrscheinlich darauf, daß Marinus die ihm damals angetragene Legation nach Constantinopel, die Petrus erhielt, nicht hatte übernehmen wollen. Uedrigens war Marinus 879 mit Petrus von Sinigaglia als Legat bei Karl dem Dicken.

<sup>11)</sup> εἰ δὲ ἐθαἰβησας εἰς ὄψεν καταστήναι, τύτε ἄν — σύν θεῷ δὲ φάναι — καὶ τῆς πάλαι ψήφου καὶ τοῦ νῦν ὅκνου, οὐκ ἐξ ὧν ἐδίδους δίκην, ἀλλ' ἐξ ὧν ἀπέλαβες φελίαν, πολλήν ἄν τὴν κατάγνωσεν κατεψηφίζου. Mit τότε ἄν beginnt schon offenbar ber Rachsat; bas σύν θ. δὲ φ. ift Zwischensat.

<sup>13)</sup> απαρχήν αμύνης, τιμίων ξύλων μερίδας χρυδώ κατατεθειμένας.

<sup>12)</sup> αἰτοῦμεν δὲ χάριν — καὶ ὅψα, εὐθὺς εἰς ὅσον παζόησίας ἀνέδραμον (Μ. L.) — ἀλὶ' οὖν ἢν ἐμοί το λαβεῖν ἀνεπαίσχυντον, σοί το παρέχειν ἄμεινον.

<sup>14)</sup> ώς εξ τίς ποτε λυπήσαι την σην άφετην έξτε έκων εξτε άκων προαχθείη — γέμει (L. M.) καὶ τῶν τυιούτων τὰ ἀνθρώπινα — την τῆς ήμετέρας μετριότητος περί σε διώ-Θεσιν πρὸς τὸν ἐξημαρτηκότα ποιεῖσθαι παράθειγμα καὶ δίκην την ζόην ἀπαιτεῖν παρὰ αὐτοῦ, ῆν αὐτος παρὰ τῆς ήμῶν εἰςεπράχθης μετριότητος.

schreiendes Unrecht, eine schändliche Mißhandlung war; er spielt den Ebelmüthigen, der das Böse mit Gutem vergilt; er will den früheren Gegner beschämen und seine Ueberlegenheit ihm fühlbar machen, aber doch nur so, daß er ihn zugleich auch gewinnt und zum Freunde macht; er hebt hervor, daß er ihn, falls er zu ihm gekommen wäre, statt Rache an ihm zu nehmen, mit Freundschaftsbeweisen überhäuft haben würde. Marinus machte später wirklich diese Probe, wir werden sehen, mit welchem Ersolge.

Sanz ähnliche Gedanken liegen dem Briefe an Saudericus von Belletri 15) zu Grunde, der ebenso früher zu den Gegnern des Photius gehörte, schon seit den Tagen des Papstes Nikolaus, wie es scheint, wenn er auch nicht die Gelegenheit hatte, den Photius so tief zu verletzen, wie Marinus auf dem achten Concilium. Der Brief an ihn lantet also:

"Diejenigen, bie ohne einen vorgangigen Streit ober Bwift fich in Liebe und Freundschaft verbinden, meffen meiftens in bestimmter Beife ihr gegenfeitiges Boblwollen ab und indem fie eine ju frubzeitige Störung befürchten, bewahren fie die wechselseitige Liebe in der Regel etwas trage und ohne die geborige Sorgfalt. Diejenigen bagegen, benen es begegnete, bag fie von fruber gehegtem Saß ober Zwiespalt zu Liebe und Freundschaft übergingen, gumal wenn ber verlette Theil ben erften Schritt mit biefer eblen Befinnung macht, die finden, indem fie auf diese Beise bas tonn, was ber Beschämung zuvorkommt, was auch gang geziemend ift, eben barin eine besto ftartere Aufforderung, bie Gefete ber mabren Freundschaft ftrenge zu beob. achten. 16) Deghalb bemühen fich nun auch biejenigen, von benen bie Urfache ber früheren Berwürfnisse und Aergernisse vorzüglich ausgegangen ift, 17) nicht blos für bie Butunft einem berartigen Bormand feinen Raum zu geben, foubern auch basjenige in tiefe Bergeffenheit zu bringen, was ber Sehnsucht nach Liebe und hochherziger Berföhnung vorausging. — 3ch meinerfeits nuu und so dürftest auch Du fagen, wenn Du unverrudten Auges auf die Babr-

<sup>16)</sup> noòs Faudisezor Bedereşirac. Ughelli (Ital. sacr. I. p. 60) hat um 871 Gaudentius als Bischof von Belletri; auch unter dem Namen Jadoricus kommt er vor. Er erscheint öster als päpstlicher Legat dei abendländischen Fürsten (Baron. a. 873. n. 3; a. 875. n. 5; a. 877. n. 28) und wird auch als Bersasser der Translatio S. Clementis (Acta SS. t. II. Mart. die 9. p. 19—22), die er Johann VIII. dedicirte, bezeichnet. (S. Henschen. l. c. Dissort. praev. §. II. p. 15. Wattendach Beitr. z. K. G. S. 5.) Es scheint, daß er schon unter Risolaus I. Bischof war, da er bei der Rücksehr vom Exis, das ihm Berstäumdungen beim Kaiser zugezogen haben sollen, im Ansange des Pontisstates Hating schoian's II. schon als Bischof bezeichnet wird (Baron. a. 868. n. 2); in Hadrian's Synode gegen Photius (869) erscheint er unter den Bischosen (Mansi XVI. 130. 131).

<sup>16)</sup> Οἱ χωρίς τινος ήγησαμένης μάχης ήτοι ἔριδος εἰς φιλίαν ἀλλήλους συνάπτοντις, την παρ' ἀλλήλων ὡς ἐπὶ τὸ πολύ διαμετρούμενοι εὕνοιαν (Μ. L.) καὶ την προκαταβολήν ἀναμένοντις, ἑαθυμότερον τὸ φίλτρον πρὸς ἀλλήλους ὡς τὰ πολλὰ διασώζουσεν. οἱς δὲ συνίπεσεν (Μ. L.) ἐκ προκατασχούσης (Μ. L.) ἀπεχθείας ἢ διαστάσιως εἰς φιλίαν διαλύσασθαι, τοῦ ἢδικημένου μάλιστα τῆς καλῆς ταύτης κατάρξαντος διαθέσιως, οὕτω τὸ φθάσαν αἰσχύνην, ο καὶ προςῆκον, ποιούμενοι, αὐτὸ τοῦτο προτροπὸν σπουδαιοτέραν εἰς τοῦς τῆς ἀληθοῦς φιλίας νόμους εὐρίσκουσι.

<sup>17)</sup> εξ ών των παλαιών σκανδάλων ή αιτία μάλιστα πρυςελήλυθον (sic. codd.).

heit hinblickst — ermahne und ermuntere, nachdem früher eine nicht eben freundschaftliche Gesinnung zwischen uns bestand, zu einer aufrichtigen Freundschaft im heiligen Geiste; Deine Sache möchte es sein, sie zu stärken und zu vermehren und nicht durch Unbeständigkeit des Affektes die angesachte Flamme göttlicher Liebe auszulöschen, nicht die üble Gesinnung wieder ausblächen und fortwuchern zu lassen, welche das Gesetz der Liebe mit der Burzel ausgerottet und aus unserem Sinn und Gedächtniß verbannt hat. 18) Deßhalb umarme und küsse ich Deine Heiligkeit mit diesen Zeilen, wie mit den Lippen aufrichtiger Gesinnung, und suche mit dem Dir gesandten Geschenke, welches das Wahrzeichen freundlicher Aufnahme in sich trägt, Dich mit mir enge und innig zu verbinden."

Wenn es sich in diesen beiben Briesen darum handelte, alte Feinde in neue Freunde zu verwandeln, so galt es bei Zacharias von Anagni nur der Befestigung einer alten Freundschaft, die durch das gemeinsame Loos der von Papst Nikolaus ausgesprochenen Berurtheilung wohl noch verstärkt worden war. Bon Hadrian II. schon in der ersten Zeit seines Pontisstates zur Communion zugelassen, dann völlig begnadigt, 19) hatte Zacharias nach und nach wieder vielen Einstuß in Rom gewonnen; er ward unter Johann VIII. noch Bibliothetar der römischen Kirche. 20) Er war nicht auf Hadrian's Synode zugegen 21) und Photius hatte keinen Grund, ihn des Abfalls von seiner Sache zu beschnliegen. Es scheint auch, daß Zacharias damals dem Photius geschrieben, vielleicht nach dem günstigen Ausgang der von Johannes gehaltenen Synode ihm ein Gratulationsschreiben gesandt hatte; wenigstens bezieht sich in dem nachfolgenden Briese Photius auf eine von Jenem ihm vorgetragene Bitte, die er erfüllt habe.

"Bon einem ber Alten" — schreibt Photius — "erzählt man (Theobektes, glaub' ich, war sein Name), daß er einst an seinen Freund eine Bitte stellte, die nur auf dassenige sich bezog, dessen er dringend bedurfte, dieser aber nicht blos nach Maßgabe seiner Bitte ihm willsährig war, sondern auch aus zu großer Freigebigkeit ein nicht Unbedeutendes noch hinzuzusügen sich entschloß. Das war vielleicht ein Berk der Prunk- und Ruhmsucht Istdor's (benn so nannte er sich), nicht aber das angestrebte Ziel, das im Sinne des Freundes lag. \*\*9) Denn der, welcher die Bitte vorgebracht, sah das über deren Grenzen hinaus Gewährte wie eine Beleidigung an und sandte auch das Berlangte zurück, indem er es nicht für ein Zeichen wahrer und ächter Liebe erachtete,

<sup>18)</sup> ib. p. 191.

<sup>19)</sup> Baron. a. 867. p. 393 ed. Plant. C. Syn. Phot. act. II. Mansi XVII. 425 E. Invect. in Rom. p. 835.

<sup>2°)</sup> Als folder erfcheint er 879 auf Johann's Spnobe. Mansi XVII. 362. Cf. p. 425 E.

<sup>21)</sup> Dort war Albinus ober Alboinus ober Abinus Anianensis (Mansi XVI. 130), ben Ughelli (Ital. saer. I. p. 348) für ben ihm (unter Nifolaus) gegebenen Rachfolger balt.

<sup>22)</sup> τούτο μέν ίσως έγρον ην της Ισισωίρου φιλοτιμίας (ούτω γάρ ωνομάζετο), ούz εύστοχία δε της τού φίλου διανοίας.

bağ einerseits ber, welcher etwas von feinem Freunde erbittet, aus Scham über feine Roth weniger verlangt als ihm nöthig, jumal wenn Jener die Dacht hat, bas Rothwendige zu geben, andererseits ber Geber, ber bem Freunde bie Bohlthat erzeigt und baburch ihm eine Beschämung bereitet, burch Beifügung anderer Gaben bie Beschimpfung gutzumachen vermeint. 23) Denn wo bleibt bas mabre Gefet ber Freunbichaft, wenn ber Gine burch Belaftung mit Beidenten, ber Andere burch Mangel an Bertrauen über feinen Freund, und zwar nicht etwa mit Worten, sondern burch die That felbst ein verdammendes Urtheil fpricht? 94) — Damit nun bas, theuerster Freund, nicht auch uns wiberfahre, habe ich Dir blos bie von Dir verlangten Bahrzeichen unf erer alten und neuen Freundschaft zugefandt. Wenn etwa noch etwas Anderes nöthig fein follte — aber vielleicht ziehe ich mir jest eben burch biefes Wort ben Schein zu, als gehe ich ab von ber Regel ber mahren Freund. fcaft - fo wirft Du ficher mich ebenfo bereit finden als jett. 25) Den für mich an ben Tag gelegten Gifer nehme ich, wenn auch nicht ein biefes Strebens würdiges Ergebniß erfolgte, gleichwohl fo auf, als ware noch Gro-Beres erreicht worden. 26) Denn ich weiß es fehr wohl, daß die Erfolge unferer Unternehmungen bem Gerichte ber Zeit unterfteben und mit bem Laufe ber Dinge auf beftimmte Weise sich umzubreben und umber getrieben gu merben pflegen; aber bas eble Ringen und Streben weiß bas Gefet mahrer Liebe wohl zu würdigen, 27) und die Gunft bezieht es nicht etwa auf etwas Unberes, was von Augen ber aufftögt, fonbern auf ben Impuls bes Willens felbft. Daß aber die Dinge nicht blos gang anders als unfer Streben wollte, fonbern auch in gang entgegengesetter Beife fich gestalteten, bas erfennft Du nach Deiner Einficht wohl genau genug, auch ohne bag ich es fage; und ich würde es nicht erwähnt haben, batte nicht auch ich ben Berbacht zu erleiben, nicht Alles den Freunden anzuvertrauen unter der Wahrheit, die das Urtheil prüft. 28) Inbessen muniche ich Dir, o geweihtes haupt, volles Wohlergeben, sowie daß Du stets gewahrt und geschützt bleiben mogest gegen die

<sup>23)</sup> οὖ πρίτας ἀληθοῦς καλ γυησίας ἀγάπης, οὕτε τὸν διόμινόν τενων παρὰ φίλου ὑπ' αἰδχύνης τῆς χρείας ἐπιζητεῖν τὰ ἐλάττω, μάλιστα δυνατοῦ παρέχειν καθεστηκότος, οὕτε μὴν τὸν παρέχοντα αἰσχύνην ἐπιτιθέντα τῷ φίλφ προςθήκη δώρων τὴν ὕβριν διορθοῦσαι (διορθῶσαι) νομίζειν.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) όταν ό μέν βαρύνειν, ό δε μή Φαρρείν, και τότε μή φήφφ λόγ**ο**ν, άλλ' Εργων Ανδείξω καταγινώσκη του φίλον;

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) εἰ δήπου (Marc, δί που) καὶ ἐτίρων τινῶν διήσει· ἀλλ' ἴσως δόξω κάγω τούτφ νυνὶ τῷ ῥήματι τῆς ἀληθοῦς φιλίας ἐκφίρεθθαι· πλην ὁμοίως (Marc, ὁμοίους) ἡμᾶς ὥσπερ νῦν εὐρήσεις.

<sup>16)</sup> την δ' ύπερ ήμων (Bev. ύμων) σπουθήν, εξκαί μή της σπουθης άξεον ηκολούθησε το τέλος, ως εξ καὶ (τό) μείζον απέβη (Bever. ως εξς το μείζον απέβη) ούτως αὐτήν αποθεχόμεθα. Nach Beveribge wäre ungefähr zu übersehen: sowie er (ber Eifer) auf Größeres gerichtet war.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Bever.: των άγαθων δε και την όπουδην (Marc. τὸν άγωνα δε κ. τ. όπ.) ὁ τῆς ἀληθοῦς ἀγάπης θεόμὸς οἶδε δοκιμάζειν.

 $<sup>^{29}</sup>$ ) કો  $\mu\eta$  καγώ  $\mu\eta$  θαψέρειν παντα τοις φίλοις ὑπ αληθεία δικαζούδη ψήφον ὑφω- $\varphi$ ώ $\mu\eta$ ν (Marc.). Die Stelle ift ficher buntel.

Nachstellungen und Berfolgungen aller sichtbaren und unsichtbaren Feinde, unter ber Fürbitte unserer hocherhabenen Frau, der Gottesmutter, und aller Beiligen. "Amen."

Es scheint hier fast, daß Zacharias sich entschuldigt hatte, daß er nicht mehr für ihn habe thun können, daß der Erfolg nicht ganz seinen Bunfchen entsprach, worüber Photius ihn einigermaßen zu trösten sucht, und daß die vom Papste gestellten Bedingungen nicht hatten vermieden werden können.

Bas Photius mit biefen Briefen ausgerichtet, ift nicht ganz klar. \*\*) Bei Marinus, ber auch später mit ber früheren Festigkeit ihm entgegentrat, machte er keinen Einbruck und überhaupt hat er damit nicht viel erreicht.

Sicher hatte ber raftlos thatige Mann noch viele andere Briefe und Schriften zu seinen Gunften verfaßt; 30) aus bem Benigen, was uns noch ernbrigt, können wir nur annahernd auf ben Umfang seiner Thatigkeit schließen.

In einem besonderen historisch-polemischen Schriftchen gibt uns Photius eine indirekte Bertheidigung seiner Erhebung und seiner Opposition gegen den römischen Stuhl, sowie eine Widerlegung der von seinen Widersachern gegen seine Legitimität vorgebrachten Einwendungen, die er mit Beispielen aus der Kirchengeschichte zurückzuweisen sucht. Es sind dieses die Collectanea et Demonstrationes de Episcopis et Metropolitis, die Fontani 1) berausgegeben hat. Darin sind zehn verschiedene Fragen beantwortet, alle wohl berechnet, seine Sache in ein günstiges Licht zu stellen und zu erweisen, daß dassenige, was mit ihm und durch ihn vorgekommen war, in der orientalischen Kirche nichts Unerhörtes und Außergewöhnliches sei. Es verlohnt sich der Mühe, sie hier im Einzelnen zu betrachten.

Vor Allem hatten sich die Segner auf den römischen Stuhl und dessen frühere Entscheidungen berufen. Photius sucht nun zu zeigen, daß dieser schon manche Mißgriffe und manche Fehler sich habe zu Schulden kommen lassen. Hier führt er nun folgende zum Theil auch ungenaue und entstellte oder schlecht verbürgte, insgesammt aber geschichtlichen Quellen entlehnte Watsachen an:

1) "Unter Constantius stimmte Liberius nach seiner Rücktehr vom Eril schriftlich der in Antiochien entworsenen Glaubensformel bei; er verdammte zwar in einem dem Basilius von Ancyra, dem Eustathius von Sebaste und dem Eleufius übergebenen Bekenntnisse diejenigen, die nicht bekennen wollten, daß der Sohn dem Bater in Allem ähnlich sei (die Anomäer), ließ aber doch nicht ab von der Gemeinschaft mit denselben." 32) Die Quelle für diese Erzählung von dem

<sup>29)</sup> Ob Ganberich von Belletri noch läuger lebte, ift nicht ficher. Bon 896—904 erscheint Johann von Belletri. Zacharias von Anagni erscheint noch 881—882 als Gesandter bei Karl III. (Baron. a. 882. n. 1. Pag. ibid.), verschwindet aber seit 883. Dümmler I. 219.

<sup>30)</sup> Bahricheinlich fchrieb Photius auch noch an andere Bifchofe, welche in ben Unterfchriften ber römischen Synobe von 879 verzeichnet waren.

<sup>31)</sup> Novae deliciae erudit. Florent. 1785. 8 t. I. Pars. II. p. 1-80. Bal. p. 559 seq.

<sup>\*\*)</sup> Ετοί. Ι. p. 1-2. Έπὶ Κωνσταντίου Λιβίριος ο Ψώμης μετά την έκ της επερορίας ἐπανόδον τη ἐν Ἀντιοχεία ἐκτεθείση πίστει ἐγγράφως συνήνεσεν ἐμίρει (l. ἐν μέρει Μοπ.: ἐν μερη) δὲ καὶ ὑμολογίαν παρ' αὐτοῦ ἐκομίσατο (Μοπ. ἐκομίσαντο) Βασίλειώς τε ο ἀγκύρας καὶ Εὐστάθιος Σεβαστείας, ἔτι γο μην καὶ Ἐλεύσιος, ἀποκηρύττουσαν τοὺς

vielbesprochenen 33). Fall bes Liberius war hier augenscheinlich Sozomenus; 34) bag Liberius nicht blos mit ben halbarianern, fonbern auch mit erflarten Anomäern in Gemeinschaft getreten, ift aber jedenfalls unwahr; teinesfalls batte er bem Glaubensinhalt etwas vergeben, felbft wenn die Unterschrift einer firmischen halbarianischen Formel wirklich vollzogen warb. 35) 2) "Der an bie Stelle bes Liberius gefeste Felix II., ber nach beffen Rudtehr augleich mit ibm ben romifchen Stuhl inne hatte, war von Baretitern geweiht und blieb mit ihnen gang ungescheut in Gemeinschaft." 36) Die gemeinsame Rubrung bes Bontifitats burch Felix und Liberius, obicon von ber Hofpartei gewünscht, hat ficher nicht Statt gefunden und die fortwährende Gemeinschaft bes Erfteren mit ben Haretitern ist ebensowenig ein sicher beglaubigtes Saktum. 3) "Was ju Carthago von ben bort versammelten Bijcofen gegen sie verhandelt marb, zeigt beren Schwäche, schlechte Sitten und Herrschsucht." Welche Thatsache bier gemeint ift, burfte fower zu beftimmen fein. 37) 4) "Sie ftellen Canonen feft ober fingiren vielmehr fälschlich folde, 36) wie nachher auch ein anderer römischer Bischof Felix unter Raiser Zeno that (Felix III. 483), ber in einem Schreiben an feine Legaten, die Bifcofe Bitalis und Emefius (Mifenus), 39) auf eine ichamlofe Beife ben Canon, nach welchem ber romische Bischof bei jeder Spnode die oberfte Gewalt und das Bestätigungsrecht haben foll, für einen nicanischen ausgab." 40) Ein solches Schreiben ift uns nicht erhalten;

μή κατά πάντα υμοιον τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν λέγοντας, καὶ τῆς κοινωνίας δὲ αὐτῶν οὐ δϊίστατο.

<sup>32)</sup> Den Liberius klagen auch einige abendländische Schriftseller an, wie Auxil. de ordin. Formosi I. 15. 27. II. 4. Aeneas Praef. cit.: quamvis a fidei tramite non deviaret, non virtute, qua debuit, perfidis Arianis viriliter repugnavit.

<sup>34)</sup> Soz. H. E. IV. 15. Cf. Prud. Maran. Diss. de Semiarianis (Biblioth, haeres. col. II. p. 119.)

<sup>35)</sup> Sgl. Natal. Alex. H. E. Saec. IV. diss. XXXII. a. 1. Mansi not. in h. a. Zaecaria Dissert. de reb. ad H. E. pertin. Fulgin. 1781. t. I. dissert. VI. Sefete Concitiengesch. I. §. 81. S. 657 ff.

<sup>26)</sup> Allà καὶ Ψηλιξ, ὁ ἀντ' αὐτοῦ χειροτονηθείς ὕστερον μετὰ τὸ ἐκ τῆς ὑπερορίας αι τὸν ἐπανελθεῖν, τὸν θρόνον αὐτῷ συνδιέπων (5. bagegen Libell, precum Faust, et Marcellin. ad Imper. Praefat. Galland. Bibl. PP. VII. 461) ὑπὸ αἰρετικῶν ἐχειροτονήθη καὶ τούτοις ἀδεῶς ἐκοινώνει. (Bgl. Theod. H. E. II. 17.) ⑤. Nat. Alex. l. c. a. 3 u. Manfi ib.

<sup>27)</sup> Das xar' αντών (in bem Sahe: Πρός οίς και τα κατ' αντών εν Καφθαγένη .... πραχθέντα έκανώς το άσθενες αντών και κακότροπον άμα και φίλωρχον απελέχχει) geht zunächst auf die zwei vorgenannten Bischöfe, nicht auf die Bäpste überhaupt. Es sindet sich nun, wie auch Fontan i bemerkte, seine karthagische Synode, die über Liberius und Felix verhandelt; vielkeicht, seit derselbe bei, sei die sechste gemeint, die aus Anlaß des Apiarius von den Appellationen handelte. Besser versieht man unter avroi die Päpste insgemein und denkt an die Controverse über Apiarius.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) πράττονται (anderwärts aber πλάττονται; Mon. 68: πλάττοντος) γας απ<sup>2</sup>τοῖς καὶ κανόνες. Fontani: Ironice hic fortasse loquitur Photius; quivis enim videt, in omnibus ipsum studere, ut succenseat Romanis.

<sup>36)</sup> S. oben I. B. Abschn. 5. Bb. I. S. 122.

<sup>16)</sup> ώσπες και τότερον τῷ έτέρω Φήλικι τῷ Ρώμης, ος ην ἐπὶ Ζήνωνος, καθώς

bas von pfendonicanischen Canonen Gesagte tonnte auf bie in alten lat. Sand schriften vorfindliche, zu Chalcebon von den papftlichen Legaten angeführten Anfangsworte bes fechften nicanischen Canons vom Brimat ber romifden Rirche 41) geben; anderwärts wurden auch die fardicensischen Canones ofter von den Bapften als nicanische citirt, theils weil jenes Concil als Complement ber Synode von Nicka galt, theils weil man bie Canones in fortlaufender Reibe ausammengeschrieben batte und bie von Sarbita unmittelbar ben nicaniichen folgten. 42) Darauf folgt 5) bas Beispiel bes Honorius, ber als Monothelit verdammt worden sei. 43) Seit dem Concilium Trullanum (c. 1.) wurde die Berurtheilung des Honorius von den Griechen immer sehr emfig hervorgehoben; 44) Photius felbft ermahnt fie auch fouft febr oft mit Rachbruck 45) und es scheint im neunten Sahrhnnbert überhaupt sehr viel bavon geredet worben zu sein. Bobl mit specieller Rücksicht auf biesen oft gehörten Tabel ber Griechen sammelte ber romische Bibliothekar Anastafius bamals, nachbem er seine Historia tripartita vollendet, unter Johann VIII., 46) seine Collectanea de causa Honorii, 47) die er an ben mit Abfassung einer Rirchen-

<sup>(</sup>Mon. καθά) δηλούται διά των πρός Βιτάλιον από Εμέσιον τούς έπισκόπους γραφέντων αυτού (Μ. αυτώ) γραμμάτων, οι και παρ' αυτού έν ΚΠ. πρός Ακάκιον απεστάλησαν αναιδώς γάρ έκει τον κανόνα τον λέγοντα, τον Ύθωμης έπισκοπον έν έπάστη συνόδω το χύρος έχειν, της έν Νικαίφ συνόδου είναι αποφαίνεται (Mon. αποφαίνονται). Fontani bentt an ein Schreiben, das an Raifer Zeno ober an ben byzantinischen Clerus gerichtet war.

<sup>41)</sup> S. Hefele Concil. Gefch. I. S. 384 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Zaccaria I. c. dissert. VI. §. 9 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) άλλα καὶ Ὁνώριος ὁ Ῥώμης την τῶν Μονοθελητῶν (Mon. Μονοθελιτῶν) ἀδπαστάμενος αϊψεδιν τῆς τῶν ἀρχιερίων τιμῆς καὶ τῆς τῶν πιστῶν (κοινωνίας) ἀπαβίβληται. Bql. oben Bb. I. S. 210 f.

<sup>&</sup>quot;) Cardinal Mai hat zwar (Spicil. Rom. IV. p. 465. not. X. p. IX. Nova PP. Bibl. V, I. p. 171 u. sonft) mehrere Griechen namhaft gemacht, die den Honorius nicht unter den verdammten Monotheliten aufzählen, wie Sophronius von Jerusalem, Ritol. Mysicus in einer professio fidei (cod. Vat. Ottob. 147), einen libellus synodicus, den Ritephorus von Cpl. (Apologet. pro ss. imag. §. 22), wozn noch Andere, wie Theoph. p. 506 seq. p. 550, Dam. de rocta sent. n. 7. p. 395 gerechnet werden können; aber sicher zählen die Meisten ihn auf, wie der Patriarch Germanus (de haer. et syn. c. 36. 37. Mai Spicil. VII, I, 52. 54), die ep. Orient. act. III. Conc. VII., Ritephorus von Cpl. selbst im Briefe an Leo III. (Baron. 811. Fabric. Bibl. gr. XII. p. 346), die Vita Methodii c. 1 (bei Dümmler Archiv f. österr. Gesch.-Quellen XIII. 1. S. 157. 158), der auctor. synodici Pappi (Voell. et Just. Bibl. jur. can. II. p. 1206. Fabric. L. e. p. 410. n. 134), der späteren Canonisten und Chronisten nicht zu gedenken. (Bev. I. 150 seq. 156.)

<sup>48)</sup> Im ersten Briefe an Papst Nilolaus (Jagor p. 437) nennt er als Monotheliten Honorius, Sergius und Masarius mit llebergehung von Phyrthus und Baulus, in dem Briefe an den Bulgarenfürsten (op. 1. n. 17. p. 13) nennt er mit Honorius auch diese. In den Concisienalten der Bibliothel (cod. 19) führt er den Honorius ebenso an, wie anch c. 1. Trullan. im Romocanon steht (Mai Spic. VII, II, 5.)

<sup>49)</sup> oben 88. V. A. 3. S. 238. N. 62.

<sup>47)</sup> Buerft von Sirm onb zu Baris (1620. 8) herausgegeben, bann bei Galland. Bibl. PP. XIII. p. 30 soq. Migne Patrol. CXXIX. p. 558 soq. Die Sammlung zerfallt in zwanzia Dotumente.

geschichte beschäftigten Diaton Johannes sandte und die fpater auch in bas Griechifche überfett worden ju fein icheinen. 48) Er beruft fich hauptfachlich auf die Apologie des Honorius von Johann IV., die Briefe des heiligen Marimus und die gablreichen Dofumente, Die zu Gunften bes Angeflagten fprechen, 49) und halt baran feft, bag ber apostolische Stuhl niemals ber Barefie einen Bugang geftattet, nie etwas gegen ben Glauben fanktionirt habe; 50) auf ber anderen Seite fpricht er bie Schen aus, gegen bas Anfeben bes fechsten ofumenischen Concils zu verstoßen, obicon er bas Berfahren gegen Honorius fich nicht gang erflaren tann bi) und fast glaubt, es fei mit ibm ebenfo in Bezug auf diefen Buntt zu halten, wie mit ber vierten allgemeinen Synobe bezüglich ber von ber römischen Rirche reprobirten Canones. 52) Sein tatholischer Inftinkt lagt ibn abnen, es tonne mit ber Schuld bes Honorius nicht fich fo verhalten, wie man behauptete; die Schwierigkeit ber Sache, die so viele Zweifel und Bebenten hervorruft, 83) leuchtet ihm ein und in ben Beugniffen bes gebiegenften Sachtenners, des gefeierten Maximus, findet er ausreichende Beruhigung. Die Thatsache selbst, daß Honorius verdammt ward, wurde unter Hadrian II. im Concil von 869 zu Rom ausbrudlich anerkannt, 64)

Endlich führt Photius 6) die von Hosius im Namen des römischen Bischofs geleitete Synode von Sardika an, die den häretischen Marcellus von Ancyra freigesprochen habe. 38) Daß Photius auf diese Synode nicht gut zu sprechen war, das sehen wir sowohl aus seiner Correspondenz mit Papst Rikolaus, als aus den Erklärungen seiner Anhänger in der eben beendigten Synode; die aus seinen Arbeiten, wie es scheint, geschöpfte Schrift "gegen den römischen Papst" und mehrere wohl von ihm herrührende Scholien zum Nomocanon bekämpfen

<sup>49)</sup> Montfauc. Diar. italic. Paris. 1702. c. 21. p. 309. Oudin. II. p. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Anastas. ep. ad Joh. Diac. (Gall. XIII. p. 31.): Si omnia exaggerare volumus, quae in Honorii P. excusationem colligere possumus, facilius nobis charta quam sermo deficiet, et interpretandi propositum ad dictationis profecto vertemus eloquium.

<sup>50)</sup> ibid.: ostendere gestientes, quod in Apost. Sedis petra, quantum ad fidem pertinet, nec etiam per Honorium inventum sit umquam serpentis, id est virulentae sectae, vestigium.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) p. 30: Quae videl. apologia (Joh. IV.) satis hunc, ut reor, excusabilem reddit, licet huic sexta S. synodus quasi haeretico anathema dixerit, et in Dei solius judicio jam positum reprobationis telo confoderit, cum haereticus non ex erroris tantum deceptione, quantum ex electione non recta et contentiosa pertinacia generetur (formelle härefie.)

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) ib. p. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>a5</sup>) Quis autem erit, qui nobis interim dicat, utrum ipse pro certo dictaverit epistolam, de qua illum anathematizandi fomitem calumniatores susceperunt, cum et ex scriptoris vel indisciplinatione vel in Pontificem odio quid contingere tale potuerit? Quamvis non ignoremus, docente S. Maximo (ep. ad Marin.), sc. hanc scripsisse Joh. abbatem; esto, et ipse dictator exstitit, quis hinc illum interrogavit? Quis intentionem investigavit?

<sup>54)</sup> Conc. Rom. sub Hadr. II. B. IV. Abschn. 2. S. 89.

<sup>\*5) &#</sup>x27;Αλλά καὶ ή ἐν Σαρδική σύνοδος Όσιον Εχουσα τὸν τόπον ἐπέχοντα 'Ρώμης τὸν αἰρετικὸν ἐδικαίωσε Μάρκελλον.

fie ausbrücklich; 56) burch feine Schule icheint biefelbe mehr und mehr bei ben Griechen an Ansehen verloren zu haben. 57) Bas die Freisprechung bes Darcellus angeht, fo ift beffen Beteroborie trot vieler ihm ungunftiger Zeugniffe 56) noch teineswegs unumftöglich erwiesen 59) und teinesfalls begrundet jenes Urtheit eine ber Ehre bes romischen Stuhles nachtheilige Folgerung. 60) Es ift im Bangen ein febr ehrenvolles Beugniß für die Bapfte, bag Photius, fo forg. fältig er auch nach berlei Daten forschte, nur so wenig Material fanb, um diese Rubrit geborig auszufüllen, und felbst zur Berdachtigung einer bis babin auch im Orient anerkannten Synobe ichreiten mußte, um bie Babl feiner Anflagen gegen Rom einigermaßen zu verstärfen. Diefe Freisprechung bes Darcellus durch Julius und die Synode von Sardita hatte auch Zacharias von Chalcebon, ber vertraute Freund bes Photius, auf bem achten Concilinm in ähnlichem Interesse hervorgeboben; Metrophanes von Smyrna hatte barauf geantwortet, Marcellus fei mit Recht, ba er jebe Barefie verdammt, von Stulius und den Bätern zu Sardika, ja auch von Athanasius und Baulus von Byzanz aufgenommen worden; ba er aber rudfällig ward, habe ihn Gilvanus anathematifirt und Liberius beigeftimmt. 61) Dan fieht aus ber Rebe bes Bacharias, daß die Schüler des Bhotius längst auf diesem Gebiete eingeübt und mit geis ftigen Waffen geruftet waren, wie fie Photius felber gebrauchte.

Denselben Zweck hat der zweite Punkt im Auge, wo gegenüber der Bersicherung des Papstes Nikolaus (Bd. I. S. 623) diejenigen aufgezählt werden, die auch ohne Rom's Anerkennung als legitime Patriarchen betrachtet worden waren und sich in ihrer Bürde behaupteten. Hieher rechnet Photius vorerst ben Flavian von Antiochien, den drei aufeinandersolgende Papste nicht anerkannt (gleichwie auch der Alexandriner Theophilus), mit dem aber zulest beide

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) S. oben B. II. Abfchn. 8. S. 445. B. HI. A. 8. S. 663. B. VI. A. 5. 886. II. S. 484 ff. unten B. VIII. Abfchn. 5. A, β.

<sup>57)</sup> Soph. Oscon. Proleg. cit. p. \*d' not. γ. macht gegen die Lateiner geltend: 1) die Synode von Sardita habe das Recht der Annahme von Appellationen blos dem frommen Papste Julius und zur Zeit der Arianer ertheilt, 2) es nicht für den Orient, sondern blos für den Occident verliehen; denn 3) dazu hätte es einer öfumenischen Synode bedurft, jene sei aber nur σύνοδος τοπική gewesen (So op. c. Rom. Pont. §. 8. Procop. Caes. in Syn. Phot. act. III. oben S. 484); auch hätten 4) die Orientalen seinen Antheil daran gehabt, sondern seien in Philippopolis versammelt gewesen (op. cit.); 5) die Afrikaner hätten bei dem sünszig Jahre darnach entstandennen Streite mit Rom sie nicht angenommen (ibid.); 6) Photius sage, sie seien in Cpl. nicht recipirt (ep. 2 ad Nicol.); 7) Chrysosomus habe nicht an den Papst appellirt, sondern sich blos an ihn gewendet als ποιμενάρχης πόλεως επισήμως, wie auch an Benerius von Mailand und Chromatius von Aquiseja, und Innocenz L. habe wohl die Synode, aber nicht die Canones erwähnt.

<sup>58)</sup> Bas. ep. 52. Athan.; ep. 74. Occid. Episc. ep. 78. Petav. Theol. Dogm. t. I. L. I. c. 13.

<sup>59)</sup> Nat. Alex. Saec. IV. diss. 30. Montfauc. Coll. N. PP. II. 51. Mohier Athan. II. 22 ff.

<sup>60)</sup> Erft später trat bas Frrthumliche burch Photinus, feinen Schüler, hervor. Hefele Conc. I. 456 f. 611 f.

<sup>61)</sup> Mansi XVI. 348. 352.

Stüble in Gemeinschaft traten; <sup>62</sup>) sowie Chrysostomus, bessen Uebergang von Intiochien nach Byzanz man anfangs beanstandet; <sup>64</sup>) vielleicht, setzt er bei, jehört auch der Antiochener Meletius hieher, dem die Occidentalen (als die Irheber der Weihe des Paulinus) abgeneigt waren; <sup>65</sup>) indessen mochten sie detteren, weil er in der zweiten ölumenischen Synode saß, ihrer Gemeinschaft nicht für unwürdig halten. <sup>66</sup>) — Freilich konnten diesen, zum Theil gar nicht weweisenden Beispielen viele andere entgegengesetzer Art entgegengestellt werden und aus solchen Thatsachen war keine Rechtssolgerung zu entnehmen; aber vem Photius genügt es hier, daß die Nichtanerkennung Rom's diesem oder weisen Gensprache kehauptet haben. In demselben Sinne sagte Zacharias von Thalcedon, daß die Römer den Flavian nicht anerkannt und doch ihn kein Canon verdammt habe, daß Flavitas und seine Nachsolger nicht verdammt wurden, obschon sie den Acacius, ihren Borgänger, als legitim anerkannten. <sup>67</sup>)

Ferner war Photius feierlich von einer Synode abgesetzt und vom Raiser noch vor derselben von seinem Stuhle vertrieben worden. Diese Expulsion, erklärt er, könne seiner Legitimität nichts schaden, da auch andere Batriarchen von ihren Sizen durch die Raiser verjagt, gleichwohl aber später als legitim anerkannt worden seinen. Als solche führt er namentlich den unter Justin II. vertriebenen antiochenischen Patriarchen Anastasius, 68) die Batriarchen Chryso-

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Φλανιανόν τον Αντιοχείας τρεῖς ἐφεξῆς τῆς Ῥώμης οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ' οὐδὲ ᾿Αλεξανδρεῖς (Mon. ὁ ᾿Αλεξανδρείας) Θεόφελος κατ' ἀρχάς ¨ ὕστερον δε αὐτῶν ὁ τρίτος κόλες ἐδέξατο καὶ ὁ ᾿Αλεξανδρεύς (οὕτός ἐστιν ὁ χειροτονήσας τὸν Χρυσόστομον πρεσβύτερον). 8gl. Socr. III. 7. V. 5. Theod. V. 28. Ruf. I. 27. 28, 30. Nat. Alex. l. c. c. 3. art. 12.

<sup>\*)</sup> Οὖα ἐδίξαντο δὲ Φρανίταν οὖδὲ τὸν ἐν ἀγίοις Εὐφήμιον (Mon. Φλαῦίταν, ἀλλ' οὖδ' Εὐθύμιον),... διότι τὸν Ἀκάκιον οὖτοι τῶν διπτέχων οὖα ἐξέβαλλον. Nat. Alex. Sacc. V. diss. 20. — &b. I. ⑤. 126 ff.

<sup>64)</sup> p. 17: ἀλλ' οὐθὲ τὸν τῆ ἀγία τριάθι ἀγαπητὸν πανίερον Χρυδόστομον (Mon. nut τὸν Χρ.) κατ' ἀρχὰς (Μ. πρότιρον) ἐθέξαντο, ὅτι, φαθὶν, ἀπ' ᾿Αντιοχείας αὐτὸν οὐκ ἔδιι εἰς ΚΠ. χειροτονηθῆναι (Mon. χειροτ. εἰς ΚΠ.), ὕστερον θὲ καὶ ὑπερήσπισαν (Mon. νπερησπάσαντο).

<sup>&</sup>quot;) Οὖα οἶδα δὲ, εἰ καὶ Μελέτιον ἐδέξαντο τὸν ᾿Αντιοχείας (Mon. τὸν ᾿Αντ. ἐδ.)· μή ποτε γὰρ ἐπεῖνον (Μ. κάκεῖνον) ἀποστρέφονται διὰ Παυλίνον τὸν ὑπὸ τῶν δυτικῶν χειροτανηθέντα· καὶ γὰρ καὶ ἐπιστολην οἶδα τοῦ μεγάλου Βασελείου πρὸς Τερέντιον κύμητα, (Basil. ep. 349), ἐν ἡ διαβάλλει τοῦς δυτικοῦς διὰ τῆν κατὰ Μελετίου ἀποστροφην ώς οὖα ὑγιῶς κρίνοντας (sic rocte Mon.) τὰ πράγματα. Βαβίδιυς fagt, er wundere fich nicht fiber das Berfahren gegen Meletius: οἱ μὲν γὰρ ἀγνοοῦσε παντελῶς τὰ ἐνταῦθα, οἱ δὲ καὶ δοκοῦντες εἰδέναι φελονεικύτερον μαλλον ἡ ἀληθέστερον αὐτοῖς ἐξηγοῦνται.

<sup>49)</sup> p. 19. 20: ίσως δε αὐτὸν διὰ τὸ έν τῆ δευτέρα καθεδθήναι συνόδω οὐκ ἀποστρέφονται.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Mansi l. c. p. 349.

Φ) Ετοτ. ΠΙ. p. 21. 22: Αναστασίου ἐκβληθέντος τοῦ θαυμαστοῦ ὁ θαυματουργός Γρηγύριος ἐκράτησεν τὴν Αντιοχείας (Μου. τοῦν Αντιοχείων) ἐκκλησίαν ἔτη κδ΄ καὶ ἀπεδίχθη καὶ (Μου. οmitt, καὶ) μετὰ τὴν αὐτοῦ πρὸς κυρίον μετάστασεν (Μου. μετὰ τελευτὴν αὐτοῦ) αὐθες εἰςῆλθεν Αναστάσεος, (unter Mauricius) Bgl. Evagr. H. E. V. 5.

stomus und Eutychius von Constantinopel, den Elias von Jerusalem, \*\*) den Rallinikus von Tonstantinopel, 7°) den Silverius von Nom 7¹) an. Richt ohne besonderes Interesse ist es, daß er von Arsacius und Attikus bemerkt, sie seien als legitim anerkannt worden, obsichon beide der Absetzung des Chrysostomus beigestimmt und zu seinen Gegnern gehört hätten; 7°2) ganz dieselbe Stellung hatte Photius gegen seinen Borgänger Ignatius eingenommen, was ihm oft genug zum Borwurf gemacht worden war. Ebenso gab die Analogie von Eutychius und Johannes Scholastikus, wovon der Erstere der Borgänger und dann wieder der Nachsolger des Letzteren war, 7³) ohne daß die Legitimität des Einen oder des Anderen beanstandet wurde, eine Wasse gegen diesenigen, welche den Wechsel im Patriarchate zwischen Ignatius und Photius mißbilligten.

Hatte man der Illegalität seiner Erhebung wegen die von Photius vorgenommenen Ordinationen nicht anerkennen wollen oder doch beanstandet, so weiset dieser dagegen nach, <sup>74</sup>) daß man stets in der Kirche die Weisen von verurtheilten und selbst von häretischen Bischöfen als giltig anerkannt habe, wie er überhaupt in dieser damals noch nicht bei Allen kar entwickelten Frage, die wir im Zusammenhange oben <sup>78</sup>) erläuterten, sehr entschieden gegen Reordinationen sich aussprach.

Einen weiteren Einwurf, den aus der Feindschaft zwischen ihm und Janatius sowie zwischen ihm und dem römischen Stuhle, sucht er durch das Beispiel des Zwischen Cyrill und Chrysostomus, sowie zwischen Cyrill und Theodoret zu beseitigen. 76) Passender hätte er wohl den Streit mit Epipha-

 <sup>\*9)</sup> p. 23—25: 'Arτì (81 Mon.) 'Hlla 'Ιεφοδολύμων 'Ιωάννης, καίτοι δι' ενόσεβείαν 'Ηlla δεωχθέντος (Mon. άχθέντος 'Hlla). Gias, von Severus verfolgt und durch R. Anaftasius exisirt, erhielt den monophysitisch gesinnten Johannes zum Nachfolger, der aber späer vom beiligen Sabas besehrt ward. Cyrill, Scythopol. Vita S. Sabae — not. in Evagr.
 L. IV. 37. Liber. Brev.

<sup>76)</sup> Οὐα οἶδα, εἰ δεῖ καταριθμεῖν ἐν τούτοις καὶ τὸν μετὰ Καιλίνικον τὸν παρὰ Ιονστενιανοῦ τοῦ κακοῦ τυφλωθέντα, ὅτε καὶ (Mon. omitt. κ.) τὸ δεύτερον τῆς βασελείας ἐκράτησεν, προβληθέντα Κῦρον τὸν ἐξ 'Αμάστριδος, δς καὶ (M. omitt. κ.) Εγκλειστος ὧν ἐκεῖ προείπεν αὐτῷ, ὡς πάλιν εἰς τὴν οἰκείαν ἀρχὴν ἐπανελεύσηται (l. c. Mon. ἐπανελεύσεται). Βgί. Cedren. I. p. 781 ed. Bonn. oben Βυφ Ι. Χρίφη. 8. Βδ. I. ⑤. 222.

<sup>71)</sup> Έκβιβληται δε παρά Βελισαρίου ως επιβουλεύων τοις ζωμαϊκοίς πράγμασε Σελβίριος οίμαι (Mon. λιβίριος) και άντειςηκται άντ' αυτού έτειος. S. oben Buch I. Abfch. 6. Bb. I. S. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Αντί (τοῦ σωτῆρος τοῦ κόσμου τιμίου omitt. Mon.) Χρυσοστόμου ὁ Αρσάκιος καὶ ὁ Αττικὸς, καίτοι ἄμφω εἰς την αὐτοῦ καθαίρεσεν εὐθόκησαν (ηνθόκησαν) καὶ τῶν αὐτῷ ἐπιβουλευσάντων ησαν ἰκάτεροι.

<sup>13) &#</sup>x27;Artì Εὐτυχίου Κ.Π. 'Ιωάντης ἀπεθέχθη καὶ μετά θάνατον (Mon. μετά θε θώνατον τούτου) πάλιν 'Ιωάννου Εὐτύχιος πάλιν (Mon. αὐθις). Cf. Evagr. IV. 38—40. Leunel. not. ad Cod. lib. I. n. LXXV. oben 8b. I. S. 175 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Erot. IV. p. 29-38. Bal. p. 562 seq.

<sup>75)</sup> S. ben letten Abichn. bes vor. B. g. 24. S. 360 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Erot. V.: 'Ο θείος Ἰωάννης κατὰ Κύριλλον (lege: Κυρίλλου) πλην ήδεχως καὶ ἀπροδώπως καὶ μετὰ τοῦ προςήκοντος ἐκείνω καὶ φρονήματος καὶ λόγου καὶ δχήματως, καὶ Κύριλλος κατὰ τούτου καὶ Κύριλλος καὶ Θεοδώριτος κατ' ἀλλήλων. Φαδὶ δὶ, ῦτε ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀπεχθείας διαββήθην ἐβύα Κύριλλος. "Ἰωάννης ἐν Πατριάρχαις καὶ Ἰονδας ἐν Ἰποστόλοις."

tins??) ober auch zwischen Theophilus einerseits und Chrysostomus andererseits rwähnt, da Cyrill bei Lebzeiten bes Letteren noch nicht Patriarch war und rft 412 nach dem Tode seines Oheims diese Würde erhielt. ?8) Bielleicht vat er aber auch den Patriarchen Johannes von Antiochien im Sinne. ?8) Benn aber so großen Männern, auf diese Schlußsolge arbeitet Photius hin, dese Feindschaft nachgesehen wird und ihren Ruhm nicht beeinträchtigt, so darf unch ein ähnlicher Zwiespalt anderen Kirchenhäuptern nicht so hoch angerechnet verden und weder das Ansehen des Einen noch das des Anderen herabsehen.

Beiter führt Photius Beispiele von Patriarchen an, die von (bloßen) Bischöfen auch ohne Intervention und Anwesenheit von Patriarchen gerichtet ind entsetzt wurden, wohl zur Rechtsertigung der zuerst von den Bischösen einer Partei gegen Ignatius ausgesprochenen Absehung, vielleicht auch seiner Synodalakten gegen Papst Nikolaus, dessen Worte hier direkt bestritten wersen. \*\*\*so) Es ward Novatus von Kom (Novatian) von Bischösen abgesetz; \*\*\*1) benso ward Paulus von Samosata wegen seiner häretischen Behauptung, Ihristus sei ein bloßer Mensch, von zwölf Bischösen verurtheilt. \*\*\*2) Die Sache ses Symmachus und des Laurentius untersuchten unter Kaiser Anastasius undert Bischöse in Kom, den Symmachus erkannten sie an, den Laurentius, ser vier Jahre lang Kom beunruhigte, ließen sie Bischof von Ruceria sein; ils er aber nacher neue Unruhen erregte, ward er von Symmachus abgesetz. \*\*3)

<sup>77)</sup> Bovon Bibl. Cod. 96 bie Rebe ift.

<sup>78)</sup> Fontani benkt nur an Chrysoftomus, ber in ber That anch bei Photius & Θείος Ιωάννης heißt, und so lesen Vat. 1150 u. a. Holchritta. Ueber die wechselseitige Feindschaft wischen Christas und Chrysoftomus ift nichts bekannt; nur war Ersterer anfangs gegen die Insertion des Ramens von Chrysoftomus in den Diptychen, gab aber, durch Isldor von Belusium bestimmt, endlich nach (S. oben Bd. I. S. 45.). — Photius verwechselte kaum o leicht den Cyrill mit seinem Borgänger Theophilus; er konnte auch irgend einen Borgang vor der Erhebung Cyrill's im Auge haben. Codr. Comp. hist. I. p. 575. 576 erzählt densals von der Feindschaft zwischen Cyrill und Chrysostomus, wobei ein Traum den Sinn des Letzteren umgewandelt haben soll.

<sup>19)</sup> Unser Münchener Cober hat ganz kurz flatt der längeren Borte (N. 76.): Iwarpyc wurd Kupiklau nad Kúpiklas nara Iwarpov nad Kúpiklas nad Geodwoerd. Der Johannes ihne auszeichnendes Prädikat ist sicher Johannes von Antiochien, der bekannte Gegner des Sprill und der ephesinischen Synode. Obschon dieser Coder erst dem sechzehnten Jahrhundert ungehört, so möchte ich doch seinen Text dier sür den ursprünglichen halten; sonst ist aber und er von Juterpolationen und Zusätzen nicht frei, namentlich am Schluse des Schristchens.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. III. 4. a. γ. Bb. I. S. 564.

<sup>\*&#</sup>x27;) p. 42: Novároς ὁ Ῥώμης ὑπὸ ἐπισκόπων καθήρηται. Die Griechen (wie schon Eus. H. E. VI. 43. 45) verwechseln Rovatus und Rovatian. Fontani denkt hier an Epprian's Synobe gegen Rovatus; es sind aber wohl die sechzig Bischöse der römischen Synobe von 251 gemeint, wovon Eused. l. c. Just. et Voell. Bibl. II. 1171. Hefele Soncil. I. S. 88.

<sup>\*\*)</sup> Παθλος δ Σαμοσατεύς ύπο εβ' έπεσκόπων, ως φελόν τον Χρεστόν 14γων άνθρωτον, κατεκρίθη. Die Zahl der Bijchöfe auf den gegen Paulus gehaltenen antiochenischen Synoden (Eus. VII. 27. 28. 30. Hefele I. S. 110 ff.) wird sehr verschieden angegeben; icher waren auf der letzten derfelben mehr als zwölf Pralaten zugegen.

<sup>15)</sup> Καὶ τον μέν Σύμμαχον, ως ένα των έπτα διακόνων όντα καὶ κατά θεδμον έκκλη-

Den Feind bes beiligen Geiftes (Bneumatomacher) Macedonius fetzten bie Bifchofe zu Conftantinopel ab, unter benen fich Acacius von Cafarea nebft seinem Anhang hervorthat. 84) Der mehr als engelgleiche bochbeilige Chrusftomus follte nach feiner ungerechten Abfetzung durch Theophilus bem Urtheit ber Bifcofe gemäß wieber in feine frühere Burbe eingefest werden, ba fie jenes Urtheil gegen ben über bie Engel erhabenen Beiligen für ungiltig erachteten. 85) Aber da er abermals burch die Raiserin von seinem Stuble vertrieben ward, wobei Leontius von Ancyra unter ben bort gegen ihn versammelten Bischöfen die hauptrolle spielte, marb er unter bitteren Rlagen, bag er bie Berechtigteit nicht erlangen tonne, bie man felbst Grabicanbern und Räubern nicht verweigern burfe - bas Recht, fich auf die vorgebrachten Anklagen zu vertheibigen 66) — in bas Exil geschickt. Er hatte aber biefe Rlage und jene Forberung nicht vorgebracht (wer war in solchen Dingen bewanderter als er?), wenn es unftatthaft und unrecht gewesen wäre, daß er (ber Patriarch) von Bischöfen gerichtet werbe, 87) Aber auch ber große Athonafius ließ nach feiner Freifprechung in Sarbita fowie in Jerufalem unter bem Confessor Marimus, ber in einer besonderen Spnode ben Beschluffen von Sardifa über Athanasius beitrat — Athanasius ließ wohl wissend, daß jede Proving große Macht bat über bas, was in ihr vorgeht, zu urtheilen, eine Synode von agyptischen Bischöfen gusammentommen und, obicon er unter teinem Batriarchen ftand, über feine Sache burch fie biefelben Befcluffe wie in Sarbita und in Balaftina fanttioniren.

Die Einmischung bes Kaisers in Kirchensachen zur Herstellung bes Friebens wird sobann mit ben Beispielen von Constantin und Theodosius gerechtfertigt. Constantin ber Große bedeutete dem Arius, er solle seine Feindschaft gegen Alexander aufgeben, und sandte an ihn als Schiedsrichter den Bekenner Hosius ab; damals schrieb er auch, daß er an der Ausstührung seines Borbabens, die heiligen Stätten in Jerusalem zu verehren und dort Oftern zu halten, durch die wechselseitigen Zwistigkeiten verhindert werde; 88) nachher da

σιαστικόν τον θρόνον διέποντα (Μου. κρατούντα) έδικαίωσαν αὐτόν κατέχεων, Ασυρέντιον δε Νουκερίας έπίσκοπον, καίπερ έπε τέσσαρα έτη την 'Ρώμην ταράξαντα, οδιακό είναι (Die Occibentalen zühlen zweiundstebenzig Bischöfe auf der Synode don 499. Mansi VIII. 229 seq. Voell. et Just. Bibl. jur. vet. I. 257. Ueber die Sache seibs s. Theod. Lect. II. 17. Vita Symm. in Vignol. lib. Pontif. I. 172. 173. 175. Leon. M. Opp. III. p. CX. Acta SS. Jul. IV. 636). ὕστερον δε στάσεις κενών αὐθες καὶ ταραχάς ὑπὸ Συμμάχου ἐννόμως καθήρηται.

<sup>\*&#</sup>x27;) S. oben 8b. I. S. 13.

 <sup>56)</sup> p. 46: παρ' οὐθὲν θέμενοι τὴν κατὰ τοῦ καὶ τῶν ἀγγέλων κρείττονος άγίου ψῆφον.
 56) οἰμώζων καὶ στενάζων (Cf. Theod. H. E. V. 34), ὅτι γε δίκης τυχεῖν οὐκ ψέἰω.

ου σίμωζων και στενάζων (Cf. Theod. H. E. V. 34), ότι γε σίκης τυχειν ουκ ηξίωτα, ής καὶ τυμβυρύχους καὶ ληστάς άξιουσθαι προςήκων, όπως τῶν κατ' αὐτῶν λεγωμίνων διδῶσι λόγον.

<sup>87)</sup> Ούκ αν δε ούτος ήτείτο, (καίτοι γε τίς εν τοίς τοιούτοις αὐτυῦ ἐπιστημονικώτερος) εἰ ήν τοῦτο παράλογον, τὸ ὑπὸ ἐπισκόπων κρίνεσθαι.

<sup>89)</sup> p. 51: Κωνσταντίνος ὁ μέγας ἐδήλοιδεν Άφείφ τὴν κατ ᾿ Λλεξανδροῦ καταλύδαι ἐχθράν (Cf. Theod. H. E. I. 2. Haer. Fab. IV. 1. Eus. Vita Const. H. 61. 62.) κοί διαιτητήν αιτρ Ὁ Όσεον τὺν ὁμολογητὴν Εστελλεν (Mon. Εστειλεν), ὅτε (Mon.) καὶ Εγραφεν,

Arius nicht gehorchte, ließ er die große Synode von Nicaa halten. Raiser Theodosius (I.) erklärte dem Demophilus, wenn er die Kirchen behalten wolle, so muffe er Frieden halten mit der Kirche, außerdem aber sie räumen und sich entsernen. \*\* Das geschah auch und es wurde Nektarius ordinirt. Derselbe Kaiser war es auch, der die Feindschaft zwischen Innocenz und Flavian beseitigte und völlig hob. \*\* Das letztere Faktum ist sicher unrichtig, da Theodosius (wie auch Nektarius) schon gestorben war, ehe Junocenz (402) den römisschen Stuhl bestieg; Theodosius II. scheint hier mit Theodosius I. verwechselt.

Bobl gegen die Autorität bes achten Concils (von 869) find zunächst die Beispiele von Spnoben ansammengestellt, die ohne Ansehen und Geltung geblieben sind. Photins wirft bie Frage auf: Bon welchen Synoben blieben, ungeachtet bie versammelten Bischofe verschiebene Batriarchate reprafentirten, die Beschluffe ohne Rraft und Geltung wegen ihrer Ungerechtigkeit und ihres Biberfpruchs mit ben firchlichen Gefeten? 91) Die Synoben, welche Photius bier anführt, die antiochenische gegen Athanasius, die Räuberspnode von Ephefus, die Synoden gegen Chrysoftomus, die von Philippopolis und theilweife Die von Sardita haben freilich wenig Analogien mit bem achten Concilium und auf eine Untersuchung ber Ariterien von öfumenischen Synoben läßt sich Photius nicht ein; 92) immerhin aber erweisen fie ben Sat, daß nicht alle von ben Concilien, in benen bie vornehmften Bischofsstühle vertreten maren, ihren Befchluffen bleibenbe Geltung ju verschaffen vermochten - ein Sat, mit bem wohl nur febr wenig erwiesen ift: auch könnte bie Angahl berfelben noch betrachtlich vermehrt werben. Boren wir indeffen die Ausführung bes Photius felbft. Die Bifcofe, bie unter Raifer Conftantius unter bem Bormanbe ber Einweihung ber von ihm bort gegrundeten Rirche in Antiochien versammelt waren, sesten ben Athanasius neuerdings ab, wie es bereits von ber Synobe au Tyrus geschehen mar, und weihten an seiner Stelle ben Gregor jum Bischof. Bei biefer Spnobe maren Gufebins von Conftantinopel und Placitus (Flacillus) von Antiochien und mit ihnen Andere, siebenundneunzig an ber Babl. 93) Aber

ώς βουλόμενος προςκυνητής των άγιων τόπων των έν Ίεροσολύμοις γενίσθαι κάκιῖ το πάσχα έκτελίσαι διά τοὺς πρός άλλήλους στασιάζοντας έκωλύθη.

<sup>\*\*)</sup> εἰ βούλοιτο πρατεῖν τῶν ἐπκλησιῶν, εἰρηνεῦσαι πρὸς τὴν Ἐπκλησίαν, εἰ δὲ μή εἰρηνεύοι, ἀναχωρήσαι. Cf. Soct. V. 7.

<sup>\*\*)</sup> ο καὶ ἐγένετο (Μοπ. f. 90 a.: ὅπερ καὶ ἐποίησι) καὶ ἐχειροτονήθη Νεκτάριος. Ὁ αὐτὸς ουτος κατ' ἀλλήλων γενομένου Ἰννυκεντίου καὶ Φλαυιανοῦ τὴν ἀναμεταξύ αὐτῶν ἔχθραν ἐποσῶν ἐποίησε καὶ ἡφάνισεν.

<sup>&</sup>quot;) Erot. VIII. p. 55. Bal. p. 565.

<sup>\*\*)</sup> Sehr gut gibt Rifephorus von Epl. die Ariterien an, wenn er von dem VII. Concilium sagt (Apol. pro SS. imag. c. 25. Mai Nov. Bibl. V, II. p. 30. 174.), es habe das höchste Ansehen, sei ölumenisch, frei und tadeslos: σιγκεκρότητο γαρ τουτο μάλιστα εν-δίκως και έννομώτατα: επείπευ ήδη κατά τους άρχηθεν τετυπωμένους Θείους θεσμούς πρωήγε κατ' αυτήν και προήδρευσεν, όσον το της έσπερίας λήξεως, ήτοι της προσβύτιδος 'Ρώμης, μέρος ούκ άσημον, ων άνευ δόγμα... την δοκιμασίαν ού σχοίη ή δέξαιτ' άν ποτο την περαίωσεν κ. τ. λ.

<sup>\*3) &#</sup>x27;Βπὶ τῶν ἐν 'Αντιοχείς συνελθόντων ἐπὶ Κωνσταντίου προφάσει τῶν ἐγκαινίων τῆς ἐκεὶ κτεσθείσης ὑπ' αὐτοῦ ἀγίας ἐκκλησίας (Mon. f. 90 a.: κτεσθ. μεγάλης ἐκκλ.). οὖτοι

von beiben Magnahmen batte feine Bestand. Dasfelbe war ber Fall mit benen, bie zu Ephefus gegen Flavian (von Conftantinopel) zusammentamen. In dieser Synobe fanden sich Diostorus von Alexandrien, Juvenal von Jerufalem, ber Bifchof von Antiochien mit anderen tuchtigen und orthoboxen Dannern, die ben Gutoches fur uniculbig erfannten und ibm die priefterliche Burbe gurudgaben, ben beiligen Flavian aber verurtheilten. Auch gegen Theodoret erließen fie zu Gunften des verftorbenen Cprill von Alexandrien ein Urtheil. Allein nichts von dem Allen blieb in Rraft, da nachher bie vierte Spuode Alles umftieß, ohne Rudficht auf die unvernünftige Buftimmung ber bort bersammelten Bischöfe. 94) Aehnlich verhalt es fich mit benen, die fich gegen ben beiligen Chrysoftomus vereinigten, wie Theophilus von Alexandrien mit feinen Bijcofen und bagu einige andere, die jum Sprengel bes Beiligen geborten und bier au feiner Absetzung mitwirkten. Nicht anders erging es ben fechsundfiebengig Bischöfen, die zur Beit bes Concils von Sardita zu Philippopolis in Thracien aus bem Orient zusammenkamen. Denn die verständigften Bischofe bes Orients, die bort versammelt waren, setten ben Julius von Rom, 95) ben Confessor Hosius und einige Andere ab und bestätigten bie Absetung bes großen Athanafius und bes Confessors Paulus. Davon blieb aber in ber Folge nichts in Rraft. 96) Auch bem Marcellus von Ancyra balf es nichts, daß bie Bater von Sarbita ihn einmuthig freifprachen, obicon ber Bifchof von Rom burch ben seine Stelle vertretenden Befenner Hofius zugegen mar und bie Synobe selbst recipirt wurde, weil sie das nicht dem Rechte nach that; 97) benn gang bestimmt und beutlich hat ihn die zweite Synobe verurtheilt. 98)

Ebenso soll der Biebereintritt des Photius in das Patriarchat aus früheren Beispielen vertheidigt werden in der Beantwortung der Frage: Bann

γὰρ Μθανάσιον μεν αιθες καθείλον ήθη καὶ πρότερον ύπὸ των έν Τύρμ καθαιρεθέντα, Γρηγόμιον θὲ ἀντ' αὐτοῦ εἰς τὸν αὐτοῦ θρόνον έχειροτόνησαν, ων οὐθέτεμον Ιμεινε βίβαιον. Ἡσαν θὲ ἐν αὐτῆ Εὐθέβιος ὁ τότε ΚΠ. καὶ Πλάκιτος ὁ ᾿Αντιοχείας, μεθ' ων ἐπίσκοποι ἐνενήκοντα καὶ ἐπτὰ τὸν ἀμεθμὸν ἐτέλουν. Der Lib. synod. Pappi n. 41 (Fabr. Bibl. Gr. XII. 375) μάβι ebenfalls fiebenundneunzig Bifchöfe.

<sup>\*&#</sup>x27;) άllà καὶ Θεοδώριτον, Κυρίλλφ (καὶ add. Mon.) μετὰ (τήν M.) τελευτήν χαριζόμενοι, κατέκριναν (Cf. Evagr. H. E. I. 10.), ων οὐδέν ἀσάλευτον έμεινε πάντα γὰρ μετ όλιγον ή τετάρτη σύνοδος, ή εἰς τὸ Βυζάντιον, μετέστρεψε, τὴν παράλογον τῶν έκεισε σενεληλυθύτων συμφωνίαν ἐν οὐδενὶ θέμενοι λόγφ. Fontani mill nach σύνοδος — καὶ γμρρίτει (bas tibrigens anch im Monac. fehit) und bentt an eine nachher etwa 455 (?) in Cpl. gehaltene Synobe, die im libell. synod. Pappi n. 93 (Fabric. l. c. p. 395. 396) bergeichnet stehe.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) Die Handschriften sind hier meist fehlerhaft. Bei Fontani nach Cod. Vat. 828: Ἰούλιον μὸν [τῆς ἀνατολῆς] τῷ Ῥώμης καθείλον. Mon. 68: Ἰούλιον μὸν σὰν τῆς ἀνατολῆς ἐκείσε τὸν Ῥώμης καθείλον. Richtig streicht Bal. die Worte σ. τῆς ἀνατ. ἐκ.

<sup>96)</sup> ων ουθέν ατρεπτον ή αμεταβλητον (Mon. αμετακίνητον) ξμεινε.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) καίπες αὐτοῦ τοῦ Ῥώμης δι' Odlov τοῦ ὁμολογητοῦ παραγεγενότος, ός τὸν αὐτοῦ τόπον ἀνεπλήρου, καὶ τῆς συνόδου δεκτίας οῦσης, οὐδὶν ἄνησε διὰ τὸ παραλόγως αὐτὴν γενίσθαι.

<sup>\*\*)</sup> φανερῶς γὰρ αὐτὸν ἡ δευτέρα σύνοδος ἀποκηρύττει. Bgl. can. 1. Cpl. Hefele Concil. Gefc. II. S. 14. Ueber Marcellus f. noch Montfaucon de causa Marcelli diatr. in Collect. nov. PP. Graec. II. p. 51.

baben abgefette Bifchofe entweber nach bem Inhalt ber Canones ober auf Berlangen bes Bolles ihre Burbe wieberum erlangt? Die Antwort lautet cifo: Das gefchab in verfchiebenen Spnoben und von verfchiebenen Batern, 22nd zwar nicht felten, 99) wie beim heiligen Athanafius, bei Marcellus von Ancyra, bei Makarius und vielen Anderen, wie oben gesagt warb. bas Berlangen bes Bolles aber, bas feinen hirten verlangte, geschah es unter Berattas, bem bochbeiligen Batriarchen von Alexandrien, bem Dionpfius succe-Dirte, bann Maximus, barauf Theonas, bann ber beilige Martyrer Betrus. Die Sache verhielt sich so. Damals, in den Tagen des heiligen Heraklas, Lebte Origenes, Abamantius genannt, ber in feinen Mittwochs und Freitags an bas Bolt gehaltenen Bortragen beutlich feine Grriehre aussprach und entwidelte. Diesen schloß ber beilige Bischof Beratlas als einen Berfälscher ber rechten Lehre und als einen Berftorer bes orthoboren Glaubens von ber Rirche aus und verwies ihn aus Alexandrien. 100) Origenes aber fam auf feiner Reise zu ben Städten Spriens auch nach Thmuis, wo ber rechtgläubige Bischof Ammonius ihm geftattete, in feiner Rirche Lehrvortrage zu halten. Als bas Beratlas vernahm, ging er felbft nach Thmuis und fette beghalb ben Ummonius ab und machte ftatt feiner ben jungeren, aber febr geachteten Philippus jum Bifchof. Spater feste jedoch Beratlas auf Bitten bes Bolfes ben Ammonius wieber ein 101) und übergab nun beiben gemeinschaftlich bie firchliche Berwaltung. 104) Solange Ammonius lebte, nahm aber Philippus nie auf bem bischöflichen Throne Blat, sondern wenn Jener predigte oder die Liturgie feierte, ftand er hinter ibm. Erst nach dem Tode des Ammonius feste er sich auf den bischöflichen Thron und ward einer ber ausgezeichnetsten und gefeierteften Bischöfe. - Nach biefer längeren Erzählung, bei ber Photius mahrscheinlich eine uns verlorene Geschichtsquelle vor Augen batte, folgen weitere Beispiele von entseten und wiebereingesetten, ober boch nachber anerkannten Beiftlichen. "Den Arius, damals noch Diakon, fette ber beilige Martyrer Betrus ab und stieß ihn von ber Rirche aus; fein Nachfolger Achillas aber nahm ihn nicht nur in die Kirchengemeinschaft wieder auf, sondern weihte ihn auch zum Priefter und übergab ihm bie Leitung ber alexandrinischen Schule. Den vom heiligen Flavian abgesetten Gutyches nahmen bie Bischöfe von

<sup>\*\*)</sup> p. 67: Ἐν διαφόροις μέν συνόδοις καὶ ε΄πὸ διαφόρων πατέρων (10 Monac. 68.) τοῦτο πολλάκις ἐγέτετο.

<sup>100)</sup> έγένετο δε τοιώςδε· ήν έν ταϊς ήμεραις του αντού άγιωτάτου Ήμακλά (έν Λεεξανδρεία add. Mon.) Ωριγένης ο καλούμενος Αδαμάντιος την εδίαν φανερώς εξηγούμενος αξρεδιν τετράδι και παρασκευή τούτον τοίνυν ώς παραποιούντα την ύγιαίνουδαν διδαδκαλίαν και παραχαράσοντα την ορθόδοξον πίστιν έχώρησεν ο αντός άγιος επίσεοπος Ήρακλάς και εδίωξε της Αλεξανδρείας.

<sup>101)</sup> Einige Sate fehlen bei Fontani; fie find aus Cod. Mon. 68. f. 91 zu ergänzen, woraus fie bereits Döllinger (Hippolytus u. Ralliftus. Regensb. 1853. S. 261. 265) angeführt hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Aufftellung zweier Bifche an einem Orte wurde, wenigstens in späteren Zeiten, meift reprobirt, besonders von Coprian, Patlan, Conc. Nic. c. 8 fin., tam aber boch bisweiten vor. Aug. ep. 110.

Alexandrien, Antiochien nud Jerusalem, nachdem Jemer gestorben, in ihre Gemeinschaft aus. Den heiligen Chrysostomus, diese Sonne und Leuchte der menschlichen Seelen, den Theophilus, ein Bischof desselben Glaubens, ohne Zuziehung der anderen Patriarchen rechtswidrig absetze, hat die gesammte Rirche als Bischof anerkannt und geehrt. 1839 Den Petrus, Bischof von Milet, den der heilige Methodius abgesetzt hatte, haben Bir nicht blos gerechtsertigt, sondern auch zum Metropoliten von Sardes erhoben. Endlich viele Andere, die der heilige Ignatius wegen Berbrechen abgesetzt hatte, haben Bir ausgenommen und die von Uns Abgesetzten nahm der heilige Ignatius in seine Gemeinschaft aus." — Ob diese letztere Stelle nicht ein späterer Insat sit, scheint zweiselhaft; in mehreren alten Handschriften ist von Photius in der dritten Person die Rede; es sollte hiemit theilweise das vielsache Ein- und Absehen der Bischöse gerechtsertigt werden, wie es damals im byzantinischen Patriarchate vorsam.

Die lette (anderwarts die fechfte) Frage ift die: Bie viele find es, bie von den ötumenischen Spnoden abfielen ober ihnen wiberftanden? Die Antwort lautet: Bon ber erften fielen achtzehn ab, angesebene Manner; gegen bie zweite ftanden Debrere, jufammen fechsunddreißig , gegen die britte dreißig und ber Bischof von Antiochien, gegen die vierte Ungablige, ja Alle, die bem Diostorus anbingen, bie nicht einmal mit unterschrieben. 104) Bier will Bhotins zeigen, bag ber Biberftand Gingelner gegen öfumenifche Spnoben beren Anfeben nicht zerftort hat; er will vielleicht den Abfall Bieler von seiner ersten oder and feiner fpateren Synobe mit bem Ungehorfam gegen bie vier erften Concilien beleuchten, und hat wohl ben Metrophanes und andere standhafte Sanatianer Ueberhaupt ift die gange Zusammenftellung von der Art, bag offenbar bas geschichtliche Interesse binter bas apologetische und polemische jurudtritt. Die Ginwurfe ber Gegner werben aus geschichtlichen Beifpielen widerlegt, aus Thatsachen soll bas Recht erwiesen ober wenigstens bie gegnerische Polemit zurückgewiesen werden. Bom factum auf bas jus zu schließen war längst byzantinische Gewohnheit.

<sup>165)</sup> έδέξαντο καὶ δυναπεδέξαντο. Vindob. 184: καὶ ύπερεδέξαντο. Mon. nut εδέξαντο.
164) Jm Cod. Mon. fehlt biefe Duäfiion. Bei Fontani ¡lautet fie alfo: Ἐρώτησες.
Πόδοι τῶν οἰκουμενεκῶν δυνόδων ἀπίστησαν (Vat. 828 fett bei: ἀλλ' ενδέν αὐτας ἔβλα-ψαν); ᾿Απόκρεδες. Τῆς μὲν πρώτης ὀκτώ καὶ δέκα οἱ λογεώτεροι τῆς δὲ δευτέρας πλείονες (Vat. cit. πλῆθος ἄπειρον), οἱ (fehlt im Vat.) καὶ δυνελθόντες ἄμα τρεάκοντα καὶ ἔξ ἐτόλουν (Vat. ἄμα οὐδὲ εἰς ἐκατον ἐτόλουν) τῆς τρέτης λ' καὶ ὁ τῆς ᾿Αντιοχείας (Vat. ὁ ἐν ᾿Αντιοχεία) τῆς (δὲ add. Vat.) τετάρτης πλῆθος ἄπειρον, καὶ οἱ τοῦ Διοδκόρου πάντες, οἱ (οἱ fehlt im Vat.) οὐδὲ ὑπέγραψαν.

## 10. Johann's VIII. Antwort und bie Sendung bes Marinus.

Fortwährend hatte Bapft Johann VIII. ben beiben großen Angelegenseiten, die ihn seit langer Beit beschäftigt, der Bernichtung der saracenischen Macht in Unteritalien und der Erhebung eines neuen, der Kirche ergebenen und u ihrem Schutze bereitwilligen Kaisers, alle seine Thatkraft zugewendet, ohne eboch zu dem gewünschten Ziele zu kommen.

Um eine feste Stüpe gegen die Duhamedaner und die unruhigen Fürsten Staliens zu finden, hatte fich ber Papft, von ben westfrantischen Rarolingern n feinen Erwartungen getäuscht, mehr und mehr ben oftfrantischen genähert and mit Rarl bem Diden über feine Raiferfrönung Berhandlungen eingeleitet, ') die sich, auch nachdem berfelbe ben lombardischen Boben betreten, fehr in bie Länge zogen. Er fand bei Karl anfänglich nicht den erhofften Beiftand noch Die Beneigtheit, auf die ibm vorgelegten Bedingungen einzugeben; Die Bufammentunft zu Ravenna ?) fiel für ibn unbefriedigend aus und die mit ben erwünschten Bollmachten versehenen Gefandten tamen nicht. Dazu vermehrten Die Borgange in der Provence die Spannung.") Dort hatte der Herzog Boso, ber mit ber ehrgeizigen Prinzessin Bermengarb, ber Tochter ber Raiserin Engelberge, vermählt, 4) vom Bapfte ju feinem Aboptivfohn ertlart b) und feit er ihn von Frankreich nach Stalien gurudgeleitet, ") vielfach begunftigt mar, auf Antrieb feiner Gemablin 7) fich von ben geiftlichen und weltlichen Großen auf einer Berfammlung zu Mantala zum Ronige mablen 8) und von dem Erzbischofe Aurelianus von Lyon tronen laffen ") (Ott. 879). Diefe fühne That brachte alle Rarolinger in Sarnifc, Die ben frechen Gindringling aus ben Gebieten ihrer Ahnherrn zu vertreiben suchten; 10) ber Bapft, beffen Intereffen biefes neue Reich eines von ibm abbangigen Fürften febr zu Statten tam, ichien ber Begunftigung biefer verhaften Ufurpation verbächtig. Johann, ber im Sommer 880 von Karl bem Diden ein ehrerbietiges Schreiben erhalten und jett mehr

<sup>&#</sup>x27;) Egl. ep. 216. p. 161: vos pro utilitate et exaltatione sanctae Sedis apostolicae matris vestrae ad culmen imperii Deo propitio volentes perducere.

<sup>2)</sup> Jaffe Reg. p. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Joh. ep. 216. 217. p. 161 — 163. ep. 230. p. 171. ep. 246. p. 180. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Cf. Joh. ep. 93. p. 80. (878); ep. 161. p. 113 (a. 879.) Regino Chron. ad a. 877.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Joh. ep. 119. p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) ep. 125. p. 95.

<sup>7)</sup> Hincmar. Annal. a. 879 (Pertz I. 512): Interea Boso, persuadente uxore sua, quae nolle vivere se dicebat, si filia Imperatoris Italiae et desponsata Imperatori Graeciae (bem βringen Configuritin 869) maritum suum regem uon faceret, partim comminatione constrictis, partim cupiditate illectis pro sabbatiis et villis eis promissis et postea datis, episcopis illarum partium persuasit, ut eum in regem ungerent et coronarent.

<sup>9</sup> Dammler II. 124 ff.

¹) Mansi XVII. 529-532.

<sup>1</sup>º) Regino ad a. 879.

als je auf bessen Schutz bauen zu können hoffte, 11) sinchte ihn wegen ber befürchteten Parteinahme für Boso, ben "Tyrannen," zu beruhigen und durch ben von Karl an ihn gesandten Bischof Wibbod von Parma mit ihm ein näheres Berständniß herbeizuführen, indem er ihn zugleich warnte, seinen Feinden und Berläumdern Gehör zu schenken. 12) Man hatte auch von Seite ber Gegner des Papstes Vieles vom Oruck der Griechen in Italien gesprochen; Johannes, damals noch von den besten Hoffnungen erfüllt, stellt die Bedrückung der Byzantiner in Abrede mit dem Beisatze, er würde nicht versehlt haben, davon ihn, den er zum Beschützer der römischen Kirche erkoren, in Kenntnift zu seinen, wenn das wirklich der Fall wäre. 13)

Es hatte die byzantinische Flotte noch 879 über die afrikanischen und sicilischen Muselmänner bei Neapel einen Sieg davongetragen, 14) der dem Papste sehr erfreulich war; er hatte in einem Schreiben vom 19. November 879 den Besehlshabern Gregor, Theophylakt und Diogenes Glück gewünscht 15) und es nur bedauert, daß sie nicht nach Rom zu ihm gekommen, wo er ihnen persönlich seine Liebe und Anerkennung bezeigt haben würde. 16) Dabei sprach er sein Berlangen aus, daß sie mit einigen Schissen wiederkehren und dem Stuhle des heiligen Petrus gegen seine Feinde neue Hilse gewähren möchten. Politisch gewandt und ersahren suchte Johann vielsache Stügen zu gewinnen und dabei seine Unabhängigkeit jedem seiner Bertheidiger gegenüber zu wahren. Er wollte Schuz von den abendländischen Fürsten wie vom oströmischen Kaiser und nur der letztere schien damals ausreichende Macht zu besigen, in Italien etwas Bedeutendes zu unternehmen. Sein Streben nach Unabhängigkeit von Außen erzeugte aber Mißtrauen und Eisersucht; Karl der Dicke suchte durch

<sup>11)</sup> Joh. ep. 249. p. 183. 184.

<sup>12)</sup> ib. p. 184: De Bosone certos vos esse volumus, quia neque aliquem familiaritatis locum aut receptionis nostrae auxilium apud nos habebit aut poterit invenire, eo quod vos.. amicum et adjutorem quaesivimus et loco carissimi filii retinere toto mentis conamine volumus. Nam nihil nobis de parte ipsius pertinere videtur, qui talem tyrannidem praesumpsit committere.

<sup>13)</sup> De oppressionibus autem Graecorum (sicut vobis a quibusdam aemulis nostris nunciatum est) nos aliquid nullo modo scimus; si vero certissime sciremus, dilectioni vestrae cum omni devotione celeriter nunciassemus, quoniam Dei omnipotentis procal dubio inspiratione et voluntate vos prae omnibus eligere et inclytum in omnibus negotiis S. Sedis Ap. nostrisque profectibus patronum ac defensorem habere omnino curavimus.

<sup>14)</sup> Amari l. c. p. 413.

<sup>13)</sup> Joh. ep. 240. p. 176: Audientes vos per Dei auxilium et secundum spiritalis filii nostri Imperatoris voluntatem Neapolim venisse ac multitudinem Saracenorum ibi consistentem potenti brachio superasse, laeti sumus effecti et statim debitas omnipotenti Deo gratias egimus.

<sup>16)</sup> ib.: Sed iterum mirati sumus, quia Romam venire nostramque apostolicam neglexistis videre praesentiam, ut pro vestri laboris certam ine multiplicem gratiam et benedictionem a nobis et a Sede Apostolica super vos reciperetis effusam, quatenus SS. Apostolorum Petri et Pauli orationibus adjuti omnique spiritali benedictione muniti contra eosdem perditionis filios victrici semper dextera valeretis efficaciter dimicare.

feine Betheiligung an bem Fürstentage in Gondreville und an dem Kriege gegen Sugo, ben Sohn Lothar's II. und Balbrabens, sowie gegen Bofo von ber Provence ibn dabin zu bringen, daß er ibm bie Raifertrone ohne weitere Bedingungen ertheile; die fübitalischen Dynasten und Republiken wollten aus Berbacht gegen ben ftaatstlugen Papft, ber fein Gebiet vergrößern und zugleich mit ben frantischen Ronigen fich verbunden zu wollen ichien, ber faracenischen Liga nicht völlig entsagen; die Griechen verfolgten nur ihre eigenen Interessen und ihre Bergrökerungsplane, und waren um nichts verläkiger. — Alles fowantte, allenthalben bot fich nur Berruttung und Berwuftung bem weitfebenben Blide bes Papftes bar. In Capua gab es Barteien, Die einander verfolgten; 17) Guaiferius von Salerno bebrobte die Capuaner, 18) Reapel uud Amalfi hielten an dem Bundnig mit ben Saracenen fest. Letteres ward vom Papfte im Ottober 879 auf einer romifchen Spnode, 19) die auch ben Erzbifchof Anspert von Mailand 20) entfette, mit bem Banne belegt. Nachher that ber Papft Schritte, die Amalfitaner jum Gehorfam ju bewegen 91) und bie Gaetaner dem Grafen von Capua zu unterstellen, gegen beffen hartes Joch Diese unter ihrem Anführer Docibilis fich mit saracenischer Hilfe erhoben. 29) Athanafius von Reapel unterwarf sich auch 880 noch nicht, rief vielmehr ein ganges Beer von Saracenen, von bem auch feine Freunde geplunbert, Capua, Benevent, Salerno und bie romifche Campagna verwüftet wurden. Die Salernitaner murben tief gebemuthigt, Bergog Buibo III. von Spoleto und Camerino mußte mit ihnen Bertrage foliegen. 23) Die Berfolgungswuth ber Saracenen, fcrieb Johann VIII. am Ende bes Oktober 880 an Ronig Rarl, fei fo groß, daß Niemand die Thore Rom's zu verlaffen mage, Niemand außerhalb ber Mauern Arbeit finde ober feine Religion ausüben burfe; es moge Rarl eilen, bald ber römischen Rirche bie ersehnte Hilfe zu bringen. 21)

Im Angust 880 fehrten die Bischöfe Paulus und Eugenius sowie ber Cardinalpriester Betrus nach Rom zurück und überbrachten bem Papste die Atten der in Constantinopel gehaltenen Synode 20) nebst den Briefen des Raissers und bes Photius. Sie scheinen sich der Hoffnung hingegeben zu haben,

<sup>17)</sup> Joh. ep. 205-208.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Joh. ep. 206. 214. 215. Leo Ost. ap. Bar. a. 879 n. 79.

<sup>19)</sup> Mansi XVII. 364. Cf. epp. 209. 225. 227.

<sup>16)</sup> Joh. ep. 196. 221-223.

<sup>21)</sup> Joh. ep. 242.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Leo Ost. I. 43. Baron. a. 879. n. 82.

<sup>23)</sup> Erchemp. c. 44, Amari l. c. p. 455.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) ep. 245. p. 190.

<sup>34)</sup> Brof. Hefele (a. a. O. S. 466) ift der Anficht, daß fie woll schwerlich ein vollständiges Exemplar der Alten mitbrachten, da solches gegen fie selbst gezeugt batte. Indessen wenn wir auch nicht fiber die Bollftändigseit des Exemplars urtheilen lönnen, so viel scheint annehmbar, daß die alte lateinische Uebersetzung (s. oben A. 6. N. 97) nach diesem gefertigt ward und kaum eine spätere Zeit dis zu Ivo sich denken läßt, in welcher der Text nach Kom gekommen wäre. Zudem scheinen die Legaten selbst kaum den Umsang der in Byzanz vorgenommenen Fällschungen gekannt zu haben.

burch afinftig gefärbte und ausgestattete Berichte bem Bapfte basjenige zu berbeimlichen, mas gegen feine Inftruttionen gefcheben war, benen übrigens ber Cardinal Betrus immer noch möglichst nachzukommen sich bemubt batte. Segen ber wieberhergestellten Eintracht zwischen beiben Rirchen ließ fich bei ber bamaligen Berruttung Staliens in glanzenber Beife bervorheben, folange man nicht barauf einging, um welchen Breis biefe Union zu Stande gefommen; bie Hoffnung auf einen mächtigen Schut ber italienischen Ruften wie auf bie Müdgabe Bulgariens, die Freundschaftsverficherungen bes hofes und bes Batriarchen, bie Rothwendigfeit, ber einmal betretenen Bahn ber Conceffionen nach Thunlichfeit treu zu bleiben - ichienen Grunde genug, um ben Bapft aut Conniveng und zur Genehmigung bes Beichehenen zu bestimmen. 96) Johannes verzichtete nur ungern auf die Bortheile, die ibm bamals die Berbindung mit bem byzantinischen Hofe bot; so unzufrieden er auch mit ber icon aus einer oberflächlichen Brufung ber griechischen Concilienatten fich ergebenben Berletung feiner Beisungen fein mochte, er war gur größtmöglichen Rachsicht auch jest noch bereit, ohne sich jedoch zu verhehlen, wie leicht biefe migbrancht werben Bahrscheinlich gab er ben Befehl, die griechischen Atten in's Lateinifche zu übertragen, mas bamals in Rom teine leichte Aufgabe mar, ba es fehr an geeigneten Mannern fehlte; bevor biefe Ueberfetung beenbigt mar, lief er die Antwortschreiben an ben Raifer wie an Photius abfaffen.

In bem vom 13. Auguft 880 batirten Schreiben an die Raifer Basilius, Leo und Alexander <sup>27</sup>) belobte er diese wegen ihrer Friedensliebe und ihres Eifers für die Herstellung der kirchlichen Eintracht, die nach dem Urtheile des apostolischen Stuhles nun glücklich erzielt worden sei; <sup>28</sup>) er dankte zugleich für die Restitution der bulgarischen Diocese, die er als bereits erfolgt voraussetzte, <sup>29</sup>) für die Rückgabe des Rlosters zum heiligen Sergins und für die zum Schutze des Kirchenstaates gesendeten Schiffe. <sup>26</sup>) Daran schließt sich die Bitte, der Raiser möge bei seinen wohlwollenden Gesinnungen für den Stuhl des heiligen Petrus beharren, was ihm den Segen des Himmels und das Wachsthum seiner Herrschaft zusichern werde. <sup>21</sup>) In Betreff der in Constantinopel

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Egl. Baron. Pag. a. 880. n. 1 seq. Le Quien Or. chr. III. 377. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) ep. 251. "Post innumeras" Mansi XVII. 186. Jaffé n. 2543. p. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) In quo animi voto ac desiderio quantum rebus humanis favere providentia divina dignetur, sollicitudo elementiae vestrae Spiritu Dei incitata demonstrat, quae in catholica ecclesia misericordem per auctoritatem et judicium Sedis Apostolicae, quae Christo Domino delegante totius ecclesiae retinet principatum, nihil impacatum, nihil voluit esse diversum.

<sup>39)</sup> Reander S. 318: "Bermuthlich hatte hier ber Papft in eine von ben schönen Redensarten, deren fich die Griechen, ohne die Borte genau abzumägen, gerne bedienten, mehr hineingelegt, als der Raifer babei im Sinne hatte."

<sup>3°)</sup> quod dromones vestros, qui pro defensione terrae S. Petri in nostro manerent servitio, nobis misistis.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Unde obnixe petimus, ut vestro potenti solatio S. Rom. Ecclesiam in hos periculoso tempore in omnibus adjuvare defendereque non dedigaemini, quatenus ex hoc vestra imperialis gloria, apostolicis suffragantibus meritis, per cunctas mundi

gehaltenen Shnode wird bemerkt, es nehme sie der Papst im Allgemeinen an; wofern jedoch seine Legaten in etwas seinen Weisungen zuwidergehandelt, so bestätige er es nicht und erkläre es für ungiltig. 39) Photius wird nur vorübergehend erwähnt, aber als rechtmäßiger Oberhirt ist er der früheren Entscheidung gemäß auch hier noch anerkannt. 33)

In dem Briefe an Photins erwähnt Johannes zuerst seine Sorgfalt für den Frieden und die gute Ordnung der Kirchen überhaupt und für die von Constantinopel insbesondere, gegen die er Erbarmen habe zeigen und den Frieden in der Art habe herstellen wollen, daß die Erhöhung und der Bortheil eines Einzigen nicht für Biele zum Nachtheil, sondern Allen zur Stütze gereiche. 31) Er dankt Gott für die Beseitigung der Spaltung und die wiedergewonnene Eintracht, aber er spricht zugleich sein Erstaumen darüber aus, daß in der byzantinischen Synode so Bieles gegen seine Weisungen geschehen, so Wanches umgestaltet und verändert worden sei, 32) und tadelt den Stolz des Photius, der sich geweigert, um Berzeihung zu ditten, und in der deshalb an ihn gestellten Forderung eine Beleidigung gesehen hatte. Der Papst wiederholt nicht nur, daß er wirklich aus Barmherzigkeit ihn anerkannt, sondern warnt auch unter Ansührung von Luk. 16, 15 vor Selbstüberschätzung und pharisäischer Selbstgerechtigkeit; er mahnt ihn, sich zu erniedrigen, damit er

partes magis ac magis accrescat et apud omnipotentem Dominum dignam retributionem percipiat. Et iterum humiliter petimus, ut in hujus bonae voluntatis ac pietatis affectu, quem pro amore Dei circa Ecclesiam Christi habetis, immobiles permaneatis, quoniam nos augustalem excellentiam vestram ulnis extensis amore paterno amplectimur, et honore debito veneramur.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Nam et ea, quae pro causa restitutionis reverendissimi Photii patriarchae synodali decreto Cpli misericorditer acta sunt, recipimus; et si fortasse nostri legati in eadem synodo contra apostolicam praeceptionem egerint, nos nec recipimus, nec judicamus alicujus existere firmitatis.

<sup>32)</sup> So im Eingange: in uno Christi ovili cum proprio pastore, Photio videlicet confratre et comministro nostro, (separatos) aggregare curavit (sollicitudo elementiae vestrae.)

<sup>31)</sup> ep. 250. p. 184. 185. Jaffé n. 2544. p. 286: Hoc nostri semper certaminis et laboris fuit, hec nostri voti existit, ut pro orthodoxae fidei integritate seu pro statu et pace omnium Dei ecclesiarum, quarum cura constringimur, adeo operam domus, quatenus dispersa congregentur, congregata conserventur et ut quidquid inhonestum vel aliter quam se rectitudo habet, per providentiam Dei, SS. Apostolorum meritis suffragantibus, corrigatur, omni conamine, juxta officium nobis commissum, speculando satagimus. Hujus rei gratia more apostolico s. Cplitanae ecclesiae misereri volentes decrevimus, ut unius incrementum nullius fieret detrimentum, quin potius omnium manifestum existeret adjutorium. Convocata nostra ecclesia, quantum ad praesens tempus coegit necessitas, auctoritate et potestate apostolica dictae Cplitanae ecclesiae consuluimus et legatis nostris directis, ut inoffenso pede incederent, instituimus (instituimus).

<sup>35)</sup> Sed cum nos scriptis et verbis misericorditer tecum specialiter agendum esse decreverimus, mirandum valde est, cur multa, quae nos statueramus, aut aliter habita aut mutata esse noscantur, et nescimus, cujus studio vel neglectu variata monstrentur.

erhöhet werde, und die brüderliche Liebe gegen ben zu bewahren, der sich seiner erbarmt, indem er ihm bemerklich macht, er werde ihn nur dann als Bruder immerfort anerkennen, wenn er die schuldige Ergebenheit gegen die römische Rirche an den Tag zu legen sich besleißige. 36) Am Schluße erklärt er ganz wie in dem Briefe an den Kaiser, daß er das zu seiner Wiedereinsetzung der Barmherzigkeit gemäß Berhandelte 37) annehme, jedoch Alles verwerfe und für nichtig erkläre, was seine Legaten gegen ihre Weisungen etwa gethan haben könnten.

Es ist dieses das letzte der noch vorhandenen an Photius gerichteten päpstlichen Schreiben. Johannes begnügte sich, seine Unzusriedenheit mit dem Bersahren des Photius und seiner Synode auszusprechen; er wollte abwarten, wie sich Photius fernerhin benehmen, ob er auch in der bulgarischen Frage nachgeben werde. Schon 879 hatte er ihm mit der Exfommunisation für den Fall seiner Renitenz bezüglich dieser Frage gedroht; 38) für jetzt hielten ihn die Berheißungen des Raisers, sowie die Rücksicht auf den Beistand seiner Flotte, die eben einen Sieg über die Saracenen erlangt, 39) von stärkeren Erstärungen ab. 40) Doch hatte er durch deu Protest gegen die seinen Anordnungen zuwiderlausenden Synodalverhandlungen die Bürde seines Stuhles gewahrt. 41) Das Weitere sollte eine neue Gesandtschaft in Byzanz erwirten, die wohl auch zugleich für den Bulgarensürsten Austräge erhielt.

Dazu erwählte Johannes ben Bischof Marinus, der 869 als Diakon in Constantinopel so entschieden gegen den Photius aufgetreten war und dessen Freundschaft dieser eben jest zu erwerben gesucht hatte. Sei es, daß er der Ueberbringer der obigen Briese war <sup>48</sup>) oder daß er erst nach Absendung derselben zum Legaten ausersehen wurde, Marinus, der treue Schüler des Papsies Nikolaus, der wohl den Papst auf die Unregelmäßigkeiten der in Constantinopel gepflogenen Berhandlungen ausmerksam gemacht haben mochte, ging höchst wahrscheinlich noch im Herbste 880 dahin ab, sicher mit der Bollmacht, nach Ermessen und Prüfung aller Umstände zu handeln und insbesondere gegen Alles, was dem römischen Stuhle zum Nachtheil beschlossen ward, die ent-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Igitur laudabilis tua prudentia, quae dicitur humilitatem scire, non moleste ferat, quod ab Ecclesia Dei miserationem jussa est postulare; quin potius se, ut exaltetur, humiliet et fraternum discat erga sui miserentem servare affectum. Quia nos, si tu debitam devotionem et fidelitatis incrementa erga S. Rom. Ecclesiam et nostram parvitatem observare studueris, et ut fratrem amplectemur et ut carissimum proximum retinebimus.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) misericorditer acts.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) ep. 201. p. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Baron. a. 880. n. 14. J. n. 2583. p. 285.

<sup>49)</sup> Baron. a. 880. n. 9: Qui nimis tenax pacis illius Deo invisae, quam non quomodo Deus, sed quomodo mundus dat, obtulit et accepit, lenitate olei, non ferro chirurgi (ut opus erat) in Photii ulcerosis apostematibus usus est exemplo SS. praedecessorum Nicolai et Hadriani.

<sup>41)</sup> si non gladio, saltem clypeo usus, fagt baber Baronins.

<sup>11)</sup> Go Baron. a. 880. n. 10, Ratalis Alexander, Jager u. A.

schiedenste Berwahrung einzulegen. Ihm, der ein so hervorragendes Glied der Synode von 869 gewesen war, mußte die Berdammung derselben durch die Photianer ganz im Widerspruche mit den Intentionen des Papstes 43), vor Allem verletzen und er, mit den früheren Ereignissen wohl bekannt, war am besten geeignet, die Arglist der Griechen zu enthüllen.

So febr uns alle genqueren Rachrichten fehlen, fo wiffen wir boch aus einer zuverläßigen Quelle, bag fich Marinus feines Auftrags mit ber größten Unerschrockenheit entledigte. Den Bann scheint er nicht über Photius ausgesprochen zu haben, ba ber Bapft sich wohl bas Urtheil vorbehielt; aber er fprach unumwunden bie Richtigfeit alles beffen, was gegen bie papftlichen Beifungen gefchehen mar, insbesondere ber Berdammung bes achten Conciliums, aus, und forberte Bermerfung ber für Rom nachtheiligen Befchluffe. Photius war ihm gegenüber zu teiner nachgiebigfeit bereit und ber fonft gemäßigte Raifer ließ ihn breißig Tage gefangen halten. 44) Da alle Mittel ber Berführung nichts fruchteten und Bafilius burch Fortbauer einer bas Bolferrecht verlegenden Magregel nur an Ansehen verlieren fonnte, ließ er ihn endlich bon bannen ziehen, fo bag er in ben erften Monaten bes Sabres 881 nach Rom gurudtehrte. 46) In Conftantinopel hatte man alle Magregeln gebraucht, ibn vom Bertebr mit allen Sanatianern fernzuhalten, wie man auch fonft frembe Gefanbte ftets migtrauifd bewachte. 46) Dag an eine Burudgabe Bulgariens nicht zu benten mar, bavon hatte er fich volltommen überzeugt.

Es mochte für Johann VIII. schwer fallen, mit dem griechischen Hofe in Conflitt zu kommen. Noch war Reapel im Bunde mit den Saracenen und blieb es trot der im März 881 über den Bischof Athanasus ausgesprochenen Extommunication; <sup>47</sup>) die römische Campagna lag vor den Feinden der Christen-heit offen da und von Karl dem Dicken, den er endlich im Februar 881 zum Kaiser trönte, <sup>48</sup>) hatte der Papst keinen ausreichenden Schutz zu erwarten, <sup>49</sup>)

<sup>43)</sup> Sgl. Allat. de VIII. Syn. Phot. p. 216-221.

<sup>1)</sup> Stephan. V. ep. ad Basil. (Mansi XVI. 421. 425. Cf. Baron. a. 880. n. 10): Διὰ τὴν ὁμοφουσύνην καὶ ἰσοφοσύνην τοῦ προηγησαμένου σιδασκάλου τοῦ ἀγιωτάτου πάπα Νικολάου καὶ διὰ τὸ ἐθέλειν τὰ ἐκείνω δεδογμένα ἐκπληροῦν, εἰς μεγίστην παρ' ὑμίν κατήντησε βραχύτητα ὁ θεόφρων Μαμίνος, καὶ διὰ τὸ .. μὴ τοῖς ἐτεροφρονοῦσε συναπαχθήνει καὶ τὰ παρ' αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς βασιλείας ὑμῶν συνοδικῶς πραχθέντα καταλύσαι καὶ ἀκυρῶσαι. ος δὴ Μαρῖνος καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐπὶ λ' ἡμέραις ἐν τῆ φυλακῆ ἐκρατήθη, εἰς δόξαν μαλλον τοῦτο λογισάμενος ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, καὶ οὐκ τἰς ὕβριν.

<sup>4)</sup> Im Sommer 881 ging Marinus schon wieder als Gesandter nach Neapel. Joh. ep. 294. Baron. a. 891. n. 6,

<sup>16)</sup> So fcpreibt 3. S. Suitpranb (Leg. ad Niceph. Phoc. p. 343 ed. Bonn. post Leon. Diac.): Palatio.. inclusi sumus, armati milites appositi sunt custodes, qui meis omnibus exitum, ceteris prohiberent ingressum. Domus ipsa solis nobis inclusis pervia, a palatio adeo sequestrata, ut eo nobis non equitantibus, sed ambulantibus anhelitas truncaretur etc.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Mansi XVII. 535, 536, Baron, a. 881, n. 1 seq. Joh. epp. 265, 270, 294.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Pag. a. 881, n. 1.

<sup>19)</sup> Am 29. März 881 schrieb Johann an den Kaiser ep. 269: Multarum oppressionum nostrarum, fili carissime, vodis odlivisci non convenit et calamitatum nostrarum, Hergenröther, Photius. II.

vielmehr nur neue Bedrückung, so daß neue Zerwürfnisse in Aussicht standen. 50) Aber er konnte nach der Rückfehr des Marinus und nach dessen Forderung zu energischem Einschreiten teinen irdischen Interessen mehr Gehör geben, er ward zu sehr von der Nichtigkeit seiner Hossnungen überzeugt, und so sprach er noch im Jahre 881 unbekümmert um den Groll des Kaisers vom Ambo der Peterskirche aus, das Evangelium in der Hotius aus. 51) Wahrscheinlich 52) wurden auch die Legaten von 879, obschon nicht in dem Maße schuldig, als es der Anschein war, mit Censuren belegt. 53)

So war die kaum wiederhergestellte Berbindung zwischen Alt- und Neurom abermals unterbrochen und die Trennung stärker als zuvor, ohne daß der Papst, wie einst Nikolaus, eine mächtige Partei in Byzanz selbst zur Mitstreiterin gehabt hätte; denn zur Schwächung der Ignatianer hatte er selber das Meiste gethan. Photius aber hatte seinen Zweck erreicht; er stützte sich sortwährend auf die von Rom erlangte Anerkennung; bad naue Anathem ward im Orient nicht verkündigt, wie auch die Sendung des Marinus geheim gehalten oder durch Berdächtigung seiner Person um ihre Bedeutung gebracht war. So konnte der Byzantiner des Anathems spotten und sich, wie auf den Kaiser und sein Concilium, so auch auf die Autorität der päpstlichen Briese stützen. Dazu senkten die Einfälle der Saracenen in Italien und der Rormannen in Frankreich die Ausmerksamkeit der Abendländer längere Zeit von den byzantinischen Angelegenheiten ab; der römische Stuhl, dessen ganze Krast die Wirren in Italien schon allein in Anspruch nahmen, hatte auf den Orient sast keinfalls mehr.

quas sancta mater vestra Rom. ecclesia patitur, oportet vos reminisci, et tunc demum ad aliquam consolationem nostram manum vestrae pietatis porrigere et auxilium nobis praebere quantocius debetis etc. Egl. ep. 277 ad eund. 279. 286. 293 ad eund. p. 298 ad Riccard. Aug.

<sup>56)</sup> Bgl. Gfrörer Rarolinger II. G. 219.

<sup>61)</sup> Append. Conc. VIII. Mansi XVI. 449 A.: Ἰωάννης ἐπεὶ τὸν Θρόνον ᾿Αδρεωνοῦ διεδίξατο, ἀνεθεμάτισε Φώτιον, ὅτε ἐπλάνησε τοὺς περὶ Εὐγίνιον διὰ τὴν Βουλγωρίαν ἐλθόντας λαβών γὰρ τὸ εὐαγγέλιον καὶ ἀνελθών ἐν τῷ ἄμβωνι πάντων ἀκουύντων ἔφη ὁ μὴ ἔχων τὸν θεουρίτως ἀναθεματισθέντα Φώτιον, ὡς ἀφῆκαν αὐτὸν Νικόλαως καὶ ᾿Αδριανὸς οἱ ἀγιώτατοι πάπαι, οἱ προκάτοχοἱ μου, ἔστω ἀνάθεμα. Cf. ibid. p. 452 C. 456, 439. Baron. a. 880. n. 11. 12. Mansi XVII. 537. XVIII. 101. 201. Şefele ⑤. 468. N. 1. 2.

<sup>53)</sup> Baron. l. c. n. 13. Die Bifchofe Eugen und Paulus werben ferner nirgends erwohmt; 887 ericeint Bnolerigus (auch Benolergius) von Antona, 896—904 Stephan von Offia.

<sup>53)</sup> Mansi XVI. 452; οἱ (legati) καὶ ἀπελθόντος ἐν τῆ Ῥώμη καθηφίθησαν παρα Ἰωάννου ἐπὶ ἄμβωνος.

<sup>\*\*)</sup> Das zeigt beutlich die erft nach habrian III. verfaßte Schrift vom heiligen Geifte und der Brief an den Erzbischof von Aquileja. In der ersteren c. 89. p. 99 beruft sich Photius auf seinen Johannes; "denn mein ist er sowohl aus anderen Gründen, als weil er mehr als die anderen sich meine Angelegenheiten zu eigen gemacht hat und sich angelegen sein ließ;" er preist ihn als einen von Gott begnadigten hobenpriester (p. 100), ber mit ihm ganz im Einklang war; er preist seine gottesslürchtigen Gesandten Paul, Eugen und Petrus.

## Siebentes Buch.

Zweites Patriarchat, lette Kämpfe und Tod des Photins.

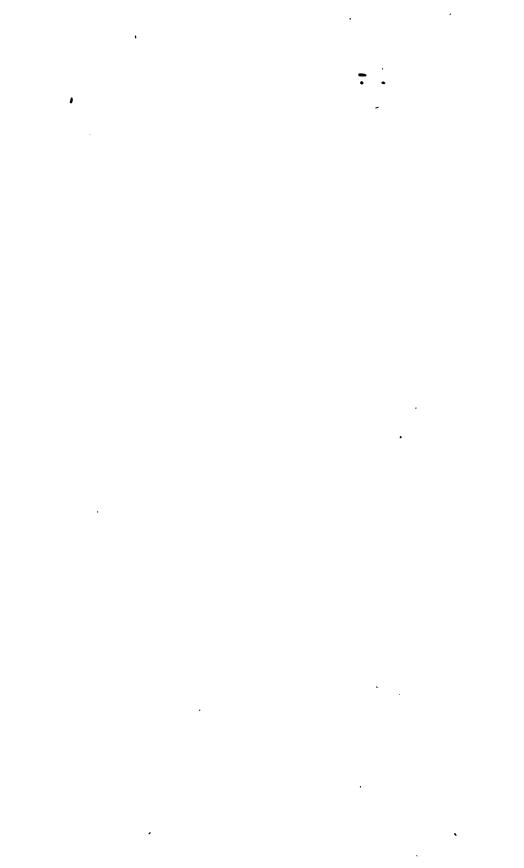

## 1. Bafilius und Photius. Die Revifion ber Gefehbucher und ber Romocanon.

Der wiebereingefette Batriarch lebte mit Raifer Bafilius im ichonften Einvernehmen und war burch beffen Macht gegen alle vom Beften brobenden Angriffe völlig gebedt. Er ruhmte und verherrlichte ben Monarchen in gebunbener und ungebundener Rede. Namentlich hielt er am 1. Mai 881, 1) als er bie von bem Raifer ju Ehren ber Mutter Gottes und anberer Beiligen, befonders des Erzengels (Gabriel ober Michael), 2) des Propheten Elias und bes beiligen Ritolaus erbaute "neue Bafilita" feierlich einweihte, in Gegenwart bes Raifers, feines Sohnes Leo und bes Senates eine glanzende Lobrebe, voll bes Jubels und ber Wonne über ben "Chriftusliebenben und Gottgeliebteften Raifer, ber an Großthaten im Frieden wie im Rriege alle feine Borganger überftrahlt." 3) Schon im Gingange, wo er die Frage aufwirft: "Wozu biefe glanzende Berfammlung? Weghalb baft du uns, o Raifer, hieber eingeladen?", nimmt er Anlag, die großen Berdienste bes Herrschers aufzugählen, indem er mit Fragen fortfahrt: "Baft bu etwa neue Siege über bie Barbaren und neue Trophaen errungen und willft uns zu Genoffen und Theilnehmern an beiner Freude machen wie an beiner Dantfagung gegen ben, ber ba ben Sieg

<sup>&#</sup>x27;) Leo Gr. p. 258: Μαίφ δὲ πρώτη. Sym. M. c. 16. p. 692: τῷ εδ΄ ἔτει (Sept. 880 bis Sept. 881) μητὶ Μαίφ ἐγκαινίζεται καὶ ἐνθρονίζεται ἡ τία ἐκκλησία παρά Φωτίου πατριάρχου. Cf. Georg. m. de Bas. c. 19. p. 485. Ham. Cont. p. 761. Const. Porph. Corom. I. 20. Die Reihenfolge der Ereigniffe in den Chroniten und die Erwähnung zweier Herricher (Confiantin war bereits todt) lassen das Datum des Symeon als richtig erlennen.

<sup>3)</sup> Cont. Thooph. V. 83 wird Gabriel, c. 76 Michael als der hier gefeierte Erzengel genannt.

<sup>3)</sup> Combef. Manip. rer. Cpl. p. 296 seq. (S. unten Buch VIII. Abschn. 8. Rr. 2.): πάντας τοὺς ξμπροσθεν νεκών. Am Schluße heißt Basilius (πάντων) τών όσους ηλιος έπειδε Καισάρων το δγκαλλώπισμα, σοφία το καί συνέσει τοὺς ξμπροσθεν παψευδοκιμών. Achnlich heißt es in der zweiten der uns erhaltenen Oden (Strophe 18 und 20), daß Salomon dem Basilius gegenüber sich seiner Weisheit nicht rishmen kann und gegen diesen die Könige Juda's sich wie Funken des Lichts zur strahlenden Sonne verhalten.

verleiht? Ober haft bu wieder fremde Bolfer gedemuthigt und beiner Berrschaft unterworfen und führeft mit beinem tief religiöfen Sinn alle beine berrlichen Thaten auf die machtige Sand Gottes gurud? Ober haft bu tief gefuntene Stabte bes Reiches wieder neu erhoben, andere von Grund aus erbaut, andere erneuert und verschönert, bie Grengen bes Reiches erweitert und befestigt und, felbft reich, beine Unterthanen reich und gludlich gemacht? Beige es uns, die wir auf bich als auf bas allgemeine Auge ber Welt hinbliden, was von allem bem ber Grund zu biefer Berfammlung mar. Dber fcmeigft bu aus Bescheibenheit und willft uns beine Großthaten nicht ergablen, mit benen nothwendig das lob sich verbinden muß? Willst du mich, ben deine Thaten begeiftern, 4) in Worten ben Grund ber gegenwartigen Berfammlung vertunben laffen?" - Indem ber Redner zeigt, baß es fich um Einweihung bes von dem Raifer der Gottesmutter errichteten neuen Tempels handle, bat er noch mehr Anlag, die Religiosität und Munificenz bes Basilius zu preifen, ber zu diesem Bau bas Schönfte, Berrlichfte und Roftbarfte verwendet, mobei freilich, wie bie Chroniften b) fagen, viele Mofaiten und Marmorftude anderen Rirchen und öffentlichen Plagen genommen worden waren. Nachdem Photius den Prachtbau geschilbert, ber ben Tempel Salomon's übertreffe, 6) wendet er fich wieder zu dem Gottbegnabigten Raifer, bem er geiftiges und leibliches Wohlergeben in fteter Jugendfrifche wunscht und bie Worte bes Bfalmiften (Bf. 44. hebr. 45. B. 5) guruft: "In beiner Berrlichfeit giebe fiegreich bin und herriche wegen ber Bahrheit, Sanftmuth und Gerechtigfeit." Die gange Rebe zeigt jene byzantinische Schmeichelei, in ber Photius feinem fruberen ober fpateren Stammesgenoffen nachftanb. "Durch Guere Dyas," fagt er bem Raiser und seinem Sohne Leo,?) "wird die Trias würdig angebetet und verehrt, indem fie ihre Borforge über Alle entfaltet und die Unterthanen in Beisbeit regiert."

Der von Photius geschilberte Prachtbau, süböstlich vom Königsbau des Theophilus und mitten in den nunmehrigen Palastanlagen gelegen, muß wahrhaft großartig gewesen sein. Alles weiset darauf hin, daß unter Basilius die griechische Kunst noch keineswegs den alten Glanz verloren, vielmehr in manchen Beziehungen Fortschritte gemacht hatte; s) zeigen doch auch die Dedicationsbilder in einer noch vorhandenen Handschrift des Gregor von Nazianz, die für diesen Kaiser gesertigt ward, viel künstlerisches Geschick. Die neue

<sup>4)</sup> έμε τοις σοις ξργοις έμπνεόμενον.

<sup>5)</sup> Georg. m. c. 13. p. 843. 844. Sym. M. p. 691. 692. G. Ham. Cont. p. 759 seq. Leo Gr. p. 257. Anon. de antiqu. Cpl. P. II. Bandur. Imp. Or. II. p. 21.

<sup>6)</sup> Analog ber bem Juftinian bei Einweibung ber Sophientirche (26. Dez. 537) juge-fchriebenen Aengerung. Codin. de S. Sophia p. 143.

<sup>7)</sup> Leo wird nachher Cafar genannt, aber auch Bafilins zu den Cafaren gerechnet, so bag bier bas Wort in weiterem Sinne fieht. Außerdem beißt Leo noch peroxog nai noerwood rife pasikelag.

<sup>9</sup> Unger in b. Art. "Griech. Runfi". Encyclop. von Erfc und Gruber I. Sect. Bb. 84. S. 294. 392. 417. 448 ff.

<sup>&</sup>quot;) Unger a. a. D. S. 443. Montfauc. Palaeogr. gr. p. 250.

Bafilita batte am Eingange bes Borbofs foone Propplaen, reich an Marmor; in bem Borbofe felbst ftanben zwei Springbrunnen (Phiala) mit Schalen aus feltenem Stein. Die Rirche batte fünf Ruppeln, die mit vergolbetem Rupfer gedect waren; fie ftrablte an ben Saulen, an ben Banben und in ber inneren Einrichtung, an den Cancellen, ben Sigen mit ihren Stufen und ben Altaren von mit Golb belegtem Silber, eblen Steinen, Berlen und feibenen Teppichen. Bon ber größeren Ruppel fab Christus berab auf die Erbe, als wenn er auf beren Ausschmüdung und Regierung finne; ibn umgaben in mehreren Rreifen gabireiche Engel, ibm bienend und folgend; über bem Altar an ber Chornifche fand fich bie Madonna, Die Bande ausbreitend für das driftliche Bolt und Beil und Segen bem Raifer erwirtenb. In ben übrigen Theilen ber Kirche maren bie Apostel und Martyrer, die Propheten und Batriarchen abgebildet. Der bintere Theil ber Rirche mar von einem Garten, einem "zweiten Cben" umgeben, Defotepion genannt, eingefchloffen von zwei Gallerien, die von der füblichen und ber nördlichen Seite ber Rirche ausgingen und von benen die zweite mit einem mit Frescobilbern von Martyrern ausgemalten Tonnengewölbe gebedt mar. Un ber Gubleite bes Gartens befanden fich bie Gazophplacien und die Safriftei. 10)

Es scheint aber ber Bau bieser Basilita, und noch weit mehr die Art und Weise, wie man ihre kostbare Ausschmückung in's Werk setze, nicht Wenigen Anlaß zu Unzufriedenheit und zu Klagen gegen den Kaiser gegeben zu haben. Unter Anderem wird berichtet, zu den anderen Gebäuden weggenommenen Ornamenten habe auch die eherne Bildsäule eines Bischofs gehört, der einen von einer Schlange unwundenen Stad in der Hand hielt, der Kaiser habe beim Vorübergehen seine Finger in den Mund der Schlange gesteckt, aber eine darin verborgene lebendige Schlange habe ihm durch ihren Biß eine Wunde beigebracht, die nur mit Mühe geheilt werden konnte, was großes Aussehen erregte. Ferner ließ Basilius eine sehr große Statue Salomon's, die Justinian über der kaiserlichen Cisterne gegenüber der Sophienkirche errichtet hatte, einschmelzen und aus dem Metall sein eigenes Bildniß gestalten, das dann in die Fundamente der neuen Kirche gelegt wurde, als wenn der Kaiser sich so Gott zum Opfer darbringen wolle, was ebenfalls zu Nißdeutungen Anlaß gab. 11)

Nicht weniger als Basilius war ber schon ber besprochenen Rebe nach sehr kunstsinnige Photius bedacht, durch Gründung und Ausstattung von Kirchen und Wohlthätigkeitsanstalten sich zu verewigen, wie er es schon in seinem ersten Patriarchate gethan hatte; im Exil hatte er sich bitter über die Ber-törung dieser seiner Schöpfungen beschwert und gegen seine Ankläger seine Freigebigkeit hervorgehoben, durch die das am Morgen vereinnahmte Geld am Abend, und besonders in der Nacht, wieder völlig verschwunden war. 12) Die

<sup>10)</sup> Phot. Or. cit. Theoph. Cont. V. 83-86. p. 325-329. Unger S. 418. 472. 473.

<sup>1)</sup> G. Ham. Cont. l. c. n. 13. 14. Leo Gr. p. 257. 258. Unger S. 894.

<sup>17)</sup> ep. 85. p. 131 (oben & 188, N. 11). ep. 174. p. 248. 249. Phot. ἐπιστολαί Lond. 1864. ep. 211. 146. p. 526. 475.

verleiht? Ober haft bu wieder frembe Bolter gedemuthigt und schaft unterworfen und führest mit beinem tief religiösen Ging lichen Thaten auf die mächtige hand Gottes gurud? Dber tene Städte des Reiches wieder neu erhoben, andere of 🥞 andere erneuert und verschönert, die Grengen bes Reich 2 und, felbft reich, beine Unterthanen reich und gludlig die wir auf dich als auf das allgemeine Auge be die wir auf dich als auf vur ungenneng allem dem der Grund zu diefer Bersammlung begeistern, 4) in Worten ben Grund ber ben lassen?" — Indem ber Rebner ze' bon bem Raifer ber Gottesmitten von dem Kaifer der Gottesmutter er noch mehr Anlaß, die Religiosität ber zu diesem Bau das Schönfte, freilich, wie die Chronisten b) sa Kirchen und öffentlichen Plate, ben Prachtbau geschilbert, be gich mieder zu dem Gottbe -ober wieber ...s verstorben war; fich wieder zu dem Gottbe .. menier exilirt. 15) Wohlergeben in fteter 37 geiligen Bartholomäus gab ihm (Bi. 44. hebr. 45. B. ... ... voen, woran fich balb ein Rlofter und herrsche wegen be ard er abermals verbannt, und zwar nach Rebe zeigt jene byzo? godoxie verschaffte auch ihm die lang entbehrte späteren Stammesc . bem Batriarchen Ignatius in hober Gunft; er Raiser und seinen urde eines Steuophplax. Als Confessor hochverehrt ehrt, indem fie : patriarchate bes Photius, fast hundert Jahre alt (883). 17) heit regiert." ' ung er in ber Beit von 857-867 eingenommen, barüber Der vo . fein Biograph, ber Diaton Johannes, noch eine andere lebens. haft groß , näheren Aufschluß. Es scheint berfelbe aber taum eine bedeutende griechisch erlitten zu haben, wenn er auch fortwährend ber Sache bes Janachen R blieb. In feinem Amt als Steuophplax war er nach ber Bieberbilde in besfelben 869 bei dem feierlichen Empfange ber romifchen Legaten n 18) und folange Ignatius lebte, war er ben Biographen zufolge im

<sup>18)</sup> Das zeigen fehr gut die Briefe des Ritolaus Mystifus, bef. ep. 35. 36. 37. 59. 307-310; 335. 336 ed. Mai.

<sup>1)</sup> Acta SS. t. II. April. p. 593 seq. Pag. a. 731. n. 2; 817. n. 18. Gall. Bibl.

<sup>15)</sup> Acta SS. t. I. April. die 3. p. 266—268. Amari St. de Mus. I. p. 502—505.
16) Georg. mon. Theoph. c. 26: ἐπὶ τῆς βασελείας Θεοφίλου ἦν καὶ Ἰωσης ὁ ὑμισογράφος, ὖς ἐξορίσθη (hier ift ficher Mehreres ausgefallen und insbesondere die Burüdberufung) ὑπὸ Θεοδώρας τῆς βασελίσσης παρέτεινε δὲ ἡ ζωή αὐτοῦ ἔως τῆς βασελείας Λίοντος τοῦ σοροῦ (Letteres ift ungenau).

<sup>17)</sup> Acta SS. l. c. p. 268, Pag. a. 883, n. 13, Amari l. c. p. 505.

<sup>18)</sup> Vita Hadr. II. Baron. a, 869. n. 11. Anast. Opp. II. p. 1388 ed. Migne,

" Achtung und Freundschaft. Rach beffen Tobe scheint er n Bapft Johann VIII. anerfannten Photius anerfannt, sorglich gesucht zu haben. 19) Uebrigens brückt sich zurückaltend und vorsichtig aus; er will auf die icht einlassen, um diesen nicht tadeln zu müssen; B auch biefer bem Beiligen alle Ehre erwiefen 't habe. 20) Merkwürdig ift biefe Ermähnung · erstes Batriarchat gang ignorirt wirb, e bes Ranatius unmittelbar vom Amte tiegen mare; es bat diefer Bericht um 890 gelebt baben foll, 21) . Clerus, ber im Bangen gegen Batriarchate ibn vollständig als noch keineswegs gang .. ingen. Uebrigens bat oem Tobe bes Heiligen von je überarbeitet und vervollständigt, .. nien fpater gefdrieben fein tann. Es . tirchlichen Angelegenheiten fein Bertrauen ichentte, ... Bürbentrager ermabnte, biefen beiligen Dann gum

-men, was aber schon vor der Ermahnung des Patriarchen ueschen sei, 22) da das milbe und sanste Wesen des frommen Alle angezogen habe.

ihm atriarchen ein Berzeichniß des Bermögens der ihm anvertrauten Heerde ihm and auf seinen Jünger Theophanes hingewiesen haben; 23) die Heschichten des Fieders machte ihm das Sprechen unwöglich. Der ansangs erstaunte

19) Synsxar. Claram. in Act. SS. l. c. Append. p XXXIII.: ου (Ignat.) μετά την βεδημίαν παιρά Φωτίου στέργεται και δειθειάζεται.

<sup>10)</sup> Acta SS. l. c. p. 275. c. 4. n. 30. Append. p. XXXIX.: (Ignatio mortuo) διαδέχεται τὸν τῆς ἀρχιερωσύνης Θρόνον ὁ Φώτιος, ῧς τῆς συγκλήτου βουλῆς ἐτύγχανε τὸ πρωτείον ἐπιφερόμενος, διά το τὸ πολύ τοῦ λόγου καὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς γνώσεως τὸ πρωτείον ἐπιφερόμενος, διά το τὸ πολύ τοῦ λόγου καὶ σκευάσαι τὰ πράγματα ἐπικαὶ ἄμα διὰ τὸ δεινόν τοῦ νοὸς καὶ πρός τὸ συνθῆναι καὶ σκευάσαι τὰ πράγματα ἐπικαὶ που καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς ἰερωσύνης ἀπεκληρώσατο (ἐνα μὴ λίγω πάντα τὰ τοῦ τὴθειον καὶ που καὶ πρὸς διαβολάς χωρήσω τοῦδε, ἀπὸ τοῦ πράγματος εἰς τοῦτο παρακνθρός καὶ που καὶ αὐτὸς τῷ μεγάλω τούτω πατρὶ Ἰωσὴφ τὴν ἴσην ἐτήρει τιμὴν κανσύμενος). πλὴν ὅτι καὶ αὐτὸς τῷ μεγάλω τούτω πατρὶ Ἰωσὴφ τὴν ἰσην ἐτήρει τιμὴν κανσύμενος πίσος καὶ διανθρωπον ὀνομάζων καὶ (ὡς) ἰδαγγέλω κατὰ τὸ σεμετόν προςέχων αὐτῷ. n. 31: ἔνθεν τοι καὶ ὅλην τὴν φροντίδα τῶν ἐκκληδιαστεκῶν σραγμάτων αὐτῷ ἀναθέμενος πατέρα πατέρων καλῶν. πραγμάτων αὐτῷ ἀναθέμενος πατέρα πατέρων καλῶν.

<sup>25) 1.</sup> C.: τούς των πρώτων βαθμών άξιουμίνους της εκκλησίας παρεκάλει τούτω άγατιθέναι τούς λογισμούς, ο θη καὶ πᾶς ετέλει καὶ προ της πατριαρχικής παρακλήσεως.

23) εν ή το γραμματείον, εψ ψ καὶ πᾶσαι τοῦ ποιμνίου ἀναγιγραμμέναι πτήσεις ήπηρχον, ἀράμινος καὶ σύν τούτω καὶ τὸν μαθητήν Θεοφάνην παραληβών Φωτίω τῷ ἀρχιερεῖ παρατίθεται.

Hauptkirche von Byzanz hatte bebeutenbe Güter und Besitzungen, die von geistlichen Curatoren, meist Diakonen, unter Aussicht bes Großökonomen verwaltet wurden. 13) Reichliche Almosenspenden mußten auch das Wirken des Batriarchen bei Clerus und Bolt in ein glänzendes Licht stellen; als sicher ist anzunehmen, daß Photius tein Mittel unversucht ließ, einflußreiche Personlichteiten so enge als möglich an seine Person zu ketten und so den Kreis seiner Freunde wie den Umfang seiner materiellen Hilfsmittel immer mehr zu erweitern.

Ru ben angesehenften Beiftlichen von Conftantinopel gablte bamals ber gefeierte und hochbetagte Schuler bes berühmten Gregorius Defapolita, 14) ber Symnenbichter Sofeph. Sicilianer von Geburt, war er mit feinen Eltern Blotinus und Agatha gleich vielen anderen feiner Landsleute nach dem Beloponnes gefloben und im Alter von fünfzehn Jahren zu Theffalonich in ein Rlofter getreten, wo er ein febr ftrenges Leben führte und auch die Briefterweihe erhielt. Unter Leo V. tam er mit feinem Lehrer nach Conftantinopel; von da wurde er nach Rom gesandt, um dem Papfte über die Ruftande ber von ben Monoflaften verwüsteten Rirchen zu berichten. Aber auf der Seereife ward er von Biraten gefangen genommen und nach Creta gefchleppt, wo er mit allen feinen Rraften fur ben driftlichen Glauben wirtte. Nachher wieber frei geworben, eilte er nach Byzang, wo fein Lehrer bereits verftorben mar; als eifriger Bilberfreund ward er von Leo bem Armenier exilirt. 15) Gine von ibm in Theffalien entbedte Reliquie bes beiligen Bartholomaus gab ibm Anlag, eine Rirche zu beffen Ehre zu grunden, woran fich bald ein Rlofter Bon Raiser Theophilus ward er abermals verbannt, und zwar nach Cherson. 16) Der Sieg ber Orthoborie verschaffte auch ibm bie lang entbehrte Rube; feit 848 ftand er bei bem Patriarchen Ignatius in hober Gunft; er erhielt von ihm die Burde eines Steuophplar. Als Confessor bochverehrt ftarb er im zweiten Patriarcate bes Photius, fast hundert Jahre alt (883). 17)

Welche Stellung er in der Zeit von 857—867 eingenommen, darüber gibt uns weder sein Biograph, der Diakon Johannes, noch eine andere Lebensbeschweibung näheren Aufschluß. Es scheint derselbe aber kaum eine bedeutende Ansechtung erlitten zu haben, wenn er auch fortwährend der Sache des Ignatius treu blieb. In seinem Amt als Steuophylax war er nach der Wiedereinsehung desselben 869 bei dem feierlichen Empfange der römischen Legaten zugegen 18) und solange Ignatius lebte, war er den Biographen zusolge im

<sup>13)</sup> Das zeigen sehr gut die Briefe bes Ritolaus Myftitus, bes. ep. 35. 36. 37. 59. p. 307-310; 335, 336 ed. Mai.

<sup>&#</sup>x27;') Acta SS. t. II. April. p. 583 seq. Pag. a. 731. n. 2; 817. n. 18. Gall. Bibl. PP. Proleg. t. XIII. c. 21.

<sup>15)</sup> Acta SS. t. I. April, die 3. p. 266-268. Amari St. de Mus. I. p. 502-505.

<sup>19)</sup> Georg. mon. Theoph. c. 26: ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοφίλου ἦν καὶ Ἰωσήφ ὁ υμκογράφος, ος ἐξορίσθη (hier ift ficher Mehreres ausgefallen und insbefondere die Burlichberufung) ὑπὸ Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης παρέτεινε δὲ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἔως τῆς βασιλείας Λέοντως τωῦ σοφοῦ (Letteres ift ungenau).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Acta SS. l. c. p. 268. Pag. a. 883. n. 13. Amari l. c. p. 505.

<sup>18)</sup> Vita Hadr. II. Baron, a, 869, n, 11, Anast, Opp. II. p. 1388 ed. Migne.

lefite feiner vollen Achtung und Freundschaft. Rach beffen Tobe scheint er ber allerdings ben von Bapft Johann VIII. anerkannten Photius anerkannt, iefer feine Freundschaft forgelich gefucht zu haben. 19) Uebrigens bruckt fich obannes Diatonus febr zuruchaltend und vorsichtig aus; er will auf die befchichte bes Photius fich nicht einlaffen, um biefen nicht tabeln zu muffen; ur bas will er hervorbeben, daß auch biefer dem Beiligen alle Ehre erwiefen nb als Mann Gottes ihn bezeichnet habe. 20) Mertwürdig ift biefe Erwähnung 25 Photius um fo mehr, ba beffen erftes Batriarchat gang ignorirt wirb, leich als ob Photius erft nach dem Tode des Agnatius unmittelbar vom Amte nes Sengtors zum Batriarcate emporgestiegen mare; es hat biefer Bericht was Geheimnifvolles. Der Berfaffer, ber um 890 gelebt haben foll, 21) eborte wohl zu jenem Theile bes byzantinischen Clerus, ber im Bangen gegen botius geftimmt war, aber in feinem zweiten Batriarchate ibn vollständig nerkannte; bie Streitigkeiten über Photius maren bamals noch keineswegs gang eenbet, man fuchte fie aber in Bergeffenheit zu bringen. Uebrigens bat fohannes Diakonus wohl nur ben gleich nach bem Tobe bes Heiligen von einem Schüler Theophanes gefertigten Bericht überarbeitet und vervollständigt, ) baß feine Biographie an zwei Decennien fpater geschrieben fein tann. pird nun noch insbesondere ergablt, daß Photius dem Homologeten Joseph icht nur in den wichtigften firchlichen Angelegenheiten fein Bertrauen fchenkte, onbern auch die firchlichen Burbentrager ermabnte, biefen beiligen Dann gum Beichtvater zu nehmen, was aber icon bor ber Ermahnung bes Patriarchen on Allen geschehen sei, 22) ba bas milbe und sanfte Wefen bes frommen tofeph Alle angezogen habe.

Rurz vor seinem Tode in der Leidenswoche 883 soll der Hymnograph em Patriarchen ein Berzeichniß des Bermögens der ihm anvertrauten Heerde bergeben und auf seinen Jünger Theophanes hingewiesen haben; 23) die Hefgkeit des Fieders machte ihm das Sprechen unmöglich. Der anfangs erstaunte

<sup>19)</sup> Synaxar. Claram. in Act. SS. l. c. Append. p XXXIII.; οδ (Ignat.) μετὰ ἐνδημίαν παρὰ Φωτίου στίργεται καὶ ἐκθειάζεται.

<sup>18)</sup> Acta SS. l. c. p. 275. c. 4. n. 30. Append. p. XXXIX.: (Ignatio mortuo) εαθέχεται τον τῆς ἀρχιερωσύνης Θρόνον ὁ Φώτεος, ὕς τῆς συγκλήτου βουλῆς ἐτύγχανε ὁ πρωτεῖον ἐπεφερόμενος, διά τε τὸ πολιὶ τοῦ λόγου καὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς γνώσεως αὶ ἄμα διὰ τὸ δεινὸν τοῦ νοὺς καὶ πρὸς τὸ συνθῆναι καὶ σκευάσαι τὰ πράγματα ἐπεήθειον ἐξ οῦ καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς ἱερωσύνης ἀπεκληρώσατο (ἵνα μὴ λέγω πάντα τὰ τοῦ νθρὸς καὶ που καὶ πρὸς δεαβολὰς χωρήσω τοῦδε, ἀπὸ τοῦ πράγματος εἰς τοῦτο παραινούμενος). πλὴν ὅτι καὶ αὐτὸς τῷ μεγάλω τούτω πατρὶ Ἰωσὴφ Τὴν ἔσην ἐτήριε τεμὴν κὰ τῷ μέσω τῆς καρδίας ὑπέκρυπτε, Θεοῦ ἄνθρωπον ὀσομάζων καὶ (ὡς) ἰδαγγέλω κατὰ τὸ ἐεκτὸν προςέχων αὐτῷ. n. 31: ἔνθεν τοι καὶ ὅλην τὴν φροντίδα τῶν ἐκκλησιαστεκῶν ιραγμάτων αὐτῷ ἀναθέμενος πατέρα πατέρων κολῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Oudin. de script. eccl. II. p. 335. 836.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) l. C.: τοὺς τῶν πρώτων βαθμῶν ἀξιουμένους τῆς ἐκκληδίας παρεκάλει τοὐτφ ἐνατιθέναι τοὺς λογισμοὺς, ὅ ởὴ καὶ πᾶς ἐτέλει καὶ πρὸ τῆς πατριαρχικῆς παρακλήσεως.

<sup>13)</sup> έν ή το γραμματείον, έφ' ψ και πάσαι του ποιμνίου αναγεγραμμέναι κτήσεις πηρχον, αράμενος και σύν τούτψ και τον μαθητήν Θεοφάνην παραλαβούν Φωτίω τψί ερχιερεί παρατίθεται.

Batriarch errieth aus den Zügen des Sterbenden, daß er ihm die Obsorge für die Seinen und besonders für Theophanes anvertrauen und empfehlen wolle. Zedenfalls stand also der geseierte Bekenner damals mit Photius in Gemeinschaft. Wahrscheinlich hatte er über den Zweck der Sendung des Marinus nichts ersahren und Photius konnte damals noch mit allem Schein auf die Anerkennung des römischen Stuhles sich berufen, wie er das auch nachber in seinen Schriften gethan hat. Die Spnode von 879 hatte damals im Orient wenig Widersacher mehr; schien ja doch der strenge Metrophanes von Smyrna und seine Partei dem Benehmen der damaligen römischen Legaten zusolge auch von dem Stuhle von Altrom als Schismatiker verurtheilt. Aber noch gab es einige Männer, die zähe an der Berdammung des Photius sesthielten und keinerlei Gemeinschaft mit ihm haben wollten; <sup>84</sup>) nach dem Tode des Metrophanes scheint Erzbischof Stylian von Neucäsarea <sup>85</sup>) das Haupt der ignatianischen Partei geworden zu sein. Es mußte dieselbe sich aber verborgen halzen; der bei dem Kaiser Alles vermögende Photius herrschte unbedingter als je.

Seine Freunde nahmen die einflußreichsten Stellen am Hofe wie in der Kirche ein. Wie er den ihm zur Zurückberufung aus dem Exil behilflichen Theophanes nach dem Tode des Protopius zum Exarchen von Cafarea erhob, so machte er seinen Freund Theodor Santabarenus mit Verdrängung des Euphemian, der noch auf der Synode von 879 erschienen war, aber nachter resigniren mußte, zum Erzbischof von Euchaites im Bontus und vergrößerte dessen mußte, zum Erzbischof von Euchaites im Bontus und vergrößerte dessen sprengel mit mehreren anderen Provinzen zugehörigen Gebieten, us wie er es früher schon mit Nicaa gethan hatte. Die größte Willfür herrschte in der kirchlichen Regierung; der Patriarch schaltete als unbedingter Gebieter, so sehr er sich auch allenthalben auf die Canones berief. Ebenso schalteten seine Untergebenen und Schüler in ihren Kreisen; von ihnen soll der ebengenannte Theophanes von Cäsarea gelehrt haben, man könne das Beichtsiegel brechen — eine Behauptung, die auch dem für den Stuhl von Cyzikus designirten und vom Patriarchen Johann XI. Bektos verdammten Nikon zugeschrieben wird. 27)

<sup>21)</sup> Dürften wir den Angaben des Ritolaus Commenus Papadopoli (Praenotat. mystag. Patav. 1696. Resp. II. sect. 9. p. 131) Glauben beimeffen, wie es Le Onien (Or. chr. I. 606. 958. II. 172) gethan zu haben scheint, so hätten außer Metrophanes und Stylian noch Riton, erwählter Erzbischof von Chalcebon, der eine Rede gegen den Heuchler Santabarenus versaßt haben sou, Anastasius von Athen (op. ad Occidentales injustitiae fautores) und Ritolaus von Mitylene (op. ad Chartophyl. exilio mulctatum) sich sehr scharf gegen Photius und gegen dessen Anertennung durch Johann VIII. ausgesprochen. Leider sind mauche andere Angaben des Papadopoli wenig verläßig und die von ihm angesührten Dotumente noch nürgends ausgesunden. Meine Nachsorschungen nach den Collectanea Caryophili in Photium, die diese Attenstüde enthalten sollen, blieben sowohl in Rom als in Benedig ohne Resultat

<sup>15)</sup> Es tommen drei Reucksarea vor: eines im Bontus Bolemoniatus, eines in Bithquien, eines in der zu Antiochien gehörigen Provincia Euphratensis. Letterem theilen unsere Urfunden den Stylian Mappa zu. Le Quien II. 947. 948. Ein ihm zugeschriebener Traktat de Trinitate fieht bei Montfauc. Bibl. Coisl. p. 88. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Nicet. l. c. p. 289. Cf. Sym. M. Bas. c. 18. p. 693.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Nicol. Comn. Papadop. op. cit. Resp. VI. sect. 8. n. 71: Nam re ipsa frangi secretum hoc posse, sub Photio docuit Theophanes, foederatae Photio mendaci-

Doch ist eine sichere Quelle dieser Angaben bis jest noch nicht aufgefunben worden.

Dag Photius etwas Derartiges felbft gelehrt habe, ift in keinem Falle anzunehmen. Er suchte feinen Clerus von Laftern und vom Müffiggange ferne zu halten und zu höherer Bildung und Gefittung zu erheben, worin er ficher von vielen gelehrten Metropoliten und Bischöfen unterftust ward, aber auch viele Schwierigkeiten bei ben nieberen Geiftlichen zu überwinden batte. Er wollte vor Allem, hierin bem Beispiele bes Gennabius folgend (Bb. I. S. 94), daß die Geistlichen seiner Kirche die heiligen Schriften, besonders die Psalmen, verstehen lernten, die am meisten in der Rirche gebraucht waren und auf die besonders bas fiebente Concil bingewiesen batte, als es das Bibelftubium empfahl. 98) Bei ber Erörterung ber Worte: "Berr, ich habe zu bir gerufen, erhore mich" (Bf. 140. Bebr. 141. B. 1.) bemerkt er: "Bon biefem Bfalm tennen Alle wohl bie Worte, burch alle Alterstlaffen hindurch fingen fie ihn fortwährend; aber ben Sinn ber Borte versteben sie jum Theil gar nicht, was nicht wenig zu tadeln ift. Tagtäglich ben Pfalm fingen und fich nicht ein einziges Dal die Mube geben, in den Sinn des Gesungenen einzudringen, bas ift in ber That bie außerste Tragbeit und Nachläßigfeit. Fortwährend von früher Jugend bis jum fpaten Alter ben Bfalm recitiren, blos bie Worte auswendig miffen, nicht aber ben Sinn, bas ist soviel als bei einem verdecten Schate fiten und ein verfiegeltes Padet mit fich herumtragen; nicht einmal burch bie Reugier wird man angeregt zu lernen, welches ber Sinn ber Borte ift. Auch läßt fich nicht fagen, daß ber Pfalm gang beutlich ift, fo Alle in Schlaf verfette und eine Erforschung bes offen Daliegenben nicht zuließ. Denn er ist nicht so beutlich und wohl im Stande, ben nicht in gewaltigem Schlafe Befindlichen, ja fogar ben fest Schlafenben aufzuwecken." 29) Fur Die Disciplin bes Clerus forgte aber ber Patriarch nicht minder als für beffen Bildung: namentlich maren feine firchenrechtlichen Arbeiten nach biefer Richtung bin zu wirten beftimmt.

Raiser Basilius machte sich auch in vielfacher Beziehung um die Rechtsbücher und um die Gesetzebung überhaupt verdient, indem er die antiquirten Gesetze speciell abrogirte, die älteren Gesetze, die noch in Gebrauch blieben, repurgirte und verbesserte, zugleich auch eine Synopsis, ein Enchiridion herausgeben ließ, das die ersten Elemente der Rechtswissenschaft leicht faßlich zusammenstellte. 30) Diese dreifache Arbeit wurde nach und nach von gelehrten

tatis praemium nactus Caesareenses infulas, quemadmodum apertissime constat ex Synodico Vecci apud Lascarin in Excerptis juris graeci Lib. III. c. 11, qui hypopsephium Cyzicenum ejusdem criminis damnavit, τῆς ἀδεβείας Θεοφάνους τοῦ νεοφύτου hacredem, qui Caesareae sub Photio episcopus fuit. Die Stelle gibt auch Le Quien Or. chr. I. p. 763.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Conc. VII. can. 2. Cf. Theod. Praef. in Ps. Opp. I. 393. Sirm.

<sup>19)</sup> Amph. q. 290. p. 1121 (q. 287. p. 338 ed. Ath.) Das σαφής und ασαφής am Shluße geht nicht, wie die Uebersetzung bei Migne hat, auf eine Berson, sondern auf ben ψαλμός.

<sup>36)</sup> Theoph. Cont. V. 83. p. 262. 263. Aus der außerft gabireichen Literatur find

Juriften 31) vollendet, die damals in Byzang fehr gablreich gewesen gu fein scheinen, wozu die Bflege ber Rechtsstudien unter Barbas Bieles beigetragen batte. Zuerst wurde gegen 876 bas turge, in vierzig Titel eingetheilte Rechts. handbuch veröffentlicht, das unter dem Ramen o ngogesgog vopog bekannt ift. 25) Mehrere, bis babin von Bafilius felbft erlaffene Gefete fanden bereits Aufnahme in diefem Enchiribion. 38) Rach bemfelben erfchien sodann bie araufθαρσις των παλαιών νόμων in vierzig Büchern, etwa 884 beendigt. war schon vor bem Prochiron in Angriff genommen worden; da aber ihre Bollenbung langere Beit beanspruchte, fo fceint inzwischen bas Brochiron ausgegeben und bann diese Arbeit jenem möglichst angepaßt worden zu sein; ftatt ber ursprünglich projektirten sechzig erhielt fie nur vierzig Bucher. 34) Der uns nicht erhaltene Tert läßt fich einigermaßen aus ben späteren Rechtsbuchern Leo's VI., bei benen biese Borarbeiten benützt worden sind, 35) erkennen. biefer Arbeit ward (c. 884-885) eine Revision bes Prochiron, die Epanagoge, gefertigt und unter bem Namen bes Bafilius und feiner Sohne Leo und Alexander herausgegeben. 36)

Eine Mitwirfung unseres Patriarchen bei ber Abfassung biefer Epanagoge, mag sie auch von sekundarer Bedeutung gewesen sein, wird durch den Umstand wahrscheinlich gemacht, daß sowohl im Proömium dieses Werkes, als auch an einigen Stellen besselben Bieles aus seinen Schriften sich findet. 37) An sich

nach ben Arbeiten von Zepernick, Pohl, Assemani hervorzuheben: Heimbach de Basil. orig. Lips. 1825. Anecd. Lips. 1834. 40. I. p. XXXII. seq. Witte Rhein. Museum f. Jurisprudenz II. 275 ff. III. 23—79. Biener Gech. d. Rovellen S. 131. Beitr. zur Revision des justin. Coder S. 221 ff. Zachariae Ο πρόχειρος νόμος Heidelb. 1837. p. LIV. c. III. §. 8 seq.

<sup>31)</sup> Die Ramen find unbekannt. Schöll (Gesch. d. gr. Lit. III. 417 sf.) nennt die Patricier Riketas, Marinus und einen anderen Riketas, die in der Borrede der Ecloga Leonis et Constantini (Zachariae l. c. p. XXVII.) aufgeführt werden; aber diese in den Hosch. verschieden vorlommende Estoge ist zwischen 739 und 741 versaßt (Biener Beitr. S. 221. Zachar. l. c. p. LXIII. Heimbach Anecd. l. p. XXXII.). Die Borrede des Prochiron und der Epanagoge bezeichnen diese unter der Isonotiastenherrschaft versaßte Estoga als ein schlechtes und wenig gebrauchtes Buch. Die Epitome legum ap. Zach. p. 293 erwähnt unter Leo VI. den Protospathar Symbatius (al. Sabbatius) ausbrücklich, der wohl unter Basilius schon theisweise bei der Absassius der Rechtsblicher beschäftigt sein konnte. Bgl. nech Zachar. Jus Gr. Rom. t. II. p. 272 seq.

<sup>31)</sup> ed. Zach. Ὁ πρόχειρος νόμος Cf. Proleg. p. LV. seq.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Sgl. Basil. Nov. n. 1, 7. (Leunel. II. p. 134 seq.) mit Prochir. tit. IV. c. 22—24. p. 31 ed. Zach. — Nov. 1, 2, 4. (Leunel. I. p. 86, 87.) coll. Proch. IV. 25—27. p. 32—34. — Leunel. II. p. 134. n. 2—4. coll. Proch. XXXIII. 30—32. p. 191.— Leunel. II. p. 134. n. 5. coll. Proch. XXXIV. 6. p. 200 seq. — Leo VI. Nov. 83. 41. 35. coll. Proch. XVI. 14. p. 103. XXI. 16. p. 128; XXXIX. 40. p. 242.

<sup>31)</sup> Zachariae l. c. p. LXXXIV. - XCIV. c. IV. §. 12.

<sup>35)</sup> ibid. p. LXXXVIII. seq.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Zachar. Coll. libr. jur. Gr. Rom. Lipsiae 1852. p. 61-217. Cf. Prochir. p. XC. XCI. XCIII. LXVI. seq.

Zach. Proch. p. LXXXIII. seq. Jus Gr. Rom. P. II. p. 291. — Epanag. II.
 3 mit Scholien bes Photius in Cod. Bodlejan. 173 und Vatic. 2075. Proch. p. 308.

: es schon mahrscheinlich, daß ber gelehrte Batriarch bei biefem Werte zu athe gezogen marb, wie er überhaupt in ber Beit feiner Abfaffung einen Deutenden Ginfluß am Raiferhofe befaß, fo daß ihm fogar der Bormurf macht werden tonnte, er habe fich die weltliche Gewalt anzumaßen versucht. 36) beinem Ginfluge mar es wohl zu banten, daß mehrere ben firchlichen Grunditzen widersprechende Gefete, wie g. B. Juftin's II. Novelle von 566, Die ne Trennung ber Che ex consensu gestattete, 39) von Basilius aufgehoben surben 40) und daß an der Etloge Leo's III. und Conftantin's V. ber Wiberreit gegen bas göttliche Dogma fo icharf gerügt warb. 41) Doch ichon an em Prochiron fonnte Photius mitgearbeitet haben, ba er icon 876 am Sofe 18 Lehrer und Erzieher fich befand. Die Darftellung ber Pflichten bes Satriarchen in biefem Rechtsbuche entspricht fo gang feinen Unforderungen und einem Charafter; in feinem Intereffe lag es besonders, das Ideal eines Batriarden fo zu zeichnen, wie es am besten in ihm verwirklicht schien. Dort jeißt es also: "Der Patriarch ift bas lebendige Bild Chrifti, bas durch Thaten vie durch Worte in sich die Wahrheit ausprägt. Das Ziel bes Patriarchen ft: 1) bie ibm von Gott Uebergebenen in ber Religiosität und im sittlichen Beben zu erhalten, 2) alle Saretiter, foviel an ihm ift, zur mahren Lehre and zur Ginheit ber Rirche ju befehren, 3) auch bie Ungläubigen burch ein bewunderungswürdiges und glangendes Wirten in Erstaunen ju feten und jo fie zu Nacheiferern des Glaubens zu machen. Ziel des Patriarchen ift bas Beil der ihm anvertrauten Seelen, sowie für Chriftus ju leben, ber Belt aber gefreuzigt zu fein. Dem Batriarchen muß vor Allem bie Lehrgabe eigen fein, dann gleichmäßiges Berfahren gegen Alle, Hohe und Riebere, Milbe gegen Alle, die mit ibm in Berührung tommen, auch im Lehren, Ernft und Strenge gegen die Balsstarrigen, freimuthige und furchtlose Sprache vor bem Raifer für die Bahrheit sowie für die Aufrechthaltung ber Gerechtigfeit und ber Religion. Da das Gemeinwesen gleich bem menschlichen Leibe aus Theilen und Gliebern besteht, fo find feine größten und nothwendigsten Glieber ber Kaifer und ber Patriarch. Deghalb ift auch ber Friede und bas Glud ber Unterthanen sowohl der Seele als bem Leibe nach die vollständige Barmonie und Eintracht zwischen beiden Gewalten, bem Raiserthum und bem Sobeupriefterthum. " 44)

not. 75. Die zwei von Zachariä hervorgehobenen Scholien stehen mit anderen Stellen aus der Rechtssammlung des Basilius, Constantin und Leo (Nόμεμον βεβλίον Lit. I. K. 9) auch dei Leunel. Jus Gr. Rom. I. L. II. p. 178, dann t. II. p. 83 (Lit. II. K. 1. 8.) als der Etloge von Leo und Constantin angehörig, die jedoch hier nicht rein und nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt erscheint. Bgl. Mortreuil Hist. du droit byzant. II. p. 56—57. 499. Oecon. Proleg. ad Amphil. §. 38. p. μζ.

<sup>· 30)</sup> Stylian. ep. 1 ad Steph. (Mansi XVI. 432): καὶ πολιτικάς φροντίδας εἰς ἐαυτὸν ἀνιλάβετο καὶ ούτω καὶ αὐτήν την βασίλειον έξουσίαν ύφαρπάσαι ἐπειρᾶτυ.

<sup>39)</sup> Nov. 140 Justin. Bhijhman Dr. Eherecht G. 52 f. 99 ff. 729.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Proch. XI. 4. Epanag. XXI. 4. Cf. Schol. 2 ad Basil. XXVIII. 7, 8 (t. III. p. 280 ed. Heimbach.) Balsam. in Nomocan. XIII. 2.

<sup>1</sup>h Zachar. Collect. libror. juris Gr. Rom: Lips. 1852. p. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Νόμιμον βιβλίον Βασ. τίτλ. β' (γ') κεφ. α'. Leuncl. I. L. IV. p. 296. t. II.

Diefe Stelle ift parallel mit ber vorausgehenden über die Bflichten bet Raifers und lägt somit auf einen und benselben Berfaffer fcliegen. "Der Raifer ist die gesetzmäßige Borstandschaft, das allgemeine Gut für alle Unterthanen. Seine Aufgabe ift Butes gu thun; ihm liegt es besonders ob, bie Beschluffe ber allgemeinen Concilien, Die Normen ber beiligen Schrift und bie Befete bes Reiches zum Bollgug zu bringen, die Rechtglaubigfeit zu befchuten, bei ber Gefeteserklarung bestebenbe, nicht gegen bie Canones verftogenbe Gewohnheiten zu beachten." 43) Wie bem Raifer aber die Interpretation ber weltlichen Gefete, fo wird bem Batriarchen die ber firchlichen, ber Anordnungen ber Bater und ber Definitionen ber beiligen Synoben ausschlieflich angefdrieben. 44) Es wird in ber ficher von Photius beeinflugten Redaftion überhaupt die byzantinische Batriarchalgewalt möglichst ausgebehnt, namentlich bie Gerichtsbarteit nicht blos über alle zu feinem Sprengel gehörigen Metropoliten, Bifcofe, Clerifer und Monche, wie fie nach früheren Gefeten Beratlius einschärfte (Bb. I. S. 197 f.), fondern auch über die anderen Patriarchate ibm zuerkannt, 45) was die späteren Canonisten aus den Canonen 9, 17 und 28 von Chalcebon, aus dem Titel bes öfumenischen Patriarchen und aus faiferlichen Sanktionen zu rechtfertigen fuchten. 46) Der Sat, bag bom Batriarden nicht appellirt werben folle, 47) war nicht immer in unbestrittener Geltung und Uebung und gunachft nur in Bezug auf die untergeordneten Bifcofe und Clerifer aufgeftellt, benen man ben gebrauchlichen Inftanzenzug vorschrieb. Stuhl von Byzang ward nach ben faiferlichen und ben Synodalbetreten als ber erfte bezeichnet; ibm murbe bie Seelforge in bochfter Inftang beigelegt, bie er auf Andere nach Belieben übertrug. Ueber bie Buge und bie Rucktebr von schweren Gundern und Baretitern follte er allein die Entscheidung baben. 5 Sicher blidt bier bas Beftreben burch, ben byzantinischen Erzbischof als ben oberften aller Bierarchen auch mit Ausschluß ber Bapfte barguftellen, und babei boch ber Rirche bem Raifer gegenüber, wenigstens im Princip, eine mogliche große Unabhängigkeit zu sichern, vermöge welcher ber Patriarch bem Raifer

p. 84. 85. Zachar. Coll. p. 67. 68. Das Meiste wiederholt Matth. Blastares Synt. alphab. L. II. c. 8. p. 219 ed. Bev. Bgl. Baron. a. 886. n. 9. 10.

<sup>13)</sup> Zachar. Collect. p. 65. 66. Jus. Gr. Rom. II. p. 291. Epan. II. 1. Leunel. I. p. 178. n. 1. Det erste Sat: Βασιλεία έστον έττομος επεστασία aus Basil. ap. Maxim. serm. 9. Opp. II. 558.

<sup>11)</sup> Zach. l. c. p. 67. Aehnlich Blaftares I. c. Lit. B. c. 5. p. 43. 44 ed. Bev.

<sup>48)</sup> Leuncl. II. p. 85. Zach. p. 68: Ό ΚΠ, Φρόνος βασελείς επικοσμηθείς τως συνοδικαίς ψήφοις πρωτος ανεξέρηθη, αίς και οι θείσε κατακολουθούντες νόμοι και τώς ύπο τους έτέρους θρόνους γενομένας αμφιςβητήσεις ύπο την έκείνου προςτάττουσεν αναφέρεσθαι διάγνωσεν και κρίσεν.

<sup>46)</sup> Macar. Ancyr. ap. Allat. de cons. I. 18, 11. M. Blastar. l. c.

<sup>17)</sup> Eclog. Leon. III. Leunel. II. p. 99. n. 6. Phot. Nomoc. I. 20 (Voell. II. 1139. Suppl. ad p. 954): ovte yaq éxadoveras ai two natquaggue uniques.

<sup>48)</sup> Zachar. l. c. p. 68 (wörtlich fo bei Blaft. l. c.): ως αύτως δὲ καὶ μετανοίας καὶ ἐπιστροφής από τε αμαρτημάτων καὶ αἰρέσεων αὐτὸς καὶ μόνος καθίσταται δεαιτητής τε καὶ γνώμων.

als Vertreter einer ebenbürtigen Gewalt gegenüberstehen sollte. Daß Photius diese Gedanken hegte, darüber läßt sein gesammtes Wirken keinen Zweisel; seine Spnode von 879 stimmt damit vollkommen überein.

Höchft bedeutend waren icon die alten Rechte bes Batriarchen, wie die Ordination ober boch Confirmation der Metropoliten, 49) die ihm zugleich beftimmte, von Juftinian anerkannte und nur beschränkte Taren eintrug, Die freilich oft zu Simonie Anlag boten; 50) bann bas Recht, Exemtionen von ber bischöflichen Jurisdiktion zu ertheilen, besonders für Rlöfter, das jus stauropegii, 51) bas Recht, allein bas Chrisma zu weihen und zu versenden, 52) bie Berufung ber Spnoben, 53) bie Gerichtsbarteit in Civil- und Straffachen , bie er gewöhnlich mit ber Spnode übte, 54) bie Jurisdittion für Absolution von beftimmten Gunben (Refervatfalle) wie fur bie lossprechung von ber Barefie. Ein bebeutender Buwachs an Gewalt ichien die früher icon beanspruchte Jurisbiftion in ben anderen öftlichen Batriarchaten, die aber faktifch ohne Bedeutung war, sowie bas Recht bie Canones und sonstigen firchlichen Normen authentifch zu erklären, ebenso ausschließlich ibm beigelegt. Daburch tonnte bie Leuchte bes Orients fo bell erstrablen wie die bes Westens; Defretalen nach Art ber Bapfte haben auch die byzantinischen Patriarchen, und besonders Photius, 55) erlaffen.

Bebentend wurde unser Patriarch auch direkt als canonistische Autorität durch seine 883 vollendete Ueberarbeitung des älteren Romocanon, in dem die geistlichen und weltlichen Gesetze in Kirchensachen nach vierzehn Titeln geordnet standen. Seine Arbeit erlangte in der Folgezeit das höchste Ansehen. Werkwürdig ist, daß nicht selten ganz unvermittelt einander widersprechende Canones und Staatsgesetz zusammenstehen. Er führt z. B. den mit dem römischen Rechte unvereindaren Canon 22 des Basilius an, weiset aber auf eine frühere Stelle zurück, wo er die Gesetze für das unbedingte Verbot der Ehe des Entsührers mit der geraubten Person aufsührt. <sup>56</sup>) Er erkennt anderwärts <sup>57</sup>) den Wahnsinn nicht als Chetrennungsgrund an, aber nicht aus einem sirchenrechtlichen Motive, sondern weil Justinian's Novelle 117 ihn nicht enthält, obschon er auch die anderen Gesetze ansührt, die ihn enthalten und nach denen auch spätere Gesetze <sup>58</sup>) ihn aufsühren. Hie und da wird auf den Unterssied der weltlichen und der kirchlichen Legislation ausmerkam gemacht, wie

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Le Quien Or. chr. I. p. 111. 112. Diss. de Patr. Cpl. c. 16. §. 1 seq. Selvaggio Ant. I. 17. §. 2. n. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Nov. 123. c. 3. Cf. Le Quien I. c. §. 3. p. 113.

b) Thomassin. P. I. L. I. c. 16. n. 1. Le Quien l. c. §. 6 seq. p. 114 seq. Bened. XIV. Syn. dioec. I. 4, 3. III. 1, 1, Goar. Euchol. not. p. 612.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Le Quien l. c. §. 15. p. 119.

<sup>53)</sup> Selvaggio l. c. n. 14. II.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Le Quien l. c. §. 4 seq. p. 113, 114.

<sup>55)</sup> Bgl. L. I. ep. 18. p. 773 seq. ed. Migne. Näheres unten B. VIII. A. 5.

<sup>56)</sup> Nomoc. XIII. c. 8. coll. IX. c. 30. Bgl. 3hfishman Orient. Cherecht. S. 577.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Nomoc. XIII. 30. Zhishman a. a. D. S. 771.

<sup>66)</sup> Leo VI. Nov. 111. 112. Niceph. Boton. ap. Balsam. p. 1133, 1134 ed. Voell.

bezüglich der Bestrasung der Fornication und der Deuterogamie, 56) sodam bezüglich der Ehen von Orthodoxen mit Häretisen; 60) nirgends sindet sich aber ein Tadel über ein weltliches Gesetz und im Allgemeinen wird dieses ebenso als maßgebend angesehen wie die Canones der Kirche. Bon der einmal angesührten Gesetzesbestimmung, daß die den Canonen widersprechenden Pragmatisen ungiltig seien, 61) sehen wir sast keinen Gebrauch gemacht. Auch erkennt Photius ganz nach dem römischen Rechte an, daß Schemänner den in flagranti ergriffenen Sebrecher erlaubterweise tödten können. 62) Den Kaiser als Gesetzgeber scheint auch er sich als erhaben über das Gesetz zu denken; 63) den strengsten Gehorsam gegen ihn, seine Organe und Borschriften schärft er mit den Worten der Schrift nachdrücklich ein. 64)

Das firchliche und gesetzlich anerkannte Herkommen sollte aber auch ber Raiser achten. Strenge hielt Photius an dem Asplrecht fest. Schon in seinem ersten Patriarchate machte er gegen Bardas die Heiligkeit des Tempels geltend, zu dem der von diesem versolgte Christodulus seine Zukucht genommen, indem er zugleich als Priester des Tempels für den Bedrängten Fürsprache einkegte und die Geringfügigkeit der Schuld wie die Worte Christi Luk. 6, 37. Matth. 7, 2 hervorhob. (Bd. I. S. 387). Wir sehen diese damals überhaupt und im östlichen Kaiserreiche insbesondere sehr wohlthätige Institution, wie früher von dem Studiten Theodor, 65) so nachher auch von Ritolaus Mystikus 66) vertreten und in der späteren kaiserlichen Gesetzgebung, wenn auch öfter in Folge eingerissen Mißbräuche beschränkt, doch im Princip stets anerkannt. 67)

Wohl schien Photius bisweilen auch sonst, wie in der Darlegung der dem Patriarchen obliegenden Pflichten, einen Anlauf zu nehmen, die Selbstftändigfeit des kirchlichen Gebietes zu sichern; aber das konnte nur in fehr untergeordneter Weise geschehen und seine ganze Bergangenheit, seine Stellung sowie die disherige Praxis wirkte einem derartigen Bestreben entgegen. Das erstermal hatte er das Patriarchat nur durch die Staatsgewalt erhalten und nur durch sie sich in ihm behauptet; sie hatte es ihm zurückgegeben und dem Kaiser als dem großen pacificator Ecclesiae war er tausendsche verpflichtet. Das achte Concil hatte sich mehrsach bemüht, die Unabhängigkeit des kirchlichen

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Nomoc. XIII. 5. p. 1101; XIII. 2. p. 1075.

<sup>60)</sup> ib. XII. 13. p. 1073.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) ib. tit. I. c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Amph. q. 1. c. 2. p. 49.

 $<sup>^{63}</sup>$ ) q. 60, p. 416: οὐ συνυπάγεται οὐδὶ συμπεριάγεται τοῖς νομοθετουμένοις ( $\mathring{a}$  περίως καὶ οἴκοθεν νομοθέτης.)

<sup>&</sup>quot;) L. I. ep. 14. p. 764 (ep. 174 ed. Mont.; Baletta p. 484.) ap. Oecum. in Rom. c. 13. p. 374. 375. — Q. 179. p. 881 seq. wird das υποτάγητε πάση ανθρωπίνη ατίσει Ι. βetr. 2, 13 umidirieben: τῆ πολετεία, τῆ τάξει πολετικῆ, τῆ ανθρωπίνη έξουσία, τοῖς έγασσμίσες ἄρχουσε, τοῖς νόμοις καὶ οἷς ἡ τῶν νόμων κατεπιστεύθη πυριότης καὶ πρώνοια.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Theod. Stud. L. II. ep. 202.

<sup>66)</sup> Nicol, ep. 3 ad Sim. Bulg. p. 170-175 ed. Mai.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Const. Porphyrog. lex Leunel. t. I. L. II. p. 109-112. n. II. III. Manuel. Comn. Const. 6. ib. p. 163-165.

Bebietes zu beschirmen; aber mit feiner Beseitigung waren bie Canonen beselben für immer begraben, und Bhotius magte es nicht, auch nur einen abnichen zu fanktioniren. Auch feiner Spnobe brudte ber Raifer bas Siegel ber Bestätigung auf; je nach ber Laune bes Berrichers tonnten Spnoben und ibre Canones fteben und fallen. Dem Raifer ichrieben die photianifchen Bifchofe benfo die Berftellung bes Rirchenfriedens wie die Circumscription ber Batris irchate 68) gu, und wenn teine taiferlichen Beamten beiwohnten, fo waren Bhotius und seine Bischöfe so gut wie taiferliche Commiffare. Dazu hatte Bhotius die Rraft der muthigen Studiten gebrochen, die am langften bem ftaattien Despotismus Wiberftand geleiftet; ber Ginflug bes papftlichen Stubles bar gefetlich und fattifc paralpfirt; ber Raifer und ber Batriarch erschienen rach ben Gefeten bes Bafilius allein als bie bochften Gewalten, ber Batriarch natürlich ber byzantinische) als ber oberfte Repräsentant ber Rirche. Dualismus beiber Gewalten war theoretifc anerkannt, aber thatfachlich verrichtet, weil er jeder Stute beraubt mar und weil die Gewalt bes Batriarchen dwinden mußte vor der absoluten und ichrantenlosen Gewalt des Berrichers. Erfchien die lettere fcwer und unerträglich an fich, 69) fo tonnte fie als folche Doch nicht bezeichnet werben bei bem "beiligen und Chriftusliebenben" Raifer, ber fich ja beschränkt erklärte burch die Canones, die beilige Schrift, die fieben stumenifchen Spnoben, wie burch bie Gefete ber fruberen Raifer, beren Bolltreder und hort er ju fein behauptete. Raifer und Patriarch verehrten und amarmten fich wechselseitig. 70) Ein Recht bes Letteren, ben Raifer ju marnen and im Falle ber Gunbe gurechtzuweifen, ward öfters geltend gemacht und auch Photius fprach es grundfäglich aus, indem er hervorhob, wenn die Fehler ber Fürften und Obrigfeiten ungeahndet blieben, werbe auch bas Bolf leicht jur Nachahmung ermuntert, wie es umgekehrt bei geboriger Burechtweisung jeiner Baupter von Miffethaten fich ferne balte; 71) aber nur felten tam es in Byzang zu foldem ernften Tabel; bem Raifer gegenüber mar Photius niemals ftrenge, fo ftrenge er auch gegen Andere verfuhr; zubem mar fein Ginfluß auf Bafilius in ber letten Zeit fehr bedeutenb. Man nahm ben völligen Absolutismus bin, in ber Theorie aber follte er nicht als solcher gelten und in ber Brazis mußten Manner wie Photius ibn zu milbern. Die Bufunft ber Rirche war preisgegeben, personliche und augenblickliche Erfolge vermochten fie nicht zu retten.

<sup>49) 88.</sup> VI. A. 5. R. 67. Abidu. 6. R. 84. S. 477. 498.

<sup>49)</sup> Photius führt aus einer bem Chrysoftomus zugeschriebenen homitie (Migne PP. gr. LVI. p. 464) sowohl Cod. 277. p. 276 als Amph. q. 165. p. 856 den Sat an: απολελυμένη αὐθεντία και αὐτονόμος ἀφόρητός ἐστι και χαλεπή.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Die προςκύνησες beiber bei festlichen Gelegenheiten wird erwähnt Const. de cerem. anl. byz. L. I. c. 9. n. 5. 6. 9. c. 10. n. 2 seq. c. 14. 17 und sonst oft.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Amph. q. 308, p. 1153 (Gall. XIII. p. 712, n. 16.)

## 2. Die Miffionethätigfeit bes Photius. Berbindungen mit ben Ruffen und Muhamebanern.

Das Befehrungswerf unter ben Ungläubigen, bas im erften Batriarcat bes Photius fo vielverheißend begonnen, borte auch nach ber Wiedereinsetzung bes Agnatius nicht gang auf und fand im zweiten Batriarcate bes Erfteren neue Ausbehnung. Es fehlt uns aber an genaueren Nachrichten über bas, was zur Gründung und Befestigung bes Glaubens und ber Orthodoxie bei ben Bulgaren, Chazaren, Armeniern und anderen Bollern feit ben frühera Beftrebungen geschah, und boch wurden, mabrend man neue Diffiousgebiete fuchte, die alten feineswegs völlig aufgegeben und geräumt, wenn auch mehrne berselben wegen Mangels an gunftigen Aussichten minder eifrig gepflegt morben find. Lebhaft mar, wie wir oben gefeben, Photius von ber Ibee burch brungen, bag die Ausbreitung des Chriftenthums ein Sauptaugenmert bes Patriarchen fein muffe und auch gelegentlich einer biblifchen Erörterung fpricht er aus: "Auch die Ungläubigen, die Baretifer und die, welche ein fchlechtes Leben führen, find mit bem Worte ju unterrichten und forgfältig gu leiten; fie find wie Schafe, die feinen Birten haben, und bedürfen einer großen Birtenforgfalt und bes fatechetischen Unterrichts." 1)

Wenn wir einem begeifterten Schüler besfelben glauben, fo hat ber fech zigfte Bifchof von Byzang alle feine neunundfünfzig Borganger in ber Diffions thätigkeit überftrahlt. In der Synode von 879 ruhmte Zacharias von Chalcebon an feinem gefeierten Lehrer, bag er fast bie gange Erbe mit feinen Lehren erleuchtet und bie Menschen von bem Brithum gurudgeführt; Beuge beffen fei bas Land ber Armenier, Desopotamien und gange Bolterschaften, bie früher einer barbarischen und roben Lebensweise angehangen, durch feinen Unterricht aber von dem früheren Grrthum befreit, burch ibn gum Lichte ber mahren Religion geführt worden feien. 2) Zweifellos ift es, daß diefe Angaben übertrieben find; aber aller Grundlage entbehren fie ficher nicht. Wenn wir nach bem, was von ber Befehrung ber Bulgaren, Chazaren und Armenier bereits bekannt ift, auf die übrigen schließen durfen, fo maren fie mehr nach Außen glanzend als dauerhaft, mehr oberflächlich als grundlich, mehr mit Gifa begonnen als mit praftischer Nüchternheit burchgeführt; es fehlte an ber Berudfichtigung der nationalen Gigenthumlichkeiten, an dem padagogischen Tatte, an dem wohlberechneten Eingeben auf die Bedürfniffe rober Neophyten, worin bie abenbländische Rirche sich auszeichnete', und fo blieben benn auch bie Bulgaren noch auf Jahrhunderte binaus roh und uncivilifirt, vermischten bas Chriftlick mit Beibnischem, gaben ihre Raubsucht und Lafter nicht auf. 3) So febr am damals bei ber boberen byzantinischen Geiftlichkeit gelehrte Studien Antlang

<sup>&#</sup>x27;) Amph. q. 200. p. 941 (ep. 54 ad Serg. p. 107. 108.)

<sup>2)</sup> Syn. Phot. act. III. Mansi XVII, 460.

<sup>3)</sup> Theophyl. ep. 21 ad Anem.; ep. ad Joh. Magn. Domest. Baron. a. 1071. n. 21.

mb Pflege fanden, die niederen Geistlichen waren der Wehrzahl nach wenig sebildet und die talentvolleren aus den Anhängern des Photius gaben sicht leicht dem beschwerlichen Missionswerke hin. Wir sehen keinen der hervoragenden und gelehrten Freunde des Photius daran Antheil nehmen; für sie varen die bedeutendsten Wetropolitenstühle reservirt. Unter den 879 versamselten Bischösen mögen übrigens manche gewesen sein, die für Missionen seweiht und bestimmt waren.

Bir haben früher gesehen, wie Photius in seinem ersten Batriarchate sich fibmte, daß, das wilde Bolf ber Ruffen von ihm einen Bifchof angenommen abe. Conftantin Borphprogenitus und die ihm folgenden Chronisten b) fcreien bas bem Raifer Bafilius zu, ber, wie man gewöhnlich annimmt, 6) biefe Beftrebungen wieder aufnahm und durch ben Patriarchen Agnatius einen Ergifchof für die Ruffen weiben lieg. 7) Ein neuerer Ausgleichungsversuch, 8) vornach ber bei Conftantin ermähnte Bifchof mit bem von Photius ermähnten bentisch ift, ba biefer und Bafilins, bamals noch Mitregent, aus ben von kanatius Ordinirten einen Bischof ben Ruffen mit gutem Grunde batten nsenden können, ift an und für sich nicht verwerflich; indeffen scheinen die Borte boch eber auf die Alleinregierung des Bafilius zu geben, zumal im Busammenhange ber Reichschronit; 9) sobann wurden in ber Regel nicht ichon onsekrirte Bischöfe in Miffionen gefandt, die alle ihren bestimmten Sit batten, onbern neue für die zu errichtenben Stuble geweiht, wie Janatius nach 870 ar bie Bulgaren that; auch haben bie Worte "einen von Ignatius Orbinirten" ichts Auffallendes, wenn die Senbung unter bem Patriarcate bes Ignatius efcah, und fonnen fo eine Beitbeftimmung geben. Leicht tonnte ber 866 von Bhotius gefandte Bifchof gestorben, abberufen ober auch von bem noch roben Bolte vertrieben worden fein, fo bag nach etwa gebn Rabren ein neuer an effen Stelle trat. Expulsionen von berartigen Bischöfen tommen baufig in er Geschichte ber Miffionen vor und ein Jahrhundert fpater erging es in Ankland gerade fo den deutschen Missionaren, die Otto I. dabin gesandt. 10) Bafilius mochte wohl Grund haben, um bei anderen Unternehmungen nicht eftort zu werden, mit ben Ruffen bas unter Dichael III. gefchloffene Bundif zu erneuern und einen neuen Bifchof zugleich als Gefandten an biefelben bzuordnen. Sichere Data fehlen aber ganglich.

<sup>9</sup> B. VI. Abidin. 4. S. 460 f.

<sup>\*)</sup> Theoph. Cont. L. V. c. 97. p. 842 seq. Cedr. II. p. 242. Glycas P. IV. p. 553. Ephrem v. 2603 seq. (Mai p. 66.) Zonar. p. 189. 140 ed. Bas.

<sup>9</sup> Bgl. Sorodh &. G. XXI. 509. Hefele die ruff. Staatsfirche (Quartalfchr. 1853. II. S. 356-358).

<sup>7)</sup> Pag. a. 876. n. 19. Fleury L. 52. n. 30. p. 364 seq. Acta SS. t. II. Sept. 111.

<sup>3)</sup> Bidler Gefch. ber firchl. Trennung II. G. 2. 3.

<sup>&</sup>quot;) Diefelbe hatte L. IV. c. 38. p. 196 bie Bemühungen bes Photius, bie Gottheit bei em ruffischen Ueberfall zu verföhnen, und bas Berlangen ber Ruffen nach ber Tanfe hon erzählt.

<sup>19)</sup> Bicler a. a. D. S. 4.

Bei diesem Aulag wird bas Wunder ergablt, bas mit bem in bas Fener geworfenen Evangelienbuche fich ereignet baben foll. Es beift nämlich : Rad bem Bafilius bie Ruffen burch Geschente an Gold, Gilber und feibenen Bemanbern zu einem Bunbnig und gur Aufnahme eines Ergbifchofs bewegen, reifte ber Bralat in bas land berfelben und ftand in einer großen Bolls versammlung, in welcher ber Groffürft selbst mit feinen Großen augegen war, ber Menge Rebe über bie von ihm gepredigte, ben Ruffen gang neue Lebre, bie ben Anhangern bes Beibenthums wenig Bertrauen einzuflößen fchien. Er trug fein Evangelienbuch bei fich und erklärte einige Bunder Chrifti , fowie mehrere andere aus bem alten Teftament. Da erflarten bie Ruffen: "Ben wir nicht auch etwas ber Art zu feben bekommen, besonders von ber Art, wie bas, was bu von ben brei Junglingen im Feuerofen erzählft, fo werben wir bir nicht glauben und beinen Borten ferner fein Gebor geben." 11) Da et flarte ber Bifchof, auf Chrifti Berbeigungen (Joh. 14, 14. 12.) bauend, & werbe Gott trot feiner Unwürdigfeit und obicon ben herrn zu versuchen nicht erlaubt fei, bennoch burch ihn ein Bunber wirfen, welches fie wollten, wofern fie nur von Bergen entschloffen feien , ju Gott ju fommen. Die Ruffen verlangten nun, es folle bas Evangelienbuch in einen brennenben Scheiterbaufen geworfen werden; bleibe es unverfehrt, jo wollten fie fich bem Gott, ben er verfündige, unterwerfen. Es geschah; mabrend ber Bischof mit ben Borten Christi Joh. 12, 28 zu Gott flebete, ward bas Buch in die Flammen geworfen. Nach einigen Stunden jog man es wieder hervor; es war völlig unverlett und unbeschädigt. Als das die Barbaren faben, erstaunten fie über bas Bunder und liegen fich unbebentlich taufen. 19) Dasfelbe Bunder ergabit ein fcon weiter ausgeschmudter Bericht, bas von Bandurius ebirte Fragment über bie Befehrung ber Ruffen. 18) Bier wird berichtet: Unter Bafilius bem Macebonier tam eine zur näheren Brüfung bes driftlichen Cultus abgeordnete Gefandtichaft ber Ruffen nach Rom, wo Alles ihr wohlgefiel und fie entzuchte, fo daß fie bei ber Rudtehr bem Groffürften gur Annahme bes Glaubens ber Römer rieth. Es ward aber beschloffen, erft noch die Riten von Conftantinopel tennen zu lernen. Dort machte ber Gottesbienft in ber Sauptfirde noch einen viel tieferen Einbruck auf die vier Abgefandten und bie Snade Gottes führte fie burch ein Bunber jum Glauben. In Die Beimath gurud. gefehrt erflärten fie: "In Rom haben wir Großes und Glangenbes gefeben; aber was wir in Conftantinopel ichauten, bas fest allen menschlichen Sinn in Erstaunen und in Bewunderung." Der ruffische Großfürst fandte num nach Conftantinopel, um einen Bifchof ju erbitten. Raifer Bafilins fandte, nachben

<sup>11)</sup> Theoph. Cont., l. c. p. 343.

<sup>12)</sup> ib. p. 344: ειίρεθη το iερον πυκτίον διαμείναν απαθές και αλώβητον, και μφθεμίαν ύπο τοῦ πυρὸς δεξάμενον λύμην ή μείωδιν, ώς μηδε τῶν ἐν τοῖς κλειδώμαδε τῷς βίβλου κροσδῶν τὴν οἰανοῦν ὑπομεινάντων φθορὰν ἡ αλλοίωσεν ὅπερ ἰδόντες οἱ βάρβεροι καὶ τῷ μεγέθει καταπλαγέντες τοῦ θαύματος, ἀνωθοιάστως βαπτίζεδθαι ἡρξωνα. Βατ. a. 886. n. 6.

<sup>13)</sup> Bandur. Annot. ad Const. de adm. imp. (p. 358-364 ed. Bonn.)

r mit großer Freude die Abgeordneten empfangen, einen Bischof zu den Aussen ind gab ihnen die zwei gelehrten Männer Cyrillus und Athanasius mit, 14) vie denselben auch das Alphabet von fünfunddreißig ihnen passenden Buchstaben jegeben haben. Hier soll nun das Wunder mit dem Evangelienbuche vorgesommen sein. Aehnlich wird die Bekehrung Bladimir's unter Basilius II. ind Constantin erzählt; auch da soll den Abgeordneten der byzantinische Ritus vesser gefallen haben als der lateinische. 18)

Aber auch biefe Berichte find, abgefeben von ber weiteren Ausschmudung es lettgenannten Fragments, von starten Eraggerationen nicht frei zu spreben. 16) Denn die Ruffen blieben bis in, die zweite Salfte bes gehnten Sabrbunderts Beiben, follen fogar noch Menschenopfer im Brauche gehabt haben; 17) fe bebrobten öfters das byzantinische Raiserreich, 18) fcblogen Bertrage mit Den Raifern, wie mit Leo VI., 18) brachen fie aber öfters und erneuerten ihre Einfälle. — Sowohl diese Rriege als ihre Sandelsverbindungen mit Conftantinopel, 20) dann auch die in den Riegsdienst des Raiserhofes getretenen Barager 1) trugen zur Ausbreitung bes Chriftenthums unter biefem Bolte Bieles Als ber Groffürst Igor 944-945 einen Friedensvertrag mit ben Griechen einging, 22) gab es bereits getaufte Ruffen und eine Rirche in Riew; Die Taufe ber Bringeffin Olga (Belena) 955 in Byzang 28) hatte für bas Erfte noch feine weiteren Folgen; erft unter ihrem Entel Blabimir nach 980 ward das Christenthum unter den Auffen allmählig eingeführt. 26) Das friegerifche und wilbe Bolf blieb auch nachher ben Byzantinern ein Gegenftanb bes Schredens; icon Leo Diatonus manbte auf fie bie Weiffagung Ezechiel's von Gog und Magog an. 25)

Was unter Photius für die Bekehrung der Ruffen geschah, scheint sich nur auf die Taufe Ginzelner zu beschränken. Immerhin bleibt es merkwürdig,

<sup>14)</sup> ibid. p. 362. Ήν δε τότε Βαδίλειος ο έκ Μακεδονίας ο τα των Ρωμαίων σκήπτρα διέπων, ος και μετά χαράς μεγάλης τους σταλέντας έκ των έκεισε άνθρώπους δεξάμενος άρχιερία τικά αὐτοις έξέπεμψε έπ' εὐλαβεία και άρετή διαβόητον, και σύν αὐτῷ ἄνδρας δύο Κύριλλον και 'Αθανάσιον κ. τ. λ.

<sup>16)</sup> Bandur. not. l. c. p. 365 ed. Bonn. Go auch Reftor.

<sup>16)</sup> Reander II. G. 178.

<sup>17)</sup> Leo Diac. Hist. IX. 6. p. 149 ed. Bonn. a. 972. Ibn Fozlan bei Krug Forsch. II. S. 465.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Leo Gram. p. 323. 324 ed. B. Leo Diac. VI. 10. p. 106. c. 8. p. 103.

<sup>18)</sup> Rach Krug Forsch. II. S. 348 nicht 912, sonbern am 8. Sept. 911 — ber zweite Traftat 944 al. 945 mit Constantin und Romanus Lesapenus.

<sup>20)</sup> Leo Diac. l. c. c. 10, p. 156: κατ' έμπορίαν προς το Βυζάντιον στελλόμενοι.

<sup>2&#</sup>x27;) Rrug Forfc. I. S. 217 ff. II. S. 768 ff.

<sup>27)</sup> Reftor bei Schlöger Ruff. Annal. IV. 95-99. Bgl. Rrug II. S. 348. 719.

<sup>23)</sup> Schlözer V. S. 60.

<sup>24)</sup> Reanber a. a. D. S. 179.

<sup>15)</sup> Leo Diac. Hist. L. IX. c. 6. p. 150. Leo nennt fie IV. 6. p. 68. X. 10. p. 175 Ταυροσαύθας, οὖς ή αοινή διάλεατος Ρως εξωθεν όνομάζειν. Nicol. Myst. ep. ad Sym. Bulg. (Mai Spic. R. X, II. 254) erwähnt das Bolt Pως neben den Alanen, Patinatiten, Etirlen nai τα άλλα σαυθεκά γένη.

baß er es war, ber ben ersten Schritt zur Christianisung bieses bamas bereits auf bas herrliche Byzanz die Blicke richtenben Bolles gethan, welches benn auch in das von ihm begonnene Schisma trot vieler Bemühungen ba römischen Kirche verslochten geblieben ist.

Die zwei gefährlichften Feinde bes Reiches, Die bereits mehrfach Conftatinopel felbst bedrobt hatten, die Ruffen und die arabifche Beltmacht, scheint Photius als folche febr wohl erkannt zu baben und im Intereffe bes Reiches bemühte er fich viel um fie. Richt blos mit ben Ruffen fuchte er Berbindungen jum Zwede ihrer Befehrung angufnüpfen und ju unterhalten, auch mit ben Muhamedanern ftand er in vielfeitigem Bertehr; obichon er felbit uns feine genauen Rachrichten barüber binterlaffen, fo machen boch positive Bengniffe es gewiß, daß er bie mabrend feiner Gefandtichaftereife angeknupften Berbindungen mit faracenischen Fürften zu unterhalten und neue anzuknupfen verstand. In ber vierten Signng ber Synobe von 879 außerte ber Apotrifie Elias von Jerufalem: "In einem folden Dage bat bie Tugend unferes beiligsten und ökumenischen Patriarchen in ben Ländern bes Orients bervorgeleuchtet, daß selbst die Saracenen, die im Unglauben festgehalten sind, Briefe an unferen beiligften herrn gefandt haben, die Einen um Belehrung von ibm ju erbitten und ber beilbringenden Taufe gewürdigt zu werden, sowie um fich in die Dienstbarkeit und Unterwürfigkeit gegen unsere heiligen Kaiser zu begeben, die Anderen, die noch nicht ben Glauben anbern zu wollen geftanben, blos um tributpflichtige Unterthanen unferes von Gott erforenen Raifers burch Bermittlung unferes heiligften Batriarchen gu werben. Gebet, bier find bie eigenen Briefe ber Emire bes Drients. Ift bas nicht eine Menberung jum Befferen? Und tommt eine folche Beranderung nicht von Gott?" 26) — Rag nun hier febr viel Uebertriebenes fein, indem die bie und da erfolgte Unterwerfung eines von seinen Stammgenossen verfolgten Saracenenfürsten unter das griechische Reich 27) benützt ward, so viel dürfen wir als sicher annehmen, daß ein Briefwechsel zwischen einigen orientalischen Emiren und Photius, ber theils gelehrte, theils politische Fragen zum Gegeustande hatte, in der That bestand. Daß sich einige Emire wirklich betehrten, magte auch ber Lobredner bes Photius, Elias, nicht zu behaupten.

Budem stand Photius mit einem auf der Insel Creta herrschenden Emir in sehr freundschaftlichem Berbande "trot der Berschiedenheit des Glaubens", wie uns Nitolaus Mystitus in einem Briefe an den Sohn und Nachselger besselben bezeugt, 25) in dem er ihn ermahnt, der Auswechslung der beider-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Mansi XVII. 484.

<sup>17)</sup> Bie 3. B. Simas. S. oben B. VI. Abfon. 3. S. 436.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Nicol. ep. 2 ad Amir. Cret. (Mai Spic. Rom. X, II. p. 167. 168): πρός τον πατίρα τῆς ὑμῶν εὐγενείας οὕτω συνῆπτο τῆ τοῦ πόθου σχέσει, ὡς οὐθεὶς οὐθὶ τῶν ὁμοθόξων καὶ ὁμοφύλων φιλικῶς διετέθειντο πρὸς ὑμᾶς.... ἤδει, ὅτι κᾶν τὸ τοῦ δεβάσματος δἴίστη διατείχισμα, ἀλλὰ τό γε τῆς φρονήσεως, τῆς ἀγχενοίας, τοῦ τρόπου εἰδεωθές, τὸ τῆς φιλανθρωπίσης, τὰ λυιπὰ ὕσα κοσμεῖ καὶ σεμνύνει τῆν ἀνθρωπίσην φύσω προςόντα, πόθον ἀναφλίγει τοῖς τὰ καλὰ φιλυῖσι τῶν οἷς προςόστι τὰ φιλούμενα. Διὰ

seitigen Ariegsgesangenen, beren hartes Loos er schildert, tein Hinderniß in ben Weg zu legen. Die Correspondenz mit diesem Emir und bessen Sohn scheint längere Zeit angedauert zu haben; bei letterem verwendete sich auch Mitolaus für die schwer heimgesuchten Bewohner von Cypern. 29)

In Conftantinopel felbft gab es Muhamedaner; es beftand icon eine Moschee (paylodior, Medschib) vor Michael II., ja wohl feit Leo III. 30) Die ikonoklaftischen Raiser scheinen für ben Sanbel mit arabischen Raufleuten viele Bortheile und auch ein Bethaus bewilligt zu haben. Unter Ritolaus Myftifus wüthete ber Chalif auf die falfche Nachricht, es sei das Bethaus (edurgeior) ber Moslemen gerftort und viele berfelben gur Abichwörung des Islam geamungen worden, gegen die Chriften und gebot, auch ihre Rirchen zu gerftoren. Nitolaus forieb ihm über bie Grundlosigfeit biefes Gerüchtes und bot Alles auf, ben ergurnten Berricher zu befanftigen. 31) Derfelbe, bemerkt er, batte boch bas Gerücht erft naber prüfen follen, jest tonne er burch feine eigenen Leute deffen Unwahrheit erfahren. 34) Der Patriarch hebt bervor, daß bie friegsgefangenen Saracenen bei den Romäern von jeher fehr mild behandelt worden feien, so daß fie nichts als die Trennung von ihrer Beimath zu erdulden gehabt, während driftliche Gefangene bei den Saracenen ein sehr hartes Loos treffe. Er beruft fich zu Gunften ber Chriften im Chalifate auf bie von bem Bropheten ben unterjochten Boltern gegebenen Busicherungen 33) und urgirt, daß selbst wenn im römischen Reiche Saracenen migbandelt worben waren, das ibn noch nicht zur Verfolgung unschuldiger driftlicher Unterthanen berechtigt haben wurde. Man fandte bamals bie in Conftantinopel befindlichen Saracenen an ben Sof bes Chalifen ab, bie bort bie Saltlosigkeit jener Unflagen barthun follten. 34) Es scheint bas auch von Erfolg gewesen zu sein. 3m gehnten Sabrhundert feben wir faracenische Gefandte in Bygang febr ehrenvoll aufgenommen, 36) ja fogar Bundniffe mit benfelben geschloffen, 36) mab-

τούτο πάπείτος έφίλει τὸν σὸν πατέρα οἷς εἶπον ποσμούμενον, εἰ καὶ μεταξύ τὸ διαγέρυν τῆς πίστεως ὕστατο.

<sup>29)</sup> ep. 1 ad eund. p. 162 seq.

<sup>20)</sup> Const. Porphyrogen. de adm. imp. c. 21. p. 101. Bandurius not. in h. l. p. 321 ed. Bonn. Photius braucht ben Ausbruck Amph. q. 107. p. 181 ed. Athen. 1858, ebenso Barthol. Ecless. Migne CIV. p. 1405.

<sup>31)</sup> ep. 102: τῷ ὑπερφυεστάτῳ, πανευγονεστάτῳ, μεγαλοδόξῳ φίλῳ ἡμῶν ὑδηγῷ, τῷ - κατὰ Θεοῦ ψῆφον τοῦ Σαρακηνῶν Εθνους τὴν ἐπεκρατείαν λαχόντι καὶ κυριότητα. l. c. p. 375—382. Dem Briefe geht jede nähere chronologische Bestimmung ab.

<sup>32)</sup> Es fei συχυφαντία, ύτι των Σαρακηνών εθατήριον, ύπες ένταθθά έστι, παρά τής έωμαϊκής καταλέλυται βασιλείας καὶ ύτι καὶ Σαρακηνοὶ βία καὶ ἄκοντες Εξαρνοι μέν τής ίδίας καθίστανται πίστιως, πρὸς δὶ τὸ σίβας μεθίστανται των χριστιανών. (p. 376.)

<sup>42)</sup> p. 880: ή δε άρχης παρά του προφήτου ύμων δεδομένη τοις γεγενημένοις ύποχεερίοις και ύπο την ύμετέραν δεουδίαν κειμένοις άδφάλεια. p. 380. 381: και του ύμετέρου προφήτου έγγραφοι άθετουνται ύπ' έκείνου δεδομέναι άδφάλειαι.

<sup>31)</sup> p. 381. 382.

<sup>36)</sup> Theoph. Cont. VI. 28. p. 874. Leo Gr. p. 282. Georg. mon. p. 868. Sym. c. 28. Leon. VI. p. 711.

<sup>36)</sup> So von der Raiserin Zoe nach Alexander's Tod. Leo Gr. p. 294. Goorg. mon. c. 15. p. 880. 881. Sym. c. 10. p. 723.

rend zugleich die Bahl ber Renegaten bedeutend zugenommen zu haber scheint. 27)

Dan hatte langft ben Gebanken aufgegeben, die muhamebanische Belimacht zu besiegen, man wunschte in Conftantinopel nur Anbe und Frieben und erkannte gerne das Chalifenreich, wenn auch mit angftlichem Bermeiben ber für bas römische Raiserreich gebrauchten Formeln, als ein ebenburtiges Der Patriarch Nitolaus Scheint auch hierin ben Gedanken seines Lebrers auszuhruden, wenn er bie beiben Weltreiche mit ben zwei großen Leuchten an Firmamente vergleicht und baraus berleitet, daß fie in brüberlicher Gintract trot ber Berichiedenheit ber Sitten und bes Cultus zusammenleben follen, obm babei anzugeben, welches von ben beiden himmelslichtern (Gen. 1, 26.) bes größere, bas Tagsgeftirn fei. 38) Freilich brudte man fich ganz anders ans, wenn man zu Chriften von ben Arabern und anderen bem Islam ergebenen Bölfern fprach, wenn man bie ihnen enge verbundeten Baulicianer befampfte, bie unter Rarbeas zum äußeren Schein die muhamedanischen Gebrauche beobachteten, mabrend fie die ihrigen boch fur ben wirklichen Gottesbienft beibehielten. 39) Man nannte ben Muhamed ben Pfeudopropheten, ben Gottverhaften, ben Betrüger bes Bolts u. f. f. 40)

Wie sein Schüler Nikolaus, so schärfte auch Photius ben unter ungländigen Herrschern lebenden Christen den unverbrüchlichen Gehorsam gegen ihre Obrigkeiten in Allem, was nicht die Liebe zu Gott und den Glauben verlett, 41) ein; die Worte I. Betr. 2, 13 erklärt er dahin: Alle sollen sich der menschlichen Obrigkeit, auch der ungläubigen, unterwerfen als Freie, nicht aus Furcht der angedrohten Strafe, wie es Knechte thun, sondern wegen des göttlichen Gebots mit freier Selbstbestimmung; dieses von allem Aufruhr ferne Bohlverhalten kann bei den unchristlichen Herrschern bewirken, daß sie über den

<sup>37)</sup> Theoph. Cont. VI. 26. p. 372. 373. 375. Daß es schon früher Renegaten im griechischen Reiche gab, sagt und Theophan. p. 540 ed. Bonn. Der Absall zum Islam wird gewöhnlich mit μαγαφίζειν bezeichnet, welches Berbum von Einigen von אחרות inquinare, אחרות inquinatus, baptismo renuncians, von Anderen von המכון, המכון, המכון tradere, vondere abgeleitet wird (not. in Georg. Hamart. Chron. V. 6. p. 790. 791 ed. Petrop.) Μαγαφίτης-άφνόπιστος sieht bei Theoph. p. 484. Cedren. I. 726 ed. Bonn. Cf. not. in Theoph. II. 487. in Cedren. II. 812. Fabrot. ib. p. 916. 917.

<sup>38)</sup> Nicol. ep. 1. p. 161: ότο δύο κυριότητες πάσης της δυ η κυριότητες, ή το τῶν Εαρακηνῶν καὶ ή τῶν 'Ρωμαίων, 'ὑπερανέχουσι καὶ διαλάμπουσιν, ὥςπερ οἱ δύο μέγαλει ἐν τῷ στερεώματι φωστήρις κ. τ. λ. Die ἐωμαική ἀρχή (c. Manich. I. 24. 26), bie γῷ ἡν οἱ Χριστιανῶν κοσμεῖ Θεσμός (ib. c. 24), wird bei Photius von bet χώρα obet πολετεία τῶν μισοχρίστων Σαρακηνῶν forglich unterschieben (vgl. L. I. ep. 18. c. 3. p. 780 ed. Migne.) ep. encycl. n. 42 (p. 180 ed. Bal.): τὸ βαρβαρικὸν καὶ ἀλλόφυλλον τῶν ᾿Αράβων ἔθνος.

<sup>39)</sup> Phot. c. Manich. I. 26: τα μέν έκείνων θεατρίζοντις, τα δέ ολκέα μυστηριαζόμενοι.

<sup>&</sup>lt;sup>4\*</sup>) Georg. Hamart, Chron. p. 587 seq. Theophan. ap. Constant. de adm. imp. c. 14. 22.

<sup>41)</sup> όδα μή την θείαν ανάπην καὶ πίστων ἐπιλυμαίνεται q. 179. p. 884. Bgl. ib. das τὸ μή πείθεσθαι κατά τὸ σίβας.

reinen Wandel der Christen erröthen, den Ungehorsam in religiösen Dingen nicht auf Rechnung frechen Tropes und der Unbotmäßigkeit setzen, sondern als Wirkung einer höheren göttlichen Kraft ansehen, damit auch, wosern sie wollen, die Erhabenheit des Christenthums schätzen und liebgewinnen, daß kein Borwand für die Berfolgung bleibt, die Berläumdung zum Schweigen gebracht, der Diener Gottes verherrlicht und die Welt durch ihn besiegt wird. 42)

Allem Anschein nach war ber ftrenggläubige Photius ber erfte byzantinifche Batriarch, der mit ben verhaften Feinden bes Reiches, die er fonft felbft als gottlofe Jomaeliten und Gottverhafte Barbaren barguftellen pflegte, 43) in eine engere Berbindung trat, die bann fein Schaler Ritolaus fortzuseten und jum Bortheil bes Reiches ju benfigen ftrebte. Aber es schwieg auch nicht bie theologische Bolemit, die seit bem achten Sahrhundert lebendiger geworben war und auch fpater noch in vielen Schriften bervortrat. 44) Raifer Bafilius wollte, wie die Juden, so auch die in seinem Reiche wohnenden "Sohne ber Agar" 46) zum Chriftenthum befehren und in feinem Auftrag verfaßte ber Bhilosoph Ritetas von Bygang, ber icon fruber unter Michael III. zwei faracenische Schriftftude widerlegt hatte, 46) eine ausführliche Widerlegung bes Islam. 47) Rachbem er ben Befehrungseifer bes Raifers gepriesen und bie von ibm ber Rirche vergönnte Rube bervorgeboben, gibt er zuerft eine Darlegung ber driftlichen Trinitatslehre und barauf unter Anführung verschiedener (oft unrichtig überfetter) Stellen bes Roran eine Rritit ber muselmannischen Dogmen. Im Bergleiche mit ben beiligen Buchern ber Chriften und Juden erscheint ihm bas verabiceuungswürdige Buch bes falichen Propheten als zusammenhangslos, unfinnig, bamonifc, voll ber Unwiffenbeit und ber Lafterungen gegen Gott, ber bort forperlich und fpharifch gebacht werbe, 48) ju Mord und Fleischesluft

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) q. 179 cit.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) ep. 118. p. 169. Cf. c. Man. I. 26: το θεομάχον ἄθροισμα.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Sieher gehören: 1. Dam. de haer. n. 100 (Le Quien I. p. 100—115.) Disput. Sarac. et christ. (ib. H. 466—469. Gall. XIII. 272—276). 2. Theodor. Abucara Dial. c. Sarac. (Gretser Opp. XV.) 3. Gregor. Decapol. λόγος ἰστορικός παρὶ ἐπτασίας κ. τ. λ. (Gall. l. c. p. 513—518.) 4. Samon. Gaz. Disp. cum Achmet Sarac. de Euchar. (Gall. XIV. 225—229.) 5. Barthol. Edessen. c. Muh. (Migne CIV. 1383 seq.) 6. Euthym. Zigab. Panopl. tit. XXVIII. Disp. c. philos. Sarac. (Mai N. PP. Bibl. IV. 443—451.) 7. Nicet. Chon. de superstit. Saracen. (ib. p. 432—442.)

<sup>14)</sup> Die Saracenen hießen schon früher Agarener. Cyrill. Scythop. Vita S. Euthym. c. 38. 39 (Cotel. M. E. Gr. II. 229. 230): οἱ τῆς Αγαρ viοἱ. Cyrill. L. II. in Isai. (Migne LXX. 493.) Chron. pasch. p. 52. Epiph. h. 4. n. 8. p. 9 ed. Petav. 8gl. \$3. 6. Plin. VI. 28. Strabo L. VII. p. 528.

<sup>49)</sup> Demonstr. et refut. ep. I. et ep. II. Agaren. (Mai l. c. p. 409—481. Migne CV. p. 807—842).

<sup>47)</sup> Refutatio libri Mahometis. (Mai l. c. p. 321 - 408. Migne p. 669 - 805.) Aus ben frilberen Schriften wurden bier langere Stellen herübergenommen.

<sup>13)</sup> l. c. n. 29, p. 708 ed. Migne: ὅτο ολόσφαιρός έστον ὁ θούς, bon ber σφαίρα ift im Folg. die Rede. Andere lesen aber: ολόσφυρος in Sure 112, 2. (Roland. Moham. II. 3. Freitag im Lexiton) und Nitetas selbst hat später, gleichsam sich verbefferub, das letztere Wort (n. 89. p. 784.) wie auch Bartholomaus von Ebessa (l. c. p. 1458.). Bei

anregend und nur gum Berberben führend. Bhotius bielt fich von biefer Bolemit ferne, vielleicht weil er fie für resultatios hielt und weil fie eber bie ben Moslemen unterworfenen Chriften gefährbete, als jene zu biefen hinüberzog. Dagegen bot die profane griechische Literatur, die den Arabern jum Theile aus fprifchen, perfifchen, fpater auch aus unmittelbar nach bem Urterte gefertigten Ueberfetjungen befannt marb, 49) einen Anfnupfungepunft; feit bem Chalifen Mamun waren biefem wigbegierigen Bolte philosophische, mathematische und medicinifche Schriften ber Griechen juganglich gemacht und mehr und mehr verbreitet worden. Das Studium bes Aristoteles, bas damals bei ben Arabern eifrig betrieben ward, tonnte insbesondere einen regen Bertehr mit den Belehrten des griechischen Raiserreiches berbeiführen; fcon hatte die Befcaftigung mit ber auswärtigen Literatur vielen Neuerungen innerhalb bes Islam und verschiebenen theologischen Richtungen, auch bem Rationalismus und Steptieismus, die Wege geebnet. Do) 3ch halte es für febr mahricheinlich, bag bie Beziehungen bes Photius zu ben faracenischen Fürften vorzugsweise bem Gebiete ber Profanliteratur angehörten, daß er mehr als Gelehrter benn als Batriard mit ihnen Berbindungen unterhielt, die aber auch ben driftlichen Intereffen Nuten bringen tonnten.

Sehr lebhaft interessirte sich unser Batriarch für die heiligen Stätten Balaftina's. Aus einem in febr mangelhafter und ludenhafter Form erhaltenen Schriftstude beffelben erfeben wir, bag er von eifrigen und ausbauernden Besuchern Jerusalems Erfundigungen über bie beiligen Orte einzog. 51) Dort erwähnt er zuerft, daß ber alte salomonische Tempel von ber Gottlofigfeit ber Saracenen in Befit genommen, als Mofchee gebraucht und ben Chriften gang unzugänglich geworben fei, wie biefen überhaupt die faracenischen Beiligthumer verschloffen blieben. Sodann äußert er fich noch über bas Grab bes Erlofers, bas ftets von ben Gläubigen hochverehrt mar, ohne die Statte ber Rreuzigung zu erwähnen. Die Notigen, die er über bie Grabstätte gesammelt, sind hauptfächlich folgende. Das Grab des herrn ift vom alten Zerusalem um eine Bogenschuftweite entfernt, von ber sogenannten Afra ober Sion zwei Stadien; benn die Altstadt umschließt in sich Sion, bas die Stelle ber Afra und bes Caftell's einnimmt, wie ein größerer Umtreis, ber ben fleineren in fich folieft. Als die heilige Helena nach Jerusalem tam und jenen heiligen Ort von bem aufgehäuften Schutt und Schmut reinigen ließ, trennte fie von ber alten Mauer ben Theil ab, ber jum Grabe bes Berrn fich hingog, behnte ben Bau weiter aus und gab ber Stadt einen größeren Umfreis, in beffen Raum fie auch bas

Euthymius in ber Panoplia (Migne CXXX. 1841): δλόσφυρον ήτοι σφαιρικόν. Spätere berftanden bas vielgebeutete Wort nicht mehr. Reanber R. G. II. S. 619. R. 5.

<sup>49) 28</sup> ei (Chalifen II. S. 80. 84. 170. 171. 281—285. 870 f. Wenrich de auctor. graecor. versionibus et comment. syriacis, arabicis, armenicis persicisque commentatio. Renaudot. Hist. Patr. Alex. Jacobit. P. II. p. 274. 275.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Renaudot l. c. p. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Cf. q. 107. Athen. cit. p. 182: ἄ μὲν οὖν ἐν τῷ τέως παρὰ τῶν ἀκρεβῶς τὸν μα-κάριον ἐκεἔνον τάπον μελέτην βίου ποιηθαμένων ἀνεμάθαρων.

Grab bes Lebens einschloß. 52) Bier erbante fie einen Tempel, in beffen Mitte bas Grab bes Herrn war, bas die Stelle bes Ambo einnehmen, wenn auch nicht beffen Dienst leiften follte. In bas Grab ber Auferstehung (Anastafis) kann man nur durch die kleinen Thore bes Altars eintreten: Das Grab bes Herrn felbst ift ein natürlicher Stein (Fels); diefen machen bie Ausboblungen gum Grabe. Der Fels ift von Often nach Beften ausgehöhlt, Die Aushöhlung hat die Sobe eines erwachsenen Mannes, in ber Breite tann nur ein einziger Mann burchgeben, in der Lange konnen brei ober vier fich befinden. Junerhalb des ausgehauenen Felfens ift ein anderer Stein durch Aushöhlungen gleichfam aufgezogen und geöffnet, in Form eines Barallelepipobon und geraumig genug, einen erwachsenen Mann aufzunehmen; in diesen foll ber gläubige Joseph von Arimathaa ben unbeflecten Leib bes herrn gelegt haben. Es ift aber ber Eingang jum Grabe ober beffen Deffnung, wie man die Seite nennen mag, von ber ber Rünftler ben Fels anszuhauen begann, gegen Often offen und es fonnen die von baber Rommenden gegen Beften ihre Berehrung bezeigen. 53) Der Stein aber, ber ursprünglich bie Deffnung bes Grabmals verschloß, soll ehebem zweifach getheilt worden fein. 54) Der eine Theil ward mit Erz überzogen und er liegt nabe am Grabe. 66) ber andere aber ward in einem Theile ber Frauenabtheilung, ber gegen Beften fieht, hinterlegt und genießt ebenfo bie gebührende Berehrung. Der mit Erz überzogene Stein wird von bem Erzbischof, mit Balfam gefalbt und wer will, tann von bem geheiligten Balfam erhalten. 56) Diefer von Erz umfchloffene Stein wird bes Jahres einmal in ber Leibenszeit bes Berrn von bem Erzbischofe als Altartifch gebraucht. Anch werden bie gur Bierbe bes Beiligthums bienenben manns. boben Saulen, fünf nörbliche und fünf fubliche, erwähnt, beren lettes Baar in entsprechendem Abstand eine andere Saule in die Mitte nimmt, mabrend gegen Often nichts eingeschoben, fonbern Alles offen ift wie beim Gingange bes Grabes. Ueber ben genannten eilf b?) Saulen, beißt es weiter, befinden fich Gefimfe und Schutbacher, Die eine vierfeitige Geftalt bilben; burch fie

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Eus. Vita Const. III. 23 seq. Cyrill. Hier. Catech. 14. n. 9. Cf. Touttée in h. l. n. 5. p. 208 et p. 417 seq.

ss) Paschas. Radbert. L. II. in Mth. 27, 60. Cf. Bed. ex Adamanno de loc. sanct. c. 2. ap. Bar. a. 31. n. 188 et Hodoeporioon S. Willibaldi (Canis.-Basnag. Thes. Mon. II, I. p. 111. 112.) Theodor. de loc. ss. libell. ed. Tobler S. Gall. 1865. Joh. Phocae Descript. terrae sanctae c. 14 (Migne CXXXIII. 944.)

b) Beda ex Adam. l. e.: ·lapis, qui ad ostium monumenti positus erat, nunc scissus est: cujus pars minor quadratum altare ante ostium nihilominus ejusdem monumenti stat, major in orientali ejusdem loco quadrangulum aliud altare sub lintesminibus exstat.

<sup>34)</sup> Cyrill. Cat. 13. n. 39 fagt: δ έπετοθοίς τῷ θύρφ λίθος, ὖ μέχοι σήμερον παρὰ τῷ μνημείω κείμενος und auch Hior. op. 27. nov. od. 86 do S. Paula sett voraus, daß der Stein damais noch innerhalb des Gradmonumentes sich befand.

<sup>80)</sup> War das etwa der Balfam, den sich Willibald um 724 in Jerusalem tauste (Hodospor. cit. p. 113.)?

<sup>37) 3</sup>mölf Saulen an dem Halbtreis der Grabestirche erwähnt Ens. 1. c. c. 38. Perdic. Expos. memorab. Hier. (Migne 1. c. p. 965) erwähnt nur webrer peipengens ducknydratos.

haben die Säulen unter sich Berbindung, wie von ihnen herauswachsend, von Dit, West, Nord und Sid, erheben sich über ihnen Schwibbogen, die über das Grab gleichsam ein Dach bilben. Der Künstler hat aber statt des (förmlichen) Dachs eine Kreisform gewählt und nach Art eines Rauchsangs das Dach verlängert, indem er mehr mit der ausgedehnten Spitze eines Kegels als mit einer ebenmäßigen Decke die Wölbungen zu ihrem Abschluß brachte. \*\*

Diese fragmentarischen Aufzeichnungen unseres Patriarchen, die kunstversständige Bertreter der Palästina-Studien nach ihrem Inhalte genauer würdigen mögen, be) lassen darauf schließen, daß ihm die in der Gewalt der Moslemen befindlichen heiligen Stätten wohl am Herzen lagen und er vielleicht auch zu ihren Gunsten seine Beziehungen zu arabischen Großen benüht haben mag.

## 3. Rom und Bygang in Rroatien, Dalmatien und Mahren.

Wie in Bulgarien die Missionsbestrebungen von Rom und Constantinopel auseinander gestoßen waren und einen lebhaften Kampf hervorgerusen hatten, so war auch bald in den westlich und nördlich von dlesem Lande gelegenen illprischen Gebieten, die slavische Bölkerschaften bewohnten, die Rivalität beider Kirchen hervorgetreten, von denen die eine die alten Rechte zu schützen, die andere Eroberungen zu machen sann. ') Einerseits in Dalmatien, Kroatien und Slavonien, andererseits in Mähren und Ungarn wurden von den Griechen Bersuche gemacht, ihr Kirchenwesen zur entschiedenen Geltung zu bringen, und gerade in dem Womente, in dem der Friede zwischen den beiden Mittelpunkten der christichen Cultur, Kom und Byzanz, auf's Reue besestigt werden zu wollen schien, regte sich der Kampf an den äußersten Grenzen ihrer Gebiete um so stärfer.

Die Länder an der Ostküste des adriatischen Meeres konnte das römische Patriarchat mit denselben Rechtstiteln sich vindiciren, wie das Land der Bulgaren; auch sie gehörten zu Jllyrikum. ) Constantin Porphyrogenitus versteht unter Dalmatien das ganze westliche Jllyrikum mit Ausnahme von Rorikum. ) Hier hatten seit dem vierten Jahrhundert slavische Stämme sich auszubreiten

<sup>36)</sup> Das Hemisphäroid der Auferstehungslirche soll Bischof Modestus zu einer vollständigen Rotunde ausgebaut haben. Schon damals hatte die Grabtapelle ihre Auppel. Analog ist die Beschreibung der neuen Bastita in der oden (Abschu. 1) angeführten Rede des Photius (Migno CII. 569): δ κωνοειδής καὶ τῆ θείφ τρακίζη ἐπικοίμενος σύν τοῖς ὑπερείσους στιλίσκοις καὶ ὑπωρόφοις ὄροφος. Aussithrlicher der Anonymus de locis Hieros. (Migno l. c. p. 978.) Bieles an dem Bau ift noch unstar. Bgl. sibrigens Unger die Bauten Constantin des Großen am heiligen Grade zu Jerusalem. Göttingen 1863 und in dem Art. "Griechische Lunft" (Ersch und Gruder Encytl. Sect. I. Bb. 84. S. 387.)

<sup>59)</sup> Defonomos verweiset auf ben uns nicht juganglichen Demvirge mpocuvyrie. Athen 1850.

<sup>&#</sup>x27;) Egl. Le Quien Or. chr. I. p. 108. Diss. c. 15. §. 4.

<sup>3)</sup> Farlati Illyric. sacr. t. I. p. 64 seq. 87 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cf. not. in Const. Porphyrog. de adm. imp. p. 348 ed. Bonn.

gesucht; 4) unter Raifer Heraklius (gegen 640) erlangten die Chrobaten (Kroaten) und Serbler (Serben) b) fast gang Dalmatien, woraus sie bie Avaren vertrieben; ber Flug Reftus ober Tilurus, auch Zentina, ichieb bas Gebiet ber beiben Stämme; Kroatien granzte an Istrien im Westen und Norben, im Dften und Suben an das Land ber Serbler. 6) Mit bem Eindringen biefer beibnischen Stämme war bie driftliche Bilbung bes einst burch Diokletian bevorzugten, burch ben beiligen Sieronymus berühmten Landes auf bas außerfte gefährbet, bie romifche Bevollerung gurudgebrangt, ihre blubenben Stabte, namentlich die Metropole Salona 639 7) zerftört. Indeffen erlangten die Chrobaten oder Kroaten von Rom aus unter ihrem Fürsten Borga Missionäre; fie stellten ihr gand unter ben Schut bes beiligen Betrus und gelobten feierlich, fich aller Raubereien und Ginfalle in fremde Lander gu enthalten. 8) Auch bie Serbler, die fich bis gegen Dyrracchium bin ausbehnten, follen icon bon Beraklius zur Taufe genöthigt worben fein; 9) boch war bie Belehrung keine allgemeine und das Chriftenthum war noch wenig unter ben Ginwohnern befeftigt, obicon in bem gegen 647 gegründeten Spalatro 10) bie Succession ber Metropoliten von Salona fich forterhielt. Unter ber Berrichaft Raifer Dichael's II. (gegen 827) fielen die Serbier vom oftromifchen Reiche wieber ab und stellten fogar ben Gögendienst wieder ber, ohne bag in ber nächsten Beit von Byzang aus etwas bagegen geschehen mare. 11) Balb nachber marfen auch die Rroaten, die unter Rarl bem Großen die frankische Bobeit anertannt, bas ihnen verhaßte Joch wieber ab, 12) blieben aber babei bem Chriftenthum noch treu, ja es ließ sich ber noch unbekehrte Theil bes Bolfes unter bem Erzbischof Beter III. von Spalatro taufen. 13) Unter bem Fürsten Tirpimir (Terpemere), ber mit diesem Ergbischof in freundschaftlicher Berbindung ftand, 14) foll nach bem Berichte Conftantin's aus "Francien" ein frommer

<sup>4)</sup> Farlati I. 122.

<sup>5)</sup> Bal. Beng bie Deutschen und bie Rachbarftamme S. 608.

<sup>\*)</sup> Const. de adm. imp. c. 30. p. 143. 144; c. 31. p. 148; c. 32. p. 153. Farlat i I. 122. 123. Constantin hat leider von c. 29 — 32 die chronologische Ordnung ganz und gar außer Acht gelassen. Farlati III. 33.

<sup>&#</sup>x27;) Farlati II. 312 seq. 336.

<sup>\*)</sup> Const. l. c. c. 31. p. 149. Farlati III. p. 34 seq. Döllinger Lehrb. b. A. G. I. S. 380 f. Johann X. sagt barum (Farl. III. 95), daß ihr Land a cunabulis escam praedicationis apostolicae von Rom erhalten habe.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Const. l. c. c. 32. p. 152. 153.

<sup>16)</sup> Farlati II. 337. III. 1 seq. . . Μοπάλαθον heißt bie Stadt bei Constantin o. 29. p. 126. 137, wo auch erwähnt ist, daß die Reliquien des heiligen Dominus (Domnius) und bes heiligen Anastasius von Salona dahin kamen. Bgl. Farl. III. 30 seq. §. 3.

<sup>1)</sup> Farl. III. 46. Döllinger a. a. D.

<sup>12)</sup> Const. c. 30. p. 144. 145 fagt, die Franken batten fogar die Sänglinge ber Aroaten ben hunden vorgeworfen, deshalb seien die franklichen Befehlshaber getöbtet worden; in einem flebenjährigen Ariege (nach Farlati 825 — 832) seien die Aroaten Sieger geblieben.

<sup>13)</sup> Farl. III. 47. 48. Bon biefer zweiten Taufe ift Const. c. 30. p. 145 zu versteben. Damals foll Porinus Fürft gewesen fein, ben man sonft zum Bater bes Porga gemacht hat.

<sup>14)</sup> S. das Diplom besselben von 837 bei Farl. III. 51-55.

Mann im Laiengewande, aber groß im Ansehen und als Bunderthäter berühmt, Namens Martin, zu den Kroaten gekommen sein und das früher vom Papste gestellte Berlangen erneuert haben. <sup>15</sup>) In der That scheinen sie von da an meistens nur Angrisse abgewehrt zu haben, so den des Michael-Bogoris <sup>15</sup>) von Bulgarien, dem es nicht gelang, sie tributpflichtig zu machen. <sup>17</sup>) Anch die Serbier schlugen den Angriss Michael's zurück, wie früher den seines Baters Presian; sie erlangten von ihm einen vortheilhaften Frieden, nachdem sie seinen Sohn Blastemer gesangen genommen und zwölf große Kriegsmaschinen erbeutet hatten. <sup>18</sup>)

Raiser Basilius hatte schon von seinem Regierungsantritt an seine Aufmerkfamteit auf diese Bolterschaften gerichtet und feine Beftrebungen wurden dadurch begunftigt, daß dieselben gegen die bereits auch ihre Rusten infestirenben Saracenen ben Schutz einer Seemacht suchen mußten. Als die Saracenen 868 Dalmatien bedrängten und Ragufa belagerten, 18) hatten die Serbler sich nach Byzang gewendet und wirklich von bort Beiftand erhalten. Conftantin Porphyrogenitus berichtet, daß die Slavenvölker Dalmatiens Boten an den Raifer sandten und ihm ihre Unterwerfung unter das oftromische Reich wie die Annahme ber Taufe antrugen, worauf biefer fogleich einging und ihnen einen Befehlshaber sowie Geiftliche jufandte. 20) Es waren biefes ficher vorzugsweise die Serbler, die 827 sich gegen bas Reich und die Rirche augleich emport und jest 868 fich wieder beiber Joch gefallen ließen, um ftarten Schut gu finden. 21) Der Raifer wollte sie rudfichtsvoll behandelt wiffen; er ließ fie auch jett noch wie früher Sauptlinge aus ben bei ihnen beliebten Gefchlechtern wählen, die fonft die Herrichaft geführt. 88) Bei ber Erpedition gegen Bari ftanden auch die Dalmater und Gerbler den Griechen bei, die Rroaten aber ftanden zu den Franken unter Ludwig II.; 23) sie waren also wohl nach ihrem Aufftande wieder zu den Franken gurfidgekehrt. Conftantin ergablt ferner, Die an unzugänglichen Orten wohnenben Arentaner ober Baganer 24) seien bei ber

<sup>18)</sup> Const. c. 31. p. 150. Bielleicht haben wir nur eine Sage hierin zu suchen, die aus ber Berehrung des heiligen Martin von Tours, ber in Pannonien und in "Francien" war, entstanden ift.

 <sup>1°)</sup> Derfelbe Michael heißt balb Βορώσης (so c. 32, auch in ber Vita Clem. c. 4. p. 6;
 c. 17. p. 23), balb Βορώσης (so Const. c. 31).

<sup>17)</sup> Const. c. 31. p. 150. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) ib. c. 32. p. 154. 155.

<sup>19)</sup> S. oben B. IV. Abicon. 10. S. 169. Pag. a. 867. n. 20. 21.

<sup>2°)</sup> Const. de adm. imp. c. 29. p. 129.

<sup>21)</sup> Farlati III. 56.

<sup>23)</sup> Const. 1. c.: καὶ μετὰ τὸ βαπτισθήναι αντους τότε προεβάλλετο εἰς αυτους ἄρχοντας, οὖς ἐκεῖνοι ἤθελον καὶ προέκρινον ἀπὸ γενεᾶς, ἦς ἐκεῖνοι ἤγάτων καὶ ἔστεργον.. καὶ ἐκ τότε μέχρι τοῦ νῦν ἐκ τῶν αὐτῶν γενεῶν γίνονται ἄρχοντες εἰς αὐτοὺς, καὶ οὐκ ἐξ ἔτίρας.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Farlati l. c. Cf. Ludov. ep. ad Basil. apud Baron. a. 871. n. 67. Farlati p. 57.

<sup>24)</sup> Pagani heißen nach Const. l. c. c. 36. p. 168 bie Rachtommen ber ungetauften Serbler, benen mehrere Inseln zugehörten. Bei Cebrenus heißen sie Perravol; auch Rarentaner werben sie genannt. Bgl. Farlati I. 219. III. 40. 56.

Taufe der Anderen unter Basilius noch ungetauft geblieben; später hätten aber auch sie Boten an den Kaiser geschickt und so gleichfalls die Tause erlangt. 25) Diese Tause der disher durch Seeräuberei vielgesürchteten Arentaner wird gewöhnlich in das Jahr 872 gesetzt. 26) Das Concil von Delminium, das um 877 gehalten worden sein soll, 27) ist unseres Erachtens als unglaubwürdig völlig zu verwerfen.

So war ein großer Theil ber illyrischen Rustenlander unter byzantinische Berrichaft gekommen und auch in firchlicher Beziehung wurden fie von Neurom abhängig gemacht. Der bortige Raiferhof forgte mit bemfelben Gifer wie in Bulgarien die Batriarcaljurisdittion von Altrom auch bier zu untergraben. Etwas fpater ichien es auch mit Rroatien ju gelingen, bas noch am treuesten an dem romifchen Stuble gehalten. Conftantin Borphprogenitus behauptet, daß auch biefes Land fich bem Bafilius unterworfen. 25) Das muß nach 871 geschehen sein, da Ludwig II. noch die Kroaten bei seinen Truppen hatte, mabriceinlich nach beffen Tob (875), wo die kaiferliche Macht auch in Stalien faft völlig barniederlag und bie fcmachen frantischen Besatungen leicht von den Kroaten vertrieben werden konnten. Bahricheinlich geschah es gegen 877 und 878, ba Sedesclavus fich zur Berrichaft emporichwang , und in Conftantinopel Beiftand zu suchen veranlagt war, sowohl um die Regierung an sich an reißen als auch um ber Gegenpartei wie ben Franken wiberfteben ju tonnen. 29) Wir lefen von Sebesclapus, daß er mit hilfe ber Bygantiner fich der Gewalt in Dalmatien auf einige Zeit bemächtigte, bann aber von Branimir gefturgt und getöbtet ward (879). 30) Bahrend ber Berrichaft bes Erfteren batte ficher Bafilius großen Ginflug auf bas Land; er hatte feinen Strategen in Dalmatien einen Tribut zusichern laffen; Conftantin fagt uns, ba die Chrobaten von den ungetauften Glaven fortwährend bedrängt worden feien, fo babe ihnen Basilins gerathen, bes Friedens wegen bas, mas fie bisher bem faiferlichen Befehlshaber gezahlt, jenen zu geben und biefem nur noch eine unbebeutende Summe gum Beichen ihres Gehorsams gu entrichten. 31) Es tam

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Const. c. 29. l. c.: Μετά δε τούτο και αὐτοὶ ἀποστείλαντες εἰς τὸν αὐτὸν ἀοίδιμον βασιλία ἐξητήσωντο βαπτισθήναι καὶ αὐτοί· καὶ ἀποστείλας ἐβάπτισο καὶ αὐτούς.
<sup>16</sup>) Farl. III. 57. 67.

<sup>17)</sup> ib. 67-71 nach Diool, und Marulus. Eine historische Grundlage burfte aus biesen von Anachronismen strogenden Berichten bei dem Mangel anderer verläsiger Angaben nur sehr schwer aufzusinden sein.

<sup>28)</sup> Theoph. Cont. V. 54. de adm. imp. p. 129. Cf. Pag. a. 867. n. 21.

<sup>29)</sup> Farlati III. 73. 74. 81. Dümmler Offic. Gefch. II. S. 26. Nebrigens mag, wie Dubit I. S. 197 mit Recht hervorhebt, die treulose Gesaugeunahme des Mährenfürsten Rasig oder Rasissaw durch die Deutschen und seinen mit diesen verbändeten Ressen Swatoplut im Jahre 870 diese stammberwandten Bölter benuruhigt und zu engerem Anschluße au Byzanz geneigt gemacht haben.

<sup>30)</sup> Dandolo Chronic. Venet. a. 878: Per eos dies Sedesclavus ex progenie Tribumiri, fultus imperiali praesidio Dalmatiae ducatum arripuit filiosque Demagoi exilio misit, quem non multo interjecto tempore Branimirus occidit et ducatum ejus accepit.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Const. de adm. imp. c. 30, p. 146, 147.

ihm vor Allem auf die Anerkennung seiner Oberherrschaft an, 20) die aber, wie es scheint, nur auf ganz turze Zeit erreicht ward. 28) Roch weniger scheint in tirchlicher Beziehung für Byzanz gewonnen worden zu sein; denn Sedesclavus hatte keineswegs alle Beziehungen zum römischen Stuhle abgebrochen und Branimir stellte den Verband mit Rom, wie wir bald sehen werden, völlig wieder her. Im Ganzen waren die Bestredungen des Basilius, die westillyrischen Küstenländer in politischer und in kirchlicher Hinsicht mit seinem Reiche enge zu verdinden, nur von vorübergehendem Ersolg, so gefährlich sie auch dem römischen Patriarchate dei der längeren Fortdauer einer kräftigen Herrschaft in Constantinopel hätten werden können. Das Reich war an zu vielen Punkten, in Kriege verwickelt, um hier etwas Dauerndes schaffen zu können und der Unabhängigkeitssinn der alten Piratenbevölkerung wußte ein tieseres Eingreisen der Griechen zu verhindern.

Schon bamals hatte auch das Abendland nicht versäumt, die Berbindung mit den Dalmatiern und Kroaten aufrecht zu halten. Schon der leichteren Berbindung mit Bulgarien wegen waren diese Länder für den römischen Stuhl von großer Wichtigkeit. In den ersten Wonaten des Jahres 879 hatte Johann VIII., der von seinen Legaten Paulus und Engenius noch keinen Bericht erhalten, sich entschlossen, auf einem anderen Wege, dem durch die flavischen Küstenländer, einen Legaten an den Fürsten Michael zu senden. Er erließ ein Schreiben an denselben, 24) worin er ihn ganz in der früheren Weise, nur mit weniger scharfen Ausdrücken gegen die Griechen, 35) zur Kücktehr zum Sehorsam gegen den heiligen Petrus aussorden haben könnten, wieder gut zu machen, 36) und ihm seine ungeschwächte Liebe für ihn betheuerte. Ebenso schrieb er an einige bulgarische Optimaten Petrus, Cerbula und Sundika, 27) benen er die Bereinigung mit dem römischen Stuhle an das Herz legte, damit

<sup>32)</sup> ibid. p. 147: ενα μόνον δώκνυται ή πρός τους βασιλείς των 'Ρωμαίων καὶ πρός τον στρατηγόν αυτών υποταγή καὶ δούλωσις.

<sup>34)</sup> Das am Meer gelegene kleinere Kroatien scheint unter Branimir völlig unabhängig geworden zu sein, wie das Diplom seines Nachfolgers Muncimir von 890 (Farl. III. 82—84) erweisen dürste. Das transalpinische Kroatien zwischen Sau und Drau blieb in der Gewalt der Franken. Farl. l. c. p. 74. Const. c. 80. p. 144: Oi di λοιποί Χρωβάτοι μεναν πρός Φραγγίαν (Germanien).. ὖπόκεινται δὶ Πτφ τῷ μεγάλφ ξηγὶ Φραγγίας, τῆς καὶ Δεξίας, καὶ ἀβάπτιστοι τυγχάνουσι, συμπενθερίας μεταὶ τους Τούρκους (Ungaru c. 88. p. 168 804.) καὶ ἀγάπας ἔχοντες.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ep. 174. p. 118. 119. Jaffé n. 2466. "Quia vos."

<sup>26)</sup> Doch ift auch hier von der calliditas quorumdam die Rede, die von der Lehre des heitigen Betrus die Bulgaren abgezogen, qui (ut passe Grascorum loquamur) quotidie voris et variis disciplinis atque dogmatidus confunduntur, und der Fürst wird aufgefordert, relictis superfluitatidus et seductionum scandalis in den Mutterschoof der römischen Lirche zurückzulehren.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Et ecce parati sumus, ut vos lucrifaciamus, et quidquid legatorum nostrorum offuscatione offensum est, ad purum corrigere et omnia maturissime redintegrando curare.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) ep. 175. p. 119 ad consiliarios Michaelis J. n. 2467.

nicht die Bulgaren länger durch die Berführung von Solchen, die verkehrten Glaubens seien, 38) Schaden an ihrer Seele litten; dabei verhieß er alle billigen und gerechten Gesuche völlig befriedigen zu wollen. 39) Damit aber der Gesandte sicher nach Bulgarien gelangen könne, schrieb er an Sedesclavus, den "gloriosus comes Sclavorum", dessen religiöse und günstige Gesinnung ihm bekannt war, er solle aus Liebe zu den Apostelfürsten Petrus und Paulus, seinen Beschützern, denselben sicher nach Bulgarien geleiten und mit allem Röthigen versehen lassen. 40)

Nicht lange nach dem Erlaß dieser Schreiben traf ein Gesandter des neuen Fürsten der Chrobaten Branimir, der Priester Johannes, in Rom ein. Er brachte ehrsuchtsvolle Schreiben des Fürsten wie des zum Bischof von Nona 41) erwählten Diakons Theodosius mit. Letterer dat um den Segen und die Gunst des apostolischen Stuhles, 42) während auch der Fürst das Berlangen ausdrückte, sich enge mit demselben zu verbinden. Der Papst war darüber hocherfreut und sandte den Priester Johannes mit mehreren Schreiben nach Kroatien, von wo aus er auch Bulgarien besuchen sollte.

Das vom 4. Juni 879 batirte Schreiben an den neugewählten Bischof Theodosius 43) belobt die aufrichtige Ergebenheit gegen den römischen Stuhl wie die Tugenden desselben, die der Priester Johannes mündlich geschildert. Der Papst nimmt den Prälaten mit offenen Armen auf 44) und mahnt ihn, sich von keiner Seite her irre machen und die bischösliche Consekration sich von keinem Anderen ertheilen zu lassen, als von dem Nachfolger Petri, von dem seine Borgänger die Dogmen des göttlichen Gesetzs wie die Ehre des Hohenpriesterthums erlangt, weßhalb er ihn einladet, selber nach Rom zu reisen. 45)

<sup>25)</sup> quorumdam perversi dogmatis suasionibus.

<sup>.39)</sup> quoniam nos in tantum amorem super vos ducimur, ut quidquid juste et secundum Deum petieritis, a nobis impetrase valeatis, vestrisque petitionibus irrefragabiliter velimus effectum annuere.

<sup>4°)</sup> ep. 176. p. 119. 120. J. n. 2468.

<sup>1)</sup> Rona war eine der eilf Zupanien, in die Kroatien getheilt war, die achte bei Const. Porphyrog. l. c. c. 30. p. 145. Farlati I. 155. Der Name tam wahrscheinlich von der alten Stadt Aenona. Ihre Häuptlinge nannten die Chrodaten ζουπάνους, γέφοντας. Const. c. 29. p. 128. Cf. Du Cange in Alex. p. 347. Zupa, sagt Farlati I. 23, = populus, zupania = regio populis reserta, e vicis, oppidis et urbibus constans, Toparchie. Ueber die Bischöfe von Rona s. Farlati l. c. p. 304 seq.

<sup>17)</sup> nostram gratiam et benedictionem humili prorsus affectu expetere studuisti — fagt der Papft in seiner Antwort.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) ep. 183. p. 124. "Dilectionis tuae literis."

<sup>&#</sup>x27;') Unde te quasi dilectum corporis Christi membrum et spiritalem filium nostri apostolatus ulnis extensis amplectimur paternoque amore diligimus, atque apostolica semper volumus benignitate fovere.

ontra sacra venerabilium Patrum instituta episcopatus gratiam recipere quaeras.., sed toto corde totaque voluntate ad gremium Sedis apostolicae, unde antecessores tui divinae legis dogmata mellifiua cum sacrae institutionis forma summique sacerdotii honorem sumserunt, redeas, quatenus et ipse ab Apost. Sede, quae caput et pergentitiet, \$\partial{\text{s}}\$ (11.)

Am 7. Juni schrieb ber Bapft bem Fürsten Branimir, 46) er habe ans beffen Brief die Ergebenheit besfelben gegen ben apoftolischen Stuhl beutlich erkannt, bante ibm für feine guten Gesinnungen, und nehme ibn, ber ein treuer und geborfamer Gobn bes beiligen Betrus fein und gur Mutter aller Rirchen zurückfehren wolle, mit aller Liebe auf. 47) Je bemuthiger er fich Gott unterwerfe, je eifriger er seine beiligen Gebote befolge und feinen Brieftern und Dienern bie gebührende Ehre aus Liebe jum Berrn erweise, besto sicherer werbe er über alle Feinde und alle Aufrührer triumphiren; er moge baber in allen seinen Haudlungen Gott bor Augen haben, ibn fürchten und von gangem herzen lieben. Den apostolischen Segen, ben ber Fürft gewünscht, babe er ibm und feinem gangen Bolte am himmelfahrtsfefte unter ber beiligen Deffe am Altar bes Apostels Betrus mit jum himmel erhobenen Banben feierlich ertheilt, auf bag er jest und in Ewigkeit an Leib und Seele bas Beil erlange. seine irdische Berrschaft mit Glud und Sicherheit führe und nach bem Tobe mit Gott ewig herrsche. Er babe bem wohlbewährten Briefter Johannes auch ein Schreiben an ben Ronig ber Bulgaren mitgegeben und bitte ibn, benselben balbigft sicher babin reifen zu laffen, wofür er ihm stets Dant miffen werbe.

Bon gleichem Datum ist der Erlaß an den Clerus und das Bolt von Kroatien. 48) Der Papst spricht darin aus, er habe aus dem Schreiben des Fürsten auch die Glaubensaufrichtigkeit sowie die Anhänglichkeit der Geistlichen und Laien des Landes an den heiligen Petrus erkannt und mit hoher Freude ihr Berlangen nach der Gnade und dem Segen des apostolischen Stuhles vernommen. Er nehme sie in Liebe auf, sei ihrer stets im Gebete eingedent und besorgt für ihr Wohl; sie möchten ihrerseits standhaft dei diesen Gesinnungen beharren, da nur der das Heil erlange, der ausharre bis an's Ende.

Am 10. Juni schrieb ber Papst auch an bie Bischöfe Bitalis von Abra, 49) Dominitus von Absara 50) und die fibrigen Pralaten Dalmatiens, auch an' ben Archipresbyter Johannes von Salon 51) ben Clerus und die Häuptlinge von

magistra est omnium ecclesiarum Dei, episcopalem consecrationem per nostrae manus impositionem Christo annuente percipias.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) ep. 184. p. 125. 126. Farlati lllyr. sacr. III, IV. 207. Jaffé n. 2478.

<sup>41)</sup> Dignas valde gratias agimus, paternoque amore, utpote carissimum filium ad gremium S. Sedis Ap. matris tuae, de cujus videl. purissimo fonte patres tui melliflus sanctae praedicationis potavere fluenta, redeuntem suscipimus et spiritalibus amplectimur ulnis.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) ep. 185. p. 126: Omnibus venerabilibus sacerdotibus et universo populo (Branimiro subjectis) "Cum literas" Jaffé n. 2479.

<sup>49)</sup> Abra in Liburnien. Bgl. Farlati Illyr. sacr. I. p. 153. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Bei Const. Porph. l. c. Όψαρα, ital. Osero, and Absorus, Absyrtium, Auxerum, Osserum, eine Jusel Farlati l. c. p. 189.

<sup>31)</sup> Der Stuhl von Salona war bamals durch ben Tob Georg's II. erfebigt. Es war dieses eine alte Metropole. Um 554 erscheint Frontinus als Metropolit berselben (Victor Tunun. Chron. h. a. Gall. XII. 231.) wie unter Gregor dem Großen Natalis. Schon im schuften Jahrhundert scheint nach Zosiw. P. op. ad Hosyck. Salon. der Metropoleurang dieses Stuhls außer Zweisel. Farlati l. c. I. p. 300. III. p. 56.

Spalatro und Zabara (Jabera, Zara), sowie ber anberen Stäbte. 54) Schon lange habe er fie als ihm in bem beiligen Betrus anvertraute Schafe mit feiner Hirtenforgfalt beimfuchen wollen, aber er fei baran bis jest, namentlich burch bie ftete Berfolgung ber Saracenen, verhindert worden. Jest richte er mit biefem Schreiben an fie bie Ermahnung, ihren Borfahren folgend 68) gurud. autebren zu bem Stuble bes Apostels Betrus, bem Saupt und Lehrer aller Rirchen Gottes, von ihm die Ehre bes Hohenpriesterthums, die Form aller Firchlichen Ginrichtungen zu empfangen, insbefondere ben Erzbifchof, ben fie wahlen wurden, zum Empfange ber Weihe und bes Balliums nach alter Sitte nach Rom gu fenben. 64) Sollten ihnen von Seite ber Griechen ober ber Slaven wegen ber Rudtehr nach Rom und ber Erlangung ber Beihe und bes Balliums Schwierigfeiten gemacht werben, fo werbe er fie nach ben Defreten ber beiligen Bater und ber fruberen Bapfte mit apoftolifcher Autoritat unterftugen. 55) Burben fie aber biefe apostolifche Mahnung ober vielmehr biefe kanonische Beisung für nichts achten, so würde fie ber Berluft ber Firchlichen Gemeinschaft treffen; es fei ihnen nicht geftattet, von einem Anberen Die Weihe ober bas Pallium zu nehmen. Noch Anderes werde ber Ueberbringer biefes Schreibens, ber Priefter Johannes, munblich mittheilen, 66) bem fie ohne Bebenten Glauben beimeffen follten.

Schon am 8. Juni war ber Brief an ben Bulgarenfürsten erlassen, 67) ben berselbe Priester überbringen sollte. Hier erinnert Johann VIII. ben Fürsten an die von ihm zu seinem Borgänger Nitolaus abgeordnete Gesandtschaft und an das, was die römische Kirche für ihn gethan, betheuert ihm seinen Eiser für sein geistliches Wohl und mahnt ihn zur Rückehr in ben

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ep. 190. p. 129. 130 ad Salonitanos clericos "Pastorali sollicitudine moti". Farlati III. 77. Jaffé n. 2481.

<sup>53)</sup> Die völlige Abhängigseit Dalmatiens om römischen Stuble beweisen namentlich Gregor's I. Briefe (L. I. 19. 20. 21. 38. L. II. 18. 19. 20. 52. IV. 10. Jaffe n. 721—723, 742. 810 —812. 839. 919.).

<sup>\*&#</sup>x27;) Reminisci namque debetis, quanta eosdem praecessores vestros prospera evidentissime comitabantur, quando ad limina Petri coelestis regni clavigeri devoto pectore quasi proprii filii confluebant, et quanta postmodum nunc usque sustinueritis adversa, cum ab ea vos quasi alienos separare non dubitastis. Quapropter vos plurimum diligentes, non ea, quae vestra, sed vos quaerentes, paterna benignitate monemus,.. ut.. ad gremium S. Rom. Ecclesiae matris vestrae redire ovanter attendatis, ut electus a vobis canonice archiepiscopus una cum vestro omnium consensu et voluntate ad nos veniens gratiam episcopalis consecrationis sacrumque pallium a nobis more pristino incunctanter percipiat.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Porro si aliquid de parte Graecorum vel Sclavorum super vestra ad nos reversione vel consecratione aut de pallii perceptione dubitatis, scitote pro certo, quoniam nos secundum SS. Patrum decessorumque nostrorum pontificum statuta vos adjuvare apostolica auctoritate curabimus.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) cui aliqua injunximus vobis verbo tenus referenda.

<sup>37)</sup> ep. 189. p. 126. 127. "Quantae pietatis" Jaffé n. 2480. Die Inhaltsübersicht: agit Deo gratias, quod legatos ad se miserit, ift unrichtig. Es ift nur von der früheren Gesandtschaft an Papst Risolaus die Rede.

Schoof berfelben; er wolle eine Gesandtschaft an ihn abordnen, sobald er erfahren, daß der Fürst sie gerne aufnehme; darüber moge er ihm durch den Briefter Johannes Nachricht geben. 56) Gott, der ihm den Beg der Bahrheit gezeigt und sich gewürdigt, sein Herz mit dem Lichte seiner Alarheit zu erlenchten, moge ihn jest und immer in allem Bohlergehen erhalten.

Roch in bemfelben Sommer tam indeffen ein bulgarifcher Gefandter Namens Funttitus mit Geschenken nach Rom, ohne bag er jeboch bevollmädtigt gewesen mare, einen formlichen Anschluß Bulgariens an ben romifden Stuhl zu ertlaren. Der Bapft bantte 59) für die Gefandtichaft und die Geschenke, sprach seine Freude barüber aus, bag er vernommen, wie es bem Fürften wohlergebe, und wiederholte feine Ermahnungen, indem er feinen Schmerz barüber zu erkennen gab, bag ber Fürft ben Stuhl bes beiligen Betrus, bem er fo viel zu verbanken habe, 60) verlaffen und die Stimme feiner ftets um ibn besorgten Mutter nicht mehr boren wolle. Er erklarte fich energijd gegen bas Unrecht ber Griechen, bie eine bem romifchen Stuble zugeborige Diocese sich angeeignet, und fagt ihm, er wurde burch ein apostolisches Urtheil fie ichon genothigt haben, bas Land zu raumen, hatte nicht bie Liebe ju ihm bavon abgehalten. 61) Der Bapft feste Alles in Bewegung, um die Bulgaren wieber zu gewinnen, Motive ber Liebe wie ber Gerechtigkeit, Barnungen und Ermunterungen; so äußerte er fich auch in einem anderen Briefe: "Benn ihr von benen, die Wir exfommunicirt haben, mas immer für Saframente empfangt, fo fcheint ihr ben Gogenbienft verlaffen gu haben, nicht um Ratholiten, fondern um Schismatifer zu werben." 62)

Am meisten Erfolg hatte der Papst bei den Chrobaten. Der von ihm nach Rom entbotene Bischof Theodosius von Rona erschien dort wirklich (zwischen dem Herbste 879 und dem Frühjahr 880) und gab dem Papste personlich Kunde von der Ergebenheit der Nation gegen den apostolischen Stuhl. Johannes schrieb daher 63) an Branimir und seine Großen (880), er habe bei

<sup>55)</sup> p. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) ep. 192. p. 131. "Multas regiae".

<sup>\*\*)</sup> B. Petri, qui tibi in manifesta visione apparuit et opportunum auxilium praebuit.

<sup>&</sup>quot;1) Non enim licitum fuit Graecis, alterius parochiam usurpare, sanctis hoc Patribus aperte prohibentibus; et idcirco ipsi contra canones Spiritu Dei conditos et totiss mundi reverentia consecratos nostras retinent dioeceses. Quos, si pro tuo nobis non esset amore, jam per apostolicam sententiam inde compelleremus exire. Diefe letus Borte sprechen bafür, daß der Brief einer früheren Zeit angehört; indeffen zwingen sie nick zu dieser Annahme. Die Borte "Data ut supra" am Schlusse und die Stelle, die der Brief in der Sammlung einnimmt, weisen ihn dem Juni 879 zu. Jaffé p. 281. n. 2484.

<sup>62)</sup> Das Fragment fteht als ep. 312 bei Danfi p. 225.

<sup>65)</sup> ep. 284. p. 209. 210. Excellentissimo viro Branimiro glorioso Comiti. hier heißt Branimir comes; in der ep. 185 ward er als princeps bezeichnet; er scheint mur Gebieter eines kleinen Landstrichs gewesen zu sein. Der Brief ist ebenso auch an omnes religiosos sacerdotes et honorabiles judices et cunctum populum gerichtet. Darin wird Theodossus, pepiscopus vester" genannt, gleich als ob er der einzige Bischof im Gebiete Branimir's gewesen wäre, während es in der Rähe sicher mehrere Bischsumer gab. Die

ı

I

į

ı

ı

t

İ

der durch Theodosius erhaltenen Kunde von ihrer Anhänglichteit an den Stuhl Petri Gott tausendsachen Dank dargebracht, der sie zu einer so großen Gnade zu führen und sie seinen Schasen beizuzählen sich gewürdigt habe, er wolle sie nun auch zur Beharrlichteit ermuntern, sowie dazu, daß sie ihre Gesinnungen durch die That bewähren möchten. 64) Damit er aber das, was zu ihrem Heile diene, zur Ehre und Erhöhung des apostolischen Stuhles unverweilt bewirken könne, wie Branimir geschrieben, sei es nöthig, daß sie dei der Rückehr ihres Bischofs Theodosius taugliche Gesandte nach Kom abordneten, die den apostolischen Stuhl im Namen Aller konsultirten, damit auch er mit ihnen seinen Legaten an sie abgehen lassen könne. 65) Sie möchten standhaft bleiben; besser sei es, nichts zu geloben, als nach dem Gelöbnisse das Verheißene nicht zu erfüllen.

Dem eben genannten Bischofe Theodosius hatte auch vor seiner Abreise nach Rom Michael von Bulgarien das Versprechen gegeben, er wolle mit ihm seine Gesandten dahin abgehen lassen; aber er hielt nicht Wort. In einem Briese von 880 beklagt sich der Papst darüber und empfahl dem Fürsten, jett doch Gesandte zu schieden, damit sie an den Brüsten ihrer Mutter, der römischen Kirche, die für ihr Heil so besorgt sei, gesättigt und mit allem Guten erfüllt werden könnten. 66) Noch einmal, wie es scheint, im Jahre 881, wandte sich Johannes an Michael mit einem Ermahnungsschreiben. 67) Da nicht sowohl der Ansang im Guten, als das Ende zu loben sei, so danke er Gott, daß Michael, gleichwie er im Ansange sich an die römische Kirche gewendet, so jetzt wieder sie ehre; er müsse sein derselben gemachtes Versprechen halten, seine Fehler wieder gut machen und möge dazu einen Legaten nach Kom senden. Der Papst müsse ihn, wenn er das Begangene nicht verbessere, ernst tadeln und mit geistlichen Strafen gegen ihn einschreiten. 68)

Michael hatte sicher ein gutes Einvernehmen mit dem Papste gewünscht; aber ebenso wünschte er es mit Byzanz. Die griechischen Geistlichen konnte er nicht mehr so leicht entfernen; er mitte sich scheuen, den Kaiser Basilius zu beleidigen; so gab er dem römischen Stuhle öfter Hoffnungen, die sich nicht verwirklichen sollten. Das byzantinische Wesen hatte sich einigermaßen befestigt;

Bischöse von Abra und Absara (vp. 190) sowie audere gehörten wohl nicht mehr zu biesem kroatischen Gebiet und Rona war wirklich sein einziges Bisthum. Farl. III. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) p. 210: quatenus qui sub ala et regimine atque defensione B. Petri Apostoli et nostra toto conamine vos subdere atque in ejus servitio perseverare quasi dilecti filii procurastis, apertius hoc ostendatis atque impleatis.

ob) quibus secundum morem et consuetudinem Ecclesiae nostrae universus populus vester fidelitatem promittat. Es ist unklar, ob das quibus sich auf den Fürsten (ad vos) oder auf den Papst (nos dirigamus) beziehe, da nur von einem Missus die Rede ist. Das Letzter ist wohl das Richtige; die sidelitas soll der römischen Kirche gelobt werden.

<sup>••)</sup> Joh. ep. 287. p. 211. Jaffé p. 287. n. 2555.

<sup>67)</sup> ep. 297. p. 217. 218. Jaffé p. 289. n. 2580.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Hac igitur.. nos potestate, licet indigni, utentes cogimur, si non emendaveritis quod gessistis, et ad praesens vos in hoc saeculo digne corripere, et ut in futuro, quantum in nobis est, maledictionibus repleamini, non praeterire.

schon gab es Bulgaren, die dem Mönchsstande in Constantinopel sich weihten und die Photius durch seinen Freund Arsenius unterweisen ließ; <sup>69</sup>) solche in der griechischen Hauptstadt gebildete Mönche waren sicher das tauglichste Wertzeug, um Bulgarien bei der kirchlichen Obedienz von Byzanz zu erhalten und diese konnte sich zuletzt in der Art befestigen, daß sie auch, als zwischen beiden Reichen neue Kriege ausbrachen, noch unter Symeon eine Zeitlang aufrecht gehalten ward. <sup>70</sup>) Uebrigens zeigte sich bald in Bulgarien das Streben, das schon in dem von Michael bei Papst Rikolaus geäußerten Bunsche nach einem eigenen Patriarchen zum Ausdruck kam, die kirchliche Autokephalie zu erringen; schon in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts ward sie erreicht. <sup>71</sup>) Ju Byzanz wollte man lieber auf Bulgarien verzichten, als es den Kömern überlassen.

Bas aber ber Clerus von Salona und die Bischöfe Dalmatiens auf bas Schreiben Johann's VIII. thaten, barüber finden wir weber in beffen Briefen, noch sonstwo eine genauere Austunft. Daß einige Bischöfe in ben an Dyrracdium grenzenden Gebieten wie auch in ben Ruftenorten und Infeln Dalmatiens von ben Griechen aufgestellt ober boch von ihnen abbangig maren, burfte taum zu bezweifeln fein. Der Brief Johann's VIII. an ben balmatinifden Clerus, ber anch auf griechische Bemühungen in biefen Gegenben binweift, bie Erwähnung bes Bischofs Sergius von Belgrad, ?\*) bas Abhangigfeitsverhaltniß ber Ruftenlande vom griechifchen Reiche - Alles fceint bafür gu fprechen. Run finden wir auch in der großen Bahl von Bifcofen, die auf der photianischen Synobe von 879 erscheinen, mehrere, benen unter ben betannten Bischofssigen bes griechischen Reiches feiner angewiesen werben tann, beren Epistopate vielmehr auf Dalmatien hinzuweisen scheinen. Go Actius von Domna, 73) ber mabricheinlich bem Bisthum Dumnus, Dumnum (früher Delminium) 74) angehört; fo Symeon von Tribonas, 78) worunter wahrscheinlich Tribunium, Terbunium au verstehen ift; 76) so Ritephorus von Radara, 77) welches an Ratherum, Cattaro 78) eriffnert; fo Michael von Mortas, 79) wobei

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Phot. ep. 236. p. 357. 358: 'Αφδινίφ μονάζοντι καὶ ήδυχαστή, μετὰ τὸ ἀποστελήναι πρὸς αὐτὸν τοὺς ἐκ Βουλγαρίας ζητοῦντας μονάσαι. Bal. ep. 255. p. 556. S. oben S. 221 f.

<sup>10)</sup> Dafür fprechen mehrere ber von Dai ebirten Briefe bes Ritolaus Dofitus.

<sup>&</sup>quot;) Le Quien Or. chr. III. 283. 284. Ob schon unter Leo VI. diese dauernde Loctrennung von Cpl. erfolgte, möchten wir bezweiseln. Theophylalt setzt die Autosephalie sicher vorauß, wenn er fragt (ep. 27 ad Mich. Chalc.): Τίς ἐν Βουλγαρίς μετουσία τοῦ Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχη, μήτο χοιροτονείν ἐπ' αι'τῆ δίκαια έχοντι, λαχούση τὸν άρχιεπίσκοπον αυτοκέφαλον, μητ' άλλο τι διαδέξασθαι κατά ταύτης προνόμιον;

<sup>72)</sup> S. oben S. 802. R. 82.

<sup>73)</sup> Mansi XVII. 377 E.

<sup>7&#</sup>x27;) Farlati Illyr. sacr. I. 158. 308, III. 11.

<sup>76)</sup> Mansi l. c. D. τριβενάδος. Vat. 1918: τριβονάδος. Mon. 436: τροβέννα.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Farl. l. c. 157. 160. III. 11.

<sup>77)</sup> Mansi p. 376 A. Wie Manfi baben bie von uns benutsten Sandidriften.

<sup>78)</sup> Farl. l. c. p. 150. 308. Es hieß and Decatera (Const. l. c. p. 139), Ascrivium.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Mansi p. 377 C.

an Mofri, Mofrum (Masarsta) so) gedacht werden kann. Die vier genannten Bisthitmer liegen zwischen Durazzo und Spalatro im süböstlichen Theile Dasmatiens, jenseits des Grenzstusses, der das kroatische Gebiet schied. Es können das sehr gut Bischöse gewesen sein, die von Photius nach Bulgarien gesandt waren; die Entfernung dieser Orte von Achrida ist nicht sehr groß und zudem waren die Bulgaren unter Michael Bogoris mit den Serblern und Kroaten häusig in Krieg; sie konnten leicht diese Punkte besetzt haben.

Wie bem aber auch fei, die Dalmatiner blieben noch ficher eine Beitlang unter ber Obebieng von Bygang; ja es icheint, bag ber neugewählte Ergbischof Marinus von Salona, 81) vielleicht aus Auftrag bes Photius ober auf Bitten bes einheimischen Clerus, anstatt in Rom, vielmehr burch Balpert von Aquileja Die Consetration erhielt. 81) Erfteres erlangt ben bochften Grab von Wahrfceinlichkeit burch die innige Berbindung, in der Photius mit Balpert ftand. Es mochte die Berbindung einzelner Pralaten mit Photius, die Rudficht auf ben byzantinischen Bof und bie Furcht, ibn zu beleibigen, Die Dalmatiner abhalten, bem Buniche bes Papftes zu entsprechen. Indeffen ift es außer Bweifel, daß fie nicht febr lange nachber boch bem romifchen Stuhl fich wieber unterwarfen. Db icon 880 und wegen bes Abicheus vor bem Benehmen bes Photius, wie Farlati annimmt, 88) fceint burchaus zweifelhaft; bag wir in ben fpateren Briefen Johann's VIII. feine weiteren Ermahnungen gur Rud. febr an bie Salonitaner gerichtet finden, 84) tann hiefur um fo weniger beweifend fein, als auch teine folden bezüglich Bulgariens mehr vortommen, Die ficher fiber 881 binaus gingen. Unter Leo VI. finden wir feine Spur, bag Salona Spalatro zum griechischen Patriarchate gerechnet mar; bas mahrichein. lich in feiner urfprunglichen Geftalt unter biefem Raifer angefertigte Bergeichniß ber biefem Sprengel unterworfenen Metropoliten bat basfelbe nicht und bas zweite Decennium bes zehnten Jahrhunderts liefert in ben Briefen ber Bapfte Johann X. (914-928) 85) und Leo VI. (928-929), 86) sowie in bem um 925 zu Spalatro gehaltenen Concilium unter bem Erzbischof Johann III. und ben papftlichen Legaten Johannes von Antona und Leo von Balaftrina 67) ben Beweis, daß damals alle Berbindung mit ben Griechen aufgegeben und

<sup>\*\*)</sup> Farlati l. c. 148. 307. III. 11.

<sup>8&#</sup>x27;) Farl. III. p. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) ibid. p. 78. 79. Es wirb bafür bas Fragment von Stephan VI. bei Ivo Decret. P. V. c. 13 angeführt, worin Balpert asso angerebet wird: Qui transmessis terminis tibi commissis in ecclesia Saloniensi Episcopum ordinare ad indecentiam Sedis Apostolicae praesumsisti; quod quantae praevaricationis sit, ipse perpende.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) l. c. p. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) l. c. p. 79. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Joh. X. ep. ad Joh. AEp. Spal. "Cum religio" Farlati l. c. p. 93—ep. ad Tamislaum Reg. Croat. "Divina" Farl. p. 94—ep. ad Joh. AEp. "Quia in vobis". p. 101. Jaffé n. 2736—2738.

<sup>\*\*)</sup> Leo VI. ep. ad Episc. Dalmat. Farlati l. c. p. 106. Ughelli Italia sacra V. 14. 21. "Quia gratuita". Jaffé n. 2742.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Farlati l. c. p. 84-101.

ber Gehorsam gegen die römische Kirche vollständig hergestellt war. Der Bischof Gregor von Nom hatte sich und Kroatien von der Metropole Salona unabhängig machen wollen; Leo VI. aber besestigte seinen Berband mit berselben auf's Neue, gab ihm aber auch die Kirche von Skardona. 88)

Die auf bem genannten Concil wie in ben Briefen Johann's X. besprodene flavifche Liturgie zeigt uns aber auch, bag Dalmatien vielfach mit Dabren in Berührung gefommen war und von ben berühmten Miffionaren Cyrill und Methodius eine mehrfache Einwirfung erfahren haben muß. 89) Bier erweitert fich uns ber Schauplat bes großen Rampfes in ben Diffionsgebieten; bier werben wir vor Allem auf die Schictfale bes Methodius gurudgeführt, ber, von ber romifchen Rirche jum Bifchof erhoben, vielfache Rampfe mit ben Deutschen und vielleicht auch mit seinen Landsleuten, ben Griechen, überftanden bat. Ob icon bamals, als Cyrill und Methobius gemeinsam in Mabren predigten, zwischen ihnen und anderen, namentlich ben beutschen Missionaren Streitigkeiten ausbrachen, 90) ift zweifelhaft; ficher aber mar bas ber Fall, als Methodius, von Sabrian II. mit ber erzbischöflichen Burbe geschmudt, nebft mehreren feiner zu Rom in ben Clerus aufgenommenen Schuler 1) (869-870) in fein Miffionsgebiet gurudgetommen und fowohl im Gebiete bes Raftiflav, als in bem bes Rozel, bes Sohns und Nachfolgers bes 860 von ben Dahren erschlagenen Privina, thatig war.

Der Sprengel des Methodius hatte, wie ehebem der des Bonifacius, noch keine festen Grenzen, noch keinen bestimmten Metropolitansitz. Der Erzbischof sollte die alte paunonische Diöcese, die unter der früheren, von den Avaren 582 eroberten und verheerten \*2) Metropole von Sirmium stand,
regieren \*3) und zu dieser gehörte auch das Land der Mähren (Morabos). \*4)

<sup>\*\*)</sup> ib. p. 106. 107.

<sup>\*)</sup> Spätere Zeugen, wie der Priester von Diokea, schreiben diesen heitigen auch die Bekehrung von ganz Dasmatien zu. Farlati l. c. p. 58—66. Das excerpt. e libello de conversione Carant. bei Battenbach Beitr. Beil. III. S. 50 spricht dafür, daß Methebius durch Istrien und Dasmatien reiste.

<sup>&</sup>quot;) Dafür fpricht bios die Bannonifche Legenbe. Bgl. Battenbach S. 36. 13. Dubit Gefch. Mabren's I. S. 172. Du miter Ofifr. G. I. 626.

<sup>• 91)</sup> Transl. S. Clem. n. 9. Vita Clem. Bulg. c. 3. p. 4 ed. Miklosich.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Theoph. Simoc. I. 3. p. 38. Menander p. 425.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Joh. VIII. ep. 195. p. 133 bezeichnet ihn als archiepiscopus Pannoniensis ecclesiae, Reftor und die Vita Meth. c. 8 als Nachfolger des heltigen Andronitus. Gegen Blumberger (Wiener Jahrbsicher der Lit. 1824. Bb. 26. S. 220 ff. 1827. Bb. 37. S. 42 ff. 69 ff.), der den Methodius blos zum Bischofe der Slaven in Pannonien macht und die Aechtheit der hieher gehörigen papstlichen Briefe bestreitet, haben Wattenbach und Dsimmler das Nöthige bemerkt. Bgl. Würzh. kath. Wochenschr. 1857. "Die beiden Slavenapostet" Art. VIII. S. 228 ff. 246 ff. Ginzel S. 51. 52. Dümmler Offic. Gesch. I. 702.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Vit. Clem. Bulg. l. c.: ἐπίσκοπον Μοράβου τῆς Πανονίας. c. 2. p. 2: τῆς τῆν Πανόνων ἐπαρχίαν ἐκόσμησεν, ἀρχιεπίσκοπος Μοράβου γενόμενος. Const. Porph. de adm. imp. c. 40. p. 173 nennt μεγάλη Μοραβία bas Land, worin Swatoplus (bes Raftislaw Rachfolger) herrschte und bas nachher die Ungarn eroberten. Bgl. c. 13. p. 81; c. 38. p. 168 seq.; c. 42. p. 177; es lag jenseits der Donau (p. 177. Cedr. II. 527) von Bet-

Da Methobius nach seiner Rücklehr wegen bes Krieges zwischen Mähren und Oftfranken (868—874) nicht beständig in dem Gebiete des Rastissav, der 870 gestürzt ward, sondern hauptsächlich in dem Gediete des Kozel, wenigstens in der ersten Zeit, sich aufhielt: 93) so kam er hier mit deutschen Missionären in Berührung, insbesondere mit denen von Salzburg. Denn diesem Sprengel soll Karl der Große das untere Pannonien zugetheilt haben, wie das obere der Diöcese Passau — eine Maßregel übrigens, die niemals vom römischen Stuhle bestätigt worden war. 96)

Im Gebiete bes Fürften Rozel am Plattenfee, zu Moosburg, hatte Ergbischof Abelwin von Salzburg 864-865 geiftliche Rechte ausgeübt, gefirmt und gepredigt; 97) als Bitar besfelben mar ber Ergpriefter Richbald bort angestellt. Diefer mußte jest vor Methodius weichen, bem er fich in feiner Beife unterwerfen wollte; er fehrte nach Salzburg mit ernften Rlagen gurud. 96) Bon hier aus wurde bereits awischen 871 und 873 eine Denkschrift gegen Methodius, beffen Beibe durch ben Papft völlig ignorirt marb, an ben beutfchen Konig gerichtet. Neben der Befculbigung, daß der fremde Geiftliche in bie bis babin unbestrittene, seit fünfundsiebenzig Sahren 99) ausschließlich geubte Jurisdittion bes Stuhles von Salzburg eingegriffen, ohne Erlaubnig bes Orbinarius in einer fremben Diocefe fungirt und den Richbald zum Berzicht auf seinen Boften getrieben, wird auch bie andere erhoben, bag er bie lateinische Lehre und Rirchensprache verachte, nen erfundene flovenische Buchfinben und bie flovenische Sprache bei ber Liturgie gebrauche. Wahrscheinlich batte Methodius eben burch biefen ber flavifchen Bevölkerung entsprechenden Ritus vielen An-Hang gefunden, vielleicht auch bem Richbald feinen Ginflug bei bem Fürften Rozel entzogen und unter Berufung auf bie vom Papfte ihm ertheilte Bollmacht Gehorfam von Seite ber beutschen Beiftlichen verlangt. Der Streit war fo ein boppelter: er betraf einerseits die Jurisdiktionsrechte, andererfeits den Ritus.

grad aus. Es gab wohl auch ein bulgarisches Morawa (Assem. B. O. VI. 38); auch Margus soll so geheißen haben. Dobrowsty S. 84 ff. Ond il I. S. 100 f.

<sup>95)</sup> Dümmler G. 187 f. Gingel G. 53-58. Dubit G. 214.

<sup>•6)</sup> Dubit S. 94. 114. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) De conversione Bajoariorum et Carentanorum, Pertz Scr. XI. 1 seq.

<sup>99)</sup> ibid.: qui (Richbaldus) multum ibi demoratus est, usque dum quidam Graecus, Methodius nomine, noviter inventis slavinis literis auctorabiles latinas philosophice superducens, vilescere fecit cuncto populo ex parte Missas et Evangelia ecclesiasticumque officium illorum, qui hoc latine celebraverunt. Quod ille ferre non valens sedem repetivit Juvaviensem.

<sup>98)</sup> Rach Battenbach S. 18. R. 1. von 796, von Pipin's Anordnung an, nach Ginzel S. 6. 7. R. 6 von 798 an gerechnet. Bgl. Dümmler Offr. G. I. S. 814. R. 48. Die Stelle lautet also: A tempore igitur, quo dato et praecepto Domini Karoli Imperatoris orientalis Pannoniae populus a Juvavensibus regi coepit praesulibus, usque in praesens tempus sunt anni 75, quod nullus Episcopus alicubi veniens potestatem habuit ecclesiasticam in illo confinio nisi Salzburgenses rectores, neque presbyter aliunde veniens plus tribus mensibus ibi suum ausus est colere officium, priusquam suam dimissoriam Episcopo praesentaverit epistolam. Hoc enim ibi observatum fuit, usque dum nova orta est doctrina Methodii philosophi.

Ronig Ludwig nahm fich ber Salzburger energisch an und erhob be Papft Johann VIII. Ginsprache gegen bie von Methodius gelibte Surisbition sowie gegen beffen Neuerung im Ritus. An ben romischen Stubl batten fic ficher auch bie beutschen Bischofe guvor gewendet und ihre Beschwerben vor gebracht, die eine ernfte Erwägung ju erheischen ichienen. Der Bapft unter schied sehr genau bie zwei Hauptanklagen gegen Methobius: er beharrte ba ber burch feinen Borganger getroffenen Anordnung bezüglich ber pannonifcha Diocefe und hielt die Jurisdiftion bes Methodius gegenüber ben Ansprüchn Salzburgs aufrecht; aber er migbilligte jugleich bie Ginführung ber flavifden Meffe als eine die Einheit ber Kirche ftorende Neuerung. Er fandte (873-874) ben uns bekannten Bifchof Baulus von Ancona nach Deutschland und Baunonien mit Briefen für Methobius, in benen er ibm bie flavifche Liturgie unterfagte, 100) mabrend er in feinen Schreiben an ben beutschen Ronig Lubwig bie Rechte feines Stuhles wie des Methobius entschieden vertrat. Gang Muritum, erklarte er, ftebe in engerem Berbanbe mit bem romifchen Stuble, biefer babe bort ftets die oberftbifcoflicen Confetrations. und Dispositionsrechte gentt: sollte Jemand über die Bahl der Jahre Rlage erheben, so möge er wiffen, bag unter Chriften für folche Falle ein beftimmter Zeitraum feftgeftellt fei; wo aber die Buth ber Ungläubigen bagwischen getreten, fonne ber Ablanf auch noch fo vieler Sabre ben Rechten ber Rirchen nicht prajudiciren, bie, bem Gebrauche irbifcher Baffen fremb, gebulbig auf ben Berrn warten, wann es ihm gefalle, sich ihrer zu erbarmen; habe doch ber Herr erft nach bem Drucke von vierhundertbreißig Jahren die Afraeliten aus Aegypten befreit und ber Erlöfer erft nach Jahrtaufenden gur Erlöfung ber Menscheit zu erfcheinen fich gewürdigt. 101) Die Borrechte bes romifchen Stubles tonnen burch teine Bechselfälle ber Zeiten beschränft werben; auch bas taiferliche Recht lagt erft nach hundert Jahren gegen fie eine Prafcription eintreten. 102) Jebenfalls hatten die Bischöfe Bayerns auf die Rechte bes apostolischen Stubles feine Rudficht genommen, fei es, daß fie diefelben, wie des Papftes Meußerungen fcließen laffen, für längft verjährt erklärten, 108) ober baß fie bie Legitimation bes Methodius für unterschoben hielten ober fich boch ben Schein gaben , als sei sie ihrer Ansicht nach unächt. Solche Ausflüchte waren nach ben Ertlatungen des Papftes nicht mehr möglich. An Ludwig's Sohn Karlmann fchrich Johannes: "Nachdem man uns das Pannonische Bisthum zurudgegeben, soll es unserem Bruber Methodius gestattet fein, nach altem Branche alle bischof. lichen Amtsverrichtungen ungehindert auszuüben." 104) Auch ben flavifchen

<sup>100)</sup> ep. 195 ad Meth. p. 133: jam literis nostris per Paulum Ep. Anconitanum tibi directis prohibuimus, ne in ea lingua (sclavina) sacra Missarum solemnia celebrares.

<sup>101)</sup> Commonitorium ap. Boniz. Coll. can. I. 13. Mansi XVII. 264. Battenbed S. 148. Bgl. S. 16.

<sup>102)</sup> Boczek Cod. dipl. Morav. p. 34. Timon Imago ant. Hung. I. 142. Batterbach &. 49.

<sup>103)</sup> Dummler Pannon. Leg. S. 190 f.

<sup>101)</sup> Die Worte: Restituto et reddito nobis Pannonensium episcopatu liceat prae-

Fürsten Muntemir forderte er auf, zur Pannonischen Diöcese zurückzukehren und sich der Obhut des vom apostolischen Stuhle eingesetzten Prälaten anzusertrauen. 108)

Der Papst brang bei König Ludwig durch. In dem von diesem bald nach einer Zusammenkunft mit Johannes zu Berona mit Swatopsuk, dem NachDiger des Rastissav, zu Forcheim 874 abgeschlossenen Frieden scheint auch ise Anerkennung des Pannonischen Erzbisthums des Methodius ausgesprochen vorden zu sein. 106) Wosern die Angabe der Pannonischen Legende richtig ist, was die deutschen Bischösse während dieses Streites den Methodius 2½ Jahr zefangen hielten und erst in Folge der Drohungen des Papstes ihn wieder reiließen, 107) ist diese Freilassung in dasselbe Jahr 874 zu setzen.

Bon bieser Zeit an erlangte das mährische Reich unter Swatsplut seine höchste Blüthe. Da Kozel zwischen 874—877 ohne Erben starb und sein Sebiet, wenigstens zum größten Theil, unter deutsche Herrschaft kam, <sup>108</sup>) so hielt sich Methodius von nun an vorherrschend in Swatsplut's Reich auf. Salzburg scheint keine Ansprüche mehr erhoben zu haben; im November 877 erhielt Erzbischof Theotmar das Pallium von Johann VIII. <sup>109</sup>)

Gleichwohl blieb man von beutscher Seite nicht ruhig. In Folge des Friedens mit König Ludwig hatte die frankliche Geistlichkeit an Swatopluk's Hof großen Einfluß. Ihr war Methodius schon als Grieche verdächtig; sein Symbolum ohne das Filioque sowie die Abhaltung des Gottesbienstes in stadischer Sprache gaben Anlaß zu heftigen Angriffen; 110) Swatopluk selbst wurde mißtrauisch und zweiselte, wem er zu folgen habe; neben religiösen Bedenken mögen auch politische Besorgnisse in ihm erwacht sein. Deshalb sandte er den Priester Johann von Benedig nach Rom, um dem Papste seine Zweisel vorzutragen.

dicto fratri etc. fibersett Wattenbach S. 19: "Da uns das P. Bisthum zurückgegeben und restituirt ist" und bezieht sie auf die bereits erfolgte Rückgabe; sie könnten aber auch bebeuten: Es sei ihm vergönnt, nachdem man das Bisthum uns zurückgegeben haben wird (Dobrowsty Sprill und Meth. S. 91 f.). Indessen ist doch Ersteres als wahrscheinlicher mit Dümmler Ofifr. Gesch. I. 819 anzunehmen.

<sup>108)</sup> Timon l. c. Jaffe n. 2259. Daß Muntimir (Montemer) Fürft von Gerbien war, zeigt Dummler Bannon. Leg. G. 187 f. R. 6.

<sup>106)</sup> Dümmler a. a. D. S. 191 f. Offr. G. I. 819. Dubit G. 211 f.

<sup>107)</sup> Vita Meth. o. 9. Dilmmler B. 2. S. 160. 190. Ofifr. G. I. 815. Onbit S. 216. Die Bischöfe, die ihn gefangen hielten, sollen bald darauf durch Gottes Strafgericht gestorben sein. Nach Wattenbach waren es Abelwin von Salzdurg († 14. Mai 878), Ermenrich Bischof von Passau, Anno von Freising und ein Bischof von Brixen, vielleicht auch Chorbischöfe.

<sup>100)</sup> Dummler die füdöftl. Marten bes fr. Reiches G. 41. Pan. Leg. G. 192. Oftfr. G. I. 820.

<sup>100)</sup> Joh. op. 64. p. 54. Battenbach S. 20. Dümmler Offr. G. I, 819.

<sup>110)</sup> Die den Deutschen höchst feindselige Vita Clom. c. 5. p. 8 läßt die häretischen Franken ganz und gar den Σφεντόπλινος (Vat.: Σφεντόπληντος. Const. P. c. 13. p. 81: Σφενδοπλόνος) für ihre Lehre gewinnen, besonders durch Nachsicht gegen dessen Kaster sowie durch Klagen über die von ihren Gegnern vorgetragene Lehre.

In Folge ber ihm gemachten Mittheilungen erließ Johannes am 14. Juni 879 zwei Schreiben, das eine an Methodius, 111) das andere an Swatopluk. 1119 Dem Ersteren drückte er sein Erstaunen darüber aus, von ihm hören zu missen, wie er anders lehre als die heilige römische Kirche und das Bolk zum Irrthum verleite, weßhalb er zur Berantwortung nach Rom kommen solle, wo man seine Lebre prüsen und sich überzeugen wolle, ob er wirklich in anderer Weise predige, als er es dem römischen Stuhle mündlich und schriftlich (bei seiner Ordination) gelobt. Ebenso äußerte der Papst sein Mißsallen darüber, daß Methodius in slavischer Sprache die Wesse sing schon duch Paul von Ancona verboten worden sei; nur in griechischer oder lateinischer Sprache sollssunterricht sei in der Bolksprache zu halten. Den Fürsten aber und der Bolksunterricht sei in der Bolksprache zu halten. Den Fürsten aber mahnte er, sest der dehre der römischen Kirche zu verharren, und erklärte, das über die Lehre des Methodius Bernommene habe ihn sehr befremdet, weßhalb er ihm nuverweiltes Erscheinen in Kom geboten.

Ob Methodius das frühere, von Bischof Paul siberbrachte Schreiben erhalten, ist zweiselhaft; 118) jetzt leistete er der päpstlichen Borladung pünktlich Folge. Es mochte ihm die Gelegenheit erwünscht sein, sich gegen falsche Anklagen zu vertheidigen und mit dem trast- und einsichtsvollen Papste sich persönlich zu besprechen. Daß er bereits von dessen Borgänger Hadrian betress der slavischen Liturgie ein förmliches Indult erhalten, 114) das dem damaligen Archidiacon Johannes völlig unbekannt geblieben wäre und von dem dieser als unmittelbarer Nachsolger nichts gewußt hätte, läßt sich kaum annehmen; bezüglich des Symbolums aber war Methodius sicher, daß das von ihm bei der Consekration in Rom abgelegte noch das des päpstlichen Stuhles war. In seinem Wirken von den Gegnern vielsach gehemmt, konnte er von einer Rechtsertigung in Rom sich nur größere Ersolge versprechen. So trat er in Begleitung von Swatopluk's Lehensmann Semissen die Keise an.

Methodius erschien in Rom als Angeklagter; er ward aber im Juni 880 als völlig gerechtfertigt entlassen. Seinerseits mochte er auch ben beutschen Geistlichen Manches vorzuwersen haben, die sehr indulgent gegen unerlaubte Ehen und heidnische Opfergebräuche gewesen sein sollen; 115) es mag in Rom

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) ep. 195. p. 39. Boczek p. 39. J. n. 2540.

<sup>1&#</sup>x27;2) ep. 194 ad Tuventarum do Marauna p. 132. — Assem. III. 155 wollte Tuvennatabare lefen, weil er einen Bornehmen biefes Namens unter ben bulgarifchen Gefanbten von 870 fanb. Dobrowsty (Mähr. Leg. S. 59 f.) erflätte ben Tuventar für einen mährifchen Fürsten und wollte statt Marauna gelesen wiffen: Morawa. Dobner, Schlözer, Wattenbach, Dummler u. A. versteben hier mit Recht ben Swatoplus.

<sup>113)</sup> Dobrowsky Cyrill S. 94. Rach Gingel S. 62 hatte er Borftellungen bagegen erhoben.
114) Das in der Pannon. Leg. (Dümmler S. 160) gegebene Schreiben Habrian's lönnen wir nicht gleich vielen verdienten Gelehrten (Dudit S. 191. 232. Dümmler Offir. G. I. 701. 703) als ächt anerkennen (vgl. Kath. Wochenschr. a. a. D. S. 249 fl. Gingel S. 8 f.), wenn auch einige richtige Thatfachen ihm zu Grunde liegen mögen.

<sup>116)</sup> Vita Meth. c. 11. Const. c. 15. Vita Clem. c. 5 p. 8. Fragm. Joh. VIII. bei Battenbach S. 49. Ann. Fuld, a. 899.

in vielsachen Erörterungen gekommen sein, da auch die deutsche Partei dort Hren Bertreter in dem Alemannen Wiching 116) hatte, den Swatopluk ebeniculls nach Rom gesandt und der als Hauptgegner des Methodius erscheint. Zeider haben wir über die Berhandlungen selbst keine Documente; nur das nach den Methodius bezügliche Resultat liegt in dem papstlichen Schreiben vom Juni 880 vor. 117)

Der Erzbischof mar einer falschen Lebre beschuldigt worden. Es ist fein Broeifel, daß fich bas junachst auf die Controverse über ben beiligen Geift bezieht. 118) An fich ware es möglich, ja fogar mahrscheinlich, bag ber im Spantinischen Reiche geborene und erzogene Methodius nach dem ihm ertheilten Unterrichte bas Filioque ber Lateiner befremblich fand, ja bag er — bevor Die Rirche eine ausbrudliche, auch im Drient promulgirte Enticheibung erlaffen - in bem Frrthum bes Photius befangen war und diefen als Lebre ber Bater in gutem Glauben festhielt. 118) In Rom hatte er bas Symbolum in ber alten Form ohne ben damals bort noch nicht eingeführten Aufat ber Franten (Bb. I. G. 711) befcoworen und insoferne tonnte er fich letteren gegen-Aber auf die romifche Rirche berufen , auch wenn die in dem Bufate ausgebriidte Lebre nicht die feinige gewesen mare. Die Deutschen aber, die fo nachbrudlich und oft, wie zulest zu Worms im Dai 868, bas Ausgeben bes Beiftes auch aus bem Sohne hervorgeboben, tonnten icon das Weglaffen bes Rusates als Merkmal der Härefie betrachten; um so mehr mußten sie erbittert fein, wenn ber frembe Bralat bie barin ausgebrudte Lehre felbst verwarf. Daß nun Methobius bas Glaubensbefenntnig ohne Filioque recitirte, ist feinem Bebenten unterworfen; hierin hatte er nicht blos bie griechische, fonbern auch Die romifche Rirche auf feiner Seite und ber Bapft tonnte gang richtig erklären, bag er bas Symbolum gang in ber Beife ber romifchen Rirche festhalte und gebrauche. 120) Aber es fragt fich außerbem, ob er in ber Lehre felbft auf Seite bes Bhotius geftanden und ob ber Bapft ibn beffenungeachtet von jedem Berbachte ber Barefie freigesprochen habe. Wohl hatte ber romifche Stuhl bisber nur die Anklage ber Griechen gegen die Lateiner, als fei beren Lebre haretisch, energisch zurückgewiesen und wohl anerkannt, daß noch keine allgemein

<sup>116)</sup> Begrinos. Vita Clem. c. 7. 8. p. 11.

<sup>117)</sup> ep. 247. p. 181. 182. Bar. a. 880. n. 16 seq. Boczek p. 42. Ueberfchrift: ad Sfentopulcrum.

<sup>118)</sup> Vita Meth. e. 12 find die deutschen Gegner des Methodius Leute, qui laborabant yiopatorica haeresi. Hotopatorianer waren ursprfinglich die Sabellianer, dann bei den schismatischen Griechen auch die Lateiner, weil sie das angebliche charafteristische Merkmal des Baters, das spirare, auf den Sohn übertragen und damit gleich Sabellius die zwei Personen in Eine zusammengezogen hätten. Filr diese Streitfrage zeugen auch die sehr parteilische Vita Clem. c. 5. p. 7 seq. und der angebliche Brief Stephan's V. bei Wattenbach S. 48-47.

<sup>119)</sup> Etwa wie einst Cyprian in ber Frage über bie Regertaufe. Bgl. Maran. Vita Cypr. p. CX — CXX. ed. Migne. Sefele Conc. I. S. 95.

<sup>120)</sup> Joh. ep. cit.: Professus est, se juxta evangelicam et apostolicam doctrinam, sicut S. Rom. Ecclesia docet et a Patribus traditum est, tenere et psallere.

promulgirte Definition biefer Frage gegeben war, weßhalb bie Griechen auf später noch nur als Schismatiker, nicht als Häreiker betrachtet wurden; wofen aber Methodius die Lehre der Lateiner als Häreste bezeichnet hätte, würde der Papst nur mit Beeinträchtigung des Dogma ihn als orthodox anerkanut haben. Zwar hat man öfter Johann VIII. einer zu starken Rachgiebigkeit in religiösen Fragen, einer nur auf das Politische gerichteten, über das Dogma hinaussehenden weltlichen Klugheit beschuldigt, 121) wofür das unächte Schreiben au Photius Anhaltspunkte zu bieten schien; aber in dieser Ausdehnung hat man den Borwurf nie gerechtsertigt und sicher hätte nach Ritolaus kein Papst die Lehre der lateinischen Kirche ihren Gegnern preisgeben können, ohne sich im Abenblande mit der größten Schmach zu belasten. Bei näherer Prüfung zeigt sich auch jene Annahme haltlos.

Rohannes hatte 879 ben Methobius scharf angelaffen, daß er bem Bernehmen nach nicht lehre wie die römische Rirche und bas Bolt in Serthum führe; es war ihm also das Dogma und die Uebereinstimmung mit ber Lehre Rom's keine unbedeutende Sache und ficher hat er einen um Betri Stuhl hochverdienten Mann, ohne fich bagu verpflichtet zu fühlen, nicht mit Borwaffen überhäuft. Rachbem biefer vor ihm felbft erschienen und von ihm nicht insgebeim, fonbern in öffentlicher Berfammlung, vor ben anwefenben Bifcofen und Geiftlichen genau befragt worben war, 194) erflarte er ibn in allen Lehrstüden für orthobox und fich burchans von feinen Antworten befriebigt. 128) Der Papft, ber vor ben grrthumern ber Griechen bie Bulgaren ernftlich gewarnt, auf die Antlagen ber Dentschen eine Untersuchung angeftellt, und zwar, wie es scheint, auch in Anwesenheit bes Deutschen Biching, legte bem Methobius nicht blos bas Symbolum, sondern auch eine weitere Glaubensdarlegung vor, die berfelbe annahm, 194) und betonte nachber so fcharf bie Uebereinstimmung bes Angeflagten mit ber romifchen Rirche, was er nicht nothig gehabt, wozu ihn fein Intereffe gezwungen batte. Sicher batte es ben Deutschen wohlgefallen, batte er ben Methodins verurtheilt und ben fcwantenben Smatoplut allein an Wiching verwiesen, ber boch auch seinen bebeutenben Anhang im Lande gehabt haben muß; biefem tonnte er bas Erzbisthum übertragen, anftatt ibn blos zum Suffragan bes Methobius zu erbeben; 195) bamit

<sup>131)</sup> Battenbach G. 22. 28. Dummler S. 195.

<sup>173)</sup> ep. 247 cit.: Igitur hunc Methodium, venerabilem archiepiscopum vestrum, interrogavimus coram positis fratribus nostris.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup>). Nos autem illum in omnibus ecclesiasticis doctrinis et utilitatibus orthodoxum et proficuum reperientes, vobis iterum ad regendam commissam sibi ecclesiam Dei remittimus.

<sup>134)</sup> Joh. ep. 268. p. 199 (Marz 881) ad Meth.: Te coram nobis positum S. Rom. Ecclesiae doctrinam juxta SS. Patrum probabilem traditionem sequi debere monumus et tam symbolum quam rectam fidem a te docendam et praedicandam subdidimus. Der Papst sagt nicht, daß Methodius verber dagegen gesehlt, und seht deutlich eine nicht blos auf das Symbolum beschränkte dogmatische Erörterung voraus.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>) ep. 247. p. 182: Ipsum quoque presbyterum nomine Wichinum, quem nobis direxisti, electum episcopum consecravimus s. ecclesiae Nitriensis.

war zugleich die anstößig gewordene slavische Kirchensprache beseitigt und die Errichtung der Pannonischen Diöcese immer noch aufrecht gehalten. Die Worte des Papsies geben eine eingehende Untersuchung zu erkennen, bei der sicher der von den Deutschen hervorgehobene Punkt zur Sprache kam; Methodius, der, obsichon Grieche, an dem früheren Schisma des Photius keinen Antheil genommen und der römischen Kirche unverdrüchliche Treue gewahrt hatte, muß damals eine Erklärung abgegeben haben, die der Fassung der Bäter und dem Abendlande gleich genügend und für Johannes völlig bernhigend war. Das konnte aber auch dann 196) der Fass sein, wenn Methodius, dem Maximus und dem Johann von Damaskus folgend, das Ausgehen des Geistes aus dem Bater durch den Sohn bekannte — eine Formel, die sich Habrian I. ohne Anstand gefallen ließ, ja sogar gegen die fränkischen Tadler in Schutz nahm (Bd. I. S. 691, 694), was man in Rom noch sehr wohl wissen mußte. Bei diesem Stande der Dinge war eine Berständigung sehr wohl möglich.

Begen biefe Data tann in teinem Falle bie griechische Biographie bes Bulgarenbifchofs Clemens fprechen, bie bezüglich ber im Intereffe bes Schisma eingewebten langen Erörterung bochft verbachtig und aus Theophylatius interpolirt icheint, bem bie Abfaffung ober boch bie Uebertragung berfelben in mehreren Sanbidriften und in früheren Ausgaben zugefdrieben worben ift 197) und beffen Argumente, zumal die von Photius noch nicht vorgebrachten, bier aufgenommen find. 198) Die Prafumtion fteht bier eber für bie Originalität bes gelehrten Erzbifchofs als für die bes Biographen, ber gubem auch fonft Berbacht erregt, wie g. B. barin, bag er von ber in allen anderen Quellen bezeugten Opposition gegen die flavifche Meffe gar nichts zu wiffen scheint. Die Disputation bei bem Biographen wird übrigens erft in die Zeit nach bem Tobe bes Methodius verset, in ber überhaupt ber Rampf weit heftiger entbrannte, 129) obicon bie Schrift auch biefen felbst bie photianische Lehre gegen Die baretifchen Franken vertreten läßt, ohne jedoch beftimmte Aeugerungen anguführen. 130) Wahrscheinlich brebte ber Streit fich urfprünglich nur um bie Abbition, jog fich aber fpater ber Matur ber Sache gemäß fowie burch byzan. tinische Einwirkungen auf bie controverse Lehre felbst hinüber, so bag unter ben Spateren bie bpiopatorifche Regerei birett in ben Borbergrund gestellt warb, ber man ben Beiligen entgegentreten ließ.

Aber Methodius wurde nicht nur in bogmatischer Beziehung völlig gerechtsfertigt, sondern er erlangte auch von dem Papste eine weitgebende und groß-

<sup>126)</sup> Dubil S. 239 läßt ben Methobius volltommen die Lehre der Lateiner bekennen.
127) So die Edition des Mönches Ambrof. Pamperens Wien 1802, die Leipziger von 1805. S. die Borrede von Mittofich zu f. Ausgabe Wien 1847. p. V — VII.

<sup>138)</sup> Bir haben eine Zusammenftellung in ber Recenfion fiber Gingel's Glavenapoftel gegeben (Defterr. Bierteljahrsichr. f. lath. Theol. 1862. IV. S. 636 f.).

<sup>129)</sup> Vita Clem. c. 5. p. 9: xal yaç lus mis Missádios le rois todos lleratómeros 7s. Cf. c. 7. p. 11.

<sup>120)</sup> Bgl. c. 5. 6. p. 7. 9. 10. Die Lehre ber Franken wird mit bem Sate bezeichnet: To nverien du ror vior ennogeverbau.

artige Concession bezüglich ber flavischen Liturgie. In bem Schreiben a Smatoplut belobt Johannes bie von bem verftorbenen Conftantin (Cprill) erfundenen flavischen Buchftaben 181) und billigt ben Gebranch biefer Sprace bei ber Messe und bem Officium ausbrücklich, ba ja nach ber Schrift ale Rungen ben Herrn preisen sollen, Gott alle Sprachen gemacht habe und bierin nichts bem mahren Glauben entgegen fei. 189) Doch will er ber größeren Ehre wegen das Evangelium in allen Rirchen querft in lateinischer Sprache, bam in flavischer Uebersetzung gelefen wiffen, wie bas in einigen Rirchen geschebe. Bofern aber ber Fürft und feine Großen es vorzögen, die lateinische Deffe au hören, fo folle fie ihnen lateinifch gehalten werben. Der Bapft will burd biefes Indult ber lateinischen Rirchensprache nichts vergeben, vielmehr ihre Rechte wahren. Bohl mag ihm Methodius, um ihn zu diesem feltenen 30 geständniß zu bewegen, die daraus bervorgebenden Bortheile einleuchtend bargestellt, auf bas Beispiel ber orientalischen Rirche, bie auch andere Sprachen, wie die sprische, armenische und koptische gebrauche ober gestatte, auf eine frühere Befprechung mit Sabrian II., auf die Gefahr, bie fich für bie Resphyten aus ber Beseitigung biefer Sprache ergebe, bingewiefen baben; Johannes, ber bamals ben Photius anerkannt hatte und, oft in Collifion mit ben eifersuchtigen Rarolingern fowie bebrangt von ben Saracenen und ben Fürften Staliens, bie nationalen Intereffen möglichst gu schonen ftrebte, auch bie Bul garen, Rroaten und Dalmatiner jur romifchen Rirche gurudguführen bemist war, fand unter ben gegebenen Umftanben ein Eingeben auf die Antrage bet Methodius völlig gerechtfertigt. 128) Er wollte wohl bamit auch bie Unabbangigfeit ber Rirche Mahren's von den Bygantinern einerfeits und von den Deutschen anderseits sichern; ein felbftftanbiger flavischer Ritus tonnte gegen bas Einbringen ber griechischen hierarchie zur Schutmauer werben. In diesem Buntte ber Disciplin bat ber papftliche Stuhl nach ben Berbaltniffen und Beburfniffen ber Beiten und Boller, nach ber großeren ober geringeren Befahr für die firchliche Ginbeit, nach bem Nugen und ber relativen Rothmenbigfeit solcher Magnahmen fich gerichtet. 184) Johann X. geftattete später in

Literas slavonicas a Constantino quondam philosopho repertas. Schen Timon l. c. I. 146 las quondam flatt quodam, ebenso Battenbach. Auch sonft, z. B. ep. 75. p. 64 (oben S. 302. N. 80), wird beides verwechselt.

bie brei heiligen Sprachen bes Arenzestitels in ber Vita Meth. c. 8. Pilatici heißen), sed omnibus linguis Dominum laudare auctoritate sacra monemur, quae praecipit dicens: Laudate Dominum omnes gentes etc. Et Apostoli repleti Spiritu S. locuti sunt omnibus linguis magnalia Dei. Hinc et Paulus intonat: Omnis lingua confitetur, quia D. N. J. Chr. in gloria Dei Patris.... Nec sanae fidei vel doctrinae alquid obstat, sive Missas in eadem slavonica lingua canere sive sacrum Evangelium vel lectiones Ñ. et V. Testamenti bene translatas et interpretatas legere, sut alia horarum officia omnia psallere, quoniam qui fecit tres principales linguas, hebraeam sc., graecam et latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam susm.

<sup>133)</sup> Dobrowsty Cyrill S. 100. Battenbach S. 23. .

<sup>184)</sup> Thomassin. P. I. L. U. c. 82. n. 1 seq.

Dalmatien die flavische Liturgie nicht; hier war das Latein keine fremde Sprache wie in Mähren und die meisten Bischöfe waren selbst nicht für eine solche Concession; auch erlaubte das Privilegium Johann's VIII. nicht, es weiter auszudehnen. 135) Nikolaus II. und Alexander II. hielten das Berbot aufrecht, wie Gregor VII. in Böhmen, 136) während beschränktere Concessionen dieser Art auch später noch vorgekommen sind. 187)

So hatte ber Papst sein früheres Berbot ber slavischen Liturgie zurückgenommen, ben Methodius für gerechtsertigt erklärt und in seiner Würde neu befestigt. Zugleich unterstellte er ihm den mit Rücksicht auf die in seinem Sprengel wohnenden Deutschen und das Ansuchen des Fürsten von ihm geweihten Bischof Biching als Suffraganen 138) und überließ die Bestimmung eines zweiten Bischofs dem Fürsten, der mit Zustimmung des Erzbischofs einen hiesür tauglichen Priester oder Diakon nach Rom zur Weihe senden sollte. Alle Geistlichen und Laien im Lande, Slaven und Andere, sollten dem Erzbischofe Wethodius gehorchen, Ungehorsam aber bestraft werden nach Waßgabe der jenem mitgegebenen Instruktion. 139) Indem der Papst diese seine Anordnungen dem Fürsten Swatopluk meldete, dankte er ihm für seine Treue gegen den römischen Stuhl.

Als aber Methodius nach Mähren zurücklam, fand er den Swatopluk, ber schon früher für seine Person die lateinische Kirchensprache vorgezogen zu haben scheint, noch mehr gegen sich eingenommen. Balb trat auch sein Sussen Wiching gegen ihn auf, indem er sich auf specielle Aufträge des Papstes und auf eidliche, in Kom eingegangene Verpflichtungen berief und sogar, wie es scheint, ein in seinem Sinne abgefaßtes päpstliches Schreiben an den Fürsten unterschob. 140) Sicher hatten während der Abwesenheit des Methodius die fränklichen und die griechischen wie slavischen Geistlichen ihre Streitigseiten sortgesetz und die Differenzen der verschiedenen Parteien hatten die Klust, welche die Sprache begründet, noch erweitert. Die weise Mäßigung des Papstes scheint bei der herrschenden Erbitterung wenig gefruchtet und der ehrgeizige, auch von den Deutschen ungünstig geschilderte Wiching die Aufregung zur Ershöhung des eigenen Unsehens gegen den Erzbischof, dem er Gehorsam hatte geloben müssen, benützt zu haben. So wandte sich Methodius schon furze Zeit nach seiner Küdsehr mit ernsten Klagen an den Papst. Dieser belobte in seisenach seiner Küdsehr mit ernsten Klagen an den Papst.

<sup>\*\*</sup> Farlat. III. 91. 93 - 95. Bahricheinlich fannte Johann X. bas Privileg seines Borgangers so wenig wie ben Methodius - eine Unwissenheit, die bei der Barbarei jener Zeit wohl erflärlich ift. Bgl. jedoch bezuglich bes Ausgangs Gingel S. 119 f.

<sup>136)</sup> Farl. III. 401. 128, 137. Greg. VII. ep. ad Vratisl. Boczek p. 166. Gingel S. 121 f. 144.

<sup>137)</sup> Ueber bie Concessionen Junoceng' IV. (1248) und Clemeus' VI. (1347) f. Dobrometo S. 79. 102. R. Gingel S. 123 f. 147 f.

<sup>138)</sup> quem suo archiepiscopo in omnibus obedientem, sicut ss. canones docent, esse jubemus.

<sup>359)</sup> secundum auctoritatem capitulorum, quae illi dedimus et vobis direximus. Leider besitzen wir diese Kapitel nicht.

<sup>119</sup> Dummler Ofifr. G. II. 196. Bgl. Battenbach S. 25. 26. Dubit S. 243. Bergenröther, Photius. II.

ner Antwort <sup>141</sup>) vom 23. März 881 ben Seeleneifer und die Rechtgländigkei bes Erzbischofs und bezeigte ihm innige Theilnahme an den Unfällen, die ihn getroffen, mit dem Bunsche, daß Gott ihn von allen Biderwärtigkeiten befreien möge. Ausdrücklich erklärte er ihm, daß er dem Fürsten keine anderen Briefe geschrieben, als jenen, den er ihm übergeben; er habe auch dem Suffragan weder öffentlich noch heimlich etwas Anderes aufgetragen, geschweige denn ihm einen Eid abgenommen, vielmehr kein Bort über den fraglichen Gegenstand mit ihm gewechselt. <sup>142</sup>) Methodius möge daher seine Besorgniß aufgeben, muthig fortarbeiten und seine sonstigen Trübsale im Hindlick auf den himmlischen Lohn geduldig ertragen; sei Gott für ihn, so könne Riemand wider ihn seine. Wenn er nach Kom zurückgekehrt sei (wahrscheinlich hatte Methodius dieses Vorhaben geäußert), so wolle der Papst die Sache nach Anhörung beider Theile canonisch beendigen und den Schuldigen bestrafen. <sup>143</sup>)

Bon da an haben wir leiber nur wenig sichere Data mehr. Die von einigen Legenden <sup>144</sup>) berichtete spätere Reise des Methodius nach Rom ist seingen Legenden <sup>144</sup>) berichtete spätere Reise des Methodius nach Rom ist seine zweiselhaft; vielleicht ward er daran durch Wiching's Einfluß verhindert. Bahrscheinlich erlangte der Erzbischof durch das letzte papstliche Schreiben einige Ruse, indem er damit seine Gegner beschämte und sie in einer Bersammlung der Großen und des Bolles des Betrugs übersührte; <sup>148</sup>) auch scheint er über seine Gegner das Anathem ausgesprochen zu haben. <sup>146</sup>) Als Todestag des Heiligen wird mit Recht der 6. April 885 angenommen, <sup>147</sup>) während nach der bulgarischen Legende, die hierin wenig Glauben verdient, sein Tod auf 892 siele. <sup>145</sup>)

Rur ein Dokument scheint weiteres Licht zu verbreiten, ein angeblicher

<sup>141)</sup> Joh. ep. 268 ad Meth. p. 199.

palam vel secreto aliud faciendum injunximus et aliud a te peragendum decrevimus: quanto minus credendum est, ut sacramentum ab eodem episcopo exegerimus, quem saltem levi sermone super hoc negotio allocuti non fuimus.

<sup>143)</sup> utramque audientiam coram nobis discussam, adjuvante Domino, legitimo fini trademus et illius pertinaciam judicii nostri sententia corripere non omit-temps.

<sup>144)</sup> Mähr, Leg. c. 13 bei Dobrowsky S. 48. Diefer nimmt S. 122 an, Methodius sei 881 ober 882 nach Rom gegangen und sei balb barauf baselbst gestorben. Ihm solgt Ritter R. G. I. 402. (A. IV.; ebenso A. VI.)

<sup>1-16)</sup> Dimmler a. a. D. S. 198. R. 56 bezieht hieber gang paffend die Borte ber Vita Meth. c. 12.

<sup>146)</sup> Dümmler a. a. D. S. 255. R. 65.

<sup>149)</sup> Dummler baf. R. 66. Pan. Leg. S. 198 f. Gingel S. 91. Dubit S. 265.

<sup>149)</sup> Vita Clem. c. 6. p. 10: τέταρτον μέν πρός τῷ εἰποστῷ ἔτος τῷ ἀρχεερωσές ἐμπρέψας, nämtich von 868—892. Das Datum stimmt mit den folgenden Angaben nickt zusammen. Denn acht Jahre nach der bald nach des Lehrers Tode erfolgten Bertreibung der Methodianer soll Michael von Bulgarien gestorben sein (c. 19. p. 25); das ware 901 oder 901. Darauf soll Wladimir vier Jahre regiert haben, dem Symeon folgte, as 901—905. Aber sicher fällt das Alles viel früher; Symeon regierte schon 893. Dubil S. 266 will "Episcopat" in genere genommen und von dem Wirsen bei den Chazaren au gerechnet wissen.

Brief Stephan's V. (VI.) an Swatoplut, mahricheinlich vom Rahre 885. 149) Derfelbe beginnt mit einem Lobe auf ben Glaubenseifer bes "Ronigs" und feine Ergebenheit gegen ben Apoftel Betrus und beffen Stellvertreter, mit ber Berficherung ber vaterlichen Liebe bes Bapftes und feiner fteten Surfprache bei Gott für beffen zeitliches und ewiges Wohlergeben, entwidelt ben Brimat bes romifchen Stubles aus ben Worten Chrifti an Betrus und erflart es fur eine Thorheit, ben Glauben besselben zu laftern. Es folgt eine Darlegung ber Erinitätslehre, bei ber ausbrudlich bas Hervorgeben bes Geiftes auch vom Sobne mit Hinweisung auf Rom. 8, 9. 11. Gal. 4, 6. Joh. 16, 14. 15 u. f. f. bervorgeboben wird. Diese Dogmen, heißt es weiter, foll Zwentibold (Smatoplut) mit bem Munbe bekennen und mit bem Bergen glauben, aber nicht über feine Rrafte burchforichen und prufen, weil die gottliche Majeftat gleich bem Strable ber Sonne bas geschöpfliche Auge erblinden macht; er foll nur treu festhalten an bem , was die romifche Rirche lebre. In Diefer Lebre fei ber ehrwürdige Bifchof und theuerfte Mitbruder Wiching wohl erfahren, bagu bem Fürften treu ergeben und überall auf fein Beil bedacht, weßhalb ibn ber Papft gur Regierung ber ihm anvertrauten Rirche gurudgefandt habe; ibn moge Swatoplut als geistlichen Bater ehren und ihm in Allem folgen. Darauf wird bom Faften gehandelt, bas im Gefete, in ben Propheten, im Beifpiele und in ben Borten Chrifti felbst begrundet und burchaus beilfam fei; bas Rabere in Betreff ber Tage fei nicht vom Berrn und ben Aposteln festgefest, bem maggebenben firchlichen Brauch gemäß fei aber am Mittwoch, Freitag und Samftag (letteren hatte Rifolaus nicht als Fafttag ben Bulgaren vorgefcbrieben) ju faften, nicht aber am Sonntag; im Uebrigen folle Jebem freifteben, an ben anderen Tagen zu fasten ober nicht. Dann wird bas Quatemberfasten wie vorher die Quadragefima eingeschärft und vor Allem das geistige Faften empfohlen, bas in ber Begahmung ber Leibenschaften und in ben guten Berten beftebe. Run aber folgt, ohne weitere Uebergangsformel, ber Schluß. "Denn bag Methobius (bier jum erftenmal genannt) bem Aberglauben (ber falfchen Lehre), nicht ber Erbauung, bem Streite, nicht bem Frieben nachgebt, baben Bir mit großer Bermunderung vernommen; wenn es fich fo verhalt, wie Bir gebort haben, verwerfen Bir feine Superftition ganglich. Das Anathem aber, welches zur Berachtung bes tatholifchen Glaubens ausgesprochen warb, wird auf bas haupt bes Urhebers guruckfallen. Ihr bagegen, bu und bein Bolt, werbet nach bem Urtheile bes beiligen Beiftes babon unberührt fein, wenn ihr euch nur unverbrüchlich an ben von ber römifchen Rirche verfündigten Glauben haltet. Bas bie beiligen Officien und Mpfterien und die Feier ber Deffe betrifft, welche berfelbe Methodius in ber Sprache ber Glaven gu feiern fich berausgenommen bat, mabrend er eiblich über bem bochheiligen Leibe bes beiligen Betrus biefes nicht ferner gu thun gelobt bat und fo meineibig geworden ift, fo foll bas in Butunft von

<sup>119)</sup> Bei Battenbach S. 48-47 aus Cod. 217 ber Ciftercienferabtei heiligenfreng, aber bom herausgeber mit Unrecht auf 890 angefett.

Niemand mehr freventlich geschehen. Bir verbieten es durch die Autorität Gottes und die Unseres apostolischen Stuhles bei Strase des Bannes. Rur zur Erbauung des einfältigen und unwissenden Bolkes gestatten und ermahnen Bir, das Evangelium und die apostolischen Briefe in dieser Sprache zu verfündigen; ja Bir wollen, daß es sehr oft geschehe, damit jede Zunge Gott preise und verherrliche. Die Halsstarrigen und Ungehorsamen aber, die Streit und Aergerniß hervorrusen, sollen, wosern sie nach der ersten und zweiten Mahnung sich nicht bessern, als Solche, die Unkraut ausstreuen, ans dem Schoose der Kirche ausgestoßen, durch Unsere Macht gezügelt und aus euerem Reiche verbannt werden, damit nicht ein räubiges Schaf die ganze Heerde besteck.

Bur bie Unachtheit biefes Aftenftude fprechen bie wichtigften Grunde. Bie tonnte bem Bapfte Stephan, ber icon unter Sabrian II. bem romifchen Clerus angehörte, die Concession Johann's VIII. von 880 ganglich unbefannt bleiben? Wie konnte er ben Methodius bes Meineids zeihen, ber ficher nie ben ihm hier zugefchriebenen Gib geleistet? Wie fich burch eine falfche Darftellung Wiching's bierin fo febr taufchen laffen? Der Biberftreit mit ben fünf Jahre früher erlaffenen papftlichen Briefen ift offenbar und außerbem ift unfer Dokument burchaus verbächtig. Auffallend ist bas bem Biching gefpenbete Lob, ber bem Smatoplut gegebene Ronigstitel, bas Ignoriren ber erge bifchöflichen Burbe bes Methobius, fowie die fast an eine gefuchte Nachabmung erinnernde theilweise Uebereinstimmung mit ben papstlichen Briefen von 879 und 880, die boch nicht gang aus ben bertommlichen Rangleiformen 150) gu erflaren ift. Die Schlufformel über Berbannung ber Biberfpenftigen, Die Empfehlung Biding's, ber Eingang von ber Devotion bes Fürsten gegen ben römischen Stuhl erinnern an die Briefe von 880, Die Berwunderung über bas von Methodius Gehörte, die Berwerfung ber flavifden Liturgie, Die Ermabnung, in biefer Sprache zu predigen, und beren Begrundung an ben von 879. Ra es könnte scheinen, daß das canere und psallere, wovon bei Johannes 880 bie Rebe ift, obschon zunächst vom Symbolum und dann vom Officium gebraucht, burch faliche Deutung und Unterbrudung ber Stelle über bie flavifche Liturgie in einen Rusammenhang gebracht warb, in bem es fcbien, als folle Methodius Alles materiell gang fo halten wie bie romifche Rirche; et tonnte des Methodius eibliche Berficherung, fich an biefe zu halten, falfchlich auch auf die Kirchensprache ausgebehnt und baraus die Anklage auf Meineid bergeleitet worben sein. Im Uebrigen fpricht aber bas Schreiben nur bopothetifch und Methobius ift noch nicht verurtheilt bezüglich einer falfchen Lebre. Undentbar ift die Supposition bes Dotuments in fpaterer Beit und allem Anschein nach bat es Wiching unterschoben. 151) Der Pannonischen Legende gemäß batten die frankischen Geiftlichen die Meinung verbreitet, ihnen fei bom Babfte bie mabrifche Diocefe ibergeben, Methodius aber und feine Lebre feien pon

<sup>150)</sup> Battenbach S. 28. N. 1.

<sup>15)</sup> Battenbach S. 1. Gingel C. 11. Frben Reg. Boh. et Morav. Brag 1855. p. 20. Dammier Offr. G. II. 257. R. 70.

ihm verdammt, was dann die Berlefung ber Briefe (Johann's VIII.) widerlegte. 159) Um nicht als Lugner und Berlaumber bazusteben, mußten bie Gegner fpatere papftliche Schreiben aufzeigen und Biching, ber icon 881 einen falfchen papftlichen Brief vorbrachte, mar gang gu ber Unterfchiebung geeignet. Beit mahricheinlicher, als daß er obreptionsweise burch eine faliche Darftellung ber Dinge in Rom fich bas Schreiben verschafft, ift es jedenfalls, baß er basfelbe gefälicht, theilweife aus früheren Aftenftuden nach Gutbefinden Bufammengetragen bat. Dag er um 885 in Rom war und ben Brief als einen bort empfangenen producirte, ift febr glaubhaft. Johann VIII. hatte feinen Streit mit Methobins untersuchen wollen; Wiching mochte anfangs getrott und Bormanbe gegen die Reife nach Rom gefucht haben; 153) Bulett entschloß er fich bazu; er reifte noch bor bem Tobe bes Methobius ab und bielt fich unterwegs in Deutschland auf; er war wohl auch im Berbste 884 bei ber Bufammentunft Rarl's III. mit Swatoplut 184) zugegen gewesen. Letterer hatte gegen Methodius, ber ibm perfonlich bobe Achtung eingeflößt, teinerlei harte Magregel ergreifen wollen 165) und ben Bischof mabricheinlich felbft an ben Bapft verwiesen. Biching fam mit bem gefälschten Schreiben an ben Fürsten von feiner Reise, die vielleicht nicht einmal bis Rom sich erstreckte, zurud und biefem Briefe mar wohl auch eine Aufforderung an Methodius, fich vor bem Papfte ju verantworten, beigegeben. Dem Papfte Stephan, auch wenn er erft im September 855 erhoben worben mar, 186) fonnte recht gut bas gefälfchte Schreiben beigelegt werben, als mehrere Monate nach bem Tobe bes Methodius Biching wieber in Mahren eintraf, um nicht sowohl bem Erzbifchof einen fcmeren Rachtheil jugufugen, als vielmehr beffen Schulern, aus beren Mitte fich gegen ihn ein gefährlicher Rebenbuhler erhob.

Unter den Seinen hatte Methodius den Gorasd zu seinem Nachfolger ausersehen, 187) der nun von Wiching verdrängt werden sollte. Der Biograph des Bulgaren Clemens erzählt aussührlich, ohne die von Johann VIII. dem Wiching ertheilte bischössische Weihe auch nur mit einer Sylbe zu erwähnen, wie "die zu jeder That dreiste Schaar der Häretiker" den Gorasd angegriffen, um in ihm den großen Methodius auch nach seinem Tode zu bekämpfen, 188) den gottlosen Wiching zum Nachfolger des Heiligen erhoben und so dessen Stuhl geschändet habe, wie Gorasd und Clemens ihre Lehre vom heiligen Geiste gerechtsertigt, aber deshalb heftig angeseindet, zuletzt auch bei dem Fürsten als Neuerer und Auswiegler verdächtigt worden seien, wie Swatopluk vergebens zum Frieden ermahnt, zuletzt sich aber für die Franken entschieden habe. Nach

<sup>152)</sup> Vita Meth. c. 12.

<sup>153)</sup> Bingel G. 87.

<sup>151)</sup> Dimmler Oftfr. G. II. 228.

<sup>155)</sup> Vita Clem. c. 5. p. 9. Vita Meth. c. 9.

<sup>156)</sup> Dirmmier a. a. D. S. 248.

<sup>157)</sup> Vita Meth. c. 17. Vita Clem. c. 6. p. 11. c. 12. p. 17. Dummler S. 256. Ban. Leg. S. 162 f.

<sup>159)</sup> Die Stelle Sap. 2, 12-16 wird babei ben Gegnern in ben Mund gelegt.

vielen Mishandlungen, die aber in Swatoplut's Abwesenheit vorsielen, wurden bie Methodianer 886 vertrieben. 159) Clemens, Raum und Angelarius, brei der tüchtigsten, fanden bei den mit den Mähren verseindeten Bulgaren sreundliche Aufnahme; 160) Gorasd wird nicht weiter erwähnt. 161) Die Bertreibung der Methodianer durch Biching und dessen Partei ist sicher richtig; die Einzelheiten der Erzählung tragen aber die Parteilichseit an der Stirne.

Biching batte gesiegt. Sein Einflug befestigte sich bei Swatopint, ber 890 mit Arnulf zu Omuntesberg zusammentraf und auch nach Bohmen feine Berrichaft ausbehnte. 162) Aber 892 brach zwifden bem Rabrenfürften und Arnulf ein verheerender Rrieg aus; Biding bonnte feine Stellung nicht behaupten; 893 ward er Rangler bei Arnulf, 162) bem er icon vorber an Swatoplut's hofe gedient zu haben scheint. Dieser erhob ihn 899 zum Bifcof von Paffau; aber ichon 900 warb er burch ben Erzbischof von Salzburg und beffen Suffragane entfett. Der tapfere und ben Rachbarn furchtbare Swatoplut ftarb 894, nachdem er noch unter feine Sobne Moimir und Swatoplut II. das Reich getheilt und sie zur Eintracht ermahnt hatte. 164) Aber die zwei Brüber geriethen unter fich in Zwift (898) und bas Land ward erft burch die Bayern, bann besonders durch die Ungarn furchtbar verwüstet. Papit Johann IX. fandte auf Moimir's Bunich in bas von Bifchofen entblogte Land einen Erzbifchof Johann und zwei Bifchofe, Benedift und Daniel, Die bort andere Bralaten ordinirten. Die baperifchen Bischöfe erhoben 900 bagegen Rage; 165) fie ignorirten babei ganglich bie Burbe, ja auch bie Berfon bes Methodins, erwähnten wohl ben eben abgesetten Wiching, aber nur als eingesett für eine neuzubefehrenbe, nicht im alten Boffauer Sprengel wohnhafte, erft von bem Bergoge mit ben Baffen unterworfene Bollerichaft, beklagten aber befto bef. tiger bie neue papstliche Anordnung als eine Berletung ber Diocese Baffau, bie baburch unerhörterweife in fünf Bisthumer gefpalten worben fei. Salzburgs Rechten mar gar feine Rebe; vielleicht hatte diefer Stuhl ftillichwei-

<sup>156)</sup> Vita Clem. c. 7—13. p. 11 soq. Die sie fortschaffenden Soldaten waren Neμετζοί (Nemici slavischer Name für Germanen Dubit I. S. 80.) Const. Porph. de cer. II. 48. p. 1273 Neμίτζεον sür Bayern und Sachsen.

<sup>160)</sup> c. 14 soq. p. 19 soq. Ueber bie Feindseligteit beiber Boller f. Dammler IL. S. 227. 258. 339.

<sup>161)</sup> In einem gr. Kataloge ber bulg. Erzbischöfe Cod. Rog. 1001 (Lo Quien Or. chr. II. 289 sog.) nimmt die britte Stelle ein: Γόμασδος, χειροτονηθείς παρά Μεθοδίου, είθ' ὔστερον ἐκδιωχθείς παρά τῶν πνευματομάχων. Cf. Assom. III. 143. Le Onien nennt ihn Conrad und meint, die Pneumatomacher fönnten nicht die Lateiner sein, dieser Conrad sei der von Habrian II. gesandte Sylvester, der zwei Namen gehabt habe, was sicher ganz haltlos ist. Gleich nachber (p. 290) führt er aus Allat. Exerc. XV. c. Creyght. unseren Biographen des Clemens an.

<sup>168)</sup> Dümmler II. 338 ff.

<sup>163)</sup> baj. S. 362.

<sup>161)</sup> Annal. Fuld. Alam. Regino a. 894. Luitpr. Antap. I. 5. Bgl. Dummler II. 389. 458 ff. Const. de admin. imp. c. 41. p. 178 seq. läßt ben Fürsten bei seinem Tode ausbriidlich seine brei Sohne jur Eintracht mabnen.

<sup>166)</sup> ep. Episc. Bavar, ad Joh. IX. Mansi XVII. 253 seq.

gend wieder Alles an fich gezogen, was noch aus ben Sanden der Ungarn , zu retten war. 166) Es wird wohl erwähnt, wie die Dabren, früher ben Deutschen unterworfen, gegen fie Rrieg geführt und bem Bischofe und ben , Priestern den Weg versperrt; aber auf die Rlagen von 872 und 873 wird nicht verwiesen und überhaupt von früheren papstlichen Anordnungen gang abstrahirt, obicon Theotmar von Salzburg und Richar von Bassau bavon Runde Bu leibenschaftlicher Erregtheit wird über Berläumdung bes baperifchen Clerus burch die Slaven Rlage geführt, besonders über die Behauptung, als habe er bie Ungarn mit Gelb zu ihrem Buge nach Italien (Aug. 899-Juli 900) bewogen, mabrend vielmehr die Slaven querft diefes wilde Bolf berbeigelockt batten. 167) Rraftig werben bie Berbienfte ber beutschen Herrscher und bie guten Befinnungen des jugendlichen Ronigs 168) bervorgeboben; ber Bapft aber wird gebeten, ben Feinden der baverifden Bifcofe nicht zu glauben, feine Spaltung auftommen zu laffen und bas, was ber Betrug verursacht, in gerechter Weise wieder gut zu machen. Das Schreiben hatte indessen feine Wirkung. Mit ber Bernichtung bes Mährenreiches burch bie Ungarn (906-908) 169) war ohnehin bas ganze Werf bes Methobius, wie bas ber beutschen Bischöfe, gleichmäßig vernichtet und nur Ruinen niedergebrannter Rirchen verfündeten noch, daß einft das Chriftenthum bier schöne Erfolge errungen.

Eine Frage aber ift für uns von hober Bebeutung: ob und inwieweit in bem Miffionslande des Methobius bie Dynastie ber Macedonier und ber byzantinifche Patriarch einen Ginfluß geubt haben. Die Einwirfung bes Raiferhofes ift nicht wohl zu bestreiten, ba Basilius auf die Nachbarn ber Mabren ein so wachsames Auge gerichtet hatte, Leo VI, sich mit ben nördlich von Swatoplut's Reiche wohnenden 170) Ungarn gegen die Bulgaren verband und Conftantin Borphprogenitus nach einem balben Jahrhundert 171) fehr genaue Runde von bem längst untergegangenen mabrischen Reiche besag. Aber auch der geistliche Einfluß scheint wohl angenommen werben zu durfen. An fich ift es taum bentbar, daß Photius von der Diffionsthätigfeit bes Methodius gar nichts gewußt habe, mit beffen Bruber er von Jugend auf befreundet mar. Als im Sommer 879 Rlagen gegen ben mabrifden Erzbifchof in Rom einliefen, befand sich daselbst eine griechische Gesandtschaft und Theodor Santabarenus hatte für Alles, was bort vorging, ein wachsames Auge. Daß ber Mahrenfürst ichon bamals bem Methobius nicht völlig vertraute, tonnte ben Byzantinern, beren Miffionsthatigfeit fehr bebeutend war, einige Bortheile versprechen. Bubem

<sup>166)</sup> Battenbach G. 32.

<sup>167)</sup> Ueber bie Ungarn bgl. Dummler II. 505 ff. Arnulf foll fie zuerft gegen Swatoplut gerufen haben. Das. S. 441. Baron. a. 889. n. 1.

<sup>166)</sup> Es war Ludwig bas Kind; Arnulf war am 8. Dez. 899 gestorben.

<sup>169)</sup> Dubit S. 351. Dummter II. 437 ff. 508 ff. 531 f. Const. de adm. imp. c. 13. p. 81; c. 41. p. 175. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup>) Const. l. c. c. 13. p. 81.

<sup>171)</sup> c. 29. p. 137 wird das Jahr d. B. 6457 Ind. VII. (949) genannt, c. 45. p. 197 aber 6460 Ind. X. (952).

standen griechische Geistliche in Bulgarien, welches Land mit dem Reiche bes Swatoplut vielfache Berührungen hatte; nach ber Biographie bes Clemens blieb Methodius auch in Mähren mit dem Fürsten Michael in Berbindung und nach seinem Tobe eilten seine Schüler über Die Donau nach bem zu Bulgarien gehörigen Belgrad. 179) Run erscheint auf ber Spnobe bes Photius von 879/80, um die Beit, als Methodius feine zweite Reife nach Rom antrat, 173) ein Agathon von Moraba, was icon längst auffallend erschien. 171) Awar hat Assemani denselben für einen bulgarischen Bischof erklärt; sicher ift das aber teineswegs. Agathon nimmt einen Blat unter den Erzbischöfen ein, unmittelbar nach denen von Athen und Raupaktus, während Gabriel von Achrida einen viel tieferen Plat einnimmt. Das bulgarische Morawa war jebenfalls für einen Erzbischof ein viel zu unbedeutender Ort; doch hatte Bulgarien kaum bamals viele fefte bischöfliche Site. Wir wissen ferner nicht, ob diefer Agathon ibentisch ift mit bem gleichnamigen Erzbischof, ber im November 873 als Gefandter bes Bafilius nach Regensburg tam; 175) mare bas ber Fall , fo könnten wir wenigstens voraussetzen, daß Agathon von Moraba mit dem Reiche Smatoplut's naber befannt mar, bas er von Bulgarien aus mabricheinlich auf ber Reise passirte. So burfen wir wohl die Bermuthung magen, man babe von Byzang aus durch die Abordnung ober auch Ordination dieses Agathon im mährischen Reiche Boben gewinnen wollen, wofür auch in ber griechischen Umgebung bes Methobius Unknupfungspunkte nicht fehlten; einige Babricheinlichfeit muffen wir ber Conjektur von Le Quien 176) immerbin zugefteben. Freilich blieb bas Streben insoferne erfolglos, als Methobius bis zu feinem Ende feine Stellung als vom Papfte gefetter Erzbischof behauptete und Smatoplut mehr und mehr ben beutschen Geiftlichen sich zuwandte. Bielleicht anderte man aber auch in Byzang ben Feldzugsplan nach ber Lage ber Dinge, fuchte nachber mit bem in Rom gerechtfertigten Methodius in Berbindung zu treten, ihm in feiner fpateren Bebrangnig Ausficht auf Unterftugung gu gewähren. Dieser hatte in Rom 880 bie wenn auch nicht bedingungslos erfolgte Anerkennung des Photius erfahren, er konnte demnach auch seinen Clerikern die Berbindung mit Conftantinopel geftatten, wohl auch griechifche Mitarbeiter 177) gur Erleichterung feines Wertes annehmen, Bucher, Rirchengerathe und andere hilfsmittel, die er taum von den Deutschen erhielt, von den Griechen erhalten. Die alte Lebensbeschreibung bes Slavenapostels erzählt fogar von einer Reife

<sup>172)</sup> Vita Clem. c. 4. p. 6; c. 14 seq. p. 19 seq.

<sup>173)</sup> Dubit I. G. 237.

<sup>17&#</sup>x27;) Le Quien Or. chr. II. 289: Inter Photianae Synodi metropolitas sedisse miror Agathonem Moravorum. Cf. Mansi XVII. 373 D. Μωψάβων haben auch bie von uns verglichenen Handschriften, Vat. 1918 sehlerhaft: μωψάξων.

<sup>174)</sup> S. oben S. 182. 92. 66. Ein anderer Agathon, aber bloger Bifchof (von Cerafus), tommt ebenfalls auf ber Spnobe bes Bhotius por. Le Quien I. 894.

<sup>176)</sup> Or. chr. I. 105. 106. §. 16.

<sup>177)</sup> Rach bem Tobe bes Methobius sollen die Exequien für ibn latine, graece et alovenice gehalten worden sein (Vita Meth. c. 17) und die Bahl der von ihm abhängigen Clerifer soll zweihundert betragen haben. (Vita Clem. c. 6. p. 11.)

besselben an ben griechischen hof. 178) Die Erzählung klingt freilich fabelhaft; boch mag ihr etwas Babres zu Grund liegen. Die Geguer bes Methobius können unter Anderem ibm leicht vorgeworfen haben, daß er nicht einmal bei feinen Landeleuten, ben Griechen, Anertennung finde und diefe gegen ibn febr erbittert feien, mabrend ber byzantinische Bof ibn auf feine Seite gu gieben fuchte und vielleicht ibn auch nach Conftantinopel einlub. Bafilius und Photius tonnten den berühmten Mann ehrenvoll aufnehmen; Photius machte immer noch die Anertennung und die Gemeinschaft bes romifchen Stuhles geltenb. Da Methobius mit dem Tode Johann's VIII. seine vorzüglichste Stütze verloren, feine Ungelegenheiten fpater in Rom feine Forberung erhielten, er felbft ohne bestimmtere Rachrichten von ba geblieben ju fein scheint, fo tonnte er wohl bem natürlichen Bunfche, ben viele andere Diffionare getheilt, vor feinem Tobe noch einmal feine Befannten in ber griechischen Sauptstadt zu befuchen, nachgegeben und zwifchen 882 und 884 eine folde Reife angetreten haben. Indeffen läßt fich biefe Reife, ebenfo wenig wie die andere nach Ungarn, wovon die gleiche Quelle berichtet, 179) nimmer mit Sicherheit feststellen.

Das aber bürfte leichter anzunehmen sein, daß in Mähren das Feuer der Zwietracht und des dogmatischen Kampses von Seite der Griechen unter den Jüngern des Methodius lebhaft geschürt ward. Die Differenzen beider Kirchen mußten hier wie in dem benachbarten Bulgarien zur Sprache kommen; schon von Ansang an hatten sie sich gezeigt und am stärkten entstammte der Kamps nach dem Tode des großen Missionärs. Gorasd, ein Mährer, insbesondere soll sowohl in der griechischen als in der slavischen, ja auch in der sateinischen Sprache sehr bewandert gewesen sein; swo) das Filioque soll er heftig bekämpst haben. soll Bereits 883 hatte Photius den dogmatischen Kampsgegen die Lateiner erneuert, der sicher seinen Wiederhall in diesem Missionsgebiete gesunden hat.

## 4. Erneuerung ber bogmatifchen Controberfe mit ben Lateinern.

Abermals mit dem römischen Stuhle zerfallen und von ihm auf's Rene zurückgewiesen kehrte Photius zu seiner alten Politik zurück und suchte das kaum getilgte Schisma zu erneuern, seine ohnehin niemals aufgegebene Lehre vom Ausgange des heiligen Geistes zu verbreiten, die gesammte Christenheit wo möglich auf seine Seite zu ziehen. Nur darin unterschied sich seine jetzige Polemik von der früheren, daß er in dieser dogmatischen Frage die römische

<sup>178)</sup> Vita Meth. c. 18. Dimmler B. 2. S. 162. Bgl. Offr. G. II. 255.

<sup>179)</sup> Vita Meth. c. 16. Dammler a. a. D.

<sup>180)</sup> Vita Clem. c. 12. p. 17: ἄμφω τὰ γλώττα, τήν το σθλοβονικήν ὄντα καὶ τήν γραικήν ἐκανώτατον. Vita Meth. c. 17: in latinis libris apprime eruditus.

<sup>181)</sup> Bgl. die Rebe Vita Clem. c. 9, wo es beißt: Χριστιανούς δε ούκ αν ποτε ήμεις Θείημεν τους μή παραδεχομένους το εναγγέλιον (sc. Joh. 15, 16.) Bgl. c. 12. p. 18 die Bunder, die zum Beweise der photianischen Lehre dienen sollen.

Rirche nicht mehr birett angriff, ja fogar als auf feiner Geite ftebend und wit ihm gleichgefinnt barftellte, wie er auch bas feit feiner vorläufigen und bebingnigweifen Anerkennung von 879 zwifchen ibm und bem papftlichen Stuble Borgefallene mobiweislich ignorirte. Der Umftand, bag bie romifche Rirche bas Filioque noch nicht formlich aboptirt, biente ibm gerabe bagu, die Lebre "einiger Abenblanber", 1) wie ber Franten und Spanier, 2) in Difftrebit gu bringen und fich auch mit ber papftlichen Autorität diefen gegenüber zu bruften, obicon es taum einen Zweifel erleibet, bag er baburch gerade ben Bapften bie größten Berlegenheiten bereiten und indirekt fie ber Laffigfeit und Laubeit in ber Betampfung eines gefährlichen Berthums, ja ber Begunftigung besselben zeihen wollte. Ramentlich bemühte er fich auch jett, auf ben abendlanbischen Epistopat zu wirfen , fich in ihm eine Stute , ben Gegnern neue Feinbe, seinen weitgebenben Blanen allseitige Forberung zu verschaffen; fchlau wußte er bie politischen Berbaltniffe gleich ben firchlichen Controversen gu benüten, von allen Borgangen, jumal in Stalien, fich in fteter Runde ju erhalten, und die Gelegenheiten mahrzunehmen, in benen er unter ben verhaften Occibentalen Zwietracht und Spaltung, Streit und Berwürfniß erregen tonnte.

Höchft merkwürdig ist in dieser Hinsicht sein Schreiben an den Erzbisch of von Aquileja, 3) dem er das von ihm längst in der Encyklika von 867 sowie in verschiedenen im Orient verbreiteten Schriften heftig bekämpste Dogma der Lateiner, gleich als wäre ihm dieses erst jest durch das Gerücht bekannt geworden, 4) als eine bejammernswerthe und verderbliche Berirrung denuncirt und signalisirt, die man mit allem Eifer bestreiten und ausrotten musse, während er mit ihm zugleich engere Freundschaftsbande zu knüpfen sucht.

Daß dieser Brief in die Zeit fällt, von der wir hier reden, ist schon aus der Anflihrung der 880 gehaltenen byzantinischen Synode, deren eigentlicher Zwed aber hier ganz übergangen wird, indem es blos heißt, sie sei "wegen einiger tirchlicher Fragen" abgehalten worden, b) ersichtlich. Es ist auch Mar, daß er nach dem Tode Johann's VIII. geschrieben wurde; d) die Absassung scheint zwischen 883 und 884 zu sallen; die anderwärts vorsommende Erwähnung Habrian's III., den Photius zu den ihm günstigen Päpsten zählte, ) sehlt hier noch.

Wer war nun der von Photius angesprochene Erzbischof von Aquileja

¹) τενές τοῦν ἀναὶ τὴν δείδεν [agt er in bem sogleich nöher ausussibrenden Schreiben.
²) Combessis. Auct. noviss. l. p. 546. not. 9: Romanam Ecclesiam in partem dogmatis trahit Photius, quod argumento est, nondum Romae acrius pugnatum pro eo articulo vel potius (?) de Rom. Ecclesia sic dissimulat Photius.. Alios ergo incertos sigillat, puta Gallos aut Hispanos, sic palam ex Filio prositentes etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sat. bei Baron. a. 883. n. 5 seq. — gr. u. lat. bei Combesis. Auctar. noviss. PP. I. p. 527 seq. Jager p. 452—464. (Rebersetung p. 360—376.) Migne L. I. ep. 24. Bal. ep. 5. p. 181 seq.

<sup>1)</sup> c. 3. p. 528. Comb.: το νῦν ήμων ταῖς ἀκοαῖς ἐπεπεσόν.

<sup>5)</sup> Συνόδου συγκροτοθείσης έπί τισεν έκκληδιαστικοῖς κεφαλαίοις.

<sup>6)</sup> οί έχειθεν απεσταλμίνοι του έν άγίοις Ίω άννου κάπα τοποτηρηταί.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) De Sp. S. myst. c. 89. p. 100-102.

ı und warum wandte fich Photius gang besonders an ihn? Gine genaue Beant1 wortung biefer Fragen ware jedenfalls von nicht geringem historischen Interesse.

Es gab bamals zwei Bralaten, die fich Erzbifcofe von Aquileja nannten. Unter bem Ergbischofe Baulinus (And. Baulus), mit bem das Schisma wegen bes Dreitapitelftreites in biefer Rirche begann, mar aus Furcht vor ben in Stalien einbringenden Longobarben 568 ber Metropolitansit von dem alten Aquileja nach Grado verlegt worden, wo auch bessen gleichfalls schismatische Rachfolger Elias († 586) und Severus († 607) residirten. 5) Rach dem Tode bes Letteren erhob die ichismatische Partei mit Buftimmung des Königs Agilulf ben Abt Johannes, ber in Alt-Aquileja blieb, bie fatholifche, an ben byzantinifden Sof fich anschließenbe Bartei ben Canbibian, ber gu Grabo feinen Sitz hatte. 9) Bon ba an führten sowohl die zu Grado als die zu Aquileja refibirenden Erzbischöfe ben Titel von letterer Stadt; 18) bie tatholifchen Bralaten in Grado fanden ihre Stute am byzantinischen, die schismatischen zu Aquileja am longobarbifchen Bofe. ") Die zwei Metropolen bestanben aber auch bann noch gefonbert fort, als bas Schisma von Aquileja befeitigt und die Union mit Rom (c. 698-700) unter Papft Sergius wiederhergestellt ward. 12) 3m achten Jahrhundert unter König Luitprand marb ber Git von Alt-Aquileja nach Forumjulii verlegt; 13) hier refibirte Baulinus (feit 776), ber berühmte Zeitgenoffe Rarl's bes Großen. 14) Die beiben Erzbifchofe führten ben Batriarchentitel. Diefen batte ihnen theils ber Umftand, bag bie oftgothischen und longobarbischen Ronige in Stalien häufig ihre Erzbischöfe bamit beehrten, theils ber Glang bes alten Aquileja und die hervorragende Stellung feines Metropoliten, ber nach bem Untergange von Sirmium fich als Oberhaupt bes meftlichen Illyritum betrachten und über ein fehr weites Webiet feine Jurisdittion ausdehnen tonnte, allmählig verschafft; im Dreitapitelftreite foon fceint er gur Befestigung ber Unabhangigkeit von Rom ben fcismatifchen Pralaten gedient zu haben, 16) nachher aber, vielleicht noch mahrend bes Schisma, von ben Bapften ben orthoboxen Erzbifcofen von Grado zugeftanben worben zu fein, ba fie diefe ben ichismatischen Aquilejern nicht nachfteben laffen wollten. 16)

<sup>\*)</sup> Paul. Diac. Hist. Long. II. 8. III. 12. Thomassin. op. cit. P. I. L. I. c. 21. n. 6. Sefele Concil. II. S. 890 ff.

<sup>&</sup>quot;) Paul. Diac. IV. 38. Thomassin. l. c. et c. 41. n. 14.

<sup>1°)</sup> So hießen Maximus und Agatho von Grado, die auf den römischen Synoden von 649 und 679 erschienen, Aquilejenses. Bgl. De Rubeis Monumenta Eccl. Aquilej. Venet. 1740 f. p. 307. 308.

<sup>11)</sup> Thomassin. l. c. c. 22. n. 2.

<sup>12)</sup> Beda Vener. Opp. I. 569 ed. Migne. Paul Diac. VI. 14. Sefete a. a. D. S. 899.

<sup>18)</sup> Thomassin. l. c. De Rubeis p. 817 seq. Es geschab bas nach Paul. Diac. l. c. unter Kalliftus, bem Rachfolger bes von Gregor II. getabelten Serenus.

<sup>14)</sup> De Rubeis l. c. p. 355 seq.

<sup>16)</sup> Egi. Thomassin. l. c. c. 21. n. 5; c. 23. n. 6. Selvaggio Antiqu. L. I. c. 19. §. 5. n. 85.

<sup>16)</sup> De Rubeis p. 287 seq. Noris t. I. p. 748, 752. Ballerin, tract. de Patr. Aquilej. Noris. Opp. IV. 1051 seq. Sefete a. a. D. S. 898,

Bereits Gregor II. legt ihn dem Donatus von Grado bei, nicht aber dem Serenus von Alt-Aquileja, 17) obschon er beide Metropolen anerkannte und auch dem Serenus auf Luitprand's Bitten das Pallium verlieh. 18) Gregor II. und Gregor III. hatten schon annäherungsweise in der Art zwischen beiden stets rivalisirenden und in fast unaufhörlichen Jurisdiktionsstreitigkeiten begriffenen Metropoliten vermittelt, daß das Gebiet von Benetien und Istrien unter dem Stuhle von Grado, das longobardische Gebiet dagegen unter Aquileja-Friaul stehen solle. Diese Entscheidung führte später Leo IX. an, der durch genauere Circumscription der beiden Sprengel die immer wiederkehrenden Kämpse und Reibungen zu beseitigen suchte. 19)

Unter Johann VIII. 20) und bessen nächsten Nachfolgern 21) war Balpert ober Waipert Erzbischof von Alt-Aquileja, dagegen war Petrus 22) und nach ihm Biktor II. 23) Erzbischof von Grado. Nach De Rubeis war Balpert von Aquileja berjenige, an den sich Photius mit seinem Schreiben wandte, während Franz Palladius den Erzbischof von Grado für den Empfänger desselben bielt. 24)

Bu Gunsten ber Ansicht bes Palladius spricht Folgendes: 1) Mehrere gute Handschriften bezeichnen in der Aufschrift unferes Briefes als deffen Empfänger den Erzbischof von "Aquileja oder Benedig"; 26) Metropolit von Benedig, wenigstens für den größten Theil des venetianischen Gebietes, war aber unbestritten der Erzbischof von Grado. 26) 2) Mit Benedig standen die Griechen damals im innigsten Berkehr; zahlreiche Handelsschiffe gingen von

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Gregor. II. ep. 15. 16. Baron. a. 729. Thomassin. l. c. n. 6.

<sup>18)</sup> Paul. Diac. VI. 13. Baron. a. cit. De Rubeis p. 312 seq.

<sup>19)</sup> Mansi Conc. XIX. 657. Thomassin. l. c. c. 22. n. 2; c. 23. n. 4. 6. 55fter bentiche Böpfte II. S. 166. Joh. Diac. Chron. Grad. (Pertz G. Scr. VII. 46.) Jaffé Reg. p. 181.

<sup>2°)</sup> Joh. VIII. ep. 48. Mansi XVII. 43. 44. Hier verkfindigt ibm ber Papft, gleichwie ben Erzbischöfen von Mailand und Ravenna, bas ilber ben Bischof von Berona ausgesprochene Anathem (877).

<sup>21)</sup> Ughelli Ital. sacr. V. p. 43. 44 läßt ihn von 858 bis 884 diefen Stuhl einnehmen, nach De Rubois p. 443. 453 war er seit 875 Patriarch und lebte wahrscheinlich bis zum Beginne des zehnten Jahrhunderts. Woher Baletta Prol. §. 40. p. 55. §. 55. p. 78 und Sopholles Oefonomos den Namen Johannes haben, weiß ich nicht zu finden.

<sup>21)</sup> Joh. VIII. ep. 16-19. 25 und sonft erwähnt. Ughelli It. sacr. V. 1184. 1185.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Ughelli l. c. Cf. Dandolo Chron. Venet. (Muratori Rer. it. Scr. XII. p. 187).

<sup>14)</sup> De Rubeis I. c. p. 448, 449. Dem Rubeis fimmt auch Damberger a. a. C. S. 813 bei.

<sup>25)</sup> So Vatic. 166 f. 166 a.: πρός τον άρχιεπίσκοπον 'Ακυληίας ήτοι Bereting περί τον βλασφημούντων το άγιον πνευμα έκ του υίου έκπορεύσσαι. Bgl. auch Baron. a. 883. n. 5. Doch tührt diese Aufschrift wohl nicht von Photius selbst her.

<sup>16)</sup> Joh. VIII. ep. 25. p. 23: Petrus (Gradensis) reverendissimus Venetiarum metropoleos antistes. Der Brief Michael's II. an Ludwig den Frommen (Baron. a. 82! nennt den Fortunatus von Grado ebenso Erzbischof von Benedig. Dominisus von Grade heißt bei Petrus von Antiochien (Coteler. Monum. Eccl. gr. II. 108. 112) aexistionens Fourdische nai 'Anuleias, aber auch 'Anuleias, von Beretias.

ber Infelftadt nach Bygang; 27) babin batte fich auch ber bei Lubwig bem Frommen bes Majestatsverbrechens angeflagte Batriarch Fortunatus von Grado geflüchtet. 28) Die Griechen suchten in Benedig in jeder Beife politischen Ginfluß zu gewinnen und die Benetianer, für ihre Sandelsintereffen im Orient ebenso wie für ihre Unabhangigfeit besorgt, tamen ihnen hierin vielfach, boch ftets nur bis ju einer gemiffen Grenze, entgegen. Ihre fruberen Rampfe gegen Die Oftgothen und Longobarden waren auch ben Griechen von großem Bortheil; 29) und wenn biefe sich als ihre Berren ansahen, so traten fie boch bier febr vorfichtig und iconend auf. Als Raifer Rifephorus nach 806 ben Batricier Nifetas zur Wiedereroberung Dalmatien's absandte und diefer nichts ausrichtete, batte bie Flotte bei Benebig ihren feften Stand und auch bei ber weiteren ebenso erfolglosen Expedition (um 809) tonnte fie bier überwintern. 30) Die folgue Bolitif Benedigs zeigte fich aber balb barin, bag es bie Unterbandlungen bes griechischen Befehlshabers Paulus mit König Bipin au bintertreiben und erfteren zum Abzug zu bewegen wußte. 31) Wohl hatte nachher (810) Benedig eine Belagerung burch Bipin von ber Beftfeite aus zu befteben, die es zu einem Unterwerfungsvertrage und zur Bablung eines Tributes zwang; 32) allein nach Bipin's bald erfolgtem Tobe schloß Rarl ber Große einen Bertrag mit Ritephorus, worin er bem "Bruber im Often" Benetien und Dalmatien, wenigstens die Seeftabte überließ, 38) und die Benetianer ichlogen fich enger an Byzang an, beffen Oberhobeit ihrer Freiheit und ihren Blanen am wenigften nachtheilig werben tonnte. Die oftromischen Raifer boten Alles auf, Diefelben enge an fich zu tetten. Leo V. ließ bas Rlofter von St. Bacharias wiederherftellen und befchentte es reichlich mit Reliquien: 34) er erhob ben Sobn bes Dogen Angelo Partecipazio, Juftinian, ber nach Conftantinopel tam, jum

<sup>37)</sup> Bgl. Joh. VIII ep. 17. 20 ad Urs. Venet, duc. p. 16. 19. Ueber ben venetianifchen hanbel f. Dimmler Ofifr. Gefch. II. S. 4 f. R. 2. 8.

<sup>25)</sup> Cf. Baron. a. 621.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Baron. a. 630. 726. Danduli Chron. l. c. p. 134. Farlati Illyr. sacr. Venet. 1751. t. I. p. 215. 216. 218. 219.

<sup>30)</sup> Einhardi Annal. a. 806. 803 (Pertz I. 193. 196).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Einh. a. 809. l. c.: Dux autem, qui classi pracerat, nomine Paulus, cum de pace inter Francos et Graecos constituenda, quasi sibi hoc esset injunctum, apud Pipinum Italiae regem agere moliretur, Wilhareno et Beato Venetiae ducibus omnes inchoatus ejus impedientibus atque ipsi etiam insidias parantibus cognita illorum fraude discessit.

<sup>32)</sup> Danduli Chron. 1. c. p. 185: Pipinus rex Ikaliae jussione patris, qui a Patr. Fortunato de Venetis male informatus fuerat, Venetos bello devicit. Cf. Baron. a. 810. And Conftantin Porphyrogenitus spricht de adm. imp. e. 28. p. 123—125 weitläufig von dieser Belagerung und läßt die Benetianer dem Pipin sagen: "Dem Kaiser der Römer (in Cpl.), nicht aber Dir wollen wir dienen." Der Tribut an die Franken soll sich auf sährlich sechsunddreißig Pfund ungemänzten Silbers belausen haben und noch zu Conftantin's Zeiten dem Könige von Italien entrichtet worden sein.

<sup>&</sup>lt;sup>38)</sup> Einh. l. c. p. 198. Vita Caroli c. 15. Bouquet V. 631. Dandolo l. c. Baron. l. c.

<sup>\*&#</sup>x27;) S. Urkunden jur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Benedig. Herausgegeben von Dr. Tafel und Dr. Thomas. Wien 1856. Urt. I. S. 1—3.

Consul (Hypatos); von diesem erlangte nachher Michael II. Hilfstruppen gegen die Saracenen in Sicilien (828). Unter Theophilus wurde der Doge Pietre Trandonito (836—864) kaiserlicher Spathar. 35) Solche Berleihungen brzantinischer Hoswirben an die Dogen kamen auch in der folgenden Beit sehr häusig vor. 36) Bei dieser lebhaften, unter Basilius 37) neu belebten Berbindung Benedig's mit Brzanz scheint eine Einwirkung der Griechen auch auf religiösem Gebiete sehr wahrscheinlich und den einflußreichsten Prälaten Benedig's zu gewinnen, war für Photius wie für den Kaiser höchst wünschenswerth.

Wir erfahren aber 3) aus dem Schreiben des Photius, daß der fragliche Erzbischof vorher eine Gesandtschaft mit einem Schreiben an ihn abgeordnet hatte 38) und der Gesandte desselben mit dem bischössichen Charafter bekleidet war. 39) Nach den Briefen Johann's VIII. an den Dogen Ursus wurde von diesem öfter ein Bischof nach Constantinopel gesandt und im Jahre 876 war hierzu Petrus von Equilium, 40) ein Suffragan von Grado, ausersehen. 41) Es ist nun wohl doch ziemlich wahrscheinlich, daß der um 883 zu Photius gesandte Bischof ebenso ein Suffragan von Grado, vielleicht sogar derselbe Petrus war, und es läßt sich kaum zweiseln, daß er zugleich von dem Erzbischofe und von dem Dogen Aufträge erhalten hatte, was den damaligen Berbältnissen ganz entspricht.

Dagegen läßt fich zu Gunften ber anberen Ansicht, wornach Balpert von

<sup>25)</sup> Das. S. 3—4. Nr. II, IV, V, VI.

<sup>\*6)</sup> Das. S. 5 ff. Nr. VIII. ff.

<sup>37)</sup> Rach Damberger S. 499 foll eine Tochter bes Marianus, Richte bes Raifers Bafilius, mit bem Dogen Participatius vermählt gewesen sein. Gine hinceichende Beflatigung bafür tann ich indessen nicht finden.

<sup>36)</sup> ep. Phot. c. 1: Τὸ μὲν τῆς παρ ὑμῶν μακαριότητος ἀφιγμένον γράμμα ἡμῖν πρῶτα μὲν ἐχαρακτήριζε τὴν ταύτης κατά θεὸν γνώμην καὶ τὸ φίλτρον τοῦ πνενίματος... ἔπειτα δὲ καὶ ὕς αὐτὸ ἐνεκεχείριστο, τούτου τοῦ ἰεροῦ ἀνδρὸς τήν τε ἄλλην ἀρετὴν καὶ σύνεδεν καὶ τὸ κατά διάνοιαν εὐσταθές τε καὶ δραστῆριον.

<sup>39)</sup> Bgl. c. 2: ὁ τὴν ἀρχιερατικὴν χάψιν ἐξ ύμῶν έλκων. c. 1: τὸν ἰεράδθω παρά θεοῦ τῶν φρικτῶν ἡμῶν μυστηρίων τὴν τελετὴν λαχύντα καὶ τῆς ὑμῶν δεδασκαλίας καὶ χειροθεσίας ἄξιον.. c. 2. κατά τὸ προςῆκον ἀρχιερεῦσι θεοῦ. Φετ Ετιβήψή heißt ὁ τούτου τὰ πρωτεῖα φερόμενος καὶ τελεσεουργός, i. e., ſagt Combesis p. 545. not. 1 richtig, qui initiavit atque Praesulem ordinavit seu in Episcopum jure metropolitico consecravit.

<sup>49) &</sup>quot;Auxulor bei Const. Porph. l. c. p. 122.

<sup>&</sup>quot;) Joh. VIII. ep. 20. v. 24. Nov. 876 (Jaffé n. 2296.) p. 19: Ille vero (Kpiscopus), qui Cplim ire refertur, si nondum abiit, nec abire cis Februarium mensem speratur, ab hac communi utilitate (b. i. der Besuchung der ausgeschriebene Synode) nullo modo se subtrahat. — Ep. 17 ad eund. Ursum v. 1. Dez. 876 (J. n. 2299.) p. 16: Petrus autem (dieser Petrus, der mit Felix von Metamauson, dei Const. l. c. Madause, auch bei Joh. Mandanaucum, stets verbunden erscheint, ist nach ep. 18. p. 17 Equiliensis Episcopus und Suffragan von Grado), si adest, modis omnibus veniat; siquidem, ut perhibètis, Cplim mittendi nec mos vester nos latet nec tempus; maturius quippe prius huc venire ac redire ad propria poterit, quam mari mos ac tempus accedat itineris. D. i.: Betrus lönne noch rechtzeitig in Nom eintressen und pach Benedig zurückseren, bevor die sur die Secrete günstige Leit gesommen.

Aquileja ber fragliche Erzbifchof mar, Folgendes anführen: 1) Der Titel von Aquileja scheint jedenfalls beffer auf ihn zu paffen, ba ber Stuhl von Grado Damals gewöhnlich mit biefem Ramen bezeichnet warb 42) und die Stadt Grado ben Griechen nicht unbefannt fein tonnte. 43) Bubem fteht ber Beifat "ober Benedig" nicht in ber von Photius felbft gefetten Aufschrift, fondern nur (und awar nicht einmal in allen Handschriften) in bem wohl von einem Spateren bem ganzen Briefe, ber mehr eine Abhandlung war, vorangesetten Titel; Aquileja folechtweg ift in ber Regel bas alte Aquileja. 2) Babrend bie Batriarden von Grado fich enge an den romifden Stuhl anschloffen, waren Die von Alt-Aquileja öfter mit ihm im Rampfe und boten leichter fchismatifchen Beftrebungen Raum. Der von ben Bapften in ber Regel 44) febr begunftigte Grabenfer batte ficher weit weniger Grund, einen Anschluß an Constantinopel zu suchen, als sein fich oft zurudgesett glaubender Rivale. Unter Johann VIII. war Betrus von Grado mit bem Dogen in Conflitt gefommen, ba er fich weigerte, den von biesem begunftigten Abt Dominitus von Altino gum Bifchofe von Torcello 46) zu weiben, 46) und in biefem Streite maren ibm

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Johann VIII. nennt ihn beständig Gradensis (ep. 17. 18. 19) und Petrus selbst unterschrieb 877 zu Ravenna als Patriarcha S. Gradensis ecclesiae (Mansi l. c. p. 342). Er würde also wohl in seinem Briefe an Photius sich von Grado genannt haben und dieses dann auch in die Ausschrift des Photius übergegangen sein. Diese hat aber nur: ἀρχισπισκόπφ καὶ μητροπολίτη 'Ακυληίας.

<sup>\*\*)</sup> Korpador hat Const. l. c.; er neunt Grado eine Metropole mit vielen Reliquien ber Heiligen.

<sup>41)</sup> Bie Gregor II. den Serenus, so batte Gregor III. den Kaltistus von Aguileja verhindert, die Rechte ber Kirche von Grado ju usurpiren. Bgl. Baron. a. 630. 729. Thomassin. 1. c. c. 23. n. 4. 3m neunten Jahrhundert feben wir Marentius von Forumjulii und Benerius von Grado im Streite (De Rubeis p. 317 seq. p. 405.). Die Synobe von Mantua (Mansi XIV. p. 494 seq.) iprach bem Ersteren auf gang falice Grunde bin bie Orbination ber Bijchofe Iftriens gu, mas aber ber romifche Stuhl trot ber Anwesenheit feiner Legaten auf der Synobe nicht genehmigt zu haben scheint. Die Chronit des Dandolo hat p. 173: Maxentius Patr. Aqu. Lotharii regis fultus favore Gradensem ecclesiam in suffraganeis Istriae turbare nititur, nec a Gregorio Papa admonitus desistere voluit. Imo repetito saeculari subsidio antedictos Episcopos ad sibi reverentiam et subjectionem Metropolitano debitam exhibendam in totum coegit. Unter Sergius II. und Ritolaus I. finden wir abermals barüber Berhandlungen. Dandolo p. 178: Hie Papa (Sergius) cupiens sedare discordiam vigentem inter ecclesiam Gradensem et Aquilejensem occasione episcopatuum Istriae literas scripsit Venerio Patr. Gradensi et Andreae Aquilejensi, admonens eos, ne vicissim aliquid attentarent, sed ad Concilium, quod adunare proposuit, assistente Imperatore personaliter adesse deberent, ut dictae lites debito fine terminarentur. Quod morte ipsius perfici non potuit. Sodann wird p. 181 berichtet, Ritolaus I. habe ein Concil gehalten, dem Bitalis von Grado anwohnte (vgl. Damberger III, I. G. 474.). Ueber bas Refultat erfahren wir nichts Raberes und and ipater taucht ber Streit wieber auf.

<sup>45)</sup> episcopus Torcellanus, Torcellensis — Const. Porph. neunt l. c. das μάγα ἐμπάρων Τορωζελών.

<sup>16)</sup> Danduk Chron. p. 185: Petrus Patr. cum duce maximam kabuit altercationem, renuens confirmare electum episcopum Torcellanum. Dem Dominitus ward vorgeworfen, er habe fich felbst entmannt und habe das Kloster von St. Hilarius, wo er Mönch war,

mehrere feiner Suffragane entgegengetreten. 47) Betrus flob nach Rom, wohl um einer ichweren Berfolgung zu entgeben; batte boch fruber ber Doge Johannes ben gleichnamigen Batriarchen von Grado wegen ber verweigerten Ordination bes zum Bifchof von Olivola designirten Griechen Christoph granfam getöbtet. 45) Johannes gewährte bem Betrus nachbrudlichen Schnt; er forberte mehrmals bie Suffragane von Grado wie den noch nicht tonfefrirten Dominitus auf, fich nach Rom ju feiner Spnode zu begeben, wo er bie Sache ihres Patriarchen untersuchen und entscheiden wollte. Diefe und andere Borladungen bes Bapftes blieben, hauptfächlich burch ben Biberftand und die Intriquen bes Dogen Orfo 49) fruchtlos, erft 877 50) auf ber Spnobe zu Ravenua 51) fcheint theilweise eine Entscheldung getroffen, Dominitus aber ber Consetration burch Betrus nicht theilhaftig geworben zu fein. 52) Anf biefer Synobe waren aber viele ber Berufenen nicht erschienen, die vom Papfte mit bem Banne belegt nachber aber auf Anterceffion bes Dogen wieder losgesprochen wurden. Unter biefen mar mahrscheinlich auch Walpert von Aquileja, gegen den verschiebene Antlagen vorlagen, 53) und ber fich beghalb zu Ravenna, wo man auch in ben festgestellten Canones auf die Berhältnisse in diesen Sprengeln Rucksicht genommen

wie seine heimath eigenmächtig verlassen. In Joh. VIII. ep. 17 heißt es aber: ambitionis crimine notatur.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Joh. VIII. ep. 25: Petrus... multis suffraganeorum suorum gravatus molestiis et canonicae constitutioni repugnantibus male oppressus delegit corde devoto SS. Apostolorum Petri et Pauli ad limina properare, indeque salutis et optatae consolationis opem percipere. — Ep. 17 ad Ursum ducem (1. Dez. 876) p. 16: idem frater et coepiscopus noster more majorum Sedem Apostolicam appellavit, imo alacriter adiit, obsecrans, ut controversiae, quae inter se vertitur et praedictum Dominicam, utraque coram posita parte, finem legitimum imponamus.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Danduli Chron. l. c. p. 149-151. Baron. a. 802.

<sup>49)</sup> Egi. Joh. VIII. ep. 55 ad Ursum duc. p. 48. Cf. ep. 25.

<sup>6°) 3</sup>ch halte die Spnode von 874 zu Ravenna, wovon De Rubeis op. eit. L. V. handelt (Mansi XVII. p. 297. 298. Hefele Conc. IV. S. 491.), für höchst zweiseshaft. Es stützt sich die Annahme nur auf die Chronit des Dandolo; aber es scheint, daß die dort p. 185 Parte XVII. erwähnte Synode mit der Parto XX. erwähnten, obichon das einemal Hendelmar als Batriarch von Aquileja genannt wird, identisch ift, wie überhandt Dandolo seine Chronit aus verschiedenen Quellen zusammentrug und ost über denselben Gegenstand zwei verschiedenen Berichte, durch Anderes unterbrochen, erschienen. Die Briese Johann's VIII. vom 24. Nov., 1. Dez. 876 nud 1. Juni 877, besonders ep. 17. 18. 19. 25. (J. n. 2239. 2297. 2298 soq.) schließen meines Erachtens jede schou 874 in Sachen des Doministus und des Patriarchen Petrus gesällte Entscheidung aus. Bgl. auch ep. 60. p. 51 vom Juli 877, wo die Ausschrift: Johanni archiepiscopo Ravennati wohl unrichtig und dasstr Urso dwei au lesen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Pag. a. 877. n. 11. 12. Mansi l. c. p. 337-344.

<sup>53)</sup> Dominifus sollte blos die Kirchengliter von Torcello haben. Nach Dandolo soll aber boch bes Betrus Rachfolger, Bittor, bem Dogen zu Gesallen bem Dominifus die Weihe ertheilt haben (p. 187).

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Joh. ep. 58 (Mansi XVII. 50. Jassé n. 2382), wo sider ad Aquilejansem zu lesen ist. Novimus, sagt der Bapst, vestram beatitudinem a nonnullis de quidusdam sinistris distanari.

au haben scheint, 54) verantworten sollte. Er ward wohl wegen seines Ausbleibens censurirt, bann wieder begnadigt, auch 878 zu ber in Frankreich abzuhaltenden Synobe eingelaben. 55) Denfelben Balpert finden wir fpater noch wegen Ungehorfams und einiger nachlägigfeiten von Stephan VI. ernft getabelt. 56) So war Balpert weit mehr geeignet, ben Intereffen bes Photius gu bienen, als ber Erzbifchof von Grado, wenn auch zugegeben werben muß, bag bie Art, wie Photius vom romifchen Stuble rebet, für einen treuen Anhanger besfelben taum viel Verlegenbes batte. Dazu tommt 3), daß bamals, nachdem bereits eine frühere Streitigfeiten mit Benedig beseitigende Uebereinkunft geschloffen war, 57) ber zu Forum Julii refibirende Patriarch ebenfogut wie ber von Grado mit den Gefandten und Schiffen ber Benetianer einen Bischof nach Conftantinopel senden konnte; ja oft hatte jener freundschaftlichere Berhaltniffe gu bem Dogen als diefer. 4) Rebftbem ftand jener wenigftens in seiner Resideng in Abbangigfeit vom beutschen Reiche; die Markgrafen und Bergoge von Friaul, besonders der damals regierende Berengar, 56) waren ansehnliche Fürften; barum fonnte man burch Balpert auch auf die Franken einzuwirten hoffen, bei benen die bem Photius febr verhafte Lehre fo verbreitet Endlich 5) war Walpert ber Nachfolger jenes Paulinus, ber 791 sich fo offen für das Filioque erklart und die von Photius vertheidigte Doktrin bekampft hatte; 59) Photius konnte leicht von biefer Spnobe Nachricht erhalten

<sup>3&#</sup>x27;) Der Inhalt von c. 4, 2, 1. §§. 2. 3 paßt febr gut auf die durch Dandolo u. A. erwähnten Berhaltniffe im Benetianischen.

<sup>\*5)</sup> Die römische Ausgabe hat in der Aufschrift von Joh. ep. 82. p. 71: ad Archiepiscopum de Mediolano, ad Patriarcham de Foro Julii, ad Johannem de Papia. Es ift diese Ausbrucksweise statt Mediolanensis etc. verdächtig und sonst bei Johannes unge-bräuchlich; es mag aber doch, wie sonst öfter, die hier gegebene Notiz richtig sein, die gleichlautende Schreiben an verschieden Präsaten voraussetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Stephani fragm. a. 891 (Mansi XVIII. 25. Migne Patrol. CXXIX. 805. Jaffé n. 2652) ad Walbertum: Miramur, prudentiam tuam Cumanae ecclesiae denegare pastorem, cum te etiam ad hoc provocatum noveris apostolica exhortatione. Nunc vero iterum tibi scribimus, nolentes alicujus ecclesiae privilegia infringere, licet apostolica praerogativa... possemus.

<sup>57)</sup> Dandolo Chron. p. 188. P. XXXV.: Jam dudum quoque ingens discordia inter Venetos et Forojulianos pacis dulcedine sopita est; promisit namque Walpertus Patriarcha Aquilejensis, Gradensem metropolim nec fines vel jurisdictiones ejus non invadere vel aliquo alio modo inquietare vel turbare; et ei, dum vixerit, Ursus dux promisit portum vocatum Pilum apertum permittere, ita tamen, ut honor sibi debitus conservetur et ei deferatur, et populus suus in emendo... non gravetur, et quatuor mansiones, quas dux in Aquilejensi foro obtinet, ei reservatae sint.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Joh. VIII. ep. 85. p. 73: Berengario glorioso comiti regia prosapia orto, wo er ihn auffordert, das ihm von Herzog Lambert zugefügte Unrecht dem König Karlmann mitzutheilen, sowie ep. 128. 131. p. 97. 99. In der ep. 167. p. 114 von 879 bittet ihn dieser Papst, dem Bischose Stephan, den er für Comiaclum ordinirt (quem nos in Comiaclo praeordinavimus), zum Besitze seines Stuhles und des Dulats zu verhelsen. Berengar war Entel Kaiser Ludwigs I.

<sup>5)</sup> Bgl. oben Bb. I. S. 694 f. Baulinus fagte bort: Propter cos, qui susurrant, Spiritum S. solius esse Patris et a solo Patre procedere, additum est: Qui ex Patre Filioque procedit.

haben und es mochte ihm viel daran gelegen sein, an einem Orte, ber als ein Hauptsitz der von ihm verketzerten Lehre erschien, diese auszurotten, ee) was er auf eine seine Weise, ohne den Patriarchen selbst zu den Schuldigen zu rechnen, zu erreichen hoffen durfte. Denn daß dieser selbst der photianischen Lehre vom heiligen Geiste zugethan gewesen, wie Baronius glaubte, e.) läst sich mit Nichten aus dem Briese entnehmen; vielmehr scheint es, daß Photius, der nur im Allgemeinen eine für seine Zwecke günstige Disposition wahrgenommen haben mochte, ihn erst zu dieser hindiberziehen will. e.) Ebenso wenig scheint uns die Ansicht e.3) begründet, daß dieser Erzbischof sich an Photius gewendet, um von ihm Wassen gegen die römische Kirche zu erhalten, von der er sich getrennt; im Briese selbst hat das keine Bekräftigung und das Schisma des Oreikapitelstreits war längst vorüber.

Diesen Erzbischof nun rühmt Photius, in Schmeichelworten stets gewandt, gleich seinem Abgesandten über die Maßen; 64) aber so sehr er ihn personlich preist, so sehr hütet er sich, ihm den von Jenem wohl auch damals beanspruchten Patriarchentitel zu geben, über den er wohl ähnlich wie nachher Petrus von Antiochien 64) dem Dominikus von Grado gegenüber sich geäußert haben würde, zumal da ein Patriarch von Aquileja auch im Abendlande blos einer der bedeutendsten, aber nicht einmal der erste italienische Metropolit war. 65) Photius richtet alle seine Ausmertsamkeit auf die dogmatische Frage, die er mit allem Ansehen des höchsten Lehrants entscheibet, indem er als "öfumenischer Patriarch" — welchen Titel er in den nach Rom gesandten Briesen sich nicht beizulegen wagte — den "Erzbischof und Metropoliten" eingehend belehren will.

Die früheren Argumente gegen den Satz, der heilige Geift gehe, wie vom Bater, so auch vom Sohne aus, sind hier zum Theil wiederholt, zum Theil verschärft. 67) Aber inzwischen war dem Photius, sei es, daß er die

<sup>60)</sup> Egi. Le Quien Dissert. I. Damasc. p. XVII.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Baron. a. 883. n. 4. Das behauptet ebenso ohne Beweis Balettas ep. Phot. p. 182, 183 not.

<sup>62)</sup> Combefis. l. c. p. 545: Non satis videtur haberi ex hac epistola, Aquilejensem archiepiscopum.. in hoc ipsius errore fuisse.. Nihil certe Photius ejusmodi
indicat; sed in eum trahere studet ipsa hac epistola, ne tanta virtus ex ejus epistola
ac legati persona in eo deprehensa, errore detecto Photii doctrinae luce, deinceps
in eo nutaret, cum hactenus ex occupata opinione ac ignorantia videretur veniae aliquid habuisse. Hace mihi Photii mens, eoque trahunt illius verba. Tantus scil.
hominis fastus ac jactantia, velut unus ipse sol esset ac lucerna dispellendis quibusve
errorum tenebris accensa.

<sup>63)</sup> Jager L. IX. p. 345. 358.

<sup>61)</sup> Bgi. c. 1. 2. p. 527. 528 ed. Combef.

<sup>65)</sup> Coteler. Monum. Eccl. gr. t. II. p. 112, 114.

<sup>65)</sup> Er stand in Italien ben Erzbischöfen von Mailand und Ravenna nach, so auch auf dem Concil von 877 (Mansi XVII. 342. 343). Seit die Reliquien des heiligen Markus in Benedig waren (Dandolo I. c. p. 5. Bgl. oben S. 50. R. 19), rühmte sich freilich Ren-Aquileja eines apostolischen Ursprungs, so daß man im zehnten Jahrhundert diese Kirche sogar von dem Evangelisten selbst noch vor der alexandrinischen begründen sieß (Luitprand. Hist. IV. 3. Baron. a. 1044. n. 3.).

<sup>67)</sup> Schon in seiner Encyclica von 867 hatte Photius angedeutet, daß er noch weitere

Schriften von Ratramnus und Aeneas gang ober theilweife erhalten, fei es, bag er blos über ben Inhalt berfelben einigermaßen unterrichtet worden mar. wohl bekanut geworben, daß die Lateiner ibn einerseits aus Schriftstellen wie Joh. 16, 13. 14. und Gal. 4, 6, andererseits aus ben Meugerungen ihrer Rirchenväter, wie Ambrofius, Auguftinus und Bieronymus, zu begründen fuch-Darauf glaubte er nun befonders Rudficht nehmen zu follen. Auf die Autorität ber abendlandischen Rirchenvater legt er fein großes Gewicht, sucht fie aber boch zu eliminiren; 66) bagegen bebt er mit großem Rachbruck bervor, bag bie romifche Rirche bas Musgeben bes beiligen Geiftes aus bem Bater (allein, wie er supplirt) bekenne, Leo I. und Leo III., bann Habrian I. sowie Johann's VIII. Legaten in biefem Sinne fich ausgesprochen und die Uebereinstimmung mit ben vier anderen Patriarchalfigen hierin gewahrt batten. 69) Bhotius bittet ben Bralaten, mit beiligem Gifer jene gottesläfterifche Lebre gu befampfen, die Errenden auf ben rechten Weg gurudzuführen und fie fo bem Satan zu entreißen, ber fie zu verschlingen brobe. 70) Wenn er einerseits im Binblid auf ben hochgepriefenen Empfanger biefes Schreibens im Occibent wie im Orient große Rirchenlichter burch Gottes Gnabe wirken lagt, 71) fo verhehlt er boch nicht, bag feines Erachtens bas Abendland eine große Bloge in jener von ihm betampften Lebre einiger feiner Bater fich gegeben, eine bebauerns. werthe Bloge, die man nicht in der Beife eines Cham aufbeden, fondern nach bem Beispiele ber zwei anderen, weit ebleren Sohne bes Doe möglichst zubeden muffe. 79)

Der Brief ward wohl rasch und flüchtig verfaßt, die Argumentation ist ebenso schlecht geordnet als spiksindig; doch liebt Photius auch sonst verdnungsloses Aneinanderreihen, Wechsel und Mannigsaltigkeit in der Polemik. Der stolze Lehrton des Byzantiners, der sich für das Seelenheil der Abendländer äußerst besorgt zeigen will, ist nur wenig verhüllt, die Geringschätzung der Occidentalen läßt auch hier sich heraussühlen und auf einen nur einigermaßen unterrichteten sateinischen Präsaten konnte das Ganze kaum einen gewinnenden und überzeugenden Eindruck machen, wie denn auch alle Mühe des Photius bei dem Aquilejenser ohne Erfolg geblieben zu sein scheint; gegen das Ende des neunten Jahrhunderts durfte kein Lateiner mehr es wagen, den Lehrsat vom Ausgange des heiligen Geistes aus Bater und Sohn geradezu zu bestreiten.

Auch nach anderen Seiten bin ward von Photius die Lehre ber Lateiner entschieden befämpft. Die berühmte Encyclica von 867 ward wieder hervor-

Beweise für seine Lehre vorbereitet habe (B. III. Abschn. 8. R. 19); schon in seinem erften Patriarchate hatte er also hiefür reiches Material gesammelt.

<sup>45)</sup> cap. 16 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) cap. 4. 5. 21—26.

<sup>7°)</sup> cap. 7. 27.

<sup>7 )</sup> C. 2: ἄςπερ ἐν τοῖς τῆς Ἐψας μέρισιν, υὕτω δὴ καὶ ἐν τυῖς Εσπερίοις φωστῆρας καὶ ὑδηγυῦς τελεσιουργῶν (Θεός).

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) c. 17. 26. Cf. c. 27: τῆ εὐλογία τῶν τὴν πατρικὴν ἀδχημοσύνην περιστειλάντων περιλάβοι.

gefucht und in neuer Auflage verbreitet. 78) Damit nicht gufrieden verfaßte Bhotius noch ein größeres Bert gegen die Lateiner, bas Buch "von ber Doftegogie bes heiligen Beiftes", und zwar zwischen 885 und 886, bas er an verichiebene Bifcofe und andere Berfonen fandte. 74) Bierin hat er feinen fpisfindigen Argumentationen die Krone aufgefett und noch viel offener feinen Saf gegen ben "baretifchen Weften" jur Schau getragen. Die Anbanger bes Filioque find ihm Reinde Gottes, neue Bneumatomacher, 75) Reger, Gottlofe, Gottesläfterer, 76) Menfchen, welche die Babrheit in Ungerechtigkeit nieberguhalten fuchen (Rom. 1, 18), 77) wahnfinniger als bie Rafenben 76) u. f. f. Babricheinlich batte er bei ber Abfaffung biefer Schrift noch beffer bie von ben Gegnern aus ber Bibel und ihren Batern, insbesondere Ambrofius, Augnftinus und hieronymus, angeführten Autoritaten tennen gelerut; er batte wohl auch gefunden, daß sie sich auch auf griechische Rirchenlehrer berufen, und ftellt baber am Schlufe noch eine Biberlegung ber von ben Gegnern gefammelten Batertexte in Aussicht, 79) von ber wir aber nicht wiffen, ob fie wirklich noch gu Stande gekommen ift. Da uns teine anderen lateinischen Avologien aus iener Reit bekannt find, fo ist es nicht unwahrscheinlich, bag er bamals noch die Schriften von Ratramnus und Aeneas erhalten hatte. Allen Scharffinn bot er auf, hierin bie Lateiner zu widerlegen, ja es scheint, daß er die fruber zum Gegenstande weiterer Anklagen gemachten Disciplinarpunkte fallen ließ; wenigstens haben wir, abgesehen von einzelnen, vielleicht von ibm berrubrenden Scholien zum Romocanon, teine fichere Spur bavon, bag er biefe wieberbervorgefucht, ba bie ihm zugeschriebene Abhandlung "gegen bie Franken", wie Die spätere Untersuchung zeigen wirb, 80) in ihrer jegigen Geftalt taum von ihm herrührt. Jebenfalls traten bie disciplinaren Differenzen vor ber boamatischen in den Hintergrund; diese bat Bhotius in der Beise behandelt, daß alle fpateren Schismatiter an ihn fich anlehnen, feine Argumente ausbeuten und mehr ober weniger ausführlich verarbeiten. Die Doftrin, bag ber Geift vom Bater allein ausgehe, ift fo mit Recht bas photianische Dogma genannt worden.

Es drängt fich die Frage auf, ob Photius allein diesen Rampf führte ober ob auch andere Griechen, mehr oder weniger fich ihm anschließend, in

<sup>73)</sup> In mehreren Handschriften tommt die Encyclica mit dem Titel vor: Ετίρα Ειδούσε (παφ der Schrift de Spir. S.) περί τοῦ άγιου πνεύματος εξεδόθη έν τῷ πατριαρχείφ μετά τὴν ἐπάνοδον ἐκ τῆς ἐξορίας. So Cod. Vatic. 1923. Bgl. Mai Vett. Scr. Nov. Coll. I. Praef. p. XV. Allat. c. Creyght. Exercit. XIV. p. 220 seq. Fabric. Bibl. gr. XI. p. 13 ed. Harl.

<sup>74)</sup> Darüber Raberes unten in ber Erörterung fiber bie Schriften bes Photins.

<sup>75)</sup> θεομάχοι c. 16. p. 18; c. 41. p. 42; νέοι πνευματομάχοι c. 96. p. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) c. 48. p. 49; c. 12. p. 15; c. 10. p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) c. 1. p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) C. 36. p. 39: των μεμηνότων μανικώτεροι. Cf. c. 39. p. 41: των ατολείτων διαιτηταί.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) c. 96. p. 109. 110.

<sup>\*\*)</sup> Bir werben bei Befprechung ber Schriften bes Photius bierauf gurudtommen.

gleicher Weise auf ben Kampfplat traten. In der That lassen sich die Spuren eines anderen gleichzeitigen und gleichgefinnten Polemikers unschwer auffinden. Wir besitzen vierundzwanzig spllogistische Capitel gegen das Dogma der Lateiver von einem Patricier, Philosophen und Lehrer Niketas von Byzanz. <sup>51</sup>) Zwar setzen viele Literärhistoriker <sup>52</sup>) ihn in den Ansang des zwölsten Jahr-hunderts; aber es beruhen ihre Angaben nicht auf sicheren Stützen und ergeben mehr, daß er nicht später gesetzt werden kann, als daß er in diese Zeit fallen muß. Daß dieser Niketas vielmehr als Zeitgenosse unseres Patriarchen zu betrachten ist, ergeben folgende Momente.

1) Dem Texte ber vierundzwanzig Capitel geht in ben Handschriften bie Bemertung vorans, daß der Verfaffer in ber Beit von Michael III. bis zu Leo bem Beifen lebte. Diefe Nachricht ift umsoweniger von vorneherein gu verwerfen, als 2) die anderen Schriften besselben Autors eben biefer Beit angehören. 83) Derfelbe ift ohne Zweifel ibentisch mit jenem Nifetas, ber für bas Concil von Chalcedon an die Armenier fchrieb (Bb. I. S. 501 ff.) und ben wir oben (A. 2. S. 601) auch als Beftreiter bes Islam tennen lernten. Der Berfaffer biefer Schriften beißt überall Byzantier, Philosoph und Lehrer; er gebraucht biefelben Rebeformen und Ausbrude, biefelben Conditionalfage, diefelbe Art ber Beweisführung. Fehlen auch in bem Schreiben an die Armenier und theilweise auch in ben Antworten auf die Briefe ber Saracenen die gebanften Epitheta, wie "Lebenwirfende, übermefentliche Trias" u. f. f., find auch bort bie Formen minber ichmerfällig, die Gage nicht fo einförmig und ichleppend, fo erklart fich bas baraus, bag bie genannten Arbeiten bie Briefform hatten, nicht die von Syllogismen und bialeftischen Erörterungen; folche tommen aber boch in bem Briefe an die Armenier c. 16 und in ber Wiberlegung bes Roran vor und gerade bier findet fich die größte Uebereinstimmung, die engfte, . unmöglich auf Bufälligfeiten bernhenbe Bermandtichaft. Den von Bielen bem zwölften Jahrhundert zugetheilten Brief an die Armenier haben wir bem neunten Sahrhundert zugewiefen. Allatius ichrieb ihn Anfangs dem Rifetas David, Biographen bes Ignatius, ju; 84) wenn bas auch unrichtig ift, wie benn ber genannte Nifetas, bem u. A. Commentare gu ben Gebichten bes Gregor von Nazianz beigelegt werden, 85) obichon "Philosoph" genannt, 86) boch als Paphlagonier, nicht als Byzantiner, noch als Patricier bezeichnet wird, fo zeigt es boch, bag Allatius teinen Grund fand, die von ibm veröffentlichte Schrift über bas zehnte Jahrhundert hinauszuseten; übrigens hat er nachher felbft feine Anficht berichtigt. 87) Die Schriften gegen ben Islam,

<sup>1)</sup> S. unfere Monum. Lit. H.

<sup>82)</sup> Oudin. de script. eccl. t. II. p. 1070. Fabric. Bibl. gr. t. VII. p. 746.

<sup>(1)</sup> S. bie Borrebe von Malou bei Migne PP. gr. t. CV. p. 583.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Allat. ad calc. Gr. orth. t. I. Cf. Diss. de Nicetis §. 4 (Mai N. PP. Bibl. VI. II.)

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Nic. David. Paraphrasis carm. arcan. S. Greg. Naz. cur. E. Dronke. Goett. 1840.

<sup>80)</sup> So Cod. Cusan. bei Dronke l. c., in codd. Vatic. 341. 365. 379 (Mai l. c.) 496. 808. 919, bei Niceph. Call. und in den Ausschriften seiner zwölf Reden.

<sup>87)</sup> Malou bei Migne l. c.

beren Berfasser Byzantier und Philosoph heißt, zeigen schon in ihrem Titel bie engste Berwandtschaft mit unseren Syllogismen und stellen eine Bider-legung eines von den Saracenen an Kaiser Michael III. gesandten Briefes bar. 50)

Dagegen beweiset 3) die Ansührung unseres Nifetas bei Schriftsellern bes zwölsten Jahrhunderts keineswegs, daß er selbst diesem angehört. Hugo Etherianus, der mehrere unserer Capitel in ziemlich getreuer Uebersetung bringt, benützt ganz in derselben Weise auch ältere polemische Schriften der Griechen, namentlich das Buch des Photius vom heiligen Geiste, und gibt nirgends ein entscheidendes Merkmal für das jüngere Alter dieses Autors; wenn er denselben als "neuen Philosophen" bezeichnet, so bezieht sich das auf das Reue und Fremdartige seiner Speculation, nicht auf die Zeit, in der er lebte. § Auch Andronitus Ramaterus nahm in seine "Hoplotheke" 98) unter die den Bätertexten angehängten Spllogismen, ebenso wie Stellen aus Photius, Nikolaus von Methone und Euthymins Zigabenus, Argumente unseres Niketas auf, und zwar gleich nach denen des Photius und vor denen des Nikolaus von Methone, wenn er auch nachher Spllogismen von beiden unter einauber ansührt.

Positiv spricht 4) zu Gunsten unserer Annahme, daß Niketas seine Gegner nirgends als Lateiner, Italer ober Franken bezeichnet, wie sonst seit dem eilsten Jahrhundert regelmäßig geschieht, sondern einsach nur "Einige" erwähnt, die das von ihm bekämpste Dogma vertreten, und ganz in ähnlicher Beise wie Photius, ja fast noch zurückaltender, sich über dieselben äußert. Gleich jenem betrachtet er die gegnerische Lehre als etwas ganz Neues, wovon erst das Gerücht nach Byzanz gekommen sei; er nennt nur im Allgemeinen Gegenden des Occidents, in denen einige im Glauben nicht wohlgesinnte und der Festigseit ermangelnde Männer das neue Dogma verbreitet; er redet, als ob er der Erste oder doch einer der Ersten wäre, die diese neue Gottlosigseit zu bekämpsen unternehmen, und zwar damit nicht das Stillschweigen Gesahr bringe. Das bestätigt durchaus das hohe Alter unserer Schrist; so sprachen die Griechen des zwölsten Jahrhunderts nicht mehr. Der Bersasser wochte dabei viel-

<sup>\*\*)</sup> Mai l. c. p. δ. Migne l. c. p. 807 seq.: Νεκήτα Βυζαντίου φελοσόφου Εκθεσε κατασκευαστική μετ' αποδείξεως τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος ἐκ κοινῶν ἐννοιῶν καὶ διαλεκτικῆς μεθόδοι καὶ φισικῶν ἐπιχειρημάτων καὶ συλλογιστικῆς πολυτεχνίας προαγωμίνς καὶ ἀντίψψησις τῆς σταλείσης ἐπιστολῆς ἐκ τῶν Άγαρηνῶν πρὸς Μιχαήλ βασελέα κίῶν Θεοφίλου ἐπὶ διαβολῆ τῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως. Æthntich Ref. Mah. c. 1. p. 673.

<sup>89)</sup> L. I. c. 2 stellt er die, quos novella aetas produxit, den heitigen Bätern gegenstder (cum nullus 88. Patrum hoc asseruerit) und begreift unter jenen auch den Photius. De er sonst leine Cronologische Ordnung in der Ansührung der gegnerischen Argumente einhält, hat es keine Bedeutung, daß er unmittelbar nach jenen Worten c. 3 den Erzbischof von Nikomedien und den Nikolaus von Methone ansührt. Erst nachdem er c. 6 wiederum Ersteren hat reden lassen, sührt er (c. 7: sed Niceta Byzantius philosophus per inconvenientium inductionem produre decertat) ein Argument unseres Autors an, dem dann andere solgen (c. 12: Attamen Nicetas ex adverso instat. c. 15: His atque similibus Byzantius novus philosophus non consentit. c. 17: Nicetas syllogizare constur... prudens iste vir etc.), mit Einwendungen der beiden anderen untermischt.

<sup>96)</sup> Cod. Monac. 229. f. 87, b seq. Nicet, cap. 6. 10. 17. 21.

fachen Grund haben, die Arbeiten bes Photius, benen ihrer ganzen Anlage nach die Priorität zuerkannt werden muß, nicht zu erwähnen, zumal, wenn er nach bessen Sturz unter Leo VI. schrieb; jedenfalls wollte er sich als ganz von freien Studen, ohne fremde Aufforderung in die Arena eintretend darstellen.

ľ

Damit ftimmt 5) bie Art und Beise ber Bolemit überein. Die meiften Argumente find die des Photius, nur breiter und weitschweifiger, bisweilen auch ftringenter entwidelt. Bohl geht unfer Nitetas auch (c. 2. 4) auf Die Formel "burch ben Gobn" ein; aber ichon ber Titel ber Myftagogie und mehrere Stellen biefer Schrift zeigen uns, bag Photius bereits barauf Rudficht genommen haben muß. Wohl führt er auch manche Baterftellen an; bi) aber auch Bhotius hatte auf diese naber einzugeben verheißen, 92) fobann find fie aus meift febr gelefenen Schriften gefcopft 93) und ihre Benütung entfpricht bem altesten Stadium ber Controverse. So wird 3. B. (c. 2, 4) bas patriftifche Bild von ber Soune und bem Strahl benütt, aber nur in fehr befchrantter Weife und, wie es fcheint, ohne Ahnung von ber Art, in ber die Lateiner und Unionsfreunde es zur Beranschaulichung ihrer Lehre gebrauchten. Man tonnte inbessen einwenden: Gar Manches in ber Argumentation bes Nitetas läßt barauf foliegen, daß ihm icon weiter gebenbe Deduktionen ber Lateiner vorlagen, als fie bem Photius befannt waren und bag bie Bolemit icon ein weiteres Stadium erreicht hatte. So spricht Rifetas das Princip des Photius: "Was zwei Berfonen in der Trinitat gemeinsam haben, bat auch die britte," nicht fo geradezu aus; er tennt ben Ginmand, bag Gohn und Beift bas Brincipiirtsein gemein haben, ohne daß es ber Bater bat; baber fest er (c. 1): "Was von zwei Berfonen gemeinsam und gang auf biefelbe Beife ausgesagt wirb, bas bat auch die britte" und fertigt bann ben Ginwurf mit Berufung auf bie Berichiebenbeit bes Bezeugtfeins und bes Bervorgebens ab, indem er dabei bervorhebt, daß bagegen die Spiration ταυτοιρόπως von Bater und Sohn ausgesagt werben mußte, weil fonft ber Beift bei boppelter Spiration zusammengesett mare. Gegen bas Argument (c. 4), ber Bater mare unvollfommen, wenn er noch bes Cohnes gur Bervorbringung bes Beiftes bedürfte, lagt er ben Gegner fagen: Da auch nach ben Griechen bem Bater bas Boblgefallen, bem Gobne bas Wirten, bem Geifte bas Mitwirten zugefcrieben wird, fo wurde ber Bater ebenfo des Birtens beraubt und ber Sohn unvolltommen fein, ba er ber Mitwirtung bes Beiftes bedarf. Ebenso wendet ber Biberfacher ein, ber Beift beige gerabe fo Beift bes Sohnes wie Beift bes Baters. Bu c. 22 findet fich bie gegnerische Einwendung: Allerbings murbe, falls bem Sohne bie Gigenthumlichfeit bes Baters, bag er Erzeuger und Spirator jugleich ift, jutame, eine Bermifchung ber Berfonen fich ergeben, aber nicht, wenn er nur bas Gine ift, blos Spirator, und bei ber Bemein-

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) So Basil. in c. 3. 4. 12. 13; Naz. c. 7. 10. 19; Dionys. c. 20; Dam. c. 1. 2. 4. 10.

<sup>92)</sup> de Spir. S. myst. c. 96.

<sup>93)</sup> So die Stelle Dam. F. O. I. 11. p. 148 (ο πατης δια νίου προβολεύς) citirt bei Camat. c. 142 (Gr. orth. II. 501.) und Bettus Epigr. I. (ib. p. 535.)

famteit bes Aushandens wurden Bater und Sohn zusammenfallen. ware ber Bater nicht schon als solcher vom Sohne unterschieben. — Indessen sind diese Einwendungen theils für ben Ibeengang bes Autors fo nabeliegend, bag man nicht zu ber Annahme genothigt ift, fie feien erft burch weitere Polemit ben Griechen befannt geworben, und bag febr leicht ein bentenber Orientale, gumal wenn er an Scharffinn ben Photius noch überbieten wollte, bagu tam, bom Standpunkte ber Begner aus biefelben zu erheben, theils find fie von ber Art, daß eben nur ein Grieche bagu tommen fonnte, fie vorzubringen, da fie bie von den Lateinern nie anerkannten Axiome des Photius voraussetzen. bann bie Gegner (c. 18) gegen ben Sat, ber Beift tonne nicht jugleich und gleichewig von zwei Principien bas Sein haben, ohne bag beibe erfte Brincipien seien, nur einwenden, bei Gott sei ja tein Ding unmöglich, so ift bas eben nur ein selbstgemachter Ginwurf, da die Lateiner nirgends gegen eine behauptete logische und metaphysische Unmöglichkeit sich auf die Allmacht Gottes berufen haben, abgesehen davon, daß sie niemals anerkannten, Bater und Sohn feien zwei Brincipien bei ber Spiration.

6) In Bezug auf die sehr schleppende Form, die mit Conditionalsaten, benen oft der Nachsatz sehlt, die Argumente einleitet, konnten die Bücher des Leontius gegen die Restorianer, <sup>94</sup>) die Schriften des Studiten Theodor gegen die Jonoksasten, <sup>95</sup>) das vierte Buch des Bolymorphus von Theodoret <sup>96</sup>) und der Thesaurus des alexandrinischen Cyrillus <sup>97</sup>) als Muster dienen. Wit letterem Kirchenvater stimmen namentlich viele Redesormen unserer Abhandlung überein. <sup>96</sup>) Derartige syllogistische Demonstrationen waren überhaupt im neunten Jahrhundert nichts Seltenes mehr, wenn auch nicht alle so ermüdend und geschraubt waren, wie die unseres Autors.

So blirfen wir benn mit ziemlicher Sicherheit unseren Philosophen bem Photius als Kampfgenossen in seinem bogmatischen Streite beigesellen. Wer war aber dieser Niketas? Sicher kann nicht an Niketas Stethatus, den Gehilfen bes Cärularius im eilsten Jahrhundert, noch an Niketas Seidus im Anfange des zwölften gedacht werden, dessen Polemik nach den erhaltenen Fragmenten direkt gegen Rom gerichtet war, 99) ebensowenig an Niketas von Mitylene oder Maroneia, Erzbischof von Thessalonich, wie an Niketas Choniates. Ein Niketas des eilsten Jahrhunderts, Bischof von Serron (Serra), dann Erzbischof von

<sup>&</sup>quot;) Migne PP. gr. LXXXVI. 1400 seq., bej. L. II. c. 3-5. 7-12. V. 25-33.

<sup>95)</sup> ib. t. XCIX. p. 382 seq. Antirrhet. III.

<sup>96)</sup> ib. t. LXXXIII. p. 317 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) t. LXXV. assert. 1 seq. p. 24, 28, 32, 36, 301 seq.

<sup>98) 3.</sup> B. die Formeln: el δε τοῦτο ἀληθές, ῶςπερ καὶ ἀληθές Cyr. de Trin. c. 13. p. 1165 — el δε τοῦτο λέγειν ἡ φρονεῖν ἀδεβές (ober ἀπάσης ἐστὶ δυσδεβείας ἐπέκεσα) assert. 4. p. 48. 53; 6. p. 73; 21. p. 356 seq.; dial. VI. de Trin. p. 1065. — ἐρωτητίον αὐτούς, el (πότερον).. ἡ ... Thes. ass. 7. 8. p. 89. 101. — ἀνάγκη πᾶσα ib. 9. p. 125. 128; 11. 24. p. 153. 392. — ὁ δι ἐναντίας ass. 11. p. 156; ass. 20. 33. 34. p. 841. 573. 581. 589. dial. VII. de Trin. p. 1084 und fouft oft.

<sup>\*\*)</sup> Allat. de Nicet. p. 44. Fragm. c. Hott. p. 591 de cons. I. 14. II. 11. 12. p. 209. 211. 214. 470. 535, 1111 seq. Fabric. l. c. p. 755.

Beraklea, ber mehrere Reben bes Gregor von Nazianz commentirte und auch ben Beinamen bes Philosophen führte, 100) wird von A. B. Caileau auch als Berfaffer ber bem Ritetas David zugeschriebenen Ertlarungen zu ben Bedichten bes genannten Baters angeseben, 101) wofür jedoch teine Gründe angegeben Reiner biefer Commentatoren ift mit unserem Autor ibentisch; auch bie Schreibmeise ist burdweg verschieden. Der Name Niketas mar in Bygang ungemein bäufig; in den Briefen des Photius finden wir einen Brotospathar biefes Ramens (S. 256) um Beiftand für zwei Genoffen bes Batriarchen angegangen; wir fennen ben Abmiral Rifetas Dorpphas, bann ben jungeren Beitgenoffen Rifetas David, fpateren Bifchof. Roch einen vierten Rifetas jener Zeit erwähnen die Chronisten, der taiferlicher Truchfeg 109) war und Aplinites genannt wurde, ben Basilius megen Berbachtes eines ebebrecherischen Berhaltniffes jur Raiferin zum Dionche icheeren ließ und ber unter ber folgenden Regierung Detonom ber hauptfirche murbe, jugleich Stifter eines Rlofters, in bem er feine Rubestätte fand. 103) Diefer lebte ficher von Michael III. bis au Leo VI, hatte wohl auch die Patricierwurde inne und konnte den damals nicht fo feltenen Beinamen bes Philosophen und Lehrers erhalten haben, auch bevor er das Amt eines Detonomen erlangte. Indeffen findet fich tein ausreichender Grund, gerade ibm unfere Schriften beigulegen und andere Manner biefes Ramens auszuschließen.

Daß auch nach bem zweiten Sturze bes Photins unter Leo VI. bas photianifche Dogma noch Anhänger gablte, werben wir unten bestätigt finden. Unfer Nifetas, von Photius angeregt, tonnte nach deffen Entfetung mit Bermeidung eines bamals gebrandmarkten Namens, ja mit völligem Absehen von ben früheren Leistungen bes Erpatriarchen, bessen Doktrin in ausführlichen Argumentationen vertreten, die wohl damals noch nicht bie Beachtung fanben, welche bie fpatere Zeit ber Comnenen ihnen angebeihen ließ. Den Griechen, bie fo gerne an ben Buchstaben ber Schrift fich hielten, bie immer nur gebort und gelefen hatten, daß ber beilige Beift vom Bater ausgebe, erschien ber Lehrsat ber Lateiner leicht als etwas Frembartiges, Reues, barum Gefähr. liches, wie icon 808 ben Monchen in Jerusalem; die Meugerungen ihrer Bater waren hierin weniger beutlich und beftimmt als die ber abendlandischen und ihre eifersuchtig bewachte Orthodoxie machte fie migtrauisch gegen Alles, was mit ben bei ihnen hergebrachten Doftrinen und Brauchen nicht in vollem Ginflang war. Aber bamals maren sicher noch nicht alle Griechen babin getom- . men, die Lehre ber Lateiner über bas Ausgeben bes Beiftes auch vom Sohne als Barefie zu betrachten. Nachbem Photins icon in feinem erften Batriarchate Diefe Anklage gegen ben Occibent erhoben, mußte wohl Signatius bei feiner

<sup>100)</sup> Chr. Fr. Matthaei S. Greg. Naz. orationes binae. Mosquae 1780. 4. Migne PP. gr. XXXVI. 933.

<sup>101)</sup> Migne t. XXXVII. 17.

<sup>102)</sup> ο έπι της τραπέζης, dapifer, bei Codin. p. 21. in ber Reihe ber Burbentrager.

<sup>163)</sup> Leo Gr. p. 257. Sym. c. 12. p. 691. Georg. m. c. 12. p. 843. Ham. Cont. V. 12. p. 759.

Restitution davon wissen und sicher hätte es den der Kirchenlehre so strenge anhängenden Patriarchen bennruhigt, ja es wäre ihm unmöglich gewesen, in kirchlicher Gemeinschaft mit Bertretern einer Jrrlehre zu stehen. Ignatus theilte wohl nicht die Meinung des Photius, er sah keinen Irrthum in der Lehre der Lateiner. 104)

Sanz wie Niketas hat auch bes Photius Buch vom heiligen Seifte die römische Kirche nicht angegriffen. Aber barin unterscheiden sie sich, das Ersterer sie gar nicht erwähnt, während Letzterer sie gleichsam zur Mitstreiterin macht und ihre Autorität für sich anführt. Er hat die Päpste dis zu seiner Zeit als Bertreter des unverfälschten Symbolums gegen Ambrosius, Augustinus und Hieronymus angerufen und glaubt in ihnen eine der stärtsten Waffen gegen die angeblichen Neuerer zu besitzen, indem er dieselben mit ihren eigenen Autoritäten, den Bätern der Bäter, schlägt.

Auch bei den späteren Griechen hat sich noch die Kunde davon erhalten, daß Photius bei der Bekämpfung des Filioque noch nicht die römische Kirche angegriffen habe, die damals noch dasselbe nicht adoptirt, sondern nur den "italischen" Frrthum, von dem jene damals noch frei war. 105)

Gleichwohl ließ ber stolze Byzantiner auch jetzt nicht die direkten Angriffe gegen Rom bei Seite; zu dem dogmatischen Kampfe gegen die Lehre bes Abendlandes gesellte sich bei ihm der persönliche gegen den Nachfolger Johann's VIII.

## 5. Rampf gegen ben Papft Marinus und Berhandlungen mit beffen Rachfolgern.

In Rom war nach dem am 15. December 882 erfolgten Tobe 30hann's VIII., 1) dessen zehnjähriges Bontifikat eine lange Rette von Schwierigkeiten und Bedrängnissen gewesen war, ber bisher öfter genannte Marinus

<sup>184)</sup> Maxim. Chrysob. de proc. Sp. S. c. 3 (G. O. II. 1081 seq.): Ἰγνάτιος . , ἐἰδώς τὴν ἐκκλησίαν τῆς Ῥώμης ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ νίοῦ ἡ διὰ τοῦ νίοῦ τὸ πνεῦμα δευλογοῦσαν, οὖκ ἐταράττετο οὐδ' ἀλλύτριον τῆς πίστεως τὸ δύγμα ἡγεῖτο τουτί.

<sup>106)</sup> Nicol. Methon. Tract. de process. Sp. S. c. 4. Cod. Mon. 28. gr. f. 293 a.: Ο λατίνος. Τί δέ; Οὐδὲ τὸν Φώτιον λίγεις διαδχίδαι ἀφ' ήμῶν (sic) τὴν ἐκκληδίαν τῆς Ρώμης, ὕς πλείδτα γεγραφώς εὐρίδκεται κατ' αὐτῶν καὶ τῆς αὐτῶν πίστεως; Ὁ Γραιώς. Οὐδαμῶς ἔχεις δεἰξαι, ὧ οὖτος, τὸν θειύτατον Φώτιον ὕλος (l. ὕλως) κατὰ τῆς ἐκιλησίας τῆς 'Ρώμης γεγραφηκότα καὶ ταύτην, ὡς φῆς, ἐξ ἡμῶν διαδχίδαντα. Εἰ γὰρ τοῦτο, πῶς καὶ τὸν Κηρουλάρεον φῆς Μιχαὴλ μετὰ τοδούτους χρόνους ὅντα (καὶ γάρ που διακοδιοστὸν ἔτος παρῆλθε μέσον Φωτίου καὶ Μιχαὴλ τῶν ἀοιδίμων πατριαρχῶν) τὴν ἀναφορὰν ἐκ τῶν ἱερῶν διπτύχων ἐξῶσαι τοῦ πάπα; πῶς δὲ καὶ τὰ πρακτικὰ τῆς κατὰ Φώτιον δινόδου οἱ τοῦ ἀοιδίμου Ἰωάννου τοῦ πάπα πρέδβεις ἀπεκόμεδαν πρὸς τὴν Ρώμην, ἀναθεμίδαντες καὶ αὐτοὶ τὴν τοιαύτην τῶν Ἰταλῶν αϊρεδιν, παρόντες κατὰ τὴν αὐτὴν ἀγίαν σύνοδον, ὡς καὶ ἄνωθεν ἔφημεν. γράφει μὲν ὁ θειότατος Φώτιος, ἀλλα κατὰ τῆς τοιαύτης ἐταλικῆς αἰρέδεως, ἀκμὴν μήπω κεκρατημένης τῷ τότε τῆς ἡωραιῶς ἐκκληδίας, ὡς ἐξόν δοι καὶ ταῖς τοιαύταις γραφαῖς ἐντυχεῖν δηλωθήδεται.

<sup>&#</sup>x27;) Jaffé Reg. p. 292. Pag. a. 882. n. 8. Daß er ermordet ward (Annal. Fuld. a. 883. Pertz I. 396), ist seineswegs völlig sicher, obschon es auch soust versichert wird (Herim. Aug. Bernoldi Chron. Mar. Scot. Pertz V. 108. 421. 518.).

gum Bapfte ermablt worben. Seit feinem zwölften Sahre im Dienfte ber römifden Rirche, von Leo IV. bereits jum Subdiaton geweiht, 9) von Ritolaus I. zum Digfongt befördert und 866 mit Donatus und Leo nach Constantinopel bestimmt, hatte er icon frube für ben papftlichen Stuhl mit Erfolg gearbeitet und in fo bobem Mage bie Gunft bes Bulgarenfürsten Michael gewonnen, bag er von ihm zum Erzbischofe für fein Land erbeten marb. Da bamals bie papftliche Gefanbtichaft nicht nach Byzang gelangte und in Bulgarien fich langere Reit aufzuhalten genothigt mar, fo mar auch er für bie Berbreitung bes Chriftenthums in biefem Lande thatig. Bon Sabrian II. 869 nach Conftantinopel gefandt, hatte er bort als ber thatigfte und entschiebenfte unter ben Legaten fich neue Berbienfte erworben, die auch unter bem Bontifitate Jobann's VIII. volle Anerkennung fanden. 3) Als Archibiaton ber romifchen Rirche 4) genog er bobes Unfeben und bedeutenden Ginflug; vielleicht mar er aber boch nicht in Allem diesem Papfte genehm 5) und es scheint, bag er ihn auf eine ehrenvolle Beise aus Rom zu entfernen suchte, indem er ibn gum Bifchof weihte und fich feiner in verschiebenen Gesandtichaften bediente. Daß Johann VIII. ihn consekrirte, ift außer Zweifel; 6) über feinen Bifchofssig aber hat man mehrfach gestritten. Einige hielten ibn für einen Diffionsbifchof ber Bulgaren ober ber Slaven; 7) aber es tann taum mehr einem Zweifel unterliegen, bag er Bifchof von Care (Cera) ober Ceri in Etrurien , nabe bei Cervetri unweit Rom war; 8) fo nennt ihn ein alter Autor ausbrucklich episcopus Cerensis 9) und auch sonst kommen Bischöfe bieses Ortes vor. 10) Wenn ihn Photius in bem an ihn gerichteten Briefe Bischof von Caftella

²) Marinus sagt uns sesses in ber vierten Situng des achten Concils (Mansi XVI. 58): Ego subdiaconus Rom. Eccl. eram in diebus illis (860) consecratus a Leone SS. Papa Rom. et in R. E. ministrabam a duodecimo anno temporis nativitatis meae et quando isti venerunt Romam cum Arsavir, ego ministrabam in E. R. S. Dei genitricis Mariae, quae dicitur Praesepis.

<sup>3)</sup> Bgl. oben B. IV. A. 2; VI. A. 10. S. 41. 576 f., bazu Bb. I. S. 617.

<sup>1)</sup> Als folder wird er in ben Annal, Fuld. P. V. (Pertz I. 398) bezeichnet.

<sup>5)</sup> Darauf beutet sein unten zu besprechendes Berhältniß zu bem Bischof Formolus.

<sup>\*)</sup> Die von Biauchini edirte Invectiva in Romam pro Formoso (Migne PP. lat. CXXIX. p. 832) sagt ganz deutsich: Nonne Johannes Papa eum ordinavit? Und wiederum (p. 934): Vis fortasse dicere, o Roma, quod Marinus episcopus non fuerit? Ergo et consecratio Johannis Papae, quam Marino Cerensi episcopo digne aut indigne, ut dicis, imposuit, irrita est. Si indigne, (nec) Johannes noster Apostolicus (quod nesa est ad dicendum), nec Marinus episcopus; si vero digne, prout omni mundo recto visum est, Dominus Johannes sit Apostolicus et Marinus episcopus. Sgl. oben ©. 371. N. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Pag. a. 882. n. 10. Fleury t. XI. p. 528. L. 53. n. 38.

<sup>\*)</sup> So Mansi not, ad Pag. l. c.: Cerae urbs Hetruriae vetustissima 25 mil. pass. ab Urbe. Bgl. Döllinger Lehrb. I. S. 424. Dammler Ofifr. G. II. 216. Ueber Ceri f. Tournon Etudes statistiques. Paris 1831. t. l. p. 63.

<sup>\*)</sup> Der Rote 6 citirte Autor nenut ibn breimal fo p. 830. 832. 834.

<sup>(</sup>Baron. h. a.) 868 Crescentinus Cerensis (Mansi XVI. 139.)

nannte, 11) fo ift abgesehen von der bei ben Griechen auch fonft ungenauen Bezeichnung lateinischer Bischofssite an ben Ramen Caftrum und Caftell an benten, ber mahricheinlich bem Namen Ceri ober Care vorgefest mar. 18) Gegen Ende 879 ober Anfang 880 ging Marinus mit Bifchof Betrus von Sinigaglia zu Rarl bem Diden nach Oberitalien; 13) in ber zweiten Salfte bes Rahres 880 ward er nach Constantinopel gesaudt, wo seine Standhaftigleit auf eine neue schwere Probe gestellt ward; 14) noch 881 wurde er nach Reapel an ben viele Sahre mit ben Saracenen verbundeten Bischof Athanafius abgeordnet, 18) ber nach vieler Mübe erft 882 von bem verberblichen Bundniffe abgezogen warb. 16) Auch befleibete Darinus, wie wir aus Johann's Briefen erseben, bas Amt eines Schatmeisters ber romischen Rirche. 17) Es war in den damaligen fturmifch erregten Beiten, in benen nach bem Sinfcheiben vieler tüchtiger Manner 16) so oft die Damme ber firchlichen Ordnung burchbrochen wurben, in benen bie Bolitit auch am romifchen Sofe vielfach wechselte, ficher nichts Geringes, daß Marinus, ber langfam von einer Stufe ber Bierarchie zur anderen vorschritt und an sich feine Selbstsucht und teinen Ehrgeis mabrnebmen ließ, in allen ihm anvertrauten Diffionen ftets bie Bufriebenbeit feiner Oberhirten erwarb und unter Bapften von gang verfchiedenen Gefinnungen ftets bas gleiche Bertrauen und bie gleiche Achtung erlangte. Gin noch glan-

<sup>1)</sup> ἐπίσκοπος Καστέλλης. S. oben VI. 9. S. 553. Moroni (Dizion. t. 74. p. 265) neunt ihn Bijchof von Città di Castello.

<sup>17)</sup> Andere Conjesturen erweisen sich als unhaltbar. Man könnte an Cività Castellana benten, das um 998 als Bischofssitz erscheint und sicher weit früher schon ein solcher war (Ughelli Ital. sacra I. 365.), oder an Castrum Hetruriae, das dis 1179 ohne Bischöse gewesen sein soll (id. I. 617 seq.). Ein Rodericus Castellanae kommt 853 vor. Das in Umbrien bei der Tiber gelegene Tiphernas hieß auch Città di Castello (id. I. Append. p. 225); in den Alten der Concisien unter Johann VIII. begegnet uns neben dem Martinus von Narni, der schon 869 Bischof war (Mansi XVI. 130), auch Marinus Tiphernatensis (Mansi XVII. 342), häusiger aber jener Marinus Narniensis. (id. 363. 473. Baron. a. 879. n. 52.)

<sup>13)</sup> Joh. VIII. ep. 216. Dümmler Ofifr. Gefc. II. S. 112.

<sup>14)</sup> S. oben B. VI. A. 10. S. 577.

<sup>15)</sup> Joh. VIII. ep. 294. Baron. a. 881. n. 5 seq.

<sup>16)</sup> Erchemp. c. 49. Baron. a. 882. n. 2. Amari I. p. 456—458. Athanasius überlebte den Bapst nur um sechzehn Wonate (Petrus Subdiacon. Contin. Joh. diac. Muratori Rer. ital. Scr. I, II. p. 316.).

<sup>17)</sup> Joh. VIII. ep. 291 ad Athan. Neapol. (Mansi XVII. 215.): Marino reverendissimo episcopo et sanctae Sedis nostrae ar cario. Ebenjo ep. 216 ad Carol. Reg. p. 162. Der arcarius wird unter den papilichen Hofbeamten gewöhnlich nach dem Primicerius und Secundicerius genannt. Der Prälat Galletti handelt von ihm in der Schrift Del Primicerio e di altri uffiziali maggiori del palazzo Lateranense p. 107. Rehrere arcarii zählt Movoni l. c. p. 265 seq. V. Tesoriere auf. Einen Anastasius argentarius et arcarius Ecclesiae nostrae nennt Bapit Pelagius I. 559 in einem Briefe an Bijchof Julian von Cinqui.

<sup>18)</sup> Auch hinkmar von Rheims war am 21. December 882 gestorben' (Pag. a. 882. n. 1. Dilmmler Ofifr. Gesch. II. 212) — ein Mann, ber noch 881 energisch für die Unabhängigkeit der Kirche von der Staatsgewalt aufgetreten war (op. ad Ludov. III. Opp. II. 196 seq.).

genberes Reugniß für feine Tugenben und feine Tuchtigfeit ift eben feine Babl zum oberften Bontifikate, bie gang gegen die gewöhnlichen Regeln erfolgte, nach benen fein Bifchof eines anderen Stuhles ben romifchen besteigen, Diefer vielmehr mit Cleritern besfelben, Carbinalprieftern und Carbinalbiatonen, befett werben follte - es war ber erfte Fall einer Translation in ber romifchen Kirche, 19) gerechtfertigt burch bie ausgezeichnete Befähigung bes Mannes; es war aber auch eine eklatante Genugthuung für bie Beschimpfung, Die ihm turg vorber in ber Eigenschaft eines papftlichen Legaten in Conftantinopel wiberfahren war; sie beweift, dag ber romische Clerus, ber ibn fo lange in feiner Mitte gablte, mit Liebe an ihm bing, 20) nicht gewillt, die Difftimmung bes öftlichen Raiferhofes, ber ibm bochft abgeneigt, fowie ben haß bes Patriarden -Photius, ber icon feit bem Fehlichlagen feines Berfuchs, ihn für fich gu gewinnen, gegen ibn äußerst erbittert mar, bei ber Babl ben Ausschlag geben ju laffen, felbft nicht in einer Zeit, in ber man, von außeren Feinden vielfach bebrängt und vom weftromischen Raiserthum ohne Schut gelaffen, bes Beiftandes der griechischen Waffen fo febr bedurfte, daß es nicht rathlich ichien, bem über die Berurtheilung seines Batriarchen beleidigten Raiferhofe noch weis teren Unlag zu Digvergnügen zu geben.

Mit Karl bem Diden hatte Marinus eine Zusammentunft in Nonantula (Juni 883), <sup>21</sup>) auf ber jener ihn mit allen Ehren empfing und seine Anertennung ber Wahl, die ohne Abgeordnete des Kaisers Statt gefunden, aussprach. Daß Marinus ein blindes Werkzeug des unfähigen Kaisers war, <sup>22</sup>) verdient sicher keinen Glauben. Wir haben aber auch viel zu wenig Rachrichten über den damaligen Stand der Parteien in Rom, um ein sicheres Urtheil zu fällen, inwieweit diese die Wahl des Marinus beeinflußten; es scheint dieselbe hauptsächlich von freiem Antriebe des Clerus ausgegangen zu sein. Warinus fand in der Kirche das größte Lob. <sup>23</sup>)

In vielen Dingen jeboch scheint Bapft Marinus die Magnahmen seines Borgangers nicht gebilligt zu haben und so waren wohl manche Beranderungen erfolgt, hatte das Pontifikat besselben langer gedauert. Am wichtigsten für die späteren Schickselbe ber römischen Rirche war sicher sein Berfahren gegen ben von Johann VIII. entsetten Formosus. 44)

Ueber eilf Jahre hatte bereits Formosus bas suburbitarifde Bisthum

<sup>&</sup>quot;) Auch Occidentalen nahmen Anftoß an diefer Erhebung. Annal. Fuld. a. 882: In cujus (Joh.) locum Marinus, antea Episcopus, contra statuta canonum subrogatus est. (Pertz I. 397.)

<sup>20)</sup> Egl. Baron. a. 882. n. 10.

<sup>21)</sup> Ann. Fuld. (Pertz I. 398.) Dümmler a. a. D. S. 219.

<sup>27)</sup> Øfrörer Rarolinger II. G. 253. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Flodoard. Rom. Pont. (Watterich I. 650):
Quo (Joh.) patribus juncto, sollers subit alta Marinus
Regmina, qui placitus Domino et decus orbis habetur,
Augustis carus, populorum dignus amator.

<sup>24)</sup> Beibe, Marinus und Formosus, waren eine Beitlang gleichzeitig in Bulgarien; es ift wohl möglich, bag fie fich bort enger an einander angeschloffen hatten.

Borto verwaltet , vielfache Gefandtschaften im Auftrage bes romifchen Stubles übernommen, wie 866 in Bulgarien, noch 872 bei bem beutschen Ronia Endwig 25) und 875 bei Rarl bem Rablen, 26) als ber lettgenannte Papft gegen ben bisber bes bochften Bertrauens würdig befundenen, bereits fechzigjabrigen Mann mit einem strengen Berdammungsurtheil auftrat. 27) Auf einer am 19. April 876 in ber Basilica B. Mariae ad Martyres gehaltenen Synode wurde Formosus unter der vierfachen Anklage, daß er 1) als papstlicher Legat bei ben Bulgaren beren Fürsten zu einem Gibe vermocht, feinen anderen als ibn jum Bifchof anzunehmen, 28) 2) ehrgeizig nach ber papftlichen Burbe geftrebt und beghalb für fich eine Partei zu bilden gesucht, 3) Rom und feinen Sprengel eigenmächtig und ohne gegrundete Urfache verlaffen und 4) mit feinem Anhang gegen Raifer Rarl II. conspirirt, für ercommunicirt erflärt, wofern er nicht vor bem 29. April vor bem Bapfte fich ftelle, für verluftig ber bischoflichen Burbe, wenn er nicht vor dem 4. Mai, für anathematifirt, wenn er nicht bor bem 9. Mai erscheine. Ein ahnlicher Spruch erging über beffen Anbanger und Mitschuldige, ben Nomenculator Gregorius, beffen Tochter Constanting, ben Secundicerius Stephan, ben Beermeifter Sergius und Georg, ben Sohn bes gleichnamigen Brimicerius; es war die Bartei, Die gegen Rarl ben Rablen, ben vom Bapfte unter ben Rarolingern bevorzugten, entfchieben aufgetreten mar und gegen ibn ben beutichen Ronig Lubwig begunftigte. einem Schreiben vom 21. April 876 machte Johann VIII. die Bischöfe in Frantreich und Deutschland mit diesen Defreten befannt und mahnte fie, bie Gemeinschaft bes Gebanuten zu flieben, 29) ber gegen Norden entflohen war. Da Formosus nicht zu feiner Rechtfertigung erschien, ward am 30. Juni bei St. Peter eine zweite Synode gegen ihn gehalten, in der noch vier weitere Antlagen vorgebracht murben: 1) es habe Formofus Rlöfter ber romifchen Rirche geplundert, 2) mit Berachtung ber Cenfur die beiligen Gebeimniffe gefeiert, 30) 3) feinen von ben Saracenen bedrangten Sprengel auf langere Beit verlaffen, und 4) mit verbächtigen Beibern und facrilegischen Mannern

<sup>25)</sup> Baron. a. 873, n. 3. Leg. I. 518,

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Baron. a. 875. n. 6. Jaffé p. 262. n. 2254. Syn. Pontig. Mansi XVII. 315.

<sup>27)</sup> Marburger Programm — Libellus, quo ad novi Prorectoris inaugurationem d. 10. Sept. 1843 invitat L. A. Richter. Marburgi 1843. Cf. Mansi XVII. 236. Jaffé p. 204. Dümmler Augilius und Bulgarius. Leipzig 1866. S. 2 ff.

<sup>28)</sup> terribilibus sacramentis eum sibi obstrinxisse testatus, ne se vivo quemlibet episcopum a Sede Ap. suscepisset, seque eidem terribilibus nihilominus juramentis, ut ad eum (Bulg. regem) quantocius reverti debuisset, obstrictum fuisse professus, quique a nobis proficiscendi illuc licentiam, literas et necessaria adjutoria impetravit. Johannes scheint bemnach auf den Blan eingegangen zu sein, durch den dei dem Bulgarenssürfiksen besieben Formosus wieder den Anschluß dieses Landes an die römische Kriche herbeizussischen; dieser aber trat die Reise nicht an, sondern ging wieder zurück, ader nicht in seine Diöcese. — Plurimos sidi consolatores effecit et nunc per repertam hypocrisin retrorsum rediens sine licentia vel conscientia nostra propriam paroeciam deseruit.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Mansi l. c. p. 236—239. Jaffé n. 2270.

<sup>30)</sup> quod contra interdictum sacra procuraverit.

zum Berberben bes apostolischen Stuhles sich verschworen. 31) Auf dieser (übrigens von Einigen bezweifelten) Synode ward Formosus mit Zustimmung von achtundzwanzig Bischöfen befinitiv abgesett. Im Juli 876 stimmte die Synode von Ponthion diesen Decreten bei. 32)

Auffallend ift diese Daffe von Anklagen und biefes ftrenge Urtheil gegen einen Mann, ber unläugbar ber romifchen Rirche viele Dienste geleistet und bei vielen Zeitgenoffen, wie hinkmar von Rheims, 33) großes Lob gefunden hatte; icon vielfach murben Zweifel über bie Gerechtigfeit ber Senteng lant. 84) Formofus fceint zunächst die Kronung Rarl bes Rablen migbilligt und gegen die enge Berbindung bes Papftes mit ibm gefprochen zu haben, mas ihm im Rufammenhange mit anberen Umftanben bas Diftrauen und bie Abneigung Robann's zuzog, und Rarl batte jebenfalls Ginfluß auf biefes ftrenge Urtheil. 36) Das politische Bergeben 36) und die perfonliche Antipathie des Papftes Scheint Die Sauptfache gewesen gu fein; Die reintirchlichen Berbrechen batten ber Debrgabl nach icon früher geltend gemacht werden muffen, mabrend Formofus bis 875 noch bas Bertrauen bes Papftes genoß. Mochte berfelbe auch Anzeichen von Ehrgeis und Barteisucht an fich bliden lassen, seine Berbindung mit bringend verbächtigen und ichmer angeschulbigten Bersonen, feine vorgeschützte, aber nicht ausgeführte Reise nach Bulgarien, und feine gange Parteiftellung hatten ibn vor Allem bochft verdächtig gemacht; boch fpricht es zu feinen Gunften, daß ihm keine birekte Theilnahme an ben speciellen Berbrechen seiner Barteigenoffen 37) zur Laft gelegt wirb. Satte ber Papft einmal Berbacht geschöpft,

<sup>31)</sup> Richter l. c. p. 3. 5. Jaffé p. 264. In seinem Briese an Karl ben Kahlen Rr. 23. p. 21. 22 ist ebenfalls von diesen hostes Rom. Eccl. die Rede, die sich bei einigen Markgrasen verborgen hielten und die Schätze der Kirche geplandert hatten. Gegen die von Richter publicirten Synodalprotocolle wurden allerdings manche Bedenken erhoben, die ich aber nicht als entschiedend betrachten kann. Bielen ächten Urkunden wurden später salsche Unterschriften beigesetz; das Datum des 14. September ist nicht aufsallend, da nach dem 10. (Hesele IV. 515 f.) seicht noch eine nachträgliche Sitzung Statt sinden konnte; die Erwähnung der Synode von Ponthion war sicher nicht nothwendig; die Protocolle sind zudem in sehr corruptem Zustande vorhanden. Daß die Synode von Tropes die Berdammung des Formosus wiederholte, ist sicher. Hincm. Ann. 878. Mans i XVII. 347. 349.

<sup>32)</sup> Hincm. a. 876. Capit. Odon. c. 8. Pertz. Scr. I. 500. Leg. I. 535.

<sup>33)</sup> Flodoard. Hist. Rhem. III. 20. 21. Carm. de Rom. Pont. Bar. a. 891. n. 3.

<sup>34)</sup> Bar. a. 883. n. 1.

<sup>35)</sup> Mansi l. c. p. 236: instinctu dilecti filii nostri serenissimi Imperatoris. Bgl. Flenry L. 52. n. 31. t. XI. p. 389. Dümmler S. 5. N. 3 bestreitet die Annahme von Gfrörer, Gregorovius u. A., Formosus sei der deutschen Partei zugethan gewesen, da ja derfelbe gerade in Beststrancien seine Zusincht gesucht habe. Allein wir wissen nicht, ob er schon vor dem Tode des Kaisers Karl (Ott. 877) sich dort besand, wie lange er auf der Flucht noch in Italien weilte, namentlich bei Lambert, der ja 878 die vom Papste Gebannten nach Rom zurücksührte (Joh. op. 84). Unter diesen schont Formosus gewesen zu sein, der dis dahin wohl noch nicht nach Westsrancien gekommen war.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Mansi l. c. p. 237: contra salutem reipublicae dilectique filii nostri Caroli a nobis electi et ordinati principis cum suis fautoribus conspirant. Unb borțer: contra salutem reipublicae et regni dil. f. n. Caroli, cui semper infideles fuerunt et cujus provectioni semper detraxerunt, conspirantes.

<sup>37)</sup> Bon biefen werden Gregor, Sohn des Theophpfatt, und fein Schwiegerfohn Georg

so fonnte es bei den damaligen Birren leicht geschehen, daß er in den weite ren Schritten bes Gegners eine neue Beftätigung fanb. Dag Formofus feinen Sprengel verließ - aber bis zu bem Enbnrtheil hatte biefe Abwefenheit noch lange nicht ein halbes Jahr gebauert — läßt sich aus feiner Furcht vor bem bereits gegen ibn gereizten Bapfte ertlaren, as) mußte aber bei diefem , zumal in seinen steten Bedrangnissen burch die Saracenen und die italischen Dongften, als neues Anzeichen feiner Schuld gelten. Bas barauf Johannes 877 und 878 von der Gegenpartei auszusteben hatte, konnte ihn nur noch mehr erbit tern; die Macht derfelben ftieg fo, daß er nach Frankreich flüchtete. nahm er auch ben zu bem Abte Hugo von Tours geflüchteten Formosus gefangen und bestätigte auf ber Synobe von Tropes im September 878 fein gegen ibn gefälltes Urtheil. Ja er zwang den tief gedemuthigten Pralaten gu bem eiblichen Berfprechen, bag er nicht mehr nach Rom tommen, bas bischöfliche Amt nicht wieder ausüben noch bei ben Großen Schritte für feine Biebereinsetzung thun wolle. 39) Sein Bisthum hatte bereits 876 ein gewiffer Balpert erbalten. 40)

Marinus nun entband den Formosus, der noch zu Sens sich aushielt, 4) von diesem Eide, den Biele als erzwungen für ungiltig ansahen, und gab ihm zuerst den Zutritt in Rom frei, nachher (nach dem 12. Juni 883) stellte er ihm auch sein Bisthum zurück. 4\*) Bon jeder Parteinahme entfernt, wie er

als vasa iniquitatis contra excelsi Dei religionem pugnantia bezeichnet, die schon Febr. 876 durch den Bischof Betrus von Forumsempronii bei Karl angeklagt und mit den übrigen durch die Bischof Zacharias und Gauderich und den Primicerius Thristoph am 31. März vorgekaden worden seien, aber Krankbeit vorgeschützt hätten, dis sie nächtlicherweile Gelegenbeit sänden, den Papst mit seinen Anhängern zu ermorden oder doch die Saracenen in Rom einzulassen. In Folge der getrossenen Borsichtsmaßregeln seien sie Nachts, nach Plünderung der Kirchenschäft, durch das mit nachgemachten Schlüsseln seien kachts, nach Plünderung der Kirchenschäft, durch das mit nachgemachten Schlüsseln seiner Fran (einer Richte Beneditt's III.) die Constantina zum Weibe genommen, dann seine Fran getöbtet, vieler Räuberein sich schuldig gemacht. Serzius sei der Unterschlagung, des Berlassensen seiner Fran und des Ehebruchs schuldig, Gregor des Eidbruchs, der Habsucht und des Raubes.

<sup>38)</sup> Sigeb. Gembl. a. 900: Hic Formosus, cum aliquando in sinistram suspicionem venisset Johannis VIII. P., timore ejus fugiens episcopatum Portuensem reliquit.

<sup>39)</sup> Richter l. c. p. 6. Jaffé p. 275. Hefele IV. 517. Dimmler S. 6. Auxilius sagt von Formosus: nequam angustatus jurando promisit und neunt den Eid sacramentum contra sacram religionem et contrarium. Tract. c. 32. ap. Madill. Vet. Anal. p. 51. Jaffé p. 293. Egl. L. I. c. 4. p. 63 ed. Dümmler. Inf. et Des. c. 20.

<sup>49</sup> Derfelbe wird erwähnt Joh. ep. 14. Dez. 876, ep. 15. März 877 (Jaffé n. 2302. 2311); er war auf der Synobe zu Ravenna 877 und der römischen von 879. (Mansi l. c. p. 342. 473.) Am 12. Juni 883 wird er zuletzt erwähnt (J. n. 2615); damals war Formosus wohl noch nicht in sein Bisthum wieder eingesetzt. In dem Diplom Marin's pro monasterio Solemniarensi (Mansi p. 563. 564), gegen dessen Aechtheit strigens viele Bedenken erhoben werden, wäre wohl für Valentini (Ep. Portuensis) — Walperti zu kefen.

<sup>11)</sup> Ann. S. Columb. Senon. 882 (Pertz Scr. I. 103.) Dammler S. 6. R. 3.

<sup>17)</sup> Invect, in Rom. p. LXX. ed. Blanchin. Auxil. Inf. et Def. c. 20. 32. Eugen-Vulgar. de causa Form. c. 15: Notum est, a Marino primum episcopo, dein summo pontifice, cujus ordinatio hactenus intacta habetur, fuisse absolutum, receptum et in pristino honore revocatum (Formosum). Dümmier Offic. Gefch. II. 217. 92. 49.

benn auch nicht zu ben Gegnern seines Borgängers gehört hatte, sondern stets seine Achtung und sein Bertrauen genoß, glaubte er durch die Restitution eines hochverdienten und wohl zu strenge behandelten Mannes nur eine Pflicht der Gerechtigkeit zu erfüllen; es wird nirgends berichtet, daß er zuvor von demselben ein Schuldbekenntniß oder eine Satisfaction verlangt; doch mag Formosus sich in den wichtigsten Anklagepunkten völlig gerechtsertigt haben. Immerhin war diese Restitution weit mehr der Billigkeit und Gerechtigkeit gemäß, als die des Zacharias von Anagni durch Papst Johannes. Merkwürdig ist es, daß Marinus dem von seinem Borgänger des ehrgeizigen Strebens nach dem römischen Pontificate beschuldigten <sup>43</sup>) Formosus so den Weg zu demselben wieder gebahnt hat, während er selbst in der römischen Kirche das erste Beisspiel von einer Translation zu einem anderen Bisthum bietet, welche nachher eben diesem Formosus nach seinem Tode zum schwersten Berbrechen gemacht ward.

Bas die Stellung des Marinus zu Byzanz betrifft, fo war es von ihm, bem treuen Schüler bes großen Ritolaus, bem alten Gegner bes Photius, ber ibn weber burch Freundschaftserweisungen und Schmeichelworte noch burch Drohungen und Mighandlungen zu beugen vermocht hatte, wohl zu erwarten, bag er an bem Berbammungsurtheil gegen ben Hofpatriarchen und an bem achten Concilium, an bem er fo viel Antheil hatte, mit aller Entschiedenheit festhalten werde. Wir haben barüber, da leiber nach Johann VIII, die papftlichen Briefe und Regeften nicht mehr vorliegen, feine genaueren Dofumente; Die Thatfache felbst aber ift burch ben alten Autor im Anhange bes achten Concils bezengt; 44) fie wird weiter burch bie Andeutungen Flodoard's über fein siegreiches Berhalten gegen bie Griechen, 45) ferner burch bas bebeutungsvolle Stillschweigen bes Photius in seinem Buche vom beiligen Geifte 46) bestätigt, worin er gleich Nifolaus und Habrian II. ben Marinus ganzlich übergeht, mahrend er die Papste Leo IV., Benedift III., Johann VIII. und noch den Rachfolger des Marinus, Hadrian III., ehrenvoll erwähnt; Letteren reiht er unmittelbar an feinen Johannes an und von Marinus hatte er ficher feine Synodifa erhalten. Ja in Conftantinopel war man nicht blos äußerst über beffen Bahl erbittert, fondern man beanstandete und bestritt auch deffen Legitimitat, und zwar weil Translationen ber Bifchofe von den Canonen verboten feien - ein Berbot, bas im byzantinischen Patriarchate fast gar nie, am allerwenigsten aber unter Photius beachtet worben, gegen ben romischen Stuhl

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Joh. ep. 319. p. 237: jamdudum per ambitionem a minori ecclesia in majorem, videlicet sanctam Sedem Apostolicam, prosilire conatus.

<sup>1)</sup> Auct. app. Mansi XVI. 452 B., wo Marinus unter ben neun Bapfien verzeichnet ift, die ben Photius anathematifirt. Cf. p. 457. D. Hefele S. 469.

<sup>15)</sup> Flod. ap. Watterich. Vit. Rom. Pont. I. 650: Doctrinis renitens sacris et semina diva Cordibus infundens hominum per climata mundi. Nam Graios superans pulsis erroribus unam Reddidit Ecclesiam scissumque coegit ovile. —

<sup>46)</sup> Photius de Sp. S. myst. c. 89. p. 100. 101. Sergenröther, Photius. II.

aber zweckbienlich und brauchbar war, zumal da es am schärfften eben die fardicensischen Canones 47) aussprachen, die einst Rikolaus gegen den vom Laienstande erhobenen Photius geltend gemacht hatte.

Es gehörte in der That die gange byzantinische Unverschämtheit bagu, ber römischen Kirche, in der bieser Kall bas erstemal vorgesommen war, aus ber Translation des Marinus einen Borwurf zu machen, während Proflus und Germanus von Conftantinopel, Die ebenfalls von anderen Bisthumern transferirt worden waren, in fo bobem Ansehen bafelbft standen, mabrend bem Photius die ichon von Sofrates angeführten vierzehn Beispiele wohl bekannt waren (Bb. I. S. 56. 226), mahrend er felber sowohl in feinem erften als in seinem zweiten Batriarchate viele Bischofsversetzungen vorgenommen batte. Wie Ignatius ben Bafilius von Creta nach Theffalonich transferirt, 48) fo wurde von Photius in feinem ersten Batriarchate Theodor von Carien auf ben Stuhl von Laodicea erhoben, Petrus von Milet auf den von Sardes. 48) 3n seinem zweiten Patriarchate versette er zuerst ben Amphilochius von Cpzitus, nach beffen Tob den Gregor von Sprafus nach Ricaa, ben Theodor Santebarenus von Patras nach Euchaites, 50) ben Daniel von Rifopolis nach Aucyra, 51) ben Niton von Laodicea nach Hierapolis, ben Simon von Reupatras und ben Theodor von Mafre 52) nach Laodicea. 53) Wie konnte man nun bei ber römischen Kirche bas tabeln, mas in ber byzantinischen gang gewobnlich war?

Allein Photius konnte hier geltend machen: 1) das Berbot der Translationen sei in der römischen Kirche ein strenge dis dahin beobachtetes Geset, während es in Byzanz abrogirt sei und nicht obligire (vgl. Bd. I. S. 444 ff.); 2) es seinen keine Gründe dagewesen, die zu einer Ausnahme berechtigten, wie z. B. Berwüstung der Diöcese eines Bischofs durch die Ungläubigen, überhaupt Nothwendigkeit und großer Nuzen der Kirche; 3) das kanonische Berbot betresse das eigenmächtige Uebergehen eines Bischofs von einer kleineren zu einer größeren Stadt, nicht aber die durch den höheren Oberen (Patriarchen) vorges

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Sardic. c. 1. 2. Cf. Nic. c. 15. c. ap. 14. Ant. c. 3. 21. Chalc. c. 5. Carth. III. 38. Phot. Nomoc. I. 26.

<sup>18)</sup> Niceph. Call. H. E. XIV. 39. p. 529 ed. Par. 1630; Basileiov δὲ τοῦ ἐκ Maκεδόνων κατάρχοντος καὶ ὁ Θειότατος πατριάρχης Ίγνάτιος τὸν τῆς Κρήτης Basileiov
εἰς τὴν Θετταλῶν μετατίθησε. Achnlich der tract. de translationibus bei Leuncl. J. Gr.
R. I. p. 529. n. 20 und ein anderer im Cod. Monac. 68, f. 91 seq. sub n. 32. f. 93, a.
Solche Sammlungen von Beispielen sind in gr. Handschriften häusig. Biele Beispiele führen
Augilius u. A. in Sachen des Formosus an.

<sup>49)</sup> Buch II. Abschu. 4. 5. Bd. I. S. 383. R. 45. S. 403. R. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Niceph. l. c. Leunel. l. c. n. 22—24. Cod. Mon. 68. n. 34. 39. Bgl. Budy V. Abichn. 5. 8. oben Abichn. 1. ©. 278. 313. 586.

<sup>51)</sup> Niceph. Mon. cit. n. 38. Leuncl. L. IV. p. 294.

<sup>52)</sup> Bei Niceph. und im Cod. Mon. n. 40 unrichtig: δ μακάριος Θεόδωρος, richtig Leuncl. n. 25: δ Μάκρης Θ. Es ist wohl Matre in der thrazischen Provinz Rhodope. Le Quien I. 1203.

<sup>53)</sup> Cod. Mon. n. 35. 40. 37. Niceph. Leuncl. Egl. Le Quien I. 647.

nommene Berfetung und Beforberung. 54) - Allerdings wurde ein Unterschied awischen ber absolut verbotenen transmigratio und ber unter bestimmten Boraussetzungen erlaubten translatio gemacht; 55) aber ber burch einmuthige Bahl herbeigeführte Uebergang zu einem boberen Bisthum ftand ficher ber burch ben Oberen verfügten Translation gleich und Germanus war gang in bemfelben Falle gewesen wie Marinus; bei beiben fand eine mahre Translation Statt. Bohl maren bierin bie früheren Bapfte, namentlich Gregor ber Große, fehr ftrenge; 56) aber im Bangen galten biefelben Canones für beibe Theile und auch im Occident machte man einen Unterschied amischen erlaubten und unerlaubten Translationen. Die Erhebung bes Bischofs Aftarb von Rantes auf ben erzbischöflichen Stuhl von Tours hatten bie Bischöfe beantragt und . Habrian II. genehmigt; unter Johann VIII. ward 878 barüber geklagt, bag Bifcofe fleinere Bisthumer mit größeren vertauschten, 57) und als biefer Bapft 876 bei ber Bermuftung bes Sprengels von Borbeaux ben bortigen Ergbifchof Frotarius nach Bourges transferirte, motivirte er bas felbst mit bem Nothftande ber Beit und bem nothig geworbenen Abgeben von ber Strenge ber Canones. 58) Bahrend bei ben baretifchen Orientalen ein großer Abiden gegen folde Beforberungen berrichte, fo bag 3. B. im achten Sahrhundert bie fprifchen Satobiten entichieden ber Erhebung bes fruberen Bifchofs Johannes auf ben Batriarchenftuhl von Antiochien fich wiberfetten, 69) hatte man in Byzang niemals babor einen folden Abicheu; ber Patriarch und feine Spnobe verfügten Bersetungen von Bischöfen; auch nach Photius erhielten bereits confetrirte Bischöfe (3. B. Stephan II.) ben Patriarchenftuhl; bie Canonisten erörterten bie Grunde, bie folche Translationen rechtfertigen; viele forberten mit Demetrius Chomatenus eine Berfügung bes Raifers, mabrend bie Synobalbefrete nur einen größeren Rugen und bie Buftimmung bes Raifers berlangten. 60) Es ift febr zu bezweifeln, bag bei allen Translationen, Die

<sup>31)</sup> Das μή μεταβαίνειν in Nic. c. 15. Sgl. Niceph. l. c. p. 325: τήν γάρ μετά-βασειν ὁ κανοίν εἔργει, οὖ τήν μετάθεσειν. Achnlich Mon. cit. f. 93, b. Leuncl. p. 294. n. 33 mit Berufung auf Papst Cölestin. Ueber den Unterschied von Metathesis, Metadasis und Epidasis s. Matth. Blast. Synt. alphab. Lit. A. c. 9. p. 22 ed. Bever.

<sup>55)</sup> Thomassin. P. H. L. H. c. 61, n. 5, 15; c. 63, n. 15.

<sup>56)</sup> Thomassin. l. c. c. 60. n. 1 seq.; c. 62. n. 1 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Mansi Conc. XV. 852, XVII. 817-350. Cf. Hincmar. de translat. Opp. II. 741-761.

<sup>58)</sup> Joh. ep. 14 (Mansi XVII. 13.): Ecce enim, ne de civitate ad civitatem episcopi transmigrent, sancti canones provide sanciunt. Sed si hujusmodi sanctiones sine ulla discretione vel dispensatione ducimus observandas, nullam compassionem fratribus exhibemus, quos gentilium gladios passos causa fidei christianae servandae videmus egentes, angustiatos etc. Diefer Grund zu Translationen, die Berwüstung der Diöcesen durch die lingläubigen (vgl. Trull. c. 37. 39), sam später im byzantinischen Patriarchate siberaus häusig vor. Acta Patr. Cpl. ed. Miklosich et Müller vol. I. p. 31. 35. 39. 50 etc.

<sup>59)</sup> Renaudot. Hist. Patr. Alex. Jacob. n. 46. p. 217.

<sup>\*\*)</sup> Thomassin. l. c. c. 63. n. 15. Wie Balfamon in der nachher getäuschten Hoffnung auf das blumenische Patriarchat die Translationen vertheidigte, erzählt Nic. Chon. in Isanc. Ang. II. 4.

Photius vornahm, fo gute kanonische Grunde vorlagen, wie bei ben weit felteneren bes Occibents; Sag und Leibenfchaft icheint ibn beftimmt zu haben, zu erflären, Marinus habe nicht romischer Bischof werben tonnen, weil er vorher Bifchof einer anderen Stadt gewesen war. Indessen mußte er boch eine nähere Begrundung fuchen und diefe boten bie in Rom fo boch gehaltenen Canones von Sarbifa. Der erfte berfelben belegte ben Uebergang eines Bifchofs von einer fleineren zu einer größeren Stadt, wie er aus Chrgeiz und Sabsucht bamals häufig vorgetommen war, sogar mit Ausschluß von aller Rirchengemeinschaft und ber zweite ließ die Ausflucht nicht gelten , es fei mit bem Willen bes Boltes geschehen, ba leicht burch Bestechung und andere unfittliche Mittel von ehrgeizigen Pralaten eine Bartei gewonnen werben tonne; er verhangte auch in' diesem Falle lebenslängliche Ausschließung. Bielleicht follte nun Marinus verdächtigt werben, als habe er bas Bontifitat erschlichen, burch Simonie, burch Gefälligfeit gegen eine verwerfliche Partei erfauft; man wollte wohl ibn, ben berühmten "Ritolaiten", felbft nach ben eigenen Befeten ber römischen Rirche ber Laienkommunion verluftig erklaren, worin eine ftarte Bergeltung für bie von Nitolaus, Sabrian und von ihm felbft als papftlichen Legaten einst ausgesprochene Berbammung bes Bhotius gelegen war. falls erkannte man ihn als romifchen Bischof an; in ben Augen bes Photius war der römische Stuhl feit bem Tode bes Johannes fortwährend erledigt; Marinus mar ein Einbringling, ein firchlicher Berbrecher; die Metabafis war eine Epibasis, eine Usurpation.

In diesem Sinne erließ Basilius ober eigentlich Photius, ber sicher den Brief redigirte, nachher ein Schreiben an den Nachsolger des Marinus, bas von dem Hasse gegen diesen lautes Zeugniß gab. Darin ward auch der sittliche Charakter des Papstes angetastet; er ward wohl, wie einst Rikolaus, des Hochmuths, der Tyrannei, der Gesetzesverachtung beschuldigt, da die Briefe und Geschenke des Photius ihn nicht umgestimmt hatten und er zweimal als Legat in Byzanz sehr kräftig gegen den ökumenischen Patriarchen aufgetreten war; er ward auch, weil er das "Werk seines Borgängers" zerstört. den (wegen Bulgariens) verhaßten Formosus begnadigt, den Kaiserhof mißachtet, hart getadelt und mit ihm, der als Ehebrecher erschien, 62°) die römische Kirche selbst geschmäht. Wahrscheinlich constatirte Photius seine Nichtanerkennung des Marinus auf einer Synode und verurtheilte ihn sörmlich, 63°) um so dem römischen Stuhle das zurückzugeben, was er von ihm ungerechterweise erdusdet zu haben glaubte. Wie 867 gegen Nikolaus, wurden Ankläger und Zeugen gegen Warinus verhört. Wöglich ist es auch, daß man daran dachte, Letzeren in

<sup>61)</sup> Der Inhalt ergibt fich aus Stephan's VI. Antwort. Mans i XVI. 420 seg.

<sup>61)</sup> Ehebrecher find nach vielen Alten wie nach Pseudo-Isidor (Evar. c. 4. Call. II. c. 14) die Bischöfe, die aus Ehrgeiz von einem kleineren zu einem größeren Bisthum übergeben. Im Gegensatze dazu nennt nachber Papft Stephan den Marinus den "unbesteckten Bräutigam und Priester der Kirche".

<sup>43)</sup> ep. Steph. p. 424: κατεδίκασας αὐτόν (Marinum). Stylian. ep. 2. p. 437: α δε κατά τοῦ ἀνεπιλήπτου τῷ ὅντι καὶ ἀγιωτάτου πάπα Μαρίνου συνέπλασε (Phot.). ποῦ Θήσεις;

eine berjenigen ähnliche Lage zu bringen, in die Nikolaus 864 durch Ludwig II. versett worden war. Herzog Wido II. von Spoleto hatte nach Byzanz Gesandte abgeordnet und von dort Geld zur Bekämpfung Karl's III. erhalten; das päpstliche Gebiet hatte er fortwährend geschmälert und bedroht und Marinus scheint gegen ihn Karl's Schutz angerusen zu haben. Doch richtete Wido nichts aus; des Majestätsverbrechens angeklagt ward er vor Karl gebracht; aber er entstoh und verband sich mit den Saracenen; erst 885 reinigte er sich vor Karl dem Dicken mit einem Eide und erhielt sich so seine Würde. <sup>64</sup>) Jedenfalls würde man von Byzanz aus noch mehr gegen Marinus versucht haben, hätte er länger gelebt, wäre nicht wenig über ein Jahr nach der Kunde von seiner Erhebung die Nachricht von seinem Hinschieden eingetroffen.

Marinus starb noch in der ersten Hälfte des Jahres 884, nachdem er wenig über ein Jahr regiert. <sup>65</sup>) Er hatte ebenso wie sein Borgänger Bieles von den Wirren Italiens zu leiden, die allmälig alle Reste der Bildung und Gesittung zu zerstören schienen, und mußte es noch erleben, daß das berühmte Kloster von Monte Cassino (883—884) durch die Saracenen auf die surchtbarste Weise verwüstet und verbrannt ward. <sup>66</sup>) Wir wissen von diesem vortrefslichen Papste noch, daß er mit Fusco von Rheims und König Aelsted von England in enger Verbindung stand und auch der Schola Saxonum in Rom Abgabenfreiheit gewährte. <sup>67</sup>)

Bon seinem Nachfolger Hadrian III., unter dem Rom von der Heusschreckenplage, von Dürre und Hungersnoth heimgesucht ward, 68) ist uns noch weniger bekannt; selbst die Dauer seines Pontifikates ist nicht genau ermittelt. 69) Höchst wahrscheinlich ist er der Presbyter vom Titel des heiligen Laurentius, der unter Johann VIII. 879 die Akten der römischen Synode zu Gunsten des Photius mitunterschrieben hat. 70) Dieser ihm sicher wohl bekannte Umstand ließ den Letzteren hoffen, leichter bei ihm Anerkennung zu sinden, und

<sup>&</sup>quot;') Erchemp. c. 79. Dummter Dftfr. G. II. G. 219 f. bef. R. 58; G. 229.

<sup>&</sup>quot;5) Marinus ward sicher noch im December 882, nicht erst März 883 erhoben, wie auch Dummler II. S. 216. R. 47 bemerkt, ber seinen Tob mit Jaffé auf ben Mai 884 setzt (S. 247). Nach Anderen starb Marinus XV. Kal. Febr., 18. Januar 884, und regierte ein Jahr zwanzig Tage (30. Dec. 882—18. Jan. 884). Baron. a. 884. n. 1. Bgl. auch Watterich Vitae Rom. Pont. I. 29.

<sup>\*\*6)</sup> Leo Ost. I. 44 (Pertz VII. 610). Amari I. p. 460, wo 883 augenommen ift, während Bar. a. 881. n. 4 das Jahr 884 festhält. Bgl. Pagi h. a. n. 2. Fleury l. c. p. 542. Dümmler a. a. D. S. 189.

<sup>67)</sup> Bar. a. 883. n. 2. 3. Ueber die Schola Saxonum f. Pappencordt Gefch. ber Stadt Rom im MN. S. 125 f.

<sup>68)</sup> Ann. Alam. a. 884. Vita Steph. Dimmler a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Seinen Tob erfuhr Karl III. auf bem Bege nach Worms im September 885; ob er im August gestorben war (Dümmler S. 248) oder früher, erscheint zweiselhaft. Auch das Datum VII. Id. Mai (9. Mai Bar. a. 885. n. 1) ist nicht sicher. Es werden ihm ein Jahr drei Monate zehn Tage beigelegt. War er am 30. Januar 884 erhoben, so ist diese Zeitdauer am 9. Mai erreicht; ebenso trifft es zu, wenn er im Mai 884 gewählt war und im August 885 starb.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Mansi XVII. 473. 474. Bar. a. 879. n. 52.

fo wurde, wohl bei Belegenheit einer neuen Truppenbeforderung nach Stalien, vielleicht zugleich mit dem neuen Feldberen Rifephorus Photas (feit 885), 71) ein Bersuch dieser Art gemacht. Sicher ift, wie schon oben bemerkt warb, bag an Habrian III. ein von Photius redigirtes Schreiben bes Raifers Bafilius abgesendet murbe, welches gegen ben Bapft Marinus gerichtet mar, 72) baju auch die römische Rirche überhaupt angriff, aber Hadrian III. personlich nicht im minbesten beleidigte; in bem uns noch erhaltenen Excerpt aus ber Antwort Stephan's, ber das Schreiben erhielt, ift ftets nur von Schmähungen gegen Marinus allein die Rebe und ficher wurde Stephan auch habrian III. vertheibigt haben, mare auch er in bem faiferlichen Schreiben in gleicher Beife behandelt worden. Höchst merkwürdig aber ift, daß Photius in ber Schrift vom beiligen Geifte behauptet, von Sabrian III. bem alten Brauche gemäß ein Synodalschreiben erhalten zu haben, worin das Glaubensbetenntnig ohne ben lateinischen Rusat enthalten mar. Wir tonnen biefe Behauptung unmöglich für völlig grundlos balten; es mußte jedenfalls hiefür ein Unlag gegeben Wahrscheinlich bat Habrian noch 884, erschreckt durch die Fortschritte ber faracenischen Baffen, insbesondere burch bie Berftorung von Monte Caffino, von Karl bem Diden ohne Bilfe gelaffen, fich wieber an Bafilius gewendet, feine Babl ihm angezeigt, fein an die Bischöfe gerichtetes Inthronisationsfcreiben vorgelegt und babei um ben Beiftand ber griechischen Flotte für Die Bafen des Rirchenstaates, wie nachher auch Stephan 71) that, gebeten; bas Erscheinen einer papfilichen Gefandtichaft in Byzanz und die Borlage ber Synobita tonnte Photius für sich benügen, auch wenn biefe nicht birett an ihn gerichtet war. Es tonnte aber auch biefe Gefandtichaft einen Brief für Bhotius überbringen, worin biefer fpeziell aufgeforbert warb, fich ben Befdluffen ber Bapfte, insbesondere ber Senteng bes Marinus zu fugen, mas bann bem byzantinischen Sofe und feinem Batriarchen Anlag gab, Die Legitimitat bes Marinus, ber von einem Bisthum auf ein anderes verfest worden fei, unter beftigen Unklagen und Schmähungen gu bestreiten. Bebeutungsvoll ift aber in bem faiferlichen Schreiben bie Frage, an wen benn eigentlich die romifche Rirche ihre Gefandten abgeordnet, worauf Stephan erwiedert: "An Photius ben Laien" und beifest: "Wenn ber Raifer einen Batriarchen batte, fo wurde die romifche Rirche ofter (mit Briefen und Gefandten) diefen beimgesucht haben." 74) Es hatte also wohl vor Rurgem eine folche Beimfuchung

<sup>71)</sup> Theoph. Cont. V. 71. p. 312. 313. Amari l. c. p. 440. 441.

<sup>72)</sup> Mansi l. c. p. 420 im Titel bes Briefes von Stephan: οπηνίκα παροσηγηθείς ούτος (Basil.) ύπο Φωτίου έγραψεν έν τῆ 'Ρώμη κατὰ τοῦ άχίου Πάπα Μαρίνου.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Mansi l. c. p. 425: παρακαλῶ τὸ άγιον ὑμῶν κράτος, χελάνδιον ἐξοπλίδαι μετὰ καὶ τῶν χυειῶν αὐτῶν ἀπὸ μηνὸς Ἀπριλίου ἔως Σεπτεμβυίου καὶ ἀποστείλαι, ὅπως φυλάττωσο τὰ πρὸς θάλασσαν ἡμῶν ἀπὸ τῆς τῶν Ἁγαψηνῶν ἐκπορθήσεως. Μεἡπιίφ Joh. VIII. ep. 46 ad Gregor. Imp. Paedag. April 877. Mansi XVII. 42: ut vel decem bona et expedita chelandia ad portum nostrum transmittas ad litora nostra de illis furibus et piratis Arabibus expurganda.

<sup>71)</sup> Mansi p. 424: 'Eqwia; de, noos riva anistreller of rur Pomaiur ennlysia:

burch Briefe und Gesandte, die durch langere Unterbrechung des Bertehrs (zulest 881-884) eine Seltenheit geworden mar, Statt gefunden; es mar bei ber letten Gesandtichaft nicht flar, wem fie eigentlich mehr gelte, bem Raifer ober bem Patriarchen; fie war aber auch an Photius gerichtet, fie hatte wohl auch bas vollerrechtswidrige Berfahren gegen Marinus gerügt und beffen Standhaftigfeit gepriefen, mit ber Aufforderung, feinem Ausspruch fich ju unterwerfen, und fo bie Invettiven gegen biefen veranlagt. Um die Berufung bes Photius auf Habrian III. ju erklaren, ift es nicht nothwendig, Diefen als Reprafentanten einer Gegenpartei bes Marinus, ber fich gegen ihn ahnlich, wie Johann VIII. gegen Nitolaus, verhalten und die Anerkennung des Photius auf Grundlage ber Synobe von 879 zugeftanden habe, als Freund und Gonner bes Bygantiners zu benten, wie benn auch Photius für ibn feine folchen Borte bes Lobes hat, wie für feinen Johannes und auch er unter ben entschiedenen Gegnern des Photius aufgeführt worben ift, 75) mochte auch Anlag zu einer Soffnung auf feine Anerkennung gegeben, ein Schritt gur Annaberung gefchehen Photius hielt an feiner bisberigen Taktit feft, ben Drientalen gegenüber feine Anerkennung burch Johann VIII. ju urgiren und jeden ihm gunftigen Schritt besselben und seiner Rachfolger zu benüten, bas ihm Nachtheilige aber völlig zu ignoriren, mahrend er andererfeits bei ben Abendlandern alles Dogliche versuchte, fie zu feiner Gemeinschaft anzuziehen. Es icheint auch nach ben oben angeführten Worten Stephan's, bag ber Raifer an Badrian die Aufforberung richtete, mit feinem Batriarchen als folchen (benn nach ber Strenge ber Regeln und bes Berfahrens von Nitolaus I. scheint er nur als Laie behandelt worden zu fein) in Gemeinschaft zu treten. Sabrian's III. Tob, ber im Sommer 885 auf ber Reife jum Reichstag von Worms, wohin ihn Rarl III. eingeladen, erfolgte, 76) icheint weitere Unterhandlungen abgebrochen zu haben.

Obschon die byzantinische Seemacht unter Basilius das adriatische Meer fast vollständig beherrschte, so war doch die Communication mit Italien eine höchst langsame und unsichere. Die kaiserlichen Truppen hatten in Calabrien sehr viele Anstrengungen; 885 hatten Neapel und Salerno wieder Saracenen herbeigerusen. 77) Wido II. von Spoleto, der sich dem römischen Stuhle wieder genähert, hatte gegen sie einige glückliche Expeditionen unternommen, nachebem er von der Berbindung mit ihnen sich frei gemacht; aber in ganz Unteritalien war allenthalben Berwirrung, Tücke und Berrath. Immer größere Berödung, ja eine völlige Barbarei stand für Italien in Aussicht.

Auf Habrian III. folgte Stephan V. (nach A. VI.), ein ebler Römer, Sohn eines Habrian, Verwandter und Zögling bes Bibliothekars Zacharias, von Habrian II. zum Subbiakonat, von Marinus zum Diakonat, dann zum

προς λαικόν δηλονότι τον Φώτιον εί γάρ είχες πατριάρχην, συχνότερον αν ή καθ' ήμας εκκλησία αὐτόν επισκέπτετο.

<sup>75)</sup> Auct. append. post Conc. VIII. Mansi XVI. 452.

<sup>76)</sup> Pag. a. 885. n. 1. Dümmler a. a. D. G. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Amari l. c. p. 461.

Bresbyterat mit dem Titel der Quatuor coronati erhoben, seiner Frömmigte wegen febr gefchatt. Formofus von Portus ertheilte ibm jett bie bifcboflich Consecration. 76) Er erhielt bas an seinen Borganger gerichtete faiferlich Schreiben, das er in febr ausführlicher Weise 79) beantwortete. In feine Antwort läßt er flar burchbliden, daß er ben Photius für ben Berfaffer biefel Briefes balt. Im Gingange fpricht er feine Bermunderung barüber aus, bal ber fonft fo gerechte Raifer einen folchen Brief an ben romifchen Stubl ergeben ließ; so) er führt mit Anspielung auf bessen Aeugerungen im Concil von 870 61) naber aus, wie Königthum und Priefterthum an fich verschieden seien, wie bit weltliche Gewalt nicht in Rirchensachen zu entscheiben habe, 62) in benen vielmehr ber Nachfolger bes Apostelfürsten Betrus nach ben Worten Christi (Matth. 16, 18, 19) mit bochfter Autorität zu bestimmen und zu richten befugt fei, 83) wie er auch die reine und unverfälschte Lehre Allen mittheile. bittet baber ben Raifer, ben Lehren ber Apostelfürsten zu folgen und ihnen mit treuer Berehrung anzuhängen. Sodann geht er auf die gegen Marinus vorgebrachten Beschuldigungen im Allgemeinen über und erklärt Dieselben für eine frevelhafte Lafterung Chrifti felbft. 84) "Wer ift berjenige, ber gegen ben untadelhaften Brautigam und Briefter und gegen die Mutter aller Rirchen gu reben magt? Es täufcht fich ber, welcher glaubt, ber Junger fei über bem Meifter und ber Anecht über feinem Herrn. Bir muffen barüber erftaunen. wie beine fo vollendete und fo glangende Ginficht in der Art fich bat einneb. men und täuschen laffen, bag fie gegen biefen heiligen Dann feinbfelige Befinnungen begte. 85) Denn mas für ein Mann er mar, bas murben, auch

<sup>78)</sup> Baron. a. 885. n. 1-3. Mansi XVIII. 5. Invect. in Romam ed. Blanch. p. LXX seq.

<sup>79)</sup> Benn wir den Text mit anderen in derfelben Sammlung befindlichen papstichen Erlassen wergleichen, so wird es sehr wahrscheinlich, daß uns im Griech. (Mans i XVI. 420—426) nur ein Auszug erhalten sei, der indessen das Besentliche der Sache aufnahm und großentheils anch die Borte beibehielt. Aufang: Τὸ γψάμμα τὸ παψά τῆς τ΄μετίψας γαληνότητος ἀποσταλέν πρὸς 'Αθριανόν. Der Text bei Mansi XVIII. 11—13 ist bloße Uebersetzung des Auszugs. Der Brief sieht in vielen Handschriften wie Cod. Monac. 207. f. 3 und Cod. Vat. 1455. f. 146 seq.

<sup>60)</sup> p. 420: έθανμάσαμεν την σην μεγαλοπρεπείαν, ύτι τυιαύτα ηνέχετο γράφαι, σταθμός ουσα δικαιοσύνης.

<sup>\*1)</sup> S. oben S. 125. Bgl. die Borte des Papftes: ron xparous don enteraueron.

<sup>\*\*)</sup> ὅτι βασιλική χείς οὐ δέχεται τὰ ἱερατικὸν καὶ ἀποστολικὸν ἡμῶν ἀξίωμα.. τῶν ἐπὶ γῆς κοσμικῶν μόνον ὀφείλεις φροντίζειν... καθ' ὅν τςύπον ἐκ θεοῦ τὸ ἄιχειν τῶν βιωτικῶν τἰμὶν δέθοται, υὕτω καὶ ἡμῖν διὰ τοῦ κορυφαίου Πέτρου τὸ ἄρχειν τῶν πνευματικῶν.. ἐδόθη σοι φροντίζειν, ἵνα τῶν τυραννούντων τὸ ἄθεον καὶ θηρεῶδες τῷ ξίφει τῆς ἀρχῆς διατίμνης, ἵνα πράττης δίκαια τοῖς ὑπὸ χείρα, ἵνα νόμους συγγράφης, ἵνα γῆ τε καὶ θαλάσση τὰ πολεμικὰ στρατιύματα διευθετῆς αὐτη ἐστὶ τῆς ὑμετίρας ἀρχῆς ἡ φροντίς.

<sup>83)</sup> ή γάρ κατάστασις και άγχεερωσύνη των έν τω κόσμω έκκλησεων παρά του κορυφαίου Πέτρου την άγχην έδέξατο, δε ου και ήμεις άκεραιοτάτη διδασκαλία πάντας νουθετούμεν και διδάσκομεν.

<sup>81)</sup> ύ κατά τοῦ άγιωτάτου Μαρίνου τὰς Θεοπειθεῖς ἀκυάς σου καταμιάνας, κατὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ι. Χ. βλασφημῆσαι ἐτόλμησε.

<sup>\*</sup>b) κατά του άγίου άγδρος έκείνου έναντίον τι διενόησεν.

wenn felbft Bir fdwiegen, Die Steine laut bezeugen (Lut. 19, 40.). Berftummen mögen die trugerfüllten Lippen (Bf. 30, 19), die wider Gott Ungerechtes reben ober wiber ben Berechten. Wenn bu ein Schaf ber Beerbe Bottes bist, fo übertrete nicht die Grengen und Schranken, welche die Apostelfürsten gefett. Wer hat bich so verführt, daß du ben allgemeinen Oberhirten (ben bochsten Birten ber Belt) bermagen ichmäheft und die beilige romifche Rirche lafterft, ber bu bich mit Ehrfurcht zu unterwerfen haft? Dber follteft bu es nicht wiffen, daß fie die Borfteberin aller Rirchen ift? 86) Ber bat dich jum Richter über die bochsten Hirten aufgestellt? Renust du nicht bas Gebot bes Herrn: "Rührt meine Gefalbten nicht an und fcmabet nicht gegen meine Bropbeten" (Pf. 104, 15)? Willft bu bich Gott gleich feten, ba bu feine Engel (Gefandten) richtest, 67) ba nach ber Schrift (Malach. 2, 7) bie Briefter bes Berrn Engel find? Wie tannft du über die richten, die einzig bem Gerichte Gottes unterworfen, allein mit ber Gewalt zu binben und zu lofen betraut find? sk) Siebe, in welchen Abgrund bu bich binabgefturzt haft. Dan fagt von bir, großmachtigfter Raifer, bag bu bie Milbe und Gebuld eines Job bir ju eigen gemacht; ich muß mich wundern, wie du hierin dich fiber alles Dag haft fortreißen laffen." 59) Bierauf geht Stephan zu ber Behauptung über, Marinus fei nicht rechtmäßiger romifcher Bifchof gewefen. Er fragt, wober ber Raifer bas miffe; wofern er aber bas nicht gewiß miffe, wie habe er ihn berbammen können? Groß fei die Macht ber Hohenpriefter, 90) Ambrofius habe bas gegen Raifer Theodofius gezeigt. Diejenigen, die ba fagten, Marinus fei vorher (vor feiner Erhebung jum romifchen Epistopate) Bifchof gemefen und habe baber nicht die Regierung der romischen Rirche übernehmen konnen, batten bas erft zu beweisen. 91) Der Papft entgegnet barauf: 1) Bare Marinus auch burch bie Canones gehindert gewesen, ben romischen Stuhl einzunehmen, fo konnte ibn die große Rabl von beiligen Batern und beren authentisches Urtheil auf die oberfte Stufe ber hierarchie erheben, fo tonnte Gottes Borsehung, die den Nuten ber Rirche wohl erkannte, auf ben Stuhl bes beiligen

<sup>5&</sup>quot;) τίς σε ἢπάτησεν, ἀυχιευέα αἰκονμενικὸν κωμωθῆσαι καὶ τὴν ἱευὰν τῶν Ῥωμαίων κακοφημῆσαι ἐκκλησίαν, ἡ μετὰ σεβισμεύτητος ὀφείλεις ὑποτάττεσθαι; ἡ οῦ γινώσκεις, ὕτι πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν κατάψχει;

<sup>87)</sup> τοῦ θεοῦ έαυτον εξισυσίς, ὁ τοῦς αγγέλους αὐτοῦ κρίναι τολμών.

<sup>\*\*)</sup> τυθς τη τυθ Θεοί φήφω μύνη θποκειμένους καὶ λαβύντας μόνυυς έξουδίαν δεσμείν καὶ λύειν.

<sup>89)</sup> nois Efnrézons.

<sup>90)</sup> Εγραφας αείτον μη είναι επίσκοπον. Πύθεν έγνως; εί θε ούκ έγνως, πως κατέκρινας; μεγάλη των άχιερέων ή θύναμις.

<sup>&</sup>quot;1) Die Borte: Oi Usortes vor Magivor noortegor eine Enisconor, deckatosdar vorto werben freilich von Einigen so gedeutet, Stephan läugne das frühere Episcopat des Marinus. Altimura (Le Quien) Panopl. p. 171: Stephanus vero rescribens Marinum vero olim ante Episcopum fuisse penitus negat. Allein die solgende Argumentation des Bapstes zeigt auf das bestimmteste, daß diese Stelle des ohnehin im griech. Texte nicht wörtlich gegebenen Schreibens in der angegedenen Art zu versteben ist, wie schon Baronius a. 882. n. 12. a. 885. n. 13 richtig ersant hat. Der Beisat der llebersehung eoque ad aliam Sedem non potuisse transferri war wohl im Original.

Betrus ibn feben. 32) Beispiele fehlen auch in ber griechischen Rirche nicht. Gregor ber Theolog ward transferirt. Meletius von Sebaste nach Antiochien, Dositheus (Theodosius) von Seleucia nach Tarfus in Cilicien, Berentins von Archiphonice nach Tyrus, Johannes von Gorbolia nach Braconnejus, Theobor von Apamea nach Selpmbria, Alexander von Rappadocien nach Jerufalem, 93) und so wurden viele Andere von einem Bisthum auf bas andere transferirt. In Betreff ber weiteren gegen Marinus vorgebrachten Antlagen fragt Stephan, welche Anflager, welche Reugen gegen ibn aufgetreten und fo bas Berbammungsurtheil berbeigeführt; er erinnert an ben alten Rechtsfat, bag ber erfte Stubl von Riemanden gerichtet werbe, ber icon unter Conftantin und Bapft Splvester ausgesprochen worden sei; er bebt die Thatigkeit ber romischen Rirche bervor, die nicht im geringsten fich gegen ibn verfehlt, 34) unter Bafilins felbft Befandte zur Spnobe nach Constantinopel ichicte und für biefe Spnobe alle Rechenschaft und alle Sorge übernahm. 95) Er bedauert, indem er den Photins als Laien betrachtet, bag Byzang feinen Batriarchen babe, ber bortige Stubl verwaifet, die Stadt nur burch ben Glang ber faiferlichen Refibeng noch ausgezeichnet fei. 96) Rur bie große Liebe fur ben Raifer habe ibn gurudgehalten und ihn bewogen, die Beschimpfung ber romischen Rirche ju ertragen; sonft wurde er den Berbrecher Photius, ber fo ungebuhrliche Reden gegen biefelbe ausgestoßen, 97) noch mit mehr Strafen belegt haben als feine Borganger. Alles bas fei gefagt, nicht um ben Raifer zu beleidigen, ber allenthalben für ebel und Gott wohlgefällig gelte, sondern blos jur eigenen Rechtfertigung und Sicherheit, sowie ju größerer Beschämung bes Photins. Stephan ermahnt noch, mas Marinus fur die Aufrechthaltung ber gegen jenen von Bapft Ritolaus erlassenen Defrete erduldet, balt bem Raifer bas Beispiel bes großen Constantin vor, ber bie Antlageschriften gegen Bijchoje und Briester verbrennen ließ, weil er sich für unwürdig hielt, über sie zu richten; er mahnt ihn, die römische Rirche zu ehren, nicht aber gegen fie fich aufzulehnen. Am Schluffe spricht er seine Freude darüber aus, daß ber Raifer feinen Sobn Stephan bem Dienste bes Altares gewidmet, 96) bittet um den Beiftand feiner Flotte gegen die muhamedanischen Biraten und beklagt bas durch diese Ber-

<sup>91)</sup> το πλήθος των άγιων πατίρων καὶ ή τούτων αὐθεντία καὶ κρίδες ζθένατο τοῦτον αποκαταστήδαι έν τῷ πρώτω βαθμῷ, ἀλλ' ἡ θεἰα πρόνοια ἐπεγνοῦδα τῆς τοῦ Θεοῦ ἐκκληδίας τὴν ώφέλειαν τῷ θρόνω τοῦτον τοῦ κορυφαίου Πέτρον καθἰδρεδε.

<sup>31)</sup> L.: els την iepar πόλεν flatt leganoder. Biele andere Beispiele geben Socr. VII. 35, 36. Niceph. XIV. 39 und der Traftat περί μεταθέσεων dei Leunel. L. IV. t. I. p. 293.

<sup>31)</sup> Τι ή κίγια των Ρωμαίων επιληδία ζααρτιν; ώτο κατ' αυτής δραμόσιό δι και κινήδαι την γλώτταν οι ηθορείς πεπείκαδι;

<sup>95)</sup> μη θπέρ αθτής της δυνύδου τον λόγον ου πεποίητεν;

<sup>\*)</sup> αλλ' ώ στι η τοιαύτη διδοξασμένη και έκ θιού φυλαττομένη πόλις άργει και μόνη τζ ύμετιρα βασιλεί παρουσία λακπρύνεται.

<sup>97)</sup> κατά τοῦ παραβάτου Φωτίου, τοῦ καθ' ἐκῶν τοὺς ἀθεμίτου: λόγους ἐξεμευξαμίνου.

<sup>36)</sup> ib. p. 425: μαθόντες δὶ, ὡς ἐκ τοῦ ἀγίου σου σπίρματος πρὸς ἰερωσύνην ἀνιίρωσας, πολλῆς δυμηδίας ἐπλήσθημεν.

wüstungen herbeigeführte Elend, das bereits so groß sei, daß nicht einmal das für die Kirchen nothwendige Del mehr vorhanden. 99)

Damit hatte Stephan das Andenken seines Vorgängers Marinus vertheidigt und zugleich die entschiedenste Verdammung des Photius wiederholt. Trot aller äußeren Bedrängniß und aller Gründe, die für die Herstellung eines innigeren Einvernehmens mit dem oströmischen Kaiser sprachen, blieben die Päpste, namentlich durch die unter Johann VIII. gemachten Ersahrungen gewarnt, sest in seiner Zurückweisung und Verwerfung. Stephan hätte unmögtich so reden können, hätte sein unmittelbarer Vorgänger wirklich mit Photius volle Gemeinschaft gehalten. Das Schreiben des Papstes, zwischen dem Oktober 885 und den ersten Monaten 886 versaßt, gelangte übrigens erst im Sommer 886 nach Constantinopel.

Der Berkehr mit der östlichen Kaiserstadt war abermals in's Stocken gerathen; nur einzelne Bischöse und Mönche hingen noch sest an der Berbindung mit dem päpstlichen Stuhle. Unter Papst Stephan kam der sicilische Mönch Elias der Jüngere (S. 320), der bereits nach Jerusalem gepilgert war, nach Rom und sand dort ehrenvolle Aufnahme. 100) Derselbe scheint auch von Photius sich möglichst ferne gehalten zu haben; erst später trat er, von Kaiser Leo gerusen, eine Reise nach Constantinopel an, starb aber in Thessalonich in Gegenwart seines Schülers Daniel, bereits achtzig Jahre alt, am 17. August 903. 101)

Für Rom war jest Alles auf ben status quo von 863 bis 867 gurud. geführt. Nachdem Photius feine ber von Johann VIII. geftellten Bebingungen erfüllt und diefer wie Marinus ben Bann über ihn ausgesprochen, Rom bie Caffation ber Synobe von 869 verworfen hatte, galt Photius nur als bas, mas er in den Augen Nitolaus' I. gewesen war. Aber ber papstliche Stuhl hatte eine minder gunftige Stellung als bamals, ba Johann's VIII. Autorität mitgeholfen, Die Ignatianer ju unterbruden, Photius aber eine gunftigere, ba bie Babl feiner Gegner bedeutend berabgeschmolzen, feine Dacht nach allen Richtungen bin befestigt war. Er hatte gegen ben Schuler Marinus wieberholt, mas er einft gegen ben Lehrer Nitolaus gewagt hatte; er fcien ber confequente, unbeugsame Bertreter und Bort ber Canones, mabrend Johann's VIII. Nachfolger als biefen wiberftreitend bargeftellt werben tonn-Für ben papftlichen Stuhl waren zubem bie fcmerften Sturme in Anzug. Babrend Bafilius eine neue Dynastie in Byzang begründen fonnte, ging bas Befchlecht ber Rarolinger feinem Untergange entgegen, nachbem es burch eigene Schuld, burch Zwietracht und gegenseitigen Berrath seine Macht geschwächt und ben Ungehorsam ber Bafallen ermuthigt hatte. Roch einmal vereinigte Rarl ber Dide (884-887) bie gange Monarchie Rarl bes Großen; trot ber

<sup>99)</sup> noque oleum pro luminaribus Ecclosiae. Diefe werben oft in ben papftlichen Briefen feit bem achten Jahrhundert erwähnt.

<sup>100)</sup> Acta SS. t. III. Aug. p. 480-484.

<sup>10)</sup> ib. p. 305. n. 61. p. 485. 486. Berfchieben von biefem ift Elias Spelaota aus Calabrien, geb. gegen 860-870, † 960 (Acta SS. t. III. Sopt. p. 843 seq.).

Betrus ibn feten. 92) 2) Belfpiele fehlen auch in der griechischen Rirche nicht. Gregor ber Theolog ward transferirt, Meletius von Sebafte nach Antiochien, Dositheus (Theodosius) von Seleucia nach Tarfus in Cilicien, Berentius von Archiphonice nach Tyrus, Johannes von Gordolia nach Braconnesus, Theodor von Apamea nach Selymbria, Alexander von Rappadocien nach Jerusalem, 93) und so wurden viele Andere von einem Bisthum auf das andere transferirt-In Betreff ber weiteren gegen Marinus vorgebrachten Antlagen fragt Stephan, welche Anklager, welche Beugen gegen ibn aufgetreten und fo bas Berbammungsurtheil berbeigeführt; er erinnert an den alten Rechtsfat, daß ber erfte Stuhl von Riemanden gerichtet werbe, ber icon unter Conftantin und Bapft Splvester ausgesprochen worben fei; er bebt die Thatigkeit ber romischen Rirche bervor, die nicht im geringsten sich gegen ibn verfehlt, 94) unter Bafilius felbft Befandte zur Synobe nach Conftantinopel Schickte und für biefe Synobe alle Rechenschaft und alle Sorge übernahm. 95) Er bebauert, indem er ben Photius als Laien betrachtet, bag Bygang feinen Batriarchen habe, ber bortige Stubl verwaiset, die Stadt nur durch ben Glang ber faiferlichen Resideng noch ausgezeichnet fei. 96) Rur die große Liebe für den Raifer habe ihn guruckgehalten und ihn bewogen, die Beschimpfung ber romischen Rirche zu ertragen; sonft wurde er ben Berbrecher Photius, ber fo ungebuhrliche Reben gegen biefelbe ausgestoßen, 97) noch mit mehr Strafen belegt haben als feine Alles bas fei gefagt, nicht um ben Raifer zu beleidigen, ber allenthalben für ebel und Gott mohlgefällig gelte, fonbern blos gur eigenen Rechtfertigung und Sicherheit, sowie ju größerer Befchamung bes Photius. Stephan ermahnt noch, mas Marinus für die Aufrechthaltung ber gegen jenen von Papft Ritolaus erlaffenen Defrete erdulbet, balt bem Raifer bas Beifpiel bes großen Conftantin vor, ber die Antlagefchriften gegen Bifchofe und Briester verbrennen ließ, weil er sich für unwürdig hielt, über sie zu richten; er mahnt ihn, die romifche Rirche zu ehren, nicht aber gegen fie fich aufzulehnen. Um Schluffe fpricht er seine Freude barüber aus, daß ber Raifer seinen Sobn Stephan bem Dienfte bes Altares gewibmet, 98) bittet um ben Beiftand feiner Flotte gegen die muhamedanischen Biraten und beklagt das durch diese Ber-

<sup>91)</sup> το πλήθος των άγίων πατέρων καὶ ή τούτων αὐθεντία καὶ κρίδις ήδύνατο τοῦτον ἀποκαταστήδαι έν τῷ πρώτω βαθμῷ, ἀλλ' ἡ θεία πρόνοια ἐπιγνοῦδα τῆς τοῦ Θεοῦ ἐκκληδίας τὴν ωφέλειαν τῷ θρόνω τοῦτον τοῦ κορυφαίου Πέτρου καθίδρυδε.

<sup>93)</sup> L.: εἰς την ίεραν πόλιν statt Γεράπολεν. Biele andere Beispiele geben Socr. VII. 35. 36. Niceph. XIV. 39 und der Trastat περί μεταθέσεων bei Leuncl. L. IV. t. I. p. 293.

<sup>91)</sup> Τι ή άγια των Ψωμαίων έκκληδία ήμαιρτεν; ύτι κατ' αὐτης όρμηδαί δε καὶ κινήδαι την γλώτταν οί φθορείς πεπείκαδι;

<sup>95)</sup> μη τίπερ αύτης της συνάδου των λόγον ού πεποίηκεν;

<sup>96)</sup> αλλ' ω ότι ή τοιαύτη δεδοξασμένη και έκ θεού φυλαττομένη πόλις αργεί και μόνη τη ύμετέρα βασελική παρουσία λαμπρύνεται.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) κατά τοῦ παραβάτου Φωτίου, τοῦ καθ' ήμων τους άθεμίτους λόγους έξεφευξαμένου.

<sup>96)</sup> ib. p. 425: μαθόντες δέ, ως έκ τοῦ άγίου σου σπέρματος προς ίερωσύνην ανείεωσας, πολλής θυμηδίας έπλήσθημεν.

wüftungen herbeigeführte Elend, das bereits so groß sei, daß nicht einmal das für die Kirchen nothwendige Del mehr vorhanden. 99)

Damit hatte Stephan das Andenken seines Borgangers Marinus verstheidigt und zugleich die entschiedenste Berdammung des Photius wiederholt. Trot aller äußeren Bedrängniß und aller Gründe, die für die Herstellung eines innigeren Einvernehmens mit dem oströmischen Raiser sprachen, blieben die Päpste, namentlich durch die unter Johann VIII. gemachten Ersahrungen gewarnt, sest in seiner Zurückweisung und Berwerfung. Stephan hätte unmögslich so reden können, hätte sein unmittelbarer Borganger wirklich mit Photius volle Gemeinschaft gehalten. Das Schreiben des Papstes, zwischen dem Oftober 885 und den ersten Monaten 886 versaßt, gelangte übrigens erst im Sommer 886 nach Constantinopel.

Der Berkehr mit der östlichen Kaiserstadt war abermals in's Stocken gerathen; nur einzelne Bischöfe und Mönche hingen noch sest an der Bersbindung mit dem päpstlichen Stuhle. Unter Papst Stephan kam der sicilische Wönch Elias der Jüngere (S. 320), der bereits nach Jerusalem gepilgert war, nach Rom und fand dort ehrenvolle Aufnahme. 100) Derselbe scheint auch von Photius sich möglichst ferne gehalten zu haben; erst später trat er, von Kaiser Leo gerusen, eine Reise nach Constantinopel an, starb aber in Thessalonich in Gegenwart seines Schülers Daniel, bereits achtzig Jahre alt, am 17. August 903. 101)

Für Rom war jest Alles auf ben status quo von 863 bis 867 gurud. geführt. Nachdem Photius feine ber von Johann VIII. gestellten Beding. ungen erfüllt und biefer wie Marinus ben Bann über ihn ausgesprochen, Rom Die Caffation ber Synode von 869 verworfen hatte, galt Photius nur als bas, mas er in ben Augen Rifolaus' I. gemefen mar. Aber ber papftliche Stuhl hatte eine minder günstige Stellung als damals, ba Johann's VIII. Autorität mitgeholfen, bie Sgnatianer ju unterbruden, Photius aber eine gunftigere, ba bie Bahl feiner Gegner bebeutend herabgefcmolgen, feine Dacht nach allen Richtungen bin befestigt war. Er hatte gegen ben Schuler Marinus wieberholt, mas er einft gegen ben Lehrer Nitolaus gewagt batte; er fcbien ber confequente, unbeugfame Bertreter und Bort ber Canones, mabrend Johann's VIII. Rachfolger als biefen wiberftreitend bargeftellt werben tonn-Für ben papftlichen Stuhl waren zubem die fcwerften Sturme in Anzug. Während Bafilius eine neue Opnaftie in Byzanz begründen tonnte, ging bas Geschlecht ber Karolinger seinem Untergange entgegen, nachdem es durch eigene Schuld, burch Zwietracht und gegenseitigen Berrath feine Dacht gefdwächt und ben Ungehorsam ber Bafallen ermuthigt hatte. Roch einmal vereinigte Rarl ber Dide (884-887) bie gange Monarchie Rarl bes Großen; trot ber

<sup>99)</sup> neque oleum pro luminaribus Ecclesiae. Diefe werben oft in ben papftlichen Briefen feit bem achten Jahrhunbert erwähnt.

<sup>100)</sup> Acta SS. t. III. Aug. p. 480-484.

<sup>10)</sup> ib. p. 305. n. 61. p. 485. 486. Berfchieben von diesem ift Elias Spelaota aus Calabrien, geb. gegen 860 – 870, † 960 (Acta SS. t. III. Sept. p. 843 seg.).

Berruttung feiner Lander und feiner perfonlichen Unfahigfeit trug er fich mit großen, weit aussehenden Blanen. Als nach Habrian's III. Tod, durch ben er viele feiner Projette burchzuseten gehofft, 102) Stephan ohne feine Ditwirfung erhoben worden war, zeigte er fich beleibigt und entruftet. 103) 3weis felhaft ift, ob Sadrian die Anordnung traf, daß ber freigemablte Bapft fofort und ohne bag man die Antunft taiferlicher Commiffare abwarte, die Confecration erhalte; 104) jedenfalls mußte fich Rarl III., beffen Dacht in Stalien gudem nur febr gering mar, Angesichts ber einmuthigen Babl und ber im Beisein feines Gendboten Johannes von Bavia erfolgten Inthronisation gulett zufrieden geben. Bapft Stephan mahrte feine Unabhangigfeit und vertrat bie italienischen wie die firchlichen Intereffen nachbrudlich; er aboptirte ben Bergog Bibo von Spoleto und wies beharrlich mehrere Antrage bes Raifers von Bei biefer Sachlage und ber Fortbauer ber faracenischen Ginfalle fonnte es dem Papfte nur febr fcmerglich fein, daß die Beziehungen ju Bygang fich fo ungunftig geftaltet hatten; aber er fab fich verpflichtet , die Ehre feines Stuhls zu mahren, indem er gleich Rifolaus bem Balten ber Borfebung ben Bollzug feiner Befchluffe anbeimgab.

## 6. Mifftimmung bes Thronfolgers gegen ben Patriargen. Zod bes Raifers Bafilius.

Photius ftand in seinem zweiten Batriarchate auf bem Sohepunkte feines Rein byzantinischer Batriarch hatte vor ihm eine folche Dacht Glanzes. erreicht. Er hatte nicht nur über alle seine Begner triumphirt, burch ben Schein ber Anerkennung Rom's viele Wiberfpenftige gum Schweigen gebracht, gegen beffen erneuerte Anatheme fich befestigt und alle Borfichtsmaßregeln getroffen, sonbern er batte fich bem Bifchof von Altrom an die Seite geftellt, den Borfit auf einer "öfumenischen" Synobe geführt, Die Appellationen an ben romifchen Stuhl beseitigt, ben Lateinern bereits viele Bunden geschlagen; mit Berufung auf feinen Johannes trotte er beffen Nachfolgern und batte für feine Unfprüche icheinbar einen fanonischen Boben. Der Ruhm feines Biffens, feiner Miffionsthätigkeit, feiner Freigebigkeit, das unbedingte Bertrauen bes Raifers, die Bingabe feiner Schüler und Anhänger, bas allmälige Berftummen ber Ginreben gegen feine Legitimitat - Alles hatte fich vereinigt, ihm die gunftigfte und vortheilhafteste Stellung zu verschaffen; mit Bilfe feines Freundes Theodor, ohne beffen Rath am Hofe nichts gefcah, fonnte er fattijd bie geiftliche und bie weltliche Autorität verbinden, mabrend er auf Die Befetgebung ben bedeutenbsten Ginflug übte. Seine Stellung ichien unan-

<sup>102)</sup> Gfrörer Karol. II. S. 269 ff. Dümmler II. S. 246 ff.

<sup>103)</sup> Annal. Fuld. Pertz I. 402.

<sup>104)</sup> Floß die Bapstwahl unter den Ottonen S. 58. Gfrörer S. 271.

<sup>105)</sup> Gfrörer G. 273 - 275. Dümmler II. G. 251, 253 f.

greifbar für äußere wie für innere Feinde. ') Bas konnten da noch die alten Ignatianer, zerstreut und getheilt, gegen ihn ausrichten? Bas vermochte der römische Stuhl, der an Karl dem Dicken keine Stütze, an den Oynasten Italiens wie an den Saracenen die gefährlichsten Feinde fand und mit aller Anstrengung nur noch einen schwachen Rest seines früheren Glanzes zu bewahren schien? Ueber die großartigsten Mittel konnte Photius versügen, den Päpsten mehr und mehr Terrain abgewinnen, an glänzenden Thaten sie bei Weitem überstrahlen. Wie die byzantinische Baukunst damals auf voller höhe stand: so stand der Hierarch des Ostens auf der höchsten Stufe seines Auhms.

Und doch konnte er sich nicht der Rube ganz überlassen. Auch jetzt noch gab es Anlaß genug zu Befürchtungen, zum Argwohn. Die Gegner unter dem Clerus und unter den Laien waren eingeschücktert, vermindert, zurückgedrängt, aber völlig besiegt gaben sie sich noch nicht. Dazu konnte die Berbreitung päpstlicher Briese im Orient doch noch Gesahren bereiten, der Thron war schwankend und an Empörungsversuchen sehlte es nicht ganz. Der Kaiser selbst hatte seinen jüngsten Sohn Stephan zum Patriarchat bestimmt, um so in seiner Familie die geistliche und weltliche Wacht zu vereinen; dieser, obschon des Photius Zögling und ihm gesügig, konnte noch zum Werkzeug einer ihm abgeneigten Partei gebraucht werden, der Tod des Kaisers aber ließ noch Schlimmeres besürchten, da die Gesinnungen des präsumtiven Thronfolgers, der schon seit 870 die Kaiserkrone trug, mehr und mehr zur Unzusriedenheit mit der bestehenden Regierung und deren vorzüglichsten Werkzeugen zu neigen schienen.

Der kaiferliche Brinz Leo, ber unter ber gewandten Leitung des Photius schon frühe eine ziemlich ausgedehnte Bildung sich angeeignet zu haben scheint, 2) war in ber ersten Zeit seinem Lehrer und Erzieher sehr ergeben; ja er suchte ihn sogar in Bersen zu verherrlichen. 3) Mehrere seiner noch vorhandenen Epigramme auf verschiedene, von ihm gelesene Werke 4) verrathen ganz den Geschmack des Photius; unter ihm übte er sich in rhetorischen und poetischen Bersuchen, in den philosophischen, theologischen, mathematischen und anderen Disciplinen. Vor Allem hatte er das Studium der heidnischen Classister mit großem Eifer betrieben und seine Borliebe für dieselben zog ihm sogar noch

<sup>&#</sup>x27;) Jager L. VIII. p. 337. L. IX. p. 338.

<sup>1)</sup> Manass, v. 5330 seq. p. 227 nennt ihn ἄνθρα φιλοσοφώτατον, γνώσεως πάσης πλήρη καὶ πάσι τοῖς μαθήμασιν έμπαιθοτριβηθέντα.

<sup>3)</sup> hieber gehört bas von B. Matranga (Anecdota graeca. Romae 1850. P. II. p. 559) veröffentlichte Epigramm:

Ερρε μοι, ω τριτάλαινα Πολύμνια, Εψύετε Μοῦσας, αὐτὰρ έγων ἀπὸ νῦν ὑητορικῆς Εραμαι. Φώτιον ἀρχιερ ῆ α γεροντοδιβάσκαλον εὐρων, ὕς με γάλακτι Εθρεψε θείων ναμάτων.

Der lette Bentameter macht freilich der Berstunft des fürstlichen Böglings feine Ehre. Eine poetische Spielerei, s. g. xaexivo. theilt auch Allat. Excerpt. Graec. sophist. p. 398 mit.

<sup>&#</sup>x27;) Anthologia graeca ed. Jacobs vol. II. Lib IX. n. 200. 201. 202. 203. 214. 578. 579. p. 67. 68. 72. 205. 206. Einige von Leo's Gedichten werben auch bem Photius zugeschrieben, wie n. 203.

später heftige Borwürfe zu, die namentlich der Grammatiker Constantin Siculus, der in der Poesie sein Schüler gewesen zu sein scheint, die drei beißens den Gedichten ben Sebichten schriften suszesprochen hat. Darnach ward ihm sogar aufgebürdet, er habe gleich Julian dem Apostaten dem Christenthum entsagt und sei ganz Heide geworden, ein Berläugner der Trinität? und ein Andeter des Zeus und der Here. Diesen starken Angriff, den er nehst anderen noch als Kaiser zu erdulden hatte, wahrscheinlich von Solchen, die seinem Arme entrückt waren, sie such keo später nach seinem Regierungsantritt in einer metrischen Apologie 10) zurückzuweisen, worin er ebenso seinen Abscheu gegen die heidnischen Mythen 11) als seinen ungeschwächten Glauben an die Trinität, an Christus und an die Kirchenlehre 12) betheuert.

Diese Apologie ist für uns auch noch in anderer Beziehung wichtig, bezüglich seines späteren Berhältnisses zu Photius. Als Leo dieselbe schrieb, war
dieser längst von ihm exilirt und bereits nicht mehr unter den Lebenden. Unter
den hier bekämpsten Gegnern gab es nun Solche, die ihn eines schmählichen Undanks gegen seinen zweiten Bater Photius ziehen — Anhänger dieses Patriarchen, 18) — während Andere erklärten, daß er sich vergeblich von dem verstorbenen Lehrer lossage und diesen anklage, zumal da sein eigenes Leben gegen

ξξαρνος γεγαώς φωτυβόλου Τριάδος.

Ζεύς μέν ξην Θεός αὐτῷ, ἔχων ὁμοδέμνιον Ἡρην,

<sup>5)</sup> Egl. Matranga l. c. Praefat. p. 26.

<sup>6)</sup> Matranga l. c. p. 555. 556: Στίχοι ἡρωϊκοὶ καὶ ἐλεγιακοὶ εἰς Λέσττα φιλόσοφον Κωνσταντένου μαθητοῦ αὐτοῦ. Migne CVII. p. LXI seq.

<sup>7)</sup> So im ersten Gebichte, v. 15. 16:

άλλ' έδεβάδθης, μωρί, θεών απεμείδιον όχλον,

<sup>\*)</sup> Go im zweiten Gebichte v. 1-4:

κλύτε, γοναί μερόπων, Χριστού περιώννμον έθνος, οι πέλετ άγνωτες κείνου άποστασίης

<sup>·</sup> Zeris αμέτρως έραων παρθενικών λεχέων.

\*) Dahin benten in Leo's Antwort die Worte v. 25:

λύγους καθ' ήμων σφενδονοϊσε μακρόθεν.

<sup>16) &#</sup>x27;Απολογία Λέοντος φιλοσόφου, καθ' ην Χριστον μέν σέβει, τα Ελλήνων δέ φανλίζει. Matranga p. 557 – 559. Migne l. c. p. 659 seq.

<sup>(1)</sup> v. 47 seq.: Ερροιεν οί το θείον εξηρνημένοι,
μανείεν οί Μανέντι συμμεμηνότες,
φθαροίεν οί σέβοντις Έλλήνων θεούς,
θεούς έρωτι καὶ πάθει συνημμένους,
θεούς ὖπ' ἀνθρῶν εὐτελῶν τετρωμένους κ. τ. λ.

<sup>12)</sup> V. 55 Beq.: Πέσοιεν οί μη προςπυνούντες έμφρόνως Θεῷ προσώποις ἐν τριδὶ νοουμένῳ x. τ. λ.

<sup>13)</sup> v. 1 seq.: Πολλοί με τωθάζουδι γλώσση κερτόμω τοιαυτα χλευάζοντες εύγε του λόγου, ως έσθλα τίνεις των μαθημάτων γέρα, καλά τροφεία πατρί συν τῷ δευτέρω παρέσχες, ω βέλτιστε, τῶν διδαγμάτων, στήλην βοωσαν εἰς τὸν αἰωνα χρόνον, ως μωρὸς, ως βλάσφημος, ως ἀποστάτης τῆς χριστιανῶν ἐστι πίστεως Λέων.

thn Zeugniß ablege. <sup>14</sup>) Dagegen betheuert ber Kaifer, ber anfangs die Schmähungen ruhig hingenommen zu haben versichert, <sup>15</sup>) bis ihr Uebermaß <sup>16</sup>) eine Zurechtweisung herausforderte, die Reinheit seiner Absichten und seines Glaubens; er nimmt Christus, die Engel und die ganze Welt zu Zeugen, <sup>17</sup>) erklärt sich bereit, vor der Kirche oben wie vor der hienieden Rede zu stehen; <sup>18</sup>) er betrachtet seinen "Batermord" an dem "gottlosen Lehrer" als eine gerechte That, mögen die Heiden auch darüber bersten und die Feinde noch so sehr außer sich gerathen; <sup>19</sup>) er verslucht jede Häresie und jedes Schisma und erhebt sich entschieden gegen Alle, die in der Kirche aus eitler Kuhmsucht Spaltungen hervorbringen. <sup>20</sup>) Es ist kaum zu zweiseln, daß auch in diesen Worten eine direkte Beziehung auf den bereits zum zweitenmale entsetzen Photius liegt, <sup>21</sup>) die schon vorher sehr bestimmt hervortritt, wo er seinen angeblichen Batermord mit dem Muttermord des Orestes vergleichend noch seiner sich rühmen zu können und um seinetwillen einen ehrenden Nachruhm zu erwarten versichert. <sup>28</sup>)

<sup>14)</sup> V. 9 seq.: "Αλλοι δέ με σκώπτουσιν, αγνώτες τάχα των άτρέκων μου καὶ βεβηκότων τρόπων τολμωσί τ' εἰπεῖν ψεῦδος εἶναι τὸν λόγον ἐκ δυςμενῶν ῥαφέντα βασκάνω τρόπω, ὑφ' ὧν μ' ὑποφθαρέντα τοῦ διδασκάλου μάτην κατειπεῖν ἐκλιπόντος τὸν βίον.

<sup>15)</sup> v. 15: Ένω δ' ακούων τωνδε των ληρημάτων, εως ενήν μεν ευλαβως εκαρτέρουν κ. τ. λ.

<sup>16)</sup> V. 23. 24: Έπεὶ δὲ μαργαίνουσιν ἐκ πονηψίας, πέτρους ὁλοιτρύχους τε μεστούς πικρίας λύγους καθ' ἡμῶν σφενδονοῦσι κ. τ. λ.

<sup>17)</sup> v. 37 seq.: Χριστόν κριτήν τίθημε τον θεόν λόγον κ. τ. λ.

<sup>18)</sup> V. 42 seq.: Καὶ προςκαλοῦμαι τοὺς ἐμοὺς κατηγόρους, μέσον προελθών ὡς τις ὁπλίτης νέος, οὐκ εἰς ἀγώνα φημὶ τῶν ὑλυμπίων, ἐκκλησιῶν θὲ τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω μέτειμε λοιπὸν ἐν κονιστρὰ τῶν λόγων.

<sup>19)</sup> V. 31 Beq.: Έγω δε καλῷ καλὺν ἐγγράφων λόγον τὸν εὐσεβῆ λείπω γε μῦθον ἐν βίῳ ὁ πατρομαίστης δυσσεβοῦς δεδασκάλου, κᾶν εἰ δεαξξαγεῖεν Ἑλληνες μέσον, μανέντες ἐν λόγοισε Τελχίνων μετά.

<sup>20)</sup> V. 62 8eq.: Χριστὸς δ' ἀμερδύνειε καὶ τῶν σχισμάτων βλάβην ἄπασαν καὶ πονηρίαν φθόνου. Σωτὴρ ἀϊστώσειε τοὺς δόξης χάριν ἐκκλησίαν τέμνοντας εἰς διαιρέσεις.

<sup>21).</sup> Es tonnte Manches auch junächft auf bas Schisma wegen ber Tetragamie bezogen werben, worin die Gegner eine heidnische Polygamie zu erblicken glaubten; aber auch dann ware bas vorausgehende Schisma wegen bes Photius jedenfalls nicht ausgeschloffen, an das so vieles Audere erinnert.

<sup>21)</sup> Man vgl. die den N. 19 angeführten Berfe voraußgehenden Worte v. 27 soq.:

— εί τι δεί καὶ κομπάσαι,
κακὸν κακῷ μὲν ἐξείμενος πάλαι,
ὁ μητροؤαίστης φησὶν Ατρείδου γύνος,
ἄχρηστον είγεν ἐν βίῳ παροιμίαν.

Wenn in Leo die Berehrung gegen seinen berühmten Erzieher sich in haß und Erbitterung verwandelte, fo mar bas ficher nicht bas Bert eines Augenblick, fondern bie Folge und bas Ergebnig verschiedener Beobachtungen und bitterer Erfahrungen, die einen tiefen Gindrud in feinem Gemuthe gurud. Der erfte Anftog bagu icheint ben Chroniften gufolge burch ben intimen Freund des Photius, Theodor Santabaren, gegeben worden zu fein. Mit Unmuth nahm Leo ben Ginflug eines fo übel beleumundeten Mannes auf ben Raiser mahr; er tadelte ihn offen als Gautler und Berführer, der seinen Bater von bem rechten Wege abbringe und zu unziemenden Dingen fortreiße; 43) er verhöhnte und verspottete ben gewandten Beuchler, ber mehr am hofe als in feinem Sprengel fich aufhielt, wie die Leichtgläubigkeit feines Baters. beffen Bertrauen ber Goet genog, und icheute fich nicht, ben Born besfelben berausaufordern. Wohl suchte biefer ben prafumtiven Rachfolger burch verdoppelte Aufmerkfamkeit und durch viele Freundschaftsbeweise zu gewinnen, Die der Bring mit ber Berachtung gurudwies, die besonnene Fürften elenben Schmeichlern entgegenseben. 21) Die Chronisten 25) ergablen, Santabaren habe fich nun in folgender Beife an dem Bringen zu rächen gesucht. Er habe ihm den Rath ertheilt, wenn er seinen Bater auf ber Jago begleite, einen Dolch bei fich ju führen, um ihn nöthigenfalls gegen verborgene Feinde und Rebellen wie gegen wilde Thiere zu vertheibigen ober sonst ibm zu bienen; als bann Leo biefen Rath befolgt, habe er bas benütt, um ben Raifer vor feinem Sohne gu warnen, ber ihm nach bem Leben strebe und stets einen Dolch bei fich fubre; ber migtrauifche Basilius, ber auf ber Jagb ben Dold bei seinem Sohne gefunden, habe barin einen Beweis feiner Schuld ertannt und ihn langere Reit, obne feine Bertheibigung zu boren, einschließen und bewachen laffen. scheint es verdächtig, daß ber Bring so arglos ben Rath eines von ibm gereigten Boflings befolgt haben foll; inbeffen tonnte bas Santabarenus auch burch Mittelspersonen bewertstelligt haben und gang grundlos ift bie Angabe sicher nicht, ba auch Genefius 26) als Thatface anführt, daß Leo bei feinem Bater verläumdet marb, und Leo's Gefangenicaft felbft nicht wohl zu bezweifeln ift. Rach Einigen foll Santabaren bei ber Berhandlung über bie Schuld Leo's fich bafür ausgefprochen haben, man muffe ibn bes Augenlichtes berauben, um ibn fo gur Regierung unfabig zu machen, mas ficher auch gefcheben mare, batten nicht ber Senat und ber Patriarch wiberstanden. 97) So ward Leo zur

<sup>23)</sup> Theoph, Cont. V. 100. p. 349.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Sym. M. Bas. c. 21, p. 697. Georg. m. c. 24, p. 846. Zonar. ap. Baron. a. 879. n. 75, Cedr. II, 245. Glyc. P. IV. p. 550, 551.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Theoph. Cont. l. c. p. 349. Sym. M. l. c. Georg. m. l. c. Leo Gr. p. 260. Cedr. l. c. p. 245. 246. Zon. Glyc. l. c. Joh. Scylitzes ap. Mansi XVI. 460. Stylian. ib. p. 433. XVIII. p. 17.

<sup>16)</sup> Genes. L. IV. p. 114, ber beifett: φθείρουσε κάν τούτω τὰ φυσικά σπλάγχνα οἱ πονηροί.

<sup>17)</sup> Theoph. Cont. l. c. p. 350. Sym. p. 697. 698. Georg. m. p. 846. 847. Cedr. Zonar. l. c. Leo Gr. nennt ben Hetäriarchen Styliauus Zauha und ben Photius als Für-

strengsten Haft verurtheilt trot der Berwendung des Senats. Keiner der Chronisten legt dem Photius eine Mitschuld an dem traurigen Loose des Prinzen zur Last und nirgends sindet sich ein Grund, sie ihm aufzubürden; auch ist seine Intercession für Leo ganz glaubhaft; sie war nicht blos ein Akt der Menschichteit, sondern auch eine nothwendige Berücksichtigung der öffentslichen Meinung und der Wünsche des Senats, sowie eine Borsorge für den Fall eines unvermutheten Umschwungs, einer Entbeckung der Berläumdung und einer Aussöhnung zwischen Bater und Sohn. Leo aber, der nur im Auge hatte, daß Photius so enge mit dem Erzbischof Theodor verbunden war, und von seiner Fürsprache entweder nichts erfuhr oder (was wahrscheinlicher) nicht an deren Aufrichtigkeit glaubte, scheint auch in dem Patriarchen, seinem früheren Lehrer, einen gefährlichen Feind erblickt und seinen Haß gegen den Erzbischof auch auf ihn übertragen zu haben.

Die Haft Leo's bauerte über brei Monate. Der Bring beweinte fein Loos, ichrieb bem Raifer baufige Briefe und verehrte besonders ben beiligen Elias, zu dem auch fein Bater großes Bertrauen hatte. 28) Die Bitten bes Senates und ber Raiferin maren vergeblich. Enblich marb boch bas Berg bes Basilius erweicht. Bei einem Gaftmable ber Großen foll ein abgerichteter Bapagei aus feinem Rafig eine wehmuthige Rlage 90) angeftimmt haben, Die auf Alle tiefen Ginbrud machte und die Senatoren gur Erneuerung ihrer Bitten veranlagte, die endlich Erhörung fanden. 30) Als bas Bolt nachher bei einer Brocession ben jungen Leo wieder ansichtig wurde, rief es aus: "Ehre sei dir, o Gott!" Der Raifer foll fich umgebreht und geäußert haben: "Ihr preifet Sott wegen meines Sohnes? Ihr werbet viele Trubfale und traurige Tage unter ihm zu erleben haben." 31) Diefe Ergablung beutet barauf bin, bag, wenn auch die gegen Leo vorgebrachte Anklage fich als Berläumdung berausftellte, boch bas Gemuth bes Bafilius gegen ihn fehr erbittert war und ein Stachel gurudblieb, ber fein innigeres Berhaltnig gwifchen Beiben mehr auftommen ließ. Es tonnten aber auch leicht noch andere Grunde bes Bermurf. niffes besteben; namentlich scheint Leo, ben fein Bater mit ber frommen Theophano 32) vermählt hatte (gegen 882), icon frühe Sang zu Ausschweifungen

 <sup>(</sup>precedure Bgl. noch Ephrem Caes. v. 2612-2619. p. 66 ed. Mai. Const. Manass.
 v. 5820-5833 p. 227 ed. Bonn.

<sup>28)</sup> Am 20. Juli ward das Andenken des Propheten Elias und zugleich der Freiwerdung Leo's auch später noch geseirt. Const. Porph. Corem. II. c. 52. App. p. 1408 ed. Migne. Wohl reden Spätere von drei die stügf Jahren, was auch Jager annimmt; allein die odige Angade von Leo Gr. p. 260. Sym. c. 21. p. 697. 698. Georg. m. c. 24. p. 817. Ham. Cont. V. 24. p. 763 verdient in jedem Andetracht den Borzug. Die Cont. Theoph. 1. c. hat: zeóror suzrór. Edenso Cedr. Zonar. p. 140.

<sup>19)</sup> Al, al, xuo Aiwr.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Theoph. Cont. c. 101. p. 350. 351. Cedr. H. 247. Zonar. p. 140. Cf. Joh. Curopal. ap. Baron. a. 886. n. 2. Manass. v. 5334-57. p. 227. 228. Ephrem. Caesar. v. 2621 seq. p. 66 ed. Mai. Glyc. p. 551.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Leo Gr. p. 261. Sym. M. p. 698. 699. Georg. m. c. 24. p. 817.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Leo p. 259. Georg. m. c. 23. p. 846. Sym. p. 694 anno Basil. XVI. Die Bergenröther, Bhotins. 11.

an ben Tag gelegt zu haben, wovon fein späteres Leben und sein gleich beim Beginne seiner Regierung hervortretendes intimes Berhältniß zu Stylian Zauhas, bessen Tochter Zoe bei Lebzeiten seiner Gemahlin seine Geliebte war, Zeugniß ablegen.

Rach ben späteren Legenden hatte Leo bie Gautelei bes Theobor mit feinem verftorbenen Bruder Conftantin als Satanstrug bezeichnet und baburch bie Rachsucht bes rantevollen Monchs entflammt, beffen Berlaumbungen bei bem alten Raifer nur zu leicht Glauben fanben. Theophano foll mit ibrem Töchterchen von ihrem Schwiegervater fich bie Erlaubnig, mit ihrem Satten bas Gefängnig theilen zu durfen, erwirft und bort ben icon ber Bergweiflung naben leo wieber ruhiger gestimmt und getröftet haben, fo bag er alsbann mit Rube und Ergebung feine breijährige (?) Saft ertrug und von da mit noch innigerer Liebe feiner ausgezeichneten Gemablin ergeben mar, die nachber beim Antritt feiner Alleinherrichaft eine Beitlang großen Ginflug ubte. Legende ber Theophano verschweigt übrigens die eheliche Untreue Leo's nicht; bie ber frommen Gemablin schweren Rummer verursacht, sucht aber theilweise ibn zu entschuldigen, indem sie hervorhebt, nach dem Tode bes mit Theophano erzeugten Töchterchens und bei ber zunehmenben Rrantlichfeit ber Gattin babe auf Leo ber Gebante, bag er finderlos bleiben muffe, einen bufteren Ginbrud gemacht, er habe fich bei Sternbeutern über bie Bufunft erkundigt und bie Antwort erhalten, es werbe ihm noch ein Sohn geboren werben und biefem wieder einer und seine Rachtommenschaft ziemlich lange fortdauern, bas babe er wie einen Bint von Oben betrachtet und fo icon bei Lebzeiten feiner Frau fich mit anderen weiblichen Berfonen eingelaffen, mas der Theophano, obicon er es zu verbergen suchte, nicht unbefannt geblieben, von ihr aber mit fomeigender Ergebung, wie es fich einer Beiligen ziemte, ertragen worden fei. 33)

Auch sonst soll der intriguante Santabarener viele verdienstvolle Männer beim Kaiser verläumdet haben. So namentlich den Schthen Andreas, den Basilius zum Patricier und Anführer der Scholen erhoben. 34) Dieser hatte um 878 das Heer des Abd Allah Ibn Raschid Ibn Kawus, der in Kleinsassen eingefallen war, mit seinen Schaaren am Fluße Bedendum umzingelt, den Anführer gefangen genommen und die Mehrzahl seiner Leute niederhauen

Thronisten nennen die Theophano Tochter bes Martinafius, im Menologium (Baron. a. 901. n. 8) heißt sie Tochter Constantin's und Anna's. Im Magnaurapalaste war die Hochzeit großartig geseiert worden. Eine in mehreren Handschriften (wie Mon. gr. 10 p. 33) vorfindliche Lobrede auf die heilige Theophano von Nilephorus Gregoras, deren wichtigste Stellen wir im Original mittheilen werden, rühmt ihre Geburt aus vornehmem Geschlechte und erzählt, daß sie das vom himmel erbetene Kind einer bis dahin kinderlosen Patriciersamilie war, mit dem sich schon frühe Bunder ereigneten. Der gelehrte Bersasser des Panegyrifus hatte wohl altere, obschon vielsach lückenhafte Onellen vor sich.

<sup>\*3)</sup> Niceph. Greg. l. c. p. 55. 56. Den Tob ber Theophano setht Pag. a. 901. n. 2 auf 892; uach Leo Gr. und Sym. war sie zwölf Jahre Kaiserin und die Hochzeit soft im sechzehnten Jahre des Basilius geseiert worden sein (Sym. c. 19. p. 694), das wäre 882. Ihr Tod dürste auf den 16. December (das war ihr Gedächtnistag) 894 fallen.

<sup>31)</sup> Leo Gr. p. 261.

lassen. 35) Da er aber das stark besestigte Tarsus nicht nehmen konnte, so war er beim Kaiser verläumdet und vom Commando entsernt worden, das ein gewisser Stypiotes erhielt, der sich anheischig machte, in kurzer Zeit Tarsus zu erobern. Aber dem prahlerischen Bersprechen entsprach der Ersolg nicht. Nachdem der saracenische Gouverneur dieser Stadt, Baziar, in einer Nacht einen glücklichen Ausfall gemacht, der die Griechen völlig in Berwirrung brachte, so daß die meisten derselben getöbtet wurden und ihr ganzes Lager vom Feinde erbeutet ward, 36) mußte Andreas wieder reaktivirt werden 37) und wurde zuletzt auch Magister. 38)

Im Sanzen war die Regierung des Basilius an glänzenden Waffenthaten reicher als irgend eine der letten Jahrhunderte. Nach Constantin Porphyrogenitus 39) errichtete Kaiser Basilius das Thema der Insel Cypern, die seit der Mitte des siedenten Jahrhunderts unter saracenischer Herrschaft gestanden war, 40) und setze den Präsesten Alexius von Armenien als Besehlshaber ein, der dort sieden Jahre blieb. An einen Präsesten Stauratius von Cypern ist ein Brief des Photius 41) gerichtet. Aber bald wurde die Insel wieder den Saracenen tributpflichtig, jedoch so, daß die Cyprier sowohl die byzantinische als die arabische Oberhoheit anerkannten und vermöge der abgeschlossenen Friedensverträge 49) die Herrschaft getheilt war, wobei aber den Arabern der größte und wichtigste Antheil zusiel. 43)

Auch sonst im Orient erlangten die Byzantiner über die Saracenen von Rleinasien und Creta manchen Sieg. Der Emir von Tarsus, Esman, griff mit einer Flotte von dreißig der größten Schiffe die Burg Euripus an. Diniates, der Strateg von Hellas, sandte aus seiner Provinz hinlängliche Truppen zur Vertheidigung, die Umwohner waren zu tapferem Widerstand gerüstet; mit dem griechischen Feuer ward ein Theil der seindlichen Flotte zerstört und ein kühner Angriff der Griechen schug die Saracenen in die Flucht,

<sup>25)</sup> Da ber Emir vorber in einem insolenten Schreiben geaußert, er wolle seben, ob ber Sohn Marien's ben Griechen zu belfen im Stanbe sei, und Andreas im festen Bertrauen auf gottlichen Beiftand auszog, so galt fein Sieg als Gottes Berl. Baron. a. 886. n. 7.

<sup>36)</sup> Rach arabifchen Quellen mare biefe Rieberlage auf 883 ober 884 zu setzen.. Beil Chalifen II. S. 473. 474.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Theoph. Cont. V. 50, 51, p. 284-288. Cedr. II. 216-218, Leo Gr. l. c.

<sup>39)</sup> Genes. L. IV. p. 215.

<sup>29)</sup> Const. de themat. L. I. c. 15. p. 15 ed. Bonn.

<sup>4°)</sup> Sie ward unter Muhamed's brittem Nachfolger Othman erobert. Beil Chal I. S. 160. Wenn Ritolaus Myfitus in einem unter Leo VI. geschriebenen Briefe an ben Emir von Creta ep. 1. p. 163 sagt: νῆσος μικρού έτη τριακόσια έξ οδ υποφόρος υμίν δγεγόγει, so ist bas nur eine runde Zahl und ungenaue Bestimmung, wie sie eben dem vielbeschäftigten Batriarchen zur hand war.

<sup>(1)</sup> Cotel. Mon. Eccl. Gr. t. II. p. 104. 105.

<sup>42)</sup> onordai eigyvezai. Nicol. ep. 1. p. 162.

<sup>43)</sup> ib. p. 166: ὅτι Κύπριοι μεθόριοι της τε ψωμαϊκής και της των Σαρακηνών εξουσίας, και οὕτε ύμιν ἀνταίρουσι χείρας, οὕτι Ῥωμαίοις, άλλ' ἐπ' ἴσης ἀνατίθεινται πρώς δουλείαν την τε ύμετέραν και την ήμετέραν, μάλλον δε τὸ πλέον τη ύμετέρα δουλεύοντις.

wobei ber Emir selbst eine töbtliche Wunde erhielt. 44) Der Emir Saet von Creta, Sohn des Apochaps, dem ein gewisser Photius, ein sehr thatkräftiger Grieche, 48) zur Seite stand, rüstete siebenundzwanzig große und viele kleinere 49 Schiffe aus, mit denen das oströmische Gediet fortwährend insestirt ward. Dem Patricier und Admiral 47) Niketas gesang es aber, an zwanzig Schiffe mit dem griechischen Feuer zu zerstören und die übrigen in die Flucht zu treiben. Gleichwohl bedrohte der kühne Photius mit den Resten der kretischen Flotte noch den Pesoponnes und die Inseln; ein unerwarteter Angriff des Risetas Dorpphas im Golf von Korinth vernichtete seine Macht vollends, die Griechen töbteten eine große Zahl von Saracenen und machten viele Gesangene. 45)

Bald bedrohten auch die afrikanischen Saracenen mit sechzig Schiffen, beren jedes zweihundert Mann faßte, <sup>49</sup>) Cephalonia, Zante und die benachbarten Küften. Der Patricier Nasar sammelte auf des Kaisers Besehl seine Streitkräfte im Hasen von Modone; hier aber entliesen ihm nicht wenige seiner Seesoldaten und nur durch ein abschreckendes, mit List gepaartes Beispiel <sup>59</sup>) wurden die übrigen Desertionslustigen zurückgehalten. Nasar verstärkte sein Heer mit Mardaiten und den Truppen des Peloponnes, dessen Strateg Johannes Cretifus ihm hilfreich an die Hand ging. Unerwartet griff er dann die Saracenen, die sein Zögern der Furcht und der Feigheit zugeschrieben, zur Nachtszeit an und ersocht einen glänzenden Seesieg, in dem er viele saracenische Schiffe verbrannte. <sup>51</sup>) Es war im August 880. <sup>52</sup>)

<sup>44)</sup> Theoph. Cont. l. c. c. 59. p. 298, 299, Cedr. I. 226, 227.

<sup>16)</sup> ib. c. 60. p. 299: τοῦ γὰρ Σαήτ έχείνου τοῦ Απυχάψ τῆς τοιαύτης άμηφεύοντες νήσυν, έχοντος δὲ καὶ Φώτεύν τενα συνεργύν, ἄνδρα πολεμιστήν καὶ δραστήρεον. De ber Emir von Creta mit dem Patriarchen Photius in sehr enger Berbindung gestanden (S. oben Abschn. 2), so ist es nicht unwahrscheinlich, daß dieser Photius, vielleicht ein Tauspathe des Patriarchen, der Bermittler hierin gewesen war, später aber sich ganz den Saracenex anschloß.

<sup>\*6)</sup> χομβάρια — πλυΐα μέγιστα cf. p. 298. Die tleineren waren sehr viele — πλζθος μυοπαρώνων καὶ πεντηκοντύρων. — Bei Cedren. l. c. γάλεαι und κουμπάρια.

<sup>11)</sup> ό των ψωμαϊκών τριήρεων άρχειν λαχών p. 300.

<sup>♥)</sup> Theoph. Cont. l. c. c. 61. p. 300. 301. Cedr. p. 228. 229.

<sup>49)</sup> Genes. L. IV. p. 118: σύν όλκάσι παμμεγεθέσιν ξ΄, αίς χώψησις σ΄ ανθρών διημίθμητο.

<sup>50)</sup> Rach Theoph. Cont. c. 62. p. 302 wurden gefaugene Berbrecher, nach Genes. l.e. breißig gefangene Saracenen als angebliche Deserteure vor Aller Augen auf eine sehr gramsame Weise geschlagen und bann wie zur hinrichtung am Orte ihres Ausreißens (ober in Cpl.) hinweggeführt.

b) Genes. L. IV. p. 119. 120. Theoph. Cont. l. c. c. 62. 63. p. 302 — 304. Cedr. p. 229 — 131. Bar. a. 880. n. 14. Pag. h. a. n. 2. Diefen Sieg erwöhnt Johann VIII. ep. 245 Carolo Regi (Mansi XVII. 189. 190) vom 30. Oft. 880. Indict. 14: Deo sint grates et laudes, quia Graecorum navigia in mari Israelitarum (l. Ismaelitarum) victoriosissime straverunt phalanges et eos, prout Dominus voluit, debellati sunt.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Die Byzantiner find auch bier in der Chronologie bochft unzuverläßig und nach ihnen icheinen die zulett erzählten Ereignisse vor die Eroberung von Spralus zu fallen. Beffer find bierin die muhamedanischen und italienischen Onellen. S. Amari l. c. p. 413. not. 2. p. 414. 415 not. Pag. a, 880. n. 2.

Bon ba an waren die Byzantiner Herren des Meeres. Ihre Flotte treifte gegen Sicilien, Unteritalien und Afrika und nahm viele Handelsschiffe veg, von denen viele mit Del befrachtet waren, so daß das Del im oströmichen Reiche tief im Preise sant. <sup>53</sup>) Nasar rückte gegen Westen vor, kam nach theggio und zog gegen Palermo zu; überall machte er reiche Beute. <sup>54</sup>) Mehere Einfälle in die saracenischen Colonien in Unteritalien, wo der griechische dof sich auszubreiten gedachte, hatten günstige Ergebnisse. Mit der Flotte nter Nasar wirkten die von dem Protovestiar Procopius und Leo Apostypes esehligten Landtruppen zusammen und unterwarsen ihrem Kaiser einen großen Iheil von Calabrien. Nasar konnte mit reichen Schätzen nach Constantinopel urücksehren, wo er mit großer Freude von den Byzantinern empfangen ward. <sup>55</sup>)

Als Befehlshaber wirkten bamals neben Protopius und Leo Gupragius, Stratelates für Sicilien, Mufilites für Cephalonia, Rabbuchos für Dyrracjium, Diniates für ben Beloponnes. 56) In Sicilien ward eine neue Stadt u Ehren des Raifers erbaut, die man Bafileopolis nannte, mahricheinlich bas eutige Polizzi. 57) Nach Rafar's Ruckfehr entstand aber Gifersucht zwischen eo und Protopius; Erfterer tam in einer Schlacht, in ber er fiegreich borrang, bem ichmer bebrängten Protopius nicht ju Silfe, fo daß feine Truppen aft gang aufgerieben murben und er felbst bas Leben verlor, wodurch bie ochlacht für die Chriften verloren ging. 68) Mit den Reften bes Beeres nahm eo Tarent und machte bie bortigen Christen und Saracenen zu Sklaven. 59) Iber ber Raifer, aufgebracht über fein Berfahren gegen Protopius und ben Berluft so vieler tapferen Truppen, entsetzte ihn feines Amtes. Nachher wurde r von dem Brotostrator Bajanus und dem Rubikularius Chamaretus, seinem igenen Bermandten, bes Berraths an Protopius und bes Majestatsverbrechens ngeflagt; Leo's Sohne, Barbas und David, barüber erbittert, ermordeten ben Jajanus und flohen mit ihrem Bater nach Sprien. Dort wurden sie aufgeriffen, die zwei Gobne, die fich nicht ergeben wollten, getobtet, Leo felbst efangen genommen, zum Berluft eines Muges und einer Sand verurtheilt und ann nach Mesembria relegirt. 60)

<sup>53)</sup> Genes. l. c. p. 120: τοσούτον έλαιον, ως ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις τὴν κατὰ λίτραν λκήν ὑβολοῦ πρίασθαι. Cf. Theoph. Cont. l. c. c. 61. p. 305. Cedr. II. 229 — 231.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Genes. l. c. Theoph. Cont. l. c. p. 304. 305.

<sup>36)</sup> Theoph. Cont. l. c. c. 65. p. 305. Cedr. p. 231.

<sup>36)</sup> Georg. m. Bas. c. 20. p. 845. Leo Gr. p. 258. Da beibe eine gemeinschaftliche Inelle haben, so dürfte wohl hier ber Lethtere nach bem Ersteren zu corrigiren sein. Dieser at: ὅττος Εὐπραξίου στρατηλάτου εἰς Σικελίαν, καὶ εἰς Κεφαληνίαν (diese Borte seblen ei Leo) M., εἰς δὲ τὸ Δυβψάχεον κ. τ. λ. Ein Musilites, der gegen die Saracenen bei bicilien kämpste, wird von Ritetas Vita Ign. p. 280 erwähnt; er rief vor der Schlacht den or Kurzem verstorbenen heiligen Jgnatius an und siegte.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Amari l. c p. 416.

<sup>56)</sup> Theoph. Cont. V. 66. p. 305. 306. Cedr. II. 231—233. Georg. mon. c. 20. 845.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Theoph. Cont. l. c. p. 306. Lupi Protospath. Chron. a. 880. Chron. Barense 880.

<sup>40)</sup> Theoph. Cont. l. c. c. 66. 67. p. 306-308.

Die friegerischen Unternehmungen ber Bygantiner in Stalien waren gwiichen 881 und 885 in's Stoden gerathen. Im Sommer 881 hatten bie Saracenen wieber bas driftliche Gebiet von Sicilien verwuftet und bei Taormina ben faiferlichen Anführer Barfamius befiegt. Nach einigen Bechfelfallen, bisweilen auch Niederlagen, hatten fie im Sommer 882 neue glanzende Siege erfochten; die erft turg zuvor gegrundete "Raiferftadt" ward genommen; Sicilien marb balb faft gang von Truppen entblößt. 61) Bafilius hatte nach Abberufung des Leo Apostypes ben Rappadocier Stephan Maxentius nach Unteritalien mit auserlefenen Truppen gefendet, ber aber nachlägig und ohne irgent eine ruhmwürdige That bas Commando führte, wefhalb 885 ber tapfere Nifephorus Photas (ber Grofvater bes fpateren gleichnamigen Raifers) an feine Stelle tam, ber mit Befdid und Erfolg ben Rampf fortfette, Amantia, Tropas und St. Severina nahm und bie Ehre ber bngantinischen Baffen wieberherstellte, 62) bis er nach dem Tobe bes Bafilius nach Kleinasien abgerufen ward. Bahrend feiner Siege in Calabrien brachen unter ben ficilifden Dubamedanern Difhelligfeiten und Tumulte aus, die ben Chriften großere Gicherheit zu verheißen schienen. 63) Obichon Nifephorus Photas, 64) fowie auch ber Raifer Bafilius, ber an breitaufend freigelaffene Stlaven in Buglia und Calabrien bas veröbete Lund bebauen ließ 65) und feine italienischen Territorien zu heben suchte, in Stalien ebel gebandelt hatten, fo machten fich bed baselbst bie Griechen teineswegs beliebt. 66)

So zählte die Regierung des Macedoniers wohl viele glänzende Thaten; aber für die Dauer war doch nur verhältnißmäßig wenig erreicht und Bafilius konnte sich es nicht verhehlen, daß nach seinem Tode maucher der mühsam errungenen Erfolge wieder verloren gehen werde, zumal da er von Leo sich sehr wenig versprach.

Basilius, bereits ein Siebenziger, war vermöge seiner Körperkraft 67) noch sehr rüftig und belusitigte sich gerne mit der Jagd. Ein Unfall, der ihm einft dabei zustieß, legte aber den Grund zu einer Krankheit, an der er früher, als man erwartet hatte, starb. Er verfolgte einen sehr großen Hirsch, der sich gegen ihn umkehrte und mit seinem Geweihe, das sich in den Gürtel des Kaisers verwickelt, ihn vom Pferde stürzte. Der Kaiser ward von einem seiner herbeieilenden Jagdgenossen befreit, der mit dem Schwerte den Gürtel Entzweihieb; austatt für seine Rettung zu danken, soll der argwöhnische Herrscher den

<sup>•1)</sup> Amari l. e. p. 417 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Theoph. Cont. V. 71. p. 312. 313. Cedr. II. 236. 353. 354. Amari p. 440. 411.

<sup>63)</sup> Amari p. 425.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Leo Tact. n. 38. Cedr. II. p. 354. Amari p. 441.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Die Bittwe Danielis, die sich um den Kaiser früher in Achaja sehr verdient gemacht hatte (Theoph. Cont. V. 11. p. 227. 228. B. III. A. 5.) und bei ihm große Ehre genoß, sehte ihn zum Erben ihrer reichen Besitzungen ein, die sehr viele Staven zählten (Theoph. Cont. V. 73 – 77. p. 316 – 321).

<sup>66)</sup> Erchemp. c. 81. Chron. S. Bened. (Pertz III. p. 203.) Amari p. 442.

<sup>67)</sup> Genes. L. IV. p. 126, 127, Sym. M. c. 1, p. 686.

Mann, gleich als habe er ihn tödten wollen, mit dem Tode bestraft haben. In Folge dieses Borfalls erfrankte Basilius an einem Unterleibsleiden und starb 65) am 29. August 886, 69) nachdem er noch Borsorge für das Reich getroffen und Leo als seinen Nachfolger bezeichnet hatte. 70) Er ward in der Apostelstirche begraben; in demselben Sarkophage wurden später seine Gattin Eudotia und sein Sohn Alexander beigesetzt. 71)

Wohl mag er dem Thronfolger noch eingehende Ermahnungen gegeben haben; aber die uns unter seinem Namen noch erhaltenen Paränesen <sup>72</sup>) sind sicher nicht seine eigene Arbeit. Höchst wahrscheinlich hatte sie Basilius durch einen gelehrten Geistlichen ansertigen lassen. Darin wird sehr auf den Werth der gelehrten Bildung sür einen Herrscher hingewiesen, die das Kaiserthum ziere und seinen Trägern unsterblichen Ruhm verschaffe, die gleich der Sonne Alles erseuchte und erwärme. Ebenso wird Leo ermahnt, am katholischen Glauben sestzuhalten, die Kirche und ihre Diener zu ehren, der göttlichen Gerichte stets eingedent zu sein, seine Begierden zu zügeln, durch Wachsamkeit, durch Umgang mit frommen Seelenärzten, durch Mäßigung, Gebet und Betrachtung nach der Tugend zu ringen und sie zu besestigen, da sie von allen Gütern des Menschen allein unvergänglich sei. Dem noch sehr jungen Prinzen werden viele Ermahnungen gegeben, die den Gedanken nach an das Schreizen werden viele Ermahnungen gegeben, die den Gedanken nach an das Schrei-

<sup>48)</sup> Theoph. Cont. V. 102. p. 351 seq. Leo Gr. p. 262. Georg. m. c. 27. p. 848. Sym. M. c. 23. p. 699. 700. Genes. p. 128. Cedr. II. 248: οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσω καὶ διαψύσίας νόσω ἀλίσκεται καὶ κατὰ μικρὸν τῆ τριαντη τηκεδόνι κατεμαφαίνετο. Zon. p. 141. Glyc. p. 552.

<sup>\*\*</sup> Das Jahr ift allgemein angenommen; aber ber Todestag ift streitig. Die gewöhnliche Annahme (Pag. a. 886. n. 1. Jager L. IX. p. 383. Dümmler I. 252) steht für den 1. März; ich stimme der obigen Annahme von Krug bei. Denn während keiner der älteren griech. Chronisten den Todestag verzeichnet, nennt uns Const. Porph. de cerem. II. 52. p. 1412 od. Migne den 29. Angust ausbrücklich als den Gedächtnistag seines Großvaters. Sodann wissen wir, daß Leo VI. am 11. Mai Ind. XV. (Th. C. VI. 32. p. 377), also 912 (nicht 911) starb und nach allen Chronisten (l. c. c. 1. p. 353. Ham. C. VI. 1. p. 766. Leo Gr. p. 475. Georg. m. p. 848) fünsundzwanzig Jahre acht Monate regierte, was ganz zu ienem Datum past. Seenso stimmt damit die Angabe (Th. C. V. 102. p. 352. Genos. L. IV. p. 128. Ham. C. V. 1. p. 752. Leo Gr. p. 470) überein, daß Basislius allein (nach Michael's Ermordung) neunzehn Jahre regierte; an diesen sehlt nicht ein voller Monat, während mehr als ein halbes Jahr sehlen würde, setze man den Tod des Kaisers auf den 1. März an. Letterer mag übrigens den Tag der Erkrantung bezeichnen.

<sup>76)</sup> Cedr. l. c. nach Theoph. C.: διαθείς δ' ως έδύκει τὰ τῆς βασιλείας καὶ τὸν κληφονύμον καὶ διάδοχον γνώψεμον ποιήσαμενος τὸν βίον ἀπέλεπε.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Const. Porph. de cerem. L. II. c. 42. cf. c. 6.

<sup>7)</sup> Die πεφάλαια παφαενετικά, wovon Bar. a. 886. n. 11. 12 Mehreres anführt, differiren in den Handschriften; bald sind es stünsundsechzig oder sechsundsechzig, bald siedenzig, bald sechsundsiedenzig Capitel. Codd. Paris. 1603. 1772 (beide saec. 16) 1788 (saec. 14) 2077. 2991 A. (saec. 15) (vgl. Catal. p. 371. 399. 403. 440. 625.) Cod. Vatic. 742. p. 179 seq. Monac. 551. saec. 14. s. 125 seq. Sie wurden 1584 zu Paris, 1633 zu Basel (von Bernh. Damte mit der Paränese des Diaton Agapet an Justinian) herausgegeben sowie bei Bandur. Imp. Or. Venet. 1729. t. I. p. 139—156. Eine andere, kürzere Paränese an Leo VI. gab Mai N. C. II. 679—681. Beide stehen bei Migne, t. CVII. p. XXI—LX. Bgl. Schröck R. G. XXI. 126 f. Schöll Gr. Lit. G. III. 417 st.

ben bes Photius an ben Bulgarenfürsten sowie an andere Briefe desselben erinnern; die eindringlichen Mahnungen, zuverläßige Freunde hochzuhalten, Reichthum und Geld zu verachten, Wolluft und Trunkenheit zu sliehen, sind ganz im Geiste des Patriarchen gehalten. <sup>73</sup>) Diese Paränesen wurden wohl nach der Rücktehr des Photius vom Exil für den schon als Kind gekrönten und nun ihm zum Unterricht übergebenen Leo im Auftrag und im Namen des Basilius versaßt, der für seine Person keine höhere Bildung, wenn auch Achtung vor derselben besaß und sicher nicht, wie nachher Leo, selbst Schriftsteller war; die ihm beigelegten Arbeiten haben andere Versasser.

Bafilius I. war übrigens einer ber tuchtigften Berricher, bie bas alternbe byzantinische Reich gesehen. Er hatte viele hervorragende Gigenschaften, namentlich weit mehr Energie als feine meiften Borganger. 75) Er war mit Ausnahme feines Berfahrens gegen Michael III. - bankbar gegen Diejenigen, die ibn früher unterftutt und gu feiner erhabenen Stellung ibm berbolfen hatten; fo gegen die Bittwe Danielis, die er in Byzang glangend empfing und beren Sohn er jum Brotospathar erhob, auch ju feinem geiftlichen Bruber machte; 76) fo gegen ben Manfionar Rifolaus Anbrofalites von St. Diomebes, ben er zum Defonomen und Syncellus ernannte, mahrend er auch beffen Brüber mit Aemtern bedachte; auch gründete er ju Ghren bes beiligen Diomebes felbft ein Rlofter. 77) Er war febr eifrig in feinem Glauben und suchte bas Chriftenthum unter ben flavifchen Bollerschaften zu verbreiten. 78) Sa, in diefem Befehrungseifer, bei bem naturlich, wie namentlich bei ben Bulgaren, politische Motive mitwirkten, ging er fo weit, bag er nach Art bes Tyrannen Photas die Juden mit Gewalt gur Taufe bringen wollte, wobei bie Bornehmen feines Reiches Bathenftelle vertreten mußten; doch fielen viele ber gewaltsam zur Taufe gebrachten Juden nach bem Tobe bes Raisers wieber ab. 79)

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Sophoel. Oecon. Proleg. in Amphil. §. 18. p. λα΄. n. η΄: εἰ μη καὶ ταντα φωτιανὸς ἐχάψαξε δάκτυλος, κατὰ μίμησιν ὅμως, οἶμαι, τούτων ἐχαφάχθησαν. Cf. Balettae Prol. in epp. §. 55. p. 78. in ep. 6. p. 219. n. 4; p. 220. n. 2; p. 225. n. 3; p. 226. n. 3 seq.

<sup>19</sup> Das Menologium gehört Basilius II. zu (Pag. a. 886. n. 2); ebenso soll die τάξις προκαθεθγίας τῶν ἀγιωτάτων πατριαρχῶν (Bever. t. II. Syn. ad calc. Annot. ad can. Trull. p. 1:35—147) von Basilius dem Armenier herrühren. Oudin. de script. eccl. t. II. p. 339. 340.

<sup>75)</sup> Genes. L. IV. p. 126. Cedr. II. 202-205. 373.

<sup>76)</sup> Theoph. C. V. 73-77. p. 316-321. Heber bie άδελφότης πνευματική f. Goar. Eucholog. gr. p. 901. n. 1.

<sup>77)</sup> Leo Gr. p. 256. Georg. c. 10. p. 812 seq. Sym. M. p. 691. Den ersten Bruder (Johannes) machte er zum δρουγγάριος της βίγλας, ben zweiten (Paulus) zum Borftand bes Safestion, ben vierten zum γενικός λογοθέτης. Theoph. C. V. 73. p. 317.

<sup>79)</sup> Ueber bie Bewohner ber fliblichen Brobingen und besonbers bie Beiben von Maina f. Fallmereper Morea I. 230.

<sup>79)</sup> Leo Gr. l. c. Georg. c. 9. p. 812. Sym. l. c. Theoph. C. V. 95. p. 341 seq. Cedr. p. 241 seq. Leo VI. Const. 55. Auxil. de ord. Form. c. 39. p. 109 ed. Dümmler. Baron. a. 886. n. 6. Pag. a. 874. n. 6. 8. lieber \$\text{\$\text{holas}\$} \text{f. Migne PP. gr. XCVII. 1603. 1610.

Grofartig mar bie Bauthatigfeit bes Raifers, befonbers für Rirchen, Rlo. fter und Balafte, die er theils neu berftellen, theils reftauriren und verfconern ließ. An ber Sophientirche mard ber baufällige westliche Tragbalten ber Ruppel reparirt und mit ben Bilbern ber Muttergottes fammt bem Resufinde, sowie ber Apoftel Betrus und Paulus geschmudt; zugleich murben ihre Ginfünfte betrachtlich vermehrt. 50) Rebft ber fruber ermahnten neuen Bafilifa grundete er noch eine besondere Rirche zu Ehren bes beiligen Dichael und ber Erzengel in Arfadianis, 81) fowle zu Ehren bes von ihm besonders verehrten 62) Propheten Glias eine aubere auf ber Oftseite bes Königsbaues mit einem Oratorium bes Clemens und einem anderen bes Beilands; auf ber Beftfeite eine Beters-, wie auch eine Paulstirche; defigleichen eine Rirche ber Theotofos am Pharus und eine Rapelle bes beiligen Demetrius. 83) Dazu fam eine Muttergottestirche auf bem Forum Conftantin's, 84) ein Bethaus bes Theologen Johannes in der Gegend des Pharus bei dem fo genannten Monothprus, 85) wahrscheinlich auch die nachher von Leo VI. erweiterte Lazarustirche. 66) Ebenfo erhielten die Apostelfirche, die ber beiligen Jungfrau an ber Quelle, die burch Erbbeben faft gang gerftorte Marientirche Sigma, Die gerfallene Rirche bes Brotomartyrers Stephan in Aurelianis, die zwei Rirchen bes Johannes Baptifta (in Strobylaa' und in Macedonianis), die des Apostels Philippus, die von St. Lufas, St. Mocius, St. Andreas eine vollständige Restauration. Dieselbe Fürforge erfuhren St. Romanus und St. Anna im Biertel Deuteron, St. Memilian, St. Demetrius, St. Razarius, St. Anaftafia, St. Blaton, St. Besper und Boe, Acacius (im Beptafcalon), St. Glias (in Betrion). 87) Die Photastirche im Stenos ftellte Bafilius wieder ber und verband fie mit einem Mannstlofter, dem er reiche Ginfünfte gutheilte. 66) In der Borftadt Regium fette er Die von Juftinian erbaute Brude über bas Flugden Bathynias wieder in Stand und ließ nebft ber Rirche des Rallinifus auch die des Betrus neu aufbauen. 69) Den Raiferpalast erweiterte er nach Guben bin in ber Art, daß ber Bafen Butoleon, junachst bem Pharus, beffen Gingang bilbete; die wichtigfte ber neuen Bauten mar bas "neue Wert" (Rainurgion) mit reichem Gaulenschmud.

<sup>56)</sup> Theoph. C. V. 78. 79. p. 321 seq. Cedr. p. 237 seq. Bar. l. c. n. 3. Unger in ber Encyft. I. 8b. 84. S. 397.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vita S. Basil. jun. anachor. scripta a Greg. discip. Luitpr. I, 10. III. 34. p. 277. 310. Genes. L. IV. p. 121. 113. Cedr. p. 240. Glyc. p. 549.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Acta SS. t. V. Jul. p. 7. t. VI. p. 600.

<sup>53)</sup> Theoph. C. V. 87. 88. Unger S. 419.

<sup>\*&#</sup>x27;) Genes. p. 128. Codin. de aed. Cpl. p. 82, 116. Anon. de ant. Cpl. P. II. Bandur. Imp. Or. II. p. 21. Unger S. 318.

<sup>55)</sup> Theoph. C. V. 90. Unger G. 328. 419.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Anon. Bandur. p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Theoph. C. V. 80—82. p. 323—325. Cedr. p. 238 seq. Bar. l. c. n. 4. 5. Bandur. Imp. Or. II. p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Curop. ap. Bar. l. c. n. 5. Bandur. t. II. L. III. p. 733. Acta SS, t. III. Jul. die 14. p. 634.

<sup>\*\*)</sup> Sammer Cpl. II. S. 7.

Auch zwei Cifternen bei ber Magnaura und zwischen bem Justinianus (Triclinium Justinian's II.) und bem Lausiakus (Werk besselben Kaisers) ließ er wieder in Stand seigen. Durselben Fürsorge erfreuten sich Armen- und Krankenhäuser sowie andere Wohlthätigkeitsanstalten. 91)

Bei allen guten Eigenschaften batte aber Bafilius feine großen Schwächen. Er war eitel und bespotisch, bagu leichtgläubig und vorschnell in manchen Entschließungen, abergläubisch, aftrologischen und magischen Runften zugethan, worin er freilich vielen seiner Borganger glich. Manche Große murden auf bloße Angebereien hin ohne Untersuchung verurtheilt. Auch Neatofomites, der mit bes Raifers Schwester Thetla sich verbunden, mußte Monch werden, mabrend Thefla's Bermögen durch ben Protovestiar Brotopius für ben Fistus in Beschlag genommen warb. 92) Bu vielen Ungerechtigkeiten soll ben Raifer Theodor Santabarenus verleitet haben, auf ben fich nach des Bafilius Tod ber Born aller Migbergnügten entlub. Man legte fogar fpater bem fterbenben Raifer bic Borte in ben Mund: "Der unheilige Photius und fein Genoffe Santabarenus haben mich weit von Gott entfernt, vom rechten Ertennen abgezogen und in bas gleiche Berberben gefturgt." 93) Uebrigens icheint ber Santabarener, ber ben Thronfolger verlaumbet hatte, nach ber Musfohnung zwifchen Bater und Sohn in seinen Sprengel verwiesen worden zu fein; beim Regierungs. antritte Leo's mar er nicht in ber hauptstadt zugegen. Ginem anderen Berichte zufolge soll Bafilius turz vor seinem Tobe ben gemordeten Michael III. geseben haben, der ihm gurief: "Was habe ich bir gethan, Basilius, oder worin bich beleidigt, daß bu mich so erbarmungslos getöbtet haft?" 94)

Im Ganzen war die lange Regierung des Macedoniers immer noch eine ber glücklicheren, und wenigstens glücklicher, als die seines Rachfolgers Leo, mit dem sein jüngerer Bruder Alexander zugleich als Augustus proclamirt ward. 95)

<sup>90)</sup> Theoph. C. V. 89, 93. p. 331-338. Cedr. p. 240 seq. Glyc. l. c. Unger S. 417-419.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Genes. L. IV. p. 127, 128,

<sup>\*&#</sup>x27;) Nach Leo Gr. p. 256. Goorg. p. 812 u. A. sanbte Thekla, bes Basilius Schwester, einen Diener mit einer Bitischrift an ihn, ben der Kaiser fragte: τίς έχει την αυχίαν σων; bieser sagte: Neatosomites. Sogleich sieß Basilius diesen vorsühren, mißhandeln und scheren; nachher soll er Oetonom von St. Sophia geworden sein. Ob er mit Thekla ebelich verbunden war, ist nicht genau gesagt. Wir haben früher (Bd. I. S. 583. N. 16) darauf hingewiesen, daß Basilius ebenso wie Michael III. eine Schwester Namens Thekla hatte. Auf Michael's Schwester wird die Inschrift in Jerusalem dei Vogué Le templo p. 131 (θήκη διαφέρ συσα Θέκλα Σεβαίστη ήγουμένη μυναστημίου βενα ... τοῦ Γεωγνίου) bezogen. Bgl. Sepp Studien z. Topographie Palästina's im Chistaneum VII. 165. S. 377. Rach Michael's Ermordung konnte Thekla, bereits Nonne, sich sehr wohl nach Jerusalem begeben haben.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Sym. M. c. 23, p. 699, 700.

<sup>94)</sup> Vita S. Basil. jun. (Migne CIX. 656).

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Erchemp. Hist. Longob. c. 52. p. 771: Basilio defuncto duo filii ejus in imperio sunt electi, i. e. Leo primogenitus et Alexander subsequens.

## 7. 3weite Entjetung bes Photius und Erhebung bes Pringen Stephan.

Schon die ersten Regierungshandlungen best neuen Raifers Leo VI. beswiesen, daß in allen Berhältnissen ein Umschwung zu erwarten war. Zuerst ließ er die im Kloster von Chrysopolis einsach beigesetze Leiche Michael's III., der Vielen als sein wirklicher Bater galt, durch den Stratelates Andreas recognosciren, in einen Sarg von Chpressenholz legen und mit großem Gepränge in die Apostellirche übertragen; die kaiserlichen Prinzen, der Senat, der Clerus solgten dem stattlichen Leichenzug. Dadurch sollte Michael III., bisher der verdieuten Schmach anheimgegeben, in der öffentlichen Meinung wieder einigersmaßen rehabilitirt werden. 1)

Die zweite Magregel des neuen Herrschers betraf den Patriarchenstuhl. Der Pring Stephan, icon von seinem Bater Bafilius für bas Batriarchat beftimmt, ") von Photius erzogen, zum Diaton geweiht und bereits beffen Syncellus, 3) follte ben bom neuen Raifer gehaften Mann erfeten, ber in jeber Beziehung, durch seine Freundschaft mit Theodor Santabarenus, durch seine Stellung zum hofe des Bafilius, sowie durch viele nachtheilige Gerüchte bochft fompromittirt schien und nebstbem noch immer einen Theil bes Clerus sowie eine große Bahl von Laien zu Widersachern hatte. Es wurden ber genannte Stratelates Andreas sowie der gelehrte Johannes Hagiopolita nach der Sophienfirche gefandt, wo sie vom Ambo aus eine schriftliche Aufzählung der Berbrechen bes Photius vorlasen und ibn in Anwesenheit bes Bolfes von feinem Throne herabzusteigen nöthigten. 4) Er wurde darauf in ein Aloster 5) relegirt. Das scheint bem Raifer für's Erste genügt zu haben, ba er boch seinen frühe-Aber an Santaren Lehrer und Erzieher mißhandeln zu lassen sich scheute. barenus, der damals sich nicht in Constantinopel befand, wollte er für die erlittenen Unbilben Rache nehmen; er befahl, ihn nach ber Hauptstadt zu bringen. ")

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. VI. 1. p. 353. Leo Gr. p. 262, 263. Georg. m. in Leone c. 1. p. 848, 849. Sym. M. c. 1. p. 700. Cedren. II. 249, 250. Zonar. P. III. p. 141. Const. Porph. cerem. II. 42.

<sup>3)</sup> Genes. L. IV. p. 113. 114: Στίφανον ἰερώσας τῷ πατριαρχικῷ θρόνῳ πρὸς τὸ μάλλον ἀφώριδεν. Theoph. Cont. V. 35. p. 261. Cedr. II. p. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Theoph. Cont. VI. c. 1. Zonar. Cedr. p. 249. Leo p. 262. Acta SS. t. IV. Mai p. 36. t. I. Aug. p. 113.

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. VI. 1. p. 353. 351. Sym. Mag. l. c. Leo Gr. p. 263. Georg. m. c. 2. p. 849. Cedren. l. c. Georg. Hamart. ap. Allat. de Syn. Phot. c. 5. p. 81. 82. wie Theoph. Cont.

<sup>5)</sup> έν τῆ μυνῆ τῶν Αρμενιανῶν τῆ ἐπονομαζομένη τοῦ Βύρδυνος. Theoph. Contin. Auch Cedren. hat 'Αρμενιανῶν. Dagegen anderwärts: ἐν τῆ μονῆ τῶν 'Αρμενιανῶν. Dagegen anderwärts: ἐν τῆ μονῆ τῶν 'Αρμενιανῶν τῆ ἐπολεγομένη τοῦ Γύρδονος. Sym. Mag. — ἐντῆ μ. τῶν 'Αρμενιανῶν τῆ ἐπολεγομένη τοῦ Βύρδονος. Georg. mon.; ebenjo Leo Gram., bet abet τοῦ Βύρδον hat, und Bonaras. Georg Hamartolus bei Allat. l. c. hat ebenfalls 'Αρμενιανῶν τῆ ἐπονομαζομένη τοῦ Βόρδωνος. (Baron. a. 886. n. 15: Armenorum); im Cod. Monac. 139 f. 325 a. ebenfo, nur steht 'Αρμονιανῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Theoph. Cont. VI. 4, p. 354, Leo Gr. p. 263, Georg. m. c, 5, p. 850, Cedr, II, 248, 149,

Es ging bamals das Gerücht, Photius habe mit seinem Freunde Theodor gegen den Kaiser konspirirt und einen seiner Verwandten auf den Thron zu erheben beabsichtigt. 7) Diese Anklage erhoben wirklich zwei von Theodor Santabarenus mehrsach beleidigte und bei Basilius verläumdete Beamte, der domesticus scholarum Andreas und der Magister Stephan, 8) sowie wahrscheinslich auch die andere, daß sie den jezigen Kaiser dei Basilius verläumdet. 9) Es wurde, nachdem Santabarenus nach Constantinopel gebracht worden war, eine strenge Untersuchung hierüber gepflogen, zu welchem Behuse beide Angeklagte nach dem Palast Bege transportirt wurden, wo ihnen jedoch die wechselseitige Communication verwehrt war. 10) Die Untersuchung führten mit den genanneten zwei Beamten die Patricier Karteros und Gumer 11) sowie Johann Hagiopolita. Es ist uns bei den Chronisten 12) ein Berhör in dieser Sache aufsewahrt, das eine nähere Erwähnung wohl verdient.

Die Richter wiesen bem Expatriarchen einen ehrenvollen, seiner Burde entsprechenden Sit an, nahmen dann selbst Plat und begannen das Berhör. Der Domestikus Andreas fragte den Photius: "Kennst du, Herr, den Abt Theodor?" Photius entgegnete: ""Ich kenne den Abt Theodor nicht (ich kenne den Theodor nicht als Abt)."" 13) Darauf ward die Frage bestimmter wiedersholt: "Kennst du den Abt Theodorus Santabarenus?" — Nun erwiederte Photius: ""Ich kenne den Abt Theodor, der Erzbischof von Euchaita ist."" 14) Dann wurde der Santabarener befragt. "Der Kaiser will von dir wissen: Bo sind die Gelder und Schätze meines Reiches?" 16) — Es scheint sich also auch um Beruntreuung öffentlicher Gelder gehandelt zu haben. Theodor antwortete gefaßt: Sie sind dort, wohin sie der damalige Kaiser gegeben hat; 16)

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Cedren. II. 149: καὶ γὰρ δη ἐφέρετο λόγος, ὡς αὐτὸς ὁ Φώτεος οἰκείῳ σιγγενεῖ μνηστευόμενος την βασιλείαν καὶ τῷ Σανταβαρηνῷ κοινολογησάμενος καὶ δόξαν ἀμφοῖν, μὴ ἀλλως ἐπιτυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, εἰ μὴ ὁ Λέων ἐκποδῶν γένοιτο, τὴν προειρημένην ἔξιριφαν κατ' αὐτοῦ συκοφαντίαν. Stylian. ep. ad Steph. (Mansi XVI. 433): ὑπέλαβον (Phot. et Sant.) ὡς ἐκείνου (Basil.) θανώντης καὶ τοῦ νίοῦ ἐκποδῶν γινομένου, αὐτοὶ καθέξουσε τὴν βασιλείαν, ἢ δι' ἱαντῶν ἢ δι' ἐτέρου, οἴου βούλονται, προσώπου, ταύτην οἰκονομοῦντες.

<sup>8)</sup> Diefer heißt bei Theoph. Cont. Leo Gr. Georg. m. o ris Kadonapias, was wohl Sohn ber Bringeffin Kalomaria bedeuten will; bann ware er Berwandter bes Photius gewesen. —

<sup>9)</sup> Das fett Sym. M. p. 701 bei.

<sup>1°)</sup> Theoph. Cont. l. c. p. 354, 355. Georg. m. l. c. Leo Gr. p. 264. Cedr. II. p. 251.

<sup>11)</sup> So Theoph. Cont. Georg. m., bei Leo Gr. und Cedr. Γουβες — μ und β werben oft verwechselt.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Theoph. Cont. VI. 5. p. 354--356. Leo Gr. p. 263-265. Georg. m. c. 5. p. 850--851. Cedr. II. p. 251, 252.

<sup>13)</sup> αββαν ου γνωμίζω Θεύδωρον.

<sup>11)</sup> γνωρίζω τον μοναχόν Θεύδωρον άρχεεπίσκοπον σντα Εύχαίτων Theoph. Cont. Georg. m.; Leo Gr.: γενώσκω τον άββαν κ. τ. λ. Die ganze, hier beschriebene Haltung bes Photius zeigt, wie strenge er an seiner Bürde wie an der aller von ihm Geweihten festball.

<sup>16)</sup> ὁ βασιλεύς σοι δηλοῖ· ποῦ εἰσὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ πράγματα τῆς βασιλιίας μου; Theoph. Cont. (Leo Gr. Georg. m. τῆς ἐμῆς βασ.)

<sup>16)</sup> υπου δέδωκεν αυτά ό κατά την ημέραν βασελεύς. Th. Cont. Leo Gr.

weil ber Raifer fie aber wieber verlangt, fo tann er fie wieber gurudnehmen. Auf die weitere Frage: "Wen wolltest du zum Raifer erheben , als du dem Bater bes regierenben Raifers rietheft, feinen Gobn bes Augenlichts zu berauben, einen von beinen Blutsverwandten ober von benen bes Patriarchen?" 17) erklärte und betheuerte Theodor, er miffe von bem Allem nichts. fter Stephan hielt ihm nun vor, wie er bem Ralfer habe bebeuten tonnen, er werbe ben Batriarchen eines solchen Berbrechens überführen. 18) Statt aller Antwort fiel Theodor fuffällig vor Photius nieder und rief: "Ich beschwöre dich, Herr, bei Gott, daß bu mich vorher abseten und begradiren mögest; bann, wenn ich ber bischöflichen Burde beraubt bin, mögen fie mich immerhin als Miffethater beftrafen. 3ch habe nichts ber Art bem Raifer gefagt." Photius rief felerlich: "Beim Beil meiner Seele, Theodor, bu bift Erzbifchof in diefer Welt wie in jener; 19) (ich werbe bich nie ber bischöflichen Burbe entfeten)." Andreas fagte in voller Entruftung: "Bie, haft bu nicht burch mich bem Kaiser melden lassen, daß du den Patriarchen hierin überführen wollest?" 30) Theodor laugnete auf bas Bestimmteste, bag er irgend etwas bavon wiffe. So ward tein Geftanbnig erlangt und ein binreichender Beweis gegen bie Angeflagten fonnte nicht erbracht werben, am wenigften gegen ben Batriarchen; aegen Theodorus lagen mahricheinlich blos gravirende Indicien vor.

Als dem Kaiser die Berhöre mitgetheilt wurden, soll er sehr erzürnt gewesen sein, daß gegen Photius die Anklage des Majestätsverbrechens nicht mehr haltbar schien; <sup>21</sup>) die Angabe der Späteren, daß es ihm nur deßhalb in den Sinn gekommen, demselben das Patriarchat abzunehmen, weil er sonst nichts gegen den Santabarener hätte unternehmen können, <sup>22</sup>) ist sicher ganz unglaubwürdig; denn darin war die kaiserliche Gewalt keinessalls durch den Patriarchen beschränkt und dieser hätte sich doch in die kaiserlichen Maßregeln gegen seinen Freund fügen müssen. Dem Kaiser blieb aber noch übrig, die kirchliche Autorität gegen Photius anzurusen und da er an den Dekreten des

<sup>17)</sup> τίνα έβουλεύου (ἐβούλου Georg. Leo) βασιλία ποιήσαι, τῷ πατρὶ τοῦ βασιλίως ὑποθεὶς (ὑποθίμενος τῷ ἐμῷ πατρὶ) τοὺς ὀφθαλμούς τὸν ἔδιον ἀποστερήσαι νίόν; (διὰ συσκευής σου τυφλῶσαί μι; Leo. Georg.) σὸν συγγενή ἡ τοῦ πατριάρχου; (πατριάρχου ἔδιον ἡ σύν; L. G.)

<sup>18)</sup> πῶς ἐμήνυσας τῷ βασιλεῖ, ἐλίγξεν πεμὶ τούτου τὸν πατριάρχην; Leo Theoph. Cont.
19) μὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ἐμῆς ψυχῆς, πῖρι Θεόδωρε, ἀρχιεπίσκοπος εἶ καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.

<sup>1°)</sup> θυμωθελς υὖν ἐπὶ τούτοις ᾿Ανθμέας ἔφη καὶ πῶς οτὰ ἐμήνυσας, ἀββαϊ, τῷ βασιλεῖ δι' ἐμοῦ, ἵνα ἐν τυύτῳ τὸν πατριάμχην ἐλέγξης;

<sup>1)</sup> Theoph. Cont. VI. 5. p. 856: ὁ δὲ βασιλεύς θυμῷ κάὶ ὀψης ἀκατασχέτω ληφθεὶς, ὡς μὴ εὐλογον αἰτίαν κατὰ τοῦ πατριάρχου εύρηκώς. Εθευίο Georg. mon. p. 851. Leo Gram. p. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>3\*</sup>) Codren. II. 248: εἰδώς γάρ, ώς οὐκ ἄν τι δυνηθείη φαῦλον ἐνδείξασθαι κατὰ τοῦ Σανταβαρηνοῦ, Φωτίου τὸν πατριαρχικὸν ἰδύνοντος θρόνου προστήσεθθαι γὰρ αὐτοῦ γενγαιότερον καὶ ἀντελήφεσθαι ὑπετόπασε καὶ μὴ συγχωρῆσαι τυραννικόν τι παθεῖν. Method. mon. de vitando schismate c. 12 (Mai N. Coll. III, I. 257): δείσας, ώς φαδὶ, μὴ υὐκ ἐάδη ἀμένασθαι Σανταβαμηνὸν τῆς εἰς τὸν πατέμα καὶ βασιλία διαβολῆς κατὰ αὐτοῦ ἔνεκα κ. τ. λ. Glycas P. IV. p. 553.

Die friegerischen Unternehmungen ber Bygantiner in Stalien waren gwifchen 881 und 885 in's Stocken gerathen. Im Sommer 881 hatten bie Saracenen wieder das driftliche Gebiet von Sicilien verwuftet und bei Zammina den taiferlichen Anführer Barfamius befiegt. Rach einigen Bechfelfallen, bisweilen auch Niederlagen, hatten sie im Sommer 882 neue glanzende Siege erfochten; bie erft furg guvor gegrundete "Raiferftadt" marb genommen; Gicilien ward bald fast gang von Truppen entblößt. 61) Bafilius hatte nach Abberufung des Leo Apostypes den Rappadocier Stephan Maxentius nach Unteritalien mit auserlesenen Truppen gesendet, ber aber nachläßig und obne irgent eine ruhmwürdige That das Commando führte, weghalb 885 ber tapfere Rife phorus Photas (ber Grofvater des fpateren gleichnamigen Raifers) an feine Stelle tam, ber mit Geschick und Erfolg ben Rampf fortsette, Amantia, Tropas und St. Severina nahm und die Ehre ber bngantinischen Baffen wiederberftellte, 62) bis er nach bem Tobe bes Bafilius nach Kleinafien abgerufen . warb. Babrend seiner Siege in Calabrien brachen unter ben ficilischen Dubamedanern Dighelligfeiten und Tumulte aus, die ben Chriften größere Sicherbeit zu verheifen ichienen. 63) Obicon Nifephorus Bhotas, 64) fowie auch der Raifer Bafilius, der an dreitausend freigelassene Sklaven in Buglia und Calabrien bas veröbete Lund bebauen ließ 65) und feine italienifchen Territorien zu heben suchte, in Stalien ebel gebandelt hatten, fo machten fich bod baselbst bie Griechen teineswegs beliebt. 66)

So zählte die Regierung des Macedoniers wohl viele glänzende Thaten; aber für die Dauer war doch nur verhältnißmäßig wenig erreicht und Basilius konnte sich es nicht verhehlen, daß nach seinem Tode mancher der muhsam errungenen Erfolge wieder verloren gehen werde, zumal da er von Leo sich sehr wenig versprach.

Basilius, bereits ein Siebenziger, war vermöge seiner Körperkraft <sup>67</sup>) noch sehr rüftig und belustigte sich gerne mit der Jagd. Ein Unfall, der ihm einst dabei zustieß, legte aber den Grund zu einer Krankheit, an der er früher, als man erwartet hatte, starb. Er versolgte einen sehr großen Hirsch, der sich gegen ihn umkehrte und mit seinem Geweihe, das sich in den Gürtel des Kaisers verwickelt, ihn vom Pferde stürzte. Der Kaiser ward von einem seiner herbeieilenden Jagdgenossen befreit, der mit dem Schwerte den Gürtel Entzweibieb; austatt für seine Rettung zu danken, soll der argwöhnische Herrscher den

<sup>•1)</sup> Amari l. e. p. 417 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Theoph. Cont. V. 71, p. 312, 313, Cedr. II, 236, 353, 354, Amari p. 440, 411.

<sup>63)</sup> Amari p. 425.

<sup>64)</sup> Leo Tact. n. 38. Cedr. II. p. 354. Amari p. 441.

<sup>65)</sup> Die Wittwe Danielis, die fich um den Kaiser früher in Achaja sehr verdient gemacht hatte (Theoph. Cont. V. 11. p. 227. 228. B. III. A. 5.) und bei ihm große Ehre genoß, sette ihn zum Erben ihrer reichen Besitzungen ein, die sehr viele Staven zählten (Theoph. Cont. V. 73 – 77. p. 816 – 321).

<sup>66)</sup> Erchemp, c. 81. Chron. S. Bened. (Pertz III. p. 203.) Amari p. 442.

<sup>67)</sup> Genes. L. IV. p. 126, 127. Sym. M. c. l. p. 686.

Mann, gleich als habe er ihn töbten wollen, mit dem Tode bestraft haben. In Folge dieses Borfalls erfrankte Basilius an einem Unterleibsleiden und starb 68) am 29. August 886, 69) nachdem er noch Borsorge für das Reich getroffen und Leo als seinen Nachfolger bezeichnet hatte. 70) Er ward in der Apostelstirche begraben; in demselben Sarkophage wurden später seine Gattin Eudotia und sein Sohn Alexander beigesetzt. 71)

ţ

ŗ

Č

İ

Wohl mag er dem Thronfolger noch eingehende Ermahnungen gegeben haben; aber die uns unter seinem Namen noch erhaltenen Paränesen <sup>72</sup>) sind sicher nicht seine eigene Arbeit. Höchst wahrscheinlich hatte sie Basilius durch einen gelehrten Geistlichen ansertigen lassen. Darin wird sehr auf den Werth der gesehrten Bildung für einen Herrscher hingewiesen, die das Kaiserthum ziere und seinen Trägern unsterblichen Ruhm verschaffe, die gleich der Sonne Alles erseuchte und erwärme. Ebenso wird Leo ermahnt, am katholischen Glauben sestzuhalten, die Kirche und ihre Diener zu ehren, der göttlichen Gerichte stets eingedenkt zu sein, seine Begierden zu zügeln, durch Wachsamkeit, durch Umgang mit frommen Seelenärzten, durch Mäßigung, Gebet und Bestrachtung nach der Tugend zu ringen und sie zu besestigen, da sie von allen Gütern des Menschen allein unvergänglich sei. Dem noch sehr jungen Prinzen werden viele Ermahnungen gegeben, die den Gedanken nach an das Schreisen werden viele Ermahnungen gegeben, die den Gedanken nach an das Schreisen

<sup>\*\*</sup> Theoph. Cont. V. 102, p. 351 seq. Leo Gr. p. 262. Georg. m. c. 27. p. 848. Sym. M. c. 28. p. 699. 700. Genes. p. 128. Cedr. II. 248: οὐ πολύ τὸ ἐν μέσω καὶ διαξψοίας νόσω άλίσκεται καὶ κατὰ μικρὸν τῆ τριαύτη τηκεδόνι κατεμαφαίνετο. Zon. p. 141. Glyc. p. 552.

<sup>39)</sup> Das Jahr ist allgemein angenommen; aber ber Todestag ist streitig. Die gewöhnliche Annahme (Pag. a. 886. n. 1. Jager L. IX. p. 383. Dümmler I. 252) steht für ben 1. März; ich stimme ber obigen Annahme von Krug bei. Denn während keiner ber älteren griech. Chronisten ben Todestag verzeichnet, nennt uns Const. Porph. de cerom. II. 52. p. 1412 od. Migne ben 29. Angust ausdrücklich als den Gedächtnistag seines Großvaters. Sodann wissen wir, daß Leo VI. am 11. Mai Ind. XV. (Th. C. VI. 32. p. 377), also 912 (nicht 911) starb und nach allen Chronisten (l. c. c. 1. p. 353. Ilam. C. VI. 1. p. 766. Leo Gr. p. 475. Georg. m. p. 848) fünsundzwanzig Jahre acht Monate regierte, was ganz zu jenem Datum paßt. Ebenso stimmt damit die Angabe (Th. C. V. 102. p. 352. Genes. L. IV. p. 128. Ham. C. V. 1. p. 752. Leo Gr. p. 470) siberein, daß Basilius allein (nach Michael's Ermordung) neunzehn Jahre regierte; an diesen sehlt nicht ein voller Monat, während mehr als ein halbes Jahr sehlen würde, setze man den Tod des Kaisers auf den 1. März an. Letzerer mag sibrigens den Tag der Erkransung bezeichnen.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Cedr. l. c. nath Theoph. C.: διαθείς δ' ώς έδύκει τὰ τῆς βασιλείας καὶ τὸν κληφονύμον καὶ διάδοχον γνώφιμον ποιήσαμενος τὸν βίον ἀπέλιπε.

<sup>71)</sup> Const. Porph. de cerem. L. II. c. 42. cf. c. 6.

<sup>72)</sup> Die κεφάλαια παραινετικά, wovon Bar. a. 886. n. 11. 12 Mehreres anführt, differiren in den Handschriften; bald sind es sünsundsechzig oder sechsundsechzig, bald siedenzig, bald sechsundsiedenzig Capitel. Codd. Paris. 1603. 1772 (beide sasec. 16) 1788 (sasec. 14) 2077. 2991 A. (sasec. 15) (vgl. Catal. p. 371. 399. 403. 440. 625.) Cod. Vatic. 742. p. 179 seq. Monac. 551. sasec. 14. f. 125 seq. Sie wurden 1584 zu Paris, 1633 zu Basel (von Bernh. Damte mit der Paränese des Diaton Agapet an Justinian) herauszegeben sowie bei Bandur. Imp. Or. Venet. 1729. t. I. p. 139—156. Eine andere, kürzere Paränese an Leo VI. gab Mai N. C. II. 679—681. Beide stehen bei Migne, t. CVII. p. XXI—LX. Bgl. Schrödh K. G. XXI. 126 s. Schöll Gr. Lit. G. III. 417 ss.

ben bes Photius an den Bulgarenfürsten sowie an andere Briefe desselben erinnern; die eindringlichen Mahnungen, zuverläßige Freunde hochzuhalten, Reichthum und Geld zu verachten, Wollust und Trunkenheit zu sliehen, sind ganz im Geiste des Patriarchen gehalten. <sup>73</sup>) Diese Paranesen wurden wohl nach der Rücktehr des Photius vom Exil für den schon als Kind gekrönten und nun ihm zum Unterricht übergebenen Leo im Austrag und im Namen des Basilius versaßt, der für seine Person keine höhere Bildung, wenn auch Achtung vor derselben besaß und sicher nicht, wie nachher Leo, selbst Schriftsteller war; die ihm beigelegten Arbeiten haben andere Versasser.

Bafilius I. war übrigens einer ber tuchtigften Berricher, Die bas alternbe byzantinische Reich gefeben. Er hatte viele bervorragende Gigenschaften, namentlich weit mehr Energie als feine meiften Borganger. 76) Er war mit Ausnahme feines Berfahrens gegen Michael III. — bantbar gegen biejenigen, die ibn früher unterftutt und zu feiner erhabenen Stellung ibm berholfen hatten; fo gegen die Bittme Danielis, die er in Byzang glangend empfing und beren Gohn er jum Brotospathar erhob, auch ju feinem geiftlichen Bruber machte; 76) fo gegen ben Manfionar Nitolaus Androfalites von St. Diomebes, ben er gum Defonomen und Syncellus ernannte, wahrend er auch beffen Bruber mit Memtern bedachte; auch grundete er gu Ehren bes beiligen Diomebes felbft ein Rlofter. ??) Er mar febr eifrig in feinem Glauben und suchte das Chriftenthum unter den flavifchen Bolferschaften zu verbreiten. 78) Ja, in diefem Befehrungseifer, bei bem natürlich, wie namentlich bei ben Bulgaren, politifche Motive mitwirkten, ging er fo weit, bag er nach Art bes Tyrannen Photas die Juden mit Gewalt zur Taufe bringen wollte, wobei Die Bornehmen feines Reiches Bathenstelle vertreten mußten; boch fielen viele ber gewaltsam zur Taufe gebrachten Juden nach bem Tobe bes Raifers wieber ab. 79)

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Sophocl. Oecon. Proleg. in Amphil. §. 18. p. λα΄. n. η΄: εἰ μηὰ καὶ ταιτα φωτιανός ἐχάψαξε δάκτυλος, κατὰ μίμησιν ὅμως, οἶμαι, τοιτων ἐχαφάχθησαν. Cf. Balettae Prol. in epp. §. 55. p. 78. in ep. 6. p. 219. n. 4; p. 220. n. 2; p. 225. n. 3; p. 226. n. 8 seq.

<sup>&</sup>quot;) Das Menologium gehört Basilius II. zu (Pag. a. 886. n. 2); ebenso soll die τάξις προκαθεθμίας τῶν άγιωτάτων πατριαρχῶν (Bever. t II. Syn. ad calc. Annot. ad can. Trull. p. 135—147) von Basilius dem Armenier herrsihren. Oud in. de script. eccl. t. IL. p. 339. 340.

<sup>75)</sup> Genes. L. IV. p. 126. Cedr. II. 202-205, 373.

<sup>76)</sup> Theoph. C. V. 73 - 77. p. 316 - 321. Ueber bie άδελφότης πνευματική f. Goar. Eucholog. gr. p. 901. n. 1.

<sup>77)</sup> Leo Gr. p. 256. Georg. c. 10. p. 812 seq. Sym. M. p. 691. Den ersten Bruber (Johannes) machte er jum δρουγγάριος της βίγλας, ben zweiten (Baulus) zum Borftand bes Safellion, ben vierten zum γετικός λογοθέτης. Theoph. C. V. 73. p. 317.

<sup>79)</sup> Ueber die Bewohner ber fliblichen Provingen und besonders die heiden von Maina f. Kallmereper Morea I. 230.

<sup>7&</sup>quot;) Leo Gr. l. c. Georg. c. 9. p. 812. Sym. l. c. Theoph. C. V. 95. p. 341 seq. Cedr. p. 241 seq. Leo VI. Const. 55. Auxil. de ord. Form. c. 39. p. 109 ed. Dümmler. Baron. a, 886. n. 6. Pag. a, 874. n. 6. 8. Ueber Photas f. Migne PP. gr. -XCVII. 1609, 1610.

Grofartig mar bie Bauthatigfeit bes Raifers, besonbers fur Rirchen, Rlo. fter und Balafte, die er theils neu berftellen, theils reftauriren und verschönern ließ. An ber Sophienkirche ward ber baufällige westliche Tragbalten ber Ruppel reparirt und mit ben Bilbern ber Muttergottes fammt bem Resufinde, sowie ber Apostel Betrus und Baulus geschmudt; zugleich murben ihre Ginfünfte betrachtlich vermehrt. 50) Rebst ber früher ermähnten neuen Bafilita grundete er noch eine besondere Rirche zu Ehren des beiligen Dichael und ber Erzengel in Artabianis, 81) fowle zu Ehren bes von ihm besonders verehrten 62) Propheten Elias eine andere auf ber Oftseite bes Ronigsbaues mit einem Oratorium bes Clemens und einem anberen bes Beilands; auf ber Weftfeite eine Beters-, wie auch eine Baulstirche; beggleichen eine Rirche ber Theototos am Pharus und eine Rapelle bes beiligen Demetrius. 83) Dazu fam eine Muttergottestirche auf bem Forum Conftantin's, 64) ein Bethaus bes Theologen Jobannes in ber Gegend bes Pharus bei bem fo genannten Monothprus, 85) wabricheinlich auch die nachber von Leo VI. erweiterte Lazarustirche. 66) Ebenfo erhielten bie Apostelfirche, die ber beiligen Jungfrau an ber Quelle, Die burch Erbbeben fast gang gerftorte Marientirche Sigma, Die gerfallene Rirche bes Brotomartyrers Stephan in Aurelianis, Die zwei Kirchen Des Johannes Baptifta (in Strobylaa' und in Macedonianis), die des Apostels Philippus, die von St. Lufas, St. Mocius, St. Andreas eine vollständige Restauration. Dieselbe Fürforge erfuhren St. Romanus und St. Anna im Biertel Deuteron, St. Memilian, St. Demetrius, St. Razarius, St. Anaftafia, St. Platon, St. Besper und Zoe, Acacius (im Beptascalon), St. Glias (in Betrion). 67) Die Photastirche im Stenos ftellte Bafilius wieder ber und verband fie mit einem Mannstlofter, Dem er reiche Ginfünfte zutheilte. 66) In ber Borftadt Regium fette er Die von Juftinian erbaute Brude über bas Flugden Bathynias wieder in Stand und ließ nebst ber Kirche bes Rallinifus auch die bes Betrus neu aufbauen. 69) Den Raiferpalast erweiterte er nach Guben bin in ber Art, bag ber Bafen Butoleon, junachft bem Pharus, beffen Gingang bilbete; Die wichtigfte ber neuen Bauten war bas "neue Bert" (Kainurgion) mit reichem Säulenschmud.

<sup>\*\*)</sup> Theoph. C. V. 78. 79. р. 321 seq. Cedr. p. 237 seq. Bar. l. c. n. 3. Unger in ber Gncyff. I. 28b. 84. ©. 397.

<sup>\*)</sup> Vita S. Basil. jun. anachor. scripta a Greg. discip. Luitpr. I. 10. III. 34. p. 277. 310. Genes. L. IV. p. 121. 113. Cedr. p. 240. Glyc. p. 549.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Acta SS. t. V. Jul. p. 7. t. VI. p. 600.

<sup>\*3)</sup> Theoph. C. V. 87. 88. Unger S. 419.

<sup>84)</sup> Genes. p. 128. Codin. de aed. Cpl. p. 82. 116. Anon. de ant. Cpl. P. II. Bandur. Imp. Or. II. p. 21. Unger ⊗. 318.

<sup>85)</sup> Theoph. C. V. 90. Unger S. 328. 419.

<sup>86)</sup> Anon. Bandur. p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Theoph. C. V. 80—82. p. 323—325. Cedr. p. 238 seq. Bar. l. c. n. 4. 5. Bandur. Imp. Or. II. p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Curop. ap. Bar. l. c. n. 5. Bandur. t. II. L. III. p. 733. Acta SS, t. III. Jul. die 14. p. 634.

<sup>89)</sup> Sammer Cpl. II. G. 7.

Auch zwei Cisternen bei ber Magnaura und zwischen bem Justinianus (Triclisnium Justinian's II.) und bem Lausiakus (Werk besselben Kaisers) ließ er wieber in Stand setzen. Derselben Fürsorge erfreuten sich Armen- und Krankenhäuser sowie andere Wohlthätigkeitsanstalten. 91)

Bei allen guten Gigenschaften batte aber Bafilius feine großen Schwächen. Er war eitel und bespotisch, bagu leichtgläubig und vorschnell in manchen Entfcliefungen, abergläubifc, aftrologischen und magifchen Runften zugethan, worin er freilich vielen seiner Borganger glich. Manche Große wurden auf bloge Angebereien bin ohne Untersuchung verurtheilt. Auch Reatofomites, der mit bes Raifers Schwester Thefla sich verbunden, mußte Monch werden, mabrend Thetla's Bermogen burch ben Brotoveftiar Protopius für ben Fistus in Beschlag genommen ward. 92) Bu vielen Ungerechtigkeiten soll ben Kaifer Theodor Santabarenus verleitet haben, auf ben fich nach des Bafilius Tod ber Born aller Difvergnügten entlub. Man legte fogar fpater bem fterbenben Kaifer bic Borte in ben Dund: "Der unheilige Photius und fein Genoffe Santabarenus baben mich weit von Gott entfernt, vom rechten Erfennen abgezogen und in bas gleiche Berberben gefturzt." 93) Uebrigens icheint ber Santabarener, ber ben Thronfolger verläumbet hatte, nach ber Ausföhnung zwifchen Bater und Sohn in seinen Sprengel verwiesen worden zu sein; beim Regierungs. antritte Leo's mar er nicht in ber Hauptstadt zugegen. Ginem anberen Berichte zufolge soll Bafilius turz vor seinem Tode den gemordeten Michael III. geseben haben, ber ihm zurief: "Was habe ich bir gethan, Basilius, oder worin bich beleidigt, daß du mich fo erbarmungslos getödtet haft?" 94)

Im Ganzen war die lange Regierung des Macedoniers immer noch eine ber glücklicheren, und wenigstens glücklicher, als die seines Nachfolgers Leo, mit dem sein jüngerer Bruder Alexander zugleich als Augustus proclamirt ward. 95)

<sup>90)</sup> Theoph. C. V. 89. 93. p. 331-338. Cedr. p. 240 seq. Glyc. l. c. Unger S. 417-419.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Genes. L. IV. p. 127, 128,

<sup>\*&#</sup>x27;) Nach Leo Gr. p. 256. Goorg. p. 812 u. A. sanbte Thekla, bes Basilius Schwester, einen Diener mit einer Bittschrift an ihn, ben der Kaiser fragte: τίς έχει την αυφίαν σου; dieser sagte: Neatosomites. Sogleich ließ Basilins diesen vorsühren, mißhandeln und schereu; nachher soll er Oetonom von St. Sophia geworden sein. Ob er mit Thekla ehelich verbunden war, ist nicht genau gesagt. Wir haben früher (Bb. I. S. 583. N. 16) darauf hingewiesen, daß Basilius ebenso wie Michael III. eine Schwester Namens Thekla hatte. Auf Michael's Schwester wird die Inschrift in Jerusalem bei Vogus Le temple p. 134 (Θήτη διαφέριστα) Θέιλα Σεβα[στη] ήγουμένη μυναστημίου βενα... του Γεωργίου) bezogen. Bgl. Sepp Studien z. Topographie Paläsina's im Chilianeum VII. 165. S. 377. Rach Michael's Ermordung konnte Thekla, bereits Nonne, sich sehr wohl nach Jerusalem begeben haben.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Sym. M. c. 23, p. 699, 700.

<sup>&</sup>quot;') Vita S. Basil. jun. (Migne CIX. 656).

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Erchemp. Hist. Longob. c. 52. p. 771: Basilio defuncto duo filii ejus in imperio sunt electi, i. e. Leo primogenitus et Alexander subsequens.

## 7. Zweite Entfetung des Photius und Erhebung des Pringen Stephan.

Schon die ersten Regierungshandlungen des neuen Raisers Leo VI. bewiesen, daß in allen Berhältnissen ein Umschwung zu erwarten war. Zuerst
ließ er die im Kloster von Chrysopolis einsach beigesetze Leiche Michael's III.,
ber Bielen als sein wirklicher Bater galt, durch den Stratelates Andreas
recognosciren, in einen Sarg von Chpressenholz legen und mit großem Gepränge
in die Apostellirche übertragen; die kaiserlichen Prinzen, der Senat, der Clerus
folgten dem stattlichen Leichenzug. Dadurch sollte Michael III., bisher der
verdienten Schmach anheimgegeben, in der öffentlichen Meinung wieder einigermaßen rehabilitirt werden. 1)

Die zweite Magregel bes neuen Berrichers betraf ben Batriarchenstuhl. Der Pring Stephan, icon von feinem Bater Bafilius für bas Patriarchat beftimmt, 2) von Photius erzogen, zum Diaton geweiht und bereits beffen Syncellus, 3) follte ben vom neuen Raifer gehaften Mann erfeten, ber in jeder Beziehung, durch seine Freundschaft mit Theodor Santabarenus, durch seine Stellung zum hofe bes Bafilius, fowie burch viele nachtheilige Gerüchte bochft tompromittirt schien und nebstbem noch immer einen Theil des Clerus sowie eine große Zahl von Laien zu Widersachern hatte. Es wurden der genannte Stratelates Andreas sowie der gelehrte Johannes Hagiopolita nach der Sophienfirche gefandt, wo sie vom Umbo aus eine schriftliche Aufzählung ber Berbrechen bes Photius vorlafen und ibn in Anwesenheit bes Bolfes von feinem Throne heradzusteigen nöthigten. 4) Er wurde darauf in ein Kloster 5) relegirt. Das icheint bem Raifer fur's Erfte genügt zu haben, ba er boch feinen fruberen Lehrer und Erzieher mighandeln zu laffen fich scheute. Aber an Santabarenus, ber bamals fich nicht in Conftantinopel befand, wollte er für die erlittenen Unbilden Rache nehmen; er befahl, ihn nach ber Hauptftadt zu bringen. ")

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. VI. 1. p. 353. Leo Gr. p. 262. 263. Georg. m. in Leone c. 1. p. 848. 849. Sym. M. c. 1. p. 700. Cedren. II. 249. 250. Zonar. P. III. p. 141. Const. Porph. cerem. II. 42.

Genes. L. IV. p. 113. 114: Στέφανον ἱερώσας τῷ πατριαρχικῷ θρύνῳ πρὸς τὸ μέλλον ἀφώριδεν. Theoph. Cont. V. 35. p. 261. Cedr. II. p. 206.

<sup>3)</sup> Theoph. Cont. VI. c. 1. Zonar. Cedr. p. 249, Leo p. 262, Acta SS. t. IV. Mai p. 36, t. I. Aug. p. 113.

<sup>&#</sup>x27;) Theoph. Cont. VI. 1. p. 353. 351. Sym. Mag. l. c. Leo Gr. p. 263. Georg. m. c. 2. p. 849. Cedren. l. c. Georg. Hamart. ap. Allat. de Syn. Phot. c. 5. p. 81. 82. wie Theoph. Cont.

<sup>5)</sup> ἐν τῆ μυνῆ τῶν Αρμενιανῶν τῆ ἐπονομαζομένη τοῦ Βόρδυνος. Theoph. Contin. Auch Cedren. hat 'Αρμενιανῶν. Dagegen anderwärts: ἐν τῆ μονῆ τῶν 'Αρμενιανῶν. τὰ κακῶν τῆ ἐκρομένη τοῦ Γύρδονος. Sym. Mag. — ἐν τῆ μ. τῶν 'Αρμενιανῶν τῆ ἐπιλεγυμένη τοῦ Βύρδονος. Georg. mon.; ebenfo Leo Gram., bet aber τοῦ Βύρδον hat, und Bonaras. Georg Hamattolus bei Allat. l. c. hat ebenfalls Άρμενιανῶν τῆ ἐπονομαζομένη τοῦ Βόρδωνος. (Baron. a. 886. n. 15: Armenorum); im Cod. Monac. 139 f. 325 a. ebenfo, nur steht Άρμονιανῶν.

<sup>&</sup>quot;) Theoph. Cont. VI. 4. p. 354, Leo Gr. p. 263. Georg. m. c, 5, p. 850, Cedr, II, 248. 149.

Es ging bamals das Gerücht, Photius habe mit seinem Freunde Theodor gegen den Kaiser konspirirt und einen seiner Berwandten auf den Thron zu erheben beabsichtigt. 7) Diese Anklage erhoben wirklich zwei von Theodor Santabarenus mehrsach beleidigte und bei Basilius verläumdete Beamte, der domesticus scholarum Andreas und der Magister Stephan, 8) sowie wahrscheinslich auch die andere, daß sie den jetzigen Kaiser bei Basilius verläumdet. 9) Es wurde, nachdem Santabarenus nach Constantinopel gebracht worden war, eine strenge Untersuchung hierüber gepflogen, zu welchem Behuse beide Angeklagte nach dem Palast Bege transportirt wurden, wo ihnen jedoch die wechselseitige Communication verwehrt war. 10) Die Untersuchung führten mit den genannten zwei Beamten die Patricier Karteros und Gumer 11) sowie Johann Hagiopolita. Es ist uns bei den Chronisten 12) ein Berhör in dieser Sache aufbewahrt, das eine nähere Erwähnung wohl verdient.

Die Richter wiesen dem Expatriarchen einen ehrenvollen, seiner Bürde entsprechenden Sitz an, nahmen dann selbst Platz und begannen das Berhör. Der Domestitus Andreas fragte den Photius: "Kennst du, Herr, den Abt Theodor?" Photius entgegnete: ""Ich kenne den Abt Theodor nicht (ich kenne den Aberdoor nicht als Abt).""13") Darauf ward die Frage bestimmter wiedersholt: "Kennst du den Abt Theodorus Santabarenus?" — Nun erwiederte Photius: ""Ich kenne den Abt Theodor, der Erzbischof von Euchaita ist."" 14) Dann wurde der Santabarener befragt. "Der Kaiser will von dir wissen: Wo sind die Gelder und Schätze meines Reiches?" 15) — Es scheint sich also auch um Beruntreuung öffentlicher Gelder gehandelt zu haben. Theodor antwortete gesaßt: Sie sind dort, wohin sie der damalige Kaiser gegeben hat; 16)

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Cedren. II. 149: καὶ γὰψ δη ἐφέψετο λύγος, ὡς αὐτὸς ὁ Φώτεος οἰκείῳ σιγγενεῖ μνηστευόμενος την βασελείαν καὶ τῷ Σανταβαψηνῷ κοινολογησάμενος καὶ δόξαν ἀμφοῖν, μη ἀλλως ἐπιτυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, εἰ μη ὁ Λέων ἐκποδῶν γένοιτο, τὴν προειρημένην ἔψψων κατ αὐτοῦ συκοφαντίαν. Stylian. ep. ad Steph. (Mansi XVI. 433): ὑπέλαβον (Phot. et Sant.) ὡς ἐκείνου (Basil.) Θανύντος καὶ τοῦ τίοῦ ἐκποδῶν γινομένου, αὐτοὶ καθέξουσε τὴν βασελείαν, ἢ δι ἑαντῶν ἢ δι ἐτέρου, οἴου βούλονται, προσώπου, ταύτην οἰκονομοῦντες.

<sup>8)</sup> Dieser heißt bei Theoph. Cont. Leo Gr. Georg. m. o rys Kalouagias, was wohl Sohn ber Prinzessin Kalomaria bedeuten will; dann ware er Berwandter des Photius gewesen. —

<sup>9)</sup> Das setzt Sym. M. p. 701 bei.

<sup>1°)</sup> Theoph. Cont. l. c. p. 354, 355, Georg. m. l. c. Leo Gr. p. 264, Cedr. II. p. 251.

<sup>11)</sup> So Theoph. Cont. Georg. m., bei Leo Gr. und Cedr.  $\Gamma o \vec{v} \beta \epsilon q - \mu$  und  $\beta$  werben oft verwechseit.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Theoph. Cont. VI. 5. p. 354--356. Leo Gr. p. 263-265. Georg. m. c. 5. p. 850-851. Cedr. II. p. 251, 252.

<sup>13)</sup> αββαν ου γνωρίζω Θεύδωρον.

<sup>&</sup>quot;) γνωρίζω τον μοναχόν Θεύδωρον άρχεεπίσκοπον σντα Εύχαίτων Theoph. Cont. Georg. m.; Leo Gr.: γενώσκω τον άββαν κ. τ. 1. Die ganze, hier beschriebene Haltung bes Bhotius zeigt, wie ftrenge er an seiner Bürbe wie an ber aller von ihm Geweihten festhält.

<sup>16)</sup> ὁ βασιλεύς σοι δηλοῖ· ποῦ εἰσὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ πράγματα τῆς βασιλείας μου; Theoph. Cont. (Leo Gr. Georg. m. τῆς ἐμῆς βασ.)

<sup>16)</sup> υπου δέδωκεν αυτά ό κατά την ημέραν βασελεύς. Th. Cont. Leo Gr.

weil ber Raifer fie aber wieber verlangt, fo tann er fie wieber gurudnehmen. Auf die weitere Frage: "Wen wollteft du zum Raifer erheben, als du dem Bater bes regierenden Raifers riethest, seinen Sohn bes Augenlichts zu berauben, einen von beinen Blutsverwandten ober von benen des Batriarchen?" 17) erklärte und betheuerte Theodor, er wiffe von bem Allem nichts. fter Stephan hielt ihm nun vor, wie er bem Raifer habe bedeuten konnen, er werbe ben Batriarchen eines folchen Berbrechens überführen. 18) Statt aller Antwort fiel Theodor fußfällig vor Photius nieber und rief: "Ich beschwöre bich, herr, bei Gott, daß bu mich vorber abseten und begrabiren mögest; bann, wenn ich ber bischöflichen Burbe beraubt bin, mogen fie mich immerhin als Miffethater bestrafen. 3ch habe nichts ber Art bem Raifer gesagt." Bhotius rief feierlich: "Beim Beil meiner Seele, Theodor, du bist Erzbischof in dieser Welt wie in jener; 19) (ich werbe bich nie ber bischöflichen Burbe entseten)." Andreas fagte in voller Entruftung: "Bie, haft bu nicht burch mich bem Raiser melben laffen, daß du den Patriarchen hierin überführen wollest?" 20) Theodor laugnete auf bas Bestimmteste, bag er irgend etwas bavon wiffe. Go ward fein Geftandnig erlangt und ein hinreichender Beweis gegen die Ange-Klagten tonnte nicht erbracht werben, am wenigsten gegen ben Batriarchen; gegen Theodorus lagen mahricheinlich blos gravirende Indicien vor.

Als dem Kaiser die Berhöre mitgetheilt wurden, soll er sehr erzürnt gewesen sein, daß gegen Photius die Anklage des Majestätsverbrechens nicht mehr haltbar schien; <sup>21</sup>) die Angabe der Späteren, daß es ihm nur deßhalb in den Sinn gekommen, demselben das Patriarchat abzunehmen, weil er sonst nichts gegen den Santabarener hätte unternehmen können, <sup>22</sup>) ist sicher ganz unglaubwürdig; denn darin war die kaiserliche Gewalt keinesfalls durch den Patriarchen beschränkt und dieser hätte sich doch in die kaiserlichen Maßregeln gegen seinen Freund fügen mussen. Dem Kaiser blieb aber noch übrig, die kirchliche Autorität gegen Photius anzurusen und da er an den Dekreten des

<sup>19)</sup> τίνα έβουλεύου (έβούλου Georg. Leo) βασιλία ποιήσαι, τῷ πατρὶ τοῦ βασιλίως ἐποθεὶς (ὑποθέμενος τῷ ἐμῷ πατρί) τοὺς ἀφθαλμούς τὸν ἔδιον ἀποστερήσαι υίόν; (διὰ συσκευῆς σου τυφλῶσαί μι; Leo. Georg.) σὸν συγγενῆ ἣ τοῦ πατριάρχου; (πατριάρχου ἔδιον ἥ σύν; L. G.)

<sup>18)</sup> πῶς ἐμήνυσας τῷ βασιλεῖ, ἐλίγξειν πεψὶ τούτου τὸν πατριάρχην; Leo Theoph. Cont.
19) μὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ἐμῆς ψυχῆς, κῖρι Θεόδωρε, ἀρχιεπίσκοπος εἶ καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) θυμωθείς οὖν ἐπὶ τούτοις ᾿Ανδρίας ἔφη καὶ πῶς οτὰ ἐμήνυδας, ἀββᾶ, τῷ βαδιλεί δι' ἐμοῦ, ἵνα ἐν τούτφ τὸν πατριάρχην ἐλέγξης;

<sup>21)</sup> Theoph. Cont. VI. 5. p. 356: ο δε βασιλεύς θυμφ κάι δινή ακατασχέτφ ληφθείς, ως μη εύλογον αλτίαν κατά τοῦ πατριάρχου εύψηκώς. Ebenso Georg. mon. p. 851. Leo Gram. p. 265.

<sup>2\*)</sup> Cedren. II. 248: εἰδώς γὰρ, ὡς οὐκ ἄν τι δυνηθείη φαῦλον ἐνδείξασθαι κατὰ τοῦ Σανταβαρηνοῦ, Φωτίου τὸν πατριαρχικὸν ἰθύνοντος θρόνου προστήσεσθαι γὰρ αὐτοῦ γενναιότερον καὶ ἀντιλήφεσθαι ὑπετόπασε καὶ μὴ συγχωρῆσαι τυραννικόν τι παθεῖν. Method. mon. de vitando schismate c. 12 (Mai N. Coll. III, I. 257): δείσας, ὡς φαδὶ, μὴ υὖκ ἐάση ἀμήνασθαι Σανταβαμηνὸν τῆς εἰς τὸν πατέρα καὶ βασιλία διαβολῆς κατὰ αὐτοῦ ἔνεκα κ. τ. λ. Glycas P. IV. p. 553.

römischen Stuhles, mit dem er wieder in Berbindung zu treten beabsichtigte, einen sicheren Halt hatte, war die Entsetzung des Photius vorläusig gerechtsertigt. Der Senat gestattete dem Photius, unbelästigt in dem ihm zugewiessenen Kloster zu leben; Santabarenus aber ward ungeachtet seiner bischöslichen Würde mit schweren Schlägen mißhandelt und nach Athen exilirt. <sup>23</sup>) Später scheint den Kaiser diese Milbe gereut zu haben; er ließ ihn blenden und nach Asien deportiren. Erst nach mehreren Jahren ward Theodor endlich begnadigt und erhielt ein kleines Einkommen aus dem Schatze der neuen Basilika; <sup>24</sup>) er überlebte noch den Tod dieses Kaisers und seines Bruders Alexander und starb nach 913. <sup>25</sup>)

Der kaiserliche Prinz Stephan ward erst kurz vor den Weihnachtsfeiertagen ab) (Dec. 886) consekrirt und zwar nahm statt des zur Ordination
berechtigten Erzbischofs von Heraklea, welcher Six wohl erledigt war, der
Erzbischof von Cäsarea, Theophanes, als erster Metropolit des Patriarchats
(Protothronus) die Weihe vor. 27) Es hatte aber diese Ordination noch gegen
sich manche Bedenken. Einmal hatte Stephan noch nicht das gesehliche Alter, 28)
war viel zu jung für ein so wichtiges Kirchenamt; sodann war er von Photius
zum Diakon, zum Bischose von einer Creatur des Photius ordinirt worden
und die unter der vorigen Regierung exilirten, nun von Leo VI. zurückgerusenen Geistlichen, die standhaft dem Photius widerstanden, mußten dadurch in
neue Berlegenheit kommen; sie wollten vor Allem die Dazwischenkunft des
römischen Stuhles.

Kaiser Leo, ber das an Basilius gerichtete Schreiben bes Papstes Stephan erhalten, <sup>49</sup>) ging vollkommen auf diesen Antrag ein. Er berief eine Bersammlung von antiphotianischen Geistlichen <sup>30</sup>) unter dem Borsitze des Metropoliten Stylian von Neocäsarea und erklärte hier feierlich, nachdem er den gottlosen Photius von seinem Stuhle nach reislicher Erwägung entsetz und den Clerus von seiner thrannischen Herrschaft befreit, werde von keinem Zwange mehr die Rede sein, mit Jemand Gemeinschaft zu halten, er bitte aber, daß

<sup>3)</sup> Sym. M. Leon. c. 1. p. 701: καὶ τῆς συγκλήτου καταψηφισαμένης αὐτών, τὸν μὲν Φώτιον εἴασαν εἰς τοῦ Γόρδονος, τὸν δὲ Σανταβαμηνὸν τύψαντις ἐξώρισαν ἐν Ἀδήναις.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>') Theoph. Cont. l. c. Leo Gr. Sym. M. l. c. Georg. m. c. 6, 7. p. 851, 852, Cedr. II. 252. Glycas Ann. P. IV. p. 553, Zonar. P. III. p. 142,

<sup>25)</sup> Er flath ini Κωνσταντίνου και Ζωής τής αι'τοῦ μητρός. Georg. m. c. 7. p. 852. Theoph. Cont. l. c. Lea Gr. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) προ των Χριστού γεννών Leo Gr. p. 263. Georg. c. 3. p. 849.

<sup>27)</sup> Leo Gr. Georg. l. c. Theoph. Cont. VI. 2. p. 354. Sym. M. p. 700. Cedr. II. p. 249. Anf diese Ausnahme von der alten Regel macht auch Theodor Balsamon (in c. 12. Chalc. Bever. Pand. can. I. p. 127. 128) ausmerksam.

<sup>38)</sup> Stephan war damals erst sechzehn Jahre alt. Pag. a. 886. n. 4. Zum Subdialonat waren nach Trull. c. 15 zwanzig Jahre, nach Justinian Nov. 123. c. 13 fünsundzwanzig Jahre ersordert. Leo VI. setzte mit Derogation dieser Rovelle Const. 75 die truslauische Bestimmung in Kraft. Bgl. Thomassin. P. I. L. II. c. 68. n. 4; c. 69. n. 1. Assem. Bibl. jur. Or. t. V. p. 122 seq. Migne CVII. 456. Const. 16.

<sup>29)</sup> Append. ad Conc. VIII. Mansi p. 425 B.

<sup>\*\*)</sup> ετθέως ανεκαλέσατο πάντας τυύς ίερεῖς τῆς αληθείας.

jetzt Alle seinen Bruder als Patriarchen anerkennen und so die Einheit in der Kirche wiederherstellen möchten; wosern man aber ohne die Autorität des römisschen Stuhles, der den Photius mit dem Anathem belegt, mit dem neuen Patriarchen in Gemeinschaft zu treten sich scheue, weil er von jenem die Weihe des Diakonates erhalten, so solle man nur eine Gesandtschaft mit Briefen nach Rom abordnen, um von da Dispensation für die von Photius Ordinirten zu erlangen.

So geschah es auch. Der Raiser sandte seinerseits ein uns leiber nicht mehr erhaltenes Schreiben an ben Papft; ein anderes verfagte Stylian im Namen ber mit ihm vereinigten Bifchofe, Priefter und Monche. Diefes lettere enthält nach einer turgen Ginleitung über bie jedesmal gu ihrem Triumphe endenden Berfolgungen ber Rirche und die Befchämung ihrer Biberfacher, wie aulest besonders ber Stonoflaften, einen ziemlich ausführlichen Bericht über Die Borgange in der Rirche von Byzang feit der Berurtheilung des Gregorius Asbestas und beffen Intriguen gegen Ignatius. 32) Rachbem erzählt marb, wie Raifer Leo durch ben Sturg bes Photius bie bart bedrängten Anbanger bes Agnatius von ihrer Roth befreit, wird sodann im Sinblide auf die Obergewalt bes romifchen Stubles 32) ber Papft gebeten, benjenigen, Die nicht ohne allen plaufiblen Grund 34) bes Photius Beiben anerfannt, Dilbe und Barmbergigfeit angebeiben zu laffen, ba einerfeits gur Taufdung von Bielen , wie früher Roboald und Bacharias, fo fpater bie Legaten 35) Paulus und Eugenius fich bem Bhotius angefchloffen hatten, andererfeits ohne diefe Milbe fo viele Chriften von ber Rirche ausgeschloffen würden. Gine Dispensation für bie von Photius Ordinirten fei auch nicht gegen bie Bragis ber Rirche, 36) bie auch bie bon Diostorus Geweihten und feine Anbanger nach geleisteter Bufe aufgenommen und ebenfo im fiebenten Concil ben Anhangern ber Bilberfturmer bie gleiche Gnade zugewendet habe. Photius, ber von Anfang an Schisma. titer gemefen, von Schismatifern gegen bie Canones geweiht und fonft vieler Berbrechen foulbig fei, moge verurtheilt bleiben; aber ben burch feine Arglift

<sup>31)</sup> ibid.: Ἡ ἐκ Θεοῦ βασιλεία ἡμῶν τὴν ἀλήθειαν ζητήσασα τὸν παράνομον ἄνθρα τοῦ Θρόνου ἀπήλασε καὶ τὸν καθ' τἰμῶν διωγμὸν ἔπαυσι: καὶ οὐ βιάσομαί τινας ἐξ τἰμῶν παρὰ προαίρισίν ποτε κοινωνήσαι: ἐν παρακλήσει δὶ μᾶλλον προςφωνῶ τὴν ὑμετέραν εὐλάβειαν, ἵνα συνέλθητε τῷ ἀδελφῷ μου, καὶ γένηται μἰα ποίμνη. Ἐὰν δὲ ἄνευ τῶν Ῥωμαίων τῶν δεσμευσάντων Φώτιον οὐ θέλητε συνελθεῖν τῷ ἀδελφῷ μου, διὰ τὸ χειροτονηθήναι διάκονον ὑπὸ Φωτίου, δεῦτε γράφωμεν καὶ ἀποστείλωμεν ὁμοῦ παράκλησιν εἰς τὴν Ῥώμην πρὸς τὸν πάπαν, καὶ οἰκονομήσει τὴν λύσιν τοῦ δισμοῦ τῶν ὑπὸ Φωτίου χειροτονηθήντων.]

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Mansi l. c. p. 425 — 433. Baron, a. 886. n. 17 seq.

<sup>29)</sup> ib. p. 438 C.: Επεὶ δὶ ζόμεν, ὕτι ἐκ τοῦ ἀποθτολικοῦ νίμῶν θρόνου το ἰθύνεδθαι καὶ κανονίζεθθαι ἔχομεν, τούτου χάριν διὰ τοῦ ειθτελοῦς ἡμῶν γράμματος τὴν ὑμετέραν παρακαλοῦμεν δεβαδμιότητα.

<sup>31)</sup> τον μή χωρίς εὐλόγου αίτίας την του Φωτίου χειροτονίαν δεξάμενον λαόν.

<sup>35)</sup> αποπρισιάριοι τοῦ απιστολικοῦ Θρόνου θμών (bei Manfi steht fehlerhaft ήμων, während θμών stehen muß, was auch Cod. Mon. 436. p. 112 u. a. haben).

<sup>36)</sup> το σύνηθες τη έκκλησία.

Bethörten möge Dispensation und Milbe gewährt sein, damit die Kirche der Constantinopolitaner den Frieden erhalte, nicht Einige dem Paulus, dem Apollo oder dem Rephas anhingen und so der Eine Leib der Kirche getheilt werde, sondern vielmehr Alle einem einzigen Haupte anhingen und einmüthig Christum verherrlichen könnten. Biele in Constantinopel hätten behauptet, es sei durch Dispensation vom apostolischen Stuhle den von Photius Geweihten die Austübung ihres Ordo gestattet; man habe diesen aber keinen Glauben beimessen wollen, dis man vom päpstlichen Stuhle etwas Gewisses darüber ersahren. <sup>27</sup>) Gewiß sei übrigens, daß jene, die mit Photius Gemeinschaft hielten, es nicht freiwillig, sondern durch die Kaiser gezwungen <sup>28</sup>) gethan. Der Brief schließt mit der wiederholten Bitte um Dispensation und Nachsicht, die dem Nachsolger des Apostelsürsten wohl anstehe, <sup>39</sup>) dem der Herr siedenzigmal siedenmal zu verzeihen ausgetragen habe.

Merkwürdig ift, daß nicht der von Photius Ordinirten, und insbesondere bes Stephan, namentlich gedacht wird; vielleicht hatte man das dem kaifer-lichen Schreiben überlassen und durch eine im Allgemeinen zu erwirkende Dispensation dessen Sache fördern wollen. Es scheint aber auch von einem Theile der photianischen Prälaten eine besondere Eingabe gemacht worden zu sein, worin diese nach dem Bunsche des Kaisers Stephan's Sache führten.

Es war natürlich, daß noch viele Unzufriedene vorhanden waren und nicht alle Photianer dem jugendlichen, aber fränkelnden 40) Patriarchen sich anschloßen. Biese machten dem Kaiser den Undank gegen seinen berühmten Lehrer und geistlichen Bater zum Borwurf, ja, wie wir bereits oben gesehen, stellte man ihn als einen Batermördet dar, und die poetischen Apologien Leo's waren nicht geeignet, diese Lästerer zu beschwichtigen. Dazu traten wieder mehrsache Unglücksfälle ein, die das Misvergnügen mit Leo's Regierung nur erhöhten. Im Jahre 887 machte Baziar von Tarsus mit Ahmed Aldjasig einen Einfall in Kappadocien, nahm durch Berrath die Stadt Hypsele und schleppte die Einwohner als Gefangene mit sich sort. 41) Bei St. Sophia brach ein großer Brand auß; auch die Kirche des heiligen Thomas brannte ab, die Leo nachher wiederherstellen ließ. 42) Als der tapfere Nikephorus Photas von Italien abberusen ward, um in Kleinasien zu kämpsen, griffen die sicilischen Saracenen

<sup>37)</sup> ib. p. 446: πολλών ήμας πρός τήν κοινωνίαν ώθονίντων καὶ διαμνυμένων, τούτους παρά τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου οἰκονομίας χάριν ἐαθῆναι εἰς τὸ τὰ τῆς ἱερατικῆς ἀξίας ἀκωλύτως διατελείν, οιἰδαμῶς αιἰτοῖς ἐπιστεύσαμεν, τὸ πιστὸν καὶ ἀναμφίλεκτον παρὰ τῆς σῆς ἀγιότητος ἐκδεχόμενοι.

<sup>38)</sup> βία των τύτε χρατοίντων.

<sup>39)</sup> δισωπεί σε Πέτρος, ού τον θρόνον έλαχες διέπειν.

<sup>1°)</sup> Vita S. Basil. jun. (Acta SS. 26. Mart.) c. 1: Stephanus suscipiens medicis propter molestum ardorem continua purgativa, quorum usu nimium frigefacto stomacho cum incidisset in morbum inexplicabilem, consummatus est morte. Gr. Errt Migne CIX. 653.

<sup>4)</sup> Theoph. Cont. VI. 4. p. 354. Leo p. 263. Sym. p. 700. Georg. c. 4. p. 819. Cedren. II. 250. 23 cii II. S. 475.

<sup>17)</sup> Theoph. Cont. l. c. Sym. Leo l. c. Georg. c. 4, p. 850.

Salabrien auf's Neue an und im September 888 ward die griechische Flotte bei Reggio von denselben völlig vernichtet und die Bemannung zum größten Theile getödtet; die Beute der Muselmänner war über die Maßen groß. 43) Das Landheer unter dem Patricier Constantin hatte mit Ajo von Benevent 44) zu kämpsen, der sich in Bari sestgesetzt und die Stadt erst nach langer Belaserung übergab; 46) später ward es besiegt und fast gänzlich aufgerieben. 46) Benevent, wo die Griechen sich sehr verhaßt gemacht, ging verloren. 47) Auch die Insel Samos wurde von den Saracenen erobert und der Besehlshaber Paspala gesangen genommen. 48) Das Alles war nur das Borspiel noch größerer Calamitäten, die unter der Regierung des "Philosophen" das Reich bedrängten und die auch durch einzelne Ersolge, wie durch den um 889 von dem griechischen Admiral Michael über den Saracenen Mogder ersochtenen Sieg und dessen Gesangennahme 49) nicht ausgewogen werden konnten.

Leo schien sich für alle Unfälle mit seiner legislativen und wissenschaftlichen Thätigkeit bo) zu trösten. Er schrieb Reden, bi) Gebete, religiöse Gesänge und Gedichte, bo) erließ neue Gesetze und sorgte für die Bollendung der unter Basilius begonnenen Gesetzesrevision, die in den sechzig Büchern der Basiliken bor vorliegt. Das kirchliche Gediet erfuhr seine Thätigkeit vor Allem; bei der Schwäche und dem leidenden Zustande seines Bruders Stephan, an den er

<sup>43)</sup> Amari I. p. 425. Chron. Sic. apud Murat. R. It. Scr. I, II. 245.

<sup>1&#</sup>x27;) Die Griechen nennen ihn Epion, Apion doo's Aopposagolias und fiellen ihn als Rebellen gegen ben Kaifer bar.

<sup>15)</sup> So die lateinischen Quellen bei Pag. a. 886. n. 13. Cf. Leo p. 265. 266. Cedr. II. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Theoph. Cont. l. c. c. 6. p. 356. Sym. c. 2, p. 701. Leo p. 266. Georg. mon. c. 8, p. 852.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Chron. S. Bened. Salern. c. 146 seq. Pertz III. 203. 174. V. 53.

<sup>48)</sup> Theoph. Cont. l. c. c. 7. p. 357. Leo l. c. Georg. c. 10. p. 852. Sym. c. 3. p. 701 sett dieses in Leo's drittes Jahr. Bgl. Cedren. II. 253.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Amari l. c. p. 427. 428.

<sup>\*)</sup> S. baritber Oudinus de script. eccles. t. II. p. 394-400. Seine Tattif bei Migne CVII. 671-1120.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Ein Berzeichniß seiner Reben gibt Baron. a. 911. n. 3—33 an der Zahl. Davon find 19 gebrudt. Migne CVII, p. 1—298.

<sup>52)</sup> Migne l. c. p. 299—314. 659 seq. 1129 seq. Mehrere Gedichte unter seinem Namen steben in Jakob's Anthologie L. IX. 200—203. 214. 361. 578. 579. L. XV. 12 u. s. f. Der Kaiser seinerseits wurde wiederum von mehreren Schmeichsern besungen, besonders von Leo Magister, der seine Thaten und seine Hochzeiten verherrlichte und namentlich die von ihm erdauten prächtigen Bäber pries. Matranga Anecd. Gr. Praes. p. 33. Ode II—IV. p. 561—568. Bon demselben Leo sindet sich auch ein Gedicht auf Constantin's (Porph.) Gemahlin Helena. Ode V. p. 568—571.

<sup>53)</sup> Basilicorum libri LX. post Annibalis Fabroti curas ope codd. MSS. a G. E. Heimbachio aliisque collatorum integriores cum scholiis edidit D. Carolus Guilielmus Ernestus Heimbach, antecessor Jenensis. Lipsiae 1833—1850. V. voll. cum Supplem. Zachariae a Lilienthal. Bgl. Schröch R. G. XXI. S. 127. 128. XXII. 408. 489—492. Suares. ap. Fabric. Bibl. gr. XII. 477 seq. ed. vet. Terrasson. Hist. de la jurisprud. Rom. P. III. p. 358. Paris 1750. Schöll Gelch. b. gr. Lit. III. 458 ff.

nach bem Beispiele Juftinian's viele feiner Novellen richtete, griff er unermüblich ein und war ftatt feiner auch zugleich Patriarch. Bebacht, alle Digbrauche abzustellen, urgirte er 64) bas Gefet, bag fein Priefter nach ber Beibe beirathen burfe, obicon Berbeirathete bie Briefterweihe erhalten tonnten ein Gefet, bas Photius 66) nach Juftinian eingeschärft, bas aber unter feinem Batriarchat wenig beachtet worden zu fein scheint. 56) Dagegen follte bei ber Erhebung jum Epistopate tein Sindernig barin gefunden merden, bak ber Bromovend aus früherer rechtmäßiger Che mehrere Rinder habe. 67) Aber bie Rudversetung ber nach ber Ordination fich verehelichenben Majoriften in ben Laienstand schien dem Raiser boch zu bart, weghalb er biefelben nur von ber Bromotion zu boberen Weiben ausgeschloffen wiffen wollte. 58) Den von der Rirche nicht anerkannten Chetrennungsgrund wegen Gefangenschaft wollte Leo au Gunften ber firchlichen Forberung befeitigen. 59) Richt gufrieben mit bem Gefete feines Baters gegen ben Concubinat ichrieb er die Ginfegnung als firdlices und weltliches Merkmal ber Che vor und verbot ben Concubinat auf bas strengste. 60)

In ben Bafiliten, Die zwischen 901 und 911 erschienen, wollte Leo nicht etwa bas frühere justinianische Recht aufheben, sondern nur eine ausführliche und überfictliche Rechtsfammlung liefern, 61) bie ein Burudgeben auf jenes als Subsidiarrecht nicht ausschloß. Dabei wurden auf Grund der schon unter Bafilius gemachten Borarbeiten viele mit ben firchlichen Grundfagen unvereinbare Dispositionen stillschweigend aufgehoben und jenen größere Geltung eingeräumt. Gine icopferische legislative Rraft wohnte aber bem weitschichtigen, gang auf bem älteren Rechte Juftinian's beruhenben Berte nicht inne. Rall eines Wiberftreits zwischen geiftlichen und weltlichen Gefeten hatte Les in einer an seinen Bruder gerichteten Novelle 62) das Zwedmäßigkeits- und Mütlichkeitsprincip zur Norm gemacht, da je nachdem der Canon ober ber Nomos als zwedmäßiger ober nutlicher erscheine, ber eine ober ber andere ben Borgug erhalten follte, womit ber Willfur Thur und Thor geoffnet und bie Selbstständigfeit ber firchlichen Gefetgebung untergraben mar. Dazu legte sich Leo ein febr ausgebehntes Dispensationsrecht in firchlichen, namentlich in Ebefachen, bei, indem er in feinem Gefete über bas zu Sponfaljen und Eben erforderliche Alter aussprach, es bürften die von Gott mit der Bermaltung ber

<sup>54)</sup> Leonis VI. Nov. 3 ad Steph. Patr. p. 19 ed. Henr. Agilaei 1560. Zachariae Jus Gr. Rom. III. p. 70.

<sup>55)</sup> Nomocan. IX. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Assem. Bibl. jur. orient. t. I. p. 525, 526, n. 372, 373.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Nov. 2 ad Steph. Patr. (gegen l. 42. §. 1. Cod. I. 3. Nov. 6. c. 1. §. 3.) Zachar. l. c. p. 69. Migne CVII. 428 seq.

<sup>58)</sup> Nov. 79. Zachariae l. c. p. 175.

<sup>59)</sup> Nov. 33. Zachariae l. c. p. 118.

<sup>69)</sup> Nov. 89. 91. Zachariae l. c. p. 185. 187.

<sup>- 61)</sup> Bgl. die Borte Leo's in der Borrede: τας πάσας των νόμων πρωγματείας ήμως σωματοποιησάμενοι έν τεύχεσων έξ συνεκεφαλαιώσαμεν κ. τ. λ.

<sup>62)</sup> Nov. 7 ad Stephan. Zachariae Jus Gr. Rom. III. 78. Migne l. c. p. 441.

zeitlichen Dinge Betrauten, erhaben über bas Geset, bas die Unterthanen verspflichtet, eine Dispensation ausüben. 63) Immer mehr kounte so der Casarospapismus sich besesstigen und nur ein alle Schranken der Zucht und Sitte versletzendes Uebermaß rief noch eine Reaktion hervor.

## 8. Unterhandlungen mit ben Bapften Stephan V. und Formosus und Union ber Byzantiner unter Anton II. und Rifolaus I.

Die Briefe bes Raifers Leo und bes Metropoliten Stylian wurden nicht vor Ende bes Jahres 886 ausgefertigt; erft 887 tonnten fie in Rom überreicht werben. Stephan V. tonnte fich über die Absehung bes in Rom beruch. tigten Ufurpators nur freuen; aber auffallend mußte es ihm erscheinen, daß ber Brief Stylian's von ber Entfegung und Erpulfion besfelben fprach, mah. rend bas faiferliche Schreiben von einer Refignation besfelben rebete. Ertannte man eine Bergichtleiftung bes Photius an, so war bamit die Legitimität seiner bisherigen Amtsführung ausgesprochen, worauf ber romifche Stuhl nicht eingeben tonnte. 1) Deghalb forberte er in einem an die orientalischen Bischöfe und Geistlichen gerichteten Schreiben vom Jahre 888 unter Anführung seiner Bedenten nabere Aufschluffe über die Art und Weise, wie der bisherige Inhaber bes byzantinischen Patriarchates beseitigt worben sei, und suspendirte einstweilen jedes Urtheil. Bielleicht batte der byzantinische Sof in feinem Schreiben eine altere, geläufige Formel adoptirt, wie bie bei ber Entfetung bes Agnatius gebrauchte, die ebenfo von Abbantung fprach; auch ftellte man gewöhnlich mit einer gewiffen Guphemie ben nicht felten erzwungenen Gintritt bedeutender Berfonlichkeiten in ein Rlofter als Aft einer freien Wahl bar; auch tonnte Photius zulest felbft zugeftimmt haben. Jedenfalls hatte ber Sof felbft Die Bergogerung ber Dispensation und ber Anerkennung bes Batriarchen Stephan verschulbet.

In seinem Schreiben \*) bezeichnet Stephan ben Photius als Laien, ber das Kreuz bes Herrn verhöhnt, \*) ber gleich ben Erstgeborenen ber Aegypter wegen dieser Berhöhnung bes Kreuzes vom Herrn geschlagen worden sei,

<sup>63)</sup> Nov. 109. Zachariae III. 211. Bgl. Zhhishman Drient. Eherecht I. S. 190.

1) Baron. a. 886. n. 28: Si acquievisset Papa iis, quae scripta erant ab Imperatore de Photio sponte se abdicante, ejus sessionem illegitimam quodammodo probasse videri potuisset. Ceterum nullus esse poterat locus renuntiationi ei, qui numquam legitime sedisset; nemo potest dimittere, quod non habuit. Sophofics Defonomos (l. c. §. 34. p. μζ not. λ.) will in biefer Motivirung Leo's ein Eingeständniß der Unschuld des Photius und der Unschrigkeit seiner Expussion sehen.

<sup>2)</sup> ep. Hxavolení — Catholica Christi Mansi XVI. 436, 437, XVIII. 18. Baron. a. 886. n. 26. Jaffé Reg. n. 2639. p. 296. Der Brief ist sicher nur im Auszug erstalten. Ein Fragment des Originals ist c. 10. d. 5 de cons. (Mansi XVIII. 26.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) τον καταπαίξαντα καὶ τον ζωοποιόν τοῦ κυρίου σταυρόν, δι' οῦ δή τιμίου σταυροῦ πάντα τὰ χαρίσματα τῆς ἱερατικῆς ὑπηρεσίας πληροῦται καὶ ἡ τοῦ άγίου βαπτίσματος κολυμβήθρα ἐν αὐτῷ ἀγιάζεται.
44\*

während das wahre Jfrael, das seine Thürpsosten mit dem Blute des Lammes bezeichnete, gerettet ward. An Photius sei in Erfüllung gegangen, daß, wer das heilbringende Kreuz verachtet, mit dem Schwerte des Evangeliums getöbtet wird. Bon dem Berichte Stylian's, der den Photius als von seinem Stuhle verjagt darstellte, geht dann der Papst zu der Meldung des Kaisers über, Photius habe ein einsames, contemplatives Leben gewählt ) und schriftlich auf das Patriarchat verzichtet; daraus begründet er die Nothwendigkeit einer genauen Untersuchung dund verlangt, daß von beiden Theilen Bischöse nach Rom abgeordnet würden, in deren Anwesenheit Alles erörtert und ein sicheres Urtheil gefällt werden solle, da die römische Kirche ohne vollständige Prüfung nicht entscheide und ihr einmal gegebener Entscheid für alse Zeiten fest und unverrückt stehen bleiben müsse.

Auf dieses 888, wie es scheint, erlassene, und wiederum bei dem vielsach erschwerten Berkehr spät eingetrossene Schreiben wandten sich Stylian, Eusebius von Nazianz, Johannes von Comana, Johannes von Leontopolis und andere Bischöse 889—890?) mit einer neuen Eingade s) an den Papst. Nach dem mit Lobsprüchen auf den römischen Stuhl ausgestatteten Eingang suchen diese antiphotianischen Prälaten den Widerspruch zwischen ührem und dem kaiserslichen Schreiben dahin aufzuklären, die Verfasser des letzteren, als frühere Anhänger des Photius, seien von der Boraussezung seiner Legitimität ausgegangen, während sie den Photius niemals als Bischof anerkannt, getreu den Entscheidungen der Päpste Nikolaus und Hadrian und den Beschlüssen den Entscheidungen der Päpste Nikolaus und Hadrian und den Beschlüssen des in Byzanz gehaltenen ötumenischen Concils. ) Sie sprechen dann ihrerseits ihr Erstaunen aus, wie der Papst den im Eingange seines Schreibens verworfenen Photius doch als einen legitimen Bischof betrachten könne, über den noch ein Urtheil zu fällen sei, 10) was ohne Berletzung der Bäterschlüsse nicht geschehen

<sup>4)</sup> ήσυχεαστεκή» δεαγωγήν ήρετήσατο. Die ήσυχεα ift ben chriftlichen Griechen sehr oft bas Mönchsleben Naz. Or. 2. n. 6; viele Briefe bes Photius find an Hespchiasten, d. i. Mönche gerichtet. Die Uebersetzung hat: vitam privatam et quietam amplexus est.

<sup>5)</sup> οῦ δὴ χάριν ἐν ἀμφιβολία ἐγενόμεθα. πολύ γὰρ διαφέρει τὸ παραιτήδασθαι τοῦ ἐξωθἢναι. ἡμεῖς τοίνυν ἄνει ἀκριβοῦς ἐξετάσεως κ. τ. λ.

<sup>9)</sup> καὶ γὰρ οἰς κάτοπτρον καὶ ὑπόδειγμα ἡ ἀγία τῶν Ῥωμαίων ἐκκληδία ταῖς λοιπαῖς ἐκκληδίαις καθίσταται, καὶ εἴ τι ἄν ὁρίση, εἰς τὺν αἰῶνα ἀκλόνητον διαμένει καὶ χρὰ μετὰ ἐξετάσεως τὰς κρίσεις φέρειν.

<sup>7)</sup> Auct. append.: μετα έτη τρία — bas ift sicher vom ersten Briefe Stylian's, d. i. von 887 an gerechnet, nicht von dem Briefe des Papstes, da man sicher nicht so lange mit der Antwort gewartet hätte. So auch Baron. a. 889. n. 2.

<sup>\*)</sup> Τα θεία καὶ ἱερα γράμματα. Mansi l. c. p. 437-430.

<sup>9)</sup> Οἱ παραιτήσαθαι γράψαντες τον Φώτιον, αὐτοὶ τοῦτον καὶ ἱερέα ἐδέξαντο ἡμεῖς δὲ οἱ μηδόλως τοῦτον ἔχνος ἱερωδύνης ὁμολογοῦντες ἔχειν κατὰ τὴν ἔννομον καὶ κανονικὴν κρίσιν τῶν ἀοιδίμων . . N. καὶ Α., καθώς καὶ ἡ ἀγία καὶ οἰκουμενικὴ δύνοδος ἐν ΚΠ. συγκροτηθέδα..., πῶς ἡδυνάμεθα τὸν οὕτω κατακριθέντα ὡς παραιτησάμενον γράφειν; das Bort ἰερεύς fiebt bằufig für Βίζφος, τοἱ ἀρχιερεύς für Batriarch und Metroposit.

<sup>19)</sup> Έθανμάσαμεν δὲ καὶ πῶς, δν ἔγραψας ἀποκεκινημένον ἀπὸ τῆς στερεᾶς πέτρας τοῦ Χριστοῦ..., τοῦτον ἐν τῷ... τέλει ὡς ἔννομον ἀρχιερέα κριθῆναι ἀφείλειν ἔγραψας. πῶς ὁ ἀπύβλητος κριθήσεται;

könne. Es wird dann an die Berbrechen des Photius und insbesondere au sein Gebahren gegen Papst Marinus erinnert und die Bitte um Dispensation auch für Diejenigen erneuert, die gezwungen den Photius anerkannt, 11) was auch dem Kaiser sehr am Herzen gelegen sei. Wiederholt wird darauf hingewiesen, es sei nicht gegen die Canones, Diejenigen, die den verurtheilten Photius aus Zwang anerkannten, mittelst der Buße aufzunehmen, wie auch Athanasius im Briese an Rusinus (S. 334) sich dahin ausgesprochen habe, auf den Synoden seien blos die Urheber von Häresien und Spaltungen auszustoßen, gegen die Uedrigen aber nachsichtig zu versahren. Der Papst möge encyklische Schreisben an die Patriarchen des Orients in diesem Sinne erlassen, um auch ihren Beitritt zu der so wünschenswerthen Oekonomie zu erwirken. 12)

Mit diesem und wahrscheinlich noch einigen anderen, leider nicht mehr erhaltenen Schreiben ging eine Gesandtschaft von Geistlichen nach Rom ab, bei der sich auch ein Abgeordneter des Kaisers sowie ein Metropolit von der photianischen Partei befand, <sup>13</sup>) der wahrscheinlich jener Fraction angehörte, die sich unbedingt dem neuen Patriarchen Stephan angeschlossen hatte.

Papft Stephan, der nach der Absetzung Karl's III. (Nov. 887) bei der in Italien, Frankreich und Deutschland herrschenden Zerrüttung vorzugsweise mit den Angelegenheiten des Abendlandes beschäftigt und durch den Thronstreit zwischen Berengar von Friaul und Wido von Spoleto in eine sehr schwierige Lage gekommen war, hatte vergebens 890 den deutschen König Arnulf unter Swatopluk's Bermittlung nach Italien eingeladen; er mußte dem über seinen Nebenbuhler siegreichen und zu Pavia zum Könige der Lombardei erhobenen Wido am 21. Februar 891 die Kaiserkrone reichen. 14) In seinem sechsjährigen Pontifikate (bis Sept. 891) hatte die Sache des byzantinischen Patriarchats in Rom keine Fortschritte gemacht; wir wissen nicht, ob die neuen griechischen Gesandten erst nach seinem Tode eintrasen oder er nicht mehr im Stande war, sich mit ihren Anträgen zu befassen.

Sein Nachfolger ward der schon öfter genannte, von Johann VIII. entsetzte, von Marinus restituirte Bischof Formosus. Daß eine zwiespaltige Wahl Statt fand und der spätere Sergius III. hier schon als Mitbewerber um die päpstliche Würde auftrat, ist sicher unrichtig. 16) Nach vielen glaubwürdigen Zeugnissen ward Formosus mit Acclamation von Clerus und Volk erwählt. 16) Wenn er auch von dem deutschen Könige zumeist die Herstellung der Ordnung in Italien hoffte, so konnte er sich doch bei dem Uebergewichte des Wido dem Einflusse der streng italienischen Partei nicht entziehen und

<sup>11)</sup> ετίχομεθα περί των δεξαμένων τον Φώτιον κατά βίαν.

<sup>12)</sup> p. 440: ως αν και αιτοί την παι, ήμων οίκονομίαν δεξάμενοι συνασμενίσωσε και επισφιαγίσωσε.

<sup>15)</sup> Auct. append. p. 437. B.

<sup>19</sup> Dammter II. 363 ff. 367.

<sup>15)</sup> Hefele Conc. IV. 538. Ditmmler Auxil. S. 8. R. 4. Bgl. Kath. Wochenschrift 1853. I. S. 67; 1855. V. S. 5. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Invect. in Rom. p. LXX ed. Blanch. Conc. Rom. 898. Mansi XVIII. 221 seq. Ann. Alem. Cont. III. 891 (Pertz I. 52).

mußte Wibo's Sohn Lambert (zwischen Februar und April 892) ebenfalls zum Kaiser frönen. <sup>17</sup>) Aber bei ber drohenden Gesahr für die Freiheit der Kirche wandte er sich schon im Sommer 893 an Arnulf, den auch viele italienische Große angingen; nach Wido's Tod (Dec. 894) erneuerte er diese Einsadung (895), worauf Arnulf seinen zweiten Zug nach Italien unternahm und endlich am 22. Februar 896 vom Papste die Kaiserkrone erhielt. <sup>18</sup>) Die Partei Lambert's ward dadurch sehr erbittert und verzieh dem Papste diese Krönung nicht, die ihm zudem bei der schnellen Kückehr des neuen Kaisers nach Deutschland nicht den erhossten Schutz zu bringen vermochte.

Nach einer anderen Seite bin ichien Formofus bebeutenbe Erfolge gu erringen, wie sie sein Gegner Johann VIII. nicht zu erringen vermocht. fraftige Bulgarenfürft Symeon, zweiter Sohn Michael's, ber feinem Bruber Bladimir in ber Regierung gefolgt mar, ichien mit bem Bapfte, ber in bem Lande noch im beften Andenken ftand, engere Bande anknupfen zu wollen, gudem als er über ben byzantinischen Sof ergrimmt war, mit bem er noch 893 ben Rampf begann. 19) Diefer hochstrebende Fürst hegte frühzeitig ben fpater noch mehr entwidelten Plan, fich an bie Stelle bes byzantinischen Raifers au feten; er foll bei Formosus um die Berleihung ber Königswürde und um bie Erhebung feines Erzbifchofs zum Patriarchen gebeten, Formofus ihm bie Rrone ertheilt und bem Erzbischofe von Achriba bas Recht ber Kronung und Salbung verlieben haben. 90) Es tam, wie es icheint, ein Unichluß Bulgarien's an Rom zu Stande, wozu vielleicht auch einige babin geflüchtete gunger bes Methodius, ber Ueberlieferung bes Meisters getreu, beigetragen haben; boch mar biefer Anschluß fein bauernber. 21) Die Bulgaren wollten zwischen Byzanz und bem Abendlande möglichft unabhängig fein; die von Mähren aus 21) im Lande verbreitete flavifche Rirchensprache begunftigte biefe Beftrebungen in firchlicher wie in politischer Sinficht. 43) Momentan überwog nun allerbings ber römische ben byzantinischen Einfluß. Die Politit bes Nachgebens gegen Bygang batte in Bulgarien Schlechte Früchte getragen; die ber entschiedenen Strenge im Geifte bes großen Rifolaus und bes Marinus fonnte vielleicht beffere Erfolge erzielen.

Formosus hatte nun auch ben an seinen Borganger gerichteten Brief bes Stylian und seiner Genoffen zu beantworten. In bem uns (unglücklicherweise wieder nur zu einem kleinen Theile ober eigentlich in einem burch einen stren-

<sup>17)</sup> Baron. a. 892. n. 1. Jaffé p. 299. Dümmter Ostfr. G. II. 371. N. 23. Der Brief des Formosus an Fusco von Rheims J. n. 2690. p. 301 ist wohl vor 895 zu setzen, da ihn Fusco in einem Gratusationsschreiben an Lambert (Flodoard. Hist. Rhem. IV. 3. 5) erwähnt. Bar. a. 894. n. 4.

<sup>14)</sup> Dümmler a. a. O. S. 338. 364 ff. 367. 371 ff. 412 ff.

<sup>19)</sup> Daj. 442. 450. Bar. a. 893. n. 9.

<sup>20)</sup> Farlati Illyr. sacr. VIII. 194. Asseman. Kalend. III. 154. V. 171 — 174.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Farlati l. c. p. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Vita Clem. c. 14. p. 19 seq.

<sup>23)</sup> Bgl. Pichler Gefc. ber firchl. Trennung I, G. 198 f.

gen Antiphotianer gefertigten Auszuge) erhaltenen Schreiben 24) vom Sahre 892 will er genau bie Personen unterschieden wiffen, benen Dispenfation ju ertheilen fei. Durchaus fei fie ben Laien zu gemähren, die von Laien eine Bürde erlangt, für Geiftliche nur schwer zu geben, da die von Photius Ordinirten die Berdammung bavon getragen und wer fich bes Orbinirten annehme, Gefahr laufe, für ben Ordinator einzusteben, ber fich zu jenem wie ber Baum gur Burgel verhalte. 26) Es ware billig, mit Strenge und durch die fcmerften Strafen an der Läuterung der Kirche zu arbeiten, in der sich Solches ereignet; 96) boch bindern die Milbe und Menschenliebe, fo strenge zu verfahren. Defhalb habe der Papit als Legaten a latere "7) die Bischöfe Landulf und Romanus 98) gefandt, mit benen Theophylatt von Ancyra, Stylian felbft und Betrus ber Getreue des Bapftes 29) fich gemeinschaftlich berathen follen; jedoch muffe babei als Regel feststeben, bag bie gegen Photius von feinen Borgangern und bem achten Concil gefällte und von ihm neu befräftigte Senteng für immer unverändert und unverrudt bleibe. 30) Die von Photius Ordinirten, bie burch Borlage ihres Bekenntnifformulars ihre Schuld eingesteben, reuig um Bergebung bitten, bagu geloben wurden, nicht mehr in folder Beife gu fündigen, follen Begnadigung und Bergebung finden. Man folle genau nach feiner Beifung 31) verfahren, nichts bingufugen, nichts weglaffen, nichts beranbern. Die Benannten follen nur bie Laiencommunion genießen; fo werbe bas Mergerniß beseitigt werben; wer fich bann von ihrer Gemeinschaft gurud. ziehe, ber sei auch der Gemeinschaft bes romischen Stubles nicht mehr theilhaftig. 32)

Der Erlaß lautet fehr streuge; boch wollte ber Papst es nicht rundweg mit dem byzantinischen Raiser verberben, nicht alle und jede Dispensation ver-

<sup>24)</sup> ep. Τα της σης — Literas sanctitatis Mansi XVI. 440. 441. XVIII. 101. Bar. a. 891. n. 4. 5. Jaffe n. 2671. p. 299. Nach bem ersten Satze heißt es: καὶ μετα πολλά τα έν μέσω, α περιέχει ή τοιαύτη επιστολή.

<sup>25)</sup> Βπεὶ τὸν χειροτοτηθέντα ἐλεηθῆναι δυςωπεῖς, σκόπει, ὅτι τὸν χειροτονήσαντα πλέον περιθάλπεις κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ κυρίου εἰρημένον ἤ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τοὺς καρποὺς αὐτοῦ κακρούς. ἤ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τοὺς καρποὺς αὐτοῦ σαπρούς.

<sup>26)</sup> Εδει τοίνην, ένα ή εκκλησία αυτη, είς ην τα τοιαυτα ανάκειται, προςφέρη έκδίκησιν χαλεπωτάτην, ένα δια της τοιαυτης εκδικήσεως ή έκκλησία ύμων καλως καθαρισθη.

<sup>27)</sup> έκ της ήμετέρας πλευράς.

<sup>38)</sup> Landulf I. von Capua ftarb 12. März 879. Erchomp. c. 40. p. 766. Amari I. 452; ihm folgte Landulf II., ber wahrscheintich hier gemeint ist. Romanus tann nicht ber von Ravenna sein, der, 878 gewählt (Joh. VIII. ep. 134. 153. 154), unter Stephan V. gesstorben war (Mansi XVIII. 26) und den Dominitus zum Nachfolger hatte. Es ist wohl Romanus von Fano, der in einer Urfunde von 887 (Mansi l. c. p. 57) vortommt.

<sup>29)</sup> Πέτφον τυν ήμετειον πιστύν.

<sup>30)</sup> Η ἀπύφασες ή ἀπὸ τῶν προηγησαμένων καὶ οἰκουμενικῶν ἀρχιερίων έξενεχθεῖσα συνοδικῶς, ἔτι δὶ ἐπικυρωθεῖσα καὶ παρὰ τῆς ἡμετίρας χθαμαλότητος.

<sup>31)</sup> πάντα τα έν τῷ ἡμετέρῳ έντάλματι διατιταγμένα.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) εἴ τες αὐτῶν ἀπαναίνεται τοῦ χοινωνῆσαι, γινωσχέτω, ἐαιτον μὴ εἶναι μέτοχον τῆς ἡμετέψας χοινωνίας. Manfi hat: si quis illorum vobiscum communicare recusaverit; Baron.: si quis ipsorum communicare noluerit.

schließen. Ihm kam es sicher vor Allem auf die Principien an; die Zeitlage, die nicht minder traurig war, als in den Tagen Johann's VIII., schien dringend möglichstes Nachgeben zu erheischen. 33) Daß der Bischof von Capua zum ersten Legaten gewählt ward, konnte bei den Griechen, die von Benevent aus damals fortwährend diese Stadt im Auge behielten, in der die Familie dieses Bischofs herrschend war, 34) nur als ein günstiges Zeichen betrachtet werden. Sicher lag dem Papste die Angelegenheit der Kirche von Constantinopel sehr am Herzen; er beabsichtigte am 1. März 893, wahrscheinlich nach der dies dahin erhossten Rückehr seiner Legaten, deßhalb eine Spnode zu halten, die sich mit der Beseitigung des dortigen Schisma beschäftigen sollte. 35) Zugleich sprach seine Ankündigung von Häresien im Orient, wobei ihm wohl die große Berbreitung der photianischen Lehre vom heiligen Geiste vor Augen schwebte. Bon den zahlreichen Erlassen des Papstes sind uns nur die wenigsten 36) erhalten.

Als die päpstlichen Legaten in Constantinopel eintrasen, hatte der junge Patriarch Stephan bereits über fünf Jahre auf die Anerkennung Rom's gesharrt und jetzt schien ihm wie allen von Photius und von Photianern Ordinirten noch immer nichts Anderes als die Laiencommunion zugestanden werden zu wollen. Daß er dem Beispiele seines kaiserlichen Bruders gemäß den Photius zu verdammen bereit war, obschon er von ihm den Unterricht wie mehrere Weihen empfangen, kann nicht wohl bezweiselt werden. Biele nehmen mit Baronius an, es sei Stephan wirklich noch vom päpstlichen Stuhle anerskannt worden, 37) obschon kein ausdrückliches Zeugniß hiefür vorhanden ist.

Wir haben leiber gar keine Nachricht über das, was die Bischöse Landulf und Romanus in Constantinopel gewirkt, was sie dem Papste berichtet und dieser alsdann verfügt. Es ist nicht unmöglich, daß die Legaten noch in der östlichen Residenz verweilten, als der junge Patriarch Stephan nach einer Ber-

<sup>33)</sup> An Herman von Köln schreibt Formosus (Floß S. 133): Ipsi namque nostis et paganorum et pseudochristianorum insidiis omnem Christi Ecclesiam perturbatam. Und in einem anderen Briese (das. S. 132): Id dispensative instituimus, tempori consulentes, ut et justitia proprium vigorem teneat et misericordia compassionem impendat, contentio cesset et charitas inviolata persistat.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Giannone t. II. L. VII. c. 1. p. 80. Amari I. p. 452, 456.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) ep. ad Fulcon. J. n. 2673. Flodoard. IV. 2. p. 317: Monet eum compati debere Rom. Ecclesiae.. adjungens haereses undique ac schismata pullulare nec, qui ad resistendum occurreret, esse; dicitque longo retroacto tempore perniciosas haereses Orientem confundere et Cplitanam ecclesiam nova schismata. Egl. Carm. de Rom. Pontif. (Mansi XVIII. 105. 106): Deplorans miseras clades hominumque labores, | Hostis et antiqui captantia retia fraudis | Qui genus humanum crudeli pellicit astu, | Hinc haereses, hinc bella movens et crimine gaudens | Atque Orientales haereseum schismate rumpens. | Unde sacerdotes suadendo commonet, arma | corripiant etc.

<sup>36)</sup> Mansi XVIII. 101-116.

<sup>37)</sup> Baron. a. 886. n. 38. Assem. l. c. p. 314. n. 220 führt die Worte des Baronins an, erwähnt dann, daß Stephan von den Griechen am 17. Mai als Heisiger verehrt wird (p. 315. n. 221) und schießt: Quis ergo dixerit, a Stephano Papa hunc Stephanum solo sacerdotis nomine habitum fuisse?

waltung von etwa sechs Jahren und fünf Monaten 36) am 17. Mai 893 39) starb. Die Griechen verehrten ihn nachher als Heiligen. Zu seinem Nachfolger wurde Anton Cauleas erwählt, der schon sehr bejahrt, frühzeitig Mönch und Priester sowie auch Abt geworden war und zu den von Jgnatius Ordinirten gehört haben soll. 40) Die Wahl dieses in späteren Zeiten sehr verherrlichten 41) Mannes soll eine einhellige gewesen sein. 42) Gegen ihn, der dem byzantinischen Clerus längst angehörte, und seine Priesterweihe nicht von Berurtheilten erhalten, ließ sich nicht leicht eine gegründete Einsprache erheben. Ihn muß wohl der römische Stuhl anerkannt haben, da er auch den Heiligen der lateinischen Kirche beigezählt worden ist; 43) vielleicht erkannte er auch nachträglich, wenn auch nur implicite, den Stephan an. 41) Diesem Antonius II. schreibt dessen Biographie die Heilung der alten Bunde, die Bereinigung von Orient und Occident 45) oder doch der zerstreuten Glieder der byzantinischen Kirche, 46) wohl auf einer Spnode, zu.

Die bamals (893-894) gehaltene Spnobe 47) traf sicher Anordnungen

<sup>38)</sup> Theoph. Cont. VI. 2. p. 351. Sym. p. 700. Leo p. 263. Georg. mon. c. 3. p. 849. Unrichtig geben ihm Einige (Cedr. II. 253) nur drei Jahre. Als seine Rubestätte wird das Kloster two Dineskar (Sym.: Linklidus Georg.: Linklidus) genannt.

<sup>89)</sup> Acta SS. t. IV. Mai p. 36 seq. Pag. a. 888. n. 13 fest 888.

<sup>4°)</sup> Theoph. Cont. c. 8, p. 357. Georg. p. 852. c. 10. Sym. c. 3. p. 702. Cedr. l. c. Acta SS. t. I. Aug. p. 113—114. n. 661—666. Le Quien Or. chr. l. 249. 250.

<sup>4)</sup> Nicephori Philos. Orat. in S. Antonium Cauleam (Acta SS. t. II. Febr. die 12. p. 624 seq.). Im Cod. Mon. 10. saec. 16 sieht von Nitephorus Gregoras s. 71—97 eine etwas abweichende rhetorische Biographie: Βίος τοῦ ἐτ ἀγλοις πατριάρχου ΚΠ. 'Αντωνίου τοῦ τὴν μονὴν τοῦ Καλέως συστησαμένου mit dem Ansange: Εἰ δὲ καὶ θνητὴν ἔσχε τὴν μύσιν ὁ χρόνος.

<sup>12)</sup> Niceph. Greg. Cod. cit. f. 86: Ἐπειθή Στεφάνου τοῦ πατριάρχου τηνικαῦτα τὸν βίον ἀπολιπόντος οἱ τῆς πατριαρχείας θρόνοι τὴν ἐρημίαν οὐ φίροντες τὸν τῆς καθέθμας ἐξήτουν ἄξιον, διὰ πάσης ἤδετο γλώττης Αντώνιος καὶ πάντων οἱ τοῦ ἀνθρὸς ἔπαινοἱ τε καὶ κρότοι περιήχουν τὰς ἀκοὰς, εὐγενῶν, πρεθβυτέρων, ἀσκητῶν, ἐπισκόπων καὶ βασιλέων αὐτῶν ἤσαν δ' οἱ τοὺς τῆς βασιλείας ἰθύνοντες οἴακας τότε Λίων τε ὁ θαυμάσιος καὶ ἡ τούτου σύζυγος, ἡ πάντα ἀρίστη Θεοφανώ.. Διὰ δὴ ταῦτα καὶ πάντος ὁμολογούσας ἐπ' αὐτῷ τὰς ψήφους τίθενται κὰπὶ τὸν πατριαρχικὸν ἀνάγουσι θρόνον.

<sup>43)</sup> Assem. l. c. n. 223. p. 318: Ipsum denique Antonium ab Ecclesiae Romanae communione exclusum non fuisse ex eo palam fit, quod tamquam Sanctus in Martyrologio Romano colitur. Cf. Baron. a. 890. n. ult.

<sup>&#</sup>x27;') Assem. l. c.: Hoc enim tota Orientalis desiderabat Ecclesia.. Hoc etiam videtur tandem probasse aut saltem dissimulasse Rom. Ecclesia, quae ordinatum a Photio Stephanum in communionem tamquam Patriarcham Cplitanum (?) admiserat.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Acta SS. t. II. Febr. p. 626. c. 3. n. 28: Incorruptum animi judicium in suffragio videns, quod in rebus ipsis falli non posset, cum per ipsum statuisset vetus Ecclesiae ulcus seu schisma ad cicatricem deducere, in unum cogit orientalia et occidentalia.

<sup>(5)</sup> Cod. Mon. cit. f. 89: "Όθεν καὶ συνεργόν καὶ συλλήπτυρα την τῶν καλῶν βασιλέων ἔχων καὶ χεῖρα καὶ σύνεσεν λύει καὶ τὰ ἐν μέσω σκάνθαλα καὶ τὰ διεξέωγύτα συν-άπτει μέρη τῆς ἐκκλησίας. f. 88: Σπουθήν τὴν μεγίστην ἐποίησε τὰ τοιαῦτα συντρίμματα διορθώσασθαι καὶ τὰ δῖεσπαρμένα μέρη τῆς ἐκκλησίας συνάψαι πρὸς ἕνωσιν, ὥςπερ όστα πρὸς ὀστά καὶ άρμονίαν πρὸς ἀρμονίαν.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Pag. a. 888. n. 13. Mansi XVIII. 130.

bezüglich der bereits ihres Hauptes beraubten Photianer und nahm sie unter gewissen Bedingungen nicht nur in die Kirchengemeinschaft, sondern auch in die Hierarchie auf, da ohne diese Aufnahme der Friede in Byzanz nicht herzustellen war. Es konnten die noch anwesenden römischen Legaten ausdrücklich oder stillschweigend ihre Zustimmung dazu gegeben haben; sie reisten wohl erst am Ende des Jahres 893 oder Anfang 894 zurück, wie das oft geschah, in Bezeleitung von byzantinischen Gesandten, die für abendländische Höse bestimmt waren. Ab) Der nach Anton's II. erbaulichem Tode (12. Februar 895) berwählte Nikolaus Mystikus, bo) einer der berühmtesten und thatkräftigsten Patriarchen, suchte noch mehr die Wunden seiner Kirche zu heilen und die noch immer nicht ganz getilgte Spaltung zu heben.

Fragen wir darnach, unter welchen Bedingungen die Bereinigung Statt fand, fo ift bei bem Mangel aller bireften Zeugniffe bie richtige Antwort fcmer Allem Anschein nach tamen die strengen Defrete von Rifolaus, Marinus und Formosus in Byzang nicht jum Bollgug und es behielten bie von Photius eingesetzten Pralaten, soweit nicht fpecielle Berbrechen gegen fie vorlagen, ihre Stellen. Durfen wir aus ber Analogie einerfeits bes fruberen Antrage bes Carbinale Betrus (879), 51) andererfeite bes fpateren Berfahrens bes Nifolaus Dipftifus gegen bie im Streite über bie Tetragamie getrennten und von seinem Nebenbuhler Enthymius geweihten Bischöfe, die fich nachher mit ihm vereinigten, endlich überhaupt aus ben Briefen bes genannten Batriarchen Schluffe ziehen, fo icheint es, bag ber nach ber Confecration altefte Bifchof, wofern er nicht soust ber Absetung murbig mar, gleichviel auf welcher Seite er früher stand, ben Borzug erhielt, mabrend ber jungere Pratenbent entsprechende Bezüge erlangte, bis ein anderer Boften für ibn ausfindig gemacht wurde, 52) wodurch die Berschmelzung ber Photianer und Ignatianer bis auf wenige ftarre Renitenten gelang. In der That finden wir den Photianer Theophanes, den Confecrator Stephan's, unangefochten auf dem wichtigen Stuble von Cafarea; 31) auch Gregor von Ephefus, an ben Nitolaus fo viele

<sup>&#</sup>x27;8) Am Hofe zu Regensburg erscheint 894 ein Gefandter Leo's VI. Ramens Anastafins. Annal. Fuld, p. 410 ed. Portz.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Pag. a. 890. n. 4. Assem. l. c. p. 317.

<sup>5°)</sup> Theoph. C. VI. 16. p. 361. Leo p. 273 seq. Sym. c. 7. p. 703. Georg. mon. c. 22. p. 860. Cedr. II. 259. Baronius sett seine Erhebung sässchich auf 890. Pag. l. c.; a. 888. n. 13. Ephrem (Chron. v. 10050 seq. p. 237) neunt ihn έκφις Ἰταλοῖτ, ενθυής περί λόγους; nach ihm war er vorher Mönch, wie er benn ben Mönchsstand sehr hochhielt (ep. 78. p. 353) und selbst de vitae monasticae ratione schrieb (Mai Spic. R. XI. 611—618), dann Mystitus am Hose. Bgl. Pag. a. 930. n. 4. Mai Spic. X. Praes. p. VII. Cuper t. I. Aug. p. 114. Le Quien Or. chr. I. 250. Der μυστικός erscheint bei Codin. de off. n. 30. p. 10 unter dem taisersichen Hossikate; Einigen ist er secretioris consilii senator, cui potestas in jure dicundo et bonis Ecclesiae vindicandis. Es gab geistiche und west-liche Mystiter.

<sup>51)</sup> Bgl. B. VI. Abschn. 5. S. 475. N. 58.

<sup>52)</sup> Nicol, ep. 109. p. 387 seq. αδήλω (ficher einem Metropoliten).

<sup>53)</sup> Bgl. Le Quien I. 382. Auct. de staurop. p. 445. Er scheint noch bis 931 gelebt ju haben, ba er mahrscheinlich berselbe ift, ber mit Lift ben Tropbon gur Abbantung bewog.

Briefe fcrieb, scheint ber im zweiten Batriarcate bes Photius eingefette, auf ber Synobe von 879 anwesende Pralat zu sein, gleich Theophanes einer ber noch in jungem Alter von Photius erhobenen Burbentrager. 54) In einem Briefe an biefen Erzbifchof Gregor von Ephefus unterscheibet Nifolaus nach bem Tetragamiestreite brei Rangordnungen ber vorhandenen Geiftlichen: 1) Die gang alten, icon vor Gregor's Amtsverwaltung Ordinirten, welche 2) ben von diefem früher (vor bem Streite) Eingefetten vorzugeben hatten, mabrend biefe wieder ben Borgug haben follten vor ben 3) gur Beit jenes Streites von Conftantin und Johannes Geweihten. 58) Der Unterschied von Photianern und Ignatianern ift bier icon fast gang vermifcht; ein Borgug ber Ignatianer fceint aber anertannt, infofern fie bie altere Beibe für fich hatten. flagt anderwärts bemfelben Gregor, daß viele Rirchenvorsteber gang nach ihrem Butbunten Ordinationen vornehmen und die fruberen Synobalbeichluffe nicht beobachten, und bemerkt, fein Brief fei nicht bem Gregor allein, fondern allen Metropoliten zugefendet worden. 36) Bichtig ift befonders ein Brief des Nitolaus an ben Erzbischof Nitetas von Athen, Rachfolger eines gewiffen Sabas, worin über bie von Nitetas verfügte Absehung folder Bischöfe geflagt wird, bie ihre Confecration folden Bralaten verdankten, Die ber Batriarch noch nicht abgefett und verurtheilt hatte. 97) Da nun ein Erzbifchof Niketas von Athen 869 auf bem achten Concil vorfommt, bem nachher Photius ben Sabas fub. ftituirte, ber auf ber Spnode von 879 jugegen mar, 58) fo mare es wohl wahrscheinlich, bag ber Ignatianer Rifetas nach bem Sturze bes Photius wieber eingesett worden mar und sodann bie von dem Photianer Sabas ordinirten Bifcofe aus ihren Stellen entfernte; es tonnte aber auch jener Sabas bereits verftorben fein und Nifetas feine früheren Unfprüche mit Erfolg geltend gemacht Mag ber bier angerebete Rifetas endlich, wie aus ber Unwahrscheinbaben.

Die Epitheta & Noeperos, & Korilos machen es wahrscheinlich und sicher tam ber ehemalige Diaton Theophanes zwischen 881 — 886 febr jung auf diesen Stubl.

<sup>54)</sup> Er tounte noch recht gut 920 leben. Man tönnte einwenden, Ritolaus neune ihn Sohn, rearor ep. 42 und sonst, was gemeinhin auf die ertheiste Weihe geht. Allein Ritolaus neunt alle ihm untergebenen Prälaten Söhne und Kinder, sowohl einzeln als zusammen. Bgl. ep. 49. 85. 90. 107.

<sup>\*)</sup> ep. 89. p. 363: θρίζομεν, τους μέν άρχαίους λειτουργούς τοῦ άγίου Ουσιαστηρίου προτετάχουι τῶν παρά τῆς σῆς άρχιερωσύνης ἐν τῷ νῦν καιρῷ προκεχειρισμένων, μετ ἐκείνους δὲ τοῦς παρὰ σοῦ τὴν χειροθεσίαν λαβύντας, ἐσχάτους δὲ είναι τοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῶν (οὐκ οἶδα ποίοις κρίμασι Θεοῦ) συγκεχωρημένων ἐπειςελθεῖν σκανδάλων τη ἐκκλησία τἶπὸ Κωνσταντίνου καὶ Ἰωάννου χειροτονηθέντων. Das πρό vor κεχειρισμένου und die Umftände sprechen dasur, daß das ἐν τῷ νῦν καιρῷ nicht von der unmittelbaren Gegenwart und im Gegensabe zur Zeit der Aergernisse, sondern im Gegensabe zu den ἀγχαῖοι λειτουγοί und von der Zeit des Patriarchates des Nitolaus siberhaupt zu versiehen ist. Herner verordnet Nitolaus, daß die von ihm zum Protopresbyterat, Archidiasonat und zur Bürde des Deuterenon (sicher nicht erst nach der Bereinigung mit den Euthymianern) Besörderten ihre Stellen behalten sollen (συντηρεῖσθαι τάξιν τε καὶ κατάστασιν.

<sup>36)</sup> Nicol. ep. 91. p. 368, 369 ed. Mai.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) ep. 113. p. 391.

<sup>58)</sup> Le Quien II. 171. Mai l. c. Praef. p. XX. seq.

lichfeit einer allzulangen Amtsführung fich ergeben burfte, 69) nicht ber altere Nanatianer, fondern ein jungerer Erzbischof Diefes Ramens fein, fo viel fcheint gewiß, daß er die von bem Photianer Sabas Orbinirten entseten wollte . ber Batriarch aber nur die megen specieller Berbrechen ber Absehung murbigen ju verurtheilen für gut fand. Er fragt ben Nifetas, ob er nicht miffe, daß meber feinen Borganger Sabas noch einen ber mit ibm in gleicher Linie Stebenben bie Berurtheilung getroffen, mit Ausnahme von vier früher entfetten Bralaten Demetrius, Gabriel, Gregor und Rosmas, movon ber lettere wegen ber in Rom vorgebrachten Unwahrheiten entfest worden fei. 60) Er fordert, es folle Alles gur rechten Beit geschehen, ber fragliche Bifchof folle feine Rirche behalten, bis firchliche Befchluffe gefaßt feien; das Berfahren bes Nifetas fei nicht zeitgemäß, unnüt, untlug, nur geeignet, bas schon übermäßig bis zum Unterfinten bedrängte Schiff ber Rirche in noch größere Befahren zu bringen. Much hiernach icheinen die Photianer mit wenigen Ausnahmen ihre Stellen behauptet zu haben, zumal ba, wo ihnen tein alterer Pratendent und feine fonftige Anklage im Wege ftand; feinesfalls maren in ben Augen bes Ritolaus Mystifus die von Photius Confecrirten fcon als folche verurtheilt.

Es fehlen alle näheren Nachrichten über die vier eben genannten Bischöfe, namentlich über Kosmas und seine in Rom gemachten unwahren Aussagen. Wahrscheinlich gehörten alle vier gleich Niketas von Athen, dem sie wohl näher bekannt sein mußten, zur illyrischen Kirchenprovinz. Nun sinden wir unter den Prälaten der Synode des Photius von 879/80 einen Bischof Gabriel, den von Achrida, unter den beiben Bischöfen mit dem Namen Kosmas neben dem Bischofe von Chariopolis in Thracien einen Prälaten dieses Namens als Inhaber des Stuhles von Stephaniakus in Neu-Epirus; edenso erscheint neben Demetrius von Squillace im griechischen Italien noch Demetrius von Polystolus 1) in Macedonien, das unter Philippi stand; unter den vielen Bischösen, die den Namen Gregor tragen, wäre wohl Gregor von Zetunium, Suffragan von Larissa, 62) hieher zu rechnen. Wann Kosmas als Lügner in Rom auftrat, ist nicht zu ermitteln. Es konnte das bei Leo's VI. erster Gesandtschaft (887) oder bei der zweiten (890) oder auch 894—896 61) geschehen sein; edenso gut aber auch bei einer anderen Gelegenheit, wie bei dem temporären Anschluß

<sup>39)</sup> Wenn ber von Nit. Bapabopoli (Le Quien l. c. p. 172) ermähnte Anastafius von Athen, der gegen Johann VIII. sich erhoben haben soll, eine Stelle findet, ift die Annahme noch mehr haltbar.

<sup>69) &</sup>quot;Η λέληθέ σε, ως ούτε Σάβας ό προ σού τον θρόνον διίπων των Αθηνών, υύτε τις έτερος των όμοταγων έκεινω ύπο καθαίμεσιν γίγονε, πλήν των φθασάντων τεσσάμων καθηρείσθαι, τοῦ τε Αημητρίου φημί καὶ Γαβριήλ καὶ Γρηγορίου καὶ Κοσμά, ως εἰ καὶ μή διὰ τήν αὐτήν αἰτίαν τοῖς ἄλλοις τρισίν, ἀλλά γε διὰ τὰς ἐν τῆ Ῥώμη ψευδολογίας τῆ καθαιρίσει ὑποβέβληται.

<sup>61)</sup> Auch Bolpftolon, Cod. Mon. 380 als erftes, in ber Notitia Loonis als zweites Bisthum unter Philippi verzeichnet.

<sup>62)</sup> Le Quien II, 113.

<sup>53)</sup> Im Jahre 896 finden wir einen griechischen Bifchof Lazarus als Gefandten bei Arnulf. Ditmmler Oftr. G. II. 450.

Bulgarien's an Rom unter Formosus, wo Kosmas von den Byzantinern Nachtheiliges und ihrer Ansicht nach Unbegründetes ausgesagt haben mochte, leicht aber auch aus Anlaß des Streites über die vierte Ehe, bei dem der Gesandte den römischen Stuhl gegen Nikolaus einnehmen konnte.

Inwieweit nun ber papftliche Stuhl ben fattifchen Buftant in Bygang anerkannte und Dispensationen ertheilte, ob blos die Gesandten bes Formosus bie bort beschlossenen Dagnahmen billigten, ber Bapft aber von einer ausdrudlichen Genehmigung Umgang nahm, bas Geschehene bisfimulirte und tole- ' rirte, lagt fich bei bem Abgange genauer Dofumente nicht mehr feststellen. Rom fcien nach ben gemachten bitteren Erfahrungen gogern, schweigen, gufeben, mehr und mehr fich guruckziehen zu wollen; feine reservirte Haltung war aber mobl mehr Gebot ber eigenen schwierigen Lage, in ber es mit fich felbst genug au thun batte. In den letten Sabren bes Formofus wie unter ben nachsten Bontififaten mar die Berbindung amischen Alt- und Reu-Rom sicher feine leb. hafte und an ein Gingreifen bes papftlichen Stuhles in Byzang um fo weniger Au benten, als biefer gang ben beftigften Parteitampfen überantwortet mar. In die Zeit von acht Jahren (896-904) fallen neun Bapfte: ber Ufurpator Bonifag VI., vorher zweimal entfett, zuerft als Subbiaton, bann als Briefter - Stephan VI. (VII.), von Formosus wiber seinen Billen gum Bischof von Anagni erhoben, durch fein Buthen gegen beffen Leichnam berüchtigt - Romanus, Sobn eines Photius, ein alterer, ber Gegenpartei angeboriger Briefter, vielleicht einer ber 869 in Habrian's II. Spnobe genannten — Theodor II. ein Romer und Bruder eines Bischofs Theofius (vielleicht Theodofius) 64) -Robann IX. und Benebift IV., beibe von der Ordination bes Formosus ber wegen Sittenreinheit bochgerühmte Leo V. - ber von ihm abtrunnige Briefter Chriftophorus - endlich Johann's IX. Rivale, ber Antiformofianer Sergius III. 65)

Beit eher konnte von den verschiedenen kirchlichen Fraktionen in Byzanz, die nur langsam zur Rube kamen, in dem stürmisch erregten Rom Einfluß geübt werden. Man könnte vermuthen, daß bei den Gewaltthaten gegen die Leiche des Formosus griechische Einwirkungen Statt fanden; war ja doch die vorzüglichste Anklage gegen diesen Papft, die bezüglich des Uebergangs von einem kleineren Bisthum zu einem größeren, ebenso gegen Marinus begründet, dem man in Rom kein Berbrechen daraus gemacht hatte, während von Byzanzaus sich gegen ihn gerade deßhalb die heftigste Einspkache erhob; zudem scheint die Frage über die Translationen unter Leo VI. mehrsach erörtert worden zu sein. Die streng italienische (spoletinische) und beutschseindliche Partei, die

<sup>64)</sup> Einen Bischof Theodosius ermähnt 891 Stephan V. ep. 23 (Migne PP. lat. CXXIX. 807); 887 erscheint Theodosius Firmanus (Mansi XVIII. 57).

<sup>\*5)</sup> Bgl. App. Auxil. de ord. p. 95 ed. Dümmler. Inf. et Def. c. 4 in defens. Form. 1. 1. p. 60. Invect. in Rom. p. 836 ed. Migne und die griechische Papstchronif Migne PP. gr. CXI. 408 seq.

Dem oben (A. 5. R. 48) angeführten Traftat in Cod. Mon. 68. f. 91, ber auf die Euraywyal bes Photius (mit neuem Rubrum) folgt, liegt eine altere, mehrfach überarbeitete

Stephan VI. (VII.) erhoben, 67) hatte icon früher unter Marinus Berbind. ungen mit den Griechen unterhalten; von ihnen mochte fie auf die Ungefetlichfeit ber Translationen aufmertfam gemacht worden fein. Die Leaitimitat bes Formosus mar wie die bes Marinus von biefem Standpunkte aus bestritten und jener mar, icon von feinem Birten in Bulgarien ber, bei ben Grieden übel angeschrieben, ben Photianern besonders verhaßt, wie auch noch fpatere Schriftftude zu ertennen geben. Satten wir nabere Runbe über bie Theilnehmer an ben Gewalticenen von 897, über die Bifchofe Splvefter von Bortus, Betrus von Albano, Johann von Belletri, Stephan von Oftia, ben Diaton Bafchalis u. f. f., 66) fo liegen fich vielleicht bie Faben einer folden Berbindung auffinden; Sergius, Johann's IX. Rebenbuhler und 904 wirklich Babft, mar mit Leo VI. in gutem Ginvernehmen. Allein wenn auch die Bhotianer Die Translationen in Rom befampften, fo maren fie doch ben Grundfagen ibres Meifters gemäß teine Unbanger ber sonftigen Lebren ber Antiformofianer und Mitolaus Myftitus ftand ben Freunden ber Reordination burchaus ferne. Das Dunkel, das die letten Jahre bes neunten Jahrhunderts einbullt, gestattet uns außerdem feine weiteren Bermuthungen.

Aeußerste Zurüchaltung, Toleriren des Geschehenen ohne ausdrückliche Billigung, Zögern und Temporisiren ohne absolute Zurückweisung — das scheint den Byzantinern gegenüber Rom's kirchliche Politik in dieser Zeit der Berwirrung gewesen zu sein. Die Zeit sollte die Wunden heilen, das allmälige Verschwinden der Photianer den Streit von selbst beseitigen. In Constantinopel aber hatte man die Verschwelzung der beiden Parteien ernstlich verssucht und durchzusühren begonnen. Freilich waren damit noch nicht Alle zufrieden; es dauerte mehrere Jahre, dis die Zerrüttung gänzlich wich. Das Widersstreben der strengeren Ignatianer, das die direkte und völlige Anerkennung der beschlossenen Vereinigung von Seite Rom's so lange hinausgeschoben zu haben scheint, haben wir noch in das Auge zu sassen.

## 9. Die rigoriftifden Ignatianer und Papft Johann IX.

Das Concilium von 869 hatte gleich anfangs vielsachen Widerspruch ersfahren und drei Parteien standen ihm entgegen. ') Es waren natürlich die Photianer erbitterte Feinde einer Bersammlung, die auf das empfindlichste sie getroffen und ihre Sache völlig proscribirt; aber auch unter den Janatianern zeigte sich Opposition, und zwar in doppelter Weise, indem die Einen, darunter besonders viele dem Hose näher stehende Männer, den Dekreten zu große Strenge vorwarsen und namentlich auch die vom römischen Stuhle gesorderten

Abhandlung zu Grunde, der spätere Beispiele angereiht wurden. Besonders zahlreich und aussubrlich find gerade die Beispiele aus dem neunten Jahrhundert.

<sup>67)</sup> Gfrörer Rarol. II. S. 364.

<sup>45)</sup> Mansi XVIII. 221. 222.

<sup>1)</sup> Baron. a. 869. n. 89.

Chirographa argwöhnisch betrachteten, überzeugt, daß mehr Nücksicht und Schonung die Spaltung gründlicher hätte überwinden können, die Anderen dagegen dieselbe Spnode zu großer Milde beschuldigten, wodurch den Schismattern neue Intriguen ermöglicht und eine Ausrottung der Spaltung am meissten verhindert worden sei.

Bu biefer letteren Bartei gebort Rifetas, ber Biograph bes Ignatius, ber einerseits ertlart, daß er bie achte Spnode gleich ben fieben fruberen otumenifchen Synoben annehme und verehre, 2) andererfeits aber boch feinen Tabel barüber nicht unterbruden will, daß die Synode, weit entfernt, allguftrenge über ben Anhang bes Photins zu urtheilen, wie Ginige meinten, a) vielmehr weit gelinder als fich gebührte, mit zu großer Rudficht auf die Berfonen und nicht nach ber Strenge ber Canones entschieb. 4) Seiner Anficht nach batte ber 861 von Photius felbft gang unbefugterweise gegen Ignatius angerufene apostolische Canon 30 (gewöhnlich 31, fonft 29), wornach ein burch die weltliche Dacht eingesetter Bischof entsett und excommunicirt, Die gleiche Strafe aber auf Alle, die mit ihm Gemeinschaft hielten, ausgebehnt werden follte, bier gegen die Bhotianer zur Anwendung tommen muffen, fo daß diefe nicht etwa blos zur Laiencommunion redigirt, sondern auch ganglich von der Rirchengemeinschaft ausgeschloffen worben waren, zugleich aber auch bie zu ibm übergetretenen Geiftlichen von ber Orbination bes Methodius und Ignatius feine Biebereinsetung in ihre Memter erlangt batten. Zwischen den zwei Anfichten, wovon die eine allen Photianern ohne Unterschied 5) die Rirchengemeinschaft verweigert, die andere biefe nur gur Laiengemeinschaft redigirt wiffen wollte, hatte bas Concil einen Mittelweg eingeschlagen und die von Photius felbft Ordinirten von benjenigen unterschieben, die von Methobius ober Ignatius geweiht, blos gur Anerkennung bes Photius und gur Gemeinschaft mit ihm fich hatten verführen laffen; 6) Erftere ließ man gur Laiencommunion gu, Lettere feste man, wenn fie buffertig erschienen, in ihre Stellen wieber ein. ?) Das batte nach Ritetas unterbleiben follen, damit nicht wie bei bem abnlichen milben Berfahren ber siebenten Synobe unter Tarafius bie Feinde ber Rirche in ben Stand gefett murben, nachher wieber gewaltig bervorzubrechen und bie Drangfale zu erneuern, benen man hatte fteuern wollen. Rifetas urtheilte, natfirlich fo, nachbem es ben Photianern gelungen war, ihre vorige Dacht wieder zu erlangen und "bie letten Dinge fchlimmer als die erften" zu machen;

<sup>2)</sup> Nicet. p. 265: πάσας τὰς πράξεις καὶ τοὺς διωρισμένους ἐν αὐτῆ κανόνας ὁμοίως τοῖς ἐν ταῖς προλαβούσαις ζ΄ συνόδοις οἰκουμενικαῖς, καὶ τούτους ὡς Θιοπνεύστους λίαν προςιμενός τε καὶ ἀποδεχόμενος.

<sup>5)</sup> Nicet. 1. c. p. 265: οὐχ ὅτι θυμῷ βαρεῖ καὶ μνησικακία, ὡς τινες οἴονται, τῶν ὑπευθύνων ἀνηλεῶς κατεψηφίσατο.

ότι φιλανθρωπότιρον ἢ ἔθει τὴν κρίσιν ποιουμένη οὐκ ἀπροσωπόληπτον οὐθὲ καθαρῶς ἀποστολικὴν ἐπήγαγε ψῆφον.

<sup>5)</sup> τους κεκοινωνηκότας αύτοῦ πάντας.

<sup>9)</sup> Sie find die lapsi, napanesorres, beren Aufnahme Riletas fo febr bellagt.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Assem. Bibl. jur. or. t. I. p. 310. n. 216.

er gab sich dabei alle Mühe, den Vorwurf solcher Schwäche vom Patriarchen Ignatius abzuwälzen und suchte den Grund derselben theils darin, daß der Patriarch nicht habe handeln können, wie er wollte, sondern den Römern der alten kirchlichen Tradition gemäß die Richtergewalt überließ, b theils darin, daß der Kaiser aus Einfalt oder Leichtfertigkeit, durch vieles Bitten und viele Lobsprüche gedrängt, ein sehr mildes Versahren selbst über die von der Synode gezogenen Grenzen hinaus eingehalten wissen wollte. P Rach den späteren Borgängen konnten die Ignatianer leicht zu solchem Tadel veranlaßt werden, wie sie denn auch verschiedene Vorsälle, wie Erdbeben, wie das Eindringen eines losgebrochenen Büssels in die Sophienkirche, 10 als Vorzeichen der nachherigen Calamität betrachteten.

An ber Spite biefer ftreng ignatianischen Bartei ftanben nach bem Tobe bes Nanatius anfangs die Metropoliten Stylian von Neucafarea und Metrophanes von Smyrna. Gie hielt wenigstens an ben Defreten ber achten Synobe feft, die fie nicht Breis geben wollte; bem wiedereingefetten Photius gegenüber vertrat fie die Unantaftbarkeit berfelben und die Unwiderruflichkeit ber gegen ihn ausgesprochenen Berbammung. 11) Sie erklärte alle bie, welche ihre eiblichen Gelöbniffe und ihre mit bem Rreuge bezeichneten Unterfcriften bem Bhotius gegenüber Breis gegeben (Stauropatai), für unwürdig, firchliche Funttionen vorzunehmen und die Glaubigen zu regieren, 12) und verwarf Alle, bie mit Photius in Gemeinschaft getreten waren; auch die Romer und ben Papft Johann VIII., ber felber als Archibiatonus 869 bie Berbammung bes Bhotius mit unterschrieben hatte, traf wegen Anerkennung bes Photius (879) scharfer Tadel. 13) Man bob hervor, das Anathem, das auf Photius lafte, fei unlösbar, 14) laffe feine Lossprechung und feine Dispensation gu, nicht einmal von Seite bes Papftes, ber nicht allein bas in Gemeinschaft mit ben anderen Patriarchen Gebundene lofen tonne; 16) für Photius fei schlechterdings

<sup>8)</sup> Nicet. p. 268: 'Αλλ' ὅμως οὐ ὁυπαίνει ταῦτα τὴν τοῦ πατριάρχου ժόξαν, ὅτι μὴ αὐθεντικῶς εἶχε πᾶν ὅ ἐβούλετο δρᾶν, μαλλον δὲ τοῖς 'Ρωμαίοις μετὰ τὴν ἄνωθεν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν τὴν τῆς κρίσεως ἐξουσίαν παρεχώρει.

<sup>9)</sup> ή τοῦ βασιλέως ἀπλότης, ἕνα μὴ λέγω κουφότης προσώπων ήττωμένη παρακλήσεδι καὶ τοῖς παρὰ τούτων ἐπαίνοις ὑποχαυνοιμένη, καὶ φιλανθρωπίας ἀνόματι τῆς ἀκρεβοῖς τοῦ θεοῦ δικαιοσύνης ὡς ἐπίπαν ἀποπίπτουσα.

<sup>10)</sup> Nicet. p. 265 E. 268 A. B. C.

<sup>1)</sup> So de staurop. p. 445 C. D.: ην απόφασιν έξ απαντος χρή φυλαχθηναι καὶ της ολκουμενικής ολγόσης συνόδου πασας τας αποφάσεις της γαρ συνόδου ταυτης παραλυομένης, ουδείς εερεύς ουδέ ένταυθα ουδέ έν Ψώμη.

<sup>12)</sup> ib. p. 444 C.: Ἐἀν ἐπὶ τοῦ ἀγιωτάτου Μεθοδίου διὰ τὸ παραβήναι ἔν ἰδιώχειρόν τινες καθηρέθησαν, οὖ μόνον οὖτοι, ἀλλὰ καὶ οἱ συλλειτουργήσαντες τούτοις, πόσφ μάλλον οἱ νῦν ἐπίορχοι οὖχ ἄπαξ, ἀλλὰ πολλάχις, οἱ καὶ καθ' ἐαυτών αὐτοὶ τὴν ψῆφον ἐπήνεγκαν, ἀναθεματίσαντες ἑαυτοὺς, εἰ παραβαῖεν;

<sup>13)</sup> ibid.: 'Αλλά καὶ οἱ 'Ρωμαῖοι πῶς ἔχουσι κατατολμῆσαι ἀθετῆσαι τὰ ἰδιόχειρα αὐτῶν; . . . . ἐν οἶς ὑπέγραψεν Ἰωάννης ὁ ἀρχιδιάκονος ὁ μετ' αντὸν ('Αδριανὸν) γενόμενος πάπας. Cf. p. 418 E. 449 A.

<sup>14)</sup> ibid. p. 445 A.: άλυτος αναθεματισμός.

<sup>15)</sup> auctor append. p. 452 C.: Tov's γοῦν ἀπὸ τοδούτων πατριαρχῶν δεδαευθέντας

feine Restitution und Rehabilitation möglich gewesen. Bar nun auch burch die nachherige abermalige Excommunitation bes Photius von Seite bes romiichen Stubles biefe Frage von feinem Belange mehr, fo war boch bie Frage über bas Berfahren mit feinen Anhangern und mit ben von ihm Orbinirten auf lange Beit hinaus von ber größten praftifchen Bichtigfeit. Bier marb nun von Ginigen bemerkt, es fei zwischen bem erften und zweiten Batriarchate bes Photius zu unterscheiben. Für die in feiner erften Epoche Ordinirten habe es bei bem Befchluge bes achten Concils fein Berbleiben, bas fie als nicht ordinirt anfah und blos zur Laienkommunion zuließ; ebenfo mit ben burch feine Gemeinschaft Beflecten aus berfelben Beit, die blos burch bie Gemaltthatigfeit bes Barbas fich verleiten liegen, ihre Belöbniffe gu brechen, und auf ber Spnobe begnadigt wurden. Wofern aber biefe abermals bei ber zweiten Usurpation bes Photius burch feine Anerkennung einen Treubruch begangen, fo feien fie ohne alle Entschuldigung. 16) Einige Bralaten, die, von der achten Spnobe aufgeftellt, feine besonderen schriftlichen Bersprechen abgegeben batten (weil biefe biefelben verbot), aber nach ber zweiten Ufurpation bes Photius ihm theils gezwungen, theils freiwillig sich angeschlossen, 17) zum Theil sich and bie Uebernahme einer Buge für bas gegen ibn ausgesprochene Anathem fowie auch eine Erneuerung ihrer Ordination (ober einen reconciliatorifchen Ritus ftatt berfelben) hatten gefallen laffen, erichienen in geringerem Dage ftrafwurdig und die wirklich nur gezwungen mit ihm Gemeinschaft hielten, follten bem Bapfte zur Dispens empfohlen werden. 16) Die anderen von Photius Confefrirten und Photius felbft, befonders Theophanes von Cafarea, 10) erfcienen aber ben Meiften feiner Bergeibung wurdig. Rein Bapft follte je biefe gewähren bürfen. 90)

Diesen Standpunkt hielten die strengeren Gegner des Photius auch nach bessen sturze ein; sie erklärten jede Dekonomie, jede Dispens sowohl für Photius selbst als für die von ihm Ordinirten für unzuläßig und unmög-

εν πατριαρχείον λύσαι ου δύναται. Β. οι δείς των μεταγενεστίρων Νικολάου Ελυσεν αυτούς (Photium et Asbestam) ή τας χειροτονίας αυτών ου δε γαρ είχον εξουσίαν. p. 453 A.: Πως ου ψεύδονται οι λίγοντες λυθήναι Φώτιον παρά τοῦ πάπα Ἰωάννου; τον παρ είτερου δεσμευθέντα έτερος λύσαι ου δύναται, ώσπερ ου δε ο πάπας Ἰωάννης τον Φώτιον προδεσμευθέντα παρά τοῦ πρώ αυτοῦ.

<sup>19)</sup> De staurop, p. 445: οἵτινές είδιν ἀναπολόγητοι.

<sup>17)</sup> ib.: Τινές δε έχειροτονήθησαν από της αγίας όγδόης συνόθου, και ούκ έποίησαν ιδιόχειρα, και συνήλθον τῷ ανατεθεματισμένο Φωτίο μετά την δευτίραν αὐτοῦ ληστρικήν ανάβασιν, οι μέν βία, οι δε έκουσίως.

<sup>19)</sup> De staurop. l. c.: εἰς οὖς δεῖ πάντως δεῖξαι τὸν πάπαν τὴν οἰκονομίαν διὰ τὸ ἀκουδίως δυναπαχθῆναι.

<sup>19)</sup> ib.: Τὴν δὲ λοικὴν χειροτονίαν Φατίου, καὶ τὴν πρώτην καὶ τὴν δευτίραν, καὶ τὸν δὶς ἐπιβήτορα Φώτιον πρὸ πάντων ἀποβαλίσθαι, καὶ πύτὸν ὡς παραβάτην ἀναθεματίζειν, καὶ τοὺς πλειστάκις σταιγροπατήσαντας, ἔτι καὶ τοὺς ἀναχειροτονηθέντας ἀθέσμως, ἐξαιρίτως Θεοφάνην τὸν ἐκλογόμενον Φρηνοδαίμονα... παντελῶς ἀποβαλίσθαι.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Append. p. 452 A.: Τούτοις ποῖος τολμηρὸς πάπας μεταγενέστερος έναντιωθή-ναι ἐπιχειρήσει καὶ δίξασθαι τὸν ὑπὸ τοσούτων ἀναθεματισθέντα Φώτιον καὶ τὴν χειροτονίαν αὐτοῦ ἢ τοὺς ἀρνητὰς σταυροπάτας;

lich, da diese nicht ohne Sünde ertheilt werden könne. \*1) Eine Biedereinsetzung der Verdammten in geistliche Funktionen könne auch durch die römische Kirche nicht geschehen, \*2) ein solcher Friede sei schlimmer als der Arieg, \*2) sei keine Eintracht, sondern Zwietracht, keine Einigung, sondern Theilung; daraus, daß die betreffenden, die anathematisirt seien, zu den Orthodoxen gehörten, folge noch nicht, daß man sie in geistliche Funktionen wiedereinsetzen dürse; es habe viele Orthodoxe gegeben, die wegen ihrer Verbrechen mit dem Anathem belegt, aber zu geistlichen Funktionen nicht wieder zugelassen wurden; \*24) für die Wahrheit müsse man bis zum Tode streiten.

Diese Rigoristen unter ben Antiphotianern, 26) die keine Dispens für die Consekration des Photius zuließen, konnten, strenge genommen, keinen der ersten Nachfolger des Photius, weder Stephan, weder Anton noch Nikolaus, auerkennen; 26) für sie hatte Constantinopel seit dem Tode des Ignatius keinen legitimen Patriarchen mehr; auch Anton und Nikolaus standen mit den Photianern in kirchlicher Gemeinschaft.

Nach Allem scheint es, daß seit 886 unter den Antiphotianern selbst ein tieser Riß sich gebildet hatte; es standen Rigoristen und minder Strenge einander gegenüber. Die zwei ersten Briese Stylian's sprachen im Allgemeinen nur von Dispensation für die, welche "nicht ohne allen Grund" mit Photins Semeinschaft gehalten hatten, doch ward auch der von ihm Ordinirten speziell gedacht, wo daran eriunert wird, daß man auch die von Diostorus Ordinirten, die Reue bezeugten, aufnahm; aber von einer Anersennung derselben in geistlichen Funktionen war direkt keine Rede. Ueberhaupt hatten Stylian's Briese nicht die verschiedenen Kategorien unterschieden, weßhalb Formosus ihn auch getadelt hat. <sup>97</sup>) Stylian's Anersennung des Patriarchen Stephan scheint eine bedingte gewesen zu sein sür den Fall der von Rom zu ertheilenden Dispens. Damit unterschied er sich aber auch von den Rigoristen, die gar keine Dispens

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Append. p. 453: Οὐδὶ οἰκονομικῶς τοῦτο γινίσθαι δώσει τις ὁ γὰρ Χρυσόστομός φησιν, οἰκονομητίον, ἔνθα οὐ παρανομητίον καθώς καὶ αὐτὸς ἐποίησε παραχωρήσες τοῖς Ἐφισίων ἐπισκόποις μετὰ τὴν καθαίρεσιν διὰ τὰ σιμωνιακὰ λήμματα τιμῆς ἔνεπα τὴν ἔνδον τοῦ Ουσιαστηρίου μετάληψιν...

<sup>13)</sup> διά ταύτα πάντα άδύνατόν έστι ποτε την 'Popalov έκκλησίαν δίξασθαι εἰς ίερω σύνην οἰκονομικώς τοὺς άναθεματισθέντας ἀκριβώς παρὰ τών πατέρων αὐτών Επὶ με' χρόνοις μέχρι καὶ νῦν.

<sup>23) ,,</sup> Καλὸν τὸ εἰρηνεύειν πρὸς πάντας", φησὶν ὁ μέγας Μάξιμος. 'Αλλ' ὁμονοοῦντως πρὸς τὴν εἰδέβειαν. Κρεῖττον δὲ τὸ πολεμεῖν, ὅταν τὸ εἰρηνεύειν τὴν ἐπὶ τὸ κακὸν συμφυνίαν ἐργάζηται.

<sup>24)</sup> Τ΄ λέγεις; ,, ὅτι ὀρθύδοξοι εἰδιν οἱ τότε ἀναθεματισθέντες καὶ διὰ τοῦτο χρη αὐτοὺς νῦν δεχθήναι εἰς ἱερωσύνην μετανοοῦντας. "Απαγε πολλοὶ γὰρ ὀρθόδοξοι παρανομήσαντις ἀναθεματίσθησαν, ἀλλ' εἰς ἱερωσύνην οὐκ ἐπανηλθον.

<sup>25)</sup> Assem. l. c. p. 311 seq.

<sup>26)</sup> Nach bem angeführten apost. Canon f. R. 6. Riletas David erwähnt barum auch bie παρανομίας αντού το του Φωτίου . . καὶ πάντων καθεξής τῶν αὐτοῦ διαδόχων καὶ τῆς φιλαρχίας κοινωνῶν.

<sup>27)</sup> Formos. ep. p. 440: aireis kleos, nai or moostidys, onus nai rive.

für möglich hielten; er verlangte ferner Berftellung bes allgemeinen Friedens, 28 wahrend biefe einen folden als ben Rirchengefeten entgegen verwarfen. 99) 3m Anfange fcheint biefer Gegenfat noch nicht zur Sprache getommen zu fein, ba Stylian und bie Seinigen fich noch, bevor fie eine Entscheidung Rom's erhalten, von ber Gemeinschaft mit ben Photianern gurudzogen. Aber ba biefe Entscheibung fo lange nicht tam, inzwischen die Reiben ber alten Ignationer immer mehr und mehr burch ben Tob fich lichteten, bie Storung bes Friebens immer bedrohlicher und nachtheiliger murbe, fo foloffen mohl viele ber firchlichen Legitimiften fich ben berrichenben Batriarchen an, erbitterten aber baburch bie wenigen Burudbleibenben um fo mehr. Stylian felbft, ber mobl nicht gu ben Strengsten ber Antiphotianer gebort batte, icheint noch milberen Gefinnungen Raum gegeben zu haben und barum von feinen früheren Freunden betampft worben zu fein. Leiber find unfere Quellen bier fo fparlich und fo ludenhaft, daß uns ein klarer Einblid in die Barteiungen nicht mehr möglich ift. Sicher aber waren bie Defrete bes achten Concils und die Aussprüche ber Bapfte bis au Formofus bie wesentliche Stute ber Rigoriften.

Das lette Stud ber alteren Compilation, die ben Aften bes achten Coneils angehangt ift, gibt noch eine ziemlich verworrene Rachricht von Stylian und von seiner Correspondenz mit Johann IX. (898-900) 30) nebst einem Auszuge aus einem Schreiben biefes Papftes an benfelben, ber zu verschiebenen Deutungen Anlag gab. Bier beißt es, daß Stylian fieben Jahre nach ben letten Berhandlungen, von Freunden und Berwandten erweicht, den geraben Weg ber Wahrheit verließ und fich ju ber entgegengefesten Anficht binwandte. 31) Demnach mußte Stylian ben fruberen rigoriftifchen Standpuntt. falls er ibn getheilt, aufgegeben und bem byzantinischen Batriarchen, bamals Ritolaus, fich angeschloffen haben. In diesem Sinne, fahrt ber Berichterftatter fort, schrieb er nach Rom und bat, bag ihm von borther bie Cheirotonie gefandt werde und er bie Befugnig von ba erhalte, mit ihnen Gemeinschaft gu

<sup>28)</sup> ώς αν γίνηται είρηναϊα κατάστασις τῆ ΚΠολιτών έκκλησία. ep. 1. Styl. p. 488.

<sup>29)</sup> p. 453 B.: μη γάρ δη τούτο καλέτωσάν τινες ολκουμενεκήν ελρήνην κ. τ. λ.

<sup>30)</sup> Es läßt fich Johann's IX. Schreiben nicht, wie auch Befele (IV. S. 471) annimmt, auf 905 feten, ba biefer Bapft bamals icon mehrere Jahre tobt mar. Die fieben (nicht neun) Jahre bes Textes (f. bie folg. Note), umfassen bie Beit von 892 bis 900. Im Jahre 898 tam wohl ber Brief bes Formofus nach Cpl.; um 899 ichrieb Stylian, bem Johann IX. turg por feinem Tobe (Juni 900) geantwortet haben mag.

<sup>21)</sup> Mansi l. c. p. 456 D.: 'Isreor, ore o Manag o unroonolitys Neonaesagelas & Eruliaros, pera vo difasoas (epistolam Formosi P., feten Baron. a. 905. n. 9. und Raber bei), καθώς γέγραπται έν τοις προλαβούσιν, έπτα (nach Baron. έννέα) χρόνῶν παραδραμόντων, χαυνωθείς (Baron : victus; Raber: superbia elatus; Affemant p. 906: mollior factus) ύπο των φίλων και συγγενών, και καταλιπών την εύθείαν όδον εής αληθείας, έπὶ τα έναντία των δεδογμίνων έστραφη. (Baron. fett bei: nempe ut communicaret cum ordinatis a Photio; Mader: nempe communicando cum Photianis.) Gegen Pag. a. 905. n. 5 glaubt Affemani I. c. p. 312. 313. n. 218), es fei an Stylian nicht zu tabeln, bag er fein Rigorift geblieben. - Bei Phot. Amph. 61. p. 417 lefen wir: χαινωθείς τῷ φυσήματε τοῦ φρονήματος, mo es inflatus (aufgebunfen) bedeutet.

halten. <sup>32</sup>) Welche Cheirotonie ift hier gemeint? Für wen wird sie verlangt? Ist der, dessen Cheirotonie gesandt werden soll, derselbe mit dem, der die Befugniß zur Gemeinschaft "mit ihnen" (wohl den Photianern) erhalten soll? Cheirotonie kann hier nicht Wahl und nicht Weihe (Ordination) bedeuten, was es sonst im kirchlichen Sprachgebrauch heißt; <sup>33</sup>) es konnten diese nicht von Rom gesandt werden; es wäre daher wohl eher die Bestätigung und Anerstennung, die Consirmation, wie es Assemani gedeutet hat. <sup>34</sup>) Dieser stellt die nicht ganz unwichtige Hypothese auf, Stylian habe eine Consirmation verslangt, aber nicht sür sich, da er schon längst anerkannter Bischos war, sondern sür den neuen Patriarchen von Constantinopel, Rikolaus Mystikus, gegen den sich so viele Anstände, auch wegen seiner Erhebung aus dem Laienstande, erhoben, <sup>35</sup>) der Papst aber habe in seiner Antwort die Erhebung des Rikolaus weder ausdrücklich approbiren noch reprobiren wollen, sondern die Sache dem Gewissen jedes Einzelnen überlassen.

Indessen stehen dieser Hypothese viele Bedenken entgegen. 1) Es ift boch auch abgesehen von der verworrenen Schreibweise des Epitomators sehr auffallend, daß weder in dessen Angaben noch in dem fragmentarischen Briefe Johann's IX. mit einer Sylbe von Rikolaus die Rede ist, um dessen Person sich doch die Correspondenz gedreht haben soll. Es ist zwar wohl denkbar, daß Johannes aus einer gewissen Dekonomie nicht von Rikolaus sprach und sich mit einem allgemeinen Satze begnügte, der auch auf Rikolaus Anwendung sinden konnte; 36) aber auch dieser allgemeine Satz ist sehr

<sup>31)</sup> καὶ ἔγραψε πρὸς τὴν Ῥώμην, αἰτούμενος πεμφθῆναι ἐκεῖθεν χειροτονίαν αὐτοῖ, καὶ ἐπετροπὴν ἐκεῖθεν λαβεῖν τοῦ συγκοινωνῆσαι αὐτοῖς. Baron. hat blos: petens, ut sibi concedatur facultas communicandi cum Photianis. Rader: petivit ordinationem ipsius et facultatem communicandi cum Photianis.

<sup>33)</sup> Cf. Balsam. Zonar, in can. 1 apost. (Bevereg. Pandect. canon. t. L. p. 1.) Justell. in Nic. can. 5. Fontani Nov. delic. I, II. p. 68. not. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Assem. l. c. p. 319: petens ex urbe Roma mitti sibi ordinationem ejus, id est confirmari eum in ordine suo, indeque permissionem accipere communicandi cum illis, acil. cum Episcopis quomodocunque a schismaticis ordinatis, dummodo libellos poenitentiae offerrent.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Assem. l. c.: Si conjecturis indulgendum est, videtur intelligi Nicolaus Mysticus, qui mortuo jam Antonio (Caulea) usque ab a. 895 in Patriarchatu Byzantino suffectus fuerat; hic enim, quum e laico ad Patriarchatum promotus fuisset (erat quippe Mysticus, h. e. secretioris imperialis consilii senator), excitati videntur ejus causa in urbe Byzantina tumultus, nonnullis cum ipso tamquam legitime electo communicantibus, aliis vero ab ejus communione abhorrentibus, tum propter recentem memoriam damnati eamdem ob causam Photii, tum etiam propter canonem Synodi VIII.

<sup>36)</sup> ib.: Scio, Nicolai nomen neque in Styliani petitione, neque in Johannis P. responsione exprimi; verum id oeconomiae gratia factum puto, ne ob denegatam illius ordinationis confirmationem majores turbae nascerentur; satis enim habuit Joh. P. eommemorare praedecessorum suorum decreta circa Patriarchas Cplitanos, Ignatium, Photium, Stephanum et Antonium edita, quae ut incorrupte observarentur, Stylianam admonuit addens: "Quicumque ex ordine ab illis consecratorum supersunt, manum praebemus, atque ut tu pariter nobiscum illis manum porrigas, monemus. Pacem quoque illis et communionis gratiam reddimus, si tamen ipsi leges a nobis prae-

buntel; 37) er redet nur von der Wohlthat des (Rirchen.) Friedens und der Gemeinfcaft, 38) wie fie auch die Laien hatten, was der Epitomator auch am Schlufe nach. brudlich hervorhebt; 29) er bezieht fich nur auf ben zweiten Theil der Bitte, bie Communion mit ben Photianern betreffend, nicht auf den erften bezüglich ber Cheirotonie; so wird das Auffallende keineswegs verringert. 2) Derjenige, beffen "Cheirotonie" gesendet werden foll, ift aller Bahricheinlichkeit nach berfelbe, ber bie Erlaubnig nachfucht, mit ben Photianern Gemeinfchaft zu halten, Die er fruber nicht hielt. 40) Letteres tann nicht auf Nitolaus Muftitus geben, ber Schuler bes Photius und mit ber berrichenden Bartei in Berbindung mar, fonbern nur auf Stylian felbft, von bem vorber gefagt marb, bag er "meicher, schlaffer geworben", ben rechten Weg, offenbar burch Anschluß an bie photianische Partei, verließ. 3) Bas der Berichterstatter über die Antwort bes Bapftes voraus bemerkt: "er gab ibm weber bie (erbetene) Erlaubnig (mit ben Bhotianern in Gemeinschaft zu treten) noch fandte er ihm bas Chirographum", 41) entspricht genau ben zwei Theilen bes von Stylian eingereichten Befuches, fo bag bie "Cheirotonie," bie gefenbet werben follte, mit bem "Chirographon" ibentifch ift, welches ber Bapft am Schlufe bes Briefes "Dein Chirographon", also Stylian's Hanbschrift, nennt, bas er bei vielem Suchen nicht mehr gefunden habe. 42) Damit fällt Affemani's Conjeftur. Diefes Chirographum icheint aber nichts Anderes zu fein, als ein von Stylian bem romifchen Stuble eingereichtes Formular, bas für immer bem Photius und seinem Anhange Anathema fagte, wie es auf bem achten Concil, bem Stylian perfonlich angewohnt, geforbert worben war. Aus irgend einem Borwande, in ber That wahrscheinlich, um burch die beabsichtigte ober bereits eingeleitete Communication mit allen Photianern ohne Unterschied nicht als wortbrüchig, als Stauropates zu ericheinen, scheint er bie Entbindung von feinem Gelob. niffe mittelft Rudgabe jenes Formulars nachgesucht zu haben.

scriptas (ordines eosdem,  $\tau \acute{a} \xi \epsilon \iota \varsigma$ ) observarint." Quae verba tacite ad Nicolai ordinationem referuntur, quam Pontifex neque approbare neque disertim improbare voluit, sed per ea insinuavit, nullam a se hisce in rebus dispensationem concedi, sed unumquemque debere conscientiae suae consulere.

<sup>3)</sup> So besonders die Worte p. 457 B.: καὶ αντών ούτως δηλοκότι φυλαττόντων τάς τάξεις. Baron.: dummodo ipsi eodem pacto (als wenn ωςαύτως ftünde) regulas servaverint. Rader: si tamen ipsi leges a nobis praescriptas observarint. Es ift aber sebr aweifelbaft, ob τάξεις = διατάξεις au nehmen ist.

<sup>36)</sup> εἰρήτης καὶ κοιτωνίας ειἰλογίαν l. c.

<sup>29)</sup> ib. E.: fie feien nicht εἰς ἰερωσύνην aufzunehmen, αλλα μόνον εἰρήνης αὐτούς καὶ κοινωνίας εὐλογίαν ἀναλαβεῖν, οἶα λαικούς.

<sup>1</sup>º) Das avrore bei χεερυτονίαν geht, ba fein anderes Subjekt vorhergeht, wohl nur auf Stylian; bas λαβείν έχειθεν έπιτροπήν beutet auf ein Erhalten ber vorher nicht gehabten Befugniß. Man val. Styliau's Worte ep. 1. p. 431 A.

<sup>41)</sup> p. 456 E,: ούτε επέτρεψεν (i. θ. Εδωκε επετροπήν) ούτε το εδεύραφον (ο πεμφθήναι ήτήσατο) απέστειλεν.

<sup>1)</sup> p. 457 B.: Το δι σύν χειρόγραφον, δ έποίησας ήμεν (i. e. τῆ τῶν 'Ρωμαίων εππλησία), πλείστα έκξητήσαντες οι'χ εύρομεν. Auch Hefele Conc. IV. S. 471 nimmt richtig χειρόγραφον zur Ertlärung der χειροτονία an.

Bon bem Bapfte Johann IX. ist es wohl nicht zu bezweifeln, baß er, gang bem Formosus ergeben, beffen Andenken und Bontifitalatte er auf ben Concisien zu Rom und zu Ravenna vertrat, 43) auch in ben Sachen ber griedischen Rirche benselben Standpunkt wie biefer einnahm, ftrenge bie früheren Defrete zu mahren und nur im außersten Rothfalle Dispensen zu verleiben, wo die auferlegten Bedingungen erfüllt wurden. Ihn mußte die Ructforberung bes in Rom eingereichten Formulars befremben und miftrauifc machen, zumal ba man ben Griechen nicht zu trauen burch fo viele Erfahrungen gemabnt ichien; es fonnte ein Eingeben auf biefes Befuch bagu bienen, im Drient bie romifche Rirche berabzuseben und zu verhöhnen, es fonute ein liftiger Anfchlag im Spiele fein. 44) Das Formular wollte man nicht gurudfenben; mahrscheinlich mar es auch bei ben letten Berwüstungen und Unruben in Rom verloren gegangen. Der Papft fchrieb bemnach bem Stylian, 45) beffen bisber ber römischen Rirche erwiesene Treue alle Anerkennung verdiente, er golle feiner Anbanglichkeit und Standhaftigkeit Lob und Dant und boffe, bag burch ben Gifer seiner Gebete bie Bergensbarte berjenigen, Die bas Beil erlangen follen, erweicht und ber erfehnte Friede gurudgerufen, bas nabegu vierzigjabrige Schisma gebeilt werbe, was fich bereits aus ficheren Indicien geige; was bis jest die romifche Rirche verworfen, bas habe auch Stylian verworfen und ebenso gebilligt, was fie gebilligt. 46) Er erflart fobann, es fei fein Bille, bag die Defrete seiner erhabenen Borganger unverrudt und in berfelben Beife beobachtet werben; er febe ben Ignatius, ben Bhotius, ben Stephan und ben Anton in berfelben Beife an, wie feine Borganger Ritolans, Johannes, Stephan V., (Formofus) 47) und bie gange romifche Rirche fie angefeben, und halte von ihnen basselbe, mas feine Borganger von Jebem gehalten; benjenigen, die noch von ihrer Confetration übrig feien, wolle er in berfelben Stellung bie Sand barreichen und ermahne ben Stylian, es ebenfo an thun, 46) ihnen die Wohlthat bes Friedens und ber Gemeinschaft zuzuwenden, wofern nämlich auch fie die festgestellte Ordnung beobachten.

<sup>45)</sup> Mansi XVIII. 221. 229 seq.

<sup>49)</sup> p. 456 Ε.: Ὁ δὲ Πάπας Ἰωάννης δεξάμενος καὶ πεψάμενος τὴν τοεαύτην τοῦ Μάπα αἴτησεν έσκέψατο, μή ποτε κατ' εἰρωνείαν τοιαῦτα ἔγραφε, πρὸς τὸ ἐξουθενῆσαι τοὺς Ῥωμαίους, εἰ τοῦτο ποιήσουσι.

<sup>44)</sup> ep. 'Αξίας χάρστας. Mansi XVI. 456. 457. XVIII. 201, Jaffé n. 2706. p. 305.

<sup>46)</sup> ύτι οὐθίποτε ἀπὸ τῆς σῆς μητρὸς τῆς ἀγίας.... Ῥωμαικῆς ἐκκληθίας παρεκκλίναι ἡθέλησας οὐθέ τινις γὰρ βάσανοι ἡ ἐξορίαι, ἡ ἀπάται τῶν πορνοβοσκηθάντων ἡθυνήθησάν θε σχίσαι ἀπὸ τῆς σῆς μητρὸς. μενοῦνγε πιστενίω τῷ θάλψει τῆς σῆς εὐχῆς καταμαλαχθῆναι τὴν τῶν καρθιῶν σκληρίαν τῶν μελλύντων σωθῆναι, καὶ τὴν ἐκζητονμένην εἰρήνην προςκαλέσθαι (ε βεβαίοις φαίνεται τεκμηρίοις) καὶ τὸ σχίσμα τῶν μ΄ σχιδὸν ἐτῶν εἰς τὴν προτέραν ὑγείαν ἐπανιλθεῖν α γὰρ ἡ σὴ μήτηρ ἡθέτησε μέχρι τῆς δεῦρο, καὶ σὸ ἡθέτησας καὶ οἷς ἐπένευσεν, ἐπένευσας καὶ αὐτός.

<sup>17)</sup> Da Anton Cauleas erft unter Formofus Patriarch ward und Johann IX. Diefen Papft nicht zu nennen feinen Grund hatte, so scheint beffen Name ausgefallen zu fein.

<sup>13)</sup> Βουλόμιθα οὖν καὶ τῖν ὅπως κατ' αὐτὴν τὴν τάξιν αἱ διατάξεις τῶν ἀγιωτάτων πρὸ ἡμῶν ἀρχιερίων ἀπαράσπαστοι διαμένοιιν διὸ καὶ Ἰγνάτιον, Φώτιόν τε, Στέφανον καὶ ᾿Αντώνιον, καθῶς ὁ ἀγιώτατος πάπας Νικόλαος καὶ Ἰωάννης, καὶ ὅπτος Στέφανος

Diefe uns ziemlich fragmentarisch erhaltenen Meugerungen Johann's IX. wurden in ber verschiedenften Beife gedeutet. Einige nahmen an, ber Bapft habe gang gleichmäßig die genannten vier byzantinischen Batriarchen anertannt, ben Photius fo gut wie ben Ignatius; 49) aber ber Papft will offenbar nur fagen, bag er jeben bon ihnen nur in ber Beife, in ber Stellung und Ordnung, mit bem Range gelten läßt, wie feine Borganger, bo) und bag beren Urtheil über Agnatius und Photius nicht bas gleiche mar, lag offen gu Der alte Scholiaft, Bertreter ber rigoriftischen Antiphotianer, beutet Die Worte fo: Den Ignatius laffe ber Papft allein als tonsekrieten Bischof gelten, die Uebrigen aber nur als Laien, 51) Er hat barin Recht, bag mit Diefen Worten feine Anerkennung bes Photius ausgesprochen ift, in welchem Falle Johannes fich nicht auf Bapft Nitolaus hatte berufen tonnen, sonbern Die Defrete ber früheren Bapfte befräftigt werden follen; 50) barin irrt er aber, daß nach biefem Schreiben alle Nachfolger bes Photius als nicht tonfekrirt, als bloge Laien betrachtet fein follen, 53) und daß er die Aufrechthaltung ber früheren papftlichen Entscheidungen mit ber Anerkennung ber geiftlichen Burbe in ben Batriarchen Stephan, Anton und Nitolaus für ichlechterbings unvereinbar halt. 51) Denn ba Johann IX. alle Defrete feiner Borganger unverbruchlich gehalten wiffen will, und jeden der vier Bygantiner an ber Stelle beläßt, die ihm nach feinen Borgangern gutam: fo betrachtet er wohl bie strengen Defrete gegen Photius und beffen gesammte Consetration als bie Regel, an ber festzuhalten fei, verwirft aber nicht alle und jebe Ausnahme, Die burch Dispensation bes romischen Stubles eintrat, sondern halt an beiden feft in ber Art, daß soweit nicht eine Dispensation ertheilt ward, die Nachfolger bes Ignatius als illegitim anzusehen seien. Ignatius ift ihm ficher legitim, wohl auch Anton, Photius absolut illegitim, Stephan illegitim in feinem Aufang, aber wohl burch nachträglich ertheilte Dispens legitimirt. Diefer Beife ftimmt Johann IX. gang mit ben Grundfagen seiner Borganger, namentlich bes Formofus, überein. Dag Rom nicht alle und jede Dispenfation für die Photianer ausschloß und nicht absolut alle Nachfolger des Igna-

καὶ πάσα ή των 'Ρωμαίων έκκλησία μέχρι του νῦν ἐκράτησε, καὶ ἡμιῖς αὐτοὺς τῆ αὐτῆ ἀποδεχόμεθα καὶ κρατούμεν τάξει καὶ αὐτοῖς τοῖς περιούσι τῆς αὐτῶν χειροτονίας τῆ αὐτῆ τάξει χεῖρα ὀρέγομεν, καὶ ἵνα σὶ μεθ' ἡμῶν ὡςαὐτως χεῖρα ὀρέξης, παραινοῦμεν.

<sup>49)</sup> Bgl. Schrödh R. G. Bb. XXIV. S. 200. 201.

<sup>50)</sup> Eo loco habendi sunt, quo secundum decreta Rom. Ecclesiae ponuntur. Assem. l. c. p. 318.

b) p. 457 D.: τὸν μὲν Ἰγνάτιον καθωσιωμένον προδήλως, τους δὲ λοιπούς ἀκαθοσώντους.

<sup>52)</sup> ib. C.: Σκοπητίον τὰ τῆς τοιαύτης ἐπιστολῆς περινενοημένα ξήματα καὶ γὰρ οὐθὲ οὖτος ὁ Πάπας ἔλυσεν ἢ ἀπεθέξατο Φώτιον ἢ τὴν χειροτονίαν αὐτοῦ, ἀλλ' ἐπεβεβαίωσε τὰς κρίσεις τῶν προκατόχων αὐτοῦ.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) τους μετ' απτόν μη σεσωσμένους μήτε τίγιαθύοντας έπλ έτη μ΄ τῷ λόγῳ τῆς ίερωσύνης... μόνον εἰψήνης απτους και κοινωνίας επλογίαν απολαβεῖν, οἶα λαικούς.

<sup>64)</sup> ως αδύνατον είναι τα δύο γενέσθαι, καὶ τας διατάξεις έκείνων κρατείν καὶ τους αποβληθέντας.. δεχθήναι εἰς ἱερωσύνην.

tius verwarf, 36) zeigt icon 1) die oben angeführte Argumentation bes Schrift. dens über bie Stauropaten, bie gegen bie Dilbe ber Romer gerichtet ift, 2) die Aufnahme bes Batriarchen Anton II. unter bie Beiligen bes Abendlandes. Das bestätigen trot ihrer Berftummelung burch ben rigoriftisch gefinnten Epitomator 3) bie Worte Johann's IX. felbft: "Wir bieten ben von ihnen Ordinirten die Sand," bie boch feine absolute Berwerfung aussprechen; bagu werben ja auch die Defrete Johann's VIII. anerkannt, ber fogar bezuglich bes Photius felbst eine Dispensation zuläffig gefunden hatte; wollte ber romifche Stuhl Johann VIII. nicht gang besavouiren, fo mußte er, falls feine Principien gewahrt maren, bas Geschehene anerkennen. Budem bezeugt 4) am Anfange bes gebnten Nabrhunderts Auxilius, bag die Rirche von Byzang bie Ordinationen bes Formosus anerkannte und in voller Gintracht mit Rom ftand. 66) Diefer Autor mar aber, wie viele Anzeichen fchliegen laffen, mit ben griechischen Berhältniffen mobl vertraut; 57) er lebte gubem in Unteritalien, wo ber byzantinische Einflug bamals noch machtig war und viele Renner ber griechischen Sprache und Rirche lebten, wo Eugenius Bulgarius ben Raifer Leo in Gebichten pries, 58) wo Sergius von Reapel und beffen Sohne Gregor, Athanafius und Stephan (erft Bifchof von Sorrent, bann von Reapel) griechischer Bilbung sich erfreuten. 59) 5) Noch wichtiger ist bas Zeugniß bes Nitolaus Moftifus in einem nach bem Tobe Leo's VI. gefchriebenen Briefe bes Inhalts, daß unter ber Regierung biefes Raifers in ben erften funf Sab. ren bes gehnten Jahrhunderts zwischen Alt- und Reurom mahrer Friede und volle Eintracht beftand, mas er ficher nicht gesagt hatte, wofern ibm bie papitliche Anertennung gefehlt. Es gab nach ber neuen über die vierte Che ausgebrochenen Spaltung Biele, Die ben Grund ber außeren Diggefcide und Ungludsfälle bes Reiches in ben firchlichen Birren und Spaltungen wie in ber Trennung von Rom fuchen zu muffen glaubten. Dagegen erflarte nun Ritolaus, fo febr er Frieden und Gintracht der Rirche wünsche und bochbalte, fo könne er doch in beren Störung und Abgang nicht bie Ursache ber politiiden Calamitaten und Berlufte finden, bie meiftens Sorglofigfeit, Unthätigfeit und Trägheit verursacht habe. So habe, nachdem ber Patriarch Photius (867) burch forgfältige und angestrengte Bemühungen mit allen, die er ordinirt, entfernt und vertrieben worden fei, ber Grogvater bes Raifers Conftantin

<sup>55)</sup> Bichler Gefch. ber firchl. Trennung I. S. 203. §. 30.

be) L. I. in defens. Form. c. 8. p. 69 ed. Dümmler (nad Erwähung ber Synobe von 898): Nihilominus autem et Cplitana ecclesia hanc (Formosi) ordinationem complexa dominicae pacis concordiam regulariter fovet.

<sup>57)</sup> Er gibt l. c. c. 7. p. 67 bie Worte bes Theophanes nicht nach Anaftafius, sondern nach bem Urtext, spielt do ordin. c. 36. p. 107 auf die griechische Ableitung des Ramens Gregor (vigilavit) an, erzählt p. 109. 110 die gewaltsame Taufe der Juden unter Bafilius, dem Bater der regierenden Kaiser Leo und Alexander, will c. 11. 12 do ord. die zwei ersten sarbicensischen Canones nicht als eigentliche Spnodalbetrete gelten lassen.

<sup>56)</sup> Dammler Augilius G. 31. 40 ff. 149 f.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Vita S. Athan. Ep. c. 7-9. Auxil. in def. Steph. c. 3. p. 99. Dümmler S. 85-37.

é

Ł

1:

2

!!

į

(Bafilius) Tephrika zerstört, Bari eingenommen, Longobardien unterjocht und viele feste Plate ben Saracenen entriffen; nach bem Tobe bes Janatius aber (877), als Photius und feine Confecration bie Union eingegangen, fei Spratus gerftort und gang Sicilien vermuftet worden, blos burch bie Rachläßigfeit bes habrian. In ben Tagen Leo's fei ber Papft und die Seinen mit ber bygantinischen Rirche vereinigt gewesen, tiefer Friede habe geberricht, und boch fei Theffalonich und Taormina (904, 902) und zwar wieder durch Nachläßigkeit, verloren gegangen. 60) Alfo, will er ichließen, wenn in ben Tagen ber beftigften Spaltung amifchen Ignatianern und Photianern (867 ff.) bas Reich gludliche Tage zählte, bagegen in ber Beit bes firchlichen Friedens (878 ff. und 900 ff.) schwere Bedrangnig erfuhr, fo ift ber Stand ber firchlichen Angelegenheiten nicht ber enticheibenbe Grund für Glud ober Unglud ber weltlichen Regierung. Babrend er bier implicite an ber firchlichen Union festbalt und die Rechtmäßigkeit des Photius voraussest, spricht er zugleich als Thatfache aus, daß vor bem Ausbruche bes Streites über die Tetragamie Friebe und Eintracht zwischen ben Rirchen von Alt- und Reu-Rom bestand. scheint, daß gerade um die Zeit des Falls von Taorming von dem milben Benedift IV. papftliche Gefandte nach Bygang geschickt murben, um biefe Gintracht zu befiegeln; mahrscheinlich maren es ber von Conftautin Porphprogenitus ermähnte Bifchof Nitolaus und ber Carbinal Johannes. 61)

Wie immer also Rom früher gezögert haben mochte, unter Benedikt IV. und Sergius III. war ber kirchliche Friede zwischen Rom und Byzanz festgestellt.

## 10. Der Zob und bas Anbenten bes Photius.

Seit ber zweiten Absetzung des Photius haben wir keine Nachricht mehr über seine ferneren Schicksale. Nicht einmal sein Todesjahr geben die Chronisten an; sie begnügen sich zu erwähnen, daß er im Exil starb und seine Leiche in der von ihm einem Nonnenkloster übergebenen Kirche der Eremia oder des Jeremias am Merdosagar begraben warb. 1) Doch wird alten Rotizen zufolge sein Tod gemeinhin auf den 6. Februar 891 gesetzt. 2) Es scheint

Φ) ΘΡ. 75. p. 349. 350 ed. Mai: πάλεν ἐν ταις ἡμέραις τοῦ κυροῦ Λέοντος γινοίσκεις, ότι ὁ πάπας συνῆλθε καὶ οἱ μετὰ τούτου ὅντις καὶ ἡνώθησαν τῆ ἐκκλησέα. καὶ εἰρήνης βαθείας οὕσης ἀπῆλθεν ἡ Θεσσαλονική καὶ τὸ Ταυρομένιον.

<sup>61)</sup> Const. de cerem. L. II. c. 52. App. c. 3. p. 428. Sie werben erwähnt als δια την ένωδιν της έκκληδίας abgeordnet. Es war das nicht die spätere ένωδις von 921, da fie noch unter Leo VI. fällt; die Legaten Sergius' III., die in der Tetragamiefrage erschienen, tönnen nicht eigentlich als Unionsgesandte bezeichnet werben.

<sup>&#</sup>x27;) Leo Gr. p. 258: 'Απετέθη το σώμα αὐτοῦ ἐν τῆ μονῆ τῆ λεγομένη τῆς 'Ερημίας (τοῦ 'Ιερεμίου Georg. m. c. 16. p. 814. Sym. M. p. 692. Georg. Ham. Cont. p. 760. n. 16) ἐν τῷ Μερδοσαγάρη, οὕσης πρότερον καθολικῆς ἐκκλησίας αὐτὸς δὶ Φώτιος ἐποίησεν αὐτὴν μονὴν γεναικείαν.

Sophoel. Oecon. Prol. §. 31. p. μη΄. Bal. Prol. §. 58. p. 81. Cf. Pag. a. 886.
 S. Cup. p. 112. n. 659, bie fich auf bie Stelle im Append. Conc. VIII. (Mansi

fast, daß man absichtlich keine genaueren Angaben über ihn niederschrieb; er theilte das Schicksal aller gestürzten Größen, die, einmal abgetreten vom Schauplatze ihres Wirkens, von den Meisten vergessen werden, dis wichtige Ereignisse und Umstände, ihr literarischer Rachlaß oder die erst später hervortretenden Folgen ihrer Thätigkeit ihren Namen der Nachwelt in das Gedächtsniß zurückrufen.

Die Angabe fpaterer Griechen, 3) Photius fei nach feiner zweiten Abfetung noch nach Rom gefommen, habe bort alle Gebräuche ber Lateiner tennen gelernt und, barauf nach Byzang gurudgefehrt, fie auf einer Synobe verbammt, ift ebenso fabelhaft als ber Bericht Anberer 4) von einer Reise bes Bapftes Ritolaus nach Conftantinopel. Die Angaben, er habe fich noch bor feinem Tobe mit ben Lateinern ausgeföhnt, ba biefe versprochen, ihren Frrthumern gu entfagen, b) ober er fei buffertig im Geftanbnig feines Unrechts verftorben, find nur aus ungenauer Auffaffung ber 879 vorübergebend bewirften Union wie ber bamaligen Berhandlungen entstanden. Es scheint, daß er burchaus bei seinen früheren Gesinnungen beharrte, ba ber romische Stuhl so feft auf seiner fortwährenden Berbammung bestand, und bag er namentlich seinen Lehrjat vom Ausgange bes beiligen Geiftes aus bem Bater allein bis an bas Ende vertheidigte, wie eine feiner letten Schriften und die fortwahrende Berbreitung berfelben durch feine Schüler und Anbanger zeigen. Das ichon früher verfaßte Buch "von ber Dinftagogie bes heiligen Beiftes" fcheint im Exil noch überarbeitet und weiter verbreitet, überhaupt zu verschiebenen Zeiten an Berschiedene gesendet worden zu fein. 7) Am Anfange bes zehnten Jahrhunderts ward jener Lehrfat in Byzang von Bielen festgehalten. fandten bes Papftes Sergius III., bie um 906 nach Conftantinopel tamen und erft 907 gurudtehrten, muffen bei bem Papfte hieruber Rlage geführt

AVI. 452) berusen, wo fünsundvierzig Jahre seit der ersten Excommunication des Photius gerechnet werden. Diese Zeit von fünsundvierzig Jahren zerlegt der Autor in zwei Perioden: a) eilf Jahre war er als Laie im Banne (Bb. I. S. 364. N. 76), d) vierunddreißig Jahre seit seinem Episcopat (857—891). Erscheint auch als torminus ad quom das Pontifitat des Formosus, unter dem der Autor schrieb, und ist auch nicht direkt vom Todesjahre des Photius die Rede: so weiset doch der Zusammenhang darauf hin, daß Photius dis zur ersten Zeit des Formosus noch lebte.

<sup>3)</sup> Auct. de initio haeres, ap. Lat. Allat. de cons. II. 5, 1. p. 553.

<sup>&#</sup>x27;) Gennad. pro Conc. Flor. (Allat. l. c. p. 554. 555. Migne CLIX. 1376.) Joh. Plusiaden. pro Conc. Flor. (Gr. orth. I. 532. 593.)

b) Mich. Anchial. Dial. ap. Allat. de cons. l. c. p. 555-558.

<sup>\*)</sup> Dafür führt man Stellen aus Bettus, Conft. Meliteniota, Manuel Calecas u. A. an. Allat. l. c. p. 554 de octava Syn. Phot. c. 8. p. 161.

<sup>7)</sup> So ist im Eingange von günstigen Zeiten die Rebe (c. 1. της δείας προνοίας ενίμεν εξε ήμεν δρώσης. Cf. Amph. q. 67. Mai IX. p. 83: της δείας προνοίας ενίμενότερον ήμεν δρουώσης); am Schluße wird über die Gesangenschaft der Bücher und der Abschreiber (c. 96. p. 109) gestagt, nachdem Habrian's III. Tod (885) erwähnt ward (c. 89. p. 100). Im Cod. Colum. ist aber statt der captivitas librorum et amanuensium die Krauscheit des Bersassers gesetzt. Bgl. nus. Abhblg. in der Tüb. theol. Quartalschr. 1858. IV. S. 564. Animady. in Phot. p. 130 seq.

baben, da dieser um 908, ganz wie früher Rikolaus I., die fräntischen Bischhe aufforderte, den photianischen Jrrthum mit allem Rachdruck zu bekämpsen, wie wir aus der im Juni 909 gehaltenen Synode von Trosley unter dem Erzbischose Heriveus von Rheims ersehen. B. Wenn auch Kaiser Leo der Weise, seinem früheren Lehrer gram und der römischen Kirche sehr ergeben, die photianische Ansicht nicht getheilt haben sollte, Dwenn auch der Patriarch Nikolaus Wystikus, obschon des Photius Schüler, diese Controverse sorglich vermieden und umgangen hat, 10) so ist doch nach diesem Zeugnisse nicht zu zweiseln, das die Lehre vom Ausgange des Geistes aus dem Bater allein unter vielen Griechen nach dem Tode des Photius tiese Wurzeln geschlagen hatte, wenn sie auch damals noch nicht unter das Bolt gesommen ist.

Bon der sonstigen Thätigkeit des Photius seit 886 haben wir keine sichere Spur. Unter seinen zahlreichen Briefen, die uns erübrigen, findet sich kein einziger, der mit Bestimmtheit in sein zweites Exil gesetzt werden könnte; nirgends sindet sich darin eine Andeutung, daß er bereits zum zweitenmale, obschon jett ohne Rebenduhler wie ehedem, ruchlos verurtheilt, vertrieben oder schwer verfolgt sei, daß sein kaiserlicher Schüler und Zögling es gewesen, der dem alten Lehrer mit schwerem Undanke vergolten, und daß der von ihm so heiß Geliebte sein grimmigster Feind geworden u. s. f. Hätten wir Briefe von ihm aus dieser Zeit, wir würden sicher darin einen noch mehr elegischen Ton, noch eine gewaltigere Beredsamkeit, noch weit mehr Motive der Trauer und des Schwerzes sinden, als in denen, die er nach jener ersten Katastrophe schwerzes sinden, als in denen, die er nach jener ersten Katastrophe schweiden Seses klagen, mittelst der ein um das Reich und die Kirche vielverdienter Brälat zu Gunsten eines unreisen Knaben aus seiner Würde verserdienter Brälat zu Gunsten eines unreisen Knaben aus seiner Würde verserdienter Brälat zu Gunsten eines unreisen Knaben aus seiner Würde verserdienter Brälat zu Gunsten eines unreisen Knaben aus seiner Würde verserdienter Brälat zu Gunsten eines unreisen Knaben aus seiner

<sup>\*)</sup> Conc. Troslej. c. 14 (Mansi XVIII. 304. 305): Sane quia innotuit (i. e. notum fecit) S. Sedes Ap., adhuc errores blasphemiasque cujusdam vigere Photii in par tibus Orientis, in Spiritum sanctum, quod non a Filio, nisi a Patre tantum procedat, blasphemantis, hortamur vestram fraternitatem, una mecum ut secundum Domini Rom. Sedis (monita) singuli nostrum perspectis Patrum catholicorum sententiis de divinae Scripturae pharetris acutas proferamus sagittas potentis, ad confodiendam belluam monstri renascentis etc. Cf. Natal Alex. Saec. IX. et X. c. 4. a. 31. Le Quien Damasc. t. I. p. XIV. XV. §. 21. Panopl. p. IX. n. 9. Bar. a. 909. n. 4.

<sup>\*)</sup> Dafür spricht die von Bar. a. 911. n. 2 aus der ep. ad Sarac. reg. de sidei christ. veritate (Migne CVII. 315 seq.; ed. Schwartz Lips. 1803. p. V.) mitgetheilte Stelle. Bebenten lassen sich aber ans den ihm zugeschriebenen Reden (Or. XII, XIII. Migne l. c. p. 121 seq.) erheben, in denen mehrere Ausssuhrungen ganz auf die Bolemit des Photius hinweisen (p. 145—149). Indessen scheinen diese Homisien rhetorische Jugendarbeiten und beclamatorische Uedungen zu sein. Beit weniger Gewicht hat es, daß der spätere Gennadius (de proc. Sp. S. c. 10. Migne CLX. 681), wahrscheinlich durch eben diese Reden bewogen, Leo VI. unter den Bestreitern der Lateiner aufzählt.

<sup>10)</sup> Das σύμβολον πίστεως έπεδοθέν έπὶ τῆ τῆς ἐπεσαοπῆς Νεκολάου προχεερήσει im Cod. Vat. Ottob. 147 gibt die Trinitätslehre ohne Berührung der Controverse über das Filioque (Mai Spie. Rom. X. Praef. p. VIII. sog.) und in seinen Briefen ersennt Ritolaus außer der Ansicht über die Tetragamie keinen anderen Grund zur Trennung von Alte-Rom an.

brangt warb, die er, am Abende bes Lebens angefommen, boch nicht mehr lange inne haben fonnte, er wurde ben "Batermord" ausmalen und tragifch befchreiben, von bem Conftantin Siculus, mobl auch einft feines Unterrichts theilhaftig, in feinen Gedichten fpricht. Dem Batriarchen, ber bas Stubium ber beibnifden Classifer wie taum ein Anderer gepflegt, war die Antlage bes Paganifirens wohl nicht weniger geläufig als jenem Conftantin, wenn er vom ftreng driftlichen Standpunkte aus fich gegen Andere erhob; ben Beinamen bes "Beiben" fcheint Leo wirklich bei Bielen erhalten zu haben. 11) Im zehnten Jahrhundert tam bie gelehrte Bilbung und bas Stubium ber profanen Biffenschaften bei ben firchlich Gefinnten mehrfach in Berruf, weil es bas helle Licht bes Glaubens beeinträchtige; man wollte die Geiftlichen nur in ber Theologie, nicht aber in ben weltlichen Disciplinen unterrichtet feben. 12) Es ift-, wenn wir bamit Die Aeugerungen des Rifetas David (Bb. I. S. 376) zusammenhalten , fanm zu verkennen, daß Photius und feine Schuler, barunter auch Raifer Leo, viel Dazu beigetragen haben mochten, Die Brofanwiffenschaften bei Bielen in Dig-Nitolaus Mpftitus halt in feinen Briefen fich forglich fern credit zu bringen. von allem Brunten mit profanem Biffen; viele Unwiffende erlangten feit jener Beit das Batriarchat von Constantinopel; auch der unter Johannes Tzimisces auf ben Stuhl von Antiochien erhobene Theodor von Roloneia war in weltlicher Gelehrsamteit nicht febr bewandert. 13) Diefes Sinten ber Beiftesbilbung hat mohl ber gestürzte Photius geahnt und schwer empfunden.

Aber noch tranervollere Erfahrungen mußte er am Ende seines Lebens machen. Die Partei der strengen Photianer, die an der Legitimität ihres Patriarchen zähe seschielt, scheint nur eine sehr kleine gewesen zu sein. Wie der von ihm eingesetze Theophanes von Casarea unbedenklich den im Purpur geborenen Stephan consecrirte, so müssen auch noch viele andere in die Reihender Anhänger des neuen kirchlichen Oberhaupts übergetreten sein, ja die entschiedene Mehrzahl. Photius scheint wenige ihm so ergebene Anhänger mehr gehabt zu haben, wie der längst verstorbene Umphilochius von Cyzisus es war; Gregor Asbestas und andere waren ebenfalls todt; viele hatten sich trot der seierlichsten Side und Treuegelöbnisse von ihm ab und dem neuen Patriarchen zugewendet, was sür den einst so Geseierten in seiner letzten Lebenszeit höchst kränkend gewesen sein muß. Selbst sein Schüler Nikolaus nahm zwar erst nach seinem Tode das Patriarchat an und ehrte immer noch das Andenken

<sup>11)</sup> So setzt die Aufschrift eines seiner Gedichte in der Anthologie von Jatob's L. XV. 12 seinem Ramen die Borte bei: rov enopacouerou Ellyros.

<sup>12)</sup> Hase in Leon. diac. L. VI. p. 101 not. p. 459 ed. Bonn.: Dissuadebant multi in Graecia tum omni medio aevo, tum maxime hoc saeculo profanas literas, quod qui iis a teneris imbuti essent, ad veritatem fidei coeciores putarentur. Ita S. Nicephorus (Ep. Mileti) in vita MS. magistro τοῦ Μωσελλοῦ puer in disciplinam traditus dicitur, τὴν ἰερὰν γραφὴν μόνην παιδευθησόμεμος, οὖκ ἀνεχομένων τῶν προστατῶν τὸ γνήσιον καὶ γόνεμον τῆς ψυχῆς τοῦ παιδος ἐκδπόψοις ἐμβομβῆσαι μαθήμασεν, ἔτι μη δυνατὸν τοὺς τύπους τῆς τερατολογίας προτυπωθέντας ἀναλείψαι ἡαδίως ἡ καὶ τὴν πραξεν διαφυγεῖν.

<sup>13)</sup> Leo Diac. L. VI. 6. p. 101: την μέν θυράθεν παιδείαν ου πάνυ ηπρεβαικές.

feines Lehrers; aber er einigte fich boch burchans mit ben Ignatianern und zeigte teine Spur von ber fcproffen Baltung ber alteren Photianer, feine Binneigung zu ben Grundfagen bes Meifters, wie fie biefer in feinem erften Eril geltend gemacht batte. Der Parteifanatismus mar erloschen, er batte feine Stupe mehr am Raiferhofe zu hoffen; ber Autofrator, bem Alles fich zu beugen gewohnt war, hatte unter bem Patriarchate feines Brubers, und wohl auch unter bem feines Rachfolgers, die Rugel ber Rirchenregierung in ber Sand. Es war eben, abgeseben von ber burch Photius angeregten bogmatischen Frage, Die boch nicht Alten fo flar entschieden erscheinen mußte, fein objektives firchliches Intereffe, was man für Photius noch geltend machen fonnte, feitbem in Die Sand bes Raifers die bochfte Macht auch in ber Kirche gelegt mar. Photius felbft hatte die Baffen ausruften belfen, burch die feine Bartei als folche boffnungslos bem Untergange geweiht mar. Die umfichtigeren Anhanger bes entthronten Patriarden batten bas eingeseben; fie hatten fich fofort bem taiferlichen Willen gefügt und nur die ftarre Confequeng ber alten Ignatianer fcbien noch bie Berftellung bes inneren Rirchenfriebens zu gefährben. Die taiferliche Allgewalt in Rirchensachen ward immer mehr befestigt, Die Entfremdung vom Abenblande immer mehr besiegelt.

"Nichts tann fo febr bie Rirche fpalten als Berrichsucht." Go hatte fich einst einer ber größten byzantinischen Bifcofe, Johannes Chrofoftomus, geaugert und ber berühmte Nifephorus hatte biefe Worte wiederholt. 11) Un feinem ber Batriarden von Conftantinopel haben biefe Worte fich mehr bewahrheitet als an Photius. Seine Herrschbegierde, sein Stole, jener ungemeffene Ehrgeiz, ber — wie er selbst fagt 16) — leicht auch edlere Raturen in ben Abgrund zieht, richtete bie bogmatische Scheibewand auf zwischen bem Morgen- und bem Abendlande; bas frevle Spiel mit bem Beiligften, bas perfonlichen 3weden bienftbar gemacht warb, bat für die Folgezeit die Kluft zu einer bleibenden Ueberall werben wir in ber fpateren Geschichte an ibn erinnert 16) und untrennbar von seinem Andenten ift ber Lehrsat, ben er gegen bie Lateiner fo vielfach und fo energisch verfocht. Bei biefen wie ben fpateren unirten Griechen tonnte fein Name nur mit Schmerz und Entruftung genannt werben. Der Patriard Johannes Bettos und Conftantin Meliteniota feben ibn als ben eigentlichen Urheber ber beklagenswerthen Spaltung an, beggleichen Georg Metochita, Maximus Chrysoberga, Georg von Trapezunt u. A. m.; 17) Viele

<sup>14)</sup> Chrys. hom. 11 in Ephes. t. XI. p. 86. Niceph. Apol. min. c. 7. p. 271.

<sup>15)</sup> Amph. q. 185. p. 744 C. ed. Migne; q. 146. §. 5. p. 220 ed. Oecon.

<sup>18)</sup> Mortreuil Hist. du droit byz. II. 499: Photius après sa mort a laissé de longues traces de son épiscopat, ses écrits ont toujours été en Orient l'objet d'un culte religieux; il suffit pour apprécier le caractère et les talents de cet homme vraiment extraordinaire, de se souvenir, qu'il a lutté lui seul pendant trente cinq ans contre l'autorité de neuf papes, et que l'église grecque le vénère encore aujourd'hui comme son apôtre.

<sup>17)</sup> Beec. de injusta depos. Or. II. n. 7 (Gr. orth. II. p. 48); de un. Eccl. n. 35 (ib. I. 154); δ πρώτος ενίφετης καὶ γεννήτως τῶν κατὰ τῆς ψωμαϊκῆς ἐκκληδίας ψευδῶς ἐφευρημένων προτάσεων. Cf. ad Theod. Sugd. III. 2 seq. (ib. II. 134 seq.) Refut. libri

heben hervor, daß er zuerst mit Streitschriften gegen die Occidentalen auftrat. <sup>18</sup>) Bon den Lateinern bezeichnet ihn der mit seinen Schriften wohl vertraute Hugo Etherianus als diri valde languoris tidei christianorum causa und wendet auf ihn die Worte des Propheten Jesaias an: "Behe denen, die weise sind bei sich selber und klug in ihren Augen." <sup>19</sup>) In der römischen Kirche erschien er als Eindringling, als Usurpator. <sup>20</sup>)

Aber die jetige griechische Rirche, die wir die fcismatische nennen, gabit ibn gu ihren Beiligen. Ihre Schriftfteller nennen ibn ben "Apoftelgleichen, ben großen ötumenifden Lehrer, bas Bunber feiner Beit und ber folgenben Jahrhunderte, von dem alle Bibliotheten wie alle Blatter ber Rirchengefchichte voll find, ber nicht blos burch Geburt, Reichthum und Burben, fondern auch burch Ebelmuth, Beishelt, Tugend und Frommigfeit hochberühmt mar, ben Mann, ber in Babrheit vom Lichte ben Namen bat, ben Rund ber Theologen, bie Saule und Grunbfefte ber Rirchen, bie Bierbe ber Batriarden, bas Mufter und ben Schlufftein ber Martyrer und Befenner ber Wahrheit, ber ben Aposteln beigefellt, ben Engeln bes himmels zugezählt ward;" 91) fie ftromen über von Bewunderung für ben gottlichen und breimal feligen Batriarchen, 22) Die Rirche von Byzang ruft nicht blos nach alterem Brauche am Sonntage ber Orthoborie aus: "ben heiligften rechtgläubigen und ehrwürdigen Batriarchen Ignatius und Photius ewiges Andenten," 33) fondern fie begeht auch am 6. Februar als am Todestage bes Photius fein Fest in ber Rirche Johannes bes Taufers im Rlofter ber Eremia (bes Jeremias), feiner Begrabnifftatte. 24) Gleiches geschieht in Chalcis in bem von ibm er-

Phot. (Migne CXLI. p. 864). — Const. Melicen. Or. II. c. 41 (Gr. orth. II. 911): δ τοῦ πρώτου σχίσματος ἀρχηγός. — Georg. Metoch. c. Man. Cret. c. 27. et ap. Allat. c. Hotting. p. 429 (Migne t. cit. p. 1420.). — Maxim. Chrysob. de proc. Sp. S. c. S. 4 (Gr. orth. II. 1068. 1080—1082). — Barlaam ep. pro Lat. (Migne CLI. 1268). — Man. Calec. L. IV. (ib. CLII. 205). — Georg. Trapez. ep. ad Eug. IV. (ib. CLXI. 890). Der in Cpl. um 1252 verfaßte Trattat der Dominitaner (ib. CXL. 487) nennt ihn primus schismatis inventor und zöhlt seit seiner Zeit (c. 872) an 380 Jahre. Auch Riferians V. ep. de un. Eccl. (M. CLX. 1206) bezeichnet ihn als auctor schismatis.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Joh. Plusiad. s. Jos. Methon, pro Cone, Flor. et Refut. Marci Eph. (M. CLIX. 965 — 968, 1092).

<sup>19)</sup> L. II. c. Graec. c. 16 (Bibl. PP. max. Lugd. XXII, 1230).

<sup>20)</sup> ἐπιβάτης. Bessario Card, ap. Migne CLXI, p. 477.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sophocl. Oecon. Proleg. in Photii Amph. ed. Athen. 1858. §. 1. p.  $\alpha'$ ; §. 34. p.  $\mu\eta'$ ; §. 39. p.  $\xi\beta'$ .

<sup>22)</sup> Dosith. Hieros. Patr. Τόμος Χαράς Praef. et de Patr. Hier. L. VII. — Spyridion Zampelios Βυζαντεναί Μελέται p. 485 seq. 'Ιστορική μελέτη περί μεσαιωνικοῦ έλληνισμοῦ p. 321 seq. c. 67. Achniký dußern sich Meletius von Athen in seiner Kirchengeschichte (t. II. p. 274), Esias Meniates in der Πέτρα σκανδάλου, Stephan Karatheodori, Alex. Sturdza, der Metroposit Philaretes von Mostau, namentsich auch J. R. Balettas, früher Direktor des griech. Bädagogiums in Spros, in seinen Prolegomenen zu den Eκιστολαί Φωτίου Lond. 1864. p. 1. seq. p. 82. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Συνόδ. Συλλογ. t. II. p. 906. Συνοδικόν τῆς ὀρθοδοξίας. Cod. Monac. gr. 380. f. 84.

<sup>24)</sup> Nicodem. Synaxar. t. II. p. 109.

bauten Kloster ber heiligen Dreielnigkeit, das er Neu - Sion genannt haben soll, 26) am gleichen Tage sowie auch nach Pfingsten, nach bem Feste des heiligen Geistes, den er "so sehr verherrlicht", bei der Feier der Gründung des Klosters, 26) und eine eigene Afoluthie 27) ward dafür ausgearbeitet, die eine angeblich ältere und im Lause der Beit spurlos untergegangene ersehen soll.

Wer inbessen die Bedeutung und die Entwicklung ber Hagiobulie bei ben Briechen bes Mittelalters tennt, bem tann bas völlige Untergeben einer folchen älteren Afoluthie nur höchft zweifelhaft erscheinen, und wenn wir nach ben Beweisen für bie Beiligkeit bes Photius und nach bem Alter bes ihm gewidmeten Cultus fragen, fo finden wir die ersteren völlig ungenügend, letteres aber taum vier Jahrhunderte überfteigend. Bahrend die Beiligfeit bes Sanatius bei allen Chroniften feit bem gehnten Sahrhundert bochgefeiert ift 28) und die Spnararien am 23. Oftober ibn aufführen, 99) hat keiner ber Chroniften ben Photius beilig genannt und bis in's breizehnte Rabrhundert binein reben fast alle griechischen Schriftsteller von ihm in Ausbruden, bie einem anerkannten Beiligen gegenüber völlig unftatthaft gewesen waren. 30) Das Menologium Basilius' II. führt ihn nicht auf; nur in einem Synaxarium Claromontanum und in einem flavischen Menaum bat er am 6. Februar unter ben Beiligen eine Stelle gefunden. 31) Selbst noch Nifephorus Gregoras schilbert uns im Borübergeben in feiner Biographie bes Anton Cauleas bie burch bie Berrichsucht und ben Ehrgeig bes Photius berbeigeführten Wirren, Die er wie Rachwirfungen bes fruber in ben Itonoflaftenzeiten tobenben Sturmes, ber erft nach und nach fich legte, auffaßt. 32) Bis jum fünfzehnten

<sup>28)</sup> Bon bieser Tradition gibt der Patriarch Constantius I. von Cpl. Zeugniß Κωτσταντινιάδος p. 166 ed. Venet. 1824. Sophokles Dekonomos (Proleg. cit. §. 33. p. με΄ not. δ.) theilt das Epigramm von seinem Bater mit:

Φώτιος ην πρώτος πατριάρχης κείνος ο θείος Αείματο καὶ ε Νέην έξονόμηνε Σεών.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Soph. Oecon. Prol. cit. §. 34. p.  $\mu\eta'$  not  $\beta$ .

<sup>17)</sup> Κωνσταντίνου μητροπολίτου Σταυρουπόλεως του Τυπάλδου Ακολουθία του έν άγιοις πατρός ήμων και ίδαποστόλου Φωτίου. Cpli 1848. Dort heißt e8 n. A.: Του έπλ γης έωςφόρου φυσιωθώτος δεινώς και θρόνον αυτού θώντος ύπεράνω των άστρων, πρώτος σύ ζηλώσας, ώς Μιχαήλ, ἀνεβόησας ένδοξε στώμεν καλώς, στώμεν πάντες έν ταις σεπταίς των πατέρων παραδόσεσε (p. 11). Cf. Balett. p. 81. n. 3.

<sup>28)</sup> Bgl. Bb. I. S. 357. R. 36. Ephrem Chronogr. (Mai N. C. III. I. p. 286) nennt ihn κανών ακυιβής αφετών και δογμάτων, παιδεύδεως μέλημα και λόγων κράτος. Niceph. Greg. Vita S. Antonii II. Cod. Mon. 10. f. 88: ανδρα την αφετήν ύψηλον και όλον θείου μεστόν πνεύματος.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Allat. de Syn. Phot. c. 5. p. 87 seq. c. Creyght. Exerc. XVI. p. 307. 308.

<sup>39)</sup> Manass. Compend. chron. v. 5189. p. 219: ἀντεφιστά δε Φώτιον — φεῦ! ἀντε τίνος ποῖον! v. 5160. p. 220: ὁ δε κακοῦργος Φώτιος εκβάλλεται τοῦ Θρόνου. Ephrem l. c.: ἀνδρα πανοῦργον.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Acta SS. t. I. Aug. p. 112. 113. n. 660. Martinov. Annus ecclesiasticus graeco-slavus. Bruxellis 1863. p. 63.

<sup>37)</sup> Cod. Mon. 10. p. 87. 88: "Ωςπερ γὰρ ἀπαρκτίου σφοδροῦ καταξξεύσαντος ἄνω-Θεν καὶ ἀναμοχλεύσαντος καὶ μετεωρίσαντος ἐφ΄ ἰκανὸν τὰ τοῦ πόντου κύματα, ἔπεετα καυσαμένου, οὐκ εἰθθὸς οὐδ. ἄμα αιἶτῷ καὶ ὁ τῶν κυμάτων συναναπαιἵεται κλόνος, ἀλλὰ

Jahrhundert finden wir feine Homilie auf Diefen "Beiligen" und noch nach bem Concil von Florenz konnte ber (unirte) byzantinifche Batriarch Gregor III. Mamma (1445-1451) sagen, Photius sei den Beiligen nicht beigezählt. 33) Die von Balettas 34) angeführten Zeugnisse zu Gunften bes Photius reduciren fich, was die Beit vor dem Florentinum betrifft, auf eine Stelle in bem gefälschten Briefe Johannes VIII. an Bafilius (S. 401 f.), auf bas Lob, bas ber sonst bei ben Reugriechen so geschmähte Nifetas David ber eblen Geburt und bem Wiffen bes Photius fpenbet, sowie auf bas Bervorheben feiner Belehrsamkeit bei ben Chronisten; 35) fein einziges dieser Zeugniffe stellt ibn als Beiligen bar. Mit einem Sprunge geben bann bie "testimonia" sofort gu Maximus Margunius im fechzehnten Jahrhundert über, ber neben bem Biffen auch bie Frommigfeit bes Photius rubmt; alle fpatern von David Sofchel an, barunter auch bie von so verhaften Autoren wie L. Maimbourg, handeln blos von ber Gelehrsamkeit bes Photius, die noch Riemand bestritten bat. positiven Zeugnisse für bie Beiligkeit fehlen; ber bloge Titel bes Beiligften und Seligsten ift an fich nicht beweisend; er gilt gunachft bem Amte und tommt in biefer Bebeutung auch bei Solchen vor, die ber betreffende Autor in ihrem

παραμένει χρόνον ου μικρόν κατ' άλλήλων φοφούντά τε καὶ μαχόμενα, ούτω κάπὶ τών τύτε πραγμάτων έσχε. Του γάρ της είκονομαχίας χειμώνος πολλου και πολύν τινα χρόνον καταδραμόντος τήν τε έκκλησίαν καὶ τὰ τῆς βασιλείας πράγματα, οὕτω σφόδρα βαρὺς ύ των τοιούτων χυμάτων ήγερθη κλόνος και ούτω δυςκαθικτός, ώςτε και του χεικώνος παυσαμένου καὶ τοῦ ὀρθοδόξου βεβαιωθέντος ἔγια τῶν τῆς ἐκκληδιαστικῆς καταστάσεως οίχοδομημάτων έμειναν μέν διεσπαρμένα και όμοίως του σχήματος έχοντα . . . άλλά πρίν εἰς λεμένα καὶ γαλήνην έληλυθέναι, συνεκίνησεν ανθις οὐ μεκρῶς αὐτά καὶ πολλήν ἐποίησεν ακοσμίαν το του Φωτίου φίλαρχον και φιλόδοξον. Συφός μέν γάρ ήν δ ανής και πολλήν την έν λόγοις έπλούτει σύνεσιν, και μέντοι και τών πραγμάτων τών γετομένων και των γινυμένων πολλήν αυτώ και οθα άγενη την έμπειρίαν ο χρόνος έχαρίσατο. αγγα των τε γελοπέλου ξικαρφα και μδακτοπέλου του καγαποι είς ροφορ και ρρωετὸν οὖκ ἔβαπτε νοῦν, ἀλλὰ τὸ τῆς φιλαρχίας νέφος παχύ τε καὶ θολερὸν ὑποτρέχον σφόδρα επισκότει τοὺς τῆς αὐτοῦ διανοίας βλιφάρους καὶ συνορᾶν οὐθαμῶς συνεχώρει, ως απολουθούσι τοις πράγμασιν άμφιβαί τόν το το συνοιθότος πέλουν πιπρον έκ του δύτεγγυς έπιφέρουδαι καὶ ἄμα τὰς τῷν ἐξ ἔθους ὑβρίζειν ἐχύντων θήγουδαι γλώδδας. καθάπερ οξύτατα βέλη . . . Δόλοις κακομηχάνοις περιελθών την του τηνικαυτα βαδιλεύοντυς Μιχαήλ νηπιώδη πυυφότητα καὶ παιδικήν ἀπειρίαν, ἢ μᾶλλον συμμάχω χρηδάμενος τῆ τοῦ Βάρδα χειρί... καθείλεν ἐπ' οὐδεμιᾶ προφάσει τον πατριάρχην Ίγνάτιον.. καὶ παραχρήμα καθάπερ ληστής τὸν πατριαρχικόν ἀδίκως ἐπέβη θρόνον, καὶ αὐτὸν μακραῖς χαι ποιχίλαις χολάδεσι περιέβαλε τον Ίγνάτιον το δή τοιούτον δεινόν λίαν αύθις τήν έκκλησίαν έτάροξε καί διέσεισε, καθάπερ έπὶ χειμῶνι χειμῶν ἐπελθῶν κάπὶ κλύ**θωνι κλύ**δων, καὶ μέρη τοῦ ἱεροῦ πληρώματος πλεῖστα παρέσυρε καὶ διέβδηξο καὶ ἵνα τὰ τοιαύτα παραδραμύντις ώς ἄπασι δηλά πρός τὸ πρύτερυν τοῦ λόγου ἐπαναπάμφωμεν κ. τ. λ. (Es folgen die Abichn. 8. S. 697. R. 46 an zweiter Stelle aus p. 88 angeführten Borte.)

<sup>3)</sup> Apol. c. Marc. Eph. c. 10 (Cod. Mon. 27. f. 133): Εἰ δ' ὁ Φώτιος πατριάρχης εἶπεν, ἀλλ' ὅρα, ὅτι ἐν ἀγίοις οὐ συντέτακται καίτοι γε ἐν τῷ αὐτῷ το καὶ ἐνὶ καιρῷ Φ. καὶ Ἰγνάτιος ἀλλ' ὁ μὲν σὰν ἀγίοις τίτακται καὶ ἐν τῷ κρ' τοῦ Ὁκτωβρίου ἐν τοῖς συναξαρίοις μετὰ τῶν ἀγίων συντάττεται· ὁ δὲ Φώτιος οὐδαμῶς τοῖς ἀγίοις συνηρίθμηται. Cf. Allat, 1, c.

<sup>31)</sup> Φωτίου ἐπιστολαί. Lond. 1864. p. 99 - 122.

<sup>34)</sup> Bgl. die Stellen Bb. I. S. 320. R. 27; S. 324 f. R. 52; S. 375. R. 8.

Privatleben keineswegs als heilig anerkennt; 36) hat boch Photius selbst auf seiner Spnode den ihm so überaus verhaften Nikolaus den seligsten Bapft genannt. 37)

Es erleibet feinen Zweifel, daß erft ber zum Fanatismus entflammte Lateinerhaß ber späteren Griechen ben kirchlichen Cultus des Korpphäen ber Schismatifer bervorgerufen bat. Anfangs hatte man ibn ber Bergeffenbeit übergeben, man begnügte fich mit bem im zehnten Jahrhundert nach Analogie bes einst zwischen bem Batriarchen Nitephorus und bem Studiten Theodor geschloffenen Friedens (Bb. I. S. 270) und nach bem Borgange ber Spnobe von 880 (S. 490 f. 500) bezüglich bes achten Concils feftgestellten Beschlufe. ber Alles gegen die Batriarchen Ignatius und Photius Gesprochene und Gefcriebene ber Berbammung übergab, man bielt es für eine religiöfe Bflicht, Die Thaten bes Photius mit Stillschweigen zu übergeben, wie wir an bem Diaton Johannes (oben S. 585.) und fo vielen Anderen 38) erfeben. Nitolaus Mpftitus preifet feinen Lehrer, jedoch gunachft nur in Briefen an Musmartige und Andersgläubige, an den armenischen und an einen faracenischen Fürften, mit beffen Bater jener in freunbicaftlichen Beziehungen geftanden war. 39) Selbft Carularius, ber in seiner Synobalfentenz wiber bie Lateiner ben Gingang ber photianischen Encyclica von 867 vor fich batte und theilmeise ausschrieb, magte es noch nicht, fich birect auf Photius zu berufen, und Rifetas von Nicaa erlaubte fich ebenso wie nachber Nikephorus Gregoras eine febr freie Rritit feiner Handlungen. 40) Aber langft hatte man feine Schriften wieder hervorgesucht, um aus ihnen Baffen für bie theologische Polemit zu entnehmen; die Spnode von 1156 führte unter ben Baterstellen bereits Texte bes Photius an; 41) zulest rubmte man nicht blos feine Schriften, fondern verberrlichte auch feine Berfon mit auserlefenen Lobfprüchen. Go tam es allmalig zur Canonisation besselben Mannes, beffen man fruber fich zu schämen fcien; bas rudfichtsvolle Stillschweigen warb in laute Glorification verwandelt, die in ben früheren Jahrhunderten mangelnde fama sanctitatis murbe burch Die ichwülftigen Entomien und Panegpriten ber romfeindlichen Epigonen erfest, benen jebe biftorifche Begründung abgeht.

Bum Beweise ber Beiligkeit bes großen Mannes sollen seine "unfterblichen Schriften" bienen 42) — allerbings bie wichtigfte Grundlage für ben

<sup>36)</sup> Acta SS. l. c. p. 72. 73. n. 403-407. Du Cange Glossar. Voce αγιος.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Syn. Phot. act. II. Mansi XVII. p. 420 A.

<sup>38)</sup> Method. de vitando schismate c. 13. Dositheus Hier. Τόμος Αγάπης (sine pag. in fine c. 26): 'Αλλ' ή ἐπὶ Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος ἀγδύη οἰκουμενική σύνοδος καὶ ἡ σύνοδος ἡ ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογοννήτου, ἥτις συνέταξε τὸν τόμον τῆς ἐνώσεως, εἴπασιν ἄπαντα τὰ κατὰ Φωτίου γραφέντα καὶ λαληθέντα ἀνάθεμα.

<sup>39)</sup> Nicol. ep. 2 ad Amiram Cret. (Mai Spic. X, H. p. 167 seq.)

<sup>16)</sup> Bon Carularius wird B. X. die Rede sein; die Worte des Rifetas s. B. VI. Abschn. 7. S. 526, R. 51, 52. Bgl. das. R. 50.

<sup>11)</sup> Mai Spic. Rom. X. p. 38 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Sophoel, Oecon. I. c. §. 1. p. β'. Baletta Prol. cit. p. 5. not. 1; p. 16. Sergentöther, Bhotine. II.

weltlichen Beroencult, aber nicht für die altfirchliche Sagiodulie; - weil Bhotius in feinen Briefen fich gegen alle Lafter erklart, barum muß er völlig von ihnen frei gewesen sein. 43) Die neuhellenische Historiographie tritt lieber ber bon Orient und Occident einmuthig bezeugten Beiligfeit des Ignatius ju nabe, als daß fie auf ihren Belben einen leifen Schatten fallen lagt. Jener foll feine frühere Resignation gurudgenommen und Zwietracht erregt haben; er wird jum eigentlichen Unruheftifter sowie jum Beleibiger bes Photius und jum "Sclaven ber papftlichen Lugen" gemacht; er wird bargeftellt theils als bochfahrenb und prablend mit seiner vornehmen Abkunft, als ungerechter Richter über Gregor Asbestas, theils als blinbes und gutmuthig fcmaches Berkzeug feiner Umgebung. 44) Babrend Photius gang nach feinen eigenen Meugerungen, gumal in den Briefen, beurtheilt wird, werden die feierlichen Erklarungen und bie Briefe des Papftes Nitolaus, ohnehin felten im lateinischen Originale und in ihrer Bollständigfeit gelefen, oft auch migverstanden, 46) beinahe ganglich perhorrescirt und jeder Schritt besselben wird im ungunftigften Sinne gedeutet. Die Willfür, mit ber Nitolaus als Nachbar die (bamals durch die Byzantiner. sowohl als durch die Saracenen seinem Machtbereiche entruckten) Rirchen Siciliens auf jede Weife bedruckte, foll ben Gregor Asbestas zur Flucht nach Bygang beftimmt, 46) blos feine Herrichsucht fein Festhalten an ber Sache bes Ignatius verursacht haben; 47) bie Aften ber romischen Spnobe von 863 find verloren ober verborgen, "bamit die papstliche Schlechtigkeit nicht an ben Tag tomme," die auch Michaels III. Briefe auf die Seite geschafft hat. 48) Sa ber Papst scheint an dem Morde bes Bardas nicht unschuldig, 49) weil er ja sein Ende prophezeit, 50) weil er in dem an ihn gerichteten Briefe beffen Tod noch nicht zu miffen "gebeuchelt", weil Barbas in dem "papiftifchen Mahrchen", 51) in bem von Nifetas berichteten Traume, ben Betrus feine Sinrichtung befehlen gefeben, weil dann Bafilius im Anfange fich dem römischen Stuble fo gefügig

<sup>§. 10.</sup> Letterer benütt die von ihm hochverehrten beiben Detonomi (Bater und Gohn). Bgl. p. 22. §. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Oecon. §. 7. p. ιβ', ιγ' not. κ.

<sup>4)</sup> Oecon. §. 9. p. εζ΄. Cf. p. κδ΄ §, 13. not. γ. Bal. Prol. §. 24. p. 28; §§. 27. 28. p. 35. 36.

<sup>45)</sup> Balettas hat sicher die Briese des Papsies nicht im lat. Texte gelesen; er druckt überhaupt lat. Stellen mit vielen Fehlern ab (p. 39: fui crutiatus statt: sui cruciatus; p. 54 pudenta malendicentia; p. 56 intelexi u. s. s.); er behauptet wiederholt (Prol. p 45. 47. §§. 33. 35. not. 3. p. 152 in ep. 3), Nikolaus habe in seinem ersten Briese den Photius Bischof von Cps. genannt. Uebersetzt er etwa so den "vir prudentissimus" (Bk. I. S. 417)?

<sup>16)</sup> Oecon. §. 5. p. 1 not. x. Cf. Bal. Prol. §. 24. p. 29. not. 1.

<sup>17)</sup> Овс. §. 11. p. x'. Bal. p. 42. §. 32 nennt den Papft аласочийстос кай тирах-

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Oec. §§. 14. 15. p. ×η'.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Oec. §. 21. p. λδ' not. β. Bal. §. 40. p. 52. 53. not. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) So hätte auch Theodor ber Studit ben Tod des Kaisers Nitephorus (Bb. I. S. 269), Manuel den des Bardas (das. S. 345) verschuldet,

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Bal. p. 40-42. not. ad §. 30.

erwiesen hat. Alle dem Photius ungünftigen Autoren werden als leidenschaftliche Antiphotianer in den gerade migliebigen Angaben verworfen, vielfacher Biberfpruche beschuldigt, 62) ihre Differengen in Nebendingen, wie fie in ber gangen byzantinischen Geschichte fast bei jedem Schritte uns begegnen, als Belege ihrer Unglaubwurdigfeit betrachtet; 53) anbermarts aber werben fie mit Entstellung und Difbeutung ibrer Borte nach Gutbefinden verwerthet, 54) Selbst die sonst mit besonderer Sympathie behandelten Gelehrten der Brotestanten (Asauagropojueros), wie Reander, werden icarf getabelt, soweit fie bezüglich bes allerheiligften Photius mit ben Ratholifen (Папьотав) in Ginklang find. 55) Alle bem romifchen Stuble feindseligen, wenn auch unbedeutenden und langft verschollenen Schriften werben benütt, um gegen bie tyrannifche Berrfcaft ber Bapfte, die ber große Photius gebrochen haben foll, als Waffen ju bienen, ja ber Rame ber occibentalischen Rirche (duren, im Gegensate gur ανατολική) muß die Finfterniß bezeichnen; 56) die Anwesenheit des Betrus in Rom, bie fo viele griechische Bater bezeugen, wird als Mythe betrachtet und ben abendländischen Theologen die Lehre von ber "Sündlosigkeit" bes Papftes (Anamartefie ftatt Infallibilität) zugefchrieben. A7) Dabin bat man es in unferer Beit gebracht und mit ber Abweichung von aller geschichtlichen Ueberlieferung und Treue 58) die Aussichten auf eine firchliche Biebervereinigung

<sup>\*\*)</sup> So soll z. B. ein Widerspruch darin tiegen, daß Nitetas die Reinheit und Jungfräulichteit des unter Leo V. castrirten Ignatius rühmt. Als ob nicht auch dei Ennuchen unstitliche Regungen vorkommen könnten! Zudem hatte der byzantinische Hos selbst in diesem
Sinne nach Rom geschrieden (Bd. I. S. 357. N. 37). So wird zu Gunsten Michael's III.
urgirt, daß er eνθοβίς genannt und die Restitution des (Bilder-) Cultus von Georg Mon.
ihm (dem dreischrigen Kinde!) dei Uederuahme der Hertickast (xip πατρικήν βασιλείαν διαδεξάμενος) zngeschrieden werde, daß der "heilige" Photius ihm Wohlwollen geschenkt, Leo VI.
ihn ehrenvoll bestattet habe, endlich die vorhandenen Geldsummen zur Zeit Theodora's bei
verschiedenen Chronisten verschieden angegeden seien. (Oec. §. 4. p. 3' not. γ.). Bal. not.
in Phot. ep. 1 ad Nicol. p. 136. 137 will, daß Photius den im Ansange allerdings schlechten Michael Botes zur Besserung gebracht habe, und entschuldigt des Ersteren Schmeichelei
gegen diesen mit der dem orthodogen Clerus von jeher eigenen Ehrsurcht vor den Kaisern
und der ihn auszeichnenden Enthaltung von aller weltlichen Politis.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Oec. §. 1. p. α' not. a.; §. 4. p. θ' not. γ.

<sup>51)</sup> Bal. §. 25. p. 32 citirt die Worte des Nitetas (Migne CV. 509): καὶ πλείστα καθ' έαυτους συσκεψάμενοι.. Φώτεον προχειρίζονται ganz falfc, indem er als Subjett des Sates die Bischöfe setz, während es die Höflinge (οἱ παρα τοῦ βασελίως) find. Die Eltern des Photius, Sergius und Jrene, werden aus Symeon Magister als historische Personen genommen, so wenig man sonft dei diesem Autor ein Fünken von Wahrheit finden will.

<sup>55)</sup> Oec. §. 8. p. 46' not. d.; §. 2. p. 2'. Bgl. p. 2', 5' bas Urtheil über ben Artifel in ber Encyflopabie von Erfc und Gruber.

<sup>54)</sup> Bal. p. 7. 8. Gelbft ber hyperrationaliftische Stallener Bianchi - Giobini wird in seiner vielfach verunstalteten Uebersetzung von Herm. Schmitt's trit. Gesch. ber gr. Kirche angernfen.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Bal. p. 10 not.; p. 9.

<sup>50)</sup> Selbft die Genanigkeit in der Chronologie geht den meiften anderen Griechen ab. A. Dimitralopulos 3. B. (Bibl. Ecol. t. I. Lips. 1866. p. 284 not.) legt den von Ritolaus Methonensis gang richtig citirten Canon 16 der Spnode in der Apostellirche der Spnode von

immer mehr getrübt und in die Ferne gerückt. "So lange die griechische Kirche bas Andenken des Photius als ersten Befreiers vom Joche des Papstthums und Aufpflanzers des Paniers der Orthodoxie hoch hält, ist noch nicht auch nur der erste Schritt zur Selbsterkenntniß gethan." 59)

Man hat auf tatholifcher Seite ben Photius manchmal mit Luther verglichen und in vielen Bugen findet fich Aehnlichkeit. Photius war in ber Zeit seines maggebenden Ginflusses ebenso getragen burch die Gunft der Landesfürsten und vieler Profangelehrten, ebenso wechselnd und veranderlich in vielen feiner Ausspruche, ebenso fühn und beftig gegen feine Biberfacher, ebenso einfeitig und tropig in ber Bolemit, ebenfo einflugreich fowohl bei feinen Lands. leuten burch bie genaue Renntnig ihrer Borguge und Schmachen, als bei anberen Nationen burch die von ihm gegebenen Impulse, burch die von ihm ver-Aber mahrend ber "Etflefiaftes von Bittenberg" bis gum völligen Bruche mit ber firchlichen Paradofis vorschritt, ftutte fich ber gewaltige Theolog von Byzang mit aller Babigfeit auf die Bergangenheit und die Ueberlieferung feines Boltes. War ber fachfifche Mondy minder fein und geglattet, fowie — im Berhältniffe zu ber Bilbung feines Jahrhunderts — auch minder gelehrt als ber griechische Patriard, so war er bafür offener, geraber, voltsthumlicher, productiver. Byzang batte ficher feinen Luther, Deutschland faum einen Bhotius erzeugt.

## 11. Das pastorale Wirten des Photius. Seine Freundschafts: und Trofibriefe.

Ist auch in dem öffentlichen Leben des Photius sehr Bieles gerechtem Tadel unterworsen, ja sogar in mehr als einer Beziehung gerechtem Abscheu: so leuchten doch immer an ihm so manche herrliche Gaben, so manche schöne Züge hervor, die man kaum mit dem bisher Geschilderten zusammenzureimen vermag. Aber was er selbst allgemein ausspricht: "Kein Mensch, auch nicht der vollkommenste, ist von jeder Wakel rein; kein Mensch, auch nicht der schlechteste, ist gänzlich von jeder Tugend entblößt. Das ist eine alte Bahrseheit, die dis zur Stunde durch die übereinstimmenden Ansichten wie durch die Handlungen Aller bewährt ist") — das muß auch auf ihn selber Anwendung sinden. Eine wahre, gründliche, ächt christliche Tugend ist ohne Gerechtigkeit, ohne Demuth, ohne Bahrheitsliebe nicht möglich; aber einzelne gute Seiten und auch edlere Regungen sindet man leicht auch an sonst sittlich verkommenen Menschen, den Schein der Tugend erkünsteln auch Jene, die himmelweit von ihr entsernt sind, und vor gröberen Lastern weiß ein stolzes Selbstewußtsein

<sup>879</sup> bei und verwechselt so die in diesem Jahre gehaltene Synode von St. Sophia, die unt brei Canones erließ, mit der alteren von 861.

<sup>59)</sup> Bichler Gefch. ber firchl. Trennung I. G. 103.

<sup>&#</sup>x27;) Phot. ep. 65. Metroph. mon. p. 118. Migne L. II. ep. 76. Balettas Derior interchai ep. 172. p. 505. Egl. M. Varro in lege Moenia: Ut in bona segete neque nullum est spicum nequam, neque in mala non aliquid bonum.

und ein hochfliegendes Streben begabtere Naturen zu bewahren. Reinesfalls tonnte ber Chrgeiz in einem Manne wie Photius alle befferen Regungen erftiden; ba, wo fein Intereffe nicht in bas Spiel fam oder eine eble Sandlung sogar erheischte, blieb er ihr gewiß nicht ferne; ja, um so viele Bersonen ber berichiedenften Stande feft an fich zu fetten, bedurfte er auch bes Baubers, ben perfonliche Liebenswürdigkeit und aufopfernde Singabe für Andere einem hochgestellten Manne verleibt, ober boch besjenigen, ben bei Abgang ber mabren Die erheuchelte Tugend um fich zu verbreiten weiß. Als Berbannter hatte er die Rolle des gottergebenen Dulbers vortrefflich gespielt; ein folcher Mann wußte ficher auch die Rolle eines feelencifrigen Birten gut durchzuführen, nicht immer aus Berftellung, oft auch im Ernfte, in ber ftrengen Haltung eines Asceten zu erfcheinen, in Worten wenigstens bie gefeierten Beiligen ber Rirche nachzuahmen, ja nöthigenfalls auch in Thaten fich als beren Jünger zu zeigen. Eine folche religiöse Politik hat bisweilen für die Untergebenen Gutes gewirkt, oft auch Ungablige bestochen und geblendet, die zwischen wahrer und falscher Frommigkeit nicht zu unterscheiden vermochten, meistens aber staunenswerthe Erfolge hervorgebracht, die, wenn auch vorübergebend, doch zu ihrer Beit fehr intenfiv fich zeigten. Oft erfett in bem geistlichen Führer ber Menfchen einigermaßen die Intelligenz bas, mas bem Bergen abgeht; das Genie felbit vermag viele Blogen bes Charafters zu verbeden, ja fogar in einem gang entgegengefetten Lichte barzustellen. Wer ben griechischen Charafter wie bie Ginfluffe Des Hoflebens würdigt und fich hineingelebt hat in ben damaligen Byzantinismus, bem ift bas Janusgeficht unferes Patriarchen tein pfpchologifches Rathfel mebr.

. Es ift tein Zweifel, ber wohlerfahrene, mit durchbringenbem Scharffinn ausgestattete Photius tonnte unzähligen Geiftlichen und Laien ein trefflicher Rathgeber, ein fluger Seelenführer fein; er tonnte in ber Paftoral Bedeutendes leiften, wenn auch feine Leiftungen unendlich fruchttragender gewesen maren, batte er eine ebenso tiefe und mabre Frommigfeit als flare Ginsicht mit in fein Amt gebracht. So find auch jest noch viele feiner Briefe Mufter und Beugniffe eines feinen praktifchen Taktes; reich an Dahnungen, Burechtweisungen, Ermunterungen und Kernspruchen schilbern fie Tugenden und Cafter mit fraftigen Farben, belehren und erbauen, tadeln und ftrafen mit dem Ernfte und der Burbe des Apostels, und oft tame ber mit dem Berfaffer unbefannte Lefer in Berfuchung, fie fur bas Bert eines vollendeten Beiligen zu halten, ber nur aus überftromendem Bergen, aus tief empfundener und durchlebter Religiosität an seine Mitmenschen folche Worte gerichtet hat, wurden nicht wieder andere, dem geübteren Auge wohl ertennbare Lineamente Die gleignerifche Schminte verrathen, die jener fo angiebenden Bhpfiognomie den frifden Auhauch jugendlichen Lebens und ungefünstelter Schönheit gelieben bat. fich aber um nüchterne, reinvernünftige Dinge, um Sachen bes praktifchen Lebens und ber Erfahrung handelte, da war das Spiel mit dem Soheren und Beiligen nicht nothig, ba genügte bas gefunde Urtheil und ber feine Takt bes Mannes, ber fich bann auch volltommen bemabrte. Den beften Beleg biefür

geben bie uns erhaltenen Briefe, von benen biejenigen, die fonft noch teine Stelle gefunden, bier angeführt werben follen.

Den Protospathar Michael mahnt ber Batriarch, seine Kinder gut zn erziehen. "Der Besitz einer guten Erziehung wird bem Alter die sicherste Stütze und führt die Jugend ohne Beschwerde zur Tugend. Erziehe also deine Kinder zur Tugend und Weisheit, damit sie noch in den Jugendjahren Reise und Anstand im Umgange zeigen und im Alter fremder hilfe nicht bedürsen."") Auch im Einzelnen gibt er pädagogische Borschriften und Rathschläge. Dem Abt Theostistus bemerkt er, wohl solle er die Tugenden loben, aber nicht seinen Schülern in's Angesicht Lob und Bewunderung zollen, vielmehr sie ermahuen und zu weiterem Streben auffordern; das Loben in's Angesicht könne der Schmeichelei ähnlich werden und den Belobten hoffärtig und im Guten nach-läßig machen.")

Biele Briefe bes Photius enthalten einbringliche Ermahnungen jur Tugend. Den Mönch und Arat Acacius mabnt er jum Rampfe gegen unreine Gebanten burch fortwährendes Gebet, Enthaltfamteit, Werte ber Bohlthatigfeit und Sanftmuth; ebenfo warnt er ihn vor hochmuth und Selbftüberfchatung, bie ben Menichen thoricht und ju feinem eigenen Feinde mache, indem er Ermahnungen ber Freunde ebenfo gurudweife, als er Schmeicheleien ber Feinde bereitwillig aufnehme. 4) Einen anderen Monch Ramens Ifatius erinnert er baran, er fei bereits bejahrt und boch noch nicht reif für ben himmel; er moge, wenn auch fpat, Fruchte ber Bufe bringen und nicht ferner Dornen und Untraut tragen, an bie Ewigfeit benten und an bie Qualen ber Bolle. ) Baufig icharft ber Batriarch bie Bflicht ber Burechtweisung ber Fehlenden ein, besonders feinen in Amt und Burbe ftebenden Freunden. Den Georg von Nitomedien bittet er, gegenüber einem gewiffen Betronius, ber feinen freimuthigen Tabel berb und mit Sohn gurudgewiefen, fich beghalb nicht abichreden gu laffen , fondern bei ihm und bei Anderen fortzufahren , wo es nothig , auf Befferung zu bringen. 6) Ueber bie Art und Beife, wie man Andere gurechtweisen foll, schreibt er feinem Bruber Sergius: ?) "Ein ungemäßigter Tabel verfällt in ein boppeltes Uebel: er richtet nicht aus, mas er bezweckt, und er führt berbei, mas er nicht beabsichtigt. Er bezweckt, ben Burechtgewiefenen gur Reue zu führen; aber bas bringt er nicht zu Stanbe, vielmehr verfehrt fich bas Erstrebte in das Gegentheil; benn er erbittert noch mehr und treibt gur Berzweiflung; ber Tabler erregt von fich bie Meinung, bag er nicht aus menschenfreundlicher Gefinnung und reinem Mitgefühl, fondern aus Schaben. freude über ben Fall bes Rächsten sich ben Schmähungen bingibt. haben mit großer Umficht und Weisheit ber Brophet Rathan bem David und

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ep. 109, p. 153 Mont.; Migne L. III. ep. 36. Bal. ep. 126. p. 447.

s) ep. 32. p. 94. M. L. II. ep. 47. B. ep. 99. p. 424.

<sup>4)</sup> epp. 119. 122. p. 162 seq. M. L. II. ep. 85. 86. B. ep. 106. 107. p. 428 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ep. 128. p. 169 seq. M. L. II. ep. 87. B. ep. 177. p. 507.

<sup>•)</sup> ep. 199. p. 295. M. L. II. 33. B. ep. 95. p. 422.

<sup>7)</sup> ep. 200. p. 295. M. III. 58. B. ep. 85. p. 414.

Michas bem Achab s) unter Bilbern verhüllt ihre Strafreden vorgebracht, inbem sie dieselben zugleich durch mildere Worte zu versüßen suchten, und haben
diese, da sie nicht wußten, s) wohin die Einleitung der Rede ziele, zu Richtern
über ihre eigenen Missethaten gemacht. Darum erreichte auch Nathan seinen
Zweck, indem er einen Mann, der die Tugend liebte, obschon er ihr untreu
geworden war, strasend zurechtwies, und Michas hatte dem thierisch wilden
König gegenüber zwar nicht den gleichen, aber doch immer einen großen Ersolg, denn er erregte in ihm sofort Schmerz und Thränen (III. Kön. 21, 27)
und wenn jener auch bald darnach zu seiner Gottlosigseit zurücksehrte, so wies
er doch seinen übermüthigen und tollfühnen Sinn in Schranken. Du nun
mische, wo es das Bedürfniß erheischt, deinen Zurechtweisungen hösliche und
gewinnende Formen bei, ermahne die Betressenden in geziemender Umhüllung,
und so wirst du um so viel mehr den Zweck erreichen."

Buwiber mar bem Batriarchen die Trunkenheit, befonders an Geiftlichen. Einem Diaton Georg, ber einem Sofpige vorstand, ichrieb er: "Baulus, ber das Unaussprechliche fab und lehrte, bat bie Trunfenheit fern von Gottes Reich gefeben. Wenn die Trunfenen bas Reich Gottes nicht erben (I. Ror. 6, 10), was nutet es bir, bag bu, wie bu fagft, nicht Sclave ber anderen Sunben geworben bift? Und boch gehört es zu ben unmöglichen Dingen, bag ber Menich, wenn er burch die Truntenheit geblendet ift, nicht an jedem Steine anftoge und nicht Sclave aller Leidenschaften werde." 10) Wenn, wie wahricheinlich, biefer Diaton und Lenobochos Georg mit bemjenigen berfelbe ift, an ben mehrere andere Briefe gerichtet find, fo hatte Photius Recht, als er bezweifelte, daß bas Lafter ber Trunfenheit allein und mit Ausschluß aller fonstigen Laster bei ihm sich finde. Andere Briefe mit derfelben Abresse tabeln Beig, Liebe zum Reichthum und Bantelmuth. "Melanthus, ber Tragobienbarfteller" - fo beißt es in bem einen 11) - "foll fo gefräßig gewefen fein, baß es ibn ichmerate, nicht ben langen Sals bes Schmans zu befiten, um fo recht lange ben Benuf und Wohlgeschmad ber in seinen Schlund binabsteigenben Speisen zu haben. Batte er aber an beinen Dahlzeiten Theil nehmen muffen, fo wurde er, glaub' ich, eine gute Arzenei fur feine Betrubnig gefunden und nur gewünscht haben, daß fein Sals nicht einmal die frühere Lange behalte, um nicht fo viel Beit zu brauchen an beinem Tische und bei beinen Gerichten. Bas ist zu thun? Am besten ist es, sich an den Spruch zu balten: Dichts im Uebermag!" Gin anderer Brief an benfelben lautet: "Du liebst bas Gelb; barum liebst bu bie Tugend nicht. Durch bie Liebe jum Bofen wird die zum Guten getilgt. Lofcheft du die Flamme ber Sabfucht aus und verbrennest du mit ihr die Dornen ber Gelbgier, fo wird ber Boben

<sup>\*)</sup> Ueber Rathan f. II. Kön. 12, 1 ff. Statt Dichaas ift Elias zu feten nach III. Kon. 21, 19 ff., womit R. 22, 17 ff. verwechselt warb.

<sup>?)</sup> Statt dia toù ayroeir, wie auch Balettas liest, lese ich mit Mon. 553. p. 174, a.: dia to ayroeir.

<sup>10)</sup> ep. 45. p. 100. M. L. II. 53. B. ep. 183 p. 511.

<sup>11)</sup> ep. 88. p. 132. M. L. II. 56. B. ep. 110. p. 432. Ueber Melanthus f. Athen. I. 10.

beiner Seele leicht die gehörige Frucht tragen, das Almosen, und dich aus der Reihe der Böcke in die der Schase versetzen." Anderwärts ergeht über diesen Diakon der Tadel, daß er nicht einen Augenblick bei derselben Meinung und Gesinnung beharre, sondern stets sich ändere und hin- und herwoge, von dem Moment sich beherrschen lasse, nach Allem sich richte und als seine eigene Gestalt die Gestaltlosigkeit zu erkennen gebe. Hätte er früher gelebt, so würde er den alten heidnischen Philosophen viele Mühe erspart haben, falls sie ihn gekannt, namentlich aber ihre schwierigen Untersuchungen über die Materie, die nichts von allem Daseienden, aber alles Mögliche auszunehmen sähig, beständigem Wechsel und seter Beränderlichkeit unterworsen sei. 12) — Sorglich mahnt der unermüdliche Patriarch einen jungen Mönch Sophronius, in der Jugend die Sünde zu sliehen, weil, wenn auch später durch Buse Heilung eintrete, doch Wundmale und Narben zurückbleiben, die die zum späten Alter noch zum Bösen reizen und antreiben. 13)

Bor Allem suchte Photius habsüchtige und tyrannische Beamte zu besseren Gefinnungen zu bringen, von ihren Laftern abzugiehen, fie menfchlich und milb ju ftimmen. Bielen macht er Beftechlichfeit und Ungerechtigfeit jum Borwurf, Mehreren brobt er mit bem Berichte Gottes, gegen Andere ergeht er fich in ben icharfften Musbruden. Dem Brotofpathar Rifetas, ber fich feiner hoben Geburt rühmte, schreibt er, 14) er möge sich eber dadurch Ruhm erwerben, daß er durch Tugenden der Grunder und bas haupt (hegemon) eines großen Gefclechtes werbe; jenes tonne auch ber Schlechtefte für fich geltenb machen, biefes nur ber Befte. Bon bem Quaftor Basilius batte Photius vernommen, bag er febr bestechlich sei und mabrend feine Lippen von Berechtigfeit überftrömten, feine Banbe fich nach Gelb ausstrecten. 15) Der Batriarch verficherte, er wolle nicht baran glauben, und fandte ibm mit seinem Briefe einen Durftigen gu, ben er unterftugen follte, um fo gu erproben, ob bas Berucht mabr oder falfch fei. Wohl mochte es viele Beamte geben, die im Anfange ihrer Amtethatigfeit völlige Unbeftechlichfeit gur Schau trugen, aber nur um nachher befto mehr Gefchente anzunehmen und größeren Gewinn zu machen. Anfangs hatte auch diefer Bafilius zwischen ftrenger Gerechtigfeit und beftechlicher Sabgier gefdwantt; bas Golb und bas Recht ichienen, wie Photius fagt, in feiner Seele fich zu streiten; ob aber bas erftere ibn, ben Patriarchen, scheute ober bas Amt bes Quaftors, ber es im Anfange wenigftens burch Unbeftechlichkeit ehren zu wollen ichien, wiffe er nicht. Demfelben Bafilius ichrieb Photius latonifch: "Wenn du mit gerechtem Mage bie unter fich Streitenben richten würbeft, fo murbe nicht bie Blaffe bes Golbes bir größere Schande bereiten, als benen, die es in reicherer Fulle dir bringen." 16) Roch weit ftarter ift

<sup>19)</sup> ep. 89. 94. M. L. II, 57, 58. B. ep. 185, 184.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) ep. 42. p. 98. M. L. II. 75. B. ep. 103. p. 426.

<sup>14)</sup> ep. 110. p. 154. M. III. 37. B. ep. 207. p. 523.

<sup>15)</sup> Χρυσός σοι, φασίν, αί χείρις, ή γλώσσα το δίκαιον. ep. 154. p. 209. M. L. III. 48. B. ep. 137. p. 453.
16) ep. 47. p. 10i. M. III. 12. B. ep. 195. p. 517. Ein anderer ware der Sinn des

ein anderer Brief an benfelben : 12) "Die Alten fagen, bag die Leber bes Brometheus von einem Abler gefreffen mard, weil er badurch, bag er bas Feuer bom himmel ftabl, ben Menfchen Mubfale und Beschwerben jugog. Satten Die Dichter bich in ihre Gewalt bekommen, ber fiber bas Baterland einen folden Brennstoff von Uebeln gebauft, fo batten fie nicht Abler, Geier ober Babichte bein Inneres gerfleischen laffen, sonbern Banther, Lowen und andere wilbe Thiere in beine Eingeweide verfett. Obschon es aber feine Dichter mehr gibt, die Derartiges erfinnen, so hat doch die ftrenge chriftliche Wahrbeit eine viel furchtbarere Strafe in Bereitschaft, ba fie ben Gundern unauslofdliches Feuer, die außerfte Finfternig, Babnetnirfchen und eine Menge von Burmern zeigt. Sollte bich die Furcht vor dem Bufunftigen noch nicht in Schranten halten, noch von beinem finnlosen Treiben abziehen, fo mögen wenigstens die trostlose Strafe von Sodoma und Gomorrha, die große Sundfluth, biefer allgemeine Schiffbruch ber Menschheit, sowie die täglichen Thaten ber Borfebung beine Gedanten zu einem besonnenen und vernünftigen Streben binlenten."

Ebenso warnt Photius einen Steuereinnehmer Anastasius vor der Habssucht, der er sich ergeben und die ihm den Eintritt in das Himmelreich verschließe; ein großer Abgrund scheide Himmel und Hölle, ein barmherziger Wann sei weit entfernt von dem Bruderhasse der Reichen. 18) Später bezeugt Photius demselben seine Freude, daß er sich gebessert und des Reichthums entäußert, indem er ihn mahnt, auch die Affecte aufzugeben, die früher an irdischen Schätzen hingen. 19)

Einem Manne wie Photius, der edlere Leibenschaften nährte, mußte die schmutige Habsucht und die Corruption der byzantinischen Beamten in die Seele zuwider sein. Darum bot er Alles auf, die besseren und jüngeren Staatsdiener in ihren guten Borsätzen zu bestärken, durch Lob und Anerkennung sie zu ermuntern. "Es läßt sich ertragen" — so schreibt er an einen Protospathar und Marineobersten Johannes 20) — "wenn Plutus (der Reichthum) blind ist, wie ihn der Romiser Aristophanes fingirt; aber ganz unerträglich ist es, wenn ihm die Dike (die Gerechtigkeit) blind zur Seite, steht, ohne Augen,

Nachfates, wenn das f vor rone aktor, bas Balettas erganzt, weggelaffen wirb: "bann murbe bie Blaffe bes Goldes bir nicht größere Schen vor benen verursachen, die es bir reichlicher barbringen."

<sup>17)</sup> ep. 82. p. 128. M. III. 29. B. ep. 196. p. 517. In der Aufschrift steht hier statt Onaftor πυάκτωυ; Beides bedeutet dasselbe = φουολόγος, ὁ τοὺς φύρους εἰςπυάττων. Bal. l. c. not. 3.

<sup>19)</sup> ep. 51, 52, p. 106, 107, M. III, 15, 16, B. ep. 138, 139, p. 454.

<sup>19)</sup> ep. 53. p. 107. M. III. 17. B. ep. 140. — Bgl. auch q. 136. c. 4 (Occ. q. 147. p. 223.) über Jal. 1, 9. 10.

<sup>28)</sup> ep. 150. p. 206. M. III. 46. B. ep. 127. p. 447. Der hier angeredete Johannes ist, wie auch Montagu bemerkt, von den anderen Beamten dieses Namens verschieden. Er wird als διουγγάριος τοῦ πλοίμου (i. e. τοῦ στύλου. Bgl. Bb. I. S. 421. R. 11), als Navarch bezeichnet. Leo Tact. Const. 4: διουγγάριος λίγιται ὁ μιᾶς μοίγας ἄρχων (drungus = τάγμα στρατιωτών). Cf. Codin. de off. p. 10. n. 32.

bie sie auf die Mißhandelten richten sollte. Nun aber ist sie burch beine Amtsführung zum Sehen gekommen; nun soll sie zeigen, daß Blutus nicht blos blind, sondern auch stumm ist; nun soll das Recht, auch des Dürftigen, lauter rusen als diesenigen, welche mit Gold die Stimme jedes Rechtes von ihrem erhabenen und ehrwürdigen Richterstuhl zu entfernen gewohnt sind." \*1)

Graufamteit und Bolluft fanden fich baufig bei benfelben Dannern beisammen. Sehr strenge rügt Photius beibe Lafter an bem bochbetagten Protospathar Bantaleon, bem er ben ägpptischen Joseph als Muster ber Reuscheit entgegenhält und ben er anderwärts noch bitter tabelt, daß er, ber Reige bes Lebens nabe, die Site ber beigblutigen Jugend an fich zeige und arger als Räuber gegen bie Menfchen wuthe, fo bag es fcheine, er glaube nicht mehr leben zu können, wenn er nicht bie Tyrannei eines Dionys ober Phalaris bei Beitem überbiete. Drobend fagt er ibm, noch feien die Gefete nicht geftorben, noch wache bas Auge ber Gerechtigkeit, die ihn zur Strafe zieben werbe. 22) Einen Spathar Constantin, einen Tyrrhener, warnte er vor ber übel beruchtigten Lebensweise ber Tyrrbener, ihren Orgien und Raubereien. Bürger ber Sauptstadt nur im Geringften eine Abweichung von einem ordentlichen Leben an ihm mahrnehmen murben, fo murben fie von bem fich zeigenben Rauche auf das helllobernde tyrrbenische Teuer ichließen. Er moge bas wohl icheuen und als gutgesitteter, feinen Anftog bietenber Dann bor Allen erscheinen und es in der That sein. 23)

Dem Präsetten der Insel Cypern, Stauratios, schrieb er: 24) "Unter den Fischen bringt der Großtopf 25) sein Leben größtentheils in Sümpsen zu. Er führt, wie die Ersahrung der Seefahrer lehrt, eine strenge Herrschaft über seinen Gaumen und bewahrt im Genusse große Mäßigkeit; er erhebt sich gegen kein Thier, auch nicht gegen die, welche sich ganz leicht fangen lassen, sondern seine Natur ist gegen alle Meerbewohner durchaus friedlich und sein Bersahren, wie wenn ein Bündniß geschlossen und mit Eiden bekräftigt wäre. Und in dem Maße liegt ihm die Bewahrung der geschilderten milden Sitten am Herzen, daß er nicht einmal dann, wenn gewaltige Binde und Seestürme ihn von seiner gewöhnten Nahrung wegtreiben, Hunger ihn aus seiner Heimath verjagt und er Speise suchen umherirren muß, die heimischen Gesetze übertritt, ja auch als Verdannter, selbst wenn ihm zufällig eine Speise vor Augen liegt und der Hunger ihn zur Berletzung dieser Gesetze antreibt, sich nicht durch die

<sup>21)</sup> υπερηχείτω δε (jo richtig Mon. f. 115 flatt υπερηχεί τώδε) τα δίκαια, κάν πένητυς εξη, των χυνοώ παντός δικαίου φωνήν εθισθέντων απελαύνειν του σεμνού ταυτης και περιβλέπτου βήματος.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) ep. 168. p. 243; ep. 22. p. 83. M. III. 51. 7. B. ep. 210. 209. p. 525. 524. Fehlerhaft hat Montagu hier wie anderwärts: ΄Ασπαδαρίφ katt πρωτοσπαδαρίφ.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) ep. 80, p. 127, M. III. 27, B. ep. 133, p. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Cotel. Mon. Eccl. gr. II. p. 104, 105, Migne L. III. ep. 66, Bal. ep. 213, p. 527.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) ὁ κίφαλος Cotel.: "Capito, cephalus, labeo, mugilum genus, piscis notus et pietate, justitia, innocentia conspicaus. De quo vide cum cet. Rittershusium ad Oppianum." 8εί. Aelian. de nat. anim. I. 3.

dargebotene Nahrung verloden läßt, noch dem zwingenden Hunger nachgibt, sondern auch im Angesicht einer Beute noch Enthaltsamkeit übt und die ihm eingeborene Philosophie an den Tag legt, die mächtiger ist als der Hunger und der Magen und das, was das Verlangen nach Speise äußerlich erregt. Daher ist er nicht im Stande, falls das vor ihm als Beute erscheinende Thier noch lebt, das gleichartige Wesen zu verschlingen und berührt so das Mahl nicht; ist es aber todt, dann stillt er die Gewalt des Hungers durch das, was eben nicht mehr lebt und keinen Schmerz empsindet. Der Großsopf rührt nicht einmal leblose Thiere an, außer wenn der Hunger heftig drängt und die Natur überwindet. — Du aber, der du lebendige Menschen sammt ihrem ganzen Bermögen, und zwar während du in Lüsten schwelgest — was soll ich sagen? — ohne irgend eine Noth auf so schamlose Weise und vor den Augen des Vaterlandes mit gierigem Rachen verschlingst und unersättlich verzehrst, welche Entschweldigung wirst du in jener Welt haben, da du nicht einmal in dieser mit den Fischen einen Vergleich anshalten kannst?"

Richt minder icharf äußert fich unfer Patriarch gegen einen Comes Alexander, ber febr tyrannifch gegen feine Untergebenen verfuhr. "Meganber ber Macedonier, der diese Monarchie so boch erhob, glaubte an dem Tage ber Regierung entfagt zu haben, an dem er niemanden etwas Gutes erwiesen. Das war bei ibm nur felten ber Fall, ba er mit aller Mube barauf fann, ben Menschen wohl zu thun; wo es aber boch nicht geschah, ba fagte er: Heute bin ich nicht König gewesen. Und boch war er nur ein Beibe, und bagu unter den Beiben ein Ronig, ein Deufch, ber ben Luften und ber Schwelgerei ergeben, und von feinem Glude trunten war, ber Gotter von gang gleicher Beschaffenheit fich als Richter und Aufseher feines Banbels bachte. Du aber bift ein Chrift und unter ben Chriften bagu beftellt, nach ben Gefeten gu regieren, von ben Wogen bes Lebens viel umber geworfen; du bift mitten in bem Beiligthum und unter ben Brieftern; bu laugneft nicht, bag bu Enthaltfamteit und Tugend in Ehren haltft, ja bu taunft auch nicht gegen ben allein mahren Gott als Beugen und Richter beiner Sandlungen eine Einsprache erheben. Bas folgt nun baraus? Ich fage es ungern. Aber es gibt feinen Gingigen beiner Untergebenen, ber nicht (anftatt für eine Boblthat ober fonft eine menfchliche Sandlung fich bir ju Dant verpflichtet ju fühlen) eine unerhörte Strafe ober einen nicht zu rechtfertigenben, burch bich erlittenen Nachtheil zu beflagen batte; ber Eine bat biefes, ber Anbere jenes Bert beiner Hand mit fcwerem Rummer zu erzählen. Bei Alexander war es eine Ausnahme, wenn er betrübt fagte: Beute bin ich nicht Konig gewefen; du aber willft, scheint es, teinen Tag vorübergeben laffen, an bem bu ju fagen ben Muth hattest: Beute bin ich fein Tyrann gewefen." 26) Der Comes fceint bem Batriarchen tropig geantwortet gu haben. In einem weiteren

<sup>16)</sup> Σήμερον οὖκ ἐτυράννησα (im Gegensate zu dem: Σήμερον οὖκ ἐβασίλευσα, wozu Montac.: "De Alexandro non legi; de Trajano et Tito commemorant") ep. 46. p. 101 M. L. III. ep. 11. B. ep. 193. p. 516.

Briefe \*?) vergleicht ihn dieser mit dem durch Paulus von der Kirche ausgeschlossenen Schmied Alexander (I. Tim. 1, 19. 20) und tadelt, daß er so leicht jede Antlage, jede Berläumdung und Ohrenbläserei annehme, wovon der König Alexander weit entsernt gewesen sei, daß er ungerecht richte und gegen seine Bohlethäter undankbar sei. "Hätte nicht schon vor nur" — so schließt Photius — "der Apostel Paulus an demjenigen, der an Sitten dir ähnlich war, deutlich die zu erwartende Strase vorher verkündigt, so würde ich dir sie mit denselben Borten angekündigt haben" — eine Excommunications - Androhung in einer Form, wie sie für den gelehrten Patriarchen besonders passend schien.

Einem feiner Gegner, bem Brotofpathar und Satellar Theophilus, fchrieb Photius: "Gerichtlich ben belangen, ber uns Unrecht gethan, ift menschlich; fic nicht an ihm rachen, ift philosophisch; ihm es noch mit Boblthaten vergelten, ist göttlich; das ist es, mas die Menschen als Rachabmer des bimmlischen Baters zeigt. Aber ohne zuvor Unrecht erlitten ju haben, einen Anderen bergewaltigen, bas gebort zu feiner biefer brei Rategorien, bas zeigt vielmehr bas Treiben wilder Thiere oder ber Damonen auf, wenn auch ber alfo Sandelnde Wenschengestalt trägt. Da nun biefe vier Arten von Sandlungen bentbar find, so mable bir felbst ben beiner Handlungsweise entsprechenden Topus aus und wende ihn auf dich an; bu wirft bald ertennen, wenn auch Riemand es bir andeutet, - o pfui über den haflichen Anblid! - weffen Bild bu burch deine Sandlungen dir eingeprägt." 26) Berwandt ift ein Brief an einen Brapofitus Theophilus, in dem ebenfalls brei verschiedene Claffen von Menfchen unterschieden werden. 29) "Die uns haffen, ju lieben ift tugendhaft und gottlich; bie uns lieben, wieber zu lieben ift menfchlich und gewöhnlich; aber die uns lieben, zu haffen, tommt taum den wilden Thieren gu. burch Thaten gezeigt, bag ich bich liebe, nicht erft jest, sondern fcon langft; abgesehen von allem Anderen (benn ich pflege erzeigte Bohlthaten nicht vorzuwerfen oder aufzugablen) burch Briefe, Anreden und gebührende Ermabnung. Wenn du aber Bag gegen bie gebegt, bie bich lieben, fo haft bu mich, wie du siehst, auf eine bobere Stufe hinaufgestellt; bu wirst aber auch noch, was ich nicht wünsche, die Stufe finden, die bir gebührt." Freilich ift es bei nicht wenigen Briefen unferes Autors, die Strafreden und Drohungen enthalten, febr ichwer zu entscheiben, ob die Empfänger ben Born bes Patriarchen burch wirkliche Lafter und sonstige Fehltritte ober burch ihren Abfall von seiner Sache fich zugezogen haben. Go g. B. auch, wenn er einen "gefallenen" Monch Guthymius als voll ber Schlechtigfeit, als einen Damon in Menschengeftalt, als Borläufer bes Antichrifts barftellt, ben weber bas Berlangen nach bem himmelreiche noch die Furcht vor der unausweichlichen Strafe noch bas

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) ep. 158, p. 213, M. L. III, ep. 49. B. ep. 149, p. 516, 517. (Statt: των ωτων . . . απέφραττε hat Monac, cit. f. 119: ἐπέφραττεν.)

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) ep. 193. p. 292, 293, M. III, 56, B. ep. 215, p. 528,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) ep. 121. p. 121. M. III. 39. B. ep. 198. p. 818. Sgl. auch die Erörterung über Jat. 5, 9. Amph. q. 177. p. 880. Oec. q. 176. p. 257 seq.

traurige Schicksal und die Schmach der in gleicher Sünde Befindlichen habe bessern fonnen. 30) Hier ist wahrscheinlich ein Apostat seiner Partei gemeint.

So gut es Photius verfteht, lafterhafte Staatsbiener zurechtzuweisen, zu mahnen und zu fcreden, fie vor Berlaumbern und Spfophanten zu marnen, von benen ein Wort oft gange Baufer und Stabte verderben tann, 81) fo gut weiß er auch tuchtige und eifrige Beamte ju ehren und jur Beharrlichfeit ju ermuntern. Den Batricier Barbas, ber Strateg in Macedonien mar, ermabnt er, mehr burch die Liebe als durch die Furcht zu berrichen, ba die Furcht bei ben Untergebenen fich leicht in Bag verfehre, die Liebe aber beren Boblwollen erwerbe und leichter jum ermunichten Biele führe. 32) Ginem Batricier und Sakellar Robannes fcreibt er: "Du findest wohl durch beine Thaten glangenbes lob bei allen Gutgefinnten; aber bu haft auch zu beberzigen, bag, je erhabener und bewundernswerther biefer Ruhm ift, besto größere Borforge feine Bewahrung erheischt, ba bie Damonen folden Mannern große Nachstellungen bereiten und von Seite ber Menschen gegen fie ber Neib fich erhebt. du läßt nicht ab in dem Ringen nach Tugend und mit besonnenem und demüs thigem Sinne begibst bu bich, wie früher, so auch jett in ben Rampf, indem bu die Geschoffe ber Damonen abwehrft und ihnen die außerfte Beschämung bereiteft, ben Reid ber Menichen aber gegen bie Urheber gurudguschleubern beftrebt bift." 33) Minder festen Anfängern gibt ber Batriarch ernfte Warnungen. So erinnert er -einen Spatharofandidaten Namens Theodotus 34) an bas Schwankenbe und Bergangliche alles Menschlichen und an bie Unverganglichfeit und allbesiegende Rraft ber Tugend; er mabnt ibn, nicht ber Gunde au huldigen mit Berluft bes Seelenheils, nicht Era für Gold, nicht Thorheit für Beisheit, nicht Schmach für Ehre, nicht die Bolle für den himmel einzutaufden.

Nicht selten legte der Patriarch für schwache, hilflose und bedrängte Bersonen dem ihm zustehenden Rechte gemäß 36) sowohl bei den Beamten als bei den Bedrückern derselben ernste Fürsprache ein. So schrieb er dem Patricier und Domestikus Marianus, 36) derselbe habe jett die schönste Gelegenheit, zugleich der Freundschaft und der Gerechtigkeit zu dienen; er empsehle ihm einen Mißhandelten, der ihm zwar noch unbekannt, dessen Sache aber evident gerecht sei; dersenige, gegen den die Anklage sich richte, sei desselben Freund, dazu arm und wahrscheinlich mehr aus Nothdurft als aus Bosheit zur Unge-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) ep. 68. p. 119. M. II. 78. B. ep. 179. p. 508.

<sup>31)</sup> ep. 1 ad Mich. M. I. 8. n. 39. B. ep. 6. p. 228. §. 35.

<sup>31)</sup> ep. 67. p. 119. M. III. 23. B. ep. 117. p. 441: Αρχε ποθούμενος μαλλον ή σύν φόβω. Bgl. ep. 1 ad Mich. n. 45. B. p. 232. §. 41. — Es ist hier wohl der bei ben Chronisten (Bb. I. S. 581. N. 7) erwähnte Bardas, Sohn des Kordyles, gemeint, der die Strategie von Macedonien nach seinem Bater erhalten zu haben scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) ep. 48. p. 102. M. L. III. ep. 13. B. ep. 120. p. 443.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>') ep. 124. p. 164. M. L. III. ep. 42. B. ep. 212. p. 526. Die Spatharolandidaten bisdeten die Borstuse der Brotospatharswürde. Const. Porph. de cerem. L. I. c. 59. p. 160.

<sup>35)</sup> Die intercessiones und die Bestimmungen über die personae miserabiles.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) ep. 189. p. 287, M, III. 54, B, ep. 123. p. 445.

rechtigfeit geneigt; 37) Marianus aber fei Richter und ebel von Charafter, und was mehr als Beibes wiege, auch im Stanbe, beibe Gigenschaften glanzend zu bemabren: Gott habe ibn reichlich mit irdifchen Gutern gefegnet und befcutt; er werde ihn ficher wegen seiner Milde und Barmbergigkeit noch mehr segnen. Dit einer einzigen Sandlung tonne er dem bedrohten Freunde nach ben Gefeten mabrer Liebe Beiftand leiften und bem beeintrachtigten Rlager ein anderes Auge ber Berechtigfeit werden und die hilfreiche Sand ihm barbieten, für ben Letteren bas ibm augefügte Unrecht wieber gutmachen, ben Ersteren aber von ber Berantwortung befreien, indem er die Schuld aus feinem Bermogen begable. Diefe eine That werde ihm einen zweifachen Gewinn bringen, Die Große feiner Liebe und die unüberwindliche Rraft feines Berechtigfeitsfinnes bentfunden, ihn gum Mufter und Borbild für bie Freunde ber Tugend machen und, was die Hauptsache, ihm die Bforten des himmels eröffnen. Bhotius mußte die guten Eigenschaften biefes Darianus wohl tennen; er sprach seine zuversichtliche Erwartung aus, daß seine Hoffnung nicht getäuscht werde. 28) Und wirklich ward fie nicht getäuscht. In einem weiteren Briefe fpricht Bhotius bemfelben feine Freude und feinen Dant barüber aus, bag er bie Sache fo fchnell und fo gut beendigt; er lobt bas fo felten geworbene Beifpiel von Ebelmuth in ben warmften Ausbruden. 29)

Ebenso wandte sich Bhotius an den Tenodochos Damian, der einen ungenannten armen Dann mighandelt hatte, weil er ihm fein Grundftud, bas ibn fümmerlich nahrte, nicht überlaffen wollte. "Geftern," foreibt er, 40) "als bie Lichter angegundet wurden, - benn bas Bergeleib hatte größere Rraft aber ihn als die ungewöhnliche Stunde — fam zu mir ein armer Mann unter Thranen, laute Jammerrufe von fich gebend, die sogar die wilden Thiere hatten erweichen und ruhren konnen. Nothburftig bebedte ihn fein gerriffenes Bewand und auf bem Gefichte trug er die Spuren der von Menschenband ibm zugefügten Dighandlungen, mas mehr als alles Andere bie Ruschauer zum Mitleid und gur Trauer ftimmte, mich aber am meiften, weil ich erfuhr, bag bie Leiben biefes Dürftigen von mir befannten Berfonen verurfacht murben. Als mir aber auch ber Grund bekannt ward, weghalb diefer Mann fo Unerträgliches leide, beghalb nämlich, weil er das Landgütchen, bas ihm zum tärglichen Unterhalt biente und bas man ihm schon vorber entrig, nicht aufgeben und nicht zu ber Wegnahme schweigen wollte, als auch noch das zu dem Andern hinzutam, da stand ich gang ergriffen und erschüttert da, nicht weniger als ber Arme, um nicht zu fagen sogar noch mehr, und hatte doppelten Schmerz sowohl beinetwegen als wegen bes Mighanbelten. Befreie ben Durftigen von seinem Leiben, gib das ungerecht Entrissene zurnd, und beile feine Wunden mit dem Del von Wohlthaten. 41) Wofern du aber ben Armen ver-

<sup>37)</sup> όρα προς το (so Mon. f. 168. Bal. richtig statt τον) άδικον.

<sup>38)</sup> έλπις γάρ με το μέλλον ώς παρύν ύρώσα ούτο λίγειν αναπείθει.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) ep. 190. p. 288. M. III. 55. B. ep. 121. p. 445. 446.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) ep. 108. p. 153. M. III. 35. B. ep. 187. p. 512.

<sup>1)</sup> αποθεθούς το αθέπημα και τα τραύματα θεραπεύων ευεργεσίας έλαίω. (So ift flatt έλέω mit Mon. f. 86, a. zu lesen; so auch Bal.)

achten folltest, so beseitige boch mein Elend ober vielmehr bas beine (thu' es um meinetwillen, ja beiner felbft wegen); benn bein Glend ift größer als bas bes armen Mannes und bas meine, auch wenn bu noch nicht, wie es fcheint, dir deffen bewußt geworden bift." Trot biefer nachdrudlichen Berwendung bes Patriarchen gab Damian nicht nach; er scheint fich für bie Wegnahme bes Landguts auf gesetliche Titel und in Betreff ber Difthandlung auf vorgangige Beleidigungen von Seite bes Anberen berufen und barauf gepocht gu haben, bag bei jener Mighandlung Niemand fonft zugegen, tein Beugenbeweis zu erbringen und von bem Berletten feine Rlage bei Gericht erhoben mar. Daber fcrieb ihm Photius noch zwei weitere Briefe in berfelben Sache. Das einemal 42) fagt er, bas Schweigen bes Beleibigten fpreche gegen ben Beleibiger noch weit ftarter, ba ihn eben nur bie ibm wohlbefannte furchtbare Graufamteit bes Beleibigers bagu bewogen; ber arme Mann tonne wohl bie ibm guge= fügte Mighandlung ausfagen, habe aber bafür teine anderen Beugen als beren eigenen Urheber; nebitbem habe berfelbe noch nicht alle hoffnung aufgegeben, daß Damian noch feine That bereue und wieber gut mache. "Deghalb," fahrt ber Batriarch fort, "geht er bei ben Freunden berum und sucht ihr Mitleib au erregen; vor Allem ftellt er bas Recht felbft als feinen Fürsprecher bar. nicht vor ben weltlichen Gerichten, fondern mitten unter Freunden und vor bem Richterftuble beines Gemiffens. Wenn bu aber noch nicht zu einem vernunftigen und gerechten Entschluß bierin getommen bift und nicht bas aufgeben willst, was das bloge Geset ber Tyrannel ihm geraubt und bir gegeben bat, fo magft bu wiffen, bag bu - mas jener, bem bu fo fcmere Unbill jugefügt, gegen bich zu fagen fich gehütet bat - burch beine Werte bir felbft bas Urtheil fprichft, daß bu ber ichlechtefte aller Menfchen bift." Gegen die weiteren Ginreben besfelben Damian, ber von ibm Mighanbelte habe wegen feiner vorbergegangenen Beleibigungen eine Buchtigung verbient und fein Berfahren fei gang mit ben Gefeten in Gintlang gewesen, macht ber Batriard geltenb, bag er gleichwohl im Unrecht fei, weil er bas gebuhrenbe Dag überschritten und Dazu noch neue Strafen forbere, er habe bas erfte Unrecht begangen und auch Die Gefete verlett; nichts fei unfinniger als ber Sabzorn. Indem er ben Damian an Matth. 18, 23 - 35 erinnert, erflärt er ibm, es werbe ibm in feiner Ungerechtigkeit keine Silfe bringen, daß er die Meinung zu begen borgebe, fein Thun fei gang ben Gefeten entsprechent. 43) Bir erfahren nicht, ob Diefe Borftellungen bei Damian etwas ausgerichtet haben.

Bor Allem erzeigt Photius Anderen gerne Bohlthaten und verweifet babei bie Empfänger an Gott. 44) Es ift Sache eines weisen Herrschers, schreibt er, 48) den Bedürfniffen der Einzelnen zu Hilfe zu kommen, besonders berjenigen, benen Widerwärtigkeiten zugestoßen sind; denn abgesehen von allem

<sup>43)</sup> ep. 112. p. 155. M. L. II. 63 (wo diefer Brief gleich bem folgenden mit Unrecht von bem vorhergehenden gang losgeriffen ift). B. ep. 188. p. 513.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) ep. 195. p. 293. M. II. 67. B. ep. 189. p. 513. 514.

<sup>44)</sup> ep. 16. p. 77. Eliae Protospath. M. III. 6. B. ep. 256. p. 557.

<sup>45)</sup> ep. 1. Mich. Bulg. n. 115. M. I. 8. B. ep. 6. p. 247. §. 111.

Anderen pflegen fie ein immermabrendes Andenten an die erzeigten Bobltbaten ju bewahren. Aber es genügt nicht, nur einmal Jemanden Gutes zu erzeigen und dann in ber Meinung, ihn gang gewonnen zu haben, ihn zu vernachlaßigen; jene Meinung ift oft eine Taufdung; ber Bernachläßigte vergißt bann bie frühere Wohlthat ober balt fie für nicht aufrichtig gemeint; er balt fich an bie Gegenwart, nicht an die Bergangenheit; man muß baber die Gunftbezeigungen oft wiederholen. 46) Gutthaten gegen Andere ericheinen als die befte Bergeltung für bas Empfangene. Dem Brotospathar Theophylatt, bem er in einer Krantbeit ärztliche Hilfe geleistet und ber ihm dafür gedankt hatte, brück Photius ben Bunfch aus, er moge nie mehr erfranten und folchen Beiftandes bedurfen; wofern das aber boch der Fall, moge er ebenfo ichnell Beilung finden und ibn mit einer breifachen Babe erfreuen: 1) Dantfagung gegen Gott, 2) Unterftusung ber Nothleidenden, 3) Bergebung für Alle, die ibn beleidigt und seine Schuldner seien; bas werbe ibm allein die bochfte Freude bereiten. 47) Gnaden und Wohlthaten will ber Patriarch rafch, ohne langen Aufschub, und gang, nicht gur Salfte, gespendet miffen; Ersteres, weil bas lange Barten ihnen ihren frifden Augendreis entzieht, Letteres, weil man fich oft mehr über bas Entbehren ber einen Salfte betrübt, als man fich am Befite ber anderen erfreut. Die Anderen erzeigten Bobltbaten foll man vergeffen, die empfangenen im Gebächtniffe behalten und nie Anderen das ihnen erwiesene Gute vorwerfen. 48)

Oft spricht unser Autor, wie wir schon an den im Exil geschriebenen Briefen gesehen, sich über die Freundschaft aus, die er bei allen seinen Mühen und Geschäften sorglich pflegte. Bor Allem hebt er den Grundsatz hervor, daß man nicht vorschnell und leichtfertig Freundschaftsbande knüpfen, aber wenn sie geknüpft sind, sich nicht unbeständig darin erweisen, nicht schnell wieder die Freunde vergessen soll. 49) Er wünscht sich Freunde, die weder durch zu hohe Gunsterweisungen und mit Stolz dargebrachte Gaben ihn beschämen, noch auch ihm Furcht einstößen vor einer unerwarteten Aenderung ihrer Gesunungen. 50) Bufrieden, meint er, müsse man oft schon sein, wenn man nur nichts Schmerzliches und Bitteres von seinen Freunden erfahre, 51) da Biele Freundschaft heucheln oder sie mißbrauchen, ihre Gesetze mißachten. Die Freundschaft darf nichts sorbern, was der Gerechtigkeit entgegen ist. Man muß aber auch besorgt sein, seine Freunde zu erhalten und üble Nachreden zu zerstreuen. Die wahre Freundschaft soll sich stets auf Gott stützen. 52) In der Religion und insbe-

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) ep. 1. Mich. Bulg. n. 87. B. p. 240. §. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) ep. 224. p. 333. M. III. 59. B. ep. 131. p. 450.

<sup>16)</sup> ep. 1. n. 81, 82, 73, 74, B. ep. 6, p. 239, §§, 77, 78.; p. 237, §§, 69, 70,

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) ep. 123. p. 164. Theophilo Protospath. M. III. 41. B. ep. 208. p. 524. Cf. ep. 1. ad Mich. n. 40. B. ep. 6. §. 36. p. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) ep. 86. p. 131. M. III. 31. B. ep. 203. p. 521. Joh. Patricio Sacell.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) ep. 81. p. 128. M. III. 28. B. ep. 156. p. 490. Leoni, olim logothetae, nunc mon.

 <sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) ep. 159. p. 253. M. II. 50. B. ep. 241. p. 549. Nicolao abbati S. Niceph.
 Cf. ep. 1. n. 83. B. p. 239. §. 79. — ep. 21. M. III. 6. B. ep. 119. p. 442.

sondere in der Benützung der Schrift findet Photius die Stärke der von seinen Freunden vielbewunderten Briese. "Mein Schreiben," sagt er dem Spathar Johann Chrysocheres, ba) "hatte nicht den Zweck, bei dir Bewunderung zu erregen, sondern dich in dem zu bestärken, worin du geschwankt hast. Wenn du aber die Bewunderung als Unterpsand deiner wirklichen Bestärkung zu erkennen gibst, so lasse ich es mir gerne gefallen. Denn nicht aus mir selbst bringe ich vor, was ich ses mir gerne gefallen. Denn nicht aus mir selbst bringe ich vor, was ich sehen spendenden Duelle geschöpft habe, und diese Nuelle ist es, die da denen, die stürstend im Glauben aufsuchen, reichliche Ströme des Heils darzubieten verheißen hat." Die Reinheit der Gestnung bet Photius allenthalben hersvor. Dem Protospathar Arsaber dankt er sür ein ihm übersendetes reiches Geschent, das ihm von allen irdischen Gaben die angenehmste schien, aber noch weit mehr glaubt er die Gesinnung loben zu müssen, mit der es gegeben ward. De

Biele Ungludsfälle und Bibermartigfeiten, die feine Freunde und Berwandte trafen, gaben bem Batriarchen Anlag zu troftenden und ermunternden Schreiben. Die Trübsale, bie er felbst gefostet, hatten ihn nicht für bie Leiben Anberer theilnahmslos gemacht. Balb fieht er bie Unfalle im menfolichen Leben mit ftoischer Rube, bald mit ftreng driftlicher Geduld und frommer Eraebung an. Einmal fchreibt er über biefelben alfo: 56) "Angenehm ift bem Menfchen ein tummerfreies leben, aber fcmer ift es zu erreichen, ober vielmehr für biejenigen unmöglich, die nicht ein von vernanftigem Berhalten ausgebendes Urtheil haben. Für bas, mas uns erfreut, follen wir bem Schopfer und Spender einer tadellosen Freude Dant fagen, für die Trübsale aber tann man in fich felber, wie beren Ursache, fo auch bie Beilmittel finden. Denn Die Mehrzahl ber Wibermartigfeiten bereitet nicht aus fich felbft ben Schmerz, fondern erhalt das Riederschlagende erft aus unferen Borftellungen und Urtheilen. Ward Jemand bes Reichthums beraubt? Bas tann ber Berluft betrüben? Aber ich bin es, ber bas Beraubtfein für bart balt; offenbar bin ich es, ber ben Berluft, ber nichts gegen mich im Schilbe führte, bewaffnet, gegen mich ein fcweres Gefchof zu entfenben. Denn Miggunft ober ein alls gemeines Unglud ber Baterftabt ober bes Baterlandes ober fonft ein außeres Ereigniß tonnte mich auch gegen meinen Billen in Dürftigfeit verfeten; Traurigfeit aber tonnte mir nichts von allem bem beibringen, wenn ich nicht wollte. "Aber bie innig geliebten Rinder find mir aus ben Armen geriffen, an beren Anblid ich mich erfreute, auf bie ich alle Lebenshoffnungen feste; fie haben urplöglich fich bem Berhangnig unterziehen muffen." Allein jene tonnen an fich burchaus teinen Schmerz bereiten, jumal ba fie, wie in ber Geburt, fo auch im hintritt ben Gefeten ber Natur folgen; bagegen bin ich es, ber fich biejenigen, bie fich in ber größten Rube befinden, wie von großen

<sup>43)</sup> ep. 39. p. 98. M. III. 9. B. ep. 59. p. 360.

<sup>51)</sup> το είλικρινές του φρονήματος, της διαθέδεως.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) ep. 233. p. 847. M. III. 62. B. ep. 258. p. 557.

<sup>58)</sup> Diss. Quod non oporteat ad praesentis vitae molestias respicere. Cotel. M., E. Gr. II. p. 106 seq. M. III. 67. B. ep. 141. p. 455.

Sturmen und wilben Wettern bedrangt benft und in feiner Ginbilbung ein ihnen zu nichts bienenbes Mitleid aufregt, und fo fich felbst ohne irgend einen Nuten eine fcwere Bunbe fclagt. "Aber bas Baus ift mir gusammenge-Run was bann? Wenn es auch mich in feinem Ginfturg begraben batte, so ginge bas mich nicht an; ich fühlte es nicht einmal mehr. aber bei bem Untergang Bieler ich bem Berberben entronnen bin, wie bereite ich mir ba nicht felbst ben Schmerg, indem ich über ben Ginfturg bes leblofen Gebäudes betrübt bin, anstatt Gott für meine Rettung zu banten? Go verbalt es sich auch in allen anderen Fällen. Denn was hievon bisher beispielsweise angeführt warb, ift Allem gemeinsam, worin bas Leben tagtaglich, bas Eine in die Bobe, bas Andere in die Tiefe treibend, seinen vielfach fich brebenben Kreislauf vollendet. Rur Eines ift es baber von Allem, was zu biesem Leben gebort, worüber man wahrhaft und ernstlich trauern muß, von dem frei zu werden man sich bestreben soll; fast alles Uebrige, was sich ereignet, wird nur, wofern ich es für ein Uebel halte, mich hart belästigen und mir Rummer verursachen, wenn ich aber nicht darauf achte, so wird es mir keinerlei Trübfal zu bereiten vermögen. Was ist nun das, was mir Gegenstand ber Sorge fein foll, ohne daß ich auf ben Schmerz Acht habe? Nichts Anderes als die Seele unberührt und rein erhalten von den Stacheln der Gunde, und wofern etwas Sundhaftes fie berührt und eine schwere Bunde mit Narben zuruchgelaffen hat, fogleich fich baran machen, die Wunde zu heilen und das Kranke gur Gefundbeit gurudguführen. Alles Andere aber, Ehre und Reichthum. Schönheit und Rraft, Macht und Rörperftarte, und felbst die weit bobere Kraft ber Rebe - bas Alles find Rinber, bie in biefem Leben fpielen, ja vielmehr nicht einmal Kinder, sondern ein Theater, das Kinder- und Buppenspiele aufführt, und was sonst noch trügerischer sein tann."

Ueberhaupt ist Photius fehr gewandt in Trostbriefen, von denen noch versschiedene sich vorsinden. An die Aebtissin Eusebia, die den Tod ihrer Schwester beklagte, erließ er solgendes Schreiben, das zu den schönsten seiner Briefe gehört. 57)

"Benn der Tod erst mit unserer Generation den Ansang hätte und wir die Ersten des gesammten Geschlechtes wären, die ihn erleiden müßten, dann würden wir über ihn mit Recht verwirrt und bestürzt wie über einen neuen und ganz unerwarteten Unglücksfall. Aber da wir, seit Menschen geboren wurden, zwischen Leben und Tod getheilt sind, 58) die Strase des Todes schon unseren Boreltern bestimmt und kein Lebendiger da ist, der nicht den Tod kosten wird, wie sollten wir diese allgemeine Schuld und Nothwendigkeit für einen besonders uns allein angehenden Nachtheil halten und darüber seufzen wie über einen erst neu aufgelegten Tribut? Warum sollten wir über die Maßen wie über etwas Außergewöhnliches uns darüber entsetzen, was nun einmal nicht anders sein kann <sup>59</sup>) und worin die Natur kein anderes Gesetz kennt? Warum sollten

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) ep. 245. p. 372 seq. M. L. II. ep. 101. B. ep. 144. p. 464.

<sup>59)</sup> ζωή καὶ θανάτφ μεριζόμεθα.

<sup>59)</sup> xai ο μη έστιν άλλως γενέσθαι. Cod. Mon. f. 234.

wir uns in unvernünftiger Weife und feineswegs ben Gefeten bes Geiftes entfprechend gang und gar in Trauer verfenten und in allzuheftigem Schmerze über ben Tob unferer Bermandten unvermerkt unferen eigenen Tob berbeiführen? Ift ber Tod ein fo großes Uebel, warum ziehen wir ibn, bem Schöpfer vorgreifend, uns vor ber Beit zu? Ift er gut und beilfam, warum beweinen wir fo über alles Dag biejenigen, bie ber Bille bes Berrn aus Diesem Leben abgerufen bat? 60) - Du flagft: "Meine Schwester bat mich verlaffen, nachst Gott meine einzige Buflucht, mein Troft im Leiben, fie, die meine Betrübniffe gerftreute, Die ber erfte Gegenftand meiner Freude mar." Aber haben bich nicht auch beine Eltern verlaffen, sowie andere Bermandte und so viele Menschen von Abam an? Du felbst wirft noch bie Anberen verlaffen und bu wirft Miemanden finden, ben nicht bie Meiften verlaffen. Schwefter verließ die Schwefter; aber fie fand die vorangegangenen Eltern; fie enteilte zu bem herrn und Bater Aller, fie trat in jenes Reich ein, nach bem wir Alle pilgern. Ferner benift bu nur baran, bag fie bich verließ, nicht aber an bie, welche fie gefunden? Du feufzest über ben Leib, weil bu ibn nicht fiehft, und freueft bich nicht zu feben, daß bie Seele vielmehr eine ungeftorte Berbindung mit bir erlangt hat? Du bift tief betrubt, bag fie dem Berweslichen entruckt ift, und achteft nicht barauf, bag fie bas Unverwesliche genießt? Aber wie bat fie bich verlaffen? Bare fie in bas Richtfein gurud. gefunten, ober mare fie unter eine andere Bewalt und Berricaft getommen, bann batte fie in Birklichkeit uns verlaffen. Wenn fie aber von berfelben Sand bes Schöpfers bewacht wird, ben auch wir jum Berrn und Gebieter wie jum fürforgeuben Beschützer haben, wenn für beide Theile diefelbe Bobnung und berfelbe Umgang bereitet ift, obicon jene bereits ein bom irbifchen Betummel freies Leben genießt, wir aber noch von fturmifchen Bogen umbergeworfen werben : wie follte fie uns ba verlaffen haben ? Wofern nicht auch wir nach bemfelben Bort ber Rube binfteuern, wofern nicht auch wir benfelben Beg burdwandern murben, wenn nicht basfelbe Riel und Ende uns erwartete, bann konnte man wohl fagen, daß fie uns verlaffen, bann konnte man wohl über die Trennung trauern. Wenn aber, was man nur immer thun und wollen mag, Alles zu jener Wohnung binführt, mas betrüben wir uns vergeblich, mas murren wir wiber bas Gefet ber Natur und trauern, bag ein feiner Ratur nach fterblicher Menfc bem Tode feinen Tribut bezahlte, bag er in berfelben und in abnlicher Beife wie Bater und Mutter und wie bas gange Menfchengeschlecht diesen irbifden Lauf vollendet bat? Bie? Sollte um unfertwillen ber Sang ber Natur geftort, die Schranken ber Schöpfung burchbrochen werben? Bas tritt je burch bas Geschaffenwerben in's Dafein, bas nicht wieder burch Tod und Auflösung untergeht? 3ch will nicht reben von bem Bluben und ber Schönheit ber Pflangen, Die nicht blos bas Auge, fonbern auch die anderen Sinne erfreuen; nicht von ber Berrlichkeit ber Gewächse, von ben Beerben manigfach gestalteter Thiere; alles bas geht mit ber Reit

<sup>60)</sup> Statt rods anoinopérous Mon. u. H.: anoixopérous, wie auch Bal. hat.

vorüber und bat ein Werben, bas icon bie Ginleitung an feiner Auflösung Aber bente an ben wohlgeordneten Chor ber Sterne, wie fie bas Firma- . ment fo bunt verzieren, ben himmel rings mit ben glanzenbsten Farben gleich Blumen fomuden, wie fie gleich Fadeln bie Nacht erleuchten, ihr trauriges Duntel mit fanftem Schimmer erhellen und ben Schauenben einen beiteren Betrachte wieberum ben Mond, wie er von ber Sonne Anblid gewähren. fein Licht erborgend ohne Lohn die Luft mit Feuerglang umgibt und ftolg ift auf fein Gefchent, mit bem er vor Beginn bes Tages einen andern Tag ju Aber auch bas Alles eilt bem Enbe gu, findet fein Berbangichaffen strebt. niß, gabit feine Sould ber Berganglichkeit. Die Sonne felbft, ift fie nicht berrlich zu schauen und wunderbar in ihrer Schonheit? Bas foll man bon ihr Anderes fagen, als daß fie wie ein Riefe jubelnd ihren Lauf vollendet von einem Ende bes himmels bis jum andern (Pf. 18, 6) - jenen über bie Natur erhabenen und wohlgeordneten Lauf in ber Mitte ber Welt entfaltenb öffentlich mit Glang fich zeigt und mit ihren Strahlen Alles treffend bas Gine jum Leben wedt, das Andere begt und pflegt, und bas Frbifche jusammenbalt nach bem Bort und Gefet ihres Schöpfers? Und bei Allem bem, mabrend fie in so langer Zeit bas Alles thut, wird sie nicht alt, erleidet teine Aenderung, feine Minberung ihrer Schonbeit, ermattet nicht in ihrem Lauf, fie thut nichts, wodurch sie ihre Auflösung berbeiführen konnte. Und bennoch auch fie, fo groß und fo berrlich fie ift, entgeht nicht bem Enbe, fonbern unterliegt ben Gesetzen der Natur. Denn Alles wird umgewandelt und nichts, was durch bie Schöpfung bas Dafein erhielt, sucht vor bem Tobe bie Unfterblichfeit gu erfassen. Wie nun? Das Alles wird umgeschaffen und verandert sich, ohne zu murren wider bas Gefet bes Erschaffenen, fondern mit Ergebenheit in ben Billen bes großen Schöpfers; wir aber follten fein Bebenten tragen, baburch, bag wir vergeblich uns betrüben, bie Gottheit gegen uns zu erzürnen? Babrend wir fo viele Beifpiele vor Augen haben, wollen wir uns von feinem berfelben zur Befinnung bringen laffen, vielmehr uns gang bemienigen bingeben, was unfer Affett und ber Satan uns eingibt? - Der Schöpfer bat fein Gefcopf zu fich genommen. Und bu willft es nicht ertragen? Damit er es frei mache bon ben Müben und Sorgen, die zugleich mit biefem Leben allseitig sich erheben. Und bu bist darüber unwillig? Damit es auferstebe. Und bu jammerft über eine fo große Unade? Gott verleiht ihr die Unfterblichfeit. Und bu verfällst in Weheklagen, gerade als ob beine Schwester nicht mehr ware? Wie ist bas beiner Tugend würdig? — Aber sammeln und faffen wir uns, ertennen wir unfere Natur fowie ben Schöpfer, erwägen wir die unergrundliche Tiefe ber Menfchenliebe bes herrn. Er verhangte ben Tob als Strafe, aber er machte ibn burch feinen eigenen Tob gur Bforte ber Unfterb. lichteit. Er war ber Ausspruch seines Borns und seines Unwillens, aber er gibt auch die hochfte Gute bes Richters tund und ber Gebante überfteigt alle Wege ber menschlichen Bernunft; benn er löset im Tobe bie Natur auf, bie burch die Sunde bes Stammvaters verberbt marb; allein biefe Auflösung wird ber Anfang ihrer Neugestaltung. Er trennt bie Seele vom Leibe und biefe

Trennung gibt fich als ber Beginn einer herrlicheren und erhabeneren Berbindung zu erkennen. Denn es wird ein feelischer Leib gefaet und ein geis ftiger erwedt; es wird gefäet in Schmach, was in Herrlichkeit ersteht (I. Kor. Der Schöpfer nimmt bas Lieblingswert feiner Banbe auf und gieht es zu fich; er entrudt es ben menfchlichen Augen; aber er läßt es wohnen in bem wunderbaren Lichtglang ber Engel. Wie ift bas ein Gegenftanb bes Weheklagens und ber Thranen? Wie weit ist bavon die Trauer entfernt! - Das ermage und überlege wohl. Bor Allem aber erinnere bich, bag bu icon von garter Rindheit an Gott bestimmt und bem unverganglichen und unfterblichen Brautigam Chriftus angetraut, Eltern, Gefcwifter und alle Banbe bes Blutes verläugnend ihm allein bein ganges Leben und beinen Banbel burch feierliches Gelöbniß geweiht haft. Diefes bein Belöbniß entehre nicht burch beine Rlage, verdunkele nicht jene Gnabe durch beine Trauer, buge nicht burch beine jegige buftere Saltung und Riebergeschlagenheit bie einftige Freude ber Engel ein. Denn wenn bu jest bas jum Gegenstanbe ber Trauer machft, worüber jene fich freuen, indem fie eine jungfräuliche und über das Leiden erhabene Seele zur Ausfüllung ber burch bie gestürzten Damonen leer geworbenen Blage empfangen und aufnehmen, fo fiebe gu, wie bu auf ichmabliche Beife beine frubere Gefinnung und That burch bie jetige entehrst. Niemand, ber von Liebe gum Brautigam erglubt, lagt biefe Liebe fallen, um gang ber Trauer fich hinzugeben, vergißt barauf, daß er jene begt, tummert fich nur um die verschiedenen Falle des Todes und betrübt fich gang über fie, indem er bie beiße Liebe in leibenschaftlichem Schmerze unterfinten lagt und bemfelben die Freude als Gefangene ausliefert. Wenn nun die Berftorbene ober vielmehr die uns Borangegangene zu benjenigen gehört hatte, bie forglos in den Tag, und nicht nach ihren Pflichten leben, bann mare wohl bas Geufzen und Webeflagen verzeihlich, obicon unfer Beiland, ber Quell ber Menfchenliebe, benen, bie ihm nachfolgen wollen, jum Gefete machte, nicht einmal nach diesen sich umzusehen, da er fagte (Matth. 8, 22): Laß die Todten ihre Todten begraben; bu aber folge mir nach. Da aber jenes jungfräuliche und felige Gefäß zu benen geborte, bie ein beiliges und Gott wohlgefälliges Leben geführt und Gott unverbrüchliche Treue gehalten haben: wie follten wir ba nicht bas Wort bes Herrn ehren und scheuen, 61) wie nicht die völlige Beseitigung ber Trauer finden in dem Ausspruche: "Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er ftirbt" (30h. 11, 25), ba er nämlich burch ben Tob bas unfterbliche Leben gefunden, burch die Auflofung eine unauflösliche und unzerftorbare Stätte gewonnen hat? Wieberum fagte ber Erlofer aller Menfchen und Brautigam ber Erlöften: "Es konnen die Gobne des Brautigams nicht trauern, fo lange ber Brautigam bei ihnen ift" (Matth. 9, 15). Bernimmft bu, mas er fagt? Spreche nicht durch die Trauer über bich felbst bas verdammenbe Urtheil

<sup>61)</sup> Πώς την δεσποτικήν φωνήν ου δυσωποίμεθα; Bon diesem Berbum sagt übrigens Bhotius q. 21. c. 1. p. 152, es bedeute ύφορασθαι, φοβείσθαι μεθ' ύπονοίας, σκυθμωπάζειν, nach Einigen, aber nicht nach der attischen Eleganz, auch αἰδείσθαι, dann auch dem Gebrauche gemäß inerevier, παψακάλειν.

aus, bag du vom Brantigam getrennt feieft - ein Urtheil ber Art, bag, falls es ein Anderer gegen dich auszusprechen magte, bu die Unbill nicht ertragen, fonbern ibn als Feind und Biberfacher, als einen gang fchlechten Denfchen bezeichnen und von dir abweifen wurdeft. Beige bich nicht felbst als beklagenswerth, indem du diejenige beflagft, die ber Berrlichfeit genießt. Es tonnen bie nicht trauern, bie bei bem Brautigam find. Bas ift furchtbarer als biefes Wort ober vielmehr diese Versicherung des Herrn? Du trauerst? Also haft bu bich entfernt vom Brautigam. Du webeklagft? Alfo entehrft bu bas Brautgemach, bu hanbelft wie die gemeine Menge, bu verlierft bie bochzeitliche Ehre. - Rein, wir wollen nicht mehr biejenige, bie in Gott lebt, gleich einer Tobten beweinen und fie durch eben bas verunehren, wodurch wir unfere Liebe zu ihr ju beurkunden mabnen. Unfere Trauer ift eine Beleidigung für die, welche bas himmlifche Brautgemach bewohnen; die Thranen find Sache berjenigen, bie ihre Seligfeit tabeln und laftern, bie an beren Genuß zweifeln, bie, wo nicht gang ungläubig, boch in Zweifel über beren Auferstehung find. Alles beachte und ermage mit nuchternem Urtheil. Lege die Trauer ab, entäußere bich bes Schmerzes, bes Webeflagens, ber Thranen. Das wird aber ber Fall fein, wenn bu bas Gefagte wohl zu Bergen nimmft und bich felbst von allem Anderen logreißest und blos bie felige und unvergängliche Liebe bes reinen und unbeflecten Brautigams Chriftus gang mit gangem Bergen wieber in dich aufnimmft, auf ihn unaufhörlich und mit unverwandten Blicken all' bein Denten richteft."

Ein ebenso treffliches Troftschreiben sandte Photius noch in seinem ersten Eril an feinen Bruber Tarafius, beffen verheirathete Tochter bei ber Beburt ihres erften Rindes geftorben war. 63) Tief beflagt er bie zerftorten hoffnungen ber Familie, verbindet das neue Leiden mit seinen anderen schweren Ungludsfällen und bebt mit ben ftarfften Farben bie Große bes Berluftes bervor. "D wo ift jest Elias, wo Elifaus? Wo Betrus ober Baulus ober fonft einer von jenen heiligen Mannern, die ihnen abnlich fund? Denn ich wurde nicht ju ichreiben nothig haben, wenn ich nur von einem berfelben bie Suge erfaffen fonnte, ba ich ihre Banbe nicht ergreifen barf; ich wurde nicht ruben und raften und Alles in Bewegung feten, bis fie bie Tochter lebendig ihren Eltern gurudgegeben, fie von ben Tobten erwedt. Bas foll ich aber jett thun? Denn nicht einmal bei foldem Unglud unferer Familie wird bie gegen mich verbangte Berbannung irgendwie gemilbert und erleichtert. 36 muß einen Brief fcreis ben - webe mir! - einen Brief, ber bie Betrübnig meines Bruders über ben Tob feiner Tochter lindern foll. Da, als Hoffnung auf Rachtommenschaft gegeben war, ba, als die Che Anlag jur Rlage bot, bag fie bie Tochter nicht fonell genug gur Mutter machte, daß nicht ein Rindestind in ben Armen ber Großeltern beiter spielt und seine erften Laute stammelt - ba, als man auf Größeres hoffte, ba ward auch bas, was man befaß, geraubt! Bebe mir, webe über ben Trug, die Sunde und die Strafe der Stammeltern! Bie folich jene

<sup>62)</sup> ep. 234. p. 347 seq. M. III. 63. B. ep. 142. p. 457.

bose und hinterliftige Schlange in bas Barabies berein? Wie überredete fle jene? Bie erstreckt fich von ba bis zur Gegenwart ber bittere Stachel bes Tobes? Diefer Schlag hat auch mich getroffen, schwerer noch als ein seinb= liches Geschoß, furchtbarer als ein Blitftrahl. Da liegt bas Rind, blübenb noch bor furger Beit, ein furchtbarer und erfchredenber Anblid für bas Muge ber Eltern; ba, als bie Bluthe bes Mutterfegens fich entfaltete, ba verborrt bie Bflange felbft mit ber Burgel; bie Natur ift jum Sproffen bereit, ba trifft fie die Sichel bes Todes tief in's Berg und mabet bas Leben felbft ab vom Felbe bes lebens. Belde Thranen tounten für folden Schmerz genugen, welches Seufzen, welches Webetlagen? Es verstummt ber Dund in langem, furchtbaren Schweigen; bie Lippen find geschloffen, fie funden nicht mehr die ehrbaren und feinen Sitten, fie find gusammengezogen gur Auflösung. Und Die Augen - webe über ben Schmerg, ber einerseits nicht fcweigen läft und anderseits bas Reben nicht erträgt! — bie Augen (wie foll ich fagen?) fie haben alle Lebensfrifche, alle Feuchtigfeit verloren, fie fenden den erftorbenen Wimpern beren letten Reft. Die Wangen farbt ftatt ber Rothe und ber natürlichen Frische finftere Todesbläffe, die alle Schönheit, allen Reiz binwegnimmt; bas gange Antlit bietet bem Befchauer einen foredlichen, einen furchtbaren Anblid. Welche Diggunft, welche Unbill fchleubert gegen uns folche Gefcofe? Der frühere Schmerz ift noch nicht vorüber und icon trifft uns ein neuer, ber noch größer ift ... Bon allen Seiten bringt bas Unbeil ein, Die Geschoße richten fich gegen uns, gegen unsere Rinder. Wir find Gegenftand eines Trauerspiels geworben; es erheben fich gegen uns Schmerz, Trauer, Jammer, Rummer und alle Erinnpen; irgend eine Rlotho, wie es fcheint, mit ber Spindel und ihren Ungludsfaben befchließt ben Chor gegen uns" u. f. f.

Doch ploglich halt Photius inne; er fommt gleichsam wieder zu fich, er befinnt fich, bag er troften wollte. "Aber was ift mir begegnet? Bobin tomme ich? 3ch wollte einen Troftbrief schreiben und nun werde ich, ohne ju miffen wie, von bem Schmerze mit fortgeriffen, gegen ben Anbrang bes Unglude halten meine Gebanten nicht Stand, ich babe mich zum Gegentheil beffen, mas ich wollte, verleiten laffen und indem ich mich anschidte gu troften, ward ich zu den Thränen ber Behetlagenden gebracht. Aber wir wollen wieder ju uns felbst tommen, nicht uns gang versenten in ben Abgrund bes Jammers. Biele bat icon ber Schmerz zu Grunde gerichtet, nicht blos bem Leibe, fonbern auch ber Seele nach." Photius will feinen Feinden nicht ben Triumph gonnen, ibn und die Seinigen fo tief betrübt gu feben; er erinnert feinen Bruber an bie Leiden ihrer Eltern, Die auch ihre Rinder, und gwar in noch barterer Beife, fterben faben und Alles mit Dank gegen Gott 63) ertrugen, fowie an die Binfälligfeit ber menfchlichen Ratur und an bas allgemeine Be-"Betrachten wir, wer wir find, woher wir getommen. Sind jet des Todes. wir nicht Sterbliche, von Sterblichen geboren? Sind wir nicht aus bem

<sup>61)</sup> τον αφείττον (50 Mon. cit. f. 219, b. flatt αφείττονα τίφτία) ή κατά λογεσμούς άν-Οψώπων τα άνθηψώπενα διακυβερνώντα. Mont. p. 349. Bal. p. 459.

Richts entsproffen und werden wir nicht in furger Zeit nicht mehr fein?" Rachdem er ausgeführt, wie Alle fterben muffen, geht er wieder gu feiner berftorbenen Richte über. "Als eine Sterbliche ging fie bervor aus fterblichem Mutterleibe und nachbem fie bem fterblichen Leben nach bem Gefete ber Ratur gebient, ging fie nach bemfelben Gefete gum unfterblichen Leben ein. hinterließ feine Rinder, die ihre Berwaisung zu betrauern batten; fie ftarb nicht, indem fie bie Sorge für ihre Spröglinge als einen Stachel, ber barter als der Tod ist, mit sich nabm; fie bat nicht viel Betrübendes erfahren, fie hat ben Tob nicht gefucht, nach bem nicht felten Biele, von unvermeidlichem Diggefchid umringt, 64) Berlangen begten. Im Umgang mit ben Eltern fcbieb fie aus ben Sturmen biefer Beitlichfeit, bebient von ben Banden ihrer Mutter verließ fie dieses Leben, in den Banden der Eltern hauchte fie den Beift ans. Ihr Leib ward mit aller Sorgfalt behandelt und bem Grabe übergeben, mit einem berrlichen Leichenbegangniß, mit Bietat, Anftand und ben Gebeten vieler Mitfühlenben ward fie begleitet, und fie ging an einen Ort, von bem jeber Schmerz und jede Trauer verbannt ift. Bas tonnte mehr geschehen? Trauer fehrt sich mir um in das Gegentheil, wenn ich das erwäge, was über jenes selige Töchterlein verfügt ward; ich preise fie felig wegen ihres Beimgangs; ich verwandle bie Trauer in bie Berberrlichung Gottes, die Bestürzung in Dantfagung, ba ich fie auf fo gludliche Beife und wie man es tanm beffer wünschen konnte', bem irbischen Leben entruckt febe. "Aber fie bat nur turge Beit gelebt" (fagft bn). - Und was macht es für einen Unterschied, ob mehr ober weniger Tage unser Leben theilen, ba boch bas Wehr und bas Beniger uns zu benfelben Pforten bes Todes führt? Riemand erfreut sich au dem Bergangenen; bas Bufunftige ift noch nicht; bas Gegenwärtige, in bem man allein die Freude finden konnte, ift eben nur ein winziger Augenblick. führt sowohl die langere als die fürzere Lebensbauer, ba bas Gefühl des Angenehmen blos auf die Gegenwart beschränkt ift, zu dem nämlichen und gleichen Genug wie ben, ber ein hobes Alter erreicht, fo auch ben, ber noch in voller Jugendfrifche blübt, indem fie bei beiben bas Empfinden auf die gegenwartige Luft in trügerifcher Beife beschränft, aber feinem gestattet, Die Freude, fei es ber Bergangenheit, fei es ber Bufunft, ju geniegen. Go ift es gleichgültig, ob man fürzere ober langere Beit lebt. Doch nein, es ift nicht gleichgültig. Denn wenn fein Menfch rein von allen Fleden ift, auch wenn er nur einen einzigen Tag lebt, wie es in der Schrift (Job 14, 4. 5) heißt und wir in ber That bestätigt seben, so bat berjenige, ber in fürzerer Beit biefe irbifche Bohnung, biefes Lehmgebilde verläßt, bei feinem Weggang auch weniger leib. liche Fleden an fich. Wer baber bie Bingefchiebene betrauert, weil fie fo fonell bas Gegenwärtige verließ, ber macht bas jum Gegenstande seiner Trauer, daß fie weniger an ber Befledung Theil nahm, und halt es fur ein Unglud, baß fie reiner vor bem jenseitigen Bräutigam erschien. - "Aber fie ftarb vor

<sup>61)</sup> Mont. p. 350. Bal. p. 459. περιστοιχηθέντες. Montagu wollte περιτυχώντες gelesen haben; Mon. cit. s. 220, a. hat: περιστυχηθέντες, wobei eine andere hand fiber v corrigirte oc. Am besten wird περιστοιχηθέντες beibehalten.

ber Beit." Möchte ich tein foldes Wort boren muffen, bas auszusprechen verwegen, ju benten noch verwegener ift! Bor ber Beit? Als fie geboren ward, hielt man fie nicht für vor ber Beit geboren, sonbern fie ward geboren nach Gottes Wint und zur rechten Reit. Werben wir uns die Entscheidung anmaßen über bie Beit, in ber man gu feinem Schöpfer beimzutehren bat? hat ihr etwa ber Schöpfer gwar bas Leben gur rechten Beit gegeben, nimmt fie aber ju fich, ohne bie rechte Beit ju tennen? Alles bat Gott in ihrem Leben von der Biege an gur rechten Beit gefügt; blos ihr Lebensende follte er nicht gur rechten Beit bestimmt haben? Fern fei von einem nach Frommigteit ftrebenben Dlunde, fern von einem vernünftigen Denten eine folche gafterung . . . "Aber (beift es wieber) fie ftarb vor ihren Eltern." Bas nun? Bollte etwa Jemand, daß fie erft noch ben Tod von Bater und Mutter erleben und fo, burch folche ichwere Leiden geschlagen, aus ber Belt icheiben follte? Wer fo bachte, ber wurde nicht elterliche Liebe, fonbern die Gefinnung einer Stiefmutter an ben Tag legen, ben Eigennut beffen, ber bas eigene Bergnügen für höher halt als bas was ber Tochter lieb ift und unter ber angeblichen Sehnsucht nach bem Rinde blos an sich felber bentt. Ift es etwas fo Trauriges, ben Tob feiner Geliebten feben? Run benn, frei bavon ift beine Tochter geschieben. Ift es aber nicht fo traurig, mas reiben wir benn burch ben Schmerg uns felber auf?"

Photius läßt nun feine verftorbene Nichte felbst zu ihren Eltern reben, bie Freuden des himmels schilbern und auf bas Wiederseben vertröften. "Bas betrübst bu bich, Bater, mas jammerft bu, als ob ich in bas größte Leib eingegangen ware? Mir ward es ju Theil, im Paradiefe zu wohnen, ein füher Anblid für bie Augen, noch fuger für ben Benug, ber allen Blauben überfteigt. Es ift bas Baradies, jene erfte und munderbare Beimath unferes Befclechts, worin die Lieblingeschöpfung bes herrn, unfere Stammeltern, bebor Die Schlange ihnen zuflufterte, ein gludliches und feliges leben genoßen. Aber jest tann bie hinterliftige bofe Schlange nicht mehr in basfelbe bereinschleichen, noch mit ihren hämischen Buflüsterungen bort Jemand beruden; aber auch unter uns ift Niemand, beffen Wille nicht über alle Lift und Berführung erhaben ware; feiner hat es nothig, bag ihm die Augen geöffnet werben oder baß er ben Benug einer noch größern Luft erlange. Denn wir Alle find weife mit himmlifcher Beisheit, wir befinden uns in ber Fulle unaussprechlicher Buter, unfer ganges Leben ift eine beständige Festfeier. Glangend und auf glanzende Beife in unverweslichen und burchaus reinen Leibern lebend ichauen wir Gott, soweit ibn ju feben ben Menfchen möglich ift, und in feiner unausfprechlichen und unerfagbaren Schönheit gleichfam ichwelgend leben wir in beftanbigem Jubel; baran werben wir nimmer fatt, fonbern bie Fulle bes Benuffes wird auch ber Sobepunkt bes Liebens und bie mit ber Liebe zugleich bervorgebende volle Befugnig bes Geniegens bewirft eine unbefdreibliche Luft, macht jenen Jubel mahrhaft unaussprechlich. Daber zieht mich, wahrend ich mit bir alfo rebe, ein gewaltiges und unüberwindliches Sehnen babin gurud und läßt mich bir nicht einmal ben geringften Theil bavon fchilbern. Auch bu wirft einst dahin gelangen zugleich mit ber lieben Mutter und dann wirst du wohl sehen, daß ich nur den kleinsten Theil gesagt, vielsach wirst du aber auch dich wegen beiner Trauer um mich anklagen, die ich so herrliche Güter geuieße. Aber, theuerster Bater, entlaß mich mit Freuden und sende mich voraus, damit du mir nicht einen längeren Berlust zuziehest und darüber dich sehr betrüben mögest."

"Wenn nun" — fo fährt Photius fort — "jene felige Tochter bas und Aehnliches bir fagen wurde, wurdeft bu nicht bich fchamen und ben Schmerz verbannen und freudig die Freudige von dir weggeben und vorauseilen laffen? Ferner follen wir wohl, wofern beine Tochter Solches fagte, beffer werben und die Thränen verbannen, wenn aber unfer Aller Schöpfer ruft: "Wer an mich glaubt, ber wird leben, auch wenn er ftirbt" (Joh. 11, 25) und uns fagt, bag er benen, die ibn lieben, bas bereitet bat, mas tein Auge geseben, tein Ohr gebort, mas in teines Menschen Berg geftiegen ift (I. Kor. 2, 9), gleich Ungläubigen teine beffere Gefinnung begen und noch mehr trauern? Bie ware bas ebel, wie gerecht, wie mare bas einer Dentweise entsprechend, die fich nabe an das Geziemende oder Ersprießliche halt? Roch mehr: haft bu feine Scham vor meiner herrlich geschmudten Braut, indem bu bein mannliches Angesicht von weibischen Thranen entstellt werben lagt und nach Beiberhaft bu feine Rudficht für die Schwäche bes Beibes? art jammerst? vernünftige und beilfame Mitgefühl nicht bas unvernünftige und schäbliche Mitleid? Denn wenn Manner, burch welche bie Frauen Startung erhalten follen, auf biefelbe Beife wie biefe jammern, wie wird es mit diefen geben, woher werben fie Troft haben? Wen follen wir ihnen als Daufter ber Nachahmung vorhalten, auf wen follen fie ihre Blide richten? Rein, lag bir nichts aufftogen, mas beiner, mas beines Gefchlechts unwürdig, ober um es richtiger nach ben Umftanben zu fagen, mas bir und beinem Geschlechte fremb und gang baftarbartig ware. Laffen wir uns nicht mehr als recht ift jum Bebetlagen fortreifen, nicht nach Weiberart unferem Schmerze uns hingeben, wir, die wir fo oft, in fo vielen und in den ichwerften Beimfuchungen uns als Danner erwiefen baben. - Es nahm ber Schöpfer fein Geschöpf ju fich. Aber er gab mehr als er genommen - noch andere Sohne und Töchter (möchten diese lang und glücklich leben und die Freude ihrer Eltern fein!). Es fcmerat bich ber Berluft. Aber es moge bich bas bir Bebliebene erfreuen. Wir wollen Dant fagen für bas, mas uns entriffen warb, auf bag wir einen bauernden Genug an dem uns Gegebenen haben, uns freuen und barüber frobloden. Es ift icon, Rachtommen feines Befclechts am Leben zu haben; wir haben fie. Es ift fcon, bem Schöpfer Aller und bem Berleiher alles Guten die Erftlingsfrüchte barzubringen; wir baben sie dargebracht. Borber mar es uns unbefannt, welche von unferen Rinbern für Gott als Erstlingsfrüchte, und welche für bie Fortpflanzung unseres Befchlechts bestimmt feien; nun aber werben wir, wofern wir nur mit Dant die Erstlingsgabe bringen, nicht mehr im Ungewiffen mit unferen Soffnungen leben. fonbern in einem ficheren Buftande fest und voll Bertrauen fein. Richts nimmt Gott, ohne reichlicher zu geben; stets belohnt er das Kleinste mit den größten und unerhofften Gütern. Wenn wir aber mit Jammern und Klagen, gleich als wäre uns eine Unbill zugefügt worden, die Erftlingsfrüchte entehren — boch ich will nichts Widriges und Unangenehmes sagen, weil ich hoffe, daß ihr fernerhin keiner Trauer und keinem berartigen Schmerze mehr Raum geben werdet, der Grund des Widrigen und Unheilvollen ist; möchte nur die Gottheit diesem meinem Ausspruch und dieser Hoffnung gnädig sich erweisen! Und das ist schon jest der Fall. Gott gibt mir den Freimuth im Reden, während ihr, wie ich sagte, von der Muthsosigkeit zur Dankbarkeit euch erhebt."

Photius bemertt weiter, daß viele alte und neue Beifpiele, ja bas gange menschliche Leben zum Trofte bienen tonnen, daß nach Baulus (I. Theff. 4, 12) Die Trauer um die Berftorbenen Sache ber Ungläubigen fei, Die ba Die Boffnung ber Auferstehung ausloschen und an die Rraft bes Geheimniffes in Chriftus nicht glauben, und bag gerade bei folder Trauer das babingefchiebene Rind in Bahrheit fur Die Seinigen verloren geben und Diefe von feiner Seligteit geschieben werden fonnten. "Die jenseitige Freude fennt feine Schmergen, bas hochzeitgemach ber Freude und bes Jubels tann tein Aufenthalt für Trauernbe werden, es nimmt nicht die von Thräuen Ueberwältigten auf, die es als Erben einer unaussprechlichen Freude tennt. Dem Schöpfer hat es gefallen, sein Geschöpf zur Unfterblichkeit zu erheben; wir wollen bem Rinde fein Glud nicht miggonnen, nicht gegen ben Rathichluß murren, ben wir bewundern follten, noch die Freigebigfeit bes herrn zu einem Anlag bes Unbants werben laffen. - Ginft mar bas Göhnchen bes großen Ronigs David frant und die Rrantheit ichien jum Tobe ju führen. Da warf er fich, Die Rrantheit ale ein fcmeres Unglud betrachtend, gur Erbe nieber, flehte Gott unter Thranen an, enthielt fich ber Speife und jeber leiblichen Pflege. Aber als ber Anabe verschieden war, legte er fogleich bie Trauer ab. Borber bat er, fein Sprögling moge am Leben bleiben; als er aber fab, ber Schöpfer habe fein hinfcheiben verfügt, da magte er nicht bas Urtheil bes Richters durch feinen Jammer zu verunehren, sondern fich über alle Traurigkeit erhebend sprach er Worte bes Dantes und gab fich wieder ber gewohnten Lebensweise hin (II. Kön. 12, 15—24). So müffen auch wir gefinnt sein. Ist eines unserer Rinber, ein Berwandter ober Freund trant und tragt die Rrantheit den Tob im Schoofe, fo flebe ich Gott an, er moge biefelbe vorübergeben laffen und bas Berlangte ben Berlangenben gemahren; erachtet er aber ben hintritt für beffer, bann geziemt es fich nur, für feine Fügung zu banten, bas Gefchehene zu verehren und nicht bas Urtheil bes Schöpfers burch Trauer und Bebeflagen zu beleidigen. Benn uns ein Damon nachftellt und einen neuen Job verlangt , wenn Gott bie Beimfuchung feines Dieners mit Leiben zuläßt und seine Gebuld zur Beschämung bes Widersachers auf die Probe stellen will, wenn er eine Rennbahn für den Rampf eröffnet, dem Feinde zur Schmach, dem edlen Streiter zur Krone, so dürfen wir auch da nicht die herrliche Entfaltung ber Tugend jum Gegenstand bes Jammers, nicht bie Beit bes Sieges zu einer Beit ber Duthlofigfeit, ben Tag bes Rampfes nicht gum

Tage ber Thränen machen, nein wahrhaftig nicht bei den unverwelklichen und glänzenden Kronen! Das ist nicht würdig beiner edlen Seele, nicht deines sesten Charatters, nicht deiner sonstigen Tugend." Roch einmal den Bruder zu männlichem und festem Berhalten auffordernd, noch einmal an Job's Beispiel erinnernd schließt Photius das Schreiben unter Anrusung der Fürbitte der Gottesmutter und aller Heiligen.

Ganz kurz ist dagegen ein anderes Trostschreiben an denselben Tarasius über den Tod eines Freundes, dessen Tugenden sehr gerühmt werden: "Werden wir noch irgend Jemanden glücklich preisen können, wenn wir diesen theuren Todten beweinen?" 6")

Auch bei anderen Anlässen hat Bhotius für seine Freunde Trostgründe und ermuthigende Worte in Bereitschaft. Dem Mönche Barnabas sagte er: "Du klagst über die Armuth? Der Gerechte wird nicht verlassen. Wohl war Job wie verlassen, aber um den Sieg über den Bösen zu erlangen, der sein reines Leben zu verfälschen suchte, und um noch mehr Güter zu erhalten, als er verlor. Das Beispiel des Paulus, der freiwillig Mangel sitt, möge dir genug sein statt alles Reichthums und alles Wohlergehens." 66) Seinen Freund Euschemon von Cäsarea ermahnt er, sich nicht darüber zu betrüben, daß er bei seinem gerechten Thun von den Feinden der Gerechtigkeit verläumdet werde, da ja die Mehrzahl der Menschen nicht die Gerechtigkeit im Auge habe, die große Masse vielmehr der Ungerechtigkeit folge; weit mehr würde er Ursache haben, sich zu betrüben, wenn die Feinde der Gerechtigkeit ihn soben würden. 67)

In seiner Beise weiß Photius seine Schützlinge mächtigen Freunden und seinen Berwandten zu empfehlen. So fagt er in einem an seinen Bruder Tarasius gerichteten Empsehlungsschreiben für einen Ungenannten, daß dieser einer solchen Empsehlung bei ihm nicht mehr bedürsen werde, wenn jener ihn kennen gelernt, vielmehr werde er alsbann dessen Empsehlung für viele Andere gelten lassen; so großes Bertrauen hege er (Photius) einerseits zu der Wilde und zu dem Wohlwollen seines Bruders, andererseits zu der Tugend und Vortrefslichseit des Empsohlenen. 48)

Es ist nicht zu vertennen, daß, wie die ganze Persönlichkeit, so auch die Correspondenz des Photius viel Gewinnendes und Imponirendes haben mußte, und Alles erklärt uns immer mehr die Zauberkraft, die er auf seine Freunde und Anhänger geübt hat. Aber die Eindrücke und Spuren selbst gewaltiger Männer gehen rasch vorüber, sobald einmal der Grabeshügel ihre irdische Hülle bedeckt, vergessen wird von den kommenden Geschlechtern, was ihre Vorsahren gepriesen; diese haben neue Größen vor sich, die da die alten, die ja "nicht mehr sind", verdrängen mussen. Nur Ein Ruhm ist dem Photius dauernd geblieben: in seinen Schriften lebte er auch für die Nachwelt fort.

<sup>65)</sup> ep. 131. p. 171. M. III. 44. B. ep. 143. p. 464.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) ep. 41. p. 98. M. II. 74. B. ep. 102. p. 425.

<sup>67)</sup> ep. 173. p. 245. M. II. 25. B. ep. 98. p. 423.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) ep. 160. p. 214. M. III. 50. B. ep. 224. Achitich ep. 153. p. 208. M. III. 47. B. ep. 228. p. 539.

# Inhalts-Hebersicht.

### Biertes Buch.

Der Sturg des Photius und das achte ökumenische Concil.

1. Entfehung des Photius durd Bafilius und Bieberantnupfung der Berbindung Mifftimmung zwischen Dichael und Bafilins. Erhebung bes Bafilicinus. fürchtungen und Conspirationen. Ermordung Dichael's III. Alleinberrichaft bes Bafilius. Theodora's Tod. Die erften Regierungsmagregeln bes Gelbftherrichers. Sturz bes Photius und beffen Motive. Wiedereinsetzung bes Ignatius. Zwei laiserliche Schreiben an den römischen Stuhl. Brief des Janatius mit feierlicher Anerfennung bes papftlichen Brimats 7 - 282. Papft hadrian II. und feine Synode gegen Photius. Sabrian als Rachfolger Ritolaus' I. Seine Antwort an Bafilius nach Aufunft bes erften taiferlichen Schreibens. Brief an Janatius. Schidfale ber bygantinischen Gefandtichaft. Brufung ber photianischen Schriftfilde in Rom. Bergögerung ber Spnobe. Schwierigfeiten bes neuen Bontifitats. Cprill und Methodius in Rom. Tob bes Erfteren. Romifche Synobe im Juni 869. Die Richtberudfichtigung ber von Photius gegen ben Occident erhobenen Antlagen. Neue Briefe Sabrian's an Bafilius und Janatius. Strenge gegen Die fculbigen Geiftlichen und Antrag auf Berfammlung einer großeren Spnode. Ehrenvoller Empfang ber papftlichen Legaten in Conftantinopel 3. Die brei öftligen Patriargate und ihre Galtung im photianifgen Schisma. Die Behanptung der Griechen, Photius fei von den anatolischen Patriarchen anerfannt. Zweifel bes Bapftes Nitolaus. Friiherer Bertehr biefer Batriarchen mit Rom und Bpzang in ben Itonollaftenzeiten. Reisebericht bes frantischen Mondes Bernard. Gebrudte Lage bes melditifden Batriarden von Alexandrien. Sein nach Epl. gelangtes Schreiben. Jerufalem, feine Rirchen, fein Batriarch Theodofius. Abgeordnete bes Bafilius im Orient. Die Legaten von Ferusalem und Antiochien. Die antiochenischen Batriarchen. Der bei Bhotins genannte Euftathius. Die Reprafentation bes Orients bei byzantinischen Synoben feit

47---63

ber arabifden Berricaft

Die Patriarcentheorie ber fpateren Griechen. Die funf Batriarchen als die fünf Sinne bes menfchichen Leibes. Folgerungen ber Unmöglichfeit eines fechften Batriarchen und ber Gleichheit unter ben fünfen. Incobareng ber bygantiniichen Canonifien, befonders Balfamon's. Acuferungen ber orientalifden legaten,

|  | _2 |  |
|--|----|--|

bes Raifers und ber Staatsbeamten auf ber achten Spuode. Recite ber Batriarchen nach ihren Canonen. Frühere Aeußerungen über die Batriarchate. Ritolaus I. und die Occidentalen. Sabriau II. icheint ben von Bygang beanfpruch= ten Rang auerfannt zu haben. Gifersucht ber Byzantiner über Rom's Obmacht. Wegnahme und Burlidgabe ber ausgestellten Obebiengicheine . . 132—149

#### 9. Die Berhandlungen über Bulgarien und die weitere Correspondenz zwischen Rom und Bhiani.

Diffimmung bes Bulgarenfürften fiber Rom's abichlägige Antworten. Bygantinische Bestrebungen bei bem fcmanlenben Fürften. Improvisirter Congres ber funf tirchlichen Großmachte über bie bulgarifche Frage auf Beranftaltung bes Raifers. Begrundung ber romifchen Aufpruche auf Bulgarien. Entscheid. ung der Orientalen gegen Rom und Protest der Römer. Beibe eines bulgarifden Erzbifchofs burch Ignatius und Bertreibung ber lateinischen Geiftlichen. Plunderung ber papfilichen Gefandten bei ber Rudreife. Briefmechfel von 871 zwischen Rom und Byzang. Drobendes Bermurfnig wegen Bulgarien's und der verweigerten Dispens für photianische Clerifer

. 149-166

#### 10. Das öftliche und das westliche Kaiferthum und die Berbindung des Bafilius I. mit Ludwig II.

Das gemeinsame Interesse beider höfe gegenüber ben Saracenen. Italiens. Gefandtichaften und Beirathsprojett. Die Unternehmung von Bari. Brief bes Bafilins an Ludwig II. Deffen ausführliche Antwort. Streit über ben Titel eines romifchen Raifers. Abwehr ber byzantinischen Rlagen Aber Ludwig's Truppen und über feine und des Bapftes Gefandte. Ludwig's II. Gefangennahme in Benevent. Scheitern ber Berhandlungen .

. 166—182

### Fünftes Bud.

Photius im Exil und abermals Patriarch.

#### 1. Stimmung des Photius bei feinem Sturze. Seine Erguffe über das acite Concil und Bermerfung jeder Transattion.

Plan des Photius bei feiner Entthronung. Für ihn gunftige Momente: die Stellung bes Berfolgten und bie ichwarmerische Anhanglichleit feiner Schuler und Freunde. Geine Beschäftigung im Eril, seine nach bem Wechsel ber Stimmung und ber Perfon ber Empfanger vericiebenen elegischen Briefe. Meugerungen über bas Concil von 869 und beffen Anathem. Troftschreiben an die ihm ergebenen Bischöfe. Berwerfung jeber Bereinbarung mit den Gegnern. Encyclica an seine Anhanger über bie ihm zugeschriebenen Absichten biefer Art

.183 - 207

#### 2. Beitere Bemuhungen des Erpatriargen jur Befestigung und Beftarlung feiner Partei.

Die Gegenfirche bes Photius. Ihre Fortpffangung burch Gregor Asbestas und andere Bifcofe. Einwirtung auf bas Bolt, befonbers aus Anlag ber Erdbeben von 869. Ermunterung feiner verschiedenen Freunde, ber Bifcofe, Monche und Laien. Dienftleiftungen für feine Anbanger, Strafreben gegen leberlaufer. Bitte um die Gebete berühmter Monche. Bevollmächtigung eines Erzbifchofs gur Ertheilung von Dispensen beguglich bes Rlofternoviciates. Bemubungen für feine Freunde, ftolze Saltung gegen feine Frinde .207 - 228

Allgemeine Erwägungen Aber bie Reordinationen. Theorie und Praxis ber Kirche in ben acht ersten Jahrhunderten. Die Weihen bes Photius und bes Papstes

Seite Formofus. Andere Falle aus dem neunten und gehnten Jahrhundert. hinblid auf die fpateren Erörterungen vom eilften bis breizehnten Jahrhundert . .321 - 376Sedftes Bud. Die photianische Synode von 879-880. 1. Papft Johann VIII. und feine Radgiebigfeit gegen Photins. Rudfebr bes Papftes aus Frankreich mit getäuschten Soffnungen. Ankunft ber bygantinifden Gefandten in Rom und ibre Bemubungen. Die berichiebenen Grunde für und gegen bie Anertennung bes Photius. Römische Synobe und Enticheibung bes Bapfles. Seine Briefe an ben Raifer, an Photius, an bie orientalifde Beiftlichkeit und an Die wiberspenstigen Geiftlichen und Batricier. Sendung bes Carbinal Betrus. Das papftliche Commonitorium. Urtheil bes Abendlandes iber bie Geschmeibigleit Johann's. Das Mahrchen bon ber Bäpftin Johanna . .379 - 3952. Die Umgeftaltung und Fälfdung der papftliden Briefe in Byjang. Antunft bes Cabinal Betrus in Cpl. Schwierige Lage ber Apotriftarier. Die Ueberfetung ber papftlichen Briefe. Berfalfcungen 1) begiglich ber Synobe von 869, 2) bezüglich ber Forberung einer Abbitte Seitens bes Photius, 3) bezüglich ber bedingungsweise ausgesprochenen Anertennung, 4) bezüglich ber Erwähnung bes Ignatius, 5) bes Tadels für Photius und ber Drohung bes Bannes. Beitere Aenberungen: Weglaffung ber Bitten ber Orientalen, Erwähnung bes an Photius verübten Zwanges, Berwandlung ber Forberung in Bezug auf Bulgarien in Bitten, Lobeserhebungen bes Patriarchen. Unwahrscheinlichleit einer in Rom gemachten Umanberung . . 396-416 3. Die Abgefandten und die Briefe der orientalifcen Patriarcen. Babriceinlichkeit einer Fittion von orientalischen Legaten. Briefe Michaels II. von Alexandrien an Photius und an ben Raifer. Retraftation bes Thomas von Tyrus. Die Briefe bes Theodofius von Jernsalem, bes gleichnamigen Antiodeners und bes Abraamius an Photius. Schreiben bes neuen jerusalemischen Batriarden Elias III. Berfciebene Berbachtsgrunde. Möglichfeit ungenauer und gefälschter Uebertragungen. Auch bei wirflicher Anerkennung bes Photius burch biefe Batriarchen find viele Ausfagen ber Legaten falfc, Die Briefe minbestens interpolirt . .416 - 4494. Die Theilnehmer an der Spnode des Photins. Borbereitungen gur Spnobe. Rabl ber Bifcofe, Die auch 869 gugegen maren. Bon mehreren Stublen ericeinen zwei Bifchofe. Beranderungen in ber Rangordnung ber Metropolen. Babl ber Metropoliten, Erzbischöfe und Bischöfe überhaupt. Das pontische, ephesinische und thrazische Exarchat, Faurien, Illyrien und Unteritalien vertreten. Bahricheinlichleit ber wirflichen Abhaltung bes Concils 5. Die drei ersten Sipungen der photianischen Synode. Ginführung ber römischen Legaten. Berberrlichung bes Photius burch Zacharias von Chalcedon. Reben bes Protop von Cafarea, bes Elias von Jerufalem und

bes Daniel von Anchra. Die Geschente bes Papfies. Mahnung bes Carbinals Betrus an die "Schismatiler." Rebe besselben in der zweiten Sigung. Bertesung ber päpflichen Schreiben unter Zwischenbemerkungen der Legaten und bes Protop von Casara. Mehrsache hösliche Zurlickweisung der römischen

48

Bergenröther, Bhotine. II.

| B<br>be<br>fd<br>fil                  | Bostulate. Bertheidigungsrede des Photius über die Wiederannahme des<br>Batriarchats. Berhandlung über Thomas von Tyrus. Berlesung von Briesen<br>er Orientalen, Oritte Sigung. Johann's VIII. Schreiben an die orientali-<br>hen Bischöse. Diskussion über die Erhebung von Laien zum Episkopat. Er-<br>ärung über die orientalischen Bikarien von 869. Expektoration des Photius<br>ber jenes Concil. Erörterungen über das päpstliche Commonitorium.                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                       | 6. Die vierte und die fünfte Sigung fowie die Canones der Synode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                  |
| ch<br>de<br>ne<br>D<br>ar<br>til<br>C | Bemilhungen der römischen Legaten bei den Ignatianern. Ankunft des antio- jenischen Legaten. Tod des Gregor Asbestas. Empfang des Antiocheners in er vierten Situng. Rede des Cardinals Betrus, neue Briese vom Orient, eue Glorisication des Photius. Die Belehrung zweier Patricier. Abermalige diskussion über die päpstlichen Forderungen. Beihnachtsseier. Fünste Situng m 26. Januar 880. Erörterung über das siebente allgemeine Concil und ber den Metropoliten Metrophanes. Ein von den Kömern vorgeschlagener anon, ein anderer, den Photius, ein dritter, den die Bischöse proponiren. Schlußreden des Photius und der Legaten Kom's. Unterschriften und Acclama- |                    |
|                                       | 7. Die beiden nachträglichen (halböffentlichen) Sipungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| be<br>tir<br>ur<br>zu<br>Ps           | lge des Photius und seine weiteren Plane. Sechste Situng in Anwesenheit es Kaisers. Dieser stellt den Antrag auf Erlaß eines vom Patriarchen projekten Dekrets gegen jede Beränderung im Symbolum. Annahme desselben nd Sanktion des Kaisers. Schmeicheleien auf Bastlius. Siebente Situng ur seierlichen Berlesung des Dekrets. Berherrlichung des Kaisers und des katriarchen. Bölliger Schluß der Synode. Berlegenheit späterer Griechen gegender dem Berfahren des Photius.                                                                                                                                                                                              |                    |
| 8. D                                  | ie Aechtheit der Atten und das Ansehen der Shuode. Johann's VIII. e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ugebli <b>ģ</b> es |
|                                       | Shreiben gegen bas Filloque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| da<br>S1<br>Su                        | Behauptung der Unächtheit der Alten unseres Concils. Unzulänglichleit der afür vorgebrachten Gründe. Positive Zengnisse sür dieselben. Besondere Bersachtsgründe gegen die sechste und siebente Altion. Angeblicher ölumenischer haralter der Synode. Die Bernichtung der Alten von 869. Der Johann VIII. 19eschriebene Brief gegen das Filioque nach äußeren und inneren Ariterien nächt. Hypothesen über den Bersasser.                                                                                                                                                                                                                                                    | 528 <b>—551</b>    |
|                                       | 9. Beitere Briefe und Sariften bes Photins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| rei<br>bie<br>11b                     | se ber römischen Legaten. Briefe des Photius an den Papst und an einfluß-<br>iche italienische Brälaten, besonders an Marinus, Ganderich und Zacharias,<br>e ihm schon früher bekannt waren. Seine historischen Nachweisungen gegen-<br>ver den ihm gemachten Borwürfen in einer besonderen Abhandlung. Recht-<br>rtigung des Geschehenen und Borgesallenen aus älteren Beispielen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 551 <b>—57</b> 0   |
| un<br>bei<br>Fa<br>igr                | 10. Johann's VIII. Autwort und die Sendung des Marinus. un's VIII. Lage und Thätigkeit. Seine vorsichtigen Antworten an Basilius id Bhotius noch vor völliger Kenntnisnahme des Berhandelten. Abordungs Marinus nach Byzanz. Dessen dreißigtägige Gesangenschaft. Photius von ohann VIII. anathematisirt. Neue Unterdrechung der Gemeinschaft. Photius norirt das Geschehene und stützt sich fortwährend auf seine Anerkennung durch ohann VIII.                                                                                                                                                                                                                             | <b>571—578</b>     |

### Siebentes Buch.

Bweites Patriarchat, letzte Rämpfe und Tod des Photius.

#### 1. Bafilins und Photins. Die Revifion der Gefetbucher und der Romofanon.

Einweihung ber neuen Bastlita 881. Berherrlichung bes Kalsers burch ben Patriarchen. Blüthe ber Kunst unter Bastlius. Freigebigsteit bes Photius. Tob bes Hymnographen Joseph. Berminderung ber ignatianischen Partei, steigende Macht bes Photius. Das Prochiron, die Anasatharsis und die Epanagoge. Antheil bes Photius an der Revision der Gesete. Das Jbeal des Patriarchen und des Kaisers. Die Patriarchalbefugnisse. Der Nomolanon. Preisgeben der Selbständigseit der Kirche unter Botius

. . . . .

#### 2. Die Miffionethatigleit ber Griegen. Berbindungen mit Anffen und Ruhamebauern.

Belehrungseifer des Photius. Deffen Berherrlichung bei seinen Schülern. Mangelhaftigleit des Missonswesens. Nachrichten über die Belehrung der Aussen. Elias von Jerusalem und Nitolaus Mystitus über die Beziehungen des Photius zu saracenischen Fürsten. Deren muthmaßliche Beschaffenheit . . . . 594—604

#### 3. Rom und Byjang in Aroatien, Dalmatien und Mahren.

Die Kroaten und Serbler. Bemühungen bes Raisers Bastlins in ben illyrischen Küstenländern. Johann's VIII. Briefe an Sedesclavus und Branimir von Kroatien sowie an die Bulgaren und an die dalmatischen Bischöse. Theodosius von Nona in Rom. Die dalmatischen Bischöse unter Byzanz. Marinus von Salona. Methadius in Mähren von den beutschen Bischösen belämpst. Johann's VIII. Erlasse bezüglich Mähren's. Die Rechtsertigung des Methodius in Nom. Neue Umtriebe gegen ihn. Sein Tod. Stephan's V. (VI.) angebliches Schreiben an Swatoplut. Bischos Biching und die Unterdrückung der Schiller des Methodius. Schicksale der Kirche in Mähren. Bersuch der Byzantiner, Einsus auf das Land zu gewinnen

. 604-638

#### 4. Ernenerung ber bogmatifden Controberfe mit ben Lateinern.

Plan bes Photius. Sein Schreiben an ben Erzbischof von Aquileja. Ob Balpert ober Betrus von Grado zu verstehen ist. Wahrscheinlich ber Erstere. Geschärfte Polemit gegen die Lehre der Lateiner. Erneuerte Ausgabe der früheren Encyclica und das Buch von der Mystagogie des heiligen Geistes. Wahrscheinliches Fallenlassen der Disciplinarpuntte. Die splogistischen Capitel des Nisetas von Byzanz, ihr Anschluß an Photius, ihre vermnthliche Absalzungszeit

. 633-650

#### 5. Der Rampf gegen Bapft Marinus und Die Berhandlungen mit beffen Rachfolgern.

Leben und Wirlen bes Marinus. Seine Erhebung nach Johann's VIII. Tob. Sein Berfahren in Sachen bes Bischofs Formosus. Seine Stellung zu Byzanz. Opposition gegen seine Erhebung. Streitsrage über die Translation der Bischsse. Des Marinus Tod. Schreiben des Raisers Basilius an seinen Rachfolger Habrian III. über Marinus. Die Berufung des Photius auf Hadrian III. Stephan's V. (VI.) Antwort auf das an seinen Borgänger gerichtete laiserliche Schreiben vertritt die Selbständigkeit der Kirche, rechtsertigt den Papst Marinus, weiset die Angriffe des Photius zurück, der als bloßer kaie wiederum betrachtet wird, und bittet um den Beistand der griechischen Flotte. Seine gedrückte Lage und die Ohnmacht der Karolinger

.650 - 668

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -5                                     | <b>\ 4</b>                                                | 3             | ۲/       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 6. | Rifftimmung des Thronfolgers gegen ben Patriargen und Sot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\overline{}$                          |                                                           |               | <u> </u> |
|    | einz Leo, ber Zögling des Photius. Seine Gebichte aus früherer Zeit, insbesondere seine Apologie gegen die aus seiner Stellung entnommenen Anklagen. Steigende Antipathie Leo's gegen seinen gegen dessen Freund Theodor Santabarenus. Leo im Gefäng Befreiung. Die Legende der Heiligen Theophano. Byzantinische in den lehten Jahren des Bastius. Seine Erkrankung und sei mahnungen an den Thronsolger. Die Regierung des Bastius unnd Schattenseiten                                                                                                           |                                        |                                                           | משלבות מספות  | 4        |
|    | 7. Zweite Entfehnug des Photins und Erhebung des Pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | - 4                                                       | 1             | ζ΄       |
|    | o's VI. Regierungsantritt. Sturz des Photius. Proces gegen ihr dor Santabarenus. Gegen den Patriarchen wird kein politisches erwiesen. Schwere Mißhandlung des Theodor. Consecration des phan. Bedenken gegen dieselbe. Bersammlung der ignatianisch unter Stylian. Antrag des Kaisers an dieselben. Briese an d Stuhl. Unglücksfälle des Reiches. Leo's wissenschaftliche und Thätigkeit                                                                                                                                                                          |                                        |                                                           | NEWAT BE TOWN | 1        |
| 8  | . Unterhandlungen mit den Päpften Stephan V. und Formolus<br>tiner unter Anton II. und Aifolaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b> _                             | · / /                                                     | ٤ ,           | R        |
|    | briefe Stephan's V. an Stylian und seine Genossen. Reue Eingabe ben römischen Stuhl. Erhebung bes Formosus. Seine Stellun Grundsätze. Aussichten auf die Wiedergewinnung Bulgarien's. A nach Byzanz bestimmten Gesandten. Fragmente seines Schreiben Batriarchen Stephan und Erhebung des Anton Cauleas. Seine ll ungen und ihr Erfolg. Sein Nachsolger Nitolaus Mystitus über Union. Berfahren mit den photianischen Bischöfen. Eutsetzung ei laten, Belassung der übrigen auf ihren Stellen. Wirren in Rot Tode des Formosus. Fortdauernde Zerrüttung in Byzanz. | 1                                      | ach bem                                                   | 691           | 702      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . **                                   | ÷                                                         |               |          |
| 28 | 9. Die rigerifischen Ignationer und Papft Johan Biderspruch gegen das Berfahren des achten Concils von doppelter S des Riletas David. Berwerfung jeder Dispens für die Consecratius auf Seite der strengeren Ignationer, die auch dem römischen Besugniß dazu absprechen. Spaltung der Ignationer seit 886. zu wenig streng von früheren Genossen betämpft. Sein Gesuch au Dessen Antwort und ihre mehrsache Deutung                                                                                                                                               | eite.<br>on i<br>St<br>Stp             | Urtheil<br>des Phos<br>uhle die<br>lian als<br>ann IX.    | 702 -         | 713      |
|    | 10. Der Tob und das Andenten des Photius. Seine angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ilide                                  | e Beiligl                                                 | leit.         |          |
| Ą  | Berschwinden des Photius aus der Geschichte. Sein muthmaßliches Spätere Fadeln über ihn. Fortwährende Bertheidigung seines Le Hervorgehen des heiligen Geistes. Abgang aller auf sein zweite bezüglichen Briefe. Abneigung dor profanen Studien bei späteren sinnten Byzantinern. Das dem Photius gegebene Prädikat des Letheile über ihn. Die neugriechische Geschichtsschreibung. Luther un                                                                                                                                                                      | hrfa<br>S E;<br>fire<br>beilig<br>d Pl | hes vom<br>til direkt<br>hlich ge-<br>en. Ur-<br>hotins . | 713-          |          |
|    | 11. Das paftorale Birten des Photius. Seine Frenndigafts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                           |               |          |
| Q  | eblere Züge an Photius. Pädagogische Borschriften. Ermahnungen Bekämpfung der Laster. Ginwirkung auf thrannische, bestechtiche u Staatsbeamte. Starke Ausdrücke gegen dieselben. Ermunterung tüchtiger Staatsdiener. Intercession für hilstose Personen. Pflege schaft. Trost- und Empfehlungsbriefe                                                                                                                                                                                                                                                               | nd 1<br>eifr                           | insittliche<br>iger und<br>Freund=                        |               | -748     |

# Rachlese.

#### Bum erften Banbe.

3. 13. Statt 500 ist zu setzen: einige hundert. Jene Zahl des Zacharias Abeei Ev. III. 5 wird in hrn. v. hefele's freundlicher Recension richtig gebeutet. 3. 13. 14. Juftinian's lebtes Ebitt und ber barüber entftanbene Streit laffen übrinoch eine aubere Auffassung zu. S. Vincenzi in Nyss, et Orig, scripta nova sio t. IV. p. 334 seg, und mein Referat über bas Buch im Bonner theol. Liteblatt 1866. Sp. 549 f.

3. 4 ift zu verbesser: "und präfibirte einer Disputation zwischen Conon und Engebaum Baulus und Stephan," wie Dr. Rump mit Recht hervorhebt. Ein Einauf Johann von Ephesus, ber L. V. c. 3 nur ganz turz die Sache erwähnt, eine aussührlichere Abhandlung erforbert. Für den Titel bes ötumenischen Patriwar nur ihre kent ich bab selbst

-79) angeführt, daß er schon Johann II. gegeben wurde und im sechnen Jahrh. ig war; bei Joh. Eph. (3. B. II. 43. p. 81) erhält ihn Johann III.
3. 5 v. unten: Statt "drei" wiedereingesetzer Patriarchen sind vier zu setzen und hrthus Theodor angureiben. hierauf machte hr. Dr. Rump ebenfalls aufmerkann, bierauf machte hr. Dr. Rump ebenfalls aufmerkann, 34. Daß Confiantin in Nicka zu ben Bischöfen griechisch sprach, wenn auch feierliche Allocution in ber officiellen lateinischen Sprache, seiner Muttersprache, vernd vorgetragen ward, geht aus ben bei Ens. V. C. ill. 13 ber Erwähnung dieteren folgenden Borten hervor: Eldneltwe za pwen, oze unde ravryc auadwig v. 2. 3ch muß hierin die angefochtene Behauptnug mit bem blos ber Rurge bier citirten Bfifbman aufrecht halten.

S. 407. 5. 1 ff. Meine (in ber letten Redaction abgefurzte) Darftellung fteht mit ber von Befele Conc. IV. S. 227 f. meines Erachtens nicht in Wiberspruch. Photius batte auch ben taifertichen Brief verfaßt und Ritetas, ber nur bie Refignation ermahnte, wollte iu feinen Angaben teinen Anspruch auf Bollftandigteit machen, fo bag wir auch die an-

beren Quellen zu Silfe nehmen muffen.

S. 449. R. 44. Bobl ift aus Phot. cod. 52 eine gegen bie Meffalianer gehaltene Synobe von Side befannt; doch find die Data ziemlich unficher (Sefele II. S. 45). Da Epiph. h. 80. n. 7 mit Berufung auf Const. ap. I. 3 an jenen haretifern bas Barticheeren tadelt, so ist es nicht unmöglich, daß diese Synode barüber einen Canon erließ, der dem Photius vorlag.

S. 488. N. 90. Auch andere, im Uebrigen abweichende Quellen verlegen die Berfolgung und ben Aufftand in die Zeit Juftin's II. Joh. Eph. II. 18—24. VL 8—11. p. 60 seq.

231 seq. ed. Schoenfelder.

S. 600. R. 51. In hinblid auf bie von Dummler (Offr. G. I. S. 523. R. 25; S. 827. R. 34—36) geltend gemachten Momente für die Aechtbeit der von hartheim u. A. angefochtenen Antwort des B. Nilolaus an Salomo von Conflanz (J. n. 2084) ift es leichter möglich, fich mit der von diesem Gelehrten den Worten hinkmar's gegebenen Deutung gu befreunden.

S. 682. N. 89. Die augeführten Borte werben am besten mit Dummler (I. S. 609) auf hintmar's perfontige Rechtfertigung den fruberen Borwurfen bes Bapftes gegenüber bezogen.

#### Bum zweiten Banbe.

S. 180. R. 61 lette 3. vgl. S. 292. Rach Dummler (l. S. 780. R. 26) war es noch Hadrian; die Bedrängniß Salerno's wird auf 872 gesett.

S. 182. R. 68 ift beigusetjen: G. inbeffen Dummter I. G. 775. 809.

S. 190. N. 20. Balettas ep. 161 giebt epp. 117. 118 Mont. in einen Brief gusammen, wofllr allerdings Tett und Inhalt fpricht, und ereifert fich gegen Jager , ber die Bu-fammengehörigteit überfeben habe. Inbessen trennen die handschriften wie Montagu mit ber Auffdrift: ro wird und bei ber bamafigen Lage bes Bhotins ift es fehr gut beulbar,

daß nach einer Unterbrechung eine Fortsetzung des ersten Briefes ersolgte. S. 223. R. 76. Billitirlich corrigirt Balettas p. 320. not. 1 in op. 30 in der Ausschrift: Bacharias von Chalcebon, weil an biefen sonftige Briefe gerichtet feien und ber Antio-chener als Batriarch augeredet worden ware. Allein er hatte aus ber Spuode von 879, die er nen heranszugeben beabsichtigte, erseben tonnen, daß es neben bem Zacharias von Chalcedon anch einen solchen von Antiochien gab, und mußte angerdem wisen, daß bas "große" Antiochien nicht die einzige Stadt dieses Ramens war. S. oben S. 450. 451. 459. 514. Rebstdem berricht in unserem Briefe nicht ber vertrauliche Ton, der in ben Briefen an ben Chalcebonenfer fich findet.

S. 242. R. 6. Egl. bie Beschreibung bei Const. de cerem. L. I. Append. p. 941 ed.

Migne.

S. 267. B. 26. Rach bem bei Bal. p. 469 verbefferten Texte und insbesondere mit Streichung des oun ada ift der Sat: "benn ich dachte — weiß ich nicht" mit dem andern ju vertauschen: "Bas haben wir benn, bachte ich, so Ungereimtes, so Ungewöhnliches erlitten?" — Im Ganzen hat es sehr geringe Bedeutung, daß uns die Londoner Ansgabe der Briefe v. J. 1864 erft im Juni 1867 zu Gesicht tam; in sehr vielen Fällen haben wir, dazu auf handschriften geftlit, dieselben Text. Emendationen, babon nuabhangig, gegeben. Dan bgl.:

Bal. p. 148, not. 6, mit 8b. 1, ©. 441, 3, 4, — B. p. 150, n. 3, 8b. 1, 3, 442, 92, 17, p. 151, n. 6, 8b. 1, ©. 444, 92, 22, — , p. 153, n. 5, ... 3, 447, 92, 39, p. 154, n. 4, ... ©, 448, 92, 42, — , p. 158, n. 1, ... 3, 451, 92, 55,

n. 3. " S. 454. 3. 22 f. — " p. 321. n. 5. 8b. II. S. 224. N. 81. n. 2. 8b. II. S. 273. N. 86. — " p. 439. n. 4. " S. 275. N. 91. p. 160. p. 438.

n. 3. p. 440. <u> ල</u>. 276. 92. 96. — " p. 453. n. 2—5. " **ૐ. 226. ૠ.** 87.

p. 468. ⊗. 267. 97. 53. — " p. 470. i. 21. €. 269. 98. 61. n. 6. N •

p. 479. n. 2. " S. 201. R. 74. — " p. 480. n. 4. " S. 205. R. 75. p. 482. n. 4. " S. 206. R. 78. — " p. 504. n. 7. 8b. l. S. 404. R. 74. Roch viel ftarfer warbe bie Uebereinstimmung bei ben Briefen hervortreten, bie im

letten Abschnitt dieses Bandes fteben; wir haben aber noch bevor bas fiebente Buch gum Drud tam, bon allen weiteren Anmertungen Umgang genommen, Die burch Balettas Ansgabe bereits überholt waren.

3m Berlage von G. 3. Mang in Regensburg ift erschienen und burch alle Buchhantlungen zu beziehen:

J. Hergenröther,

de catholicae ecclesiae primordiis

recentiorum historico-dogmatica, quam auctoritate et consensu illustris theologorum ordinis in alma universitate Ludovica-Maximilianea legendi facultatem rite adepturus. 8 maj. 1 fl. od. 183/4 sgr.

3. Bergenröther,

die Cehre von der göttlichen Dreieinigkeit

nach bem beiligen Gregor von Naziang, bem Theologen, mit Berudfichtigung ber alteren und neueren Darftellungen biefes Dogma. gr. 8. 1 fl. 48 fr. od. 1 Thir. 33/4 far.

Photii Constantinopolitani liber de Spiritus sancti Mystagogia,

quem notis variis illustratum ac theologicae crisi subjectum nunc primum edidit Dr. J. Hergenröther. 8 maj. 4 fl. 48 kr. od. 2 Thlr. 28 sgr.

"Das jum ersten Male ebirte hauptwert bes Photius über ben Ausgang bes b. Geiftes ift bekanntlich ber erste Controverspuntt zwischen ben Griechen und Lateinern. Die Ausssuhrung entspricht volltommen bem hoben Interesse bieses Documentes; ber Text ift nach Minchuer und romifchen handschriften tritisch bearbeitet worben. Beigegeben sind ausstührliche Besprechungen sammtlicher Argumente bes Photius und zwar in der Form, daß die Biderlegungen sammtlicher alterer Kirchenschriftsteller zugleich aufgenommen find, wodurch dieser Theil der Ausgabe zugleich einen hohen dogmengeschichtlichen Werth erhalt. Sie wird fur Alle, welche mit ber Controverfe ilber ben Ansgang bes b. Geiftes fich ju beschäftigen berufen finb, bie vollfanbige Baffenruftung barbieten." Deutschl. Ro. 241.

#### A. Buse, Paulin, Bischof von Rola, und feine Zeit. (350-450).

2 Bbe. gr. 8. 4 fl. 48 fr. ob. 2 Thir. 25'/, fgr.

Dr. 3. 3. 3. v. Döllinger,

Borhalle gur Gefchichte Des Chriftenthums. Ler. 8. Belinp. 6 fl. 40 tr. ob. 4 Thir.

Dr. 3. 3. 3. v. Bollinger,

Sippolntus und Kalliftus, ober bie römische Kirche in ber ersten Balfte bes III. Jahrhunderts. Rudficht auf die Schriften und Abhandlungen ber Sh. Bunfen, Bordeworth, Baur und Giefeler. gr. 8. 2 fl. 42 fr. ob. 1 Thir. 20 fgr.

Dr. J. J. Dollinger,

die Reformation, ihre innere Entwidlung und ihre Wirfungen. Auch u. b. Titel: Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Birt-ungen im Umfange bes lutherischen Bekenntniffes. 3 Bbe. gr. 8. 10 fl. ob. 6 Thir. 5 fgr.

Dr. J. M. Dir, moring

# der deutsche Cardinal Nikolaus von Chsa und die Kirche seiner Zeit.

2 Bbe. (1r: Zugleich eine Würdigung ber großen Concilien res 15. Jahrhunderts. Mit dem Bildniffe Cufa's. 2r: Schluß von Cufa's Leben und seinem literarischen Wirfen.) gr. 8. 6 fl. 30 fr. ob. 4 Thr.

Dr. J. Friedrich,

# Johann Wessel.

Ein Bilb aus ber Rirchengeschichte tes 15. Jahrhunterts. gr. 8. 1 fl. 36 fr. ob. 1 Thir.

Dr. 3. Friedrich,

# die Cehre des Johann gus

und ihre Bedeutung für die Entwidlung ber neueren Beit.

Eine Sabilitation & schrift. gr. 8. 1 fl. 12 fr. ob. 22 1/2, fgr.

Dr. D. Grone,

### die Papstgeschichte.

2 Banbe. (Bon Petrus bis auf unfere Zeit.) gr. 8. 7 fl. ob. 4 Thlr. 12 fgr.

Dr. f. Sipler,

### Dionysius ber Areopagite.

Untersuchungen über Aechtheit und Glaubwürdigkeit ber unter biefem Ramen vorhandenen Schriften. gr. 8. 1 fl. 20 fr. ob. 25 1/2, fgr.

Dr. g. Söffer,

### die deutschen Papfte.

Nach hanbschriftlichen und gedruckten Quellen verf. 2 Abtheil. (1te Abtheil.: Die Bäpste Gregor V., Clemens II. und Damasus II. Mit einem Plane bes mittelalterlichen Roms. 2te Abtheil.: Die Päpste Leo IX., Victor II., Stefan IX., Nicolaus II.) gr. 8. Belinp. Beide Abtheilungen 6 fl. od. 3 Thr.  $26\frac{1}{4}$  fgr.

Dr. Fr. H. Kriill,

# driftliche Alterthumskunde.

2 Bbe. gr. 8. 5 fl. 12 fr. ob. 3 Thir. 6 fgr.

Dr. F. Stiefelhagen,

### Theologie des Beidenthums.

Die Biffenschaft von ben alten Religionen und ber vergleichenben Mythologie nebst neuen Untersuchungen über bas Heibenthum und bessen Berhältniß zum Christenthum. Ein Bersuch zur Berständigung. Ler. 8. 4 fl. 48 fr. ob. 2 Thir. 28 fgr.

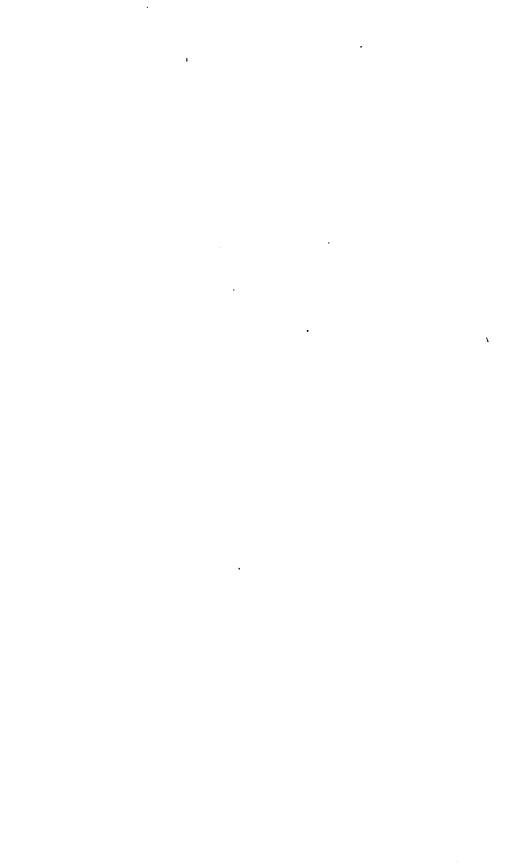



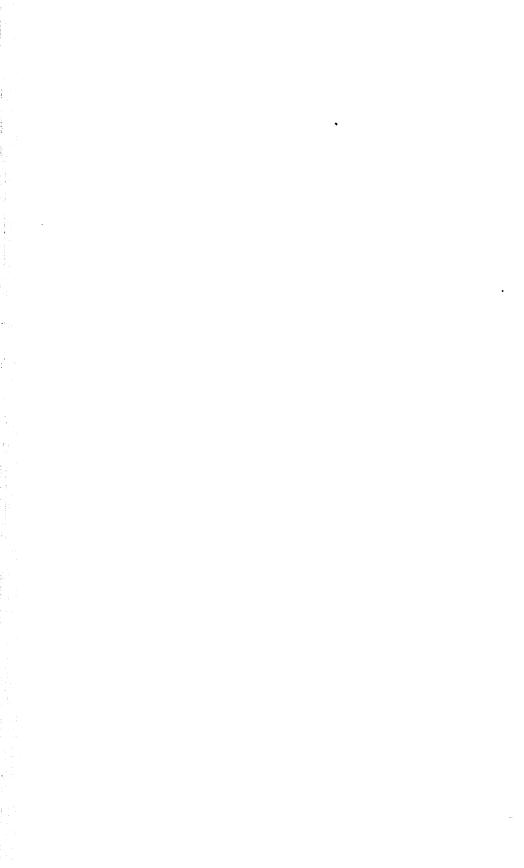

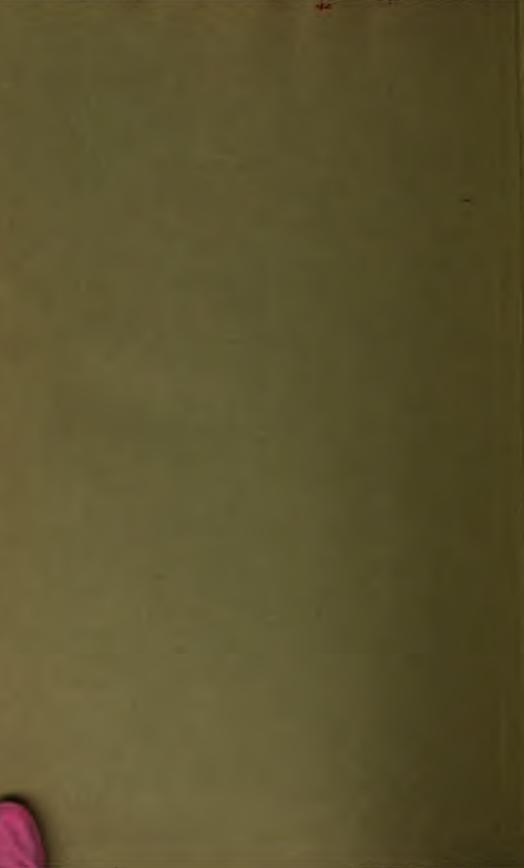